

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

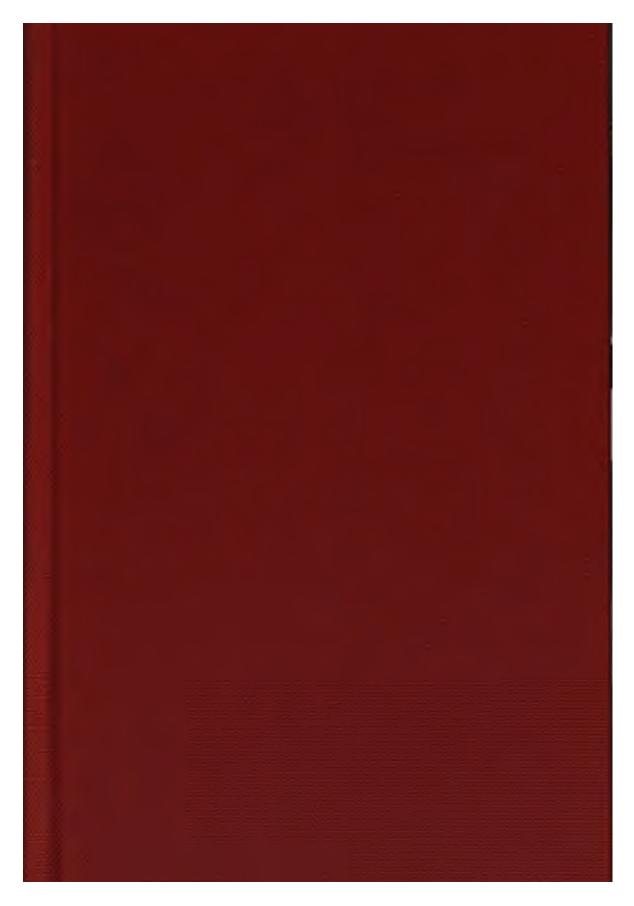

TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES RSITY LIBRARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARI ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVER TANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD NIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES RSITY LIBRARIES STANFORD UNIVERSITY LIBRAR RIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANF

FORD UNIVER

FORD UNIVERSITY LIBI

BRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNI UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBE FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARI ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STA STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFORD UNI UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBE VFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSI ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARI

ARIES - STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES - STANFO





# Allgemeine Deutsche Biographie.

Sechsundvierzigfter Band.

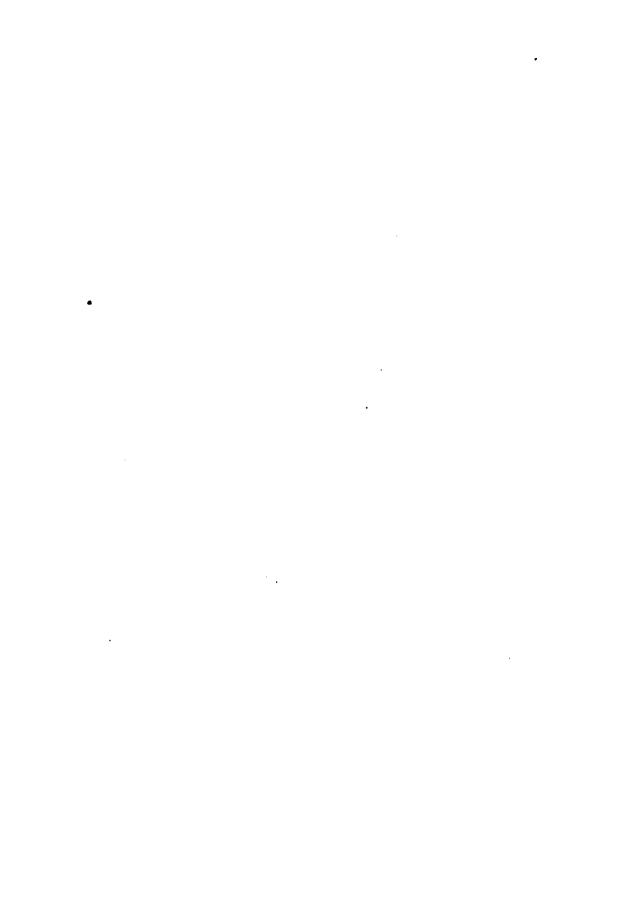

# Allgemeine

# Deutsche Biographie.

Bedisundvierzigfter Band.

Nachträge bis 1899: Graf J. Andrajjn — Fürst Otto von Bismard.

Auf Veranlassung Seiner Majestät des Königs von Bayern berausgegeben

durch die hiftorische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Berlag von Dunder & Sumblot. 1902. CT 10/13/16

Alle Rechte, für bas Cange wie für bie Theile, borbehalten. Die Berlagshanblung.

YAAASII XOMUU CAYMATE YTTEHIVIM

Andraffy: Graf Julius A. von Cfit-Szentfiraly und Rrafgnaborfa wurde am 8. Marg 1823 ju Rafchau ale Sprogling eines uralten Szeller-Stammes geboren. Die Familie fuhrte ihre Bertunft einft auf jenen tapfern Andoras gurud, ber nach ber Sage auf bem Rronungefefte bes erften ungarifchen Ronigs ju Gran ben berühmteften Rampen bes Austandes mit großer Brabour in ben Sand ftredte. Soweit die auf Documente fich ftugenbe Geschichte bie Andraffins fennt, erwarben fie fich feit bem XVI. Jahrhunbert meift auf bem Schlachtfelbe Rang, Ruhm und Ginflug, mabrend ber Bater unferes A., ber ritterliche Graf Rarl - über beffen unruhiges Blut und romantische Reigungen in feinem Baterlande noch heute gablreiche Legenden im Umlauf find - fich ausnahmemeife auf einem lucratiberen Felbe, auf bem Bebiete ber bolfemirth-Maitliden Reformen und bes Guttenwefens auszeichnete und fich nicht nur auf prattifchem Bege, fonbern auch mit ber Feber Berbienfte erwarb. Geine Gattin mar bie fteinreiche Grafin Etelfa Gjaparp.

Braf Julius ging bei ben Biariften ju Catoralia-ligheln und Totis in Die Soule und tam bann an die Befter Univerfitat, wo er ben zweijahrigen inribifchen Gurs mit fo bervorragenden Junglingen abfolvirte, wie fein alterer Bruber Emanuel, fein fpaterer Miniftercollege Melchior Lonyah und Emerich Rabach, ber ungludliche Dichter ber "Tragobie bes Menichen", es waren. Damit er fich in ber Welt umfebe, Schickten ibn feine Eltern mit feinem Ergieber Beregring ins Musland. Bum Reifegefährten hatte er balb Stephan Borobe, ber ipater unter A. gleichfalls ein Bortefeuille, basjenige bes Sanbels, übernahm, bald Lorens Toth, ber als hochgestellter Richter im Rubestande noch beute lebt. Rachbem er die intereffanten Theile Deutschlands, Franfreichs, Englands und Spaniens fennen gefernt hatte, febrte er in die Beimath gurud und begann nach ber unter feinen Landsleuten berrichenben Gepflogenheit ben öffentlichen Dienft guborberft im Comitate. Am 6. Geptember 1845 legte er in feinem beimathecomitat, Bemplen, ben Gib als Tablabiro - Comitategerichtebei-

Far die Comitate war jene Beit eine fritische. Das conferbative und bureaufratifche Wiener Spftem fompathifirte nicht mit ben liberalen Bewegungen Ungarns. Um die Bochburg biefer Beftrebungen, die Comitatsautonomie, in fine Gewalt ju befommen und ju diefem Zwede gefügigere Mittel gu erlangen, als bie bamaligen reichbeguterten, hochangefebenen und beshalb febr unabhangigen und patriotisch benkenden Obergespane waren, begann es, diese zu beseitigen und ihre Stellen mit Obergespans-Stellvertretern, sogen. Administratoren zu besehn, welche die aus Wien erhaltenen, nicht selten versassungswidrigen Besehle strikt durchsührten und dabei den oppositionellen Geist überall zu brechen und der Regierung auf jede mögliche Weise die Majorität zu verschafsen bestrebt waren. Gegen dieses "Gravamen" agitirte auch A. in Wort und Schrift. Den Artikeln, welche er in dieser Angelegenheit 1846 im Pesti Hirlap veröffentlichte, verdankte es der kaum 23jährige Jüngling, daß die Ausmerksankeit Franz Deak's zum

ersten Dal fich ihm juwandte.

Brofere Soffnungen noch als Deat feste auf ihn Graf Stephan Ggedenbi. ber mit feiner genialen Intuition frubzeitig erfannte, welche Berläglichfeit neben all' feinen blenbenden Gigenicaften Diefem bochbegabten und ritterlichen 3finglinge innewohne. Er fab in ibm ben Dann ber Bufunft, berufen, bas von ibm begonnene übermenichliche Wert ber materiellen und moralifchen Regeneration bes Landes gludlich ju vollenden. Dem epochalen Berte ber Theigregulirung gewann er leicht ben eifrigen Grafen, ben er noch 1846 gur Uebernahme ber Beitung ber allererften Regulirungegefellichaft, ber Unter-Sjabolcfer, veranlagte. Auf politischem Bebiete indeg gelang es ihm ju feinem Leidwefen nicht, ben jungen Grafen in ben engeren Rreis feiner Unbanger einzubezieben. Jugend, feine Umgebung, feine Reigungen lentten A. immer mehr bon Siechenbi ab - beffen Thatigfeit übrigens burch feine franthafte Furcht por bem Conflict mit ben nationalitaten und ber Rrone fcon gelahmt mar - und brangten ibn in bas Lager ber rafcheren Reformen und ber beftigeren Opposition. Damit naberte er fich wefentlich jener rabicalen Richtung, beren popularfter Rubrer ber gleichfalls aus bem Bemplener Comitat ftammenbe Ludwig Roffuth, ber Abvocat feiner Familie, war. Go tam es, bag, als nach langem Bogern endlich bie fonigliche Berordnung erlaffen wurde, welche ben ungarifden Reichstag ift ben 7. Robember 1847 nach Brefburg berief, ber 24jahrige Magnat mit Be geifterung bie ultraliberalen Inftructionen entgegennahm, mit welchen ibn bai Comitat Bemplen am 14. October einftimmig jum Ablegaten für den Reichs tag mabite. Sein Ablegatencollege mar Gabriel Bonpap.

Unter ben gablreichen ausgezeichneten Mitgliedern bes bedeutungeboller Bregburger Reichstags errang er fich alsbald einen berborragenben Blat. Schor ju Beginn finden wir ihn unter jenen neun oppositionellen Rotabilitaten, welche bi Angelegenheiten vorbereiteten, die Richtung ber Berhandlungen und die wichtigerer Lofungsprincipien ber Fragen feftftellten. Dit feinen haufigen, turgen, geiftvollen ben Ragel auf ben Ropf treffenden und eben beshalb Auffeben erregenden Reber trat er muthig für das liberale Brogramm Roffuth's ein. Wenn er aber aud mit bem reinften bemotratischen Gifer bie Rechte bes Bolles beischte und bi abitifche Unterbrudung geißelte, fo ließ er fich - wie bies fich befonbers ir ber Frage bes Wahlcenfus zeigte - bon jener berudenben Phrafeologie be Beit boch nicht hinreigen, welche bie fpeciellen Berbaltniffe ignorirte und it ihren Forderungen feine Brenge fannte. Ungeachtet feines ftarten nationaler Optimismus und feines großen Bertrauens ju bem unberganglichen Berth feine liberalen 3been erwies fich ber beigblutige und in ber Debatte bamals nod reigbare Jungling als viel ju befonnen und gewiffenhaft, um fich bie oft burd eine momentane Inspiration berbeigeführten Antrage Roffuth's immer au eiger au machen. Seine liberale Ueberzeugung und fein ftartes nationales Empfinder befunden auch jene zwölf Rechenichaftsberichte, Die er nach bamaliger Bepflogen heit feinem Mandanten, dem Comitat Bemplen, über die Thatigfeit des Reichs tags von Beit ju Beit erftattete. Befonbers beachtenswerth ift ber lette Berich bom 9. Dai, ber fogujagen bie Philosophie ber 1848er Bewegung gibt. 31 Andraffy.

biesem sinden wir unter Anderem zuerst einen charakteristischen Zug seiner öffentlichen Laufdahn ausgedrückt: seine Sympathie für Deutschland. "Bir können
nur dann siegen" — sagt er —, "wir werden nur dann nicht zum Opser sallen, wenn wir im Kampse nicht isolirt dastehen." Und auf den internationalen Beruf Ungarns hinweisend, betont er nachbrücklich die Interesseniheit seines Baterlandes "mit jenem Bolksstamm, welcher die Wiege der Civilisation ist und der im Schießpulver und in der Buchdruckerkunst die mächtigsten Wassen des

Beiftes unter feine Erfindungen gablt".

Das erfte verantwortliche ungarische Ministerium ernannte ibn am 22. April 1848 jum Obergefpan bes Bemplener Comitate, und als folder nahm er im Oberbaufe ber am 2. Juli nach Beft einberufenen Rationalberfammlung ben ihm gebuhrenden Blag ein. In ber erften Sigung mahlten ihn feine Benoffen jum Sonftführer und einige Tage fpater acceptirten fie ohne wefentliche Menderung feinen Abregentwurf auf die Thronrede, in welchem er abermals die Rothwendigfrit "unferer engen Gintracht mit ben Bolfern bes großen Deutschlande" betont. 3m Berathungsfagle bulbete es ibn jeboch nicht lange. 218 ber Burgerfrieg ausbrach, fcnallte er ben Gabel um, ftellte fich nach Urt ber Obergefpane inherer Zeiten an die Spige ber Freiwilligen-Bataillons feines Comitats. In ber Batogber Schlacht, Die mit ber Riederlage Jellatic's endete, benahm er fich lo tapfer und geschicht, daß General Moga ibn in feinem Berichte fur eine Musgeichnung empfahl. Auch in bem übrigens ichmachvollen Befecht bei Schwechat gab er ein glangenbes Beugnig feiner nicht gewöhnlichen Rriegstugenben. Die fiegreichen Schlachten bei Satban, Tapid-Bieffe und Ifafgeg Anfangs April machte er als Abjutant Gorgei's icon mit Majorerang mit und auch an ber Erfturmung Diens nahm er Antheil. Im Dai 1849 nimmt feine militarische Carrière ploglid ein Enbe. Zwei Tage bor ber Ginnahme ber Diener Feftung berief ibn namlich die ungarische Regierung nach Debreczen, da ihn ber Minifter bes Meugeren Graf Rafimir Batthpany, fur bie beitle Diffion auserfeben hatte, als Confantinopler Berant Ungarns feinem Baterlande bie Bortheile ber turtifchen Greundichaft zu ermirten.

Seine abenteuerliche Reise, die nahezu drei Wochen dauerte und deren Beripetien wir aus dem Tagebuch seines damaligen Secretärs Ladisslaus Kiß kennen, führte ihn vor allem nach Belgrad. Seine Instruction erwies sich hier als gegenstandslos. Die serdische Regierung hatte, wie er von Garaschanin erzuhr, einige Tage vor seiner Ankunst die Freischaren, welche unter Führung knicanin's in Südungarn sormliche Meheleien veranstalteten, zurückberusen. In Constantinopel tras er nach vielerlei Paßmiseren über Widden, Rustschuft und Barna am 10. Juni ein. Hier wäre es seine schwierige, ja unlösdare Aufgabe gewesen, die Türkei zur Anerkennung Ungarns als kriegssührender Partei, eventuell sogar zu einer kriegerischen Diversion gegen Rußland zu veranlassen, jedensalls aber die Anomalie zu beheben, daß während die die Grenze überschreitenden österreichischen und russischen Soldaten unbehelligt blieben, die ungarischen

Emppen von den türfischen Beborden gewöhnlich entwaffnet murben.

Bei aller Sympathie, die er in Constantinopel sowohl seitens der Hohen Viorte, als auch der Bertreter der westlichen Mächte ersuhr, erreichte er seinen Zwed nicht — wie denn derartige Missionen in einem voraussichtlich ersolglosen zeldzuge niemals von günstigem Ersolge sind. Das einzige Resultat seines Giers war, daß es ihm gelang, die Psorte in ihrem Widerstande zu bestärken, als die Gesandten Fürst Radziwill und Baron Stürmer mit den härtesten Drohungen die Auslieserung der ungarischen Flüchtlinge an Oesterreich und der polnischen an Rußland sorderten. So erschien das Loos seiner Landsleute wenigstens nach dieser Richtung hin gesichert. Als dann Baron Stürmer mit der

Forberung auftrat, daß gleich Roffuth, Perczel, Meszaros und anderen unganifen Emigranten auch A. internirt werbe, schiffte fich biefer am 25. September in

und begab fich über Marfeille ins Exil.

Babrend er babeim wegen feiner Theilnahme am Unabhangigleitelriege am 21. September 1851 bom Befter Rriegsgericht gum Tobe burch ben Strang verurtheilt murbe - welches Urtheil am barauffolgenden Tage auf bem Solplate hinter der Reugebaube genannten Raferne in effigie auch jur Ausführung gelangte machte A. im Schusbereiche bes englischen, bann bes frangofifchen Bolles bir bitteren Enttäufchungen burch, welche feinen Soffnungen fo raich auf bem finte folgten. In ben in ber Emigration berbrachten Jahren "meditirte er und boffte er". Er unterftugte feine Landsleute, fuchte perfonliche Berbindungen, Die feinem Baterlande nuglich fein tonnten, trat in auswärtigen Blattern für bie Rechte Ungarns ein ober ließ Andere in biefem Sinne fcbreiben - Die Eclectic Review brachte in ibrer Rummer bom November 1850 ein intereffantes Gffab aus feiner Beber —, einmal war er fogar, wie es heißt, Brafibent eines Dreiercomités, welches gegen die Ginschmelzungspolitit bes Fürften Schwarzenberg in einem Memorandum bei ben Regierungen ber Beftmachte Broteft erhob. Er bielt fic aber fern bon ber fanguinischen Richtung Roffuth's und bes Grafen Labislaus Teleti, die an der Spige bes geheimen Nationalbirectoriums in fortwährenbem Contact mit ben erften Emigranten-Revolutionaren ber Welt, Rapoleon III. und Bictor Emanuel in einen Conflict mit Defterreich verwideln wollten, bamit bann Ungarn bon neuem die Erfampfung feiner Unabhangigfeit berfuchen tonne. Je mehr er mit ben maggebenben Rreifen vertehrte und fich in feiner gezwungenen Duge mit hiftorifchen und politischen Problemen befagte, um fo flarer beurtheilte er die Lage, um fo fefter wurde feine Neberzeugung, daß fein Baterland von einem Rampje gegen die Dynaftie, ob mit eigenen Rraften ober mit frember Sulfe ausgesochten, tein Beil erwarten tonne. Er rechnete mit Sicherheit baraut, daß bas mit Schredensberrichaft inaugurirte, auf Benbarmen und eine frembe Beamtenfchar fich ftubenbe freiheitsfeindliche Spftem in Ungarn eheftens gujammen brechen und bamit ber gunftige Reitpunkt fur bie aufrichtige ehrliche Berfohnung tommen werbe. In folder Bradisposition nahm er ben unter Bermittlung feiner Mutter ihm biesmal ohne Bedingung angebotenen Bag an und febrte im August 1858 in feine Beimath gurud.

Die ungarische Frage wurde erst zwei Jahre später acut. Nach dem unglücklichen italienischen Feldzuge kam man nämlich in Wien allmählich zus Einsicht, daß das geschwächte Reich sich mit seinen unzusriedenen Bolkern, in erster Reihe mit dem ungarischen, aussöhnen musse. Doch wollten die leitenden Kreise damals von der ungarischen Bersassung und der Wiederherstellung der 48er Gesehe noch nichts hören. Sie waren der Ansicht, daß Ungarn, welches durch die Rebellion seine Rechte verscherzt habe, nach der zehnjährigen harten Unterdrückung mit Freuden jede oktropirte Freiheit annehmen werde, selbst aus

Roften feiner alten Unabbangigfeit.

Diesen ihren Standpunkt brachte die Wiener Regierung in dem vom 20. October 1860 batirten Diplom jum Ausdruck, welches zwar Ungarn dessen veraltete 1847er dicasteriale innere Organisation (statt des Ministeriums Hoffanzlei und Statthaltereirath) und die Komitatsautonomie zursichgab und den ständischen Reichstag wiederherstellte, aber dessen wichtigste Prärogativen, die Rekruten- und Steuerbewilligung, dem Wiener Reichstath vorbehielt, der als Machtsous des centralisirten constitutionellen Oesterreichs beabsichtigt wurde.

hatten die conservativen ungarischen Magnaten, von benen mehrere an der Erlassung des Octoberdiplomes Antheil genommen hatten, dieses vielleicht auch acceptirt, obgleich das Diplom nicht einmal die territoriale Integrität der

Andráffy.

5

angarifden Rrone berftellte, fo lebnten bie Liberalen baffelbe auf bas ent-Schiebenfte ab, nicht, wie die öfterreichischen Gefinnungsgenoffen, weil bas Diplom wom Conflitutionalismus wenig bot, fondern weil es Reues bot und nicht bas Borbandene berftellte, weil es überhaupt gab und nicht restituirte. Sie faben mobl mit Befriedigung, bag bas Programm ber Wiener Regierung fich geanbert Sabe, bag fie bie Brincipien ber Reichseinheit und bes absoluten Regimes nunmehr fallen laffe, bies bestimmte fie jeboch nur bagu, bie Friedensrechte nicht bon fich au meifen, welche bie Rrone ihnen burch bie Ginberufung bes Reichs-Lags reichte (14. Februar 1861). Das Octroi inbeg, welches mit ber jahrhunderte-Tangen conftitutionellen Entwidlung ber Ration in Biberipruch ftanb. wollten Tie unter feinen Umftanben als Ausgangspuntt annehmen. Als folden fonnten Tie nur bie Rechtscontinuitat gelten laffen, jenes ftolge Brincip, welches Frang Deat als Banier ausgestedt hatte, verfündend, bag bie 48er Befege in ihrer Integritat besteben, bag fie ihre Geltung nicht verlieren fonnten, benn Gefete tonnen nicht burch Willfur, fonbern nur burch bas gemeinsame lebereinkommen swiften Berricher und Ration abgeanbert werben.

A. schloß sich mit Begeisterung und Freude der Theorie an, welche Deat mit undergleichlicher Autorität proclamirte. Sein freier Geist erkannte nicht nur sosot das Correcte und Einschmeichelnde dieser Doctrin, sondern auch, daß die Rechtscontinuität die einzig sichere moralische Krast sei, vor der sich die zur Berschnung berusenen extremen Parteien gleichmäßig beugen missen: sowol die hinter dem Octroi sich verschanzende Herricherwillur, als die wegen der sortwährenden Gesehesverlehungen nicht ganz erloschene revolutionäre Reigung.

Er sah aber auch ein, daß mit der energischen Betonung der Forderung allein, und sei diese noch so berechtigt, der Ausgleich nicht erzwungen werden binne. Damit dieser zu Stande komme, müßten die Bedenken der zögernden Parteien durch Garantien zerstreut werden: die der Erbländer betress der Verlassmäßigkeit, die der Krone hinsichtlich der Großmachtstellung, diesenigen Beider aber in der Hinsicht, daß die wiederhergestellten 48er Gesehe, die je nach Rolhwendigkeit auch abgeändert werden könnten, der ersprießlichen Erledigung

ber gemeinfamen Ungelegenheiten nicht im Wege fteben wurden.

So tam es, daß er in der ersten Hälste der sechziger Jahre, so oft sich ihm hierzu Gelegenheit bot, es stets laut verkündete, daß die Großmachtstellung der Monarchie tein von unserem Belieben abhängiger Zustand, sondern eine durch die geographische Lage und die historischen Ueberlieserungen der Monarchie vorgeschriebene europäische Nothwendigkeit sei; daß die Monarchie nur so eine Großmacht sein könne; wenn beide Hälsten, jede nach ihren eigenen Formen, gleichmäßig srei und constitutionell sind; daß das verfassungsmäßige Leben Ungarns Oesterreich nicht zum Nachtheil gereichen und andererseits Oesterreich nicht sein könne, wenn Ungarn unterdrückt wird; daß das Recht der Nation zugleich das Interesse des Reiches sei; daß Ungarn nicht deshalb an den 48er Gesehn sesthalte, um sich vom Reiche loszutrennen, sondern um mit ihm vereint zu bleiben.

Mit zäher Standhaftigkeit und ungewöhnlich rührigem Erfindungsgesste versocht und propagirte A. diese seine Lieblingsthesen, so in der Congregation des Zemplener Comitats, als er gegen das die Comitate maßingelnde königliche Rescript vom 16. Januar 1861 Stellung nahm, dann als er in Satoralja-Ujhelh am 26. März 1861 und später am 5. December 1865 wieder einstimmig zum Reichstagsabgeordneten gewählt wurde, mehr noch auf dem Reichstag selbst, da er mit seinen am 23. Mai 1861 und am 20. Februar 1865 zu Gunsten der Deat'schen Abrehentwürse gehaltenen denkwürdigen Reden mit in die vorderste Schlachtreihe gelangt, oder da er für die Wahl zum Vice-

6 Andraffy.

präfibenten des haufes am 21. December 1865 Dant fagt, ferner auch auf focialem Wege, felbst in der Form eines Toastes (27. September 1865), und

enblich publiciftifch in ben Spalten bes Pesti Naplo und Hon.

Die eigentliche Schwierigfeit inbeg betrachtete er nicht als übermunben, bis es nicht gelänge, einen folchen Mobus ber Berhandlung ber gemeinsamen Angelegenheiten ju finden, der fowol mit bem Conftitutionalismus, als mit dem hiftorifchen Duglismus vereinbar ift. Diesbezuglich teimte in ihm in feiner Terebefer Ginfamteit Die ichopferifche Ibee, Die Inftitution ber Delegation, welche er in beren erften Form ju Balbeg beim Grafen Sabit fliggirte und bie er balb barauf in Beft mit bem Beifen der Ration folgendermaßen feftfette: Die gemeinsamen Intereffen ber beiben Staaten tonnen nur burch zwei feparate Delegationen bertreten fein, Die auf bem Brincip ber vollen Baritat baffren. Diefem Principe gemäß foll ber ungarifche Reichstag aus feinem Schofe eine beftimmte Ungahl Delegirter mablen. Diefe follen bon ihren Mandanten feine binbenbe Inftruction annehmen tonnen. Jebe ber beiben Delegationen bilbe für fich eine complete Rorperschaft, fie habe ihren befonderen Gig und berathe besonders. Auf diefe Beife ift ber Mobus ber Berhandlung ber gemeinsamen Angelegenheiten entstanden, ber auch heute in Geltung ift und fich im Laufe ber Jahre immer mehr bewährt hat. In bem jur Ausarbeitung ber Ausgleichs. porlage am 3. Marg 1866 entfendeten Siebenundsechziger-Ausschuß und in bem bon biefem gemablten Subcomité, beren Brafibent Al. war, hatte er neben Frang Deaf die fuhrende Rolle inne. Das Gubcomité beenbete fein Operat, allein es brach ber preugifch-ofterreichische Rrieg aus und ber Monarch vertagte am 26. Juni 1866 ben Reichstag. Rach Abichlug bes Friedens murben bie Ausgleichsberhandlungen bon neuem eingeleitet, Die Lofung ber ungarifchen Frage war jur brennenden Rothwendigfeit geworden und A. pflog Monate hindurch in Wien Berhandlungen mit ben Bevollmachtigten bes Berrichers. charafteriftifch, bag weber Frang Deaf noch er Die Lage ausbeutete, welche ber für Defterreich fo ungludlich ausgefallene Rrieg geschaffen hatte, fonbern fie forderten auch nach Roniggrat nur fo viel, wie vor Koniggrat. Der Entmurf bes 15er Subcomites murbe ichlieflich in Bien als Grundlage bes Ausgleichs angenommen und 21. am 17. Februar 1867 jum Minifterprafidenten ernannt und mit der Bildung bes verantwortlichen Minifteriums betraut. Un Diefem bentwürdigen Tage fprach Frang Deat im Beifein feiner Bartei "feinem Freunde 21., bem mahrhaft von Bottes Gnaben uns verliehenen provibentiellen Danne" Dant aus für feinen um das Zuftandebringen des Ausgleichs entfalteten Gifer und für Die erfpriegliche Berbolmetichung und Bertretung ber Buniche ber Bartei.

Die Lage, in welcher A. die Regierung übernahm, war eine außerordentlich schwierige. Bom ungarischen Staate war kaum mehr als die Joee vorhanden. Die Einheit der Krone St. Stephans mußte hergestellt, das heißt mit Siebendürgen die Union durchgesührt, Fiume reincorporirt, die Militärgrenze — diese lette Jusuchtsstätte des ungarnseindlichen Absolutismus — "provinzialisirt" und mit Kroatien-Slavonien ein billiger Ausgleich geschlossen werden. Die ganze Verwaltung mußte man von den alten Dicasterien übernehmen und von Wien unabhängig machen, wobei es gegen den üblen Willen der Bureaukraten des alten Shstems und die Unersahrenheit der neuen Beamten anzukämpsen galt. Dabei hatte man dem ganzen Staatsorganismus die dem parlamentarischen Rechtsstaat entsprechende moderne, den specifischen Interessen der Monarchie angepaßte dualistische Form zu geben. Den Ausgleich hatte man ins Leben treten zu lassen und mit neuen Wehrgesehen zu ergänzen, die unter Wahrung der einheitlichen Leitung der Armee auch die Aspiration der Nation auf ein selbsständiges Geer bestiedigen sollten. Ueberdies waren durch wirthschaftliche Vorsehrungen.

Andráffy. 7

administrative und judicielle Einrichtungen und Freiheiten die hunderterlei Bunben zu verharschen, welche die der Revolution solgende Unterdrückung dem Körper

und ber Geele ber Ration geschlagen hatte.

Es war eine colossale Ausgabe, alle diese Resormen in raschem Nacheinander, in kurzen fünf Jahren, zu lösen, hauptsächlich wenn wir des unermeßlichen Ansturms der ausgezeichnet organisirten staatsrechtlichen Opposition, der Bühlereien der vom Ausgleich unbestiedigten Nationalitäten, der Besorgnisse und des Mistrauens der in der Centralisation ausgewachsenen mächtigen Militärpartei und schließlich der zahlreichen offenen und geheimen Nachwirkungen des Freiheitstampses eingedent sind.

Mit Talent, Arbeit und Slück wäre vielleicht auch ein Anderer der tausend Ausgaben Herr geworden, wenn er in gleichem Maaße das schier unbedingte Bertrauen des Monarchen besessen hätte. Was aber den Triumph Andrassy's zu einem undergleichlichen macht, das ist jener moralische Ersolg, daß er mit seiner tactvollen Leitung die Resultate derart erreichte, daß nach so vielen Bitternissen das Gefühl der Bersöhnung und des Vertrauens in den Gemüthern wuchs, daß er in der Nation und im Herrscher gleichmäßig Sympathie weckte sür jene neue Einrichtung, welche in vielen Fällen nicht nur einen Bruch bedeutete, sondern zugleich auch ein gesährlicher Versuch den Traditionen des Jahr-

bunberte gegenüber gu fein ichien.

Bom Gefichtspuntte ber allgemeinen europäischen Bolitit und bes Schidfals ber Monarchie ift es von hoher Bichtigfeit, wie Al. ben gefehlichen Ginflug Ungarns auf die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten genbt bat. Raum ift er - wie wir aus ben Tagebuchaufzeichnungen eines feiner Miniftercollegen, Lonpap's (vom 28. Mara 1867) wiffen - jum Minifterprafibenten ernannt, empfiehlt er, daß "Defterreich fich nicht ju fehr napoleon anschließe, fondern bie preufifche Alliang menagire". Die orientalischen Bewegungen halt er fortmabrend im Auge, indem er auch fur verlägliche birecte Informationen Gorge tragt. Und als er im Juli 1870 ju Beft bon einem beutschen Conful erfahrt, daß Beuft mit Gramont unterhandelt, eilt er fofort nach Wien, um fich auf bas enticiebenfte jeber Bereinbarung ju miberfegen, welche ohne Ginwilligung und gegen ben Billen Ungarns die Monarchie in einen unbeilvollen Revanchefrieg mit gang Deutschland verwideln fonnte. Die Saltung, Die er in ber bon Aufland aufgeworfenen Bontusfrage befundete, machte bie Lage Beuft's, ber feinen Ginflug in der Bereitelung ber foberaliftifchen Plane Sobenwart's erhobit hatte, unhaltbar und A. wurde am 13. Rovember 1871, als allererfter Ungar auf biefen hoben Boften, jum gemeinfamen Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten ernannt. Much bei ber Uebernahme biefer Stelle ftanb er einer außerft fcwierigen Situation gegenüber. Der preugifch-frangofifche Rrieg hatte bas Berbaltnig ber europäischen Staaten ju einander von Grund aus gerruttet und eine feftere Reuordnung wollte nicht recht au Stande fommen. Beuft, ber stein Europa mehr fahe, bermochte nicht, an Stelle ber gerriffenen alten Banbe neue an ichaffen. So mar benn bie Monarchie bollftanbig ifolirt, von theils argwöhnischen, theils feindseligen Dachten umgeben; aus ihrer in Italien und Deutschland innegehabten Stellung gedrängt, ichien es, als hatte fie inmitten ber neuen Machtverhaltniffe bie Grundlagen und Biele ihres Beftanbes verloren. A hatte ben Duth, nicht nur an ber Berechtigung des Beftandes Defterreich= Ungarne nicht ju zweifeln, sonbern auch in beffen schöne Butunft zu vertrauen. Bom erften Moment an war er mit fich im reinen barfiber, daß nicht die Ruderoberung ber berlorenen Bofition anguftreben fei, fonbern bag biefe öftliche Racht fich ihrem naturlichen Schwerpuntte, bem Orient, zuwenden muffe. Es ift Andraffy's Berdienft, daß die Monarchie feit 1872 auf alle ihre beutschen und italienifchen Gelufte endgultig bergichtet und eine flare und entichiebene Orientpolitit eingeleitet hat, ohne mit Rußland in Conflict zu gerathen, als dessen ofsener Concurrent sie im Orient mit Ersolg auftrat. A. war es, der die Orientpolitit der Monarchie in ganz neue Bahnen lentte, indem er trop aller türkischen Sympathien seiner Landsleute den Muth hatte, auf das Dogma zu verzichten, daß die Türkei um jeden Preis aufrechterhalten werden musse. Im Berein mit Rußland und im Wettbewerd mit diesem trat er als offener Protector der Besteiung der christlichen Bölker des Baltans auf, welche bis daher gewohnt waren, in Oesterreich den principiellen Feind ihrer gerechtesten Forderungen zu erblicken; gleichzeitig jedoch war er auch bemüht, die Auslösung der Türkei auszuhalten, indem er derselben in der nach ihm benannten, vom 30. December 1875 datirten Note Resormen empfahl, welche geeignet waren, jene Bölker dem Machtbereich des russischen Einslusses zu entziehen. Dies der kurze Inbegriff der Politik, welche A. vom Beginn seiner Ministerschaft des

Meugeren bis ju Enbe im Drient befolgte.

Seine zweite große 3bee, an welcher er in allen Phafen feines politifden Lebens unerschütterlich fefthielt, war bas mit Deutschland abguschliegende Bund. nig. "Die flare und aufrichtige Friedenspolitit", welche er bei ber Uebernahme ber auswärtigen Angelegenheiten in feiner Circularnote bom 23. November betonte, machte alsbald Groberungen. Die Monarchie trat immer mehr que ihrem ifolirten Buftand heraus. Da bas beutsche Reich in einem trabitionellen innigen Berhaltniffe ju Rugland ftand, mußte Defterreich-Ungarn bie gwifden ibm und Rugland bestehende Entfremdung beheben, wenn es fich an Deutschland annahern wollte. 3m 3. 1872 tam benn auch die Drei-Raifer-Entente ju Stande, welche gwar ben Anichein hatte, als mare fie ben orientalifden Blanen Ruglands gunftig; allein mit ber Unnaberung an Rugland mar ber erfte Schritt gethan, um mit Deutschland ein freundschaftliches Berhaltnik angutnupfen. 1875 gelang es ihm, Frang Jofeph, beffen Gelbenfinn in ber Gr füllung feiner Bflichten bon feinen Miniftern feiner beffer burchfchaute als A., au bewegen, bag er Bictor Emanuel in Benedig beluche. Diefer Befuch legte ben Grund bagu, bag bas beutich-ofterreichifch-ungarifche Bunbnig fpater auch auf Italien ausgebehnt werben tonnte. Sinfichtlich Ruglands ftrafte M. nicht nur burch feine allgemeine haltung, fonbern auch burch feinen in concreten Fragen fritischfter Ratur eingenommenen Standpunkt Die Brophezeiungen jener Defterreicher und Auslander Lugen, wonach er, jum Minifter bes Meuferen ernannt, für Bilagos Rache üben werbe. A. hatte in allen feinen Sandlungen eingig und allein bas Intereffe ber Monarchie vor Augen. Diefes leitete ibn, als er bem 1876er ferbifch-turtifden Rriege gegenüber eine neutrale Stellung einnahm, ja felbft Rugland nicht hinderte, gegen die Thrtei Rrieg gu fuhren. Irrig ift jedoch bie allenthalben berbreitete Borausfehung, bag bei ber Raifer-Busammentunft zu Reichstadt (8. Juli 1876) auch bie Auftheilung ber Türfei befprochen worben ware. Rugland batte fich auf bem Berliner Congreffe feinesfalls bie bon ihm eroberten Baltanlander entreißen laffen, wenn es biesbezüglich bas auch von Deutschland gebilligte Berfprechen Defterreich-Ungarns beseffen hatte. Die Mission Sumaratoff's (Ende September 1876), beren Zwed es war, Defterreich-Ungarn jur Parallelaction gegen die Türkei ju bewegen. Litt am Biberftanbe Andraffy's Schiffbruch, ber es bei biefer Belegenheit nicht verabfaumte, Rugland bor dem Rriege zu warnen, mas ebenfalls ein Beweis beffen ift, bag in Reichstadt nichts gegen die Türkei beschloffen murbe.

Die ganze Politik Andraffy's war, fo scheint es, darauf gerichtet, daß der Orientkrieg nicht über uns hereinbreche, sondern die orientalischen Interessen unserer Monarchie auf politischem Wege, ohne Krieg zur Geltung kommen zu lassen. Die ganze öffentliche Meinung Ungarns war gegen diese Politik, die

Andraffy. 9

ber Anficht Anbraffp's fich unter allen Umftanben bewähren mußte, ob ingland frege ober unterliege - aber ber Erfolg fprach für fie. alle Blewnas nothigte Rufland ber Turtei in Can Stefano Bedingungen auf. Defterreich - Ungarn gurudweifen tonnte, weil die becimirten ruffifchen Emppen, fobald fie Conftantinopel eroberten, bas englische Befchmaber bor fich gefunden hatten, hinter fich aber die Armee unferer Monarchie. A. wiberftand er Berfuchung, Diefe Lage ju einem Rriege auszunfigen, beffen Erfolg zweifellos par; er begnugte fich mit bem weniger glangenben, aber weniger gefährlichen Grolge, Rugland bor bas europaische Forum ju citiren. Das fiegreiche Rufland mußte der Ginladung jum Berliner Congreß Folge leiften, wo U., fcheinbur unter bem Batronat Deutschlands, Die fuhrende Rolle innehatte. Bier etlang es ibm bon Europa die Ermachtigung gur bedingungelofen Befegung Boeniens gu erwirfen, mahrend Rugland fich verpflichten mußte, Die von ibm acupirten turtifchen Gebiete innerhalb eines Jahres ju berlaffen: ein Refultat, bat man fiberall beffer murbigte als in Defterreich - Ungarn. Bier mar bie Smiliche Meinung nach ben wiederholten Ertlarungen ber officiofen Breffe, baf Ve Occupation Bosniens nicht ber Endamed ber öfterreichisch-ungarifden Bolitit in unorientirt, Die Schwierigfeiten und vielfach überichatten Opfer ber Beberbitterten bie Gemuther und die Annahme, daß ber Unichlug flavifder Cebiete an Die Monarchie fur ben Dualismus, Die Berrichaft bes beutiden und mgarifchen Elements, brobend fei, erwedte fowol in Bien, als in Ungarn Un-Die. A. hatte barte parlamentarifche Rampfe gu besteben, aus benen er gwar mit Aufopferung feiner einstigen, fast unermeflichen Bobularität fiegreich bervorging, aber mit bem Entichluffe, fich einem folden Rampfe nicht mehr auszuseben. 1879 reichte er feine Demiffion ein und trot bes Wiberftanbes feines Monarchen bielt er an berfelben unerschütterlich fest. Aber noch als bemiffionirter Minifter tollfuhrte er eine feiner bebeutungsvollften Thaten: mit bem Gurften Bismard, ber auf die Runbe bon ber Demiffion Anbraffp's nach Gaftein eilte, ichlog er (am 7. October 1879) bas beutich-ofterreichisch-ungarische Bundnig ab. Er lief bie Monarcie, beren Beftand felbft jur Zeit feines Regierungsantritts an vielen Orten für zweifelhaft gehalten murbe, mit beträchtlich gefteigertem Unfeben, in gang beranberter Pofition gurud.

Rachbem er ben öffentlichen Dienft verlaffen hatte, überfiebelte er in fein Baterland, wo feine Landeleute ihren an Berbienften reichen und auf feine nationale Gefinnung ftolgen Gubrer mit umfo größerer Liebe umgaben, als fie in ibm ben herborragenbften Factor ber Berthichatung erblidten, Die Europa ihnen angebeihen ließ. Er fibernahm wol fein Reichstagsmandat und lebte Sauptfachlich ber Berwaltung feiner Guter, nahm aber lebhaften Antheil an ben Arbeiten bes Magnatenhaufes und ber Delegationen und ließ fein einflußreiches Bort fowol in außeren als in wichtigen ftaatsrechtlichen Fragen gu wiederholten Malen vernehmen. In fritischen Momenten wies fein Bort bie Richtung, welche befolgt wurde. Auch jur Zeit ber letten Behrgesetbebatte flatte er die Rrone fiber bie Berechtigung ber Forberungen ber Ration auf; jugleich aber bertheibigte er im Oberhaufe bas Syftem ber gemeinfamen Armee (5. April 1889). Damals mar er icon ichwerfrant und fein in allen Gattungen bes Sports geftablter Rorper war gebrochen. Seinem tudifchen Leiben (Blafen-Dapillom) ftand die Biffenicaft ohnmächtig gegenfiber. Auch die milbe Luft bes Quarnero, welche er Enbe 1889 auffuchte, bermochte ibm bie berlorene Lebensfraft nicht gurfidzugeben. Bon feinen qualvollen Beiben erlofte ibn am 18. Februar 1890 ber Tob, ber ihn in ber Billa Minach am Ranbe bes

Dorfes Bolosca ereilte.

Seine bantbare Ration verewigte fein Andenten burch ein befonderes Gefet,

10 Andreae.

in welchem ihm Ungarns Dant und Pietat für alle Zeiten zuerkannt wird und errichtet ihm bor bem neuen Parlamentspalais zu Budapest eine Reiterftatue. Seine sterbliche Gulle ruht im Terebeser Familienmausoleum.

Seine Gattin war Brafin Ratalin Rendeffy b. Malombig.

Seine Rinder find: Braf Theodor (geb. 1857), Ilona berehelichte Brafin

Budwig Batthpany (geb. 1859) und Graf Julius (geb. 1860).

Andrege: hermann Bictor A., Dr. juris und medicinae und Lie. ber Theologie, geboren am 9. Juni 1817 ju Frantfurt a. Dt. und bafelbit geftorben am 8. September 1889, hat fich befonbers burch theologische Schriften befannt gemacht. Bu feinen Uhnen gehorten die beiben berborragenben ichmbe bifchen Theologen Jatob und Balentin Andreae, und wenn auch Die Frantfutter Borfahren (fo auch fein Bater) fich meift bem taufmannifchen Berufe gugewandt hatten, so war doch das Andenken an die Bergangenheit nicht erloschen. Frühe regte fich in ber Seele bes Rnaben ber Bunich, auch gleich ben Ahnen fich ber Theologie ju widmen, aber die fpateren Gymnafialjahre fuhrten ibn gu ftarten, religiofen Zweifeln, fo bag fein Bunfc jurudtrat. Dagu fam, bag ber Bater ibn beranlagte, die Rechte gu ftubiren. 3m Berbft 1837 begog er bie Uniberfitat Gottingen, Oftern 1838 ging er nach Berlin, Berbft 1838 nach Bonn. Sier wurde er mabrend ber Lecture von Jefaja, C. 53 burch ein Jefuslied, mit bem ber Abbent bor feinem Fenfter eingefungen wurde, gur Enticheibung nach ichweren inneren Kampfen geführt und war bon nun an bon ben gualenben religiofen Zweifeln ganglich befreit. Dennoch blieb er bem Bunfche bes Baters folgend, bem juriftischen Studium, das ihn freilich wenig angog, treu, und bestand das Doctorexamen im Frühjahr 1840. Nachdem er Commer 1841 auch die ftaatliche Brilfung absolvirt hatte, ließ er fich als Abvocat in feiner Baterfight nieber. Aber wie ein anderer Frantfurter Rechtsanwalt, ein Freund bon Spener, Johann Jatob Schut, fo nahm er Unftog an fo manchen fittlichen Conflicten, in die der gemablte Beruf ibn ju berwideln fchien, und fo entschlof er fid, obwol icon verheirathet und Bater mehrerer Rinder, ein anderes Studium ju mählen.

Bwar hatte er bereits angesangen, theologische Schriften herauszugeben — so hatte er "Die Kämpse bes chriftlichen Hertules", welche sein Borsahre Joh. Balentin Andreae geschrieben, aus dem Lateinischen übersetzt (Franksurt 1845) und hatte u. A. auch dem damals sehr rührigen Irvingianismus eine Schrift gewidmet: "Lebensstragen der Kirche Christi" (Franksurt 1848) — dennoch wandte er sich aus praktischen Gründen nicht dem theologischen, sondern dem medicinischen Studium zu. Da er bei einem lästigen eigenen Leiden sich der homdopathischen Mittel bedient hatte, so saste er den Beschluß, homdopathischer Arzt zu werden. Oftern 1850 begab er sich zu diesem Zwecke wieder nach Bonn und bestand schon im herbst 1851 zu heibelberg das medicinische Framen und erlangte den zweiten Doctorbut.

Im Jahre 1852 begann er nach jurudgelegtem stäbtischen Examen bie ärztliche Praxis in Franksurt. Als damals einziger homdopathischer Arzt wurde er besonders viel von den Familien des Bundestags gesucht. Oft verband er mit der Hülfe für den Leib zugleich auch die Theilnahme am Seelenleben der

Patienten, befonders im Saufe ber Armuth.

Das theologische Interesse behielt er auch insosern bei, als er im Laufe ber Zeit noch weitere Schriften herausgab, die dem Zweck dienten, die heilige Schrift den Gebildeten durch sorgsältige Uebersetzung und erbauliche Auslegung ohne Eingehen auf kritische Fragen näher zu bringen. Das erste Werk in dieser Richtung war: "Die Weltanschauung des Glaubens" (Franksut 1866), ein praktischer Commentar zum hebraerbriese. Es solgte "hoob" (Barmen 1870),

Andreae. 11

seiner "Ursprung und erste Entwidlung der Kirche Christi in der Apostelgeschichte des Lutas" (Franksurt 1871). Schon 1869 war ihm die Anerkennung in theil geworden, daß die Marburger theologische Facultät ihn zum Licenciaten ernannte. Leicht wäre es ihm gesallen, auch in der philosophischen Facultät eine Würde zu erlangen, da er noch in vorgerückten Jahren sich mit Ersolg dem Studium der chinesischen Sprache zugewandt hatte. Bereits 1864 war die mit Dr. L. Geiger gemeinsam herausgegebene "Bibliotheca sinologica" Franksurt 1864) erschienen. Die letzen Jahre seines Lebens widmete A., nachdem er die medicinische Praxis allmählich ausgegeben hatte, vor allem dem Studium des Propheten Jesaja, der ihn schon in der Jugend mächtig angezogen batte. Raum war das Werk beendet, als der Tod ihn abries, dem er mit srober Glaubenszuversicht entgegenging. Jenes hinterlassene Werk: "Das Buch Jesaja, aus dem Grundtext überseht und erklärt", erschien mit einem ampsehlenden Borwort von Prosessor Joedler begleitet, 1892 zu Stuttgart. Es ift ein sozgsältiger Commentar, der sich für praktische Zwecke wohl benuten läßt. Das keigesügt ist, bildet die Grundlage dieser Stizze.

S. Dedent. Andrege: Toby M., Genre- und Landichaftemaler, geboren am 6. Mary 1823 au Frantfurt a. DR., war, aus einer behabigen Familie ftammend, in ber neibenswerthen Lage, bei ber Bahl feines Lebensberufes ausschlieglich feiner Reigung folgen ju tonnen, welche ibn ber Runft guführte. Go tam M. ju Projeffor 3. Beder an bas unter Bh. Beit's Direction aufblubenbe Stabeliche Inflitut. Damals murbe er auch mit Dr. v. Schwind befannt, welcher bem begabten Runftifinger ein wirkliches Intereffe entgegenbrachte. Mit Otto Donner ging II. Enbe 1848 nach Dinichen, wo er fich naber an Rahl und Genelli anichlog. Diefer Richtung entsprach bas phantaftifche Bilb "Caul bei ber Bere bon Endor", welches A. infolge einer von Bologna geftellten Preisaufgabe 1852 m Danden malle und balb barauf an bie Samburger Runfthalle verichentte. Bon 1853-1854 burchreifte ber Rünftler Italien, wodurch er fich gang für bie Banbichaftsmalerei entichieb, welche bann burch bie Befanntichaft mit Couarb Schleich und Anton Teichlein eine neue, melancholifche Farbung erhielt. Gbenfo imponirten ihm die Mondnachte bon Morgenftern und Bernhard Stange und 28. Lichtenheld's Rebelbilber. Doch behielt A. biefen Borbilbern gegenüber immer eine gemiffe Gelbftandigfeit und Originalitat. Der Münchener Runftberein erwarb bon ihm 1858 einen "Chiemfee", eine Scene "Am Deeresftrand" und eine "Partie aus Benedig" (1862), womit feine Borliebe fur Racht- und Mondideinstimmungen jum Durchbruch gelangte. Run folgten ein "Spagiergang" (1864), ein "Monbicein am Gee" (1866), eine "Bartie aus Benebig" (1867) und ber "Canale grande" (1869), "Rurnberg bei Racht" und ber "Bilbe Raifer" in abnlichen Stimmungen. Gin Motiv bon ber "Babebfine auf Belgoland" ichentte M. jur Berlofung fur bie Inbalibenftiftung. Abermale folgte ein "Belgoland bei Mondichein" und "Rufftein bei Rebel" (1872), eine "Mondlanbichaft", "Gaeta bei Mondichein", eine "Mondnacht in Rom" und "Reapel" (1873). Rurg porber war A. mit Studien und Photographien fcmer beladen bon einer neuen italienifden Reife gurudgefehrt und hatte fich mit einer Tochter bes berühmten Tenorifien Baber gludlich verheirathet - bie Sochzeit fand Morgens 5 Uhr ftatt, als Beugen gestattete er nur zwei Sacriftane ber Lubwigstirche -, auch tauite er große Borrathe bon moblbereiteten, gut grundirten Dalbretten berichiebenen Ralibers und trug fich mit großen Planen ju einer Beltreife nach Indien. Dann fand man ibn, nachbem er in beiterer Befellicaft noch feine Freunde entillett hatte (er ging immer um 9 Uhr ju Bette und war Dorgens 4 Uhr bei ber Arbeit) am 22, April 1873 tobt, figend auf feinem Sopha - er hatte 12 Andree.

sich burch den Schuß aus einer Zimmerpistole durch die Schläse entleibt. Die Section ergab eine auffällige Anomalie des Gehirns, wodurch sich viele seiner Schrullen und Seltsamkeiten erklärten.

Bgl. Ragler-Meyer, Künftlerlexikon I, 714. — Allgemeine 3tg. 1873. — Kunftvereinsbericht f. 1873, S. 64. — In Schwind's Briefen an Bembard Schäbel (in Rord und Süb 1880, Juli, 40. heft, S. 33 ff.) wird Tobias Andreae-Willemer öfters erwähnt.

Undree: Rarl Theodor A., Geograph und Bublicift, ift am 20. Detober 1808 in Braunichweig geboren, mabrend biefe Stadt jum Ronigreich Beffigen geborte. Die gablreichen Ausschreitungen, welche bie fittenlofen frangofifden Solbaten und Beamten bort begingen, erfüllten ibn ichon in fruber Jugend mit unauslofchlichem Widerwillen gegen Diefes Bolt und begrfindeten in ibm jene beutschnationale Gefinnung, Die fpater in feinen Schriften jum Musbrud tam. Da er ein fruhreifer Rnabe bon hober Begabung mar, murbe er bereits mit 4 Jahren jur Schule geschidt. Er burchlief ben Curfus ber Elementaridule und bes Shmnafiums fo ichnell, bag er ihn bereits im Alter bon 15 3abren pollendet hatte, jedoch mußte er feiner Jugend halber noch amei Sabre in Brima ausharren. Er benutte Diefe Beit namentlich jur Musbilbung in ben alten Sprachen, fo bag er ein fliegenbes Latein ju fprechen vermochte. Rachbem er Oftern 1826 bie Abgangsprufung mit glangenbem Erfolge bestanben batte, begog er bie Univerfitat Jena. Er borte bier namentlich beutsche Geschichte bei Luden und Philosophie bei Fries, murbe ein eifriger Turner, begeifterte fich an Jahn's beutschem Bollsthum und ichlog fich ber Burichenicait an. beren Beftrebungen er unermublich burch Rath und That zu forbern fuchte. Rach einem Jahre verließ er Jena und ging nach Berlin. Bier borte er bei Segel und Schleiermacher Philosophie, bei Rante, Boedh und Raumer Gefchichte, bei Ritter und Alexander b. Sumboldt Geographie und empfing burch perfonliche Begiehungen gu mehreren biefer beruhmten Belehrten nachhaltige Anregungen. Rach brei Semeftern begab er fich nach Gottingen, um fich hier an Seeren und Otfried Muller anguichließen. Da ihm bas bortige Leben aber nicht gefiel, febrte er bereits nach einem balben Jahre nach Jena gurud. Sier beschaftigte er fich namentlich mit Bolitit, Bolferrecht, Bolfewirthichaft und Statiftit, Der folgte burch ausgebehnte Zeitungslecture aufs genauefte ben Gang ber Beitereigniffe und nahm im Sturmjahre 1830 bie Gewohnheit an, burch öffentliche Bortrage, die er theils bon ber Sohe bes Marttbrunnens, theile bon ber Treppe bes Burgtellers aus bielt, feine Commilitonen über bie wichtigften politifden Borgange, insbesondere über Die Fortidritte ber revolutionaren Bewegung ju unterrichten. Diefe Bortrage berichafften ibm gwar eine auferorbentliche Bopularitat, erregten aber bas Diftrauen ber Behörben. Rachbem er 1830 promobirt hatte, begab er fich nach feiner Baterftabt, um fich bier in Rube für die afabemifche Laufbahn porzubereiten. Bleichzeitig begann er feine litterarifche Thatigfeit mit einem Berte fiber Bolen in geographifcher, gefchichtlicher und naturhiftorifcher Sinficht, nach Malte-Brun und Chodato (Leipzig 1831). Alle er 1832 einen geharnischten Proteft gegen bie reactionaren Beichluffe bes Bunbestages in Sachen ber bemotratifchen Beftrebungen beröffent. lichte, erregte er wiederum bas Miffallen ber Behorben und hielt es beshalb für gerathen, feinen Aufenthalt nach bem freifinnigeren Burttemberg ju berlegen. In Tubingen ichlog er Freundichaft mit Frang Grund, einem ber beften Renner ber politischen und wirthichaftlichen Berhaltniffe ber Bereinigten Staaten, und empfing bon ihm nachhaltige Anregungen, fo bag er fich bon nun an eingebend mit bem Studium ameritanifder Buftanbe bejagte. Da er aber in Stuttgart rege Beziehungen ju ben Gubrern ber oppositionellen Barteien unterUnbree.

13

bielt, wurde ihm die Erlaubnig jur Abhaltung von Borlefungen an der Tubinger Univerfitat nicht ertheilt. Er fehrte beshalb nach Braunichweig gurud und gab bier 1833 ale erfte Frucht feiner ameritanischen Studien eine Aebersehung ber Briefe aber bie Bereinigten Staaten von Achille Murat, einem Sohne bes Ronigs von Reapel, heraus. Da er bie hoffnung auf Grlangung eines öffentlichen Amtes noch nicht aufgegeben hatte, bemuhte er fich um eine Anftellung als Projeffor am Collegium Carolinum feiner Baterftabt. Beil er aber als alter Burichenicaftler für politifch unguberläffig galt und fich augerbem mehrfach mit polnischen Flüchtlingen eingelaffen hatte, murbe ihm bie Stelle nicht nur bermeigert, fonbern er gerieth auch in eine langwierige polizeiliche Untersuchung, Die erft 1838 mit feiner bolligen Freifprechung endete. Da the aber infolge biefer Greigniffe ber Staatebienft verichloffen blieb, manbte er ich endaultig bem freien Berufe bes Schriftftellers ju und wirfte nun theils ele Geograph, theile als liberaler Polititer. Bunachft überfette er Abrian Balbi's Abrege de la geographie unter bem Titel "handbuch ber politischen Sibbeidreibung" ins Deutsche (Braunschweig 1834-35). Rurg barauf berjagte s ein felbftandiges "Lehrbuch ber allgemeinen Erbfunde fur höhere Somnafialmb Realclaffen" (Leipzig 1836). Da er bem Mittelpuntt bes beutschen Buchbanbele nabe gu fein wunschte, begab er fich 1837 nach Leipzig und hatte bort fon eine Menge Beziehungen angefnupit, als er 1838 bie Aufforderung erhelt, Die Redaction der "Mainger Zeitung" ju übernehmen. Er folgte Diefem Rufe und leitete bas Blatt vier Jahre erfolgreich im liberalen und nationalen Sinne. Bielfach von clericaler und frangofenfreundlicher Geite angefeindet, auch bon ber Cenfurbeborde beläftigt, fampfte er zielbewußt, aber ftets magboll für bie Ginigung Deutschlands, fur Erweiterung bes Bollvereins, Schaffung einer bentichen Rriegeflotte, Breffreiheit und Deffentlichfeit bes Gerichtsverfahrens. In bemfelben Sinne mar er auch als Correspondent mehrerer herborragenber wemartiger Preforgane, besonders der "Augeburger Allgemeinen Beitung" ibatig. Gein unvergangliches Berdienft ift es, bas in Geffen feit den Beiten des Rheinbundes traditionelle Liebaugeln mit Frankreich energisch befampft und bie bentichbentenben Elemente gefammelt und organifirt ju haben. Da ihm aber fein Birtungsfreis in biefem Rleinftaate allgu beichrantt ericbien, übernahm er 1842 die Redaction ber in Karlsruhe erscheinenden "Oberbeutschen Reitung". Bier ichien fich ihm ein bedeutsames Arbeitsfeld gu eröffnen, ba Die 2. Babifde Rammer burch ihre radicale Gefinnung und ihren Reichthum en nambaften Rebnern als festestes Bollwert bes Liberalismus galt und bie Augen gang Deutschlands auf fich jog. Jedoch murbe es ihm bald flar, bag biefer Rabicalismus nicht auf gefunder Grundlage rube, fondern unaufhaltfam ur Revolution treibe, beshalb verließ er ben Schauplat eines fo ausfichtslofen Rampfes und folgte mit Freuden 1843 einer Berufung jum erften Rebacteur ber "Rolnifchen Beitung". An ber Spige bes rheinifchen Beltblattes ftebend perbreitete er nun drei Jahre hindurch die Grundfage des Rationalliberalismus, inchte nach Rraften ben Aufschwung ber rheinisch-westfälischen Industrie gu fordern und tnupfte Begiehungen mit Confcience, de Laet, Bleefchouwer und anberen Gibrern ber blamifchen Bewegung in Belgien an, um fie mit großbeutiden Ibeen gu befruchten. In benfelben Jahren gab er gemeinfam mit Anguft Lewald eine "Allgemeine deutsche Burgerbibliothet" heraus (Rarlsmbe 1843-45, 14 Bande), welche auch ein Bert von ihm über beutsche Reifende ber neueren Beit enthielt. Da er in Roln beftanbig in Zwiespalt mit ben Clericalen und mit ber preußischen Cenfurbehorbe gerieth, übernahm er 1846 die Redaction der "Bremer Beitung", in der er für das Intereffe des über-feeischen Sandels und für die Pflege freundschaftlicher Beziehungen ... England

14 Andree.

und ben Bereinigten Staaten eintrat. Geit 1848 leitete er alsbann in feiner Baterftadt bie "Deutsche Reichszeitung", und gwar gur Bermunberung vieler Freunde in burchaus gemäßigtem Ginne, ba er bie Berhandlungen bes beutiden Barlaments für unfruchtbar und bie revolutionare Bewegung in Deutschland für ausfichtslos anfah. In Braunichweig vollendete er auch als Fruct awangigiabriger Studien ein großes, zweibandiges, mit Rarten und Abbilbungen ausgestattetes Wert über Nordamerita in geographischen und geschichtlichen Umriffen mit besonderer Berudfichtigung ber Gingeborenen und ber inbienifden Alterthumer, ber Ginmanderung und ber Unfiedelungen, bes Ader baues, ber Bemerbe, ber Schiffahrt und bes Sandels (Braunichmeia 1850 bis 1851, 2, Aufl. 1854). Als eine Art Fortfetung gab er unter bem Ittel "Das Weftland, ein Dagagin fur bie Runde ameritanifcher Berbaltniffe" eine Reitschrift beraus, Die 1851-53 in Bremen in Dier Banben ericbien und Die namentlich ben 3med verfolgte, Die beutichen Auswanderer mit gutem Rath ju unterftugen. In biefen beiben Schriften fpricht er wiederholt feine ungetheilte Bewunderung fur die politischen Ginrichtungen ber Bereinigten Staaten aus, boch tam er fpater allmählich bon biefem Standpuntte gurud, je mehr in ber Union bie öffentliche Corruption, bas Stellenjagerthum, bas Benfionsunweien und andere Rrebsichaben überhand nahmen. Bahrend bes Bürgerfrieges mar er bon feiner ebemaligen Borliebe icon fo weit geheilt, bag er öffentlich die Bartei ber Gubftaaten nahm, umfomehr als er bie geiftige Begabung ber fcmargen Raffe fur eine febr geringe bielt, Die Moglichteit ihrer boberen Entwidlung bezweifelte und beshalb auch bie Regeremancipation befampite. 1851 fiedelte er wieder nach Bremen über und begrundete mit Unterftugung bet bortigen Großtaufleute bas "Bremer Sanbelsblatt", bas Friedrich Lift's "Bollbereinsblatt" ju erfegen bestimmt war. Er trat barin erfolgreich ffir bie Intereffen des Sandels ein, fand jedoch, ba er ben Anfchluß Bremens an ben Bollverein befürmortete, viele Begner, legte beshalb 1854 bie Redaction nieber und fiebelte nach Dresben über, wo er nun mit geringen Unterbrechungen ben Reft feines Lebens gubrachte. hier mandte er fich, ba feine Arbeitstraft nicht mehr burch die aufreibende journaliftische Thatigfeit in Anspruch genommen murbe, wieder gang feinem Lieblingegebiete, ber Geographie, ju und gab in ben nachften Jahren eine lange Reihe bon Werten und Abhandlungen, theils felbftanbige, theils Ueberfekungen, beraus. Go fiberfekte er fur Lord's Sausbibliothet ber Rander- und Bollertunde bie Berichte ber frangofifchen Diffionare bue und Babet über ihre Wanderungen burch die Mongolei nach Tibet gur Sauptftadt bes Dalai Lama (Leipzig 1855) und über ihre Reifen burch bas dinefifche Reich (ebenda 1855, auch in hollandischer Bearbeitung von J. A. Goeberneut 1858 in Groningen ericbienen), fowie bas Wert bon E. G. Squier fiber bie Staaten bon Mittelamerita, insbesonbere Sonduras, G. Salvador und Die Mostitofufte (ebenda 1856). Auch veröffentlichte er in berfelben Cammlung eine felbständige Studie fiber Buenos Apres und die argentinischen Brobingen (ebenba 1856, 2. Musg. 1865, 3. Muft. 1874). Wenige Jahre fpater ericbienen vier umfangreiche Berte: "Geographische Banberungen" (Dresten 1859), eine Reihe von Gfaps über allerlei Tagesfragen, welche beren geographische und ethnologische Grundlagen untersuchten und die politischen, wirthichaftlichen und focialen Probleme in Begiehung ju ber natürlichen Befchaffenheit ber Banber und Boller festen, ferner: "Gubafrita und Madagastar, gefchilbert burch bie neueren Entbedungsreifenben, namentlich Livingftone und Ellis" (Leipzig 1860), "Forfchungsreifen in Arabien und Oftafrita, insbesondere Burton's Reifen nach Mebina und Mefta und in bas Comaliland, Burton's und Spete's Reife pon Bangibar bis jum Tanganhta- und Rhangafee, Rebmann's Wanberung nach

Andries. 15

Dichagga und Rrapf's Reifen im aguatorialen Oftafrifa und in Abelfinien" (Leipzig 1861) und endlich fein Sauptwert: "Geographie bes Welthanbels" (Stuttgart 1861—77, 3 Bande, 2. Aufl. 1881, auch als Verdenhandlens Geografi durch J. Rasch ins Norwegische übersetzt, Christiania 1870), in welchem er die Abhangigfeit bes Sandels von ben geographifchen Berhaltniffen in mustergültiger Beife nachwies. Auch an der Förderung des geographischen Beitschriftenwesens nahm er regen Antheil. Auf dem Titel der seit 1853 unter Cumprecht's Leitung in Berlin erscheinenden "Zeitschrift für allgemeine Erdfunde" wurde er mehrere Jahre hindurch neben Dove, Chrenberg, Riepert, Ritter, Bappaus und Betermann ale Ditherausgeber genannt. 1861 grundete er eine eigene Beitschrift, den "Globus", deren Zwed die Berbreitung geographischer Renntniffe in den weitesten Rreisen burch intereffante, möglichst mannichsaltige, allgemeinverftanblich gefchriebene und reich illuftrirte Auffage und Dittheilungen war. Er fand, unterftust burch feinen gleichfalls als Geographen befannten Sohn Richard, bis ju feinem Tobe ber Redaction bor und verfagte anfange ben großten Theil des Inhalts felbft, bis er einen Rreis angefehener Mitarbeiter berangezogen hatte. Much fur andere Beitschriften, namentlich bie Rolnifche und die Mugsburger Allgemeine Zeitung, bas Ausland, ben Belthandel, Unfere Beit, bas Correfpondengblatt ber beutichen Befellichaft für Anthropologie bat er eine Reibe von Auffagen verjagt. 1875 befiel ihn ein fcmerghaftes Blafenleiben, bon bem er in Bab Bilbungen Beilung fuchte, boch ftarb er bier am 10. August beffelben Jahres. Bu feinem Unbenten haben Seuglin 1871 in ber Rabe bon Spigbergen und bie öfterreichische Rordpolarexpedition von 1874 bei Frang Jojephaland je eine Infel mit bem Ramen Andreeinfel bezeichnet. Globus 1875, S. 28. 289. 305. 321. Bittor Sangich.

Andries: Johann Baptift A., tatholifcher Theologe, geboren am 3. December 1836 ju Rogfirch, lebte bon 1858-62 im Jefuitenorden (bgl. Cathedra romana, G. 304), jum Priefter geweiht am 26. Auguft 1865, einige Jahre gu Marienthal im Rheingau als Geiftlicher thatig, guleht Sausgeiftlicher bes Freiheren bon ber Rettenburg auf bem Schloffe Rettenburg im Sannoberifchen, t bafelbft am 2. Rovember 1872. — Andries' fchriftftellerische Thatigteit ift ber Bertheibigung ber Lehre bon ber Unjehlbarfeit bes Bapftes gewibmet. Buaft ließ er in ber Beit bor bem Concil unter bem Bfeubondm B. B. Rubis die Schrift erscheinen: "Petra Romana ober Die Lehre von ber Unsehlbarfeit bes Papftes, zeitgemäß beleuchtet und gewürdigt" (Regensburg 1869). In bemfelben Jahre ericbien noch eine 2. Titelauflage, mit beigebrucktem Prolog und Spilog gegen Reufch, ber bas Buch in feinem Theologischen Litteraturblatt (1869, Rr. 12. G. 451 ff.) recenfirt hatte. Auf Die Brofcure bon &. Michelis, "Die Unfehlbarteit bes Bapftes im Lichte ber fatholifden Bahrheit, und ber Gumbug, ben die neuefte Bertheidigung bamit treibt" (Braunsberg 1869), antwortete A. ebenfalls unter bem Ramen B. B. Rubis in ber Brofchure: "Ratholifch ober bumbug? Offene und freie Frage an Dr. Fr. Michelis" (Regensburg 1869). Nach bem Concil erschien: "Alphonsi Salmeronis Doctoris Toletani atque in Concilio Tridentino Theologi doctrina de jurisdictionis episcopalis origine ac Ex variis ejusdem commentariis conscriptam ad comprobandum Concilii Vaticani de jurisdictione episcopali oraculum apto ordine disposuit notisque illustravit J. B. Andries" (Moguntiae 1871). Bon einem auf vier Bande berechneten, umfaffenden Wert über bie Lehrentscheidung bes Baticanischen Concils ericbien, ba A. baruber ftarb, nur ber 1. Theil: "Cathedra Romana ober ber Apostolische Lehrprimat. Rach Maggabe ber Lehrbestimmung bes

Litterarifcher Gandweifer, 1872, Rr. 125, G. 459. Lauchert.

Concilium Vaticanum. 1. Band: Befen und Grengen ber tatholifchen Glaubens-

lehre nach ben Theologen ber Borgeit" (Maing 1872).

16 Anjchüß.

Aufdits: August A. murbe am 9. Januar 1826 in Guhl (Proving Sachfen) geboren, besuchte die Schule ju Pforta und ftubirte fobann an ben Univerfitaten Bonn und Berlin bie Rechtswiffenschaft. Er machte eine wiffen schaftliche Reife nach Frankreich und habilitirte fich 1852 in Bonn fur frangöfisches und beutsches Recht. 1855 murbe er bafelbft außerorbentlicher Brofeffor: 1859 orbentlicher Brofeffor bes beutschen Rechts in Greifsmalb. Bon 1862 bis au feinem am 2. Auguft 1874 in Bad Goden im Taunus erfolgten Tode mar er Profeffor an ber Univerfitat Salle. Er vertrat bafelbft bie Disciplinen bes beutichen Brivatrechts, ber Rechtsgeschichte, bes Sanbelsrechts, Bandwirthichalts rechts, bes frangofifchen Rechts und bes Staatsrechts. Reben feiner ale erfolgreich gernhmten Lehrthätigfeit entwickelte er eine ebenfolche als Schriftfeller. Seine felbständigen Schriften find : "Die Lombarda-Commentare bes Ariprand und Albertus, jum erften Dale nach ben Sanbichriften berausgegeben", Beibelberg 1855.; "Ueber die Erbfolge in die neu borpommerischen und rugen'ichen Lebengüter", Berlin 1860; 2. Aufl. Berlin 1864; "Summa legis Longobarderum", Salle 1870; "Commentar jum allgemeinen beutschen S. G. B. (in Bemeinschaft mit b. Bolbernborff)", Erlangen 1868-74, 3 Bbe.; außerbem bat er bie 5. Auflage von R. G. Bachariae's Sanbbuch bes frangofifchen Cibilrechts beforgt (Beibelberg 1853). Er war feit 1864 Mitherausgeber bes Archies für civiliftifche Brazis; betheiligt an ber Kritifchen Ueberichau, Bb. IV, VI, an der Rrit. Bierteljahrsichrift, Bb. I, II, VI, fowie Golbidmibt's Beitfchrift für bas gefammte Sandelsrecht.

Holhendorff's Rechtslexiton. - Jenaische Litteraturzeitung 1874, G. 604.

Rrit. Bierteljahrefchrift XVII, G. 158 ff. b. Sabianb. Unidits: Bermann M., Siftorienmaler, erhielt, ju Cobleng am 12. Octbr. 1802 geboren, dafelbft ben erften Unterricht, bann 1820 in Dregben bei F. A. hartmann und Fr. Matthai. Rach zwei Jahren zog ihn Cornelius' Rame nach Duffelborf. A. gehörte gu jenen Rebenwandelfternen bes großen Meifters, Die bon ihm ihr Licht empfingen, ohne burch eigene Rraft einen bejonberen Blang auszuftrahlen. 218 Gehülfe von Stürmer und Stille wirtte et mit an bem großen, bas "jungfte Bericht" borftellenben Fresto im Affifenfaale gu Cobleng; barauf murbe 21. 1826 mit 2B. Raulbach und Abam Cherle nach Munchen gerufen, um mit ben Genannten bie faft allen Besuchern bes großen Obeon Saales unbefannte Dede ju malen. Die Wirfung ber Tontunft barguftellen mar ber leitenbe Gebante. Babrend Raulbach ben "Apoll unter ben Dufen" (b. h. die Runft in den hochften Spharen ber Bilbung) und ber feine A. Eberle benfelben Gott unter ben Birten (alfo bie Runft als Bilbungsmittel unverdorbener naturen) barftellten, traf auf A. Die Scene ber Execution bes Maripas als garte Anipielung für unberechtigte Tontunftler ober boswillige Rritifer. Dann wurde A. (1830) mit Siltensperger nach Reapel geschickt, um bafelbft, insbesondere auch ju Bompeji, die antiten Bandmalereien ju ftubiren. Rach ihrer Rudfehr frescotirten fie mit C. F. Rilfon im Speifesaal bes neuen Ronigsbaues allerlei von Clemens Zimmermann componirte Scenen au ben Bebichten Anatreon's; bie tangenden Figuren und ben Chor ber Dufen malte M. in Enfauftit. Darauf widmete fich M. gang ber Delmalerei und großtentheils ber religiofen Runft. Er lieferte einige Dabonnen, eine "Magbalena" als Troglodytin, eine "Efther" und magte fich jogar an einen Amor: Sie zeigten insgefammt eine ichwächliche Beichnung und eine magere Phantafie, ba bei A., wie bei allen Epigonen, die Babe des eigenen Schaffens nicht fluffig murbe. Dagegen ftrebte er, burch bas Borbild von August Riebel und 3. B. Lodewijf Maes veranlagt, nach größerer Rraft und Tiefe ber Farbe, welche bei ihm balb wieber in weiche Sugigteit umichlug. Es ichwebt ein eigenes Diggefchid um

Anton. 17

e Satelliten! Degungeachtet reichte nach bem bamaligen Stanbe ber Dinge Erperiment bin, um II. in ben Ruf eines "Coloriften" ju bringen, weshalb relbe 1847 (faft gleichzeitig mit Morit b. Schwind) an bie Münchener lademie jur Leitung ber Malclaffe berufen murbe. Seine Technit brachte er ich gewiffenhaft ben Scholaren bei, bis er in ben erbetenen Rubeftanb trat. ftarb am 30. August 1880. Seute noch lebt fein Anbenten in ber Rachelt Rlatich ; ichabe, bag bie Dehrgahl ber über feine Lehrthatigfeit umgehenben ftorchen fich als uralte "Meibinger" erweifen! Bor und mabrend feiner abemilichen Birtfamteit malte A. einige große Altarbilber: eine "Auferstehung rifti" nach Dintelsbuhl, etliche Delgemalbe fur bas Jefuiten. Convict gu Welbd, eine "himmelfahrt Mariens" nach Furth (photographirt bei 30f. Albert) b im Auftrage bes bamaligen Pringen von Breugen und nachmaligen Raifers ilbelm I. bas große Altarbild für bie Garnifonstirche in Cobleng, darftellend Madonna als himmelstonigin, umgeben von St. Georg, Mauritius, Barbara d Joseph, den Patronen der vier Waffengattungen. Daffelbe erschien noch it Gaftrecht auf der großen historischen Ausstellung des Jahres 1858 zu finchen. Gine im Konig-Ludwig-Album befindliche "Madonna" hat Al. Fleisch= ann geflochen. In jungeren Jahren verfuchte fich A. auch im Gebiete ber bographie. Er war mit ber ihrer Zeit gefeierten Pianiftin Raroline Dulden ebeirathet; bem Melteften feiner gablreichen Rinber, welcher fich bem geiftlichen tande gewidmet hatte, fab der Bater icon 1864 ins Brab.

Bgl. Raczhnski, Gesch. der neueren Kunst II, 213. — E. Förster, Gesch. der deut. Kunst II, 1860, V, 65. — Ragler-Meher, Künstlerlexikon 1872. II, 82. — Rekrolog in Nr. 254 d. Allgemeinen Zeitung, 10. Septbr.

1880. - Fr. v. Botticher, Malerwerfe, 1895, I, 37.

Spac. Solland.

Anton: Eduard A., Buchhandler. 1793 begrundeten 3. Germedorf und 6. Anton in Gorlit eine Buchhandlung, die als der urfprüngliche Anfang Sollifden Gefcaftes ju betrachten ift. Die Firma Bermeborf und Unton land bis 1798, in welchem Jahre Bermsborf austrat und Chriftian Gotthelf ton Alleinbesiger wurde und auch von da ab unter seinem alleinigen Ramen Sein Sohn hermann Ebuard A., geboren am 17. December nirte. 94, befuchte bon 1803-10 bas Görliger Gymnafium, an bem fpater fein ter Anton Rector ward. Er zeigte Reigung, Beruf und eine lebhafte Bore für die Raturwiffenschaften, und biefe machten ben Bunfch in ihm rege, Forft ober Bergiach zu mahlen; indeg fein Bater wünschte bem Sohne inft bas eigene Geschäft zu übergeben, und fo trat benn ber 14jahrige, anenbe Brimaner bes Gorliger Symnafiums 1810 als Lehrling in die Renger'iche handlung in Salle ein. In Salle, wo er im Saufe bes belleftriftifden riftstellers Dr. Cberhard, bes Disponenten ber Renger'ichen Buchhandlung, epolle Aufnahme fand, mußte er zwar ebenfo gut wie jeder andere die Obliegenen eines bamaligen Buchhandlerlehrlings - barunter gelegentlich auch Botenge ffir bie Frau Doctorin und Martthelferbienfte übernehmen; es mar ihm pergonnt, nebenbei feine litterarifchen und naturwiffenschaftlichen Studien ter au pflegen; ben Unterhalt feiner Sammlungen, beren Unlage er bereits rend feiner Symnafialgeit beforgt hatte, wie feiner fleinen Bibliothet, in der mbers Bechftein's ornithologisches Taschenbuch, Galis' und Matthiffon's ichte glangten, ermöglichten bem ernften, ftrebfamen Jungling die gefparten dengelber und "Frühftudsfechfer". Diefem beschaulichen emfigen Emporftreben oten bie Befreiungefriege ein plogliches Enbe: Der 19jahrige Jungling fonnte Begrifterungsfturm, ber bei feinem Beginn bie gefammte Bluthe ber beutichen 18 Antonius.

Jugend ergriff, nicht widerfteben, und ale freiwilliger Jager in Lutow - 8 fich corps nahm er 1813 wie 1815 an bem Felbauge gegen Frantreich theil. Schilberung feiner Erlebniffe mahrend bes Rrieges legte er in ber Beitfant "Umeife" nieder; ein ausführliches Tagebuch jener Beit fand fich unter feiten hinterlaffenen Papieren. Rach bem Friedensichluß mar II. als Gehulfe im baler lichen Geschäfte in Gorlig, in ber Bohme'ichen Buchhandlung in Leipzig, Die auch in ber Liebestind'ichen, und julegt wieber in ber Renger'ichen Bud handlung in Salle thatig. 3m Jahre 1822 verlobte er fich mit der Todie bes Leipziger Profeffore Gebenftreit; am 9. Dai 1822 eröffnete er in Salle eine Sortimentebuchhandlung. Den Berlag bes Batere übernahm er einige Jahre fpater und pereinigte ibn mit ber bon ibm in Salle ericbienenen unter ber Firme Eb. Unton. Bon nun ab widmete er fich feinem jungen Berlage mit großter Singebung, unterftust burch feine miffenschaftliche Bilbung, fobag berfelbe febr balb in Belehrtenfreifen geachtet und geschatt murbe. Den Sauptbeftand feiner Berlagsartitel bilbeten, wie bies borauszuseben mar, naturmiffenicaftliche Beile, fo Philippi's Enumeratio Molluscorum, Rigich's Pterplographie u. a., indeg per legte er auch bie Rechen- und Sprachbucher ber Bolfsichullehrer Barnifd und Schola, fowie viele Schriften von Blaffus, Bernhardy, Tholud, Rofentrang, Leo, Burmeifter, Soffmann u. A. Rach Bojahriger Thatigleit, reich an Arbeit, aber auch an Erfolgen, übergab er bann 1858 fein Sortimentsgefchaft und 1859 auch ben Berlag feinem alteften Sohne Dag Unton (geb. 24. December 1824), ber gur Beit Chei ber Firma ift und biefelbe noch jest gang im Ginne feines Baters leitet. Er felbft aber widmete fich bis ju feinem am 24. Marg 1872 in Salle erfolgten Tobe ausschlieflich feinen wiffenschaftlichen Stubien, feiner Sammlerthatigfeit und gemeinnutgigen Beftrebungen. Litteratur, Gefchichte, Geographie und Naturmiffenschaften - Mineralogie, Beologie, Balaontologie, Conchyliologie - waren die Bebiete, welche er pormiegend bearbeitete. Geine Sammlungen erlangten mit ber Beit einen wohlberbienten Ruf in Rachtreifen, umfaßte boch feine Conchplienfammlung 4412 Urten in 13500 Exemplaren; pon ben erften batte er 348 als neu icharf biagnofticirt. Der Ratalog biefer Sammlung, ben er 1839 herausgab, überschritt weit feinen urfprünglichen 3med und war weniger Ratalog, benn ein Behrbuch ber Conchpliologie. Durch ibn, fowie durch eine Reihe fleinerer Publicationen trat er vollwichtig in die Reihe ber Nachmanner ein. Er unterhielt eine lebhafte wiffenschaftliche Corresponden, murbe Ehrenmitglied ber "Academy of Natural Sciences" in Philadelphia und die Scharfe feiner Beobachtungen brachte ihm folden Ruf ein, bag er oft bon auswärts Conchilien jur Beftimmung jugefandt erhielt. Als in ben funfgiger Jahren feine Mugen fcmach murben, entfagte A. feinen Studien und bertaufte feine Sammlungen. Gegen biejenige ber Rorallen, Seeigel und Seefterne taufchte ber alte eingefleischte Sammler eine Siegelfammlung ein. Bon jest beschäftigte er fich nur noch mit allgemeinen, naturwiffenschaftlichen, geschichtlichen und beralbifden Studien, fowie mit ber Bflege feiner Dung- und Siegelfammlung. Bas bie gemeinnubige Thatigteit Anton's betrifft, fo entfaltete er als Stadtverordneter, Mitglied des Dompresbyteriums, eine reiche ehrend an-ertannte Wirtfamfeit. Auch in den politischen Barteitampf trat er ein, und im Sturmjahre 1848 wirfte ber ehemalige alte Bithower als Begner ber extremen Richtung. Die fpeciell buchhandlerifchen Intereffen aber forberte er baburch, bag er f. 3. erfolgreich ben Unftog bagu gab, bag ben jubifchen Buchhandlern ber Butritt jur Borfe geftattet murbe. Rarl Fr. Pfau.

Antonins: Bilhelm A., geftorben 1611, war ber erfte Drucker und Berleger ber Stadt Hanau. Aus seinen Pressen ging 1594 hervor Nathan Chhtraus: "Fastorum ecclesiae Christianae duodecim libri", wahrend die all-

de erstes Druckwerk angenommene lateinische Bibel von Theodor Beza mellius Simius erst 1596 erschien. Sein frühestes Drucksgnet besteht m gestlügelten Hirch mit einem reitenden Mann, der in der einen Hand bel, in der anderen eine gekrönte Schlange hält; auf seinen späteren bildet das Zeichen einen Berg, auf dem ein Pelikan sitzt mit der Um-Est via invia virtuti nulla. Bon seinen größtentheils im eigenen Berhienenen Drucken seinen außer einer Streitschrift und einigen Predigten "Das Groß Marthrbuch von Paulus Brocius" (1606); die erste in nd gedruckte Horazausgabe: "Quinti Horatii Flacci Poemata a Joan de ustrata" (1610). Das von den Erben fortgesetzte Geschäft ist einber letzte Druck der Ossicia stammt aus dem Jahre 1611.

Rarl Fr. Bfau. ugruber: Budwig M., Dichter, geboren am 29. Robember 1839 in am 10. December 1889 ebenda. - Das Befchlecht ber 21. ftammt eofferreich. Der Grofvater (Jatob A.) war Bauer am Obermahr-Beng bei Softirchen a. b. Trattnach; der Bater (Johann A., geboren Darg 1810) berließ bas Beimatheborf im Anabenalter; ale Gangern er an bas Salgburger Lyceum; bort abfolvirte er die Bymnafialbaterbin fand er in Bien eine fleine Stelle als Ingroffift bei ber und Domanen-Boibuchhaltung; am 13. Februar 1838 bermählte er fich a Serbich, ber Tochter eines Apothefenprovifors. Johann 2. pflegte fparfam bemeffenen Dugeftunden bis gur Ueberanftrengung bichterifche Schon auf der Schule hatte er feine Lehrer bei besonderen, feitlichen befungen; Oben und Ballaben gingen ihm rafch von ber Band; ent-Reigung wies ihn fpaterhin auf bas Drama bin; eine Reihe bon boch-Jambenftfiden hat fich handschriftlich erhalten ("Sophonisbe", "Das "Biani ober Baterland und Liebe"). Die Tragobie "Bertholb wurde fogar am 19. December 1840 in Dien aufgeführt (und 1891 It's "Deutschöfterreichischer Nationalbibliothet" gebrudt). Grillparger, inn A. feine Dramen perfonlich überreichte, bat fich nicht barüber aus-Defto nachdrudlicher hat Ludwig A. bas Andenten feines frit (1844) en Baters in gebundener und ungebundener Rede gefeiert: "ber Bater ich funf Jahre mar. 3ch bitte als Beweis für meines Baters Talent elaffenen lebenden Commentar ju nehmen, ber ich felbft bin" (fo fcbrieb Und in einem feiner erften Jugendgedichte bieg es:

Bin früh verwaift, mein Bater ftarb Gin fleiner Knirps war ich zur Zeit; Was er mit saurem Fleiß erwarb hat Weib und Kind von Roth befreit. Doch blieb nicht Gut, boch blieb nicht Rang Doch hoff' ich, daß ich nie verderbe Ind sprech' mit freudig ftolzem Klang: Ich bin boch meines Baters Erbe.

Ludwig A. nicht verdarb, hat er vor allem seiner herrlichen Mutter. Die tapsere Frau, der Alles in Allem ein Wittwengehalt von 166 fl. M. zu Gebote stand, war zu sedem Opser bereit für den Kleinen, vie Bolls- und Realschle absolviren ließ (1847—1855). Ansangs einen bescheidenen Rüchalt an ihrer Mutter, einer Ur-Wienerin, die en und herben Humoren der Mutter Hammer in "Heimg'sunden" nicht nach deren Tod betrieb sie des kärglichen, täglichen Brodes wegen eine ei", indessen Ludwig A. als Lehrling in die Sallmaherische Buchseintrat. Der Lesedrang Anzengruber's war unersättlich; schon daheim alle Bücher der väterlichen Bibliothek verschlungen; auch im Buchladen

"war ihm mehr um bas Lefen als um bas Bertaufen gu thun; fo ergab fic nach breifahriger Praftifantenzeit (1856-1858) eine Differeng amifchen mir und meinem Brincipal und ich fchied aus". Gin Tophus fuchte ben 19jabrigen beim, ber nun Rünftler werben wollte. Gine Beile bachte er baran, fich ale Rabirer autobibactifch auszubilben; immer bestimmter trat indeffen ber Bunfa auf, fein Beil als Schaufpieler ju berfuchen. Und feine treue Mutter entichle fich, bem Jungling auf feinen "Runftreifen, unter Berhaltniffen, wo Reifen eine Runft war", bas Beleit ju geben. Gein erftes (und jugleich beftes) Engagement mar 1860 in Biener Reuftabt. 1861 fpielte er in Rrems und Stepr. 3m Sommer 1862 verschlug ihn bas Diggeschid feiner Wandertruppe nach Apathin Mittrowik, Effeag: 1863 nach Marburg a. d. Drau und Böslau: 1864 nach Barasbin, Ranisja, Czafathurn, Sauerbrunn, Brud a. b. Mur, Leoben, Bettan Rabtersburg. "Ach, es waren harte Jahre, Diefe bramatifchen Lebrjahre; ich glaubte nun erft ins Land ber 3beale gelangt ju fein, aber es mar bier realiftifcher, wie irgendwo. Der fleine Ehrgeig, ber Befte in einem Dorfe gu fein und mit allen Intriguen biefen ersten Blat zu behaupten — ach wie kleinlich, und boch es war eine Brobfrage. Ich hatte als Menschendarsteller wenig Blud, als Dichter, benn ich führte babei fleifig die Feber, gar teines." 1865 fpielte A. noch in der Boglauer Arena; 1866 miggludte fein Debut in Znaim; 1867 ftatirte er im Commertheater ber Sieginger "Reuen Belt": 1868 lieferte er bem "Wanderer" ein paar Rovellen (bas Still ju 10-15 fl.) und bem "Riterifi" Bige jum Zeilenhonorar bon ein paar Rreugern; mitunter magte et foggr. den in Biener Wirtsbäufern umbermandernden Singfpielhallen Terte angubieten, die jedoch - g. B. ber "bolitische Laternangunder" - bon ber Cenfur nicht jugelaffen murben. "Alfo jurud in die Reihe ber gewöhnlichen Arbeiter. Man bot mir (1869) die fleine Protection, trot meines "Borlebens" bei ber Polizei als Prattitant einzutreten. Ich verbrannte von meinen poetischen Ergeugniffen, was mir nicht bes Aufhebens werth schien, und bas war viel. Und über ber Afche gebachte ich Spinoga's - Glasichleifen und tief im Bergen bie Gebanten verschließen - tief im Bergen. Da, noch einmal, weil auch von allen Seiten ber Realismus brangte, noch einmal fragte ich meine getreue Rathgeberin - meine Dufe? nein, meine Mutter: "3ch habe einen Stoff gu einem Bollsftud; foll ich ihn fchreiben? Bielleicht nimmt bas Stud biesmal bie Direction und verbietet es die Cenfur". - "Du haft fo viel fur die Tifchlade gefdrieben, wag's baraufhin wieber." 3ch wagte, und was babei heraustam, weiß jeder, ber ben "Pfarrer bon Rirchfelb" tennt." 1869 entftanben, fam bas Bolfefind im Rovember 1870 gur erften Aufführung im Theater an ber Wien. Bunadft bom Bublicum und ber Rritit wohlwollend begrugt, boch nicht in feiner vollen Bebeutung erkannt, mar es Beinrich Laube vorbehalten, in einem martigen Feuilleton auf die neue, ftarte Dichterfraft hinweisen, Die Deutschöfterreich und Deutschland in "2. Gruber" (benn unter biefem Ramen barg fich ber Autor) erftanden war. Und bie folgenden Jahre brachten neue Broben ber Schöpfergaben Ungengruber's: 1871 ben "Meineibbauer", 1872 bie "Greugelfchreiber", 1873 "Elfriede", 1873 "Die Tochter bes Bucherers", 1874 "G'wiffenswurm" "Sand und Berg", 1875 "Doppelselbstmorb", 1876 ben "Ledigen Gof", 1877 ben "Faustschlag" und "Das vierte Gebot", 1878 "Jungferngist", "Die Trugige", "Alte Wiener". Die starten Theaterersolge der ersten drei Stude hatten fich bei ben folgenden hochbeutschen und mundartlichen Dramen nicht wiederholt. Die wirthichaftliche Rrife bes Jahres 1873 mar am gefährlichften für ben Stand geworben, ber bas eigentliche Bublicum ber Bolfftude ausmachte. So wurde A. mehr und mehr von ben Buhnen Wiens gurudgebrangt. Geine Boffe "Que'm a'wohnten G'leis" (1879) murbe von ben Theateraangern abreiebnt : fein Bolfafind Brave Leut' vom Brund" (1880), beffen Sauptrolle ne Birtupfenvolle fur Darie Geiftinger brachte, tam gar nicht mehr gur Aufthrung. Schweren Bergens mußte Al. in den Jahren 1881-1883 barauf berthen, fur Die Bubne thatig ju fein. Die Gorgen feines (am 11. Dai 1878 begrundeten) Hausstandes — er hatte die Schwester eines Jugendfreundes, Abelinde Lipla, geheirathet — nothigten ihn, nicht nur, wie bisher, auch als Grathler, Ralendermann und Romanichreiber feine geringen Ginnahmen gu fichern : er mußte (April 1882 bis Commer 1885) bas illuftrirte Familienblatt "Die beimat" und (bom 21. Dai 1885 bis an fein Lebensenbe) bas Wiener Witblatt "Figaro" redigiren. 1878 erhielt er (mit Riffel und Bilbrandt) ben Edillerpreis (3400 DRt.) 1884 manbte fich Director Jauner an ihn mit ber Aufforberung, fur bas Theater an ber Wien neue Stude ju fcbreiben; allein meber die Beibnachtstomobie "Beimg'funben" (1884/5), noch bas Bauernftud "Stahl und Stein" (1886) fanden Gnade bor ben Augen biefes Theatergewaltigen. In ben 3abren 1883/4 verfuchte es Rarl v. Butovice im Biener Stadttheater mit Griola, Die alteren Werte Ungengruber's chtlifch aufzuführen. Rachbem aber biefes von Laube begrundete Schaufpielhaus 1884 abgebrannt war, fehlte es 21. buch. fiblich an irgend einer Biener Bubne für feine Stude. Tief bat A. unter biefen troftlofen Buftanben gelitten und in gelegentlichen Meugerungen ju Rofegger, Solial . Bolin . Aba Chriften und wenigen Anderen fein Sehl gemacht aus leiner bitteren Enttaufchung: "Gewiß macht es mir Freude", fo fchrieb er 1883 an Josephine Ballmeber, "wenn Sie mit Rollen meiner Stude Triumphe feiern, is mußte bas lange, bag es fo tommen wurde, fobalb Sie fich bamit befaffen, baber ftimmt es mich ein wenig wehmuthig, benten gu muffen, bag Gie es nicht fruber gethan. 3ch felbft ftebe gealtert; ich bin nicht mehr Der, ber biefes Stad (ber "G'wiffenswurm") fchrieb; mir fehlt bie Luft bes Schaffens und ba bilt auch teine Ermunterung; damals galt mir bas Theater, Die Buhne nicht mr far mich ale ber Beg aus Drang und Roth, fonbern überhaupt als folder fir bas geitgenoffifche Bublicum; malig brangte fich mir bie Uebergeugung auf, d fei eben bie Schauftellung von Studen ein Gefchaft wie jebes anbere. Es find biefe Lamentationen ernfichterter Dichter ja befannt; ob und bis mann ich aber wieder einmal einen Raufch haben tonnte, bas weiß ich boch nicht boraus ju fagen". Erft im 3. 1889 - bem letten Lebensjahr bes Dichters - mar ibm beidieben, für bas von ihm mitbegrundete Deutsche Boltstheater in Wien eine neue Romobie, bas Eröffnungsftud ju fchreiben: "Der Fled auf ber Ghr". Benige Monate nach Diefem Festabenbe (14. September) erlag ber Dichter am 10. December 1889 einer Blutbergiftung. Gein Sauswesen mar furg borber aufgeloft, feine Che (ohne fein Berichulben) gerichtlich getrennt worben. Die Leichenfeier war wurdig. Rach bem Beimgange wurden die Landeleute nach und nach erft inne, daß fie in A. ben größten Dramatiter Deutschöfterreichs feit Grillparger und einen ber allererften beutschen Boltsbichter aller Zeiten befeffen und - verfannt hatten. Die (noch bei Lebzeiten Angengruber's geplante) gebnbanbige Ausgabe feiner gefammelten Schriften ericbien ein Jahr nach feinem Tobe bei Cotta und erlebte bis jum Jahr 1899 brei ftarte Auflagen. Gein bedeutenbstes Wiener Boltsfind "Das vierte Gebot", das bei feinen Lebzeiten taum beachtet worden war, erlebte in Berlin und Wien mahre Siege. Softheater und Bollsbuhnen wetteiferten nun, feine Dramen gu fpielen. Am 29. October 1893 murbe auf bem bon ber Stadt Bien gewibmeten Ehrengrab bas bom Angengruber-Curatorium errichtete Grabbentmal Sans Scherpe's auf bem Centralfriedhoje - bas vollsthumlichfte, iconfte Monument biefer Tobtenfabt - enthullt. 1899 trat ein Musichus gufammen, ber - wieberum Sans Scherpe - mit ber Musfuhrung eines großen Dentmals im Innern ber Stabt

Wien betraute, bas ben Dichter barftellt, wie er finnend auf bem Spagiergange innehalt, ju feinen Fugen im Steinbruch hantirend feine Lieblingsgeftalt, fein

Doppelganger: "Der Steinflopferhans".

M., ein geborener Dramatiter, mar jugleich ein geborener Bolteergieber. Durchaus felbftanbig in feinem Denten, ging er borurtheilslos an bie Brufung ber leibhaftigen Belt. Immer wieber fragte er, ob bie Berrichenden und bie Beberrichten ihre Pflichten richtig auf- und anfaßten? Staat und Rirche, Elternhaus und Schule gog er als Richter und Sittenrichter in den Rreis feiner Betrachtung. Richt ale Rigorift und Dogmatiter, vielmehr ale Menschentenner und Menichenfreund, ber irbifche Gebrechen ju beilen bemuht mar. Das eine Dal als Sumorift, bas andere Mal als Wortführer einer neuen freien Rirche im Baterland, bas britte Dal als Bornrebner und Bufprediger wiber Gleifinerei und Berlotterung. Im "Bfarrer von Kirchfelb", im "Meineibbauer", in ben "Kreuzelschreibern" und im "Bierten Gebot" ertennen wir, wie Wilhelm Scherer, Wiener und Bauersleute "von einer folchen Derbheit und Wahrheit und boch jugleich von fo fymbolischem Charalter, daß man ein Unübertreffliches vor fich ju haben glaubt". Das "Lebensbild" wird jum Sinnbild, das Zeitbild jum Muf bie fürzefte Formel gebracht, beden fich Ungengruber's fittliche Beltbilb. Forderungen burchaus mit ben Bauernartifeln des Bundichub: auch er forberte Glaubensfreiheit por allem, fobann aber Befreiung bon aller Billfur und Unterbrudung, Schut ber Ohnmachtigen wiber Musbeutung burch die großen herren in weltlichen Burben, in geiftlichen Memtern. Diefe Lehre predigt Al. in tragifden und humvriftifden Gleichnigreben, als Dramatiter und novellift, als Romanichreiber und Ralendermann. Unerschöpflich in Schnurren und Stichelreben, bermag er mit berfelben Ueberlegenheit Tone reiner Rubrung und coter Tragit anguichlagen. In ber Technit bes Bolteftudes verleugnete er nicht bie Schule feiner Lehr- und Leibensjahre als Manberfchaufpieler; jumal im "Meineibbauer", "Stahl und Stein" nabert er fich bisweilen bem Allgugrellen, Allgumelodramatifchen. 3m Aufbau feiner Stude fieht man bon feinen Erftlingen bis ju ben allerletten Arbeiten feine Entwidlung. Geine rundeften Stude find bie Romobien "Der G'wiffenswurm", "Die Rreugelichreiber", "Der Doppelfelbfimorb". Auch als Charafteriftifer überrafcht er von Anbeginn burch bie Siderheit, mit ber er Saupicharattere und Episoben auf bas icarifte individualifirt und burch eine mitunter ben bramatischen Berlauf bemmenbe Art, feine Leute burch eigene Ergablungen fich exponiren gu laffen, ihren gangen Lebenslauf durch. fichtig macht. Bir erfeben nicht nur, wie ber Steintlopferhans, ber Meineibbauer, ber Pfarrer von Ct. Jafob in ber Ginob' find, wir horen auch, wie fie bas geworben find, als was fie uns entgegentreten. Jeber feiner Landgeiftlichen, jeder feiner Grogbauern und Rleinhausler, Die empfindfamen und "reichen" Deanbln, Die "Freigläubigen" und Die "Freimäuligen", weltüberlegene Dorfphilosophen, wie ber Steintlopferhans und berwilberte Dorffeger, wie ber "Ginfam" und ber "Burgelfepp", Sonoratioren und Strolche, bie "Wiener bom Brund", Mufterfrauen, wie Grogmutter Berwig, und ihr Wiberfpiel, Die Ruppler und Butiphars in ber Subelwirthichaft ber Schalanter: fie alle fteben leibhaftig, unvergegbar bor uns, eine unfterbliche Rachfommenichaft ber Dichterphantafie Angengruber's. Gein Reich endet, wo die Mundart aufhort: feine hochbeutschen Geftalten bom Grafen Finfterberg im "Bfarrer bon Rirchfelb" bis auf die Tochter Stolzenthaler im "vierten Gebot" und die Familie bes Abboccaten Dr. Sammer in "Beimg'junden" werben eine gewiffe Befpreigtheit nicht gang los. - Mls Ergabler bemahrt 21. ungefahr bie gleiche Art und Runft wie als Dramatifer. In ber langen Reibe feiner "Dorfgange" mablt er mit berfelben Rraft und Borliebe, wie in feinen Studen, tragifche und fomifche

Apian. 23

Originale ju Gelben feiner meift bramatifch jugefpitten Geschichten. Glaubensgweifel , Rirchentampie, Conflicte im Wejen und Birten bes Clerus, Opfer bes Colibates : "Gundfinder", Dorflumpen, Dorftartuffes aller Spielarten, Schwänte, bie mittelalterlich urwuchfig gemuthen, Liebeshanbel und Birthshausichlachten: bas und anderes mehr berbichtete M. in Beschichten, Die ibm fein anderer por- und nachmachte. Bon ben beiben Romanen Ungengruber's ift ber "Sternfteinhof" (1883/4) bem erften, "Der Schandfled" (1876: umgearbeitet 1882) weit= ans Aberlegen. 3m "Sternfteinhof" bat A. einen Frauencharafter bon bamonifdem Berricherberuf mit epifchen Mitteln veremigt. 3m "Schanbfled" ift bie magvolle Reindorfer Leni vielleicht bie lieblichfte Dabchenfigur bes Dichters; leiber fallt bas auf bem Dorfe genial einfegende Buch im zweiten auf ftabtifdem Boben fich abspielenben Theil ftart ab (ein Tehler, bem auch bie burch Brofeffor Bolin's großmuthige, anonyme Widmung veranlagte Umarbeitung nicht bolltommen abbelfen fonnte). - Gin Lyrifer im eigentlichen Bortfinn ift I. nie gemefen. Geine Berfuche in bochbeutichen Berfen find nur biographifch und gnomifch bon Belang. In ber Munbart hat er bagegen manchen Treffer in ernft- und icherghaft bermeinten Strophenliedeln. - In ber "Biener Stigge" mort M. bann und wann an gar ju bebentliche Motive. Defto bebeutenber finb feine Bhantafieftude: Gefpenftergeschichten, wie ber "Berichollene"; bas Ende bes bon religiofen Scrupeln in ben Tob getriebenen Lord Anuddle: "Teufelstraume"; Die grofartige, beterminiftifche, auf Entwidlungelehren gebaute Bifion: "Jappernaut" und die "Darchen bes Steinflopferbans", Die diliaftifche hoffnungen der Menschheit ale erfüllbar anfeben, Dant bem Gegen moderner technischer Gifindungen und naturmiffenicaitlicher Entbedungen -: "Bottes Gruß an Die ringende Menichheit" nannte A. Diefe Bunber ber mobernen Belterneuerung. Bon ihnen erwartete ber fo bielfach, ftets mit Unrecht als Reffimift verrufene Dichter eine Lojung ber focialen Rampfe, wie er von einer tiefgebenben Lauterung burch eigenes und fremdes Leid neue Sittigung burch eine neue Ethit berhoffte. Der Menich wollte fein wie ein Gott", ergahlt bie Mathe, und fie fagt die Babrheit. Gegen bas Leib bes Lebens baumte fich ber Menich auf und berlangte nach Allmacht, um es auszutilgen; wie aber fame ein Theilchen gur Dacht ob allem, wie meiftert ein Sandforn den Berg, ein Tropfen die Woge ? Da fahlte er fich überlegen, indem er bas Leib tragen lernte und nun fragte er: "tann Gott auch leiden ?" Und ware ihm die Frage nicht bejaht worden, er batte feinen Bott mehr geglaubt."

Gesammelte Werke von Ludwig Anzengruber. In zehn Bänden. Stuttgart 1890. Dritte Auflage 1898. (In Band I: Biographische Einleitung und Beiträge zur Selbstbiographie VII—LXXVIII). — Lette Dorsgänge, Kalendergeschichten und Stizzen aus dem Nachlaß von Ludwig Anzengruber. Stuttgart 1894. — Anzengruber, Der Mann, sein Werk, seine Weltanichauung. Zweite, vermehrte Auflage. Bon Anton Bettelheim. Berlin 1898 (S. 269: neuere Anzengruber Litteratur). — Bgl. überdies Rosegger, Gute Kameraden, Wien 1893. — L. Kosner, Erinnerungen an Anzengruber, Leipzig 1891. — Reue Beiträge zur Biographie von Ludwig Anzengruber, mitgetheilt von Anton Bettelheim. Biographische Blätter, II. Band, 329—384, Berlin 1896. — Jahresberichte für neuere deutsche Litteraturgeschichte 1890—1899, s. v. Anzengruber. — Bilder von Anzengruber im Familienbesit und im Wiener Kathbaus. Die Todtenmasse von Edmund v. Hosmann im Besit vom Bildhauer

Scherpe. Meifterhafte Caricaturen und Reliefs bon Ernft Juch.

Unton Bettelheim.

Apian: Philipp A., Mathematiter und Geograph, geboren am 14. September 1581 ju Ingolftadt, † am 14. Rovember 1589 ju Tubingen, Sohn

24 Apian.

Beter Apian's (f. A. D. B. I, 505). Bon Philipp's Jugendzeit miffen wir menia: unter Leitung bes Baters eignete er fich eine febr achtbare mathematifche Bilbung an, und als jener 1552 verftarb, fab fich ber noch febr jugendliche Sobn jum Rachfolger in ber Profeffur beforbert. Als folder wirtte er mit Gifer und Erfolg fiebzehn Jahre an ber bairifchen Landesuniverfitat. Die Gegenreformation, welche bamals von ben bairifchen Fürften eifrigft betrieben murbe. vertrieb ihn aus diefer Stellung, denn A. war überzeugter Protestant; seit 1564 hatten die Regerrichter ein Auge auf feine religiofen Bethätigungen geworfen, und als 1568 fammtliche Professoren ben Gib auf bas tribentinische Blaubensbefenntnik leiften mußten, tonnte man ihm ernftlich au Leibe geben. Bergog Albrecht V. war ihm wohlgefinnt und hatte ihn gerne bor ber Austreibung gerettet, wie bies ber wohlerhaltene Briefwechfel amifchen bem ganbesberrn, ber Bochichule und bem ber Sectiverei angeschulbigten Gelehrten beutlich genug beweift. Man wurbe ihm vielleicht fogar ben ferneren Aufenthalt geftattet haben, wenn er nur barauf vergichtet batte, mit feiner Uebergeugung auch öffentlich berborgutreten. Allein bagu war A. nicht zu bringen; ale er bie Tenbeng feiner Begner flar erfannt hatte, legte er freiwillig feine Lebrftelle nieber, brachte Frau und Tochter in Rofenbeim, bem Geburtsorte ber erfteren, ficher unter und trat nun eine Reife burch Gub- und Mittelbeutichland an, auf welcher er allenthalben neue Berbindungen angutnüpfen fuchte. So gelang es ihm benn in der That, einen Ruf nach Tübingen zu erwirken, der ihm einen neuen und gludlichen Wirfungefreis ju fichern ichien. Leiber verfolgte ihn bier bas namliche Miggeschie, von welchem er icon fo bart betroffen worben mar. Der Tubinger Univerfitatetangler Unbreae hatte an ber Schaffung ber fogenannten Concordienformel herborragenden Antheil genommen und fette nun eine befonbere Chre barein, die Staatsbiener bes Bergogthums Burttemberg auf bie neuen Dogmen zu verpflichten. A. lebnte ebenfowol, wie fruber bas Tribentinum, auch diefen neuen Gewiffenszwang ab; "ich weiß wohl", fagte er zu bem in ihn bringenden Andreae, "wie es mir in Ingolftadt mit ben Theologen ergangen ift". Darauf erfolgte auch hier bie "Beurlaubung", b. h. Dienftentlaffung, im 3. 1583. Doch verließ 2. Die ihm lieb geworbene Redarftadt nicht mehr, fondern lebte fortan in ihr als Privatmann; bas Bermogen feiner Frau und ein "Leibgebinge", welches ihm Baiern trot aller Bortommniffe nach wie bor ausgablen ließ, behüteten ihn bor außerer Roth. Doch wird berichtet, baß ihn biefe zweite Religionsverfolgung feelifch fcwer angegriffen habe, und auch feine Gefundheit murbe bon ba ab eine ichmantenbe, bis ein Schlaganfall feinem vielbewegten Beben ein Biel feste.

Bon Ph. Apian's im engeren Sinne schriftstellerischen Leistungen sind zunächst nur zwei aftronomisch-geodätische Tractate zu nennen ("De utilitate trientis, astronomici instrumenti novi, libellus", Tübingen 1580; "De cylindri utilitate", ebenda 1588). Theilweise Gedanken, die schon Peter A. ausgesprochen hatte, weiter ausgestaltend, verrathen beide Schriften den sachtundigen und im Lehren geschickten Praktiker, gehen aber nicht über das Durchschnitksniveau zeitgenössischer Litteratur hinaus. Als höchst gewandter Mechaniker tritt uns A. auch entgegen in den beiden gewaltigen Globen, welche derselbe sür Herzog Albrecht ansertigte, und welche noch jest dem Besucher des Kimeliensaales der Münchener kgl. Hos- und Staatsbibliothek durch ihre Dimensionen, sowie nicht minder durch die bei aller Größe höchst graziöse Aussahrung ins Auge fallen. Man sollte meinen, diese Kunstwerke müßten noch in der bairischen Periode entstanden sein, allein so verhält es sich in Wirklickeit nicht. Derselbe Herzog Albrecht, der über A. die — allerdings durch Fortbezug eines srüher verliehenen Ehrensoldes gemilderte — Verbannung verhängt hatte, setze es bei

Mebli. 25

bergog Ludwig bon Burttemberg burch, bag fein fruberer Unterthan langeren Urlaub erhielt, um in Munchen, bon einem trefflichen Miniaturmaler - ob bans Difelich? - unterftust, eine fünftliche Erd- und Simmeletugel ju confruiren. Den Acten bes Sofgablamtes zufolge murbe ber ungehorfame Bro-

eftant für feine Dlube freigebig belohnt.

Bene Jahresrente hatte M. erhalten wegen feiner auch nach unferen beutigen Inichauungen großartigen Leiftung, ber bairifchen "Landtafeln". Es ift bies ine betaillirte Rarte von gang Ober- und Rieberbaiern, burchaus auf wirklicher Bermeffung mit Deflette und Compag beruhend und in allen Theilen von ber odften Treue. Damals befag tein europaifches Land eine fo correcte Mappieung, und erft zweibundert Rabre fpater fing man in Baiern felbit an, über iefe 24 Blatter vom Jahre 1566, benen fünf Jahre gubor eine Generalfarte vrausgesandt worden war, hinauszugeben. Auch in technischer hinficht berdient ie topographische Zeichnung hobes Lob. Die Solgftode, von benen bie einzelnen tarten abgezogen murben, befinden fich noch im Befige bes bairifchen Urmeeonlervatoriums und ermöglichten eine neue Ausgabe, welche bas berbienfibolle Bert nunmehr allgemein zugänglich macht.

Cellius, Oratio de vita et morte nobilis et praeclarissimi viri Philippi Apiani Ingolstadensis, Tubingen 1591. - v. Brantl, Beichichte b. Ludwig-Rarimilians-Univerfitat, Minchen 1872, I, 320 ff.; II, 258 ff. - b. Sybow, Die Rartographie Europas bis jum Jahre 1857, Betermanns Geographifche Mittbeilungen II, 73 ff. - Bunther, Beter und Philipp Apian, amei beutsche Rathematiter und Geographen, Brag 1881. - Bunther, Die Münchener Bloben Bhilipp Apians, Jahrbuch f. Dinchener Geschichte II, 131 ff.

Bünther. Mebli: Arn. Otto M., ichweigerifcher Bolititer, geboren gu St. Gallen m 22. August 1816, † bafelbft am 4. December 1897. Der Cobn eines mgefehenen bfraerlichen Saufes ber Stadt St. Ballen, vollenbete A. feinen Interricht in Laufanne und ftubirte barauf Jurisprudeng in Beibelberg, Berlin ind Barich, worauf er bon 1840 an in St. Gallen aus ber Gerichtsthatigfeit ald in bie Administration und in bobere Functionen aufstieg. 1849 Mitalied es Rantonsgerichtes, 1851 in ben Regierungsrath gemablt, blieb er in biefer berften Beborbe bes Rantons, wieberholt als Landammann im Borfige, bis 873. Gleich nach ber Menberung ber fruberen Geftalt ber Gibgenoffenicaft am A. 1849 als Bertreter bes Rantons St. Gallen in ben Stanberath, und r bewies feinen vermittelnden politischen Sinn 1852 als referirendes Mitglied er mit ber Frage bes Rachlaffes bes Befammtreftes ber Roften bes Conberundefrieges bon 1847 beauftragten ftanberathlichen Commiffion in bem "mit fleif. Gefchid und Duth" - fo fagt ein politifch abweichend benfender Benge - verfochtenen Borichlage, ber jum Abichluß ber peinlichen Angelegeneit fabrie. 1860 murbe A. Die wichtige Diffion übertragen, Die aus Unlag es fogenannten Savoherzuges und ber baraus entstandenen Wirren nach bem kanton Benf nothwendig murbe, eine Aufgabe, Die ihm bas Chrenburgerrecht ber Stadt Genf einbrachte. 1873 nahm er eine Bahl in ben Rationalrath an. In boberen Jahren war es A. noch vergonnt, eine fcmierige, lange Reit verbgerte Frage jum Beften feines Beimathtantone und ber angrengenben Landfrice bes ofterreichischen Kronlandes Borarlberg zu ordnen. Rach Riederlegung einer Functionen in der Schweig als Rachfolger Tichubi's (f. A. D. B. XXXVIII, 749-752) Gefandter ber Eidgenoffenschaft in Wien feit 1883, erreichte A. am 30. December 1892 bie Unterzeichnung bes Staatsvertrages mit Defterreich iber bie Correction bes Rheinlaufes in ben Bobenfee. 1893 Legte er feine Diffion in die Sanbe bes Bundesrathes jurid und jog in feine Baterftabt. 26 Appolb.

Wie schon in den Jahren seiner geschäftsvollen Thätigkeit historische Studien ihn interessirten — eine Abhandlung über die schweizerischen Hoheitsrechte auf dem Bodensee steht in Hest XII der "Mittheilungen des historischen Bereins von St. Gallen", zu dessen Gründern A. 1859 gezählt hatte —, so war er in dieser letzten Zeit seines Lebens von lebhaster Theilnahme an wissenschaftlichen und öffentlichen Fragen stets erfüllt. Der Regierungsprässident von St. Gallen sprach am Grade Aepli's die Wahrheit, wenn er "milde und wohlwollende Aussassischen Und Guten, wo immer und von wem es angestrebt wurde, unerschütterliche Rechtlichseit" dem Berstorbenen nachrühmte.

Bgl. Bur Erinnerung an herrn Minifter A. D. Aepli (u. f. f.), St. Gallen 1897. Meber bon Rnonau.

Appold: Rarl A., Rupferftecher, Maler und Muftrator, geboren am 25. Januar 1840 ju Milrnberg, lernte guerft bei feinem Bater Johann Leonhard Al. (geboren am 12. October 1809 gu Dennenlobe bei Baffertrubingen, † am 5. December 1858 ju Rurnberg, mobibefannt burch fleine, treffliche Farbenftiche, barunter auch bie "Triftat-Spieler" nach Oftabe), gab aber balb ob fruhzeitigen Augenleibens, Rupferftich und Aegeurfe auf, um gu Dunchen an ber Alademie (1860) fich als Maler zu bilben. Er besuchte die Schule von Bh. Folk und Morig b. Schwind, in beffen Bortrag und Manier er fich auf bas liebevollfte und eingehendfte bertiefte, obwol er bie perfonliche Unterweifung bes bisweilen, felbft fur ben treueften Scholaren fehr unwirschen Meifters nur turge Beit genog. A., bei volliger Mittellofigfeit nur auf fich angewiefen, war genothigt für Buchhandler und Zeitungen ju illuftriren. Boll raftlofen Rleifes, unermublich beftrebt, fich weiter ju bilben, arbeitete ber junge augenleidende Mann, zeichnete fremde Bilder mit gewiffenhafter Treue und tiefem Berftanbniffe auf Bolg, entwarf eigene Compositionen, Alles in ber Soffnung, einen fleinen Schat ju erwerben und fich bamit als Maler weiter ju forbern. Es wird wol nimmer gelingen, all die Blattlein ju fammeln, welche biefer emfige, elaftifche Geift fur Ralender, Journale, Beitschriften und Bucher erfand und mit möglichfter Formvollendung ausführte. Go entftand beifpielsweife bas töftliche leicht aquarellirte Albumblatt für eine Braut, wo ein als Profeffor bes tanonifchen Rechts gravitatifch aufgeputter Eros einem gemifchten Rubbrerfreife ein Privatiffimum bortragt über ben Chering und warum berfelbe, mit wiffenfchaftlicher Berweifung auf Ifibor's Decretalen und Spangenberg's "Ghefpiegel" - am vierten Finger ber linten Sand ju tragen fei (1865). Gine andere Reichnung ichilberte (1866) ben Bergog Eberhard von Burttemberg, welcher bei einer plotlichen Neberichwemmung fubn bie Baffer burchreitend Die in Stuttgarts Strafen auf einen Brunnen gefluchteten Rinber rettet. Much Redbilber, Buchftabenrathfel und Anagramme erfann A. mit geiftvollem Scherz und ichlug bie Rechenpfennige bes Bolfsmiges ju gangbaren Mungen, erfand allerlei Biderfprfiche und Antithefen, bichtete Marchen - Chflen, barunter beifpielsmeife bie Bilberbogen "Bom weißen Wolf" (Rr. 360) und "Das Lumpengefindel" (Rr. 375) für Braun und Schneiber, alles mit feingefühlter Robleffe im Arrangement. Die bon Auguft Beinrich Spieg und Chuard Alle fur Ronia Ludwig II. componirten großen Aquarellzeichnungen gu "Triftan und Rolbe" und gur "Mare bom Tannhaufer" copirte A. mit fo berftanbniginniger Treue, bag bon ber Jury ber Internationalen Runftausftellung 1869 gerabe biefe Copien, welche burch eine erft fpater aufgetlarte Bermechelung in ben Glaspalaft tamen, ale die Originalarbeiten ausgezeichnet und pramiirt wurden. Für einen Marnberger Berleger zeichnete A. an hundert, meift nur 8 cm breite und 6 cm hobe, gang originelle Compositionen qu einer Bilberbibel, für einer

Schweiger Ralender Die tief burchbachten, wohlgerundeten Cotlen einer St. Chriftoph-Legende (1880), auch "Robert ber Teufel" (1882) und Scenen "Mus ben Ratatomben" (1884). Obwol nicht löblich reproducirt und fcblecht gebrudt zeigen biefe Arbeiten boch bon bem begeifterten Streben eines jungen Mannes. welcher bie Berte von Durer und Solbein, bon Alfred Reihel, Cornelius, Affric. Schwind. Steinle und Richter jum leuchtenben Borbilbe nahm und fein möglichftes baran feste, benfelben Chre ju machen. Much biefes that A. um mageren Solb mit franten Mugen und bei bochgrabigem Bergleiben, welches ibn folieglich monatelang an bas Rrantenlager feffelte, bis ibn am 25. Geptember 1884 ein fanfter Tob erlofte. Gein reicher Rachlag blieb unbeachtet liegen und gelangte erft in jungfter Beit bei Auctionen in Die Deffentlichteit. Dabei tamen auch die Arbeiten wieder an bas Tageslicht, welche A. in ber erften Beit feiner Schwind = Begeifterung entwarf, gang gefüllt mit wortlichen Reminiscengen und Reproductionen; A. bachte bei feiner Ehrlichfeit und Treue gewiß nicht im geringften baran, Falfarien gu liefern. 2018 er rechtzeitig gur Ginficht gelangte, wie wenig ihm davon gebuhre, ließ er fie arglos und in bolliger Bergeffenheit liegen. Run traten felbe im Rachlaß zu Tage, murben bon unbefugten Sanben "entbedt" und als echte Originale Schwind's auf ben Martt gebracht, jur Bergweiflung ber mabren Renner, welche bon ihrer ichulblofen Entitebung feine Abnung batten.

Bgl. Beilage 41 b. Allgem. 3tg. v. 10. Februar 1885.

Shac. Solland. Mrende: Leopold Alexander Friedrich A. ift geboren in Ratifchet Rafishi, Goubernement Wilna, jest Rowno in Beftrugland) am 22. Rovember/ 4. December 1817 (nicht am 1. December, wie fogar auf dem Grabbentmal Arends' angegeben ift). Sein Bater, ein aus Braunichweig eingewanderter Bartner, ftarb 1822. Die Mutter, Die ebenfalls aus einer beutiden, in Livland eingewanderten Familie ber Oftfeeprovingen ftammte, beirathete 1823 ben Gartner Grable in Rubenthal (Rurland), ber 1826 als faiferlicher Rrongartner nach Rica and, Sier befuchte A. 1830 bie Domidule, wo fich auch fein Ginn fur Dufit und Dichtfunft, fowie fur bie Ratur entwidelte. Rachbem Grabte 1834 geftorben mar, tonnte A. feinen Bunfch, Medicin gu ftubiren, nicht mehr bermitlichen : er verließ 1834 bie Domichule und trat 1835 als Lehrling in eine Apothele in Riag ein. Rach breifabriger Lebrzeit bestand er 1838 bie Gebulfenbruing an ber Dorbater Univerfitat mit Ausgeichnung und begog 1839 biefe Cochidule jum Studium ber Pharmacie. Reben naturwiffenschaftlichen trieb er mit großem Gifer fprachliche, gefchichtliche und philosophische Studien, verließ aber aus Mangel an Mitteln bereits 1840 bie Univerfitat, um bei einer abeligen familie in Rofenhof (Rurland) Sauslehrer ju werben. Sier entftanben auch kine bramatifchen Schöbfungen "Demofthenes ober Bellas' Untergang" und Bibuffa's Bahl ober ber wurdigfte Dann". 1844 ging A. nach Berlin und beröffentlichte 1844 bie Libuffa und 1848 ben Demofthenes (unter bem Schriftfellernamen Arend), ohne bamit besonderen Erfolg zu erringen. Un bem Rampf ber Schleswig-Bolfteiner gegen bie banifche Berrichaft nahm A. als Mitglieb bes hauptfachlich auf feine Anregung organifirten und befonbers aus Studenten beflebenben Berliner Freicorps bes fcblesmig-holfteinischen Contingentes theil. Rach bem Feldzuge nahm er feine pribate wiffenschaftliche Thatigfeit in Berlin wieber auf, beicaftigte fich auch mit palaographischen Studien.

Bereits auf der Domschule in Riga hatte er 1834 an einem Cursus in der Cabelsberger'schen Stenographie theil genommen und seitdem eisrig auch stenographische Studien betrieben. Bereits Ende der 40er Jahre lehrte er sein neues Etenographischsschen. Er veröffentlichte es unter dem Titel "Die Stenographie

28 Urends.

in 6 Bectionen ju erlernen. Reues, einfachftes Spftem ber Stenographie, grundet auf die Gefete ber Bortbilbung und ber Schreibichrift, fur jeben faf und anwendbar, bon 2. A. F. Arends, Bribatlehrer und Behrer ber St graphie", Berlin 1850, Buftav Bempel (folio), nach bem Berlage bie Ben ichen Tafeln genannt. A. ertheilte auch hiernach, fowie nach ben 1852 ibm autograbhirten Borlageblättern (ben fogen, Sannoberichen Tafeln) III richt in Berlin, Samburg, Sannober und Rarlsruge. 1860 erfchien fein Gb in wenig veranberter Beftalt im "Bollftanbigen Leitfaben einer rationellen, eb leicht erlernbaren wie ficher auszuführenden Stenographie ober Rurgidrift Schulen und jum Selbftunterricht" (Berlag bon Friedr. Schulge, Berlin), einer wiffenschaftlichen Abhandlung "Briefe fiber bie nothwendigen Brinci jur Erreichung eines Ibeals ber Schrift ober bes eigentlichften ichriftlichen Me valents ber Sprache", bie er bereits 1852 Alexander b. Sumbolbt jur Bra unterbreitet hatte. In ben nachften Jahren war er fur bie Berbreitung fe Spftems thatig, namentlich als Behrer im Berliner Sandwerferverein (feit 18 in bem er Februar 1860 bie "Arende'iche Stenographen-Claffe" ale ben er Berein feines Suftems grundete. 1862 unternahm er Reifen nach Stutt und Burich, woran fich die Grundung weiterer Bereine in diefen Stabten fcblog. Sonft lebte A. in Berlin als Schriftfteller und Privatgelehrter, ma ben 50er Jahren auch Redacteur und Mitarbeiter berichiebener technischer ? Un ftenographischen Werfen ichrieb er noch: "Rationelle Bo Stenographie in 6 Unterrichtsbriefen, berausgegeben bom Bureau fur Arends Stenographen" (Baillard), Berlin 1876, sowie bas "Bollftandige Lehrl einer rationellen Militar-Stenographie" (Berlin, B. Guftebt, 1876). "Leitfaben" erschien 1882 in 12., 1884 in 15. Auflage (in 2 Theilen, e methobischer Theil, zweiter theoretischer Theil), zulett 1893 in 21. Aufl Auch bearbeitete er eine Uebertragung feines Shftems auf bas Ungarifche Englische und mar noch in feinen letten Lebenstagen mit ber Uebertragung bas Ruffifche, fowie mit ber Berausgabe einer Blinden-Stenographie beschäft

Außerbem veröffentlichte A. eine populäre Darstellung der Phyfit Chemie unter dem Titel: "Das Wunderreich der Natur" (Berlin, Sacco und 1848), versuchte sich auch während des Krimkrieges auf dem Gebiete des zeschichtlichen Romans und gab eine Sammlung lhrischer Gedichte, Sprüche Epigramme unter dem Titel "Festgabe für Gemüth und Verstand" her (Verlin 1878, Erich Wallroth). Besonders eingehende Studien trieb er dem Gebiete der Musikgeschichte. 1867 wollte er in einem Werke "Ueber Sprachgesang der Vorzeit und die Herstellbarkeit der althebräischen Bocalmu (Verlin, Fr. Schulze, 1867) die Noten der verloren geglaubten hebräis Vocalmusik für die poetischen Stüde des alten Testaments in den Consonat der hebräischen Quadratschrift wieder aufgesunden haben, ohne daß er da freilich disher Justimmung in wissenschaftlichen Kreisen gesunden hat; auch schreitig vorden und germanische Musik in Mendel's musikalischem Conversatie lexifon, wobei er ebensalls dem altgermanischen Stabreim eine besondere

beutung beilegte.

1856 hatte A. die Wittwe seines verstorbenen Freundes Karl Sail geheirathet, mit der er in kinderloser Ehe lebte. Er starb am 22. Decen 1882 an den Folgen des Speiserdhrenkrebses und der Lungenentzündung. Ber 1881 wurde ihm zu seiner silbernen Hochzeit eine Chrengade überreicht, um Herausgabe der Blinden-Stenographie zu ermöglichen, auch 1882 von dem Be in Hamburg eine "Arendsstiftung" begründet. An seinem Wohnhause in Ber Besselftraße 16, wurde am 1. December 1885 eine Gedenktasel, auf dem frabssischen Kirchhose in Berlin am 1. December 1889 ein Grabbenkmal von sein

Arende. 29

flenographischen Schülern enthult. Seine Wittwe, Marie Auguste geborene Bintberg, farb am 27. September 1897 im 79. Lebensjahre.

Die Arende'fche Stenographie beruht auf bem bon Babelsberger fur bie bentide Rurafdrift begrundeten fogenannten graphifchen ober curfiben Schreibprincip, b. b. bie Schreibelemente bestehen aus Theilgugen ber gewöhnlichen Schrift. Als bie brei "Brincipien bes Spftems" ftellten Die hempel'ichen Tafeln 850 bin, bag 1, bie Sauptzeichen fur bie Confonanten ichrag bon oben nach mten verlaufen, fo daß burch die verschiedenen Modificationen in ber unteren Bestaltung berfelben nicht allein alle Bocale, fonbern auch viele gleichlautenbe Silben mit ber einfachften Bezeichnung gegeben werben tonnen; 2. wenige Beichen, ie bon unten nach oben fleigen, nach ihrer Sobe und Richtung eine besonbere Bebeutung erhalten, wodurch fie, 3. B. bei bem Silfszeitwort merben oft ber Inbegriff von mehreren Confonanten und ihren Bocalen werden tonnen; 3. Die Buchftaben in ihren Berbindungen bie möglichft große Aehnlichfeit mit ber gewöhnichen Schrift haben, auch wie dieselbe zu ihrem Berftandniffe nicht eines schwächeren ber ftarteren Schriftzuges ober einer Abweichung bon ber Linie bedurfen. Die Schrift elbft fei "mit Bergleichung ber beutschen, lateinischen, griechischen und ruffischen Schriftfige" gebilbet. Dagegen fucht ber Leitfaben bon 1860 folgende bier "Sauptprinipien" bes Spfteme ju begrunden: 1. Die Ratur des Lautes, ob Bocal ober Confoiant, foll in ben Schriftzugen zum Mugbrud gelangen, indem die Bocale grundfaklich Auftriche, Die Confonanten Abstriche erhalten; 2. Größte Bildfamteit ber Reichen, ndem fie fammtlich in gerabem Striche gleichformig abschließen ("Stabprincip"); br unteres Enbe foll in die Bocalgeichen fibergeben, fo bag biefe mit bem Sonfonanten eine Ginheit bilben, gerabe wie in ber gefprochenen Gilbe; 3. Die Stammfilbe foll als ber, den eigentlichen Begriff enthaltende Theil des Wortes por den Bor- und Nachfilben bervortreten; ebenjo follen die untergeordneten theile bes Sages gurudtreten : beibes unter Bubulfenahme bon fleineren Reben-, bilis- und Schlufzeichen; 4. Weitere inftematifche Abfurgung ber Schrift, mbem in gefchloffenen Gruppen gleich und abnlich flingende Borter vereinigt mb gleichmäßig gefurat werben (befonbere Bezeichnung bes auslautenben in, ern, a. aft, uft, aupt, nft, rer, ker, Bezeichnung bes in- und auslautenben I burch Stellung bes Bortes über ber Schriftlinie, des auslautenden w burch ein aufleigendes Rebenzeichen, bes s burch bas Striches u. f. w.).

Rach Als Lehrbuch von 1850 war die Stenographie "burch ihre ben Lauten milbrechenbe Rurge ber eigentlichfte ichriftliche Ausbrud ber Sprache"; fie foll Die fo viel Reit und Dube erforbernde Rurrentschrift vollständig erfegen" (Ginlitung). Der Leitfaben beruht bagegen auf bem Gebanten, daß es in erfter Anie gelte, bas "Ibeal einer Schrift" aufzuftellen, bag aber "jedes volltommene Abbild ber Sprache nothwendig auch eine Stenographie fein muffe". Der hauptmiericied des Spitems bon anderen besteht in der Bezeichnung des Bocals durch Berinderung bes unteren Theil's ber gerablinig enbenden Confonanten (bem fog, Stabmincip): alle fibrigen Bestimmungen beruhen nur auf bem Streben nach größerer firge. Den gleichen Grundfat bejolgten ichon mehrere frangofifche Spfteme (Bainbare 1831, Fapet 1832, Dujardin 1834, Senoca 1834), fowie das beutsche Syftem on Rahm (veröffentlicht von Rahn 1849), und man glaubte namentlich einen Sinflug von Rapet und Rahm auf A. nachweisen zu tonnen; boch hat A. felbft tite berfichert, bag er bei Aufftellung feines Spftems beibe nicht gefannt habe. A gebubrt bas Berbienft, bag er bie alleinige Durchführung biefes, auch ichon bon Babelsberger zuweilen befolgten Grundfages in ber beutschen Rurgichrift ur Geltung gebracht hat, und awar in Berbindung mit einem anderen Grundthe, bem ber Berwerfung der noch bon Rahm beibehaltenen doppelten Drudfarte. Er erreichte biefe Gigenheiten freilich nur baburch, bag er einzelne

Consonanten durch ihre verschiedene Stellung zur Linie unterschied, auch mehr sach zu peinlicher Unterscheidung greifen mußte. In der weiteren Ausbildung der Schrift hat auch das Streben nach Kürze zu vielsacher Durchbrechung der ursprünglichen Principien gesührt. Auch wußte A. die Fülle neuer productiver Kürzungsgedanken nicht zu zügeln, sodaß das System außerordentlich unregelmäßig und verwickelt wurde. Hierdurch, sowie durch die unpraktische Gestaltung der Leitsadens wurde auch sein Streben nach einer größeren Popularisirung der Stenographie wesentlich beeinträchtigt und der Keim zu den vielsachen Kämpsen

und der ichlieflichen Beriplitterung feiner Schule gelegt.

Geschichte ber Arends'ichen Schule und Schrift. Die von A. gegrundete Stenographen-Claffe bes Berliner Sandwerterbereins ging 1861 in ben "Berliner Centralverein" auf. Reben anderen Bereinen murbe 1864 ber "Upollo-Bund" gegrundet, 1867 foloffen fich die damals beftebenden Bereine zu einem "Berbande Arends'icher Stenographen-Bereine" aufammen (erfter Borfikenber Chriftian Roller). Bereits 1862 und 1865 maren Zeitschriften bes Spfteme erschienen, Die aber balb wieder eingingen, mabrend bie 1866 begrundete Antitironia (A. faßt in ben oben genannten "Briefen" fammtliche bisberige Spiteme unter bem Ramen ber Tironianifchen Schriften gufammen und fest ihnen feine "rationelle Schrift" als bie "antitironianische Methobe" entgegen) bis 1880 bestand. Leider wollte A. Die wenig ben Anforderungen bes Schulunterrichts entsprechende Beftalt feines Beitfabens nicht anbern, und bies bermidelte ibn in eine beftige gebbe mit Roller, ber 1871 bon ber Leitung bes Centralbereins gurudtrat und ben "Arends'iden Stenographen-Bund" grundete, 1872 eine eigene Zeitschrift "Der Tachngraph" herausgab, bann 1878 ein neues Lehrbuch ber Arends'ichen Schrift veröffentlichte und fich 1875 gang bon A. trennte und ein eigenes Shitem als wesentliche Bereinfachung bes Arenbs'ichen beröffentlichte. Auch Lehmann, ber bisberige Borfigende Des Arends'ichen Bereins "Mertur" in Berlin, trat 1875 mit einem eigenen, freilich auf anderen Brundfagen beruhenden Spftem ber "Stenotoche-graphie" hervor. Aehnliche Auseinandersetzungen hatte A. mit Guftav Bendtland burchzusechten, ber 1876 einen "Braftifchen Lehrgang" veröffentlichte, auch feit 1875 ben "Stenographischen Rurier" berausgab. Gine meitere Beitidrift, "Der Stenograph", ericbien feit 1878 in Nachen (bis 1896). 1880 begrundete Maticheng in Berlin, ber Borfigende bes Sauptverbandes, die "Stenographifden Blatter". An größeren Berbanben maren 1873 ber Ofterlandische Berband. 1877 ber Beftbeutiche Berband, ber 1882 in ben "rheinifd-westfälischen Berband" überging und 1882 der "Schlefifche Berband" gegrundet worden. Bei Arends' Tobe gablte die Schule 60 Bereine mit 1010 Mitgliebern.

A. hatte durch lettwillige Berfügung seine Wittwe veranlaßt, weder eine Umgestaltung des Leitsadens noch eine Aenderung des Systems zuzulassen. Angesichts der mehrsach erscheinenden einsacheren Lehrbücher (Rosenberg 1883, Auerdach 1883) sah sich aber der hauptverband zu einer Bearbeitung des Arends'schen Leitsadens veranlaßt (15. Auslage 1884). Das Erscheinen einer besonderen Debattenschrift des Systems von G. Wendtland (1885) rollte weiter die Frage einer Trennung des Systems in Schul- und Debattenschrift aus (so B. Blant, Die Arends'sche Stenographie ein Bild der Spracke). Der Apollobund beschäftigte sich 1888 auch mit einer weiteren Vereinsachung der Schrift und nahm ein von seinem Borsizenden Matschenz vorgeschlagenes neues Kebenzeichen für 1 an. Der Hauptverband, dem sich 1888 die früheren Berbände, sowie die neu gegründeten Verdände, nämlich der Hannover-Braunschweigische, der Märtische Pommersche, der Sächsischen Für 1 889 einen Systemausschuß "zur Prüsung der die Schule bewegenden Fragen" ein. Matschenz veröffentlichte aber bereits

Ende 1889 feine "neue L-Regel" und 1890 ein "Lehrbuch der vereinfachten Stenographie Arends' und berief, ale ber Spftemausichug ber Schule gu feinem Ergebniß tam, 1890 einen Conberausichuß, ber bas "gang vereinfachte Arende'iche Spitem" feftftellte, bas gegenfiber bem Originalinftem eine Bertaufchung ber Reichen bon I und k aufweift. Der Spftemausichuk folof feine Arbeiten ab nit ber Empfehlung ber Berausgabe eines billigen Lehrbuches, bem von Rorb ind bon Fr. Spahr und B. Sirfd entfprochen murbe. Gin neu gebilbeter Enftemausichuß, beffen Borfit 1892 Engelbrecht fibernommen batte, legte 1893 em Berbanbetage ju Dortmund ben Entwurf eines vereinfachten Arenbe'ichen Spftems bor; Diefer lehnte die Annahme ab, berwies ben Entwurf aber an inen "erweiterten Spftemausichuß", beffen Beichluffe binbend fein follten. Go purbe 1894 bem Berbandstage ju Magbeburg ein neues Spftem (fogen. Reform-Irenbs) porgelegt, bas ebenfalls mehrere Buchftabenanberungen gegenüber bem Driginglipftem aufweift und mehrere Rurgungsregeln beffelben theils gang beeitigt, theils erheblich einschrantt. Trop biefer inneren Birren batte bie Bronganba nicht geruht, und 1892 war ein Gubbeuticher Berband, fowie 1894 in Brandenburgifch-Bommericher Berband gegrundet worben. Dagegen ging bie pefentlich jur Propaganda 1888 gegrundete "wiffenschaftliche Anftalt Arende" 892 ein, murbe aber bon Maticheng gleich wieber neu gegrundet. Auger einer 1884/85 turge Reit bestandenen "Freien Stenographenzeitung" mar 1893 bie Breie ftenographifche Breffe" bon Sirfc und Engelbrecht gur Bertretung ber Intereffen der "Reformichrift" begrundet worden, Die 1896 fich mit ben Stenonaphischen Blattern verschmoly. Dagegen vertrat ber "Apollo" bas "gang berinfacte Spftem" von Daticheng und Fr. Spahr gab bie "Arenbfia" 1894 für ne bem alten Spftem Treubleibenben ("Alt-Arends") heraus. Gine weitere Spftemrejorm ("Reu-Arends") veröffentlichte 1895 Wendtland. Am 1. October 1895 erflarten fich bon ben beftebenben 173 beutschen Bereinen 93 mit 1992 Mitgliedern für Maticheng, 42 mit 736 Mitgliedern für die Reformichrift und 32 mit 770 Mitgliedern für Alt-Arends. Bur Berftellung einer größeren Schrifteinbeit trat 1895 ein Ginigungsausschuß unter dem Borfige von Runow gufammen : als aber in biefem bie Alt-Arendsianer und Datichengianer im Gegenabe gu ben Unbangern ber Reformichrift bon 1894 eine Ginigung erzielten, verlangten bie letteren, veranlagt burch bie zwischenzeitlich aufgetauchten Be-Arebungen gur Berbeifuhrung einer großeren Ginbeit in ber beutichen Stenographie und bas Ginigungssifitem Stolge-Schrey, auf dem Berbandstage in Berlin 19. September 1897 eine Ginigung aller "bocalichreibenden Chiteme". In ben Ginigungsausichuß ber vocalichreibenden Spfteme" traten außer Anbangern ber brei Arends'ichen Richtungen auch Bertreter ber Spfteme Roller, Brauns und Runowsti ein; nachdem die Braunsianer ausgetreten waren, empjahl ber Ginigungeausschuß am 2. Januar 1898 Die "Rational. Stenographie" ber Bebriber bon Runowsti jur Annahme, ein Spftem, bas ebenfalls auf bem Arends'ichen Stabprincip beruht, aber im Begenfage ju biefem bie Bocale burch Abstriche und die Consonanten durch Aufftriche wiedergibt. Wegen Diefes durchgreifenden Unterschiedes bom Arends'ichen Spftem fand die "Rational-Stenographie" baber auch feine einheitliche Annahme in ber Arends'ichen Schule, vielmehr lebnte ber Alt- Arende'iche "Central-Berein", fowie der Daticheng'iche "Apollo-Bund" die Annahme berfelben ab, mahrend fie bon ben vier Berbanben bes Sauptverbandes angenommen wurde, worauf ber Berband fich auflofte. Rachbem im Sommer 1898 Maticheng und Roller bergebens eine Ginigung verlucht batten, nabm ber Apollobund weitere Aenderungsvorschläge bon Maticheng an, ber Dftern 1898 einen Bund aller Arenbiianer unter bem Ramen "Sauptberband" grundete. 3m Marg 1899 haben fich auch die Freunde ber "Reform-

schrift" wieber gesammelt, die inzwischen eingegangenen "Stenographischen Blätter" neu herausgegeben und den "Arends'schen Stenographenbund" neu begründet.

Die Zählung vom 30. Juni 1899 wies 101 Bereine mit 2696 Mitgliebern in Deutschland auf, von benen im Deutschen Reiche 12 B. mit 602 M für Alt-Arends, 78 B. mit 1864 M. für Matschenz-Arends und 9 B. mit 194 M für Resorm-Arends wirken.

llebertragungen bes Arends'schen Originalspstems sind ersolgt: 1. auf da Englische von a) Möller-Ingram, † 19. Januar 1871, im J. 1866; b) vo Arends-Timme 1881 (nicht veröffentlicht); c) von Max Berthold 1882; d) vo Medron 1886; e) von Emter 1887; f) von F. Stoog 1894; 2. auf da Französische von F. Grebe (1872) und von Dr. H. Groffe (1873); 3. auf da Italienische von C. Mehnert 1888; 4. auf das Lateinische von Dr. Grof 1868/69 (Antitironia) und von W. Konrad (-Benno Mühlenthal) 1884; 5. au das Schwedische von Erik Bergsten (unter Mitwirkung von A., 1881); Bergste gab 1893 eine Debattenschrift sür die schwedische Sprache heraus und bearbeite 1895 die Schrift nach der Resorm des deutschen Spstems von 1894; 6. au das Dänische und Rorwegische von W. de Sharengrad 1892; 7. auf das Spanisch von C. Möller-Ingram 1869; 8. auf das Ungarische von Prof. Dohnányi 187 (2. Auslage 1878); 9. auf das Russische von A. selbst (nicht veröffentlich Manuscript verloren); 10. auf das Holländische von F. Grebe 1874 (Lacht graph). Bon diesen Uebertragungen hat namentlich die schwedische vielsache

Unflang gefunden.

Dr. Groffe, Leopold Arende, eine biographifche Stige. Berlin 1878. -Dr. Groffe, Leopold Arends' Werben und Birten. 1. Buch: Die Jugendze bes Meifters. Beiligenbeil 1896. (Bisher nicht mehr ericbienen.) - Autr biographie Arends' im Leitfaden, 15. u. folgende Auflagen. - Biographifd Einzelheiten: Antitironia 1868. - Guftav Bendtland, Leop. Arends (Archi f. St. 1883, S. 40, 74). - May Badler, Leop. Arende (Magazin f. S 1883, S. 5). - Wendtland, Leopold Arende und feine Schule, Brieg 188 (unbollftandig). - S. Müller-Bohn, Erinnerungen an 2. Arende (Bar Rr. 19 18. December 1886). - Jof. Meher, Biographie Arends' (in bem Inftru tiven Dictierbuch von Brubel, Begifon). - Paul Sirich, Geschichte be Arends'ichen Stenographie. Rach authentischen Quellen. 2 Theile. Berli 1894 und 1895. - Rofener, Geschichte bes Arende'iden Stenogr. Berein Apollobund. Berlin 1889. Dit einem Litteraturverzeichniß ber Arende'iche Schule. - Rofener, Die Trennung Rollers bon Arends (Wiffenschaft Centralblatt f. St. 1890, Nr. 4, 5). - Dentichrift jur Feier bes 25jabrige Beftehens der Arends'ichen St. in Magdeburg 1888. - Mertens, Deutsch Stenographen-Ralender. Seit 1891. - Arende'icher Stenographen-Ralende Seit 1878. - Dr. Ratich, Ueber ben Urfprung des Arends'ichen Shitem (Correspondengblatt bes Stenogr. Inftitute, Dresben 1883, G. 5, 17; ba auch Rrieg, Ratechismus ber Stenogr., 3. Aufl., Leipzig 1900, G. 163). -Bein. Broffe, Die Babagogit und die Stenographie, 1872. - Derf., Die ther retischen Grundlagen eines Ibeals ber Lautschrift und beffen prattische Ber wirklichung. 1889. Mit Anhang von G. Nordmann, Die Arends'iche G u. ihre Rachbildungen. - E. Nordmann, Alt- Arends und feine Berbefferunger Freie Stenogr. Preffe 1895, 2. Jahrg., S. 107. — Paul Birich, Die Lag ber Arende'ichen Schule. Berlin 1893. - 2B. Engelbrecht, Die Reform be Arende'ichen Rurgichrift. Berlin 1893. - 3. Mansbacher, Bur Lage be Arends'ichen Schule. Berlin 1893. - E. Nordmann, Rann Die Arends'ich Stenogr. verbeffert werben? (Freie Stenogr. Preffe, 1. Jahrg. 1898/4 Rr. 5 ff.) — P. hirsch, Ist eine Einigung der verschiedenen Richtungen der Arends'schen Schule möglich? (Ebenda, Nr. 7 ff.) — Dr. Johnen, Die Resorm des Arends'schen Systems. (Schristwart 1895.) — Meinberg, Arends' rationelle St. u. ihre Bereinsachung (Deutsche St.-3tg. 1895). — Dr. Rählch, Das System Arends. Dresden 1884. — Schiedenberg, Die Einigung der Stenographieschilen Arends und Roller auf Grund der Nationalstenographie. Berlin 1898. — Kritisen des Systems z. B. bei Faulmann, historische Grammatik der Stenographie, Wien 1887, und bei Kaselitz, Kritische Würdigung der deutschen Stenogr. Systeme von Gabelsberger, Stolze und Arends. Berlin 1875.

Arenteidildt: Alexander von A., foniglich hannobericher und toniglich mgifcher Generallieutenant, ein Cohn bes Generals Wilhelm b. A. (f. u.), 14. October 1806 gu Luneburg geboren, trat am 12. Robember 1822 als bett beim 1. ober Infanterieregimente Bottingen in ben hannoberichen Dienft, nde am 10. October 1824 beim 3. ober Infanterieregimente Gilbesheim ficier, im 3. 1831, nachbem er feit 1829 bie Beneralftabsatabemie besucht tte, Regiments-, fpater Brigadeadjutant und 1847 Compagniechef. Als folcher ichte er 1848 und 1849 in Schleswig-Bolftein bie Relbange gegen Danemart b in bem bagwischen liegenden Binter bie bon ber Reichsgewalt in Franta. DR. jur Berftellung bon Rube und Ordnung verfügte Befegung thuringier Landestheile mit. Rachbem er feit 1858 bas 6. Infanterieregiment in inden und demnächft in Sannover befehligt batte, murbe er 1861 gum Comandeur ber 2. Infanteriebrigabe in Celle beforbert, 1863 marb er gur Theilhme an der Inspicirung bes großherzoglich heffischen Bundescontingents nach armftabt entfendet. — Da tam das Jahr 1866. Als der Rrieg gegen teufen in Sicht war erhielt General b. A. bas Commando einer aus allen affengattungen gemifchten Brigabe, welche am 15. Juni bei Burgborf, nichen Celle und Sannover, verfammelt werben follte, aber mahrend bie ruppen auf bem Mariche babin unterwegs waren ging ihnen die Weifung gu, d Gottingen ju ruden. Dort wurde A. am 17. burch bie Rachricht überat, bag er jum commandirenden Beneral ber Armee und gleichzeitig jum merallieutenant ernannt worben fei. Damit waren neun altere Officiere fiberngen, welche bemgufolge aus ihren bisherigen Birtungsfreifen fchieben. Reinem n ihnen wollte ber Ronig, nachdem General Gebfer abgelehnt hatte, ben berbefehl anvertrauen; bei einem jeben bon ihnen mochte er bas eine ober bas bere Bebenten haben. Go tam es, bag feine Bahl auf A. fiel. Gie mar m General felbft ebenjo überrafchend wie ben ihm unterftellten Truppen, benen ort zweifelhaft ericien, ob er ber ichwierigen Aufgabe gewachfen fein wurbe, ren Bemaltigung nicht nur berborragenbe militarifche Fabigleiten fonbern auch Beichid verlangte, bie burch bie Rriegslage gebotenen Dagregeln mit bennigen Anordnungen in Uebereinstimmung ju bringen, welche die nothwenge Rudficht auf bie bestehenben politischen Berhaltniffe angezeigt erscheinen fen wurde. Und fcblieglich mar A. nur bem Ramen nach ber Oberbefehls= ber. Die lette Enticheidung blieb bem Konige borbehalten, beffen Dhr auch beren Rathgebern offen war. A. ertannte vollftanbig die Sachlage und war ftar barfiber, daß feine Kräfte den Anforderungen nicht gewachsen seien, elde fie an ihn ftellen wurden. Freimuthig und bescheiben bat er ihn in iner Stellung als Brigadecommandeur ju belaffen. Erft auf wieberholtes Uningen, welches bon ber Berheißung begleitet war, daß er in feiner Commandobrung burchaus felbständig fein wurde, übernahm er biefe. Es gelang ibm, Armee bis an ben guß bes Thuringer Balbes ju fuhren. Bare fie im Allgem. beutiche Biographie. XLVI.

Mariche geblieben, fo mar ihr Entfommen nach Boiern ficher. Da mijchte fic bie Bolitit in die militarifchen Anordnungen. Die Armee, am 21. von Gottingen aufgebrochen , machte am 23. bei Langenfalga Salt und bier erfocht A., nadbem die Unterhandlungen wegen eines friedlichen Austrages ergebniflos geblieben maren, am 27. einen tattifchen Gieg, bem aber eine nicht von ihm verschuldete ftrategifche Rieberlage folgte. Um 28. erflarte er, auf Brund eines bon ben burch ibn gufammenberufenen bochften Officieren ber Armee abgegebenen Butachtens, bem Ronige, bag lettere nicht mehr tampffabig fet. Er murbe nun beauftragt, eine Capitulation abgufchliegen, welche am 29. ju Stande fam und in Gemäßheit beren die Truppen nach Abgabe ihres gesammten Kriegsmaterials mittels der Gifenbahn in die Beimath gurnidbeforbert wurden, um bort beurlaubt gu merben. Am 5. Juli mar bie Auflofung ber Armee beenbet. Am 24. December b. 3. murbe auch bas Schidfal ber Officiere befiegelt, indem General b. A. ermächtigt murbe allen benen, welche barum nachluchen murben, ben Abichied auszufertigen; fie erhielten baburch bie Freiheit in bas preugifche Beer und in anderweite Rriegsbienfte überzugeben ober mit Benfion in den Rubeftand au treten. A. felbit marb auf feinen Antrag in ben Berband ber preugifchen Armee aufgenommen und gleichzeitig mit Benfion gur Disposition gestellt. Er überfiedelte nun nach Sannober, wo er am 14. Dai 1881 geftorben ift.

Militär Bochenblatt Ar. 44, Berlin 1881. — Fr. v. der Wengen, Geschichte ber Kriegsereignisse zwischen Preußen und Hannover 1866, Gotha 1886. — v. Lettow Borbed, Geschichte des Krieges von 1866, 1. Band, Berlin 1896. — B. v. Diebitsch, Die Königlich Hannoversche Armee auf ihrem letten Wassengange im Juni 1866, Bremen 1897. — A. und R. v. Sichart, Geschichte der Königlich Hannoverschen Armee, 5. Bd., Hannover und Leipzig 1898.

Arenteidildt: Bilhelm Daniel von A., faiferlich ruffifcher General. major, am 7. Januar 1761 als ber Cobn eines furbannoverichen Officiers geboren, welcher als Generalmajor bon ber Cavallerie ftarb, murbe in feinem 13. Lebensjahre in bas Bagencorps ju Sannover aufgenommen, trat aus biefem als Sahnrich bei ber Fuggarbe in die nämliche Armee, welcher fein Bater angehorte, und ging im Winter 1781/82 als Lieutenant im 15. (fpater 14.) 3nfanterieregimente, beffen Officiere fich fur biefe Berwendung freiwillig gemelbet hatten, über England nach Oftindien. Georg III. hatte geftattet, bag in bes Ronigs beutschen Staaten zwei Regimenter für ben Dienft ber Indifden Compagnie geworben wurden. Sier bat 21. faft gebn Jahre lang gegen bie Frangofen und die eingeborenen Bollerschaften unter Tippo Sahib gefochten. Erft 1792 fehrte bas Regiment in bie Beimath jurud (von bem Rnefebed, Beidicte ber durhannoverichen Truppen in Gibraltar, Minorfa und Offindien, Sannover 1845). Als darauf im J. 1793 das Rurfftrftenthum zum Kriege gegen Frantreich ein "Auziliarkorps" nach den Riederlanden entsandte und aus diesem Anlaffe bas 14. Infanterieregiment ju einem leichten Regimente umgewandelt murbe, erhielt 21., jum Capitan aufgerfidt, bas Commando einer ber beiben bagu gehörenben, aus Forftleuten errichteten Jagercompagnien, führte biefe im Marg 1794 nach Flandern in bas Feld, wurde im Auguft b. J. jum Major im 11., 1802 jum Oberftlieutenant im 4. Infanterieregimente beforbert und befehligte biefes als im 3. 1803 bie Frangofen bas Land befehten. Rachbem Die Armee in Gemäßheit ber Elbconvention bom 5. Juli b. 3. aufgeloft mar (B. b. Sichart, Geschichte ber Roniglich hannoverschen Armee, 3. Bb., 2. Abth. und 4. Bb., Sannober 1870/71), fand A. unter Buftimmung Konig Georg's III. mit dem gleichen Brabe Anftellung im ruffifchen Generalftabe und mar, ale ber Rriea von 1805 gegen Franfreich bevorftand, nach Medlenburg entfandt, um Bühow aus bei dem Einrücken der Russen in das Kursürstenthum das Ersordervorzubereiten (v. Ompteda, Politischer Nachlaß, 1. Abth., Jena 1868).
m Spätherbste der Einmarsch ersolgte, begleitete A. die vom General Ostergesührte Borhut der Armee des Generals Tolsto. Aus dem russischen
te im J. 1807 aus Gesundheitsrücksichten geschieden, kam er 1809 in die
derzogs von Oldenburg, welcher, nachdem er dem Rheinbunde beigetreten
ein Truppencorps von 800 Mann Insanterie errichtete und A. an die
stellte; seines Bleibens war aber dort nicht lange, Am 28. Februar
machte ein Willsürgebot Rapoleon's dem Bestehen des Herzogthums ein
Oldenburg wurde dem Kaiserreiche einverleibt, das Truppencorps ging in
29. französischen Insanterieregimente aus, A. nahm den Abschied (v. Weltzien,
ärische Studien aus Oldenburgs Bergangenheit und Geschichte des Olden-

chen Contingents, Oldenburg 1858).

bergog Beter begab fich nach Rufland und bortbin wurde auch A. be-Er follte als Mittelsmann gebraucht werben, um fur ben mit Frantbrobenben Rrieg preugische Dificiere, Die nur mit Wiberwillen auf Geiten rangofen fechten wurden, in ben auffifchen Dienft herubergugieben. Balb feinem Gintreffen in Betersburg murbe er, in ber ihm ertheilten Inftruction 20. Robember/2. December 1811 als taiferlich ruffifcher Oberft bezeichnet. iem Zwede nach Berlin gefandt. Bei Bollgiehung feines Auftrages untern ihn ber hannoveriche Gefandte L. v. Ompteba (f. A. D. B. XXIV, 355) Sneifenau. Das Ergebnig bon Arentsichilbt's Gendung mar ber lebertritt Ungabl bervorragend tuchtiger Dificiere aus bem preugifden Beere in bas be. Gie bilbeten bemnachft ben Rern ber Guhrer ber ruffifch = beutschen 1. Als nach langen Borbereitungen die Errichtung berfelben begann murde Bunt 1812 mit ber Aufgabe betraut in Reval Truppen aller Baffenigen aufzuftellen. Aber icon ju biefer Beit mar er nicht mehr ber frifche, ehmende Dann, ber er früher gewefen war. Der Gefdichtichreiber ber Legion, eufliche Sauptmann b. Quiftorb (Berlin 1860) fcbilbert ibn in nachfteben-Beife : "Damals ein Ginundfunfziger, burch bas Schidfal mehrfach bin und richlagen, in bielfachen Gelbgugen - felbft in ber beigen Bone Indiens Tippo Sahib - verbraucht, und Bater einer gablreichen Familie, murbe berft nicht mehr bon ber Thatfraft geleitet, welche bie außerorbentlichen Itniffe erforderten. Wenn nun auch in Folge beffen die Beichafte nicht ortgang nahmen wie bei energifcher Gubrung ju erwarten ftanb, fo fehlten och nicht jene Saupteigenschaften, auf benen der Berth des deutschen rs beruht: Rechtlichfeit und Bflichtgefühl; und bie jugendliche Tüchtigfeit m augetheilten Officiere glich mancherlei Dangel großentheils aus". 3m ing 1813 marichirte er mit ben von ihm gebildeten Truppen nach Ronigsand bon bort, nachbem bie fehnlich erwarteten Gewehre eingetroffen waren, em marichfertigen Theile ber Legion, etwa 5000 Mann, im Juni nach triegsschauplage an ber Riederelbe. Am 28. b. Dt. wurde ber englische al Graf Ballmoden jum Chef ber Legion und jum ruffifchen Generaliant, A., unter Belaffung in ber von ihm bis babin betleibeten Stellung ommandeur ber 1. Brigabe, jum Generalmajor ernannt. In den mahrend eldjuges ausgegebenen Ordres de bataille ericheint er als Commandeur affifch - beutschen Infanteriedivifion des Ballmoben'ichen Urmeecorps und older nahm er an bem Treffen bei ber Bohrbe fowie an ben ferneren bereigniffen in Medlenburg, Lauenburg und Solftein theil bis ber am anuar 1814 abgeschloffene Friede den Feinbfeligfeiten gegen Danemart nde machte und die Legion jur Blotade von Samburg auf bem linten er herangezogen murbe. Bon bort ging Ballmoben in Dienftangelegenbeiten nach Sannover, A. übernahm am 31. b. Dt. bas bon jenem gefahrte Commando, wirtte bei zwei bom Oberbefehlshaber, bem ruffifchen General Graf Bennigfen, unternommenen bergeblichen Angriffen auf Sarburg mit und führte Mitte Februar bie Legion nach ben Rieberlanden, wo Ballmoben am 28. Dlarg Commando wieder übernahm und feine Belegenheit ju nennenswerther friegerifcher Thatigteit mehr geboten warb. Als ber Friede gefchloffen war handelte es fich barum, mas aus ber Legion werben folle. Die Frage murbe im Juli babin entichieben, bag fie besteben bleiben folle, ohne bag beftimmt mar, in welches Staates Dienfte fie treten wurde; es war fpater Breugen. 21. nahm icon bamale ben Abichieb, welcher ihm unter Belaffung feines Behaltes als Benfion bewilligt murbe; bebor er fich aber nach Silbesheim, wohin er fich gurudaugieben gebachte, begab, fchiffte er fich nach England ein, um bort mit Erfolg für die Reubefleibung ber Truppen thatig ju fein; auch wirfte er biefen bier ein ameimonatliches Gehalt als Chrengabe aus. Den Reft feiner Tage berlebte er in Silbesheim, wo er am 25. October 1835 geftorben ift. B. b. Boten.

Argelander: Friedrich Bilbelm Auguft A., Aftronom, geboren am 22. Mara 1799 au Memel, + am 17. Februar 1875 gu Bonn. Geine Jugend fiel in eine überaus bewegte Beit; Franfreich hatte übermaltigende Siege über Breugen erfochten, und als die tonigliche Familie gezwungen war, in ber entfernteften Stadt ihres Reiches Buflucht ju fuchen, wohnten einige ber Pringen in bem Saufe bes - urfprunglich aus Kinland ftammenden - Raufmannes Argelander. beffen achtjähriger Cohn ju bem etwas alteren Rronpringen, bem ipateren Ronige Friedrich Wilhelm IV., in nabe, für das gange Leben nachhaltende Begiebungen trat. Das Somnafium befuchte ber junge A. querft in Elbing, nadber in Ronigsberg i/Br., und bier ließ er fich auch 1817 als Stubiofus ber Cameralwiffenichaften immatriculiren. Balb jeboch jog ihn Beffel's überaus anregenber Unterricht jur Aftronomie hinfiber, und ichon nach wenigen Semeftern tonnie ibm ber Deifter wichtige Rechnungen und Beobachtungen für ben 5. Band ber "Ronigeberger Beobachtungen" anvertrauen. Geit bem 1. October 1820 wirfte er als Gehülfe an ber Sternwarte; feine Sauptaufgabe beftand in der Ditarbeit an Beffel's berühmten Zonenbeobachtungen, und noch erhaltene Briefe, welche letterer an Olbers und an ben Minifter v. Altenftein richtete, beweifen bie bobe Achtung, mit welcher ber große Aftronom auf bie Thatigteit feines Affiftenten blidte. Bahrend Diefer Beit machte A. auch feine erften Rometenbeobachtungen am Rreismifrometer. Am 1. April 1822 promovirte er au Grund seiner Differtation: "De observationibus astronomicis a Flamsteedio institutis", und biefen Begenftand verlor er auch im fpateren Leben nicht mehr aus ben Augen. Balb nachber trat er mit einer größeren Arbeit por bas Bublicum, welche feinen Ramen rafch befannt machte. Die "Untersuchunger über bie Bahn bes großen Kometen vom Jahre 1811" (Königsberg 1822) lieferten einerfeits von ber Buberläffigfeit ber Beffel'ichen Methoben, andererfeits von bem ausbauernben Fleife bes Berechners eine glangenbe Brobe. Gemiffe Bahrnehmungen über bie Schwierigfeit, Rometenbahnen ausschlieglich auf bi allgemeine Gravitation gurudzuführen, haben fogar auf Beffel's befannte Anfichter fiber die Ratur ber Schweiffterne bestimmend eingewirft. Dit jener Schrif habilitirte fich A. an ber beimischen Gochschule, aber fein Bleiben bafelbft ma tein langes, benn im April 1823 murbe er jum Objervator an ber Sternwart in Abo ernannt, wo er auch fünf Jahre fpater eine orbentliche Profeffur erhielt Mit ber Universität, welche nach Gelfingfors verlegt worben war, fiebelte e borthin über, aber 1837 folgte er einem Rufe nach Bonn, und bier fand er mehriach Bocationen bon auswärts ablehnend, eine bauernbe Stätte. Roch ir

Königsberg hatte er (Mai 1823) feine Bermählung geseiert; drei Kinder haben ihn überlebt, und zwar erfreute ihn besonders der Umstand, daß zwei seiner

Schuler, Rruger und Bolff, jugleich feine Schwiegerfohne murben.

In Abo benutte A. feinen neuen Meribianfreis bauptfachlich bagu, Die Gigenbewegungen ber fogenannten Figfterne ju verfolgen; bagu bedurfte es naturlich einer gang genauen Feftftellung ihres Ortes für eine beftimmte Epoche. So entftand ein umfaffenber, nach dem Urtheile bon Rennern auch burch feine innere Anordnung und Bequemlichteit bes Gebrauches ausgezeichneter Sterntatalog (,560 Stellarum fixarum positiones mediae ineunte anno 1830", Belfingfore 1880). Daran folog fich, auf ber bon 2. erbauten Belfingforfer Uniberfitatofternwarte, eine großere Beobachtungereihe, welche es mit ben belleren Gircumpolarfternen gu thun batte, und gu beren Borbereitung Argelanber's Schuler Bolbftebt bie Biegung bes Meribiantreifes genau gepruft hatte. Go entftanb bas Material zu ber Abhandlung, welche 1837 von ber Atabemie in St. Betersburg veröffentlicht wurde und feinen Ramen wohl am berühmteften gemacht bat. In berfelben ("Ueber bie eigene Bewegung bes Connenfpftems") murbe permittelit ber an 390 Sternen ertannten Bewegung nachgewiefen, bag unfere Sonne fammt iben Planeten im Beltraume fortschreitet und fich ftetig bem als "Aber" begeichneten Sternbilbe bes Berfules nabert. Wie man fieht, mar es bie Stellaraftronomie, Die Behre von ben Firfternen, welche A. in erfter Linie beichaftigte: hierber gebort fein himmelsatlas (Reue Uranometrie, Berlin 1843), welcher auf 17 Rarten alle in Ditteleuropa mit unbewaffnetem Auge fichtbaren Fixfterne jur Darftellung bringt; bierber find feine ausgebehnten photometrifchen Studien gu rechnen, über welche A. b. Sumbolbt's "Rosmos" ein bom Autor lelbft erftattetes Referat brachte; aus verwandten Motiven ift endlich auch bie hiftorisch wichtige Arbeit: "De fide Uranometriae Bayeri" (Bonn 1842) berborgegangen, welche bie Quellen und ben relativen Berth jener fur ben Beginn bes XVII. Jahrhunderts grundlegenden Sternfartenfammlung endgultig feftftellte. Theile in ben Beobachtungsbanben ber Bonner Sternwarte, theile in gablreichen Auffagen ber "Aftronom. Rachr." find Argelander's Beitrage gu biefem mit fo biel Borliebe bon ihm gepflegten Zweige ber Sternfunde enthalten. Rachbem 1845 die neue Bonner Sternwarte bezogen worden war, begann bie große, zonale Durchmusterungsarbeit bes Gubhimmels, soweit berfelbe am Rieberrhein fichtbar ift, und nachher murbe biefelbe auch auf bie Rordhalbtugel ausgebehnt. Bufammen mit feinen Gulfsarbeitern Schoenfeld und Rrfiger gab A. (Bonn 1863) einen bem Anjang bes Jahres 1855 entfprechenben Simmelsatlas mit 324 198 Sternortern beraus. Der Plan, nach welchem bie Durchmufterung molate, behielt er auch fpater noch ftetig im Auge, und ein bon ihm ausgegangener Borichlag, mehrere Obferbatorien zu gemeinsamem Birten in biefem Sinne aufammengufaffen, bat allfeitige Billigung gefunden.

A. war ein ausgezeichneter Lehrer; die Namen Woldstedt, Lundahl, Krüger, J. Schmidt, Thormann, Wolff, Schoenfeld, Tiele, Seeliger kennzeichnen ohne weitere Aussahrung seine hohe Besähigung für die schwierige Aufgabe, jüngere Leute in den Seist seiner Wiffenschaft und vor allem in die Beobachtungskunst einzusühren. Hierin war er der vollendete Meister; seine Instrumente mit ihren Mängeln und Launen kannte er auss genaueste, und nicht leicht wurde er übertröffen in der virtuosen Behandlung der Methoden, welche die Instrumentaliehler zu erkennen und rechnerisch unschädlich zu machen bestimmt sind. Doch ging er keineswegs in diesen mehr praktischen Beschäftigungen aus. Bielmehr bewahrte er sich offenen Sinn auch für verwandte Wissenszweige; so hat er in Finland unausgeseht den dort häusigen Polarlichterscheinungen sein Augenmert zugewendet, und Clausius konnte in seinem bekannten Abrisse der meteoro-

. Arlt. 38

logifchen Optit 162 Norblichtbeobachtungen Argelander's als burch ihre Graftheit

befonders brauchbar bermenden.

Dag auf bas Saupt eines Mannes von Argelander's Art fich gablreiche außere Ehren hauften, bedarf taum ber Ermahnung. Sehr viele gelehrte Befellichaften ermählten ibn ju ihrem Mitgliebe. Bon 1864-1871 führte er auch bas Brafibium ber turg gubor begrundeten Aftronomifchen Gefellichaft, fur beren Bierteljahrsichrift er auch gablreiche Artitel, jumal fritifch-referirenber Ratur, geliefert hat. Rachbem er icon 1838 ben Demidowichen Breis ber ruffifden Atabemie erhalten hatte, ehrte ihn noch 1863 bie Royal Astronomical Society burch ihre goldene Debaille, eine Auszeichnung bon anerfannt hohem Berthe.

Refrolog bon Schoenfeld, Bierteljahreichr. b. Aftronom. Gefellichaft X, 1875. - G. Luther, Gebachtnigrebe auf Argelander, Jahresb. ber phyfitalifchötonom. Befellichaft zu Ronigsberg, 5. Marg 1875. G. Bünther.

Arlt: Ferbinand b. A., Augenargt und Brofeffor ber Augenheilfunde, geboren ju Obergraupen bei Teplit in Bohmen am 3. April 1812, + am 7. Marg 1887 in Wien an ben Folgen bes Altersbrandes, ftammte aus armlicher Familie und hat, wie er felbft in feiner Autobiographie "Deine Erlebniffe" (Wiesbaden 1887) mittheilt, eine febr raube Jugendzeit verlebt. befuchte bas Gymnafium in Leitmerit und bezog bann bie Univerfitat Brag, wo er fich besonders an den Augenargt 3. R. Fifcher anschloß. Rachdem er 1839 die Doctorwurde erlangt hatte, ließ er fich junachft in Prag ale Argt und Augenargt nieber. October 1846 erhielt er bie Stellung als Supplent ber Lehrfangel ber Augenheilfunde und 1849 bie Brofeffur, Die er bis 1856 betleibete, um bann einem Rufe als orbentlicher Profeffor der Ophthalmologie nach Bien gu folgen, wo er bis gu ber nach öfterreichifchen Univerfitatsgefegen gezogenen Altersgrenze, also bis Ende Juli 1883, ununterbrochen in jegensreichfter Beife als Argt, Lehrer und Foricher thatig war. Auch nach erfolgter Quiescirung unterhielt er rege Fuhlung mit bem wiffenschaftlichen Leben und entfaltete bis ju feinem Tobe eine unausgefeste, fchriftftellerifche Rubrigfeit. Arlt's Sauptwirtfamteit fallt bereits in Die Reit, wo nach Entbedung bes Augenspiegels burch Selmholb (1851) und beffen ausgiebige Bermerthung burch MIb. b. Braeje eine gangliche Ummaljung auf bem Bebiete ber Augenheilfunbe eingeleitet murte. Un ben Leiftungen biefer ifingeren Aera hat auch A. einen erheblichen Untheil. Schon 1855 berband er fich mit Donders, bem holland. Sauptvertreter ber neueren Augenphpfiologie und Bathologie, und bem genialen b. Graefe ju ber Redaction bes bon bem lettgenannten gegrundeten "Archib für Ophthalmologie" und forberte feitbem bie Biffenfchaft burch gablreiche Reuerungen. Unter ihnen ift bie Feftftellung ber Thatfache hervorzuheben, bag bie fogen. Myopie (Rurgfichtigfeit) auf einer Berlangerung bes Mugapfels im fagittalen Durchmeffer beruht. 2. mar ein fehr anregenber und beliebter Lehrer, aus beffen Schule gablreiche hervorragende Mergte berborgegangen find. Unter anderem ging bon ihm auch die Beeinfluffung bes jungen v. Graefe hinfichtlich bes Studiums ber Augenheilkunde aus. Seine litterarischen Leiftungen find ziemlich betrachtlich; boch wollen wir an biefer Stelle nur auf fein breibandiges Wert: "Rrantheiten des Auges" (Prag 1851 bis 1856), fowie auf feine "Rlinifche Darftellung ber Rrantheiten ber Binbe-, Born- und Liberhaut, bann ber Bris und bes Ciliarforpers" (Wien 1881), im Abrigen auf bas Schriftenverzeichniß in ber unten angegebenen Quelle hinweifen.

Arnot. 39

Urudt: Bilbelm Ferdinand A. wurde am 27. September 1838 gu obfens in ber Probing Bofen geboren. Seine Symnafialbilbung erhielt er nerft in Elbing, feit 1848 jeboch in Rulm, wo ihm ein besonbers verebrter ehrer, ber nachmalige Director bes Symnafiums ju Reuftabt, Brofeffor Dr. ohannes Seemann, die erfte Anregung fur bas Studium ber Befchichte vermittelte. m Berbft 1858 jog er als junger Student nach Berlin. Aber nur ein Jahr tt es ibn au Rufen bes als Bebrer bereits alternben Rante, mit bem Binterfemefter 1859 fiebelte er nach Gottingen über, wo Georg BBaig feit 849 eine außerft fruchtbare afabemifche Thatigfeit entfaltete, indem er bie bon ante und Bert inaugurirte ftreng wiffenschaftliche Methobe ber Quellenfritit it einem berborragenben Scharfblid, namentlich für Fragen ber beutschen erfaffungegeschichte und mit einer glangenden pabagogischen Begabung ber-Durch ben Gintritt in bas Baigiche Seminar bollgog 21. ben entgeibenben Schritt für die Bestaltung feiner eigenen wiffenschaftlichen Thatigfeit. don nach zwei Gottinger Jahren mar er fo weit geforbert, bag er mit einer rbeit aber die Babl Ronrad's II. summa cum laude promoviren tonnte. nmittelbar barauf verschaffte Baig' Empfehlung bem jungen Doctor bie telle eines Mitarbeiters an ben Monumenta Germaniae historica, in beren tenften er bis jum Jahre 1875 verblieb. Muf ausgebehnten Reifen, bie er abrend biefer Beit im Auftrage bes Leiters ber Ebitionen unternahm, bat er n "Monumenten" bochft ichagenswerthes Material jugeführt: in Rugland ib Belgien, in ber Schweig und in Frantreich fammelte er Abichriften ichtiger, jum Theil bis babin unbefannter Cobices. Babrend ber zwischen efen Ausflugen liegenden Baufen murben bann bie Früchte bes Sammelrifes, foweit M. ihre Ausnugung nicht anderen Monumentiften überließ, in usgaben bon bauernbem Werthe verarbeitet. Go ebirte A. in ben "Monuenten" bie Annales Foroiulienses, bie Notae Passerini, bie Annales Romoaldi chiepiscopi Salernitani, bie Relatio de pace Veneta, bie Annales Pommeraniae, russiae, Silesiae und Poloniae (lettere mit Richard Ropell gufammen), bas hronicon Ebersbergense, bie Annales Dudemundenses und Posonienses, bie ragmenta Vitae primariae Anselmi episcopi Lucensis, ben Triumphus S. amberti de castro Bullonico, die Historia pontificalis, das Chronicon Lippoldsergense, die Gesta abbatum Lobbiensium, Reineri monachi S. Laurentii eodiensis opera historica, Ghisleberti chronicon Hanoniense und enblich einrici chronicon Lyvoniae. In Marfeille entbedte er bas wichtige egistrum Friderici II., welches auf Grund feiner Abichrift fpater von Bintelmann veröffentlicht murbe; in Bern copirte er ein werthvolles Martyrogium, bas er fobann in felbftlofefter Beife ben Bollanbiften überließ, welche 1881 edirten. Gelbftandig gab er 1874 "Rleine Denfmaler aus der Rerovingerzeit" beraus. Reben ber Ebitionsthatigfeit aber beschäftigten U. noch ndere Arbeiten, auf die ibn bas Studium ber Sanbidviften bingeleitet batte. s war die Lehre bom Bandel der Schriftzuge felbft, die Balaographie, elde ibn aufe lebhaftefte angog. Arnot's Berdieuft um beren Forberung wirb ezeichnet burch feine "Schrifttafeln", welche 1874 in erfter, 1887 in zweiter luilage ericbienen, und in benen eine fortlaufenbe Gefchichte bes mittelalteriden Schriftmefens gegeben ift; fie haben feither fur Jeben, ber fich mit Balaographie gu beichaftigen hatte, ein ausgezeichnetes Belehrungsmittel ablegeben.

Seinen eigentlichen Beruf aber hatte A. trop diefer gewiß fruchtbaren Thatigkeit noch nicht gefunden. Gerade die Arbeit an den "Schrifttaseln", einem ausschließlich praktischen Belehrungszwecken dienenden Werke, hatte ihm die Reize des akademischen Lehrberuss nahe bringen mussen, wie denn ja auch 40 Arnbt.

fein Drang, Jungere ju unterweifen, ibn bereits in feinen letten Berliner Jahren jur Abhaltung von Brivatcurfen für befonbers intereffirte Stubenten geführt hatte. Go entichlog er fich, ben "Monumenten" wenigftens als ftanbiger Mitarbeiter Balet ju fagen. 3m Juli bes Jahres 1875 habilitirte er fich in Leibzig mit einer Arbeit fiber Bifchof Marius bon Abenticum, um ichon im folgenden Jahre jum außerorbentlichen Profeffor ernannt ju werben. Seither ift fein Leben ununterbrochen mit ben Geschicken ber Leibziger Sochicule ber fnüpit geblieben. Meußere Erfolge waren ibm babei nicht in allau reichem Mage beschieben, und erft nach neunzehnjähriger Bemahrung murbe er, ein halbes Jahr bor feinem Tobe, jum orbentlichen Lehramt berufen. Gang unabhangig aber bon feiner außeren Laufbahn geftaltete fich ber Ginfluß, ben M. icon balb nach feiner Sabilitation im neugegrundeten biftorifchen Geminar ber Univerfitat ju gewinnen wußte. Geine Geminarthatigfeit ift es gewefen, welche ihm im Laufe ber Jahre einen machfenben Ruf als atabemifcher Bebrer von herborragender Bedeutung verschafft hat und ihn in biefer Sinficht als Saupterben bon Baig ericheinen lagt. Denn mit feiner gangen mannhaften Berfonlichfeit ftand er hinter bem, mas er lehrte und wie er es lehrte: lebhafte Discuffion war die Form, in ber fich feine lebungen bewegten, jede Documentirung felbstänbigen Dentens fand Anerkennung und nachhelfende Aufmunterung. So gelang es A., feine Schüler nicht blog jur Aneignung ber hiftorifchen Dethobe anguleiten, fondern auch die Fabigteit ju eigener Production in ihnen gu weden

und bie Energie ihrer Arbeitsfreube gu ftahlen.

Begenüber Urnbt's umfaffender Thatigfeit als atademischer Lehrer, Die fich, abgesehen bom Seminar, in Borlefungen über beutsche Berjaffungsgeschichte, Balaographie, Urfundenlehre, Chronologie, Rumismatif und Sphragiftit befundete und fich fpater auch auf berichiebene Epochen ber neueren politifchen Beidicte ausbehnte, tritt die Rahl ber feinen namen tragenden Erzeugniffe eigener wiffenichaftlicher Production entichieben in zweite Linie gurud. 3mar gab er 1882 bis 1884 noch bas umfangreiche Wert bes Gregor bon Tours über bie Geschichte des Frankenreiches für die "Monumenta Germaniae" heraus, und 1889 folgte die Ebition ber Briefe bes Bifchofs Defiberius bon Cahors. Ja, felbft als litterarhiftorifcher Ebitor bemahrte er fich: 1881 beforgte er bie 2. Auflage von Goethe's Briefen an die Grafin Auguste ju Stolberg und veröffentlichte bas Singfpiel "Beri und Bately" nach einer bon ihm gefundenen Sandichrift in ber urfprfinglichen Geftalt. Aber bie Studien, welche er in feinen letten Lebensjahren fiber bie Gefchichte bes 17. Jahrhunderts und infonderheit Die fcmebifd. brandenburgifden Begiehungen mabrend ber zweiten Balfte besfelben machte, find nicht jum Abichluß gebieben. Rur einige bereinzelte Auffage find feit 1886 auf Grund bes reichen Materials, bas A. fur biefe 3mede namentlich in Wien und Stodholm gefammelt bat, von ihm veröffentlicht worben ; fie geigen, baß auf viele Einzelfragen jener berworrenen Beit burch A. hatte neues Bicht geworfen werden fonnen, wenn es ihm bergonnt gewesen mare, fein Bert ju vollenden. Gin ploglicher Tob verfagte ihm biefe Gunft : in der Racht vom 9. aum 10. Januar 1895 erlag A. ohne vorherige Erfrantung einem Beraidlage.

Was Arndt's wissenschaftliche Persönlichkeit charakterisirte, war die peinliche Sorgsalt, welche er jedem Detail zuwandte; was jedoch den Hauptzug seines sittlichen Wesens ausmachte, war eine geradezu großartige Selbstlosigkeit. In diesen beiden Momenten liegt auch der Schlüssel sür die Eigenart dessen, was er geleistet hat. Keineswegs von berechtigtem Ehrgeiz srei und des eigenen Werthes durchaus froh bewußt, konnte ihm doch der Gedanke niemals vertraut werden, daß er, um die breite Muße zu gewinnen, welche er sür seine langsam vorschreitende Production gebraucht hätte, die Detailarbeit mit und an seinen

Arnhta. 41

Schalern wenigstens zeitweife einigermaßen in ben hintergrund treten laffen olle. Bar er barum nicht bisponirt, burch umfaffenbe Werte feinen Ramen ni die Rachwelt zu bringen, fo bat er bafur in ben Annalen bes beutichen ochiculweiens für immer einen besonderen Chrenplat als atabemifcher Babaoge ju beanibruchen. S. Beffden.

Urnots: Rarl Bubwig A., Civilift, ift geboren ju Urnsberg in Beftden - baber fpater geabelt mit bem Beinamen b. Arnesberg - am 19. Aug. 803 als bas ifingfte bon gehn Rinbern, bie entftammten ber Ghe amifchen bem rofherzoglichen Geheimrath und Director bes Sofgerichts in Arnsberg, Friedrich L, und Marianne Biegeleben. Auch fonft weit hinauf erweift fich fein baterdes als ein altes Juriftengeschlecht bon andauernber Unfaffigfeit in Beftilen, boch foll es, nach ber Familientradition, bon einem fcwedischen Ahnberrn

bftammen.

3m gehnten Lebensjahre verlor 2. den Bater, murbe jedoch von ber Rutter mit vorzüglicher Ginficht erzogen. Sein Abgangszeugniß bom Arnserger Symnafium bom 6. September 1820 weiß bereits feine boben Baben gu ühmen, besonders feine Grundlichteit. Er ftubirte bann die Rechte auf ben lniberfitaten Bonn und Seibelberg (Berbft 1820-1823) und bezog nach biefem tabemifchen Triennium noch für ein Jahr die Univerfitat Berlin, um bort Sabigny au boren, bon beffen iconem, vollenbetem Lebrbortrag er ftart beeinrudt wurde. Bar boch icon biefe Berliner Bugabe ju ber fiblichen Studieneit erfolgt auf Grund bes feften Entichluffes, fich felbft ber atabemifchen Laufahn juguwenden, eines Entschluffes, der nach ruhiger und gründlicher leberegung, auf Unregung fachberftanbiger Freunde der Familie und unter Bu-

timmung alterer Berwandten gefaßt mar.

M. habilitirte fich, nachbem er in Berlin noch 1825 promobirt und bendort fein Militarjahr bei ben Garbeschuten abgebient hatte, in Bonn 1826, wo jeboch bie Berhaltniffe nicht besonders gunftig fur ihn gelegen gu beben icheinen. Denn wie ihm die Bulaffung nur nach einigem Anftand mabrt wurde, fo vergogerte fich bie Beforderung jum außerordentlichen Brofor außerordentlich lange, bis jum 30. December 1836. Die Schuld biefer Bergogerung tonnte nicht liegen in einem Dangel litterarifcher Productivitat, be bereits in biefes Jahrzehnt einige feiner voll ausgereiften Leiftungen fallen. Man barf aber bie Schuld auch nicht werfen auf Bertennung feiner Tüchtigfeit ittene ber Facultat, ba biefe ihn ichon 1832 als Mitglied ihres Spruchellegiums aufnahm und ihn ferner ju ber Ausgabe bon Paulus' "Receptae ententiae" filt ibr "Corpus juris civilis antejustinianei" berangog (Separatusgabe biefes Baulus Bonn 1833). Es muffen alfo bie Schwierigkeiten in aberen Berhaltniffen ihren Brund gehabt haben, auch nicht etwa in bem ebroortrage, wennicon biefer ein befonbers glangenber ober auch nur anebenber taum je gemefen fein burfte.

So war M. bereits feit langerer Beit berheirathet (1830, mit ber ihm don bon fruh auf theuren, geiftig und forperlich ibeal gearteten Coufine Bertha M.), hatte bie Freiheit biefer Epoche auch ju einer langeren Romfahrt, 1834-35, mit perfonlich erfreulichem und wiffenschaftlich förberlichem Erfolge benutt, als ibm bas Extraordinariat ju theil wurde. Um fo glangenber eftaltete fich bon da ab feine Laufbahn. Am 28. November 1838 als Unterplaner's Rachfolger jum orbentlichen Brofeffor in Breslau ernannt, trat er biefe Stellung nicht einmal an, ba ein Ruf nach Munchen bazwischenam. Diefem folgend, begann er feine afabemifche Birtfamteit in Minchen am April 1839; freilich murbe er berfelben burch Berufung in bie bairifche Cejebgebungecommiffion (1844-1847) und burch Theilnahme am Frantfurter 42 Arnbis.

Parlament (bem er von 1848 bis Mai 1849 als Abgeordneter für Straubing und als Mitglied der großdeutschen Partei angehörte) einigermaßen entzogen, kehrte dann aber ganz zu ihr und zu der litterarischen Thätigkeit zurück, deren Höhepunkt in diese Zeit, in die zweite Hälfte seiner Münchener Prosessur fällt. Hat er doch in diesen Jahren seine "Pandekten" vollendet und, zusammen mit Bluntschli und Pözl, die "Kritische Ueberschau der deutschen Gesetzgebung und Rechtswissenschaft" geschaffen, welche bestimmt war, nachdem sie die "Heidelberger kritische Zeitschrift" in sich ausgenommen hatte, als "Kritische Viertelzahrsschrissenschaft der Kesetzgebung und Rechtswissenschaft" dauernd das leitende kritische Organ unserer Wissenschaft zu werden, unter der stetigen Redaction von Mitgliedern der

Munchener juriftifchen Facultat.

A. fcbied aus biefer Facultat Berbft 1855 aus, um nach Bien zu geben Dort fand bamals bie burchgreifenbe, fo erfolgreich geworbene Reorganifation bei iuriftifden Studiums burch ben Minifter Grafen Thun flatt, und A. mar auserseben, babei fur bie Sauptfache, die Uebertragung ber Methoben und ber Ergebniffe ber hiftorifchen Romaniftenfchule nach Defterreich, bas Sauptfachlich au leiften. Giner folden Aufgabe fonnte er fich nicht entziehen, trot aller, aud allerhochfter Bemühungen, ibn an Dunchen gu feffeln; auch feine politifch großbeutiche, fowie feine confessionell ftrenggläubig fatholifche Richtung mogen be ber Enticheibung gu Gunften Biens in Betracht gefommen fein; bingu tommt bag man in München wohl etwas ju fpat, als er fein Bort bereits nad Defterreich gegeben hatte und nun nicht mehr gurud tonnte, eingeschritten ift. Bie bem auch fei, bag A. fich in biefer Angelegenheit, ebenfo wie fonft fein ganges geben hindurch, als Chrenmann im lauterften Sinne bes Bortes bemahrt hat, peinlich correct, ftreng gerecht und westfälisch aufrecht inmitten fid um ihn treugender Wirrniffe, ift über jeden Zweifel erhaben. In Diefem Bufammenhange mag gleichzeitig bervorgehoben werben, wie A. es ftets verftanben bat, fein wiffenschaftliches Urtheil ftreng unberührt zu halten bon jebem Ginfluffe politifcher ober firchlicher, fonft bei ibm noch fo ausgeprägter Richtungen. Auf jenem Gebiete berricht bei ibm eine unparteiliche Tolerang: fein preugifche Beimath, bie Dantesiculb für feine Berliner Schule bat er me per leugnet, felbft bamals nicht, als die hertommliche Erneuerung bes Doctor biploms, 50 Jahre nach ber erften Ausstellung beffelben, feitens ber Berline Facultat ausblieb. Gine mabrhaft ehrenfefte, bei icharf ausgeprägten Ruger ficher in fich abgeschloffene Berfonlichfeit voll nachbrudlicher Ernfthaftigfeit - fe tritt er uns aus allen Berichten über ibn und in allen feinen Sandlungen beutlich entgegen.

Dies muß es auch gewesen sein, wodurch er während des Wiener Lehramtes auf die studirende Jugend gewirkt hat, während zunehmende Schwerhörigkeit den äußeren Ersolg eines ohnehin von jeher etwas schwersälligen, wennschon inhaltlich gediegen lehrreichen Bortrages noch wesentlich beeinträchtigen mußte. An der Altersgrenze des öslerreichischen Geses angelangt, schloß er seine Borlesungen Ende Mai 1874. Litterarisch blieb er dagegen auch weiterhin eistig thätig, troh aller Leiden des Alters, unter welchen ihn namentlich die Schwäche der Augen bei der Arbeit plagte. Ja, dem ersten Jahrzehnt des Wiener Ausenthaltes gegenüber zeigt die Periode nach 1866 eher wieder eine Zunahme der ununterbrochenen Production, welche sich auch inhaltlich die zu-

lett ftets auf gleicher Bobe ber Bediegenheit gehalten hat.

A. war inzwischen bon ben fiblichen Ehren und Auszeichnungen fein gebührend Theil geworden. Mitglied des öfterreichischen Herrenhauses seit 1867, ber faisert. Atademie der Wiffenschaften seit 1872, führte er außerdem den Titel eines f. f. Hofraths und war geschmudt mit hohen bairischen, ofter Arnbis. 43

teichischen und papstlichen Orden; der Abel war ihm ansangs der siedziger Jahre verliehen worden. — Rach dem Berluste seiner ersten Frau († am 10. Mai 1859) war er 1860 zur zweiten She geschritten mit der Witwe von Buido Sörres, Frau Marie Bespermann. — Ansangs Juni 1874 verließ er Wien mis längere Zeit, um sich zunächst auf seine Bestigung in Mühlseld am Ammeree zu begeben, auf welcher er sonst seine Ferien zuzubringen gewohnt war. Bon dort aus unternahm er nochmals eine Romsahrt, während er im Herbste 875 Berwandte in Düsseldorf besuchte. Den Rest seiner Tage verlebte er ihwechselnd in Mühlseld und in Wien; dort ist er am 1. März 1878 an

en Folgen einer Lungenentgunbung geftorben.

In weitesten juriftifden Rreifen ift M. befannt geworben burch fein "Lebrnich ber Bandeften". In Anlehnung an einen blogen Borlefungegrundrig ntftand basfelbe October 1850 (1. Beft, mit Wibmung an Savigny ju beffen Djabrigem Jubelfeft) bis Ceptember 1852. Es hat bann ju Lebzeiten bes Berfaffers acht weitere Auflagen gehabt: 1855, 1859, 1860, 1865, 1867, 1872, 1873 und 1876; es ift bon feinem bantbaren Schuler, bem Deifter ber talienifchen Renaiffance ber Romaniftit, Gil. Gerafini, ins Italienifche überest und in biefer Form brei Dal aufgelegt worben; es ift enblich nach bes Autors Tode noch vier Mal erschienen, beforgt burch Bfaff und Sofmann, jum etten Dtale in 14. Auflage 1889. Es berbient biefen berborragenben und leibenben Erfolg burch feine bleibenben Gigenichaften ber Grundlichfeit und Bollftandigfeit, ber civiliftifchen Scharfe und Rlarbeit, fowie burch die feine Gregele und burch die gerechte Burbigung ber Controverfen in feinen Annertungen. Gine feiner Gigenthumlichteiten befteht barin, bag es von biefen Anmertungen fondert die Roten, welche nur Belegftellen aus ben Quellen an-Das Spftem ichliegt fich giemlich enge bemjenigen Buchta's an, auf er gemeinfamen Beife'ichen Grundlage, unter Bermeibung Buchta'icher Abonberlichfeiten. 3m Umfange bleiben felbit bie fpateren Auflagen etwas binter ben großen, breibanbigen Banbettenwerten eines Bangerom ober Binbicheib prad, fo bag ftete bas einbandige Format beibehalten werben tonnte; ber Inhalt ift bennoch ein gebiegen reicher. Gin anderes Lehrbuch bon I., feine Buriftifche Encyflopadie und Dethodologie", querft 1843, hat es burch abnliche Borginge 1895 bis gur 9. Auflage gebracht, welche aber mohl die lette bleiben wirb.

Bor und nach ben "Banbetten" als Borbereitung ober Rachtrag bat A. auptfachlich zahlreiche civiliftische Ginzelfragen in verschiedenen Abhanblungen und Artifeln bogmatifcher und fritischer Art behandelt. Diefelben find u. a. ichienen in ber "Giegener Beitschrift", in ber "Defterreichifden Berichtegeitung" in ber "Defterreichischen Bierteljahrsschrift", namentlich aber in Beiste's Rechtslexiton" und in feiner eigenen "Rritifchen Bierteljahrsichrift". Gie erbreden fich über alle Theile bes geltenben gemeinen Rechts, mit Borliebe aber behandeln fie bas Erbrecht besfelben; ferner behnen fie fich gelegentlich auch us über neuere privatrechtliche Gefetgebungen, namentlich auf bie preußische. Berreichifde, bairifde, beffifche und felbft auf bie papftlich-romifche, letteres eine frucht feines erften romifchen Aufenthaltes, veröffentlicht in zwei Abhandlungen n ber "Beitichrift fur Rechtswiffenschaft bes Mustandes" (1836 und 1837). Reben Diefen Studien fiber bas Recht ber Gegenwart ftebt eine wefentlich geringere Angahl nicht minder gründlich-gelehrter romanistischer rechtshistorischer Interfuchungen. Auch Arnbts' erftes großeres Bert, feine "Beitrage ju berdiebenen Lehren bes Civilrechtes und bes Civilproceffes" (1837) ift weiter nichts als eine Sammlung berartiger Abhandlungen. Die meiften übrigen hat r bann gegen Abend feines Lebens gufammengeftellt in ben brei machtigen Banben ber "Gesammelten civiliftischen Schriften", Stuttgart 1873 - 1874. 44 Arnbis.

Und zwar enthalten die beiden ersten Bände lediglich Dogmatisches über das geltende gemeine Recht, geordnet nach dem Pandettenspstem des Berjassers, wodon Band II ganz auf Erbrechtliches entfällt: dagegen bringt Band III die rechtshistorischen Stücke und diejenigen, welche sich auf die Fragen der neuern Gesetzgebung beziehen. Ursprünglich recensirende Artikel sind dabei den anderen unterschiedsloß eingegliedert, soweit sie, wie durchweg der Fall und für ihn Bebeutung maßgebend, positive Beiträge zu der besprochenen Materie Liesern.

lleber diese Form der meist recht turzen Einzelabhandlung ist A., ab gesehen von den Lehrbüchern, nur einmal hinausgegangen, nämlich in seine Fortsehung des Glücschen Pandeltencommentars, für welche er 1866 gewonne wurde. In je zwei Gesten erschienen 1871—1873 Band 46 und 47 diese großen Unternehmens aus Arndts' Feder; dazu kam endlich ebenso Band 48 und zwar so, daß das erste Hest desselben noch 1875 von A. selbst heraus gegeben wurde, während das zweite, wie es bei seinem Tode druckjertig sich vor sand, nach demselben 1878 veröffentlicht wurde. Der Stoff, welchen diese dre Bände behandeln, ist wieder ein erdrechtlicher, die Lehre von den Bermächt nissen. Mit Recht ist vielsach hervorgehoben worden, wie sich in ihnen keines wegs ein Rachlassen der Aräste des Bersassers, seigt, sondern, dis einschließlie der Auseinandersehung mit Köppen im lehten Geste, seine volle Meisterschaft.

Diefe Wiffenschaft bes Civiliften A. wurzelt feft in bem Boben ber biftorifde Schule bes Römifchen Rechts, aus welcher A. berborgegangen ift, beren abfolut Berricaft in Deutschland wefentlich mit ben Jahrzehnten feiner beutschen afabe milden Thatigleit aufammenfallt, beren Berrichaft er fobann felbft nach Defterreit übertragen bat. Und gwar gehort er mehr bemjenigen 3weige biefer Schul an, welcher unter Buchta's Führung bas bogmatische vor bas antiquarifd Intereffe ftellt. Rur in bem einen Buntte weicht er bon ber Schulmeinun ab, baf er teineswegs wie biefe ein Gegner, fondern ein entichiedener Freun moberner Codification auf bem Bebiete bes Privatrechts ift, wie er fich ben ja praftifch und wiffenschaftlich vielfach mit folden neueren Befehaebungen be ichaftigt bat. Ueber diefe Frage befigen wir benn auch eine principielle Aus einanderfetung von ihm ("Civilgefetgebung im Allgemeinen" aus Bluntichli "Staatsworterbuch" II, 492 f. in Arnots' "Bef. civ. Schriften" III, 125 f. mabrend es fonft feine Sache nicht ift, fich mit Principienfragen abzugeber Bielmehr liegt feine Starte in ber forgfältigen, felbftanbigen Brufung jebe Einzelheit im Gebaube bes Brivatrechts, bas er in allen Bangen und Bintel tennt und durchforscht, mabrend er ben Grundrig als gegeben hinnimmt. Dabi benn auch bei ihm eine gewiffe Reigung, im Zweifel eber ber berrichenbe Meinung fich anzuschliegen, ein Confervatismus ber wiffenschaftlichen Befinnung welcher fich besonders außert gegenüber ben Berfuchen Anderer, burch bo Romifche Recht über bas Romifche Recht binauszufommen. Allem geiftreiche Wefen ift er entichieben fremd und abhold, grundummalgenden Reuerunge wenig juganglich. Erft recht bat es ibm ftets fern gelegen, perfonlich folde ang ftreben ober auch nur auszubenten. Go ift er jo recht ber Dann feiner Schul ber murbige, gelehrte, forgfältige Bertreter und Bearbeiter einer Richtung, b er bereits als feftstebenbe und berrichenbe borfand, au beren Beiterentwicklur er aber nichts beigetragen hat. In gablreichen Gingetheiten, nicht in ibre Grundgugen hat er die Rechtswiffenschaft geforbert.

Außer auf juriftischem Gebiet hat er sich schriftstellerisch bethätigt durch zah reiche Artikel in den "Historisch-politischen Blättern", sowie durch seine Ausga von des Leonhardus Pappus "Epitome rerum germanicarum ab anno 1617 annum 1648 gestarum", Bd. 1 1856, Bd. 2 1858, mit litterarischen Et

leitungen und erläuternden Anmertungen.

Urneth. 45

Franz Hofmann, Ludwig v. Arnbts, ein Beitrag zu feiner Lebensbeschreibung, in Grünhut's Zeitschrift f. b. Privat- und öffentliche Recht der Gegenwart VI, 1878. — Bericht der kais. Akademie der Wissenschaften und der philosophisch-historischen Classe vom 30. Mai 1877 dis zum 29. Mai 1878, erstattet von Heinrich Siegel, S. 17 f. — Rachrus (von Brinz) in der Augsd. Allgem. Zeitung, Nr. 79. — Brinz, Nekrolog, in der Kritischen Biertelzahrsschrift XXI (1879), 1 f. — Zusammenstellung seiner sämmtlichen zuristischen Schriften an letzterer Stelle und bei Siegel. — Außerdem für die Genealogie: "Stammbuch der Familie Seibert,", gedrucktes Ms. für Berwandte, 1847, bes. 5. 77 f.; sür die Ausgabe des Pappus: in der A. D. B., Angaben von Wegele XXV, 165.

Arneth: Alfred Ritter von A. wurde am 10. Juli 1819 zu Wien als der zweite Sohn des Rumismatikers und Archäologen Joseph v. A. geboren. Ein romantischer Schimmer umkleibete sein Leben, der von dem Ramen seiner Rutter, der geseierten Burgschauspielerin und einstigen Braut Theodor Körner's, Antonie Adamberger ausging. Bon dieser erbte A. den seinen Sinn für das Gesällige und Schöne, die Gabe künstlerischer Gestaltung, von seinem Bater aber den Drang nach wissenschaftlicher Bethätigung. Ihn, der edlere Ziele verdolgte, konnten daher die Geschäfte, denen er als junger Praktikant bei der Cameralgesällverwaltung obliegen mußte, keineswegs bestiedigen; er suchte in eine Umgebung zu gelangen, die seinen Fähigkeiten und seinem Wissensdurst misprach und er sand sie im Staatsarchiv, in das er zu Ansang des Jahres 1841 eintrat. Nicht lange sollte er dort verbleiben; die ausgedehnten Sprachtenntnisse und die schöne Schrift Arneth's bewogen seinen obersten Ches, Fürsten Retternich, ihm eine freigewordene Officialstelle in der Staatskanzlei zu verleihen.

Infolge biefer Wendung feines Geschides fah A. Die Möglichkeit vor fich, bas Madchen ju freien, bem feine erfte Liebe galt: Nina v. Schaeffer, ber

Brillbarger folgendes Difticon gewibmet hatte:

Cinst auf benselben Bänten
Saßen Dein Bater und ich;
Des Guten und Schönen zu benten,
Der Borsah uns nimmer entwich,
Und daß wir's nicht gänzlich versehlten,
Das zeigte die Zeit, die verstrich,
All was wir schusen und wählten;
Und jeder läßt sterbend nach sich
Die Kinder voll Anmuth und Sitten—
Reid, weißt du es anders, so sprich!
Ich Sapphon und Melitten,
Dein Bater, o Liebliche, Dich.

Roch verhielt sich Arneth's Bater völlig ablehnend, da er aus finanziellen Gründen von einer so frühen She seines Sohnes nichts wissen wollte. Um diesen Widerstand zu brechen, entschloß sich A. die von seinem Bater versaßte und etwas veraltete Geschichte Oesterreichs einer gründlichen, den neuen Anschauungen entsprechenden Umarbeitung zu unterziehen. Er erreichte in der That kinen Zweck, aber ihm war zugleich auch die Lust zu größeren historischen Arbeiten erwacht.

Mächtig zog ihn die ritterliche Gestalt des Feldmarschalls Grasen Guido Starhemberg an und ihr galt sein erstes historisches Werk, das nach dem Ausspruche Häusser's nicht allein eine Biographie des Feldherrn, sondern auch eine Riegsgeschichte der Jahre 1683 dis 1714 genannt werden kann. Angeeisert durch solches Lob, griff A. abermals zur Feder und entwarf ein Bild des Brinzen Eugen, wie keiner es zuvor geschaffen. Denn erst aus Arneth's Dar-

stellung lernen wir den ruhmbefranzten und jo oft besungenen helden auch als gorberer ber Runfte und Biffenschaften, sowie als Staatsmann tennen, und als solcher war er in ber That ber größte, ben Desterreich je beseffen hatte.

Balb erichloffen fich A. Die Pforten bes erften wiffenschaftlichen Inflitutsber Monarchie: im Mai 1858 wurde er jum correspondirenden Ditglied ber-

taiferlichen Atabemie ber Biffenfchaften gewählt.

Mm 28. Robember beffelben Jahres ftarb Joseph Chmel, Bicebirector bei Staatsarchivs, ein Greignig, bas in feiner Rachwirfung einen enticheibenben und überaus annftigen Ginfluß auf bas Schidfal Arneth's ausubte. Allmablich mar in biefem bie Cehnfucht ftarter geworben, fich von ber eigentlichen Laufbabn eines Beamten bollftanbig loszulofen und einzig und allein ber biftorifden Biffenfchaft ju leben. 3m Staatearchiv winfte ihm die Belegenheit, feinen lebhaften Bunich erfullt gu feben und er bewarb fich um bie burch Chmel's Ableben erledigte Stelle eines Bicebirectors. Aber man gogerte lange mit bem Entidluk, bas Staatearchip, bas bisber fowol vom Minifterium felbft ale von ber Archivverwaltung als ein Sammelpuntt angftlich ju hatenber Staatsgeheimniffe betrachtet und beshalb, wenigstens infofern es bie neuere Beit betrat. bor jebem profanen Auge forgialtig berichloffen worben mar, nun ploblich einem Manne unbedingt auganglich zu machen, ber gang offen ale feinen Saubtawed bezeichnete, Die bort aufgehäuften handichriftlichen Schabe litterarifch ju berwerthen. Schon bor Erfullung feines Bunfches trug fich A. mit bem Plane gu einer hiftorifden Arbeit, die an Umfang und an Bedeutung fur Defterreich fein Buch über ben Bringen Gugen noch weit übertreffen follte. Es mar bies eine pragmatifche Gefchichte ber Raiferin Maria Therefia, ber glangenbiten Ericheinung, bon welcher die Beschichte Defterreichs zu berichten weiß. "Gie vollbrachte furmahr - fagte A. - eine Reugestaltung bes Reiches, wie Defterreich fie unter feinem feiner fruheren Bericher auch nur in annahernder Beife erlebt batte. Mit icopferifder Rraft mußte fie aus einem lofen Berbanbe ungleichartiger, ftets fich fremb gebliebener Gebiete ein einheitliches Reich gu ichaffen. Mit folder Entichiebenheit und boch jugleich in fo milber Form verftand fie biefe Aufgabe ju bollfuhren, bag fein einziges jener gander, fo fchwer fie auch fonft ju behandeln fein mochten, fich auflehnte wider die burchgreifende Beranberung, welche in feiner Stellung jur Centralregierung und gu ben fibrigen Brobingen in feinen inneren Buftanben berborgebracht murbe."

Endlich, nach zweijähriger Bewerbung, am 8. November 1860, erhielt A. bie Bicedirectorstelle im Staatsarchiv und somit war dieses Ziel seiner Sehnsucht glücklich erreicht. Nun konnte er sich ungestört und sogar unter den Auspicien des auswärtigen Amtes seiner Ausgabe widmen. Durch sast zwanzig Jahre that er dies mit rastlosem Bemühen, die endlich Ende April 1879 die Biographie der Kaiserin in zehn Bänden abgeschlossen vor ihm lag, ein Werk, von

bem Dollinger fchrieb, es fei ein Denfmal "bauernber als Erg".

Damit hatte A. einen Zeitabschnitt behandelt, der bis auf ihn noch im Dunkeln lag. Forschung, kritische Methode und Darstellung waren die Facel, mit der er ihn beleuchtete und fiegreich siel das Licht auf das Bild der Kaiserin, beren Züge man bisher nur entstellt gesehen hatte. A. aber konnte sich der wehmuttigen Empsindung nicht entschlagen, daß die beste Arbeit seines Lebens gethan sei und er eine ähnliche nicht mehr zu Stande bringen werde.

Man pflegt A. ben bsterreichischen Kanke zu nennen. Es ist insbesondere ein Moment, dem er diese ehrenvolle Bezeichnung verdankt: die Kunst, die Ereignisse der Zeit um den Helden seiner Erzählung zu gruppiren. Und eben darin fibertrifft er Leopold v. Kanke. Denn schärfer als bei diesem tritt bei A. die Berfonlichkeit in den Bordergrund, sie ist es, welche das Sanze beherrscht

and bas biographische Moment ift es, worin Arneth's eigentliche Broge liegt. Immer wieder gog es ibn babin, und biefem Drange verbanten wir feine prachfer Monographie über Bartenftein, feine eigene Lebensbefdreibung, fein Buch er Schmerling und fein lettes über ben Dinifter Beffenberg. Dit menfchiden Empfindungen rechnete Al. und nicht mit Broblemen; in biefem Sinne willte er ber geichichtlichen Ertenntnif bienen und fie bem Bolle naber bringen. fine philosophifche Auffaffung ber Begebenheiten, wie Rante fie befag ober wie been Gegner Lamprecht fie vertritt, ift A. ftets fremd geblieben. Die Wahl le Stoffes entiprang ber gefunden Weltanichauung, mit ber er begnabet mar ab ber barmonifchen Ausgleichung, Die fich ichon frub in feinem Innern bollugen batte. Widerwillen empfand er gegen bie, die man als Menfchen ber Artoffrophen bezeichnen barf. Sturmer und Dranger ftiegen ibn ab, nur Bermit, gepaart mit gielbewußtem, rechtschaffenem Sanbeln, tonnte ibm Achtung mifiben, Die er in Diefem Falle auch bem Gegner nicht verfagte. Dit Borliebe mble baber fein Blid auf jenen Gestalten vaterlanbifcher Geschichte, Die nicht allein burch Staatstunft, fondern auch burch Rechtschaffenheit bes Charafters gleich ausgezeichnet waren. Sie, Die nicht in ben Wintelgugen bes Macchiabellismus, fondern auf ber geraben Bahn einer offenen und ehrlichen Bolitit bie nnturgemaße Ausgestaltung bes Reiches anftrebten, feffelten ihn jumeift und regten ibn an, ihre Geschichte barguftellen. 3hm ging bas Menschliche an bem Renichen fiber Alles. Go fragte ibn Raiferin Augufta eines Tages in Baben-Baben, warum er Friedrich bem Brofen, "bem Berifcher mit ben elementaren Qualitaten" in bem Buche fiber Maria Therefia nicht gerecht geworben fei? Freimathig antwortete U.: "Beil ber große Ronig rachfüchtig war".

Die Correspondenzen, die A. theils allein, theils mit Geoffroy und Flammermont herausgab, sind Quellenwerke, die nicht bloß einen tiefen Einblick in die Politik der Monarchie, sondern auch in das Innerste der Bersönlichkeit geahren, die sie leiteten. Maria Theresia, Joseph und Kaunis sind uns menschlich näher gerückt, wir erkennen ihre Größe, aber auch ihre Schwächen. Nicht minder bedeutend sind diese Publicationen aus dem Grunde, weil sie irrige Anichauungen entkräfteten und der Wahrheit zu ihrem Rechte verhalsen. So brachte der Brieswechsel der Kaiserin mit Marie Antoinette in überzeugender Beise die Unechtheit der Briese an den Tag, die Hunolstein und Feuillet de Conches herausgegeben hatten, und die geheime Correspondenz zwischen Joses II., Kaunit und dem Grasen Merch machte endgülltig den Glauben zu nichte, daß die Konigin Ginsluß auf die Seschäfte gehabt und sie recht eigentlich ge-

leitet babe.

Unzertrennbar von den Leistungen Arneth's auf dem Gebiete der Geschichtswissenschaft sind seine Errungenschaften auf dem des Archivwesens. Er war es,
der das erste erlösende Wort sprach, welches die Forschung von der beengenden
Fessel besreite, die die dahin auf ihr gelastet hatte. "Ein frischer Lustzug
drang in die dumpsen Gewölde", die Freund und Feind, ohne Rücksicht auf
die politische Parteistellung nun offen standen. Denn gerade die preußischen
distoriser waren es, in Ansehung deren A. sest bei seiner Ueberzeugung blieb,
das man ihnen vor allen Anderen die Einsicht in jene Ursunden gestatten
musse, an welchen sie die Gültigkeit ihrer Anschauungen erproben konnen"
(Seigel, Archivwesen und Geschichtsforschung, in seinem Buche: Geschichtliche
Bilder und Slizzen, S. 184 u. st.). Die Resormen, die auf seinen Antrag
durchgesührt wurden, bedeuten eine Epoche in der Geschichte des Archivwesens,
da auch die übrigen Staaten seinem Beispiele solgten und ihre Archive der
Forschung zugänglich machten.

Am 27. Dai 1879 murbe A. einstimmig jum Prafibenten ber faiferlichen

Akademie der Wiffenschaften gewählt, die seine Wahl nach je drei Jahren sechs Mal erneuerte, so daß er sich bis zu seinem hinscheiden in dieser ehrenvollen Stellung besand. Im Juni 1880 aber ersolgte aus Anlaß der bevorstehenden Bollendung seines vierzigsten Dienstjahres seine Ernennung zum Wirklichen Seheimen Rath.

Auch außerhalb ber Monarchie brang sein Name in die wiffenschaftliche Welt, und da erfüllte es A. mit größter Freude, als er in Bestätigung der Wahl der von König May II. gestisteten Münchener "Historischen Commission", deren ordentliches Mitglied er seit 1864 war, 1896 vom Prinz-Regenten zu ihrem Vorsigenden ernannt wurde, eine Stellung, die vor ihm Kanke und Sphel bekleidet hatten.

Auch auf politischem Gebiete errang sich A. einen angesehenen Ramen. Bon bem Bunsche geleitet, werkthätig an dem Ausbau eines neuen Oesterreich mitzuhelsen, bewarb er sich im J. 1848 in Neunkirchen um das Abgeordnetenmandat zum Franksurter Parlament; über nicht weniger als zehn Candidaten,

unter benen fich auch Berthaler befand, trug A. ben Sieg babon.

In Frankfurt erhob er Ginfprache gegen die Berreigung bes Berbanbes Defterreichs mit Deutschland und er befampfte die fleindeutschen Siftoriter, namentlich Gerbinus, gegen ben er in ber Augsburger Allgemeinen Beitung einen icharfen Artitel richtete. Gine Bofung ber beutschen Frage murbe aber nicht erzielt und an die Desterreicher trat nunmehr die Frage beran, ob fie angefichts ber fich immer beutlicher berausftellenben Gewißheit, bag fich Defterreich in bem neu gu grundenden beutschen Bundesftaat nicht einfügen fonne und werbe, Aberhaupt noch berechtigt feien, an ber Gefetgebung über biefen einen thatigen Antheil ju nehmen. Die Octropirung ber Berfaffung bom 4. Darg 1849 mußte fie vollends ertennen laffen, bag ibre Miffion als ofterreichifde Abgeordnete als beendet zu betrachten fei. "Als Defterreicher — fo erzählt uns II. in feiner Gelbftbiographie - freute ich mich aufrichtig bes entichiebenen Schrittes, welchen Die Regierung gethan, um einerfeits ben Bollern Defterreichs ben Fortgenuß ber conftitutionellen Freiheiten gu fichern und anderfeits wieber ein gesekmäßiges Befuge in bas arg gerruttete Staatsmefen gu bringen". A. legte fein Manbat nieder, indem er bon ber Borausfegung ausging, "bag is vielmehr im Intereffe biefer Regierung liege, einer Situation freiwillig ein Enbe ju machen, welche ihrem Ginfluffe in Deutschland nicht bas Minbefte nube, ihr Unfeben aber empfindlich benachtheilige". In bescheibener, jedoch entschiedener Beise trat A. für diese seine Anschauungen ein, als er fich im Ministerium des Meußern feinem neuen Chef, bem Gurften Schwarzenberg vorftellte.

Erst zwölf Jahre später trat A. bem politischen Leben wieder näher. Bon seinem Wahlbezirk Reunkirchen eingeladen, zu candidiren, wurde er im März 1861 in den niederösterreichischen Landtag gewählt. Daß er das Jahr vorher beauftragt worden war, den Sihungen des verstärkten Reichsrathes beizuwohnen und die gehaltenen Reden zum Zweck ihrer Berössentlichung zu redigiren, hatte nicht wenig beigetragen, sein Urtheil nach mancher Richtung hin zu schärsen. Auch jeht betrachtete er als seine hauptsächliche Ausgabe, "das Ministerium Schmerling in seinen auf Einführung des Bersassubens in Oesterreich gerichteten Bestrebungen zu unterstützen und ihm keine wie immer gearteten Schwierigkeiten zu bereiten". Bald mußte sich aber A. entscheiden, ob er dom Landtag in den Reichsrath oder in den niederösterreichischen Landesausschuß gewählt werden wolle. Umstände der verschiedensten Art veranlaßten ihn, eine Wahl in den Reichsrath nicht anzunehmen, wogegen er hosste, im Landesausschuß eine wenn auch nicht glänzende, so doch ersprießliche Thätigkeit entwickeln

gu tonnen.

Wenn fich auch A. burch feinen Bergicht auf eine Bahl in ben Reicherath pon jeder großeren Betbatigung auf politifchem Gebiete freiwillig ausgeschloffen batte, fo hinderte ibn dies nicht, alle Bortommniffe mit regem Intereffe gu berolgen. Leiber maren fie nicht berart, bag fie einen in altofterreichischen Eraitionen aufgewachsenen Dann, wie A., mit großen Soffnungen für die Butunft rinllen tonnten. Dit machjenber Beforgniß fab A., wie fich bie Rluft amifchen ber beutich-liberalen Bartei und bem Ministerium Schmerling erweiterte. Diefes mußte bem Regime bes Grafen Richard Belcrebi Blat machen. Als mit Batent bom 20. September 1865 bie Berfaffung fiftirt warb, trat an 21. bie Bflicht heran, in bem bevorftebenden Conflict zwischen Regierung und Lanbesbertretung Bartei zu ergreifen und Farbe zu befennen. Biele Jahre barnach tonnte fich A. nicht von bem Borwurf freifprechen, bag bie Art und Beife, in ber er ben an und fur fich gewiß nur zu billigenden Entschluß ausführte, fich gegen bas September-Batent ju ertlaren "nicht gerade Lob fonbern eher Tabel berdiente". "Ich verfiel bierbei in den Fehler - gefteht er felbst - welchen Dir Deutsche fo oft begeben, und ber vielleicht unferer Gewiffenhaftigfeit und unserem perfonlichen Charafter, nicht aber auch unserer politischen Ginficht gur Gre gereicht. Richts fallt uns ichwerer, nichts toftet uns ein großeres Opfer, als die blinde Unterordnung unter die ftrenge Parteidisciplin, und boch ift fie bie unerlägliche Borbebingung jur Erreichung von Erfolgen auf politifchem Be-

biete. Auch mir ging es nicht anders." Unmittelbar nach Schlug ber zweiten Landtagsfeffion bon 1866, am 2. 3amar 1867, wurde das faiserliche Batent erlaffen, welches die Auflösung der Embiage und bie unvergugliche Beranftaltung von Reuwahlen anordnete. Unter olden Berhaltniffen erachtete es A. "als ein Gebot ber Ehre und ber Bflicht" d neuerdings um das Landtagsmandat ju bewerben, das er auch diefes Dal ft ben Begirt Reuntirchen erhielt. Am 7. Februar enthob ber Raifer ben Grafen Belerebi feiner Functionen und ernannte ben Minifter bes Meugeren, neiherrn v. Beuft jum Prafibenten bes Minifterrathes. Auf bas lebhaftefte ebauerte M. "bag ein Dann in bas Minifterium berufen murbe, ber nach feinem genen Geftandniffe ben inneren Berhaltniffen Defterreichs vollfommen fremb genuberftanb". Dit ber ihm eigenen Offenheit erflarte er feinem neuen Chef, nb gwar bon ihm felbft biergu aufgeforbert, zwei Buntte feien es bor allem, n die ohne Beitverluft Sand angelegt werben muffe: "ber erfte beftand in ber atichiebenen und aufrichtigen Beseitigung ber Siftirungspolitit, in ber Wieberinführung verfaffungemäßiger Buftanbe und in treuem Fefthalten an benfelben. der zweite aber, in dem ernften und unausgesetten Bestreben, mit Ungarn einen auernden Ausgleich auf ber Grundlage bon Bestimmungen ju Stanbe gu ringen, welche bem Befammtftaate Defterreich wefentlich gunftiger waren, als lejenigen, Die in ben verschiebenen, größtentheils von bort herrührenden Staatsdriften enthalten feien". Sinfichtlich bes erften Bunttes ertlarte fich Beuft mit I. einverftanden. Bas ben zweiten Buntt betraf, wobei fich Beuft auf Geite berer ftellte, "welche auch fur die Butunft einen Gesammtftaat Defterreich eralten wiffen wollten, innerhalb beffen Ungarn eine abgefonderte Stellung eintehmen tonne", tonnte A. balb jur leberzeugung gelangen, daß feine Ausein=

Als die Landtage zusammentraten, legte ihnen die Regierung ein Rescript der, frast bessen die Sistirungspolitik und mit ihr die Einberusung eines außerrebentlichen Reichsrathes vollständig sallen gelassen wurde. Bloß die Wahlen ir den legalen Reichsrath sollten vorgenommen werden. Im niederösterreichisen Landtag selbst besaßen infolge der Neuwahlen, die während der Aera

inderfetungen Beuft feinesmege gufagten.

Rirche.

Belcredi stattgesunden hatten, die extremen Richtungen nach beiden Seiten hin eine stärkere Bertretung als früher. Demungeachtet wurde A. abermals in den Landesausschuß entsendet. In seiner Selbstbiographie geht A. auf die Agenden dieser kurzen Session ebensowenig ein, wie auf die Verhandlungen des Reichsrathes. Er hätte zwar gewilnscht, daß Regierung und Parlament etwas weniger nachgiebig gegen die Forderungen der Ungarn gewesen wären. "Nachdem aber einmal — lesen wir dort — der Ausgleich auf der Basis des Dualismus und der staatlichen Selbständigkeit Ungarns auf gesetzlichem Wege zu Stande kam, darf man auf beiden Seiten nichts anderes thun, als gewissenhaft an ihm sessichen."

Am N. 1869 wurde A. in bas Gerrenhaus bes Reicherathes berufen, wo ibn bie Linte ftets auf feinem Blage und auch ftets bereit fab, mit ben Bortführern ber feubal-clericalen Bartei die Baffen ju freugen. Go trat er gang entichieben fur bie Aufhebung bes Concorbates ein, wogegen ber Carbinal-Fürsterabischof Rauscher - am 10. April 1874 - erflarte, daß es noch gultig und rechtsfraftig fei. A. wiberlegte bies in einer Rebe, in ber er ber Bierarchie bas Recht beftritt, fich felbft immer als bie Rirche ju betrachten. Er erinnerte ben Rirchenfürften an beffen eigenen Ausfpruch, ber Clerus babe fich fern au balten von politischen Agitationen. Als es fich um die Errichtung ber tichechiichen Universität in Brag handelte und ein Mitglied bes Saufes in tichechischen Sinne fprach und ben Bedanten einer Beribhnung laut werden ließ, ba erhob fich A., um ihm die bedeutungsvollen Borte gugurufen: "Wenn fortwahrend bon Berfohnung gesprochen wird, fo ift bas nicht gutreffend. Die Berfohnung fest Feindschaft boraus und wir find feine Feinbe, fondern politische Begner-Benn es ba ju einer Berfohnung tame, bann mußten bie mannhaften politifden Hebergeugungen abbiciren".

So zeichneten A. als historiker und als Politiker die gleiche patriotische Gesinnung, das gleiche treue Festhalten an glorreichen Ueberlieserungen aus, und jederzeit trat er, in Wort und Schrift, für Oesterreichs Chre und Machtstellung auf den Kampsplatz, sür die Stärkung der Einheitsidee auf constitutioneller Grundlage, für die Förderung von Unterricht und Bildung in liberalem Sinne und sür die Vertheidigung des Staates gegen die Bevormundung durch die

Aber blutenben Bergens fah Al. am Abend feines Bebens, bag auch bie Sonne feiner Ibeale unterging. Der Ginflug bes Clerus brang in ein Gebiet, bas außerhalb bes Machtbereichs ber Rirche lag, die Fluthen bes Untisemitismus ergoffen fich über bie Gefilbe jofephinischer Auftlarung, und an ber fefteften Saule bes Reiches wurde gerüttelt — bas beutsche Bolt in feinem Befitftand bebroht. Da fuchte er Troft in ber Erfallung einer eblen Senbung, indem er an die Spige eines Bereines trat, ber fich jur Aufgabe gemacht hatte, bas geiftige Niveau ber unterften Claffen ju beben. Go wie A. als Director bes Staatsarchivs, als Brafibent ber faiferlichen Atabemie ber Biffenicaften biefe au forbern fuchte, fo wollte er als Prafibent bes Bolfebilbungsvereins, bag ibre Friichte auch den Mermften ju theil wurden, auf daß mit ber gefteigerten Grfenntnig auch die politische Reise borbereitet und bas Bolf in feiner Gesammtbeit zu einer höheren Auffaffung ber Dinge befähigt werbe. In einem Alter, bas ihn wohl berechtigt hatte, fich bon allen Geschäften gurudgugieben, ftellte er ben Glang feines namens in ben Dienft ber wiffensburftigen Menge und verhalf ihr bagu, fich aus ben Mubfeligfeiten bes Lebens in freiere Regiones au flüchten.

Es war ein neuer Weg, ben A. betreten hatte, und mit jugendlicher Be geisterung verfolgte er ihn; aber nicht lange follte er ihn wandeln. Der schaffens

Arnold. 51

freudige Greis wurde im Juni 1897 von einem tudifchen Leiden befallen, bem

er nach wenigen Bochen, am 30. Juli erlag.

Mit ihm ftarb der wackerste Kampfer für Altoesterreichs Chre und Ruhm. Ein edler Mann war er zugleich, edel im Handeln und in der Gesinnung. kein Makel haftete an seiner Seele, die so treu und gütig aus blauen Augen blidte, aus dem Wohltlang seiner Stimme tonte, daß Keiner, ob Hoch, ob Rieder, einmal in seine Rabe gerückt, dem Zauber zu widerstehen vermochte, der in seinem Wesen lag. Wol kann von ihm gesagt werden, was Goethe den Ranen Schiller's nachries:

"Und hinter ihm im wefenlofen Scheine Bag, was uns alle banbigt, bas Gemeine".

Arneth, Aus meinem Leben. 2 Bbe., 1893. — Schlitter, Netrolog in ben Münchener Neuesten Nachrichten 1897, Nr. 377 und in Bettelheim's Biograph, John und Deutsch Refrolog II. 136 ff.

Biograph. Jahrb. und Deutsch. Refrolog II, 136 ff. Schlitter. Urnold von Brüssel, ein Buchdrucker des 15. Jahrhunderts, der nächst Sixtus Riessinger die srüheste Presse in Reapel errichtet hat. Wir kennen von ihm Drucke aus dieser Stadt, die von 1472 bis 1477 reichen. Hain jählt dern 17 aus; van der Meersch aber (Imprimeurs belges et néerlandais établis à l'étranger, t. I, p. 367—402) kennt nach der Biographie nationale de Belgique deren 23. Es sind Werke theils volksthümlichen, theils wissenschaftlichen Inhalts, unter den letzteren mehrere Classiserausgaben. Ueber die Person dieses Druckers weiß man nichts.

Bgl. Sain's Repertorium bibliographicum (mit Burger's Register). -

Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 441 sq.

R. Steiff.

Arnold: Christoph A., einer der frühesten Buchdrucker Benedigs, aus Peußen stammend (er nennt sich Pruthenus). Man weiß über seine Person pur Zeit nichts weiteres, und selbst in Werken über den Buchdruck Benedigs, wie in denen von Brown und Castellani, sucht man seinen Ramen vergebens. Die Drucke, die man dis jeht von ihm kennt — es sind deren 11 — sallen in die Jahre 1472—1479; es sind meist theologische Werke, doch besinden sich und einige für weitere Kreise bestimmte Schriften darunter.

Bgl. Hain's Repertorium bibliographicum (mit Burger's Register). — Reichhart, Beiträge zur Incunabelfunde, im Centralblatt f. Bibliothelswesen, 14. Beihest, 1895, S. 388 ff. — Proctor, Index to the early printed books in the British Museum, 1898, Nr. 4216.

R. Steiff.

Arnold: Hermann A., Porträt- und Genremaler, geboren am 6. Mai 1846 zu München, absolvirte Lateinschule und Symnasium, trat 1863 in die Nademie unter hittensperger und Anschüß und genoß seit 1866 mit A. Gabl, Eldzle und Max Jürst die Unterweisung von Projessor Johann v. Schraubolph. Hier malte er im Austrage der Fürstin Helene von Taxis ein Altarbild mach Luxemburg und viele Porträts (König Ludwig II., Prinzeß Sophie, Prostsfor Theodox Auracher) und dilettirte als Dichter und Schauspieler bei den höhlichen Künstlerseten; zog als Landwehrlieutenant 1870 in den Krieg und wurde bei Beaugench schwer verwundet. Immer noch leidend, wendete er sich wieder zur Kunst, besuchte die Ateliers von A. v. Ramberg und Alexander v. Wagner, und begann mit glänzender Technis eine Keihe anziehender Genrebilder, 1872: "Gebet der Mutter", und die "Leberschwemmung an der Ofisee" (eine Handwertersamilie slüchtet unter das Dach ihres Hauses); ein "Schühentönig"; 1873: die "Rachbarstinder"; 1878 ein "Liebesbrief"; 1880: die "Reugierige"; 1882: "Schwere Wahl" (auch "Ein ländlicher Paris", ein Jäger mit drei Dorststonen); 1883: "Der Dorsschulmeister", "Stellbichein an der Gartenmauer" oder

52 Arnold.

"Die Nachbarstinder" (in Rocco-Costim); "Rosen im Traum"; "Der Moment vor dem Kausabschluß" (in Photographien bei Bruckmann, Finsterlin und Hanstängl). Auch erschien eine Serie von Charaktersiguren nach Hugo Kaussmann's Borgang: die lustige "Dorsgalerie" (1884) mit den ländlichen Honoratioren. Mit Eiser bethätigte sich A. an der seit 1879 austauchenden neueren Künstlerdewegung, und von 1881—1884 als Secretär der Münchener Genossenschaft; insbesondere demühte er sich um die Exposition (1883) und erhielt hierbei als besondere Anerkennung das Comthurkreuz des spanischen Jabellenordens; 1885 ersolgte eine ehrenvolle Berusung als Prosesson an die Kunstschule nach Weimar. Leider drach während seiner neuen, erstreulichen Wirksamkeit die alte Fußwunde wieder auf, der Künstler erlag am 25. April 1896 den Folgen einer Amputation zu Jena. A. war mit allen militärischen Decorationen der Kriegsjahre 1870—1871 ausgezeichnet und von seinen Kunstgenossen derehrt und geliebt.

Bgl. hermann Müller, Künftlerlegikon, 1882, S. 18. — Fr. v. Boetticher, Malerwerke, 1895, I, 39. — Nr. 117 ber Allgemeinen Zeitg. v. 28. April 1896. — Kunft für Alle, 1. Juni 1896. — Bettelheim, Biogr. Rabrbuch, 1897. S. 47.

Arnold: Wilhelm Chriftoph Friedrich A., Cultur- und Rechtshiftoriter, murbe am 28. October 1826 in Borten (Rurheffen) geboren, beluchte bie Symnafien in Raffel und Sanau und widmete fich feit 1845 auf ben Universitäten Marburg, Beibelberg und Berlin bem Studium ber Rechtswiffenichaft. Seine bon jeber borhandene Reigung jur Cultur- und Rechtsgefchichte fand befonders an der lettgenannten Univerfitat im Bertehr mit ben mit ihm berwandten Gebrüdern Grimm und mit Leopold v. Rante reiche Nahrung Rachbem er feine juriftischen Brufungen beftanden und am 22. Marg 1849 in Marburg mit einer ftabtrechtsgeschichtlichen Arbeit (\_De origine ac iure antiquissimo quarundam civitatum Hassiacarum, Coffel 1849) promobirt hatte, habilitirte fich der taum Bierundzwanzigjahrige mit einer romaniftifcen Abbandlung ("Commentatio ad leg. 7 § 1 sol. matr. 24. 3." Berol. 1850) an ber Univerfitat Marburg und widmete fich eingehenden, verfaffungegeschichtlichen Studien, beren Ergebnig bie zweibandige "Berfaffungsgeschichte ber beutschen Freiftabte im Anschluß an bie Berfaffungsgeschichte ber Stadt Worms", Samburg und Gotha 1854, mar. Das Wert bezeichnet einen erheblichen Fortichritt in ber Bearbeitung ber mittelalterlichen Stadtverfaffungsgeschichte; es ift ber erfte wohlgelungene Berfuch, methobifch bie Berfaffungsgeschichte ber einzelnen beutschen Bifchofftabte ju erforschen und bie fo gewonnenen Refultate ju einem Gesammtbilbe ju bereinigen. Durch feine folibe Grundlichkeit murbe bas Buch eine fefte Grundlage für bie fpatere Forfchung. die Jahrzehnte lang unter feinem Ginfluffe fand; auch heute ift es nur jum Theil wiffenschaftlich überholt. Als weitere Frucht ber Beschäftigung Arnold's mit ber Bormfer Stadtberfaffungsgeschichte erichien feine Ausgabe ber "Bormfer Chronit bon Friedrich Born mit ben Bufagen Frang Berthold's b. Flersheim" in ber Bibliothet bes litterarifchen Bereins in Stuttgart XLIII, Stuttgart 1857. -

Inzwischen war A. 1855 nach Basel berusen worden; das überaus reiche städtische Urkundenmaterial, das er bei seinen geschichtlichen Studien in den Baseler Archiven vorsand, bot die Grundlage zu seiner Abhandlung "Zur Geschichte des Eigenthums in den deutschen Städten", Basel 1861, der ersten umsangreichen Monographie über die eigenthümlichen Boden- und häuserleihes verhältnisse in den mittelalterlichen deutschen Städten. Das Werk hat vielleicht in noch höherem Grade als die Versassungsgeschichte der Freistädte gewirkt; es hat den

Arnold. 53

Anftof zu einer reichen Litteratur gegeben, die trot mancher Abweichungen burch die Stellung bes Problems noch heute beutlich ihre Abhängigfeit von A.

berrath.

3m 3. 1863 febrte A. nach Marburg jurud, wo er als Orbinarius bes beutschen Rechts und Staatsrechts bis ju feinem am 3. Juli 1883 erfolgten Tobe wirtte. Reben feinen biftorifden Studien hatte er icon in Bafel fich auch pollswirtbicaftlichen Studien augewandt; er bat biefelben in Marburg fortgefest . wo er auch mit Borlefungen über Bollswirthichaft beguftragt mar. Gine außere Anertennung bat biefe Geite feiner Birtfamteit burch bie ibm bei Belegenheit bes Tubinger Univerfitatsjubilaums 1877 gu theil geworbene Berleihung bes Chrenboctors ber Staatswiffenichaften gefunden. Auch prattifch bat er fich in ber Politit als Reichstagsabgeorbneter für ben 5. beffifchen Bablfreis 1881-1883 bethatigt. Im wefentlichen ein Ergebnig biefer vollswirthicaftlichen Studien find auch die in ben fechgiger Jahren erfchienenen, an feinen Beobachtungen reichen culturgeschichtlichen Arbeiten ("Recht und Wirthichaft nach geschichtlicher Unficht. Drei Borlefungen", Bafel 1863; "Cultur und Rechteleben", Berlin 1865; "Cultur und Recht ber Römer", Berlin 1868), bie, burchaus ben Standpuntt ber hiftorifchen Schule vertretend, bas Recht im Rufammenbang mit ber gefammten Cultur, bie Rechtsgeschichte als Theil ber Culturgefchichte behandeln. Bahrend biefe "rechtsphyfiologischen" Schriften berbaltnigmäßig wenig Spuren in ber fpateren Forfchung binterlaffen haben, bat geradegu bahnbrechend ein anderes Buch gewirtt, die "Anfiedlungen und Banberungen beuticher Stämme, jumeift nach beffifchen Ortsnamen", Darburg 1875. Es war eine ungemein fruchtbringenbe 3bee, fur bie Erfenntnig ber alteren beutiden Unfiedlungsgeschichte Die Ortsnamen ju berwerthen, und bie meifterhafte Urt, wie A. biefe 3bee far feine heffifche Beimath verwirklicht bat, fichert feinem Berte einen bauernden Chrenplat in der Litteratur ber beutichen Seicichte. Das Buch bedeutet thatfachlich, mas Dahn bei feinem Ericheinen bon ibm hoffte, ben Anfang einer neuen Epoche in ber Erjorichung ber beutichen Der einmal bon A. eingeschlagene Weg ift bon jahlreichen Urgeichichte. Anderen mit autem Erfolge betreten worben. Un bem bleibenben Berthe bes Buches andert es auch wenig, bag A. in feinem Beftreben, Die berichiebenen Orisnamenbezeichnungen auf Stammesberichiebenheiten gurudguführen, entichieben ju weit gegangen ift. Die Ergebniffe feiner Ortsnamenforfchung fagte A. noch einmal in einer fleinen Stigge "Die Ortsnamen als Geschichtsquelle" jufammen, die neben anderen, gum Theil icon fruber veröffentlichten Auffaben ben Inbalt feiner "Studien jur beutschen Culturgeschichte", Stuttgart 1882, bilben. 3m übrigen waren Arnold's lette Jahre mit ber Arbeit an einer für weitere Rreife beffimmten "Deutschen Geschichte" ausgefüllt (Bb. I: Deutsche Urzeit, Gotha 1879, 2. Aufl. 1880, 3. Aufl. 1881; Bb. II: Frantifche Zeit, 1. u. 2. Salfte, Botha 1881 und 1883), einem burchaus gediegenen, im beften Ginne bes Bortes popularen Berte, bas leiber infolge bes fruhen Tobes bes Berfaffers unvollendet blieb.

A. ist sein ganzes Leben lang seinen historischen Reigungen treu geblieben, und zwar hat er sein Größtes in den Werken geleistet, die sich unmittelbar auf ausgedehnten Quellenforschungen ausbauten. Hier tamen sein historischer Sinn, seine klare und sichere Art der Quelleninterpretation und seine Gabe, die gewonnenen Ginzelresultate zu einer Gesammtdarstellung zu vereinigen, volltommen zur Geltung, während seine culturgeschichtlichen, allgemeineren Arbeiten zum Theil von einer gewissen Ginseitigkeit nicht sreizusprechen sind.

Rach biographischen Angaben aus bem Univerfitatsjahresberichte von

Marburg, 1883, mitgetheilt von Professor Carl Sactorius, ebenbort. — Bgl. außerbem die Netrologe in der Allgem. Zeitung, 1883, Beilage 192 u. 213. Siegfried Rietschel.

Urusperger: Rarl Philipp Friedrich M., Forftmann, geboren am 17. Februar 1791 in Beibelberg, † am 1. October 1853 bafelbft. Rach Abfolbirung bes Symnafiums ju Beilbronn bezog er 1807 bie Univerfitat feiner Baterftabt und 1809 noch auf ein Jahr bie furg jubor gegrundete Brivatforftlehranftalt des Oberforftrathe Laurop (f. A. D. B. XVIII, 68) ju Rarlbrube, welche in gang Deutschland einen guten Ruf hatte. Da er mit naturlicher Begabung unermublichen Studieneifer vereinigte, beftand er (1810) bie Staatsprufung mit bem Prabicate "borguglich in vollem Umfange", wonach feine Aufnahme unter bie Bahl ber babifchen Forftprattitanten erfolgte. 3m 3. 1811 fand er die erste bienftliche Berwendung als Forsttaxator bei ber neuen Ginfchagung ber Balbungen jum Zwede ber Brundfteuer-Ermittlung. Seine bierbei an ben Tag gelegte Befähigung veranlagte bie Durgichifferichaft ju Bernsbach, welche einen bedeutenben Balbbefit (5400 ha) nebit bagu gehörigen Floganftalten und Sagewerten befag, ibn 1812 als Balbmeifter mit bem Bohnfige in Forbach ju berufen. Diefe Stelle befleibete er, feit 1820 burd ben Titel eines großherzoglichen Walbinfpectore ausgezeichnet, bis 1827 mit borguglichem Erfolge. Er brachte nicht nur bie bisher arg mighandelten Beigtannenwalbungen ber Schiffericaft burch Ginfubrung eines geregelten Blanterbetriebs, Bebung bes Culturmefens, Berbefferung ber Baldwege, Ginfchrantung ber Beibeberechtigung ac. in einen geordneten Buftand, fonbern er berftand es auch, die gablreichen und jum Theil uralten Streitigleiten ber einzelnen Ditglieder unter fich in Begug auf ihren Antheil am Grundeigenthum aus ber Belt ju ichaffen. Durch biefe hervorragende Thatigfeit lentte er bie Ausmertfamteit ber Regierung auf fich, welche ibn im Juni 1827 jum landesberrlichen Rebierforfter in Seehaus (bei Pforgheim), ju welchem ber weithin befannte Beigtannen-Compley "hagenschieß" gehörte, mit dem Titel "Oberjäger" und bem Range eines Forftinfpectors ernannte. Auch in Diefer Stellung lofte er feine Aufgabe mit bemahrtem Blide und regem Gifer jur größten Bufriebenbeit feiner borgefetten Beborbe. Dies hatte 1834 feine Berufung als "Forftrath" in bie neu gegrundete Forfipolizeibirection nach Rarlerube zur Folge, in welcher Stellung er in herborragender Beife gu ber burch bas Forftgefet von 1833 beranlagten Remgeftaltung bes babifchen Forftwefens beitrug. Ginen fehr mefentlichen Untheil an ber neuen Organisation bon 1834, burch welche bie Begirteforfter eine felbitanbigere Stellung erhielten, nahm er besonders burch Berfaffung ber gu biefem 3mede nothwendig gewordenen Inftructionen und Reglements. Sein Sauptberdienft beftand aber in ber Reugestaltung und Durchführung bes Bermeffungs. und Taxationswefens junachft in ben Gemeinde- und Rorpericafts. malbungen bes Landes, wobei er bas Princip ber Fachwerksmethobe gu Grunde legte. Rachdem er 1842 mit bem Charafter ale "Oberforftrath" in die Direction ber Forftbomanen und Bergwerte berufen worben mar, fuhrte er bie Betrieberegulirung nach benfelben Principien auch in ben Domanenwalbungen burch. Gine mit ben Jahren gunehmenbe Rrantlichfeit und infolgebeffen Reigbarfeit hatte ihn ichon 1841 beranlagt, um feine Berfetung in ben rubigeren Bocalforftbienft eingutommen. Bei Erledigung bes Forftamts Bruchfal erneuerte er baber biefes Unfuchen, worauf 1848 feine Ernennung jum Borftande beffelben mit bem Titel "Oberforftmeifter" verfügt wurde. Als 1849 (mit auf fein Betreiben) bie Aufhebung ber Forftamter und bie Errichtung bon Forftinfpectionen erfolgt war, erhielt er bie Inspection Beibelberg gugetheilt. Die Ausübung bes biermit berbundenen anftrengenden Dienftes mar ihm aber, ba fein Leiden (BergArnt. 55

emeiterung) immer fuhlbarer auftrat, nur turge Zeit möglich. Schon 1851

Erot ber umfangreichen, ibm in allen feinen bienftlichen Stellungen oblegenden Berufspflichten und neben bielfachen außerorbentlichen Arbeiten mb Miffionen (Balbtheilungen, Gervitutablöfungen 2c.) widmete er fich, ftets ten bem Streben nach einer weitergebenben Bilbung geleitet, auch fcriftftellerifchen Itheiten. Er verjagte im Auftrage ber Schiffergefellichaft ein "Erneuertes Baerbuch über die Schiffericaftlichen Balbungen im Murgthale" (1818). Spater folgten : "Erfahrungen fiber bie Solzhaltigfeit gefchloffener Balbbeftanbe bi periciebener Betriebsweife und fiber die Derbraume ber Bolgmage" ac., 1 Gefte (1838 und 1840); "Die Forfttagation behufe ber Gervitutablofung, Balbtheilung und Baldwerthberechnung" (1841); "Das Berjahren bei ber Taration ber Forfibomanen im Großbergogthum Baben" (1846). Außerbem minbete er in Bemeinicaft mit bem fürftlich Fürftenbergichen Oberforftinfpector Rarl Gebhard im 3. 1838 eine "Forftliche Zeitschrift fur Baben", welche aber mr bis 1842 beftand, weil A. wegen überhaufter Amtsgeschafte die Beit gur Betheiligung an ber Redaction nicht mehr erfbrigen tonnte. Endlich lieferte er be feiner befonderen Borliebe fur mineralogifche und geognoftifche Stubien und unterfifitt burch eine bebeutenbe Sammlung auf biefem Gebiete auch noch feche Beitrage in Die bon Dr. G. Leonhard redigirte Beitfdrift "Beitrage gur mineralegilden und geognoftifden Renntnig bes Großherzogthums Baben". Gur biefe und mannichfaltige andere, erfolgreiche Leiftungen auf bem Bebiete ber Wiffen-Cait fand er u. a. auch burch Ernennung jum Mitgliede vieler gelehrten Beellichaften Anertennung.

A. war ein äußerst begabter, vielseitig gebildeter Forstmann von hohem fittlichem Ernst, rastlosem Diensteiser, eisernem Fleiß und strengstem Pflichtsgesähl. Mit umsassen Kenntnissen nicht nur in sachlichen Dingen, sondern anch in naturwissenschaftlicher Beziehung, verband er zugleich die praktische Bezihigung, das von ihm als richtig Erfannte in Bollzug zu setzen. Seine Bezihienste um das badische Forstwesen sichern ihm ein dauerndes Gedächtnisblatt

im Buche ber baterlandifchen Forftgeichichte.

S. B. v. Webetind, Neue Jahrbücher der Forstlunde, 24. Heft, S. 68 (Anlage). — Allgemeine Forst- und Jagde-Zeitung, 1848, S. 150 (Besörberung); 1851, S. 271 (Bersehung in den Ruhestand) und 1854, S. 33 (Retrolog). — Pieil, Kritische Blätter für Forst- und Jagdwissenschaft, XLV. Band, 2. Heft, 1863, S. 196. — Fr. v. Löffelholz-Colberg, Forstliche Chrestomathie II, S. 183, Kr. 381; IV, S. 149, Kr. 2692 und S. 290, Kr. 2994. — Monatschrift für das Forst- und Jagdwesen, 1870, S. 1. — G. v. Schwarzer, Biographien, S. 6. — Bernhardt, Geschichte des Waldeeigenthums 2c. III, S. 82, Bemerkung 90, S. 272, 285, 393 und 398. — Fr. v. Beech, Badische Biographieen I, S. 10. — Heß, Lebensbilder herdortagender Forstmänner 2c., S. 2. — Schwappach, Handbuch der Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands II, S. 799.

Arnts: Aegibius Kubolph Kicolaus A., berühmter Jurist und Publicist, geboren am 1. September 1812 zu Cleve, † am 23. August 1884 zu Brüffel. Rach Absolvirung des Symnasiums zu Cleve, wo sein Bater, der aus Holland stammte, eine hervorragende Stellung als Arzt einnahm, bezog A. 1830 die Universität zu München. Bald nach seiner Immatriculation in der juristischen Facultät brachen Unruhen aus und sämmtliche sremde Studenten wurden ausgewiesen. A. begab sich zunächst nach Jena, von dort ging er nach Bonn, dann nach heidelberg und endlich wieder nach Bonn zurück. Auf der Universität hatte er zur Burschenschaft gehört, und als nach dem Franksurter

56 Arnh.

Attentat bom 3. April 1833 gegen alle biejenigen, welche feit 1826 Mitglieber ber Burichenicaft gewesen waren, eine allgemeine Untersuchung eingeleitet wurde megen Theilnahme an einer hochverratherischen, burichenschaftlichen Berbindung, murbe auch A. mit betroffen. Am 20. Mai 1834 murbe er in Cleve, wo er als Auscultator fungirte, um 7 Uhr Morgens bon bem Burgermeifter und einem Gensbarmen im elterlichen Saufe im Bett arretirt. Er weigerte fic, Folge ju leiften und bielt burch feinen Widerftand Die Autorität mabrend feche Stunden bin, bis es ihm gelang , faft bor ben Mugen bes Bensbarmen, aus bem Tenfter au fpringen und bie bamals nur amei Stunden entlegene Grente ju erreichen. Er begab fich bann nach Luttich. Im Geptember 1834 hatte er au Tegelen bei Benloo mit feiner Familie eine Busammentunft, und bei ber Gelegenheit traf er Manna, ber, rechtzeitig gewarnt, birect bon Berlin tommenb, fich borthin auf belgischen Boben geflüchtet hatte. Gegen A. murbe ein Stedbrief, fowie bas Urtheil bes Berliner Rammergerichts, welches ihn in contumaciam ju 15 Jahren Feftungshaft berurtheilte, aus dem Januar 1837, in mehreren beutichen und belgischen Blattern veröffentlicht.

In Lüttich nahm A. zunächst die Universitätsstudien von neuem auf und trat, nachdem er das Doctor-Juris-Examen glänzend bestanden, als Stagiar bei einem Abvocaten ein. Aurz vorher war die Universität Brüssel gegründet worden und erhielten auch Ausländer in liberaler Weise Berusungen. 1838 wurde A. der Lehrstuhl für Pandetten und seinem Freunde Mahnz derzenige sür Institutionen übertragen. In seiner Grabrede auf seinen Freund und Schickslägenossen, welcher ihm um 1½ Jahr im Tode voranging, erwähnte A. jenes ersten gemeinschaftlichen Beginnes ihrer akademischen Lehrthätigkeit: "Wir verbrachten ganze Tage und häusig auch die Rächte bei der Berathung über die beste Lehrmethode, bei der Besprechung der schwierigsten Fragen und dem Versuche, die duntelsten Materien in Klarheit zu entwickeln." Beide sind dann auch hervoragende Meister der Methode geworden, und ihr Wirken hat sich segensreich

für ihr Aboptivland erwiefen.

Bei ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelm's IV. wurden bie in contumaciam Berurtheilten bon ber Amneftie fur politifche Bergeben ausgeschloffen, fie wurben angewiesen, auf preugisches Gebiet jurudjutehren und bon bort aus bie Gnade des Königs anzurufen. A. unterwarf fich diefer Bedingung mabrend ber Weihnachtsferien und erhielt bann auch am 17. Mai 1841 zu Bruffel feine Begnadigung ausgehändigt. Bon nun an besuchte er jeden Berbft und oft auch im Fruhjahr feine Familie in ber Beimath. 218 nach ben Margtagen bas preußische Bolt feine Abgeordneten für die conftituirende Rationalversammlung au mablen hatte, erinnerten fich bie Clebener bes Flüchtlings bon 1834 und ermablten ibn, eine einzige gegnerische Stimme abgerechnet, einftimmig zu ihrem Bertreter. Bahrend feiner furgen, aber thatigen, parlamentarifchen Laufbahn betheiligte fich A. lebhaft an ben Commissionsarbeiten und zwei Dal tam es gu Unterhandlungen für seinen Gintritt in bas Ministerium. Sowohl in ber Nationalversammlung, wie bann auch in ber 2. Kammer bielt fich A. gur Linten, ohne jeboch feine Unabhangigfeit ju opfern. Geine politifche Gefinnung ift ftets liberal im ebelften Sinne gewefen und bis an feinen Tob geblieben. In einer 1848 veröffentlichten Brofchure beftritt er bas Recht ber Regierung, den Sit ber Berfammlung nach Brandenburg zu berlegen. Et fcolog fich ben Ditgliebern an, welche in Berlin blieben, und billigte ben Steuerberweigerungsbefchluß. Er fprach fich gegen bie octrobirte Berfaffung aus ("Beitrag jur Beleuchtung ber preugifden Berfaffung bom 5. December 1848". Clebe 1849), und als bann die 2. Rammer ebenfalls aufgeloft wurde, fehrte er nach Bruffel gurud und nahm feine Profesur und Abvocatur wieber auf, Arnh. 57

fie nicht mehr ju verlaffen. Danna, welcher ingwischen par interim bie Telungen über Banbetten gehalten, bebielt biefelben jeboch befinitib, und A. enahm eine ber beiben Brofeffuren fur Civilrecht, bagu bie Borlefungen fiber urrecht, benen er balb auch noch biejenigen fiber Staatsrecht und fiber terrecht bingufugte. Bahrend 35 Jahren hat er fortab, wie Profeffor Brins Decan der juriftifchen Facultat in einer bem Unbenten Urng's gewibmeten e im October 1884 hervorhob, "in fich die juriftifche Facultat Bruffels orpert", und ift beren Gebeiben in hobem Grabe feiner Berfonlichfeit, feiner thatigfeit und bem Unfeben, beffen er bei bem Richter- und Abvocatenbe genoß, jugufchreiben. Beim Unboren feines Bortrages fühlte man, bag Biffen nicht nur aus Buchern geschöbft mar, fonbern bie Frucht eigener ihrung und eigenen Dentens fei, daß er fich nicht auf Autoritaten berließ, vern felbft Meifter fei. Reines ber juriftifchen Gebiete mar ibm fremb. Oft te er als Abvocat und Rathgeber Belegenheit, hanbelsrechtliche Fragen gu anbeln, und in ber Finang- und Induftriewelt hatte man abfolutes Berien nicht nur in fein Wiffen und feinen Scharfblid, fonbern auch in feine ntnig ber geschäftlichen Berhaltniffe. Der Jurift mar jugleich Financier, Comat und Bublicift. Berne gebort an hober Stelle, ift er ofter confultirt ben, ale befannt geworben.

Sein Gutachten fiber die von der belgischen "Association Africaine" erbenen Rechte wurde im Senat der Bereinigten Staaten vorgelegt (englische ersehung von Senator Morgan vom 15. December 1883). Auch hat er sür Bersassung des zufünstigen Congostaates vorgearbeitet. 1876 wurde A. zum iglied der belgischen Academie und 1877 zum Mitglied des Instituts sür Iterrecht, als dessen Bicepräsident er starb, ernannt. In allen Sitzungen selben war er zugegen und betheiligte sich namentlich an den Arbeiten, iche das internationale Brivatrecht, die Auslieserungsfrage, die Gerichtsbarkeit

Orient und das Seebeuterecht betrasen. Während acht Jahren war er itglied der Redaction der "Revue de Droit International et de Législation mparée", des in Bruffel erscheinenden Organes des Justituts. Reben den chiten Geistesgaben, erhabener und umsaffender Aufjassung, besaß A. die flichsten Eigenschaften des Herzens und Gemüths. In dem träftigen Körper ihnte eine starte Seele, und er war einer jener edlen und ehrensesten Charat-

e pon gutem, alten Schlage, welche immer feltener werben.

Arnb's publiciftifches Sauptwert, welches feine reichen Erfahrungen und bie nichte feines lebenslangen Dentens enthalt, ift fein "Cours de droit civil ançais, comprenant l'explication des lois qui ont modifié le code civil en Agique", beffen erfte Ausgabe 1860-1875 in 2 Banben erfchien. Es ift bies Bert pon großem wiffenichgitlichen Werthe, vollftanbig trok feiner Bunbigfeit, ib anerkanntermaßen eines ber beften Lehrbucher für frangofifches Civilrecht. "3ch be mir borgenommen", fchrieb er in ber Borrede, "in einem möglichft geringen mfange bie rationelle und hiftorifche Ertlarung ber Grundfage bes frangofifchen wilrechte aufammenaufaffen und babei bie hauptfächlichften Controverfen, welche an biefelben anfnfibjen ober aus ihrer Unwendung entftanben find, turg gu Der inneren Befchichte bes Rechts habe ich viel Aufmertfamteit brechen. geben. 3d babe mich bemubt, bem Urfprunge einer jeben Beftimmung bes efesbuche nachzusorichen und barzulegen, welche Umwandlung fie im Laufe ber eit burchgemacht hat." 1879-1880 erschien bann in 4 Banben bie 2. Ausbe, welche ber Berfaffer für ben gleichzeitigen Gebrauch frangofischer Juriften b Studirender verbollftandigt hatte. Bu biefem Behufe führte er nebft ben orberlichen Ertlarungen alle biejenigen Befege an, welche ben Code Civil in anfreich mobificirt haben. Alle Umwandlungen, welche bie burgerliche Befet-

gebung in ben beiben Lanbern, Belgien und Frankreich, erfahren bat, fich fomit in biefem Werte neben einander hingestellt und find ferner bie Scheidungen der Gerichte beiber Lander bis jum Tage bes Drudes ber ein

Bogen aufgenommen worben.

A. war Mitarbeiter an mehreren juriftischen Zeitschriften, namentlich an ber bon ihm felbft 1842 mitbegrundeten "La Belgique judiciaire" bis 1854 auch an bem "Journal du Palais", für Marquarbien's "hand bes öffentlichen Rechts" und b. holhendorff's "bandbuch des Bollerrechts" be er feine Mitwirtung gugefagt, als ber Tob ibn ereilte. Bon feinen Arbeit welche in der "Revue de Droit International" veröffentlicht murben, fir berborauheben: Bb. VIII. 1876, Lettre sur la Théorie de la Non-intervention Bb. IX, 1877, De la situation de la Roumanie au point de vue du Drozi International; 29b. XII, 1880, Observations sur la question de l'immutabilité du régime conjugal en cas de changement de domicile des époux; Observations sur le procès intenté au nom du gouvernement portugais à M. M. Battare et le Comte de Reilhac devant le tribunal correctionnel de la Seine: 28b. XIII. 1881, Du différend né entre la Grèce et la Turquie par suite du Traité de Berlin; Bb. XIV, 1882, Les droits des étrangers en Suisse; Bb. XV, 1883. Le Portugal et l'Institut de Droit International. Ferner find bon ibm noch nachfolgenbe Schriften ericbienen: 1866 "Ce que doit être la science". Discours rectoral; 1867 "De la nécessité des études historiques", Discours de prorectoral; 1876 "Précis methodique des réglements consulaires en Belgique": 1878 "Consultation sur la validité de la naturalisation et du second mariage de Mme, la princesse de Bauffremont"; 1882 "Programme du Cours de droit des gens à l'Université de Bruxelles".

Brofeffor Alphonse Rivier hat in Bb. XVI, 1884, ber Revue de Droit International" A. einen nachruf gewibmet, auf welchen wir als Quelle permeifen. Raimund Schramm.

Aronhold: Siegfried Beinrich A., Mathematiter, geboren am 16. Juli 1819 in Angerburg (Oftpreugen), † am 13. Marg 1884 in Berlin. Ginem bon ihm felbft 1864 berfagten Lebensabriffe entnehmen wir, bag A. ben erften Schulunterricht in feiner Beimath erhielt. Rach bem Tobe bes Baters, eines Raufmannes, zog bie Mutter nach Königsberg, in beffen altstädtischem Sym-nafium und seit 1841 auf beffen Gochschule A. seine weitere Ausbildung empfing. Beffel, Jacobi, Richelot, Geffe, Reumann waren bort die Lehrer, beren er fich nachmals wurdig erwies. Rach vierjährigem Studium ging A. 1845 nach Berlin, wohin Jacobi ingwischen berufen worben war, und borte bafelbft auch noch Dirichlet, Steiner, Magnus, Dobe, ju welchen allen er in berfonliche Begiehungen trat. In jener Beit begannen Aronholb's Untersuchungen fiber bobere Algebra, welche ibn in Deutschland jum Schöpfer ber Inbariantentheonie machten. Die Abhandlung "Ueber Die homogenen Functionen britter Ordnung von brei Beranderlichen" im 39. Bande von Crelle's "Journal" (1849) lebrte querft die Indarianten der ternaren cubifchen Formen nebft ihren Begiehungen gur Discriminante fennen, wenn auch ohne biele Ramen, welche mit vielen anderen in Uebung gebliebenen Runftausbruden erft feit 1851 burch den Englander Sploeffer eingeführt murben. Schon biefe bahnbrechenbe Arbeit ericien ber philosophiiden Facultat ber Ronigsberger Univerfitat genügend, um bem Berfaffer ben Titel eines Chrendoctor ju verleihen, und A. fprach feinen Dant bafür mittelft einer neuen Abhandlung, "leber ein neues, algebraifches Brincip gur Behandlung ber Transformationsprobleme homogener Functionen", aus, welche leider ungebruckt blieb. Spatere Auffage in Crelle's "Journal" und in ben "Monateberichten ber Berliner Afabemie" beschäftigen fich mit abnlichen Untersuchungen. 21. fant in

Beilin eine ihn angiebenbe Beichaftigung in ber mathematischen Ausbildung mager Technifer durch privaten Unterricht, auch war er feit 1850 Mitglied ber bopftalifchen Befellichaft und bearbeitete in beren jahrlichen Berichten Glafticität und Fefligleitslehre. Ingwischen hatte fur M. auch eine öffentliche Lehrthätigfeit legonnen, und awar 1851 an der Bauafademie, wo er bis 1859 außerorbentficen Unterricht ertheilte, bann bas Lehrfach ber Integralrechnung amtlich Abertragen erhielt. Daneben bielt er 1852-1854 Borlefungen an ber Artillerieand Ingenieurschule. Das Jahr 1860 brachte A. Die Beforberung an bas Bemerbeinftilut, wo ibm nach und nach, feit 1863 mit dem Titel Profesor, der gefammte Unterricht in ber Mathematit anvertraut wurde. Das Jahr 1860 mar auch Das feiner Bermahlung mit ber Tochter bes Canitaterathes Sahn. A. war bon feinen Schulern geehrt und geliebt. Er fühlte fich fo mohl in feiner Stellung an bem Gewerbeinstitut, daß Berufungen nach Gießen (1868), nach Birich (1868), nach Dresben (1874), nach Seibelberg (1874) ihn nicht gu loden bermochten. Die Gottinger Atabemie erwählte ibn 1869 jum correfpondirenden Mitaliebe.

Bgl. Poggendorff, Biographisch-litterarisches handwörterbuch zur Geschichte der exatten Biffenschaften I, 65 und III, 42—43. — Lampe, Gin Gedenkblatt zur hundertjährigen Jubelseier der königl. Technischen Hochschule m Berlin (Berlin 1899). Cantor.

Artaria: Karl A. und Franz A., beide † im J. 1808, begründeten im J. 1770 in Wien die gegenwärtig unter dem Ramen Artaria & Co. daselbst bestehende Firma. Rach dem Tode der Besiger ging das Geschäft an Domenico knaria und nach dessen im J. 1842 ersolgtem Ableben an August Artaria ibr. Seit dessen Tod (1898) sind C. A. und D. Artaria Inhaber der Firma. We Berlagsgebiet der Firma Artaria & Co. beschränkt sich gegenwärtig wi Landsarten, das Sortiment sührt Landsarten, Kunstwerse und Musicalien. Sie ist von stüher her die Originalverlegerin von Mozart, Hahdn, theilweise von beschoven und anderen hervorragenden Componisten; serner seit jüngerer Zeit der artenwerse des Generals v. Scheda, des Regierungsraths Steinhauser u. a. Die irma Artaria ist eine der größten Kunst-, Musitalien- und Kartenhandlungen wellt und unterhält Berbindungen mit allen Berlagsquesen des In- und uslandes, mit den hervorragendsten Künstlern, Musitern und Zeichnern unserer Zeit. Karl Fr. B sau.

Midbad: Jojeph Ritter bon M., geboren ju Bochft am Dain im affauischen am 29. April 1801, † ju Wien am 25. April 1882. Gin filles, Torichung und ber Lehre mit gleicher Innigfeit gewibmetes Dafein, eine Art riefterthum ber Wiffenichaft, fern von allem Chrgeig und jebem falfchen Schein, bas mar Afchbach's Lebenslauf. Ber von feinen gahlreichen Schulern feine icheinung fich vergegenwärtigen will, bem fteht er beutlich por ber Geele, ber lichte Dann bon mittler Große mit den lintifch-fcuchternen Geberben, bon rubelndem Gifer beim Bortrage, aber nicht im Stande, fliegend einen Sat bem Gebachtniß wiederzugeben und baber zumeift aus feinem Befte eintonig priefend; ber felten ober niemals fich bom Begenftanbe ju boberem Schwunge rtreißen ließ, beffen Perfonlichkeit gang und gar wie etwas Nebenfachliches midtrat binter bas, mas er fprach und lehrte; ber maglos bescheiben in feinem nitreten, treu und gemiffenhaft in ber Arbeit, bingebungsvoll in feinem Behrmi, warm mitfublte mit jedem, ben er einmal als aufrichtigen Junger feiner biffenicaft ertannt hatte. Frommen Gemuthes, bon einer ftrenggläubigen utter in ber tatholifchen Religion erzogen, war er boch in Wort und Schrift nichts fo febr entfernt als bon religibfer Unduldfamfeit; jede ehrliche einung und jebes Befenntnig achtete er, und obwol er gemiffermagen als ber

60 Ajdbad

officielle Bertreter ber tatholifchen Biffenfchaft an bie Wiener Sochichule berufe war, fo brachte er boch allen feinen Schulern ohne Ausnahme die gleiche berg liche Buneigung entgegen, nicht aus Indifferentismus, fonbern aus ibeale humanitat. Seitbem ift, mit Joh. Friedr. Bohmer gu reben (Briefe III, 92) bie Wiffenschaft gewachsen aber nicht die Liebe. Freilich, neue Bahnen bat e ber hiftorifchen Disciplin nicht gewiesen; allein was er fur fie geleiftet, ift nich blog bem Umfange nach bebeutenb. Als bie einzelnen Abtheilungen feine fbanifchen Forfchungen und bann feine Studien über bie romifchen Legioner erschienen, wurden fie allgemein, auch im Auslande, mit größtem Intereffe auf genommen und gehörten lange ju bem Beften, mas bie beutiche Gefchichtswiffen fcaft befaß; beute freilich find fie icon wieder vielfach überholt. Das beißt an ber fritischen Behandlung bes Materials, foweit es ihm bamals vorlag, a ber fclichten Darftellung ift wol auch jest nicht viel auszusegen, allein ba Material felbft hat fich feit drei Jahrzehnten, insbesondere auf bem Bebiete be romischen Epigraphit fo febr ins Ungeheure vermehrt, daß gufammenfaffend Darftellungen aus ber Beit bor Ericheinen bes Corpus Inscriptionum latinaru (1862 ff.) wie aus einem anderen Jahrhundert anmuthen. Indeffen ichimmer Die grundliche und liebevoll bis ins Rleinfte fich vertiefende Arbeitemeife an jeber einzelnen feiner Monographien noch immer berbor, und man ertennt beutlie in ihnen bas Ergebniß eines arbeitereichen Lebens. Bon Rindheit an gewohn an ftrengftes Saushalten mit ber Beit, wie alle, bie fich fcon fruh auf fich felb angewiesen feben und fich fortbringen muffen, wo andere gludlichere Menichen finber ihre golbene Jugend bertraumen, gab es für ihn geitlebens nur ben eine Stundenplan: lernen und unterrichten. In feine Jugendzeit fiel die ärgfte Rot ber Franzofenkriege, die für ihn nicht bloß eine allgemeine Calamitat waren fondern der Ruin feiner Familie. Reun Jahre alt, mußte er guerft bes Beben Ernft fühlen. Sein Bater, ber bis babin ein wohlhabenber Raufmann geweien verließ mit dem geringen Reft feiner Sabe, ben ihm die Reinde gelaffen, bi Beimath, jog nach Beibelberg, wo er, um fich durch ehrliche Arbeit eine nem Erifteng ju gründen, ben Gafthof "ju ben brei Ronigen" taufte; allein be energische Mann bugte ba auch noch ben letten Grofchen ein und bald mußter die Rinder trot ihrer fruben Jugend bem Bater die Burde tragen helfen. Aber wie aus Gerhard, bem alteren Sohne, ber bamals als Rellnerjunge fich nutlid machte, nachher noch ein tuchtiger und angesehener Jurift murbe - er ift an 20. April 1842 als babifcher hofgerichtsrath gestorben -, fo mar es für ber jungeren Sohn, unferen Jofeph, enticheibend furs gange Leben, bag er fo frub geitig, icon ale Beibelberger Gymnafiaft, jum Stundengeben gezwungen war wer tonnte ba beffer als er bie alte Wahrheit bes docendo discimus erproben Als Primus verließ er 1819 bas Ghmnafium und bezog, nachdem ibm in awifchen Bater und Mutter geftorben waren, ganglich mittellos und bennoch frifden ungebeugten Muthes bie Beibelberger Univerfitat. Da war es bor allem Grenger bamals auf ber Sobe feines Ruhmes, beffen Borlefungen über claffifche Archae logie, Symbolit und aber bie Befchichte ber Philologie A. borte und an beffer Uebungen im philologifchen Seminar, wo Platon und Berobot gelefen murben er eifrig theilnahm. Rechnet man noch eine Angahl Collegien bei ben Philo logen Bahr, Beinrich Bog bem Jungeren und Rapfer bagu, fo fieht man un gefähr, welche Richtung feine Studien nahmen, aber man ertennt aus bei wenigen Collegien, Die er bei Schloffer über mittelalterliche Beschichte borte, wo schwerlich ben fünftigen Siftorifer, und boch waren gerade biefe ober vielmet Schloffer's perfonlicher Ginflug für Afchbach's Butunft entscheibenb. Rach ber Abgangezeugniffe zu urtheilen, mar er, als er die Univerfitat im 3. 1823 verlief entichieben claffifcher Philologe; benn es mar ber für einen Lehramtecanbibate

61

geichriebene Curius, ben er einhalten mußte, und ein nabes, praftifches Riel ins ge au faffen, amangen ibn feine noch immer bochft bescheibenen Berhaltniffe. n Blud tonnte er noch fagen, bag er als Candidat nicht eben fcblecht ablten Bribatunterricht an junge Muslander aus reichen Familien, Die in ibelberg ftubirten, ertheilen tonnte, und als er fein Staatseramen als mnafiallebramtscandidat binter fich batte, murbe ihm fogar eine in mancher aficht febr verlodenbe Sofmeifterftelle bei einer turlandifchen Familie angeboten. b gerade ale er baran war, fich felbft aus bem Baterlande ju verbannen, n unvermuthet die Berufung an die tatholifche Gelectenichule in Frantfurt a. Dt., unter ber Oberaufficht einfichtsvoller Manner ftanb, benen Schloffer's pfehlung als die ficherfte Bürgichaft einer guten Bahl erschien; Schloffer aber te M. in feinen biftorifchen Uebungen naber tennen gelernt und ibm querft ein Beres Intereffe fur biefe Disciplin eingeflößt. Fürs erfte mußte die Siftorie lich wieder in ben hintergrund treten, ba ihm an diefer Schule ber Untert in ber lateinischen und griechischen Sprache in ber oberen Claffe anvertraut rbe (Juni 1823). Seine freien Stunden nutte er indeg fo trefflich aus, er noch im felben Jahre mit ber Differtationefchrift: "De Theopompo Chio torico" bas philosophische Doctorat an ber Universität Marburg erwarb December 1828). Benige Monate fpater wurde er auch burch bie Berung bes Professorentitels ausgezeichnet, ber ihm burch bas gange Leben als iconfte und ehrenvollfte ericien. Auf Schloffer's Antrieb begann A. nun en feiner Lehrthätigfeit fritifche Angeigen für die Geidelberger Jahrbucher gu eiben, bon benen eine ber früheften (1826) bie über Conbe's Gefchichte ber bifchen Berrichaft in Spanien war und als erftes Ungeichen feines lebhaften ereffes für fpanische Geschichte, Die ibn fast 20 Jahre hindurch beschäftigen e, gelten tann. Gein erftes felbständiges Wert auf biefem Telbe mar fobann ale Begenftud ju Danfo's Beschichte ber Oftgothen entworfene "Beschichte Beftgothen" (Frantfurt 1827), Die fowol als erfter Band einer Geschichte niens als auch als felbftanbiges Wert angefeben werben fann. Sier ergablte ie Banberungen und Schicffale biefes Bolles von ben alteften Beiten bis au m Untergange jum erften Dal vollftanbig; benn in ben alteren von ibm Rathe gezogenen fpanischen Berten mar Die Gefchichte ber Bestaothen erft ber Beit ihrer Riederlaffung auf der phrenaifchen Salbinfel behandelt. Daß er Lemble in feiner spanischen Geschichte (1831) faft gang auf Afchbach's erfuchungen fußte und felbft an ber außeren Gintheilung bes Stoffes fefthielt, man auf ben erften Blid; ebenfo gilt bies bon bem, was über bie Staatsaffung gefagt ift; nur die Befetgebung bat Lembte ausführlicher behandelt. Jahre barauf lieferte A. Die Fortfetung in bem zweibandigen Berte: ichichte ber Ommaijaben in Spanien nebft einer Darftellung bes Entftebens fpanifchen driftlichen Reiche" (Frantfurt 1829-30), worin er es jum erften Le unternahm, au gleicher Beit und mit gleicher Ausführlichfeit die Geschichte mobamedanischen und driftlichen Staaten auf der Balbinfel barguftellen. Material hierzu fcopfte er aus ben bon Murphy und Conbe in Uebering mitgetheilten grabifchen Quellen (ju beren felbständigem Berftandnif ein belberger Colleg über arabische Sprache wol nicht ausgereicht haben mochte) beutete querft bie in ben umfangreichen Werten bes Reluiten Dasbeu und ber España Sagrada bes Auguftiners Flores aufgeftapelten litterarifchen Schate Menhaft aus. Auch barin ift ihm fpater Lembte treulich nachgefolgt. Den luft Diefer Untersuchungen bilbete feine "Geschichte Spaniens und Portugals Reit ber Berrichaft ber Almoraviden und Almohaden" (Frantfurt 1833-37, anbe), nachbem er mit einer fleineren Studie unter bem Titel "Geschichte Beruler und Bebiden" (Frantfurt 1835) noch einmal in die Beit ber Bolfer62 Afchbach.

wanderung zurückgegriffen hatte. Alle diese Arbeiten sanden nicht nur bei den Fachgenossen den wohlberdienten Beisall — bis auf einige Unebenheiten im Stil, die Schlosser nur deshalb etwas schulmeisterlich hervorhob (Arch. s. Gesch. u. Litt. I, 278 ff.), um diesen Fehler an Heeren um so schäffer rügen zu tonnen (vgl. Eilers, Wanderungen I, 142) — sondern sie galten auch im gebildeten Publicum, dem das romantische, von orientalischen Elementen umsponnene Wittelalter äußerst anziehend war, als eine gediegene Lectüre. In Frankreich beeilte man sich sogar, die Ergebnisse seiner gefammten spanischen Forschungen möglichst getreu und rasch, zum Theil nach den noch druckseuchten Aushängebogen zu übersehen und sie dadurch einem größeren Leserkreis als der Autor wol geahnt hatte, zugänglich zu machen (Paquis, Histoire d'Espagne et de Portugal, Par. 1836).

Wie fruchtbar alfo die Frankfurter Zeit für Afchbach's wiffenschaftliche Brobuction fich geftaltete, fo ichlog er fich beshalb boch nicht gang in feine Studirftube ein, fondern befuchte fleißig Befellichaften und fnupfte ba mande werthvolle und dauerhafte Beziehung an ju ben bortigen Gelehrten, fowie ju ben bornehmen fchongeiftigen Patriciertreifen, die für bie alte Reicheftabt feit jeber fo daratteriftisch gemefen find. Unter biefen maren es bauptfächlich bie Brentano, Burgermeifter Thomas, v. Fichard, Senator Bogt und Rath Schloffer, aus Runftlerfreifen Paffavant und Subich, benen er fich anichlog. Auch Rabowit lernte er bier fennen und fam nicht felten in die Lage, ibm in biftorifden Dingen Austunft und beim Autographensammeln nutliche Ratbichlage ju geben, wofür ibm ber geiffreiche Staatsmann immer bantbar blieb. In jeber Sinfiat weitaus am bedeutfamften war aber ber innige Freundschaftebund, ben er mit Joh. Friedr. Bohmer fcblog: bas mar ber Dann, ben er fortan in allen Studen, in der Wiffenschaft und nicht minder in ber religiofen und politischen Anschauung, fury in ber gangen Lebensführung als bas unerreichbare Dufter verebrte. Bat Bobmer's terniger Charafter gang barnach angethan, jungeren congenialen Leuten machtig zu imponiren, wie febr mußte ba erft ber bescheibene, am Beginn feiner wiffenichaftlichen Laufbahn ftebenbe M. fich burch bas Bertrauen und bie 3w neigung bes wenn auch nicht an Jahren, fo boch an litterarifcher Reputation ihn weit überragenden Freundes geehrt fühlen! Denn es war nicht blok auf ber Stadtbibliothet, wo fie einander taglich begegneten; Bohmer jog I., ba er beffen folibe biftorifche Renntniffe fcatte, feinen "Dienftag-Abenden" bei, an benen er einen auserwählten Rreis bon erprobten Befinnungegenoffen um fid berfammelte, und im naberen Umgang mit 21. erfannte er balb, bag es bei ihm nicht wie bei fo manchem anderen jungeren Gelehrten barauf antam, bem machfenden Gelbstbewußtfein einen wohltbatigen Bugel anzulegen, fonbern vielmehr burch anerkennende Borte angueifern und die ftets unverminderte Arbeitsluft auf entfprechende Aufgaben zu lenten. Schon im 3. 1828 fcbrieb Bohmet an ben Freiherrn b. Stein, A. fei ein junger Mann, ber Renntniffe und Berftand befite und, wie er glaube, eine gute, ficher feine fchlechte Arbeit liefern werbe; bamals handelte es fich um Berausgabe "germanischer Scriptoren vor 500" burch ben Thuringifchen Berein, wobei A. ben 3batius ebiren follte. Bohmer's Ginfluß mag es auch jugufchreiben fein, daß 21. auf die Urtundenschäße Frant furts, insbesondere auf bas bier in feltener Bollftandigfeit borbandene Material gur Reichsgeschichte im Anfang bes XV. Jahrhunderts aufmertfam murbe; benn bis dabin hatte er wol taum mit Originalurtunden ju thun gehabt. Sier galt & eine Lude in ber Siftoriographie auszufullen, aber freilich auch eine Arbeit gu leiften, die infolge der mannigfaltigften in Betracht tommenden Strömungen und Intereffen an Schwierigfeit nicht leicht fibertroffen werben tonnte, und II. unternahm fie. Seine "Gefchichte R. Sigmund's" (Samburg 1838-1845, 4 Bbe.) ift ein vielbenfittes und viel ausgeschriebenes Buch geworben und ift es noch **И**јфваф. 63

s heute. Richt mit Unrecht hat Jemand bemerkt, daß es eher eine "Geschichte. Sigmund's und seiner Zeit" sei, d. h. daß nicht die Person des Kaisers orzugsweise, sondern die europäischen Begebenheiten zu seiner Zeit aneinander reiht werden, ja man kann vielleicht sagen, daß Sigmund überhaupt nicht den littelpunkt der Darstellung bildet und daß Aschach's an lebhasten Farben nehin nicht reiche Palette diesmal, wo es galt, ein besonders sarbenprächtiges malde, eine Heerschau über alle Culturvölker des Abendlandes und den Abglanz römischen Kaiserthums vor das Auge des Lesers zu zaubern, — dieser Ausbe nicht ganz gewachsen war. An gutem Willen und eisernem Fleiß hat er es er durchaus nicht sehlen lassen, und deshalb ist auch sein Buch dis heute unstbehrlich geblieben. und wer weiß, wann sich ein Rachsolger sindet, der ihn tdrängen wird; Reichstagsacten, Regesten und Eberhard Windeat's Geschichtsch, von denen sich A. seiner Zeit Zeile für Zeile mühsam erkämpsen mußte,

gen jest ju Jebermanns bequemem Bebrauch bereit.

In Anerfennung Diefer Leiftungen erhielt A. im April 1842 bom Minifter born eine Berufung an die Univerfitat Bonn als ordentlicher Profeffor der ichichte. An einer Mittelfchule, wie in Frantfurt, mar er ja nicht an richtigem ate : er geborte auf die Universitat, und icon im 3. 1836 hatte ihn Bohmer d Tubingen empfohlen, wo man bamals nach einem tuchtigen Siftorifer auf Suche war. Run bot fich die Belegenheit, einen ihm mehr gufagenben irfungefreis an einer fo angesehenen Bochichule ju erlangen, an ber Seite ablmann's und Loebell's ju lehren, und bies beftimmte ihn auch, ben Ruf gunehmen und die ihm gur Beimath geworbene Stadt Frantfurt, wo er beinabe Rabre im Rreife gabireicher Freunde gelebt batte, ju verlaffen. Im Juli 42 erhielt er bas Ernennungsbecret, im September überfiedelte er nach Bonn. fon wenige Bochen fpater flagte Bohmer, er habe jest in Frantfurt feinen tenfichen mehr, ber genug unterrichtet mare, um mit ihm die neueren Litteraturicheinungen ju befprechen; ber "Dienftag-Abend" fet verobet; ihm fehle ber reund , ber mit reichem Biffen eine fo eble Beideibenheit berband und far ne emfige Benutyung ber Beit als Mufter aufgeftellt werden tonnte" (Janffen, ohmer I, 265). In Bonn aber begann 2. fogleich feine Borlefungen, mabrend Die nach atabemischem Brauche Abliche Antrittsrebe: "De scribendae historiae ermanicae ratione", wozu die Differtation "de Cidi historiae fontibus" einlud, ft am 1. Juli bes folgenben Jahres bielt. Blidt man nun gunachft auf feine rnere afabemifche Thatigfeit, jo hat A. mahrend feines elfjährigen Wirfens an er Uniberfitat Bonn in jedem Gemefter wenigftens zwei Borlefungen gehalten, ine grofere bon bier bis funi Stunden und eine fleinere bon amei Stunden bentlich, ja in manchem Gemefter fam noch eine britte ein- ober gweiandige Borlefung bingu. Reben ber alten griechischen und romifchen Gefchichte as er Gefchichte bes Dittelalters, fpeciell Gefchichte ber fachfifchen, frantifchen mb ichwabiiden Raifer, ber beutschen Rationalbergogthumer, bes 15. Nabrunberte und fpanifche Geschichte im Mittelalter; augerbem ein großes Colleg iber neuere Geschichte und ein fleineres über Geschichte bes 18. Jahrhunderts ind über bie abendlandifche Litteratur bes fruheren Mittelalters, und bielt iftorifche Uebungen über alle Bebiete ber Geschichte ab. Gine weitere Birtfamleit als Mitglied ber Brufungscommiffion für Candibaten bes höheren Lehramtes eftand in ber Abhaltung ber Brufungen und in der Beurtheilung ber fchriftiden Glaborate. Und neben allen biefen außerft zeitraubenden Arbeiten fand er unermublice Mann auch in Bonn wieder Muße für fcriftftellerifche Thatig-Att. Runachft vollendete er die großentheils bereits in Frantfurt ausgearbeitete Beidicte ber Grafen von Bertheim" (Frantfurt 1843, 2 Banbe), ju ber ihn er Erbpring Conftantin b. Lowenftein Rofenberg (vgl. Reuer Retrolog ber

64 Ajchbach.

Deutschen 1839, G. 1012) angeregt hatte, nach beffen fruhzeitigem Tobe A. von ber fürftlichen Familie gur Durchforschung ber herrschaftlichen Archive ermachtigt wurde. Es gelang ibm, die Reihe ber Grafen v. Bertheim bis jur Ditte be 12. Jahrhunderts hinauf ju berfolgen und gablreiche Urfunden and Licht ju gieben, burch bie nicht nur bie Beschichte bes Bertheimischen Geschlechtes, fonbem auch noch vieler anderer Abelsjamilien große Bereicherung erfuhr. "Ich wünschte", fchrieb ihm Bohmer über biefes Wert, "bag Thomas bas erlebt hatte ; ihm batte es ficher die größte Freude gemacht, benn er fuchte Gie mit beimlichem Blan bon ben ausgetretenen Wegen ber Schule auf ben grunen Anger bes Urfunden ftubiums ju lenten, auf bem Gie nun noch gang unberührte Blumen gepfindt haben." Bar alfo bie ben mittelalterlichen Bergamenten jugewenbete Sorgfalt nicht vergeblich gemefen, fo überließ A. für die Bufunft biefes Gebiet boch lieber ben Diplomatifern bom Fach : ihm, ber ben Ausgangspunkt feiner in ber claffifcen Philologie wurzelnden Studien niemals verleugnete, war boch nicht gang behaglic babei ju Duthe, und hatte ihm Bohmer nicht gebroht: "Dag ich in Ihren Brafen b. Bertheim nur tein ae finde"! - wer weiß, ob fich feine claffice Reber nicht gesträubt hatte, bas einfache e in ben Bertheimer Urfunden fteben m laffen. Die vielfachen Begiebungen, Die Al. jest au feinen Collegen von ber theologischen Facultat, ju Dieringer, Clemens, Flog, Beimfoeth und Silger unterhielt, führten ibn aber junachft auf firchenhiftorifches Gebiet. Aus eigener Erfahrung mußte er, wie mubfam man irgend eine zuberlaffige Belehrung fuchen mußte, wenn es fich um einen Gegenftand ber Liturgit, Dogmatit ober ber Rirchengeschichte banbelte; ba lag ber Bebante nabe, ein verlägliches und moglichft compendiofes Borterbuch jum Gebrauch für Gebilbete aller Stanbe, insbefondet für tatholifche Geiftliche aufammenguftellen. Go entftand Alchbach's "Rirchenlexiton" (Frantfurt und Maing 1846-1850, 4 Banbe). Seine eben genannten Freunde von der theologischen Facultät und hervorragende Fachmänner wie Algo. Binterim, Gams, Befele, Runftmann, Reichensperger, Rogbirt, Sparicub und Balter fteuerten nach Rraften aus ihren fpeciellen Gebieten bei, A. felbft über nahm die Redaction des Bangen und lieferte viele Artitel firchengeichichtlichen und litterarifchen Inhalts. Wie biele Auffage bon ihm ftammen, ift fcwer ju fagen, ba ber beicheibene Dann nur ben geringften Theil, eigentlich nur bie Auffage über bie Bapfte, Bifchofe, Beilige und über einige Rirchenschriftfteller mit vollem Ramen unterzeichnete, mehrere bundert Artifel bingegen blog mit "A" (und vielleicht auch mit anderen Chiffern) fignirte, offenbar weil er als tactvoller Redacteur feine Mitarbeiter nicht verdunteln wollte; allein wer erfennt ibn nicht auch in biefer Berhüllung als Autor, etwa des Artifels "Raiferfrönung" (III, 668-679)? Inhaltlich bieten feine eigenen Beitrage eine gute Zusammenfaffung bes bis babin befannten Materials. Fern von aller gehäffigen Bolemil laffen fie es aber auch gelegentlich nicht an freimuthigen Meugerungen fehlen (vgl. Art. Papft Alexander VI., Bb. I, 139). Die größte Schwierigfeit beftand aber wol in ber redactionellen Arbeit, in bem vielfachen Umgießen und Beranbem ber eingelangten Beitrage, im Bertehr mit den Buchhandlern, ba bie Andraeifde Buchhandlung in Frantfurt a. Dr. ploglich in Concurs gerieth und ber Berlag an Rirchheim in Maing überging, und endlich im unaufhörlichen Dahnen und Erinnern der faumigen Mitarbeiter; benn berartige Unternehmen maren bamals noch nicht ju bem fabritmäßigen Großbetrieb unferer Tage gebieben, wo es fogar Unleitungen für unerfahrene Beitragelieferanten gibt, und als Dufter fonnten bochftens Ruhrmann's und Reubeder's Berica bienen, mahrend Beger und Belte mertwürdiger Beife faft gleichzeitig mit Afchbach's Rirchenlexiton ericbien (vgl. Gla, Repertorium, G. 16-17). Beute ift bon ben beiben Concurrenten bie lettgenannte Enchtlopabie in ber neuen Auflage auf ber Bobe ber Biffenicalt, Ajdbad. 65

bingegen, bem eine Reubearbeitung nicht beschieben mar, fo gut wie veraltet, ldlich mochte er fich icagen, bag bas ichwierige Wert in feche Jahren fertig war. lebte jest, fo viel man urtheilen tann, in ben angenehmften Berhaltniffen, ente fich bes gludlichften Familienlebens und war beliebt bei feinen Collegen Buborern, ja er tonnte fich fagen, bag feine Borlefungen, obwol fie nicht ben fogen. Zwangscollegien geborten, in ber Regel fehr gablreich und fleißig icht wurden, und daß fich allmählich ein Rreis von Schulern um ihn icharte. bem mancher hoffnungsvolle junge Gelehrte gahlte wie Sopf, Janffen, v. Butnied , Wilhelm Schmit, namentlich aber Rider, auf ben er nach Bohmer's beil fich "etwas einbilben" burfte. Dachte er baber wol taum an irgend Beranderung feiner Lage, fo traf es fich boch gerade gu Beginn ber funf-Tabre, daß man in Wien nach dem Tobe bes im 3. 1849 aus Münfter in gefommenen Siftoriters Grauert († am 10. Januar 1852) nach einem enben Erfat Umichau bielt. Bunachft batte man auf Betreiben bes Minifteriales Feil porguglich an ben um die Sabsburgergeschichte verdienten 3. G. Ropp Bugern gebacht; als aber biefer megen feines vorgerudten Alters und weil im Muslande noch fehr wenig Bertrauen gu ben Wiener Berhaltniffen begte, Brofeffur angunehmen gogerte, manbte man fich - offenbar mar Bobmer ei wieder mit einer nachbrudlichen Empfehlung thatig gemefen - an A. te Diefer noch turg borber einen Ruf nach Brag mit Rudficht auf feine ibn chaus gufriedenstellende Bofition in Bonn abgelehnt, fo erichien ihm boch bie Jerstadt an der Donau trok aller Theuerung der Lebensmittel und Wohnungen. ber man ibn allerorten warnte, als ein hoffnungsvoller Boben für feine bemifche Thatigteit, und beshalb erflarte er fich im Berbfte 1853 gur Unme bereit. Den rafchen Entichlug bewundernd fchrieb ihm damals Bohmer: bie bebeutend ift boch ber Moment für einen tatholifden Geschichtslehrer, ba eben erft bie latholischen Bereine in ber Raiferburg fich berfammelten; wann bergleichen erhort!" - und bann wieder: "Bedeutend und erhebend ift ber ruf, bem öfterreichischen Raiferftaat in feinen bereinten Boltern, bom Stanbatt beuticher Bilbung aus, ju biftorifch-politischem Betrachten und Ergablen nn und Dund öffnen gu belfen und fo in ber vaterlandifchen Litteratur gu er Biederherftellung bes durch ben Rordoften bedrohten Gleichgewichtes mitvirlen!" (Janffen, Bohmer 3, 178). Bon folden 3been getragen ichied A. beinem Bonner Birfungetreife, ben er im Laufe bon elf arbeitereichen Nabren bgewonnen batte, neuen und boberen Bielen entgegeneilend, boch nicht gang ne Sorge fur bie Butunft. Die Biener Profeffur fur allgemeine Gefchichte b bie Beitung bes damals fo benannten "philologisch-hiftorischen" Seminars t einem Gehalt von 4500 Gulben ichien wol recht annehmbar, allein wie I tam darauf an, wie fich fur ihn bie vollig ungewohnten Berhaltniffe ge-Iten wurden. Ronnte ein Anderer auf die Wirfung einer imponirenden rfonlichfeit ober auf ben Bauber eines hinreigenden Bortrags bauen, fo mar fich wol bewußt, nichts bon all bem ju befigen, was ihm über bie erften bwierigfeiten batte binweg belfen tonnen. Much Bohmer fürchtete für ihn ben len Eindruck, aber er bertraute doch auf den endlichen Sieg des ehrlich streben-Freundes. In Wien angetommen (October 1853) fand A. neben vielen Simeinenden Anhangern natürlich auch ebenfo viele übelwollende Gegner, benen on bie Berufung bes Auslanders als ein unverzeihliches Berbrechen erichien. eine Antrittsborlefung genügte nach dem Berichte der Allgemeinen Zeitung 8. Januar 1854), "ben altgewohnten Aerger gegen Alles aus dem beutschen Bland Stammende recht unverhallt an ben Tag gu fehren, und wo man loten ober bombaftifche Schonredner auf bem Ratheber erwartete, um über Bebeutung und Aufgabe ber Beltgeschichte ju fprechen, ba fonnte ein Bilgem, beutiche Biographie. XLVI.

66 Aichbach.

nuchterner Dann ber Wiffenschaft, ber bie Resultate feiner forgialtigen Forfchungen ohne viel Redefchmud, ohne rhetorifches Beimert und bobles Brafentbum brachte. nur geringe Geltung gewinnen". Bomöglich noch thorichter war es, daß man einen und benfelben Mann auf ber einen Seite bes Ultramontanismus, auf ber anderen eines gefährlichen Freifinnes geiben borte. Inbeffen liefen fich bie maßgebenben Berfonlichfeiten burch folches Gefchmas nicht beirren, benn fie faben immer beutlicher ein, in 2. eben jene Rraft gewonnen ju baben, beren fie jur Beranbilbung einer tuchtigen Lehrerichaft und jur Bertiefung bes biftorifden Studiums fo febr benothigten; fie unterftukten ibn baber in feinem Bemubin und taum war ein Jahr vergangen, als 21. es bereits fur angezeigt fand, feine Familie aus Bonn abguholen. Auf ber Reife traf er in ber beiterften Stimmung mit Bobmer gufammen, lobte nicht nur die gute Behandlung "bon oben", fondem auch bas collegiale Ginvernehmen ber Projefforen und ben anhaltenben Fleif ber Wiener Studenten. Geine engeren Fachgenoffen waren anfangs nur Albert Jager und Joh. Rep. Raifer, ein alterer aus bem Bormary in bie neue Mem mitgenommener Siftorifer; erft fpater tamen jungere Rrafte bingu. 21fcbod's Borlefungen umfagten wie in Bonn bas gange Gebiet ber Geichichte, perweilten aber mit Borliebe beim Alterthum und fanden jedesmal eine wichtige Ergangung in den Seminarfibungen, wo er über ichwierigere Buntte bes gerabe bebanbelten Beitraumes, über Quellen und neuere Litteratur ausführlich ju fprechen pflegte. Mugerhalb ber Universität vertehrte er mit ber fogen. "Dienstags-Gefellichaft", au welcher Rarajan, Birt, Feil, Chmel, Fiedler, Belfert und Firnhaber geborten, in ber freundschaftlichften Beife; endlich bot ibm die faif. Atademie ber Biffenichaften, die ihn am 18. October 1855 jum correspondirenden und am 12. Robbt. 1856 jum wirklichen Ditglied gewählt batte, vielfache Unregung, Die fich in eifriger Betheiligung an ben atabemifchen Bublicationen außerte. Satte er icon in Bonn die Befdichte ber romifchen Legionen und die fie betreffenden Infdriften jum Begenstande feines Studiums gewählt, auch Giniges barfiber in ben Jahr buchern bes Bereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande (Band 19-21) mitgetheilt, fo wendete er fich jest mehr ben Donaulegionen gu, über bie er eine Reibe von Monographien veröffentlichte: "Die romifchen Legionen Brima und Secunda Abjutrig in nieberpannonien" (Wiener G.B. XX, 1856); "Die Boje und Agalier unter Raifer Trajan in Pannonien" (Wien 1858, Splbefterfbenbel; "Ueber Trajans fteinerne Donaubrude" (Wiener Centralcommiffion Bb. III. 1858); "Ueber die romifchen Militärstationen im Ufernoricum awischen Laurigem und Bindobona" (S.B. XXXV, 1861); "Beitrage gur Beichichte ber romifden Legio X. Gemina in Bindobona" (Biener Alterthumsberein Bb. V. 1861); "Die britannischen Auxiliartruppen in ben Donaulandern" (Jahrb. f. vaterland. Beich., Wien 1861); "Ueber bas romifche Beerwefen in Pannonien im erfien driftlichen Jahrhundert" (Wiener Alterthumsberein Bb. X, 1869, befondere über bie Lea. XIII. Gemina. XV. Apollinaris, XXX. Ulpia). Die übrigen Auffake über romifche Geschichte maren: "leber romifche Raifer-Inschriften mit abfichtlichen Ramentilgungen" (Wiener G.B. XXIV, 1857); "Ueber Die Beit bes Abichluffe ber zwifchen Rom und Rarthago errichteten Freundschaftsbundniffe" (Daf. XXXI, 1859); "Die Confulate ber Raifer Muguftus und Tiberius" (Daf. XXXV. 1861); "Die Confulate ber rom. Raifer von Caligula bis Sabrian" (Dat. XXXVI, 1861); "Livia" (Dentschriften XIII, 1864); "Die Unicier und Die romifche Dichterin Broba" (S.B. LXIV, 1870); "Die lateinischen Infdriften mit ben Ramen romifcher Schiffe" (Daf. LXXIX, 1875). Mitten in Diefe immer weiter ausgreifenben, einander ergangenden Arbeiten fiel ein gang und gar bavon verschiedenes Unternehmen, wogu ihn weber fein Beruf noch feine Reigung, fonden bie außeren Umftanbe veranlagten. Als nämlich im 3. 1863 ein Comite aufammentrat, um bie Borbereitungen für bie 500jahrige Jubelfeier ber Biener

midule ju treffen, murbe man darüber einig, eine Befchichte ber Alma Mater Molphina febreiben gu laffen, und als Berfaffer tonnte man teinen gewiffen-Gelehrten finden als A., beffen Bereitwilligfeit mit biefer Arbeit ein a ganglich fremdes Bebiet gu betreten, icon an und für fich nicht etwa blog Biebesdienft, fondern geradegu ein Opfer mar. Anbererfeits erfannte er at, bag eine Darftellung ber gangen 500jabrigen Univerfitategefchichte in einem Seife feine Rrafte Aberftieg, ja in ber turgen Spanne Beit bon zwei Jahren, be ibm damale jur Berffigung ftand, ganglich unausffihrbar mar. Indem er baber auf bas erfte Gaculum befdrantte, fchilberte er bie Grundungs= and Berfaffungegeichichte nach ben bereits bon Rubolf Rint veröffentliften Arfunden, ftellte eine recht ansprechenbe Chronit ber Ereigniffe bis 1465 gufammen und fügte baran 57 furge Lebeneffiggen ber alteften als Edriftfteller berühmten Biener Univerfitateprofefforen. Dit gewohnter Bunttlich-Int abergab er jum bestimmten Termin bem Confiftorium Die bestellte Arbeit and erhielt dafür das Zeugniß, daß es eine "wahrhaft classische" sei (Schroff, Bericht ft. d. 500jahr. Jubelfeier d. W. Univ. 1865, S. 10). In der That wird Riemand ber bas unter bem Titel : "Geschichte ber Wiener Univerfitat im mien 3abrhundert ihres Beftebens" (Wien 1865) als Weftschrift erichienene Buch mit und bamit bie unglaublich turge Entftehungszeit von zwei Jahren gufammenallt bem Berfaffer bie aufrichtigfte Bewunderung verfagen fonnen : etwas anderes willich ift es, ob die Aufgabe aberhaupt in diefer Beit losbar mar, wo bas ameift recht anftrengenbe Stubium ber hanbidriftlichen Univerfitats- und berultats-Acten, ber Univerfitats-, Facultats- und Nationsmatrifeln, wo enbiich Be minbeftens curforifche Lecture ber bon ben behandelten Schriftftellern hinterbijenen Werte weber in zwei, noch in funf ober gehn Jahren absolvirt werben linn. Ge tomint eben in ber Wiffenschaft niemals barauf an, wie langfam ber wie ichnell ein Bert entftanben ift; bie unvermeiblichen Rebler ber Alüchtighit dagegen bleiben für immer fichtbar. Go rugt P. Denifle (Befchichte ber Iniversitaten im DR. A. I, 623) ein befonbers auffallenbes Berfeben Afchled's, der die Stelle im Albertinischen Stiftsbrief; "anno a nativitate domini 1384" mit "Beihnachten 1384" überfette; allein wie viele Minuten tonnte 1 ber Interpretation ber gangen Urfunde widmen, wie oft mußte er fich mi bie Gingebung bes Mugenblides ober auf fecundare Quellen berlaffen! Der unter leidlicheren Umftanden bearbeitete zweite Band, in welchem A. Die Biener Univerfitat und ihre Sumaniften im Beitalter R. Maximilians I." Bien 1877) behandelte, ift auch weitaus verläglicher im Detail ausgefallen; ber britte, bon A. im Manuscript, aber nicht eben brudreif binterlaffene Band : Dir Wiener Uniberfitat und ihre Belehrten 1520-1565" (Wien 1888) ift erft and Michbach's Tobe erichienen. Babrend ber Borarbeiten gum zweiten Banbe ion ibn bie mertwurbige Erscheinung bes Erzhumanisten Conrad Celtes jo muchtig an, bag er ibm zwei inhaltreiche Monographien widmete: Die eine handelte über Roswitha und Celtes" (Biener S.B. LVI, 1867), worin A. bie bon manchen Brititern anertannte, überall aber Staunen erregenbe Bermuthung ausfprach, Die Berte ber Ganbersheimer Ronne feien eine Falfchung; in ber anderen beschäftigte er fich mit ben fruberen Banberjahren bes Celtes (Biener G.B. LX, 1869). Rach fo vielen berborragenben Leiftungen und nach 50jahrigem erfolgreichen Lehramte burfte A. fich im J. 1872, wol mit bem Bewußtsein, feine Lebensaufgabe tren erfallt gu haben, gur Rube feben. Mancherlei ehrenvolle Musgeichnungen bon Seiten ber Regierung, barunter die Erhebung in ben Ritterftand, fehlten nicht: am meiften aber erfreuten ibn bie Sympathien feiner gablreichen, allen Nationalitaten angehörigen Buborer, Die ihm bann noch einmal bei Belegenheit feines 80, Geburtstages ben lehten Beweis ihrer Liebe und Anhanglichfeit multiplicated and ambitration and an at 5 to an avenue

gaben, indem sie ihm einen silbernen Lorbeerkranz widmeten, auf dessen einzelnen Blättern die Titel seiner Werke verzeichnet waren; eine Adresse aber enthielt einige hundert Ramen von zum Theil hochangesehenen Gelehrten, die einst als Schüler zu seinen Füßen gesessen hatten und nun selbst eine neue Schülergeneration heranbildeten. Kurze Zeit nach dieser erhebenden Feier stellten sich bei A. die Anzeichen greisenhaster Schwäche ein und vier Tage vor seinem 81. Geburtstage verschied er, betrauert von seiner Familie und allen Freunden der Geschichtswissenschaft.

Autobiogr. Notiz im Almanach d. faif. Atad. d. Wiffenschaften (Bien 1882), S. 157—168. — Kurzer Refrolog d. Eduard Frhr. d. Saden, im Wien. Alterthumsverein XXI, S. XVII—XVIII. — Eigenhänd. Aufzeichn. u. Originalbrieswechsel gelehrt. Inhalts, d. A.& Sohn Hrn. Landesgerichtsrath Dr. Emil Ritter d. Afchach mir gutigst zur Bersügung gestellt. Rarl Schraus.

Asfahl: Martus A. (auch Aftfaldsch, Asfalg, Asfalt 2c.), bebeutender Maler der schwäbischen Schule, geboren im 15. Jahrhundert in der damaligen Reichsstadt Schwäd. Sall, † in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Sein einziges, bis jest beglaubigtes Werk ist der großartige, im J. 1726 mit der Kirche verbrannte Hochaltar in der Marientirche von Reutlingen aus den Jahren 1515/16; wahrscheinlich ist er aber auch der Meister eines imposanten Frestenstückes an der Südseite der Pjarrtirche von Meran; einige vermuthen in ihm auch den Hauptmaler am Blaubeurer Hochaltar, ebenso den Monogrammisten M. A. oder A. M., d. i. den Zeichner des Diurnales oder Gebetbucks Kaisers Maximilian I., des sog. Besanzoner Gebetbuckes.

Bed in Diöcesanarchiv v. Schwaben XVI, 1898, Nr. 12, S. 191 und XVII, 1899, Nr. 6, S. 91-95 u. die das. Litt. B. Bed.

Athalarid, Oftgothentonig, a. 526-534, Cohn Amalafwintha's, ber Tochter Theoberich's bes Großen (f. beibe Artifel) und eines Amalers anderen Bweiges, Gutharich Rillifa (bisher in Spanien lebend), bem ber Ronig bie Tochter bermablt hatte, ba er eines Sohnes barbte und einem Entel zweifeitig amalifcher Abstammung ben Thron am beften zu fichern glaubte. Auch follte wol Eutharich die Regentschaft (wie die privatrechtliche vaterliche Muntichaft) über ben a. 517/518 geborenen Anaben führen, falls er noch maffenunfabig Ronig wilrbe. Deshalb ward Eutharich, ber enge Berbindung mit Raifer Juftinus fuchte, burch bas Confulat bes Jahres 519 geehrt: als Conful gewann er burch prachtvolle Circusfpiele ju Rom, durch Freigebigfeit und Dilbe die Stimmung ber Italier. Da er aber balb barauf ftarb, mußte Theoderich auf andere Beife bie Thronfolge bes unmundigen Entels ju fichern fuchen. Gr ließ zu diefem 3med bie Brafen und Ebeln der Bothen fowie die gefammte Bevollerung - Romer wie Gothen - ber Refibengftabt Rabenna fcworen, feinen andern als A. als feinen nachfolger anzuertennen, mabrend beffen Maffenunreife feine Mutter bie Regentichaft (wie bie Muntichaft) fuhren follte. In ber That leifteten gleich nach bes großen Ronigs Tob bie Gothen und bie Romer in Italien, Dalmatien, Gallien A. ben Treueid, wie auch biefer beiben Bollern eibete, jenen Gulb, Diefen Schut berfprechend: benn in ber letten Beit Theoberich's war bas Berhaltnig ber beiben Rationen gu bittrer Feindseligfeit vergiftet: beshalb lieg bie Regierung ju Rabenna Gothen und Romer fich auch gegenfeitig Treue gegen ben Berricher geloben. Allein es gelang burch alle begutigenben Dagregeln und Borte nicht, gutes Ginbernehmen unter ben beiben Bevollerungen herzustellen: Die Gothen berachteten Die untriegerischen Italier und beschulbigten fie, nicht ohne Brund, geheimer hochberratherischer Berbinbungen mit bem Raifer gu Bhgang, Diefe aber haften Die Gothen ale Barbaren, verachteten fie als - arianische - Reger, fürchteten beren Reigung ju Gewaltthaten und fehnten bie faiferlichen, Die fatholifchen Fahnen gur Befreiung berbei. Amalaswintha erbitterte die Gothen durch ihre starke hinneigung zu den Römern (f. A. D. B. I, 381, wo es aber heißen muß "die Ebeln ertrotten"); die Regentschaft eines Weibes verstieß ohnehin gegen germanisches Recht. Und nun mußte die nationale Partei, die eistig gothisch Gesinnten, zumal die Geschlechter des alten Bolksadels mit Ingrimm sehen, wie die durchaus verrömerte Färstin den Knaben zu einem römischen Imperator, nicht zu einem germanischen heldenkönig zu erziehen bemüht war: sie schische knaben von ihm sen. Als sie ihn einst wegen geringen Fehls schlug und er weinend entlies, empörte das die vornehmen Gothen im Palast, die ihn so trasen. Sie zwangen die Regentin, die ganze Erziehungs- und Lebens-Einrichtung Athalarich's zu wechseln: er ward unter Entsernung seiner bejahrten (römischen?) Hosmeister von jungen (wol nur gothischen?) Gesellen umgeben, die ihn alsbald zu Trunt und Ausschweisung ieder Art versührten: er versiel insolge dessen in Siechthum und starb im Frühsiahr a. 534.

Dahn, Die Könige ber Germanen II, 1862, S. 177-190; - Urgefch. b. germanischen u. romanischen Böller I2, 1898, S. 250-252. Dahn.

Athanagild, Beftgothentonig, a. 554-567. Eblem Gefchlecht ent-Rammt ward er a. 554 bas haupt ber gegen Ronig Agila (a. 549-554) gerichteten Emporung, die vielleicht auch bon ben angeblich bedrudten tatholifden Bifcofen ausging : wenigftens galt eine Rieberlage Agila's bei Corboba, in ber er ben Sohn und ben gefammten Ronigsichat verlor, als Strafe ber Beiligen für Berlegung bes Grabmals bes Marthrers St. Acisclus und far Berachtung Chrifti, b. b. wol eifrigen Arianismus. Gleichwol glaubte Al. nicht, burch feinen eigenen Unhang allein ben Ronig bernichten gu fonnen und er deute fich nicht, ju biefem 3med bie alten Erbfeinbe bes fpanifchen Gothenreiches, die Bygantiner, aus bem naben Rorbafrita über bie fcmale Meerenge herfiber gur Gulfe in das Land ju rufen. Wie erwunicht und paffend Raifer Inftinian gerabe bamals (a. 554), nach Rieberwerfung bes letten Biberftanbes ber Ofigothen (f. ben Artitel Teja), eine folche Aufforberung gur Ginmifchung tommen mußte, wie fie fo vollig eine Bieberholung ber Borgange fchien, Die gur Groberung Afritas und Italiens geführt hatten, leuchtet ein: nach ben Banbalen und ben Oftgothen follten nun auch bie Weftgothen in bem Streit um ben Ronigeftab Byjang und bas Berberben in ihr Reich gerufen haben. Billiahrig und eifrig fandte baber ber Raifer Geer und Flotte unter bem Batricius Liberius und raich bemachtigten fich Diefe gefährlichen Gehülfen ber meiften Seeftabte und ber ftarten Ruftenfeftungen langs bem gangen Guboftufer ber Salbinfel, wo fie faft 70 Jahre fich behaupteten; erft bie Ronige Gifibut (a. 612-620) und Spinthila (a. 621-631, f. bie Artifel) bermochten bie Ginbringlinge wieder vollig auszutreiben; wie in Italien nahmen auch bier bie Ratholiten, Die Romanen mit Freuden Die fatholifchen, Die "romifchen" Fahnen auf. Gegen die verbundeten Raiferlichen, ben miles Romanus, und die Unbanger Athanagilb's verlor Agila eine zweite Schlacht, bei Gevilla, und nun ichien bie argliftige bygantinifche Staatstunft einen britten Triumph fiber ein gefpaltenes Germanenreich ju feiern, als ein plotlicher Umfclag unter ben Gothen felbft bies abwandte: Die Anbanger Agila's mochten bie Ueberlegenheit ber Berbanbeten, vielleicht bie Gefährbung bes gangen Reiches bei Fortführung biefes Rampfes ertennen: fie ermorbeten ihren Ronig, ber, bon ber Buabalquibir- an bie Guabiana-Linie gurudgewichen, ju Merida neue Ruftungen betrieb und ertannten 21. als Ronig an (a. 554). Diefer trachtete nun gwar fofort, ber fo thoria ober gemiffenlos ins Land gerufenen Belfer, fobalb er ihrer nicht mehr bedurfte, wieder ledig ju werben, allein bies gelang ihm trot aller Anftrengungen nicht: gwar wurden bie bygantinifchen Statthalter, meift patricii, bon bem

gothilden Beerbann im offenen Relb oft gefclagen, allein bie gablreichen fefte Safenplage, Die Deerburgen, Die fich bon Sucruna am Mittelmeer bis jun "beiligen Borgebirg" am atlantischen Ocean hinzogen und auch viele Binnen ftabte binter biefer Linie tonnten ihnen nicht mehr entriffen werben: war bot Die Bertheibigung fefter Blage immer noch die ftartfte Seite bygantinifder beren Bezwingung bie ichwachfte Seite germanifcher Rriegiabrung; erft noc amei Menfchenaltern ward bie lette Spur bes unheilvollen Regiments Athana gilb's aus bem Lande getilgt. Bei biefen Rampfen im Guben ber Salbinie mar es bebenflich, bak gerabe bamals im Nordweften bie alten ichlimmen Rad barn, die Gueben (im heutigen Portugal), die ftets jede Bebrangnig ber Bothe ju einem Seitenftog benutt batten, aus bem bieberigen arianifchen Betenntni ju bem tatholifchen übertraten : fie fcoloffen fo ben Rreis ber gefährlichen recht gläubigen Feinde bes Regerftaates: ju ben eifrig tatholifden Derobingen in Often, ben Bygantinern im Gaben und ben ftets jur Emporung geneigten eigenen tatholifchen Bifchofen und romanifchen Gbeln im Lande reihten fich nur bie neu befehrten Sueben im Rorben; alsbalb follte bas Bufammenwirten bieler Feinde bas Bothenreich auf bas fcmerfte gefährden (f. ben Artitel Leovigilb). Diefe Bedrohungen abzuschwächen, fuchte ober gewährte A. boch gern Annaherung an die Merovingen: er bermablte (a. 566/67) feine Tochter Brunichilbis mit Ronig Sigibert I. von Auftrafien gu Det und bald barauf bie zweite Baile fbintha mit beffen ebenfo geiftreichem als bosartigen Bruber Chilperich I. bon Reuftrien gu Coiffons. Much biefe weftgothifch = merobingifche Berfchmagerung follte wie fo manche frubere (f. ben Artifel Amalarich) und fpatere (f. bie Artifel Theuberich II. und Witterich) ju Unbeil führen. Dan hatte mit gutem Brund Chilperich's bofen Leibenschaften migtraut, mit Gewalt hatte man bit widerftrebende Braut ben Urmen ber Mutter (Godifwintha) entriffen und bem Freier guführen muffen, ber ihre reiche Ditgift: Borbeaux, Limoges, Cabon, Bearn und Bigorre gierig in Empfang nahm und gern bie berlangten Gibe fcwur, die Gemablin fo lang er lebe nicht ju berftogen; er bielt Bort: benn er ließ fie bald um feiner Buble Fredigundis willen (f. ben Artitel) erbroffeln. M. erlebte biefe Erfullung merobingifcher Gibe nicht mehr: er ftarb a. 567 (Robember ?) "friedlichen Tobes", wie man als Geltenheit bei ben Ronigen biefes Reiches berborhob. Dag er beimlich jum Ratholicismus übergetreten fc. ift Erfindung; man gonnte ben Guebentonigen nicht ben Ruhm bes Bortritte hierin. A. baute bie (arianifchen) Rirchen ber beiligen Jufta und ber beiligm Rufina ju Tolebo, wo er oft im Balatium Bof hielt, boch icheint erft fein großer Rachfolger Leovigild bauernt bie Refibeng bieber verlegt zu haben.

Dahn, Die Könige b. Germanen V, 1870, S. 124f.; — Urgefch. b. germ. u. roman. Boller I2, 1898, S. 372; III, 1883, S. 123. Dahn.

Attems: Ferdinand Maria Graf A., Freiherr von Heiligentreuz. Landeshauptmann von Steiermark. Die Burg Attems (Attimis) liegt in Friaul nordöstlich von Udine und mit ihr wurden von dem Patriarchen von Aquileja, Udalrich II. die Brüder Heinrich und Arbeno belehnt; deren Vorsahren sollen aus Schwaben eingewandert sein und von den Markgrasen von Bregenz und Montsort stammen. Heinrich und Arbeno trugen seit dieser Belehnung den Ramen Attems; jener ist, da Arbeno kinderlos starb, und beider Eltern nicht nachweisbar sind, als Stammbater des jehigen weitverzweigten Grasenhauses anzusehen und hinterließ nach seinem 1193 ersolgten Tode seiner Nachkommenschaft einen bereits ansehnlichen Besig. — Friedrich v. A. verließ 1473 Friaul und ließ sich in der benachbarten Grasschaft Görz nieder. Er wurde Hostanler Leonhard's, des regierenden Grasen von Görz; nachdem dieser, der letzte seines Hauses, 1500 gestorben und König Maximilian I. insolge von Erbverträgen

effen ausgebehnte Gebiete in Befit genommen, erhob Maximilian ben Friedrich M. jum Statthalter ber jungft erworbenen Grafichaft. Gein Cobn Sieronbmus wrbe ber Stammbater jener Linie, Die fich fpater "ju Beiligenfreug", bon ner herrschaft, öftlich von Gorg im Wippacherthale, nannte, mahrend fein nfel Undreas Grunder ber Linie U. Begenftein wurde. Rachfommen Friedrich's men an ben erabergoglichen Sof au Grag und an ben faiferlichen Sof au Ben und Brag. 1605 wurden bie 2. bon Beiligentreng gu Freiherren, 1630 n Raifer Ferdinand II. in ben Reichsgrafenftand erhoben. Gobann faßten fie if im Banbe Steiermart, bermählten fich mit Tochtern ebler Familien bes ndes und ber nachbarprovingen, gelangten ju Reichthum und Grundbefit, fo fie bereits im 18. Jahrhundert die größten weltlichen Grundherren im nbe waren und errangen im Standeleben ber Brobing fo bobes Unfeben, bag rch die gange erfte Salfte bes 19. Jahrhunderts zwei biefes Saufes als nbeshauptleute an ber Spike bes Landtages ftanden und eben jest wieber von 93 bis 1896 und neuerdings feit 1897 ein 21. (Graf Edmund) biefe hohe urbe befleibet.

Janas Maria Graf A. (geb. 1649) mar es, ber fich bauernd in Grag berlieft und bon ber Erbicaft nach feiner Mutter, einer Marcheja Stroggi, b bon bem Beirathegute feiner Frau, einer Grafin Burmbrand, große Buter Steiermart (1686-1717) erwarb: bie Berrichaften Winbifch = Landsberg, rtenftein, Beilenftein, Rann, Migen, Gofting, Reichenburg, Burg. Feiftrig lindifch-Reiftrig) und Saufer in Brag. Er grundete zwei Ribeicommiffe fur ne Sohne Frang Diemas und Thaddaus. Des erfteren Entel mar Ferbinand aria. Er erblidte am 22. Januar 1746 ju Gray bas Licht ber Welt. Bon n Angenblide feines Gintrittes in Die Großjährigfeit hatte er Gig und imme auf ber Berrenbant bes fleiermartifden Lanbtages und machte auch n 1771 an hiervon Bebrauch. Schon 1778 murbe er von feinen Stanbesuoffen aum ftanbifden Ausichufrathe und 1782 aum Berordneten gemablt. er Ausschufrath mar eine Urt fleinerer ftebenber Lanbtag, handelte im Ramen bollen Landtages und befleibete alle Berhandlungsgegenftande beffelben ein : & Berordnetencollegium aus feche Ditgliedern, bom Candtage gewählt, bebend, war bie eigentliche flandische Regierung, hatte bie Beschluffe bes Landges burchzuführen und bas ansehnliche ftandische Bermogen ju verwalten. raf Ferbinand mar allo irfibzeitig ein einflugreiches Mitglied in ber Rorperbait ber fteirifchen Stande und bamit in ber Berwaltung bes Bergogthums worden : bas Stanbehaus war bie Statte, in ber er fortan bis jum Enbe ines Lebens in Birtfamteit ftand, pon ber aus er in ben jolgenden tief ergten und ichwer bewegten Jahrgehnten in bas politische Leben tief eingriff, ver biele Unhanger, Freunde und Berehrer fand, aber auch andererfeits renge Beurtheilung erlitt - ber aber, wie gerechtfertigt fie in manchen Buntten in mag, immer entgegenzuhalten ift, daß er ftets bon ben beften Abfichten für as Bobl feines Standes, aber auch feines Landes burchbrungen mar; bag er, ne in allem, fo auch in politischen Dingen nur feiner Ueberzeugung und feinem ewiffen folgte und daß die Mittel, welche er gur Erreichung feiner Biele anandte, immer bie lohalften waren. Die politifchen Unfange bes Grafen Ferbiand A. fallen in die letten Jahre Maria Therefia's und in die Regierungszeit ofeph's II. - Maria Therefia's Regierungsprincip war bornehmlich auf bie ermebrung ber Rraft bes Gefammtftaates gerichtet, mas nur burch Aufftellung ner anfehnlichen Rriegsmacht und burch bie Ginführung eines neuen Spftems reicht werben fonnte, burch welches in die völlig gerrutteten Finangen Ordng gebracht werben tonnte. Die bon ihr und ihren Staatsmannern ausbenben Reformen beamedten bie Centralifirung ber Regierungsgewalt unb

hatten wenn nicht die Bernichtung, so doch die herabbrüdung des Ständewesens zum Schattenbilde zur Folge. Die Steuerfreiheit des Abels und der Geistlichfeit wurde vollständig beseitigt, die Bewilligung der Grundsteuer zur bloßen Formalität. Durch diese "Therestanische Grundsteuer-Rectissication" wurde das Recht des Staates auf die Grundsteuer als einer regelmäßigen Leistung der Grundbesiger an den Staat endgültig zur Anersennung gebracht und die Grundsteuer des disher von den Ständen sir dieselbe vindicirten Charatters als einer dem Landessfürsten bisher freiwillig geleisteten Beihülse für immer entsleidet. Ohne Anfrage bei den Landtagen wurden neue Steuern eingesührt, schon bestehende incamerirt, d. h. der ständischen Bewilligung und Berwaltung entzogen, wichtige Gesehe wurden ohne Zustimmung der Landtage, ja troß ihres Widerspruches erlassen und durch die 1748 errichteten Kreisämter wurde die Wirtsamteit der ständischen Berordnetenstelle immer mehr beschänft.

Burde unter Maria Theresia noch in manchem die Form gewahrt, so war dies unter Joseph II. auch nicht mehr der Fall. Die Landtage werden zwar alljährlich einberusen, aber sast ausschließlich auf die Bewilligung der Postulate beschränkt. Ihre Berhandlungen spielten sich in höchst einsormiger, gehaltloser Beise ab. Sie boten den Resormen Joseph's gegenüber kein materielles, höchstens ein sormelles hinderniß; denn die Stände besassen noch immer einen Berwaltungsorganismus, welcher sich den kaiserlichen Behörden gegenüber einer gewissen Selbständigkeit ersreute. Daher wurden auf Besehl des Kaisers die ständischen Aemter und Cassen mit den gleichartigen Staatsämtern verschmolzen, die Bersügung über die Landessonde den Ständen ganz entzogen, endlich die Stelle des Landeshauptmanns ausgehoben und das Berordnetencollegium ansestelle des Landeshauptmanns ausgehoben und das Berordnetencollegium anses

gelöft. -

Begen biefe Dagregeln bes Raifers entstand allerdings in ben Rreifen ber privilegirten Stande großes Difvergnugen, aber fo lange Jojeph lebte, tonnte biefe Erregung nicht gur Geltung tommen. Erft nach beffen Tobe (20. Februar 1790) und nachdem fein Bruder Leopold II. ben Thron beftiegen hatte, eticollen laute Rlagen und Beschwerben ber Stanbe fiber Beeintrachtigung iber hiftorifchen Rechte und Ferdinand A. war es, ber im Mittelpuntte ber fianbifchen Opposition gegen Maria Therefia's und Joseph's Reformen ftand und Die Seele jener Beftrebungen war, welche ben Intentionen Diefer centralifirenben und reformirenden Monarchen entgegen Die provingielle Conberftellung ber Steiermart und ihres Landtages wieder ju erringen fich bemubten. Und in ber That murben auf Bitte bon Ceiten ber Stanbe icon am 28. Mai 1790 bie josephinischen Grundfteuer- und Urbarialgefete aufgehoben und bas therefianifche Steuerfoftem und bas Robotpatent bon 1775 wiederhergeftellt. Der fteirifde Bergogshut, ber auf Raifer Joseph's Befehl nach Wien gesenbet worben, murbe wieder nach Grag gurudgebracht und bort mit großem Jubel empfangen. Die Stande wurden bom Softangler Grafen Rolowrat aufgeforbert, fich Aber bie Bieberherftellung ber burch bie borigen Regierungen geschmälerten Lanbesperfaffung ju außern. Da entwarf A. eine umfangreiche Staatsichrift (fie jablt in bem im gandesarchive ber Steiermart befindlichen Manufcripte 225 Blatter in Folio), welche bie Darftellung ber ftanbifchen Berfaffung und Berwaltung ber Steiermart bor ben burch Maria Therefia und Joseph burchgeführten Reformen enthalt, fobann ausführlich über biefe felbft berichtet und bie Bitten ber Stande um Abftellung ber meiften berfelben und um Bieberberftellung ber alten Berhaltniffe enthalt. Diefe Dentichrift wurde im Landtage angenommen und ber Regierung überreicht. Waren bom Raifer alle biefe Forberungen, welche fich auf die Berfaffung bes Landes, auf bas Berichtswefen, auf die Stellung ber Berrichaften ben Unterthanen gegenuber und auf bas Steuerwefen bezogen. be-

isligt worden, so würde allerdings der Stand der Dinge, wie er sich in steiermart durch die tieseingreisenden Gesetz gestaltet hatte, welche unter Maria Heresia und Joseph erstossen waren, gut um ein halbes Jahrhundert zursichelchraubt worden sein. Gine große Zahl der Forderungen jedoch, wie die Biederherstellung der Bürde des Landeshauptmanns, des ständischen Ausschusser Berordnetenstelle, der ständischen Aemter und Cassen, die Wiedergewährunger den Ständen entzogenen Domesticalgesälle, die Herstellung des Eigenthumsechtes an dem Landhause und an anderen ständischen Gebäuden, die Wiedererstellung der Universität Graz u. a. erschien gerechtsertigt zum Wohle des andes und konnte ohne Beeinträchtigung einer krästigen Staatsverwaltung gesährt werden; und mehrere dieser Forderungen wurden auch schon don Leosof II. bewilligt, andere in den solgenden Zeiten und die dadurch wiederhersestellten Institutionen bestehen auch heute noch in der durch die Landesordnung om 26. Februar 1861 zu einem organischen Bestandtheile des constitutionellen ersterstaates erklärten Provinz Steiermark.

Man mag über die von A. in seiner umsangreichen Denkschrift aufgestellten begehren wie immer denken, eines kann nicht geleugnet werden, ihr Berkaffer estate eingehende gründliche Kenntniß der gesammten Gesehgebung, der gestichtlichen Entwicklung der Berkassung und Berwaltung des Landes, des kandewesens, sowie aller Berhaltnisse der Steiermark zu seiner Zeit, der poli-

den, ber wirthicaftlichen und ber culturellen,

lleber die Forderungen der Stände fanden in der kaiserlichen Hoskanglei it Beiziehung einer Deputation der steirischen Stände, darunter auch A., Beathungen statt, welche länger als ein halbes Jahr währten, denn nun war uch der Bürgerstand mit Begehren hervorgetreten: er sorderte mit Recht, daß ie Bürger der Städte und Märkte nicht wie bisher bloß durch den einen biadtemarschall, sondern durch Ortschaftsdeputirte im Landtage vertreten sein ollten; die privisegirten Stände remonstrirten zwar dagegen, jedoch vergeblich, ndem der Kaiser (17. Mai 1791) den Städten und Märkten eine Bertretung urch zehn Abgeordnete gewährte. Das größte und wichtigste jedoch, was A. urch persönliche Intervention beim Kaiser erreichte, war, daß die Würde des Landeshauptmanns wiederhergestellt und den Ständen das Recht zugesprochen wurde, dem Kaiser jedes Mal zwölf Candidaten hiesur in Borschlag zu bringen.

Als 1797 die Franzosen zum ersten Male die Steiermart occupirten und miolge bessen die kaiserliche Regierung alle ihre Aemter und Behörden aus dem bebrohten Lande zurückzog, wurde eine prodisorische Landescommission aus Ständeseren, Magistratspersonen und Bürgern der Stadt Graz bestehend, zusammenzestellt mit der Aufgabe, die Landesadministration zu leiten und für die Aufzechterhaltung der Ordnung Sorge zu tragen. Mitglied dieser Körperschaft, welche in den schweren Kriegszeiten große Aufgaben zu lösen und eine verantwortungsvolle Stellung einzunehmen hatte, war auch A. geworden, der in ihr

in bingebender und verdienftvoller Beife wirtte.

Als 1800 die Stelle des Landeshauptmannes durch den Tod des Grasen Karl Thomas Breuner erledigt wurde, besand sich der Rame des Ferdinand A. unter den zwöls vom Landtage hiefür Borgeschlagenen und Kaiser Franz ermannte ihn (28. Januar 1801) zum Landeshauptmann von Steiermark. Auch im zweiten Coalitionskriege (1800—1801) wurden Theile der Steiermark im Oberlande von den Franzosen besetz; die Regierung setzte wieder eine Landessommission ein, die Stände unter der Leitung des Grasen A. hatten Borschläge ur Landesdesension entworsen und wirkten auf das krästigste dahin, den vom zeinde heimgesuchten Landestheilen das Tragen der dadurch erwachsenen Lasten

Der britte Coalitionstrieg brachte bie Frangofen abermals (1805) nach Steiermart. Der Bonberneur und ein Theil bes Buberniums verließ die Landeshauptftadt; die Leitung ber Geschäfte murbe einer Landescommiffion anvertraut, beren Borfit anfänglich Dismas Graf Dietrichftein, fpater M. fuhrte. Auf ben Schultern biefer Commiffion und ihres Borfitenben laftete eine ichmere Aufgabe: bie Bermahrung und Rettung aller gurudgelaffenen ararifden Gelber, bie Bilbung einer Abminiftrationscaffe, Die Borbereitungen fur Die Ginquartierung und Berpflegung ber anrudenben Weinde, Die Organisation ber Lieferung ber Requifitionen, Die Errichtung pon Maggginen fur Getreibe, Debl. Brot. Reifd. Bein, Safer, Beu u. f. m., aus welchen bie Burger bie beftimmten Rationen für bie bei ihnen eingerudten fremben Truppen zu beheben batten. Am 14. Robember rudten die Frangofen unter Marmont in Grag ein und icon am 15. forbente er die Leiftung einer Contribution von einer Million Gulben in Conbentionemfinge, bie Stellung bon 400 Bierben und bie Berpflegung bon 8000 Mann mit 12 000 Gulben taglich. Rur burch ein Bwangsanleben tonnten biefe Summen aufgebracht werben. Ge fam aber noch arger. Durch Dernet Rapoleon's (Schonbrunn 25. frimaire, an 14 = 15. December 1805) murbe bon ber Steiermart eine Contribution bon 14 Millionen France gefordent. Eine Abichlagszahlung bon einer Dillion follte fogleich erlegt werben und murbe burch ein zweites 3mangsanleben aufgebracht. Beitere Bahlungen wurben gludlicherweife burch ben Frieden bon Bregburg fiftirt. In bem Rriege bon 1805 hatte die fleine arme Steiermart an Contributionen und Requifitionen die enorme Summe bon 1 395 943 fl. entrichten muffen.

Die Landescommission und A., ihr Borsitzender hatten in bieser schweren Zeit trefflich gewirtt; der Dant des Raifers, der Stände und der Burgerschaft von Graz, welcher ihm zu Theil wurde, war gerecht und wohlverdient.

Rodmals murbe bie Steiermart bon ben Frangofen beimgefucht und autgefogen. Am 30. Mai 1809 rudten fie unter Macdonalb's Befehl in Grat ein und nun erfolgten maklofe Requifitionen; ein Zwangsbarleben bon neun Millionen Gulben in Bantogetteln mußte von der Landescommiffion ausgeschrieben werben. Und am 1. August wurde ein Decret Rapoleon's veröffentlicht, welches ber Steiermart eine Contribution bon 44 880 000 Francs auferleate. Die Landescommiffion mit A. an ber Spige follte biefe Summe aufbringen und ba bis Ende Auguft nur zwei Diffionen erlegt werben fonnten, fo erflatten bie frangofifchen Dachthaber, gewaltsame Gintreibungen im gangen Lande bornehmen, alle Theile ber Steiermart mit Truppen als Executionsmannichaften überfluthen au wollen, aller beweglichen Sabe, aller Borrathe und Baaren ber Burger fich ju bemachtigen, Beifeln auszuheben und außer Landes ju fuhren. - Da griff II. rettend ein; die frangofifchen Dachthaber, ertennend, bag aus bem ausgesogenen Banbe Baargelb nicht mehr zu erpreffen fei, ertlarten fich bereit, fatt beffen aute Schuldverichreibungen anzunehmen: A. ftellte am 27. September amei Bechsel an "Monsieur Bary, receveur des contributions de la Styrie" aus, ben einen auf 500 000, ben anderen auf 200 000 fl. lautend, mit Berpfanbung feiner Berfon, fowie feines gangen beweglichen und unbeweglichen Infolge beffen wurden bie Executionsmagregeln fiftirt und bie Bermogens. Bewohner bes Landes bor bem außerften bewahrt. Allerdings murben biefe Bechfel nach bem Abichluß bes Friedens aus ben eingegangenen Zwangsbarlebensgelbern eingeloft. Denten wir uns aber ben Gall, ber Schonbrunner Friebe mare nicht ju Stanbe gefommen, ber Rrieg hatte wieber begonnen, abermals ungludlich geendet und die Steiermart mare wie Iftrien , Rrain und ein Theil von Rarnten unter frangofifche Berrichaft gefommen, wer hatte ba bie 700 000 fl., für welche A. gutftand, bezahlt? Die Frangofen aus ben Atteme. 75

wangsbarlehens- und Steuergeldern, welche bann aus Steiermark in ihre affen gestoffen wären, gewiß nicht; A. war Wechselschuldner und am Bersallsge wären diese aus seinem beweglichen Bermögen und aus den Gütern der amilie eingelöst worden und die Grasen von A.-Heiligenkreuz hätten, wenn cht ihr ganzes Bermögen, so doch den größten Theil verloren, umsomehr da e Güter, wenn sie zwangsweise verlauft worden wären, jedensalls nur mit fir schlechten Preisen wären an Mann gebracht worden. Nicht nach dem Erlige, sondern nach dem Stande der Dinge, wie er am Tage der Ausstellung r Wechsel war, muß diese That beurtheilt werden und als eine ausopferungseille, dem hingebendsten Patriotismus entsprungene bezeichnet werden.

Am 14. October 1809 wurde der Friede zu Schönbrunn abgeschloffen; ährend des Krieges, der damit beendigt wurde, hatte die Steiermark allein 663 314 fl. durch Zwangsbarlehen aufbringen müffen. Kaifer Franz, Erzerzog Johann und der Landtag der Steiermark richteten an A. Schreiben und deeffen voll des Dankes und der wärmsten Anerkennung für das, was er in esen schweren Zeiten geleistet. Bon den Kriegen der Jahre 1813, 1814 und 815 wurde die Steiermark nicht unmittelbar berührt, die Stände des Landes ih ihr Landeshauptmann konnten sich daher Werken des Friedens zuwenden.

Schon im J. 1801 hatte A. die Aufmerksamkeit der Stände auf die Heilen von Rohitsch-Sauerbrunn in der südöstlichen Steiermark gelenkt und den ntauf derselben 1803 bewirkt. Unter seiner energischen Leitung wurde daselbst ne Curanstalt errichtet, Gebäude wurden aufgeführt, die Quellen in Stein sakt, ein Badearzt wurde bestellt, großer Grundbesit, herrliche Waldungen ngsum angekaust und so der Grund gelegt zu jener prächtigen Schöpfung, die zu Rohitsch-Sauerbrunn, das jährlich 3000 Gäste beherbergt und eine Million laschen Sauerwasser versendet, ist — ein Born des Heiles sür Kranke und enesende, eine reizende Sommerfrische sür Gefunde.

An ber für Steiermart so wichtigen Grundsteuerregulirung, welche von der egierung 1812 begonnen wurde, nahm A. den innigsten Antheil und suchte

iebefondere eine ju fchwere Belaftung bes Landes bintanguhalten.

MIS Ergherzog Johann 1811 jur Brundung bes Joanneums in Grag fchritt nb bie Stanbe gur Mitwirfung an biefer großen Culturthat aufforberte, war A., ber hierbei bem faiferlichen Pringen gur Seite ftand und als Banbesauptmann und erfter Curator ber Unftalt für biefe in ben fcwierigften Jahren res erften Decenniume unter ber Megibe bes Ergherzoge forgte und fie leitete. igbergog Johann hatte feine großartigen Sammlungen aus bem Gebicte bes bier. bes Bflangen. und Dineralreiches bem Lande Steier gum Geichente genacht; Die Stande tauften jur Aufftellung berfelben ein palaftartiges Bebaube Bras an, fo erstanden die rubmlichft befannten Dufeen, an welche fich balb n botanifcher Barten, bas Archiv, bas Mungen- und Antifencabinet, Die landnrthicaftliche und Gewerbsproductensammlung, die Bibliothet, eine Lefeanftalt nd Lehrtangeln für naturwiffenschaftliche und technische Facher anschloffen. A. ar Borfigender bes Curatoriums bes Joanneums und Stellvertreter bes Ergerzogs in bemfelben, als folcher und als Landeshauptmann hatte er für diefe inftalt bie größte Arbeitelaft ju tragen und insbesondere die Bewilligung ber leffir nothigen Gelbmittel bei bem Landtage ju ermirten.

Auch bei der Gründung der steiermärkischen Landwirthschaftsgesellschaft burch rzherzog Johann (1819) wirkte er thatkräftig mit und wurde zum Stellvereter des Präsidenten, des Erzherzogs, erwählt. Aus den reichen Kunftschäßen ines Palais in Graz fiberließ er zahlreiche (160) Gemälbe, als die Stände ne allgemein zugängliche Bildergalerie errichteten. Den großen Grundbesitz,

n er bon feinem Bater ererbt batte, bermehrte er nambaft.

Die großen Berdienste, welche er sich um Kaiser und Reich und insbesondere um die Steiermark erworben, sanden auch vielseitig volle und hose Anerkennung. Schon 1768 war er vom Kaiser zum Kämmerer ernannt worden, 1801 wurde er zum wirklichen geheimen Rath mit dem Titel Excellenz erhoben; 1809 wurde ihm das Commandeurkreuz des kurz vorher gestisteten Leopoldordens, 1810 bessen Großkreuz verliehen; 1812 erhielt er vom Kaiser das Indigenat des Königreiches Ungarn und 1815 das goldene Kreuz des eben gestisteten Civil-Chrenzeichens. Die kaiserliche Akademie der bilbenden Künste in Wien ernannte ihn 1812 zum Chrenmitgliede, die Landwirthschafts-Sesellschaften in Krain (1815), zu Wien (1817), in Steiermark (1819) zum wirklichen Mitgliede, der Musikverein in Graz (1818) zum Beschützer und Chrenmitglied.

Er war feit 1772 mit Maria Anna Gall Freiin von Gallenftein bermablt, welcher Che 6 Sohne und 2 Tochter entsproften und ftarb im 75. Jahre

am 28. Dai 1820 im Familienfibeicommig-Balais ju Gras.

Schönleben, Genealogia Illustrissimae familiae D. D. Comitum ab Attimis. Ladaci 1681. (Sehr felten.) — G. Girolamo, Storia genealogico-chronologica degli Attems Austriaci. Gorizia 1783. — Iwof, Die Grafen von Attems, Freiherren von Heiligenkreuz in ihrem Wirken in und für Steiermart. Graz 1897. (A. u. d. T.: Forschungen z. Verfassunges u. Verwaltungsgesch. d. Steiermark. Hog, b. d. Hift. Landescommission f. St. II, 1.) Franz Ruwof.

Mtteme: Ignag Daria Braf A., Freiherr bon Beiligentreug, Lanbeshauptmann von Steiermart, Sohn bes Borigen, wurde am 24. Februar 1774 au Grag geboren, wo er bie juribifchen Studien abfolvirte. Rach erreichter Großjährigteit murbe er (1798) in ben Landtag bes Bergogthums Steiermail aufgenommen und 1800 bom Raifer jum wirklichen Rammerherrn ernannt. Schon 1801 murbe er bom Landtage jum Ausschufrathe bes Gerrenftanbes, 1807 jum Berordneten, jum ftanbifchen Cangleibirector und Depofitencommiffar ermablt. Das ichwere Rriegsjahr 1809 gab ihm Belegenheit, fich im Dienfte ilt Staat, Band und Bolt hervorzuthun. In der Festrede, welche Graf Bincens Sanbard im Ramen ber Stanbe bei ber Feier bes 25jabrigen Dienftjubilaums bes Grafen Ignag A. am 14. Robember 1843 hielt, beißt es: "Die ftrengften Proclamationen bebedten im 3. 1809 Die Strageneden biefer Sauptfiadt (Gras), erfullt mit Tobesbrohungen gegen jene Patrioten, welche fich erffibnen würden, Waffen ober öffentliche Caffen bor bem beutefüchtigen Feinde zu ber bergen. Guere Excelleng achteten biefe Drohungen nicht, und burch ein halbes Jahr ftunblich ber Lebensgefahr preisgegeben, hielten Sie mit einigen wenigen Bertrauten, feche Millionen Gulben an Staatsgelbern und mehrere taufend Stud für bie Landesvertheibiger beftimmte Waffen bis ju ihrer ganglichen Rettung getreulich bermahrt". - Als im Sept. 1809 bie von ben frangofifchen Dachthabern geforberten Contributionen aus bem ausgesogenen Lanbe Steiermart nicht mehr gu erpreffen maren, ichritten fie jur Anwendung perfonlicher Gewalt. Um 18. Geptember murbe ber Landeshauptmann Graf Ferdinand M. bon Breteuil, bem frangofifchen Intenbanten fur Steiermart, benachrichtigt, bag, wenn nicht binnen 24 Stunden bie angeforberte Contribution erlegt fein werbe, Die angefebenften Manner bes Landes als Geifeln gefangen gefett wurden. Es murben biergu bestimmt ber Landeshauptmann Ferdinand Graf A., ber Fürstbifchof bon Sedau, Friedrich Graf bon Balbftein, Graf Cajetan Wilbenftein und ber Sanbelsmann Ignag Gabolla. Da Ferbinand A. als Prafibent ber Lanbescommission unentbehrlich war und bas 63. Lebensjahr bereits erreicht hatte. fo trat für ibn fein Cobn Ignag U. ein. Diefe bier Gefangenen murben am 14. September 4 Uhr morgens auf ben Schlogberg gebracht und ihnen gebrobt. bag fie in eine ausländische Teftung abgeführt murben, wenn bie geforberten

Summen nicht in fürzester Zeit erlegt sein würden. Der Landesadministration gelang es, bis zum 27. September die erste Rate aufzubringen; insolge bessen wurden die Geiseln entlassen, jedoch nur unter dem eidlichen Bersprechen, die Stadt Graz nicht zu verlassen. — Er war also mit Leib und Leben eingetreten, um zu retten, was zu retten war, um dem Staate zu erhalten, was sonst dem beutegierigen Feinde als reiches und sicheres Opser zugesallen wäre. Treue und hinneigung sur Kaiser und Reich und innige, ausopferungsvolle Liebe für den Bater waren die edlen Motive dieser Handlungen.

Rach Erlaffung bes neuen Erbsteuerpatentes bon 1810 murbe A. aus bem ftanbifden Ausschuffe jum Mitglieb ber Commiffion ernannt, welcher bie

Durchführung biefes Befeges oblag.

Rach dem Tobe des Grafen Ferdinand A., seines Baters, wurde Ignaz A., ba sein Rame sich unter den zwölf vom Landtage vorgeschlagenen Candidaten besand, am 18. November 1820 vom Kaiser zum Landeshauptmann von Steiermark ernannt und schon 1821 zum wirklichen Kaiferlichen Geheimen Rath (mit

bem Titel Excelleng) erhoben.

Eine ber bedeutenbsten Angelegenheiten, welche ben Ständen und dem Landeshauptmann damals oblag, war die Weiterbildung und Ausgestaltung des Joanneums. Diesem Werte gab er sich mit dem größten Eiser, mit Einsicht und mit dem schönsten Ersolge hin. Erzherzog Johann ernannte ihn zu seinem Stellvertreter im Curatorium desselben. Durch seine Intervention und unter seiner Leitung wurde die Bibliothet durch einen stattlichen Zubau vergrößert und durch reiche Bücherschätze vermehrt, der botanische Garten erweitert, die naturhistorischen Sammlungen, das Archiv, das archäologische, sowie das Minzen- und Antisencabinet ansehnlich bereichert, die bereits bestehenden Lehrsanzeln zu einer Studienabtheilung sür Naturwissenschaften, Land- und Forstwirthschaftslehre und technische Fächer vereinigt; aus dieser Anstalt entwickelte sich nach und nach ein Polytechnitum, welches 1865 zu einer technischen Hochsschule erhoben wurde.

Raifer Joseph II. hatte die 1585 gegründete Universität Graz zu einem theeum degradirt. In der Sigung des steiermärkischen Landtages vom 9. Mai 1826 stellte A. den Antrag, es sei an den Kaiser die Bitte zu richten, daß das Lyceum wieder zur Universität erhoben werde. Dieser Antrag wurde einstimmig angenommen, ein Majestätsgesuch an den Kaiser gerichtet und am 26. Januar 1827 ersolgte die kaiserliche Entschließung betreffend die Wieder-

erhebung bes Lyceums ju Brag gur Universitat.

Erzherzog Johann hatte 1819 bie Landwirthschaftsgesellschaft für Steiermark gegrfindet, welche in ganz außerordentlicher Weise für das Wohl des Landes wirkte. 1822 ernannte der kaiserliche Prinz den Grasen A. zu seinem Stellvertreter im Präsidium dieses Bereines, und dieser machte sich darin so verdient, daß er nach des Erzherzogs Tode 1859 zum Präsidenten gewählt wurde.

Aus der Landwirthschaftsgesellschaft ging 1829 ein anderes vollswirthschaftlich ungemein wichtiges Institut hervor, die t. t. privilegirte wechselseitige 
Brandschaden - Bersicherungsanstalt für Steiermark, Karnten und Krain. Sie war durch die Initiative des Erzherzogs Johann und unter Mitwirkung des 
Brasen A. entstanden, jener bestimmte diesen zum Generaldirector der Anstalt, welche Stelle er bis zu seinem Tode besleidete. Sie blühte rasch empor und 
wireut sich auch noch heute des glänzendsten Gedeihens.

Von 1832—1834 sungirte er als Oberdirector eines anderen humanitätsinstitutes, der steiermärkischen Sparkasse, und von 1819 bis zu seinem Tode als Brüses des Musikvereins in Graz. — Als 1823 das ständische Theater in Graz in Raub der Flammen wurde, entschlossen sich die Stände zu einem Neuban,

ber unter der Leitung von A. mit großem Kostenauswande hergestellt und am 4. October 1825 eröffnet wurde. — Besonderer Fürsorge von Seiten des Grasen A. erfreute sich die ständische Bildergalerie und die damit verbundene Zeichenasabemie. In seinem Testamente bestimmte er, daß die von seinem Bater der Galerie leihweise überlassenen Gemälde als deren Eigenthum dortselbst verbleiben sollten.

Um 14. November 1843 feierte A. fein fünfzigjähriges Dienstjubilaum, bei welchem ihm vom Raifer, vom Erzherzog Johann, von der kaiferlichen hof-kanglei, vom Landesgouverneur, von den Ständen, von der Stadt Graz die

verbindlichften und berglichften Gludwunsche bargebracht wurden.

Waren die einst weitgehenden Rechte der Stände in Berfassungs- und Berwaltungsangelegenheiten seit Maria Theresia und Joseph II. auf das äußerste eingeschränkt, so gab es doch noch immer staatliche und Rechtsverhältnisse, welche sint die einzelne Prodinz don Wichtigkeit und Bedeutung waren und in welchen die Stände ihre Stimme zur Geltung zu bringen suchten. Seit 150 Jahren währte ein Streit zwischen Ungarn und Steiermark wegen der Zugehörigkeit zweier Ortschaften an der beiderseitigen Grenze. Obwol die Ungarn mit aller Krast auf die Einverleibung dieser Orte in ihr Königreich auftraten, obwol der kaiserliche Commissär bei der Grenzregulirung dasür sich aussprach und eine kaiserliche Entschließung sie anordnete, beschloß dennoch der ständische Landiag (1847), eine krästige Vorstellung gegen die Einverleibung dieser steirischen und beutschen Gemeinden in Ungarn dem Kaiser zu überreichen. Der Landeshauptmann Gras A. und alle 68 Mitglieder des Landtages unterzeichneten sie und legten sie der Regierung und dem Kaiser vor. Der Berlust dieser Gemeinden sür Steiermark wurde dadurch ausgeschoben und durch die veränderten politischen

Berhaltniffe, welche bas Jahr 1848 brachte, gang bintangehalten.

Wenn in ben Jahrgehnten bor bem Musbruche bes Bolferfturmes von 1848 bie Landtage ber Provingen Defterreichs fich auch ftill und ruhig verhielten, fo blieben fie bennoch ber Ungufriedenheit und bem Buniche nach Erweiterung ihres Ginfluffes und Beranderung in der Regierungsweife nicht fremb, boch bon jeder Bewegung bielten fie fich ferne. Aber es wetterleuchtete fcon bie und ba, fo auch in Steiermart und feinem Landtage. 3m 3. 1846 tam es gut Befprechung ber Ablofung ber Urbariallaften, namentlich Behent und Robot, und Frang Ritter von Ralchberg legte einen vollftandigen Entwurf betreffent bie Figirung und Ablofung ber Urbarial- und Bebentbezuge in Steiermart bot, und bei Berathung biefer Angelegenheit fprach ber Landtag bie Erwartung aus, bie Regierung moge nicht unterlaffen, in biefer Frage ben berfaffungemäßigen Beirath ber Stande einzuholen. Man fieht aus biefem Befchluffe, bag nun auch ber Landtag ber Steiermart fich feiner ftaatsrechtlichen Stellung als perfaffungsmagiges, berathenbes und beichliegendes Organ wieder bewußt wurde; und bag auch bie leitenben 3been ber Beit in ihn einbrangen, beweift ber Beichluf in ber Cigung bom 26. Auguft 1847, an ben Raifer bie Bitte gu richten, et wolle von einer mit Bugiehung bon ftanbifchen Ditgliedern gebilbeten Commiffion einen auf bas echt beutsche Brincip ber Deffentlichfeit und Mundlichfeit gegrundeten Bejegentwurf über die Strafgerichtspflege ausarbeiten und biefen ben Ständen gur verfaffungemäßigen Begutachtung gufertigen laffen, und in berfelben Situng fiel bei ber Bewilligung ber Steuerpoftulate bas Bort, Die Berathung und Beichlufiaffung über bie Staatseinnahmen und Staatsausgaben ftebe eigentlich einer Reichsversammlung gu. Bei allen biefen Berhandlungen wirfte A. nicht blog als Borfigender bes Landtages, fondern auch im ftanbifden Ausschuffe, im Berordnetencollegium und in ben Commiffionen in, wenn auch gemäßigtem, boch aber fortichrittlichem Ginne mit.

Die gewaltige Bewegung, welche im Darg 1848 in Wien ausbrach, fibte Birtungen auch auf Steiermart und Grag aus. Schon in ber Sigung n 15. Mary beichlog ber Landtag unter bem Borfige bes Grafen A. Die tte an ben Raifer ju richten, er moge Deputirte ber Stanbe aus allen blandern nach Wien berufen, um mit biefen über die gerrntteten politischen Finangberhaltniffe bes Raiferftaates Berathungen zu pflegen und Beichluffe faffen; er moge bie Landesreprafentationen vervollftanbigen, bamit auf ben ovingiallandtagen alle Intereffen eine entsprechende Bertretung fanden; er ge ein aus conftitutionell gefinnten Mannern bestehenbes Ministerium bilben biefes beauftragen, Befegentwürfe jur Borlage an ben einzuberufenben ichstag auszuarbeiten, betreffend die Durchführung ber Preffreiheit, Die aführung ber Deffentlichteit und Dunblichfeit im Berichtsberfahren, Die niahrung eines neuen, auf freier Grundlage rubenben Lehrplanes fur Schulen, Die Erweiterung und Rraftigung bes Gemeindemefens, Die gelung ber Urbarialverhaltniffe und die Durchführung ber Conftitution. Sobann fdritt ber ftanbifche Landtag ber Steiermart felbft gu feiner enen, ben Brincipien bes mobernen Staatsrechts entfprechenben Umgeftaltung. r Landeshauptmann, Graf A., ergriff felbit biegu die Initiative. Er ftellte Antrag (7. April), es folle jur Berathung ber wichtigften Angelegenheiten: ber Bermanblung ber Robot-, Bebent- und fonftigen Raturalleiftungen in Ibabaaben, 2. einer Gemeindeordnung für Stadt- und Landgemeinden, 3. der worganifirung bes Landtages, ein provisorischer Landtag einberusen werben, in ichem alle Intereffen ber Brobing: ber Grofgrundbefit, Die Stabte und Martte b bie Landgemeinden vertreten fein follen. Der Antrag wurde angenommen, se Bablordnung ausgearbeitet und im gangen Lande wurden die Bablen bollgen. Diefer provisorifche Banbtag tagte bom 13. Juni bis 17. Auguft und un noch am 6., 7. und 8. Rovember 1848 in 48 Sigungen und berieth und ichlog brei Gefegentmurje über eine Gemeindeordnung ber Stabte und Landmeinden, über die Aufhebung und Ablofung der Urbariallaften und fiber ne Landesordnung fur Steiermart, und legte biefe Entwürfe bem ingwischen fammengetretenen conftituirenben Reichstage jur befinitiven Befchluffaffung r. Graf A. prafibirte in allen Sigungen biefes Landtages mit Umficht, Sachnntnig, Rube und Schlagfertigfeit, mas umfomehr zu bewundern ift, ba er smale bereits 74 Jahre gablte, einer eigentlichen parlamentarifchen Berfammma noch nie porgeftanden mar, ba die fruberen Standetage einen borwiegend striarchalischen Charafter trugen und in bem provisorischen Landtage lebhafte ebatten und beftiges Aneinanderprallen entgegengefegter Unfichten und Deiungen nicht felten maren.

Belche Hochachtung und Verehrung A. sich durch die Umsicht, Gewandteit und durch das Wohlwollen erworben hatte, welche er bei der Leitung ses Landtages an den Tag gelegt, beweisen die Borgänge in den Sizungen sselben am 8. und 11. August. Bei dem Beginne der Berathung des Gesestwurses über die Organisation des Landtages (8. August) sprach ihm der odisorische Landtag einstimmig für seine ruhmvolle und ausopsernde Berendung zum Besten des Baterlandes durch mehr als ein halbes Jahrmdert die wohlerwordene Anerkennung und den wärmsten Dank aus; sämmtsche Abgeordneten erhoben sich von den Sizen und brachten ein allgemeines Doch" aus. Und als (11. August) zur Berathung der "vorstbergehenden Bemmungen" des Bersassungsentwurses geschritten wurde, sas A. den § 1 des ben vor: "Der derzeitige Landeshauptmann und Präsident der Ständersammlung, Se. Excellenz herr Ignaz Graf von A., ist sür diese Würde mit sen diessälligen Bezügen auf Lebenszeit erwählt und vom Landessürsten der

ftätigt". Da heißt es in bem Prototolle weiter: "Ohne daß eine Frage von Gr. Excellenz dem herrn Prafibenten gestellt wurde, stand die ganze Bersammlung auf zum Beweise, daß sie diesen Paragraph annimmt. Graf A. dantte in

ichlichten Worten für bas ihm hiedurch bewiesene Bertrauen."

Nach Beendigung der Berathung und Beschlußsassung über die dei oben genannten Gesehentwürse hatte sich der provisorische Landtag am 17. August vertagt und trat im November zu drei Sitzungen (am 6., 7. und 8.) wieder zusammen. In diesen stellte A. den Antrag auf Erlassung einer Adresse an den Kaiser, worin er der Lohalität der Steiermark versichert und betont wurde, es sei der innigste Bunsch des Landtages, daß Oesterreich einig und unzertrennlich bleibe, der Dank für die erneuerte Bersicherung der constitutionellen Freiheit ausgesprochen, auf die kaiserlichen Zugeständnisse vom März und Mai und auf das kaiserliche Manisest vom 19. October hingewiesen und damit geschlossen wurde, daß der Landtag in dem frei berathenden Reichstage die Bass des constitutionellen Lebens in Oesterreich erkenne. Diese Adresse wurde einstitumig angenommen und dem Kaiser überreicht.

Inzwischen und kurz nachher hatten sich die politischen Berhältnisse gewaltig geändert. Die Octoberrevolution, der Thronwechsel (2. December), die Berusung des Ministeriums der "starten Hand", Felix Schwarzenberg-Stadion-Bach, zeigten bald ihre Wirkungen. Der constituirende Reichstag, von Wien nach Kremsier verlegt, wurde am 4. März 1849 ausgelöst, eine "Reichsversassung für das Kaiserthum Oesterreich" octropirt, 1849 und 1850 erschienen Landesordnungen für die einzelnen Provinzen, welche aber nie ins Leben traten, sowie auch jene octropirte Bersassungen, welche aber nie ins Leben traten, sowie auch jene octropirte Bersassungen das kaiserliche Patent vom 31. December 1851 außer Wirksamseit gesetzt wurde. Der hierarchisch-militärische Absolutismus, der das alte Habsburgerreich in die innere Zerrüttung und zu den Katastrophen

bon 1859 und 1866 führte, hatte bamit begonnen.

Diese jeden Freund gesehlicher Ordnung, staatsrechtlicher Entwicklung und maßvollen Fortschrittes tief betrübenden Creignisse der Jahre 1849 und 1850 bestimmten A. zu dem Entschlusse, sich dom öffentlichen Leben vollständig zurüczuziehen; am 29. Juni 1849 stellte er das Ansuchen um Bersehung in den Ruhestand als Landeshauptmann von Steiermark, welche jedoch erst am

14. Februar 1852 erfolgte.

Der ständische Ausschuß, der, wenn auch in eng beschränktem Wirkungstreise, doch noch bestand, sprach ihm bei diesem Schritte seine tiesstes Bedauern, den wärmsten Dant und die vollste Anextennung aus. Seine Büste, in Erz gegossen, wurde im Situngssaale des Landhauses in Graz ausgestellt. Schon srüher waren ihm hohe Auszeichnungen, 1826 die Oberste-Erbland-Kämmererwürde, 1836 der Orden der eisernen Krone II., 1841 der I. Classe zu theil geworden. Zahlreiche wissenschaftliche und gemeinnützige Gesellschaften der Steiermart, der anderen Kronländer des Kaiserstaates, sowie des Auslandes hatten ihn zum Ehrenmitglied ernannt. Roch am 1. Juli 1861 war er vom historischen Berein sür Steiermart als mittelbarer Rachsolger des Erzherzogs Johann zum Präsidenten erwählt worden.

Als Greis von 87 Jahren erlebte A. noch eine hohe Auszeichnung; nach Erlaß ber Berfaffung vom 21. Februar 1861 wurde er am 18. April vom Raifer als erbliches Mitglied in das herrenhaus des Reichsrathes berufen.

A. war zweimal vermählt: mit Antonie Gräfin Chorinsth (1807—1809) und mit Aloifia Gräfin Inzaghi (vermählt 1814, † 1879); aus der ersten Che stammten eine Tochter Antonie, 1827 vermählt mit Graf Johann Schärsfenberg, und ein Sohn Ferdinand (bessen zweiter Sohn Edmund jeht Landeshauptmann von Steiermark ist); aus der zweiten Che eine Tochter Marie, welche

Frang Ilmof.

1899 mit bem berühmten Dichter und Singismum Anten Michmide Graf untperg (Anaftafius Grun) vermählte, und ein noch lebenber Gobn Seietred. Irag Graf A. ftarb. 87 Juhre allt, am 17. December 1861 in bem keillenfibeicommig. Palais in ber Saffinge ju Gerg.

Ilmoj, Die Grafen bon Attent, Frederice ben Gelligentreng in ihren Bilm in und fur Steiermart. Gmg 1897. E. 187-201.

Aubert: Dermann M. murbe 1826 in Franffurt a. b. D. gebrorn, birte in Berlin Medicin und Zoologie und promubirte 1850 bofelbit. In it bigenben Beit, bis er 1857 jum Penfeffer an ber Uniberficht in Berlin mit murbe, beichaftigte er fich antichlieflich mit goologitden Arbeiten, bun m namentlich bemertenswerth finb: "Ueber Banberungen ber Gingemeibeimer' im 31. Jahrbuch ber Schlefifden Gefellicaft 1853; "Meber bie fanft-be Befruchtung ber Fischeier" ebenbafelbft; "Beitruge gur Entwidlung ber fice in Zeitschrift f. wiffenschaftl. Zoologie, St. 5 1854 und St. 7 1856; Die Parthenogenefis bei Ariftoteles" ebenbafelbit, St. 9 1857. Alebann binbte er fich bon ber Boologie ab und beichöftigte fich mit Unterfucungen aber Mifologifde Optit und fpater mit ber Phyfiologie bes Rreislaufs. Gein Sauptund: "Innervation ber Rreislaufsorgane" ericien 1880 als Theil bes Sanbhas ber Phyfiologie von hermann. Bemertenswerth ift noch fein Bert : Shelespeare als Debiciner" 1873. 1868 wurde er als Profeffor ber Phyfioine nach Roftod berufen und ftarb bafelbft am 12. Februar 1892.

Andoin, Bangobarbentonig, a. 546-566, fabrte guerft bie Muntfait und Regentichaft fur ben unmfindig berfterbenben Ronig Baltbari, ben Bibn bee Ronigs Bacho. Die langobarbifche Sage bat ben Rein ber gefdichtliten fleberlieferung über ibn bis jur Unerfennbarfeit übermuchert: er foll querft in Bolf nach Bannonien geführt haben, wo er bann bon feinen Rachbarn, ben Omiben, Die Auslieferung eines flüchtigen Ronigfohnes Silbichis aus bem fruberen Ingobarbifchen Ronigsgefchlechte (ber Lithinge) geforbert haben foll: biefe mirb d mit bem Gaftrecht unbereinbar bon bem Gepibenvolle verweigert; aber beren Maig Thorifin (a. 540, f. ben Artitel XXXVIII, 121) verftanbigt fich mit I babin, bag biefer einen gu ben Langobarben geflüchteten gepibifchen Ronigsin Offrogotha, Cobn bes Ronigs Clemunt, ermorbete, wofur Thorifin bas Bleiche an Silbichis that. 3m fibrigen fullten Auboin's Regierung Rampie mit eben biefem Thorifin, wobei (nach ber Sage) einmal ein panifcher Schreden beibe Beere enticart, worauf für zwei Jahre Baffenftillftand gefchloffen wirb. Mein balb entbrannte ber Rrieg auf's neue: bie Bepiben maren auch nach Berfartung burch hunnische Gulfsicharen ben verbundeten Bygantinern und Langubarben nicht gewachfen und wurden wiederholt gefchlagen.

Muboin's Gefchichte wird noch fagenhafter geftaltet, ba auch bie um feinen Sohn Alboin fippig rantende Belbenfage ibn mit ergreift, 3. B. bas Lieb von ber Erlegung bes Sohnes Thorifin's, Thorismuth, burch Alboin (a. 551), bie Beigerung Auboin's, ben Sohn an feine Tafel ju gieben, bevor biefer von einem fremben Ronig ale Baffenfohn angenommen fei (bie Baffen erhalten babe? Aber Alboin hat fie ja icon fiegreich geführt!), ber fuhne Gaftritt Alboin's in Thorifin's Salle, ber Ruhm von Thorifin's Wahrung bes Gaftnechts, Alboin's Rudtehr und Zulaffung zur Tafel bes Ronigs und Baters A. I farb a. 566 ober 567, jedesfalls bor a. 568; feine Gattin, Alboin's Mutter,

bieg Robelinbis.

17. 5

Quellen und Litteratur: Dabn, Die Ronige ber Bermanen II, 1868, 8. 25 f., wo ich jumal burch bie Bleichung Aurigofa -Oftrogotha, Schwefter Milgem. bentiche Biographie. XLVI.

82 Audorf.

bes oben genannten Oftrogotha, manches Ratfel gelöft zu haben glaube; bann Urgeschichte ber germanischen und romanischen Bölker I2, 1898, S. 569; IV, 1889, S. 199; f. auch die Artikel Alboin, Kunimund, Thorifin.

Mudorf: Jatob A., ber Berfaffer ber "Arbeiter-Marfeillaife", war Politifer und Boet. Die Schidfale biefes Mannes waren und find in weiteren Rreifen unbefannt, und als er am 20. Juni 1898 ziemlich bejahrt bas Beitliche fegnete und man die begeifterten Rachrufe, fowie bon ber grandiofen Beerdigung bes Dichtere ber "Gebrudten und Enterbten" las, gelangte bor die Augen ber meiften erft burch bie Tobesnotig Aufflarung fiber feine Berfonlichfeit. Am 1. Auguft 1835 als Cohn eines armen haartuchmebers, bes "alten Jatob Audorf", ju hamburg geboren, übertam A. bom Bater, ber unter ben communiftifchen Demofraten ber Baterftabt und 1848-49 im erften Stabium bes beutschen Socialismus eine führenbe Stellung einnahm, bas fummerliche, nun langft burch bie Maschine getobtete Gewerbe fowol, als die radicale Bell-Rachbem er fünf Jahre als Schloffer und Dechaniter gelemt batte, manberte er Berbft 1857 mit brei Thalern nach Deutschland binaus, balb in die, Sandwertsburichen bagumal beuticherfeits unterfagte Schweig. In ben fiberaus regiamen bortigen beutschen Arbeitervereinen, ben Bflang- und Bebr ftatten der focialiftischen Arbeiterpartei, gerieth A. icon jung in ein Betriebe, bas furber mehr und mehr feine Rraft auffog und feine taum flugge Dufe tenbenglofen Aufgaben von vornberein entfremdete. Brafident des Arbeitervereins gu Binterthur feit 1858, feierte er 1859 in Burich bei Schiller's Sacularfeft ibn begeiftert als Freiheitsapoftel, lernte Georg Bermegh und Robert Blum's Sohn Sans, ben nachherigen nationalen Bortfuhrer, ale Marthrer ber gemeinfamen Heberzeugung fennen, fteuerte auch ju bes letteren Studienfonds bei. 1861 ginge über Mulhaufen nach Barie, wo er die felbsterworbene Sprachfertigleit fo vervolltommnete, daß er noch nach einem Jahrzehnt für Beitungefeuilleton frangofifche Romane treffend berbeutschte, 1863 über London beim. Dafelbft brad gerade ber Bater im Proletariat ben angebenden Ginfluffen Ferdinand Laffalle Bahn, A. fcolog fich biefer neuen, ber focialbemofratifchen Richtung, mit Leib und Geele an und blieb ihr auf die Dauer rudhaltlos treu. Delegirter ju Conftituirung bes "Allgemeinen beutichen Arbeitervereins" in Leipzig, warb er beffen Borftandsmitglied und für Samburg Bebollmachtigter. Dabei bat A. ben Laffalle'ichen Standpuntt mit beffen fpecififch beutschem Unftriche gegenuber ben internationalen und particulariftifden Dadenicaften ftreng vertreten, nach bem Tobe bes Guhrers auf Seiten bes Prafibenten Bernhard Beder, öffentlich in ber Erklärung vom 7. April 1865 ("Socialbemofrat" Rr. 44) und als Borfigender bei ber Centralfeier ju Frantfurt am 22. Dai.

Die energisch einsehende socialistisch-radicale Bewegung stackelte A. zum Dichten "Richt zählen wir den Feind, Nicht die Gesahren all! Der Bahn, der kühnen solgen wir, Die uns gesührt Lassall'!", so lautete der Resrain jenes "Liedes der deutschen Arbeiter", das seit 1864 unter der Marke "Arbeiter-Marseillaise auf den Lippen und im Herzen zahlloser Tausende von deutschen Proletarien sortlebt und, man mag dies Kampsbredier sachlich und sormell beurtheilen, wi man will, in der mächtigen socialistischen Strömung in den letzten die Decennien einen anstackelnden Hebel abgab. Doch A., nichts weniger als ein Streitnatur, entwich vor den solgenden inneren Reibereien der "Genossen" 1861 nach Rußland, erst nach der Berschmelzung auf dem Gothaer Congresse 1877 kehrte er zurück, an das neue "Hamburg-Altonaer Boltsblatt". Aber mit der inzwischen völlig umgestalteten Parteitörper wenig bekannt, griff A. in dichrankenlose Ausbreitung der Ideen nicht weiter ein, und nach dem ihm un

Auborf. 83

infligen Stichentscheib bei ber 1877er Reichstagswahl gegen Beinr. b. Spbel Bennep- Rettmann), jog er wiederum ins Barenreich, 1881 fogar jum britten Male, als er, taum in Samburg eingetroffen, infolge bes Socialiftengefebes ausgewiefen mit. Dit Gulfe grundlicher ruffifcher Renntniffe bereifte er fur eine beutiche Fabrit in Lodg Rugland bie nach Afien und gehorte, 1887 auf Bermenbung Mostauer beutschen Confule babeim wieder zugelaffen, feit 1888 bem leitten ber fich folgenden Parteiorgane, bem "Samburger Echo", bis jum Tobe Manbiger Mitarbeiter an. Geine nie beutschsprechenbe Battin Anaftafia Diotow pflegte ibn mabrent langeren Siechthums bingebend. Letteres bermberte feine emfige Thatigfeit als regelmäßiger, beliebter Wochen-, Chroniqueur" . 5. Eco" nicht, und auch die Ihrische Dufe reigte ihn nun bes ofteren. fr fcui feine Lieber und Gebichte aus bem Bemuthe bes beutichen Gocial. emotraten; in ihnen athmet der Dann der "fchwieligen Fauft" mit feinen Brenden und Leiben. Bor allem freilich durch jene "Arbeiter - Marfeillaife" legen fein Rame und fein Bort jum oberften Range bei ungegablten Borern, Sangern und Befern : "es ift ein Bedicht bon hiftorifcher Bedeutung", preift ber Beit Retrolog feiner Zeitung panegprifch. Gie barf nicht afthetifch gemeffen werben, ebenfowenig wie ihr Borbild, Rouget be Lisle's "Allons, enfants de la patrie", bie ichwunghafte Delobie entftammt, aber Gottfried Reller's Bebauern (im Sinngebicht", wo ber junge verliebte Schufter Goethe's "Rleine Blumen" fingt) iber bie Borberricaft biefes Trugfangs im handwerleburichen-Liederichate berteben wir. Leider haben Audori's politifch polemifche Boefien feine bielen, gludich empfundenen, rein lyrifchen Banber- und Liebeslieber - gang volleliebmäßig on Lenchen" und "Bonli" -, sowie die noch nicht extrem antlingenden Redicte feiner alteren Beriobe ("Um Broden", "Bor Romer und Paulefirche n Frantfurt a. Dt.", aufs "Beibelberger Schlog" u. a.) in ben hintergrund pbrangt. 1889-1890 gab er ein Banbchen "Reime eines beutschen Arbeiters" Banufcript fur nabere Freunde in Drud; fpater, 1893 brachte ber zweite Bund ber Sammlung "Deutiche Arbeiterbichtung. Gine Auswahl Lieber und Stidte beutider Broletarier", bom Samburger Reichstagsabgeordneten 3. S. 29. Diet peranftaltet, eine größere Mulle bon Auborf's Mufentinbern, außerbem bas Damburger Echo" und bas Wigblatt "Der mahre Jatob" gelegentliche Grudte. Aber jeben marmblutigen, oft ergreifenden Ton eines eblen Gemuths Berichallen bie allgu maffiben, balb logwetternben, balb gefucht carifirenben -Satire und Sartasmus hoberen Stils waren ihm nicht berfagt, wie bas vielemannte Spottlied "Bir find die Betroleure" am beutlichften beweift -, focialbemofratifchen Sturm- und Weftlieber, mit benen fich Al. gwar in Die Bergen Bunderttaufender bineingefungen, aber aus bem ihm moblbertrauten Revier ber Boeffe immer mehr entfernt bat. Benn ba ber Freund iconer Dichtfunft bas Coethe'iche "ein garftig Lieb, pfui, ein politifch Lieb" wieberholt, fo muß freilich ber Culturbiftorifer bie coloffale, immer noch machfende Birfung biefer Audorfiden Tenbengberfe nach Bebuhr beranichlagen.

Dieselben Quellen wie zum Lebensabriß in Bettelheim's "Biogr. Jahrbuch u. Otschn. Retrolog" III, 142 f., besonders directe Mittheilungen des Reichstagsabgeordneten Jgnaz Auer (bessen freundschaftlicher Rachruf, "Reuer Weltstalender 1899", S. 53—55, mit Borträt) u. des Redacteurs am "Hamb. Echo" G. Stengele, der Audorf's Gedichte zur Herausgabe gesammelt hat. Außer dem "Hamburger Echo" vom 20. dis 23. Juni 1898 s. über sein Dichterschaffen "Bossische Zte.", 1898, Rr. 289, 3. Beilage, über dessen politische Seite E. Kreowsti's Aussap, Deutsche Arbeiterdichtung" in der "Gegenwart", 47. Bd. (1895), Rr. 15, S. 230 s. Bgl. ferner F. Mehring, Sesch. d. dischn. Socialdemokratie II, 543; Rob. Schweichel in d. "Neuen Zeit",

1X2, 624; bie Stelle aus G. Reller bei E. Schmibt, Archiv f. b. Stud. b. neuer. Sprch. 97, S. 1. Lubwig Frantel.

Muer: Mag Jojeph A., Porzellanmaler, geboren am 14. Juli 1805 ju Ahmphenburg, erhielt den erften Unterricht bon feinem Bater Unton Auer (geboren am 4. Marg 1778, † am 25. October 1814), bem eigentlichen Grunder einer neuen Schule auf bem Gebiete ber Schmelgmalerei, fpater in ber Beich. nungsichule bes Brofeffors Mitterer. Schon 1817 lieferte ber taum awölfjahrige Bogling ber Atademie vorzügliche Beichnungen nach antiten Ropfen fur bie Runftausftellung; 1823 wurde A. in bie fonigl, Porzellanmanufactur aufgenommen und erlernte bie Schmelgmalerei unter Bartner und Abler. 3m Jahre 1829 erhielt 2. Die Fortfetjung bes toftbaren, bon feinem Bater für Rönig Ludwig I. begonnenen Tafelfervices. Großen Ruf erwarb A. durch die Bollenbung und Feinheit feiner Ausführung. Er lieferte viele Tellerbilber mit Copien nach ben Deifterwerten ber bamaligen Bilbergalerie (nachmals Alte Binatothet) und ahnliche Reproductionen auf fleineren und größeren Platten nach Rubens ("Chriftus und Johannes als Rinder"; "Bildnig ber Belene Forman"; "Raftor und Bollux entführen bie Tochter bes Ronigs Leutippos"), Solbein ("Bilbnig bes Schapmeifters Gir Bryan Tute"; "G. Barbara und Elifabeth"), Lorenzo bi Crebi ("Mabonna"), Raphael Santi ("Bindo Altoviti") u. f. w. Alle Runftausftellungen brachten erhebliche Broben biefer Technil. Gine febr lehrreiche Sammlung ift in ber Reuen Binatothet untergebracht, mit einem befonderen Ratalog über die Copiften und Maler. Spater wendete fic A. jum Aquarell und ber Glasmalerei (eine "Madonna" nach Murillo 1858 im Runftverein), boch hinderte ihn gulegt ein bedentliches Augenleiben an ber Musabung feiner Runft. Er ftarb ju München am 11. Dai 1878.

Bgl. Kunftblatt 1829, Stuttgart, S. 194. — Baierische Annalen 1834, S. 883. — Deutsches Kunftblatt, Berlin 1850, I, 385. — Nagler-Meyer, Künftlerlexison, 1878, II, 435.

Hog. Spac. Holland.

Anerbach: Hermann A., geboren am 21. März 1854 in Crimmitschan (Sachsen), seit 1875 in Köln, † ebenda am 8. Mai 1899 als Bureauche eines Handlungshauses. Er war ein hervorragender stenographischer Propagandist, seit 1890 Borsitzender des Gabelsberger'schen Berbandes rheinisch = westfälischen Stenographen. Er schrieb: "Winke zur raschen Erlernung und Verwerthung der Debattenschrift" (Köln 1886, 6. Aust. 1898).

Biographie: Mertens, Deutscher Stenographentalender fur 1899, S. 162.

- Deutsche Stenogr. 3tg. 1899, Rr. 115. Johnen. Unerbach: Jacob A., geboren am 24. Rovember 1810 in Emmenbingen, † am 31. October 1887 in Frantfurt a. Dt., herborragender Theologe und Babagoge. Gein Bater Marcus, Lehrer in Emmendingen, ber ihn gum Rabbiner beftimmte, ertheilte ihm bis ju feinem zwölften Jahre ausichlieflich Unterricht. Er wurde dann dem "Babagogium" der lateinischen Schule bes Ortes über-geben, wo er auf der fogenannten "Judenbant" feinen Blat hatte. Dreizehn Jahre alt, tam A. nach Ihringen, wo er gang bem Studium bes Talmud bingegeben mar, bas er von 1825 ab in Mannheim bei bem Stadtrabbiner Traub durch 2 Jahre fortfette. Bon Mannheim ging A. nach Rarlerube, wofelbit er fich fitt bie Oberclaffe des Lyceums vorbereitete und gleichzeitig den von bem Rabbiner G. Willstaedter eingerichteten Lehrcurfus für Rabbinats. Candidaten besuchte. Sier traf A. mit feinem Better Bertholb Auerbach gufammen, mit bem er bon ba ab burche gange Leben in inniger Freundichaft berbunden mar. A. trat 1830 in bas Lyceum ju Rarlsruhe ein und verließ baffelbe 1832, um die Univerfitat in Beibelberg ju befuchen, wo er Borlefungen bei Umbreit, Daub, Schloffer borte und im pabagogifchen Geminar bei Schwarz eine eifrige Thatigteit ent. Auerbach. 85

faltete. Die Univerfitatsftubien mußte A., bem es an Mitteln fehlte und ber oft mit Entbehrungen gu tampien hatte, unterbrechen, und finden wir ihn 1835 wieber in Beibelberg, als fein Better Bertholb A. bon Stuttgart babin tam und fur fein Forttommen forgte. Er betheiligte fich als Mitarbeiter an Bertholb Auerbach's Geichichte Friedrich's b. Großen und faßte ben Blan, eine Biographie Leffing's au fcreiben, worfiber 1835 ein Contract mit bem Berleger Scheible in Stuttgart gefchloffen murbe, ber aber nicht gur Ausführung tam. Schon nach turgem Aufenthalte in Beibelberg trat A. bie Stelle eines Religionslehrers und Bicars in Biesbaben an, wofelbft ber jugendlich aufftrebenbe Abraham Geiger Rabbiner war, ju bem er in ein freundschaftliches Berhaltnik trat, bas fpater burch ein nabes verwandtschaftliches ein noch innigeres wurde. Am 31. Juli 1836 erhielt A. in Tubingen bie philosophische Doctorwurde auf Brund einer Differtation "Ueber ben Rampi und Gegenfag zwifden ben Sofratitern und Sophiften", ein Gegenfant, mit bem er fich fruber icon bei Gelegenheit ber Bewerbung um eine Breisfrage in Beibelberg eingebend beichaftigt batte. Bon Biesbaben ging A. als Grgieber nach Wien und folgte von bort einem Rufe als Religionslehrer an bas "Philanthropin" in Frantfurt a. M. als Rachfolger Dichael Creizenach's. Am 18. Mary 1843 bielt er im "Andachtsfaale" feine Untrittsrebe über Jef. 44. B. 1-6. 1848 murbe er jugleich Lehrer bes Bebraifden am ftabtifden Somnafium in Frantfurt a. D. und fibernahm 1865 die Direction bes Julius Gleraheim'ichen Inftitutes bafelbft.

3m 3. 1847 jagte er ben Bebanten, Die "Anbachteftunbe", an ber er als Prediger wirfte, in einen beutschen Gottesbienft mit judifchem Charafter umguwandeln und gab ju biefem 3wede mit Joft eine "Cammlung von Gebeten und Bfalmen für Ifraeliten jum Gebrauche bei öffentlichen und hauslichen Un-Dachten" beraus. A. war ein Mann bon flarem Geifte und milbem Ginne und entfaltete eine reichgesegnete Thatigleit als Jugendbilbner und Schriftfteller. Bon ihm find ericbienen: "Die herftellung und Achtung Ifraels in ber Welt, Bredigt, gehalten in Emmendingen", 1840; "Spruche ber Bater", 1842 (Jahrbuch von Buich), "Rurge Geschichte ber ifraelitifden Gemeinde gu Bien feit 1784", 1843 (Jahrbuch bon Bufch); "Rleine Schul- und Sausbibel", 1858 Spater mehrere Reuauflagen); "Leffing und Menbelsfohn", 1867 (Brogramm ber ifr. Realfchule in Frantfurt a. D.); "Dem Andenten bes Dr. G. Stern", 1868 (Brogramm ber ifr. Realfchule ju Frantfurt a. D.); "Biblifche Graahlungen für Die ifraelitische Jugend", 2 Bandchen, Leipzig 1877; "Berthold Auerbach's Briefe an feinen Freund Jacob Auerbach", 1884. Außerdem war M. Mitarbeiter an Beiger's "Beitschrift für jubifche Theologie" und "Beitschrift far Biffenfchaft und Leben", an Rlein's "Jahrbuch" und an beffen "Schulund Jugenbbibliothet", an ber claffifden bebraifden Beitidrift "Rerem Chemed"

und an der "Allgemeinen Deutschen Biographie". Quellen: Seine Schriften, Programm der Real- und Bollsschule der ifr.

Gemeinde, 1888: Dr. Jacob Auerbach, von Dir. Dr. Baerwald, wofelbft auch S. 20 beffen am 3. Robember 1887 gehaltener Rachruf abgebrudt ift.

Abolf Brall.

Anerbach: Leopold A., geboren am 28. April 1828 in Breslau, jüdischer Abstammung, unterbrach, weil von seinem Bater zum Kausmann bestimmt, einige Zeit seine gymnasiale Borbildung, beenbete sie aber schon 1844 und studiete Medicin, die ersten vier Semester in Breslau und den Rest in Berlin, woselbst er am 18. Januar 1849 mit der Dissertation "De irritamentis nervorum studia critica" promovirte. Purkinje in Breslau, Ehrenberg, Joh. Müller und Remat in Berlin dürsten am meisten seine Studiengang beeinflußt haben. Er wurde in Breslau ein vielbeschäftigter Arzt, brachte es aber doch unter den

Auerbach. 86

fcmierigften außeren Berhaltniffen fertig, miffenichaftlich mit bem glangenbften Erfolge thatig ju fein. 1863 habilitirte er fich in Breslau, las hauptfachlich über Entwidlungsgeschichte und murbe 1872 außerorbentlicher Brofeffor an ber genannten Univerfitat. Durch feine im 3. 1855 mit Arabella Deg erfolgte Ber beirathung grundete er fich ein behagliches Beim, in welchem, ale die gablreichen Rinder herangewachsen waren, eine ftets muntere und angeregte Gefelligfeit herrichte. 3m 3. 1896 verschied feine Frau, und am 30. Geptember 1897 n

felbft. Gein altefter Cobn ift gur Beit Brofeffor ber Phyfit in Jena.

M. war ein fiberaus icharffinniger Ropf und glangender Beobachter. Daber fam es, bag er fo Danches fab und fand, mas anderen, ebenfalls guten Beobachtern bollig entagnaen mar. Und alles biefes erreichte er mit ben einfachften Mitteln, ohne jedwede Unterftfigung, ja fogar gehemmt burch eine ausgebehnte Braxis. Bir ermahnen gunachft feine mit glangenber Kritit gefdriebene und mit ebenfo einfachen, wie finnreichen Berfuchen ausgestattete Arbeit "Ueber pinchifche Thatigfeiten bes Rudenmarts" (Gunsburg's Beitichrift fir Medicin, Bb. 4, 1853, G. 452). In berfelben tritt er ber entichieben gu weit gebenben Anficht Pfluger's entgegen, welcher in feinen "fenforischen Functionen bes Rudenmarts" (Berlin 1853) biefem, abnlich bem Behirn, Billen und Empfindung jugefchrieben hatte. Des weiteren zeigte 21., bag die Amoben eingellige, von einer eigenartigen Dembran umfcbloffene Thiere find, in benen ftels ein Rern mit Rerntorperchen nachjuweisen ift. Gie find, fo barod bas bamals auch ichien, "freffende, empfindende und willfürlich herumschwimmende, friechende und laufende Bellen" (Beitichr. f. wiff. Bool., Bb. 7, 1856, S. 365). Gine fiberaus wichtige und fcone Entbedung von 21., Die auch feinen Ramen in bet Biffenschaft verewigt hat, ift die bes Plexus myentericus seu Auerbachii, eines weit ausgebreiteten, mit vielen Ganglienzellen burchfesten, nerbofen Plexus swiften ben beiben großen Dustelfchichten bes Darmes ("Ueber einen Plexus myentericus u. f. w.", Breslau 1862, und Birchow's Archiv, Bb. 30, 1864, S. 457). Er wies ferner nabezu gleichzeitig mit anderen Forschern nach, baß bie Blutcapillaren, bie man fich bisber als manbungslofe, gemiffermagen burch Die verschiedenen Gewebe gebohrte Ranale porftellte, aus glatten, epithelartigen Bellen gufammengefest find (Centralbl. fur bie meb. Biff., 1865, G. 177), und legte ichlieflich burch feine berborragenben Arbeiten über bie Theilung von Rematoben-Giern ben Grund ju ber heutigen Lehre bon ber Befruchtung und Belltheilung. Es ift ber Berth biefer Arbeiten um fo bober angufchlagen, als fie wieber unter großen außeren Schwierigfeiten mit ben einfachften Ditteln angeftellt wurden. Dit werben fie, weil balb barauf ahnliche, ebenfalls außerordentlich wichtige, aber mehr blendenbe Untersuchungen von Flemming, Bertwig u. A. erichienen, vielfach nicht in bem Dage gewurbigt, als fie es berbienen. Al. zeigte ("Organol. Studien", Breslau 1874), bağ bas befruchtete elliptische Rematoden-Gi, ohne jedes Reagens beobachtet, fernlos erscheint. Dann tauchen an den beiben Bolen fleine, fernartige Gebilbe auf, welche auf einander zu wandern, fich um 90 breben und ju einem langs geftredten, fpindelformigen Rerngebilbe berfcmelgen. Der fo aus ber Berfchmelgung zweier Rerne hervorgegangene erfte Rern ber befruchteten Gizelle verschwindet als icharf umschriebenes Gebilbe wieber bei ber erften Theilung. Er ftrect fich weiter in Die Lange, feine Umriffe werben undeutlich, an feine Stelle tritt eine "bantelformige Figur von flarem Protoplasma, wobei um bie biden Enben ber Santel fonnenartige Strabiungen in ben Dotterfornern auftreten; bann ericheinen im Stiele ber Santel bie beiben erften Furchungsterne neu als belle Blaschen, swifden benen bie erfte Furche bas Protoplasma der Gizelle burchichneidet". (Bgl. G. Born, Leopold Auer bach +, Anatom. Anzeiger, Bb. 14, 1898, G. 257, wofelbft auch alle übrigen

deröffentlichungen von A. zu finden find und F. Cohn, 75. Jahresber. d. schsfesellich. u. s. w., Breslau 1898, S. 3.) Daß spätere Forscher vermittelst seinerer technik zeigen konnten, daß der Kern vor der Theilung nicht vollständig verschwindet, sondern mehr eine Metamorphose, als eine Auflösung desselben Karyolyse) stattsindet, thut den Auerbach'schen Entdedungen nicht den geringsten kintrag. Grundsählich wichtig ist und bleibt außer den übrigen, kurz geschilderten kricheinungen die von A. gesundene Thatsache, daß — wie auch Born mit Recht hervorhebt — der Kern während der Theilung als gesondertes Element, als abgegrenates Organ innerhalb des Zelleibes zu existiren ausbört.

Die Titel einiger weiterer, bekannterer Arbeiten von A. sind: "Natur des Kuskeltonus", Abh. der schles. Gesellsch., 1854, S. 32 und 127; "Zur Perzussion der Ruskeln", ebenda, 1861, S. 291 und Zeitschr. für ration. Med., 8d. 14, 1862, S. 213; "Ueber die Einwirkung des Lichtes auf befruchtete Froscheier", Centralblatt für die med. Wiss. 1870, S. 357; "Mechanit des Saugens", Archiv für Physiol., 1888, S. 59; "Ueber einen sexuellen Gegensahm der Chromatophilie der Keimsubstanzen", Berliner At. Ber., 1891, S. 713.

B. Grükner.

Auersperg: Bottfried Leopold Graf bon A., Freiherr auf Schonberg und Seifenberg, f. u. t. Relbzeugmeifter, geboren am 19. Decbr. 1818 zu Rubenburg in Oberfleiermart, trat am 2. Rovember 1833 aus ber Grager Cabettencompagnie als Cabett in bas 8. Jagerbataillon in Mailand und wurde jur Belohnung fur feine in ben Gefechten gegen bie Montenegriner bethatigte Tapferfeit am 18. Rovember 1838 jum Lieutenant beforbert. Um 30. Geptember 1847 rudte A. jum Oberlieutenant bor und murbe jum 12. Jagerbataillon überfent. Bahrend ber Rampie um bas Fort Malabera bei Benebig, 1848/49, geichnete fich A. berart aus, bag ibm, ber noch in jenem Rriegsjahre jum Capitanlieutenant und bann jum Sauptmann beforbert worben mar, im Februar 1850 bas Ritterfreug bes Leopolbsorbens verlieben murbe. Bom 2. fleierifchen Schukenbatgillon, in welches A. bereits am 30. September 1847 überfett worden war, tam er im April 1850 jum 48., bann jum 13. Infanterieregiment und commanbirte mabrend ber Aufftellung ber III. Armee in Galigien und Siebenburgen 1854 ein Bataillon des Infanterieregiments "hoch- und Deutschmeifter Rr. 4". 3m Mai jenes Jahres jum Major beforbert, murbe I am 8. Dai 1859 Commandant bes 2. Wiener Freiwilligenbatgillons bei gleichzeitiger Beforberung jum Oberftlieutenant und am 13. Geptember jum 23. Infanterieregiment überfest. Enbe beffelben Jahres trat 21. an bie Spige bes 80. Infanterieregiments und murbe am 30. April 1860 jum Oberften beforbert. Fur feine berborragenben Leiftungen in bem Gelbzuge gegen Danemart 1864, namentlich mabrend ber Beichiegung bon Fribericia murbe bem Grafen die allerhochfte belobende Anerkennung zu theil und die Annahme und bas Tragen Die tonigl. Dreugifchen Rronenorbens 2. Claffe mit ben Schwertern geftattet. In bem Feldauge in Bohmen 1866 fampfte Al. an ber Spige beffelben Regiments und erwarb fich auch bier die allerhochfte belobenbe Unerfennung. Rach bem Geldauge für turge Beit bem Generalftabe jugetheilt, murbe 2. am 11. Dai 1867 jum Generalmajor beforbert und erhielt bas Commando einer Brigabe bei ber 3. Infanterie-Truppendivifion. Am 7. November 1869 übernahm A. mahrend bes Aufftandes in Gub-Dalmatien unter ichwierigen Berhaltniffen bas Commando über die bortigen Truppen von FMIt. Wagner, und es gelang ibm mabrend feines zweimonatlichen Wirtens nicht nur bie arg gefährbeten Forts bon Dragaly und Certvice ju berproviantiren, fonbern auch bie Unterwerfung ber Aufftanbifden einzuleiten. Rachbem FMIt. Freiherr v. Robich in Gub-Dalmatien eingetroffen mar, um bas Wert ber Pacification ju beenben, berblieb M. für feine Thätigfeit mit bem Commandeurfreug bes Leopoldordens ausgezeichnet, weiterhin Truppencommandant und wurde später Commandant der von ihm ins Leben gerusenen Armee-Schüßenschule in Bruck a. d. Leitha. Hür seine Berdienste in dieser Stellung erhielt A. im März 1873 das Militärverdienstkreuz und wurde im April desselben Jahres zum Feldmarschallseutenant besördert. Bis zum Jahre 1879 sührte A. das Commando über eine Division, wurde 1877 mit dem Orden der eisernen Krone 2. Classe ausgezeichnet und 1878 zum Inhaber des Insanterieregiments Ar. 40 ernannt. Am 1. October 1879 trat A. mit dem Titel eines Feldzeugmeisters in den Ruhestand. A., welcher auch Erbkämmerer und Erbmarschall in Krain, dann Geheimer Kath war und am 17. April 1893 in Baden bei Wien starb, war seit 29. Septembri 1850 mit Anna Maria v. Neuwald vermählt,

Acten bes f. u. f. Kriegs-Archivs. — Defterr.-ung. Wehrzeitung "Der Ramerad", Jahrg. 1869, Rr. 10—14. — Die "Reichswehr", Rr. 470 vom 19. April 1893.

Muguft: Friedrich Muguft Cberhard Bring von Burttemberg, fonigl. preußischer Generaloberft bon ber Cavallerie, ein Sohn bes am 16. April 1852 geftorbenen Bringen Baul, eines Brubers Ronig Wilhelm's I., am 24. Januar 1813 ju Stuttgart geboren, trat mit 16 Jahren in ben Beeresbienft feines Beimathlandes, verließ biefen als Rittmeifter im 1. Reiter-Regimente, um am 23. April 1831 mit bem gleichen Grabe in ben preugischen übergutreten und wurde hier in feiner Laufbahn fo geforbert, bag er bereits 1840 Oberft und Commandeur bes Garbe-Ruraffierregiments war. Dit einer Unterbrechung von amei Jahren, mabrend beren er bon 1854-1856 bie 7. Divifion in Magbeburg befehligte, verblieb er, meift ber Cavallerie angehorend, im Garbecorps, bis et am 19. September 1857 commandirender General bes III. Armeecorps wurde, aber icon am 3. Juni 1858 vertauschte er bie Stellung mit ber gleichen an ber Spige bes Garbecorps und biefes hat er fowol 1866, wo er, burch vielfache Banden an Breugen, feine zweite Beimath, gefeffelt und auf feine wurttembergische Apanage Bergicht leiftend, in feinem Dienftverhaltniffe blieb, wie auch 1870 in das Feld geführt. Muf dem Rriegsschauplage in Bohmen trug es unter feiner Fuhrung - im Berbanbe ber I. Armee unter bem Gronpringen Friedrich Wilhelm von Preugen -, nachdem es am 28. Juni bei Goor und bei Burfersborf, am 29. bei Roniginhof gludliche Ginmarichtampfe beftanden hatte, am 3. Juli in ber Schlacht bei Roniggraß burch die ausschlaggebenbe Begnahme bon Chlum fehr wefentlich jur Enticheibung bes Tages bei; bas nämliche gludliche Loos fiel bem Bringen und feinem Corps im 3. 1870 am 18. Auguft in ber Schlacht bei Gravelotte-Saint Brivat gu. Diefes Dal freilich unter ichmeren Berluften, welche jum großen Theile hatten vermieben werben tonnen, wenn Pring A. in richtiger Barbigung ber Berhaltniffe feinen Angriff auf Saint Brivat la Montagne burch Artifleriefeuer genilgend porbereitet und mit bem Borgeben über die table Ebene gegen bas bochgelegene, das Borfeld beherrschende Dorf gewartet hatte, bis die Umfaffung bes rechten feindlichen Flügels durch die auf feiner Linken im Marsche befindlichen Sachsen wirtfam geworden mare. Auch bei ber Enticheibung bes Rampfes bon Geban fiel bem Garbecorps eine wichtige Rolle gu. Es geborte in letterer Schlacht gur Maasarmee unter bem Rronpringen von Sachfen, mahrend es bei Gravelotte-Saint Brivat im Berbande ber II. Armee unter Bring Friedrich Rarl von Breugen gefochten hatte. Mit jener Armee nahm bas Corps alsbann an ber Belagerung bon Baris theil, wo ihm fein Blat im Rorden ber Stabt angewiesen war und es namentlich um ben Befit bes Dorfes Le Bourget am 28. und am 30. October fowie am 21. December beftige Rampfe au befteben batte. In beiben Rriegen mar bem Pringen als Chef bes Generalftabes ber Oberft egw. General bon Dannenberg (f. b.) beigegeben, welcher auf feine Ent= bliegungen und Anordnungen einen maggebenben Ginfluß außerte. Rach ber tudlebr in die Seimath murbe bem Bringen, als Generalfelbmarichall Graf Brangel geftorben mar, im Juni 1878 neben feinen übrigen Dienftgeschäften as Obercommando in ben Marten, ein in ruhigen Zeiten freilich bedeutungslofer Boften , Abertragen. In Diefen Stellungen verblieb er, bis er am 24. August 882 auf feinen Bunfc berfelben enthoben murbe. Er behielt feinen Bohnis in Berlin und ftarb am 12. Januar 1885 auf einem Jagbausfluge gu Bebbenid. Aus bem bobmifchen Feldauge hatte er ben Orben pour le merite urfidgebracht, für feine 1870/71 geleifteten Dienfte murben ihm beibe Claffen es Gifernen Rreuges und bas Gichenlaub ju jenem Orben berlieben; am September 1873 erhielt bas frubere Fort Saint Bribat bei Det feinen Ramen, und am 27. Januar 1889 ward biefer fur alle Zeiten bem Pofenden Ulanenregimente Rr. 10 beigelegt, beffen Chef er feit 1866 gewesen mar; m 2. September 1873 hatte er bie bochfte für ihn erreichbare Burbe erlangt, nbem er jum Generaloberft von ber Cavallerie mit bem Range eines Generalelbmarichalls ernannt worben war. Bring A. ftarb unbermählt, binterließ aber ine Aboptivtochter, welche ben Ramen Ratharina bon Barbenberg führte und d mit einem Saubtmann b. Schend bom Raifer Frang . Barbe . Grenabieregimente Rr. 2 vermählte.

In ber "Geschichte des Krieges von 1866" von Oberst v. Lettow-Vorbeck Berlin 1899, 2. Band, S. 296) wird der Prinz solgendermaßen geschildert: "Der commandirende General des Gardecorps, Prinz August v. Württemberg, var eine schöne, stattliche Erscheinung, von trefflichen Eigenschaften des Charaters, zuverlässig, anhänglich und ohne Falsch, von vornehmer, namentlich gut preußischer Gesinnung und dem König Wilhelm von Herzen zugethan. Er war zeistig nicht hervorragend und als Soldat ohne Bedeutung. Mit höheren als tactischen Verhältnissen hatte er sich nie beschäftigt und mußte sich daher im Kriege der Leitung seines Generalstabsches, des Obersten von Dannenberg, ans

bertrauen."

Militar-Bodenblatt Rr. 7, Berlin 1885.

B. b. Boten.

Augusta, beutsche Raiserin und Königin bon Breußen, geboren w Weimar am 30. September 1811, † zu Berlin am 7. Januar 1890.

Das geschichtliche Bilb ber erften beutschen Raiferin jest ju zeichnen ift nur in febr unvolltommenem Dage burchführbar, ba es einftweilen bon bichten Rebelichleiern verhullt wird. 3m Gegenfage gur Ronigin Luife, der Mutter bes erften beutschen Raifers, von ber wir Thatsachliches bisher auch noch nicht allaubiel miffen, ift bie Berfonlichfeit unferer weimarifden Bringeffin burchaus nicht bon bem Lichtglange umfloffen, ber jene eble Dulberin umgibt. 3war hat fich auch an fie im Leben wie im Tobe jene Bell in Bell malende Schmeichelei geheftet, Die nach bem Borte Friedrich's bes Großen fich wie ein Fluch an Die Gerfen ber Machtigen biefer Erbe flammert. Aber es ift fein Zweifel barüber moglich, bag bie Raiferin A. nicht annähernd bie Liebe bei ihrem Bolle besaß, bie die Ronigin Luife in fo reichem Maage bei Mit- und Rachwelt genoffen bat. Singu tritt, bag ber gewaltige Griffel ihres größten Feinbes ihr ein Monument gefest hat, bas ihre Buge nicht liebenswurdig ericheinen lagt. Es ft bier bie Aufgabe, ben Grund ju einer wiffenschaftlich haltbaren Burbigung ber hoben Frau ju legen; und babei wird fich zeigen, inwiefern wir ichon jest n ertennen bermogen, bag Bismard einfeitig berichtet. Ratürlich gemabrt es eionberen Reig, ben Entwidlungsgang einer Frau gu berfolgen, Die mit einem er größten Staatsmanner um ben borberrichenben Ginfluß gerungen bat.

Geboren fura nachbem ber berühmte Romet bes Jahres 1811, ber mehr als feche Monate am Simmel geftanben hatte, wieber berichwunden war, ale bie zweite Tochter jener ruffifchen Groffürftin Maria Paulowna, bie bei ihrem Ginguge in Beimar als junge Gemahlin bes Erbpringen Rarl Friedrich bon Beimar noch bon bem bem Tobe naben Schiller fiberichwänglich begrutt murbe, ift die am 6. October auf die Ramen Daria Quife Augufta Ratharina getaufte Bringeffin gleichfam unter ben Wittigen unferer Claffifer groß geworben. Sat boch die Mutter felbft bie Rolle einer Beschützerin und Forberin bes litterarischen Lebens an bem fleinen Sofe gespielt. Großfürftin Darie war unftreitig eine bedeutenbe Frau, Die Die reichen Gulbigungen, welche man ibr allenthalben ju Theil werden ließ, bollauf verdiente. Sie war die Tochter bes ermorbeten Raifers Baul und Die Entelin einer ber menigen Aurftinnen, benen man das Brabicat ber Benialitat gufprechen tann, ber Raiferin Ratharina, und möglicherweise nicht bes Baren Beter, fondern nach dem Geftanbnig Ratharina's felbft, Die Baul als ben Sohn Sfaltptom's bezeichnete, eines Gfinftlinge ber großen Barin, mogegen freilich fritische Ropfe wie General Leopold b. Gerlach Die Mehnlichfeit Baul's mit Beter geltend machten. Bei ber Erziehung ihrer Rinber erter fich bie Groffurftin ben Mann, ber burch feine Berfonlichfeit Beimar aur geiftigen Sauptftadt Deutschlands emporgehoben batte, ben Freund ihres Schwiegervaters, Altmeifter Boethe, ju ihrem Berather; und Goethe hat in ber That nicht nut ber um vierthalb Jahre alteren Schwefter Augufta's Marie (geb. 3. Febr. 1808), fonbern noch mehr ber Bringeffin A. felbft ein machfenbes Intereffe gugemenbet. Der Reunjährigen widmete ber greife Dichterfürft einige bochft anmuthige Berfe, ben oft angeführten, jum Theil in feinen Begiehungen beute allerbings nicht gang verftandlichen Geburtetagegruß "Alle Pappeln boch in Luften". Rlarer und vielleicht bedeutungsvoller in ihrem Ginne waren die Berfe, Die ihr vermuthlich auch galten, jur Begleitung eines Bilbes bes Schloffes Belvebere:

> Erzeige fich bein ganges Leben fo: Rach außen herrlich, innen holb und froh.

Im Prinzeffinnengarten ju Jena hat er mit ihr gefpielt, ihr allerlei Ge-Schichten und Marchen ergablt, mit ihr und bem Grofbater (am 7. Geptember 1820) eine Connenfinfternig beobachtet. Bar er es boch überhaupt gemejen, ber feinen "lieben Boglingen" mit vieler Dube biefen Tummelplat fur ihr findliches Treiben verschaffte (1818). Der Bringeffinnengarten in Jena, Schlot Belvebere in Weimar, bas Wilhelmsthal bei Gifenach waren etwa bie Saupt ftatten, wo fich die Jugend Augufta's abspielte. Gine burch ihre Bergangenheit geweihte Statte wurde ihr bie Bartburg, - nicht fo burch die Erinnerung an Buther's bortigen Aufenthalt; Luther's Anbenten wurde nach Rante's Bericht am weimarifchen Sofe nicht fo boch gehalten, weil bie Beimaraner burch ihn mittelbar in ihrer Macht gefürzt worden waren -, wol aber burch die Be-Schichte der beiligen Glifabeth bon Thuringen. Lieb murbe der Bringeffin auch noch eine andere Statte, Die nicht weit bom Schlog Belvebere im fconen Brunde an ber 3lm gelegene Baltmuble, wo man bon ber "blauen Stube" eine reizende Aussicht auf bas ichaumenbe Baffer bes Allikchens und bas Schlog hatte und wo "Grogmutter Bent" die hoben Gafte landlich ju bewirthen pflegte.

Goethe und sein Freund, der "Kunstmeyer", haben der Prinzessin in der geistig hochgestellten und begabten Malerin Luise Seidler eine treffliche Zeichenlehrerin gewonnen, die diesen Unterricht bei A. seit dem Jahre 1823 ertheilte und dabei gute Ersolge erzielte. Bis in ihr spätes Alter hat A. mit Liebe gezeichnet und gemalt. Goethe bestellte auch wol den von ihm hochverehrten Capellmeister Hummel zu ihrem Musiksehrer, der ebensalls die Freude hatte in

I. einen berftanbnigvollen Bogling ju finden. A. wurde burch ibn gu eigenen nufitalifden Productionen angeregt und bat auch diefe Thatigteit bis in ihr Alter gepflegt. Burbe fo auf alle Beife Runftfinn in ber Bringeffin gewedt, fo fuchte man ihr auch wol Liebe fur die Ratur und fur die Thatigleit bes Landmannes, insbesondere für Gartenbau einzuflogen und zwar gleichfalls mit icon in ben Jugendjahren fichtbarem Erfolge. Bu Augufta's Lebrern geborte ferner Goethe's Gecretar Riemer. Frangofifchen und wol auch naturwiffenschaftlichen Unterricht gab ihr ber Benfer Frederic Soret, beffen A. noch ale Ronigin im 3. 1866 gegenüber bem humaniften Dunant mit bewegten Borten gedachte. Der Religionsunterricht mar einem Unbanger ber rationaliftifden Berber'iden Richtung, bem Confiftorialrath Sorn, anbertraut. Auch ihm hat A. ein treues Andenten bewahrt. Daffelbe gilt bon ihrer Oberhofmeifterin Frau b. Sopffgarten. Als biefe Frau, Die einft auf Empfehlung bes ibr befreundeten preugifden Schulmannes Johannes Schulge zu ihrer Stellung bei M. gelangt mar, ftarb (1837), fchrieb bie Bringeffin an einen ihrer Lebrer: "Wer fie tannte, mußte in ihr bas feltene Borbild echt driftlicher Tugenb, frommer Graebung und Liebe erbliden, verbunden mit einer Bergensgute, Die fo unenblich mobithuend mar! 3ch fuble es tief, bag ihr Beimgang in meinem Leben eine Beere gelaffen bat, die nie ergangt werden fann". Wie bier in bem Briefe aus ben erften Jahren ber Che eine bestimmte Betonung ihrer driftlichen Richtung berbortritt, fo beuten aus noch fruberen Jahren Buge barauf bin, bag 21. icon bald zu einer ftrengeren firchlichen Auffaffung gelangt mar. 3m October 1828 tonnte ein fo icarfer Richter wie Leopold b. Gerlach über bie Siebzehnjährige bie Bemertung machen: "Ich bin überzeugt, bag fie gegen bas Licht, was bon oben tommt, nicht verschloffen ift". Benige Tage fpater erlebte er bie Benugthung, bag M. ihm lebhaften Beifall jollte, als er, ficherlich in Unfpielung auf weimarifche Berhaltniffe und bas ibm halb beibnifch vorfommenbe genialifche Treiben bafelbit, an ber Tafel bes Großbergogs außerte, es fei unanftanbig, biblifche Gefchichte auf bas Theater zu bringen. "Ich finde fo etwas abicheulich" rief bie Pringeffin bagmifchen. Bei bem Bogling Goethe's und ber Tochter Beimars beutet bies immerbin auf eine Auflehnung gegen einzelne Stromungen im weimarifchen Lande. Ihre ftrenge Auffaffung religiofer Dinge befundete fich abermals in einem Gefprach mit bem fie wol ein wenig tatechifirenden Berlach balb nach ber Berlobung (15. Marg 1829), wo fie offenbar im Sinblid auf ben bei fürftlichen Beirathen nur ju haufig porlommenben Bechfel bes Befenntniffes außerte: Sie fande es fchredlich, Die Religion aus anderen Grunden als aus lleberzeugung ju anbern. Gie mare jest confirmirt und batte geloben muffen, biefem Befenntnig treu gu bleiben.

Die größte Kolle als Lehrer ber Prinzessin hat ein Altphilologe, der Jenaer hellenist Prosesson hand gespielt, ein Mann der Herber'schen Schule, der ganz in den Humanitätsgedanken seines Meisters ausging. Ob er freilich immer die nichtige Methode angewendet hat, um seine Zöglinge zu unterrichten, wird billig zu bezweiseln sein. Wenn er über seine dem Schwesternpaar etwa seit 1818 bis 1825 gehaltenen historischen und "psychologischen" Borträge ausgezeichnet hat: "Ich erklärte die Ratur der handelnden und sich bestimmenden Krast des Menschen, hellte die Begriffe der Willkür, Begehrung, Wille, Wunsch, Neigung, Leidenschaft auf. — Ich erklärte die Bestimmung des Willens sür einen Zweck, welcher in den Ideen des Wahren, Guten und Schönen enthalten sein kann und soll, dabei hellte ich aus, was diese Ideen im Handeln des Menschen sind, vas sie ausprägt; ich ging über zu dem Kampse des Willens mit den Reigungen" o ist man doch nur zu sehr versucht zu stagen, ob er den noch im völligen eindesalter stehenden Brinzessinnen nicht zu schwere Kost vorgesetz hat. Hand

batte jumeilen felbft bies Beifthl. Beichnet er boch gelegentlich auf : "Dein heutige Beobachtung fuhrt mich auf die Bemertung, bag man bon Rinden nicht fo viel berlangen barf, bag fie alles merten und wiffen follen". Früchte eines folden Unterrichts maren es ficherlich, wenn bie Pringeffin es liebte viele Borte gu machen, fo bag, als Raupach ihr fpater Unterricht im Deutschen gu ertheilen batte und bon ibr einen Auffat eingereicht erhielt, ber etwas ungehobelte Dann bas Beft gornig auf den Tifch marf und ausrief: "Phrafen, nichts ale Bhrafen". Immerbin baute fich Sand febr in bas Berg und bas Bebachtniß ber Bringeffin ein; fie hat ihm besondere Anhanglichfeit bewiefen. Gine abnliche Buneigung bewahrte fie einer Dame, ber Frau Brofeffor Amalie Batich aus Jena, Die Die Stelle einer Erzieherin bei ihr einnahm. Die Briefe, Die Bringeffin A. Diefer Frau gefdrieben bat, gemabren einen bochft werthvollen Ginblid in ihr innerftes Befen. Dit ihr, ihrer "lieben Bata", taufcht bie Behnjährige "Bregeln" von Jena nach Gifenach aus. Ge bat fie "recht gebauert", als fie bon ihrer Erfranfung borte, "übrigens bitte ich bich mir recht oft au fchreiben". Als A. 1824/25 in Betersburg weilte, wobin fie bon Sand begleitet wurde, fchrieb fie der mutterlichen Freundin fcon langere Briefe und auch ficherer in ber Rechtschreibung: "Auch habe ich in ewiger Beit teiner fo beiner mir fo lieben und intereffanten Briefe erbalten". Gie fpricht bon "recht guten" Bredigten, Die fie borte. Dit vielem Intereffe betrachtete fie in ber ruffischen Sauptftabt wohlthatige ober boch nutliche Unftalten wie bas "Frauleinftift" und bas "Ratharinenftift". Sie findet, daß biefe Inftitute "au bem beften 3mede bie beften Mittel bieten". Schon regt fich bei ihr ber fürforgende Sinn. Richt allein bentt fie in ber Ferne baran, bag ihre Mabden mit Befchenten bedacht werben. Sie fpricht auch von ihrem "mannlichen 30gling", bon bem ju boren, bag fein Fleig nachgelaffen habe, ihr "febr unangenehm" ift. Bon biefem fürforgenden Ginne wußte auch einer ihrer Freunde, ber würdige Rangler b. Miller, ben preugifchen Berren, die im Berbft 1828 nach Beimar tamen, viel ju rubmen: wie fie fur ben überfahrenen Cobn eines Befangenenwärters mit Apfelgelee geforgt batte, ebenfo wie fur bie Anftellung bes bon feinem Boften entfernten Baters. Der Glang bes Betersburger Soies, bie große Stadt felbft und "bie fchone, aber bofe" Rema berfehlten nicht auf ihr Rinbergemuth Ginbrud ju machen. Gie mochte wol ben großen Gegenfat ju bem ibpllifchen Leben und Treiben in Beimar bort empfinden. Ob fie fich aber ju bem ruffischen Wefen hingezogen gefühlt bat, lagt fich nicht entscheiben. 3bre Mutter war eine ruffifche Patriotin burch und burch. Das brangte fich noch im 3. 1828 machtig bem im Befolge ber preugifchen Pringen Rarl und Bilhelm in Beimar gu Befuch weilenden Leopold b. Gerlach auf, ale Maria Baulowna barüber flagte, bag noch niemand bon ben preugifchen Berren ihr bon ben Greigniffen auf ber Baltanhalbinfel gesprochen hatte. Bei A. bat fic bem gegenuber fruh eine Abneigung gegen Rugland bemertbar gemacht. Aus ihrer Dabchenzeit liegen jedoch über ihr inneres Berhaltnig jum Beimathlande ihrer Mutter feine bemertenswerthen Rachrichten bor.

Für den begabten Fürsten, der damals noch an der Spize des kleinen Sachsen-Weimar stand und der sich nur zu bitter bewußt war, welche Fronie darin lag, ein Fürst ohne Macht zu sein und dasür um so mehr in der litterarischen Luft seines Ländchens schwelgte, für ihren Großvater Karl August hegte A. eine ausrichtige Berehrung. Berhältnißmäßig wenig Einfluß auf ihre Entwicklung scheint ihr Bater gehabt zu haben, der, wie es seinerzeit Kanke schien, unter dem Ruhm seines großen Baters zu leiden hatte. Mehr verbunden fühlte sies sihrem Oheim, dem Herzog Bernhard von Weimar, der als niederländischer General die Welt kennen lernte, und dessen Schwägerin die Königin Abelbeid

n England war. Diese Berwandtschaft lentte ebenso wie die Thatsache, daß er in Weimar sich "die erste parlamentarische Idhle der Kleinstaaterei abelte", daß Weimar, als A. noch im sünsten Lebensjahre stand, mit einer gelrechten Bersassung nach englischem Muster beschenkt worden war, Augusta's

uimertfamteit und Intereffe frubzeitig auf England bin.

Bon ihren Bermanbten hat indeg am meiften ohne Frage die Mutter bft auf A. eingewirtt. Sie hielt ihre Tochter mit großer Strenge gur Beachtung ber fürftlichen Umgangsformen an. Roch als Raiferin ergablte U., e fie por einer Reihe von Stublen eingentt worben fei, Gercle ju halten. er Spotter Bismard bat bie Figur bes Burgermeifters bon Apolba als burch de einen Stubl verforpert unfterblich gemacht. Bichtiger mar es, baf Maria mlowna fich ihr in ihrer Thatigfeit als eine Landesmutter großen Stiles gte. Bar fie boch im ruhmreichen Jahre 1813 die Begrunderin des "Patrioden Fraueninftituts" geworben, das fich mit ber Linderung der Roth ber anten und Bermundeten beschäftigte und nach bem Friedensichlug bon ihr iter ausgebaut wurde im Bereiche ihres Staates jum 3med ber Unterftugung Ufebeburftiger und jur Bolfeerziehung. Cowol die ftrenge Beobachtung ber dette als ber gemeinnutgige Sinn hat fich auf die Tochter vererbt, die ihrer utter auch im Meugern febr abnlich gewesen fein muß. Benigftens berichtet 3. 1844 Belmuth v. Moltte, ber in Weimar neben ber ingwischen gur Rerung gelangten Großfürstin geseffen hatte, daß fie "die frappanteste Aehnlichmit ber Bringeg bon Breugen" habe.

Bu Goethe selbst hat die heranreisende Prinzessin auch ein näheres Bertniß gewonnen. Das beweisen uns einige ihrer später an den Dichter und Andere gerichteten Briese. Besonders berrath dies ein Schreiben an den nister v. Müller aus Anlaß von Goethe's Tode: "Auch gehört alles, was an die Erinnerung eines Wesens wie Goethe knüpft, zu den Gesühlen, die rempsunden, nicht beschrieben werden können". Freilich machen die serneren orte dieses Ergusses nicht ganz den Eindruck des rein Empsundenen, wie denn erhaupt zwischen beiden Persönlichkeiten nur zu große Verschiedenheit bestanden t, ähnlich wie zwischen Goethe und dem großen Lehrmeister, der auch bei A. nie außerordentliche Begadung anzuregen gezeigt hat, herder. Gegenüber der umonie und Ruhe des Goethe'schen Wesens machte sich bei A. mehr und ihr das Gesühl der Undesviedigtheit, der Verstimmtheit, krankhaster Unruhe merkar, und gegenüber der köstlichen Goethe'schen Objectivität in der Beschtung der ihn beschäftigenden Dinge, wie sie ähnlich Bismarck in der Bescheilung der politischen Situationen gezeigt hat, sinden wir bei A. die leidenscheilung der politischen Situationen gezeigt hat, sinden wir bei A. die leiden

gitliche tenbengible Stellung gur Augenwelt, wie fie Berber nimmt.

Roch halb im Kindesalter stehend scheint A. schon ihre vierthalb Jahre ere Schwester einigermaßen in Schatten gestellt zu haben. Denn wer die ere, ebenfalls durch äußere Borzüge hervortretende Schwester erwähnt, der hi sich veranlaßt auch Augusta's zu gedenken und mit besonderer Betonung ihr zu verweilen. Waren schon in ganz stüher Zeit von verschiedenen Seiten, von Frau Batsch und von Charlotte v. Schiller Urtheile laut geworden, die auf illenstrast der Prinzessin deuteten, verriethen die Briese an Frau Batsch schon eine wisse Bestimmtheit in ihrem Wesen, so gibt Wilhelm v. Humboldt in einem niese an den Minister Karl vom Stein aus dem Ende des Jahres 1826 ein all-meineres Urtheil wieder, wenn er gegenüber der Prinzessin Marie den "sesteren d selbständigeren Charalter" Augusta's hervorhebt. Sein eigenes Urtheil werte der große Frauenkenner, indem er weiter schreibt: "Ihr lebendiger und michringender Geist spricht aus ihrem Blick, ihre Züge sind im höchsten Grade deutungsvoll und ihre ganze Sestalt wird sich, wenn sie nicht ein wenig zu

start wird, in einigen Jahren gewiß noch schoner, als sie jest schon erschein entwickeln". Kurz vorher sah sie ihr späterer Freund und Berather Alexand v. Humboldt, der damals im Begriff stand, von Paris nach Berlin überz siedeln. Auch ihm siel sie neben ihrer Schwester aus, und zwar zeichneten sich beide in den Augen des verwöhnten Weltmannes durch ihr vornehm Wesen aus (Alexander v. Humboldt an seinen Bruder Wilhelm 13. Dech 1826). Nicht minder würdigte Goethe selbst, der sie all die Jahre ihrer Jugen unter seinen Augen hatte, anerkennend ihre Persönlichkeit. "Sie ist wirklich sedeutend als liebenswürdig" schreibt er an Zelter am 5. Juni 1829, und an 18. Juli äußerte sich der große Menschennerz zu demselben: "Sie verdinds frauenzimmerliche und prinzeßliche Eigenschaften auf eine so volltommene Weisdaß man wirklich in Berwunderung geräth und ein gemischtes Gesühl von hoch achtung und Reigung entsteht".

Am 21. August 1827 vollzog der Generalsuperintendent Röhr, ebenfall ein Mann des Herder'schen Rationalismus, ihre Einsegnung. Schwerlich ha sie das vorgetragene Glaubensbekenntniß, wie angegeben wird, völlig selbst ver faßt. Bald darauf ließ man sie eine Reise nach Florenz antreten, gleichsam um ihren Gedanken eine andere Richtung zu geben und sie zur inneren Sammlung zu veranlassen. Denn es war jetzt die Zeit gekommen, in der die aufgeblühte Jungsrau sich zu entschen hatte, wem sie sür's Leben angehören

wollte.

Wir wiffen nur bon Ginem, ben fie ju mablen gehabt hat, ihrem fant tigen Bemahl, und es liegt fein Brund bor anzunehmen, daß noch ein andere in Frage gefommen ift. Der ritterliche Bring Bilbelm von Breufen ichein fie jum erften Dale im Robember 1824 gefeben ju haben, als 21. mit ibre Eltern und ihrer Schwefter auf ber Reife nach Betersburg in Frantfurt a. D Raft machte. Er war bamale 27jabrig, fie ein Rind von 13 Jahren. Rod bat man ju jener Beit fchwerlich an eine Berbindung ber Beiben gebacht, wem auch ichon im Januar 1825 eine Samburger Zeitung von der Berlobung be Bringen mit einer weimarifchen Bringeffin gu melben wußte. Es wird fich um bei Gebanten an eine Berbindung bes Bringen Rarl mit ber Bringeffin Marie gehandel haben. In violettfeibenem Ueberrode follte der Bringeffin A. bamale ber Abjutan bes Bringen Bilhelm, Leopold v. Berlach vorgeftellt werben; findlich ichuchten lief fie bavon, als an fie die Reihe tam. Bring Bilhelm ftand gu jener Bei mitten in feinem Bergensroman mit Glife Rabgiwill. Aus Bflichtgefühl fiber wand er fich endlich und entfagte (23. Juni 1826). Geit jener Zeit haber Die Bermandten ficher feine Aufmertfamteit auf die burch ihre Schongeit, ihre Beift, ihr bornehmes, ficheres Befen jebermann beftechenbe weimarifche Brin geffin gelenft, beren altere Schwester fein jungerer Bruber Rarl gur Gemabli ermablt hatte. Schon gleich nach ber Berlobung bes Bringen Rarl (13. Ro bember 1826) gingen die Beruchte, daß fich Bring Wilhelm mit ber Bringeffit M. berloben murbe. Aber auch im Februar 1827, ale ber Bring wiederum wi im Berbite bes Borjahres zu mehrwöchentlichem Aufenthalte nach Beimar gereif war und bie Broginrftin einen Ball gab, auf bem der Bertraute bes Pringen Raymer, ben graziofen Tang ber Pringeffin bewunderte, fam es noch nicht gi einer Erflarung. Erft am 25. October 1828 erfolgte in ber Stille bie Ber fprechung, nachbem Maria Baulowna bie Angelegenheit neu eingefähelt batte Der ben Bringen begleitende Gerlach, ber natürlich mußte, mas im Berte mar hatte hinreichend Belegenheit die Ausersehene zu beobachten und war gang ju frieden mit ber Bahl. Er fand, daß fie ein außerordentlich bubiches Rinder geficht und ein naturliches unbefangenes Benehmen habe. Auch bie icone Mugen, die fcon Wilhelm v. humboldt aufgefallen maren und aus benen bi ete Seele biefer Frau berausleuchtete, entgingen ihm nicht. Er verzeichnet an: "Gie ift lebhaft, bat viel Bewalt über fich, und bat beute gefagt, fie gte wohl, was fie bem Bringen ju erfegen batte". Dies Wort aus ihrem unde beleuchtet blithell bie Sachlage. Es verrath einmal, bag 2. Buneigung ben Bringen empfand, ber feinerfeits unter ben berichiebenen ibm befannt porbenen ebenburtigen Bringeffinnen fie am meiften auszeichnete. Bor allem er zeigt ihr Ausspruch, baß fie fich einer großen Aufgabe bewußt und bon rtem Pflichtgefühl befeelt mar. Gin ehrenderes Beugnig tonnte fie fich nicht Bitellen. Damit bewies fie fich bes Dannes, ber foeben heroifch feine Bergensiniche niedergekampit hatte, wurdig. Roch mehr als vier Wochen verweilte Brautigam in Beimar. Um 13. Februar 1829 überbrachte fobann ber mfifche außerordentliche Gefandte b. Jordan die Werbung Konig Friedrich ilbelm's III. um die Sand ber Pringeffin an den Großherzog Rarl Friedrich. n 16. Februar, bem Geburtstage ihrer Mutter, wurde die Berlobung proclant, mobei ber erfreute Rarl Friedrich eine Rebe bielt. Wieder fab fie Berlach biefen Tagen, ber fie bei ber erften Begegnung "etwas berlegen" fand, mas an ibr "nicht gewohnt" war. Der Beneralmajor b. Egloffftein überbrachte ort bie Nachricht von bem Ereignift nach Berlin. Konig Friedrich Wilhelm Ite fich fichtlich erleichtert; benn er brudte feine Benugthuung barüber aus,

bas lange Erwartete "nun enblich" eingetreten fei.

Wenige Monate Darauf fand Die Bochzeit ftatt. Die Zwischenzeit verlebte in berglichem Bufammenfein mit ihren Freunden. Luife Seibler folug eine aladung Riebuhr's, bas Fruhjahr in Bonn ju berleben, ab: "um fich in ber ten Beit nicht noch von ber Bringeffin Augufta loszureigen". Um 5. Juni om A. Abichieb von Goethe. Es ift, als ob ibn ihr Weggang in die rußische Welt nicht behaglich ftimmte. "Mag es ihr wohl ergeben in bem geheuer weiten und bewegten Element" rief er ihr nach. Die friedlichen atten Beimars taufchte fie jest allerbings mit einer bewegteren Bubne. Aber it in Berlin winfte ihr ein Etwas, bas ihr Weimar nur in bescheibenerem Maage Macht und Glang. Daß fie ehrgeigig war in bobem Grabe, follte fich in Folge jeigen. Sie wird ficher icon bamals bie Lodungen ber impofanteren ellung empfunden haben. Am 6. Juni traf ihr Brautigam ein, um fie abholen. Er hatte turg borber noch einmal auf ben bon Rlugheit und Bartfill eingegebenen Bunich feiner Schwiegermutter Die Jugendgeliebte aufucht, bamit er bas erfte Wieberfeben mit ihr nach feinem Bergicht auf biefe rbindung por feiner Bermablung überftanden batte. Am Pfingftfonntag, dem Juni, bewegte fich ber Sochzeitszug nach bem Gottesbienft, bei bem ihr digionelehrer forn ihr bie Abichiederebe bielt, unter unaufhörlichem Regen allblid, bon ben einzelnen Ortichaften, burch die man tam, festlich begrüßt, auf ber nbftrafe ber neuen Beimath Augufta's ju. Um 9. jog fie in Botebam, am 10. Begleitung ber Rronpringeffin Glifabeth bon Breugen im Schlof ju Berlin Im 11. Juni 1829 murbe bie Bermablungsfeier auf bas glangenbfte bemgen. Zu ihr war auch Zar Nikolaus mit seiner stolzen Gemahlin, der hwester des jungen Chemannes, herbeigeeilt. Bischof Cylert vollzog die mung, bei ber A. Rührung verrieth. Gleich nachher legte fie bei ber Cour Brobeftud ihrer höfischen Erziehung ab, indem fie, obwol biefer Uct mehr s zwei Stunden mahrte, "jedem fo Gubiches und Paffendes" fagte, bag "alles cantiert" war. Am 12. Juni hielt bas Baar feinen Gingug in bas frubere dwedter Balais, bas gulegt ber 1824 verftorbene Beneral v. Tauengien wohnt hatte und bas den beiben bis ju ihrem Tobe in Berlin als Bohnfit toient hat, bon ihnen junachft aber nur als Dienstwohnung bezogen murbe. Im Abend wurde Spontini's Festover "Agnes von Sobenstaufen" gegeben, wozu Raupach, der sich für den berusenen Hohenstausendichter hielt und von Weimar zum Fest herübergekommen war, den Text geschrieben hatte. Durch die Anwesenheit der die Unterhaltung beherrschenden, einen großartigen Pomp entsaltenden russischen Kaiserin, zu der alle, nicht zuleht der junge Chemann, mit bewundernder Verehrung aufsahen, wurde die Prinzessin in jenen Tagen nicht so sehr zum Mittelpunkte des Festes, als es wol hätte sein können. Sie wurde in den Schatten gestellt, zumal sie angegriffen war und sichtlich unter den Anstrenaungen dieser Tage litt.

So war Prinzessin Augusta von Weimar an die Stelle getreten, die Prinz Wilhelm lange Jahre hindurch einzig und allein dem so völlig von seiner nummehrigen Gemahlin verschiedenen "Engel von Ruhberg" hatte einräumen wollen. Es mußte sich nun zeigen, ob jene "hohe Seite", die nach Nahmer's Angabe den Ausspruch that: der sich immer mehr entwickelnde praktische Ernst des Prinzen bedürse einer idealen Ergänzung — leider läßt sich nicht genau bestimmen, wer diese "hohe Seite" war — mit der Wahl Augusta's das Richtige

getroffen hatte.

Das Leben am breufischen Sofe geftaltete fich anfangs nur angenehm filr bie junge Frau. Der Ronig fand lebhaftes Befallen an ihr. 3hr Gemahl überbaufte fie mit Aufmertfamteiten. Bobin fie tam. machte fie auten Ginbrud. Schon wenige Tage nach ber hochzeit fuchte fie, ein Beweis ihres fruben Intereffes für die Bartencultur, Die Ausstellung bes Berliner Bereins für ben Gartenbau auf, wo fie Goethe's Freund Belter, ber nicht wenig neugierig auf fie war, "in aller Anmuth und Natur" burch eine Anrebe auszeichnete und ihm die Bruge ihres gemeinschaftlichen Freundes ausrichtete. Die erfte Beit berlebte fie im Frieden ber Potsbamer Barten, ba ber Pring bereits am 19. Juli bie "neuen Rammern", b. h. bas Cavalierhaus bei Sansfouci bezog. Bu Anfang Juni bes nachften Jahres ging es auf Reifen und awar gunachft nach Schleffen in jenen trauten Erbenwinkel, wo die fromme Grafin Reben, Feldmaridall Gneifenau, Radziwills und Bring und Pringeg Wilhelm, Obeim und Tante bes jungen Baares, auf Buchwald, Erdmannsborf, Rubberg und Fifchbach freundnachbarlich am Fuße bes Riefengebirges gufammenfagen. Der gange tonigliche bof besuchte bamals die Berwandten in Fischbach. Auch bie ruffifche Raiferin, Alexander b. Sumboldt und die Sangerin Benriette Sontag fanden fich dort ein. A. geftattete unbefangen, bag fich ihr Gemahl in ber freien Ratur mit Pringeg Glife erging. Sie felbft vertrieb fich bie Beit aumeilen wol burch jufagende Lecture. Roch nach Jahrzehnten befann fich Gerlach barant, wie er fie bier "marriage in high life" hatte lefen feben. Rach bem Bengnis Gneifenau's freundete fie fich icon bamals eng mit ber Bergensfreundin ihres Gemahls an. Auch mit bem Feldmarichall pflog fie gern ernfte und beiter Unterhaltung. Grafin Reben fand A. lange nicht fo hubich wie ihre Schwefter, aber munterer, gewedter und "ihr flein chiffonirtes Beficht" gefiel ihr "wohl" Buchwald fcheint A. befonders jugejagt ju haben. Gie munichte fich, nach Brafin Reben's Mittheilung, borthin. Auch die Schneefoppe beffieg fie bamale. Bon Gifchbach reifte bas Baar über Berlin nach Ems, wo bie Pringeffin genau vier Jahrzehnte vor ber weltgeschichtlichen Begegnung Benedetti's mit Ronig Wilhelm mehrere Wochen die Cur gebrauchte. Bon hier aus hat fie guerft Robleng aufgefucht, wohin bas Paar mehrere Dale fuhr. Im naben Raffan ftatteten fie bem greifen Freiherrn bom Stein ihren Befuch ab. Auf ber Beiterreife - bas Biel mar Schebeningen - befichtigten fie in Roln unter Führung des Erzbifchofs Spiegel ben Dom. Im Saag wohnten fie ber Bermablung bes jungeren Brubers bes Pringen, Albrecht, mit ber Bringen ber Rieberlande Marianne bei, beren Che ein fo ungludliches Enbe nehmen follte. abrend bes gangen Aufenthaltes in ben Rieberlanden, ber bis Mitte Gep. aber mabrte, maren bie Barifer Revolutionsereigniffe bas Sauptgefprach. och murbe Mugufta's Cur trot ber berrichenben Unrube nicht unterbrochen. ber Rudreife murbe wieber Robleng aufgefucht, bann bie eben ausgebaute irg bes Betters Bring Friedrich von Preugen, Rheinftein, beftiegen, Schlog hannisberg befichtigt, in Biebrich ber Bergog von Raffau und in Fulda bie aludliche Rurfürftin Augufte bon Beffen befucht. Enbe September langte m, nachbem fich A. es nicht hatte berfagen tonnen, beim Baffiren von Gifenach ein bie geliebte Bartburg ju befteigen, in Beimar an, wo wieder mehrere ochen Raft gemacht murbe. Die Statten ihrer Rinbheit, bor allem ihr Elternpat fie alljahrlich wieber aufgefucht, wie fie benn mit einer ruhrenben

be an ihnen bing. Bum letten Dale weilte fie bort im 3. 1888.

In Berlin begann U. allmählich einen Rreis erlauchter Beifter um fich ju fammeln. Freilich muthet es etwas feltfam an, bag gerabe Raupach bem nglichen Baare mehrere Dale in ber Woche hiftorifch-politifche Bortrage gehalten ben foll. Bichtiger mar es, bag ber verdienftvolle Siftorifer Friedrich b. Raumer Begiebungen au I. trat. Die geichnerischen Stubien fortfegenb. mablte fie Almine Frommann, die wie Luife Geibler einer Jenaer Familie angeborte fie mar bie ifingfte Tochter bes berühmten Buchbanblers - , jur Lebrerin. ater wurde aus ber Lehrerin eine Borleferin, Die bas gange Bertrauen mita's bejag. Mit Sulfe bes Raturforfchers Lichtenftein und Friedrich's Raumer rief A. nach einiger Beit ben "Wiffenschaftlichen Berein" ins en, beffen Protectorat ihr Gemahl übernahm und an beffen in ber Gingbemie abgehaltenen Bortragsabenden fie fich rege betheiligt hat. Es war Brundung, die die Aufmertfamteit ber Berliner erregte, fo bag fie ihren baran fibten, indem fie bon bem "Berein jur Bebung ber boberen Boltsen" fprachen. Auch mit bem Daler Philipp Beit tam fie in Beruhrung, bes Lobes über fie voll mar; ber Duffelborfer Rarl Begas malte fie, ei die junge Johanna Model, fpater die Frau Bottfried Rintel's, ju ihrer ftreuung Lieber bortrug. Desgleichen gewann fie Fuhlung mit Barnhagen, gefeierten litterarifchen Brofe jener Berliner Tage, auf den auch ihre itter große Stude hielt. Doch tam es ju feinem naberen Bertehr mit , wol weil ber Bring eine unwillfurliche Abneigung gegen biefen um empfand. Ferner gehörte ber Philologe Boedh und ber Belb aus ben reiungefriegen, ber liberale Beneral b. Boben, ju Augufta's beborgugtem Uma. Den eigentlichen Charafter empfing ihr Bertehr jedoch burch bas enge rhaltniß, bas fich swifchen ihr und Alexander v. humbolbt herausbildete. r große Raturforscher, deffen bamaliges Ansehen nicht leicht überschätt ben tann, fand in ber Bringeffin eine gerabegu begeifterte Berehrerin. Gs r nicht nur bas universale Wiffen bes Gelehrten, bas fie angog, fonbern auch freiere politische Auffaffung, die fie bei ibm fand, und nicht gulegt bas fibl, baß fie in ihm ben glangenden Bertreter ihrer Berber'ichen Jugenbale, einen entichiebenen und warmen Berfechter ber humanitatsgebanten feben fle. Ihre Berehrung fur humbolbt hat außerlich in ihrem Beim baburch ibrud gefunden, daß fie ihr Arbeitszimmer mit ben Bilbern bes Freundes nudte; ein folches, das die icone Italienerin Emma Gaggiotti - Richards lte, ftellte fie fur jedermann bemertbar, auf eine Staffelei; ein ander Dal the Sumboldt's Conterfei auf einer Bafe angebracht, und ihre Gafte machte auch wol auf ein Riffen aufmertfam, das die Buge des Gelehrten in funfter Beberei zeigte. Begreiflicherweife übertrug fich biefe Borliebe auch auf Sumbolbt'iche Familie, auf Bilhelm b. Sumboldt und beffen geiftipragende Waem, beutide Biographie. XLVI.

Tochter Abelbeid und Sabriele, bon benen Abelbeid mit bem General b. Sebemann Sabriele mit bem Diplomaten Beinrich b. Billow verheirathet mar. Der Ber einigungebuntt biefer eblen Menichen mar bas Tusculum ihres Baters, Teael Dit ift 21. bortbin gefahren und bat fich an bem gludlichen Ramilienleben ba felbit erirent. Alexander b. Sumboldt fühlte fich burch bie Ausgeichnung, bi. ibm die Bringeffin ju theil werben ließ, geehrt und geschmeichelt. Schon weil fie die Entelin feines bochbergigen Freundes Rarl August mar, brachte er ihr auch Freundichaft entgegen. Aber auch ihre Gaben, ihr "ernfter und reicher Beift, ihre hohe Bilbung" feffelten ibn. Er ift ihr bie an fein Lebeneende ftete mit großer Devotion genaht und bat ber Schmeichelreben ihr gegenfiber nicht gefpart, was ihm, bem halb jum Frangofen gewordenen Weltmann, nicht ichwer fiel. Er ift ihr in vielen Lebenslagen ein Berather geworben und bat einen großen Ginfluß auf fie in politischen Dingen gewonnen. Heberhaupt festigte bas Leben mit feinen Berwidlungen bas Freundichaftsband amifden beiben ftetig. Durch die "moralifchen Leiben", Die die Bringeffin nach Sumbolbt's Ausbrud zu erbulben batte, murbe ihre Berfonlichfeit fur ihn noch angiebenber. 21. aber hat wol einmal Sumboldt in erfter Linie unter ben wenigen Berfonen genannt, die fie wirtlich verftanden. In feinem feit 1849 reger werdenden Briefwechfel mit der Pringeffin bezeichnet fich humboldt in fcollbaiten, unaufborlich wechfelnben Unterschriften ihr gegenuber ale ihren phpfilolifden Sofcaplan, als getreueften Urmenichen, als ben tres-illisible mit Rudidt auf feine fürchterliche Sandichrift u. f. w. Geine Briefe an M. geboren nad bem Beugniß feines Biographen ju ben gehaltvollften Studen aus feinem umfangreichen Schriftwechfel und legen Zeugnig bafur ab, daß bas geiflige Berhaltnig amifchen ber Fürftin und bem Gelehrten wirklich ein febr nabes und tiefes gewesen ift. Daß feine Berehrung fur fie aber uneingeschrantt mar, wind nicht behauptet werden tonnen. Wenn er in einem Schreiben an ben Erzieber bes Bringen Friedrich Wilhelm, an Ginft Curtius, in fpateren Nahren bei ber jungen Frau des Cohnes feiner Freundin die "unweimarifche" Raturlichleit hervorzuheben fich beranlagt fah, fo ift bas ein beredtes Beugnig bafur, bat ibm in Augufta's Befen eine gewiffe Unnatur, Besuchtheit miffiel. Freilich gebot Dies Bort einer Beit an, in der feine Bonnerin ichon in reiferen Jahren ftand; und in der Uniongegeit beben Gerlach und Belter noch Raturlichteit bei Ihervor. Aber wir befigen auch ichon aus fruberer Beit Beugniffe fur ibr gezwungenes Befen. Dies verfculbete es, bag ihr nicht bas Blid ju theil geworden ift, die Liebe großerer Rreife ju geminnen.

Auch in ihre nächste dienstliche Umgebung suchte A. schöngeistige Elements zu bringen. So wurde im Frühjahr 1832 sihr die Oberhosmeisterin v. Jagow die geistvolle Marie v. Clausewiß, geborene Gräfin Brühl, die Wittwe des damals eben verstorbenen genialen Militärschriftstellers, zu diesem Posten berusen, die allerdings bereits nach wenigen Jahren ihrem Gatten im Tode solgte-Mit der Prinzessenschlich Radziwill blieb sie in stetem freundschaftlichem Verkehr. Als Brinzes Clise einstmals gerade eine von A. in Angriff genommene Malerei betrachter wollte, wurde die schöne Polin von einem Krantheitsansall heimgesucht; da wandt sie sich an A. mit der Bitte sie aus dem Kreise der Gesellschaft hinauszugeseiten. Im hössischen Leben zeichnete sie, wie der junge Bismarch zu beobachten Gelegenheit hatte, in der Wahl ihrer Tänzer die Diplomaten vor den preußischen Officieren und Beamten aus, und zwar gerade solche, die mehr sür die Unterhaltungals sür den Tanz begabt waren. Eine ständige Figur ihres Kreises wurde der Hürst hernann Päckler. Muskau, dessen liebenswürdiges Plaudertalent und vornehme, weltmännische Art ihr in hohem Maße zusagten. Sie ließ ihn auch wol dann und wann aus seinen Schriften vorlesen, wobei sie es denn erleben

unkte, daß er etwas gar zu Freies zum Besten gab. Dann besahl sie ungnädig, abzubrechen und bezeigte ihm eine Weile ihren Jorn, weil sie steng auf äußeren Anstand hielt. Die Verstimmung war jedoch nicht nachbaltig; denn bald schrieb sie ihm wieder begütigend und voll Geist. Er vermochte viel bei ihr. So verwendete er sich bei der Gönnerin mit Ersolg sür Ludmilla Alsing, als das von verbrecherischer Sensationslust ersüllte Weib zu kinem eigenen Entsehen die gerade die Prinzessin arg mitnehmenden Tagebücher ihres Ohms Barnhagen verössentlichte. So wurde er der Anwalt Heinrich Laube's dei dessen Theaterresormgedanten. A. fragte ihn auch gelegentlich nach seinen Ansichen über Erziehung aus und er sagte sie ihr "avec la plus complète franchise". Benn der Hos Friedrich Wilhelm's IV. den wegen seiner freien Sitten ansicindeten Lebemann schlecht behandelte, so bevorzugte sie ihn ostentativ. Sern ente sie ihn wegen seines großen Lorgnettenstockes, seines "Jauberstabes", wie fagte. Er konnte sich seinerseits nicht genug thun in der Bewunderung er Grazie seiner Gönnerin. "On ne saurait mieux représenter" schrieb er en ihr.

Unter ben Frauen, die ihr im Laufe ber Zeit nahe traten, steht ternan die erzogin von Sagan, die Nichte Tallehrand's, eine Baltin von Geburt, Preußin beem Besit und Französin ihrer heirath nach, im wesentlichen wol eine französin. Nicht gerade durch eine sittenstrenge Bergangenheit ausgezeichnet, cregte diese zur Zeit, als A. nach Berlin fam, schon in reiseren Jahren ehnde, aber noch lange eine effectvolle Schönheit bewahrende Frau Anstoß bei sanchen ernster dentenden Leuten am preußischen hose. Die für ihre Person einlich auf Beachtung des Schicklichen haltende Prinzessin A. tam über dernige Bedenten leicht hinweg, weil sie in dieser Frau nicht nur der starte Seift.

ondern auch bas Auslanderthum angog.

Ihre Bohnung, bas "Tauengien'iche Baus" Unter ben Linden, machte tonig Friedrich Bilbelm III. bald feinem Cohne jum Beichente. Schon 1830 ourde von dem Bringen ein Umbau beantragt, und der alte Ronig ftiftete in Beberlaune für biefen 3med bare 300000 Thaler. Wir werden taum fehl eben, wenn wir in A. Die Geele ber Erweiterungsplane erbliden. Gie wollte in ftattlicheres Geim haben. Mußte auch ber Plan Schintel's, an die Stelle er anftogenben toniglichen Bibliothet für bas pringliche Paar einen großartigen berraffenbau aufaufuhren, fallen gelaffen werben, weil bagu auch die bereiteftellte große Summe nicht reichte, fo follte doch bas jegige Saus unter Bu-Allenahme einiger anliegender Baulichfeiten jo ichon wie möglich ausgeftaltet perben. Mit biefer Aufgabe murbe Schintel's Freund, G. F. Langhans, betout, ber in ben Jahren 1835-1837 großentheils nach ben Unweifungen ber Bringeffin, bie felbit in die Riffe geichnete, ben Umbau bollgog und fich burch be gefchicte Berwerthung bes jur Berfugung geftellten Raumes, fowie bie Bortehnheit ber gangen Anlage im Inneren und Meugeren feinen Ruf ale Bauneifter begrunbete. Freubestrablend zeigte A. nach Beendigung bes Baues ben iaberen Freunden die Raume. Freilich wollte Gabriele Bulow bas Cabinet er Bringeffin, bas gerabe über bem bes Bringen an ber Ede lag, nicht "beimlich" inden. Dafür maren die Fenfler ju groß. Much fonft berrathen Meugerungen bifer boch reiche Berhaltniffe gewohnten Frau, bag bas außerlich nicht Dater febr hervortretende Balais ber bamaligen Berliner Gefellichaft ungewöhnd glangend und prachtig erichien. Schon fury borber mar ber Bau bes bloffes Babelsberg (Die Stelle hieß bisher Baberteberg) an ber Bavel bei Potsum gefchaffen worden. Al. entwarf bagu ben Blan einer englischen Cottage. Doch urbe ein großerer Dafftab gemablt, Schinfel's Entwurf gu einem Bau im

Tudorftil, ben Perfius in ben Jahren 1834-1835 ausführte. Am 18. Octobe

1835 tonnte bie Ginweihung ftattfinben.

Es mar ber Tag, an bem ber von I. geborene Thronerbe vier Rabre alt Gur Preugen mar es eine gludliche Stunde gewefen, als im 3. 1881 am Tage ber Leipziger Schlacht bie abliche Bahl ber Ranonenfcfiffe ber Belt bas bebeutfame Ereignig berfundigte. Für A. mar es eine bobe Freude, bat ber greife Dichterfürft in Beimar ihr noch feinen Gludwunsch ju ber "frifden Belebung bes auf alten, ehrwurdigen Grundwurzeln immer neu fich ber ameigenden Stammes" "in treuer Mitempfindung bes froben Behagens" aussprad. Ihr ermuche nun bie icone Aufgabe, ben neuen Sobengollernfproß ju ergieben. Diefer Aufgabe bat fie fich untergogen mit einer Blanmakigfeit und einer Umficht, wie es wenige Fürftinnen mit ihren Rinbern gethan haben mogen. Die Triebfeber bei allen biefen Bortehrungen war ein außerorbentliches Bflichtgefubl. Db es ihr indeg gegeben mar, Die Rinbesfeele Friedrich Bilbelm's burch bie Tiefe bes eigenen Bemuthes ju erquiden, bem Cobne jene natürliche Liebe m ichenten, Die einer Mutter gewöhnlich in reichem Dage gur Berfügung fieht, entzieht fich einstweilen unferer Biffenschaft. Faft mochte man annehmen, bas ber Bug ber natürlichfeit, ber fich einigen Bertrauten gegenüber noch bemerfbar machen tonnte, in bem Bertebr mit bem Sohne nicht bollig rein au finden ift. Bon jeber mit einer großen Borliebe für bas Frangofifche erfullt, wie fie benn mit ihrem Bruber, bem fpateren Großbergog Rarl Alexander, meift frangofild fprach, in ihre Bibliothet befonbers gern frangofifche Berte aufnahm und ibr Dienftperfonal vorwiegend aus Frangofen gufammenfette, beftellte fie gunacht frangofifche Schweiger fur ihren Sohn gur Erziehung. Wenn ber Pring im achten Jahre einen preugischen Militar jum Gouverneur erhielt, fo war bas auf ben Bater gurfidguführen. Es verfclug A. wenig, bag bie bon ihr gemählten Ergieber nicht febr in ben preugifchen Traditionen au Saufe maren. Go tam es, bag einer biefer Frangofen, als er noch feine höfifche Stellung befleibete, gang harmlos an ben Barritabentampien bon 1848 theilnabm und febr erftaunt mar, als ber Militargouverneur b. Unruh ibm erflarte, bag es nun mit feiner pringlichen Lehrerschaft ein Ende habe.

Ginen besonders gludlichen Briff glaubte 21. gethan ju haben, ale fie im October 1844 Die irenische, icongeiftige Berfonlichfeit bes Gelleniften Emft Curtius, ben fie im Februar bes Jahres bei einem Bortrage über bie Afropolis im "Biffenicaftlichen Berein" tennen gelernt hatte, jum Lehrer ihres Sohnes berief. Curtius wurde auch einer ber Getreuen ber Pringeffin, ber ihr in mancher Stunde Anregung gemahrte, borlefend, unterhaltend und bichtenb. Bu ihrer Erheiterung entftand fein hubsches Gebicht "Der Aturenpapagei", bas humboldt in die zweite Auflage feiner "Anfichten ber Ratur" aufnahm. Und auch für Curtius felbft bilbeten biefe Stunden, Die fich vielfach auf Babelsberg abspielten, Quellen ber Freude. Dit einer gewiffen Schwarmerei fprach er von bem fleinen, laubbefrangten Sugel, mo "Geift und Anmuth malten", und au feinen bochften Freuden geborte es, wenn in biefem Rreife "ber Gbelften" ftill ber 14. September, ber Geburtstag feines Gonners Sumbolbt, gefeint murbe. Bu ben mathematifchen Lehrstunden, die ber treffliche Rarl Schellbach bem Bringen gu ertheilen hatte, erschien fie ein Gemefter lang in ber Bohnung bes Bouberneurs b. Unruh, Sanbarbeiten mit fich bringend. 218 Die Daquerrotypie auftam und Schellbach feinem Bogling bas Berfahren praftifch erlauterte, nahm fie auch baran Antheil foweit, bag fie felbft mit Erfolg fleine mechanifde Berfuche unternahm. Das Mutterglud erfuhr noch eine Bereicherung, als nach fieben Jahren, am 3. December 1838, ein zweites Rind, eine Tochter, geboren wurde, die nach ber Grogmutter, ber gefeierten Breugentonigin, ben Ramen Luife empfing. Seit jener Zeit aber scheinen die körperlichen Leiden Augusta's, die ichon vorher ausgetreten waren, sich dauernd eingestellt zu haben. Zeigten sich in dem Sohne mit den Jahren mehr und mehr die echt hohenzollernschen Sigenschaften des praktisch-realistischen Sinnes, dem die ästhetische, von der Rutter veranlaßte Erziehung wol mancherlei Anregung und größere Ausnahmestatigseit gab, aber nicht den bestimmenden Zug verlieh, so erdlühte in der Tochter eine Erschinung, die in ihrer Holdheit und Zartheit jedermanns Entstiffen wurde.

In ben erften Jahren ihrer Che bat 21. noch mehrere Reifen unternommen, Die fur Die Bilbung ihrer Unschauungen wichtig murben, fo besonders ihre Theilnahme an ben großen ruffifch-preugifchen Manobern bei Ralifch und in Schleften und an ber Tepliger Monarchengusammentunft im Berbit bes Jahres 1835. Dort in Teplit befundeten Die Machthaber bon Rufland, Defterreich und Breugen bei ber Ginweihung bes Dentmals auf bem naben Schlachtfelbe bon Rulm ihr Festhalten an ber beiligen Alliance. In Ralifc mar 21. Beugin ber abergroßen Berebrung, ja Unterwürfigfeit, Die man preugifcherfeits bem Baren willte. Die Ginbrude ihres bamaligen zweimonatlichen Berumreifens hat fie in einem Schreiben an ihre "geliebte Bata" in Beimar jufammengefaßt: "Benn ich an Diefe Beit gurudbente, glaube ich ju traumen! - Die vieles habe ich gefeben, gebort und erlebt, an Erfahrungen bereichert febre ich beim, und hoffe in bie Bagichaale bes taglichen Lebens wiber jo manche Brifung und Laft bas Begengewicht einer besonnenen Ergebung und einer bescheibenen Gelbftanbigfeit gu legen . . Der Aufenthalt in Toplig mar ber Glangpuntt ber gangen Reife ober vielmehr bes zweimonatlichen Romabenlebens, beffen Gindrude ich Dir nicht beschreiben fann. In Toplig und Prag habe ich mich febr gut gefallen und werbe ftete gern baran gurudbenten. Die Defterreicher find treffliche Leute, mit benen man leicht befannt wird, und beren Schmachen man biel lieber tragt und überfieht, als bie einer bon außen überbilbeten und im Innern noch roben Ration! -

Sier zeigt fich jum erften Dal beutlich bie Abneigung Mugufta's gegen bie Ruffen und die Borliebe far die Defterreicher, Befuhle, die fur ihr Leben bon Bebeutung werben follten. Sie icheint Burndfegungen erfahren gu haben und auf abweichenbe Meinungen geftogen ju fein. Berfonliche Berftimmung, Unabbangigteitefinn und afthetifche Abneigung mogen vereinigt jene Ruffenfeindichaft groß gezogen haben, Die eine herborftechenbe Gigenichaft ber Tochter Raria Paulowna's wurde, und baburch mag fie noch mehr in bas ofterwichifche Lager getrieben worben fein. Gie bat in jenen Bochen immerbin bie beitere und Aufgeraumte gu fpielen gefucht. Denn wir boren, bag fie gu einem in Ralifc aufgeführten Ballet, einem Pas de deux, die Dufit componirt habe. Schon im Binter hatte fie bies gethan ju bem Ballet "Die Dasterabe", bas auf einem Faftnachteball in Berlin aufgeführt wurde. 3m Commer 1836 ging fie wieder mit ihrem Bemahl nach Ems jum Rurgebrauch. "Die Fremben find gang erftaunt fiber bas icone, ftattliche Baar, bas in ber That ben bortheilbaiteften Ginbrud macht", tonnte felbft ein Barnhagen fich nicht enthalten gu dreiben. Die hohe Geftalt ber Pringeffin mit ihren vollen Rorperformen und ihrem lebhaften Auge mar nur ju wohl geeignet, Die Augen auf fich gu lenten. Bon einer Reife nach ber Schweis im Berbft 1839, bei ber fie Benf befuchte, wird nur bie Thatfache berichtet.

Gin Zeichen, daß ihre politischen Anflichten nicht mit benen eines großen Theiles ihrer Familie, insbesondere nicht mit benen ihres Gemahls übereinftimmten, war ihr Berhalten in der Orleans'ichen Geirathssache. Während Bring Wilhelm als Legitimist aufs fcarffte die Berbindung ber fconen, eblen

und geistvollen Prinzessin Gelene von Medlenburg mit dem Sohne des Bürgerfonigs Louis Philipp misbilligte, sand A. nichts in dieser Allianz und verhielt
sich gegen die liebenswürdige Prinzessin, der sie sich wahlverwandt sühlte, bei
ihrer Durchreise durch Potsdam im Frühjahr 1837 höchst entgegensommend.
humboldt war es, der die beiden ihm gleicherweise bestreundeten Frauen einander
näher brachte, und im Laufe der Jahre entwickelte sich zwischen beiden Fürstinnen
ein enges Freundschaftsverhältnis, das in einem regen Briefwechsel und in
biteren vertraulichen Zusammenkünsten seinen Ausdruck sand. Das schweie
Unglück der jungen Frau nahm sich A. sehr zu herzen und sie wurde späler
eine eistige Versechterin der vom Hause Orleans, "cette monarchie bätarde d'une
nuit sanglante", wie der Legitimist Leopold Gerlach sagte, gegen Napoleon III.

geltend gemachten zweifelhaften Unfpriiche.

Beim Tobe bes alten Ronigs war fie jugegen, nach Berlach's Beugnis fcmerabewegt. 218 nunmehrige Pringeffin bon Preugen lentte fie Die Mugen noch mehr als bieber auf fich, und faft icheint es, als wenn ihre Saltung jest gebieterifcher murbe. Rach wie bor ließ fie fich bie Berichonerung bes bausliden Bebens angelegen fein. In Babelsberg murden Erweiterungsbauten borgenommen. Sie felbft machte bie Beichnungen ju bem bortigen "Damenbauechen". Der geniale Schöpfer bes Mustauer Partes, Fürft Budler, rief auf ihre Unregung im Berein mit Lenné bie iconen Gartenanlagen um bas Schlof ins Leben. In ihrem Mufitfaale gu Berlin wurden von Frang Lifgt Stude von Meyerbert aufgeführt. Der Grafin Roffi bewahrte fie ihre Buneigung, Die fie ihr icon gefchenft hatte, als fie noch henriette Sontag war. Emanuel Beibel fand, bak fie fur ibn "ein eigenthumliches Boblwollen" an ben Tag legte. Gie unterftutte bie unter Ritgen beginnende Berftellung ber Bartburg. Fur ben Sohn ihrer Schwefter, Pring Friedrich Rart, bezeigte fie eine gang befonbere Animertfamteit. Roch 1860 hat fie ju Berlach's Befrembung, wohl ben geborenen Militar in ihm erkennend, ber ihren Sohn in Schatten ftellen tonnte, Die Oberhofmeifterin Grafin Albensleben beauftragt, ihm ju fagen, fie liebe ibn wie ihren eigenen Sohn und habe bas Bertrauen gu ihm, bag, wenn bas Baterland in Befahr tame, er es retten wurbe. Dit icharfem Blid bemertte fie, bag bit Bring in Albrecht b. Roon ben berufenften Ergieber gefunden hatte. Gie lieb fich ofter bon biefem Bericht über ben Pringen erftatten, und wenn er Dabe mit feiner Aufgabe hatte, ermuthigte fie ihn wol unter Sinweis auf bas Bort, daß ohne Rampf fein Sieg errungen wurde. Wenn fie im weiteren betonte: "Die Aufgabe jeber Ergiehung ift und bleibt, ben Menichen bem Menichen ente gegen ju bilben, und ber Denfch in biefer bochften Auffaffung bes Ausbrude thut in jegiger Beit in ben fürftlichen Saufern Roth, ba ber perfonliche Berth eine hauptftitge ihrer Macht geworden ift", fo fpiegelt fich barin ihre auf Beimars claffifchem Boben gewonnene Lebensanschauung, es zeigt fich, bag bas Studium Berber's und bes Dichtere bes "Fauft" und "Wilhelm Meifter's" ihr bleibenben Gewinn gebracht hatte. Das Bemerfenswerthefte in bem ermahnten Briefe an Roon mar, wenn fie als bas Biel ber Erziehung bei bem Pringen ines besondere bezeichnete: "Breugische Bringlichfeit in deutsche Fürftlichfeit" ju bermanbeln. Mag gerabe bies bem Stodpreugen Roon ferner gelegen haben und hat fie ihn möglicherweise burch folde Gage, ohne bag er es mertte, ju beeinfluffen gefucht: hierin zeigte fich bie echte Entelin Rarl Muguft's, Die fiber ben engeren Territorialftanbpuntt binausftrebt jum allgemeineren beutichen bin. Wie um ihren Reffen, fo tummerte fie fich auch eifrig um bie Gespielen und Leintameraben ihres Sohnes. Davon legt ein Brief an ben fruh verftorbenen Rudolf b. Baftrow Beugnig ab, in bem es beißt: "3ch habe Dich ftete wie mein eigen Rind betrachtet und behandelt; Gott, ber in mein Berg fieht, lennt meine Liebe. Er hat seinen Segen, "an welchem alles gelegen", dieser Erziehung geschenkt. . . Du wirst immer eine Freundin und Mutter in mir finden." Rit rührender Ausmerlsamkeit nahm sie sich auch des Enkels der alten Frau Batich an, ihres "Herzensdätschen", wie sie sie seht nennt, mit der sie all die Jahre hindurch kleine Geschente austauscht, von der sie selbstgebadenen kuchen geschickt erhält und der sie dasür eine "Eiermaschine zum Selbstochen" indet. Deren Enkel, einem Kadetten, beschert sie alljährlich bei sich zu Beitnachten, schickt ihn ins Theater, gibt ihm gute Ermahnungen mit auf den

Beg und freut fich babei an feiner thuringifchen Sprache.

Diefe Bflege alter Freundichaften, Die Erziehung ber Rinder, Die Forberung bes icongeiftigen Lebens in ber bunnen, bom ftraffen Dilitargeift beberifchten enftigen Buft bes preugifchen Abels traten, fo eifrig biefe Geiten in ber vielgeftaltigen Thatigfeit ber Pringeffin immerbin noch berudfichtigt werben nochten, allmablich in ben Sintergrund neben ber Befcaftigung mit ber Bolitit ober murben Mittel, biefem Zwede ju bienen. A. verrieth balb einen gang ungewöhnlichen Gefchmad an ber Bolitit, und zwar fühlte fie fich in einer bardaus gegenfahlichen Stimmung ju ber Ronig Friedrich Bilhelm's IV. Der Bertehr mit humboldt und Belene v. Orleans hat fie vermuthlich mehr in Dieje Bahn gelentt. Gie murbe eine marme Berehrerin bes Inlifonigthume aus teiner Borliebe fur ben Conflitutionalismus, ohne bie tiefen Burmichaben gu erlennen, welche bas Regime Louis Philipp's in fich trug. Als Beinrich Balow, Bithelm b. humbolbt's feingebilbeter liebenswerther Schwiegerlobn, ber als Staatsmann nicht allau bebeutend mar und burch feine Boreiligfeit Die Rriegewolfen und bie berfahrene biplomatifche Situation Preugens im Jahre 1840 mit verfchultet hatte, ber aber bei ber Pringeffin als unbertennbarer Anglomane biel galt, wegen ichwerer Erfrantung bom Miniftetiam bes Muswartigen gurudtreten wollte, ba befturmte fie beffen Fran, bem Minifter ben Gebanten auszureben: "Gie miffen, bag ich in Bulow ben eingigen Staatsmann Preugens in biefer ernften Beit berehre". Gie hielt ben Schritt fur ein "wahres Unglud". "Ich fuhle volltommen, ja, ich fann logen, fcmerglich, wie die Anficht mit ben Rudfichten auf bas Wohl und bas Bild einer Familie, Die ich fo hoch icate, anicheinend in Biberfpruch fteht, und wie ber Egoiemus felbft in bie boberen Berhaltniffe fich einzubrangen fucht, aber ich tann nicht umbin, meine Bitte auszusprechen, jenen Schritt nicht gut überellen." Sumboldt fpielte auch einen Saubtbermittler in dem Freundschaftsberhaltnig, bes fich allmählich zwifchen A. und Bunfen anfnupite. Sie hat biefen phantatifden Bolitifer wol im Fruhjahr 1844 am Berliner Gofe tennen gelernt, nathbem Sumboldt icon borber ihr Intereffe fur ihn erwedt hatte. Bunfen hat fich ihr mit einer gewiffen Mufbringlichfeit genabert und fie burch Edmeicheleien, fur bie fic, wie fcon humboldt genugfam erfahren batte, einigermaßen empfänglich mar, in hohem Grade gefangen genommen. Der Bund wichen ihnen wurde bornehmlich bei Gelegenheit ber erften Unmefenheit ber Pringeffin in England im 3. 1846 gefchurgt. A. begleitete bamale ihre Tante, bie Ronigin-Bittme bon England, Abelheib, eine Meiningerin, bei ihrer Rud. mie bon Deutschland über Golland und blieb mehrere Bochen bei ihr gu Befuce. Englande Ginrichtungen waren ihr bon jeher besonders gulagend gemelen. Es verfieht fich, bag fie an Ort und Stelle alles mit großer Aufmertfamteit betrachtete und fich eifrig ju orientiren fuchte. Leibend wie fie Dat - in jener Beit mußte fie alljährlich langere Bochen in Comburg gur Aur weilen -, muthete fie fich boch Augerordentliches ju, um ihre Bigbegierbe m befriedigen. "Es ift unbegreiflich, wie fie eine folche beftanbige Thatigfeit ben Rorper und Beift aushalt", fcbrieb Bunfen's Frau, auch eine jener icongeistigen, liberal angehauchten Perfonlichkeiten, die der Prinzessin congenial waren und die ihr baher näher trat. Im Marlborough-Haus der Königin-Wittwe verlebte A. damals ihren Geburtstag. heimgekehrt ließ sie durch humboldt an Bunsen bestellen, sie bleibe seinem Sause dauernd bantbar, und gewisse ernste

Befprache murgelten tief in ihrer Seele.

In dieser Freundschaft für England berührte sie sich recht mit König Friedrich Wilhelm IV., wie sie denn bei aller Verschiedenheit von dem liebendwürdigen Könige merkwürdig viel Gemeinsames mit ihm gehabt hat. So begegnete sie sich mit ihm in der Schwäche des preußischen Staatsgesühls, in der unbestimmten Begeisterung sur Deutschlands Einigung und in der Jähigkeit, mit der sie an einzelnen Ideen seschsche Staatsgesühls. Selbst die Freunde der beiden waren vielsach dieselben. Während aber Friedrich Wilhelm's Künstlerseele eine siele unnennbare Sehnsucht empfand, die neue Zeit mit der versunkenen mittelallerlichen Herrlichkeit zu verschmelzen, ging A. in dieser Zeit durchaus und un-

bebingt mit ber liberalen Stromung.

In der Langeweile der Brunnencuren gog fie gum Theil mit einer gemiffer Sewaltsamteit eine giemlich bunte Gesellicaft an fich beran, in ber auswärtige Diplomaten und wol auch reiche rheinische Induftrielle eine Rolle fpielten. Buweilen taucht icon ein tatholifder Pralat in ihrer Umgebung auf. Go fpeifte 1846 ber Bifchof bon Mains, Raifer, gelegentlich bei ibr. Sie fibrte gewöhnlich eine lebhafte Unterhaltung, mit ber unberfennbaren Abficht, burch ihren Bift und ibre Renntniffe ju imponiren und burch ihre Freundlichfeit ju gefallen. Aber gerade biefe Abfichtlichfeit verftimmte vielfach. Bu ihren ftanbigen Berehrern gefellten fich allmählich Diplomaten und hofmanner, wie Graf Albert Bourtales und Graf Berbonder, Die fich im allgemeinen weniger burch Tiefe, als burch bestechende außere Formen und große Unterhaltungsgabe auszeichneten und far fie noch ben Reig hatten, bag fie im Bochftfalle Balbbeutiche maren. Unter ben Altbreußen trat ihr fchon jest ber Batriot Rubolf b. Auerswald naber. Die meifte Bunft indeg gewann bei ihr ber Braunschweiger Alexander Freihert b. Schleinig, ber in biefen Jahren Bebeimrath im Minifterium bes Innern mar und hobere Boften ausschlug, um in Berlin ju bleiben. Auch er war fcongeiftig angelegt, bon bochft gewandten Manieren und auch ein feiner Ropf, aber politifch völlig ohne Charafter und eines fuhnen Entichluffes, ja überhaupt ju felbständiger, energischer Sandlungsweise unfabig. Er bat fich, soweit wir heute urtheilen fonnen, in ber Folge unter Bergicht auf jeben eigenen Willen ber Bringeffin und Ronigin gang jur Disposition gestellt und ift Beit feines Bebens in ber Bolitit ber Bertreter ihrer Bebanten gemefen. Giner fpateren Beit bleibt es vorbehalten, bas eigenartige Berhaltniß, bas zwifchen A. und Diefem Danne beftanben bat, naber ju fchilbern. Die Atmofphare, Die bie Bringeffin um fich fcuf burch ben Umgang mit freier gerichteten, feingebilbeten und internationalen Glementen verschaffte ihr balb im Lande bei ber aufftrebenben liberalen Bartei Bopularitat. Als beim Bufammentritt bes Bereinigten Landtages in ihrem Saufe am 13. April eine gewaltige Affemblee ftattfand, ba fielen bie gablreich erschienenen schwarzen Salsbinden auf, und mit Entfegen raunte ein Sofling bem anderen ju, bag fogar ein einfacher leberrod unter ben 1500 Menichen ju ericheinen gewagt habe.

Schlug A. liberale Bahnen ein, so bewegte sie sich damit in entgegengeseter Richtung wie ihr Gemahl, der der Politik seines Bruders auch Widerstand entgegensette, aber aus conservativen Beweggrunden. In der Berurtheilung des Zickackurses, der Willfürlichkeiten und Halbheiten des geistreichen Königs waren sie einig. Wenn die bei Gelegenheit des Kampfes ihres Gemahls gegen die Verfassungspolitik Friedrich Wilhelm's entstandene. 30 Brief-

bogenseiten lange Denkschift bes Prinzen von Augusta's hand geschrieben it, so ist es wol möglich, daß die Arbeit gemeinsam geschehen war und boß A. den Prinzen beeinstußt hat. Sie kann ihm aber auch lediglich als Abschreiberin halfreich zur Seite gegangen sein. Zedensalls deutet die interessante, von Gerkach überlieserte Thatsache darauf hin, daß ein gewisses Einverständniß in der Action des Paares vorlag und A. sich bestrebte, sich eine Position bei der politischen Thatigkeit ihres Gemahls zu erringen. Aus derselben Zeit (Ansang 1845) liegt jedoch auch ein Zeugniß vor, wonach die Prinzessin auserte, man solle nicht glauben, daß sie auf ihren Mann wirken könne; wenn von etwas durchdrungen sei, so dermöge ihn niemand davon abzubringen, sine Mittheilung, die durchaus wahrscheinlich klingt. Sie sühlte sich unversanden, sand sür ihre Ansichten nur bei den wenigsten Entgegenkommen und litt darunter physisch. "Sie reibt sich aus", schrieb humboldt an Bunsen, weiß auch eine gewisse hereindrach, voraus. Wenn sie ihre Besorgnisse äußerte, lächelte man aber wol gar. Im vertrauten Kreise psiegte sie sich als "Kassandra"

an bezeichnen.

Als ber 18. Darg 1848 bas alte Breugen in feinen Grundveften erifatierte, ba entfann fich Gabriele v. Balow ienes Bortes ibrer boben Freundin. Seit biefem Tage tritt Al. in Die Gefchichte ein. Die Februarereigniffe in Frantreich hatten fie mit getheilten Befühlen erfullt. Den Sturg bes Burgertonige beflagte fie, andererfeits freute fie fich aber bie Regentichaft ber Beraggin Belene; und als ber Brebiger Buchfel an St. Matthaus in Berlin für eine bobe Bittme, Die mit ihren beiben Rinbern in großer Drangfal fei, Farbitte bielt, ba that bas ihrem Bergen außerft wohl. Roch ebe bie verhangnigbollen Schuffe fielen, eilte fie ju bem gerabe ihrem Sohne Unterricht gebenben Schellbach und theilte ibm in freudiger Erregung mit, ber Ronig habe eine Deputation empfangen, eine Berfaffung versprochen und alles werde noch gut werben. Rachher war fie, wie Gerlach ergahlt, dabei, als in der halle bes Ronigs, in ber es "wie in einer Bachtftube" ausfah, Die Deputationen tamen und gingen. Darunter war auch eine ber Stadtverorbneten mit bem Raufmann Schauf. Ale biefer von einer Ohnmacht befallen wurde, fprang A. bingu, fich um ben Sinfintenben bemubent, ihm ein Riechflafchchen borhaltend und fonftige Galfsmittel anwendend. Ginem Abjutanten ihres Bemahle rief fie ungnabig in: Sie batten Ihrem Geren auch beffer rathen follen!" Als am 19. wegen bes Abmariches ber Truppen berathen murbe, war fie mit Brittmig, Rraufened und Bluel im Zimmer anwesend. In der Mittageftunde trat fie bem Dajor Edwin b. Manteuffel entgegen, als biefer bem rathlofen Ronig empfahl, Berlin gu berlaffen, mit ben Worten : "Manteuffel, Gie find ein junger Menfch, wie tonnen Sie bie Berantwortung für einen folden Rath auf fich nehmen!" Rachber fubr fie mit ihrem fluchtenben Gemahl gu ihrem Bertrauten Schleinig, begleitete ben Bringen bon ba nach Spanbau und gur Bfaueninfel. Bier berlief fie ibn und ging ju ihren Rinbern nach Botsbam. Der Bring Rarl bielt ihre Siderheit auch bort fur bebroht und wollte fie in ber Racht jum 23. bewegen, bie Stadt gu berlaffen. Dies wies fie mit Entschiedenheit gurud, und bie Benewile D. Brittmit, b. Sirichfelb und b. Unruh unterftugten fie babei. Gie legte eine Beit lang Trauer an und fab es barauf ab, ihr Unglud mit bem ber Bergogin bon Orleans in Barallele ju ftellen. "Je suis une veuve avec deux orphelins" Magte fie. Dit bem Aufenthalt ihres Gemahls in England mar fie gang einberffanben und wunichte ibn moglichft lange auszubehnen. Die Rathlofigfeit und Unberechenbarteit bes Ronigs und bie Unpopularität bes Bringen bon Breuken brachte liberale Rreife in biefen Tagen, vielleicht beeinfluft burch bie

Barifer Borgange, auf die abenteuerliche Idee, ben Ronig gur Abbantun ben Bringen jum Bergicht auf Die Rrone ju nothigen und eine Regentiche Bringeffin für ihren Cobn einaufeten. Golde Gebanten geigen, welche Meinung man bon 21. hatte. 216 ber Bortführer ber Liberglen, Georg b. um biefen Bebanten burchjufegen, bei feinem Begner bom erften Berei Landtage her, bei Otto v. Bismard beswegen fondirte, erfuhr er freilie fo entichiebene Burudweifung, daß ber Blan ber Bringeffinregentichaft balb wieder aufgegeben murbe. (Siernach ift bie Ergablung im Leben 2 A. D. B. XXXIX, 743, 744 u. 746 zu berichtigen, wo durch ein Diftandniß ber Borgang ins Jahr 1847 verlegt worden ift.) Dan wird fehl geben, wenn man annimmt, bag U. burch folche großen an fie berantre Ibeen, die ihrem ftolgen Beifte gufagten, fich außerorbentlich gehoben Denn bag fie in die Blane ber Liberalen eingeweiht mar, icheint ficher gi Db fie fie in ihrem hochfliegenden Ehrgeig betrieben ober nur gebulbe ob fie fie auch, mas nicht recht mabricbeinlich ift, wiberrathen bat, mag geftellt bleiben. 3hr ftart bervortretenber Bunfch ihren Gemabl in G au laffen, die Copirung ber Rolle ber Bergogin von Orleans und ein Be bas fie in ben Margtagen mit Bismard im Entrefol bes Potsbamer ichloffes in einem Dienergimmer, auf einem fichtenen Stubl figenb, geführ in bem fie bon ber Borftellung erfüllt mar, bag meber ber Ronig ne Gemahl fich wurden halten fonnen und in bem fie in lebhaiter Erregu flarte, es fei ihre Pflicht, Die Rechte ihres Cohnes ju mabren, weifen bin, daß fie in ber allgemeinen Berwirrung thatfachlich ju jenem bem blidenben ungeheuerlich erscheinenden Bedanten ber Regentichaft fich ber ju haben icheint. 3m Bufammenhang bamit burfte bie Brustirung ftebe fie rechtsftehenden Bertrauten ihres Gemahls, wie Graf Ronigemard und t andauernd wiberfahren ließ. Dehr als einmal ertlarte fie. bag bie Um. bes Bringen Schlecht fei und bag man ibn bon ibr trennen muffe. Di regungen jener Tage nahmen fie außerft in Mitleibenschaft. Um fich e maßen ju beruhigen, beichied fie auch Manner ber Begenpartei, wie Bi und Leopold Gerlach ofter au fich, um mit ihnen über bie Lage au ft "ihren Rath ju erbitten", wie fie es eintleibete, mahrend fie felbft fa fclieglich bas Wort führte. Tropbem Gerlach ihr ganges liberalifirende halten mit tiefem Digbehagen verfolgte, fonnte ber treue Diener feines S haufes boch nicht bas Gefühl ber Ergriffenheit und hober Berehrung leibende Frau unterbruden. Um 28. Dai, furg bor ber Rudfehr des aus England, ichilderte fie ihm "berggerreigend", wie fie von den verfchie "Bratenfionen" und Rathichlagen befturmt murde, wie ibr ber Gine bie Unbere bas Begentheil gur beiligften Pflicht mache, wie die Minifter feiunthatig feien und wie Graf Schwerin noch ber einzige mare, ber fi muthiger Preuge zeige. Bulest brach fie in einen Strom bon Thrane Mle ber Pring heimtehrte, fuhr fie ihm gufallig gerabe an bem Tage, a er einft feine Braut einholte, am 6. Juni, mit ihren Rindern bis Daa entgegen. Gie hat ibn bann angeblich beftimmt, bas Abgeordnetenmant Birfit, bas ihm übertragen worben war, angunehmen, obwol er noch in nober bem Ronige Ernft Auguft bas Gegentheil thun gu wollen erflart Mis ber Belfe in fpateren Jahren bierauf gurudtam, fprach er von ber geffin als bon einer "fleinen Jatobinerin", eine Bezeichnung, Die gie Berbreitung gefunden gu haben icheint, ba noch im October 1858, o Bring bon Breugen eben bie Regentichaft abernommen batte, eine legitim Brafin in Baben fiber A. außerte : "on dit qu'elle est Jacobine!" Ueber Aus Stimmung in Diefen Tagen gibt ein Brief an ihren alten Sehrer Sant

Mufichluft. Unter Berufung auf frubere Gefprache mit ihm burite bag fie "bie neue Beit nicht unborbereitet gefunden" habe. Sie habe r auch nicht bes Muthes und der Rraft beraubt, "aber tief erschüttert b ihr gewaltsames Auftreten ba, wo eine weife Bermittlung moglich mare, und fo nun ichwere Opfer gebracht werden mußten. Soffen wir tiche Baterland geläutert aus biefer Beit hervorgeben ju feben, und Sinn bemabrt gu finden, bon einer Bunge gur anderen". Die Bermen in ber Baulstirche berfolgte fie mit gespannter Aufmertfamfeit, und Die im Dai erfchienene Schrift bes jungen Schwaben Otto Abel: Das at fche Reich und fein Raifer", in der fur die Uebertragung ber Raifer-111 bas Saus Sobenzollern Stimmung gemacht murbe, gelefen hatte, e ben Bunich aus, ben jungen geiftvollen Siftorifer, benfelben, ber nacheiner Schrift "Theodat ber Ronig ber Oftgothen" Die fchlimmfte Satire nia Friedrich Wilhelm ichrieb, tennen ju lernen. Sumbolbt und Curtius elten Abel's Ginführung bei ihr. Der inzwischen ficherlich nicht ohne lit wirfung Mitte Juni jum Minifter bes Musmartigen ernannte Schleinig bei feinem Amtsantritt nichts Giligeres ju thun, ale bem fo Musgezeicheine Stelle bei ber Bunbestagegefanbtichaft angubieten. In ben Dargwar A. auch mit bem jungen Dar Dunder befannt geworben, ber bei in mannliches Berftandniß fur bie beutsche Sache und bie Bufunft bes njollernichen Saufes fand. Dunder glaubte fich an die richtige Stelle gu en, wenn er feit jener Beit ale Mitglied ber nationalversammlung auf Die geffin durch Dentschriften im Sinne ber Debrheit bes Barlaments einguen juchte. So wollte er am 31. Juli fie und damit ben Bringen bon ugen burch beredte Borte fur bie bon ber proviforifchen Reicheregierung eordnete Gulbigung ber Truppen gewinnen, ohne gu ertennen, bag Breugen einfach aus Brunden der Gelbstachtung nicht thun fonnte. Er befürtete eine Proclamation bes Pringen in Diefem Ginne, burch die er fich mit m Schlage in Breugen und Deutschland die Stellung wiedererobern wurde, ibm jest gebrache und bie er in Butunft einnehmen muffe. Golche Rathge wurden gludlicherweife burch bie Greigniffe überholt. Augufta's Berfonfit aber befam im Bewußtfein Diefes Bertrauens, bas biele ber gebilbetften begeistertften Batrioten in fie festen, einen erhohten Schwung. Urtheilte auch ein Mann bon ber geiftigen Bebeutung eines C. F. v. Stodmar in Beit aber fie: "Die Bringeffin begreift wohl von allen das Außerorbentund Gigenthumliche unferer Beit am beften". 21. wurde felbft Begenftand unftratiber Gulbigungen, indem ihr am Reujahretage 1849 bon Berliner nen eine Abreffe fibereicht murbe; und die Thatfache, daß fie ihren Wohnfit Unterfchiebe von ber foniglichen Familie nach Berlin gurudverlegte, fonnte ale eine Demonftration ihrerfeits auslegen. Mit großer Offenheit hielt fie 15. September 1848 Leopold v. Gerlach nach ben eigenen Worten Diefes leiner leidenschaftlichen Parteifucht immer noch nach Objectivitat ringenden fen in "einer febr heftigen aber gut gefetten und eigentlich nichts als Orheiten enthaltenben" Rebe bie bon ber Regierung gemachten Fehler bor, m fie ertlarte, fie muffe ihm bas alles als einem alten Freunde des Ronigs= le lagen ; auf eine weitere Diecuffion aber ging fie nicht ein. Gegen bie Be-Ing Piuel's ins Minifterium bot fie ihren Ginflug auf, weil er ihr einen Abliden Gindrud machte. Die Thatfachen zeigten fpater, daß fie richtig theilt hatte. Giner ihrer befonberen Bertrauensmanner war bamale ber for Rarl b. Binde Dibendorf, mit dem fie vielfach Berathungen pflog. Bagern und bie andern Abgefandten ber Paulsfirche murben bon ihr im oft empjangen. Um liebsten batte fie bieje Manner ins Minifterium gebracht. Etwas weimarifche Sauspolitit mar auch wol im Berte, als ibr Bal au Anfang bes neuen Jahres an Ronig Friedrich Bilhelm ein bon bem to eim rifden Minifterium gegengezeichnetes Schreiben richtete, in bem er ibm bie and frone anbot. Indeg mußte A. mit Betrubnig mehr und mehr mahrnehmen, Dag! Musfichten auf ein Buftanbetommen ber Ginigung Deutschlands unter ber preu E ild Spige aufehends gerrannen. Sie feste fchlieglich ihre Soffnungen auf bas Gira Ern unborbergefebener Greigniffe. Um 6. Marg 1849 bat fie an Bunfen geicht = D "Umftanbe allein tonnen belfen; benn Erfahrung und Ginficht icheines Runft in unferen Tagen verfagen ju wollen. Geit Ihrer Abreife bat fic gebeffert, im Gegentheil berichlimmert, bier burch ben Rudtritt bes Balow" (es war ber auswärtige Minifter, ber auf Unichlug an die firche und Trennung von Defterreich bingearbeitet batte; biegmal mar M. öfterreichifch) "in Frantfurt durch die junehmende Berfplitterung infolg Auftro-Bairifchen Intriguen, welche bie Gilfe ber Linten" (b. b. ber Demot "nicht berichmaben. Der Bartitularismus berichlieft fein Auge geger brobenbe Befahr ber Dargeit, und bas Medium tenuere beati fceint Barteien bollig unbefannt. Bare nicht mein Soffen auf Bott gerichtet, gla ich nicht an die welthistorische Aufgabe Deutschlands, bas fich trot aller Es beiten boch um ben einigen feften Mittelpuntt fcharen muß, wußte ich mit baß bie Silfe oft ba am nachften, wo bie Befahr am größten ift, - ich tons wahrlich bergagen, aber bas will ich nicht, und barum blide ich getroft in Rufunft und bleibe ber guten Sache getreu". Ihre bornehme Ratur fublte fie abgeftogen bon ben Elementen, Die großentheils Die zweite preugifche Ramme bilbeten. Gie farchtete eine von ben Broletariern brobenbe Befahr. Dann gefte fie fich wieder in ihren Raffanbrarufen: "Gewitterfcwulle laftet auf Europa, und brachte bas brobende Bewolf nur ben Regen, er fonnte ben Boben befruchten, aber ich furchte ben Sturm und achte auf feine Borgeichen, fo lange es mir vergonnt ift, andere ju warnen". Mitte Marg fuchte fie im Gefahl, baß fie bies ihrer Stellung als Thronfolgerin fculbig fei, ben Beneralabjutanten b. Rauch auf, um burch ibn auf ben Ronig einzuwirten. "Die Dinge gingen auf eine unbegreifliche Beife" meinte fie, "ber Dinifter bes Musmartigen Braf Arnim-Beinrichsborf fei feiner Stellung nicht im geringften gewachsen. Der Ronig muffe fich burchaus an die Spige bon Deutschland ftellen". Benige Tage barauf mar bie Enticheibung gefallen: ber Ronig von Breugen hatte bie beutsche Raifertrone abgelebnt. Am 3. April, als Friedrich Bilbelm die aufschiebende Antwort ertheilte, Die prattifch ber Ablehnung gleichtam, bat A. eine Soiree veranftaltet, Die beruhmt geworben ift. Auf ihr bilbete fie nicht ihr Gemahl - burchaus ben Mittelpuntt bes Intereffes fur Die Raiferbeputation. Sie fuchte ben Abgeordneten und fich felbft Muth einzufprechen, obwol fie fcwerlich noch glaubte, bag fich noch etwas burchfegen laffe: "Det große Augenblid tonne nicht berloren fein fur bas Baterlanb. Gie bertraue auf ben guten Benius Deutschlands. Es fei ja unmöglich, man tonne ja eine fo große weltgeschichtliche Entwidlung nicht verfruppeln laffen. Es merbe, es muffe alles noch gut werben, bas Biel fei ja ein fo berrliches, ein fo nothwendiges". Die Manner ber Baulefirche maren geradegu begeiftert bon biefem Empfange. Die Bringeffin ericbien ihnen als ber flarfte politifche Ropf und bas am meiften patriotifche Berg in Berlin. Faft noch mehr entgudte es, als bie bobe Frau ihnen felbft ben Thee einschentte und jeden einzeln in der liebenswürdigften bulbvollften Beife auszeichnete. Den Bertrauten, Graf Schwerin-Bugar aber fragte A. verzweifelt, mas er jest noch für einen Rath batte. Auch in ben folgenden Tagen befand fie fich in einer bochgrabigen Aufregung, worfiber ibr gur Rube mabnenber Gemahl an ihren Bater ichrieb. In ihrem bochftrebenben

nne übersah die patriotische Frau völlig die wirklichen Berhaltniffe, die König edrich Wilhelm klar erkannte und die ihrem anfänglich auch dem Gedanken Raiserkrone zuneigenden, von besserem preußischen Chrgeiz wie sein Bruder illten Gemahle allmählich zu Bewuhtsein gekommen waren. Diese verboten unnahme der Kaiserkrone in der Gestalt, wie Preußen sie hinnehmen sollte, onders in dem damaligen Augenblicke. A. dars aber vor der Geschichte zu er Rechtsertigung geltend machen, daß sie ihren Jrrthum mit vielen der besten

atichen Manner getheilt bat.

Burbe fie von biefer Seite entsprechend gefeiert, fo entgogen fich baffir bere beachtenswerthe Rrafte ihrem Bereiche. Daffir mar ein Musbrud bie bigge bie ibr Albrecht v. Roon ertheilte, als ber Bring und A. ibm bie roße Ghre jubachten, fur ben General v. Unruh, ber gang unter Augufta's finfluffe geftanden hatte, die Stelle bes Militargouverneurs bei bem nwifden confirmirten bereinftigen Thronfolger ju übernehmen. Der Brief, ben fie am 22. October 1848 an ben bigberigen Bouverneur bes Bringen Briedrich Rarl gerichtet bat, um ibn für biefen 3med zu gewinnen - benn w mochte bas Befuhl baben, bag er wiberftreben murbe - ift eine ber donften und beachtenswertheften Schriftstude, die wir bon ihr bisber tennen. fi beigt barin : "Ich habe meinen Cohn ftets als ein But betrachtet, welches mir Bott anvertraute, und bon welchem Er mir Rechenschaft abforbert". Gie benfidert, bag hinfichtlich ber Reinheit bes Bergens ihr Sohn ihr nichts gu maniden abrig liefe. Dann fahrt fie mit einer bei einer Mutter bewundernsmenten Rlarbeit fort: "Charafterftarte und Beiftesfähigfeit, namentlich Scharfe und logit ber Bedanten, fteben nicht auf gleicher Sobe und bedürfen einer brimabrenden Anregung . . . Es gilt einen tuchtigen Dann herangubilben, ber unter allen Umftanben feiner Bflicht gewachfen fein muß . . . Mis Gurft bemit er burch bie That, bag eigenes Berbienft bas Recht ber Geburt ju unterichen berufen ift". Run geht fie auf die Zeitverhaltniffe ein, wie ichon fruber nicht ohne ein gewiffes Beftreben Roon's Unfichten ju beeinfluffen, auch nicht that eine gewiffe Mille ber Borte, wie benn ihre Briefe vielfach an bem Ballaft Borten ju fchleppen haben: "Ich rechne fie ju ben Freunden ber gefet= lichen Freiheit, ber ich ftets meine vollfte Uebergengung widmete. Gie werben ich bewußt fein . . . bem Brincip bas Wort gerebet ju haben, bas burch geitsmafe Reformen ben Revolutionen vorzubeugen fucht". Auf ihren Sohn mudtommend, fagt fie: "Er muß die neuen 3been in fich aufnehmen und bratbeiten, bannit er bas flare und lebendige Bewußtsein seiner Zeit gewinne, and nicht außerhalb berfelben, fondern in und mit ihr lebe . . . Aus unferen inherm Gefprachen entnehme ich mit mabrer Befriedigung, daß Sie die Rothumbigleit ertennen, jeglichem Borurtheil, jeglicher Ginfeitigfeit ober Rebenrudicht mifchieben entgegen ju treten, wo es gilt fich bon ben Antecebengien ber Allnen Generation abzumenben, um bem jegigen Erziehungswefen ein zeitgemafies Achiltat ju fichern". Sie fcbließt mit ber Berficherung, bag es ihr ein Troft in wirbe, falls fie ben Schlug ihres Erziehungswertes nicht erleben follte, es " ficheren Sanben ju miffen - ein Beweis, bag fie ihren forperlichen Leiden th ju erliegen beforgte - : "Bebenten Sie bas lohnenbe Bewußtfein bienieben und jenfeits!"

Der ftolze Charafter Roon's war aber nicht gewillt durch ein Eingehen mi die bewegliche Bitte der Prinzessin sich in die Gesahr eines Zwiespalts kmer Gesinnung mit seinem Amt zu begeben und irgendwie seine Willens-indeit beeinträchtigen zu lassen. Er lehnte ab, indem er sich auf seine "reactionalte Gesinnung" bezog, die ihn ungeeignet mache, dem Prinzen "die neuen Idem unserer Tage anzupreisen". An seiner Stelle wurde der liberaler und

ausgleichender angelegte Oberftlieutenant Fifcher mit ber Stellung bes neurs betraut, eine Bahl, mit der Al. auch recht gufrieben fein durfte. mein im October 1849 fdrieb fie ber Frau Gifder: "Bas 3hr Dann fa-Sohn und baber für mich geworben ift, habe ich Ihnen bereits mun fagt: fdriftlich fann ich nur bingufugen, bag ich ftete in ibm einen F befigen werbe". Begen Roon blieb begreiflicherweife feit feiner Beigern # # ## gewiffe Berftimmung in der Pringeffin haften, die fpater, als Roon Deinite murbe, neue Rahrung fand. Roch 1854 glaubt man fie aus einem Rijder's an Roon berauszufühlen, wenn Fifder idreibt: "3ch babe" (Far Fall, bag man Roon jum Commandanten von Roblenz machte, woraus nichts wurde) "bafür gut gefagt, daß Du nicht a tout prix die Constilut umfturgen wollteft". A. ihrerfeits folgte auch noch in diefen fpateren Sale bem ihrem Sohne ertheilten Unterricht und freute fich, wenn bie Lehrer U bejangenheit bes Urtheils verriethen. Go bantte fie einmal einem Beidicht lebrer in Wegenwart ber anderen: "3ch bante Ihnen, bag Gie meinem Cob eine Gefchichte ber Boller vorgetragen haben, nicht nur eine Geschichte ber boje"-Dem Oberft b. Griesheim brudte fie beim Gintritt bes Pringen in bas Garbebragonerregiment ben Bunich aus, ihren Cobn nicht zu ichonen, bamit er bie Unftrengungen bes Militarbienftes murbigen ferne. Much munichte fie, bag ihrem Cohne außerdienftlich nicht ju viel Rudficht ju Theil merbe. "Es mare Die beilige Pflicht bes Commanbeurs, bem Pringen bie Dinge ju zeigen, wie fie wirklich maren." Dag ihr Sohn unter Fischer's Obhut Die Univerfitat Bonn besuchte, war naturlich auch Augufta's Bert. Gie fuhrte bamit einen Brauch wieder ein, der in den letten Jahrhunderten an ben Fürstenhöfen in Abnahme gefommen und im preußischen Konigsbaufe gang ungewöhnlich mar, von jest ab indeß auch anderswo fchnell Rachahmung fand.

Unbeirrt durch die Digerfolge, die 2. bisher erlebt hatte, fuhr fie fort. Die "neuen 3been" ju pflegen. Es begann jest bie Beit, in ber fie am meiften Ginfluß auslibte. Bon Jahr ju Jahr gewann fie mehr Boben bei ihrem Gemabl und sonst. Sie wirkte formlich parteibildend. Ihr ceterum censeo war der Auschluß an England, Abichuttelung bes ruffifchen und anfangs auch bes öfterreichifden Ginfluffes. Die Rabowikifche Unionspolitit unterftukte fie lebhait. Daber war es ihr ein Dorn im Muge, ale General v. Berlach's Bertrauensftellung burch feine Ernengung jum Generaladjutanten noch in eine besondere Form gelleidet wurde und ju erwarten mar, bag fein Ginflug noch fleigen wurde. Mit Gerlach's intimftem Gegner, mit Rabowis, legte fie wol einmal bie Fahrt von Beima" nach Berlin in bemfelben Bagen gurud und borte bem berebten Dann "bert gangen Beg mit Entgilden gu". Ginen Gefinnungegenoffen fant fie in bemt ehrgeizigen und vielgeschäftigen Bergog Ernft von Coburg, mit bem fie in einen eifrigen Briefmechfel trat. Ihr Bertrauensmann Schleinig, ber 1848 febr balb hatte gurudtreten muffen, übernahm im Juli 1849 wiederum bas Auswartige, freilich um nach einem Jahre ju fuhlen, bag er eine vollige Rull im Minifte rium war und felbft die Bahl auf Radowig zu lenten. Als biefer nun wirtlich ernannt murbe, hatte A. die Buverficht, daß es jum Sandeln tommen wurde und fprach Sumboldt ihre Freude darüber aus, benn "bas Dag ber Demuth

gungen fei voll".

Es ist verständlich, wenn ihr der Berliner Ausenthalt insolge der Nistliebigleit, die sie sich durch ihre "schwarzrothgoldene" Haltung zuzog, immer weniger angenehm wurde. Daher begrüßte sie es mit wahrhafter Freude, als ihr durch das Commando ihres Gemahles am Rhein die Möglichkeit gegeben wurde, ihren Wohnsit nach Koblenz zu verlegen. Am 17. März 1850 ist sie dort eingetroffen. Es wurde seitdem ihr Lieblingsausenthalt. Ihr dortiger Hof entwickelte sich zum Hauptquartier einer Partei, in dem die man-

diaditer Fäden zusammenliesen. Bon hier aus ist, so kann man sagen, mit benig Unterbrechungen vierzig Jahre hindurch die jedesmalige preußische Politik

mit allen Ditteln befampft worben.

Um fie fammelte fich in Robleng allmählich ein Rreis, ju bem die fruberen Betruen geborten, ju bem fich aber auch eine Ungahl neuer Glemente gefellte. In buler Beit rudte ber Neuenburger Graf Albert Pourtales noch mehr in ihre Gunit ein, ber ale bas Saupt bes "Minifteriums ber Roblenger Regierung" galt. Er und fein Schwiegerbater b. Bethmann Dollmeg grundeten mit einer Unabl bon Rotabeln, bem Bebeimrath Mathis, ben Gebrübern Robert und Rarl 0. b. Bolk, zwei ber begabteften Mitglieder ber preußischen Ariftofratie, und Anderen du Ende bes Jahres 1851 bas Breufifche Bochenblatt, bas feine Sauptrolle in der energifden Bertretung einer weftmachtlichen Politit gefpielt hat und fo recht eigentlich bas Blatt ber Bringeffin von Breugen murbe. Schon balb nach feiner Grandung gab der Cabineterath Riebuhr, ein Mitglied ber Camarilla, Der Befürchtung Ausbrud, bag von Robleng aus ein Minifterium Bethmann-bollmea ans Ruber gebracht murbe. Der burch fein Conversationstalent ausgezeichnete Diplomat v. Ufebom und feine burch ihre Indiscretionen berüchtigte englitche Frau Olympia, ber fatholifche, allerdings mehr conferbative Befandte b. Cabigny, ber Bonner Brofeffor Rikich, ber Minifter p. Labenberg, ber General p. Barbeleben, nd ber Commandant v. Briesheim waren ebenjalls ju biefer Partei gu rechnen. Baid nachdem 21. nach Robleng übergefiebelt mar, fam Rubolf b. Auersmalb ile Oberprafident borthin, freilich um biefes Umt nur ein Jahr inneguhaben. Er weilte aber auch fpater viel bier und bejeftigte fich noch mehr in ihrer Bunft. Es tonnte nicht ausbleiben, daß bas Roblenger Officiercorps beeinflußt purbe. Go fam es, daß gelegentlich ber Bablen, an benen ja bamale auch bie iciven Militars theilnahmen, fammtliche Officiere in Robleng, febr im Begenat zu ihren Rameraden in ben alten Brovingen, oppositionell ftimmten. Behr baufig ließ A. fich Schleinig nach Robleng tommen. Ebenfo icheint fie mit David Sanfemann Begiebungen gebflogen ju haben. Gin eifriger Berfebr wurde mit Bunfen und feinen Angehörigen unterhalten. Unter Diefen erwarb fich icon bamals ber eine ber Gobne bes Gefandten, Georg, ber fpatere hafinnige Parlamentarier, eine liebenswurdige, in afthetischem Benuffe aufgende Ratur, ber indeg Die Belt bes politifchen Schaffens ftete ein fibyllinifches Bud blieb, bas befondere Bobiwollen ber Bringeffin. Mus Bunfen's Rreife fammte auch ber erfte Cabinetsfecretar, ber bei 21. (1857) angeftellt murbe, ber junge Mungioricher Johannes Brandis. Der Aufenthalt am Rheine er-Indterte außerbem ben Umgang mit gleichgefinnten Fürftlichfeiten. In ber Nachbarichaft faß ber Furft ju Bied, der gleichfalls ein ausgefprochener Unbinger ber Bochenblattspartei murbe. Bu ben eifrigften Befuchern gehörte Augufta's weitgereifter Obeim Bergog Bernhard von Weimar, ber eine be-Indere Berehrung fur fie batte und ofter mochenlang in Robleng weilte. auch Bergogin Belene fprach zuweilen bor. In Sigmaringen, in fpateren Jahren in Daffelborf lebte bas Saupt ber tatholifchen Sobengollern Fart Rarl Inton, ber balb auch ju ben Bertrauten ber Pringeffin gehörte. Befonbers anig aber geftaltete fich bas Berhaltnig jur babifchen Fürftenfamilie. Augufta's Befundheitszuftand erforderte alljährlich einen mehrmonatlichen Aufenthalt in Baben Baben, wo fie anjangs burch Rrautercuren ein auftretenbes Leberleiben befampfen juchte. Die vollen Rorperformen, beren Entwidlung einft ichon Bilbelm b. Sumbolbt vorausgesehen batte, machten infolge der beigen Baber ner großen Schlantheit Blat. Durch die regelmäßige Wiedertehr ber Befuche Baben murbe biefer Ort ebenfalls gleichfam eine ihrer Refibengen. In bem rich fie beruhmt geworbenen Degmer'ichen Saufe hielt 21. abnliche Birtel ab. ie in Robleng. Freilich überwog bort noch mehr bas Auslanderthum, Frangofen,

irani Englander und auch Ruffen. Unter biefen Auslandern befand fich ber 34 Diplomat und Siftorifer Bacourt, ber Berausgeber bes Briefmedfel en g Mirabeau und Lamard. Bu ihren ftanbigen Begleiterinnen in Babe die fleine nieberlandische Grafin Pauline Reale, Die fie auch febr Bertrauen auszeichnete. Biel wichtiger als biefer Bertebr mit Muslant bie nabe Fublung, bie A. in Baben mit bem bortigen Berricherhaufe Sowol mit ber Großbergoginwittme Stephanie als auch mit ber Groß Sophie und beren Tochter, ber Bergogin b. Samilton, fand 21. binreich nb i legenheit gur Pflege angefnupfter Beziehungen. Es erwuchs baraus als Fru bie Berbindung ber Tochter mit bem Regenten Friedrich bon Baben. mit befonderer Lebhaftigfeit bie Annahme ber großherzoglichen Barbe burd ben Regenten betrieben. Die Freundschaft mit ber Brogbergogin Stephanie, be Aboptivtochter Rapoleon's I., biente bagu bie antinapoleonische Gefinnung be

A. etwas abzuschwächen.

In Robleng hielten bie altpreußischen Clemente ber fibrigen Umgebund Mugufta's nur wenig bas Begengewicht. Auger bem Oberft Fifcher abte it biefer Begiebung ber Oberft Guftab b. Albensleben einen guten Ginfluß. Beniger gludlich mar die Stellung bes neuen Oberprafibenten b. Rleift-Regow, beffen Ernennung für Rubolf b. Auerswald ber Minifter b. Manteuffel, um bem Ginflug ber Pringeffin ein Paroli ju biegen, im Juli 1851 burchfebte. Die Camarilla betrachtete biefe Dagregel gerabezu als eine Großthat Der liebenswerthe, charaftervolle, aber puritanifch ftrenge Stochpreuge Rleift, ber bas untere Gefchog bes Roblenger Schloffes ale Dienftwohnung ju be gieben hatte, paste weder zu ber internationalen eleganten Gefellichaft, bie fich in ben Galen bes Rurfürften Clemens Bengeslaus bewegte, noch ju ber lebensluftigen Bevolkerung bes Rheinthales. Bei bem lebhaften Temperament ber beiben Schlogbewohner, ber Bringeffin und bes Beamten, tonnte es nich ausbleiben, bag in ben acht Jahren ber Rleift'ichen Brafibentichaft manderlei Reibungen entftanben, Die nicht nur in entgegengefetten Bermaltungsgrundfagen, fondern auch in ber naben nachbarichaft ihre Urfache hatten. In den Birteln Mugufta's murbe bie preugifche Bolitit mit ber größten Ungenirtheit und Scharfe fritifirt. Wie Gerlach ichon im 3. 1851 fiber bie gefährlichen Indiscretionen bes Roblenger Bofes flagte, Die Die Bringeffin mit ber größten Barmlofigfeit begunftige, fo hat Jahrzehnte fpater noch Bismard biefes gefährliche Spiel mit größter Bein berfolgt (3. B. jur Beit ber Gafteiner Convention Auguft 1865) Schlimm erging es benen, benen bie Pringeffin nicht wohlwollte und bie fich in ihr hoflager magten. Sie fuchte fich oft gerabe die Frauen aus, um burch fie bie Manner ihre Ungnabe fuhlen ju laffen. Das betamen gelegentlich Frau b. Bis mard und Frau b. Manteuffel ju erfahren. Wenn A. ein Lofungswort gegen jemand ausgegeben hatte, bann handelte auch die lette Rammerfrau mit beiligem Gifer im Sinne ihrer Berrin. Denn bie bei ihr ben Dienft berfebenben Bob damen waren ihr alle mit feltener Treue ergeben. Die beiben Sauptperfonen unter ihnen, die Grafinnen Abelaibe Sade und Luife Oriola, ebenfo bie Rammer frau, Fraulein v. Reindorff, haben ihr viele Jahrzehnte bis zum Tode, jun Theil mehr als ein halbes Jahrhundert gur Seite geftanben.

Ein wesentlich neues Element aber, das sich um die Prinzessin schaarte waren die Bertreter der katholischen Welt. In jener echt deutschen Schwäcke der Borliebe für das Fremde, die sie bereits die Engländer, Franzosen und Desterreicher und die Halbdeutschen so bevorzugen ließ, ließ sich A. von den zum Theil recht wenig deutsch empfindenden katholischen Abel imponiren. Edauerte nicht lange, so wurde das Mitglied eines der ältesten und bekannteste kurtrierischen Seschlechter, der Graf v. Boos-Walded, ein durch und durch ultra montan gesinnter Mann, ihr Oberhosmeister. Sein Sohn, der mit seine

and at Dien gang in Defferreich lebte, wurde bem Bringen bon Breugen bei-Chenjo gewann ber Graf v. Fürstenberg-Stammbeim, einer ber andenften Magnaten bes Rheins, Augusta's Gunft. Er trat ber Bochenblattspatter bei. Der fpatere, burch feine fcroffe ultramontane haltung befannt gewordene Oberhofmeifter Augusta's Graf Maximilian v. Reffelrobe-Chreshofen mitammte ebenfalls bem preußischen Rheinland. Much ber jum Ratholicismus Bergetretene Gefandte b. Sydow erfreute fich bes besonderen Bohlwollens ber Pringeffin. Bu den gerne gefehenen Gaften gehorten ferner ber tatholifche Siftoriter Mitth b. Reumont, ein Cohn Nachens, und ber gleichfalls ftreng tatholifche Beneral. bittetor ber Mufeen v. Olfers. Dagu gefellte fich ber fatholifche Clerus. Go berthien ber Bfarrer bon St. Caftor in Robleng, Rrement, fpater Carbinal-Ergbifchof on Roln, und der Dompropft holger bon Trier viel im Schloffe gu Robleng. war nur natürlich, wenn U. das Beftreben hegte, fich bei ber überwiegend atholifden Bebolferung bes Rheinlandes beliebt ju machen. Rach und nach Abte die tatholifche Umgebung einen gewiffen beftridenben Ginfluß auf ihre mpfindungen und Dentungsweife aus. Der tatholifche Gult jog fie an. Wenn am Allerjeelentage auf ben fich an ben Unbergen binbreitenben Rirchhofen bon Robleng und Umgebung die taufende bon Flammen im Abendwinde fladerten, Do fibte bas auf fie wie auch auf anbere Broteftanten einen eigenthumlichen Reit aus. Roch mehr aber als ber Rirchenbrauch trat ihr am Rhein ber con-Trouente Bau ber tatholifden Rirche imponirend entgegen. Gie hatte nicht bas Trabitionegefühl in fich, wie ihr Bemahl, ber fcon im Andenten an die Beichichte feines Saufes icharf bie proteftantifche Gigenart bewahrte, fonbern gab Id ben Gindruden, die fie empfing, willig bin und ließ fich gern bon ben fie umgebenben Ginfluffen umfpinnen. Go entftanb in fpateren Jahren bas Berebe, Das fie heimlich tatholifch geworben fei, und viele evangelische Batrioten ftanben eine mabre Bergensangft besmegen aus. Burs erfte murbe ihre Begunftigung der Ratholiten babeim wenig bemertt, und Barnhagen, felbft ein Ratholit, wollte noch fury bor feinem Tobe berartigen Berüchten feinen Blauben beimeffen. "Dan will ihr baburch ichaben" meinte er.

Ru ber Beit, in ber A. nach Robleng ging, tagte bas Erfurter Barlament, auf bas fie große hoffnungen feste. "Wenn England Preugen unterftust", fchrieb fie an Bunfen, "bann ift bas arme Deutschland ju retten, wenn nicht, bann bebenten Sie die inneren und außeren Feinde. In Erfurt wird fich wohl ein enticheibenber Moment entweber turg bor Oftern ober gleich nachher barbieten. Nadowig hat fich bier trefflich ausgesprochen, aber wir werden verfolgt von der Bartei, Die jest fchlimmer ift als Die Demofratie" (b. b. Die Rreugzeitungs-Dartei). ... 3ch mochte mein Ohr auf immer ber Politit verschließen, ich bin mube und innerlich murbe, aber Gottes Sand waltet, und bie muß man walten feben, fonft lebt nur ber Rorper und die Seele fcblaft. Er wird une nicht berlaffen in ber Roth". Die gefchidte, ben Radowigifchen Beftrebungen bienenbe Flugidnit bes einft auch mit einer bofen Satire gegen Ronig Friedrich Bilbelm in die Schranten getretenen Siftorifers Abolf Schmidt: "Preugens beutiche Politit 1785, 1806, 1849" begrußte fie bochft beifallig. Daß ein gutes Berhaltnig mit Rugland für Preugen wichtiger war als ein Anschluß an England, entging ihr. Ihre Abneigung gegen Rugland war feit 1835 noch gewachsen. Als Theodor b. Bernbarbi im Rovember 1851 in Weimar weilte, erfuhr er bort bon Beronen, Die es wiffen tonnten, bag die Bringeffin eine entichiebene Abneigung gegen alles Ruffifche batte, bie fie bie Ruffen nur ju febr fuhlen liege. Die Sendung ihres Gemahls nach Betersburg im Dai 1850 betampfte fie mit beftigleit, wol nur bagu nach Berlin gurndtehrend. Richt gulett leitete fie jest bei Grer Gegnerichaft gegen Rugland auch bie Rudficht auf die offentliche Dei-

nung, bor ber fie, bant humboldt's Ginflug, fich mit befonderem Refpect er In jener Zeit mar fie Zeugin bes Attentats bes Irrfinnigen Gefeloge and Ronia, Berlach ergablt, wie fie geholjen bat, bem Ronia ben Berband legen, mit Stednabeln und Riechflafchchen berbeifpringend, gang wie am 18. Ihre ichwarzrothgolbene Gefinnung trug fie bemonstrativ gur Schau, fo bafe ihre Boibame, Die icone Grafin Driola, ju Berlach's Grimm tricoloren an ihrem Rleibe trug. Roch bis julegt hielt fie an ber Soffnung auf bas G. bes Unionswerles feft. Um 13. October 1850 fcbrieb fie wieber an Bunfen : Dinge thun une noth: ber fefte Bille ehrlich conftitutionell au fein -Fähigfeit einen von Rugland und Defterreich unabhangigen Beg feft, beund offentundig ju berfolgen. Dann werben wir mit bem wiedergewonnen en trauen bas momentan abwartenbe Unionswert zu Breufens Ehre und Dem lande Beil burchführen und ber Bufunft ein großes nationales Wert bin laffen". Gie ahnte nicht, daß die Radowigifche, ben wirklichen Berhaltnif nicht Rechnung tragende Unionspolitit icon in wenigen Tagen in Baridi und Olmut ihre Rataftrophe erleiben follte; und ale fie eingetreten mar, e fannte fie nicht, bag gerabe Radowis Die Schuld baran trug, bag er Breufe in eine Sadgaffe geführt hatte. Sie machte vielmehr mit bem jest mehr m je bon ihr beeinflugten Gemabl ben Minifter Otto b. Manteuffel bafur bet antwortlich, ber nur bie Confequengen aus Rabowigens Irriahrten gezogen un gu Breugens Beil bas auszueffen ben Muth gefunden hatte, mas bon ber friegerischen Monche zusammengebraut worben war. Freilich empfant fie bie Demuthigung von Olmug, fur die Berlach im Bewußtfein Breugen von einem Berhangnig befreit und ben Gegner Radowik unmöglich gemacht zu haben, lein Gefühl hatte, die aber auch ber Realpolitifer Bismard jur Beit fur unber meidlich bielt, ebenfo wie ihr Gemahl mit Bitterleit; und in Anlehnung an bat Bort bes Pringen bei Erlag bes Patents bom 3. Februar 1847, bas er geger Berlach am 16. Dai 1848 wiederholte, fchrieb fie damals mit fichtlicher Freud über bas Berhalten bes Pringen in bem berühmten Rronrath, wo er mit Rabo wit auf Rrieg gedrungen hatte, an Bunfen: "Um 19. Marg 1848 murbe bot alte, am 3. Robember 1850 bas neue Breugen begraben. Der Pring bol Breugen hat ritterlich fur fein Baterland gefampit. Doch bergebens! Run ba es ju fpat ift, mag auch England ermagen, was es babei gewonnnen bal daß es Ruglands und Defterreiche Uebergewicht beranwachsen lief bie an bi belgifch bollandifche Grenze".

Seitbem mar ihr bas Minifterium Manteuffel verhaßt und fie fell alles baran, baffelbe ju fprengen. Ihr Ginfluß hat wol bagu beigetragen 1852 ben Rriegsminifter b. Stodhaufen ju fturgen und einen Dann ibn Farbe, den gothaifch gefinnten Minifter b. Bonin, beffen Frau guber eine Ratholifin war, auf feinen Boften gu bringen. Bie er es auch ipat gur Bismard'ichen Beit gethan hat, gab ber Bring guweilen gu, bag let Bemahlin die gebotenen Grengen in ihrem Berhalten überichritten bat und wies fie beswegen gurecht. Bei ben übertriebenen englischen Reigum ber Bringeffin und ihrem notorifchen Ginfluffe auf den Bringen ift es begreift daß bas Minifterium die Reife des Paares nach England im 3. 1851 Befuch ber bortigen Ausstellung ju bintertreiben fuchte, weil babon eine ftartung des englischen Ginfluffes ju befürchten mar. Es war aber natfirlich ausfichtslofes Unternehmen, ba die Brunde, welche bagegen geltend gem wurden, wie Gefährdung des Lebens burch die Proletariermaffen Engla nicht berfangen tonnten. Die Wirkung war, daß A. fich nur noch inniger bem englischen Sofe und mit Leuten wie Bunfen anfreundete und daß felbi Bring mit bem fo ganglich bon ihm berichiedenen Bunfen in ein bertraulio

altnig fam. Augufta's Bemuhungen gelang es ju Unfang bes Jahres bem Minifter Manteuffel ihren Bertrauten Graf Bourtales jum Unterftagtsetar im Auswartigen Amte aufzuhalfen. "Romm und fiebe" fchrieb Berauger fich an Bismard. Auch die anderen altpreußischen Barteigenoffen, mit dem Bundestagegefandten in Briefwechfel ftanben, geriethen in gregung fiber ben machfenben Ginflug bes Roblenger Gofes. "Die Partei r Bringeffin umgarnt Manteuffel immer mehr" hieß es ba; "hat fie men festen Fuß, fo wird fie ihm mit dem andern einen Tritt geben". "Den itterlichen Bringen babt 3br uns am Rhein gang ruinirt." Aber Bourtales lieb nur feche Bochen in ber neuen Stellung und balb mußte auch der meftmachtliche Bonin gerade megen Diefer feiner weftmächtlichen Reigungen weichen, eino wie bamals Bunfen von London abberufen murbe. Sierbei ift es au bem britgften Bermurinig gefommen, bas zwischen Friedrich Bilhelm IV. und feinem Ember Bilhelm ftattgefunden bat. Das aufftachelnde Glement bierbei ift zweifelbie leibenschaftliche Bringeffin gemefen. Bei Belegenheit feiner filbernen Bodgeit am 11. Juni 1854, ju ber fich bas pringliche Baar nach Berlin beab, murbe bie Berftimmung ber Bruber wieder ausgeglichen. Es mar ein ift, bei dem A. merten fonnte, daß die Bolfsthumlichfeit ihres Gemahls und damit auch ihre gewachsen mar. Sie litt es aber nicht lange in ber Sauptfaot. Am 17. Juni war fie wieder in Robleng. Ihrem Lebensgefährten hat an jenem Festtage ein bon ihr gemaltes Aquarellbild "Die Lebendreife" pidentt, beffen vermuthlich allegorischen Inhalt man gern naber tennen mochte. Die einft bie Bermablung mahrend einer Rrifis ber orientalifchen Berhaltniffe intiand, fo hatte es fich gefügt, daß auch die fünfundzwanzigjährige Wieberich bes Tages mit einer entscheidungsvollen Wendung im Drient gufammenfiel.

Bahrend Konig Friedrich Wilhelm trop aller Schwantungen boch en richtigen Beg ber Reutralität gang felbständig innehielt, traten die engliden Sumpathien Augusta's, genahrt burch ben greifen Sumbolbt, ber ihr Anderhohlen ertfarte, ein Dann feiner Dentungsweise vermoge eigentlich nur mod in England zu leben, mit wachsender Deutlichkeit zu Tage. 3m 3. 1853 und ein abermaliger Besuch im Schloffe ju Binbfor feitens bes pringlichen Banes flatt. Sichtbarer tonnte indeg die Freundschaft mit dem englischen Die nicht befundet werden als baburch, daß der Bring Friedrich Wilhelm um bie band der Bringeffin Bictoria anhielt. Geit dem Befuche im 3. 1846 hatte I bies Biel im Auge behalten. Damals hatte ihr Bunfen den Gedanken nabe Megt. 3m Marg 1854 murbe ber Blan guerft ernftlich im Schofe ber toniglichen familie erörtert. Im December beffelben Jahres erichien in ber Revue des deux Bundes ein bon Barnhagen Albert Pourtales jugeschriebener Auffat, ber gang offen bin biefem Beiratbeproject fprach. Wie fie ichon in fruberen Jahren Die ihr abnlich Bathete Frau bes englischen Befandten Beftmoreland gu ihren Bertrauten gerechnet pute, to zeichnete I., fo oft fie nach bem ihr verhaften Berlin tam, die Frau bi nunmehrigen Bertreters von Großbritannien Lady Bloomfield womöglich and oftentatiber aus. Rachdem fie eifrig borber mit ber Konigin Bictoria und bin Pringemabl Briefe gewechselt hatte, erhielt schließlich Ende September ber Don't b. Moltte ben Auftrag ben Pringen nach England zu begleiten. Moltte ichien not behaglich zu fein, als fie ihm Instructionen ertheilte. "Soviel habe in icon bemertt, bag bas Terrain, auf bem ich fünftig mich zu bewegen habe, Mar ichwieriges ift. Die befte Bolitif wird fein, gang gerade und offen gu bun, und wenn bas nicht ausreicht, jurudjutreten" fchrieb er. Aber es

the schwieriges ift. Die beste Politik wird sein, ganz gerade und offen zu ihren, und wenn das nicht ausreicht, zurüczutreten" schrieb er. Aber es nt im wesentlichen alles glatt abgelausen zu sein. So geschah es, daß am abend des 41. Geburtstages der Mutter sich ihre beiden Kinder versprachen, walohter in Koblenz, wo auch der Bundestagsgesandte v. Bismarck zur Geburts-

taasfeier ericbienen mar, ber Cohn in Balmoral. Die Berlobung ber Tochter, Diefes "Engels", wie Moltte fchrieb, tonnte fcon am 18. Januar 1856 betannt gegeben merben, bie bes Cohnes fand Biberfacher auch in England, mo Die Times beftig bagegen larmten. Aber icon am 12. April 1856 fonnte A ihrem Ernft in Coburg in überichwänglicher Freude Die Rachricht von ber Beftatigung "unferer theuerften Soffnung" melben. "Gott fegne biefe Berbindung für bie geliebten Rinber, für unfere Familie und für bas arme beutiche Bater land, bas fich naturgemäß nur im Bunde mit England aus feiner jekigen Lage erheben fann." Beboch erft im Juli 1857, nachbem ingwischen Bring und Bringefin bon Breugen ber Konigin Bictoria im August 1856 nochmals einen mehrwochent lichen Befuch abgeftattet hatten, wurde bas Greigniß öffentlich proclamirt. Als bann am 25. Januar 1858 endlich bie Sochzeit gefeiert murbe, fonnte es IL fich nicht berjagen, trot ihres leibenben Buftanbes baran theilgunehmen. Erf nachbem bies Band gefnitbit mar, haben bie englischen Berrichaften ihr Begenbefuche gemacht, ber Pringgemahl im Frühjahr am Rhein und beibe im Auguft in Babelsberg, wo ihnen Otto v. Manteuffel bochlichft miffiel.

Die Tochter konnte schon am 20. September 1856 ihre Hochzeit seiern, zu ber A. am 8. September nach Berlin reiste. Gabriele v. Bülow mußte dabei die Functionen einer Oberhosmeisterin ausüben. Auch die Erziehung dieses Kindes hatte A. mit ungewöhnlicher Pflichttreue überwacht. Sie hatte die Prinzes meist in ihrer nächsten Umgebung gehabt. Am 19. Mai 1855 war sie von dem Prediger Thielen confirmirt worden. Dem vorangehenden Unterricht in Koblenz wohnte A. meist bei; als er geschlossen wurde und Thielen seiner Schülerin die Wichtigkeit des ihr bevorstehenden Actes ans Herz legte, brach auch die Mutter in Thränen aus, hielt ein lautes Gebet und klagte sich vielsacher Sünden und Vernachlässigungen in ihrem Beruse als Christin an. Der Lady Bloomsield sprach sie nachher bewegt ihre Bestiedigung über das ernste Benehmen ihrer Tochter in diesem seierlichen Lebensabschnitte aus.

Sonft benutte A. Die große Rube in ihrer fleinen Refibeng angelegentlich bagu, fich am Rheine bie Buneigung ber Bebolferung gu erwerben, weibte gleich ju Anfang ein Baifenhaus ju Robleng ein, rief allerhand Stiftungen fur Sandwerter und Brautpaare u. a. ins Leben, bollgog bie Taufe eines "Bringes bon Breugen" genannten Rheindampfers und brachte bei biefer Belegenheit mabrend ber Feftfahrt einen Trinffpruch auf bas Gedeihen ber Rheinprobing und beren Induftrie aus, besuchte bier und ba fromme Bereine, um Borlefungen 3. B. über Frang bon Affifi gu boren, wohnte ben Grundfteinlegungen gur Mofeleifenbahnbrude und gur Rolner Rheinbrude fowie ber Gröffnung ber Bahnftrede Rolandsed-Robleng bei und widmete fich bor allem ber Anlage bes iconen fic bor ihrem Schloffe gu Robleng langs bes Rheines erftredenben Bartes, ben fie 1865 ber Stadt Robleng jum Gefchent machte und auch noch fpater unablaffig ausgeftaltete, eine Unlage, die etwas an die Zeiten bes Rococo erinnert, aber boch bon gang eigenartigem Geschmade ift. Ihr alter Freund Budler mußte bier wieder feine Runft zeigen, und ihm ftanb ber große Gartenicopier Lenne, felbit ein Cohn bes Rheinlandes, ber ichon als junger Mann im 3. 1815 Plane entworfen hatte, bier Gartenanlagen ju fchaffen, eifrig jur Geite. Lenne's Bruber, ein maderer Steuerrath, gab unleugbar ber Boltsftimmung Ausbrud, wenn er ab und ju in ben Spalten ber Roblenger Beitung in ungelenten Berfen bas Rob ber Beichugerin von Robleng fang. Schier unericopflich war bie Reihe ihrer Boblthaten, Die er aufzugahlen bermochte. Dit lebhaftem Intereffe verfolgte A. bas große Unternehmen bes Rolner Brudenbaus, bas bamals bon Dirdfen ins Bert gefest murbe, und machte icon fruh bie Bemertung, bag ber Bau unnöthigerweife ben Blid auf Roln und ben Dom erheblich beatrachtigen wurbe. Gie ließ es fich angelegen fein, an bie berfuntene Beit, ber Rrummftab bier fein gemächliches Regiment geführt hatte, wieber an-Anfipien, richtete in bem iconen und glangenben, bom legten trierifchen urfarften Clemens Bengeslaus erbauten Schlog, bas furglich bon Stiller nd Laffauly renovirt worden war, einen Rurfurftenfaal ber, ber mit m Bilbern ber fammtlichen Ergbifcofe bon Trier feit Richard bon reiffentlau geschmudt wurde, und beging ben Tag, an bem bunbert Jahre it bem Ginguge bes Erbauers bergangen waren, burch eine große Reftlichfeit, ieg auch aus biefem Unlaffe eine Geschichte bes Schloffes fchreiben. In Erinneung an die Tage ber Emigranten hierfelbit hing fie bem Bedanten nach, wie getommen fei, daß bie bamalige Ginigfeit zwischen Breufen und Defterreich m Rampfe gegen bie Revolution aufgehort habe. Das bergliche Berhaltniß gu en Roblengern befundete fich burch mancherlei Gefchente, Die beibe Theile ausauschten. Rur die evangelische Bevolkerung hatte bie Empfindung, daß A. ihr veniger wohlwolle. Dit besonderer Liebe fcmudte fie fich ihre Bohngemacher, bie einen berrlichen Blid auf ben Rhein und ben Chrenbreitftein gemabrten. Manches finnige Stud schentte ihr Gemahl hinein, jo ein Bild "Troft im Bebet", eine frante Mutter mit ihrem Rinbe in ber Rirche, bon bem Duffelborfer Rarl Bubner, bem Maler ber "Schlefifchen Beber", Die feinerzeit großes Aufeben machten. Unter ben Duffelborfer Runftlern erfreute fich ber liebensmurbige laspar Scheuren, der eine finnige Berbindung von Allegorien und Landschaftsilbern liebte, ihrer besonderen Gnabe. Auch fie felbst ließ die Runft nicht uben. Go bat fie im Anfang ber fechaiger Rabre ben Armeemarich Rr. 102 mponirt, ben ber Capellmeifter Wieprecht inftrumentirte und ber bei Geban on einem Truppentheil por bem fiegreichen Ronig gespielt worben ift. Gbenfo at fie eine Sammlung von "Wartburgblattern" (1863) und ein Wert "Evangelifche Rirchenornamentit" (1865) herausgegeben. Beibes hat jeboch nicht Ginang in ben Buchhanbel gefunden.

In den Roblenger Jahren bor ber Regentichaft fand fie auch bie rechte Muße Die Ergiehung ihres Sohnes ju Ende ju fuhren. War fie boch fogufagen ihrem lieben Bonner Studenten" nachgezogen, indem fie nach Robleng überlebelte. Roch immer ftand ihr Sumbolbt babei gur Seite. Dem Sumbolbt'ichen Breife geborte auch ber langjabrige Begleiter bes Bringen, Saubtmann Seing, an. Sumboldt brachte ihr ben Gebanten nabe, daß ein Universitätslehrer wie Curtius als Grieber allein nicht ausreichen wurde. Sie forderte barauf eine Darlegung feiner Anfichten ein, die er am 30. August 1853 einreichte, geleitet von bem Beftreben der "öffentlichen Meinung" Rechnung zu tragen. Indem er an die prattische Borbildung erinnerte, die Friedrich der Große mit so wesentlichem Rugen erbalten batte, wollte er biefe Musbilbungsmethobe auch auf ben Pringen Friedrich Bilbelm angewandt wiffen und wies auf ben Oberprafibenten ber Proving Brandenburg b. Flottwell als einen geeigneten Beamten bin, ber ben Pringen in die Staatsgeschäfte einführen und ihn babei auch "in bie Ibeen ber Sanbelsteibeit" und ber modernen Birthichaftspolitit überhaupt einweihen tonnte. Chenfo befürwortete er militarwiffenschaftlichen Unterricht, befonbers in ber Rnegegeschichte, und ichlug ale Lehrer in diefem Fache b. Bopiner bor, ben unbejangenen hiftorifer ber Jahre 1806 und 1807, ber in ber Folge auch gemablt murbe. Reben Sumbolbt borte A. Auersmalb's Anfichten bieruber, ber berauf mit Gifer einging, bem Pringen jum Theil felbft Unterricht gab und mit Flottwell Fuhlung nahm. Auerswald lag baran auf alle Beife burch borfichtige Angnariffnahme ber Sache bem Ginfluß bes Minifteriums Manteuffel auf Die ftagtemiffenicattliche Ausbildung des fünftigen Thronerben borgubeugen. Die Bringeffin fab fich balb in ber Lage, ihrem Gemahl ein vollftanbiges Pro-

gramm ju entwideln, wie fie fich bie praftifche Musbilbung ibres Sobnes in ben Staatsgeschaften bachte: "Um unfern Cobn in Die Staatsgeschafte einm führen, mare es am gwedmagiaften ibn burch praftifche Bortrage einzelner Ge ichaftefachen aus ben berichiebenen Dinifterien mit benfelben befannt gu maden. Es mare aber munichenswerth ihn nicht mit vielen verschiedenen 3meigen ber Staatsverwaltung augleich in Berührung ju bringen, fonbern junachft nur mit den Finangen, bem Sandel und ben innern Angelegenheiten gu beginnen Für bie beiben erfteren nennt Auerswald bie Berren Bommer-Giche und Del brud als geeignet, fur bie inneren Ungelegenheiten, infofern fie bie nothwendigft praftifche Grundlage ber Abminiftration betreffen, murbe Flottwell ein geeignetes Mitglied feiner Regierung borichlagen muffen, ber mit Frit Die porliegenben Befchafte gur Uebung gu bearbeiten batte, benn bas eigentliche Ar beiten erhöht bas Intereffe und ben Rugen aller Bortrage. Auerswald be balt fich bor, ben Labenberg'ichen Leitfaben ber Befprechungen fiber allgemein Lanbesangelegenheiten und Tagesfragen wieder fortguführen und fich Grit gu Dieposition ju ftellen. Die Betheiligung an ben Beichaften bes Rriegeminifte riums wird General Repher" (Moltte's Borganger als Generalftabechef) "woh am beften borichlagen und organifiren tonnen". Die Fürftin wird ichmer ! finden fein, die mit ahnlichem Gifer und nach folden großen Gefichtspuntten bi Erziehung ihres Cohnes geleitet hat wie A. Es ift ihr jedoch nicht gelungen den Pringen gang in Abhangigfeit von fich ju erhalten. Bum Theil fiegte be Ginflug bes Baters ihm gegenüber; wenn Bring Friedrich Bilbelm 3. B. ber Freimaurerorden beitrat, gegen ben A. entichieden eingenommen mar, fo burie wir barin wol ben baterlichen Billen erbliden. Dann aber geigte ber Bring auc fruh bei aller garten Rudfichtnahme eine gewiffe Celbitanbigfeit, wie Biemarund Unbere beobachtet haben.

Derweile trat in Berlin bas Ereigniß ein, bas icon lange in ber Luf gelegen hatte: Friedrich Wilhelm IV. erfrantte im October 1857 fo fower, ba fein Bruber Wilhelm mit feiner Stellbertretung betraut werben mußte. G fchien bon pornberein fraglich, ob er fich je wieder erholen murbe. Dit einen Dale fchien nun bas in unmittelbare Rabe gerudt ju fein, worauf bon jebe ber Bunfch ber ftolgen Frau gerichtet mar. Ueber turg ober lang mußte fi bie Berricherin im größten beutschen Staate fein. Ginftweilen war ibr noch Burudhaltung geboten. Gin Jahr mahrte bie Stellvertretung und ihr folgten mehr als amei Sabre Regentichaft. Al. bat in Diefer Beit außerlich gunachft in ihrer referbirten Saltung ihre Rlugheit bewiefen. Und bag fie auch thatfachlid nicht gleich in die Regierung eingriff, bafur wirfte ihr hober Gemabl. Er batte bas Beifibl, bag bie ihm ohne Frage in ber Rritit überlegene Frau banach trachtete, ibn ihren Bielen bienftbar gu machen und bag ihr bas wirflich großentheils gelungen mar. Run ba es jum felbftanbigen Sanbeln tam, wollte er frei fein und gang feinen eigenen Weg geben, benn er mochte bas Bewußtfein boben, daß die Braxis nicht das Welb Augusta's war. Außerdem lebnte fich fein Mannesftolg bagegen auf, bag man, wie ibm nicht entgeben tonnte, einen por herrichenben Ginflug ber Pringeffin annahm. Go fab er fich beranlagt, ibr bm Befehl zu geben, fich mit niemand einzulaffen, der irgendwie einen politifden Einfluß ausfiben tonnte; und als A. einmal traft ber ihr innewohnenben Berrichernatur diefen Befehl außer Acht ließ, ba wallte fein Born auf und a verbat fich bas. Go berichtet Gerlach. Dazu tommt, was Barnhagen in ber felben Beit aufgezeichnet hat, wonach bie Pringeffin, naturlich nicht ohne einige Nebertreibung, erflatte, ihr Rath und ihre Empfehlung feien nur icablid; wenn fie bem Pringen einen Bunfch außere, thue er gewiß bas Gegentheil. Ebenso berichtete ber filht beobachtenbe Otto b. Manteuffel noch in ber 3at

re Stellvertretung, bag ber Pring fich feine Gelbständigfeit zu mabren mußte. aruber wurden fich benn auch balb Augufta's Betreue flar, bag ben Berfuchen iner Gemablin, Ginflug auf ben Bang ber Regierung gu gewinnen, mehr und nebr ber berrlich feste Bille bes Regenten entgegengetreten mar. Aber fie agten fich, bag A. Die Atmofphare machte, in ber ihr Bemahl lebte. Ramentich maren ibr allein die Ginladungen au ben fleinen Soireen überlaffen. Sie at jumeilen auch die liberalen Barteifihrer eifrig bearbeitet, daß fie fich mehr n ber größeren höfifchen Gefelligfeit einburgern follten. "Go lerne bie Bartei od etwas von ihren Gegnern" hat fie ju Binde Olbenborf gefagt. "Die berren muffen nicht abreifen, fobalb bie Rammerfitungen geschloffen find und en Bringen nicht gang ifolirt ber Reactionspartei gegenüberlaffen". Gin anderes Mittel, durch bas fie ben Gatten zu beeinfluffen fuchte, mar ber tägliche Frubladebortrag, ben fie ihm unter Bugrundelegung bon Briefen und Beitungsmiteln, Die oft fur ihre Zwede geschrieben maren, mahrend feiner gangen Reperungszeit, wie ichon in ben Jahren vorher, zu halten pflegte. Es war juft befelbe Urt von Bortrag, wie fie Leopold v. Gerlach Ronig Friedrich Wilhelm IV. u balten gewohnt mar und burch bie biefer eine fo groke Wirffamteit ausbie, die hauptfächlich bas Bort von ber "tleinen aber machtigen Partei" aufommen lieg. Es war nur ju natürlich, wenn Augufta's Gemahl burch biefe bearrliche Ginwirlung ofter verwirrt, ins Schwanten gebracht und auch birigirt purbe. Um gegen biefe fpftematische Bearbeitung völlig gefeit zu fein, bagu par er einmal gu febr bon Befühlen ber Ritterlichkeit gegen bie Frau, fobann u lebr bon legitimiftifcher Berehrung fur bie Konigin burchbrungen; und nicht plest war das Bedürfnig nach häuslicher Rube ein Ding, das mitsprach. Richtsbeftomeniger ift es U. mabrent feiner Regierung niemals gelungen feiner ang herr zu werden. Ihre Bemuhungen brachen fich immer an feinem eifernen Billen, nur bem Staatsgebanten ju bienen, und feiner manchmal allerbings angfamen Ertenninig, daß ihre Rathichlage von einer Bertennung ber Staatsmigaben eingegeben maren.

An bem Lebenswert ihres Gemahls, der Militärresorm, hat sie, wie es heint, wenig ober gar keinen thätigen Antheil genommen. Dies lag ihr als sau serner. Richt einmal innerlich scheint sie bei der Sache gewesen zu sein. In dem Gespräch, das sie mit Roon am 10. Januar 1859, also vor dessen sterusung ins Ministerium, über das große Unternehmen sührte, gab sie sich war als eine Freundin desselben zu erkennen. Aber man hat das Gesühl, daß ihr doch mehr darauf ankam, ihren Freund Bonin als Kriegsminister zu alten: "Der Regent müsse immer und immer wieder an die Sache erinnert erden und der Minister müsse und werde sich dann endlich zum Ziele legen"

ate fie.

Daß sie die Atmosphäre machte, in der der Prinz lebte, das zeigte sich wat deutlich darin, wie sie den geistreichen Militärschriftseller Bernhardi dazu enutte, um ihrem Gemahl ihre Russenschaft einzuimpsen. Bernhardi hatte us genauer Kenntniß der russischen Berhältnisse einen Aufsah geschrieben: Rusland, wie es Rikolaus I. hinterläßt". Diese gründliche Arbeit entwarf llerdings ein schreckliches Bild von den dortigen Zusländen. A. verschaffte sie für ihren Gemahl und Sohn, zog dann Bernhardi in ihre Geselligseit, ließ ch selbst noch mehr von ihm über Rußland unterrichten und brachte ihn dem trinzen näher, sreilich ohne den gewünschten Ersolg zu erreichen.

Und auch sonft fibte fie einen stillen Einfluß aus. So war fie es mit rem humbolbt, die gleich zu Anfang die Standeserhebung Bunsen's durchtte. Ebenso wird ihrem Einfluß die Erhebung des schöngeistigen Diplomaten traffier de St. Simon, des halbbruders ihrer Freundin, der herzogin von Sagan, in den Grafenstand, welche balb nach Gintritt ber Stellbe-34m ( folgte, jugufdreiben fein. Die Ernennung bes Grafen Bourtales on Roble fandten in Baris und die balbige Abberufung Rleift = Regow's bo Mufregun war naturlich gang in ihrem Sinne. Wenn ber Bring gelegentlich in über bas herrenhaus gerieth, fo witterte Guftav Albensleben auch ba inter ben Einfluß Augusta's. Mochte bie Beliebtheit bes ritterlichen Bringen will feiner Bute und feiner Grabheit ungleich großer fein als die Augufta's, jo warf fit ju Anfang boch ein größeres Gewicht in die Bagichale durch ben Refpect, ben man ihr bei Freund und Beind wegen ihrer geiftigen Bedeutung gollte. ift das für eine mertwürdige Frau!" fchrieb Leopold von Gerlach, "Alles treibt fie mit Gewiffen und Energie, aber Bugleich mit einer unglaublichen Leiben icaft." Er hat etwas bon Furcht bor ihr. Sie tommt ihm wie mit ganb gewalt ausgeruftet bor und launig fagt er, er mare jest nicht mehr au brauche auch wenn die Bringeffin "als Medea ibn jung tochte". Bei bem Bechlet ber Regierung fab alle Welt viel mehr nach ber Pringeffin als nach ben Bringen. Erft allmählich follte man ertennen, bag ber gielbewußtere und bes fefter gegrundete und barum auch ber großere bon beiben Augufta's Gemabl mat. Mle fich die Angeichen mehrten, daß es mit Ronig Friedrich Wilhelm ju Ende gebe, unterhielt fie fich mit Gerlach über die Lage und "beftand darauf, ba noch hoffnung mare". Sie felbit war bamals auch im bochften Brabe leibend Langenbed, ber ichon gu ben fie behandelnben Mergten geborte, gudte bebentlich bi Achfeln und meinte mit feinen Fachgenoffen, fie tonnte taum noch ein 3ab leben. Berlach bemertt ju jenem Befprach: "Alles fprach fie mit der ge bundenen Leibenschaft, die fo charafteriftifch ift fur bie arme Frau". Die leibenschaftliche Ratur berleugnete fich auch nicht im höfischen Bertebr. Ronnt boch ber 1850 verftorbene frubere Minifter bes Meukeren, Freiherr b. Canik, be Rachfolger Beinrich's b. Bulow, in feinen Dentichriften voll bitteren Unmuth bon ber "maßlofen albernen Ungnabe" fprechen, mit ber bie Pringeffin ih "überschüttet" hatte. Ihr bag gegen ben ungludlichen Unterzeichner be Olmuger Bunctation und feinen Better, ben Ruffenfreund Comin Manteuffe ging fo weit, daß fie ben Ropf abwandte, wenn fie eines berfelben anficht wurde. Sie hat es im Januar 1858 hintertrieben, daß Edwin Manteuffel mi ju ben Sochzeitsfeierlichkeiten nach England ging. Es war viel, wenn fie ben ihr wegen feiner fanatischen Ruffenfreunbichaft in bobem Grabe unangenehme Louis Schneider aus Dantbarteit gegen feine ihrem Bemahl bezeigte Treue bi Sand jum Ruffe binbielt.

Ihr Ginflug mar ungweifelhaft im Spiele bei ber Bilbung bes Minifterium ber neuen Mera. Baren boch gerabe bie Manner ihres Bertrauens binein berufen worden, Schleinig, Auersmald, Bonin, Sobengollern, Bethmann-Sollmeg Flottwell, Batow und fpater auch Schwerin. Richt umfonft bief dies Collegium bei Alvensleben, Graf Goly und beren Freunden das Schurgenminifterium. Satt boch auch bie Ronigin bon England ben alten Stodmar beranlaft, in ber Reit bor bem Minifterwechfel nach Babelsberg ju geben und fich jur Disposition ber Bringeffin gu ftellen. Bielleicht ift ber Regent in ber Babl feiner Rathgeber aber felbftanbiger gemefen, als es junachft ben Unfchein bat. Gerabegu aufgebrungen icheint man ihm nur ben Freiherrn b. Patow ju haben. Immerbin durfte A. fic gleichfam als eine Batronin biefes Minifteriums ansehen. Trogbem zeigte et fich balb, bag auch bie neue Regierung nicht gang nach ihrem Geschmade wat, was baber tam, daß ihr Bemahl unabhangig bon bem Minifterium feinen Beg ging. Sie betonte infolge beffen giemlich bemonftrativ ihre Begiebungen au bem neuen Minifter bes Innern Braf Schwerin, ber burch feine Schroffheiten bem Regenten am meiften Schwierigkeiten bereitete. Schwerin's Frau, eine Tochter nacher's, buste fie. Die Saltung bes Bringregenten mabrend bes italie-Rrieges, ber erft Reutralitat bewahren, im weiteren Berlaufe aber bem ngen ber Frangofen in Italien mit bewaffneter Macht am Rheine Galt wollte, war nicht burchaus bie ber Pringeffin. Sie war zwar jest t fur Defterreich, aber bie Rriegsluft, bie fie fur bas Unionswert erfullte, bon ihr gewichen. Jest hatte fie tein Bertrauen auf bas Blud ber preugi-Baffen. Die Dobilmachung migbilligte fie, wie Berthes an Roon mitund Berlach zweifelte, ob ber Bring feine friegerifchen Abfichten ihr gegenwerbe burchsegen tonnen. Sie ftand mit bem Bringgemahl in einem ehenden Schriftwechfel, von bem ber Coburger uns Renntnig gibt. Am Abril bat fie fogar eine Denkichrift nach Schlok Windfor geschictt. in ber ich Aber bie Lage Deutschlands und Breugens außerte. Dan wurbe gern über ihren Inhalt erfahren als Bergog Ernft mittheilt. Es fcheint als e ben Berfuch gemacht hat, England aus feiner Neutralitätsftellung herausen und ju einem Bundniffe mit Breugen ju bewegen, um beffen Gingreifen Rampf mehr ju ftfigen. Sie machte geltend, daß Breugen und England emeinschaftliches Intereffe baran batten, Frankreich zu befampfen, fprach iner bemnachftigen Erschütterung ber Rapoleonischen Dynaftie und bon Bafis, burch welche die Trattate überhaupt neu gefestigt werden tonnten". Old England bachte naturlich nicht baran fich aus feiner juwartenben na bringen gu laffen. Dort batte man mit Freuden gefeben, wenn ber egent feine ritterliche und tuhne, aber fur Preugen nuglofe und allgu iche Bolitit burchgeführt, fur Defterreich bie Raftanien aus bem Teuer und fich in eine abbangige Lage bon biefem unbantbaren Staate gebracht was der schnelle Friedensschluß von Billafranca verhinderte. Rehr als in ber hohen Politit hat A. in Actionen erreicht, bei benen es tigltung außeren Glanges antam. Dagu geborte Die portugiefische Beirath ie Rronung. Diefe beiben Dinge find bornehmlich ihr Bert gemefen. r getreuer Bebulje mar babei ber Braf Stillfried thatig, einer jener ifen, bie bei ihr allmählich ju Ginfluß gelangt waren. Er vermittelte rmablung ber Bringeffin Stephanie von Sobengollern mit bem Ronig Bebro bon Bortugal. A. mußte es burchjufegen, bag bei ber Berigsfeier bem fatholifchen Saufe Sobenzollern gleichfam tonigliche Ghren n wurben, ju nicht geringer Befrembung ber altpreugifchen Rreife. Gerlach e bahinter bas Borbringen ber "Romer". Schon gleich nach ber Throning trug A. fich mit bem Gebanten einer Rronungsfeier, ju ber ichon im r 1861 bie Mantel bestellt murben. Rachbem ihr Gemahl bon ber eit bes Minifteriums bei bem Blane ber an bas altftanbifche Befen aniben Erbhuldigung im Stiche gelaffen worben war, ben er mit lebhaftem perfolgt hatte, bot fich die Kronung als ein leiblich guter Musmeg aus ige. Schleinit als Bollftreder bes Willens ber Ronigin feste fie im erium burch. Mit im Rathe Augusta's war biesmal bie ihr geiftig ver-Broffurftin Belene bon Rufland gemefen, eine murttembergifche Brin-Das Weft murbe mit großartigem Bompe am 18. October 1861 in berg gefeiert. Ihr Bemahl verlieh ihr an biefem Tage ben Schwarzen rben und ernannte fie jum Chef bes neu gebilbeten 4. Barbe- Brenabierents, bas als Standort Robleng angewiesen erhalten hatte. 218 Oberfterin fungirte bei biefen und bei ben nachher in Berlin auf bas glangenofte etten Feierlichkeiten, bei benen 2. felbst zuweilen als Rednerin bervortrat,

n Berlin, wohin fie nunmehr bauernber ihren Bohnfit verlegen mußte, um flichten, Die ihr als herrscherin erwuchsen, nachautommen, tamen jeht die

ibre alte Freundin Gabriele b. Bulow.

iconen Raume, Die fie fich ju Unfang ihrer Che geschaffen batte, endlich recht jur Geltung. Erft 1856 maren bort in ber ftattlichen Treppenhalle bon ihrem Freunde Chriftian Rauch, ber ihr auch einft mancherlei Beidenporlagen hatte liefern muffen, brei Benien aus carrarifdem Darmor aufgefiellt worben, zwei eble Bictorien und in ber Ditte eine Friedensgottin, Die gerade in bas Borgimmer ber Berrin biefer Gemacher herabgufchweben ichien. Giner ber ftanbigen Bafte im vertrauten Rreife Augufta's murbe jest ber aus Bunfen's Umgebung ftammenbe vielfeitige biscrete Abeten, bem M. es nicht nachtrug, bag er ber Berjaffer ber Olmuger Punctation mar. Debr in ben Borbergrund traten allmählich Wilhelm und Boquelab Radgiwill die Bruder ber Elifa; befonders ber jungere, burch feine fchroff ultramontan Richtung fich auszeichnenbe Boguslav wurde burch Augufta's Bertrauen aus gezeichnet. Sodann berfammelte Die Ronigin bon Breugen Die Glite ber beut ichen Belehrtenwelt um fich. Sie jog Manner wie Belmbolt, Rante, bermar Brimm, Bernhardi, Sauffer, Dunder, ben Chatefpeareforicher Berber, Siemens ben Nordpoliahrer Rolbewey, ben Raturforicher Dobe, ben Debiciner Billrott und viele andere bedeutende Danner ju ihren fleinen Birfeln bingu. Bei be Musmahl bewies fie feines Beiftanbnig und ficheren Blid fur wirkliche geiftig Bedeutung. Mit Borliebe murbe gu diefen vertrauten Rreifen bas fleine Thee gimmer (bas Bombejanifche) gewählt, in bem oft rechte, burch die in ben fech giger Jahren übliche Reifrodtracht noch erhohte Engigfeit entftand und fur ba baber bie Bezeichnung Theebuchfe ober Bonbonniere gang und gabe murbe Bumeift murben Gefprache geführt; oft ließ 2. aber auch borlefen ober e murben Bilber und Anderes betrachtet. Lange Beit fanden Diefe Birtel regel magig Donnerstags ftatt, fpater an mehreren Tagen in ber Boche. Bo Bungen behaupteten, daß bei biefen Abenben oft große Langeweile geberich batte; und daß eine gewiffe burch bas Ceremoniell ber Ronigin bedingte Steife Die Frifche ber Unterhaltung beeintrachtigte, ift wol ficher. Singu tam be leibenbe Buftand ber hoben Frau, ber nicht berjehlt haben wird auf Die Stim mung ber Umgebung bebrudend einzuwirten. Durch eiferne Gelbitzucht gelan es M. indeg einigermagen ihre forperlichen und feelischen Schmergen gu ber bergen, wobei allerdings unausbleiblich etwas Gemachtes in Die Ericheinun trat. Gie verftand es meifterhaft bie Unterhaltung in Bang ju bringen un wußte bies. Stets war fie barauf bebacht fich ju orientiren. Ge fehlte ib babei jenes Etwas, mas eine Frau in jedem Falle gut fleibet, Die gefunde, nich bon Barmlofigfeit freie Urfprünglichfeit, bie 3. B. bie Ronigin Quife in fo toftlicher Beife verrieth, wenn fie fich beim Rriegerath Scheffner Belebrung über wichtige ihr im Leben begegnenbe Fragen holte. Schlof bie hobe Frau Die Augen, indem fie fagte: "Ich werbe etwas fehr Dummes fragen", fo mußte ber alfo angerebete Profeffor gang genau, bag biefe Beicheibenheit angenommen war und daß fich dabinter ein außerft felbftbewußter Beift berbarg. Burbe ein größeres Weft veranftaltet, jo fanden in bem machtigen Ablerfagl ofter Auf führungen fleiner Stude ftatt, falls nicht in bem runben, burch fein vielfache Echo befannten Saale getangt wurde. Giner ihrer Getreueften, bas Geitenfild au Louis Schneider bei ihrem Gemahl, murde der aus bem Dienft bes Bringgemahl hernbergenommene Legationerath Friedrich Rarl Deper. Unter ben Ranftlem geichnete fie ben Maler Benfel und die Gangerin Artot aus. Bleich au Anjang trug fie fich mit ben Blanen gur Schaffung eines frangofischen Theatere. Rad wie por legte fie aber Sprodigfeit gegen freieren Ton an ben Tag, und ale if hieß, baß fie bas Dumas'iche Stud bie "Camelienbame" bejucht hatte, ließ fie eine Berichtigung in ben Beitungen ericheinen. Gie beranlagte, bag bie lange verftedt aufbewahrten Cartons von Cornelius ben gebuhrenben Blat erhielten.

Buch mit ber evangelischen Geiftlichfeit gewann fie Filhlung. Go fcheint fie ber einemelle und charaftervolle Buchfel, ein Bertreter ber ftreng lutherischen Rich-

ting, angezogen gu haben.

Bon ihren orleanistischen Beziehungen stammte ihre trot bes Berlehrs mit ter Großherzogin Stephanie noch immer nicht zu überwindende Abneigung gegen ten Bonapartismus her. Als ihr Gemahl 1860 die bekannte Zusammentunst mit Napoleon III. in Baden hatte, war sie in Berlegenheit, wie sie dem Emporstamling begegnen sollte und fragte die Herzogin von Sagan um Rath.

Bi ber Begegnung verhielt fie fich fehr fchweigfam.

Diefe antinapoleonifche Stimmung war auch eine ber Motive, burch bie fe fich mit Migtrauen gegen ben Mann erfullen ließ, beffen Beruf gur Leitung ber breugifchen Bolitit feit Jahren alles, was politifch bachte, theils wiberberbend theile boller hoffnung fubite. Bismard ftand im Geruch napoleonbrundlicher Unichanungen. Es mar außerbem befannt, bag er gegen Rugland flets eine objective, eber wohlwollenbe Saltung eingenommen hatte, und bas par auch nicht geeignet, um bie Pringeffin fur ibn eingunehmen. Dagu tam, bag er einen unabhangigen Charafter verrieth, ber nicht gewillt mar, fich jemanb unbebingt gur Berifigung ju ftellen. Das mefentlichfte Motib aber, bas bie Abnigin mit ber entichiebenften Abneigung gegen ibn eifulte, mar fraglos bas Beinhl, baf biefe Berrichernatur, bie um jeben Breis ihren Billen burchaufeten luden murbe, ihr unendlich überlegen fei, und bas Bewußtfein, daß ihrer beiber Inidauungen burch eine unftberbrudbare Rluft getrennt maren. Gie mar bie feurige Hune Bertreterin allgemeiner Menfcheitsibeale, bas Rind ber von Berber, Schiller mb ben Sumbolbte vertretenen Welt, gewiß nicht ohne Baterlandeliebe, aber im Srunde boch noch mehr weltburgerlich gefonnen, in ihren politischen Unichauungen beffimmt von fubjectiven Empfindungen. Bismard trat ihr entgegen als ber fitanenbafte Bortampfer bes preugifchen Staatsgebantens, ausgeruftet mit jenem toftlichen Birtlichfeitefinn, ber bis ju einem gewiffen Grabe juft in ben focialen Preifen , benen er burch feine Beburt angehorte, ein allgemeines Erbtheil ift, mit einer unbergleichlichen Gabe bas jebesmalige Staatsbedurfnig rafch und ficher ju ertennen und endlich mit einer bewundernswerthen Entichlugfraft auch in ben berantwortungsreichften Augenbliden. In feiner großartigen Ginfachheit mar er nach bem tiefen Ausspruch eines Siftoritere mehr ein Belb Chatefpeareiden Schlages. A. tonnte fich fagen, bag biefer Mann, beffen Wefen großentheils bem ihres Gemahls gleichgeartet mar, Die positiven Gigenschaften Wilhelm's pur noch in gesteigertem Dage zeigte, ber Unentichiebenheit, welche in ben erften Babren ber Regierung barüber geschwebt hatte, ob fie ben in Robleng errungenen porberrichenben Ginflug wiedergewinnen follte, burch feinen Gintritt ins Minifterimm ein Enbe bereiten murbe. Roch tonnte fie nicht ermeffen, wie bie Rachwelt es bermag, daß nur eine gewaltige Realpolitit, wie fie Otto v. Bismard einleitete, Die ba anfuupfte, mo Friedrich ber Broge ben Jaben batte fallen laffen, Deutschland in ben Sattel ju heben im Stande mar. Auf bem claffifchen Boben bon Beimar, im afthetischen Berlin ber breifiger Jahre, in ber Baulslinde und in der Coburg-Orleans'ichen Luft fonnte ber barte, aber auch gefunde und fcwungfraftige Ginn, ben eine folche Bolitit borausfest, nimmer gebeiben.

A. hatte den Bundestagsgesandten noch am 2. Rovember 1851 mit einer groffen Dringlichkeit zu sich befohlen, hatte ihn dann auch noch später gelegentlich bei sich in Koblenz gesehen, allmählich aber eine stetig wachsende Abneigung gegen ihn in sich ausgenommen. Wenn ihr Gemahl vier Jahre gebrauchte, ehe er sich dazu entschloß Bismarck zu berufen, so ist A. gewiß zu sinem guten Theile die Ursache dazu gewesen, indem sie selbst und ihr Schild-

trager Schleinit alles aufboten, um biefe Babl au bintertreiben. Doo nicht bergeffen werben, bag Bilhelm I. felbft mancherlei bon bornberein Bismard einzuwenden hatte. Immerhin wird anzunehmen fein, daß fie im Januar 1859 bagu beigetragen hat, auf bie Berfetung Bismard's Betersburg binguwirten und bag bas Confeil im Darg 1860, bei be Regent fich fo auffällig ichnell fur Schleinigens Politit entichieb, unter Banne ihres Ginfluffes geftanben bat. Doch fcheint Bismard's Ernennum mals recht lange in ber Schwebe gewesen zu fein. Denn noch im Dai Gerlach Ermagungen über ihre Doglichfeit an. 218 Schleinig jum bn Male feines auswärtigen Ministeriums überbrüffig geworben war, und Bemil ben A. auch nicht mochte, fur ihn eintreten follte, im Berbft 1861, ba Bismard ploglich in auffälliger Beife ausgezeichnet. Bismard ift ber Anficht, bies burch eine Meinungsberichiebenbeit mit ihrem Gemahl über bie Beband ber beutschen Frage berborgerufen gemesen mare. Aber ju Anfang bes 3 1862 icheint Augufta's Stimmung wieber eine anbere gemefen au fein. Schleinig belehrte damals Roon, daß Bismard's Zeit noch nicht gefommer und Graf Robert Golk, ber inzwischen auch icon langft um bie ihm einft be gespendete Bunft gefommen mar, tonnte am 20. Februar an Bismard fore "Gine hohe Frau arbeitet offenbar ftart gegen mich, vielleicht noch ftarte gegen Sie". Schleinig hatte Bismard aus feinen Betersburger Berichten Benuge tennen gelernt. 3hm gegenuber hatte Bismard ben Gebanten, be icon in einer Rebe im 3. 1849 Musbrud gegeben batte, ber aber fur M für ben jegigen Sausminifter gleich fchredlich mar, ben Bebanten, baf großen Fragen ber Beit burch Blut und Gifen geloft wurden, mit aller ichiebenheit und Rlarbeit entwidelt.

Mis ber Burfel fiel und am 22. September 1862 in Babeleberg ber! mifchen bem ritterlichen Ronig und feinem treuen beutschen Diener gefch wurde, weilte A., wie gewöhnlich im September, in Baben. Benige Tage feiner Ernennung bezeichnete Bismard in ber Budgetcommiffion bes Abg netenhaufes als bas Seilmittel, wodurch Deutschland gefunden tonnte, aber Blut und Gifen. Damit gab er ber Ronigin ben Anlag zu einem erften tigen Borftog gegen ibn, ben fie um fo beffer fuhren tonnte, als ihr Be gerabe ju ihrem Geburtstage nach Baben getommen war. Sie malte bem Roni Aufunft in ben ichwärzesten Farben, ftellte Bismard mit Strafford und Bol auf eine Stufe und weiffagte ihm bas Schidfal ber Stuarts. Go fam ber berühmten Begegnung in Juterbogt, wo Bismard feinen Berrn bei fe folbatifchen Chrgefuhl padte. "Er fand in wenigen Minuten Die Gid wieder, um die er in Baden gebracht worden war und felbft feine Beiter Er fühlte fich burch ben alfidlichen Tact feines Minifters ber Sorge bo "Manoverfritit" feiner Bemahlin überhoben. In bem Ginleitungsgefecht gi großen Rampfe gwifchen Ronigin und Minifter war biefer mit leichter

bollftanbig Sieger geblieben.

Roch wissen wir wenig über ihre Thätigkeit gegen Bismarck in dem heraussteigenden größten Jahrzehnt der deutschen Geschichte. Es besteht gar kein Zweisel darüber, daß sie in allen Abschnitten desselben ihm in Weg zu treten gesucht hat, zum Theil unter den leidenschaftlichsten Anstrengu sowol 1864 als 1866 und 1870/71 und in den Zwischenstadien. Get von dem edlen Bestreben, die unvermeidlichen Härten im politischen Leben Möglichkeit auszugleichen, wie sie sich denn dem Grasen Beust gegenüber ei als die politische soeur grise bezeichnet hat, bekundete sie doch gerade hier wenig Verständnis für das Wesen des Staatsgedankens, daß sie der Pihres Gemahls hin und wieder geradezu gesährlich wurde. War es mehr

bulbiger Ratur, wenn fie aus Anlag bes Militarconflictes ftrafverfeste Beamte mie Bodum - Dolffe bemonftrativ ausgeichnete, fo wurde ihr Gintreien fur bie Theilnahme Ronig Wilhelm's am Frantfurter Fürftencongreß (Auguft 1863), m 3. 1864 ihre Barteinahme fur ben Frieden und fur ben Muguftenburger don unangenehmer für bie die "Galeere" rubernben Manner. Den beftigften Biberftand bat fie, im völligen Gegenfage jum Jahre 1850, gegen bie Auseinanderfetung mit Defterreich im 3. 1866 geleiftet. Bier fpielte fie beim berannaben ber Rrifis wieber bie Rolle ber unheilverfundenden Raffandra, besmal allerbinas mit weniger Berechtigung als bor bem Revolutionsiahr. Sich allem , was wir erfahren , muß fie einen Rampf bon jurchtbarer Bartaldigfeit geführt haben, um ben Ronig von bem Rriege abzubringen und ihn ben feinem Staatsmanne gu trennen. Ihre Betreuen unterftuten und beerbeiteten fie babei mit einem Gifer ber bebentlichften Ratur. Richt jum benigften intriguirte bie subalterne Umgebung wie ber Legationsrath Meber, ber far bie Rundigen burch die Bezeichnung Roniginmeber tenntlich murbe. Der tonnte nicht ichwars genug auftragen, um bie Befahren und Schreden bes Emberfrieges auszumalen, fo bag es felbft Schleinig ju arg murbe, ber Ronig aber gelegentlich mit einiger Bermunberung ihm bas Feinbfelige in feinem Bertalten porhielt, ein Tabel, ber ungewollt auch feine Gemablin traf, bie es fibel bermertte, als Schleinit auf ihren Deber magigend einzuwirfen fuchte. Und ale Die Bermerflichfeit bes Bruberfriege ben Ronig nicht fdredte, ba faben es Diefe Rreife auf die empfindlichfte Saite Wilhelm's ab, indem fie auf Rapoleon's mooliche Ginmifchung binwiefen und ihm ben Berbacht einzuflogen luchten. Bismard wurde geneigt fein, Die Abtretung bes linten Rheinufers ju befurworten, ja ben Ronig in bie 3mangelage bringen, bas thun ju muffen. Aber auch bamit hatten fie feinen Erfolg. Der weibliche Generalftab, fo bie Grafin Driola, Die ofterreichische Begiebungen und barum bor bem Rriege bie größte Sorge batte, wird ebenfalls nicht ohne Ginfluß auf Die Baltung ber Ronigin gemelen fein. In berfelben Richtung arbeiteten Schleinig, ber Unterftaatsferretar im Auswartigen Amte b. Gruner und Bethmann-Sollweg. Bon Gruner beift es bei Bismard mit großer Bestimmtheit, bag er bie Ronigin veranlagt habe, ihre Abreife nach Baben ju berichieben, um beffer ber Rriegspolitit entgegenquarbeiten. Es war ber patriotifche babifche Staatsmann Freiherr bon Roggenbach, ber ihr ichlieglich in ernfter Beife bie Schablichfeit ihres Berbaltens geigte und es fur nothwendig erflarte, bag fie Berlin verliege. Am 7. Rai ift fie barauf unter feierlicher Bermahrung gegen die Rriegspolitit nach Baben abgereift, um bort bie letten Bochen bor Ausbruch bes Rampfes ananbringen. Burudgefehrt bat fie noch im Juni, mahrend icon bie Baffen prachen, mit ihrem "Gegenminifter" Schleinig, wie Bismard mittheilt, "Berhandlungen bebentlicher Ratur" gepflogen. Auch die Abreife ihres Gemahls jum Beere bat fie bergogert, wornber Bismard gegen ben Parlamentarier b. Unruh fich sornig ausließ. Rach Beenbigung bes Rampfes hat A. bem Genfer Dunant aber ibre Berlaffenheit in Berlin geflagt: "Mie Belt war beim Beere, ju einer Reit, to man noch nichts über ben Ausgang bes Rrieges mußte, ber fo ungladlich für Preugen ausfallen tonnte! Es herrichte fo viel Parteiung und Uneinigleit! 3ch mar fo ungludlich!" Der rafche Siegeslauf bes preugifchen beeres und bie glorreiche Beenbigung bes Rrieges mußte fie naturlich berfummen machen. 218 Roon nach ber Schlacht bon Roniggrat borte, bag einer feiner Angehörigen bon I. burch eine Unterrebung ausgezeichnet worben mare, drieb et triumphirend: "Deine Unterredung mit Ihrer Majeftat foll wohl nur eine Annaberung an bies berhafte Minifterium bebeuten; ich glaube, es mar bobe Reit, benn es wird nachftens bas popularfte in Guropa fein!" Seit jener Reit aber begann Augusta's Popularitat, fo viel fie bavon überhaupt befeffen

hatte, allmählich zu gerrinnen.

Much im 3. 1870/71 bat ihre Beichbergigfeit und Zaghaftigfeit, ihr geringes Berftanbnik fur ben barten Ernft ber Bolitif fie veranlagt, eine bemmenbe Rolle au fpielen, obwol niemals eine Bolitit fittlicheren Aufgaben gebient bat, ale bie Bismard's in jenen Jahren. Das berebtefte Zeugnig bafür, wie fie in ftetem Biberftreite mit bem Gange ber Greigniffe lebte, find bie Felbbiefe Ronig Bilhelm's an die Gemablin, bon benen wir ficherlich nur eine bodft porfichtige Auswahl tennen gelernt baben. Schon aus bem Bebotenen geht berpor, daß ber fiegreiche Beerfonig mabrend ber gangen Dauer bes Rrieges mit ihrem Biberftreben, ihren Bebenflichfeiten und ihren abweichenben Unfichten au fampien hatte. Um meiften tam ibm babei ju ftatten, bag ibre Rathidlage gewöhnlich ichon, wie 1848 bie Dunder'ichen, burch bie Greigniffe überholt und auch in ihrer Ungwedmäßigfeit aufgebedt maren. Roch als er in Ems weilte, hat fie ihm eine Auseinandersetzung aus Robleng geschickt, Die offenbar auf eine Bermeibung bes Rrieges binarbeitete. Am 14. Juli, alfo am Tage nach ber Abfendung ber berühmten Depefche Abeten's an Bismard, fcbrieb er ihr: "Dein exposé ift in vielen Studen vielleicht richtig; aber es liegt nun icon binter uns. Denn Alles ift vergeblich, wenn die brouilleurs Rrieg verlangen! Es ift flar genug!" Bismard bat eine Ergablung wiedergegeben, wonach A. ibren Gemahl bei feiner Abreife nach Berlin, bei ber er fie in Robleng aufluchte (noch am 14. Juli), beschworen habe, ben Rrieg gu berhuten im Unbenten an Jena und Tilfit, und biefe Ergablung für glaubwurdig erflart. Bergleicht man bamit die Gefprache, die Bernhardi im Dai 1861 mit Moltte und Dunder bei Belegenheit allgemeiner Ermagungen über Kriegemöglichkeiten führte, fo findet man eine mertwürdige Uebereinstimmung ber bort berichteten Reben ber Konigin mit jenen angeblichen Meußerungen. Auch bamals hat fie fich bemubt, ebenfo wie 1864 und 1866, energische Entschluffe, Die gur Entscheidung burch die Baffen führen tonnten, ju bintertreiben. Moltte begrundete bas mit ben Worten: "3hr bangt bor jebem Rrieg, weil fie bon ber militarifden Be fabigung ber Fuhrer ber preugifchen Armee eine febr geringe Meinung bat!" Und der damale noch ju ihr haltende Dunder beftätigte dies: "Ihr fcwebt 1806 bor!" Möglich, bag fie auch noch 1870 folche Gefbenfter gefeben bat. Ronnte fie ben Ausbruch ber Teindfeligkeiten nicht verhindern, fo wollte fie ibn boch wenigstens bergogern. Als fie ihrem Bemahl babingebende Andentungen machte, wies er fie einigermagen unwillig auf die Unthunlichfeit ber Sache bin. Roch weniger Berftandnig hatte er fur ihren Bunich einstweilen in Robleng I bleiben, wo fie in die größten Unannehmlichfeiten tommen tonnte, mabrend ibre Unwesenheit in ber hauptstadt nur ju erwunicht mar. Erft am 19. fundigte fie ibm ihre Abreife an. Er muß icon bochft verftimmt fiber biefe Ber gogerung gewesen fein, wenn er ihr barauf bin fchrieb: "Ich freue mich Deines Endichluffes, ba fich jest bereits die gange Familie bier befindet, fo bag Dein langeres Ausbleiben jest nicht mehr verftanden werden murbe". A. mar im zwischen bon den Sturmesmellen ber Begeifterung auch nicht unberührt geblieben. Das zeigen die Abichiedsworte, die fie am 19. Juli, bem Tage ber formellen Rriegserklarung, in ber Roblenger Zeitung veröffentlichte: "In ber patriotifchm Begeifterung des beutschen Bolles bernehmen wir Gottes Stimme . . . 36r wißt, bag wir im Bergen beifammen bleiben, alfo mit Gott auf Bieberfeben!" Gleich nach ben Auguftschlachten brachte fie ihrem Gemahl Beichwerben ber "Queen" gur Renntnig, Die Diefer gurudwies. Dann ftellte fie Betrachtungen barfiber an, mit wem auf frangofifcher Seite wegen bes Friedens unterhandelt werben mußte, machte fich jum Munbftud ruffifcher Wünfche wegen ber Friedense

Mingungen, flagte über die unnothigen Denfchenopfer, Die Bring Friedrich Rarl mb Steinmet veranlagt batten, berichtete gleich nach Berfailles, mas ber alte mifide Diplomat Chreptowitich, mit bem fie icon feit ben fünfziger Jahren mohlwollende Begiebungen unterhalten gu haben icheint, in Baben über ben allgemeinen Bunich nach Frieden geaußert habe, ließ fich bon einem gang falfchen itgefabl far die gefangenen Frangofen bon Det leiten, "als wenn wir wie Schlächter babei geftanben batten" wies ber Ronig fie unmuthig gurud, machte biter geltend, ber Zeitpuntt ber Raiferproclamation mare nicht paffend und begrundete biefe ihre Unficht in einer Dentschrift. Begen Alles wehrte fich ber Sonig mit tubrender Bebarrlichfeit und Rube. Buweilen gab er ihr praftifche Binfe, um beliend eingugreifen. Go wies er fie barauf bin, ihren Ginflug bei ber Freundin, ber Brofffirftin Belene, aufzubieten, um eine Berftanbigung mit Rugland ju ergielen. Saufig genug fprach er bie bringende Bitte aus, bas Gebeimnig ber Mittheilungen gu bewahren, offenbar, weil er bie Erfahrung gemocht hatte, bag 2. in diefer Beziehung bochft unborfichtig war. Aber nicht nur ber Bebenten hatte fie übergenug. Sie berrieth auch trop ber munberbaren Begfinftigung ber beutichen Geere burch bie Borfebung Riebergeichlagenheit. Die seffende Antwort barauf fand Roon: "Das follte, durfte Gie nicht fein; wie viel Urfache bat Sie, wie wir Alle, Sie aber am meiften, jum Jubeln und

Bebhaft murbe bon M. Die 3bee ber Befchiegung bon Baris befampit. Das bat Roon, Bismard und nicht julegt bem Ronig felbft, ber an fich energifch für Diefes moralifche Mittel war, Tage ber ichmerglichften Aufregung bereitet. Selbft ber ftille Abeten fuhlte fich bebrudt burch biefe inofficiellen Ginfluffe. I ertannte nicht, daß die größere humanitat bier gerade in ber Unwendung bes gewaltfamen Mittels lag, fowol ben Barifern als auch ben Belagerern und gang Frankreich gegenüber. Db ber Ginfpruch Augufta's im Berein mit ber Queen und ber Rronpringeffin thatfachlich bas Bombarbement bergogert hat, lagt fich nicht tar ertennen. Es ift falfch, wenn gefagt wirb, die Acten bemiefen bas Gegentheil. "Richt Alles in ben Acten fticht, ben viel geschiehet munbelich." Außerdem fpricht gegen bie Annahme, bag lediglich technifche Grunde das fpate Bombarbement verurfachten, bas mehrmalige Schwanten in ber Bestimmung bes Angriffetermins und Moltfe's Meugerung bom 20, October an Goben, Die formliche Belagerung wurde ale "lettes Dittel" vorbereitet. Die Babricheinlichfeit icheint uns boch bafur ju fprechen, bag A. auf ben Gang biefer Sache thatfachlich binberlich eingewirft bat, ihr Beftreben alfo von Erfolg gelront worben ift. Auch fonft fpielte fie wieber bie politifche soeur grise, fo indem fie beranlagte, daß ber gefangene Raifer in Bilbelmebobe auf Roften ibres Gemable eine befondere Sofhaltung erhielt; und als man beuticherseits bei Rouen englische Roblenichiffe berfentte, burch bie ben Frangofen Feuerungsmaterial zugeführt werden follte, da ergriff fie lebhaft die Bartei Englands. Dergleichen Beifpiele ihres bermittelnden Gingreifens, beffen Zwedmäßigleit recht traglich ift, wurden fich bei großerer Renntnig ber Dinge, als wir fie jest haben, mabricheinlich haufen laffen. Breugenfeinde wie Graf Beuft pflegten biefer Thatigfeit Augufta's rubmend gu gebenten.

So ist aus dem ganzen Berhalten Augusta's im flolzesten Jahre der deutschen Geschichte die Gewißheit zu entnehmen, daß die erste deutsche Frau nur mit halbem Gerzen bei den Errungenschaften ihrer Nation war, daß sie deren unendliches Glud nur gering mitempfunden hat. Wol war es die Frau, als die sie sich zeigte, wenn sie nach dem zarten Ausdrud eines ihrer Nächstschenden alle Eindrude der Rehrseite glänzender Ersolge in ihr trauerndes Gerz einschloß" und unter diesen Eindruden "unter Lorbeeren schwer litt". Ihr ganzes Ber-

balten zeigt aber auch einen Dangel an freudigem, ftartem, gefunden

ichaftsgefühl mit ben Boltsgenoffen und beren Leitern.

Stände dieser negativen Wirksamkeit Augusta's in den Jahren der Deutschlands nicht auch eine umsassende schöpferische Thätigkeit gegenkt die sie unendlichen Segen gestistet hat, so wäre diese Wahrnehmung geeignet, das Andenken der hohen Frau zu mindern. Run hat aber ihre großartige Samariterarbeit sich einen Ruhmeskranz gestochten, Ramen mit der Geschichte jener Jahre sur immer in der schönsten Lichten war es auch hier nicht der nationale Gedanke, der sondern es waren lediglich allgemein menschliche Motive, getreu der richtung ihres Wesens. Aber hier war die Internationalität eben da hier war sie durchaus am Plate. Als unpolitische soeur grise, als ba Schwester auf dem Throne hat sich A. undergängliche Verdienste erwo

Sie wandelte hier in ben bon ihrer Mutter gewiefenen Bahnenihre frühere Thatigfeit auf biefem Gebiete wiffen wir wenig. Den Drang guthun betundete fie allenthalben. Mus einem Briefe an Frau Batic November 1835 geht hervor, daß fie damals bereits in ber Bereinswohl batigfeit mitten inne fland. Sie berfpricht ber Freundin Gaben fur Die Ausfie Anng eines Frauenbereins in ber weimarifchen Beimath ju ftiften. Ginige 3 abre fpater hat fie die Geschichte ber erften fünfundzwanzig Jahre bes bon ihre Mutter ins Leben gerufenen patriotifchen Fraueninftituts fcbreiben laffen. Much hier werden wir auf ihre Mutter als die Anregerin biefer Thatigleit Augusta hingelenft. Den hauptanftog ju ausgebehnterem Birten auf bem Bebiete bet Rrantenpflege bat fie, wie es icheint, erft im Unfange ber fechaiger John empfangen durch die Schrift bes Benfer Benry Dunant : "Souvenir de Solferino", eines jener gunbenden Worte, die ben Werth großer Thaten haben. Es tnupfte an ben Jammer ber italienischen Schlachtfelber an und rief bie Denschheit gur Organisation freiwilliger Gulfegefellichaften gur Pflege ber verwundeten und erfrantten Rrieger auf. Freiwillige Rrafte hatte die Welt bereits im Rrimfriege bewundernd wirten feben in ber Groffurftin Belene, Augufta's Freundin, und in ber Dig Florence Rightingale, Die auf beutschem Boden unter ben Diatoniffen bon Raiferswerth bei Duffelborf fich ju ihrem Rettungswerte batte ausbilden laffen und mit ber A. auch in nabe Beziehungen trat. Run follten bie freiwilligen Gulfstrafte fcon jur Friedenszeit in großem Stile organifirt und unter internationalen Schut geftellt werben: bas maren neue fruchtbringenbe Bedanten; und mit bem Feuereifer, ben bie Begeifterung fur eine große Sade verleiht, warb Dunant für feine Ibee. Der jungere Bourtales icheint es gemefen au fein, ber gu Enbe 1862 Ronigin Augufta auf Die Schrift feines Lands mannes aufmertfam gemacht hat. "Ich habe Sie fofort berftanden" hat A. nachher Dunant gefagt. "Ich war fo bewegt, daß ich es bem Ronig ju lefen aab." Sie hat ibm bann ihre energische Unterflugung au theil werben laffen, als er im September 1863 nach Berlin tam, um auf bem ftatiftifchen Congreffe Die feinen Bebanten junachft fuhl gegenüberftebenben preugifchen Militararite für fich ju gewinnen und überhaupt wol in bem bunflen Befitht, bag bom Beiftand Breugens bas Belingen feiner 3bee am meiften abbinge. Bor allem fand er bei bem Rriegsminifter Roon bas richtige Berftanbnig für feine Reutralifirungsibee und für die 3bee einer gemeinfamen Flagge. Roon unterftuste ihn mit mabrer Begeifterung. Es wird anzunehmen fein, daß 21. gerade auf biefen eingewirft bat. Unmittelbar nach bem ftatiftifchen Congreß tonnte Dunant auf ber internationalen Confereng ju Genf bom 26 .- 29. October 1863 unter ber thatfraftigen Beibulfe gerabe bes Bertreters bes preugifchen Rriegsminifteriums, Generalarates Dr. Boffler, ber mit Genugthuung barauf binmeifen burfte.

Breugens großer Ronig bor hundert Jahren als Realpolititer auf eb iete umfaffende prattifche Bortebrungen getroffen batte, Die grundeichluffe jur Bilbung bes Rothen Rrenges herbeiführen. Auf einer The emationalen Confereng vom 8 .- 22. August 1864 fam es bann gum Der berühmten Genfer Convention. Dunant hat banterfullt anerkannt, Di ejenige Mirftlichteit gewesen ift, die bas meifte Berbienft um bas Dommen bes internationalen Bertrages gehabt hat. In Berlin hatte Beine Reibe jum Theil hochgeftellter Berfonlichfeiten fur bie Grundung Et Bifchen Centralcomités fur Die Rriegstrantenpflege gewonnen, gu benen Diele nabe Freunde Augusta's wie ber Fürft Bogustav Radziwill, Abeten angenbed geborten. Um 6. Februar 1864 erfolgte bie Grundung des Bereins jur Pflege im Felbe bermundeter und ertrantter Rrieger, olleich im foleswig-holfteinschen Rriege große Aufgaben ju bewältigen all. Um 19. April 1865 fibernahm 21. jufammen mit ihrem Gemahl bas tronat barüber. Um Tage ihres Fortganges aus Berlin im 3. 1866, am Mai, erhielt die Gefellichaft burch tonigliche Beftätigung Corporationsrechte. ber Bevollerung brachen fich bie Beftrebungen Augufta's und ihrer Freunde nut langfam Babn. Man befag noch wenig Berftanbnig bafur. Rur hier und da faßte bie große Ibee fchnell Burgel. Demgegenüber verfolgte A. aufmertamen Auges Die gewaltige Thatigfeit ber Frauenbereine in ben Bereinigten Staaten mabrend bes Seceffionstrieges, wo nach Dunant's Angabe von 7000 Frauenbereinen 400 Millionen für die Bermundeten aufgebracht murben. Gie entnahm baraus ben Sporn, in ihrem Lande eine abnliche Wohlthatigfeit borsubereiten, und fie hatte benn auch die Benugthuung, bag es, wenn auch Mafam, pormarts ging. Bei Ausbruch bes Rrieges gegen Defterreich beftanben Breugen außer ben Centralcomites in Berlin, Schlefien und Sachfen immerfcon 120 Ortsgruppen, eine Babl, bie freilich bei weitem noch nicht geate. Als ber Ronigin bei Beginn bes Feldzuges bie gange Laft ber Leitung fes unvolltommenen Gulisapparates gufiel, ba ichienen ihr bie Schwierigfeiten unüberwindlich, jumal ba ber Ausbruch ber Cholera ungeahnte Aufgaben Ite. Das flingt aus ihrer Rlage ju Dunant: "Im Anfange bes Rrieges fte ich Mes felbft überwachen. Der Ronig hatte mich allein mit ber plera in Berlin gurudgelaffen". Unermublich widmete fich A. ihrer belfenben atigleit. Täglich besuchte fie bie Ambulangen und Rrantenbaufer, immer mit indlichen Worten ermuthigend und troftenb. Go reifte fie auch nach Magbeg jum Befuch ber bortigen großen Lagarette, begleitet bon Dolmetichern. fich auch ben feindlichen Golbaten, die bort lagen, verständlich ju machen. mar bie Geele bes gangen großen Liebeswerfes in Preugen. 3hr eiferten achft bie Bringeffinnen bes toniglichen Saufes nach. Innere Befriedigung pabrie ihr die Beobachtung, daß bie Thatigleit bes Rothen Rreuges alle rteiungen begrub. "Ihr Wert hat uns alle gusammengeführt" burfte fie mant poller Freude ergablen. Dit einem gewiffen Stolge trug fie mabrenb Rrieges bie weiße Binde mit bem rothen Rreuge und als fie nach Bebigung bes Rampfes im September Dunant im engeren Rreife bei fich b. ba hatte fie ihm gu Ehren die Binde am Arm angelegt. In ber wijdenzeit bis jum großen Rriege ift fie eifrig thatig in ber Forberung biefer ngelegenheiten gewesen. Schon am 10. October 1866 bat fie an Roon ein beutfames Schreiben in biefer Richtung erlaffen, in bem fie es als bringend ithia bezeichnete, bie auf bem Bebiete bes Lagarett- und Dilitarmedicinalelens gemachten Erfahrungen möglichft ichnell ju fammeln und ju veröffentben, um alle Difftanbe ju befeitigen, und in bem fie bem Rriegsminifter ben Magem. beutide Biographie. XLVI.

Blan entwidelte, fich mit einer Reihe namhafter Mergte, an beren Langenbed und Wilms nennt, besmegen in Berbindung ju fegen. 2 ber Dant- und Siegesjeier, am 11. Robember 1866, erließ fie einen I I felbftanbigen Organisation ber Frauenwelt jur Borbereitung fur ber fowol wie jur allgemeinen Bobltbatigfeit im Frieden. Am felben Tas au Berlin ber "Baterlandifche Frauenverein" ins Leben, bem icon nach 3 frift 24 Zweigbereine zur Seite ftanben. Am 12. April 1867 fcbloffen Bereine unter Augusta's Batronat ju einer Ginheit jusammen. Bu Begint Monats Juli 1869 gehörten 291 Bereine bagu. Auf Augusta's Beranlaffung eine preugifche Mergteconfereng ju gegenseitigem Deinungsaustausch berufen, Die 18. Mara bis aum 5. Mai 1867 unter bem Borfit Langenbed's arbeitete. beftandigem Briefwechfel mit ben Mitgliedern des Berliner Centralcom ftehend, forberte fie eifrig die Berwirklichung des britten internationalen Congreffes im October 1868, auf bem ber Genfer Conbention einige wichtige fagartitel beigefügt wurden. Die Sigungen ber internationalen Confereng pon Bertretern bes Rothen Rreuges, Die bom 22 .- 27. April 1869 in Berlin tagt hat fie fammtlich befucht. Die in Deutschland ingwischen ins Leben getretenes feche Centralcomites, welche ihre Sige in Berlin, Munchen, Dresben, Stuttgart. Rarlerube und Darmftabt batten, traten au einem beutichen Centralcomité aufammen, bem fich fraft einer Uebereinfunft bom 20. April 1869 alle in Deutich land bestehenden Gulisgesellschaften angliederten. Wie der Bollverein und bie Schutg- und Trugbundniffe des Nordbeutschen Bundes mit den Gudbeutschen Staaten bon 1866 mar bies Wert auch eine Borbereitung für bie Ginigung Deutschlands. Für A. hatte bas Beiden bes Rothen Rreuges noch eine befondere Bebeutung, ba auch ihr geliebtes Robleng im weißen Gelbe bas rothe Rreug, bas alte Bappen ber Rurfürften von Trier, führte.

Ungleich gewaltiger als die Thatigfeit im 3. 1866 mußte natürlich die Arbeit bes Rothen Rreuges in ben Jahren 1870 und 1871 werben. Die Thranen, Die mit ben vom beutichen Centralcomite gefammelten 56 Millionen Mart getrodnet worden find, die auffällige Berringerung ber Sterbefalle burch Rrantheit (jum Untericied von Sterbefallen burd Bermundung) im Bergleich zu fritheren Rriegen, Die bis babin faft nie erreichte Gobe ber geheilten Berwundeten unter den beutschen Truppen, alles dies find Errungenschaften gemejen, Die in erfter Linie ber raftlofen Wirtfamteit Augusta's ju berbanten maren. Ihr aufopferndes Beifpiel mar es, bas in allen Stabten bes Reiches bie Frauen und Jungfrauen gur Liebesthätigfeit gufammentreten ließ. Un ihren Thee abenden jupite 2. mit ben Damen emfig die bamals noch nicht burch Salicolwatte abgelofte Charpie und las babei bie Depefchen bom Rriegsichauplat bot. Abren Getreuen, ben Minifter b. Batow ichidte fie felbit mit mehreren Gifenbahrladungen bon Liebesgaben ins Lager bor Det ju ihren Rheinlandern, Die unter bem bon ihr febr geschätten General b. Goben Die fclimmen Strapagen ber Be lagerung ju erbulden hatten. Buweilen tonnte fie auch energisch burchgreifen, wenn bureaufratischer Bobf binbernd in den Weg trat. Als einmal die Debicinalabtheilung einen in Berlin ausgerufteten Canitatejug nicht bermenben ju tonnen ertlarte und felbit Birchow's Borftellungen nichts balfen, brachte fie bie fchwerfalligen herren eilends gur Bernunft. Außer in Berlin mar fie mehrere Bochen (im October) in homburg an dem bort eingerichteten großen internationalen Lazareth thatig. Birchow felbft hat noch nach zwanzig Jahren bewundernd herborgehoben, wie genau fie beim Besuch ber Lagarette in die Ber haltniffe einzudringen mußte, und wie fie es berftanben bat, einen einmal erfaßten Faben feftauhalten und neue Faben baran gu fnubfen. Es brangte fich jedem babei auf, daß fie in ihrer Unermublichfeit und Gemiffenhaftigfeit, mit ber fie fic biefer Dinge annahm, bon einem großartigen Bflichtgefuhl gemagen murbe.

So tam bas Liebeswerf in reichem Dage ber Reichsidee und ben beutschen Collegenoffen zu gute. A. freute fich beffen, aber ihre Gebanten ichweiften ber ten beutschen Rahmen binaus. Ihrem eblen, Die gange Denfcheit ins ber faffenben Befen hatte es nicht entsprochen, wenn fie fich mit bem Dienfte Baterland begnugt hatte. Gine ber großten Freuben murbe ihr bereitet bid ihre Ernennung jum Chrenmitgliebe bes öfterreichischen Rothen Rreuges, midt nur weil fie fich bon jeber au Defterreich in einem naberen Berhaltnif Bite, fondern weil dies ihrer weltburgerlichen Gefinnung entfprach. Dunant at fich gerade beswegen fur fie befonders begeiftert, weil er herausfuhlte, wie ifr ibr nicht nur bas Liebeswert an fich, fonbern gerabe ber Sauptzwed feines Birtens, ber 3bee ber Reutralifirung ber Rrantenpflege jum Durchbruch ju arbeifen, am Bergen lag. Dit Benugthuung bob fie gegen ihn berbor: "Der Ronig ift febr international. Er hat gemeffenen Befehl gegeben, bag alle berbenbeten und gefangenen Defterreicher gut behandelt wurden; und gwar fo, bag min, wie die erften Ruge bon Defterreichern nach Berlin famen, nur gegen fie mortommend war, und bie Preugen, welche fie begleiteten, buchftablich leiben lind wenn ein Rrieg mit Franfreich ausbrache, fo murbe man ben fran-Miden Bermundeten Diefelbe Theilnahme entgegenbringen. Gie burfen beffen der fein". Und fo war es auch. Wenn bie beutichen Bertreter bes Rothen Reuges mahrend bes Felbjuges 1870 und 1871, wie ber Fürft ju Wied und ber Generalargt Löffler, fich gerabe auch burch ihr Boblwollen gegen bie Franpfen auszeichneten, wie gablreiche Stimmen aus bem feindlichen Lager, fo Bettor Dalot und ber ftellvertretenbe Director ber Ecole des Hautes Etudes Baris, herborhoben, fo waren fie babei bon bem Beifte Augufta's getragen. G mar bies um fo erfprieflicher, als im frangofilden Beere bie Rrantenpflege ach gang im Argen lag. Auf biefem bumanitaren Gebiete burfte fie naturlich ber Unterftugung ihres Gemahls gewiß fein. Er hat fich baran fichtlich erfreut and ibr am 14. Darg 1871 beim Berlaffen bes frangofischen Bobens in übermarmen Borten burch einen amtlichen Erlag öffentlich feinen Dant für ibre Beibulje ausgefprochen.

Mis ber Friede geschloffen mar, beeilte fie fich ihrer Genugthuung barüber einen merflichen Ausbrud ju verleihen, indem fie icon nach bem Berfailler Borfrieben und wieberum nach bem Gintreffen ber Rachricht von ber Genehmigung beffelben burch bie frangofische Rationalversammlung Festeffen veranftaltete. Beim zweiten, ju bem bie Minifter ber großeren Staaten gelaben wurden, trant De auf Die Erfolge ber vaterlanbischen Baffen und auf Die Dauer bes Friebens. 318 nunmehrige beutiche Raiferin im Schimmer einer burch bie ftolgeften geididtlichen Erinnerungen gehobenen Majeftat entfprach es ihrem Chrgeig, fich auch in ber Falle ihrer Dacht und ihres Glanges ju zeigen. Deshalb legte fie Betth barauf, daß fie an bem Gingug ber fiegreichen Truppen theilnehmen tonnte und feste einen langeren Aufichub beffelben burch, bis fie ihre Gur in Baben beendigt hatte. Bas fie einft mit Gulfe ber idealiftifchen Profefforen ber Baulsfirche und bann im Berein mit bem geiftreichen Radowit fo febnlich erfrebt hatte, Deutschlands Einigung, mar jest burch ben Mann ber That,

Bismard, herrlicher verwirflicht, als es jemand hatte hoffen tonnen.

Mit ber Beit bon Blut und Gifen follte aber noch feineswegs ber Biberfant gegen bie Bolitit bes leitenben Staatsmannes erichopft fein. Bielmehr hat fich bie Gegnericait Augufta's gegen Bismard noch verschlimmert infolge bis balb ausbrechenben firchenpolitifchen Rampfes. Bier machte fich ihr Mutmthalt am Rhein unbeilvoll geltend. Inmitten ber tatholifden Bevollerung tonnte fie bie berheerenben Birtungen bes Borgebens ber Regierung fo beobachten. Satte fie icon burch ihre naben Begiebungen gur Frau bes 6 minifters b. Dubler ber Befeitigung ber fatholifchen Abtheilung und ihres Rabzimills in einem abbangigen Berhaltnig ftebenben Leiters Rragig einen nadigen Biberftand entgegengefest, fo murbe ihre Gegnericaft noch bem als Abalbert Talt feinen verbangniftvollen Rampf als Leiter ber gei Ungelegenheiten begann. Ihre fromme Sofdame Abeline Schimmelman es uns bezeugt, bag A. mit ben Jahren ber tatholifchen Weltanfchauu fofern naber gerudt mar, ale fie fich lange Beit bon ber Lebre bon ben Berten gefangen nehmen ließ und "mit unermublichem Gifer" biefen nachlebte, um ber Gnabe ibres himmlifden Berrn, nach ber es fie ber theilhaftig ju werben. Go ftand fie ber tatholifden Rirche auch innerlich Dagu fam ihr unvermindertes Bebfirfnig, Die "graue Schwefter" jur Die fturmifche Bucht ber Bismard'ichen Bolitit auszugleichen erichien ibs ihre Aufgabe. Bur Brafin Schimmelmann außerte fie gelegentlich fiber Manner: "Weil fie ftart find, neigen fie bagu, berbe gu fein, und meiner ficht nach ift es Aufgabe ber Frau, burch ausgleichenbes Birten ibre Schroff au milbern. Bo ich Danner fraftig hanbeln febe, halte ich es fur m Bflicht milbernd und ausgleichend au wirten". Bie fie bas ausgleich Wirfen berftanben bat, ubte es aber nicht einen befanftigenben Ginf fonbern trug meift ju einer Bericharjung bes 3wiefpalts bei. Ihre ul montane Umgebung that bas ihrige, um fie in ihrer Saltung gu beffa Diefe Rreife verftanden es meifterlich bie Cachlage fo barguftellen, als ware tatholifche Rirche ber angegriffene Theil, mabrend ber Rampi bem Staale gezwungen war, und haben fie ftete in bem Glauben gu halten gewußt, bag fliffentlich die Baritat verlett murbe. Raber rudten ihr in biefer Beit rechtsftebenbe evangelische Elemente, theils weil fie ber Unficht waren, bag n ber tatholifchen Rirche auch bie ebangelische unter bem Tumult bes Ran litt, theils weil fie fich von ftreberhaften Rudfichten leiten ließen und burd Raiferin zu fteigen hofften, theils weil fie fich felbft burch bas Rampfesnat bes Burften Bismard, unter bem fie ju leiben batten, abgeftofen und ju icongeiftigen Berfehr ber Raiferin bingezogen fühlten. Die bebentlichfte icheinung unter ihnen murbe Barry Arnim, ber mit Gulfe ber Raiferin ehrgeizigen Plane ju bermirflichen und feine eigene Politit gu machen fuchte. gang anbers geartete Berfonlichfeit biefes Rreifes, vielleicht bie ebelfte unter if war die irenische Ratur bes Staatsfecretars hermann b. Thile, bes Fren bon Ferdinand Gregorobius, ber fich feine warme Berehrung fur ben Fa Bismard nicht hat nehmen laffen. Es ergab fich die eigenthumliche ftellation, bag U., veranlagt burch ibre gegnerifche Stellung au Biem gemeinjame Sache mit ihren fruberen erbittertften Gegnern machte. Der Rleift-Regom, ber ihr jum Tort Oberprafibent ber Rheinprobing geworben leitete im herrenhaus die Politit im Ginne Augufta's, und feine nad Freunde gingen bei ber Raiferin ein und aus. Schleinig und Bruner bebie ihre Bertrauensftellungen. A. gewann ferner Guhlung mit bem tathol legitimiftifchen frangofischen Botichafter Gontaut-Biron und zeichnete ibn in auffälligften Beife aus. Es wird nicht zu bezweifeln fein, bag fie in bem ftreben ihrem Sanbe baburch ju nugen mit Gulfe Diefes Diplomaten auf ei Fauft politifirt und die damalige beutsche Politit befampft bat. Durch & taut wurde ber frangofische Diplomat Gerard als Borlefer bei A. eingeft ber bochft mahricheinlich die Rolle eines Spions am taiferlichen Sofe gef hat und fpater bie Materialien zu einer gerade bie Raiferin im allgeme abnlich zeichnenben, aber bofen und viel Rlatich enthaltenben Schilberung Sie stand auch in Berbindung mit den streitbarsten katholischen Burkentedgem, so mit dem sanatischen Borkämpser des Papstthums, dem Schwiger Cardinal Mermillod, mit dem sie Zusammenkinste in Baden hatte, jerner mit dem Cardinalbischof von Orleans, Dupanloup. Mit diesem hat sie rachweislich schon im J. 1870 Beziehungen unterhalten. Damals trug sie dem preußischen Malteser Graf Fred Frankenberg auf, Dupanloup für die Friedensbestenungen zu gewinnen, und der Bischof selbst bezog sich bei einem Schreiben an König Wilhelm, in dem er sich zu Gunsten der Stadt Orleans wegen einer dieser auserlegten Contribution verwandte, auf sie mit den die Beziehungen zur Königin verrathenden Worten: "Wenn es nicht eine indiscrete Vertrausschleit wäre, würde ich es auszusprechen wagen, daß ich die Sache meiner Diöcesanen doppelt gewonnen haben würde, könnte die Königin hier Vermittlerin sein". Dazu stimmt die Angabe Bismard's, daß A. mit Dupanloup im Schristwechsel gestanden habe, die er von seinem Freunde Frankenberg erhalten haben wird.

Ge wird die Aufgabe einer fpateren Gefchichtichreibung fein, über die Befampjung der firchenpolitischen Dagnahmen Gurft Bismard's burch A. Licht gu perbreiten. Go biel fteht ichon jest feft, bag biefer Rambi amifchen Raiferin und Rangler mit jurchtbarer Erbitterung auf beiben Geiten geführt worben ift. berfcarit noch burch bie Ueberreigtheit ber Rerben bes Staatsmannes. Gine Brobe ber Erbitterung bes Titanen gegen bermeintliche "weibliche Ginblaferei" tibt ein Brief an Roon, worin Bismard erflart, er tonne gegen berartige Intriguen nicht befteben "und niemand fann verlangen, bag ich Gefundheit, Leben und felbft ben Ruf ber Chrlichfeit ober bes gefunden Urtheils opfere, um einer Laune zu bienen. Ich habe feit 36 Stunden nicht geschlafen, die gange Racht Calle gespien und mein Ropf ist wie ein Glubofen, trog Umschläge. Es ift aber auch um ben Berftand ju berlieren". Und babei mar ber Berbacht Achill's in biefem Falle und ficherlich ofter bollftanbig irrig. Er fah Feinde, wo feine paren. Seinen Bertrauten gegenuber - und er bat manchen feines Bertrauens gewurdigt, ber beffen nicht werth war - machte er bann wol feinen gornigen Gefühlen in einer Beife Luft, die die Chrfurcht bor ber taiferlichen Berrin ganglich beifeite feste und bie Ritterlichfeit biefes Mannes vermiffen ließ. 3a feine Befuhle ber Erbitterung gegen biefe Frau, die ihm folch Uebermag bon Schwierigleiten bereitet batte, gruben fich fo tief in feine Lowenfeele, bag er noch nach ihrem Tobe nicht immer Schonung gegen fie gu fiben vermochte. Wenn er felbft bor feiner Berufung ins Minifterium einmal gefagt bat, bag Ronig Bilbelm für ihn gu gart fei, fo gilt bas fur die empfinbfame Beibesfeele naturlich noch mehr. Berichiebene Dale hat er feine journaliftifche Meute, boran Morit Buld, gegen die Raiferin losgelaffen, fo befonbers in ben Jahren 1872 und 1877. A ihrerfeits unterließ es nicht, in Schreiben an fatholifche Bereine ihre Rigbilligung ber preugifden Rirchenpolitit ungweibeutig ausgufprechen. Ihrem Ginfluffe mar es ficher gugufchreiben, daß eins ber giftigften Sumpfgemachfe ber Journaliftit, Die "Reichsglode" Joachim Gehlfen's, ju ber ihr Oberhofmeifter Braf Reffelrobe, ferner Garry Arnim und beffen Gefolgsmann Freiherr v. Loe Begiehungen unterhielten, in einer großen Angahl von Exemplaren am Sofe berbreitet Direct nahm fie fich ihrer geliebten Urfulinerinnen gegen ben gewaltigen Minifter an. Sie wußte nur bon bem fegensreichften Birten berfelben. Ja, es beißt, fie habe ohne Bismard's Borwiffen Berfügungen an Beborben erlaffen. Der greife Raifer hat hier gewiß bie größten innerlichen Rampfe gu befteben gehabt. Aber fein inneres Selbenthum befähigte ihn einen großmuthigen Standpuntt eingunehmen. Sachlich hat er fich nur wenig bon feinem Berather getrennt, b. b. er bat feiner Gemablin Unrecht gegeben. Das beweift am ichlagenbften ein bon Bismard berichteter Borfall. A. hatte es burchgefest,

daß ihr Sohn bei seiner Reise nach Italien im J. 1878 den Papst Bius IX besuchte. Als der Kronprinz bei seiner Rücklehr seinem Bater Bericht über seine Erlebnisse in Rom erstattete, sühlte die dabei anwesende Kaiserin bald, wie im bequem sie ihrem Semahl und Sohne, den sie seinerzeit nur sehr schwer zi jenem Besuche vermocht hatte, durch ihre Segenwart wurde. Mit den Worten "Il parast que je suis de trop ici" verließ sie da in hestiger Erregung das Jimmer Kaiser Wilhelm aber konnte nicht unterlassen gegen den Thronsolger die schäfst Berurtheilung der damaligen Haltung Augusia's auszusprechen. Rur zuweiser zeichnete er, vielsach um Härten zu mildern, einen der Freunde der Gemahlin wie Thile, Gruner oder Resselrode durch die Verleihung eines hohen Ordens oder eines Chrenamtes aus. Als der preußische Staat endlich die Streitar begrub, begrüßte A. dies mit besonderer Freude. Sie empfing in jener zei den Runtins Galimberti, der später nicht unterlassen konnte, seine große Senugthuung über das Verhalten der Kaiserin gegen ihn auszudrücken. "Fürwahr

fie fprach wie eine Ratholitin!" hat er ergablt.

Das Berhaltnig Augufta's ju Bismard gestaltete fich enblich auch frieb licher. Der lette großere Baffengang amifchen ihnen beiben icheint im Jahr 1877 ftattgefunden ju haben und wurde burch bas "Riemals" Wilhelm's als Untwort auf bas Entlaffungegefuch bes Staatsmannes beenbigt. noch im letten Rabraehnt tam es oft genug jum Ausbrud ichmermiegenber Meinungsverschiebenheiten, wobei es felbft nicht ohne perfonliche Bufammenftoge abging. A. verleugnete babei nicht bie fonigliche Saltung, wie ein bon ihrem Begner überlieferter Bug beweift. Er hatte in febr bestimmter Form eine Ginmifchung ber boben Frau gurudgewiefen, fobag fie fich in ihrem Stolge berlegt fühlte. Da hat fie fich boch aufgerichtet, ben gebieterischen Staatsmann, ber feine Berfon baran feste für ben Staatsgebanten, bligenben Muges gemeffen und ibn fleben laffen. Der aber fonnte nicht umbin bie in jenem Augenblide aufleuchtenbe alte Schonheit biefer forperlich gebrochenen Frau zu bewundern. Rachber bat fie ju einer britten Berfon mit hobeitsvoller Fronie geaußert: "Unfer allergnabigfter Reichstangler ift heut febr ungnabig". Ramentlich nach bem 9. Darg 1888 ift bie Greifin ibm naber getreten. Bum funfgigjabrigen Militärjubilaum bat fie bem Gurften Bismard - es war gleich nach bem Beimgang ihres Gemahle - einen auf Marmor liegenden Brongegweig gefandt mit ben Borten: "Im Ginne unferes vertlarten Raifers jur Erinnerung an fünfzig erfolgreiche Jahre". Dehrmals bat ber Reichstangler bann noch bei ihr in langerer Aubieng geweilt, ebenfo bie Fürftin Bismard. Bei ber Wieberfehr bes Tobestages feines Berrn ift er gur Erinnerungsfeier in ihren Raumen er ichienen. Ihr letter ber wenigen bon ihr an ihn gerichteten Briefe bom Golug bes ichweren Rabres 1888 verrath beutlich ihre Ausfohnung mit bem gewaltigen Manne: "Gie haben unferem unbergeflichen Raifer treu beigeftanben und meine Bitte ber Fürforge für feinen Entel erfüllt. Gie haben mir in bitteren Stunden Theilnahme bewiesen, deshalb fühle ich mich berufen, Ihnen, bevor ich diefes Sahr befchließe, nochmals ju banten und babei auf bie Fortbauer Ihrer Gilfe au rechnen". Es waren die Borte einer auch feelisch tiefgebeugten Frau.

Ihre Stellung zu bem zweiten Paladin Wilhelm's, zu Koon, war ichor früher eine besser geworden. Als sie ihm zuerst wieder huldvoll entgegentam "wie in alter Zeit", da fürchtete der charaftervolle Kämpe, daß sie besonder Zwecke im Auge hätte. Zu Ende des Jahres 1869 stand es jedoch wieder so daß die Königin die tranken Töchter des Ministers besuchte, sie tröstete und berieth, und zum sünfzigjährigen Dienstjubiläum im Januar 1871 dankte siehm in den herzlichsten Worten für die ihrem Gemahl bewiesene "treue hin gebung" und für die Heeresorganisation, welche in "diesem denkwürdigen Krieg

glangend exprobt" fei. Am gleichmäßigften und auch wol berhaltnigmäßig am Dirmften waren die Befinnungen, die fie gegen Moltte erfüllten. Ale ber General feine Frau berlor, richtete fie an ihn ein tiefempfundenes Troftidreiben, the auf bas Jenfeits hinweifend und mit bem Musbrude ber hoffnung, bag feine "feltene Pflichttreue" ihm "bie Rraft verleihen" wurde, "biefe Beit ber Beiben ficareich au burchtampfen". Balb barauf veranlafte fie bie Schwefter and einen Bruber bes Generals bagu, bon Bubed au biefem au gieben, ba bie Beight beftanbe, bag er nach bem Berluft feiner Frau bei feinem Charafter fich gang in fich felbft und infolgebeffen balb bom Dienfte gurudgieben murbe. Es beshalb "Bflicht" ju ibm ju gieben und ihm eine behagliche Sauslichfeit ju doffen. Alls ber Felbmaricall von ber Leitung bes Generalftabes gurndtrat, lan ihr Schreiben bem ihres Entels an Barme gleich: "Bas ich Ihnen als Abrigin , als Frau und Mutter ju banten habe, bedarf teiner Borte. Bohl der glaube ich bei biefem Anlag Ihnen im Ramen begienigen noch einmal bie bent reichen au follen, beffen Gefinnung für Gie ich fo lange theilen burfte in beffen Undenten Sie mir noch naber fteben als bisher". Conftige lichen berrathen, bag fie gu Graf Moltte gerabegu in einem gewiffen Bermueneberhaltniß ftand.

Bis in ihr fpates Alter binein bat fich A. mit einer bewundernswerthen Amit ber Reprafentation gewidmet. Es fibte auf fie einen befonberen Reig aus, min fie bor Muslanbern ben Glang ihrer Dajeftat entfalten tonnte. Bu ben moinellften Griebniffen geborte in diefer Begiehung ber Befuch des Gultans Ibul Maia im Commer 1867 in Robleng. Der Cohn bes Orients war nicht prig erftaunt, als biefe Giaurin fich mit ihm eingehend über bie Dichter feines Sandes au unterhalten wußte. Um ibn ju empfangen war 21, eilends bon Baris berbeigetommen, wo fie bie Weltausftellung befichtigt und einen Befuch ber Raiferin Gugenie in Baben bom September 1864 endlich erwiedert hatte, worm fie fich in alter antinapoleonischer Gefinnung lange nicht hatte entschließen Unnen. 218 ber Schab bon Berfien 1873 nach Berlin tam, fibernahm fie bie Bertretung bes Raifers. Roch im 3. 1885 hat fie bie auf bem Rhein ihr Rolionaljeft feiernden Ameritaner im Schloffe ju Robleng empfangen und ihnen eine Rebe gehalten, weil fie bier eine Gelegenheit fand, ihren fehnlichften Bunfch offentlich auszusprechen: "Dein Bunfch ift, alle Bolfer gludlich zu wiffen, und ich begrufe jebe Festigung ber Banbe, welche bie Nationen unter einander fnubfen, mit Freuden". Ale Garft Rarl von Rumanien feine Bermablung mit Bringeffin Gifabeth Bied beging , ba ließ fie fiche nicht nehmen , wiederholt Trinffprfiche auf bas Bohl bes Baares auszubringen. Als Rednerin zeigte fie fich auch bei ibret in Bertretung bes Raifers gelegentlich ber Beltausstellung im Commer 1873 unternommenen Reife nach Wien, auf ben ihr gu Ehren bom Sofe und auch intimen Breugenfeinben wie Clam-Gallas veranftalteten Feften. Auch an ber Enthullung bes hermansbentmales (1875) und ber Brundfteinlegung jum Rationalbentmal auf bem Rieberwalb (1877) fowie an ber Ginmeihungsfeier bes Rolner Doms (1880) nahm fie theil. Als ihre Rrantheit es unmöglich machte, bag fie ber Grundfteinlegung jum Reichstagsgebaube beimobnte, fühlte fie fich beranlagt, bem Fürften Bigmard barüber ihr Bebauern auszubruden mit Segenswünfchen "ihr inneren und außeren Frieden in Begenwart und Bufunit, bem weiblichen Berufe entfprechend, ber mahre Baterlandsliebe be-

Wo sie irgend Gelegenheit hatte, suchte fie für die Idee des allgemeinen Friedens zu wirken. Aus dem Arnim'schen Processe ist bekannt geworden, daß sie, in Erinnerung an ihre alten Beziehungen zum Hause Orleans, an den greisen Staatsmann Louis Philipp's, Guizot, geschrieben und ihn gestagt hat, auf

welche Beife Die Feinbicaft ber Frangofen gegen Deutschland befeit fonnte. Buigot bat ihr ermibert, biefen Seilungeproceg muffe bie Beit vo-Mle ber ruffisch-turtische Rrieg 1877 brobte, hat fie im Bunde mit ben bon England ihren Gemahl zu veranlaffen gefucht, in Betersburg im ber Menschheit gegen ben Rrieg ju wirten, wie es benn fiberhaupt be gewesen gu fein icheint, bag fie, fobalb irgendwo friegerifche Bolfen fid im Berein mit ber englischen Ronigin vermittelnbe Schritte ju thum Dies Bestreben berrieth nur ju beutlich, bag bie Welt bes politifchem ihr trok bes großgrtigen Lehrmeifters, ben fie wie bie Brofefforen ber N versammlung und auch viele Manner ber neuen Mera, wie Rubolf Am in Bismard batte finden fonnen, immer vollig fremd geblieben ift. ergablt, daß fie burch einen bon Curtius über bie "Bolitif" bes großen Ariftoteles gehaltenen Bortrag außerordentlich gepadt worden fei. Ab hieraus ermuche ihr fein bleibenber Gewinn für bas Berftanbnig bes S lebens, obwol der hellenische Denter in feinem Berte Die Staatsibee noch trieben hat. Wie follte es auch anders fein, ba das lebende Genie ibe politifche Belt nicht erichloffen bat. Richts tonnte fie mehr begeiften, wenn ein großes internationales Wert wirflich gelang. Balb nach ber Gr bung bes Beltpoftvereins burch einen ber genialen Manner, Die Gott be beutschen Bolle im Zeitalter Wilhelm's I. fchentte, im 3. 1874, bat fie Roblenger Schloffe ju bem Staatsfecretar Stephan gefagt: "Seben Sie, es if ja nicht bas, bag bier fur alle Lander ber Erbe ein billiges und gleichmagige Borto bergeftellt ift, bas ift an fich gewiß febr gut fur die Schiffsrheber, bie Raufleute, Die Bantiers, wie fur Die Gelehrten, Die Schriftfteller, Die Beitungers und felbfiberftanblich auch fur bie Familien, aber es ift nicht bie Sauptface-Diefe liegt barin, bag bie verschiebenen Bolfer bier gewöhnt werden an eine gemeinfame, übereinstimmende Thatigteit, an bas ftanbige Bewuktfein eines ihnen allen gemeinschaftlichen Intereffengebietes, an bie freiwillige Unterwerfung unter ein gemeinsames Gefet und an bas Arbeiten nach einer großen, alle umfaffenben Organisation; barin liegt ber fruchtbarfte Reim und bie Saat fur bie Butunft". Der große Organisator erwieberte ihr barauf tiefergriffen : "Gure Dajeftat find ber erfte Menich, ber mir bas gefagt hat. Dir haben in ber That abnliche Ibeen vorgeschwebt, als ich ans Wert ging". Dag aber folde fegensreichen, die gange Menschheit vereinigenden Berte nur die Ausnahme bon ber Regel bilben fonnen, bag bie Staaten, wenn fie als Staaten gelten wollen, bie Aufgabe haben fich ju behaupten, bag jeber einzelne mabre Staat feine Culturaufgabe ju lofen bat, fittliche Aufgaben meift nur im ftaatlichen Rabmen geloft werben tonnen und bag gerabe in bem Biberftreit ber Staaten bie Schonbeit ber Beichichte liegt, entging ihrem unpolitischen Sinne.

Auch was wir über ihre Ansichten in der socialen Frage ersahren, zeigt nicht, daß sie die Pflicht des Staates, hier helsend vorzugehen, erkannt hat. Dies Gediet lag sonst ihrem Wirkungskreise näher. Sie hat sich darüber mit altliberalen Abgeordneten, insbesondere mit dem Dr. Lette unterhalten. Damals äußerte sie sich scharft gegen Lassale. Wer auf die Menge einwirken wolle, müsserte sie sich scharft gegen Lassale. Wer auf die Menge einwirken wolle, müsserte sie sich scharft geson Staatshülse wollte sie nichts wissen. "Dann sind wir nichts mehr, sobald wir uns nicht selber helsen können" hat sie gesagt. Als Musterbeispiele socialer Thätigteit bezeichnete sie das Wirken von Schulze-Delihsch, Wichern und Bodelschwingh. Im übrigen waren ihre Gedanken hiersüber ziemlich verschwommen. Im wesentlichen scheint sie auch hier in den Banden des Liberalismus, der in jüngeren Jahren von Wilhelm v. Dumboldt vertretenen Ansichten und der Freihandelslehre gewesen zu sein. Es ist nicht bekannt geworden, ob sie später nach der Botschaft ihres Se-

17. Robember 1881 ihre Unfichten über bie Aufgaben bes egenüber ben focialen Fragen geanbert bat. Bielleicht ift bies ehmen. Bas fonft fiber ihre angeblichen Anfichten in biefer Sache t worben ift, bedt fich mit bem, was jene Befprache enthielten. in einem Briefe ber Ronigin aus bem Jahre 1863 an eine Frau Bir werden indeg wol annehmen muffen, bag es fich bei biefem tice fowie bei brei anderen A. jugeichriebenen Briefen um eine Fal-Sambelt. Die Thatfache, daß die Berfonen, an welche biefe Schreiben tet fein follen, ben nachftftebenben ber Raiferin nicht einmal befannt gen find , die Unwahrscheinlichkeit, daß 21. fich in fo verschiebenen Zeiten 68, 1876, 1877, 1882) ju biefen Berfonen fo programmatifch geaußert ben foll , ferner der Umftand , daß bei den Briefen nicht Ort , Monat und an angegeben worden ift, erschüttern den Glauben an die Echtheit nur ju fehr. tommt hingu, bag ber Berausgeber fich angftlich in ber Berborgenheit gebalten hat und bag bie Daten ber Briefe nur ju fehr ben Ginbrud einer willfarlichen Babl machen. Die auffällige Uebereinftimmung bes einen Briefes mit ben Gefprachen Augufta's mit altliberalen Barlamentariern lenft barauf bin, daß die Mpftification von einer Geite veranlagt worben fein mag, Die jenem Lager nabe ftand, jumal in bem Briefe an Frau b. Schöning auch Lette und Batow angeführt werben und bie Briefe in berfelben Beitung erichienen, in ber bie Befprache mit Lette veröffentlicht murben. Die Schriftfilde mogen genau bie Anficht Augufta's über bie einschlägigen Fragen wiebergeben und eine gedidte Compilation berielben barftellen. Go lange aber nicht ibre Gotheit ober bod die Echtheit bes Materials, auf bem fie beruhen, bargethan ift, tann tein biforifer fich barauf einlaffen, fie gu bermerthen.

Das Tagewert Augufta's nach bem Friedensichlug mar ber Ausbau ihrer Boblighrtsunternehmungen. Der große Rrieg batte gezeigt, bag bie freiwilligen Mistrafte vielfach garnicht ju bermenben maren, weil bie nothige Schulung blte. Sier festen Augusta's Bemühungen ein und fie bat ben Erfolg noch 36r ichmebte als Endziel eine ber allgemeinen Wehrpflicht gleichartige gemeine Berpflichtung aller nicht für Die Baffe tauglichen Glemente gur antenpflege bor. Bas bie bom Sohne bes großen Bortampfers ber inneren Mion Michern ins Leben gerufene Genoffenicatt freiwilliger Rrantenpfleger im lege barftellte, maren freilich nur erft ichmache Anfange bagu, gebilbet bormlich aus opjerwilligen Clementen ber atabemifchen Jugend. Gobann murbe Ret ber Bereine bom Rothen Rreug erweitert, wobei fie etwa feit bem Jahre 79 ihr geiftreicher und gewandter Cabinetsjecretar, ber aus altmartischem Beechte ftammenbe Bobo b. b. Rnefebed wirtfam unterftutte. Benige Tage bor em Tobe burfte U. ihre Unterfchrift fur ben 715. biefer Bereine ausfertigen. Bereine entfalteten, wo immer fich Rothftande zeigten, bei Sungerenothen, berichwemmungen und fonft, ihre fegensreiche Thatigleit. Als Friedrich Bilm's IV. treue Lebensgefährtin Konigin Elisabeth, auch eine unermubliche oblithaterin, beimaina (1873), ba übernahm A. auch die Bflege ber vielen bon fer ins Leben gerufenenen humanitaren Beftrebungen. Gie rief ferner bas nach genannte Sofpital, eine Dufterfrantenanftalt im Berliner Rorben ins Leben. burbe ibre Lieblingsichopfung, an bie fich bas Pflegerinnenafpl, eine Mufterstalt für Krantenpflegerinnen anichlog. Ferner verbantte ibr feine Entstehung Buguftaftift jum Beften ber Tochter gefallener Officiere und Beamten, beffen agungen ber Dinifter b. Patow entwarf. In Diefen brei Unftalten hat fie m meiften Liebe gefat und reichlich wieber geerntet. 3m 3. 1883 übernahm e bas Brotectoral ber Berliner Spaieneausftellung. Gie ftellte gur Forberung er Renntnig ber humanitaren Thatigfeit und jur Berbefferung ber bygienischen

Technit verschiedene Breisaufgaben, burch bie tuchtige Schriften gezeitigt wurden. Ihr lettes Wert mar ein Act bes Dantes gegen ihren Freund Bernhard b. Langenbed, die Stiftung bes nach biefem benannten Saufes, in bem ber beutsche Chirurgencongreß fein Beim finden follte. Durch biefe Thatigfeit trot fie in Beruhrung mit ben bedeutenbften beutschen Bunbargten wie Billroth, Bemmann, Esmarch, Bolfmann, Buich, Gurlt und Anderen, Die bon Bewunderung für bas aufopfernbe Birten ber boben Frau erfullt murben. Es mar für fie ein rubrender und begludender Augenblid, als ber fterbende Boltmann ibr fdrieb : "Gure Dajeftat haben für uns und unfere Biffenicaft, fur Die Bofpitaler und Rranten fo biel gethan, wie nie jemand gubor". Daneben wibmete fie ben Boltstuchen Lina Morgenftern's als Brotectorin eine lebhaite Aufmertfamteit. Bol taum je eine fürftliche Berfonlichfeit bat ben Begriff bes Brotectorate fo ftreng gefaßt wie A. Gur fie bebeutete biefe meift ale becoratio betrachtete Stellung ein Amt, bem fie nur burch rubrige Arbeit fur Die Sache au genugen glaubte. Much ihrer Stellung als Chef ihres Regiments bat fie einen Inhalt gegeben. Alljabrlich nahm fie im Roblenger Schloffe bie Bereibigung ber Refruten bor. Roch am 23. November 1889 ift bies gefcheben. Um 7. December 1889 besuchte fie jum letten Dale bas Saus bes Regimentes, Roch in fpaten Rabren (am 23. September 1884) ift fie binausgefahren auf bas Barabefelb von Gustirchen im Sochland ber Gifel und hat mit ihrem Bagen, ihren Orbonnangofficier Graf Beiffel b. Chmnich jur Geite, auf bem rechten Flügel ihres Regimentes Aufftellung genommen, als Raifer Wilhelm Die Front bes VIII. Armeecorps abritt, ein Bilb, bas Emil Bfinten's Sand fefigehalten bat. Gelbft bon treuen Frauen umgeben, mußte fie bie Treue ju fcaben und fab fich baber veranlagt, ein golbenes Rreng fur vierzigjabrige tabellofe Dienfte weiblicher Dienftboten ju ftiften. Sie bergebrte fich faft in aufreibender Thatigleit. Bol nie bat fie einen Ausgang unternommen, bei bem fie nicht irgend eine Angelegenheit erledigte, bie in ben Bereich ber bon ibr felbft ermablten Schaffenszweige fiel. Gie erfcwerte fich ihre Arbeit, weil fie am liebften alles felbft that, auch bas, was fie andern übertragen burite. Diefe Unermublichfeit war um fo bewundernswertber, als ibr nicht die Babe bes rafchen und leichten Entichluffes verlieben mar.

Bon ben Rriegen ber haftete ben Militarbeborben und Mergten ein gewifie Mißtrauen gegen die häufig fich als ganglich ungulänglich erweifenden freie willigen Rrantenpfleger an. Beneral Blumenthal griff einmal mit eiferner Rudfichtelofigfeit burch. M. ift es vornehmlich gewesen, die es burchsette, bas aus bem anfange taum gebulbeten ein berechtigtes Berhaltnig wurde, formulit in verschiedenen Sanitatsordnungen. Immerhin hatte fie fo viele Schwierigkeiten babei au überwinden, daß fie oft eine gemiffe Bitterteit besmegen empfand. Sier lernte fie fich folieglich barauf beschränten, nur bas Erreichbare ju er ftreben, ein Gebot ber Rlugheit, bas fie in ber hoben Politit nie gu befolgen gelernt bat. Ruchterner geworben pflegte fie ber fruberen Jahre und ihrer bomaligen bochfliegenben Blane mit ftillem Lacheln ju gebenten und ju außem: "Ja damals bachte ich noch gang anders". Sie hat es nicht unterlaffen auch Bismard für ihr Bert perfonlich ju intereffiren, indem fie ihm bas Criegern'icht Buch über "Das Rothe Rreug in Deutschland" zusandte und babei barauf bir wies, wie febr ihre Beftrebungen ber Unterftugung ber "maggebenben Stelle" beburften. Der Realpolitifer gab ihr eine feinabgewogene Antwort, in ber er bas Augerorbentliche, mas burch Augufta's "hingebende Leitung" erreicht fe. warm anerkannte. In bem Bewußtfein eine Belferin fur die Armen, Kranten und Rothleibenden im größesten Stile geworben zu fein, burfte fich 21. wol in bem Bedanten gefallen, Die Rolle einer modernen Glifabeth von Thuringen go elt zu haben, als beren Rachkommin fie, wie eine im Roblenzer Schloß aufvahrte, von ihr ausgehende und mit der heiligen Elisabeth endigende Stamm-

el zeigt, fich fühlte.

Sie bat an fich felbft nur ju febr erfahren, mas leiben beift. 3hr forberber Buftand mar all die Jahre hindurch ein betlagenswerther geblieben, wenn d ibr treuer ftets um fie beichaftigter aratlicher Berather Belten - auch ein einlander; er entstammte einer Bonner Debicinerfamilie - fagen burfte, fie eine ungewöhnlich ftarte Conftitution hatte. Ihre Willensftarte hielt aufrecht, wenn ihre Berfonlichfeit auch nicht mehr jenen Schwung berth, ber ihr als Pringeffin bon Preugen eigenthumlich mar. Den Bunfens dien fie in jener fruberen Beit als "geiftig weit bober" ftebenb. Bon ibr It wahrhaft bas Bort: "Es ift ber Beift, ber fich ben Rorper baut". Es m ju ben außerlichen Schmergen, bie fie erlitt, bingu bas Leib, bas fie ich bie Morbberfuche auf ihren Gemahl empfand. Als biefen Robiling's diffe trafen, mar fie ichmer leibend in Baben, Gilends reifte fie nach Berlin bas Rrantenbett bes Bermundeten. Mehrere Bochen widmete fie fich iner Pflege, um bann bie unterbrochene Gur wieder aufgunehmen. Gie berand es in hohem Dage wohlthuend zu pflegen. In jener fcweren Beit hat fie ante im Berliner Thiergarten mandeln feben und gefunden, daß fie mehr als bas Anfeben einer Matrone hatte. Unter bem Gindrud bes Unglade war berglicher wie fonft geworben, obwol ihr bas ceremonielle Befen, bas ihr in n Jugend anerzogen worden war, bis julegt anhaftete. Dit ben Jahren uchs ibre Frommigfeit in einer Beife, bag ein frommer, geiftig bochftebenber lann wie ber Sofprediger Rogel baraus neue Rraft zu ichopfen bermochte. ach in gewiffen Meugerlichkeiten fcheint fie in ben fpateren Jahren ihre ftrengere ligiole Richtung mehr befundet zu haben. Mit angftlicher Sorgialt behutete ibre jungen hofbamen bor Umgang, ber ihnen fchaben tonnte, ja fie beauf= btigte in mutterlicher Fürforge beren Lecture und Theaterbefuch. Durch bas alten ber Borfebung ward es ihr noch vergonnt, bas Geft ber golbenen Bocht unter bem bergbezwingenden Jubel eines gludlichen Bolfes ju begeben. In ten Tagen fant fie Gelegenheit ihrem alten Bertrauten Schleinit noch einmal en greifbaren Ausbrud ihres Bohlwollens fur ihn ju geben, indem ber usminifter bamals in ben Grafenftand erhoben wurde. Zwei Jahre nach ber belfeier, am 28. Juni 1881, fließ ihr bei ber Rudfehr bon Ems nach ffiren ber Pfaffendorfer Brude, über bie fie ju Fuß gegangen mar, in Robleng Unfall gu, bon bem fie fich nicht mehr erholen follte. Profeffor Buich Mang zwar mit Blud eine Operation, aber Langenbed erkannte gleich, bag Beilung nicht mehr zu benten fei. Seitbem war fie gezwungen, am Stod geben und in ben letten Jahren ift fie an ben Rollftubl gebannt gemefen. ft neun Jahre hindurch bat ihr Rorper ein gebrochenes, julest nur ein beinbafein geführt. Rur burch ihre machtige Billensfraft bielt fie fich aufht und ihr feuriger Beift bewahrte bis gulegt eine ungewöhnliche Fabigfeit r Concentration. Ihrem Gemahl wurde fie allmählich bie unentbehrliche bensgefahrtin, die ihm auch berglich nabe trat, ein Glud, auf bas fie bon enberein bei Beginn ihrer Che im Stillen hatte bergichten muffen. Ihre beibertige Berichiebenheit war nicht bagu angethan, bie borausgegangenen Bergenslebniffe Bilbelm's bei ihr vergeffen zu machen. Roch in den fiebziger Jahren rubte bie im fibrigen burch bie berborragenden fittlichen Gigenschaften ber eiben mufterhafte Che mehr auf beiberfeitiger achtungsvoller Freundschaft als f jener innigen Bergensgemeinschaft, die zwischen Mann und Frau in gludber Gbe befteht. Das findet in ben Relbbriefen Bilbelm's auch burch bie nbige Unterfdrift einen bezeichnenben formellen Ausbrud. 3m Greifenalter

bat fich bas wol anders geftaltet. Rubrend ift es ju boren, bag biefe ? Die felbft taum geben tonnte, ihren Gemahl in ben letten Jahren bei Bangen, Die er in Tagen ber Dattigfeit burch bie Rimmerflucht feines Bo unternahm, getreulich unterflugt hat. Und biefe Surftin, Die auf bas ba glud bes Beibes, Die innige Liebe ihres Mannes bergichten mußte, Die barum in eine vielgeschäftige, unruhige Thatigfeit fturgte und es erfahren mu bak fich ihre Bolitit als eine fortlaufenbe Rette von Arrthumern erwies. felbit bei ihren Liebeswerten auf Dornen flieg, wo fie fie nicht bermuthet b erlebte am Enbe noch ben Rummer fonbergleichen, baf ibr einziger Cobn. in feiner fonnenhaften Siegfriedenatur ju ber ftolgen hoffnung berechtigte. er als Raifer ben bon feinem Bater berforperten Beift bes Altbreufentb mit bem großbeutichen feiner Mutter auch in feinem Reiche au innerlicher beit berichmelgen wurde, bor ihren Mugen einem fcnellen Enbe entgegenfic Ge gibt feine großere Tragit ale in jenen Stunden enthalten ift, wo ber San Remo berbeigeeilte todwunde Raifer Friedrich por feiner Mutter nie fniete und feinen Ropf foluchgend in ihren Schof barg und wo die bei mabrend ber Belbentaifer bon feinem Bolle au Grabe geleitet murbe, ai Bermogen, ber Trauerfeier fur ben Geliebten beigumohnen, einfam ergreife Borte miteinander austauschten. Als bann ber Cohn von feinen Leiben er war, fand fie ihren Troft in ihrem Bott. Faft ein Bunber mar es gu nem baß fie Gatten und Cohn noch um mehr als Jahresfrift überlebte. Als fcon die Schatten des Todes naben fühlte, um Reujahr 1890, empfing fie : einmal die Belbenreihe ber Baffengefahrten ihres verewigten Gemahls, preugischen Generale, und nahm bon ihnen ergreifenden Abichieb. Moltte Blumenthal zeichnete fie durch befondere Unreben aus. Dann bat fie fic gelegt und ift am 7. Januar nachmittags 41/2 Uhr entichlafen, bas erlauch Opfer ber bamals herrichenben Brippe. Am 11. Januar murbe fie an ber S ihres Lebensgefährten im Daufoleum ju Charlottenburg beftattet.

Ihre Berrichernatur hat fich in ber beutschen Geschichte filt immer ei Blat, wenn auch teinen gludlichen, gefichert. Sochstrebend hat fie boch in Bolitit fiberwiegend nur Unbeil angerichtet. Bare Bismard nicht erftant fo mare burch fie vielleicht ber alte Sat, bag in bem noch unter ben @ wirtungen bes mannlichften aller Jahrhunderte, bes fechgebnten, fteben welentlich protestantischen preugischen Staate feit ben Tagen bes Brogen R fürften taum je Frauen regiert haben, burchbrochen worben. Wenn bas beut Bolt an feine glorreiche Bismard'iche Beit gurudbenten wirb, fo wird fich im damit bas ichmergliche Gefühl verbinden, bag biefem beutiden Genius ungegat Stunden ber Bitternig gerade von der erlauchteften Frau bes Reiches bere worben find. Es foll ihr aber nicht bas Berbienft geschmalert werben, bas fich burch bie Pflege eines freieren beutschen wiffenschaftlichen Geiftes in fühlen militarifchen Luft bes preugischen Sofes erworben bat. Roch weni darf ihr vergeffen werden, daß fie ihren Sohn mit biefem Beifte erfullte, bamit die Bermablung bes ftraffen Breugenthums mit bem bielfeitigeren Deut thum porbereitete, eine Aufgabe, Die auf ihren Entel Aberging. Erwogen auch werben, daß bas burch fie bertretene Beltburgerthum auch feine rechtigung hat und bag bie harte Bucht ber Bismard'ichen Arbeit manches ihrer Thatigfeit fniden mußte, mas ju anderer Beit fcone Bluthen batte trei burfen. Den meiften Ruhm bat fie fich burch ihr positives Birten fur Menfcheit erfampft als Schulerin ber Berber'ichen Ibeen. Roch aber Berhandlungen ber Saager Friedensconfereng im 3. 1899 fcwebte ihr Be und was bort an Bofitivem geleiftet wurde, beftand in einem Ausbau il

Bertes, bes Rothen Rreuges.

Ingegenwartigt man fich bas Loos biefer Fürftin, worauf fie verzichtet, wie erlebt, mas fie gelitten und mas fie verloren bat, fo berfteht man es, bif ihr Befen den Ginbrud ber Unnathrlichfeit, ber Ralte und Berichloffenbeit macht und fo garnichte bon innerer Beiterfeit und Froblichfeit zeigte. Und boch ante fie bon überftromenber Berglichfeit und freier Raturlichfeit fein, wie ihre Briefe a frau Batich beweisen und wie ficher noch manche jest verborgen gehaltene genaille barthun werben. Bipchologisch ift es auch leicht ju begreifen, bag bei be franten Frau jene Schwarzieherei, Die fie ichon in fruberen Jahren mit melelnder Berechtigung ju Raffandrarufen veranlagte, mehr und mehr gunahm. Dire es ihr gegeben gemefen, fich bon Unfang an in die Rolle bineingufinden, Die ber fürftlichen Frau vielleicht noch mehr gewiesen ift als ben gewöhnlichen Einblichen ihres Beichlechts, nämlich die Gigenart ihres Bemahls ju wurdigen, in fie einzuleben und fo bie Bermittlerin zwischen ihm und feinem Staatsmonne gu werben, fo mare ihr ein Schat ber Liebe im beutichen Bolle noch ihrem Tobe jugewachfen. Go aber wird fie im Andenten ber beutschen Ration niemals die Liebe geniegen wie ihr edler Bemahl. Aber unter ber aufen Reibe berborragender Fürftinnen wird fie im Andenten an ihre Bflichtbrut, ihre Bobeit, ihre Billensftarte, ihre geiftigen Intereffen und ihr ibeales Etreben ftels ale eine ber erften genannt werben, und tiefes Mitgefühl wirb non immer mit ihr haben muffen wegen bes Unglads, bas fie getragen bat.

Runftlerhand hat ihre Buge häufig veranschaulicht. Die befannteften Gemalbe bon ihr find wol von Rruger, Begas, Magnus, Winterhalter, Plochorft und Schrobl. Sehr balb nach ihrem Tobe wurden ihr Denfmaler gefett. Das eine fleht neben ihrem Berliner Beim mit bem Blid auf Die Pflegftatte ber aniverfalen Biffenicait, ju ber fie fich zeitlebens leibenschaftlich bingezogen fiblie, und angefichts ber Standbilber ihrer Freunde, ber Gebruber humbolbt and hermann's b. helmholt. Aus allgemeinen Mitteln bes Bolfe errichtet, parbe es am 21. October 1895 enthüllt. Der Schöpfer, Frig Schaper, hat ber figenden Beftalt etwa bie Buge berlieben, wie fie bie Pringeffin bon Preugen in ben funfziger Jahren gehabt haben mag. Gin zweites noch ichoneres Dentmal hat ihr bie Stadt Robleng inmitten ihrer iconen Rheinanlagen geweiht, To es am 18. October 1896 enthallt murbe. Dort hat ber Bilbhauer R. F. Moeft bas eigenthumliche Befen der Greifin meifterhaft feftgehalten und ber Architett Bruno Schmit wirtfame Bauanlagen gefchaffen, um bem nach bem Strome gerichteten Monument Die erforberliche Fernwirtung gu verleihen. Gin brittes Dentmal foll auch auf rheinischem Boben, wo fie bie meifte Unbanglichfeit gefunden bat, in Roln, und ein viertes in ihrer Beimath, in Beimar, erfteben.

D. Schrader, Augusta Herzogin zu Sachsen, die erste deutsche Kaiserin. Weimar 1890. — Otto v. Seemen, Fünszig Jahre. Eine Festschrift zum 11. Juni 1879 i. d. Biographischen Blättern aus deutscher Geschichte I. Bd. Berlin 1879. — F. Bornhaf, Kaiserin Augusta. Berlin 1886. — J. Lill, Kaiserin Augusta, die Schloßberrin von Cobsenz. Düsseldorf 1890. — L. Gesetsel-W. Johnsen, Augusta Kaiserin-Königin. Leidzig 1890. — B. von dem Knesebeck, Kaiserin Augusta Kaiserin-Königin. Leidzig 1890. — B. von dem Knesebeck, Kaiserin Augusta (i. d. Deutschen Revue 1890, April bis Juni). Auch im Sonderdruck erschienen. Ein Reuaddruck im Hohenzollernjahrbuch, III. Jahrg. 1899, S. 241—252. — Ch.(arlotte) D.(under, geb. Butite), Kaiserin Augusta (i. d. Christlichen Welt, Jahrg. IV, Leidzig 1891, Kr. 8—10). — Georg v. Bunsen, Erinnerungen an die Kaiserin Augusta (i. d. Ration, Wochenschrift für Politik 2c.). Berlin 1890, Januar. — F. v. Weech, Augusta, deutsche Kaiserin und Königin von Preußen (in Rord und Säd, 52. Bd. Breslau 1890, S. 355—379). — Kölnische Zeitung 1890, Kr. 8. — Erich Marcks, Kaiser Wilhelm I. S. Aussel.

Briefe der Prinzessin Augusta an Frau Batsch. Im Besitz der Frau Oberstlieutenant Rudolph geb. Batsch in Weimar. — Leopold d. Gerlack's Auszeichnungen, mir von Frl. Agnes v. Gerlach theils in der Urschrift, theils in Abschrift überlassen. — Einige Briefe der Kaiserin an Hermann v. Thile. — Briefe der Kaiserin an Moltke, zum Theil nicht in den Gesammelten

Schriften gebrudt. - Mittheilungen Alfred Dobe's und Anderer.

Bismard's Gedanten und Erinnerungen. — Horst Kohl's Bismardjahrbuch, Bb. II—VI. — Morit Busch, Tagebuchblätter. — M. Busch, Bismarck. Some secret pages of his history. London 1898. — H. Kohl, Briese Bismard's an Leop. v. Gerlach. — Brieswechsel Leopold v. Gerlachs mit Bismard. — H. Kohl, Bismard'regesten. — Poschinger, Bismard und der Bundesrath, Bd. I—III. — Poschinger, Preußen im Bundestage, Bd. IV. — Roons Denkwürdigkeiten. — Moltke, Gesammelte Schristen, Bd. VI.

Rahmer, Unter den Hohenzollern, Bb. I u. II. — Nahmer, Kaifer Wilhelm I., die Prinzeß Elise Radziwill und die Kaiferin Augusta, Deutsche Kundschau, Bb. 62. — Aus dem Leben Theodor v. Bernhardi's, Bb. II bis VII. — Onden, helbenkaiser. — Abeten, Ein schlichtes Leben. — M. v.

Boidinger, Raifer Friedrich, Bb. I.

R. Bruhns, Alexander v. Humboldt, Bd. II (von Alfred Dove). Leipz. 1872. — Gabriele v. Billow, Tochter Wilhelms v. Humboldt. — Chr. E. Josias v. Bunsen, Aus seinen Briefen. Deutsche Ausgabe, Bd. II u. III. Leipzig 1869 f. — Hare, Freisrau v. Bunsen, Bd. II. — Briefe von A. d. Humboldt an Bunsen. Leipzig 1869. — Georg v. Bunsen. Gin Charafterbild aus d. Lager d. Bestiegten. Berlin 1900. — A. v. Humboldts Briefe an seinem Bruder Wilhelm. Stuttgart 1880. — Litterarischer Nachlaß von Friedrich v. Naumer, Bd. I. Berlin 1869. — Des Prinzen von Preußen Reise zur Londoner Weltausstellung 1851 i. d. Deutschen Redue, Bd. 26. — Curtius, Unter drei Kaisern. Berlin 1889. — Curtius, Johannes Brandis (i. d. Preußischen Zahrbüchern, Bd. 32). — Ernst II. von Coburg, Aus meinem Leben. — Martin, The Prince Consort. — Stockmar's Denkürdigteiten. — Startlof, Herzog Bernhard von Weimar, II. Bd. Gotha 1866.

Barnhagen, Blätter aus ber Preußischen Geschichte. — Barnhagm, Tagebücher, Bb. 1—14. — A. b. Humbolbt's Briefe an Barnhagen. — Briefwechsel und Tagebücher bes Fürsten Hermann v. Pückler-Muskau, Bb. 3,

4, 6, 9. Berlin 1874 f.

Breller, Maria Baulowna. Weimar 1859. - Qued, F. G. Sand nach feinem Leben und Wirten. Jena 1852. - B. Bolg, Raifer Wilhelm ber Große. - Barrentrapp, Johannes Schulge. - Bert, Gneifenau. -Bert, Stein. - Goethe's Briefwechfel mit Belter. - Fürftin Reuß, Grafin Reben. Berlin 1888. - Grafin Bernftorff. Berlin 1896. - Ubbe, Leben ber Malerin Louife Seibler. Berlin 1874. - R. Schwart, C. v. Claufemit, Bb. II. - Eggers, Chr. Daniel Rauch, Bb. II u. III. Berlin 1878 u. 86. - 2. Schneiber, Aus bem Leben Raifer Bilbelms, Bb. I. - 2. Schneiber, Aus meinem Leben, Bb. I u. II. - Freiherr b. Canit und Dallwis, Dentidriften. Bb. II, G. 179. - Julius Robenberg, Unter ben Linden. Deutsche Rundschau, Bb. 55, G. 387. - R. Schellbach, Erinnerungen an ben Kronpringen. Deutsche Revue, Oct .- Dec. 1890. - Revue des deur Mondes, December 1854: La Prusse, la cour et le cabinet de Berlin. -(Morit Buich) Die Bloomfield'ichen Memoiren. Grenzboten, 42. 3brg. - Saum, Dunder. - Reumont, Mus Ronig Friedrich Bilhelm's IV. gefunden und franten Tagen. - Befeler, Erlebtes und Erftrebtes. - Batich, Abmiral Pring Abalbert. Berlin 1890, S. 253. - Berman Brimm, Erinnerungen

und Ausblide. Deutsche Rundschau, Bb. 78 (1894). - B. b. Dieft, Meine Grinnerungen an Raifer Bilhelm ben Großen. - Belene b. Gillen, Unter mi Konigen. Berlin 1889. — B. Lang, Berlin und Frantfurt. Deutsche Aundichan, Bb. 55 (1888). — Graf Beuft, Aus brei Biertel Jahrhunderten, Bo. II, S. 243. - Aus bem Beben Ronig Rarl's bon Rumanien, Bb. I u. II. - Tagebuch bes Gultans (Abbul Azia), Erinnerungen an Baris, Bondon, Cobleng, Bien, Berlin 1870. - Erinnerungen aus bem Leben bon 5. B. p. Unruh. Stuttgart 1895. - D. Pfalf, S. v. Mallindrobt. Freiburg 1892. - Lagrange, Vie de Mgr. Dupanloup, Bb. III, 3. Aufl. Baris 1884. - Fred Braf Frankenberg, Rriegstagebucher. Stuttgart 1896. -& D. Rante, Bur eigenen Lebensgeschichte. - 2B. b. Siemens, Lebenserinnemagen. Berlin 1893. - Raiferin Augusta in Cobleng. Cobleng 1890. -(Robolety?) Damenpolitit am Berliner Gof 1850-1890. Berlin 1897. -Comte Paul Vasili, La société de Berlin 1884. - Broglie, La mission de M. de Gontaut-Biron à Berlin. Paris 1896. — (Graf S. Arnim,) Pro nibilo! Burich 1876. - Darftellung ber in ber Untersuchungsfache wiber ben Grafen b. Urnim im Decbr. 1874 flattgehabten Berhandlungen. Berlin 1875. - Grafin A. Schimmelmann, Streiflichter a. m. Leben am beutichen Boje ac. Barmen 1898. - Stichling, Mus 53 Dienstjahren. Weimar 1891.

Rubolf Muller, Entflehungsgeschichte bes Rothen Rreuges. Stuttgart 1897 (icopft aus Aufgeichnungen Dunant's). - C. Lueder, Die Benfer Convention. Erlangen 1876. - (Wichern,) Die Genoffenschaft freiwilliger

Rrantenpfleger im Rriege. Samburg 1898.

Mertens - Transfeldt, Gin Raiferheim. Berlin 1890. - Boltmann, Bangefchichte Berlins. Berlin 1872. - 2B. Beder, Das Ronigliche Schlof gu Cobleng. Cobleng 1886. — J. Lill, Das Königin Augusta Garbe-Brenadier-Regiment Rr. 4. Frankfurt a. M. 1894. — hohenzollernmuseum in Berlin. - Blumenfpenden bem Unbenten 3. Dt. ber Raiferin Augufta bargebracht. Berlin 1890. Berman b. Betersborif.

Anipit : Beinrich A., Dermatolog in Wien, 1835 gu Rifolsburg in Rabren geboren, + am 23. Dai 1886 als Brofeffor ber Dermatologie und ber Denerischen Rrantheiten ju Wien, flubirte in Wien, hauptfachlich als Schuler von Brude, Rolitanely, Stoba, Oppolger und Bebra. 1863 habilitirte er fich bafelbft als Brivatbocent fur feine Specialfacher, murbe 1872 Director ber allgemeinen Politlinit und 1875 außerordentlicher Profeffor. Erft zwei Jahre bor feinem Tobe erhielt er bie langerfehnte eigene tlinische Abtheilung als Rachfolger b. Beiffl'e. A., ber an einem Bergleiben ftarb, gebort gu ben berborragenden Bertretern feiner Specialwiffenicaft in ber Reugeit. Er hat auf feinen Gebieten eine außerft rege praftifche wie wiffenschaftlich erfolgreiche Thatigleit entwidelt. Mit feinem Freunde F. J. Bid grundete und redigirte er feit 1869 bas "Archiv fur Dermatologie und Spohilis"; in biefem Organ ift auch ein großerer Theil feiner tleineren Gingelarbeiten erschienen. Rach bem Uribeil des bedeutenoften lebenden Giftoriters ber Sphilis, 3. R. Protich in Bien, nimmt unter Aufpig's in Betracht tommenden Arbeiten ben berborragenbften Blag ein beffen großeres Bert "Die Lehren bom fophilitifchen Contagium" (Wien 1865); es enthalt Untersuchungen, Die ben 3med hatten, "bie Unitat bes Suphilitifchen (eigentlich Schanfer-) Contagiums ju begrunden" (3. R. Brofich, Geich b. ben. Rrantheiten, Bonn 1895, Bb. II, G. 766 ff.). Befonders anregend und eigenartig ift Aufpig' "Suftem ber Sautfrantheiten", fowie die Bearbeitung bes Abiconitts "Sautfrantheiten" für Biemffen's großes Sandbuch ber fpeciellen Bathologie und Therapie (Bb. XIV).

Biogr. Ler., beg. v. Birich-Burit I, 230; VI, 430. Pagel.

Ave-Rallemant: Friedrich Chriftian Benedict A .- 2. Schriftfeller auf bem Gebiete ber Polizeimiffenicaften, ber Criminaliftit und bes Romans, geboren ju Libed am 24. Dai 1809, befuchte bas Gymnafium feiner Bater ftabt, ftubirte in Jena 1830-1834, ließ fich 1835 als Rechtsanwalt in Lubed nieber, ward 1848 Obergerichtsprocurator und übernahm 1851, nachbem mit ber neuen Beriaffung bes Freiftaates und ber baburch erforberlich geworbenen Reorganisation ber Berwaltung auch bie Polizei umgestaltet mar, bas Amt eines Polizeiactuars, bas er bis jum Jahre 1868 belleibete. In biefem Jahre ließ er fich in ben Rubeftand berfeten und berlebte ben Reft feines Lebens erff in ber Umgegend Libeds, bann in Berlin. Dort ftarb er am 20. Juli 1892. Die Boligeiwiffenichaft, ju beren Studium ihn Amt wie Reigung brangten, verbankt feiner Feber eine gange Angabl, feiner Beit nicht unbeachtet gebliebener Schriften. Bon ihm rubrt ber "Entwurf einer lubedifchen Boligei-Berordnung" (1851) her und bie "Boligeiverwaltung in Lubed" (1860, querft veröffentlicht in ben Lub. Blattern), bann folgten : "Die Rrifis ber beutichen Boligei" (1861), "Die Reform der Polizei in Samburg" (1862), "Die nordbeutiche Bundespolizei" (1868), "Die Phyfiologie ber beutichen Polizei" (1882). Seine Sauptarbeit jedoch bilbet bas in bier Banben (1858-1862) erfchienene Bert : Das beutiche Baunerthum", in welchem A. Die Früchte einer umfaffenben Belefenbeit und vielfacher praftifcher Beobachtung nieberlegte. Fir Die Gefchichte be Saunerthums hat dies Buch feine Bedeutung und in den Rreifen ber Fachleute Beachtung gefunden, die Untersuchungen über die Caunersprache jedoch und bie etymologifchen Ertlarungen und Ableitungen, Die einen breiten Raum einnehmen, riefen lebhaften und berechtigten Biderfpruch hervor. Ale Ergangung gu biefem Buche gab A. 1880 bie Schrift: "Die Merfener Bodreiter bes 18. und 19. 3abr hunderis" beraus. Als tleinere Abhandlung erschien 1875 : "Die Geheimschreibtfunft", 1881: "Der Dagnetismus und feine mpftifchen Berirrungen". Die Duge feines Rubeftanbes benutte A. jur Abfaffung einer Reihe crimingliftifdet Romane: "Die Mechulle-Leut" (2 Bbe. 1867, zweite Aufl. 1870), "Der Erb und Berichtsberr" (3 Bbe., 1870), "Berg und Gelb" (3 Bbe. 1871), "Jaba" (3 Bbe. 1878). Seiner Beit haben Diefe Unterhaltungsichriften ihr Publicum gefunden, jum guten Theil wol burch die Eigenart ihres Gegenftanbes, bentgutage bürften fie nur noch in Leihbibliotheten gelegentlich berlangt werben. Der Großherzog von Beimar verlieh A. den Titel eines Sofraths.

Lüb. Bl. 1892, S. 352. B. Sasie. Abe-Lallemant: Robert Chriftian Berthold A.-B., Argt und Reifenber, ift am 25. Juli 1812 ju Lubed als Cohn eines Dufiflebrers geboren. Er fludirte 1833-37 in Berlin, Beibelberg, Paris und Riel Medicin, promovinte an ber lettgenannten Univerfitat und begab fich bann nach Rio be Janeito, wo zwei feiner Britber lebten, beren einer als Bfarrer an ber beutfchebange lifden Gemeinde mirtte. Er ließ fich bier als Argt nieder und gewann burch feine Geschidlichkeit balb allgemeines Bertrauen, fo bag er jum Director bes Belbfieberhofpitals und jum Ditglied bes oberften Gefundheiterathes fur Brafilien ernannt wurde. 1855 tehrte er aus Gefundheitsrücksichten nach feiner Bater ftabt jurud und nahm bier feine Bragis wieder auf. Mis er bon ben großartigen Borbereitungen für bie wiffenschaftliche Beltreife ber öfterreichischen Fregatte Novara borte, bewarb er fich um eine Stelle als Schiffsargt und wurde auch auf befondere Empfehlung Alexander's b. humboldt ber Expedition als Mitglied jugetheilt. Die Fahrt begann im Fruhjahr 1857 und ging junachft quer über ben Atlantischen Ocean nach ber brafilianischen Rufte, aber bereits im Mittelmeer tam es gu unliebfamen Auseinanderfegungen amifchen ben Theilnehmern, infolge beren 2l. auf Die Beiterfahrt vergichtete und fich in Rio be

Joneiro and Land begab. Er wirfte bier gunachft als Argt am Fremden-Pital, beichlog aber balb, ba er binlanglich acclimatifirt war und die portumiffche Sprache vollig beberrichte, eine wiffenschaftliche Forfchungereife nach Innern bes Banbes angutreten. Rachbem er fich ber Unterftligung bes ibm Agefinnten Raifers Dom Bebro und ber Beborben verfichert hatte, brach er Bing bes 3abres 1858 bon Rio auf, um gunachft bie füblichen Brobingen M Banbes ju befuchen. Er fubr jur Gee nach ber Stadt G. Bebro in ber frabing Rio Grande bo Gul, begab fich bann nach Borto Alegre, hielt fich Mauf langere Beit in ben gablreichen beutschen Unfiebelungen ber Umgegend, mentlich in G. Leopolbo auf, mo er feine Lanbsleute vielfach burch Rath mb That unterftutte und ritt bann unter großen Beichwerben in nordweftlicher Ridfung burch bas bon Guaranis bewohnte Sinterland ber Probing bis in bas demalige Diffionsgebiet ber Jefuiten am Oberlaufe bes Uruguah. Gier traf o ben Reifegefahrten Alexander's b. Sumbolbt, ben Botanifer Mime Bonpland, ber ale 85iabriger Greis agng allein auf einer einfamen Eftancia bei Uruguabana Blig abgefchnitten von jeber Gultur wohnte und wenige Tage nach biefem Binde farb. A. fehrte nun burch bie bichten Urwalber im füblichen Theile ben Rio Granbe nach Borto Alegre gurud, um fich bier einige Reit au erholen. Tenn jog er weiter nach ber nörblicher gelegenen Proving G. Catharina. Rachten er die Sauptstadt Defterro befichtigt und einen erheblichen Theil der Ruftenfrede unterfucht hatte, brang er fiber bie Gerra bo Tubarao ins Innere ein, effangte bis in bas Quellgebiet bes Uruguay und besuchte bann bie beutschen Gelonien im Rorben ber Probing, insbesondere Blumenau, Donna Francisca 30inville. Rach einem langeren Aufenthalt hierfelbft begab er fich nach ber weiter norblich gelegenen Proving Parana, erforichte namentlich bie Gegend ben Curitiba und jog bann weiter nach ber Probing Gao Baulo, bon beren balenorte Santos er im October 1858 gur See nach Rio gurfidtebrte. Sier bielt er fich ein paar Wochen gur Erholung auf, fuhr dann gu Schiffe nach Babia und brang in bas Innere biefer Proving, befonders in die Urwalber am Rio Parbo, fowie in die Provingen Minas Geraes und Efpirito Santo bor, wo er bie Urfachen ber traurigen Lage ber bortigen beutschen Anfiebler gu merfinben fuchte. Um die nothigen Schritte jur Abhalfe ber borgefundenen Difftanbe gu thun, febrte er nach Rio gurud, fuhr aber balb wieber gur Gee nach Bernambuco, von wo aus er bie Brobingen Alagoas und Geraibe burchaga und ben Rio G. Francisco bis ju ben Fallen bon Paulo Affonfo berfolgte. Sierauf reifte er nach Bara, unterfuchte ben Lauf bes Tocantine und unternahm bann eine Stromfahrt ben Amagonas hinauf junachft bis Manaos an ber Munbung bes Rio Regro, wo er fich ju langerem Aufenthalte nieberließ, bann 518 Tabatinga an ber peruanifchen Grenze. Sier tehrte er um, fuhr auf bemfelben Bege gurud nach Para und fchiffte fich in Bernambuco nach Europa ein. 3m October 1859 langte er gludlich in Bubed an und nahm feine argtliche Braris wieber auf. 1869 folgte er einer Ginlabung bes Chebibe gur Ginweibung bes Suezcanals und unternahm bann eine Rilfahrt bis nach Rubien. In feinen fpateren Bebensjahren widmete er fich neben feinem Berufe hauptfactlich ber Schriftftellerei. Um 13. October 1884 ftarb er in feiner Baterftabt.

Seine litterarische Lausbahn begann er mit einer Dissertation "De Lithotritia" (Riel 1887) und einer Abhanblung über das gelbe Fieber. Bon allgemeinerem Interesse sind die wissenschaftlichen Ergebnisse seiner Wanderungen in Südamerisa: "Reise durch Südbrasilien im Jahre 1858" (Leipzig 1859, 2 Bande) und "Reise durch Nordbrasilien im Jahre 1859" (Leipzig 1860, 2 Bande). Dieselben enthalten werthvolle Beiträge zur Kenntniß des Landes

und feiner Bewohner, fowie ausführliche Betrachtungen über bie Ruftanbe in bin bortigen beutschen Colonien, welche jeboch theilmeife einer ftrengen Objectivitet entbebren und beshalb mannichfache Unfechtungen erfuhren. Als Ergangung m biefen beiben Werten bienen bie fleineren Schriften: "Rathichlage beim Bejude ber Gelbfieberhafen" (Berlin 1860), "Die Benutung ber Balmen am Amagonen ftrom in ber Defonomie ber Indianer" (Samburg 1861), "Zabatinga am Amagonenftrom" (ebb. 1863), "Sans Staden bon Somburg bei ben brafilie nifchen Wilben" (ebb. 1871), "Die beutiche Colonisation in Brafilien" (Leipie 1872), "Gin offenes Wort über eine anonyme Ginfendung , Rachfchrift gu bem 3. 3. Sturg'ichen Buche: Die beutsche Auswanderung" (ebb. 1872) und "Wanderungen durch die Pflangenwelt ber Tropen" (Breslau 1880). Uebr feine fpateren Reifen in Europa und Rordafrita hat er in ben Berten Jata Morgana, Reiseeinbrude aus Megypten und Unteritalien" (Altona 1872, 2. Auf. Leipzig 1875), "Die Kirche ber h. Bubentiana und ihre Umgebung, ein Morgenfpagiergang in Rom" (Libed 1877) und "Banberungen burch Baris in alter und neuer Beit" (Gotha 1877) Bericht erstattet. Auch ale Littere hiftorifer ift er burch bie Schriften: "Des Dr. med. Joachim Jungius auf Rubed Briefmechfel mit feinen Schulern und Freunden" (Lubed 1863), "Da Leben bes Dr. med. Roachim Jungius 1587-1657" (Breglau 1882) und "Buig be Camoens, Bortugals größter Dichter, Feftichrift gur Gedachtniffin ber 300. Wieberfehr feines Tobestages" (Leipzig 1879) hervorgetreten. Gint Danfesichuld gegenüber Alexander b. humboldt entledigte er fich burd bie Mitarbeit an ber bon Bruhns berausgegebenen großen wiffenichaftlichen Bio graphie beffelben (Leipzig 1872). Endlich hat er fich auch in bem Marineepol "Unfon" (Altona 1868) und in bem Drama "Carranga, Ergbifchof bon To lebo" (Leipzig 1872), einem Zeitbilbe aus ber Befchichte Philipp's II. von Spanien, als Dichter berfucht. Außerbem mar er gelegentlicher Mitarbeiter an mehreren wiffenschaftlichen Zeitschriften, J. B. "Ausland" (Schilberungen aus Subbrafilien 1860, Die Berbreitung ber Rabelholger 1864, Die Beichiffung bes Amazonenftromes 1867, Das Abnehmen des Amazonenftroms 1880) "Revue germanique" (Les annciennes missions des Jésuites 1860), "Beitidrift für allgemeine Erdfunde" (Ueber einige gleichlautende Bezeichnungen verichiebent Dertlichkeiten in ber brafilianischen Geographie 1863), "Gaa" (Spanifde Raturforfcher in Gabamerita 1866, Anfichten bom Amagonenftrom 1867, Gim Erinnerung an bie 2. Weltumfegelung 1868, Der Rio be G. Francisco 1869, Anfichten bom Mittelmeer 1871) und "Aus allen Welttheilen" (Mangos am Rio Grande 1875). Biftor Sankid.

Avenarius: Ebuard A., geboren 1809 zu Halberstadt, † 1885 zu Dresden, begründete 1837 mit Fris und Heinrich Brockhaus unter der Firma Brockhaus und Avenarius eine Buchhandlung für deutsche und ausländische Litteratur in Leipzig und Paris: das Pariser Haus wurde dis zu dessen Bertauf 1844 von ihm selbst geleitet. 1850 trat A. aus dem Geschäft aus — letztens wurde mit der Firma Brockhaus vereinigt — und gründete 1853 in Verdindung mit Hermann Mendelssohn ein Berlagsgeschäft unter der Firma Avenarius und Mendelssohn in Leipzig. Als Grundstock hiersür diente eine Anzahl im Berlage von J. J. Weber erschienener Werke, die sie käuslich übernahmen und denn sich in der Folge eine Reihe anderer zugesellte. Von Georg Wigand erwarden sie 1852 käuslich den "Meßkatalog" — daher die Nebensirma: "Expedition des Meßkatalogs" — und den Verlag des "Literarischen Centralblattes", eines noch jeht bestehenden hervorragend tritischen Litteraturblattes, dessen Redacteur seit Ansang Prosesson Dr. Friedrich Zarnde war. Im J. 1855 trennten sied die beiden Inhaber. A. behielt den "Meßkatalog" und das "Literarische

Entralblait" und firmirte von ba ab : Ebuard Abenarius, mahrend Denbelsfin ben übrigen Berlag übernabm. Rarl Fr. Bfau.

BELLEVILLE BARRELLE Menarins: Richard M., Philosoph, war am 19. Robbr. 1843 in Baris etom, wo fein Bater Buchhandler war. Gin Borfahre hatte feinen beutschen Siem habermann latinifirt. Die Mutter bes Philosophen war bie Tochter be boffdaufpielers Bener in Dresben und eine Stieffdwefter Richard Baaner's. Men Rutter nach bem Tobe ibres erften Gbemannes, bes Baters von Richard Bigner, fich in zweiter Che mit eben biefem Geper berbunden batte. Die Eltern m Richard M. gingen nicht lange nach ber Geburt biefes Sohnes nach Deutschland jurud, wohnten junachft in Leipzig, bann in Berlin. Rach Aufgabe feines infligen buchbanblerischen Geschäfts hatte ber Bater noch bas Literarische Gentralblatt in feinem Berlag behalten, beffen Berausgeber Fr. Barnde fpater an lebhaftes Intereffe fur ben jungen U. zeigte. Dem Billen bes Batere fich Maend, widmete fich biefer trop feines Biberftrebens bem Beruf eines Buch-Unblere, bis ber Bater fich endlich bewegen ließ, ber ausgefprochenen Reigung In Cobnes jum wiffenichaftlichen Beruf freien Lauf ju laffen. Es murbe biefem bei feiner hoben Begabung und feinem unermildlichen Rleig leicht, balb bie Embrufung an ber Ricolaifchule in Leipzig zu befteben, worauf er fich auf ben Meiperfitaten Burich, Berlin, Leipzig philologifchen, physiologifchen aber namentbbilolophifden Studien widmete. Unter feinen afabemifchen Lehrern fühlte a fich , wie er biter verficherte, befonbers ju Dante verpflichtet bem Bhilohoben Drobifch, bem Bermaniften Barnde, bem Phyfiologen Ludwig. Doch lat feiner bon biefen anicheinent auf bie Entwidlung bon I. eingewirft, wenn r auch bei Drobifch ftreng logifch benten lernte, bei Ludwig jur Schagung ber Raturwiffenicait in ihrer Bebeutung für bas feelische Leben angeleitet murbe und bon Barnde nach berichiebenften Seiten bin geiftige Anregung erhielt. Auch mit bem geiftreichen, eigenartigen aber bielfach barod bentenben Siftorifer Butte fand A. mabrent feiner Studienzeit in Berbindung. 3m 3. 1868 butbe et in Leipzig jum Doctor philosophiae promobirt auf Grund ber bon grindlichem Studium und felbftanbigem Forfchen fowie Urtheilen geugenben Differtation : "Ueber bie beiben erften Phafen bes Spinogifchen Pantheismus und bas Berbaltnig ber zweiten zur britten Bhafe, nebft einem Unbang über Reihenfolge und Abfaffungsgeit ber alteren Schriften Spinoga's" (Leipzig 1868). Die nachften Jahre berbrachte M. theils in Dresben, theils in Berlin, theils auf Reifen, Die ihn nach bem Guben, nach Italien, Spanien, auch nach Algier abrten. Dit philosophifden Problemen beichaftigte er fich mabrend biefer Beit bes Beranreifens jum atabemifden Beruf aufs intenfibste. 3m 3. 1875 entfolog er fich jur Sabilitation an ber Univerfitat Leipzig fur bas fach ber Philosophie, reichte ju bem 3mede bei ber philosophischen Facultat bie Schrift ein, bie icon ben Beg beutlich zeigte, ben er fpater geben wollte: " Philosophie als Denten ber Belt gemäß bem Brincip bes fleinften Rraftmages. Prolegomena ju einer Rritit ber reinen Erfahrung", Die Leibzig 1876 im Drud ericbien. Das Colloquium beftand er bei ben brei Brofefforen ber Philosophie in Leipzig : Drobifch, Bunbt, Beinge, mit welchem letten er fpater eng befreundet murbe. Rur ein und ein halbes Jahr mar er in Leipzig Bribatbocent, bann erhielt er icon einen Ruf nach Burich als orbentlicher Professor ber inductiven Philosophie und Rachfulger Binbelbanb's. Obgleich er Leipzig ungern verließ, weil er bier feftgewurgelt war, fo glaubte er boch, nach Burich geben ju muffen, fonnte aber bei feinem Beggange mit Befriedigung auf feine Leipziger Beit gurudfeben : er batte bafelbft nicht nur anregend auf manden Studirenden gewirft, fonbern er batte auch im Berlage bon Reisland eine philosophische Beitidrift, Die "Bierteljabreichrift fur wiffenichaftliche Philosophie" begrundet, Die lange Jahre unter 148 Avenarius.

seiner Leitung, zuerst unter der Mitwirkung von C. Göring, M. Heinze und B. Wundt, erschien, und den Standpunkt vertrat, daß alle Wissenschaft und auch alle Philosophie nur auf Grund der Ersahrung möglich sei. Ein Zeugmistr seine Begabung, jungere Leute zum philosophischen Studium zu bringe ist auch der akademisch-philosophische Verein in Leipzig, der durch A. haupfächlich ins Leben gerusen wurde und jeht noch sein Andenken hoch ehrt.

In Burich vermählte er fich balb mit Maria Semper aus Altona, be Schwefter bes bekannten Zoologen Semper, Die ihm eine treue Gefährtin in Leben war, ihm aber auch in verftändnigvollfter Beife in seinem philosophische

Denten folgte. - Die Che blieb ohne Rinber.

Bis ju feinem Tobe, ber am 18. August 1896 erfolgte, lebte er in at geftrengter Arbeit fur feine Borlefungen und fur Die Ausgrbeitung feines phile fophischen Spftems, bas er "Empiriofriticismus" nannte, fich anlehnend an bi Rebentitel feiner Sabilitationefchrift. Beftort und unterbrochen mar feine Thati feit in fpateren Jahren ofter burch Rrantheit, Die burch allgu intenfibe geifti Unftrengung wenigftens beforbert fein mochte. In feinen Borlefungen ab Logit, Bipchologie, allgemeine Babagogit, fowie in benen fiber fein eigen Spftem mußte er bie Buborer und feine vielen Buborerinnen nicht fowol bur Leichtigfeit bes Berftanbniffes, burch icone Sprache und rhetorifche Dittel feffeln, vielmehr burch bie zwingende Folgerichtigfeit bes Dentens, bie einfad flare Sachlichfeit und ben Ernft, mit bem er feine Aufgaben erfaßte und burd führte. Das eigentliche Wert feines Lebens ift bie "Rritit ber reinen fahrung" (2 Bbe., Leipzig 1888, 90), welchem "Der menichliche Weltbegrif (Leipzig 1891) folgte. Die Aufgabe ber wiffenschaftlichen Philosophie b fchrantte 2. auf Die befcriptive Beftimmung bes allgemeinen Erfahrungsbegrif nach Form und Inhalt; bem formalen Theile biefer Aufgabe ift bas erfte bief beiben Berte bem inhaltlichen Theil bas zweite gewibmet. Da ber theoretifd 3bealismus auf bem Gebiete ber Philosophie, namentlich ber Pfpchologie gang ur fruchtbar gemefen fei, mußte nach A. ein neuer realiftifcher Weg eingeschlagen merber der nicht im alten Daterialismus endigt, aber boch biefem nabe tommt, inder anatomifche und physiologische Broceffe mit in die Theorie aufgenommen werber bas Bange aber mit einem Aufwand großen Scharffinnes unter Anwendun bon mathematifden Formeln und Buchftaben ausgeführt ift, freilich gerat burch biefe Anwendungen an Deutlichfeit und Begreiflichfeit verliert. Es tomm bei A. folieglich barauf an, Die Bariationen ber Erfahrungen, indem fremt und eigene Erfahrungen gleichberechtigt find, als logisch unhaltbar zu beseitige und einen natürlichen Weltbegriff ju Stande gu bringen. Berthvoll, auch jut Berftanbnig feines Spftems, find noch bie Bemerfungen gum Begriff bes Gegen ftanbes ber Bipchologie, in ber Bierteljahrsichr. f. wiff. Philoj., Bb. 18 u. 19 ff. Di dem Erfolg feiner Borlefungen tonnte 2. febr gufrieden fein; fie murben bo benen, Die fich einmal an Die Strenge bes Bortrags gewöhnt hatten, eifrig befucht und mit Erfolg gehort. Geine Werte bagegen, namentlich die "Rrit ber reinen Erfahrung", fanben nicht bie bom Berfaffer gewunichte Muinabme wenngleich fich in ben letten Jahren um 21. ein Rreis von glaubigen, ja be geifterten Anbangern fammelte. Er empfand es bitter, baf ibm die miffen Schaftliche Anerkennung nicht in Form eines Rufes an eine Univerfitat Deutsch lands ju Theil murbe - erft auf feinem Todtenbett erhielt er fie, indem bi Anfrage an ihn gelangte, ob er geneigt fei, ber Rachfolger bon A. Riehl i Freiburg i. Br. ju werben. Er verftand es nicht, bag nicht einmal ausführ liche Beurtheilungen feines Shitems, wenn fie auch angreifende maren, erichienen - Alle, die A. perfonlich nabe getreten find, werden bie Bornehmbeit feine Befinnung, fein großes Boblwollen gegen jedermann, Die Frifche feines Befen kinen wenigstens in früheren Jahren sich häufig zeigenden humor in bekem Andenken behalten. Bon seinen Anhängern sind namentlich zu nennen: 3ol. Pepoldt (Einführung in die Philosophie der reinen Ersahrung, 1. Bd.: Tie Bestimmtheit der Seele, Leipzig 1899), Fr. Carstanjen (R. Avenarius' biomehanische Grundlegung der neuen allgemeinen Ersentnißtheorie, und Einstrung in die Kritif der reinen Ersahrung, München 1894), R. Willy (Der smpiriofritizismus als einzig wissenschaftlicher Standpunkt, Vierlesjahrsschr. für unsenschaftl. Philos., Bd. 20).

Ueberweg Seinze, Grundr. d. Gesch. d. Philos., UI, 2, S. 218—228. — B. Bundt, Empiriofritizismus, Philos. Studien, Bd. 13. — Fr. Carstanjen, Biogr. Jahrb. u. beutscher Retrolog, 1. Bd., 1897. — Eigene Befanntschaft.
M. Heinze.

Apruschmalz: Konrab A., aus Weilheim, Benedictinerabt zu Tegernsee, im 24. Jan. 1492, im Alter von 66 Jahren. Er legte am 8. Dec. 1447 Tegernsee Proses ab, wurde Cellerarius, und nach dem Tode des Abtes telpar Aindorsser (s. den Artitel) am 26. Januar 1461 zum Abt gewählt. Welts folgte er den Spuren seines Borgängers. Besonders war er auf Ersterung und Berschönerung des Klosters bedacht; unter ihm wurde die Kirchen gebaut, eine neue Bibliothet und andere Gebäude errichtet. Er vermehrte ih die Bibliothet durch ca. 500 Bücher. Gisrig bemühte er sich auch wie indorsser für die Durchsührung der Gleichsörmigkeit der Disciplin in den mischen Benedictinerklöstern. — Gedruckt sind von ihm einige Briese bei Pez, bliotheca ascetica, T. VIII, p. 601—617, und bei Meichelbeck (s. unten). Ser die in der Münchener Staatsbibliothet und in der Bibliothet des Stistes lelf von ihm vorhandenen Manuscripte vgl. Lindner.

Alphons Hueber, Chronicon Monasterii Tegernseensis, bei Bern. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus, T. III, Pars 3 (Augustae Vind. 1721), p. 545—551.— Wiguleus Hund, Metropolis Salisburgensis, T. III (Ratisb. 1719), p. 272.— Meichelbeck, Historia Frisingensis, T. II (August. Vind. 1729), p. 253, 264.— P. Lindner, Familia S. Quirini in Tegernsee, Die Aebte und Mönche der Benedictiner-Abtei Tegernsee, I. Theil, (Rünchen 1897) S. 63 f. (Auch im Oberbaher. Archiv, 50. Bb., S. 80 f.).

and realization were death when related to the production of the second state of the second s

the barrier remaillative with (70 TOK)

The same of the stricture, man 10 and or grown the street and

a volument and its street as aroundless and their

one the minimum transfer of the control of the cont

Sauchert.

seiner Leitung, zuerst unter ber Mitwirkung von C. Göring, M. Heinze und W. Wundt, erschien, und den Standpunkt vertrat, daß alle Wissenschaft und is auch alle Philosophie nur auf Grund der Ersahrung möglich sei. Ein Zeugnifür seine Begabung, jüngere Leute zum philosophischen Studium zu bringmist auch der akademisch-philosophische Berein in Leipzig, der durch A. haupl sächlich ins Leben gerusen wurde und jeht noch sein Andenken hoch ehrt.

In Burich vermählte er fich bald mit Maria Semper aus Altona, be Schweffer bes befannten Boologen Semper, die ihm eine treue Gesährtin in Leben war, ihm aber auch in verftandnifvollfter Beife in seinem philosophische

Denten folgte. - Die Ghe blieb ohne Rinber.

Bis ju feinem Tobe, ber am 18. Auguft 1896 erfolgte, lebte er in an geftrengter Arbeit für feine Borlefungen und für die Ausgrbeitung feines philo fophischen Suftems, bas er "Empiriofriticismus" nannte, fich anlehnend an be Rebentitel feiner Sabilitationefchrift. Geftort und unterbrochen mar feine Thatig feit in fpateren Jahren ofter burch Rrantheit, Die burch allgu intenfibe geiftig Anftrengung wenigftens beforbert fein mochte. In feinen Borlefungen abe Logit, Pfpchologie, allgemeine Babagogit, fowie in benen über fein eigene Spftem mußte er bie Buborer und feine vielen Buborerinnen nicht fowol bum Leichtigfeit bes Berftanbniffes, burch icone Sprache und rhetorifche Mittel feffeln, vielmehr burch bie amingenbe Folgerichtigteit bes Dentens, bie einfach flare Sachlichfeit und ben Ernft, mit bem er feine Aufgaben erfaßte und burd führte. Das eigentliche Wert feines Lebens ift bie "Gritit ber reinen G fahrung" (2 Bbe., Leipzig 1888, 90), welchem "Der menfchliche Weltbegriff (Leipzig 1891) folgte. Die Aufgabe ber wiffenschaftlichen Philosophie be fcrantte A. auf die befcriptive Bestimmung bes allgemeinen Erfahrungsbegriff nach Form und Inhalt; bem formalen Theile Diefer Aufgabe ift bas erfte biefe beiben Berte, bem inhaltlichen Theil bas zweite gewibmet. Da ber theoretifc Abealismus auf dem Gebiete ber Philojophie, namentlich ber Pfpchologie gang un fruchtbar gewesen fei, mußte nach 2. ein neuer realiftischer Weg eingeschlagen werben ber nicht im alten Daterialismus endigt, aber boch biefem nabe fommt, inden anatomifche und phyfiologische Processe mit in die Theorie aufgenommen werben bas Bange aber mit einem Aufwand großen Scharffinnes unter Anwendum bon mathematifchen Formeln und Buchftaben ausgeführt ift, freilich gerab burch biefe Anwendungen an Deutlichfeit und Begreiflichfeit berliert. Es tomm bei A. fcblieflich barauf an, die Bariationen ber Erfahrungen, indem fremb und eigene Erfahrungen gleichberechtigt find, ale logisch unbaltbar gu befeitign und einen natilrlichen Beltbegriff ju Stande ju bringen. Berthvoll, auch jun Berftandniß feines Suftems, find noch bie Bemerfungen jum Begriff bes Gegen ftanbes ber Pfpchologie, in ber Bierteljahreichr. f. wiff, Philof., Bb. 18 u. 19 ff. Di bem Erfolg feiner Borlefungen tonnte U. febr gufrieden fein; fie wurden bo benen, die fich einmal an die Strenge bes Bortrags gewöhnt hatten, eifrig befucht und mit Erfolg gebort. Geine Werte bagegen, namentlich die "Rrit der reinen Erfahrung", fanden nicht die bom Berfaffer gewünschte Aufnahm wenngleich fich in ben letten Jahren um A. ein Rreis bon glaubigen, ja b geifterten Unbangern fammelte. Er empfand es bitter, bag ibm bie wiffer fchaftliche Anerkennung nicht in Form eines Rufes an eine Universität Deutsch lands zu Theil wurde - erft auf feinem Todtenbett erhielt er fie, inbem b Anfrage an ihn gelangte, ob er geneigt fei, ber Rachfolger bon A. Riebl Freiburg i. Br. ju merben. Er verftand es nicht, bag nicht einmal ausfib liche Beurtheilungen feines Spftems, wenn fie auch angreifenbe maren, erfchiene - Alle, bie A, perfonlich nabe getreten find, werben bie Bornehmheit fein Gefinnung, fein großes Wohlwollen gegen jedermann, die Frifche feines Welet seinen wenigstens in früheren Jahren sich häufig zeigenden humor in em Andenken behalten. Bon seinen Anhängern sind namentlich zu nennen: Besoldt (Einsührung in die Philosophie der reinen Ersahrung, 1. Bd.: Bestimmtheit der Seele, Leipzig 1899), Fr. Carstanjen (R. Avenarius' nechanische Grundlegung der neuen allgemeinen Erkenntnißtheorie, und Ginzung in die Kritik der reinen Ersahrung, München 1894), R. Willy (Der piriokritizismus als einzig wissenschaftlicher Standpunkt, Vierteljahrsschr. für enschaftl. Philos., Bd. 20).

Ueberweg-Heinze, Grundr. d. Gesch. d. Philos., III, 2, S. 218—223.— B. Bundt, Empiriotritizismus, Philos. Studien, Bd. 13. — Fr. Carstansen, Biogr. Jahrb. u. beutscher Netrolog, 1. Bd., 1897. — Eigene Befanntschaft. R. Deinge.

Ayruschmalz: Konrab A., aus Weilheim, Benedictinerabt zu Tegernsee, m 24. Jan. 1492, im Alter von 66 Jahren. Er legte am 8. Dec. 1447 Tegernsee Proses ab, wurde Cellerarius, und nach dem Tode des Abtes par Aindorsser (s. den Artikel) am 26. Januar 1461 zum Abt gewählt. Abt solgte er den Spuren seines Borgängers. Besonders war er auf Erterung und Berschönerung des Klosters bedacht; unter ihm wurde die Kirche gebaut, eine neue Bibliothet und andere Gebäude errichtet. Er vermehrte die Bibliothet durch ca. 500 Bücher. Eistig bemühte er sich auch wie dorsser sür die Durchsührung der Eleichsörmigkeit der Disciplin in den tichen Benedictinerklöstern. — Gedruckt sind von ihm einige Briese bei Pez, liotheca ascetica, T. VIII, p. 601—617, und bei Meichelbeck (s. unten), er die in der Münchener Staatsbibliothet und in der Bibliothet des Stistes ist von ihm vorhandenen Manuscripte val. Lindner.

Alphons Hueber, Chronicon Monasterii Tegernseensis, bei Bern. Pez, I'hesaurus anecdotorum novissimus, T. III, Pars 3 (Augustae Vind. 1721), p. 545—551.— Wiguleus Hund, Metropolis Salisburgensis, T. III (Ratisb. 1719), p. 272.— Meichelbect, Historia Frisingensis, T. II (August. Vind. 1729), p. 253, 264.— P. Lindner, Familia S. Quirini in Tegernsee, Die Aebte und Mönche der Benedictiner-Abtei Tegernsee, I. Theil, (München 1897) S. 63 f. (Auch im Oberbaher. Archiv, 50. Bb., S. 80 f.).

The state of the s

The national of the state of th

den in gegende beiter gefeine Benten Benten fatgte beiter gegen ge

ingen Wendelder bare helderstäde Skeller und Aller Sterner bereiter und bei bei beitre bei beitre be

Bagbe: Anub Anbreasfon B., Marinemaler, geboren am 28. Dag 1808 auf bem Pfarrhoje Stiolb (im filblichen Rormegen) als ber Sohn eines Abvocaten; erhielt burch feinen mutterlichen Grofvater Die Reigung gur Bilbnem, welche erft ju Bergen, bann 1827-30 bei Brof. Edereberg in Ropenhagen und Chriftiania, wo B. Die Portratmalerei übte, geforbert murbe. 3n Indrejogs (Bergen), wohin ber Bater 1831 als Landrichter (Sorenffriber) berfest murbe, lub bie großartige Ratur ju lanbichaftlichen Stubien, Die burch eine Reife nach Drontheim und bem hohen Rorben, burch ben Unblid der Mitternachtionne neue Rahrung fanben. Gine gufällige Befanntichaft mit 3oh. Chriftian Dall führte zu einer Ueberfiedlung nach Dregben (1836-39), bon wo ein bebent liches Augenübel ben jungen Daler ein Jahr lang wieder an Die Beimalb bannte. Bergeftellt magte er fich 1840 wieber nach Dresben und fiberfiebelte 1842 nach München, welches B., mehrere langere Studienreifen nach feiner Beimath abgerechnet, bis ju feinem am 24. Robember 1879 erfolgten Ableben aum ftanbigen Bobnfike ermablte. Satte er fruber faft queichlieflich nur Mondnachte, meift mit fturmischer Gee, die fich an nadten Gelfen bricht und Schiffe mit Buth bin- und berichleubert, ziemlich eintonig in Dabl's traber Farbe gemalt, fo fibte ju Minchen bas Borbild bon Chriftian Morgenftem (1805-67) einen übermaltigenden Gindrud auf B., welcher bas bisberige Repertoire awar beibehielt, aber burch eine munderbar poetifche Stimmung feine Schöpfungen gu überrafchenben Runftwerfen geftaltete. Die ernft-grofartigen Scenerien ber nordischen Ratur tauchte er in eine gewaltige Wechselwirfung von Licht und Sellbuntel, wobei bie hochdramatifchen Wolfenguge eine birtuofe Rolle fpielten. Gine gemiffe Energie und frappirende Breite bes Bortrags, genahrt burch bie Reuheit ber Motive, murbe aber alsbald bei B. Manier und wirfte, auf allen Bilbern gleichmäßig wieberfehrend, trot aller Originalität, ermnbend auf ben Beichauer. Go murbe B. ber Gegenfat ju 3mengauer's friedlichen Abenbftimmungen, Beibe fanden zeitlebens ein bantbares Bublifum. B. erfchien 1845 juerft im Munchener Runftverein mit einem "Schiffsbed", "Geefturm", "Monbichein" und einer "Infel in Norwegen bei Mitternachtfonne" und begrundete Damit fiegreich feinen gefeierten Ramen. Darauf folgte 1846 eine "Marine", "Binterlandichaft", "Bebirgegegend aus Norwegen" und "Rorbifche Landichaft", 1847 ber "Rigards Bletfcher Juftebal"; B. unterbrach aber ploglich feine Offianis ichen Rebelbilder burch hertommliche Motive aus der Ramsau, vom Sinterlet, aus bem Inn- und Billerthal und eine "Tiroler Sammerichmiebe". Dann bob 331

n bir alten Schwimmen ju allemediftigen Junbertpielen, wobei unndtbigerweibe it bie Gefalten ber Gage" alle Steffage Bermenbung fanben; unbergleichlich ietoch feine Miles Buchten in ben Scherten mit ben burchziebenben de bie nieberen Strundfilmen an ben fturmumtobten Gelfentaften, Die mit Aretidlangen bas munbenbe Der burchichleichenben Dampfer - alle teter minder son gemeindem Bellengeichieben überfpannt ober burch bie me Manbficel mit Allfigem Silber aberfluthet, in welchem eine geffrenbete ntane" ober ein halbverfuntenes Brad bie fowermutbige Empfindung mit ber Rraft perflaren. Gin ftiller Forfcher und felbft in beiterer Umgebung m aufgefnopfter Sinnirer, beichaftigte fich B. mit fpeculatiben Problemen berfentte fich freilich unter ber Leitung bes liebenswurdigen Profeffors Emil Barleg (1820-62) in bas Studium ber Anatomie mit bemtelben in wie er auch ben aftronomifden und mathematifchephpfifallichen Worldungen Seheimrath Prof. Dr. Ph. E. v. Seidel laufchte. In feiner unfcheinbaren im mit bem gergramten, weltabgeschiedenen Antlig - fein Bilbuif wurbe 19 burd D. Gronvold gemalt - lag eine unergrundete Tiefe. W. war ein fin und Schweiger wie Moltte, als Maler aber ein echter Dichter bon Bhantafie und birtuofer Technit. "Boetifch angelegt inbite er fich ber grandiofen Ratur feines Baterlandes machtig angelprochen und gab fie shlreichen Bilbern wieber, mobei er befondere Borliebe ihr Monbicheine mir beigte. Balb lagt er bas Meer fich in berghoben Mogen erheben unb Schiffe wie burre Blatter bin und berichleubern, balb es branbenb an Dien bes Ufers ichlagen. Phantaftifche Woltengeftalten jagen über ben and und bas blaffe Monblicht judt unficher auf ben Bellen. Balb fuhrt Ilm Beidauer auf Die friedlich rubenbe, bom vollen Lichte ben Monben meile blentlete Gee, ausnahmsweife auch tief in bie Fjorbe binein, baf wir uns minen Datten und ber weißflammigen Birten erfreuen. Immer ift en ban bairibe Ginfame, Erhabene, burch bas er une anregt und in comantifd,e many verfest, ohne an bas Gentimentale zu appelliren." (914, 880 ber ger Abenbgeitung, 29. Rovember 1879.)

Sgl. Krinet in ben Prophlaen, München 1869, S. 108 ff. und in ben Rankener Runftlerbilbein, Lpg. 1871, I, 11 ff. — Ph. Weilbad), Inst Brukerelegiton. Rjobenhabn 1878, S. 126. — Raglere Melyer, Balleton 1878, II, 499. — Fr. v. Botticher, Malerwerte, 1896, I, 48.

Sync. Honbert Heinrich Joseph Anton Konrab Heisers v. B., ge
Lambert Heinrich Joseph Anton Konrab Heiser v. B., ge
Lambert ISIS zu Labenburg am Nedax, Iv., mod. und Pro
Lamberführ Freiburg i. Br., war ein burch seine wissenschaftlichen

Lamberführ Freiburg i. Br., war ein burch seine wissenschaftlichen

Lamberführe Ekemister, besten Henvicklung der organischen

Lamber vormüging. Obgleich seine Arbeiten mit Bordiebe physi
Lamberführe unduckten, su hat er boch mehrsach auch organische

Lamberführe Eindinm ausgestänt, die Wissenschaft aber So
Lamberführe und Apparate artseitete und burch einzelne größere

Lamberführen Lamberdbarfeit zur Winne schneiber größere

Lamberführen Lamberdbarfeit zur Winne schneiber Fragen

152 Babo.

(f. A. D. B. I, 727 und v. Weech, Bab. Biogr. I, 15), hochbegabt, vielseitig wissenschaftlich und künftlerisch gebildet, verwerthete sein reiches Wissen in stuchtbarster Weise zur Förderung der Landwirthschaft seiner badischen heimalh. Ländliche Eindrücke waren es auch, die der Chemiker v. B. von Jugend aus empfing, wodurch sich sein im ganzen Leben viel bethätigtes Interesse sur ernepsing, wodurch sich sein im ganzen Leben viel bethätigtes Interesse sur batterlichen Gutshose bei Ladenburg inmitten der stuchtbaren badischen Pfalz und nach der Mutter stühem Tode und der Wiederverheirathung des Knaben und seiner Brüder aus der zweiten She war der im freiherrlichen Hause wohnende alte Erzieher des Baters, Dr. Batt (vgl. Häusser, Geschichte d. rhein. Pjalz 2. Ausg. 1856, Borrede S. IX), der auch in den Sohnen ein hohes Intersstütz Poesie und Kunst und eine auf das Ideale gerichtete Lebensaussaussaussaussen werwecken wußte. Seine weitere Ausbildung sand er in der Bender'schen Gerwecken wußte.

giebungeanftalt in Beinheim und auf bem Epceum gu Dannbeim.

Schon damals verrieth der Jüngling eine Neigung zu der Naturwissenschaft, welche während der Ferien in dem landwirthschaftlichen Laboratorium des Baters und einer noch von Dr. Batt stammenden Sammlung physitalischen Apparate weitere Nahrung sand. Die Folge war, daß der junge B. nach desstandenem Abiturium sich für das Studium der Medicin entschied. Er begann seine Studien Michaelis 1837 an der Universität Heidelberg, brachte das Sommersemester 1840 in München zu und wurde im October 1842 in Heidelberg zum Doctor der Medicin promodirt. Er entschloß sich nun aber, seiner inzwischen unter dem Einsluß seines Lehrers Leopold Smelin noch mehr gewedten Borliebe sür die Chemie zu solgen und sich ganz dieser Wissenschaft zu widmen. Wie so viele seiner sachmännischen Zeitgenossen ging er zu Liedig in Sießen, wo er das Sommersemester 1848 zubrachte und mit vielen später hervorragenden Chemistern, mit A. B. Hosmann, Will, Kopp, Fresenius bekannt und befreundet wurde. Dort sührte er gemeinsam mit seinem Freunde Fresenius die erste größere Erverimentaluntersuchung aus siber den Rachweis des Arsens in Ber

giftungsfällen. Mus ber Beit feines Munchener Aufenthaltes ift befannt, bag er aufs lebhaftefte die gerade in jene Beit fallende, allgemeines Auffeben erregende Grfindung der Daguerreothpie erfaßte und felbft über bas Berfahren Berluce anftellte. Gin hervorragendes Intereffe für ben photographischen Proces bat B. fowol nach ber praftischen, wie nach ber theoretischen Seite auch im gangen ferneren Leben bethätigt. Etwa im 3. 1844 fiedelte B. bleibend nach Freibung über, arbeitete junachft bei bem Chemifer Fromberg, beffen Affiftent er 1844 wurde. Er habilitirte fich 1845, errichtete ein Brivatlaboratorium, beffen Fortführung nur mit bedeutenben perfonlichen Opfern möglich war, wurde 1854 außerorbentlicher Projeffor und Leiter bes chemifchen Uniberfitatsinftituts als Rachfolger bon Fromberg, 1859 orbentlicher Projeffor ber Chemie in ber mebicinifchen Facultat, 1865/66 Prorector ber Freiburger Uniberfitat. Bu vielen Reifen und muhfamen gerichtlichen Untersuchungen war B. als chemifcher Experte ber großbergoglichen Sofgerichte veranlagt. Ale fich B. nach nabegu 40jähriger Lehrthätigfeit October 1883 penfioniren ließ, weil fein Gefundheitsauftand es ihm nicht mehr ermöglichte, ben burch bie eingetretene Reorganisation bes demifchen Unterrichts bebingten gefteigerten Unforberungen boll und gang entsprechen ju tonnen, murbe ihm ber Titel Beheimer hofrath und fpater beim 50jahrigen Doctorjubilaum ber Titel Geheimer Rath verlieben. Die beutiche chemische Gefellicaft ehrte feine Berbienfte gleich nach feinem Rudtritt bon Babo. 153

er Lehrthätigkeit durch die Wahl jum auswärtigen Vicepräfidenten für das abr 1884.

Meltere Untersuchungen Babo's und feiner Ditarbeiter bezogen fich nament= d auf Die damals noch wenig erforichten pflanglichen Alfaloibe. Die gummengefeste Ratur bes Alfaloibs ber Genffamen, bes Ginapins, murbe geeinichaftlich mit Sirichfprung und die des Biperins aus bem Bfeffer gemeinfam it Reller nachgewiesen. Erstere Untersuchung führte zu ber Entbedung bes Sintalins, lettere ju der ber Biperinfaure. Da bas Sintalin heute als ibentisch it bem Cholin betrachtet wird, fo baben B. und Sirfcifprung biefe physiologisch ichtige Bafe bereits unter Sanden gehabt. Mus bem Cinchonin murbe burch ie gerlegende Rraft bes galvanischen Stromes bas Chinolin abgespalten. Rebriach wurden "Albehibe" untersucht, und die Methoden ber Darftellung erfelben verbeffert. Die Borliebe fur exactere, jum Theil in bas Gebiet ber Spfitalifchen Chemie gehörende, Untersuchungen tritt uns ichon in der erften beriobe felbitanbigen Schaffens Babo's entgegen. Dabin gebort bie icone nterfuchung über bie Spannfraft bes Bafferbampis in Salglofungen, auf elde ipater der Phyfiter Rirchhoff (Gef. Abh. S. 479) bei theoretischen Bednungen Bezug nahm. Gine prattifche Folgerung jog B, felbft in einer banblung "Ueber bie Absorption bes Bafferbampfes burch bie Adererbe". bier wird bie prattifch wichtige, fpater von Stellmang (Bollny's Forich. a. b. beb. b. Agrifulturphpfit V [1884] G. 210) beftatigte Beobachtung mitgetheilt, ab borgetrodnete Adererbe, raich in einen feuchten Raum gebracht, fich mertlich, It um mehrere Grabe erwarmt. Braftifch werthvolle, auch fur tropifche Agriultur beachtenswerthe Schluffe murben bieraus gezogen. Gine ber berboragenbften Arbeiten Babo's und ein glangenbes Zeugniß feines experimentellen Calentes bilben feine "Beitrage gur Renntnig bes Djons". Die Scharfe ber Frageftellung und Grundlichfeit ber Durchführung erinnert an bie eracte Beanblung abnlich ichwieriger Fragen burch feinen Seibelberger Collegen und Freund Bunfen. Alle Bebingungen, von welchen die Dzonifation ber Luft und Des Sauerftoffs abhängt, wurden erforscht, bas erreichbare Maximum ber Djoniation erzielt, die bereits von Andrews und Tait beobachtete Berbichtung bes Sauerftoffs bei ber Djonbildung beftatigt, und wichtige Grunde gegen die Erifteng bes "Antozons" geltend gemacht. B. machte bereits Berfuche, bas Djon ju verdichten, ein Problem, welches ju lofen jedoch ber neueren Raltetechnit borbehalten bleiben follte.

Das außerorbentliche Intereffe für ben photographischen Broceg bethätigte B. burch feine Studien über die Berftellung bon haltbarem Collobium, Die Autharmachung bes Schwefeltohlenftoff-Bliglichtes für Die Photographie. Bei biefer Belegenheit entbedte er mit bem Bhufiter 3. Maller bie Fluoresceng erregende Eigenschaft bes letteren Lichtes, welche am iconften mit Gulfe bon Branglas ju beobachten war. Das Spectrum beffelben Lichtes wurde photographirt und brei hellere Linien auf bem continuirlichen Spectrum nachgewiesen. Immer mehr concentrirte fich bie fchaffende Thatigteit bes burch Borlefungen, Unterrichtslaboratorium, gerichtliche Untersuchungen viel in Anspruch genommenen Dannes auf Die Conftruction phyfitalifcher Apparate als Gulfsmittel experimenteller Forschungen. Seine lette, gemeinschaftlich mit feinem Collegen und Freund 6. Barburg veröffentlichte Arbeit "Ueber ben Bujammenhang amifchen Biscofitat und Dichtigleit bei fluffigen insbesonbere gasformig fluffigen Rorpern" (1882), bei welcher ihm namentlich ber conftructive Theil zugefallen war, beweift noch tinnal, welche Deifterschaft B. in biefer Richtung erreicht hatte. Dit großer Theilnahme verfolgte er bie neueren Fortichritte ber phyfitalifchen Technit, namentlich die 3bee ber Rraftubertragung auf elettrischem Wege. Er hat felbft

154 Babft.

ben Bersuch gemacht, kleine Dhnamomaschinen zu construiren. Babo's experimentelle Begabung trug auch zahlreiche Früchte sür die Chemie durch die Construction zwecknäßiger, sowol seinerer, als einsacher Laboratoriumsapparate. Bir nennen hier den Apparat zur Darstellung von Ozon, den Berdrennungsgasosen sür Elementaranalhse, den Osen zum Erhiten zugeschmolzener Röhren, den Thermoregulator, die Bentilquecksilberluftpumpe und aus den letzten Freiburgen Jahren die sehr sinnreich construirte selbstthätige Wasserquecksilberlustpumpe, welche ähnlichen neueren Constructionen als Bordild gedient hat. Wenn heute in milchwirthschaftlichen und physiologischen Laboratorien sehr volltommene Centrisugen im Gebrauch stehen, so dürsen wir nicht vergessen, daß B. bereits eine Centrisuge zur Beschleunigung des Filtrirens construirt und eingesührt hatte. Auch der Prazis der Mostehandlung machte er die Centrisugaltust durch die Construction der sog. Mosteheitsche dienstbar. Ferner sind verschieden einsacher Apparate, wir erwähnen z. B. seiner Gasentbindungsapparate, seine

Berlröhren, bon ihm eingeführt worben.

Rach feiner Benfionirung fiebelte B. nach Rarlerube über, brachte aber bie Sommermonate regelmäßig auf feinem Befit Rlofter Frauenalb im babifden Schwarzwald zu. Die milbe Luft in bem lieblich gelegenen Thale wirfte gunftig auf feine bereits leibende Befundheit, fo daß es ihm vergonnt war, noch eine Reibe bon Sommern im Rreife feiner Familie, oft erfreut burch ben Belud bon Bermandten und Freunden, an dem iconen Orte ju berleben. Dit marmen Intereffe bing er noch an feinem Fache und nahm er jederzeit Renntnig bon ben großen neueren Fortichritten ber exacten Raturwiffenichaften. Er bericied ju Rarleruhe am 15. April 1899 an ben Folgen eines Schlaganfalls. b. B. mar ein aufrichtiger Charafter, ber treu an feinen Uebergeugungen, treu an ben ihm durch feine Erziehung eingepflanzten Ibealen fefthielt. Geine marm empfindende und zugleich etwas erregbare Ratur ließ ibn jederzeit lebhaft und entichieden für feine Ueberzeugung eintreten. Boblwollend und uneigennutig ftellte er fein reiches Wiffen Jebem, ber fich an ibn manbte, gerne gur Ber fugung und ale ein Freund jeder praftifchen Unwendung, fuchte er feine demifche Erfahrung verwandten Zweigen ber Raturwiffenschaft und ber Technit bienftbar gu machen. Dit ber Dehrgahl feiner Freiburger Collegen, bie feine Befähigung anerkannten uno feine Charattereigenichaften bochfcatten, ftand er in ebenfo freundschaftlicher Begiebung wie gu feinen Fachcollegen in Beibelberg , Rarleruhe , Bafel. Gein Saus in Freiburg bilbete einen Mittel puntt ber Befelligfeit und eine Pflegftatte ber Runft. Bir mochten nicht ichließen, ohne noch ber außerorbentlichen Reigung zu gebenten, welche B. ift die Tonfunft empfand, die eifrig gepflegt icon in der Jugend, ibm noch im hoben Alter einen Quell geiftiger Erfrifchung bilbete.

Boggendorff's biogr.-liter. Handwörterb. I u. III. — Liebig's Annalen mit Fresenius Bb. 49, serner Bb. 82, 84, 85, Suppl. 2; mit Claus das. Suppl. 2 und Bb. 140. — Poggendorff's Annalen Bb. 97; mit Warburg: Wiedemann's Annalen Bb. 17 (1882). — Ber. d. D. chem. Gesellsch. Bd. 13. — J. prakt. Chem. Bb. 72, 73, 74. — Ber. d. Verhandl. d. naturs. Gesellsch. d. Freiburg i. B. Bd. I (1855) bis VIII (1882). — Retrologe: Ber. d. D. chem. Gesellsch. Bd. 32. — Chem. 3tg. (Cöthen) 1899, Nr. 33.

Babst: Die derich Georg B., plattdeutscher Dichter, geboren am 24. Juli 1741 zu Schwerin i. Medlenburg, † am 21. April 1800 zu Rostock. B. bes suchte die Domschule seiner Baterstadt und das Symnasium zu Lübeck, wohin seine Eltern infolge der Wirren des siebenjährigen Krieges flüchten mußten. Schon als Knabe zeigte er Anlage zur Dichtkunft und erlangte wegen der von

Babst. 155

u vorhandenen Melodien gedichteten Lieder eine Art Berühmtheit, so daß efelben sogar bei hose vortragen mußte. Als Studium wählte er die prudenz, welcher er in Rostock oblag. Dier wurde er auch nach bestandenem en als Procurator beim städtischen Riedergericht zugelassen und erhielt die Stelle eines Secretärs des zweiten Quartiers der repräsentirenden erschaft. Eine Anstellung in fürstlichen Diensten zu erlangen, wollte ihm allicken:

"De Gunft van groten groten harren hatt mannig'n Bur'n tum Amtmann högt; Id haww teen' Bedders, weet teen' Quarren, Bunn doch vergnögt" (S. 181; vgl. auch 194).

fehlte es ihm nicht an Berwandten und Freunden, sie waren aber sammtinflußlos. So gab er sich zufrieden mit seiner bescheibenen städtischen ing und schätzte sich bald glücklich in seiner gemüthlichen Häuslichkeit. venn er den Seinen auch keinen Reichthum hinterlassen konnte, so trostete doch dafür mit den Worten:

> "Mien ihrlich Ram' verblimmt ben Armen, 3d ftarm' vergnögt" (G. 182).

er war in der That wegen seiner vielsach bewährten Rechtschaffenheit, die maliger Zeit unter Juristen und Beamten nicht gerade häusig gewesen zu cheint, allgemein geachtet. Den Namen eines Dichters zu hinterlassen, dachte der bescheidene Mann nicht. Und doch muß er uns heute als der necklendurgische Boltsdichter der neueren Zeit gelten, der die bei den Gen in Berachtung gerathene plattdeutsche Mundart wieder hervorsuchte und daß sie noch immer sähig sei, wenn der richtige Ton in ihr angeschlagen, a Herzen der Menschen so warm, ja oft noch wärmer als die hochdeutsche zu reden. Seiner einsachen Ursprünglichkeit entsprechend, schried er das beutsche so, wie es der gemeine Mann seiner heimath und Zeit sprach, und ete deswegen nicht den Tadel der Recensenten, die ja auch meistentheils plattdeutschen Gedichte wegen der Seltenheit dieser Gattung gar nicht richtig artheilen vermochten.

"Bar Dabel will id mi nich schugen, wat't beit, dat beit't!

Mi sall vär kehnen Mäller grugen, be't nich versteit.
Ich heb dat Elück, datt dis Art Böker sakt, den holl ich flöker un vär mien Fründ.

Datt ick kehn olles Pladdütsch schrewen, dat weet ick gnoog, so, as wie im gemeenen Lewen nu spreken noch.

Dat heet ick, as man hier kann lesen, de Woderspraak; ick woll mit Fliet nich flöker wesen, dat was mien Sakt!" (Ausg. v. J. 1812, Ingang.)

Bor B. hatte sein Landsmann Johann Heinrich Boß in den Jahrgängen und 1778 seines Musenalmanaches einige Ibhllen in niedersächsischer art veröffentlicht, die aber nicht das Gepräge des Boltes tragen, sondern tache des gelehrten Philologen nur zu sehr verrathen.

B. begann mit poetischen Beschreibungen, die er 1788 anonym erscheinen Zuerft kam "de Rekrut" heraus, worin er einen jungen Soldaten in en an seine Grete den seierlichen Einzug des Herzogs Friedrich Franz in d schildern läßt. Darauf folgten weitere Briese des Rekruten, welche über 156 Babst.

Die an ben Gingugstag fich anschliegenben Weftlichfeiten berichten. Gine Bublication handelt bon bem Festeffen ber Roftoder Bundertmanner. In felben Jahre begann er auch eine Sammlung fleinerer Bebichte, Die in fchriften gerftreut ober nur handschriftlich ober mundlich befannt gewelt mochten, in 3 Theilen gu beranftalten; diefelbe lag 1790 vollftanbie "Allerhant ichnaafiche Safen tum Tietverbriem; afers Bahrheten am fid to fpegeln, in unfe Moberspraat von bem Proferator Dieberich Georg be ben Retruten maatt bet, ... ben C. Müller, G. G. Rathebuchbr." dreitheilige Sammlung enthalt 86 Gebichte. Rachbem B. aus feiner mitat berausgetreten war, veröffentlichte er noch brei großere poetifd schreibungen, nämlich eine bes am 28. Juni 1793 unter Theilnahme ber bes Bergogs Friedrich Frang gefeierten Feftes ber Roftoder Strafen- und fifcher; eine bes Roftoder Ronigichuffes, und eine bes biegmal auf ben 1 verlegten und unter Theilnahme bes Bergogs felbft gefeierten obengenannte bom Jahre 1797. 12 Jahre nach bes Dichters Tobe mablte fein Sohn D. B., Cantor an St. Jacobi ju Roftod, 46 Gebichte aus, feste ihne "Ingang" (gleichfalls in plattbeutschen Berfen) bor und gab fie in Drud 1 "Uhterlefene Bladdutiche Gedichte ban Dieberich Georg Babft. Roftod Mls auch diefe Musgabe vergriffen war, fab fich 1843 die Stiller'iche & handlung ju Roftod und Schwerin burch "vielfältige Rachfragen" bei "einen zeitgemäßen Auszug wiederum ericheinen zu laffen, in welchem auf eine gleichmäßigere Schreibung bes Blattbeutichen, nach biefiger Mus Bedacht genommen ward". Derfelbe führt den Titel: "Allerhand fe Saten tum Tiedverbriem, amers Babrheeten, umm fid meeto to fpe unfe Moberfprat', ban Dieberich Georg Babft. 3m Auszug auf's Reue gegeben" und enthalt 56 Gebichte, alfo 10 mehr ale bie Musgabe bon 1812, jedoch fo, daß fie mit biefer nur 35 gemein hat, bagegen 21 neue barunter Rr. 56: "De fürftliche Beter unn Bagel" (b. i. Beter-Baulsf ber Strafen= und Bruchfischer am Beter-Baulstage).

Der Iprifche Dichter tritt in Babit's Sachen nicht ftart berbo Lieber burften wol nur bezeichnet werben: "De Gefundheit" und "Dat (beibe nicht in ber Ausg. b. 1843, fonbern nur in ber b. 1812 ent Eine Ballabe ober Romanze ift "Sufette" (gleichfalls nur in ber Ausg. v. Raturschilberungen gelingen ihm gut, vgl. : "De Spatiergang in de Oft" ( "De harwft" (Rr. 27), "De Racht" (Rr. 32). Gehr bilberreich ift fei brudeweise nicht; am liebsten bebient er fich noch ber befeelenben Berfoni 3. B.: "Dat Rabbhus fchien' to faggen: Gut' if mien Ihrendagg" (C In feinen Fabeln und Ergablungen erinnert B. an Sageborn, Pfeffel, b aber an Gellert (vgl. "De Beetel" und "De Bildhauer", beibe nur Musq. b. 1812); biefer wird von ihm S. 196 ermabnt. Auf bas anich weiß er bas Beben und Treiben bon Burger und Bauer in Ded namentlich in Roftod und Umgegend, mabrend ber 2. Salfte bes 18. 3 berts mit gelegentlichem Rudblid auf bie fruberen Beiten gu fchilbern. gahlt, wie der Schafer beim Bollhandel ben Raufmann in ber Stadt bi und bon biefem wieder hineingelegt wird; wie der Schreiber ben Butel Gunften bes Raufmanns, ber Bauer ben Forfter bintergebt. 2Bo es menfcliche Schwächen nicht gar ichwerer Art ober um Untugenden ganger handelt, nimmt er fich ber damit Behafteten an und fucht fie zu entich

indem er auch ihre guten Seiten herbortehrt.

"Fiend' mi in be Welt to maten, Ih mien' Affficht gär nich weht; Man de Fehlers uttoftaten, Schreww id, wat man hierin left. Id verihre jeden Stand, Baberstadd unn Baderland!" (S. 288.)

Berberbtheit tritt er jedoch mannhaft entgegen und zeigt sich dann e Sittenrichter, z. B. den schlechten Weibern gegenüber in der in ern abgesaßten Satire "Ank unn Trien" (nur in der Ausg. v. 1812). mt die Ehrabschneiberei in "De Mul'blädrige" (Nr. 33) und "De" (Nr. 38), sowie das Unwesen der "Fuschers" (Curpsuscher), mögen e Weiber oder Bartkraßer sein (Nr. 23). Zum warnenden Beispiel besonderen Gedichten hin: den Geizhals, den Spieler, den Säuser, ser (Nr. 17, 20, 28, 51). Er spricht einer strengen Erziehung durch Eltern das Wort und schildert das spätere Elend eines srüher vertterkindes (vgl. z. B. Nr. 22). Das vorwiegend didaktische Element ung zeigt sich am wirksamsten in "Dat Sark" (Nr. 36), welches Recht "ein in Versen gemalter Todtentanz" genannt worden ist.

"Finnt uns de olle Knatenmann So mirren mant de Sünnen, Wur grimmig tidt he uns denn an, Mit siene Seiss' to schienen. Denn bewern wi aß Eschenlow; Bedenkt dat, Minschen, alltohop.

Drümm, den watt Leegs to dohn inföllt, De mot an't Sarl man denken; Denn de ditt deiht unn fien Wurt höllt, Ward fid tum Rechten lenken. Darmit ich nu ditt jo bemark', So mal' ich an mien Berr een Sark."

s Hauptbebeutung scheint mir nun aber keineswegs barin zu liegen, Borläuser Frih Reuter's gewesen ist, sondern vielmehr in den der ch seine ins einzelne gehende poetische Schilderung ausbewahrten alten ebräuchen und Festlichkeiten, von denen heute schon so viel verloren t und in kurzem kein Mensch mehr etwas wissen würde. Auf diese Bedeutung der Babst'schen Gedichte hat schon Goethe hingewiesen, sasser auch als Dichter gelten läßt. In dessen Tagebuch (Smtl. Bbn., Stuttgart 1869, Bd. II, S. 1074 f.) heißt es: "Bon Both Bicekanzler der Rostocker Universität] und Gemahlin aus Rostock... eines Ratur- und Nationaldichters, D. G. Babst, Productionen, welche en Arbeiten seiner Gleichbürtigen gar wohl und löblich ausnehmen. dar sind seine Gelegenheitsgedichte, die uns einen altherkömmlichen i sestlichen Augenblicken neu belebt, wieder darstellen". B. hing n dem Althergebrachten seiner Heimath; wenn er auch nicht den jeden alten Einrichtung erkennen konnte, so war er ihr deshalb doch

"Dat weet id eben nich, alleen be leewen Ollen De hawwen bat jo fo vor hunnert Jahr' all hollen." (S. 120.)

nend für Biele in der Gegenwart! Desgleichen — um dies hier — seine Hochschäung der Heiligen Schrift, die er "dat schmuckte en" (S. 189) nennt! — Bon den alten jährlich wiederkehrenden Lustbarkeiten der Rostoder lernen wir in Babst's Gedichten kennen: Träger (am Pfingstmontag; Nr. 9), den Königschuß (Nr. 2), das caßen- und Bruchsischer oder Peter-Paulssest (am 28. Juni, s. oben), r Pantosselmacher (an Pantaleon, 28. Juli; Nr. 7) und das (am Matthäus, 21. September, zur Erinnerung an den vor alter

158 Badi.

Beit einen Aufruhr beschließenden Frieden; nur in der Ausg, v. 1812). Femne machen wir im Geiste eine von den Rostocker Studenten im Masten-Auszug gehaltene Schlittensahrt (Rr. 5) mit, und ersahren den genauen Hergang bei einer Rostocker Doctorpromotion (in "Lier' watt, so weest du watt", Rr. 12) sowie bei einer Kathsherrenwahl daselbst im J. 1794 ("De Rostocker Rahdsherrenwahl na ollen Schmack", Rr. 14). Auch berichtet B. von den alten Freiheiten und Borrechten der Zünste und Gewerke (z. B. der "Drägers", Rr. 9; der "Fischers", Rr. 3; der "Tüffelmakers", Rr. 7), greist auf die Entstehung jener Privilegien zuruck und tritt sur deren Beibehaltung ein, da sie durch Muth und Entschlossenheit im Kampse für die Baterstadt vor Jahrhunderm erworben seien.

Als juristischer Schriftsteller trat B. nicht hervor, wenn man nicht im 56 Quartseiten enthaltendes "Repertorium des grundgesehlichen neuen Rostodsches Erb-Bertrages" (zwischen bem Herzog Friedrich Franz und der Stadt Rosto

am 13. Dai 1788 abgeichloffen) hierher rechnen will.

B. blieb bis an fein Lebensende mit feinem bescheibenen Loofe zustieden und heiter, ohne sich nach Reichthum zu sehnen. Er gönnte seinen Mitmenschm alles Gute und war höslich gegen jedermann, wobei ihm sein Landesvater, ber alte Friedrich Franz, bekanntlich ein Muster von hösslichkeit, vorleuchtete.

Bei den Citaten ift, wo teine Jahreszahl angegeben, stets die Ausgabe von 1843 gemeint, deren Vorwort einige Rachrichten über das Leben des Dichters entnommen sind. Auch wurde ein kurzer Bericht der "Rostocker Zeitung" über einen von Karl Eggers im "Berein für Rostock Alterthumer" am 15. December 1897 gehaltenen Vortrag benutzt. Hampt-quelle blieben die Gedichte.

Bad: Mlegander Freiherr bon B., Staatsmann. Die in Rieberofterreich beimische Familie Bach leitete ihre Abstammung bon bem großen beutiden Tondichter Johann Sebaftian Bach, beffen Borfahren bon Bregburg nach Ih. ringen überfiedelt waren, ab, und in der That ichien in ihr die mufitalifde Begabung erblich gu fein. Alexander B. und feine Britber Couard und Duo widmeten fich in ber Jugend eifriaft ber Pflege ber Dufif und Otto bat fic als Componift und Capellmeifter einen Ramen gemacht. Der Bater, Michael B. war Oberamtmann ju Loosborf in Riederöfterreich und ließ fich 1831 ale Rechtsanwalt in Bien nieber. Alexander B. erblidte das Licht ber Belt pu Loosborf am 4. Januar 1813, ftubirte in Wien die Rechte, trat 1834 in die f. f. Rammerprocuratur ein, in ber er burch neun Jahre arbeitete. Rach bes Batere Tob (1843) übernahm er bie Abbocaturetanglei beffelben und ichmang fich ju einem ber angefehenften Rechtsanwalte Wiens empor. Er ftanb balb auch in der Mitte berjenigen Manner, welche Fortichrittsgebanten begten, leite ber hoffnung fich hingaben, bag bas patrimoniale und abjolutiftifche Defterreid boch auch einft freiheitliche Inflitutionen erlangen tonnte und borlaufig aller bings nur im engen Rreis burch bas Wort biefen 3been Bahn gu brechen fuchten. Anaftafius Grun, Doblhoff, Andrian, Schmerling, Spe, Sommaruge, Rudler, Bauernfeld, Feuchtersleben, Berger, Mühlfeld maren es, benen fich B. anichloß und in beren Gefellichaft er balb burch Begabung und Gifer ale ber erften einer bervorragte. Rur eine Stelle bot biegu Belegenheit, ber juribifde politische Leseverein, Diefer Mittelpunkt ber bedeutenoften Ropfe Biens, nur bier tonnte ein freies Bort ausgesprochen werben. Diefer Berein, "1841 geftifte, ober beffer gejagt, nach langen ichweren Rampien, in welchen fich besondere ber hochgeachtete Abvocat Johannes Bach (Mexander's Oheim) burch Ausbauer auszeichnete, ber migtrauifden Bolizei abgerungen, feitbem in ftetem verftedtem Rriege mit ben Behorden, von ber Regierung angftlich bewacht und nur wider Badj. 159

Nig geduldet, vereinigte in seiner Mitte die besten Kräste des Wiener Mittelndes. Rechtsgelehrte, Justizbeamte und Universitätslehrer bilbeten seinen Kern, verbunden waren ihm liberale Ständemitglieder und hervorragende Instrielle. Heißblitige politische Forderungen sanden hier keine heimische Stätte, eigentlich revolutionäre Gesinnung keinen Anklang, desto lebhafter sühlte in die unwürdige Bedrückung aller Culturinteressen, desto bitterer klagte man er die verächtliche Schwäche und verderbliche Unsähigkeit der Regierung. Mit ig und Recht durste der juridisch-politische Leseverein sich als den Bertreter öffentlichen Meinung darstellen, die Wünsche, die in seinem Schoß laut inden, als die allgemeinen Forderungen des gebildeten Bolkswillens beupten". "Bährend die böhmische und ungarische Aristokratie sür englische nrichtungen schwärmte, hielten die Wiener Politiker den französischen (und lgischen) Liberalismus überaus hoch und träumten für die österreichische Hauptbet eine ähnliche tonangebende Stellung, wie sie Paris besaß" (Springer II, 1). In diesem Kreise bildete sich B. zum Politiker aus und bald galt er

i feinen Gefinnungegenoffen ale ber glangenofte Ropf.

Mis die Margrevolution bon 1848 losbrach, war er baber auch vielfeitig b thatfraftig fur die Forderungen ber Bewegungspartei thatig; er erregte affeben burch feine Reben, in welchen er gur Rieberwerfung bes abfolutiflifchen pftems aufforderte und die Ibee einer conftitutionellen Umgeftaltung bes ofterdifchen Gefammtftaates und bes Anschluffes an Deutschland vertrat. Als r juridifch politifche Lefeverein fich in einer Abreffe an die Regierung ju wenden dlog, in welcher freie Preffe, öffentliche Rechtspflege, Reform bes Bemeinbefens, fefter Unichlug an Deutschland und die Berufung eines alle gander ber tonarchie, fowie alle Claffen und Intereffen der Bolfer vertretenden Rorpers it bem Rechte ber Steuerbewilligung und ber Controlle bes Finanghaushaltes, wie der Theilnahme an der Befetgebung geforbert wurden, war es Bauernfeld, t ben erften Entwurf lieferte und B., ber bie lette Redaction beforgte. In efem Sinne wirfte er auch im Gemeinderathe, in den er bon feinen Dit-Graern gemablt murbe. In ben ftanbifchen Centralausichus, ber in Wien bom 0.—17. April 1848 tagte, mar er von dem Abvocatengremium als beffen ertreter entfendet worden. Sier war er befondere bei ben Berhandlungen atig, welche mit Ergherzog Ludwig und andern Bertretern des hofes geführt urben, um die Berleihung einer Conftitution ju erwirfen. Diefer Ausschuß ih bon ber Aufrechterhaltung ber ftanbifchen Berfaffungen in ben Provingen b, was infolge beffen auch in ber octropirten Berfaffunggurtunde bom 25. April 848 gefchah. Dieje Berfaffung trat jedoch nicht ins Leben, ba die in Bien usgebrochene Bewegung (15. Dai) bas Minifterium zwang, fie gurudzunehmen nd einen conftituirenden Reichstag jur Berathung und Befchlugfaffung einer onftitution einzuberufen. B. wurde bon der Borftabt Maria Silf in benfelben wahlt. Eröffnet wurde biefer Reichstag am 22. Juli. Inzwischen hatte bas Rinisterium Billersborff icon mehrjach Bach's Rath und Arbeitetraft bei wichigen Staatsangelegenheiten in Anspruch genommen. Als biefes Minifterium m 18. Juli fiftrate, murbe B. in bas Minifterium Weffenberg - Doblhoff als Jufigminifter berufen. Diese Bahl fand allgemeine Anerkennung, ba B. als megezeichneter Jurift befannt mar und in ber Deffentlichfeit allfeitiges Bertauen genoß. Im Reichstage trat er mit Entichiebenheit für eine centraliftifche Organifation ber Monarchie ein, ichlog fich ben gemäßigten Barteien an, indem tt (am 4. September) in den Berhandlungen über die Befreiung des bauerlichen Stundbefiges bon ben berrichaftlichen Laften mit vollem Rechte für das Brincip ber Entichabigung fich aussprach und bas unbedingte Betorecht ber Rrone bei ber Sanction ber Beichluffe bes constituirenden Reichstage bertheibigte.

Die politifche Thatiateit Bach's bis ju bem Mugenblide, in bem ibm en Ministerportefeuille ju Theil wurde, ichilbert Springer (II, 401) in folgenben Borten: "Alexander B., burch Bater und Obeim, zwei ber geachtetften Abbocaten Biens, in die Beicaftswelt und bie beften burgerlichen Rreife eingeführt, burch eine große Rlientel felbständig geftellt, burch wiederholte langere Reifen ber gewöhnlichen Gelbitaufriebenheit reicher Wiener entfrembet, nahm bereits bor ber Repolution, foweit es bie eng gezogenen Boligeischranten erlaubten, regen Untheil an allen politifchen Beftrebungen. Er pflegte Berbindungen mit gleichgefinnten Mannern in ben Provingen, fibte einen überwiegenden Ginfluß auf bie Richtung best juribifch-politifchen Lefevereins und ftanb in genauen Begiebungen jur ftanbifden Oppositionspartei. In ben Margtagen half B. ben Abreffenfturm borbereiten, den Dagiftrat vertreiben, die Rrifis beichleunigen. Rach bet Revolution jog er fich, fluger als feine Freunde, in ein vielbeutiges Salbbunkt jurud. Er geigte nicht nach ber Ghre, eine Woche lang von ber Aula ber abttert au werben, um icon in ber folgenden Boche in Bergeffenheit, wenn nicht gar in fchnobe Berachtung ju fallen, ibn lodte auch nicht ber Gintritt in bas erfte Revolutionsminifterium, über beffen Dauer er fich feiner Taufdung bingab. Seine Burfichaltung ging aber nicht foweit, bag fie ibn in ben Berbacht politischer Gleichgultigfeit brachte; er proteftirte nicht, wenn fein Rame unter ben Bertrauensmännern fur ben Gunfgigerausichuß, unter ben Canbibaten für bas beutsche Parlament genannt wurde; nur ju einem binbenben Glaubensbekenntnig mochte er fich nicht berfteben. Bab er politifche Meugerungen tund, fo gefchah es in einer Beife, bag er feine Bartei verlette, bon jeder ju ihren Anbangern gegablt werben tonnte. Er bielt g. B. im Gemeinderathe (10. Juni) bem 26. Dai eine Lobrebe, fprach bon leferlicher Barritabenfchrift', fand abn bie Bebeutung bes Tages barin, bag fich ,Bien fur ben unbedingten Unfclus an Deutschland ausgesprochen habe'. Durch bieje unschulbige Interpretation entwaffnete er die Conferbativen. Go fam es, daß ihm diefe ihr Bertrauen nicht völlig entzogen und auch die Demofraten B. vollftandig gewonnen zu haben fich rubmten. Ramentlich Sainer in feiner berüchtigten ,Conftitution' murbe nicht mube, Bach's bemotratifche Gefinnung ju preifen und feine Berujung in bas Minifterium au forbern. Der bemofratifche Berein unterftunte trot Taufenau's Warnungen gleichfalls mit feinem gangen Ginflug ben jungen bielberfprechenden Abbocaten und feste in der That Die Uebergabe eines Dinifter portefeuilles an B. burch."

Doch änderte sich dies bald. Bach's gemäßigtes Auftreten schon por seiner Ministerschaft, welche offenbar den Blic der maßgebenden Bersonlichkeiten im Kreise des Hoses und der Regierung auf ihn gelenkt hatte, und seine Reden im Reichstage, in welchen er den weitgehenden und jede staatliche Autorität untergrabenden Anträgen der Linken mit glänzender Beredsamkeit und mit entsprechendem Ersolge entgegengetreten war, zogen ihm den glühenden haß und die Wuth der Radicalen zu. Schon im September circulirten in Wien Flugblätter

mit ber Auffchrift: "Bach muß an ben Balgen".

Als die Octoberrevolution ausbrach, war sein Leben schwer gesährdet. Am Morgen des 6. October war das Kriegsministerium Am Hof von bewassneten und unbewassneten Bolkshausen umstellt; in athemloser Spannung hörte man in den Käumen des ersten Stodwerkes die Berwünschungen der tobenden Menge; der Ruf: "An den Galgen mit Latour und Bach!" brauste durch die Läste. Tausende von Arbeitern hoben ihre gewaltigen Eisenstöde zu diesem Chore zornig in die Lüste. Latour und B. waren im Gebäude, die Wache vor demsselben war schwach besetz, das emporte Bolk hatte volle Gewalt zu thun, was ihm beliebte. B. gab entschlossene Besehle, er ließ die Thore des Hauses ver-

Badj. 161

ammeln, entfendete eine Bertrauensperfon ju bem Commandirenden, Grafen lucroperg, ber mit ber Barnifon bie innere Stadt verlaffen batte und auf bem Macis und im Schwarzenberggarten campirte, mit ber Ordre, ju Gulfe gu mmen. Lange und bange Beit martete man bis gur Rudfehr des Boten, ber ettung bringen follte. Gie tam nicht. Auersperg wollte feinen Boften unter inen Umftanden verlaffen. "Gin entfetlicher Beicheid", rief B., "meine alte efurchtung trifft gu, Das Militar gehorcht nicht, wenn man Darich! befiehlt. n folder Lage bleibt nichts übrig als bie Flucht." - Latour wies als Golbat efen Rath gurud, vielleicht hoffte er auch, daß bie Abgeordneten bes Reichsges, welche ab und ju tamen und gingen, fchlieflich doch Gilfe fchaffen erben. B. war migtrauifch, er blieb dabei, daß man flieben muffe, aber ein ntweichen fiber ben Blat mar unbentbar. Man batte bie Alüchtlinge gerfen, fowie man ihrer anfichtig geworben mare. B. und mehrere hohe Beamte chloffen fich untenntlich ju machen; Rleider ber Umtediener murden berbeibracht; er und die mit ihm anwesenden Beamten vertleideten fich und begaben burch einen buntlen Bang fiber eine Seitenftiege in die an bas Rriegsinifterium anftogenbe und mit bemfelben burch eine Thur verbundene Rirche ben neun Choren ber Engel und von ba burch eine Seitenpforte ins Freie; tam auf Seitenftragen gludlich in feine Bohnung und eilte bon ba fogleich bas Lager bes Grafen Auersperg, bon wo er nach Salzburg reifte, wo er

h mehrere Bochen unter bem Ramen "Bagner" aufhielt. Rurge Beit nachdem B. fich gerettet hatte, erfturmten die Bollshaufen bas riegeminifterium und Latour fiel ber Buth bes Bobels jum Opfer. Beffenra und Doblhoff maren mit bem faiferlichen Soje nach Olmut geflüchtet, atour war ermordet worden, B. lebte als "Bagner" in Salgburg, nur ber inangminifter Philipp Rrauß mar mit bem Reichstage in Wien gurudgeblieben; Binifterium, bas icon im Ceptember fich in ichmerer Rrifis befand, at alfo factifch aufgeloft, wenn auch nicht nominell enthoben. Rur eine hat vollzog es noch, durch ein taiferliches Refeript vom 22. October ichlog es Sigungen des Reichstages in Wien und berief ibn auf ben 15. Rovember bas Stabtchen Rremfier in Dabren, wo er boch erft am 22. November wieber fammentrat. Die Bildung eines neuen Minifteriums ftand bevor. Rabekto tte bie Lombarbei guruderobert, Windischgrag ben Aufftand in Wien nieberworfen, gegen Ungarns Erhebung bedurfte man bor allem einer ftarten Armee; & beer mußte fonach in diefem tritischen Augenblide als Factor erften Ranges rudfichtigt merben, bas neue Minifterium mußte einen gemiffen militarifchen grafter tragen, an feine Spige mußte ein bochgeftellter Rriegemann ju fteben mmen. Die Bahl war nicht ichwer. Der "Armeediplomat" Fürst Felix hwargenberg, welcher in Radegly's Lager nicht blog Broben perfonlichen uthes, fondern auch politischer Gewandtheit abgelegt hatte, bei bem Beere liebt war, bei bem Sofe großes Unfeben genoß, in diplomatifchen Geschaften n Reuling war, babei alles liberale Befen grundlich verachtete, vereinigte alle Inichenswerthen Eigenschaften in fich; bagu tam noch, bag er ber Schwager Feldmarichalls Fürft Alfred Windischgrag war, der als Sieger über das iftanbifche Brag (Juni 1848) und jest auch über Wien, die hervorragenofte, aggebende Rolle bei hof innehatte, fo daß ohne feine Buftimmung feine wichge Staatsaction beichloffen und burchgeführt murbe.

Schwarzenberg berief den Grafen Franz Stadion, der fich als ausgezeichter Berwaltungsbeamte und Statthalter bereits mehrfach bewährt hatte, für as Innere, Bruck für den Handel, Krauß für die Finanzen und auf Stadion's mingendes Begehren B., der fich Anfangs Rovember von Salzburg nach Olmüt 162 Bad.

begeben hatte, ins Cabinett. So kam das Ministerium der "starken hand" (21. Rovember) zu Stande. Bach's Entschluß in dasselbe einzutreten, wurde von seinen Freunden und von allen jenen, die ihn in seinem Innersten noch für treu der Liberalen Sache hielten, als eine Heldenthat der Ausopferung und Resignation gepriesen. Das am 27. Rovember veröffentlichte Programm dieses Ministeriums klang recht verheißungsvoll, es sprach sich für die constitutionelle Monarchie und sür liberale Institutionen aus, versprach sich an die Spise der Bewegung stellen zu wollen, sagte ein freisinniges Gemeindegesetz zu, "denn die Grundlage des sreien Staates ist die spreie Gemeinde", kündigte Borlagen über die Resorm der Berwaltung, über die Aussehung der Patrimonialgerichte, Umgestaltung der Rechtspsiege im constitutionellen Geiste und Trennung der Verwaltung von der Justiz an.

Balb aber vollzog sich ein größeres Creigniß. Zu Olmüt am 2. December 1848 bankte Kaiser Ferdinand I. ab, sein Bruder Erzherzog Franz Karl verzichtete auf das Nachsolgerecht und bessen den Tag vorher als großjährig erklärter Sohn bestieg als Kaiser Franz Josef I. den österreichischen Thron. Menn es in der Proclamation des jungen Kaisers heißt: "Fest entschlossen, den Slanz der Krone ungetrübt zu erhalten, aber bereit, Unsere Rechte mit den Bertretem Unserer Bölker zu theilen, rechnen wir darauf, daß es mit Sottes Beistand und im Einverständniß mit den Bölkern gelingen werde, alle Länder und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatskörper zu vereinigen", so war das das Ziel, welches B. vorschwebte, nachdem er wenige Monate später Minister des Innern wurde und es durch zehn Jahre blieb, und da ihm dies mit den Bertretern der Völker und im Einverständniß mit denselben nicht gelang, so sollte es auf den Wegen der Reaction und des Absolutismus durchgessihrt werden.

Mit jenem Sage ber taiferlichen Proclamation mar eigentlich ber Rremfieren Reichstag bereits null und nichtig, war ihm ber Boben für feine Berathungen und Beichluffe entzogen, benn er war nur die Bertretung ber ofterreichifden Lander und Bolfer, Ungarn und beffen Rebenlander waren in ibm nicht reprafentirt. Dennoch berieth er weiter, junachft über eine Magna Charta betreffend bie Grundrechte ber Boller - ein vielleicht ibeal gedachtes jedoch unfruchtbares Wert. Und bann über eine Berfaffung, welche über bie ungarifcen und italienischen Lander fich nicht erftreden follte. Die gesetgebende Bewall follte einem Reichstage gufteben, gebilbet aus zwei Rammern, einer Lanber- und einer Boltstammer; für die erfte follten bie 14 Landtage je 6 und die 31 Rreis tage je 1 Bertreter mablen, Die zweite auf reiner Boltsmahl beruben. Die Bahlen in die Bolfstammer follten birect fein, aber auch ein Cenfus follte eingeführt werden, ber aber nur auf funf Gulben birecter Steuer bestimmt wurde War bie Bablbarfeit in biefe mar ein Alter von 28, fir bie Canbertammer bor 33 Jahren erforberlich. Bene follte auf brei, biefe auf feche Jahre gemablt jedoch alle brei Jahre gur Galfte erneuert werben. Immunitat und Diates für bie Abgeordneten murben biefen guerfannt. Der Reichstag follte jahrlid jufammentreten; Die Starte und Ergangung ber Land- und Seemacht jabrlic durch ein Reichsgesett feftgeftellt, der Staatsvoranschlag durch die Bolfstamme allein botirt werben. Die Gefege follten ber Canction ber Rrone bedurfen, Die aber nicht bermeigert werben burfen, wenn ein in zwei unmittelbar aufeinander folgenden orbentlichen Geffionen gefagter Beichlug bon einem ad hoc neu ge mablten Reichstage unberanbert angenommen wurbe - alfo nur fuspenfive Beto! Die Minifter follten bem Reichstage verantwortlich fein und bon biefer in Anflageftand verfett merben fonnen. Reben bem Reichstage follten Canbtag und Rreistage bestehen; boch war die Competeng ber erfteren nicht febr aus gebehnt und ber Reichsverfaffung gegenüber nicht in allen Buntten genau feft

gestellt. Die Landesversaffungen sollten durch die noch bestehenden theils ständichen, theils im J. 1848 auf freisinniger Grundlage berufenen Landtage wichaffen werden, aber von der Bestätigung der Reichsgewalt abhängig sein und in zweiselhaften Fällen sollte die Prasumtion für die Competenz der letzteren forechen.

Diefer Berfaffungsentwurf, bom Constitutionsausschusse fertiggestellt, wurde im 2. Mars bem Plenum bes Reichstages überreicht, follte vom 7. bis jum 14 Rarz in ben Abtheilungen berathen werben und am 15. Mars jur ersten

Beiung gelangen.

Very I Breefiles se

5

1

So weit tam es aber nicht. Die übermäßige Beschränfung ber Sewalt ber Krone und ber von dem Kaiser bei seiner Thronbesteigung ausgesprochene und dem Ministerium Schwarzenberg-Stadion-Bach zur Berwirklichung aufgetragene Stundsah, alle Länder und Stämme der Monarchie zu einem großen Staatsforper zu vereinigen, veranlaßten die Regierung, auf Grund des faiserlichen Manisestes vom 4. März 1849 den Reichstag noch vor Berathung senes intwurfes aufzulösen und eine "Reichsversaffung für das Kaiserthum Destertich" zu octropiren.

Diefe "aus eigener taiferlicher Macht" gegebene Berfaffung conftituirte einen allgemeinen ofterreichifchen Reichstag". Dit Ausnahme ber Militargrenge, belde ale integrirender Beftandtheil des Reichsheeres ber bollgiehenden Gemalt intergeordnet blieb, follten alle "Rronlander" des "Raiferthums" in bemfelben tertreten fein. Doch follte bie Berfaffung bes lombarbifchen Ronigreichs und beffen Berhaltnig jum Reiche burch ein besonderes Statut geregelt merben. Die Berioffung Des Ronigreichs Ungarn wurde aufrechterhalten, "foweit fie nicht ber Reicheverfaffung und dem Grundfate ber Gleichberechtigung ber Rationalitäten wiberbrifft", aber eben baburch die Unterordnung unter bie Reichsregierung und ben Reichstag ausgesprochen. Rur fo lange in einem ber Lanber Ungarn, Giebenburgen, Progfien und ber Stadt Fiume binfichtlich bes burgerlichen Rechts, Des Strafrechts, ber Gerichtsverfaffung und bes Gerichtsverfahrens bie Uebereinstimmung burch ben Embtag noch nicht bergeftellt mare, follten fich die Abgeordneten biefer Banbesgebiete ber Theilnahme an ben Berhandlungen bes Reichstages über biefe 3meige ber Befetgebung enthalten. - Der Reichstag follte aus zwei Saufern, einem Oberund einem Unterhaufe befteben und jahrlich berufen werben. Das Unterhaus follte burch birecte Bahl gebildet werben und auf 100 000 Ginwohner wenigftens ein Abgeordneter entfallen. Bahlberechtigt follten alle Reicheblirger fein, welche bermoge ihrer perfonlichen Gigenicaften bas Bemeindemahlrecht befagen, ober eine birecte Steuer bon 10-20 Bulben gahlten. Das Oberhaus follte halb fo viel Mitglieber als bas Unterhaus haben und biefe burch bie Landtage gemabit werben und gwar follte jeber Landtag gwei Bertreter aus feiner Ditte, die übrigen nach ber Bolfegahl auf bas Land entfallenden Mitglieber aus ben badftbesteuerten (bie eine birecte Steuer bon menigftens 500 Gulben goblten) mablen. Das Unterhaus follte auf finf, bas Oberhaus auf gehn Jahre gemählt merben, für jenes ein Alter bon 30, für biefes bon 40 Jahren erforberlich fein. Die Mitglieder des Unterhaufes follten ein Geffionspaufchale, die des Oberhaufes leine Entichabigung erhalten. - Die Ginnahmen und Ausgaben follten jahrlich burch ein Befet festgestellt, aber alle bestehenden Steuern forterhoben werben, bis neue Bejege etwas anderes bestimmen. Bon ber jahrlichen Bewilligung ber Starte bes Beeres ift feine Rebe, ebensowenig von ber Rothwendigfeit der Buftimmung bes Reichstages jur Aufnahme von Anleben ober jur Beraugerung bon Staatsgut. Der Raifer fann endlich in bringenben Fallen, wenn ber Reichstag ober ber Landtag nicht berfammelt ift, Berordnungen mit provisorischer Befegeetraft erlaffen, boch muß bas Dinifterium bem nachften Reichstage ob

Landtage Gründe und Erfolge bekannt geben. — Die Landtage follten fortbestehen, aber alle Angelegenheiten, welche nicht durch die Reichsversaffung oder durch Reichsgesehe ausdrücklich als Landesangelegenheiten erklärt waren, zur Competenz des Reichstages gehören. Die Landesordnungen für die Länder der westlichen Reichshälste wurden 1849 und 1850 publicirt, aber nicht ins Leben

gerufen.

Wäre diese Bersassung treu und ehrlich verwirklicht worden und wären ihre einzelnen grundsählichen Bestimmungen durch organische Gesete ausgebaut worden, so hätte die österreichische Monarchie zu einem centralistischen constitutionellen Gesammtstaate ausgestaltet werden können, denn Lombardo-Benetien war bald darnach durch Radesth's Siege sichergestellt worden, Ungarn wurde im Sommer durch das österreichische und durch das russische Heer niedergeworsen und diese und die westlichen auch durch die Revolution von 1848 erschütterten Kronländer hätten sede versassungsmäßige Organisation auf wenn auch nur halbwegs iressinniger und dem constitutionellen Staatsrechte entsprechender Grundlage aus der Hand einer starten zielbewußten Regierung mit Dank entgegengenommen und die surchtbaren Katastrophen, welche den Kaiserstaat 1859 und 1866 trasen, und die heutzutage noch nicht verwunden sind, wären aller Wahrscheinlicheit nach hintangehalten worden.

Doch dieses günstige Geschick war dem Donaureiche nicht beschieden. Stadion wäre der Mann gewesen, die Märzberfassung zur Wahrheit zu machen; er besoft Geist, Charafterstärle, staatsmännische Fähigkeiten und Ansehen und Einfluß in den höchsten Kreisen, um die Opposition der jeder freiheitlichen und contralistischen Entwicklung des Kaiserstaates mißgünstigen Elemente am Hose, in der Hierarchie und in der Armee zu überwinden. Nach wenigen Monaten angestrengtester Thätigkeit mußte er sich aber von seinem hohen Amte zurückziehen und B. wurde am 21. Mai 1849 provisorisch und am 28. Juni definitiv zum Minister des Innern ernannt. — Schmerling wurde Minister der Justiz, Let

Graf Thun Dinifter für Cultus und Unterricht.

# L#

Damit hatte B. die augenblidlich wenigstens wichtigfte Stellung in be Regierung des Raiferflaates erlangt. 3hm "fehlte es nicht an Beweglichfeit bei Beiftes und an ber nothigen Gewandtheit, fich in alle Lagen gu ichiden; ibn mangelte aber die Renntnig ber Beichafte, bas Berftandnig des Probingialleben und im hochften Dage die Autorität im Amte. Er galt als ein Gindringlin in bureaufratifchen Rreifen, blieb ein Revolutionar in ben Augen ber Arifto fratie". Der hohe Abel mar bauernd bes burgerlichen Minifters arafter unt gefährlichfter Feind. Er fühlte bas von Anfang an, fuchte fich Stute ju per ichaffen bei den einflugreichen Bertretern ber Urmee am Soje, mas ibm theil meife gelang, namentlich aber bei ben boben Burbentragern ber Rirche, meld wol wußten, daß ein Polititer ber jofephinifch-francisceifchen Schule ihnen nie mals fo große Zugeftanbniffe machen wurde, wie ein Reubefehrter, wie ei Dann, ber gerne bie Spuren feiner Bergangenheit bermifchen mochte. Dabe feine pollftandige Singabe an die clericalen Tendengen, welche aufaugs wenige mertlich, bald aber immer deutlicher hervortretend alle gehn Jahre feine Ministerschaft beherrschten. Scheinbar machtig befand er fich boch in boll tommener Abhangigfeit bon Berfonen und Parieien, welche die wenigen Ref der Errungenschaften des Jahres 1848 ju tilgen leidenschaftlich bemuht maren Der glühenbste bag erwuchs ihm jedoch in Ungarn. Gelbft bie Altconferva tiven, die an der Revolution teinen Antheil genommen, ja fie perhorrescit hatten, waren Bach's heftige Gegner; denn die Margverfaffung nahm ihne mehr, als Roffuth ihnen geraubt hatte, ben letten Reft ber Gelbfian digfeit ihres alten ehrwürdigen ungarischen Reiches; und als die bon B

angfame Eindringen fremder Elemente in das nationale Wesen, den gewaltamen Bruch mit den altgewohnten Einrichtungen beobachtete, als die das Deutsche faum radebrechenden czechischen und polnischen Beamten von der Tentralregierung gesendet, ihren Einzug hielten und die leidige Experimentalvolitif Bach's begann, bildete sich eine tiese Klust zwischen dem ungarischen Bolksthum und der Wiener Regierung, loderte wilder, ost unverständiger Haß

n ber Bruft eines jeben Dagharen auf.

Richtsbestoweniger find Die Staats- und Berwaltungsangelegenheiten, welche B. in ben erften Jahren feines Minifteriums burchführte, von bober Bebeutung und groker Tragweite. Go bie Grundentlaftung, welche amar ichon bom Reichstage im Princip befchloffen worben war, aber unter B. in allen Provingen, auch in Ungarn bermitlicht murbe, Die Entlaftung bes bauerlichen Grundbefiges bon allen Urbariallaften, Die Aufgebung ber Guteunterthänigfeit ber Bauern, Die rechtliche Gleichstellung bes ruftitalen mit bem bominitalen Befitthum eine Operation bon ber bochften vollswirthichaftlichen Bedeutung. Damit hangt bie Aufhebung ber politischen Abministration burch die herrschaftlichen Ortsgerichte und bas Aufhoren ber Patrimonialgerichtsbarfeit gufammen. Gine bis in die unterften Inftangen reichende landesfürftliche Berwaltung und landesfürftliche Gerichte mußten geschaffen werben. Roch im 3. 1850 fonnte man auf Die Bermirtlichung ber Conftitution hoffen, benn bie in ber Berfaffung berbeißenen Landesstatute fammt ben bagu gehörigen Bablordnungen erichienen nach und nach von Reujahr bis Geptember, womit eine wichtige Borbedingung conftitutionellen Lebens fur die Erblande erffillt mar; jedoch traten diefe Statute nie in Birtiamfeit.

Als Centralbehörde für das ganze Reich fungirte das Ministerium; Kärnten, Schlessen, Salzburg und die Bukowina wurden als eigene Kronländer constituirt; Salzien in Ost- und Westgalizien, Ungarn in sünf selbständige Verwaltungsegbiete getheilt; Siebenbürgen, Croatien und die Militärgrenze (diese dem Kriegsminister unterstellt) blieben selbständig; als neues Kronland wurde die "serbische Boiwodschaft und das Temesvarer Banat" geschassen. An der Spize der Kronlander standen Statthalter, in den ungarischen Ländern Gouverneure, in den Ucineren Provinzen Landespräsidenten genannt. Die größeren Kronländer waren in Kreise mit Kreispräsidenten an der Spize getheilt. Die unterste landessänstlische politische Instanz waren die Bezirksämter unter Bezirkshauptmännern. Für die Gemeinden hatte noch Stadion (17. März 1849) ein Gemeindegest erlassen, welches auf dem von ihm ausgesprochenen Grundsate: "die freie Gemeinde ist

Die Brundlage bes freien Staates" berubte.

Sbenso tief greifend waren die Reformen auf dem Gebiete des Justizwesens nach dem streng durchgesührten Grundsaße der vollständigen Trennung der Berwaltung von der Justiz. Alle privilegirten Gerichtsstände wurden ausgehoben, die Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetze ausgesprochen. Die Strasprocesordnung vom 17. Januar 1850 beruhte auf dem Principe der Oeffentlichteit und Mündlichseit, des Anklageprocesses und der Aburtheilung der meisten Beibrechen durch Geschworene. Gerichte wurden geschaffen: für die erste Instanz Bezirtsgerichte für die meisten Civilangelegenheiten, sur Uebertretungen und leichtere Bergehen, Bezirts-Collegialgerichte und Landesgerichte sür schwerze Brzehen und sin Berbrechen; für die zweite Instanz die Oberlandesgerichte, für die dritte Instanz der oberste Gerichts- und Cassationshof in Wien, welcher auch die höchste Gerichtsbehörde für die ungarischen Länder bildete, in velchen die Gerichte in gleicher Weise organissirt wurden, während das bürgersten Gesetzbuch und andere österreichische Sesetze erst 1852 und 1853 daselbst

eingeführt wurden. Much die Staatsanwaltschaften wurden ichon 1850 ein=

gerichtet. -

Die Aufhebung bes Unterthanenverbandes und Die Entlaftung bes bauerlichen Grund und Bobens war icon burch bas vom Wiener Reichstage beichloffene Gefet bom 7. Geptember 1848 ausgesprochen; nach biefem murben Die Unterthanigfeit und bas fcupobrigfeitliche Berhaltnig, fobann alle aus Diefem Berhaltniffe entfpringenden, bem unterthanigen Bute antlebenden Laften, Dienftleiftungen und Biebigfeiten jeder Urt, fowie alle aus dem grundherrlichen Obereigenthum, aus ber Bebent-, Schut-, Obft- und (Wein-) Bergherrlichleit und aus ber Dorfobrigfeit herrührenden Natural-, Arbeite- und Gelbleiftungen mit Ginichluß ber bei Befigveranderungefallen unter Bebenden und auf ben Tobfall ju gablenden Gebuhren aufgehoben und zwar bie aus dem Unterthansverbande, bem Schukverhaltniffe und obrigfeitlichen Rechte entfpringenben Begige ohne, die auf bem Grunde als foldem laftenden Leiftungen und Abgaben gegen Entschädigung. Gleichzeitig mit ber octropirten Berfaffung erschien am 4. Dan 1849 ein faiferliches Batent, welches nabere Bestimmungen über bie Ausführung bes Gefetes bom 7. Ceptember 1848 erließ, namentlich über bie Grundfate, an bie man fich beguglich ber Entschäbigung gu halten habe und verfügte gugleid Die Ginfetung eigener Commiffionen in jedem Lande, um Diefe Beftimmungen im einzelnen burchzuführen. Bezüglich ber Entichabigungen murbe beftimmt, bag auch bie Bebenten, Raturalleiftungen und Roboten in Gelb veranichlagt, bon ber fo ermittelten Rente ein Drittel fur bie bom Berechtigten bisber entrichtete Steuer in Abgug gebracht werbe, bon ben fibrigen zwei Dritteln bas eine ber Berpflichtete gu tragen, bas andere bas Land aufzubringen batte, bag Die bom Berpflichteten zu gablenbe Rente (im zwanzigiachen Anichlage) capitalifirt und binnen zwanzig Jahren in ben Grundentlaftungefond eingezahlt und baß ben Berechtigten für bas gange ihnen als Entschädigung bon ben Ber pflichteten ober bem Lande ju gablende Capital Grundentlaftungeobligationen ausgeftellt werden follten, welche binnen vierzig Jahren durch Berloofung gu tilgen feien. In Galigien, in der Butowina und in ben ungarifchen ganbern blieben die Berpflichteten bon weiteren Bablungen gang frei und es murbe bie Entschädigung bom Lande allein getragen. - Dies gewaltige Bert murbe in den meiften gandern ichon in den Jahren 1849-1854 durchgeführt.

Darin bestand die bornehmlichste staatsmännische Thätigkeit Bach's in den ersten Jahren seiner Ministerschaft dis etwa Mitte 1851. Wenn man sie unbesangen und gerecht beurtheilt, so muß man bekennen, daß sie von dem Grundgedanken getragen war, in dem durch die Wirren des Jahres 1848 zerrütteten Staate Ordnung zu machen und an die Stelle des alten patrimonial-absolutistischen Oesterreich einen Staat zu bilden, der centralistisch, aber doch noch immer in einer gemäßigt sreissinnigen Weise regiert und verwaltet werden sollte. Doch bald änderte sich das. Die Parteien und die Männer des Rückschrittsgewannen zusehends Einfluß und Macht und B. blied nichts übrig, als mit allen seinen srüher durch Wort und That kundgegebenen Ueberzeugungen zu brechen und sich selbst als erster Handlanger der Reaction zur Vernichtung der letzten noch vorhandenen Reste der freiheitlichen Errungenschaften und zur herstellung einer absolutistisch-militärisch-hierarchischen Regierung darzubieten, wenn er nicht auf das Ministerportesenille verzichten wollte, wie es Schmerling am

24. Januar 1851 gethan hatte.

Die Maßnahmen, burch welche biefe Schwenkung balb tund wurde, sind folgende. Durch das Allerhöchste Cabineteschreiben vom 20. August 1851 wurde ertlärt, daß das Ministerium nur dem Monarchen verantwortlich und von jeder Berantwortlicheit gegenüber jeder anderen politischen Autorität enthoben sei-

Bad). 167

bie zwei Batente bom 31. December 1851 murben bie Berfaffung bom 3 1849 und bie am gleichen Tage für die nichtungarischen Provingen rachten Grundrechte mit Ausnahme ber Gleichheit aller Staatsangehörigen n Befege ausbrudlich außer Wirtfamteit gefett und jugleich in 36 Arie Grundfage befanntgegeben, welche "in den junachft wichtigften und often Richtungen der organischen Gesetgebung" beobachtet werden follten. ft eine Reichevertretung nicht mehr ermahnt, fondern nur gesagt, "daß eisbehörden und den Statthaltereien berathende Aussichuffe aus bem be-Erbabel, bem großen und fleinen Grundbefige und ber Induftrie mit Bezeichnung ber Objecte und bes Umfanges ihrer Wirtfamteit an bie geftellt" werben wurden. Doch find folche Musschuffe nie einberufen Alle diefe Berordnungen erschienen ohne Berathung mit Bertretern bes ober einzelner Bruppen beffelben. - Die burch bie provisorischen Befeke 49 und 1850 durchgeführte Trennung ber Juftig von der Bermaltung aufgehoben und die Begirtegerichte und Begirtehauptmannichaften gu Betern vereinigt, welche Juftig und Berwaltung in erfter Inftang au be-Die Strafprocegordnung bom 17. Januar 1850, Die Schwurund die Deffentlichkeit bes Berfahrens murben abgeschafft und burch bie ocefordnung bom 29. Juli 1853 erfest. - Das Stadion'iche Gemeindepurbe außer Wirtsamfeit gefett und fur eine neue Bemeinbeberfaffung bestimmte Grundfage feftgeftellt, wornach bie Gemeindeborfteber von ber ng befiatigt und nach Umftanben felbft ernannt, auch bobere Gemeindebon ber Regierung beftätigt, die Deffentlichfeit ber Bemeinberatheber= igen aufgehoben, wichtigere Beschluffe ber Prufung und Bestätigung vie landesfürftlichen Behorben borbehalten und bei ben Bablen und blungen "ben überwiegenben Intereffen auch ein überwiegender Ginfluß ben" werben follte. Aber auch bie biefen Grundfagen entsprechenben beordnungen find nie erschienen und Bablen für bie Gemeindebertretungen en Borfteber nicht mehr borgenommen worben. Rur bie Deffentlichfeit neinderaths- und Gemeindeausschuftverhandlungen murbe raich beseitigt. e Rronung Diefes Bertes rudichrittlicher Organisation Des Raiferftaates Abichluß des Concordates mit bem papftlichen Stuhle vom 18. August Dadurch erlangte die tatholifche Rirche "alle Befugniffe und Borrechte, iefelbe nach ber Anordnung Gottes und ben Bestimmungen bes Rirchengenießen foll". Das Placetum regium murbe befeitigt und ber Rirche e und alleinige Bewalt in firchlich = religiofen Dingen, Die unbedingte in Befit und Erwerb, die Beauffichtigung und Leitung bes Bolfe- und hulwefens, Die Ginrichtung ber theologischen Studien und Seminare, Die e und Chegerichtsbarfeit u. f. w. jugesprochen. Rirchliche Chegerichte wieber eingefest und am 8. October 1856 erichien ein neues Chegefet holiten, bas auf den tanonifden und Tribentiner Sagungen beruhte und treitigfeiten nur firchliche Inftangen tannte. Der ftrengglaubige Ratholit ichreibt (II, 466) über biefen leoninischen Staatsvertrag: "Das oftere Concordat machte in der Welt ein ungeheures Auffeben. Man be-, ein Concordat Diefer Art habe die Welt noch nicht gefehen. Für eine tluge und jugleich ber fatholifchen Rirche nubliche Dagregel murbe es einer fehr fleinen Bahl frommer, aber auch fehr beschränfter Ratholifen n. - Bielen fachverftanbigen Beobachtern fcbien es weniger ein geregelter ertrag als eine Capitulation ber öfterreichischen Regierung gegenüber ber jewalt ju fein, welche nach einem mehr als ein Jahrhundert fortgefesten aus demfelben als Siegerin hervorging. Das angefehenfte englifche l, die Times', jand die Berabwürdigung des Thrones durch biefen

168 Bad).

Bertrag so stark, daß es meinte, "eine Krone, welche man unter solchen Bebingungen trage, sei nicht das Metall werth, aus welchem sie bersertigt seit. Biele diffentliche Stimmen meinten, daß der Weg, welchen man eingeschlagen, in den Vorhos des Schlosses von Canossa sühre und daß die österreichische Regierung durch den Vertrag einen großen Theil der ihr im Ausland gezollten Achtung verwirft habe".

War, wie es scheint, bei dem Abschlusse dieses Bertrages B. auch nicht in erster Reihe betheiligt, so geschah es doch unter seiner Regierung, trägt der Act seine Unterschrift und war er seit dem Tode Schwarzenbera's (5. April 1852)

ber führende Geift bes Dlinifteriums.

Satte bas Concordat ben 3med, jur Behauptung bes abfolutiftifden Regimes Die tatholifche Rirche als ftartfte Gulfsmacht berangugieben, jo follte burch bas bon bem Finangminifter Baumgartner entworfene und bon Brud burchgeführte Rational-Anleben (ber Bolfsmund nannte es bas "freiwillige Bwangeanleben") die Sanirung ber arg gerrutteten Finangen berbeigeführt merben. Der Abichlug bes Concordates und bie Emiffion bes Nationalanlebens bezeichnen ben Gipfelpuntt von Bach's Macht. Satte er bei bem Bertrage mit Rom minbeftens neben Thun die erfte Rolle gefpielt, fo war bei ber Anleibe bon 500 Millionen Gulben, welche Summe jeboch von Brud um weitere 111 Millionen Gulben überschritten wurde, Baumgartner burch B. vollftanbig in ben hintergrund gebrangt worben. Aber gerade burch feine unbedingte Unterwerfung unter die Dacht ber Rirche hatte er mit allen gebildeten Rreifen ber Befellicaft gebrochen, mabrend er bon bem boben Abel boch emig nur als ein bis auf weiteres gebulbeter Parvenu angefeben murbe. Bach's Stern mar ungemein raich emporgeftiegen, aber noch raicher mar fein Fall. Und nicht blog die inneren Berhaltniffe maren beffen Urfache. Die außere Bolitit Defterreichs war in bem Jahrzehnt von 1849 bis 1859 bie bentbar ungludlichfte gemelen; mahrend bes Rrimfrieges murbe Rugland Defterreichs Gegner, in ber beutichen Frage murben nur folde Makregeln getroffen, welche Breuken erbittern. bie Rivalitat zwifchen ben beiben beutschen Staaten aufs außerfte gefpannt machen mußten, Garbinien murbe jum Rriege provocirt, in bem es Rapoleon's III. Unterftutung fant, Die Finanglage berichlechterte fich immer mehr, Steuern wurden auf Steuern gehäuft, die directen im Laufe von gebn Jahren (1849 bis 1859) gerabegu verboppelt, Anleiben gu Anleiben gefügt, Die Staatsiculb in berfelben Beit um eine Dilliarde vergrößert, Die vortrefflich gebauten Staates bahnen weit unter bem Werthe an frangofifche Gefellichaften vertauft; wie bie Steuern und die Unleiben fliegen, flieg auch Jahr fur Jahr bas Deficit, ber Boliftand bes Bolles fant, es vermehrten fich die Berlegenheiten ber Regierung. Der Absolutismus batte fich volltommen unfabig erwiesen, Die Schaben ber Revolution ju beilen, eine neue fefte Ordnung ju grunden, die Entwicklung bes Staates auf eine fichere Bahn zu leiten. Das fthopferifche Unbermogen offenbarte fich auf allen Bebieten. Die öfterreichische Diplomatie hatte viel von ihrer fruberen mit Recht gerühmten Feinheit, bas Beer ohne fein Berichulden viel bon feiner Schlagfertigfeit verloren, Die Juftig, bon Arbeiten überburbet, berfagte ben Dienft, die Bermaltungemafchine flodte, die Finangen maren in tiefer Berruttung, Die Dacht Des Reiches war bon außen, feine Rraft im Innern gleichmäßig bedroht. Der Abel migachtete B., die mittleren Claffen und ber gebilbete Burgerftand haften ihn als ben Schöpfer bes militarifch-bierarchifchen Abfolutismus und ben Unterbruder jeber Spur geiftiger Regung, Die unterften Claffen, ber fleine Burger und Gewerbsmann, fowie ber Bauer, ichmachteten unter bem Drude ber immer fleigenben Steuern. Bu all bem tam noch ber ungludliche Rrieg bon 1859. Da tam man benn auch in ben bochften leitenВаф. 169

n Kreisen zur Ueberzeugung, daß man auf diesem Wege nicht weiter sortspeiten könne. Nicht durch einen jähen Sturz endete das absolutistische System, erlitt einen jammervollen Bankerott, einen schmachvollen Ausgang. Das sie Merkmal dieser Wandlung war Bach's Enthebung von seinem Ministerssten (21. August 1859).

Bebn Babre lang mar B. an ber Spige ber Staatspermaltung Defterreichs fanben und an feinen Ramen ift die Erinnerung an eine ber berhangnig-Affen und ichwerften Epochen in ber Geschichte biefes Raiferftaats gefnipit. war einer ber entichiedenften Bertreter bes freiheitlichen Fortichritts bor und 3abre 1848 gemejen und nach Unterbriidung ber Bewegung vollzog fich in m ein Befinnungsmechfel, ber ihn gu einem der erften Bortampfer ber Reaction macht hatte. "Als Juftigminifter im Cabinet Schwarzenberg führte er noch Brundentlaftung in ben einzelnen Rronlandern und bie Reorganisation ber erichte burch, als Minifter bes Innern begann er bann, auf die Macht bes urften Schwarzenberg geflütt, die Centralifation ber gefammten Staateverwalmg in Angriff gu nehmen. Er ftimmte ber Aufhebung ber Minifterverant= ortlichkeit bei , die am 20. August 1851 erfolgte, und verblieb im Amte. ein Bert mar es, bag bas von Stadion geschaffene Bemeindegefet und bie on Schmerling durchgeführte Berichtereform fammt ben Schwurgerichten außer rait gefett murben. Rachdem am 31. December 1851 auch die Berigffung om 4. Marg 1849 aufgehoben und am 5. April 1852 Mirft Felir Schwargenera gestorben mar, gelangte B. auf die Bobe feines Ginfluffes und führte ben entralismus auf allen Bebieten ber Staatsverwaltung mit Gulfe bes bureauratifchen Abfolutismus ein. Er galt bamals als allmächtig, obwol er eigentlich on der hofpartei, ben militarifden Machthabern und ben Bertretern ber Rirche bhangig war und benfelben als Bertzeug bienen mußte. 3m 3. 1854 murbe in ben Freiherrnftand erhoben, in ben ariftofratifchen Rreifen beraaf man ber feine burgerliche Abfunft und fein politisches Renegatenthum nicht. -3. war nicht im Stande, auf wirthichaftlichem Bebiete irgend welche Reformen urd gufeken, welche ber Bevollerung ben abfolutiftifchen Drud erträglich gemacht atten. Auf feine Berfon concentrirten fich ber Unwille und die Ungufriedenheit, nie in allen Rreifen des Bolles berrichten und in Ungarn fand die Erbitterung Iber bie centraliftifche Bergewaltigung dadurch ihren Ausbrud, daß die dahinniendeten öfterreichischen Beamten befanntlich als "Bachbufaren" bezeichnet murben. Das traurigfte Dentmal ber Mera Bach mar bas am 18. August 1855 mit bem papftlichen Stuble geschloffene Concordat, beffen verhangnigvolle Birfungen und Folgen noch im Bedachtnig alterer Perfonen fortleben. Ebenfowenig tann man ben Boligeibruck vergeffen, burch ben unter Bach jebe freie Meinungeäußerung berhindert und die Preffe einer rudfichtelofen Braventivcenfur preisgegeben mar."

Roch schärfer spricht sich eine andere publicistische Stimme fiber B. aus: Der Rame Bach bezeichnet für Oesterreich die Incarnation des Absolutismus, des Polizei-Regiments, die Bermengung der Justiz mit der Berwaltung, die Anterdrückung aller geistigen Freiheit, die Preisgebung der Souderänetätsrechte des Staates an die Kirche, die Zwangs-Germanisation, für Ungarn den "Nationaleind" schlechtweg — mit diesem Ramen hat Stephan Szechenzi den Staatsmann Bach gebrandmarkt". Es erschien unglaublich, "daß ein Staatsmann, er "ein Mann des Rechtes, der rechte Mann", wie er 1848 in der Reichsverzummlung gepriesen wurde, einer der Träger der Ideen der Märztage, der ihre dewegung so eiseig vorbereitet hatte, von dieser Bewegung emporgetragen, zur eitung der Staatsgeschäfte berusen, einen bureaufratischen Absolutismus, durch stael und Priesterherrschaft gestützt, etablirte, den Bersuch einer starren Cen-

170 Ваф.

tralifation und Germanifation in ber gangen Monarchie, an bem icon Rofeph gescheitert, ohne die Buthat ber Aufflarung erneuerte". Er "unter Die Rechte bes Boltes auf gefengebenbe Bewalt, half nicht blog mai Sprengung bes Reichstages, er forgte bafur, bag ber Boltsmund berftum "Er tehrte bem Bolte verächtlich ben Ruden", nannte es "nunmehr Bob fannte ibm feine Rechte, fonbern nur Bflichten au, forberte und erama Staatsgewalt ben Behorfam". Er "lieg feine öfterreichifche, feine une Berfaffung auftommen und ging binter ben Abfolutismus bes Raifers jurud!" Er "bernichtete alle Meugerungen ber öffentlichen Deinung in und Schrift gang und gar, erftidte alles Bereinsleben, Die Breffe und provinziale und communale Autonomie!" Er "regierte ein Jahrzehn! jegliche Controle". Er "bernichtete bie Breffe, ließ die Buchhandlunge josephinischen Schriften burchsuchen, Die Claffiter, romifche und beutiche, cent bie Bubnenwerte berftummeln, Die Zeitungen mit Brabentip- und Re Dagregeln berfolgen". "Furchtbar ift bas Berfculben Bach's, ben Aus berfaumt ju haben, Ungarn, bas niebergeworfene, bom Burgerfriege er Band, bas in jenem Augenblide ben Bedürfniffen ber Befammtmonarchie n Rugeffanbnik gemacht batte, nicht verfohnt und mit Defterreich in ein befri bes Berhaltnig gebracht ju haben. Ohne Renntnig bes Charaftere u Geschichte bes Landes, ließ ber Schablonenpolitifer auf ben Militarism Abfolutismus folgen, beffen Ginformigfeit tobtlich mar, ber in Ungar Bolitit ber ftrafenden Bergeltung fibte, ben gangen magharifchen Stan neuen Ordnung grundlich entfrembete, Ungarn ohne und gegen bie 1 regierte, babei ihnen, wie ben Glaven, Rumanen und Sachfen, die Gen Autonomie entrig, die Rationen wider einander beste, Die fachfischen Be in ungarifche und Szefler-Comitate einfeste, ben Sag ber Bebolferung jene willenlofen Organe ber Staatsverwaltung fünftlich beraufbefdmor. frommte die beffere Bermaltung, Die unparteiifche Juftig, ber fteigende werth, die leichtere Communication, die Grundentlaftung - unterbrud alles, mas bem Ungar lieb und theuer mar, die Freiheit, feine Lebenstu Selbstregierung, bas Bereinswesen, eine faft taufenbjahrige Rechtsubunt Barrifaben = Minifter mar berbakter als irgend ein Minifter bes Bor "Die Agitationen des feubalen Abels in Defterreich, ben er berabbrudte feine bormaltenben Stellen einruden lieft und ber binwiederum gegen bei traliften, gegen ben Leugner aller ftanbifchen Provinzialrechte muthete. mublten feine und feiner Bureaufratie Allgemalt, Die in ben Brobingen p Militar- Couverneuren eingeschräntt murbe, in Ungarn aber auf Schritt un auf die Opposition bes nationalen Abels und Clerus ftieß, ju gleicher Be ber Emigration, bon ben Liberalen und Altconfervativen in Flugidrift Memoranden befampft murbe." "Das Concordat, bon Raufcher und verhandelt, ift gleichwol Bach's Bert." "Bas wollte er bamit? revolutionaren Urfprung vergeffen machen, fich bem Clerus, ben Sofling genehm und willfahrig zeigen. Und beshalb bie Muslieferung ftaatlicher an die Curie, bas Rieberhalten ber Runfte und Biffenichaften!" Das Con wurde auf Ungarn ausgedehnt, "bas Reich ber Stephanstrone gerlegt, Die adnexae wurden mit Gelbständigkeit ausgestattet, bas Land mit Belage zustand und Gendarmerie ,reftaurirt', es murbe weiter noch ichonungelog nirt, arretirt und confiscirt. Aus biefer Drachenfaat ging ein blutige berben herbor. Defterreich ward als Staat ber Finfterlinge berfchrieen Sympathien beraubt, fab es Breugen und Stalien empormachfen, fid ifolirt, fein Recht und feinen geschichtlichen Unfpruch unbeachtet, in Rieberlagen fah bie Welt eine Strafe fur bie Berfundigung am Bel

Bach. 171

eine Burgichaft fur ben Sieg ber Freiheit aller Orten und in Defterreich-

Ungam felbit".

Benige Jahre bor feinem Tobe fuchte B. einem Interviewer gegenfiber feine flaatemannifche Thatigteit ju erflaren, ju entschulbigen: "Ich bin ein Arditelt, ber feinen Bau nicht unter Dach gebracht, bas Schidfal ließ mich nicht ju Ende tommen, nun erheben fich Tabel und Bormuri, daß ich bie Facabe nicht mit bem rechten Schmude belleibete. Rur funf ober fechs Rabre! 3d ware ans Biel gelangt!" "Wir hatten alles aufzufrischen, weil alles faul geworden war, ber Ober- und Unterbau im Staate war morich, die guten 3been ber Revolution aus ihren Sturmen in bas Staateleben berüberguretten. die Bureaufratie neu ju beleben, mar unfere Pflicht geworben. Saben wir nicht wirfliche Befege gemacht, Die bis heute Beltung haben? Erfesten wir nicht Die leren Ropfe, Die bis 1848 Befehle ertheilen durften, durch neue beffere Talente? 36 hatte anfangs burchaus nicht die Abficht nach einem abfoluten Regime. 36 arbeitete perfonlich die neuen Landesordnungen aus. Ihr Beift lebt in ber februar. Berjaffung fort . . . . Wir tonnten fie aber nicht ins Leben treten laffen; ber partifulariftifche Beift mar viel ju machtig." Die Bevolferung, White er weiter aus, rief nach einer traftigen Centralgewalt, Die Aufgabe ber Ergenwart fei gewesen, durch eine gute Berwaltung für eine parlamentarische Butunft vorzubereiten - baber bie Aufhebung ber Berfaffung. "Gin einheitiches Defterreich mar unfer Biel." 3m Rampfe gegen ben hohen Abel bies- und Meits der Leitha mar es Gelbfterhaltungstrieb, ber B. jum Meugerften brangte er blog bas Concordat. "Es ift mein Berdienft, meinte er, bie Bedeutung der Riche als Staatsmann gewürdigt ju haben . . . Man hat mich bigott Stidolten; ich war es nicht. 3ch fab nur, welche Rraft bem Chriftenthume anewohne und wollte diefe mit unferen Beftrebungen in Berbindung bringen, meinem Zwede bienftbar machen, beshalb rieth ich jum Concordate. Es allte die italienische und ungarische Frage losen, alle politischen und nationalen Borurtheile befiegen helfen."

Soweit B. felbft. Borte, Borte!, benen bie Thaten und ihre Erfolge

videriprachen.

Bach's Rückritt wurde in ganz Oesterreich als eine Befreiung und Erlösung mt als das erste Anzeichen einer Aenderung der unhaltbar gewordenen Zustände s Staates begrüßt. Er wurde zum Botschafter in Rom ernannt, wo er auch ehr im Dienste des päpstlichen Stuhles als für die Interessen Oesterreichs ätig war und man sand, daß die Art und Weise, wie er dort öffentlich aufat, eines Bertreters Oesterreichs nicht würdig sei. Im J. 1867 wurde er von om abberusen und in den Ruhestand verseht. Er lebte sortan auf seinem chlosse Schönberg bei Unter-Waltersdorf nächst Wiener-Reustadt.

Bahrend feiner öffentlichen Birtfamteit war er jum Freiherrn erhoben orben und murben ihm die Großtreuge bes Leopold- und bes Frang Jofeis-

bens berlieben.

Im J. 1885 hatte ihm das Shstem Taasse den Muth gemacht, als eicherathscandidat aufzutreten, aber in ganz Oesterreich fand sich nicht ein sahltreis für ihn. Im J. 1891 wollte ihn die clericale Partei in Wien für nes der Mandate der inneren Stadt aufstellen, doch lehnte er dies selbst unter inweis auf sein hohes Alter ab. B. starb am 13. November 1893 auf seinem chlose Schönberg.

Springer, Geschichte Oesterreichs seit dem Wiener Frieden 1809. II. Bb. Beipzig 1865. — helfert, Geschichte Oesterreichs vom Ausgang bes Wiener October-Aufstandes 1848. 6 Theile in 4 Banden. Prag 1869—1886. — Allons huber, Desterreichische Reichsgeschichte. Wien 1895. — Bachmann,

Lehrbuch ber öfterreichischen Reichsgeschichte. Prag 1896. — v. Luschin, Oesterreichische Reichsgeschichte. Bamberg 1896. — v. Luschin, Grundrif d. österreichischen Reichsgeschichte. Bamberg 1899. — v. Krones, Geschichte d. Reuzeit Oesterreichs vom 18. Jahrhundert bis auf die Gegenwart. Beilin 1879. — Beidtel, Geschichte der österreichischen Staatsverwaltung von 1740 bis 1848. Herausgegeben von Alsons Huber. II. Bd. Innsbruck 1898. — Rogge, Oesterreich von Visagos bis zur Gegenwart. I. Bd. Leipzig u. Wien 1872. — Wurzbach, Biographisches Lexison des österr. Kaiserstaats I, 105; II, 363. — Reue Freie Presse 1893, Ar. 10499, 10500, 10504.

Bachem, 3. B., Berlaasbuchbanblung und Buchbruderei in Roln a. Rb. Der Begrunder der Firma, Johann Beter B., war 1787 in Roln geboten und erlernte ben Buchhandel bei Soffmann & Campe in Samburg. Um 4. Dai 1818 legte er ben Brundftein der Firma, tonnte fich aber nur brei Jahre bes Befiges erfreuen, ba er bereits 1821 ftarb. Infolge feines fruben Todes über nahm ber Bruber, Lambert Jojeph Frang B., geboren am 1. Robember 1789, ohne gelernter Buchhandler ju fein, bas Befchaft und pflegte in Berlag und Sortiment vorzugeweife bie Jurisprudeng, bis er 1840 bas Sortimentgeschäft aufgab. Er widmete nunmehr befonders ber Buchbruderei feine Rralt. fo ftellte er 1845 Die erfte Schnellpreffe in Roln auf. Die erfte humanitate Ginrichtung fur Buchdruder und Schriftgieger ift burch bie bon ibm, am 1. October 1824, begrundete Rrantencaffe ins Leben getreten; fie mar für bas übrige Deutschland borbilblich. 218 er am 10. November 1854 ftarb, fiber nahm fein Cohn Jofeph B., geboren 1821, bas vaterliche Befchaft, junachft auch als Bevollmächtigter feiner Schwefter, feit 1856 für alleinige Rechnung. Diefer richtete feine Thatigfeit borwiegend auf die Bebung ber tatholifden Belletriftit, die damals febr im argen lag. Ramen wie: Bifeman, Remman, Rullerton, beren Berte er aus bem Englischen überfeben ließ, und Frein bon Bradel, Bengen bi Gebregondi, Dt. Berbert, Ernft Lingen, Joj. Flach, Frang Bonn, C. b. Dindlage, S. Rerner u. U. m. iprechen beutlich fur Die Gebiegenbeit feiner Unternehmungen. "Bachems Robellen = Sammlung" und "Bachems Roman - Sammlung", beren oberfter Grundfat fittliche Reinheit mar, trugen feinen namen in weitefte Rreife des In- und Auslandes. Andere hervorragende Werte bes Berlags find : Schneiber Lehmfuhl's Sandbuch für tatholifche Briefter, Manuale Sacerdotum (13. Muff.), O'Reilly's Bapftwert, banbelnd über Leo XIII. Bed's Sandbuch ber Erflarung ber Biblifchen Geschichte, Jager's Ratechet und enblich bas Brachtwert Beim's: Unfer Berr Jefus Chriftus von Ragareth. B. ift auch Commiffioneverleger ber Schriften ber Gorres-Gefellichaft. Unter bem Titel "Rolnifche Blatter" begrundete er am 1. April 1860 bie beute fo angefebene und einflugreiche Tageszeitung, die "Rolnifche Boltszeitung mit Sandelsblatt", welche als führend und tonangebend für die Centrumepartei bezeichnet merben barf. Bu ermahnen find auch noch bas "Baftoralblatt", bie "Alabemifchen Monateblatter", Organ ber tathol. Studentenbereine Deutidlands, fowie die "Weftbeutsche Lehrerzeitung". - B. hat fich aberhaupt um Die fatholifche Journaliftit Deutschlands hochverbient gemacht; beinlich bis ins tleinfte hat er jeden Correcturbogen felbit burchgearbeitet. Benigen Fragen beöffentlichen sowol als bes localen Lebens ift er fern geblieben und fo rif fein am 21. August 1893 erfolgter Tod eine schmergliche Lude.

Bachmann: Gottlob Ludwig Ernst B., classischer Philolog, geboren am 1. Januar 1792 zu Leipzig, † am 15. April 1881 zu Rostock. B. war der Sohn eines Kausmanns und Rittergutsbesitzers und studirte in seiner BaterstadtRach einer halbjährigen Thatigteit am Babagogium in Salle murbe er Michaelis 1817 an bas Somnafium in Bertheim berufen, wo er qualeich ben Unterricht Grbpringen von Bowenftein leitete. Bei beffen Abgang auf die Univerfitat egte B. feine Brofeffur nieber und begab fich im Commer 1825 auf Reifen, um die Bibliothefen ju Rom und Reapel, ju Bien und Baris nach feltenen Danbichriften au burchforichen. 3m 3. 1828 nach Leipzig gurudgefehrt, widmete E fich nun ber litterarifchen Bearbeitung ber beimgebrachten Schape. Schon 826 hatte er in Beipzig eine Schrift aber "Die aghptischen Papprus ber Batianifchen Bibliothet" ericheinen laffen. In ben Jahren 1828 und 1829 folgten: Arecdota graeca e codicibus manuscriptis bibliothecae regiae Parisinae descr." Il vol., Lipsiae). Darauf murbe er am 12. Januar 1829 von ber philoophifchen Facultat ber beimathlichen Univerfitat jum Doctor promovirt. Gine weite großere Arbeit, eine neue Textrecenfion ber "Alexandra" bes gelehrten riechilchen Dichters Lufophron (Lycophronis Alexandra ed., vol. I. Lips. 1830), ericaffte ihm einen Ruf als Director ber Großen Stadticule ju Roftod, moin er Michaelis 1832 überfiedelte. Um 5. Geptember bes folgenden Jahres purbe er im Rebenamte jum zweiten Brofeffor ber classischen Litteratur an ber medlenburgifchen Landesuniverfitat ernannt und ibm bie Berpflichtung auferlegt. befonbers über Archaologie, claffifche Muthologie und antife Geographie gu elen : er fundigte auch Borlefungen über einzelne romifche und griechtiche Dichter and Profaiter, barunter über die griechischen Romanschriftfteller ber bygantinis den Beit, fowie über Enchtlopabie ber Philologie an, boch tonnte er nur einen Meinen Theil derfelben wegen ber geringen Angahl ber Philologieftubirenben und feiner Inanspruchnahme burch bas bis Oftern 1865 bon ihm befleibete Schulamt, in fpateren Jahren megen feines boben Alters balten. Sagegen that er fich auf bem Gebiete ber claffischen Philologie noch burch mehrere Schriften berbor. Geine "mit nur allgu reichlichem fritischen Apparat" (Burfian, Beld. b. claff. Phil. G. 882) verfebene Ausgabe bes Lyfophron galt ein halbes Jobrhundert hindurch fur die befte. Ihr war bald eine Ausgabe des Rallimodos gefolgt ("Callimachi hymni, epigrammata et fragmenta cum notis variorum rec.", Lips, 1833). Weiter erschienen: "Quaestio de Meletio graece inedito ejusque latino interprete Nicolao Petrejo" (Progr. schol. Rostoch. 1833); Manuelis Moschopuli in duos priores Iliados libros scholia post primam et micam editionem Trajectinam e codice bibliothecae Paullinae academiae Lipsiensis auxit ac rec., partic. I. " (Progr. schol. Rostoch. 1835); "Scholia in Homeri Iliadem, quae in codice bibl. Paull, academiae Lipsiensis leguntur, post Villoisonum et Immanuelem Bekkerum nunc primum ex ipso codice integra ed. ac rec." III fasc., Lips. 1835. 36. 38). 3m 3. 1843 ftattete B. ben Bibliothefen in Stodholm und Upfala einen Befuch ab und 1848 reifte er gum gweiten Rale nach Baris. Gin Jahr juvor hatte er veröffentlicht: "Theodori Ducae Lascaris imperatoris in laudem Nicaeae urbis oratio e codice manuscripto bibliothecae regiae Parisinae primum ed." (Progr. schol, Rostoch. 1847). - In ben nachsten Jahren famen heraus: "Scholia vetusta in Lycophronis Alexandram e codice bibliothecae Vaticanae antiquissimo primum ed." (Progr. sehol. Rostoch. 1848); "Bur Sanbichriftenfunde" (3 Theile, Roftoder Schul-Droge., 1850. 54. 61); "Joannis Tzetzae opusculum περί τῆς τῶν ποιητῶν biagopas e codice manuscripto bibliothecae reipublicae francogallicae Parisitae olim regiae ed." (Progr. schol. Rostoch. 1851); "Incerti scriptoris ad M. Valerium Messalam Corvinum Marci filium gratulatio, ex antiqua membrana descriptam Gustavo Friderico Wiggers gratulans offert editor L. B." (Rostoch, 1853, 4 pag.). - Auch als geiftvoller und formgewandter Redner und Dichter in beutider und lateinischer Sprache machte fich B. befannt. hierher geboren

174 Bad.

die Rostocker Schulprogramme: "Drei Schulreden, zur Eröffnung der Prüfungsseierlichkeiten der Jahre 1837, 38 u. 40 gehalten" (1843); "Oratio in auspicando munere rectoris gymnasii scholaeque publicae Rostochiensis ante dos XXV annos publice pronunciata" (1857); "Nuptias Friderici Francisci magniducis Megapolitanorum Suerinensium et Augustae principis ex antiquissima stirpe principum Rutenorum die tertio mensis novembris anni 1849, piis votis prosequitur academia Rostochiensis interprete L. B." (Bon diesem Fest gedickt besindet sich in den Neuen wöchentlichen Rostochiens Nachrichten und Anzeigm 1849 Nr. 130 eine Uebersehung.) — Endlich hat B. noch: "Geschichtliches und Statistisches über die Große Stadtschule 1828—59" (Festschrift, Rostoch 1859) und: "Aleine Beiträge zur Geschichte der Rostocker Stadtschule" (Schul progr. 1865) veröffentlicht.

Bgl. die Rostoder Schulprogramme von 1883 C. 13; 1858 C. 2 und 1882 C. 13; die Rostoder Zeitung 1881, Nr. 175; Bursian's Jahrebericht, Jahrg. VIII, heft 11, S. 44—46.

Bad: Gottfried B. (feltener Bac), ein Antwerpener Buchbruder, bet noch in bas Wiegenalter ber Buchbruderfunft gurudreicht. Anfange ausich Teglia mit Buchbinberei beichaftigt murbe er nach bem 1492 erfolgten Tob e bei Druders Matthias Ban ber Boes (f. M. D. B. IX, 326) im Rovember 1492 beffen Rachfolger in ber Che und im Beschäft - wiewol ber frubefte Datitt Drud mit feinem Ramen, ben man fennt, erft bom 3. Juli 1493 it ammt. Aus bem genannten Berbaltnif erflart es fich. baf er in feinem Druder Beiden nach bem Bornamen des Ban ber Boes anfänglich noch ein M fuhrt. (Spater traten an beffen Stelle feine eigenen Initialen GB ober auch ein Boget ; bas Drudermappen hat nämlich als wefentlichften Beftanbtheil einen auf vier Fugen ftebenden Bogeltafig - bon bem Ramen feines Saufes "Tbogelhuns" ber genommen -; in diefem Rafig eben befinden fich die genannten Beigaben, Die Initialen bezw. ber Bogel, manchmal aber trifft man ihn auch leer. Das Stadte mappen, bas fich häufig als weitere Buthat in Diefem Druderzeichen findet, ift dasjenige von Antwerpen.) An Weihnachten 1493 wurde B. biebei noch als boeckprentere ende boeckbindere bezeichnet, in die Rünftlergilde jum b. Lulas aufgenommen, beren Borftanbicaft er bon 1515 ab nicht ohne Erfolg befleibete 1517 brudt er noch, boch scheint er noch in diefem Jahre geftorben gu fein-B. gehort jedenfalls ju ben bedeutenderen Bertretern ber Runft Gutenberg's in ben Nieberlanden - weniger nach bem, mas er gebrudt bat, benn bas ift, foweit wir die Erzeugniffe feiner Preffe tennen, vielfach erbauliche und andere ben Beift bes Mittelaltere athmenbe Litteratur. Aber ber Umfang feiner Thatigleit war jedenfalls ein bedeutender; benn allein aus ben acht Jahren von 1493 bis 1500 weiß Campbell, bem bagu noch fünf bon Proctor verzeichnete Drude unbefannt geblieben find, 63 Erzeugniffe feiner Breffe aufguführen und ju biefen burfte aus bem folgenden, bopbelt fo langen Reitraum bis au feinem Tob amar wol nicht eine entsprechend große, aber boch noch eine ftattliche Angahl tommen; leiber find aber diefe Bad'ichen Drude aus bem 16. Jahrhundert noch nirgends gufammengeftellt. Auch was bie Beschaffenheit feiner Drude betrifft, ift Bad's Thatigfeit bemertenswerth, insbesondere wegen bes bildlichen Schmudes, ben er vielen feiner Bregerzeugniffe gegeben bat, und ju beffen iconften Studen jebenfalls bas oben turg geschilderte Drudermappen gehört.

Bgl. Holtrop, Monuments typographiques des Pays-Bas au XV<sup>me</sup> siècle, 1868, livr. 12 et 13, pl. 68 sq. — Campbell, Annales de la typographie néerlandaise, 1874, und Suppl. 1—4, 1878—90. — Proctor, Index to the early printed books in the British Museum, 1898, nr. 9437, 9439—9441, 9447. — Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 599—602.

Bacmeifter: Georg Beinrich Juftus B., hannobericher Staatsmann, geboren am 15. Februar 1807 ju Tullamore, Rings County, in Irland, ftammte aus einer niederfachfifden, anjange in Belmftebt, nachher in Luneburg wohn-Baiten Familie, aus ber eine Reibe gelehrter Danner bes 17. und 18. Jahrfunderte, namentlich Theologen und Juriften, hervorgegangen find. Der Bater, Encas Bilbelm B., war Officier in ber toniglich beutschen Legion; feine Frau, bie Tochter bes erften Beamten b. Schwartfopf in Rageburg, war ihm in bas alde Cantonnement gefolgt, wo ber Gobn geboren wurde. Der Capitan B. urde am 18. October 1812 bei bem letten Berfuch, bas Caftell von Burgos Danien au iturmen, tobtlich verwundet und ftarb am 2. November in bem machbarten Benaranda. Der junge B. erhielt auf bem Domgymnafium gu ageburg, wohin die Mutter gurfidgefehrt war, nachher auf bem Lyceum gu annober feine Schulbilbung. Am 25. October 1824 wurde er in Göttingen matriculirt, um Jura ju ftubiren, und icon ber junge Student batte fich noberen Umgangs mit G. Sugo ju erfreuen. Geine ftete feftgehaltene Borbe far bas romifche Recht batirt von biefer Beit, wenn er fich auch bantbar hathin feines großen Lehrers, R. F. Gichhorn, erinnert hat. Gin fleißiger ubent, ichlog er fich noch in hoberm Semefter einem Corps, bem ber (rothen) mnoberaner, an, bem gebn Jahre fpater auch D. p. Bismard angeborte. Bit waren recht frobliche Corpsburfchen bor 60 Jahren", fchrieb B. 1887, ber die wichtigeren Collegien als Inftitutionen, Banbecten u. f. w. hat wol im Einer verfaumt." Dit zwanzig Jahren trat B. in ben hannoverschen uftibienft, ale Auditor erft bei bem Amte Blumenthal, bann bei ber Juftigmilit in Celle. 1837 murbe er Affeffor ber Juftigfanglei in Göttingen; in em bamaligen politischen Rampfe gablte man ben Affeffor B. ju ben Anbangern M Staatsgrundgefeges. 1841 tam B. als Rath an bie Juftiglanglei in Sanmber. 218 Referent in bas Juftigminifterium berufen, tonnte er bie ibm gu-Boadten Arbeiten erft übernehmen, nachbem der 1842 für einen vorübergebenben met gebilbete Retarbatenfenat bes Celler Oberappellationsgerichts, beffen Mitlied B. wurde, feine Aufgabe erfüllt hatte. 1845 in bas Juftigminifterium unidgelehrt, murbe B. jum Ditgliebe bes Stagterathe, Abtheilung fur Comdenzonflicte, und ber juriftifchen Brufungecommiffion ernannt. Durch miffenfaftliches und prattifches Intereffe fur ben Civilproceg gewonnen, betheiligte fid an ben Borberathungen, Die bamale ju beffen Reform im Minifterium flogen wurden. Der von bem Oberappellationsrathe Bland, bem Bater bes neralreferenten der Commiffion fur bas Burgerliche Gefegbuch, herruhrende e Entwurf murbe bon B. einer burchgreifenden Revifion unterzogen. Die beit folog fich bem bestehenden Rechte an, hielt an ber Schriftlichkeit, Berhandlungs- und ber Eventualmarime feft und fuchte nur im einzelnen beffern. Die Bertretung ber Borlage in ber zweiten Rammer bes Landes, beren Mitalied B. 1846 burch bie Babl bes Osnabruder Conriums wurde, lag ihm ob. Satten bie Stanbe auch eine principiellere orm gewunicht, fo erichien boch ber Buftand bes Berfahrens fo gefunten, man bie Abhilfe, die bas neue Gefet gemabrte, nicht abweifen mochte. Cipilproceforbnung, am 4. December 1847 mit ber Beftimmung publicirt, 1. Mai 1848 in Rraft zu treten, murbe borber burch Gefet bom 28. April gehoben, ba nach bem Brogramme bes Darzminifteriums Bennigfen-Stube, öffentliches und mundliches Berfahren in burgerlichen und beinlichen Sachen berte, Die Brocefordnung auf neue Grundlagen geftellt werden mußte. Aehnerging es einem zweiten bon bem Oberjuftigrath Jacobi ausgearbeiteten, beffen Tobe bon B. im Landtage vertretenen Befete. Babrend Die Reitbmung auf Aufhebung bes eximirten Berichtoftanbes brang, begnugte fich bie

Regierungsporlage mit ber Befeitigung ber ichlimmiten Auswuchie. Das bem 7. October 1847 in Rraft getretene Befet murbe fcon im nachften burch bas grundlicher aufraumende bom 18. Auguft erfett. Der Bem welche die Dinge im 3. 1848 nahmen, abgeneigt, erfuchte B. bas nem e 0 fammtminifterium am 24. Darg, ibn feiner Befchaftigung im Buftigminif erim au entheben und begrundete feine Bitte unter anderm mit den im Prog bes neuen Minifteriums bom 22. Mary versprochenen Schwurgerichten, bere Ginführung er nicht als munichenswerth betrachten tonne. Der neue Ch Juftigminifteriums, D. A. b. Daring (f. A. D. B. V, 486), ging auf meifter's Bunich nicht ein und beauftragte ibn mit ber Ausarbeitung einer Strafprocekorbnung, ba er fur bies Bebiet bie Brincipien bes offentliche mundlichen Berfahrens ichon langer als richtig erfannt hatte. Die Auf bes Gelchwornengerichts in bas neue Gefet wurde als eine burch bie pol tifcen Berhaltniffe unumganglich geworbene Rothwendigfeit aufgefaßt, und be @ Ginrichtung mit folden Garantien umgeben, bag fie nach Bacmeifter's = Igenem Ausbrud ber Gerechtigfeit, nicht aber biefe bem neuen Inftitute bienftbar munbe. Fur die Umarbeitung ber Civilprocegordnung schlug B. bor, ben burd prefe tifche und fcriftftellerifche Thatigfeit ausgezeichneten Abvocaten Leonhantt in Sannober ins Juftigminifterium ju berufen. Die burgerliche Procego roung Sannovers bon 1850, die fo einflugreich fur Die Entwicklung bes bezulden Procegrechts geworden ift, hat nach dem Zeugnig ihres Urhebers im Gebiete bes materiellen Brocegrechts fich vielfach an die von B. bearbeitete Brouf. ordnung bon 1847 anschliegen tonnen. Bei Ginfuhrung ber neuen Berichts organisation murde B. jum Dberftaatsanwalte ernannt. Gin Bemeis bes Bertrauens, beffen fich B. bei bem Ronige Ernft August erfreute, war die ibm übertragene Abfaffung bes toniglichen Teftaments. Erft unter bem Rachfolger trat B. auf einen größeren Schauplat und murbe ju einem auf die hannoveriche Bolitit einflugreichen Manne. Ronig Georg V. übertrug ihm in bem menige Tage nach feinem Regierungsantritte (18. November 1851) gebilbeten Dinifte rium bas Cultusbepartement. Das neue Cabinet, bestimmt bie Gegensate H berfohnen, hatte auch zwei Mitglieder ber ritterichaftlichen Opposition, Die fich wegen angeblicher Berletung ber Rechte ber Provinziallandichaften burch bit hannoberiche Gefetgebung beichwerend an den Deutschen Bund gewendet halte, in fich aufgenommen. Den Miniftern b. Borries und b. d. Decken gegenaber bertrat B. mit bem Minifter Bindthorft ben Standpunkt ber bfirgerlicen Staatsbiener und unterftuste ben Minifterprafidenten, den jungern Schele (fiebe M. D. B. XXX, 748), in feinem Beftreben, eine Berftanbigung amifchen ben Ritterschaften auf ber einen und ber allgemeinen Standeversammlung auf bet andern Seite herbeiguführen und die Ginmifchung des Bundes in die inneren Berhaltniffe Sannovers fernzuhalten. Die heterogene Bufammenfegung Des Minifteriums machte gemeinfames Wirfen unmöglich. Rachbem B. im Das 1852 um feine Entlaffung nachgesucht hatte, endete Die Rrifis mit dem Mus icheiben der beiden "Bremischen Minifter" und der Aufnahme des Freiherra b. Sammerftein als Minifters bes Innern. B. ging in bas burch b. b. Deden's Rudtritt freigewordene Finangminifterium über und gab fein bisheriges Reffor an den OberappellationBrath b. Reiche ab. B. arbeitete fich bewunderungs wurdig ichnell in die Finangen ein und überließ bem Generalfecretar feines Ministeriums b. Bar febr wenig. Das consolidirte Ministerium ließ es feine nachfte Aufgabe fein, die Rammern gu einer Rebifion der Berfaffung bon 1848 ju bewegen: zuerst durch die Borlage vom 14. Mai 1852, die fog. gehn Bet faffungsgebote, als beren Urheber man B. anfieht; bann burch bas jene mobi ficirende Schreiben vom 25. April 1853. Beibe Dal ohne Erfolg. Abgefeber

on der Abneigung ber Linken gegen jedwebe Aenberung ber Errungenichaften, arm boch auch confervative Manner bedentlich, por allem weil fie bem Minifteum weber Ginigfeit noch Geftigfeit gutrauten. Der Konig, immer geneigt nderen Rathgebern als ben amtlich bestellten Behor ju geben ober einzelne se ihrer Mitte anftatt bas Befammtminifterium ju befragen, ftand im Commer 853 einer zwiefachen politischen Schwierigfeit gegenüber. Der ungelofte Berffungeconflict freugte fich mit ben goll- und handelspolitifchen Bermidlungen, e fic an ben Bertrag pom 7. September 1851 über ben Anfcluf Sannovers ben Bollverein fnupften. Babrend bie technischen Borbereitungen gur Musbrung des Bertrags bem Finangminifter eine Fulle bon Geschäften brachten, impften um die politifche Seite bes "fchmählichen Bertrags", wie ihn Ronig leoig nannte, ber öfterreichische und ber preugische Ginflug. Das gab bem reugifden Bundestagsgefandten b. Bismard, in bem bie Ritter und ber Ronig ur ben Rreuggeitungemann faben und verehrten, Unlag fich mit ben hannoverben Berhaltniffen ju befaffen. Der Konig ließ ibn burch B. fondiren, ob er icht fein Minifter werben wolle, und Bismard, burch B. eingeführt, entwarf em Ronige einen Blan, die Stande gar nicht wieder zu berufen, fondern die Berfaffungsfrage einfach jur Enticheibung bes Bundestags ju ftellen. Fürft Bismard gebentt Diefer Berhandlungen in feinen Bebanten und Erinnerungen 88, bezeichnet nur unrichtig B. als eben aus bem Minifterium Schele ausetteten. Das gerade gereichte B. jum Borwurf, daß biefe Berhandlungen zwischen und Bismard fich in Abmefenheit des Ministerprafidenten b. Schele abwelten und ihm wie den übrigen Miniftern verheimlicht murben. Der Ronig, mit beffen Borwiffen B. gehandelt hatte, fuchte ben Conflict dadurch zu lofen, the et B., anftatt ihm die erbetene Entlaffung zu ertheilen, von der Theilnahme an ben Sigungen bes Befammtminifteriums bispenfirte. Bugleich mar bit gelährliche Finangfrage wieder angeregt. B. hatte fich ber 3bee einer ertraten Caffentrennung, die dem Ronige ichon langer als erftrebenswerthes Biel Doridmebte und ibm eine Befferung feiner Caffenberhaltniffe in Ausficht ftellte, finftig ausgesprochen ungeachtet ber Musführungen feines Generalfecretars b. Bar iber bie ihr rechtlich und praftifch entgegenftehenden Grunde. Die Rrifis bes Minfferiums nahm in der zweiten Galfte Rovembers 1853 ben unerwarteten Muslang, daß bas gange Minifterium Schele gurudtrat und bem bon herrn b. Lutden Milbeten Blat machte. B. hat noch in den letten Tagen der Gelbftanbigfeit Dannobers auf ben Borwurf R. b. Bennigfen's erwidert, er habe bas Miniftebum Schele nicht gefturgt, fonbern gu beffen Beibehaltung gerathen. Das fann the wol richtig fein, aber nachdem er felbft feine eigenen Wege gegangen war, bar in bas Cabinet ber Reim der Zwietracht und damit ber Ohnmacht gelegt, Dafund doch gegenüber einem Ffirften wie Georg V. und feiner Borliebe für berfonliche Regiment ein Bufammenhalten aller Minifter unbedingt geboten Dar. So groß die Anerkennung war, die B. allezeit von Freund und Feind Rollt wurde - einen ber befähigteften Beamten feit Menschengebenten bat ibn tamal R. v. Bennigfen genannt -, feit dem Commer 1853 blieb ihm bei einm Landsleuten der Borwurj des Mangels an politischer Festigkeit und der Reigung fich in Intriguen einzulaffen anhaften. Bahrend bes Ruheftandes, in om 9. für einige Zeit trat, wurde ihm ber Ministerpoften in Budeburg und, dos threnvoller mar, nach Wächter's Rudtritt, die Prafidentenftelle am Ober-Opellationsgerichte ber freien Städte in Lübed angeboten. Er lehnte beides ab und ging junachft auf dreiviertel Jahr ju feiner Erholung und Erlangung Wherer Uebung in der frangofischen Sprache in die frangofische Schweig, bann ad Gottingen, um bei G. Sanffen nationalotonomifche Borlefungen gu boren.

Bacmeifter.

1856 trat er wieder in den activen Dienft und fibernahm bie Stelle Des erfier Bermaltungebeamten in Lebe. In biefe Beit fallen die Bauten bes Grefte munder Bafens, denen B. feine volle Aufmertfamteit gumandte. 1857 junt Landdroften bon Offfriesland ernannt, belleibete er bies Umt acht Jahre Gt wenig ber neue Landbroft feiner politischen Befinnung nach ben Offfriefen ge nehm fein mochte, fo erwarb er fich boch burch feine Bermaltung, feine Farforg für bas Armen- und Schulmefen und ben Landftragenbau ibre Anertennung Er fchieb aus biefer Stellung, als ihn Ronig Georg im November 1865 wieben gur Uebernahme eines Minifterpoftens berief. Das neue Minifterium, bas fünfte in ber fünfzehnjährigen Regierung Georg's V., war bes Ronigs eigenfta Schöbfung. Cabinetsbilbungen burch andere als ben Berricher felbft erfchiener ihm unvereinbar mit einem monarchifchen Regiment. Das Gejammtminifterium der Berfaffung war ihm immer eine unfympathifche Inftitution, Die er fovie als möglich bei Geite ichob. B. hatte ben Minifterpoften nur unter ber dingung übernommen, daß ihm, wenn feine leidende Gefundheit der ga Drung ber Beichafte nicht gewachsen fei, Die Entlaffung nicht verfagt werden folleübernahm bas Minifterium des Innern. Die erste That des neuen Mi riums, die Burudgiebung ber bescheibenen Bablgefebreform, über welche gierung und Kammern einig geworden waren, war nicht geeignet, einen Geindrud bernormerien Eindruck hervorzurufen. B. machte fich bor allem an die Reform bes werbewefens. Es zeugt für feinen Duth wie fur feinen Ginfluß aber Ronig, wenn er die Bunfte, die die getreuesten Anhanger bes Belfenth in fich schloffen, jum Gegenftand feiner Reform erfah. Geine unbefangene prattifche Auffaffung gab fich auch darin tund, daß er in die Commiffion Borberathung feines Gefegentwurfe zwei Saupter der oppositionellen Bartei u entschiedene Unhanger bes Rationalvereins, ben Stadtinnbitus Albrecht bo Sannover und ben Burgermeifter Miquel von Denabrud, berief. Der Entwus befeitigte ben Bunftzwang, ließ aber die Bunfte besteben und mabrte ihnen ein fo ehrenvolle und einflugreiche Stellung, bag man auf einen freiwilligen Gintritt ber Gewerbtreibenden rechnen burfte. Die Borlage, Die nicht Unfichters bulbigen, fonbern Bedfirfniffen entfprechen wollte, murbe von Rechts und Links befämpft, in ber erften Berathung ber zweiten Rammer aber bon einem Renner ber Berhaltniffe wie Diquel in ihren Grundzugen vertheibigt, wie auch Bening fpater noch ihrem Principe feine Unertennung ausgefprochen bat. Der gefetgeberifchen Erledigung bes Gegenftandes traten die großen Beitereigniffe in ben Beg. In ber Rrifis bes Jahres 1866 tam B. bas Berdienft ju, energifch far Die Abichliefung eines Reutralitätsvertrags mit Breufen eingetreten au fein. Als in bem Confeil bom 13. Mai fiber ben Entwurf einer an ben hannoberichen Gefandten in Berlin ju richtenben Depelche berathen murbe, feste er ber umftanblichen, in juriftifchen Debuctionen aus bem Bunbesrecht fich ergebenben Arbeit des Staatsraths Bimmermann improvifirt eine turge und fraftige Erflarung entgegen: "ba bie Grunbfage bes beutichen Bunbesrechts ihre thatfachliche Geltung nicht mehr finden wurden, will die hannoberiche Regierung neutral bleiben, ba die Reutralität in einem folchen Falle ben Berhaltniffen und Intereffen bes Bandes entspricht, mabrend fie andrerfeits hofft, bag ibre Reutralitat ftreng geachtet werbe". Der Entwurf fand allgemeine Buftimmung, aber bie Aufforderung Bacmeifter's, nun auch die Bertrageverhandlung gu beichleunigen, bamit es nicht wie mit ben fibyllinischen Buchern gebe, blieb unbefolgt. Der Ronig und die Sofpartei borchte auf die Ginflufterungen und Anerbieten Defterreichs und behandelte bie immer beutlicher werbenden Barnungen Bismard's geringschätig. Dan glaubte neutral ju bleiben, wenn man fich in ben Dantel ber Bundestreue bullte. Babrend biefe Stimmungen ben Bof beberrichten,

Bacmeifter. 179

den d. und R. v. Bennigsen seschlachten im hannoverschen Ständesaal chen B. und R. v. Bennigsen geschlagen. In dem was der Minister auf Icharsen Angrisse des Oppositionssührers erwiderte, sah Miquel mehr die rachtungen eines Historisers oder eines Philosophen als die Rede des verwortlichen Ministers eines hochgesährdeten Mittelstaats. Rach der neuen mdung, die die hannoversche Politik seit Ende Mai genommen hatte, ließ sich mar in der Oessentlichkeit nicht mehr sagen. Man kann es sich kaum vorden, daß ein Mann von so großem Scharssinn in den Gebieten des öffentem Lebens sich an der Ueberschäuung Oesterreichs und der Unterschäuung wsens, die seine Umgebung beherrschte, betheiligt haben soll. Bei der Bedung am 15. Juni über die preußische Sommation trat B. mit sämmtlichen mistern der verwersenden Aussassung des Königs bei; aber er machte von em srüheren Borbehalte Gebrauch und bat alsbald um seine Entlassung wurde ihm von Göttingen aus, wohin König Georg sich in der Frühe des

Juni begeben hatte, unter bem 19. Juni 1866 ertheilt.

B. lebte feitbem in Gottingen, erwarb ein eigenes Saus und befuchte er wie früher die Borlefungen der Brofefforen. Bor allem jog ibn ber onalofonom Belferich an; er borte aber auch Loge, Ernft Curtius und gunoch bie Borlefungen Bland's über ben erften Entwurf bes Burgerlichen buchs; und bas alles nicht wie ein Dilettant, ber fich anregen laffen will, in mit ber Gemiffenhaftigfeit eines fleifigen Studenten, der fein Beft führt eifrig nachftubirt. Der welfischen Bartei angeborig, betheiligte er fich an Breffe und Berfammlungen; ohne nach außen hervorgutreten, bat er lich in ber Partei einen großen Ginflug ausgenbt. Gin Dann von viel eiem Befichtetreis, um fich in bie Enge ber Barteifchranten bannen ju laffen, bielt er freundschaftlichen Bertehr mit geiftvollen und fenntnigreichen nern ber verschiebenften Richtungen. Aufmertfam folgte er ben neuen Erungen des wirthichaftlichen und des Rechtslebens. "Ich bin fein laudator oris peracti" befannte er in bem letten Schriftchen, bas aus feiner Feber ffen ift, einem im September 1887 an den Director im Reichsamt bes rn, ben nachherigen Breugischen Gultusminifter Boffe, gerichteten Gend. ben über ben Rachwuchs in der hoberen Berwaltung. Angeregt burch bie mitgetheilten amtlichen Berhandlungen über ben Gegenftand, befpricht er bie bendung ber Studienzeit und die ihr nachfolgende praftifche Musbildung. nuthig, geiftvoll, in flarer und icharfer Form und mit reformatorischen nten, to bag man bedauern muß, bag die fleine Schrift, ale Manufcript idt, ber öffentlichen Discuffion entzogen geblieben ift. Ramentlich ihr Bornach Art der Militarafademie eine Civilafademie fur die jungen Berungebeamten ju errichten, benen jest erft vollewirthicaftliche Studien ben m bringen wurden, ben fie auf ber Univerfitat nicht ftiften tonnen. Bas onst noch geschrieben hat, ift aus ben Bedürsniffen des Justigdienstes er-fen: ein Bericht über das schwurgerichtliche Berfahren, von B. als Ober-Sanwalt erftattet (Sannover 1851); jur Orientirung in ber Juftigreform-, bon einem Unbetheiligten (Sannober 1858) und ein Botum über die purgerichte (Aurich 1862), bas burch ben Angriff bes Obergerichtsbirectors rba in Rienburg auf bas Inftitut und feine Bertheibigung burch ben gerichtsrath Schwarz in Celle hervorgerufen mar. Sein Urtheil über bas ourgericht war nicht glimpflicher geworben, jumal er bas Diggeschid gehabt , als Obmann der hannoverichen Beichwornen bei der viel befprochenen en Berurtheilung ber Ungetlagten Biegenmeber und Buffe wegen Morbes awirten. Trot langjabriger nervofer Leiben hatte fich B. bis in fein hohes Frifche des Beiftes und Theilnahme an allen öffentlichen und wiffenschaft180 Baebeter.

lichen Angelegenheiten erhalten. Zum Danke für seine Berdienste um Civilproces und seine von Jugend auf der Universität Göttingen bewahrte verlieh ihm die juristische Facultät am 15. Februar 1885 die Doctorn B. starb in Göttingen am 3. August 1890 im 84. Lebensjahre.

Staats- n. Gesellschaftslexikon, h&g. v. H. Wagener III (Berlin 
S. 167. — Deutsche Bolkszeitung 1890, Rr. 5268 (10. Aug.). — He Courier 1890, Rr. 16559 n. 16562 (viel Jrrthümer). — Beamish, der kgl. engl. deutschen Legion II, 116, 454. — Briefw. zw. Grie Dahlmann, h&g. v. Jppel I, 157. — Leonhardt, Justizgesetzgebung dennovers II (1851) S. 16. — E. v. Meier, Hannob. Bers. u. Berwal gesch. II (1899), S. 151 ss. — Oppermann, Jur Gesch. d. Kgr. Hangesim. — Stüve, Biographie Lehzens (H.). — Poschinger, Preus Bundestag I, 302; IV, 61. — Meding, Memoiren z. Zeitgesch. I (63; II. 1 ss. — v. Hassel, Gesch. d. Kgr. Hannover II (1899), 197 v. d. Wengen, Gesch d. Kriegsereign. zw. Preußen u. Hannover (1886), S.

F. Frensbo Baebeter \*). Die Buchhandler- und Druderfamilie der Baebeter T aus Bremen und war feit Unfang bes 18. Jahrhunderts in Beftfalen L Rheinland anfaffig. Diebrich B., Buchdruder aus Bremen, gebore 22. Ceptember 1680, ließ fich ju Anfang bes 18. Jahrhunderte in B nieder, wo er burch Beirath ber Bittme bes Buchbruders 3. Trantne beffen Buchbruderei übernahm; nach feinem 1716 erfolgten Tobe berbei fich feine Bittme nochmals mit bem Buchbruder Gubern in Bielefeld 11 einzige Cohn aus ihrer borbergebenden Che Gottichalt Diebrich. am 4. Robember 1713, trat als Lehrling in bes Stiefvaters Druder perließ indeffen 1730 biefelbe und taufte am 8. Marg 1737 bie Sta bruderei ber freien Reichsftadt Dortmund. Als Stadtbuchdruder und D entfaltete er eine reiche Birtfamteit, fo hat er bas für bamalige Bei bedeutsame Steinen'iche Beschichtswert "Bersuch einer Beffalischen Bef verlegt, indeffen übertrug er 1755 feinen gangen Berlag an die De Buchhandlung in Lemgo. B. ift auch Berleger ber erften Dortmunder - feit bem 16. Januar 1769 - gemefen. Mus feiner zweiten Che 5 vier Cobne, von benen ber altefte Friedrich Gotticalt Seinrich. am 2. December 1747, nach bes Baters am 9. April 1784 erfolgter bas Geschäft weiterführte; er ftarb tinderlos am 6. April 1797, un Wittme verfaufte die Druderei an die Firma Blothe & Comp. - Der Sohn, Bacharias Berhard Diebrich, geboren am 19. September † am 19. August 1800, war gleichfalls Buchbruder und gelangte burch in ben Befit ber 1738 begrundeten Bohlleben'ichen Buchbruderei mit Beitungs- und Schulbucher-Berlag. Es wurde ihm bon ber bamals in refibirenden Fürstäbtilfin ber Titel "Fürftlicher Gffenbifcher Sofbuchbrude lieben. Sein einziger Sohn Bottfcalt Diebrich, geheißen nach bem bater, geboren am 13. Juli 1778, wurde 1798 Inhaber bes Beichaftes. ift der Begrunder ber Firma

G. D. Baedeker in Effen, die nach seinem am 23. März 1841 er Tobe zunächst von dem Reffen Julius B. für Rechnung der Wittwe ver bis am 1. Januar 1844 die beiden jüngsten Söhne Eduard, geboren und Julius, geboren 1821, Inhaber wurden. Dieselben sührten die G. D. Baedeker unverändert sort. Nach dem Tode von Eduard B., 1875 bessen Sohn, Gustav B., geboren 1848, der bereits seit 1876 Theilhabe

<sup>\*)</sup> Bur Bervollftanbigung bes Artifels ber A. D. B. I, 759.

Baebefer. 181

Ditbefiger ein. Julius B., + 1898, fchied mit Rudficht auf fein Alter 1. Januar 1891 aus ber Firma und übertrug feinen Befigantheil feinem bn. Diebrich B., geboren 1850, welcher feit 1888 bem Beichafte bereits Theilhaber angehörte; Buftab und Diebrich B. fuhren Die Firma, beren Sagetatalog im 3. 1899 bie Bahl von 1033 Rummern umfaßt, unverandert ter. Das Beichaft, bas über 170 Berfonen beichaftigt, umfaßt Berlag, timent, Buchdruderei, Schriftgiegerei, Stereotypie, Balvanotypie und Buchberei. Die Sauptrichtung bes Berlags erftredte fich bon Anfang an auf pabaide Litteratur und Ingenieurwiffenicaft. Mus letterer mogen B. Stublen's genieur- fowie ber Berg- und Guttentalender, Defferschmidt's Dafchinenm u. f. m. genannt fein; in pabagogifchen Rreifen find bochgeschatt bie abeln Rrummacher's, ferner Diefterweg's Wegweifer, Rellner's Berte, Die toucher von Roppe, Spieg, Beilermann, Dietmann, Schult; naturwiffenilliche Berte, Die Liedersammlungen Ert's und 2B. Greef's, barunter bas 4 in 1. Auflage im 9. Beft ericbienene Bilbelm'iche Rationallied ber then "Die Wacht am Rhein", sowie die bereits in 1325. Auflage ernene und in Millionen von Exemplaren verbreitete Saefters'iche Fibel. Die als "Rheinisch - Beftfälische Zeitung" brei Dal taglich im Berlage ber 14 ericheinende Beitung führte querft ben Titel "Reuefte Effendische Rachn bon Staate- und Belehrtenfachen", 1788-1762, bann "Effenbische ing bon Staats u. Rriegsfachen" 1763-1798, "Allgemeine Politische ichten" 1799-1859, "Effener Zeitung" 1860-1882 und bon 1883 ab miich-Beftfälifche Zeitung". G. D. Baebeter's altefter Sohn ift ber Beer bes weltbefannten Reifebucherverlags

Rarl Baedeter in Leipzig, fruber Robleng. Er war geboren am 3. Ro-1801 au Effen und besuchte bort, fowie in Sagen Die Schule, ging Bu Dobr und Binter, um ben Buchhandel ju erlernen und mar 1819 tender auf ber Freiburger Univerfitat. 1823-1825 mar er Gehülfe bei Reimer in Berlin, trat bann eine großere Reife durch Deutschland an und im Buni 1827 ben Grundftein feines Beichaftes au Roblena. Die Bafis Reifebucherverlags bilbete "Rleins Rheinreife", Die er von ber Robling'ichen andlung erworben batte, zeitgemäß umarbeitete und erweiterte nach bem De der handbooks bes Londoner Buchhandlers John Murran; er hat ibn in ber Folge weit in ben Schatten geftellt. Gein Auftreten als Reifefteller hatte große Erfolge, ba alle feine Bublicationen auf eigener Unang und abfoluter Buberläffigleit beruhten. Die Baebeter'ichen Reifeführer ibeln neben ben verschiedenen Theilen Deutschlands und Defterreiche, Die rlande, Franfreich, Briechenland, Grogbritannien, Italien, Balaftina, Rug-Someben, Die Schweig, Megypten in beutscher sowie auch jum Theil in der und frangofifcher Sprache; einzelne bon ihnen haben langft die 20. Muf-Aberichritten. Bu ihnen gefellen fich noch berichiebene Sprachführer und vieribrachiges Conversationsbuch. Reben ber Reifelitteratur verlegt bie Firma eine Angahl Schulbucher, wie die geographischen und geschichtlichen Beitm bon 2B. But, die Grammatiten von Rnebel, Probft u. A. 3m 3. 1859 m Rarl B. feinen Sohn Ern ft, geboren am 26. October 1833, als Theilber in fein Geschäft auf, bas biefer nach bem am 4. October bes gleichen Jahres olgten Tobe bes Baters für eigene Rechnung fibernahm. Ernft B., ber bei imeg in Braunschweig feine Lehre bestanden, dann in Leipzig, Stuttgart und ondon gearbeitet hatte, fuhrte das Geschäft im Sinne feines Baters weiter, att aber leiber ichon in feinem 28. Lebensjahre am 23. Juli 1861. Gein ingeter Bruber Rarl, geboren am 25. Januar 1837, ben er ale Behülfen m Sortiment icon einige Jahre beichaftigt hatte, übernahm nunmehr bie

182 Bader.

Sandlung, in die im 3. 1869 Frig B. als Theilhaber eintrat. 3m Februar 1870 murbe bie Sortimentsabtheilung verfauft. 1872 verlegte B. feine Berlagehandlung nach Leipzig, 1878 trat Rarl B. aus und feit biefer Beit ift Frig B. alleiniger Befiger ber Firma. - B. D. Baebeter's in Gffen Reffe, Julius Theodor, ber 1841-1843 wie oben gejagt fein Weichaft fur Die Wittme bermaltete, murbe geboren am 18. December 1814 als ber Cobn bes Apothelers Baebeter in Witten und ift ber Begrunber ber Firma Julius Baebeter Berlag in Leibzig. Er beluchte Die Schulen zu Bitten und Gffen und trat im 17. Jahre in die Lehre bei 2B. Langewiesche in Jerlohn, trat 1837 ale Freiwilliger beim Militar ein und ließ fich am 16. December beffelben Jahres als Student an ber Univerfitat Salle immatriculiren, um Beichichte und Philosophie au boren. 1838 finden wir ibn als Gehülfen in der Riegel'ichen Buchbandlung in Botsbam, bon wo er bann 1841 nach Gffen in Die Sandlung feines Obeims fam. Am 1. September 1843 begrundete er barauf feine eigene Sandlung in Elberfeld, die er als Sortimentsgeschäft rafch in die Gohe brachte. 3m gleichen Berlage begann er auch ichon feine Thatigfeit als Berleger. Rach fleineren Berlagsunternehmungen verlegte er 1847 eine Prachtbibel, ließ im folgenden Jahre S. Davidis' Bartenbuch folgen und erftand von Rieten in Dablheim Coutelle: Pharus am Deere bes Lebens, beffen 3. Auflage bei ibm ericbien. 3m April 1846 eröffnete er eine Filialbuchhandlung in Jerlohn, gab feit 1847 dort das "Wochenblatt für ben Rreis Jerlohn" heraus und fügte 1849 and noch eine eigene Druderei bei. 3m 3. 1852 entschloß er fich, gang nach 3ferlohn überzufiedeln und vertaufte fein Elberfelber Befchaft an A. Martini und D. Grüttefien, Die es unter ber Firma Baebefer'iche Buch- und Runfthanblung weiterführten. - Geinen Berlag hatte B. mit nach Jerlohn genommen, er breitete diefen bier noch weiter aus und ftarb am 26. Darg 1880, feinen beiben Cohnen Sugo (geb. am 24. Nov. 1847) und Julius (geb. am 22. Dai 1855) bas Geschäft hinterlaffend. Diese verlauften 1883 bas Sortiment und verlegten 1887 ben Berlag nach Leipzig. Unter ihrer Leitung wird er noch beute in ben Auftapien des Brunders weitergeführt. Rarl Fr. Piau.

Baber: Jofef B., Archibrath am Gr. Babifchen General-Landesardib. geboren zu Thiengen im Rlettgau am 20. December 1805, † gu Freiburg im Breisgau am 7. Februar 1883. B., ber Cohn eines graflich Schwarzenbergifden Beamten, genog feine Gymnafialbilbung ju Freiburg und bezog die bortige Uniberfitat, um Theologie ju ftubiren, mandte fich aber balb ber Jurisprudent ju bis er, megen Theilnahme an der burichenschaftlichen Berbindung Germania, bon ber Univerfitat relegirt murbe. Ohne Musficht auf Berwendung im Staats dienft mandte B. fich nun, einer feit fruber Jugend gehegten Reigung folgend, bem Studium der Beschichte feiner Beimath gu, bei dem er bon Dannern wit Rotted, Schreiber, Leichtlen Aufmunterung und Forderung fand. Giner Reibe fleinerer Arbeiten, Die er mit einer in den Freiburger Unterhaltungeblattem abgedruckten Geschichte feiner Boterftadt Thiengen im Beginne ber 1830er Jahr eröffnete, ließ er 1834 feine "Babifche Landesgeschichte" folgen, welche vielen Beifall fanb. Gein Forfchertrieb führte ibn bem archivalifchen Bernfe gu, in ben er als Bolontar am Propinzialarchiv in Freiburg eintrat. 1837 wurde B. als Gehalfe am Beneral-Landesarchiv in Rarlsruhe angestellt, bem er bon ba an bis 1872 angehörte. Rachbem er fich an ber Univerfitat Freiburg bie Doctorwürde erworben hatte, wurde er 1841 jum Rangliften, 1844 jum Affeffor, 1845 jum Archivrath befördert. In feiner dienftlichen Eigenschaft hat B. fich burd Die Repertorifirung einer Reihe oberlandischer Archiv-Abtheilungen um Die Eröffnung ber Schate bes General-Landesarchive bleibende Berdienfte erworben. Bon feinen gablreichen Beröffentlichungen archivalischen Charatters in ber bon &. 3. Mone

Baber. 183

deten "Beitschrift fur die Beschichte bes Oberrheine", Die in ben Banben 24 berfelben niedergelegt find, find befonders jene aus dem Archiv ber ligen Ciftercienferabtei Salem bervorzuheben, bas er zuerft ber miffenichen Forfchung juganglich gemacht bat, ebenfo wie die feit bem Beitalter eformation in jenes Rlofter gefluchteten Archive ber Rlofter herrenalb und baufen, die B. in Salem auffand und nach Rarleruhe verbrachte, wo fie feinen Collegen Dambacher in ber genannten Beitschrift beröffentlicht Reben ben archivalischen Bublicationen verdantt man B. eine Reibe Monographien aus bem Bebiete der babifchen Saus- und Landesgeschichte ne große Bahl bon Arbeiten, bie fich an ber Grenze ber Biffenichaftlich. id einer anziehenden Popularifirung gelehrter Themata bewegen. Er hatte hr feine Empfindung für bas, mas bon ber Ausbeute gelehrter Forfchung großeren Lefertreis ju feffeln bermag. Biele folche Arbeiten lieg er in on ihm begrundeten Zeitschrift "Babenia" erscheinen, andere faßte er in Bande jufammen, ben er "Meine Fahrten und Banderungen im Beimathbetitelte. Es ift etwas bon Riehl'ichem Beifte in Diefen Auffaten gu ten. Rach feiner Benfionirung im 3. 1872 veröffentlichte B. feine Arjumeift in dem "Freiburger Diocefan-Archiv", dem Organe des firchlichchen Bereines ber Ergbidcefe Freiburg. Die nach feiner Ueberfiedlung Freiburg im 3. 1881 begonnene Ausgarbeitung einer Beschichte biefer Stadt er zwar noch im Manufcript vollenden, aber er erlebte nur noch bas nen bes erften Banbes (1882). B. war tein methodifch gefchulter und veranlagter Belehrter, aber er berfugte fiber ein reiches Biffen, und bie au Beimath enticulbigt nicht nur manche Schwächen feiner Arbeiten, n fie verleibt vielmehr ben meiften berfelben einen Reig, ben nuchterne famteit allein nimmer auszuuben bermag. Er batte wol für feine eifrige ber Landesgeschichte mehr Anertennung verdient als ihm ju Theil wurde. bte biefe nicht an. Aber im Bewußtsein ber Chrlichfeit und Bediegenheit Thatigfeit empfand er boch wol als Rrantung, bag ihm berfagt blieb, eringere erreichten.

driften: "Beschichte ber Stadt Baldshut" (1832); "Briefe über bas e Oberland", "Ueber die Unruhen im Sauenfteinischen" (1833); "Ba-Landesgeschichte" (1834); "Der Bahringische Lowe oder die Ahnen bes hen Saufes Baben und beffen Grundung" (1837); "Das Großherzog-Baben wie es ward und wie es ift", "Das breisgauische Freiburg und Umgebungen" (1838); "Babenia ober bas babifche Land und Boll" -1844); "Babifche Bollsfitten und Trachten", "Marfgraf Rubolf I. von "Egeno ber Bartige, Graf bon Urach", "Erwin bon Steinbach" (1843 44); "Die Stifter bes Rlofters Lichtenthal" (1845); "Die ehemaligen mifchen Stande" (1846); "Wahrer Urfprung Babens, ber Stadt, Fürftenund Martgrafichaft" (1849); "Martgraf hermann V. bon Baden" (1851); Fabrten und Banderungen im Beimathlande" (1853-1856); "Stiggenuber Babens Fürftenhaus und beffen gefchichtliche Darftellung" (1854); 1. 3. B. Beunifch): "Das Großherzogthum Baden hiftorifch-geographifchd - topographifd" (1857); "Babenia. Reue Folge" (1859-1862); nia, Beitschrift bes Bereins fur babifche Ortebeschreibung" (1864); "Ba-Landesgeschichte für Jung und Alt bearbeitet" (in mehreren Auflagen). ablreiche Auffate und Urfundenpublicationen in ber Zeitschrift fur Die

hte bes Dberrheins und im Freiburger Diocefan-Urchiv.

Babifche Biographien I, 30; IV, 518. — Zeitschrift f. b. Geschichte b. errbeins Bb. 36. S. 476.

184 Badius.

Babins: Robocus B. (Roffe Babe) - mit bem Beinamen, ber off auch ale Sauptname bortommt: Afcenfius, weil er bon Affche in Brabant geburtig mar -, ein gelehrter Druder und Buchhandler Frantreichs bon berporragender Bebeutung. Er wurde geboren 1462 und ftarb 1535. Rachbem er bei ben Brubern bes gemeinfamen Lebens in Gent bie erfte Schulung erhalten und fodann in Italien namentlich unter bem berühmten Sumaniften Battifta Guarino in Ferrara ftubirt hatte, tam er nach Lyon, wo er ale Lehrer bes Briechischen und Lateinischen, balb aber auch, feit 1491, als gelehrter Corrector für bie Bertftatte bes beutschen Buchbruders 3oh, Trechfel (2. D. B. XXXVIII, 552 ff.) thatig war. Richt lange nach beffen im 3. 1498 erfolgtem Tobe, mahricheinlich im 3. 1500, fiebelte er nach Baris über, jedoch, foviel wir finden, nicht um an ber Univerfität einen Lebrauftrag zu fibernehmen, fonben lediglich um nun felbit eine Druderei ju errichten, fur bie er aber augleich, i Fortfekung feiner Lyoner Thatigfeit, ber trefflichfte Corrector mar. (Salich i es - trot Hain's Repertorium bibliographicum -, baf B. fcon im 15. Jahr hundert und gar ichon mabrend feiner Lyoner Beit gebruckt habe.) Bu ben Drud gefellte fich balb auch ber Buchhanbel und namentlich ber Berlag, be bem wir ihn oft mit bem großen Berleger Jean Betit vereinigt feben. Welch Thatigfeit B. von 1501, feinem erften Drudjahr, bis gu feinem Tob entfalte bat, bas mag aus bem Umftand hervorgeben, bag Panger nicht weniger bem 400 Schriften aufführt, Die nach ihm aus Babius' Breffen berborgegangen find Es mogen immerbin barunter fich manche unechte finden, andererfeits tann abe biefer erfte Berfuch einer Bufammenftellung unmöglich auch nur annabernd Bollftandigfeit erreicht haben. Die Bahl bon Babius' Druden burfte alfo nod beträchtlich größer fein. Faft alle biefe Schriften find miffenschaftlichen Inhalts Darunter find einige geschichtliche, ein paar juriftische, um ein giemliches meh theologische Berte (bies insbesondere in der fpateren Beit); weitaus die meifter aber gehoren bem Bebiete bes humanismus an. Gine lange Reibe ber wich tigften griechischen und romischen Schriftfteller (jene freilich nur in lateinischen Ueberfegung) gieht, und zwar oft wieberholt, b. h. in mehreren Auflagen, at unferem Auge poruber, wenn wir bas "Bert" bes B. muftern : und ihner ichließt fich eine nicht minder große Rabl von Sumaniften ber fruberen und bei bamaligen Beit mit ihren Schriften an. Rimmt man bagu, daß B. fich babe nicht nur auf ben Drud, Berlag und Bertrieb befchrantte, bag er wie fruber in Lyon fo jest in Baris bei fehr vielen jener Berte als Berfteller bes Tertes Erflarer, Ueberfeger betheiligt mar, und gwar mit febr geschätten Leiftungen fo erhellt bie Bebeutung, welche biefem Manne in ber Beschichte bes Sumanis mus gufommt. Beniger von Belang ift, mas B. felbftanbig veröffentlicht bat eine Biographie von Thomas a Rempis, ein Compendiolum de epistolis unt eine Art Ergangung zu Gebaftian Brant's narrenschiff (Stultiferae nave sensus animosque trahentes mortis in exitium), die auch ins Frangofische über fest und im 16. Jahrhundert wiederholt aufgelegt worden ift. Roch fei bas Drudermappen bes B. furg ermahnt: es zeigt bas Innere einer in Thatiglei befindlichen Druderei mit ber Aufschrift: Prelum Ascensianum und ift in feine Beife für bie Geschichte ber Drudfunft von Intereffe. (Gine Abbilbung fieb 1. B. bei Brunet, Manuel du libraire, 5. ed., t. I col. 64 u. fouft.)

Nach des Jodocus B. Tod übernahm sein Sohn Konrad B., angeblid geboren 1510, † 1560, das Geschäft; er führte es im Geiste seines Bater weiter und setzte diese Thätigkeit auch sort, als er 1549 wegen seiner calvinistischen Richtung nach Genf flüchten mußte. Bedeutender freilich als der Sohwaren des Jodocus B. drei Schwiegersöhne; es waren die großen französische

Druder Michel Bafcofan, Jean de Roigny und Robert Ctienne.

Bagel. 185

Bgl. Panzer, Annales typographici t. VII, p. 501—fin. VIII, p. 2 bis 83, 210 sq., XI, p. 476—495. — Nouv. biographie générale, t. IV, 1855, pl. 129 sqq. — Biographie nationale de Belgique, t. I, 1866, col. 610 sqq. nd die in den beiden letztgenannten Werken sowie bei Chevalier, Repertoire es sources historiques du moyen-âge, 1877—86, col. 207 sq., u. Suppl. 888, col. 2438 bezeichneten Quellen.

Bagel. Bon einer frangofischen Sugenottensamilie abstammend (ber Rame r frangofifch auszulprechen), ließ fich Johann B. 1800 ale Buchbinber Beiel in ber erften Gtage bes "Golbenen Schluffels", eines Saufes am Rorntt, nieber. Die Occupation Befels burch bie Frangofen 1809 fam ibm ern au gute, als bei ibm, ber ber frangofifchen Sprache gang machtig, alle eibmaterialien und Dilitarbrudfachen gefauft murben. Um 2. Darg 1809 e ibm fein erfter Gobn Beter August geboren, ber 1822 in bie Buchlung von hemmerbe & Schwetichte in Balle als Lehrling eintrat. Die anisanzeige ber Rlonner'ichen Buchhandlung in Befel ließ bei bem jungen en Bedanten reifen, feinem Bater ben Borichlag bes Antaufs berfelben gu en, ber bei biefem auch Antlang fanb. Der Cohn murbe gurudberufen, Die Berhandlungen gerichlugen fich und fo grundete ber Bater unter feinem en 1826 felbft eine Buchhandlung, mit beren Leitung ber Sohn betraut e. Bedeutende Papiergeschäfte veranlagten B. 1831, eine Papiermuble bei ten eingurichten, Die 1838 ju einer Babierfabrit umgebaut murbe. Der erfte ageartifel "human, ber Lehrer einer hobern Bolfsichule zc.", von Lehrer b. fammt aus bem Jahre 1829, bem fich 1830 als zweiter bas Ramper'iche abuch anichloß. Die gute Gangbarteit beffelben ließ, jumal bie Gerftellung mit ber gemunichten Schnelligfeit in ber Romen'iden Steinbruderei por ging, ben Blan reifen, felbit eine Steinbruderei angulegen, ber 1835 auch irtlicht wurde; der Steindruckerei folgte 1837 Die Buchbruckerei. Um Beit batte B. auch feinen Sauptautor B. 3. Beumer gewonnen. Ginen eren großen Buwachs erhielt bas Beichaft burch lebernahme ber Rheinischen Abuchhandlung - Befiger Geminardirector Bahn - in Moers, Die gut enbrte Schulbucher, s. B. Babn's biblifche Siftorien u. f. w. brachte. Um anuar 1843 murbe ber Rame ber Firma in Muguft Bagel umgewandelt. 6 erhielt bas Buchbrudgeichaft einen bebeutenben Aufschwung burch Ueberne ber Lieferung bon Drudfachen für fammtliche Boftanftalten ber Rheining. 1848 grundete Auguft B. eine Filiale in Duisburg, Die 1851 an 1. Ewich überging und unter beffen Ramen feit 1866 von Dito Ewich geführt wird. - Ditte ber fünfziger Jahre tonnte ber erften eine zweite ierfabrit ju Eggerscheidt bei Ratingen beigefugt werden. 1868 wurde bas timent in Befel an B. Schmithals abgetreten und 1878 ber gange Berlag Daffelborf verlegt. Die umfaffende Thatigfeit Bagel's hatte ihm bereits 8 ben Titel eines Commerzienrathes eingetragen; unabläffig war er bemüht Berlag weiter auszubauen, babei ftets feiner bon Anfang an feftgehaltenen tung ber Berausgabe bon Jugend- und Bolfeidriften, Bilderbuchern, Modellirm. Schulbuchern, Lehrmitteln und Unterrichtswerfen, Landfarten und Ralendern bleibend. In feinem Commiffionsverlag ericheint auch die Beitschrift fur bas iche Gifenhüttenwefen "Stahl und Gifen". Rach dem Tobe von Auguft B. am fanuar 1881 übernahm fein erfter Cobn Auguft B. (geb. am 10. Februar 8) bas Gefcaft, er ift, beute ebenfalls Commerzienrath, noch Befiger ber blung: ber zweite Sohn Felix (geb. am 7. Novbr. 1854) trennte fich jedoch feinem Bruder und begrundete mit einem Theile des Berlags ein eigenes baft in Duffelborf, bas ingwischen wieder erlofchen ift. Der Bruder wit Bagel's sen., Julius, ift der Begrunder ber Firma Julius Bagel.

186 Bagge.

Julius B., geboren am 10. März 1826, war bis 1854 Mitinhaber ber Firma Julius Bagel & Cie., die durch Ankauf der Schulbsücher aus Riegel's Berlag in Potsdam disher gut prosperirt hatte, indessen ging der Verlag in diesem Jahre an August B. in Wesel über und Julius wandte sich im April 1855 nach Mülheim a. Ruhr, wo er durch Ankauf des Nieten'schen Papiergeschäftes sich selbständig machte und ein Sortiment unter eigenem Ramen begründete. Seit 1858 sügte er demselben auch Verlag hinzu, sowie er sich mit Ersolg der Geschäftsbüchersabrikation zuwandte. Auch die seit 1847 erscheinende "Rhein- und Ruhrzeitung" ist sein Verlag. Sein Sortimentsgeschäft hatte er bereits 1874 verkauft.

Bagge: Defar B., befannter Bollefchriftfteller, wurde am 4. Februar 1814 in Coburg geboren, wo fein Bater, Chregott Johann Gliefer B., bon fcmedifcher Abfunft, Rector ber lateinischen Rathefchule mar. Der lettere ftarb bereits 1828, und bie Munglingsjahre bes Cobnes murben mol trube und freud-Ios gewesen fein, wenn er bom Bater nicht belehrt worben mare, ben Spuren ber Ratur nachzugeben, ihre Schonheiten zu ertennen und fich baran zu erfreuen. Runftlerifch reich veranlagt, entwickelte fich in dem Junglinge nach und nach ein hervorftechendes Talent für Mufit und Malerei, und er wurde mahricheinlich in ben Dienft ber letteren getreten fein, wenn er in ben enticheibenben 3abren geeignete Lehrer gefunden hatte. Go entichlog er fich benn jum Studium ber Theologie, und zwar aus voller lleberzeugung; boch schmudte auch die Runf fein ganges, in bescheibenen Brengen verlaufendes leben ftets in reichem Dage aus. In Jena machte er 1833-36 feine Studien, mar barauf funf Jahre als Bripatlebrer thatig und erhielt bann bie Stelle eines Quartus an ber Rathefcule feiner Baterftadt, die es ihm ermöglichte, fich 1843 einen eigenen Sans ftand ju grunden. Sein erftes Bfarramt trat er 1846 in Altershaufen bei Rönigsberg in Franten an, bas er trot feiner geringen Dotation boch erft berließ, nachbem er ber armen Gemeinbe an Stelle ber alten, baufälligen Rirde ein neues, freundliches Botteshaus aus milben Baben ber Opferwilligfeit erbaut hatte. In Raffach, wohin er 1851 berfett murde, begann er feine fchriftftellerifche Thatiafeit. Diefelbe mar querft polemifcher Art und burch bas Auftreten bes freifinnigen Oberhofprebigers Schwarz in Gotha beranlagt morben, gegen ben er jum Schute bes firchlichen Dogmas in mehreren Schriften ("Gin Bort ber Berftandigung in ben firchlichen Birren ber Begenwart", 1857; "bie Schwert des herrn und Bibeon", II, 1860; "Die fpetulative Weltanichauung auf bem Thuringer Rirchentage", 1864) vorging. Aber, wie es zuweilen wol ju geschehen pflegt, fab fich auch B. in biefem Rampfe balb innerlich genothigt, fich mit ben Brincipien einer freieren Theologie felbft ju befreunden, und fo fuchten benn auch feine folgenden Schriften ("Das Pringip bes Dinthus im Dienft ber firchlichen Pofition; ein Berfuch fur und wider David Strauf", 1865; "Fermenta theologica. Bur freien Theologie", 1866; "Die Lehre vom Reiche Bottes", 1869) eine Berftanbigung ber theologischen Barteien auf Grund bes Evangeliums bom Reiche Gottes anzubahnen. - Wichtiger und erfolgreicher war indeffen Bagge's Thatigfeit als Bolfsichriftfteller, ber er benn auch in ber Folge treu blieb. Unter bem Ramen Jofias Rordbeim ließ er gunachft feine "Bolfsbucher" (II, 1862 ff.) ausgehen, denen bann bald feine Bolfsergablungen "Fallen und Aufersteben" (1865), "Anechtsgeschichten, fammt einer Knechtepredigt" (1866), "Stadt- und Dorfgeschichten" (1867), "Glud auf Umwegen" (1870), "Alte Liebe roftet nicht" (1871), "Die gwölf Beichtfameraben" (1872) folgten. Durch alle biefe Schriften befundet er fein Beftreben, "burd religios gefunde Rahrung bie jur Domane bes Bietismus und Dethobismus gebiebenen Trattate verbrangen ju belfen, mittels launiger Darftellung ernfter

sebanken im Bolke Raum zu schaffen, von phantastischen Gebilden abzulenken mo in die Poesie des Alltagslebens einzusühren". — Aus dem äußeren Zeben Bagge's ist noch zu erwähnen, daß er 1860 als Psarrer nach Wagendorf und 869 nach Weißendrunn bei Schaltau verseht wurde. Hier verlebte er seine täcklichsten Jahre; der drückenden Sorgen überhoben, sand er in der Gemeinde en sruchtbaren Boden, der seine Amtsthätigseit zu einer reich gesegneten machte, and er auch in seinem Dorscantor und nachmaligen Schwiegersohn Heinrich Schaumberger (f. A. D. B. XXX, 641) einen Dorspoeten, dessen Genius er die wirtsamste Hülfe und Unterstützung zur Entsaltung der Flügel zu Theil verden ließ. Noch im frästigsten Alter stehend, tras ihn, als er im Kreise der Seinen das Lischgebet sprach, am 31. März 1873 ein tödlicher Gehirnschlag. Rach seinem Tode erschienen noch seine Volkserzählungen "Die Revolution in silzheim" (1874) und "Drei Chestandsgeschichten" (1874), während seine letzte frzählung "Der Teusel im Tann" im Spinnstuben-Kalender für 1874 zum libtruck gelangte.

Rach Mittheilungen aus ber Familie. Frang Brummer. Bablmann: Friedrich Wilhelm B. ward am 11. September 1828 als John eines Groffaufmanns in ber meftfälischen Rreisftadt Barenborf geboren, ach Abfolbirung bes Gymnafiums in Munfter am 28. October 1847 als Student der Rechte in Bonn immatriculirt und mit Ermachtigung bes Juftigninifters, ber ihm bas lette Semefter bes atademischen Trienniums erließ, breits am 20/22. April 1850 gur Auscultatorprüfung beim Appellationsgericht m Dunfter jugelaffen. Um 14. Dai bei dem Rreisgericht in Barenborf beribigt, blieb er auch nach am 1. December 1851 in Münfter beftanbenem Referendareramen in feiner Baterftabt, bis am 26. September 1853 feine Aleberweifung an das Appellationsgericht in Paderborn erfolgte, wofelbit er am . Juni 1855 jum Affeffor ernannt und am Rreisgericht berfchiebentlich berbendet wurde. Bon Paderborn fiebelte er nach Oberichlefien über und fab littem feine Beimathproving nur gelegentlich flüchtiger Befuche wieder, obichon oud die bon ihm am 26. Juli 1856 heimgeführte Battin Agnes geb. Rath we bem Barenborf benachbarten Orte Saffenberg ftammte. Rachbem er namich feit bem 1. April 1856 bertretungemeife Gulferichter am Rreisgericht gu Renftadt D/S. gemejen, murbe er am 1. April bes nachften Jahres bort befinitib angestellt, am 1. Robember 1860 an Die Rreisgerichtscommiffion gu Railerube D/G. und am 1. Januar 1866 als Kreisrichter und Abtheilungsbingent nach Kreugburg D/S. verfest, am 1. Mai 1867 jum Kreisgerichts. bimtor in Falfenberg D/S. beförbert und am 24. Juli 1868 mit bem gleichen amt in Reuftadt betraut, bas, wie bas erfte, auch bas lette Beim in Schlefien ihm bieten follte. Während ber Legislaturperioden 1867/70 und 1870/73 berhat er ben Bahlfreis Fallenberg-Reuftadt im Saufe der Abgeordneten, wo er ich mit einer Ungabl gefinnungeverwandter Ratholiten ber freiconfervativen fraction anfchlog. Bom Staatsminifter Falt am 25. Darg 1873 gur interimiftiden Beschäftigung in bas Dinifterium ber geiftlichen, Unterrichts- und Debimalangelegenheiten berufen und am 29. Juni 1873 jum Beheimen Regierungsbortragenden Rath, am 4. Juli 1876 jum Geheimen Ober-Regierungerath mannt, gehörte er biefer Beborde bis julegt in allen brei Abtheilungen als Butitiar an und leiftete ihr besonders als Referent fur Rirchhofsfachen und die Rudlehr ber Orden werthvolle Dienfte. Außerdem war B. noch feit bem 14. October 1878 als Mitglied bes Disciplinarhofes fur Die Dienftvergeben ber icht richterlichen Beamten und feit bem 1. April 1882 als Mitglied bes engte ber tonigl. Atademie ber Runfte thatig, fowie am 27. Juli 1882 in as Curatorium ber Dichael Beer'ichen Stiftung für Rünftler und bas ber 188 Baier.

Gigcomo Meberbeer'ichen Stiftung fur Mufifer eingetreten. Die bregenannten Memter brachten ibn, der felbft in feinen - allerbinge ftete bemeffenen - Dugeftunden eifrig ben Binfel fuhrte, in willtomme ruhrung mit Berlins berborragenoften Runftlern; mit ben Brofeffore Beder, Guftab Gilers, Louis Jacoby, Ludwig Rnaus, Abolf Mengel und Deperheim, dem Minifterialbirector Breiff, den Geheimrathen Schone und und bem Landgerichtsbirector Leffing grundete er um Beibnachten 1885 bat Berein für Originalradirung, ber icon nach Jahresfrift 400 Mitglieder ja bile und bas erfte heft feiner Bublicationen veröffentlichen tonnte. Auf miffen do lichem Gebiete fichert ihm fein Breugisches Grundbuchrecht (Berlin 1872. 3. Mail. 1880) eine bleibende Bedeutung. Tropbem daffelbe noch bor bem am 1. Octo ber 1872 erfolgten Intrafttreten ber auf Grundftude und ben Bertebr mit folden bezüglichen Gefete fertig borlag, erwies es fich boch, ba ber Berfaffer als MD. georbneter ben fur bie Borberathung biefer Befege feit 1868 gebilbeten Cont" miffionen angehort und in ben Geffionen bon 1870 und 1872 ale Referent iff bie Grundbuchordnung fungirt batte, als jo brauchbar, bag nicht nur bereits nach brei Monaten eine neue Auflage erforberlich murbe, fonbern bie Braris fich beffelben auch fpaterbin mit Borliebe bediente. Für feine bienftlichen Beiftungen erhielt B. gulett 1885 ben Rothen Ablerorben 2, Gl. m. G.; fie, wie feine perfonlichen Gigenschaften, wurdigt u. a. auch der Rachruf, ben fein College Stauber im Auftrage bes Cultusminifters b. Gogler fur ben Deutiden Reiche-Ungeiger (Jahrg. 1888, Rr. 57) abfaßte, nachdem B. am 25. Februar 1888 einer Lungenlahmung erlegen mar. B. Bablmann.

Baier: Alwill B., Doctor ber Philosophie und Theologie, geboren am 27. September 1811 in Altenfirchen auf Rugen, und + ale Projeffor ber Philofopbie an ber Universität ju Greifsmald am 1. September 1892, mar ber Sobn bes Baftors hermann Chriftoph B. (geboren 1775, † 1822), und burch feint Mutter Almine ein Entel bes Dichters Ludwig Theobul Rofegarten (f. A. D. B. XVI, 745). Auf biefe Art bon feiner fruheften Jugend einer innigen religiofen Richtung und einem warmen Gemuthsleben, jugleich aber philosophischen und afthetischen Studien gugewandt, hatte er bas Blud, in Beinrich Rante, einem Bruber bes hiftorifers Leopold v. R., einen trefflichen Ergieber ju finden, welcher biefe Baben weiter ausbildete, und nach dem Tobe bes Baters (1822) mit ibm nach Rürnberg überfiedelte, wo B. bis jum Jahr 1826 bas Dittmariche, ipater Raumer'iche Erziehungsinftitut befuchte. Alsbann in Die Beimath gurudfehrend, erhielt B. feine weitere Ausbildung auf bem Gymnafium gu Greifemald unter bem Rectorate des trefflichen Philologen Chr. Dav. Breithaupt, und ftubirte feit 1830 auf ber bortigen Universität Theologie, borte aber auch bei Schomann (A. D. B. XXXII, 235), einem Freunde feines Baters, philologifche Borlefungen, Rad einem turgen Aufenthalte in Salle, mo er Leo's Bortrage befuchte, begab er fic im Binterfemefter 1831 nach Berlin, um fich philosophischen Studien unter Segel au widmen, fab aber dies Unternehmen ichon im Beginn unterbrochen, ba Begel nach wenigen Bortragen am 14. November 1831 verftarb. Ginen Erfat fand B. bagegen in feinem theologischen Studium unter Schleiermacher's Leitung, mit bem er auch, geftust auf Die gemeinsamen Begiehungen gur Rugifden Deis math, in innigen perfonlichen Berfehr trat. Rachbem er bann am 15. Juli 1836 in Greifewald jum Licentiaten promobirt, und 1837 in ber bortigen theologi. ichen Facultät habilitirt mar, erhielt er am 29. Mai 1844 eine außerordentliche theologische Projeffur, fonnte aber nicht ju bem munichenswerthen Birtungefreife gelangen, ba er wegen feiner freifinnig-theologischen und gemäßigten politifde liberalen Richtung bei ben bamals im Cultusminifterium berrichenben Befinnungen auf teine Forberung rechnen burfte. Dagegen murbe ibm megen Baijch. 189

\*\*EMIchen Schrift "Symbolif ber chriftlichen Consessionen und Religionsen" (1854) die Anerkennung, daß er von der theologischen Facultät in
de Promotion zum Doctor der Theologie empfing. Da ihm ein Ordiin der Greisswalder theologischen Facultät vom Ministerium versagt
entschloß er sich endlich im J. 1856 die ihm angebotene ordentliche
Mur in der philosophischen Facultät anzunehmen, und hielt seitdem Bort über das ganze Gediet der speculativen Philosophie, vereinigte auch seine
nen Schriften dieser Richtung u. d. T. "Aus der Bergangenheit, akademische
den und Borträge" (1891). Zu seinem 50jährigen Jubiläum im J. 1886
ielt er den Charakter als Geh. Regierungsrath. Obwol seit Jahren durch
verliche Leiden ans Haus gesesselt, bewahrte er doch ein lebhastes Interesse
Philosophie, Litteratur und Geschichte, blieb in Correspondenz mit Gesinnungsossen, wie Batke, Hase, Zeller u. A. und sammelte eine reiche Bibliothet
Galerie von Gemälden und Kupserstichen.

Franck, G. &. Kofegarten, Anhang, S. 353, Herm. Baier. — Nachruf i. Breisew. Tagebl. v. Prof. Reifferscheid, 1892, Nr. 207. — Persönl. Erinnerungen. Ryl

Baild: Bermann B., Thier- und Landichaftemaler, geboren am 12. Juli Ju Dresben, lernte guerft bei feinem Bater, bem Lithographen Wilhelm rich Gottlieb B. (1805-64) in Stuttgart, wo er auch die Runftichule hte, ging 1868 nach Paris, um junachft in ber Balerie bie Rieberlander ubiren. Machtige Gindrude übten bafelbft auch Rouffeau und Dupre mit in Deutschland nur ju häufig berflachten "Paysage intime". Rach feiner fehr wendete fich B. nach München (1868), wurde mit Wenglein und nleber ein Schuler bon A. Lier und ber bedeutenofte Bahnbrecher feiner ung. B. nahm bie Motive feiner Bilber meift aus ber Munchener Sochmit ben wechselnben Buit- und Lichterscheinungen; als Staffage liebte er nbe ober rubende Rinder, wie überhaupt Thiere gewöhnlich ben farbigen elpuntt ber garten Besammtftimmung bilbeten. Der Deifter beschrantte gerne auf die einfachften Stoffe, benen er ben gangen Reig bes Bufalligen Abfichtelofen ju erhalten verftand, indem er fie ju ben ungefuchten, felbitindlichen Tragern einer bestimmten, meift schlichten und einfachen Stimmung te, 36m genugte 3. B. ein gruner Anger mit weibenbem Bieb bon ber genionne in ben blendendften Glang filberner Lichter gehüllt (1873). Durch e Bahrheit ber unscheinbarften Bormfirfe feffelten ein "Beibenbruch", ib-Interieur", "Morgen mit Ruben", "Pferbe und Rinber im Sturm unter n Baume Schut fuchend" (1874); ein "Frühlingsmorgen" (mit Motiv Biesbaden), "Borfrühling" (Umpflugen des Aders), "Rube am Bach" 8). Dann tamen, ale bie Fruchte ofterer nieberlanbifcher Studienreifen, "Canallandichaft" mit ber im Regen heimtehrenden Beerbe (1878), "Mitrube" mit ben auf einer Wiese wiedertauenden Ruben (radirt von Boernle), "Regenstimmung" bom Riederrhein (1880), ein "Motib an ber Schelbe" 35), "Morgen auf ber Bochalm", "Bollandifche Canallandichaft bei Delft" "Bei Rymmegen" (1882); vier Rinder "Un der Trante" (1883), "Reitte am Strande von Scheveningen" und "Bei Dordrecht" gur Ebbezeit (rabirt 2. Friedrich), "Bollandifcher Bauernhof" (1887), "Commerabend" bei terdam, hollandifche "Stranbfcene" mit Reiter ober Rege einholenden hern, ein "Sommertag am Strande", "Aufschleppen eines Fischerbootes" 88). B. war inbeffen 1880 an die Afabemie nach Rarlaruhe berufen den, wo er eine neidenswerthe Thatigfeit entfaltete und mit bem gleichen olge jur beutichen Alpenlandichaft jurudtehrte. Biele feiner herrlichften opfungen wurden in ber "Illuftrirten Zeitung" (Leipzig) reproducirt und gingen von da in Weber's "Meisterwerke der Holzschneidekunst" über. Leiber wurde B. zu Karlsruhe schon am 18. Mai 1894 dem glücklichsten Schassen entrissen. Ein aus 235 Rummern bestehender, mehrere vollendete Bilder und eine lehrreiche Fülle von Stizzen und Studien, durch Schönleber ausgewählter Theil seines Rachlasses wurde im Juni 1895 zu München durch Fleischmann versteigert und ergab ein 100 000 Mark übersteigendes Resultat. — Die Strandund Marinebilder von B. "sind erfüllt von wahrhaft erfrischender Atmosphäre und zeigen bei großartiger Wiedergabe der Weiträumlichseit jene wunderbar seine, silbertönige, schon den alten Niederländern eigene Stimmung. Und wie die von einer eigenartigen Flora bewachsenen Dünen und von buntschesigen Kindern beweideten Wiesen eine gewisse, seirliche Kuhe ausströmen, so bilden die in den letzten Lebensjahren des Meisters entstandenen Bilder der deutschen Alpenwelt mit ihren hochgelegenen Sennhütten und Viehweiden das Echo einer tiesempfindenden, ideal veranlagten Künstlerseele".

Bgl. Ragler-Meher, Lexifon, 1878, II, 565. — Fr. Becht, Aus bem Glaspalaft, 1876, S. 95 und beffen Geschichte ber Münchener Kunst, 1888, S. 436 und Kunst für Alle, 1887, II, 355. (Aus H. Baisch's Stizzenbuch.) — Münch. Kunstvereins-Bericht f. 1895, S. 72. — Müller-Singer, Lexifon-

1895, I, 57. - Fr. v. Bötticher, Malerwerte, 1895, I, 45 ff.

Shac. Solland.

Baifd: Otto B., Genremaler, Runftichriftfteller und Dichter, geboren am 4. Mai 1840 gu Dresben, widmete fich nach furger Lebrzeit in dem lithegraphilden Gelchaft feines nach Stuttgart übergefiedelten Baters 2B. D. G. Baild ber Malerei, machte feine Studien ju Munchen, wo einige recht angiebende Bilben (Schneeglödlein; Stellbichein; Conntagemorgen) entftanben. Bleichgeitig wendete fich B. auf die Litteratur, insbesondere bas Bebiet der neueren Runftgefchichte, correspondirte für berichiedene Blatter (3. B. über "Genelli's Beben und Briefe" in Lithow's Beitschrift XVIII, 257 ff.). Geine Sprachftubien ergaben eine Ueberfegung von Robert Burns' Liebern und Ballaben und Alfred de Muffet's Iprifchen und epischen Dichtungen. Auch widmete er fich ber Dufit componirte eine Reibe bon Liebern, Die bei Bumfteeg ericbienen, ichuf lebb größere Compositionen für Chor, Soloftimmen und Orchefter, Die mit Beifall aufgeführt wurden. In Buchform erichienen 1880 "Gedentblatter und Studien über die deutsche Runft auf ber Duffelborfer Ausstellung", 1882 Die grundlich Monographie über "Joh. Chr. Reinhart und feine Rreife", 1883 über bis "Collection Beffner", 1884 die Studie fiber "Potsbam" (in: Bom Fels jum Meer, Febr. 1884, S. 505 ff. mit 15 Iluftr. von D. Strifgel), 1891 eine Ueberfebung von Emil Beffels' "Aniligta". Rach einem fürzeren Aufenthalt. ju Berlin murbe B. als Boller's Nachfolger jur Redaction von "leber Bant und Meer" 1884 nach Stuttgart berufen und widmete feine gange vielfeitige Rraft ber Leitung biefer Zeitschrift, erlag aber ichon in ber Racht bom 17. au ben 18. October 1892 nach turger Rrantheit einer Rippenfellentgundung. Gin Sammlung "Lieber und Sinnfprfiche" hat G. Liebrich mit bem Bortrat und einer Biographie bes Dichters berausgegeben, ausgestattet mit Rabirungen und Febergeichnungen bon deffen Bruder, dem berühmten Maler hermann Baifd (Deutsche Berlagsanftalt, Stuttgart 1893).

Bal. Rr. 6 Ueber Land u. Meer 1892/93, Bb. 69, G. 124.

Spac. Solland.

Baiter: Johann Georg B., namhafter Textkritifer, geboren zu Zurid am 31. Mai 1801, † ebendaselbst am 10. October 1877. Auf den Schuler seiner Baterstadt vorgebildet, bezog er, noch nicht siedzehnjährig, im Frühjah 1818 die Universität Tübingen zum Studium der Philologie, aber ökonomisch Baiter. 191

erhältnisse zwangen ihn schon 1819 wieder nach Zürich zurückzukehren, um für ehrere Jahre eine Hauslehrerstelle anzunehmen. Rachdem er die Universitätsadien dann von 1824—29 unter F. Thiersch in München, Benede und Dissen Göttingen und Lobed in Königsberg sortgesetzt und durch Promotion ex admita in Tübingen abgeschlossen hatte, wurde er 1830 Bicar sür seinen Lehrer. Bremi am Collegium humanitatis in Zürich, 1831 Inspector der Alumnen Stipendiaten), und 1833 (gleichzeitig mit Hermann Sauppe) an die neugründete Kantonsschule gewählt. An dieser ertheilte er den griechischen lementarunterricht mit sast ängstlicher Pünktlichkeit, von einer beneidenswerthen esundheit unterstührt, ohne Unterbruch dis zu seiner Resignation im October 876. Daneben wirtte er von 1833—49 als Extraordinarius an der Unierstät und war von 1837—39, 1843—45 und 1849—65 Prorector des

bmnafiums. Reben Diefer beruflichen und amtlichen Thatialeit, Die allein ichon ein whes Mag von Arbeit forberte, ichuf B. mit feltener Energie und bewundernsurther Ausbauer eine Reihe litterarifcher Arbeiten, Die ihm einen febr geachteten amen in ber gelehrten Belt verichafften. Den Anfang machte 1831 bie (feinen thrern S. Bremi und Joh. Cafp. v. Orelli gewibmete) Reubearbeitung bon pobn's Ausgabe bes Panegprifus von Ifofrates. Dann gab B. 1834 mit remann Sauppe Lpfurg's Leocratea heraus, und bon 1838-50 liegen bie iben "Turicenses" bie nach verschiedenen Richtungen bahnbrechende Gefammtusgabe ber attifchen Redner mit fritischem Apparat, den Fragmenten und Inomaftiton ericheinen (2 Banbe, baneben als editio minor bon 1838-43 me Textausgabe in fleinerem Format). Bleichzeitig war B. aber auch für nbere Autoren thatig, besonders fur Plato und Cicero. Dit 3. C. v. Orelli nd Aug. Windelmann gab er eine fritische Gesammtausgabe ber Werte Plato's Banbe, Burich 1839-42), Die burch Berangiehung neuer wichtiger Sandbriften (Clarkianus und Parisin, A) einen entschiedenen Fortichritt in ber ertfritif bebeutete, und baneben wieber als editio minor eine bloge Tertausabe (1838-41), bon ber einzelne Gefte wiederholt bon B. neu bearbeitet urden (Guthuphro, Apologie und Krito in 4. Aufl. 1861, die Republit in Aufl. 1874, Baiter's lette litter. Arbeit). - 1845 erichienen bon B. und helli bes Babrios Fabellae iambicae nuper repertae, und 1846 als erfter land bon Dibot's Barifer Ausgabe ber attifchen Rebner eine neue Tertesrecenfion s Ifotrates von B., für welchen Autor er befonders forgfältige Studien geacht und icon fruh einen index vocum plenissimus angefertigt hatte (vgl. ratt. Att., Fasc. II, pag. VII), ber im Manuscript 1896 an Dr. Eugen terup überging.

Für Cicero war B. von Orelli schon sehr früh für bessen große Ausgabe ur Mitarbeit herangezogen worden: an der Bearbeitung der Scholiasten und des Inomastikon's (Ciceronis opera edid. J. C. v. Orelli, vol. VI—VIII, 1833—38) d. B. mitbetheiligt, den index graeco-latinus, den index legum und die ummyreichen Fasti Consulares et Triumphales hat er allein zusammengestellt. sür die zweite Ausgabe, welche nach Orelli's Tode B. mit Karl Halm (von 845—62) besorgte, hat B. eine Reihe neuer Handschriften herangezogen, und väter sür seine im Berein mit C. L. Kahser edirte Textrecension dei Tauchnit 1860—67) namentlich für die Briese eine neue Collation des Mediceus gegeben. Ebenso hat er sür Orelli's commentiren Tacitus (2 Bde. 1846—48) die Medicei neu verglichen, und sür die zweite Ausgabe die Annalen neu bestehtet (1858). Ferner hat B. von Orelli's Horaz die editio maior in dritter 1850—52), die editio minor in dritter dis fünster Ausgabe besorgt (1850—68).

und endlich mit S. Sauppe Leafe's Topographie von Athen überfest (3ftich

1844).

Die Publicationen Baiter's sind also sast alle textkritischer Art; ein gemeinsames Berdienst berselben lag in der Ausspürung der besten handschristischen Quellen und in der größten Atribie bei deren Bergleichung, und alle waren um ihrer Sorgsalt und Zuverlässigeit wegen hoch geschäpt. "In Baiter war eint merkwürdige Mischung von rascher Aussassigung mit Rüchternheit, Talt und Scharsblick in der Erkennung von Schäden: Eigenschaften, die gerade in den mit Orelli gemeinsam betriedenen Arbeiten zu dessen idennreichem, genialem Umgestum die richtige Ergänzung bildeten". Orelli selbst hat den Werth Baiter's sehr wohl erkannt und ihn gleichsam als seine rechte Hand betrachtet, in der Einsicht, daß dieser seinen Ideen die richtige Aussührung zu geben wußte. Am politischen Leben hat B. sich nie activ betheiligt; dagegen war er dis an sein Lebensende ein eisriges und thätiges Mitglied der Loge Modestia cum Libertats in Jürich.

Bgl. ben Refrolog (von Arnold Sug) im Feuilleton ber Reuen Burcht Beitung vom 29. und 30. October 1877. Abolf Raegi.

Balber: Richard B., Mathematiter. Geboren am 27. Januar 1818 au Meißen, † am 7. November 1887 gu Giegen. Er murbe 1842 Oberlehm, ipater Projeffor an ber Rreugichule au Dresben und folgte 1868 einem Rufe als ordentlicher Profeffor ber Dathematit an die Univerfitat Biegen, mo er bis au feinem Lebensende blieb. Er war auch Mitglied ber Sachfischen Gefellicaft ber Biffenschaften ju Leipzig. Diefe Thatfachen, unter benen insbefonbere bie Berufung eines Mittelfcullebrers an eine Sochichule immerbin außergewöhnlich ift, beweifen, daß Balger's ichriftftellerifche Leiftungen gleichfalls außergewohn. liche maren. Reben einzelnen Abhandlungen verschiedenen, theilmeife ge ichichtlichen, Inhaltes in ben Beitschriften von Crelle und Grunert fowie in ben Berliner und in ben Sachfischen Sigungsberichten bat B. brei großere Bucher perfaßt. Geine "Determinanten" von 1857 haben es 1881 ju einer 5. Muflage gebracht, wurden 1861 ins Frangofische überfest und bilben bas eigentlich claffiiche Bert fiber Diefen Gegenstand. Seine 2 Bande , Glemente ber Mathe matit" von 1860 und 1862 find ber I. Band 1885 in 7., ber II. Band 1888 in 6. Auflage erichienen und murden, in mehrere Sprachen überfest, aller Orten als mufterhaft in ihrer Strenge und Bollftanbigfeit anerkannt. Seine "Unalp tische Beometrie" bon 1882 ift bochft eigenartig und geiftvoll, tonnte fich aber wegen ber allguichwierigen Schreibart weniger Freunde erwerben, ale bie beiben porgenannten Werte; ihre Zeit tommt vielleicht noch.

Poggendorff, Biograph.-literarisches Sandwörterbuch, Bb. III, 1, S. 67.

Bamberger: Heinrich von B., Prosessor der medicinischen Klinit in Wien, geboren am 27. December 1822 zu Prag, † zu Wien am 9. Rovember 1888, widmete sich dem Studium der Heilfunde in seiner Vaterstadt und er langte hier 1847 die Doctorwürde. Zu seiner weiteren Vervollkommnung suchte an noch Wien auf und bildete sich hier besonders unter Stoda und Rositansky sort. Nach Prag zurückgesehrt sungirte er hier zunächst einige Zeit als Secundararzt am allgemeinen Krankenhause in Prag und dann von 1849—50 als Assischen an der medicinischen Klinik. 1851 übernahm er die Stelle als Assischen bei dem mittlerweile von Leipzig nach Wien berusenen Oppolzer und verblieb hier drei Jahre lang, dis er 1854 einem Kus als Prosessor der speciellen Pathologie und Therapie nach Würzburg solgte. Als Oppolzer 1872 starb, wurde B. als dessen Rachsolger nach Wien berusen, wo er dis zu seinem Lebensende verblieb. Bamberger's Bedeutung liegt vor allem in seiner anerkannten Lehrthätigkeit, die

m einen weit über die Grenzen seiner Wirksamkeit hinausgehenden Ruf verasste. Seine akademischen Borträge zeichneten sich ebenso sehr durch edle, kinde, vornehme Sprache, wie durch den geistvollen Inhalt aus. B. besaß hohem Grade die Gabe, die klinischen Krankeitsbilder klar und präcise zeichnen, in der Darstellungskunft am Krankenbette war er ein vollendeter eisen. Zur Hebung des klinischen Unterrichts an der Wiener Universität hat außerordentlich viel beigetragen; u. a. ist von ihm auch die Berusung Nothsel's ausgegangen. In wissenschaftlicher und schriststellerischer Beziehung wen vor allem Bamberger's Leistungen auf dem Gebiete der Pathologie Circulationsorgane in Betracht. Seine beiden Hauptwerke sind: "Lehrber Krankheiten des Herzens" (Wien 1857), "Die Krankheiten des poetischen Systems" (2. Aust. Würzburg 1864; auch ins Holländische und senische übersetz). In weiteren, nicht ärztlichen Kreisen wurde B. auch seine schone Monographie über Baco von Verulam (Würzburg 1865) nt.

Biogr. Ber. I. 278. Bagel. Bamberger: Budmig B., Dr. jur., geboren am 22, Juli 1823 als eines indifchen Raufmanns in Daing, war ein fruchtbarer vollswirthlicher wie politischer Schriftfteller und einflugreicher beutscher Barlamentarier. frub berbortretenbes lebhaites Intereffe für öffentliche Borgange berbanb inter bem Gindrude ber in feiner Jugend berrichenden politischen Buftande dlanbe, von Anfang an mit einer gemiffen radicalen Richtung im Ginne Befreiung ber Bolfer bom Drude ber Regierenden. Schon auf bem ger Somnafium fur Die Sache ber Bolen begeiftert, fam er als Jungling rubrung mit Burgern, Die felbft ober in ihren alteren Angehörigen Die ftengeit erlebt und bie fich in ihren Erinnerungen an bas republifanische reich erwarmten, mabrend er andererfeits feine Baterftabt als Git ber es-Central-Untersuchungs-Commiffion erblidte, bon ber Die Ermittlung ber togifchen Umtriebe gur Reform bes beutschen Bunbes ausgegangen mar. bem Ginbrude ber fleinlichen Berbaltniffe feines engeren Baterlandes te ihn allmählich ein mit politischem Thatenbrange verbundener ftarter fitionegeift. Bum 3mede bes nur aus negativen Brunden gemablten ums ber Rechte brachte er bie erften Gemefter auf ber Lanbesuniverfitat n au. wo er burch feine philosophifchen Reigungen mit D. Carrière bebet wurde, fobann zwei Semefter in Beibelberg, wo er fich, mit Rapp und nheim befreundet, in ber freien burichenichaftlichen Bereinigung "Balballa" inblte. Das lette Gemefter murbe in Gottingen verbracht, worauf B., Ablegung bes Facultatsegamens in Biegen, im Fruhjahr 1845 ale Acceffift Canalei bes Appellhois in Maing augetheilt murbe. Rach awei Jahren ab er bie Staatsprufung, ber Unftellung im Staatsbienfte ftellte fich jedoch Gigenichaft als Jube entgegen. Er vertiefte fich nunmehr in nationalmifche Studien, aus benen er burch die Rachricht bom Ausbruch ber bifden Revolution aufgeruttelt murbe. Auf Diefe Runde eilte er, ohne umten Plan, mit einem Freunde nach Strafburg, bloß um auf dem Boden tanbes biefer Begebenheiten ju fein. 218 aber die Beiben in Stragburg Deputation ber beutschen Studenten gefeiert wurden, ward es ihnen unbeimfie machten fich aus bem Staube und warteten auf ber Rudfehr in Rarlsbergeblich auf ben Ausbruch einer Bewegung. ("Aus grunen Tagen" ift Episobe bon B. fpater in Robenberg's "Rundichau" geschilbert.) Aber in ng traf B. noch rechtzeitig ein, um an ber Aufftellung ber Forberungen, bie Freund Bit nach Darmftabt brachte, fowie an ben Festlichkeiten wegen Mgem, beutide Biographie. XLVI. 13

ihrer Bewilligung theilgunehmen. Bei aller Freude über ben Umidwung b er jedoch, boll tiefen Digtrauens gegen die Regierungen, bas fcheinbar emorb But nicht geborgen und trat ju beffen Bertheibigung in die Redaction "Mainger Zeitung". Er nahm fobann Theil am Borparlamente in Frank am Dain, wo er im "Bolised" mit einer Rebe gegen Die in Anbrat R. Blum's und Raveaur' fich ausbrudende Bertrauenefeligfeit auftrat. mit Seder Ausgeschiedenen berichtete er fiber bie weiteren Borgange in Baulstirche. Rach Dtaing gurudgetehrt trat er im Ginne Beder's am 16. 2 in einer Bollsverfammlung in einer Beife auf, Die ibm bie Begeichnung .ro Bamberger" eintrug. Er warf in feiner Rebe bie Frage auf, ob man langer 38 beutiche Staaten und 34 Fürften haben wolle und ob bas Civilliften fernerhin für nothig halte. Man beschloß auf feinen Antrag Ertlarung, daß allen beutichen Staaten bas Recht guftebe, fich eine Beria felbft ju geben und daß die republitanische Form überall eingeführt w muffe. Als nunmehr popularer Dann murbe er jugleich an Die Spike neugewählten Burgercomites geftellt. Gein Berhaltnig jur "Mainger Reit mußte er außerlich wieber aufgeben, weil er barin mit bem Staatsrath in Darmftadt, bem Schwiegervater bes Berlegers, in beftigen Streit ger war, er blieb jeboch ftiller Mitarbeiter und Berichterftatter aus ber Rat versammlung zu Frantfurt, wo er in ständigem Bertehr mit Frobel. 3. 30 DR. hartmann, M. Ruge und &. Simon ftand. Bur Beit bes Bromen bes barmftabtifchen Bundestagsgefandten b. Lepel trat er im bemofratifchen & ju Maing beftig bagegen auf. Es fei ein elendes Bubenftud, an ben Bande von Berrathern an ber Freiheit ber Ration theilgenommen babe auf feinen Untrag murbe in einer Abreffe an bas Barlament verlangt. "biefes Machwert ber Berachtung ber Mit- und Rachwelt" überantwortet ! 3m Juli 1848 nahm B. an einem bemofratischen Congresse in Franfjurt theil, ber fich in einer Ansprache an bas Bolt fur Die beutsche Republ flarte. Geit ber Babl bes Reichsbermefers bon ber Sinfalligfeit ber bes Barlamente übergeugt, fiebelte B. wieder nach Maing fiber, mo er fi Ausbehnung ber bemotratischen Bereine auf bas Land widmete. Es nicht fehlen, daß er am 26. October 1848, neben 2. Ruge und Rintel bemotratifchen Congresse in Berlin theilnahm, Diefer mablte ibn foggr Brafibenten; als aber infolge bes Begenfages amifchen ben bemotratifcher ben focialiftifchen Elementen ber garm der Berhandlungen aufs bochfte ge und es ju Beichluffen gefommen mar, wie "Der Bachter bezahlt hinfort Bacht", legte er bas Amt nieber. Temme, ber ben Berhandlungen als 31 beiwohnte, fagt in feinen "Erinnerungen", es habe wol nie "eine unverftant buntelhaftere, robere Berfammlung" gegeben. Rach R. Blum's Erichiegung B. in ber "Mainger Zeitung" mit ber Erflarung auf, nun fei es mit ber archie ganglich aus und in einer Berfammlung bezeichnete er "bie Bolts im Barlament" mit B. b. Bagern an ber Spige als "bie tieferen Urheber Morbes". In feiner bemofratischen Agitation mar er bis Ende 1848 gelangt, bag er ertlaren tonnte, gang Rheinheffen fei ein einziger Demot berein. Auch ber allgemeine bemofratische Turnerbund mar feiner Leitung ftellt, und bei einem am 24. Februar 1849 in Daing gehaltenen Bante Erinnerung fagte B. unter ber Bufte Blum's und ber rothen Fahne in Rebe, noch liege ein Ocean bon Blutsthranen gwifden uns und bem Lande ber Freiheit, "aber wir find Manner ber Butunft". Die bom Barl beschloffene Reichsverfaffung war nicht nach Bamberger's Sinne, Die S manner wie Bagern, Rieffer, Belder flogten ihm "unbegrenzte Antipathie und am 31. Marg 1849 höhnte er in einem Leitartifel bie Raiferbeput

be anegiebe "um einen neuen herrn fur die fouverane Beerbe berbeigubetteln". Jemod erließ er eine fulminante Aufforderung ju einer Bereinigung aller tenofratifden Bereine Rheinheffens nach Bingen, wo am 29. April 1849 bas britalten an ber Reichsverfaffung beichloffen murbe. 218 Brund, marum die Penofratie an bem "bloben Dachwert" fefthalte, gibt B. in feiner Schrift fiber be Erbebung in der Bfalg an, fie habe geglaubt, daß ber burch bie Berfaffung anderte Buftand bem brobenden Abfolutismus gegenüber mit allen Opfern offenen Rampies vertheidigt werden muffe. Bu diefem Rampie jog B. Mit am 7. Dai 1849 mit bem theinischen Gulfecorps aus nach ber in ber frebung begriffenen Pfalz. Zwar hegte er mit feinen Freunden Bedenten, ba bas Bewußtfein, daß es fich endlich um ein gemeinfames Biel handele, rief innen, wie er fagte, ju: "Best ift es Beit!", und in diefem Befuhle "eines anbermeiblichen Dug entschloffen wir uns jum augerften Schritt". Die Entmidung trat jedoch ichon in Borrftabt ein, wohin B. und Big bie bewaffneten Rheinbeffen gur Sammlung berufen batten. Bie troftlos er bie Buftanbe ber Friidaren, welche Unordnung, welchen Mangel, welche Unfahigfeit ber fonftigen fibrer und welch' fleinlichen Geift er boriand, bas ift bon ibm, jum Theil fart perfifirent, in feiner noch 1849 in Frantfurt a. DR. erichienenen Schrift Griebniffe aus ber Pfalgifchen Erhebung im Dai und Juni 1849" gefchilbert, am bamit "Die Bloken ber bemofratischen Bartei rudbaltlos aufgubeden, bamit bie Schaben ausgebeffert murben". In feiner Enttaufchung hatte B. Die Freiicar gur Beimtebr gu bewegen verfucht, man hielt ihm aber bor, er muffe anshalten, ba er die Sache unternommen habe, und fo machte er mit gemifchten Befublen und bei "vollig verflogenem Spiritus" ben Bug mit bis babin, als der Reft am 18. Juni bei Rnielingen über ben Rhein nach Baben übertrat.

Damit endete bie pormiegend idealiftische Beriode des deutschen Batrioten, ber burch bie Umftanbe bewahrt war, fo weit als ber abnlich veranlagte Seder un geben, aber bas Baterland mußte er auf lange bin meiben. Dit Big begab n fich am 22. Juni 1849 in Die Schweig, lebte gunachft mit Frobel in Burich, bann im Berfehre mit Dr. hartmann, Rapp, Alegander Bergen, Bermegh, 3 Fagy, Brag, Rlapta und Turr in Benf, hiernach wohnte er gujammen mit Oppenheim in Bern, wo er mit Lowe, Jacoby, L. Simon und d'Efter in Bertebr trat, Sauptern bes Stuttgarter Rumpfparlamente, in bas er magrenb beffen letten Tagen gewählt mar. Run handelte es fich aber um eine beruflide Beicattigung, und ba folgte er im Berbit 1849 bem Rufe Bifchofsheim's, bes im gleichnamigen Bantgefchafte ju London angeftellten jungeren Brubers feiner Dutter. Bier manbte er fich ebenfalls ben politifchen Flüchtlingen gu und fant im Berfehr mit &. Bucher, Freiligrath, Rintel, Marx. Bon ben frangofifden Alactlingen jog ibn am meiften Louis Blanc an, und bei Daggini mobnte er einer langen Berathung über die Revolutionirung Italiens an. Dagegen fuhrten ibn die Britber Bifchofsheim immer tiefer in bas prattifche Leben ein und bewogen ben 26jahrigen, wieder Unfanger auf einem neuen Gebiete gu werben. Go wurde er im Bantgefchafte "Bifchofebeim, Golbichmidt und Avigdor" allmablich mit bem gesammten Bantfache febr vertraut, insbesondere murbe er mit bem Sandel bezüglich der Ebelmetalle bejagt. Daneben lieferte er Beitrage für Die Dom ofterreichischen Flüchtling Rolacget in Baris gegrundete beutiche Monateldrift und auf A. Bergen's Bunfch eine Abhandlung über beutiche Bufanbe in Proubhon's "Voix du peuple". Als einer feiner Obeime Bifchofsheim Borftand ber Filiale biefes Banthaufes in Antwerpen wurde, folgte er ihm im October 1850 babin und entging bier nur auf befondere Berwendung einem Answeifungebefehle, nachdem ihm aus Deutschland amtlich eröffnet war, b

bom Schwurgerichte in Mains wegen Beleibigung ber Rationalverfammlung w 2 Jahren Befangnig, megen Amte- und Chrverlegung bes beififchen Beeres ju 4 Monaten Correctionehaus und wegen bes Freischarenguge gu 8 Jahren Buch haus, endlich bom Schwurgerichte in Zweibruden jum Tobe verurtheilt worden fei. Beichaftlich hatte er in Bruffel mit bem in feinen Unfangen ftebenben Telegraphenbureau Reuter au thun. 3m Geptember 1851 machte er fich felbftanbig burch Grundung bes Banthaufes 2. A. Bamberger in Rotterbam, wo er fich im Dai 1852 mit Anna Belmont aus Algeh bermablte. Aber ichon im Berbft 1853 nahm er ben Antrag, in bas Banthaus Bifchofsheim au Baiis · eingutreten an, und bamit begann fur ibn eine langere Beit großer Unregungen, indem er fowol im Gefchafte wie im Salon mit ben pornehmften Bertretem ber Bolitit, Litteratur und ber bilbenben Runft gufammentam. In litterarifden und gelehrten Rreifen megen feiner umfaffenben Studien und ber geiftreichen Art feiner Mittheilungen gefchatt, berfehrte er nicht blog mit A. Deigner, Ruranda, bem ichmabischen Schriftfteller 2. Pfau und bem nun ebenfalls in einem Barifer Banthaufe angeftellten 2. Simon aus Trier, fonbern wir finden ibn auch mit 3man Turgenieff an M. hartmann's Krantenbette, in einem Salon mit Em. Arago, George Sand, Barnier- Bages, bem Dichter Labrade, ben Schriftftellern Littre, Forcabe, Lavertujon, im Salon ber Dab. Dibier mit Berrher und St. Beuve, baneben im Beichafteverfehr mit Cremieur, Lamartine, Meberbeer und in Fragen ber aapptischen Unleibe mit bem fpateren englischen Colonialminifter Bofchen; besondere Freundschaft berband ihn mit bem italie nifchen Staatsmann Beruggi. Bei allem, mas Baris ihm angiebenbes bot befolgte er doch bor allem die Entwicklung in Deutschland und fuchte in wichtigen Augenbliden mit feinem offenen Borte einzugreifen. Als 1859 in Gubbentidland fich die Reigung für ein thatiges Gingreifen Breugens und bes Deutschen Bundes für Defterreich in Stalien zeigte, trat er in einer Schrift bagegen auf, beren Titel "Juchhe nach Italia" ironisch bem Rufe ber einftmals an England angeblich vertauften und in Amerita berwendeten beutschen Soldaten nadgebilbet mar, eine Schrift, wegen ber er mit Frobel in beftigen litterarifden Streit gerieth. 1860 hegte er mit DR. Bartmann, Oppenheim und &. Simon in Paris ben Blan, ein Organ ju fchaffen, in dem eine Angahl im Auslande lebender beutscher politischer Flüchtlinge mit einer gewiffen Regelmößigfeit ihm Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland ausüben tonnten. Go ent ftanden die "Demofratischen Studien" von 2. Walegrobe, ju benen B. einen Artifel lieferte, wegen beffen ber barmftabtifche Minifter v. Dalwigt gegen ber ausgeber und Berleger in Samburg eine Untersuchung auf Doch- und Landes verrath einleiten ließ. Rachdem jedoch Oppenheim im September 1861 in Berlin bie "Deutschen Jahrbucher fur Bolitit und Literatur" begrundet batte, lieferte B. feine Auffate bierbin, bon benen Die fiber Die Gold- und Gilber frage, "Berlin und Baris" und über Renan's Leben Jefu hervorzuheben find. Bei ber Entbullung bes Dentmals fur ben im Ballenfee ertruntenen & Simon im 3. 1862 fam er mit Jacoby, Temme, Ranwert zusammen und bielt in Murg eine rahrende Rede über bie Weihe bes Grils. Die nachften Jahr brachten eine Reihe publiciftifcher Arbeiten, in benen B. ben Gebanten vertrat, bag Preugen, welches allein etwas Bleibenbes für Deutschland geschaffen, ben Beruf gur Oberherrichaft in Deutschland befige. Go febr ibn auch bas leben in Baris feffelte, fo muchs boch nach ben Greigniffen bon 1866 feine Sehn fucht nach Rudlehr in die Seimath und nach Betheiligung an ber weiteren Entwidlung. Der frubere preugifche Abgeordnete b. Unruh, ber ofter nach Baris tam, fuchte ihn barin ju beftarten. B. begab fich nach Ems und febrieb bier aunachft Artifel, in benen er feinen ehemaligen Befinnungsgenoffen in Gub- und ihm einen weit über die Grenzen seiner Wirksamkeit hinausgehenden Rus verläusste. Seine akademischen Borträge zeichneten sich ebenso sehr durch edle, ieselnde, vornehme Sprache, wie durch den geistvollen Inhalt aus. B. besaß in hohem Grade die Gabe, die klinischen Krankheitsbilder klar und präcise in zeichnen, in der Darstellungskunst am Krankenbette war er ein vollendeter Reister. Zur hebung des klinischen Unterrichts an der Wiener Universität hat er außerordentlich viel beigetragen; u. a. ist von ihm auch die Berusung Nothwagel's ausgegangen. In wissenschaftlicher und schriftsellerischer Beziehung kammen vor allem Bamberger's Leistungen auf dem Gebiete der Pathologie der Circulationsorgane in Betracht. Seine beiden Hauptwerke sind: "Lehrbuch der Krankheiten des Herzens" (Wien 1857), "Die Krankheiten des halopoetischen Systems" (2. Aust. Würzburg 1864; auch ins Holländische und Italienische übersetz). In weiteren, nicht ärztlichen Kreisen wurde B. auch durch seine schone Monographie über Baco von Berulam (Würzburg 1865) besannt.

Biogr. Leg. I, 278. Pagel.

Bamberger: Bubwig B., Dr. jur., geboren am 22. Juli 1823 als Sohn eines indifden Raufmanns in Daing, war ein fruchtbarer vollswirthdaitlider wie politifder Schriftfeller und einflugreicher beuticher Barlamentarier. Sein frah herbortretenbes lebhaftes Intereffe fur öffentliche Borgange berband ich, unter bem Ginbrude ber in feiner Jugend herrichenden politischen Buftanbe Deutschlands, bon Unfang an mit einer gewiffen radicalen Richtung im Ginne einer Befreiung ber Bolfer bom Drude ber Regierenben. Schon auf bem Mainger Somnafium fur Die Sache ber Bolen begeiftert, tam er ale Jungling in Berubrung mit Burgern, Die felbft ober in ihren alteren Angehörigen Die Clubiftengeit erlebt und bie fich in ihren Erinnerungen an bas republitanifche Frankreich ermarmten, mabrend er andererfeits feine Baterftabt als Git ber Bundes-Central-Untersuchungs-Commiffion erblidte, von ber bie Ermittlung ber bemagogifchen Umtriebe jur Reform bes beutichen Bunbes ausgegangen mar. Unter bem Ginbrude ber fleinlichen Berhaltniffe feines engeren Baterlandes eriallte ibn allmablich ein mit politischem Thatenbrange verbundener ftarter Oppositionegeift. Bum Brede bes nur aus negativen Grunden gemählten Stubiums ber Rechte brachte er bie erften Gemefter auf ber Lanbesuniverfitat Biefen gu, wo er durch feine philosophischen Reigungen mit D. Carrière befreundet wurde, fodann zwei Semefter in Beibelberg, wo er fich, mit Rapp und Oppenheim befreundet, in ber freien burichenschaftlichen Bereinigung "Balhalla" mobl fubite. Das lette Semefter wurde in Gottingen verbracht, worauf B., nach Ablegung bes Facultatseramens in Biegen, im Frubjahr 1845 als Acceffift ber Ranglei bes Appellhofs in Maing jugetheilt murbe. Rach zwei Jahren bestand er bie Staatsprufung, ber Anftellung im Staatsbienfte ftellte fich jeboch feine Eigenschaft ale Jude entgegen. Er bertiefte fich nunmehr in nationalblonomilde Studien, aus benen er burch bie Rachricht bom Musbruch ber frangofichen Revolution aufgeruttelt murbe. Auf Diefe Runde eilte er, ohne bestimmten Blan, mit einem Freunde nach Strafburg, blog um auf bem Boden bes Lanbes biefer Begebenheiten ju fein. Alls aber bie Beiben in Strafburg als Deputation ber beutichen Studenten gegeiert murben, marb es ihnen unbeimlich, fie machten fich aus bem Staube und warteten auf ber Rudfehr in Rarlsrube vergeblich auf ben Ausbruch einer Bewegung. ("Aus grunen Tagen" ift biele Gpifobe von B. fpater in Robenberg's "Rundichau" gefchilbert.) Aber in Mains trai B. noch rechtzeitig ein, um an ber Aufftellung ber Forberungen, Die lein Freund Bit nach Darmftadt brachte, fowie an ben Festlichkeiten megen

aur Annahme. Schriftftellerifch behandelte er um biefe Beit in bem Buche "Die Arbeiterfrage unter bem Gefichtspuntte bes Bereinsrechts" bie englifden Trade Unions, die beutichen Gewertvereine, Die Arbeitgeinftellungen und bas Galfscaffen wefen, worauf Brofeffor &. Brentano mit einer Gegenschrift antwortete. 1878 ericien ferner feine Schrift "Die 5 Milliarben", worin er ein flares Berftanbnig aber ben wirklichen Bergang ber Dinge bei ber nach bem Rrieg mit Frantreich bewirften großen Finangoperation ju geben fuchte. Der Bantgefegentwurf wurde am 16. Rob 1874 pon B. im Sinne einer einbeitlichen Reichsfingnapolitit angegriffen. Bei ber zweiten Lefung ber Strafgefetnobelle am 28. Januar 1876 fprach er fic für Bugelung ber Socialbemofratie burch bas Mittel ber Belehrung aus. In ber Frage bes Socialiftengefeges ging B. jur Oppofition gegen ben Farften Bismard über, beffen gur nationalliberalen Bartei veranberte Stellung er am 21. Juni in einer langeren Rebe ju Maing fchilberte (Rat.-3tg. bom 26. Juni 1878). Alle Bismard im December 1878 ben Schut ber nationalen Arbeit burch bie Finanapolitif bes Reichs anfundigte, wurde Bamberger's Opposition beftiger, benn Freihandel und Liberalismus waren ibm fich bedenbe Begriffe geworben. Er befampfte am 23. Februar 1878 im Reichstage ben Reichstangler wegen feines Tabatmonopolplanes, munichte bei Berathung bes neuen Socialiftengefetes eine nur beichrantte Beit für bie Bollmachten, fprach 1879 bei ber Etatsberathung ben Freihandel bon ber Schuld an ber wirthichaftlichen Rrifis frei, begeichnete bei ber Berhanblung vom 3. Mai über ben Bolltarifentwurf bie Steuerpolitit bes Reichstanglers als verhangnigvoll, trat in ber Schrift "Bas uns ber Schutgoll bringt" gegen jede Art bon Schutgoll auf und ftellte fich, gegenfiber ber bon 204 Reichstagsabgeorbneten für ben Schutzoll erlaffenen Erflarung, an die Spige eines "Bereins jur Forberung ber Sanbelspolitit" in bem er am 25. Dai 1880 eine große Rebe über bas Thema "Ift ber Freihandel ein Reichsfeind ?" hielt. Dit biefer Opposition gegen Bismard bing auch Bamberger's entichiebenes Auftreten gegen bie Borlage wegen Erwerbung ber Samoa-Infeln gufammen, bie am 22. April wefentlich an feinen eingebenben Darlegungen gescheitert ift. Schon lange mit bem rechten Glagel ber nationalliberalen Bartei nicht einverstanden, fchied er am 30. August 1880 nebst Braun, b. Fordenbed, Ridert, b. Stauffenberg und 21 Anderen aus, welche nun die "Liberale Bereinigung" bilbeten. Das Unfallverficherungsgefet murbe bon B. am 26. Marg 1881 befampit, weil ber eingeschlagene Beg grundfalich fei, bie Borlage megen eines Boltswirthichafterathe befampite er, weil eine folde Rorpericait bem Reichstage nicht eine Rebenconcurreng machen burfe, im 3anuar 1882 befampfte er ben Bollanichluß Samburgs, bann nochmals bas Tabalmonopol und am 5. Mai 1883 fprach er fich beim Etat babin aus, bas ber Reichstag, wenn er fich gefund entwideln folle, jum Barlamentarismus übergeben muffe. Seinen weiteren Rlagen über Unterdrudung bes freien Borts in Deutschland trat ber Minifter Schola entgegen. Rach Laster's Tode bob B. am 7. Marg 1884 im Reichstag beffen große Berbienfte hervor, mabrend ibm bom Reichstangler fein Dant ju Theil geworben fei. Bei ber Trauerfeier fur Baster in Berlin bielt B. Die Gebenfrebe. Durch Die weitere Entwidlung im Innern wurde er immer mehr berftimmt; es war, als ob er glaubte, bag ibn hierdurch ein Theil ber Grundlage entzogen fei, auf ber er nach 1866 feine Banblung vollzogen hatte, feine Opposition im Reichstage nahm einen gereigter Ton an und er rudte burch Anschluß an bie beutschireifinnige Fraction fo wei nach links als möglich, ohne wieber Demofrat zu werden. Am 15. Marg 1884 antwortete er auf Furft Bismard's Meugerungen gum Unfallverficherungsgefel mit einer Rebe, in ber er bon gewiffenlofer Gefengebung, focialiftifcher Schrullen und dimarifden Unternehmungen fprach. Auch bei ber Boftbampfer

Band. 199

vorlage tam er am 14. Juni in beftigen Streit mit bem Fürften Bismard; bie Subvention, meinte er, fcabige bie freie Entwidlung bes Sanbels, man folle bie Bermittlung lieber Privaten oder bem Auslande überlaffen. In ber Bubgetcommiffion außerte er fich über Colonialfragen fogar berart, daß Fürft Bismard bies am 26. Juni im Reichstage als höhnische Perfiftage bezeichnete, worauf B. Die Dampfervorlage eine Revanche fur Samoa nannte. Bei Berathung ber Bolltarifnovelle am 11. Februar 1885 griff B. Die Schutzollpolitit bettig an : er behauptete, es hanbele fich beim Getreibezoll um Unterftubung bes Grofgrundbefigers auf Roften bes fleinen Mannes. Sierbei ftieg er aufs nene mit bem fonft bon ibm fo berehrten Farften Bismard gufammen. In ber bie Militarborlage berathenben Commiffion embfahl er am 8. December 1886, bag Deutschland mit Abruftung vorangehe. Das Socialiftengefet fand er bei ber Berathung im Januar 1888 unerträglich, Windthorft's Untrag wegen Belambfung bes Regerhandels gab ihm wieber Unlag jur Barnung bor ber Colonialpolitit, die ihm "faule Fifche" war; für die auf diefem Bebiete begangenen Diggriffe machte er am 26. Januar 1889 Bismard verantwortlich, und beim Rachtragsetat für Oftafrita am 12. Dai 1890 meinte er, fo tonne is nicht weiter geben, endlich rieth er am 5. Marg 1892 jum Aufgeben ber gengen Colonialpolitit. 218 1893 nach ber Enticheidung über bie Militarborlage bie Deutschfreifinnigen fich trennten, ging B. ju ber "Freifinnigen Berinigung" über, nahm aber eine Wiebermahl nicht an und entwidelte ftatt beffen, in Berlin wohnend, eine rege fchriftftellerifche Thatigfeit, bor allem in Berth's "Ration". Angeregt burch Fürft Bismard's "Erinnerungen", feste er in bem Buche "Bismard Pofthumus" (1898) mit ben großen Problemen bet Fortentwidlung bes beutschen Reichs auseinander. Bon feinen fruberen Berken find noch bie "Charafteriftiken" (Berlin 1894) herborguheben. bilberte in biefem Buche eingebend M. Bur, DR. Sartmann, Baster, Rapp, 1. Treitschle, Renan u. A. Gine Ausgabe feiner Gefammelten Berte ift 1894 bis 97 in 4 Banben ju Berlin erichienen. 1898 erlitt er einen Schlaganfall, molte fich auf feiner Befigung in Interlaten, am 14. Marg 1899 aber machte in Berlin ein fanfter Tob feinem Leben ein Enbe. Seine bon ihm innig geliebte Battin hatte er fcon 1874 berloren. Die Ehe war finberlos geblieben.

Refrologe f. im Berl. Tagebl. v. 14., Frankf. Zig. und Köln. Zig. v. 15. März 1899. Bgl. auch Preuß. Jahrb., Bb. 36 v. 1875, Grenzboten v. 2. April 1872, Junktr. Zig. v. 4. Febr. 1882. — Am 17. März 1899 sand im Berliner Künstlerhause eine Trauerseier mit Rede Barth's katt. Im Rovember wurde seine Büste im Gebäude der Reichsbank ausgestellt. — Bamberger's "Erinnerungen", die dis 1871 reichen und namentlich für die Sittenzustände in Frankreich von Interesse sind, wurden im Rovember 1899 von P. Rathan in Berlin herausgegeben (f. Boss. 3tg.

b. 28. Nov., Rat. 3tg. v. 5., Roln. 3tg. v. 18. Dec.).

Bibbermann.

Band: Karl B., Musiter und Musitschriftseller, wurde am 27. Mai 1809 zu Magdeburg als Sohn eines Dombicars geboren, dessen vielseitige tünstlerische und litterarische Interessen der Erziehung seiner Kinder wesentlich zu Statten kamen. Bor allem aber übertrug sich die musitalische Begabung des Baters, die er namentlich als tüchtiger Orgelspieler und als Componist entwickelte, auf diesen Sohn Karl. Er erhielt schon als Knabe vortresslichen Musitunterricht und siel in dem musitalischen Kreis, in dem er sich von Jugend auf bewegte, durch sein Clavier-, später auch durch sein Orgelspiel auf. Tropbem dachte der Bater ursprünglich nicht daran, seinen Sohn Musiker werden zu

200 Band.

laffen. Er fchidte ibn vielmehr auf bas Dagbeburger Domgpmnafium, bami er fpater Theologie ftubiren tonnte und lieg ibn bie Schule bis gur Erlangun bes Maturitatszeugniffes burchmachen. Als es fich aber berausftellte, bag & teine Reigung für die Theologie befaß, willigte ber Bater ein, bag er nad Berlin geben burite, um fich unter ber Leitung Belter's und Bernhard Rlein' jum Mufiter auszubilben. Sierauf begab er fich fur turge Beit nach Deffau mo er Schiller Friedrich Schneiber's wurde und ben Inftrumentalfat erlernte Rach feiner Rudtehr fcblog er fich eng an Ludwig Berger, ber fein Lehrer it Clavieripiel murbe, an und trat auch au Otto Ricolat, bem Componiften be "Luftigen Beiber", in nabe Beziehungen. Auf Anrathen Rlein's manbte er fie im Juli 1830 nach Italien. Er benutte feinen bortigen Aufenthalt, ber fie bis jum Jahre 1832 ausbehnte, bagu, bie altere italienische Dufit und be italienischen Befang grundlich ju ftubiren und ließ fich in Rom burch ben Um gang mit Malern wie Jordan und Alexander Simon auch fur Die Beichaftigun mit ber Malerei und überhaupt mit ber bilbenben Runft begeiftern, bie ib fortan Beit feines Bebens taum weniger als bie Dufit feffelte. Bum Componire tam er in ber erften Beit ber Reife nur felten: erft als er auf ber Rudrei vier Monate in Benedig Salt machte, gewann er ju eigenem Schaffen großer Rube. In Benedig ift bann auch bas meifte bon bem entftanben!, was w aus Band's jungeren Jahren gebrudt befigen, befonbers ber "Liebertre aus Italien und Deutschland" (op. 1). Erschienen find biefe Lieber erft at raume Beit nach feiner Rudtehr nach Berlin, ju Anfang bes Jahres 1834 Da Belter geftorben mar und Rlein bergeblich auf eine Bermirtlichung feine Blane beguglich ber Errichtung eines Confervatoriums fur Dufit burch b Regierung harrte, fand B. in Berlin nur burch Spontini Anregung, Die ibr jeboch nicht genugte, um ibn bort festauhalten. Als ber Winter porfiber ma reifte er junachft in Berlagsangelegenheiten nach Leipzig, wo er Robert Schuman tennen lernte. Durch ihn ließ er fich bestimmen, Mitarbeiter an ber foebe begrundeten "Reuen Zeitschrift fur Dufit" ju werben. Er fcbrieb fur fie bi Stiggen aus Italien und lieferte ben größten Theil ber Rrititen fiber Gefangi compositionen, italienische und beutsche Opern. Auch nahm er eifrig unter bei Ramen Gerpentius an ben Bufammentunften ber "Davidsbundler" theil und jo auch feinen Freund, ben icon erwähnten Maler Simon, mit in ben Rie Diefer aufftrebenben jungeren Danner. Die Berwurfniffe gwifchen Friedrit Wied und Schumann, bei benen B. jufallig auf die Seite Bied's gefomme war, und die Ginficht bon ber geringen praftifchen Wirtsamfeit bes Unternehmen bestimmten ihn jeboch ichon ju Oftern 1836 babon gurudgutreten und fich na Thuringen gu wenden, wo er querft in Jena, bann in Rubolftabt mejentli nur dem eigenen Schaffen lebte. In Diefer Beit lernte ihn D. 2. B. Bol tennen und entwarf in feinen "Portraits und Genrebilbern" ein feffelnbe Charafterbild ber Berfonlichfeit und ber mufitalischen Anfichten bes junge Mufiters.

Rachdem sich B. mit einer Rudolstädterin vermählt hatte, begab er si im J. 1840 mit ihr nach Dresden. Er gedachte hier nur vorübergehende Ausenthalt zu nehmen, sühlte sich aber sehr bald so an diese Stadt gesesse daße er beinahe ein halbes Jahrhundert lang seinen Wirkungskreis in ihr saul Er war ansangs in Dresden hauptsächlich als Componist und Gesangslehr thätig, wobei er durch Reißiger und Lipinski Förderung und Unterstützung genof Auch versehrte er in dem anregenden Areis von Künstlern, Schriftstellern und Dichtern, die damals in der Hauptstadt Dresden zusammen lebten, z. B. m Rietschel, Bendemann, Guzsow, Auerbach, Freytag und Hettner. Während de Jahre 1845 und 1846 unternahm er in Begleitung seines jüngeren Bruder

Band. 201

bes Dichters und Runftbiftoriters Otto Band, eine zweite langere Reife nach Malien und hatte bie Freube, bag biefer, mit bem er in bas innigfte Ber-Baltnift trat, fich nach ihrer Rudfehr gleichfalls bauernd in Dregben nieberließ. Beibe Bruber fingen icon geraume Beit bor bem Jahre 1848 an, fich als Rrititer an bem funftlerifchen Leben Dresbens gu betheiligen. Gie untergogen emeinfam Die Dresbener Runftguftanbe einer giemlich icharfen, aber gerechten Britit, indem fie in Antnubiung an die Runftausstellung bom Jahre 1843 bor allem auf ben "lebensmatten und poefielofen Buftanb ber bilbenben Runft in Dreiben" binmiefen und bie bamals eben pollenbeten Cartons von Julius Schnorr son Carolefelb fur ben Ronigebau in Munchen im Gegenfat gu ben übrigen Dreibener Beiftungen auf bem Gebiele ber Siftorienmalerei als großartig und Dahrhaft bedeutend feierten (pgl. Dresbener Runftzuftanbe, Rr. 1: Malerei mit naberer Berudfichtigung ber biesjährigen Runftausftellung. Allen Runftlern gewidmet bon C . \* und D . .\* [b. b. Band]. Dregden u. Leipzig 1843, 80). Rarl B. übernahm fpater an bem bon S. Sape im 3. 1846 begrundeten Dreedner Tageblatt" bas Referat fur Dufit und Oper und feste Dieje Thatigfeit an bem nach ben Revolutionsjahren begrundeten officiellen Organ ber fadfiden Staateregierung, bem "Dresbner Journal", vierzig Jahre hindurch bis au feinem Ende fort. Gie murbe nur unterbrochen, ale er nach feiner weiten Berheirathung mit einer jungen Ameritanerin im 3. 1861 nach Amerita mite, wo er fich in Rem- Jort und Rem-Saben faft ein Jahr lang aufhielt. Sand in Sand mit feiner Beichaftigung als Rritifer ging bei B. die Musubung ber mufitalifden Production, in ber es ibn namentlich aum Liebe gog. Gine Beit lang nahm er fogar unter ben beutichen Liebercomponiften eine Art führenber Stellung ein und burfte fich ber Anerfennung ber Rritit und bes Bublicums m reichem Daage erfreuen. Leiber hat er feine Lieber nie gefammelt berausgegeben, fo bag es heute fchwer fallt, eine Ueberficht über ihre lange Reibe gu gewinnen. Außer mit eigenen Schöpfungen trat er auch mit Bearbeitungen sobtreicher vollsthumlicher Melobien hervor und zwar nicht bloß mit beutichen, onbern auch mit ausländischen, namentlich italienischen. Gehr umfaffend Dar feine Thatigfeit als Berausgeber in Bergeffenheit gerathener Schape ber alteren Dufit, fur beren Wieberbelebung er unermublich beforgt mar, ohne fich einzubilden, badurch bas moderne Dufitleben bauernd beeinfluffen gu fonnen. In ben Rampfen, Die fich auch in Dresten bezüglich bes Emportommens Richarb Bagner's entipannen, verhielt er fich referbirt, boch mar er gu feiner Beit, wie behauptet morben ift, ein principieller Gegner bes Meifters von Bapreuth. Benn auch borfichtig, fuchte er bem Reuen ftets eine gute Geite abzugewinnen und Danner wie g. B. Beter Cornelius und Abolf Jenfen, Die ihn fur ihren Biberfacher bielten, faben fich burch feine Anertennung freudig überrafcht. Ginen beionberen Berth legte er in aller feiner litterarifchen Bervorbringung auf bie Schonbeit und Reinheit ber Form, in ber er bei feiner bebeutenben Begabung meit mehr leiftete, als es in ber Regel bei ben Tagestrititern ber Mall ift. In Anertennung feiner Berbienfte um die Bebung der Dresbener Runftverhaltniffe murbe er burch die Ernennung jum fgl. fachfischen Sofrath ausgezeichnet, und bei Gelegenheit feines achtzigften Geburtetages burch die Berleihung bes Albrechtsuthens erfter Claffe geehrt. Balb barauf murbe ber bis jum Schlug unermublich arbeitenbe Mann burch ben Tob aus bem Leben abgerufen. Er ftarb in Dresben am 28. December 1889.

Ogl. D. 2. B. Wolff, Portraits und Genrebilber. Erinnerungen und Lebens-Studien. Caffel und Leipzig 1839. III, 234—260. — 5. Beilage um Dresdner Anzeiger vom 30. Dec. 1889, Rr. 364. — Beilage zur Allzemeinen Zeitung 1891, Rr. 22. — Neue Mufit-Zeitung. Stuttgart-Leipzig

202 Banbel.

1891. XII, Rr. 21. — Signale für die musikalische Welt 1890, Rr. 2, S. 19, 20. — Mendel's Musikalisches Conversationstexikon. Berlin 1876. I, 440—441.

Bandel: Ernft von B., Bilbhauer, geboren am 17. Dai 1800 in Ansbach, Cobn bes Appellationsgerichtsbirectors und Bantcommiffare Beorg Friedrich Ritter v. B., trat nach forgiältiger Erziehung im Baterhaufe und nach Bollendung feiner Studien in Rurnberg, fcon 1816 gur Runft uber, erhielt an ber Münchener Atademie unter Rarl b. Fifcher, bem Erbauer bes tal. Sof- und Rationaltheaters die prattifche Unleitung gur Architettur, befaßte fich auch mit ber Malerei, mablte ichlieglich bie Sculptur als Bebensaufgabe und bemabite fein Talent zuerft mit ber lebensgroßen Statue eines liegenden "Dars" (1820) und ben Dobellen einer "Charitas" und eines Faun. Infolge Diefer Leiftungen übertrug ihm Ronig Dar I. jur Restauration bes jog. Schonen Brunnens w Murnberg feche große Figuren und bie Dobelle ju Dofes und ben Bropbeten (1821-22); 1825 unternahm B. eine Studienreife nach Italien, murbe gu Rom mit Thorwaldfen, Joh. Martin Wagner befannt und meifelte dafelbit bu nachmals in ber Balhalla aufgestellte Bufte bes Frang b. Sidingen. 3n Dunchen entstanden zwei Giebelfiguren für die Gluptothet, viele treffliche Bortab buften (Ronig Dar I., Beter Beg, Stieler, Dominit Quaglio, Fr. Garinet) Die Dentmaler fur Ritter b. Stell (im Englischen Garten) und Beter b. Langer; eine Bruppe mit "Umor und Pfpche", Die Statuen einer fich fchmudenden "Benus" und eine "Spes", auch die borgenannte "Charitas" wurden in Marmor ausgeführt (vgl. Runftblatt 1834, S. 182). Durch Ronig Wilhelm IV. 1835 nach Sannover berufen, bethätigte fich B. an ber Reftauration des tal. Schloffe lieferte die Standbilder von Goldoni und Shakespeare am Bortal bes Theaters, für die Schloftirche gwölf Reliefe, ebenfo die "vier Facultaten" an bem neuer Universitätsgebäude gu Göttingen und die Statue Konig Wilhelm's IV. von Diefem Bauwert. Rachbem B. im Winter 1838 auf 1839 au Rom bie Cha ju ber gefeffelten Thuenelba (fpater in Marmor für bas fürftt. Palais ju Det molb) entworfen batte, wendete er fich an fein Sauptwert. Das "Bermann Dentmal" auf ber Grotenburg (ober bem Teutberg) im Teutoburger Balbe Schon als Jungling hatte B. 1819 auf einer Fugmanberung in Detmold übermältigt von ber großartigen, lanbichaftlichen Fernficht, ben Blan gefahl bem Befreier Deutschlands bom Joche ber Romer im Teutoburger Balbe en weithinragendes Denkmal zu ftiften. Das erfte, fleine Dobell entwarf B. 1890 ju Munchen; diefem folgte ein großeres (1834 auf ber Runftausftellung & Berlin), welches 1836 in Marmor umgearbeitet und 1838 weiter ausgeführ murbe, nachdem fich in Detmold ein Berein conftituirt hatte, um die nothigen Gelbmittel jur Musführung biefes Riefenwertes aufzutreiben. Das gange Unter nehmen ift ein glangender Beweis, mas mabrer Fleig in unermudlicher Aus bauer gu leiften bermag und gwar trot aller Schwierigfeiten, welche fich, of Alles gefährdend, entgegenthurmten. Im fortwährenden Rampf um die nu langfam fliegenden und zeitweilig fogar bollig berfiegenden Mittel, feste be ebelgeherzte Künftler fein ganges 120 000 Mart betragendes Brivatvermögen ein Für alle Modelle und architektonische Entwürfe, für die eine Fulle von Bei und Arbeitstraft beanspruchenbe Leitung bes Baues - nahm B. feine Be jahlung. Rur nach langem Drangen war B. ju bewegen, ein feinem erfter Behülfen entsprechendes Tagegelb für fich in Rechnung ju bringen. Die Be ichichte bes Dentmals, worüber eine außerft reichhaltige Litteratur porliegt wird hier nur in Umriffen beruhrt. Um 18. October 1838 murde mit ber 30 Meter hoben Unterbau begonnen, eine Art Rundtempel mit tuppelformige Bedachung, beffen Bollendung bis jum 17. Juni 1846 bauerte; dabei tam ei

203

Material bon 164 000 Rubitfuß bes harteften Canbfteins gur Berwendung, welches die durch öffentliche Sammlungen aufgebrachte Belbjumme vollständig ericopite. B. begann die augerft complicirte, ben Rern bilbende Gifenconftruction, wornber bie aus ftartem Rupferblech getriebenen Theile ber gangen Figur gefügt werben follten; bann ichmiebete er querft bas Riefenichwert, Die rechte Fauft, bas machtig blidenbe Saupt mit Sals und Belm. Leiber gerieth bie weitere Arbeit auf lange Beit ins Stoden, bis die Bereine in Detmold und Sannover Die Sammlungen neu aufnahmen, wozu Ronig Friedrich Wilhelm IV. ein Beschent on 2000 Thalern beifteuerte. Es gab eine Rette von widrigen Zwischenfällen au berminden, wobei auch ein Theil bes porrathigen und theilmeife ichon berarbeiteten Detalls entwendet murbe. Das Werf fam erft 1871 in rafcheren Flug, als fich nach bem frangofischen Rrieg bas öffentliche Intereffe mit ge-Leigerter Lebhaftigteit bem nationalen Unternehmen gumenbete: ber Reichstag potirte 10 000 Thaler, wogu Raifer Wilhelm I. noch 9000 Thaler fügte (1874). Am 16. August 1875 wurde bas vollendete Dentmal, beffen Gejammttoften Die verhaltnigmäßig geringe Summe von 90 000 Thalern betrugen, feierlichft mangurirt. Auf bem wuchtigen Rundbau erhebt fich bie ichlante, bon B. felbft n Rupfer getriebene Statue Bermann's, die Linte auf ben Schild geftutt, Die Rechte mit dem Schwert hoch erhoben. Die Gohe der Figur beträgt bis jum Delmschmud 17 Meter, bis jur Spige bes Schwertes 26 Meter; bas gange Dentmal mit Ginichlug ber Ctandplatte 57 Deter. Das Gefammigewicht beanit fich auf 76 570 Rilogramm. - Der Runftler ftarb am 25. Geptember 1876 auf dem Bute feines Stiefbruders ju Rendegg bei Donauworth. Das amals ofter angeregte Project , bem uneigennutigen Meifter ein eigenes Beadtniß ju ftiften, ift 1899 neuerdings aufgetaucht. - Gein Cobn Beinrich . B., geboren am 23. Juni 1829 ju Munchen, bewies frubgeitig eine große Gertigfeit im Dodelliren bon Bortratbufien und Reliefs, arbeitete 1844 und 1845 in Carrara und Rom, ging 1849 nach London, wo er zuerft bei dem Bilbhauer Campbel arbeitete, bann aber felbftandige Bilbmerte ichuf, barunter Die Statue eines jungen Uchill, eine reitende Bacchantin, fterbende Amagone 4. f. w. Der bielberiprechende junge Mann ftarb icon am 10. October 1864 ju London. Geine lette Schopfung mar eine lebensgroße "Mignon" in Rarmor.

Bgl. E. v. Bandel, Die Arminsfäule. Hannover 1861. — Thorbede, Jur Geschichte des Hermannsbenkmals. Detmold 1875. — H. Schmidt, E. v. Bandel, ein deutscher Mann und Künstler. Hannover 1892 u. 1893. — Jul. Meyer, Lexison II, 669. 1878. — Fast alle illustrirten Zeitschristen brachten Abbildungen des Denkmals und Porträts des Meisters, so gab z. B. Prof. Desterley eine Innenansicht der Wertstätte mit dem Künstler und seinen Gehülsen, in der Gartenlaube, 1872 S. 442 u. 443. — W. Döring schildert einen Besuch beim alten Bandel, im Daheim 1875, Nr. 5, S. 70 u. s. w. Reuestens brachten noch The New England Magazine (Boston, April 1895, S. 160 ff.) eine Biographie Bandel's von Myron R. Sansord mit 5 Ansichten des Denkmals.

Baensch: Wilhelm B., Berlagsbuchhandlung und Buchdruckerei in Dresden. Die Geschichte der Firma Baensch ist ein gut Stück Magdeburger Buchhandel, umfaßt sie doch einen Zeitraum von reichlich siber 200 Jahre. Rotar Todias Schröter und Buchhändler Lüderwalt erhielten auf ihr Ansuchen am 27. Juni 1668 die Concession zum Betriebe des Buchhandels auf 10 Jahre, seboch schon 1670 solgte der Concession ein Privilegium zum alleinigen Betriebe diese Gewerdes. Seit 1674 war Lüderwalt alleiniger Besider, da sein Association diesem Jahre austrat und nach hamburg zog. Lüderwalt ftarb am 13. März

204 Baenich.

1693 und bas Gefchaft ging an Johann Ricolaus Gerlach, feinen Schwiegerfobn, ber bereits langere Beit in feinem Saufe gearbeitet, Aber. Diefer ftarb indeffen icon nach biei Jahren und feine Wittme beirathete Chriftobb Seibel. Berlach hatte nur einen Cobn, ber fpater nach Dresben auswanderte und ein eigenes Beichaft begrundete, Die fpatere Firma C. A. Beper. Seibel ftarb um 1720; bas Gefdaft murbe nun von feiner Bittme weiter betrieben, mahrend fie zwei Nabre ibater icon in Gemeinschaft mit ihrem Schwiegeriobn Scheibhauer Berlagsartitel beröffentlichte. Auf Berlagswerfen aus bamaliger Beit tommt die Firma Seibel & Scheibhauer'iche Buchhandlung bor, mabrend nach Scheibhauer's Tobe fein Sohn Joachim Ernft bas Befchaft übernahm und bie Rirma fich in Scheibhauer'iche Buchbandlung umanberte. Joachim Sch. mar in feinen letten Lebensjahren erblindet, Die Leitung übergab er baber feinem Dieponenten Fr. With. Bauer, ber fie bann am 30. Juni 1798 tauflich bon Scheibhauer erwarb und unter feinem Ramen fortführte. Seine Bittme pertaufte am 1. October 1804 bas ihr perbliebene Baarenlager an 3. B. Geffenland, geboren am 19. Januar 1765, ber im 3. 1810 ftarb, worauf A. F. bon Schut bas Beichaft aus feinem Rachlaffe fauflich erftand. Mus feinem Berlage ift bemertenswerth ber erfte Berfuch eines Abregbuches ber Stabt Magbeburg. Er verlaufte feine Sandlung am 3. Mai 1817 an &. Rubach, geburtig aus Berlin, † am 15. Februar 1856. Diefer berfaufte 1836 bas Sortimentegeschäft und fiebelte mit feinem Berlage nach Berlin über. Durch bedeutende Berlagsunternehmungen überaus in Anspruch genommen, gerieth er in materielle Sorgen und manbte fich in feiner geschäftlichen Roth an feinen Freund Emanuel Baenich, geb. am 30. October 1789, † am 22. Juni 1864 in Magbeburg, ber bas Berlagegefchaft 1848 für feinen Sohn Wilhelm erwarb und beftimmte, baß ber Git nach Leipzig ju berlegen fei. Bilbelm B., geboren am 25. 3anuar 1828 ju Magdeburg, erlernte ben Buchbandel bei feinem Bruder Emil in Magbeburg ; bem neuerworbenen Geschäfte wibmete er feine gange Sorgialt und fügte bem Berlage noch ein Commiffionsgeschaft bingu, bas er 1850 mit zwei Committenten begann und 1867 an Bermann Fries mit 89 übergab. 3m Laufe ber Jahre tamen ju bem erworbenen Rubach'ichen Berlage und ben eigenen Artiteln ber Firma Bilbelm Baenich noch Berlagsartitel einer großen Ungahl anderer Firmen, fowie weitere einzelne Artitel bon berichiedenen frangofifchen Berlegern, fodag ber Berlagsfatalog beute gegen 1000 Bublicationen umfaßt. Es find barunter hervorzuheben: Dietrich's Forftflora, Deutschlands Flora (mit 500 Rupfertafeln), Sperling's Raffehundtypen und eine weitere Reife naturwiffenichaftlicher Berte von hochfter Biffenichaftlichfeit; auch die militarifdpolitifche Richtung wird in bervorragendem Daage gepflegt, nicht vergeffen bar babei werben bes Commiffionsartifels "Chronit bes Cachfifchen Ronigshaufes und feiner Refidengftadt" (1878). 3m 3. 1862 erwarb B. Die Buchdruderei pon 3. C. Baffermann, ber er im Laufe ber Jahre noch Schriftgießerei, Stereotypie, Galvanoplaftit, Aplographie und Buchbinderei angliederte. 3m Darg 1878 wurde bas gange Befchaft nach Dresben verlegt. Die Aufnahme feines alteften Sohnes henry im Juni 1880 als Theilhaber veranlafte ben ingwifden jum Bebeimen Commergienrath ernannten und in ben erblichen württembergifchen Abelftand erhobenen Inhaber Wilhelm b. B. eine Zweigniederlaffung in Berlin ju grunden und mit ber Führung ber Beichafte feinen Cohn ju betrauen. 1888 trat fein Cohn William in die Dresbener Sandlung ein, mabrend Benry b. B. als Theilhaber austrat und bas Berliner Gefchaft fur eigene Rechnung. gufammen mit Defar Stein als Theilhaber fortführte. Rach Gjabriger Thatigteit ichieb Benry b. B. aus und ber Bruber feines Mitbefigers, Balbemar Stein, erwarb das Unternehmen für fich allein. B. ftarb im 3. 1899; fein Bruber

Bapft. 205

Emil Baensch, Hosbuchkändler, wurde geboren am 8. September 1817 ju Magdeburg, † am 12. November 1887, begründete am 19. Januar 1841 die Firma "Emil Baensch in Magdeburg", die 1873 an G. A. Clodner und von diesem 1875 an C. E. Kloh, geboren am 14. Juni 1848 in Wahren bei Leipzig, weiterverkaust wurde und von lehterem noch heute under seinem Ramen weitergesührt wird. Das Geschäft umsaßt Buch- und umsthandlung sowie auch kleinen Berlag pädagogischer und theologischer Richnung. Der Sohn Emil's, Johannes B., ist seit dem 24. December 1883 beilhaber der Firma W. Drugulin in Leipzig.

Bapft: Balentin B. (Babit, Papa), ein Leipziger Druder und Buch-Sanbler, befannt bor allem burch bas nach ibm benannte Gefangbuch bon 1545. s ift bies bas lette unter Luther's Augen entftanbene und mit einer neuen Dorrebe bon ihm verfebene evangelische Gefangbuch (mit Roten). Daffelbe fanb Die weiteste Berbreitung, wurde von B. felbft noch funi Dal (1547, 48, 51, 53, 55) und ebenfo wiederholt bon feinen Rachfolgern aufgelegt; bon Jat. Bermald in Leipzig murbe es und gwar ofter nachgebrudt und auch viele andere Sejangbucher aus ber zweiten Galite bes 16. Jahrhunderts find nach Bahn ( u.) nur mehr ober weniger veranberte Abbrude biefes Bal. Bapit'ichen. Bas ben Druder beffelben betrifft, fo weiß man über ibn nicht gerabe viel. Das meifte davon verdantt man den Forschungen Albrecht Rirchhoff's. Darerhielt B. 1541 bas Leipziger Bürgerrecht als "Buchftabenfeber" und Eleichzeitig begann er bas Gelchaft mit einer Preffe, ber 1544 eine zweite folgte. Er muß aber bamale nicht gang jung gemejen fein, benn icon 1535 mar ibm Eine Tochter geboren worben. Bas er aber borber getrieben hat und woher er Pammte, ift nicht befannt. (Die frubefte Spur bon ibm, Die wir tennen, ift on 1530, in welchem Jahre er mit Jat. Thanner einen Sandel megen Garn Satte.) Obwol B. mit fo geringen Mitteln anfing, bag er auf bie Gulfe Dritter augewiesen mar, und obwol er biefe auch weiterbin nicht gang entbebren sonnte, ging es boch ftetig bormarts. Er befam Auftrage bon ber Univerfitat, midte aber namentlich auch viele lateinische Schulbucher - barunter ins-Sejondere folde von Joachim Camerarius - und gabtreiche Erbauungsichriften Tarb ergielte mit biefen beiben Arten bon Berlagemerten Erfolge. Auch icone Motenbrude hat er außer bem ermähnten Gefangbuch herausgegeben; boch tommt er in Diefer Sinficht lange nicht einem Georg Rham in Bittenberg ober ben Rarnberger und Augsburger Drudern an Bedeutung gleich. Geine Thatigfeit bat aberhaupt ein frubes Ende gefunden; benn ichon im Mary 1556 tommt Teine Bittwe por, und wenn bas Gefangbuch bon 1555 bie Schlugichrift tragt: in Bal. Bapft's Druderen, fo mar er vielleicht bereits bamals nicht mehr im Stanbe, bem Geichafte borgufteben. (Die Schlufichrift ber Auflage bon 1557 beißt freilich wieder: Gebrudt . . . burch Bal. Bapft, bas tann nach bem Belagten aber nur aus einer fruberen Auflage berübergenommen fein.) Das Geidait wurde nach Bapft's Tobe junachft mit ber Firma "Bal. Bapft's Erben" unter Leitung bes Schwiegerfohns Mag. Ernft Bogelin fortgefest, bis um 1562 eine Theilung ftattfand und einige Jahre fpater Bogelin auch ben ihm nicht sugefallenen Theil erwarb, worauf ber Rame Bapft's auf Werten bes Buchbrnds endaultig verschwindet.

Bgl. Kirchhoff, Entwidelung des Buchhandels in Leipzig u. f. w., 1885, S. 66—68 und dessen mancherlei Mittheilungen im Archiv f. Gesch. d. deutsichen Buchhandels des. XVI, 250—252, wo eine kurze Uebersicht über seine Buchdruckerthätigkeit gegeben, u. XI, 216 f., wo ein Berzeichniß seiner Berzlagswerke abgedruckt ist; im übrigen s. Vorhauer's Register über Bd. 1—20

Barr. 206

bes gen. Archips, 1898. - Inbetreff bes Bal. Bapft'ichen Gefangbuches Badernagel, Bibliographie g. Beich, d. beutich. Rirchenliebs, 1855, G. 19 und Bahn, die Melodien b. beutsch. eb. Rirchenlieder, Bb. 6, 1893. S. E R. Steif

Baer: Frang Jofef B., Gebeimer Rath und Borftand ber Oberdire bes babifchen Baffer- und Stragenbaues, geboren ju Ronftang am 16. 1809, † ju Rarlsrube am 16. Auguft 1890. Cobn eines Brofeffors am the gu Ronftang erhielt B. bort feine erfte gelehrte Schulbilbung, befuchte bie verfitäten Freiburg und Beibelberg, wo er Philosophie, Mathematif, Ro wiffenschaften, Boltswirthschaft und Rechtswiffenschaft ftubirte, beftand 1830 cameraliftifche Staatsprufung und war bann an mehreren Domanenberwaltu und feit 1835 als Gecretar und Caffier an ber neugegrundeten Allgeme Berforgungeanftalt im Großbergogthum Baben thatig. 1836 murbe B. R rungeaffeffor bei ber Rreisregierung in Mannheim, 1839 Affeffor im Miniften bes Innern. Bei ber Oberbirection bes Baffer- und Stragenbaues murd 1842 als ftaatewirthicattlicher Rath angestellt, einer Beborbe, beren Gebibon nun an, theils als Mitglieb, theils als Referent über ihren Gefcaftetrei Ministerium bes Innern, gulegt ale Director magrend voller 45 Jahre gehörte. 1887 erbat er feine Burubefegung und widmete Die legten Bebens

noch, feiner Reigung entsprechend, wiffenschaftlichen Arbeiten.

Als Borftand ber genannten Oberbirection, ju beren Geichaftefreis 1872 ber Gifenbahnbau gehörte, bat er ben Bau bes größten Theiles ber fchen Bahnlinien in oberfter Inftang geleitet, unter feiner Berwaltung 1 Die Rheincorrection fortgefest, Die Berbefferung der wichtigften Fluglaufe genommen, wurden Safenbauten ausgeführt, neue Stragen gebaut, fur Die faltige Unterhaltung ber bestehenden geforgt. Es ift ein bleibendes Ber Baer's erfannt ju haben, daß auch in dem Beitalter ber Runftbauten auf Gebiete ber Gifenbahnen, bes Waffer- und Strafenbauck, Die einfache Stra unterhaltung eine wichtige Sache fei und bag bie Staatsftragen (gewoll Landftragen genannt) auch beute noch ihre große Bedeutung im Bertebre befigen. Als man in Baben, um fur bas Staatsbudget Erfparniffe gu mo in den 1850er Jahren viele Stragen aus dem Staatsverband losiofte und Gemeinden fiberwies, andere durch die Gemeinden mitunterhalten ließ, m B. es fich jur Aufgabe, bei ben Gemeinden bas Intereffe an ben Strage meden und zu erhalten. Als 1868 und 1884 gefetliche Regelungem Stragenwefens erfolgten, mar bei ben Borbereitungen ju Diefer gefengeber Thatigfeit B. mit großem Berftandnig und raftlofem Gifer thatig. Gs wefentlich fein Wert, daß eine febr große Angabl von Strafen in die Fills ber Rreife aufgenommen und baburch biefen Organen ber Selbstverma ein wichtiges Gebiet einer fur Die Besammtheit nutbaren Thatigfeit ermurbe. Als 1872 die Gifenbahnbauberwaltung bon jener des Baffer-Strafenbaus getrennt murbe, mar er beftrebt, in ben Wirfungefreis ber Leitung anvertrauten Beborbe andere wichtige Gefchaftszweige ju gieben: topographische Bureau, bas alsbald eine neue Rarte bes Großbergogthums auftellen hatte, bas Landesculturmefen einschlieflich ber Feldbereinigung un Cataftervermeffung, benen er feine Arbeitstraft in ausgiebigfter Beife mib Dan hat es oft bemangelt, bag an ber Spige bon Collegien, beren t Mitglieder Technifer und benen nur technische Behörden unterftellt find Baben faft immer Juriften ober Cameraliften fteben. B. bat Die Schwier einer folchen Stellung gludlich übermunden, einerfeits indem er in rein nischen Fragen Die Fachleute nicht belehren wollte, andererfeits, indem er I ben hohen Grab feiner allgemeinen Bilbung und bie foliben Renntniffe, b

nd aud auf technischen Gebieten zu erwerben erfolgreich bestrebt mar, bennoch im rechten Augenblick einen bestimmenben Ginfluß auch auf die Radmanner auszufiben berftand. Seine grundliche Orientirung in ber Technit feines Bermaltungsgebietes befähigte ihn auch jur Bertretung ber Bedurfniffe beffelben bei ben boberen, ben einschlägigen Fragen fremb gegenftberftebenben Inftangen. In biefer Richtung bart auf Die Errichtung bes Centralbureaus fur Meteorologie und ondrographie und auf die neue Organifation der Wafferbaubeborden in Baben bingewifen werben. Die Bielfeitigteit feiner Bilbung geigte fich auch in feinem feinen Runftberftanbnif, bem eigene Befähigung ju fünftlerischer Thatigfeit jur Geite ftanb. Aud litterarifch mar er productiv durch inftematifche, flatiftifche und hiftorifche Arbeiten aus bem Gebiete feines amtlichen Wirfens, theils felbftandige Werte, theils Drudfdriften und Artitel in Zeitschriften. - B. gehorte auch ber bab, Zweiten Rammer pon 1851 bis 1865 an. 1855 bis 1860 mar er Borftand ber Bubgetcommillion und Mitalied bes landständifchen Ausschuffes. Sachtundig und mit anerlannter Autorität iprach B. über Fragen bes Budgets und wirthichaftliche Angelegenheiten. Gin Berfuch, feiner Objectivität in ben Berhandlungen über bas Concordat im 3. 1860 burch einen Bermittlungsantrag Beltung zu verschaffen. tonnte feinen Erfolg haben, da die Frage von der Mehrheit als eine ausschließlich politifche und bie Befeitigung des Concordats wefentlich als Eroffnung ber Aera tines Liberglismus betrachtet murbe, bem allerbings bie Spmpathien Bger's nicht gehorten. Gin flarer, porurtheilslofer Dann, febr anregend in fleinem gefelligen Areife, frei von bureaufratischer Engherzigkeit und Ueberhebung mar B. von benen, die ihn wirklich tannten, febr bochgeschatt. Das lebhafte Intereffe, mit bem B. alle Borgange bes burgerlichen, por allem bes wirthichaitlichen Lebens, jeden Fortidritt auf dem Gebiete ber Wiffenichaft, alles Bemertenswerthe auf jenem der Runft verfolgte, blieb ihm bis in bas hohe Alter von 81 Jahren treu, bas er in einer nur gang gulett etwas getrubten geiftigen und torperlichen Frifche und Ruftigfeit erlebte.

Schriften: "Die Wasser- und Straßenbauberwaltung im Großherzogthum Baden" (1870); "Chronit über Straßenbau und Straßenverkehr in dem Großberzogthum Baden" (1878); "Das Straßenbauwesen im Großherzogthum Baden inter dem Einstuß der Eisenbahnen mit besonderer Rücksicht auf den Kreis- und

femeindewegebau und auf die Strageneifenbahnen" (1890).

Bab. Biographien IV, 518 ff. v. Weech. Baer: Rarl Ernft bon B., berühmter Raturforicher, entftammt einer im, urfprunglich in Beftfalen anfälfigen beutschen Familie, bon ber ein etwa um die Ditte bes fechgehnten Jahrhunderts nach Lipland fam. d Errift murbe am 17./28. Februar 1792 als Sohn des Gutsbefigers Dagnus fante b. B. auf bem Landgute Biep in Efthland geboren. Geine erfte Ererhielt er im Saufe feines Ontels Rarl Beinrich b. Baer in Laffila; n Eam er 1807 nach Reval in die fogenannte Ritter - Domichule, Die er 0 mit bem Beugnig ber Reife berließ, um in Dorpat fich bem Studium Medicin ju widmen. Seine Pflegeeltern, fowie fein Bater, hatten eigentlich Inf t, bag Rarl Militar werben follte; anfange ichien ber Jungling biefen auch nicht abgeneigt. Was ihn fchlieflich veranlagte, fich ber Debicin wer ben, ift unbefannt. 3m August 1810 wurde der junge Rarl an der ver tat ju Dorpat immatriculirt; am 29. August (10. September) 1814 er nach Bertheibigung einer lateinischen Differtation ("De morbis inter hote os endemicis" (88 G.) jum Dr. med. promovirt. Während der Studient borte B. Borlefungen beim Botanifer Lebebour, beim Anatomen Cichorius, am Philologen Burbach, - Prapariritbungen wurden nicht abgehalten; fiber ine Minichen Behrer, ben Chirurgen Dofer, ben Geburtshelfer Deutsch und ben

Mediciner Balt urtheilt B. nicht febr gunftig. Die Studienzeit verlie gangen regelmäßig; nur ein Dal unterbrach B. feine Arbeiten, als October 1812 mit einigen Commilitonen fich nach Riga begab, um fic in den Sofpitalern bulfreich ju ermeifen. Die Abficht mar lobenswert 29 Mediciner jogen nach Riga, faft alle erfrantten am Tophus, auch B. ftarben. B. gelangte bei biefer Belegenbeit au ber Ertenntnig, bag er praftifchen Argt fich nicht eigne. Dem bamaligen Gebrauch folgend, verli unmittelbar nach feiner Doctorpromotion feine Beimath : er follte frembe & und fremde Menichen feben; er follte feine im gangen boch febr ungent medicinifche Bilbung bervollftanbigen, um bereinft in feiner Beimath feger wirfen gu fonnen, fo munichten es bie Eltern und bie Familie. Aber ei anders. B. reifte im Auguft 1814 über Ronigsberg nach Berlin, bann nach Bien, befuchte bie Rliniten ber berühmten Brofefforen Beer, Ruft. Silbebrandt - ohne besonderen Gifer. 3m Berbft 1815 ging B. nach burg, eigentlich in ber Abficht, bafelbft bie nothwendigen flinifchen S fortgufegen - aber er murbe burch Dollinger gefeffelt. Er beginnt fid anatomifden und embryologifden Arbeiten au beschäftigen. Das giebt ib bas padt ihn, gleichzeitige Arbeiten Banber's über Entwidlung bes bub nehmen feine Aufmertfamfeit in Anfpruch, liebensmurdige Denfchen wir bon Genbed machen ihm ben Aufenthalt in Burgburg febr angenehm. 3 gar teine Reigung gur prattifchen Medicin verfpurte, fo ericbien ihm bie labung Burbach's, nach Ronigsberg als Profector ju tommen, febr erwi Rachbem B. bas Binterfemefter 1816/17 in Berlin verbracht, nachbem er Eltern und Bermandten im Commer fluchtig besucht hatte, trat er im ? 1817 feine neue Stellung in Ronigsberg an: es eröffnete fich ihm ein Lebengabichnitt voller Thatigfeit als Forfcher und als Lehrer. - Faft Jahrzehnte, von 1817-1834 bauerte Baer's Aufenthalt in Ronigsberg febr bedeutungsvolle Beit; bier murbe er aus einem Minger ber Biffer ein auf der Sobe feiner Beit ftebenber Belehrter: als folcher berließ er bi Univerfitatsftabt und bie fleinen Berhaltniffe, um auf rufficem Boben fic größeren Spielraum für feine Wirtfamteit ju fchaffen - freilich auf gar beren Bebieten, als er es eigentlich wünschte.

B. war nach Ronigeberg mit ber ausgesprochenen Reigung für Und und naturwiffenschaft gefommen, bei Burdach, dem Brofeffor fur Ans und Phyfiologie, fand er weitere Unregung und wiffenschaftliche Unterfit Auch im Rreife ber Collegen Beffel, Schweigger, Reumann u. A. gefiel e aut; bennoch ftrebte er fort. Er hatte fich bereits 1819 mit einem Fr b. Debem berheirathet, und fehnte fich nach einer felbftandigen und unabha Stellung. Geine Buniche gingen nach biefer Richtung auch in Roni balbiaft in Erfullung: er murbe icon 1819 jum auferorbentlichen und aum ordentlichen Brofeffor ber Boologie ernannt, unter Beibehaltung ber fectur, und 1826 jum orbentlichen Brofeffor ber Angtomie, mabrend bie fectur in die Sande bes jungen Burbach überging. Go war B. orden Brofeffor ber Zoologie und Anatomie. Director ber goologischen und an ichen Anftalt, mit 900 Thalern Gehalt, 400 Thalern Facultatseinfünft freier Bohnung; er befand fich in einer für jene Beit immerbin gunftigen Er war außerordentlich fleißig und ftrebfam: er las Unatomie, Zoologie, die anatomischen Praparirubungen, grundete ein zoologisches Dufeum, mit Burbach für Erweiterung ber anatomischen Cammlungen; baneben b botanifche Borlefungen und verfah die Stelle eines Directors des botat Bartens, mabrend ber eigentliche Inhaber bes Umts auf Reifen mar. babei mar B. ale Forfcher und Schriftfteller unermublich. Reben vielen !

anatomischen Arbeiten begann B. seine entwicklungsgeschichtlichen Studien, deren Eigebnisse ihn für alle Zeiten zu einem der hervorragendsten Forscher gemacht baben; hier in Königsberg wurde B. zum "Bater der Entwicklungsgeschichte". Er entbeckte das Säugethier-Ei (1827); hier veröffentlichte er den ersten Band leiner "Entwickelungsgeschichte" (August 1828). B. war durch seine Arbeiten dalb bekannt geworden, er hatte in Königsberg eine angenehme Stellung, sowol in den Universitätsfreisen wie in der Stadt; er lebte in glücklichen Familienverhältnissen und doch wünschte er Königsberg zu verlassen. Warum? Darauf zu antworten ist schwer. War es der Wandertrieb, der auch heute noch im deutschen Prosessor stedt? Er machte Reisepläne aller Art und konnte sie micht aussühren, machte allerlei Anstrengungen, an eine Universität des Westens zu kommen, er wäre so gern nach Halle an die Stelle Medel's gegangen: verseblich — man berief ihn nicht. Das verstimmte ihn.

Da wurde ihm die Stelle eines Mitglieds der Atademie der Wissenschaften in St. Petersburg angeboten: er schwankte sehr lange — Familienverhältnisse guben den Aussichlag: er sagte zu. Im Juli 1834 wurde er zum ordentlichen Nitglied für Zoologie an der Atademie der Wissenschaften zu St. Petersburg mannt. Kurz vorher hatte die kgl. preußische Regierung an ihn die Ansrage gerichtet, ob er nach Halle als Nachsolger Medel's gehen wolle. Es war zu hat. B. antwortete, er habe sich bereits durch eine seste Zusage in St. Beters-

burg gebunben.

Am 19. October 1834 verließ B. mit feiner gangen Familie bas ihm gur

und Collegen.

Das Aufgeben ber Profeffur in Ronigsberg und die Ueberfiedlung nach Et Betersburg mar ber bedeutungsvollfte Schritt in Baer's Leben. Er verließ Abnigeberg, weil ihm die Berhaltniffe bafelbft gu flein schienen, er hoffte in bin großen Rugland gunftigere außere Bedingungen für feine miffenschaftlichen Beftrebungen au finden, als er fie in Ronigeberg gehabt hatte. Aber er fab halb getäuscht - es tam gang anders, als er es geträumt und gehofft hatte. Das B., trot ber ihm in Rugland junachft entgegentretenden Ginberniffe, binnoch fich ein reiches Arbeitsfelb fchuf, lag in feiner glangenden Begabung, de ihm geftattete, auch auf einem anderen, als feinem bisherigen Gebiet fich Emberen ju erwerben. B. war in Ronigeberg Lehrer und Forfcher gemefen - tr mar Brofeffor im wirflichen Ginne bes Bortes, Mitglied einer Unibeffitt: in St. Betersburg follte er junachft nur Foricher fein; Die Berfuche, ich eine Lehrthätigleit ju fchaffen, waren nicht gang befriedigend - bie Atademie bit Biffenschaften ift teine Lehranftalt. Die Bortrage, Die B. in ber bamaligen Bibito-dirurgifchen Atabemie hielt - er las vergleichende Anatomie in latei-Mider Sprache - waren nicht geeignet, bie altgewohnten atabemischen Borlelungen ju erfegen. Er tonnte auch feine entwicklungegeschichtlichen Forschungen mot nach Belieben fortjegen, es fehlte ihm bas geeignete Daterial, es fehlte om in Arbeitslocal: er ließ ben bereits 1829 begonnenen zweiten Band feiner Inwillungsgeschichts-Arbeit unbeendet. Anjangs hatte er auch mit materiellen Sorgen ju fampfen.

Das war alles bazu angethan, um ihm den Ausenthalt in St. Petersburg nicht angenehm zu machen. Allein B. überwand alle hindernisse, er unterdrückte alle alten Bünsche und Gestühle, er ließ Anatomie und Entwicklungsgeschichte almählich sallen; sein scharzer Blick erkannte, daß auch auf andern Gebieten neu Ausgaben zu ersüllen, neue Fragen zu beantworten seien, das gab ihm deschäftigung und Lufriedenheit. Ueberdies wurde seine materielle Lage sehr

balb eine bessere: er wurde zum Bibliothetar der zweiten (ausländischen theilung der Bibliothet der Atademie ernannt, er wurde (Juni 1841) ordentlichen Prosessor der vergleichenden Anatomie und Physiologie an demaligen medico-chirurgischen Atademie, einer Bildungsstätte sur Militär derusen; man wählte ihn (1843) zum Mitglied des med. statistischen Con Alle diese Rebenstellungen nahmen Baer's Arbeitstraft sehr in Anspruch, sie vermehrten seine Einnahmen. Seine Thätigkeit war eine ganz ander worden, dazu kam, daß er (Januar 1846) aus der Stellung eines Atadem sübergesührt wurde; dabei wurde ihm das sogenannte anatomische Museum die darin enthaltenen Sammlungen übergeben; als Zoologe hatte er — Rechabt. Damit gelangte B. endlich in sein altes anatomisches Fahrwasser ordnete die Schädel seines Museums und begann sich mit craniologischen antbrodologischen Arbeiten zu beschäftigen.

Die verschiedenen Aemter, die B. verwaltete, legten ihm sehr verschie Pflichten auf, und da er sich redlich bemühte, seine Aufgaben zu erfüllen war er auf sehr verschiedenen Forschungsgebieten thätig. Dazu tam, daß weite russische Reich ihm reichlich Gelegenheit bot, die Plane seiner Ju auszuführen — er konnte reisen. Es wurden ihm sowol wichtige wissenst liche Ausgaben gestellt, als auch die Mittel, dieselben zu lösen, bereit

gewährt.

B. hatte ben Bunich gehabt, ben Rorben in wiffenichaftlicher Sinfic erforichen, er befuchte im Sommer 1837 mit einer außerlefenen Schar bon gleitern die nordische Infel nowaja Semlja; im Sommer 1839 mit fei Cobne Rarl die Infeln bes Finnischen Meerbufens; im Commer 1840 Middendorf bas ruffifche Lappland und die Salbinfel Rola. - Dann woll noch einmal feinen alten entwidlungsgeschichtlichen Reigungen nachgeben reifte 1845 und 1846 nach Weften und nach Guben, um in Trieft bie midlung der Seefterne ju unterfuchen; aber die Ergebniffe maren nicht friedigend. Er mandte fich einer anderen Aufgabe ju : ber Erforicung Rifchereiwefens in Rugland. B. wunschte die Anwendung ber Raturo ichaften auf bas prattifche Leben ju verfolgen, und bagu murbe ibm bur Untersuchung ber Fischerei im ruffischen Reich reichliche Belegenheit ge Im Sinblid auf Diefe Aufgabe unternahm B. feche Reifen mabrend ber 1851-1857. Bunachft befuchte er (1851) bie baltifchen Brobingen, (1852) ben Beipus - See, Finnland und Schweden, und mabrend ber 1853-1856 bereifte er die Bolgagegenden, Die Ufer bes Raspifchen I das Raufafusaebiet. Gine Reihe umfaffenber miffenschaftlicher Arbeiten De Diefen Reifen ihre Entstehung. Die bas Fifchereimefen betreffenden Abband find nur in ruffifcher Sprache ericbienen, bagegen find bie betreffende graphischen Arbeiten unter dem Titel: "Raspische Studien" (I-VI deutscher Sprache veröffentlicht, fie geben Runde bavon, daß aus bem An Baer ein Geograph geworden mar. - Schlieflich mar B. im 3. 1862 a bes Momichen Meeres, um die Frage nach der Berfandung biefes feicht maffers zu prufen, und 1863 fcon wieder in Rafan, um ben Rufta dortigen Univerfitat einer eingebenden Inspection gu unterziehen. - Abe nur nach Often, auch nach Weften lentte B. feine Schritte, wenn er Be hatte: im Intereffe feiner anthropologifchen Studien mar er brei Dal, 1859 und 1861, im Weften. 1856 befuchte er die Raturforicherverfam in Karlsruhe, 1859 war er in Roftod, Paris und London, 1861 was Göttingen, um in Gemeinschaft mit R. Wagner, Eder und andern F über ein gleichmäßiges Berfahren bei craniologischen Arbeiten zu berathe

badurch in gewiffem Sinne Beranlaffung jur Grundung bes Archivs für

Inthropologie und ber beutichen Befellichait für Anthropologie.

Auf Diefe Reifen und Die fich baran anschließenden wiffenschaftlichen Arbeiten Ind Bublicationen beschränfte fich die Thatigfeit Baer's aber nicht. Abgefeben von feiner Beichäftigung ale Bibliothetar und ale Mitglied ber Afabemie, Die ibn m allerlei Berichten nothigte, abgefeben bon feinen Borlefungen an ber mebicodirungifchen Atabemie und feiner regen thatfraftigen Theilnahme an ber Berpaltung biefes Inftitutes, abgefeben von feiner Birtfamteit als Director bes enetomifden Dufeums, richtiger ber craniologifchen Cammlung ber Afabemie, Bite B. auch einen außerorbentlich anregenden Ginfluß auf die meiteren gebibeten Rreife ber Refibeng und bes ruffifchen Reiches, indem er bie Grundung weier wichtigen Gefellichaften beranlagte. In Berbindung mit dem damaligen Abmiral Georg &. Butte und bem Admiral Berdinand Baron Brangel wurde 1845 bie R. Ruff. Geographifche Gefellicaft unter ber Prafibentichaft bes Großfirften Ronftantin Rifolajewitich gegrandet. - Spater im 3. 1859 regte B. bie Brandung ber Ruffifchen entomologischen Gefellichaft an, die 1860 in ihrer erften Sigung B. ju ihrem Prafidenten mablte. Gin Gingeben auf Baer's Butfamteit in Diefer Befellichaft ift bier nicht moglich. 3m 3. 1864 feierte B. unter großer Betheiligung fein 50jahriges Dienstjubilaum; er bielt feine Thingfeit in St. Betersburg für abgeichloffen; er hatte allmählich alle feine Temter niebergelegt, von ber Afabemie mar er 1864 jum Chrenmitglied ermonnt worden, - er bereitete fich jest langfam bor, einen andern Aufenthaltsort ich ju mablen. Nach langem Schwanten jog er 1867 nach Dorpat in Begleitung einer alten Schwefter - feine Frau mar ihm icon bor Jahren burch ben Tob entriffen - feine Rinber maren jum Theil geftorben, jum Theil hatten fie bas elterliche Saus verlaffen, um fich einen eigenen Berd ju grunden.

Dier in Dorpat lebte B. zuerst einsam, still und ruhig, er wurde aber bald zum Mittelpuntt eines tleinen Kreises wissenschaftlich gebildeter Männer; er hörte nicht auf zu arbeiten und zu schaffen, trozdem seine Körperkrast absahm und seine Augen ihm ihren Dienst versagten. Er versuchte, so viel er es vermochte, einzelne Fragen, naturwissenschaftliche, geographische, historische, die ihn früher interessirt hatten, zu beantworten — eine Reihe höchst anziehender Arbeiten stammen aus dieser Zeit. Im herbst des Jahres 1876, am 16./28. November, schied B. nach turzem Krantsein aus diesem Leben.

B. war ein außerordentlich fleißiger Forscher und Schriftfteller, er hat tie Ergebniffe seiner Untersuchungen in einer großen Reihe von Schriften veröffentlicht. Er schried tar und leicht, verständlich und seffelnd. Wir sind hier nicht im Stande, alle seine Schriften aufzugählen. Wer eine vollständige Uebersicht verlangt, wird dieselbe in "R. E. v. Baer, eine biographische Stizze" (von

2. Stieba), S. 196-298 finben.

Baer's Arbeiten liegen auf sehr verschiedenen Gebieten. Aus den das Gebiet der Anatomie und Entwicklungsgeschichte betreffenden Arbeiten seinen genannt: "De ovi mammalium et hominum genesi Epistola", Lipsiae 1827, wo bie Entdedung des eigentlichen Säugethiereies bekannt macht. Weiter seine Entwicklungsgeschichte der Thiere", I. Theil Königsberg 1828, II. Theil Königsberg 1837. (Der Schluß ist erst lange nach Baer's Tode herausgegeben.) the der Jahl der anthropologischen Arbeiten seinen hier genannt: "Borlesungen ihrer Anthropologie sür den Selbstunterricht", I. Theil Königsberg 1824, und Der Mensch in naturhistorischer Beziehung", St. Petersburg 1854 (in russischer Spracke). Dieses Wert, dessen deutsche Urschrift sich erhalten hat, verdient wol noch dem deutschen Publicum mitgetheilt zu werden. Ferner "Die Stellung des Menschen in der Ratur, oder: welche Stellung nimmt der Mensch in Bes

auf die fibrige Ratur ein?", ein nur ruffifch beröffentlichter Auffat. Reben einigen fpeciell mit ben craniologischen Untersuchungen fich beichaftigenben Schriften fei noch genannt ber Bericht fiber Die Bufammenfunit einiger Inthropologen im September 1861 in Gottingen (Leipzig 1861), worin ein gemeinfames Diegverfahren aller Forider bei craniologifden Arbeiten empfohlen wirb. Schlieglich hat B. mancherlei geographische Abhandlungen verfaßt. hatte bie Grundung einer geographischen Gefellichaft angeregt, er beranlagte mit Gregor b. Belmerfen die Berausgabe einer Beitfchrift: "Beitrage gur Renntnig bes Ruffifchen Reiches" in beuticher Sprache. In Diefer noch beute beftebenben Beitschrift bat B. viele Abbandlungen erscheinen laffen fiber Romaig Gemlig. über die Reifen Brangel's und Dibbenborf's, über die Berbienfte Beter's Des Großen um die Erweiterung ber geographischen Renntniffe, u. a. m. - Die "Raepifchen Studien" (I-VIII) find in den Bulletine der Betersburger Atademie abgebrudt : unter biefen ift besonders Rr. VII bemertensmerth : "lieber ein allgemeines Befet in ber Beftaltung der Flugbette", weil dies Bejeg banach mit bem Ramen Baer's bezeichnet worben ift. B. hatte beobachtet, bag bei allen Fluffen ber nordlichen Galbtugel bas rechte Ufer bas bobe, fteile, bas linte Ufer bas niedere, flache fei. - Aus ber Reihe ber mit allgemeinen Problemen fich beschäftigenden Auffate fei bier bingewiesen auf ben Bortrag: "Das allgemeine Befet ber Entwidelung in ber Ratur", Konigsberg 1834. "Welche Auffaffung ber lebenben Ratur ift bie richtige?", St. Petereburg 1837. Diefe Abhandlung ift auch ruffich und hollandisch erschienen. - Gine Anzahl fleinerer und größerer Auffage gemeinverftandlichen Inhalts fammelte B. in feinen "Reben und vericiebene Auffate", Theil I-III St. Betersburg 1864-1873. 2. Stieba.

Baer: Seligmann B., geboren im 3. 1825, † am 31. Marg 1897, galt mit Recht als einer ber beften, ja innerhalb Deutschlands vielleicht als ber gelehrtefte Renner ber fog. Maffora, b. b. jenes Complexes vielberzweigter und vielberichlungener jubifcher Trabitionen, Die fich auf Ausfprache, Bocalifation, Bunftation und Accentuation bes überlieferten (fog. mafforetischen) Textes bes Alten Teftamentes beziehen. B. hat nicht den üblichen gelehrten, atademifchen Studiengang durchgemacht, ber fur die Beschäftigung mit berartigen gelehrten Dingen die felbftverftanbliche Borausfekung au fein fcheint. Bielmehr mit feiner anderen Borbilbung ausgeruftet als ber, welcher er jur Fuhrung feines Umtes er war Beit feines Lebens Lehrer an ber jubifden Gemeinde gu Biebrich bei Biesbaden - bedurfte, hat er fich als Autobidact mit unermublichem Bleife und einer großen bewunderungswurdigen Energie in ben riefenhaften und in vieler Begiehung fo fproben Ueberlieferungeftoff bineingearbeitet und in jablreichen Bublicationen (vom Jahre 1852 an) feine bon Jahr gu Jahr machfenbe Meisterschaft in ber Beberrichung beffelben erwiefen. Gine gewichtige Forberung erfuhr er babei von Frang Deligich in Leipzig, ber fich nicht nur mit ibm gur gemeinsamen Berausgabe mehrerer Textausgaben altteftamentlicher Bucher berband, fondern der bor allem auch ihm die Berleger gewann, die ohne Bermittlung einer folden Autoritat wol faum ju bewegen gemefen maren, Die foftfpielige Drudlegung ber vorausfichtlich nur ein fleines Bublicum intereffirenden Schriften Baer's auf ihr Rifico ju nehmen. Der Bermittlung bon Frang Delitich ift es auch jugufchreiben, daß bie philofophische Facultat ber Universität Beipaig ben ohne Bweifel verdienten Gelehrten gu ihrem Chrendoctor ernannte. Bon ben gahlreichen Schriften Baer's find naturgemaß bie von ihm feit bem Jahre 1869 (bis 1890 gemeinsam mit Frg. Delibich) beranftalteten Textausgaben altteftamentlicher Bucher (Leipzig, Tauchnit) Die berbreitetften und betannteften. Es erichien bavon im 3. 1869 bie Benefis, 1872 Befaias, 1875

biob. 1878 bie fleinen Bropheten, 1880 bie Bfalmen (von benen er fibrigens berits 1861 eine erfte Epg., Doifft. u. Frante und 1874 eine zweite Musgabe Die Brodbaue veranftaltet hatte, lettere unter Bingufugung ber in die Bulmicht recipirten lateinischen Uebersehung bes hierondmus aus bem Urtext), 1880 die Proverbien, 1882 Daniel, Esra und Rebemia, 1884 Czechiel, 1885 he funt Megilloth (Sobeslied, Ruth, Rlagelieder, Bred. Salomo, Efther), 1888 Die Chronit, 1890 Jeremia, 1891 Jojua und Richter, 1892 Die Gamutiebucher, 1895 bie Ronigebucher. Richt bearbeitet find bemnach von ibm Mag bie Bucher Erodus bis Deuteronomium geblieben. Aus bem Jahre 1866 tenmt bon ibm eine unpunttirte Bentateuchausgabe (Robelbeim, Lehrberger u. Comp.), Die als Borlage für Schreiber bon Spnagogenrollen gemeint mar, Ben ben Fruchten feiner mafforetischen, namentlich auf Die Accentologie ber Meftamentlichen Bucher fich erftredenben Studien find folgende ju ermabnen: I) jeine Erftlingsichrift: "Torath Emeth sive liber et praecepta et doctrinam benam perfectamque accentuum libr. psalm. proverb. et Jobi continens" (in br. Spr.), Robelheim 1852. Auf benfelben Gegenftand bezieht fich 2) "Das Accentuationsfpftem ber Pfalmen, des Buches Siob und ber Spruche" (Beigabe m Fra. Delibich, Commentar ju ben Pfalmen II, 2pg. 1860, 5. Aufl. 1895), poven ein furger Ausgug in Baer-Delitsch: Liber Psalmorum (1861, 1874) 1880 p. IX-XII; 3) Die wichtige Abhandlung fiber : "Die Methegfetung" in Derr' Archiv fur miffenschaftliche Erforschung bes Alt. Teft., G. 55-67, 194 1867, Balle 1867, und endlich 4) die in Berbindung mit B. 2. Strad veranftaltete Ausgabe ber "Dikduke ha-teamim bes Ahron ben Moicheh ben Aicher und andre alte grammatifch-mafforethische Lehrstücke", Lpg. 1879 (LXII, 95). Bu nennen find ferner feine Bearbeitung ber Maffora in ber Bilnaer Rabbinichen Bibel und feine gablreichen Musgaben jubifcher Gebetbucher, bon benen namentlich die von "Abodath Jerael", Die mit einem guten, befondere fprachliden Commentar verfeben ift, befondere Ermahnung verdient. In der Behandlung ber Daffora ftanb B. im Gegenfat ju bem ebenfalls bedeutenden Dafforaforider Ch. D. Binsburg, beffen große Mafforagusgabe (The Massorah compiled from Mss. etc., London 1880 u. folg. Jahre) er in ber Beitschr. b. Deutschen Borgenlandischen Gesellschaft 1886, S. 743-758 in icharfer, zwar lehrreicher cher boch nicht gang gerechter Beife (cf. Strad, Ginl. in bas Alte Teft., 4. Auft. G. 171) beurtheilte. Auf Die Differengpuntte fann bier nicht naber angegangen werben. . Es fei nur ermahnt, daß Gineburg gegen bie Baer'iche Behandlung ber Daffora besonders in feinem neueften Werf: Introduction to the Massoretico-Critical Edition of the Hebrew Bible, London 1897 (worn bie Beiprechung von 2. Blau in Jewish Quarterly Review, Jan. 1900, S. 217 bis 254 gu bergleichen ift) mehrfach Stellung genommen bat. Bon allen feinen Schriften werben nur Die oben angeführten Textausgaben altteftamentlicher Bucher ein über bie Fachfreife binausgehendes Intereffe in Anfpruch nehmen Sinfichtlich ber Benauigfeit und Correctheit durfen fie ale Dufterausgaben gelten. Befonbere werthvoll find bie Unhange mit bem bebeutenben, Aberfichtlich geordneten fritischen Apparat. Daneben fehlt es freilich auch nicht an einigen Besonderheiten, um nicht ju fagen Schrullen. Dit Recht wird ibm jum Borwurf gemacht, bag er auf Runfteleien und Spigfindigleiten fpaterer Bunftatoren (ber fog. Ragbanim) ein ungebührliches Gewicht legte und es bei ber Annahme bon Lesarten jumeilen an ber Anwendung ber richtigen fritischen Methode fehlen ließ, mas bei feiner autodidactischen Bildung, d. h. dem Mangel einer ficheren philologischen Schulung freilich erflärlich genug ift. Gine treffliche Burdigung ber Tertausgaben Baer's, binfichtlich ihrer Borguge und ihrer Mangel, hat S. E. Strad in ber Theol. Literatur-3tg. 1879, Rr. 8 gegeben. Baentich.

Barbeleben: Abolf v. B. wurde am 1. März 1819 zu Frantsurt a. D. geboren. Nachdem er auf dem bortigen Symnasium seine Schulbildung be endet hatte, studirte er von 1837—1843 in Berlin, Heidelberg, Sießen und Paris Medicin. 1841 promovirte er im Alter von 22 Jahren mit der unter Bischoff's (Gießen) Leitung und Einsluß entstandenen Arbeit "Neber den Bau der Dritsen ohne Aussschrungsgänge". Eine Arbeit, die lange im Bordergrunde der Litteratur über diese Dinge gestanden hat, und auch später von Birchow

noch berborgehoben murbe.

Rach bestandener Staatsprüfung wurde B. Prosector und Assistent sur Phhsiologie in Heidelberg, seine pathologischen und anatomisch-phhsiologischen Studien bildeten ihn so in vortrefflicher Weise vor für die Chirurgie. Bon Heidelberg ging er als Prosector Bischosses and Sießen. Dort war er nebenbei einer der hervorragendsten Schüler des gelehrten Chirurgen Wernher. B. habilitirte sich in Gießen, wurde 1848 Extraordinarius daselbst und solgte 1849 mit 30 Jahren einem Ruf als Ordinarius nach Greisswald, an Stelle Baum's. Dort blieb er, dis nach Jüngten's Tode 1868 der ehrenvolle Ruf an die Universität Berlin an ihn erging. In Berlin an der königlichen Charits wirkte er dis zu

feinem Job am 24. Ceptember 1895.

Bon größeren Arbeiten ift fein bedeutenoftes Bert die Ueberfegung und mit der Beit vollig freie Umarbeitung von Bidal's "Traite de pathologie" : "Lebr buch ber Chirurgie und Operationelehre mit freier Benugung von Bibal's Traite de pathologie externe et de médecine opératoire" (Berlin), welches Buch, befannt als "Barbeleben's Sandbuch ber Chirurgie und Operationslehre", jahre lang unbestritten bas befte Lehrbuch ber Chirurgie mar, beffen Reuauflagen er ftete felbft mit größter Gewiffenhaftigfeit und mit Berudfichtigung aller neueren Fortichritte auf Diefem Gebiet burcharbeitete. 44 Jahre lang lieferte B. Die Referate fiber die allgemeine Chirurgie und die Chirurgie ber Gefage und Rerben in den Birchow Sirich'ichen Jahresberichten. Durch feine eminente Renntmit ber Litteratur in vielen Sprachen, burch feine icharfe Rritit bat er in gleicher Beife in biefen Referaten Bervorragendes geleiftet, wie feine besonnene Rrittl oft auch auf Congreffen Reuerungen gegenüber por allgurafchen Schluffen und Folgerungen bewahrte. Berborguheben find noch die Berichte feiner Rlinit in ben Charite Unnalen, in benen er einen Ueberblid über feine gefammte flinifde Thatigfeit gab. Gine Menge fleinerer Arbeiten finden fich außerbem in ben verschiedenften beutschen und frangofischen Beitschriften, wobei man ben Untheil, ben er an ben gablreichen Auffagen feiner Affiftenten, Die als Mittheilungen aus ber b. Barbeleben'ichen Rlinit herausgetommen find, nicht unterschäten baif.

Große Berdienste hat B. an der Einführung aller neuen hervorragenden Ersindungen, Operationsversahren 2c. 2c. Er war einer der ersten, der auf dem Continent die Lister'sche Methode einführte und durchführte, was ihm besondes deshalb so schnell und gründlich gelang, weil er es ermöglichte, den Lister'schen Berband in einsacherer und billigerer Weise herzustellen, als bei dem ursprüngelichen Bersahren möglich war. Später sührte er mit derselben Energie die Assetie durch mittelst des "trodenen Bersahrens". Bis zum Tode beschäftigte ihn und regte er immer wieder die Frage ob Aether- oder Chlorosormnartose an-

Auf die Methode des Unterrichts verwendete B. die größte Sorgialt. Schon in Greiswald resormirte er geradezu den flinischen Unterricht. Er legte großen Werth auf den Operationscurs und war auf Grund seiner anatomischen und pathologischen Ausbildung wie wenige besähigt chirurgische Anatomie zu lehren.

Sowol 1866 wie 1870/71 widmete B. als consultirender Chirurg feine ganzen Krafte der Armee, aber auch in Friedenszeiten gewann er durch seine Stellung an der Charité nabe Beziehungen zur Militar-Medicinalderwaltung und hatte großen Ginfluß in den Conferenzen über die Reorganisation des militerischen Sanitätswesens. Gine seiner letten Arbeiten betraf die kriegschirurgische Bedeutung der neueren Geschosse. Biele Auszeichnungen ehrten ihn und knifer Wilhelm II. erhob ihn 1891 in den erblichen Abelstand.

Angerer, Refrolog in ber Münchener med. Wochenschrift 1895, Rr. 43.

— Röbler, Netrolog im Centralblatt f. Chirurgie 1895, Rr. 42. — Röbler, Refrolog in ber Berliner flin. Wochenschrift 1895, Rr. 40. — Röbler,

Refrolog in Langenbed's Archiv f. flin. Chirurgie, Bb. 51.

D. Silbebranb.

Barius: Daul B., Rupferftecher, geboren am 17. Auguft 1828 gu Großmundlach b. Rurnberg, tam ichon 1837 in die Dager'iche Runftanftalt (woraus nd 2. Raab, Sichling, Schultheiß u. A. hervorgingen), bann gu Reinbel, eing 1844 nach Leipzig und 1851 nach Munchen ju Julius Thaeter. Durch Tofrath und Brofeffor Dr. G. D. b. Schubert empfohlen, empfing B. aufmunternde Unterstützung von der Konigin Marie. Bu feinen früheften Arbeiten iffen drei Cartonfliche aus dem durch heinrich v. heß gemalten Frestenchtlus in ber Bafilica (aus bem Leben bes bl. Bonifacius), eine "Rreuzigung" nach Julius Schnorr (in ber Proteftantifchen Rirche), viele Portrats, barunter 1857 Buther auf bem Sterbebett nach 2. Cranach", Die Bilbniffe Delanchthon's und Enther's nach W. Ronig, Beethoven's und Mogart's in ganger Figur nach fr. Schworer und Genelon's nach Jof. Bivien (Alte Binatothet). Ale gang sorgugliche Leiftungen im fog. Farbenftich ericbienen "Der Großmutter Gegen" und "Schafers Beimtebr" nach Jatob Brunenwalb, "Buftab Abolf" nach Andreae, "Auerbach's Reller" nach 2B. Lindenfchmitt (1887), "Die Bruber" nach Defregger und bie "Steinigung bes bl. Stephanus" nach Johann Raspar's Freetobild in ber Bafilica. Außer Diefen großen Arbeiten lieferte B. eine Denge bon fleineren Bilbniffen, theils nach bem Leben (Pringeg Cophie), theils nach Bhotographie und Beichnung, barunter bes um bas Feuerlofchwefen fo hochberbienten tgl. Rathes Ludwig Jung, bes Prafibenten G. C. A. v. Barleg (1867), bes Bifchois von haneberg, bes Ergherzogs Stephan, Balatins von Ungarn. Dagu tommen viele fleine religiofe Bilber nach Doeler, Julius Frant u. A. fit ben Runfiberlag Dang in Regensburg. Die alten Tage bes Runftlers, welcher 1874 jum Meifter bes Freien Deutschen Sochftifts ernannt murbe, trubte ein bedenfliches Mugenleiden und eine Lahmung ber Guge. Bei feinem am 24. Darg 1895 erfolgten Ableben binterließ er eine unbollendete Blatte mit Mogart's Bilbnig.

Bgl. Ragler-Meber, Lexifon, 1878. II, 17. — Refrolog in Rr. 86 ber Allgemeinen Zeitung, 27. Marg 1895. — Kunftbereins-Bericht f. 1895,

8. 73. - Muller = Singer, Lexifon, 1895. I, 68.

Shac. Solland.

Bargiel: Boldemar B., Stiefbruder der Klara Schumann, geb. Wied; ein tüchtiger Musiker und Componist, geboren am 3. October 1828 zu Berlin und ebendort gestorben am 23. Februar 1897. Sein Bater, August Adolf B., hatte sich in Berlin als Musiklehrer niedergelassen und die von Wied geschiedene Frau geheirathet. Bon Kind an in die Musik eingeweiht, wurde er in seinen Knabenjahren Discantist am neu errichteten Berliner Domchore, der zuerst unter Grell's und Mendelssohn's Leitung stand und brachte es bis zum Solosänger. Im väterlichen Hause erlernte er Clavier, Orgel und Bioline und in späteren Jahren erhielt er von S. Dehn Unterricht im Contrapunkt und der Composition. Seine Schulwissenschaften erledigte er auf dem Joachimsthal'schen Symnasium. Auf den Rath seines Schwagers, Robert Schumann, besuchte er 1846 das Leipziger Conservatorium, wo er durch die Brotection und Bermittlung Mendels-

216 Barnefow.

fobn's unter gunftigen Bebingungen Aufnahme fand und in einer öffentlichen Brufung burch ein Octett iftr Streichinftrumente eigener Arbeit bereits Die Aufmertfamteit ber Fachtenner in bochft vortheilhafter Beife auf fich lentte. 1849 Tehrte er mit einem glangenben Abgangegeugniffe in feine Baterftabt gurfid und ließ fich als Dufitlebrer nieber, wo er ein geräufchlofes aber thatiges und fleifiges leben fuhrte. Bebe freie Beit benutte er jum Componiren und bie edlen und boben Biele, Die er anftrebte, blieben nicht unbeachtet. Begen 1850 erichien bereits fein opus 1, Charafterfilide fur Pianoforte, bei Bhiftling in Leipzig, benen in furger Reit bis gum Jahre 1859 bie op. 2-5, 8, 9, 11-13 Clavierftude, op. 6 ein Trio fur Pianoforte, Bioline und Bioloncello, op. 10 eine Sonate fur Bianoforte und Bioline, op. 17 eine Guite fur Diefelben Inftrumente und op. 18 eine Duberture im vierhandigen Arrangement fich anichloffen. In ber außeren Form waren Mogart und Beethoben feine Borbilber, wie auch fein Lehrer Menbelsfohn fich ftreng in ihren Formen bewegte. 3m Ausbrud lebnte er fich an Rob. Schumann an, nur fehlte feinen Arbeiten eine lebenbige, originelle und ftets fluffige Erfindungsgabe. Geine Beftrebungen maren anerkennensmerth und murben bon Mufifern und Rennern wohl geschätt. aber einen bleibenden Berth tonnten fie fich nicht erringen. Die Rachbilbung erreicht felten bas Original. Als trefflicher Mufiter murbe er Aberall geehrt und 1859 jog ihn Ferdinand Giller, eine bermanbte Ratur, an feine in Roln errichtete Dufitschule als Lebrer ber Composition und bes Contrabuntts. 1865 erhielt er einen Ruf nach Rotterbam als Director bes Gefangbereins und ber Mufificule, Die bon ber Bereinigung ber Befellichaft jur Beforberung ber Ionfunft in Solland errichtet mar. Die Stellung im fremben Lande ichien ibn aber nicht zu befriedigen, benn als man ibm bon Berlin aus ben Antrag machte, eine Lehrerstelle an ber Sochichule fur Dufit gu übernehmen, ging er mit Freuden barauf ein und fehrte 1874 in feine Baterftadt gurud, murbe Borfteber ber Compositionsabtheilung und fpater als Mitglied in ben Genat ber Atademie der Runfte aufgenommen. In allen Fachern ber Dufit berfuchte er fich, mit Ausnahme ber Oper, und erreichte ftets burch fein ideales Streben bie Anerkennung feiner Runftgenoffen, wenn auch bas Bublicum wenig Antheil baran nahm. Sin und wieder fand auch eins feiner Orchefterwerte Aufnahme in die Programme der großen Concertinstitute, doch auch bier war ihm ein burchichlagenber Erfolg berfagt.

Menbel-Reißmann's Tontunftlerlexiton. - Tobesanzeigen und eigen Grlebtes. Rob. Eitner.

Barnetow: Albert Freiherr bon B., toniglich preugischer General ber Infanterie, ber Cohn eines im 3. 1814 bor Det ale Rittmeifter gefallenen Dificiers, am 2. Auguft 1809 ju Dobenwalde im Rreife Beiligenbeil in Dftbreufen geboren und am 11. Juli 1826 als Mustetier beim 1. Infanterieregimente ju Ronigsberg in bas beer getreten, war in bierzigjahrigem Friedensleben, ftets im Truppendienfte verbleibend, jum Beneral aufgerudt, als ber Rrieg bom Jahre 1866 gegen Defterreich ihm jum erften Male bie Berwendung im Felbe brachte. Da bas I, bom Beneral b. Bonin bejehligte Armeecorps, beffen Berbanbe feine Brigabe, Die aus ben Grenabierregimentern Rr. 3 und Rr. 48 bestehende 2., angehorte, nur einmal in bas Gesecht tam, bat auch General b. B. nicht ofter an einem folden theilgenommen. Es war am 27. Juni in bem ungludlich abgelaufenen Treffen bon Trautenau. B. führte bie Referve; ber mannhafte Widerstand, welchen biese am Rachmittage ben angreifenden Defterreichern entgegenfeste, trug ihrem Führer ben Orden pour le merite ein. - Mehr vom Glude begfinftigt war B, im Rriege gegen Frantreich. Um 30. October 1866 mar er Commanbeur ber 16. Divifion gu Trier ge-

porben und bon bort filhrte er bie 16. Infanteriebivifion in bas Relb. Schon am 6. Auguft griff er, aus eigenem Untriebe ber bebrangten 13. Divifion gu bulle tommend, wirtungsvoll in ben Bang ber Schlacht von Spicheren ein; jebn Tage fpater focht er bei Bionville - Mars la Tour mit Theilen feiner ngenen Divifion und bem einem anderen Truppenberbande angehörenben 11. Grenabierregimente, welches auf Befehl bes eigenen Divifionscommanbeurs bm gefolgt war. Aus einem um Mittag erreichten Freilager an ber Dofel par er auf die Runde von dem ftattfindenden Rampie fofort aufgebrochen; ben bart ringenben Baffenbrubern brachte er ermunichte Gulfe, indem er einen nicht unbetrachtlichen Theil ber gegnerischen Rrafte auf fich abzog. Um Abend bes 18. August mar er in ber Schlacht von Gravelotte- St. Brivat, vier feiner Batgillone bem porftogenden Reinde entgegenführend, perfonlich thatig. Als Det, an beffen Ginichließung er theilgenommen hatte, gefallen war, rudte er mit einer Divifion auf ben nordlichen Rriegeschauplat, focht an ihrer Spite am 27. Rovember bei Amiens, am 24. December an ber Sallue, befehligte bas Belagerungscorps por ber Reftung Peronne, welche am 9. Januar 1871 capitulirte, und ichlieflich am 19. Januar in ber Schlacht bei Saint-Quentin ben rechten Flügel, welcher am Abend bie Stadt nahm. Aus bem Gelbe brachte er bie beiben Claffen bes Gifernen Rreuges und bas Gichenlaub jum Orben pour le merite gurud. Rach Friedensichlug übernahm er bas Commando bes I. Armeecorps in feiner Beimathprobing Oftpreugen und führte es bis jum 5. Juni 1883 : in Diefer Stellung erhielt er gelegentlich ber Raifermanover im 3. 1879 den Schwarzen Ablerorben. Dann trat er in den Ruheftand und lebte gulegt in Raumburg a. d. G., wo er am 24. Dai 1895 geftorben ift.

Militar-Bochenblatt Rr. 69, Berlin 1876. B. D. Boten.

Barth: Ferdinand B., Siftorienmaler und Runftgewerbe = Beichner. Geboren am 11. Robember 1842 ju Bartenfirchen, + ebenba im Jahre 1892, gab fruhzeitige Broben feines Talentes als Schniger und Bolgbilbhauer, luchte als folder fein Beil ju Rurnberg, befuchte bie bortige burch Rreling in große Bluthe gebrachte Runftichule, feste bann, vollig mittellos auf fich angewiesen, feine Studien bei Ludwig Bolt und Jof. Rnabl in Munchen fort, mo er fich in ber Biloty-Schule auf Die Malerei warf und feine reiche Farbenbegabung glangend bewies. Raspar Braun, welcher Barth's originelle Begabung frubgeitig ertanute, beichäftigte ibn mit Beichnungen fur bie "Fliegenben Blatter" und bie "Munchener Bilberbogen". Für ben Berlag von Braun & Schneiber entstanden eine Reihe bon prachtigen Beichnungen aus bem Landelnechtleben und in 25 holgichnittblattern unter bem Titel "Die Arbeit bes Tobes" biefer aus gang neuen Motiven aufgebaute moberne Tobtentang (1865). Die Felbinge bes Jahres 1866 und 1870/71 erweiterten ben geiftigen Befichtefreis bes Runftlers , ohne feine Individualitat gang an biefes ihm fehr gufagende Bebiet m feffeln. Er wurde tein Rriegs- und Schlachtenmaler. Gin fleines Bilb mit einer Solbatenfeene aus bem XVI. Jahrhundert erwarb 1869 ber Münchener Runftverein; mehrere meift beitere Genreftude (En passant; Wenn die Rage ift aus bem Saus; Sonntag Rachmittags) brachten bie nachften Jahre. 3m Geptember 1871 mar fein "Paganini im Rerter" vollendet, 1878 die "Bahl ber Raffchen" (Raufmann bon Benedig), eine liebliche aber gang in die Denf- und Sprechweile ber Biloth-Schule getauchte Darftellung, womit B. fur lange Beit (nur noch 1878 erichien in feltfam überhöhtem Formate ein duftiges "Marchen") bon ber Dalerei Abichied nahm. Er hatte fich ichon bor feiner 1873 erfolgten beirath mit funftgewerblichen Entwürfen berborgethan und eine fur ihn hochft paffende Birtfamteit als Brofeffor an ber Runftichule erhalten. Dit fprühenber Bhantafie entwarf B. nun eine Fulle bon Beidnungen ju Raftder Gragen,

Schmudgegenständen, zierlichen Geräthschaften (z. B. ein "Nautilus" in der Zeitschrift des Münchener Kunftgewerbe-Bereins 1879, Bb. 29, Taf. 25), mit einem Worte: zur fröhlichen Gestaltung und Berschönerung des Lebens; er ließ es nicht bei den Erzeugnissen der Kleintunst bewenden, sondern lieferte viele Cartons zu Glasgemälden, schuf Modelle zu Denkmälern, freskotirte ganze Häuferzagaden. Im Deckengewölbe einer Treppe des Münchener Rathhauses malte er sinnigheitere Compositionen (1887) und vier Bilder im Saale des Gemeindecollegiums (1889).

Bgl. Retrolog in Rr. 20 b. Anzeigers b. Münchener Künftler-Genoffenichaft, 14. Novbr. 1892. — Kunft für Alle, 15. Octbr. 1892 (m. Portr.) — Zeitschrift b. Münchener Kunftgewerbe-Bereins 1894, S. 73 ff. — Müller-Singer, Lexiton, 1895. I, 73. — Fr. v. Bötticher, Malerwerte, 1895. I, 50. Hyac. Holland.

Barth: Frang Xaber B., Siftorienmaler, geboren am 12. Februar 1821 ju Belben (Riederbaiern), † am 9. Februar 1894 ju Munchen, tam fruhzeitig auf die Afademie, wo er noch unter Cornelius immatriculirt und bann ber Componiricule bes Julius Schnorr zugetheilt murbe. Diefem feinem Lebrer affiftirte B. bei ber Musführung des letten Ribelungenfaales in der tgl. Refibeng: ebenfo arbeitete B. mit Rilfon, Echter, Balme und Gugmaier bei ber Musführung bon Raulbach's Entwürfen an ben burch flimatifche Ginfluffe icon wieder berichtvundenen Fresten ber neuen Binatothet. Dann erhielt B. bei ber unter Dingelftedt's Intendantur bewertftelligten Reftauration des Softheaters Die neiblofe Aufgabe, Die Dedenfelber bes Bufchauerraumes mit ben Figuren ber neun Dufen zu fullen - eine wirklich "verlorene Liebesmuh", ba taum bie Infaffen ber bochften Reibe und bes nabeliegenben "Olbmb" ibr Augenmert barauf ju richten im Stande maren. Dann murbe ihm mit Giltensperger ein ganger Chflus von funfgebn Bilbern in Entauftit fur bas Dufeum in Betersburg übertragen. Rach eigener Composition lieferte B. vier große Fresten in Die hiftorische Galerie bes Münchener Rationalmufeums mit giemlich undantbaren, friegerifchen und friedlichen Scenen aus bem Leben ber bairifchen Fürften (Friedrich ber Siegreiche ichlagt 1462 bei Sedenheim bas Reichsheer; Friedrich nimmt theil an ben religiofen llebungen ber Barfugermonche ju Beibelberg: Bhilipp ber Aufrichtige ale Forberer bes humanismus, umgeben bon Johann bon Dalberg, Rudolph Agricola, Conrad Celtes und Reuchlin; Rampf und Sieg ber Pfalger bor Landabut, angeführt bon Glifabeth, ber Gemablin bes Pfalggrafen Rupert, Erbtochter Georg's bes Reichen, 1504). Balb darauf nahm Moria b. Schwind ben Maler mit nach Bien als Gehalfen an ben Temperabilbern bes bortigen Opernhaufes. Gin Frestobilb nach eigener Composition, mit ber Figur bes auferftanbenen Belterlofers fchuf B. in ben Artaben bes nordlichen Friedhofe. Inbeffen bemahrte fich B. fruhgeitig mit Delbilbern, bagu gehörten außer vielen Rirchen- und Altargemalben "Bero und Leander" ein "Friedensengel", ber Entwurf zu einer Fürftengruft und bas leider nicht ausgeführte Project eines "Tobtentanges" für bie Friebhoiscapelle ju Belben (im Rupferftichcabinet ju Dunchen). In einem durch Ronig Ludwig II. reftaurirten Gaal ber Trausnit (Landshut) malte B. eine bie Runfte beichutenbe "Bavaria". Sieben Fresten mit den "Werten ber Barmbergigfeit" malte B. in ber bl. Beififirche ju Landshut. Gein großes Compositionstalent bewährte B. mit bielen priginellen fur bie Glasmalereignftalten bon Maber und Rettler gefertigten Cartons und bewies bamit eine feltene Fertigleit, fich in berichiebenen Stilarten ju bewegen. Darunter befanden fich auch Entwurfe ju Bandbilbern in ber Ginfteigehalle eines Bahnhofes. Bgl. Ragler - Meyer, Lexiton, 1885. III, 49. - Nr. 42 b. Allgem.

Big., 12. Febr. 1894. - Miller-Singer, Beriton, 1895. I, 72. - Fr. v. Botticher, Malerwerte, 1895. I, 50. Spac. Solland.

Barth : Johann Muguft B., geboren 1765 in Ronigswarthe b. Bauten, 1818 in Brestan, bat fich ebenfo als Buchbruder wie als Buchbanbler und Beitungsperleger einen Ramen gemacht. Er entfaltete in beiben Gigenichaften ine gleich rege und vielfeitige Thatigfeit. Als Factor in bie ebemals Bausann'iche, fpatere Graf'iche Breglauer Stadtbuchbruderei eingetreten, übernahm n bald nach bem Tobe bes Befigers Rarl Wilh. Graf bas Gefchaft und berbrittbete fich mit beffen Tochter. Rach ber Uebernahme firmirte er: "Graß, Bont & Comp. in Breslau". In furger Beit vergrößerte er die Dificin, taufte bie latholifche Univerfitatebruderei bingu, errichtete eine Berlagebandlung, Schriftgeberei, Rotenbruderei und führte fpater als Erfter Die Steinbruderei in Schlefien m. - Schon fruh hatte B. fich fur bas Buchbrudergewerbe intereffirt; bie Saubener Buchbrudergesellen, welche ju jener Zeit noch, einem alten Bunftrechte milprechend, ben Degen trugen, haben ihm oft ale 3beal vorgeschwebt. Er machte feine Lebraeit in ber Druderei ber Bittme Schola in Baugen burch. eing bann auf bie Banbericaft und befuchte eine Angahl bebeutenber Drudorte. ermer Bolland, England, Danemart. Dann begab er fich 1797 nach Breslau, Do er in Rurge gur Gelbftanbigfeit gelangte. Alle Berleger führte ibn fein Unternehmungsgeift fehr balb auf eine fehr fruchtbare, bamals viele Jahrgebnte lang unbearbeitete Richtung: er grundete eine paterlandifche Bochenichrift, ben Brestauer Ergabler", ber fich bor allem mit ber Bermerthung bes eigenen Bollsthums in Bergangenheit und Gegenwart befaßte. Rachftbem grundete B. Die "Chlefische Gewerbs- und Sandelszeitung", mit ber er indeg meniger Erfolg batte, und eine "Alterthumszeitung". Gein Berlag beftanb hauptfachlich in einer reichen Auswahl von Schulbuchern fowie localgeschichtlichen Berten, barunter eine Geschichte Schlefiens, eine topographifche Chronit von Breslau. Das Sauptwert Joh. Aug. Barth's aber, bas feinem Ramen auch beute noch in fachfreifen eine wohlberdiente Berfihmtheit verleift, ift bas "Pacis annis 1814 et 1815 foederatis armis restitutae monumentum", ein polyglottes Prachtwerk in Großiolio mit feinstem Beichmad und vollendeter typographischer Runft ausgeführt, bas ben jungen Frieden in 42 Bebichten, jebes in einer andern Sprache, Das Wert ift übrigens nicht in ben Buchhanbel gefommen, fonbern nur an gefronte Saupter, öffentliche Inftitute, einflugreiche Berfonen und Freunde Barth's vertheilt worden. B. gehorte feiner Beit ju den Beruhmtheiten unter einen Fachgenoffen. Richt wenig trug bagu feine Popularitat bei, feine Bieberleit und Menichenfreundlichfeit. Gifrig thatig für bas Gemeinwohl, rudfichtslos ebrlich und freimuthig in jener Beit ber Menschenfurcht, dabei überaus mohlthatig und uneigennubig, fant er allgemeine Liebe und Achtung. Rach ber Leipziger Schlacht überwies er ben Gesammtertrag ber bei ihm gebrudten Broclamationen und Extrablatter ben Berwundeten; zwei feiner Boglinge ruftete er pollftandig iftr ben Rrieg ale Freiwillige aus, und bas Dienftreglement fur bie Landwehr - 20 000 Eremplare à 10 Bogen - erbot er fich unentgeltlich ju bruden. Er farb allgemein betrauert und binterließ neben feiner Aboptibtochter Johanna Chriftiane, ale einzigen mannlichen Erben feinen minberjährigen Cobn Stanislaus hermann B. (geb. 1812, † 1862). Das umfangreiche Beidait murbe einftweilen von Rarl Sigismund Bafchmar (geb. 1776, † 1842) allein fortgeführt, bem Schwiegerfohne bes Berftorbenen und Schwager bes Minderjahrigen, ber fich im 3. 1817 mit ber Aboptivtochter Johanna Chriftiane bermablt hatte und feit 1812 ale Compagnon in die Firma eingetreten mar. Baichmar erweiterte bas Geichaft burch Grundung ber "Breslauer Zeitung", bie gegenwartig ju ben tonangebenden Organen bes entichiedenen Liberalismus ge-

bort; er führte ferner (1831) als Erfter in Schlefien die neuen Schnellpreffen bon Ronig & Bauer in ber Dificin ein. Unterbeffen mar B. munbig geworben und batte feine Ausbildung fowie feine Reifen im Ausland beendet. Chraeina raftlos thatig und bon einem wirflich ibealen Schaffenebrang erfullt, vergroßeite er in turger Beit bas Beichaft bebeutenb. Der Berlagsbeftanb erhielt in Bergbaus' großer Geographie mit Solsichnitten eine ansehnliche Erweiterung, augerbem vergrößerte er bie Schriftgießerei und fügte berfelben eine Abtheilung far Stereotypie bingu und endlich errichtete er auch noch eine Sortimentebuchbandlung. Leiber hatten bie großen etwas übereilten Umgeftaltungen ber Firma go fcaftliche Rrifen im Befolge, und wenige Jahre nach dem Tobe Bafchmar's fab fich B. genothigt, Die Berlagebuchhandlung an feinen Reffen Rarl Baichmat, bas Sortiment an 3. F. Biegler ju berfaufen. 1855 übernahm ber erftete auch noch ben Berlag ber "Breslauer Zeitung". In ber Folge ging bann ber übrige, lediglich die Buch- und Steinbruderei umfaffenbe Theil ber Firma an 2B. Friedrich (geb. 1798) über, den Schwager Rarl Zaschmar's und einstigen Bertführer, späteren Bachter der Officin, der fie an seine Sohne vererbte. Die "Breslauer Zeitung" bagegen murbe fpater Gigenthum ber Firma G. Trewendt.

Rarl Fr. Pfau. Barth: Marquard B., hervorragender Barlamentarier, geboren ju Gidftatt am 1. September 1809, bezog nach Berujung feines Baters jum Burger meifter bon Augeburg bas bortige Somnafium, nach glangend bestandenem Maturitatseramen die Univerfitat Manchen. Dier midmete er fich bem Studium ber Rechte und erhielt 1832 auf Grund einer feinem Lehrer Bier. Baber ju geeigneten Differtation: "Beitrage gur Lehre bom Saupteid im Civilproceg vom Standpuntt ber Philosophie und Legislation, bes romifchen und bes beutigen gemeinen Rechtes" ben Doctorbut. 3m Auftrag einer Augsburger Buchbandlung gab er fobann, um "ben Schat ber gablreichen, im Großen und Bangen unbefannt gebliebenen Universitätsschriften nugbarer zu machen", eine "Sammlung auserlefener, theils urfprünglich beutscher, theils aus bem Lateinischen fiberfetter Differtationen aus dem Gebiet des gemeinen Civilrechts und Civilproceffes" beraus; es ericbienen in ben Jahren 1835 bis 1839 vier Banbchen. Bon einem- anderen Cammelwert: "Civiliftifches Promptuarium ober Realencyflopadie bes gemeinen Civilrechts und Civilproceffes, in alphabetifcher Ordnung bearbeitet bon DR. B." ericbienen 1837 nur zwei Befte bes erften Banbes (bis , Abcitation' reichend). 1837 eröffnete B. feine Brazis als Rechtsanwalt in Raufbeuren. In ben nachften breißig Jahren war er nicht mehr als juriftifcher Schriftfteller thatig, bagegen wendete er ben öffentlichen Angelegenheiten bes engeren wie bes weiteren Baterlandes die regfte Aufmertfamfeit gu; ber Polititer lief bem Ge lehrten ben Rang ab; die im bairifchen Schwaben ftart vertretene liberale Bartei hatte an ihm ein eifriges Mitglieb. Bis in die vierziger Jahre reichen Die Burgeln ber politifchen Unichauung gurud, ber er bis ans Lebensenbe treu blieb und feine beste Rraft midmete. 3m Mary 1848 murde er ine Franffurter Barlament gemablt. "In ber Ueberzeugung, daß fein Reich auf Die Dauer amei Schwerpuntte haben tonne", ftimmte er für ben Ausschlug Defterreichs und für die Uebertragung ber erblichen Raifermurbe an die preugische Dynaftie. Er befand fich auch unter ben 32 Mitgliedern bes Barlaments, Die unter Simfon's Führung im Mary 1849 nach Berlin gingen, um Friedrich Bilhelm IV. Die Raiferfrone angubieten. Der Schmerz und ber Born fiber Die ablehnende Saltung des Ronigs machten ben überzeugungstreuen Bolitifer nicht irre; er blieb thatig im Ginne bes fleindeutschen Liberalismus. Ale Mitglied ber zweiten bairifchen Abgeordnetenfammer, ber er bon 1855 bis 1878 ane geborte, führte er mit feinen feit 1863 in ber "bairifchen Fortichrittepariti"

bereinigten Gefinnungsgenoffen Bolt, Brater, Fifcher, b. Stauffenberg u. A. ben Rempf gegen bas Minifterium bon ber Pforbten; in der wahrhaft conftitutionellen Monarchie - fo lagt fich fein politifches Glaubensbefenntnig in Rurge miammenfaffen - erblidte er bie allein entwidlungsfähige Form bes mobernen Staates, in moglichft fefter Centralifirung Deutschlands mit preugisches Spige bie einzig befriedigende Bolung ber beutichen Frage; Diefen Ibeen Diente er mit einer Ausdauer, wie fie eben nur eine unerschütterliche Ueberzeugung verleibt. und mit einer Opferwilligfeit, Die jebe andere Rudficht ber Corge um bas Bemeinwohl nachfegen ließ. Er war nicht ein glangenber Rebner; feine parlamentarifden Bortrage waren immer einfach und rein fachlich, übten aber trogbem, weil barin tiefes Rechtsgefühl, volle Wahrhaftigfeit, ernftes Streben nach fortidritt ohne Uebereilung jum Musbrud tamen, insbesondere im Rreife ber Abgeordneten felbft ftarte Wirfung; er mar in Baiern nicht eine fo vollethumlide Berfonlichfeit, wie g. B. Bolt, genog aber als icharifinniger und unermub-Eder Arbeiter vielleicht noch hoberes Anfeben bei Barteigenoffen und Gegnern. In ber wichtigen Beriode 1865/1866 mar er Borftand bes Gefengebungsausduffes, und ba er felbft an ber Schöpfung ber neuen Befete bervorragenden Intheil hatte, war es von besonderem Werth, bag er von 1869-1871 ben Commentar gur neuen Civilprocefordnung für bas Ronigreich Baiern" beraustab. Gin Blid auf ben reichen Inhalt zeigt, bag bier grundlich porbereitete, langiam gereifte Arbeit ju gediegenem Ausbrud gelangte. Auch an ben beutden Abgeordnetentagen nahm B. lebhaften Untheil; 1866 und 1867 leitete er bie Berfammlungen ber fubbeutichen Rationalpartei in Stuttgart; bon 1868 bis 1870 geborte er dem beutichen Bollparlament an. Aus Barth's Feber fammen u. a. Die unmittelbar bor bem Ausbruch bes Rrieges bon 1866 bon ber Bereinigten Linten ber zweiten bairifchen Rammer beantragte Abreffe, worin ebenfo gegen die ofterreichifche, wie gegen die preugifche Bolitit Stellung genommen und auf Die endliche Reform bes Deutschen Bundes gebrungen mar, ferner bie Abreffe bom 14. Januar 1867, welche bie Rothwendigfeit engeren Inichluffes an Breufen barlegte, endlich gablreiche Artitel in ber Bochenichrift ber baierifchen Fortichrittspartei. Es war ihm noch vergonnt, ben Gieg ber nationalen Sache au erleben: 1871 murbe er Mitalied bes beutichen Reichstages und auch bier murbe bem hervorragenden Mitarbeiter am Berte ber beutschen Ginigung bobe Achtung entgegengebracht. 1873 murbe B. auf Borichlag ber bainichen Regierung jum Rath am Reichsoberhanbelegericht in Leipzig ernannt. Rach feiner Augerbienftstellung 1879 fiebelte er nach Burgburg über. Sier ftarb er am 23. Dai 1885. In ber Geschichte ber beutschen Bewegung von ben Bierziger Jahren bis jur Aufrichtung bes neuen Reiches nimmt Marquarb Barth einen ehrenbollen Blag ein; auch er gablt ju jenen leiber allgu wenig beachteten

"Helben, die zum Wohl des Bolles in Gedankenschlachten Tropfenweif' verbluten ein reines Leben" (h. Leuthold, Auf Karl Brater). Refrolog in der Augsburger Abendzeitung, Jahrg. 1885, Nr. 142.

Mündliche Mittheilungen von Parteigenossen. Geigel.
Barth: Hermann Freiherr von B.- harmating, Alpinist und Forschungsreisender, geboren am 15. Mai 1845 zu Eurasburg in Oberbaiern, † am 7. December 1876 in Angola. B. entstammte einem sehr alten bainichen Abelsgeschlechte; das Familienstammschloß Harmating liegt, dem Schlosse Eurasburg gerade gegenüber, auf den rechtseitigen Anhöhen des oberen Farthales. Der junge Mann wählte, nachdem er in München die Symnasialstudien absolutirt hatte, die juristische Laufbahn und war ein fröhlicher Student, der aber auch seine Zulunst wohl im Auge zu behalten verstand. Als Rechtspraftisant hatte er das Glück, durchweg in solchen altbairischen Gerichtssissen

thatia fein au tonnen, welche in unmittelbarer Rabe bes Sochgebirges gelegen maren, fodag feine angeborene Reigung jum Alpenfport bie reichfte Rabrung empfing. Grundlich lernte er jett ichon bie beimatblichen Berge tennen, aber je mehr er fich in beren Reige berfentte, umfo mehr empfand er auch die Rothwendigfeit, mit ber blogen Beschauung eine tiefere Ertenntnig verbinden gu tonnen, und fo manbte er allmählich feine Dugeftunden gang naturwiffenichaftlichen, vorab geologischen Studien gu. In Augeburg, feiner letten Station, fand er hiezu reichlich Gelegenheit, aber gerabe eingehenbere Beichäftigung mit bem Begenftanbe ber machfenben Reigung legte ihm ben Bebanten nabe. fich gang berfelben gu mibmen. Er nahm beshalb langeren Urlaub, ben er gu München verbrachte, um Borlefungen ju boren und an Uebungen theilzunehmen. Berade beim Gffen pflegt fich oft ber hunger erft einzuftellen; fo ging es auch bei B., ber bem Staatsbienfte balb ganglich entfagte und fich auf Grund einer Studie über die miocanen Berfteinerungen ber Algauer Alpen ben Doctorbut erwarb. Befonders ben ifolirt aufragenden Grunten hatte er jum öfteren beftiegen und allfeitig untersucht. Babrend feines Augsburger Aufenthaltes batte er auch die Befanntichaft bes Schriftftellers v. Bellmalb gemacht, fur beffen Bochenichrift "Ausland" er mehrfach Artifel ichrieb, welche bereits fein lebhaftes

Intereffe für ben dunflen Erdtheil beutlich hervortreten laffen.

Burs erfte bielt ibn allerdings bie beimatbliche Beramelt noch feit. tann faft fagen, bag B. ber Entbeder bes Rarmenbelgebirges ift, benn bor ibm war biefe gewaltige Bebirgemaffe, beren Norbrand bas 3far-, beren Sabrand bas Innthal bilbet, febr felten befucht und nur febr ungenugend beichrieben gemejen. Seine Monographie "Aus ben nördlichen Ralfalpen" (Munchen 1874) bali beshalb einem wirtlichen Mangel ab. Man erfieht aus ihr, daß der Autor, wie wenige, ju ben fcmierigen Aufgaben eines Sochtouriften befabigt war, aber auch in morphographischer Sinficht verdient bie Schrift alles Lob, und wenn auch feitdem für die Erforschung jenes Gebirgszuges durch A. Rothplet, R. Schaefer, C. Gruber u. A. fehr vieles geschehen ift, fo wird man doch immer Barth's Ramen als ben des Bioniers und Pfadfinders in Ehren gu halten haben. Balb darauf trat er mit einem Buche über Ufrita hervor, welches von dem Ernfte feiner einschlägigen Studien offentundig Beugniß ablegte ("Oftafrita von Limpopo bis jum Somalilande; Erforfchungereifen im Often Afrifas, mit befonderer Rudficht auf Leben, Reifen und Tod David Livingftones", Leipzig 1875). Daffelbe machte Auffeben und trug wohl dagu bei, bag bie portugiefifche Regierung B. bie Stelle eines Landesgeologen ber Colonialprobing Angola antrug. Er nahm fie an, brach im Januar 1876 babin auf und berweilte einige Bochen auf ben vulfanifchen Rapverben, bon benen er eine - bis babin fehlenbe - geologifche Rarte entwarf. An Ort und Stelle angelangt, begab er fich raid in bas Innere, fab fich aber balb durch unerwartete Schwierigfeiten aufgehalten. als Trager mitgenommenen Reger berweigerten ibm ben Geborfam, und ba auch bas Tropenfieber feine Macht über ben bisber ferngefunden jungen Dann geltend ju machen anfing, fo blieb ihm nur ber Rudjug an bie Rufte übrig. Bergeblich bemubte fich der Afrikaforicher Bogge, B. jum Berlaffen Afrikas ju bewegen : migmuthig und frant verfteifte er fich auf die Durchfuhrung feiner Blane, und bei einem erneuten Unfalle ber Malaria nahm er fich im Fieberbelirium felbft bas Leben. Satten ihm widrige Umftanbe auch eine ausgebreitetere Birtfamleit in bem neu gewählten Berufe berfagt, fo wird B. boch ftets in ben Annalen ber Erforschung Afritas mit Achtung genannt werben.

v. Bittel, hermann Freiherr v. Barth-harmating (Beil. j. Ang. Big., 27. Febr. 1877). — Privatmittheilungen.

Barthelme: Sugo B., Siftorienmaler, geboren 1822 ju Gugenhaufen ten), + am 4. Rebruar 1895 au Munchen; bilbete fich au Buraburg und ben an ber Alademie unter Beinrich b. Beg und Johann b. Schraudolph. egann mit fleinen religiofen Genreftuden und Rirchenbilbern, ging 1857 Binladung bes ifingeren Bugin nach Birmingham und malte bafelbft in Unigmäßig turger Beit zwei große Fresten und mehrere Portrate. Rach Rudlehr erhielt B. zwei Bilber für die hiftorifche Galerie bes Munchener onalmufeums, barftellend bie "Stiftung ber Univerfitat Erlangen burch ben tgrafen Friedrich von Bapreuth (1743)" und wie "Fürftbifchof Frang vig von Burgburg 1782 bei ber zweiten Jubilaumsfeier die Feftrede halt". fold unmalerifchen Stoffen werben oftmals Runftler gequalt! Erfreulicher ein Auftrag Ronig Maximilian's II. ju einem Delbilbe "Bergog Albrecht III. ait bie Raubritter" (bie brei icon gezeichneten Cartone ftiftete Barthelme's me 1898 in bas Dufeum ber Stadt Dunchen). Dann wendete fich B. berichiebenen Staffeleibildern wieber ju religiofen Darftellungen. Als bere Leiftungen find berborgubeben die Musichmudung ber Rirche in Beifen-(1868 und 1869) mit einem Frestenchtlus aus bem Leben Mariens. ben Figuren ber gwölf Apoftel (unter Beibulfe feines Freundes, bes 1877 rbenen Dar Suber) und 1884 bie Fresten in ber reftaurirten Univerfitatsju Burgburg (vgl. Rirfchel, Die Univerfitatsfirche ju Burgburg. 1891, 0 3Auftrationen). Gin "Ave Maria" Barthelme's wurde 1892 von beut-Bilgern nach Berufalem geftiftet. Außer vielen Bilbniffen malte B. eine bl bon Benrebildern, Familienfcenen u. f. w., ohne in Diefen Bebieten" erheblichen Erfolg ju erreichen. Die Trabitionen ber Schraudolph-Schule n nach Colorit und Beichnung in B. einen gewandten, mitunter auch einen Bertreter. Barthelme's gefammter artiftischer Rachlag murbe am 6. Juni durch Georg Mogel versteigert.

Bgl. Ragler-Meper, Lexiton, 1885. III, 51. - Rr. 32 b. Allgem.

eitung, 8. Febr. 1895. - Runftvereins-Bericht 1895, G. 74.

Spac. Solland.

Barthelmeß: Ricolaus B., Rupferftecher, murbe am 27. Juni 1829 gu mgen in Baiern geboren. Schon in fruher Jugend zeigte er eine große jung jum Beichnen. Seine Eltern brachten ihn beshalb mit 15 Jahren Rumberg, mo er bie Rupferftecherei erlernen follte. Er fam bort in bie per'ide Runftanftalt und besuchte gleichzeitig die Runfticule unter Reindel, elbft Rupferftecher, anregenber als die Anftalt auf ihn wirfte. Rachbem er 1 Jahre in Rurnberg feine Lehrzeit beftanden und die Ueberzeugung geen hatte, daß für ihn bier nichts mehr zu lernen mar, begab er fich 1851 Dunchen und besuchte ein Jahr lang die bortige Runftatabemie, wo unter er ausichlieflich in Cartonmanier geftochen wurde. Doch wollte ihm diefe licht jufagen und fo fiebelte er fcon im nachften Jahre nach Duffelborf Do er bis 1856 bie bernbmte Nol. Reller'iche Schule an ber Atabemie . Sier entftand neben vielen fleineren Arbeiten ber Stich "Chriftus am nach 3. Rebren, womit er gleich allgemeine Anerkennung fand. Darauf fich B. nach Baris, wo er bie erften Genrebilber ftach ("Feiertag" nach und "Der blinde Rnabe" nach Salentin), die ihm im Salon die ehren-Dahnung eintrugen. Burudgetehrt nach Duffeldorf, entftand bas Blatt Rirche" nach B. Bautier, bas im Parifer Salon 1867 Die große Mebaille erhielt. Darauf flach B. zwei Blatter fur ben Rolner Runft-. Des Geefabetten Bredigt" nach Ritter und ben "Spaziergang aus Fauft" nach Schwertgeburth. Dann "Im Trauerhaufe" nach Bautier, Lieblinge" nach Anaus, "Der Abend am Rhein" nach Bottcher, "Die 224 Bartling.

Maus" (gefangen) nach Knaus und "Der Salontiroler" nach Defregger. Alle diese Stiche sanden eine weite Berbreitung, denn sie erfreuen sich seit ihren Erscheinen einer großen Beliebtheit; sie haben mit den Ramen der Raler auch den des Kupserstechers, der sie mit so lebendiger Frische, mit so verständnissoller Treue wiederzugeden wußte, sür alle Zeit populär gemacht. Sie haben in Palat und Hütte manche ausheiternde, manche tiesempsundene Anregung getragen. Auch an besonderer Anerkennung solchen Berdienstes sehlte es nicht. 1869 erhielt B. in München die große goldene Medaille, ebenso eine solche in Bellin, wo er zum Mitgliede der Atademie ernannt wurde. In Brüssel wurde ihn de Leopoldsorden und in Wien ebensalls die große goldene Medaille zu Ihal Das lehte Blatt "Der schwarze Peter" nach Bautier war erst angesangen, al B. nach siedenwöchentlichem Krankenlager am 29. August 1889 starb.

G. Daelen. Bartling: Friedrich Gottlieb B., Botanifer, geboren au Sannow am 9. December 1798, † ju Göttingen am 19. Robember 1875, erhielt im Borbilbung auf bem Lyceum feiner Baterftabt, bas er, 18 3abre alt, im Och 1816 verließ, um in Gottingen Raturmiffenschaften ju ftubiren. Gein Studie plan mar febr umfaffenb, feine Thatigteit aber borwiegend auf Botanit gerichte in beren Intereffe er noch als Student großere Reifen burch Ungarn m Rroatien gum abrigtischen Deere machte. Als Frucht berfelben entftand im Differtationsschrift: "De littoribus ac insulis maris liburnici", auf Grund ber er im Auguft 1820 jum Dr. phil. promovirt murbe. Gein Riel, fic Göttingen als Docent fur Botanit niebergulaffen, murbe ihm gwar gunat burch den bamals allmächtigen Blumenbach und ben Bartenbirector Schrab fehr erschwert, er erreichte es aber trogbem und wurde 1822 Bribatdocent. D au feinen Borlefungen erforberlichen Bflangen mußte er inbeffen, ba fie ibm vo Botanifchen Garten verweigert wurden, fich felbit gufammenfuchen. Erft als 1826 jum außerordentlichen Profeffor aufrudte, wurden ihm auch die Pflan gegen eine bon ihm ju gablende Entschädigung geliefert. 3m 3. 1887 fta Schraber und nunmehr erhielt B. außer ber ordentlichen Brojeffur auch Stelle eines Directors bes Botanifchen Gartens, welche Memter er 38 3al lang bis ju feinem im 77. Bebensjahre erfolgten Tobe mit gewiffenhafter In verwaltet bat. Bartling's Forichungsgebiet mar bie fuftematifche Botanit. ben gufammen mit Beinrich Ludwig Wendland berausgegebenen "Beitragen ! Botanit" gab er in bem 1824 erichienenen erften Befte eine grundliche, but Abbilbungen unterftugte Revifion ber Diosmeen, mabrend bas Beit bes folge ben Jahres Die Flora ber öfterreichischen Ruftenlander und Untersuchungen ib ben Bermandtichaftefreis der Alsineen aus feiner Feber enthielt. beutenofte Arbeit mar jeboch das 1830 publicirte Wert: "Ordines naturale plantarum eorumque characteres et affinitates adjecta generum enumeratione durch welches er bas natürliche Spftem wefentlich verbefferte und ihm nomentlich baburch, daß er eine Reihe fleinerer Pflangenjamilien ju großeren Gruppen ! fammenfaßte, eine beffere leberficht verlieh. In den folgenden Jahren trat Balle Mitarbeiter an den Plantae Ecklonianae auf, für welche er die Ericacce (Linnaea 1832) bearbeitete, veröffentlichte auch gemeinfam mit E. Sampe: "Di Rryptogamen bes Barges", befabenmeife berausgegeben. Dit ber lebernahme be Directorate über ben botanischen Garten in Göttingen trat Bartling's font ftellerische Thatigfeit gurud. Es erfchienen in ber Folge nur noch einige fleiners Auffage, wie die Revifion ber Gattung Galphimia und namentlich bie 20 arbeitung einzelner Familien ber "Plantae Preissianae" (1844-47); ichne hauptthatigfeit verlegte B. auf die Umgestaltung und Erweiterung bes ibm unterftellten Bartens, fowie auf Die Grundung eines öffentlichen Berbars. In Barty. 225

widen Punkten gelang es ihm durch seine unermüdliche Sorgsalt im Sammeln, kwidiren und in der Anschaffung neuer Pflanzen, welche er zum Theil selbst und allsährliche Reisen nach Südeuropa betrieb, ferner durch Anlage von Gestäckhäusern für tropische Culturen etwas zu seiner Zeit Mustergültiges zu taffen, so daß unter seiner Leitung die Göttinger Institute sich zu einer mächmen Stüpe für die Hörderung der systematischen Botanik ausbildeten. In wer lleinen Stizze: "Der botanische Garten zu Göttingen", 1837 erschienen, zu B. ein Bild von dem damaligen Zustande desselben.

Refrologe von Drude in d. Bot. Zeitung 1875. — Sachs, Geschichte d. Botanik. — Prizel, Thes. lit. bot. E. Wunschmann.

Barn: Beinrich Anton De B., Botanifer, geboren gu Frantfurt a. M. m 26. Januar 1831, † ju Strafburg i. G. am 19. Januar 1888, einer den mallonifchen Abelsfamilie entstammend, mar ber Gohn eines angefebenen mb vielbeschäftigten Argtes. Schon mabrend ber Bymnafialjahre beschäftigte 6 8. infolge ber Unregung, Die fein fur naturwiffenschaftliche Forfchung lebint intereffirter Bater auf ibn ausubte, eifrig mit bem Sammeln von Ratur-Meten und fand in bem Lehrer am Gendenbergifchen Inftitute, Beorg Fresenius, bim trefflichen Renner ber niederen Rryptogamen, einen ihn machtig anregenden mb forbernden Lehrer in der Botanit. Rach absolvirter Gymnafialzeit bezog 8. erft 17 3abre alt, die Univerfitat Beibelberg, um Debicin ju ftubiren. Mein die Unruben des Revolutionsjahres bestimmten den Bater, ihn bald . Dider nach Frantfurt gurudgurufen, wo er nun mit aller Energie feine botaniben Excurfionen wieder aufnahm. In biefe Beit fallen bereits die grundmenden Beobachtungen für feine fpateren algologischen Arbeiten. Bur Fortbung feiner Studien ging er junachft nach Marburg und nach furger Beit bon bot 1850 nach Berlin, wo er brei Jahre verblieb. Reben feinen medicinischen Bemieftubien feste er bier feine botanischen Arbeiten fort, borgugsmeife unter Intung Alexander Braun's, welcher die Reigung feines Schulers fur bas Reich ber Mallophyten aufe traftigfte forberte. Rachbem B. 1853 auf Grund feiner Differlation: "De plantarum generatione sexuali" jum Dr. med. promovirt worden ab die Staateprufung bestanden hatte, betrieb er gunachft in feiner Baterftadt be aratliche Braxis, die er jedoch, ba fie ihn wenig befriedigte, balb aufgab, m fich gang ber Botanit zu widmen. Roch in demfelben Jahre, am 28. Deamber 1853, habilitirte er fich an ber Universität Tubingen als Privatbocent ber Botanit und betrat damit die Laufbahn, auf welcher er fchnell zu Ehren mb Anjehn gelangen follte. 3m 3. 1855 murbe B. auf Empfehlung Sugo . Mobl's an Rageli's Stelle als außerordentlicher Brofeffor nach Freiburg in Saben berufen und 1859 jum ordentlichen Professor ber medicinischen Facultät mannt. 3m Fruhling 1867 folgte er einem Rufe als Rachfolger Schlechtenal's nach Salle und nach weiteren funf Jahren einem folchen an die neu-Begrundete beutiche Univerfitat Strafburg, beren erfter Rector er murbe. Er ift ar unter Ablehnung wieberholter verlodender Antrage tren geblieben bis gu einem Tobe, ber ihn nach fechszehnjähriger, überaus fegensreicher Thatigfeit turg bor pollendetem 57. Lebensjahre ereilte.

B. gehorte zu den Führern in der botanischen Wissenschaft. Unbestritten der bebeutendste Mysologe seiner Zeit hat er außerdem zur Kenntniß der Algentunde, sowie der Anatomie der höheren Pflanzen erhebliches beigetragen. Seine wie eigene Untersuchung publicirte er noch als Student in der Botan. Zeitung 1852 unter dem Titel: "Beitrag zur Kenntniß der Achlya prolifera". Gleichzeitig aber nahm er das Studium der parasitischen Pilze mit größter Energie Angriss und veröffentlichte die state seiner Forschung in seiner 1853

226 Bary.

erichienenen Sabilitationefchrift: "Untersuchungen über bie Brandpilje un durch fie verurfachten Rrantheiten ber Pflangen, mit Rudficht auf bas Be und andere Ruppflangen". Die Schrift erregte Auffeben, ba fie nicht nu auf anatomifche Untersuchungen gegrundete genaue Unterscheidung ber Batt gab, fondern auch ben überrafchenden Rachweis führte, daß bie fogen Spermogonien nicht eine besondere Bilgform barftellen, sondern nur & cationsorgane einiger Gattungen feien. In richtiger Ertenntnig beffen, m bem Schwierigen Gebiete ber Bilgforschung allein gu ficheren Ergebniffen tann, ließ es fich B. vor allem angelegen fein, Die Beobachtungemethe richtig auszubilben. Er fuchte bie Entwicklungeftufen ber nieberen Bil blok an ihren natürlichen Standorten auf, fondern cultivirte fie mit alle fichtsmagregeln auf ber lebenden Pflange, um auf Diefe Beife eine n pollftanbig gefchloffene Entwidlungereihe berguftellen. Go gelang ce ibt Eindringen parafitischer Bilge in bas Innere gefunder Pflangen und Thi aller Epideng feftguftellen und badurch der Lehre von der Urgeugung, nach bergleichen Bilge aus bem lebendigen Bellinhalte ihrer Birthapflange en fein follten, jeden thatfachlichen Boden zu entziehen. Seine clafficen fuchungen über die Roftvilge, veröffentlicht in den Monateberichten ber Atabemie ber Biffenicaften bom 12. Januar 1865, fuhrten bann gi bedung bes Benerations- und Birthswechfels, ober ber Beterocie im freise bon Puccinia graminis und Aecidium Berberidis, und seine jot Untersuchungen fiber bie Bruppe ber Phycomyceten und Astompceten sc. nat. 1860; Bringsheim's Botanit, II. Bb. und Bot. 3tg. 1861) gang neues Licht über ben Entwidlungegang biefer Bilgformen. In be erichienenen Schrift: "Die gegenwärtig herrichende Rartoffelfrantheit, fache und Berhutung" wies er nach, wie aus ben Sporen ber Peroi welche die Rrantheit erzeugt, bei ber Reimung Schwarmfporen austret man bieber nur bei Algen fannte. Er beobachtete bas Ginbringen ibre fchlauche in die Rahrpflange, ihr Beiterfriechen innerhalb ber Intercellul bes Bewebes, die Bildung von Saugfortfagen in die benachbarten Reller und zeigte endlich, wie durch einen Befruchtungsact bie überminternden fporen im Bewebe des Wirths gebilbet werden. In ber Beantwortu von ber Parifer Atademie gestellten Breisaufgabe unter bem Titel: "Rec sur le développement de quelques champignons parasites" (Ann. d. Tome 20) zeigte B., bag noch andere, mit bem Rartoffelpilg bermandte sporeen bei verschiedenen Pflangen durch geschlechtliche und geschlechtelo pflangung Epidemien hervorbringen und führte den Urfprung ber fur den bau jo verhangnigvollen Rrantheit ber Seidenraupe, ber Dustarbine, Conidienbildung eines Rernpilges jurud, ber auf Raupen beimifcher Ed linge schmarost. In der Abhandlung: "Ueber die Fruchtentwicklu Astompceten" (1863) führte er zuerft ben nachweis, bag ber Fruchtforve Bilgformen bas Product eines Sexualactes ift, welcher an ben fid Myceliums flattfindet. Epochemachend maren ferner be Bary's Auffchluffe i Ratur ber Schleimpilge. Auf ber Raturforicherversammlung in Rarler 3. 1858 machte ber bamals noch junge Freiburger Projeffor Die Mitt daß die auf moderndem Golge, auf der Lobe u. f. w. lebenden Golle ober Myxomyceten mit mehr Recht zu ben niederen Thieren gezogen mußten, weshalb er ihnen ben Ramen Mycetozoen beilegte. In einer bei Schrift: "Die Mycetozoën. Gin Beitrag gur Renntnig ber nieberen I querft 1859, bann in 2. Auflage 1864 herausgefommen, auch im 10. von Siebold und Rolliter's Beitschrift f. wiff. Boologie veröffentlicht, if er genau ben Entwidlungegang biefer nieberen Organismen. Aus ben

treten bewimperte Blasmaforperchen aus, welche, nachbem fie fich ohne Rellbaute ju bilben, burch Theilung lebhaft bermehrt haben, ju großen Plasmatlumpen, ben Blasmobien, aufammenfließen, um fpater die befannten Fruchtforber au bilben, welche alfo nicht, wie fonft bei ben Bilgen aus einem zelligen Syphengeflecht gebildet find. In die nabegu funfgehnjährige Beriode von 1854-68, mabrend melder fic B. ausschlieglich mit dem Bilgftudium befagte, fallen außer ben genannten Sauptarbeiten noch eine gange Reihe bon Gingelabhandlungen über Bilformen ber berichiedenften Gruppen, welche er felbständig ober mit feinem Edaler Boronin gufammen berfaßt bat. Um nur einzelne anguführen, fo bebandelte er in einem Auffat ber Bot. 3tg. 1854 ben Bufammenhang bon Aspergillus glaucus und Eurotium, ferner in Bringsheim's Botanif Bb. II (1860) einige neuere Saprolegniaceen, in der Flora 1862 die inftematische Stellung ber Edleimbilge und mit Woronin gemeinfam beröffentlichte er eine Abhandlung iber die Chytridieen (Berichte d. Freiburger naturf. Gefellich. 1863) und über bie Peronosporeen in den Beiträgen jur Morphologie und Physiologie der Bilge, Die von 1864-66 als Conberabornde der Abhandlungen ber Gendenbergifchen Gefellicat beraustamen. Gine meifterhafte Rufammenfaffung feiner mpcologischen Forfchungen und banit jugleich ein Bilb bes bamaligen Stanbes biefes Biffensgebietes gab B. in dem claffifchen Buch: "Morphologie und Phyfiologie ber Dige, Flechten und Dipromyceten", welches als zweiter Band bes berühmten Doimeifter'ichen Sandbuchs ber phyfiologifchen Botanit in erfter Auflage 1866 in zweiter, erweiterter Auflage unter bem veranderten Titel: "Bergleichende Rorphologie und Biologie ber Bilge, Mycetogoen und Bafterien" 1884 er-3m großen und gangen bilbete biefes Buch amar fur B. ben dienen ift. Ibidlug feiner Bilgiorichungen, boch erichienen auch fpater noch vereinzelte Erbeiten aus Diefem Gebiete, Befonders aber find feine Forfchungen über Das Unmachfen ber Litteratur über jenen Rreis Bafterien berborgubeben. wietere Organismen, wogu namentlich feitens ber Mediciner viel beigeftenert purbe, legte es B, nabe, auch von feinem botanischen Standpuntte aus fich ein frifdes Urtheil in Diefer Frage ju berichaffen. Go trieb er benn, angeregt burch die Untersuchung von Gib über Gabrung, in feinem Strafburger Baboratorium langere Beit hindurch, jum Theil unterftut bon feinen Schulern, eingebenbe Untersuchungen über bieje niederen Organismen. 218 Frucht berfelben lem 1885 ein fleines Buch heraus: "Borlefungen über Bacterien", bas fo Mnellen Abfat fand, bag bereits 1887 eine zweite Auflage nothig murbe. Es par bies be Barp's lette, in Buchform erschienene Arbeit.

Reben ben Bilgen hatte fich B. icon frubzeitig auch mit ben Algen befoattigt. Bereite 1858 fonnte er die werthvolle Monographie "Untersuchung iber Die Familie ber Conjugaten" ericheinen laffen, ein Beugnig unermublichen Meifes, ber fich auch in ben gablreichen, von ihm felbft aufs forgfältigfte entvorfenen Beichnungen ausspricht. In daffelbe Forschungsgebiet fallen ein 1863 in ber Flora perbffentlichter Auffag: "Beitrage jur Renntnig ber Nostocaceen, befonders der Rivularien" und die 1878 publicirte Abhandlung über die Apogamie ber Farne, im Unichlug an die ein Jahr borber bon feinem Schuler Farlow gemachte Entbedung ber apogamen Farnprothallien. 218 Ditherausgeber bes hofmeifter'ichen Sandbuchs ermuchjen B. gleich nach feiner Ueberfieblung nach balle im 3. 1867 neue Berpflichtungen, Die feinen Studien fur bie nachfte Beit eine andere Richtung gaben. Es handelte fich um die Bearbeitung ber Anatomie ber Begetationsorgane ber Pflange, von welcher Sugo von Dobt gurudgetreten war. B. brachte nach gebnjähriger Arbeit bas Buch gu Stande, nachdem er ale Borarbeiten gahlreiche eigene biftologifch - anof Untersuchungen ausgeführt hatte. Bon biefen ift nur eine "leber bi

228 Bary.

fiberguge ber Epibermis" 1871 als felbftandiger Auffat in ber Botan. Beitung erfchienen. Das Bert felbft, ein ruhmbolles Beugnig ber reichen Litteralur fenntniß feines Berfaffers, bildet unter bem Titel: "Bergleichenbe Anatomie ber Begetationsorgane ber Phanerogamen und Farne" (1877) ben britten Band bet Sofmeifter'ichen Sandbuchs der phyfiologifchen Botanit. 3m Unichlug an de Barn's idriftftellerifche Thatiafeit fei gleich junachft noch fein Berbienft um bie Redaction ber "Botanischen Zeitung" hervorgehoben, in welche er auf Mohl's Bitte als Rachfolger Schlechtendal's 1867 eintrat und die er bis zu feinem Tobe, 21 Jahre hindurch, mit großer Sachfenntnig und Umficht jum Rugen ber botanifchen Biffenicaft geleitet bat. Co groß nun auch B. als Forider und Schriftsteller gemejen ift, nicht minder groß mar er als Lehrer. Er felbft bat feinen Lehrberuf fur feine wichtigfte Thatigfeit gehalten. Es mar nicht allein ber Bortrag im Colleg, ber allerdings auch burch große Rlarheit und Logit in ber Gebanteniolge bei ichlichter Ausbrudsweise fich auszeichnete, es mar bielmehr in noch höherem Grabe die Art, wie B. Die Arbeiten feiner Schuler im Laboratorium leitete und überwachte, wodurch er fur bie Folgezeit borbildlich geworben ift. In der That mar es B., welcher bas erfte botanifche Laboratorium und amar in Freiburg i. Baben gegrundet bat. Das Studium ber Entwicklungsgeschichte ber Pflange ftand gu feiner Beit in ben biologischen Biffenschaften obenan und B. bat es verftanben burchzusegen, bag biefem Studium auch die nothigen Gulfemittel nicht fehlen. Mußer bem Freiburger Inftitute bat er bann fpater noch bas in Salle und in Strafburg geichaffen, bon benen lettere besonders in einem prachtigen, mit allen Bedurfniffen zwedentsprechend and gerufteten Gebaube untergebracht ift. Als Laboratoriumeleiter bat B. niemals versucht, burch feine miffenschaftliche Autorität bie Arbeiten feiner Schuler in eine bestimmte Richtung bineinzubrangen, er ließ vielmehr jeden fich nach feiner Individualität entwideln, fo daß benn auch feine Schuler in fpateren Jahren Die verschiedenften Bebiete in ber Botanit cultivirten. Auch in feiner Gigenicalt als Barten- und Sammlungebirector war B. mit Erfolg thatig und hielt bie ihm unterftellten Inftitute in mufterhafter Ordnung. In der Benutung ber Sammlungen ftand er auf fehr liberalem Standpunft, indem er bie in ihnem befindlichen Schate unbedentlich bingab, fobald er aus ihrer Benugung einen Gewinn für die Biffenschaft erhoffen tonnte. Stets war es ihm barum ju thun, wiffenschaftliche Beftrebungen, wo immer fie ibm begegneten, au forbern und zu unterftugen. Darum pflegte er auch bas naturwiffenschaftliche Bereint leben, hielt Bortrage, fo oft man ihn barum anging, forberte auch Bereinigungen mehr prattifcher Richtung, wie die Bartenbaugefellschaften in Salle und Strafburg, beren Prafidium er zeitweilig übernahm. Rach außerer Anertennung, welche ihm nicht verfagt murbe, ftrebte er nicht. Gine in fich gefeftigte Perfonlichfeit bon unbeirrbarem Bflichtgefühl, mar B. wohl fich feines Berthes bewußt, dabei aber frei von jeder Ueberhebung, Gitelfeit und Gelbitfucht, ein lauterer und liebenswürdiger Charafter, ein großer Foricher und ein edler Menich.

Refrologe: H. Graf zu Solms-Laubach in b. Bot. Zeitung 1889; — Magnus in d. Raturwiff. Rundschau, III. Ig. Nr. 7; — v. Boit, Abhandl. d. Münchn. Afademie (Math. phyl. Cl.) 1888; — K. Wilhelm, Bot. Centralblatt, Bd. 34, 1888; — Rees, Berichte d. Otsch. bot. Gesellsch., Bd. VI. 1888, zugleich ein Berzeichniß aller gedruckten Schriften de Bary's enthaltend-

- Sachs, Geschichte b. Botanik. - Prigel, Thes. litt. bot.

G. Bunichmann.

Barn: Erwin von B., Afrifareisenber, aus Familie frangofischer Abftammung am 22. Februar 1846 zu Munchen geboren, nach naturwiffenschafts

und medicinischen Studien in Leipzig, Burich und Munchen Argt in der chen Urmee im Rriege bon 1870/71, turge Beit fürftlicher Leibargt gu ershaufen. 1872 in Malta, wo er nach bem Rathe bon Roblis fich fur Ifrifareife borbereitete. 3m Berbft 1875 machte er feinen erften Ausflug Eripolis aus in bas Ghuriangebirge und ging im Muguft bes folgenben s, baffelbe Bebirge überfchreitend, in bas Land ber Tuareg. Buerft bielt in Ghat auf, bas bamale eine turfifche Barnifon empfangen batte, alfo nigermaßen ficher gelten fonnte. Aber die Febbe, in ber die zwei großen aftamme Asgar und hoggar lagen, machte es ibm unmbglich, feinen Plan führen, in bas Soggar-Bochland einzubringen. Es gelang ibm nur, bon aus bas nordweftlich gelegene Diberothal zu befuchen, bas fruber Dubeprier eftreift batte. Dann anberte er feinen Blan, faßte Mir (Meben) ins Muge, Barth 1850 jum erften Dal befucht hatte, und bachte von dort entweder Timbuftu ober fiber Sofoto die Rufte ju erreichen. Da fich aber die iltniffe nicht befferten, ging er Anfang 1877 fübmarts bis Air por, wo er, an Mitteln, in Abichiro und Tintaghoda langfam ausgeplunbert murbe, nicht weiter baran hatte benten tonnen, fiber Egebes nach bem Guban, nach Rano, vorzubringen, auch wenn die Unrube ber Buftenftamme es geftattet batte. Am 3. October 1877 febrte er nach Ghat gurud. Dit biefem ichließt bas werthvolle Tagebuch ab, bas B. von ber Abreife von Tripolis 9. August 1876 an forgfam geführt hatte. B. fand in Ghat Ausruftungsftanbe und eine Unterftugung ber Berliner Befellichaft fur Erbfunde, vollnoch in ben Reifetleibern feinen Reifebericht und fandte Briefe ab. Den b perbrachte er mit bem ihm befreundeten Raimatan und anderen Ginern bon Ghat und begab fich erft nach Mitternacht gur Rube. Mis ber r ibn wie gewöhnlich Morgens weden wollte, fand er ihn im tiefften i und Bormittage entbedte man, bag er eine Leiche fei. Die Ungabe in Refrologen, B. fei am 1. ober 2. October gestorben, ift nach bem eigenen 1. October abgeschloffenen Tagebuch bes Reifenben unrichtig. Es ift beich , baß fich bas Beriicht verbreitete, er fei an Bift geftorben. Aber bie und auch ipatere nachrichten glaubten an ben Tob burch Erichopfung. hte und Tagebuch bat bie Berliner Bejellichaft für Erofunde 1877-80 in Berhandlungen und ihrer Zeitschrift beröffentlicht. Schirmer hat beibe Frangofifche fiberfest 1899 berausgegeben. B. war ein vielfeitiger und er Beobachter, feine Berichte geboren bis beute gu ben beften Quellen über tatur und bie Bolfer ber weftlichen Sabara. Man findet fie fammt ben enachrichten gusammengestellt in Schirmer, Le dernier rapport d'un Eurosur Ghat et les Touareg de l'Aïr. Baris 1898.

Baryphonus: Henricus B. (zu A. D. B. II, 113), eigentlich Kaţel. Baryphonus: Henricus B. (zu A. D. B. II, 113), eigentlich Pipegrop, er sich selbst im J. 1622 seinen Landsleuten gegenüber nennt, geboren zu eigerode am 11. September 1581, † zu Quedlindurg am 3./13. Januar Auf der Lateinschule seiner Baterstadt und höchst wahrscheinlich auch it seinem Jugendsreunde und Strebensgenossen Kaspar Krüger bei dem igen Organisten an der Oberpfarrtirche Paul Becker wissenschaftlich und talisch vorgedildet besuchte er seit April 1603 die Universität Helmstedt und seit 1605 dis an sein Ende sast ein halbes Jahrhundert Musiklehrer und or — gewöhnlich bezeichnet er sich einsach als musicus — zu Quedlindurg. n Seth Calvisius schon den Fünsundzwanzigjährigen als einen Meister in Lomposition bezeichnet, so ist zwar der dreistimmige Gesang, der zu diesem eil den Anlaß gab, nicht erhalten, wol aber ein zwei Jahre jüngeres los genethliacum | Oder | Weisenacht Gesang | Mit 6 Stimmen gesetzt, die

dem | Rewgebornen Jefulein aus schuldiger Dand- | barteit zur Rewen Ichis Ga- | be verehret . . . . Gebruckt zu Magdeburgk, Im Jahr 1609" (1608 wegn des Chronostichons O Jesu Misericordia), mit eigenhändiger Widmung an den Wernigeröder J. Luttrott in der Stadtbibliothet zu Hamburg. Diese Composition läßt des Calvisius günstiges Urtheil durchaus als gerechtsetigt erscheinen. In Partitur geseht ist der Gesang von Ph. Spitta BJich. i. Misselfenschaft IX, 381—392. Gin anderer Tonsah von ihm in Fascic. l. Geill wolklingender Concerten. Mit 1 vnd 2 St. sampt dem Basso continuo pro Organis. Goßlarberg Ricolao Dunckern A. 1638 Nr. 24 sola voce: Wir gläuben all an einen Gott.

Bajedow: Rarl A. v. B., Argt, als Cohn eines Prafibenten v. B. in Defin am 28. Märg 1799 geboren und als Phyfifus in Merfeburg am 11. April 1854 geftorben, hatte feine medicinischen Studien in Salle gemacht und fich bann 1822 in Merfeburg niedergelaffen, wo er eine anfehnliche Braris erlangte und fein Dugezeit zu fleißigen ichriftftellerischen Arbeiten benutte. B., beffen Tob infolg einer bei ber Section eines Typhustranten erlittenen Berletzungsinjection eiolgte hat in der Geschichte der medicinischen Biffenschaft einen, neuerdings ibm finit gemachten Ruf baburch erlangt, bag er zuerft ben nach ihm benannten Som tomencomplex 1840 beschrieb. Gemeint ift die fog. "Glokaugencacherie", n eigenthumliches Beraustreten des Augapfels aus feiner Sohle in Berbinbun mit Bergpalpitationen und Unichwellung ber Schildbrufe am Balfe. Die Betracht fommenbe Beröffentlichung, ein Artitel in Casper's Bodenidrift, ihr bie leberfchrift: "Exophthalmus durch Supertrophie des Bellgewebes in be Augenhöhle". In einer bor wenigen Jahren erschienenen, von ber Gufeland ichen Gefellichaft in Berlin preisgefronten Arbeit bon Mannheim wird bi Nachweis geführt, bag bie eigentliche Briorität ber Beschreibung ber fogen Bafedow'ichen Rrantheit bem Dubliner Rlinifer Braves gutommt. Bon weitem miffenschaftlichen Arbeiten Bafedow's feien erwähnt feine Differtation: "Com mentationes in novam amputationis cruris panniculatae encheiresin" und ber ichiedene fleinere Auffage und Abhandlungen in Graefe und Balter's Journa b. Chir. VI-VIII, Sufeland's Journal LXVII und Siebold's Journal i, Or burteh. VII u. IX.

Bagel. Biogr. Ler. I, 320. Baffe: Detmar Friedrich B., am 6. April 1762 in Jerlohn ale Sohn eines Raufmanns geboren, trat in bas große Tuchgeschäft feines Grofvoter ban ber Bede ein, in bem auch fein Bater Theilhaber war. B. war in Ge ichaften biefes Saufes auch in Frantfurt a. D. thatig, tam bier in nabe B giehungen gu ben bedeutenoften Bliebern bes Frantfurter Sanbeleftandes w beirathete 1786 bie Tochter bes Raufmanns und Senators Rellner. 1788 wur er bon Ronig Friedrich Wilhelm II. jum preugifchen Gof- und Commergien ernannt. Bald barauf übernahm er eine Filiale feines Saufes in Fran und verlegte borthin feinen Bohnfig. Das gut gebende Beichaft beir feinen unruhigen Beift nicht; feine Sandelsbeziehungen führten ihn nach wo er rafch in die bortige Finanzwelt eingeführt wurde und auch die bedeut politischen Berfonlichkeiten tennen lernte. Die Leiben feiner zweiten So ftabt Frantfurt, welche 1796 von ben Frangofen befett und mit einer Contribution belegt wurde, boten ihm Gelegenheit, fich in ber hoben Bo versuchen, nachdem fein Anerbieten, für Frantfurt gu wirken, bon ben fit Behörben angenommen worden war. Im Berein mit Konrad Engelbert (f. A. D. B. XXIV, 339 und ergangend Stern in ber Deutschen Beitid Geschichtswiffenschaft III, 100 ff.) gelang es ihm, am 27. October 17

Reutralitätsvertrag swifchen ber Republit und ber Reichsftadt abguic

Battonn. 231

. bon Rracquer naber geichilberte, mit Schlaubeit und Gewandtheit ge-Berhandlungen, eine eigenthumliche Berquidung von Bolitit und Gefchaft ar Theilhaber bes an ben finanziellen Abmachungen betheiligten Saufes er Bede), find hochft bezeichnend für ben bamaligen Betrieb ber Bolitit nis, für die Machinationen, welche der Landaraf von Seffen bort gegen furt unternahm; an Anfeindungen gegen B. hat es weder in Frantfurt in Baris gefehlt, aber feine Auftraggeber haben ihm bas Beugnig "uneter Thatigleit, Rlugbeit, Uneigennugigleit und Treue" in officieller Form fellt. Enbe 1797 endete Baffe's Diplomatifche Thatiafeit in Baris fur furt. In demfelben Jahre wirfte er dort auch fur bie Stadt Roln in Contributionsangelegenheit mit Erfolg und zwar unentgeltlich und unter at auf Auslagen und Reifetoften. Bemertenswerther ift bie Unterftukung, bem beffen-taffelichen Befandten Bant bon Gichen in Baris leiftete, um fahrend der Raftatter Berhandlungen für Landgraf Wilhelm I. Territorialbigungen und bie Rurwurde ju erlangen; in diefer Angelegenheit wirtte h in Berlin und im Saag. Die Berhandlungen waren noch nicht beals B. 1802 in Paris in Concurs gerieth und mit hinterlaffung zweier biger Rinber - feine Frau mar bereits 1800 in Paris geftorben -Imerita flüchtete; bergebens hatte er berfucht, in Jerlohn Bebereien für mabfifden Dartt einzurichten. Die Berfuche feiner Glaubiger, Frantfurt glich für angebliche Berlufte und Auslagen bei Baffe's biplomatifch= Hicher Action für die Stadt in den Jahren 1796-1797 haftbar gu , wurden bon Frantfurt 1803 ale unbegrundet gurudgewiesen; ben Erben gelang es nach feinem Tobe, bon ber turbeffifchen Regierung wenigftens Blagen für feine Thatigleit im Wififchen Intereffe gurudguerhalten. In Ivanien mar er raftlos als Aderbauer und Stadtegrunder (ber fleinen Baffenbeim und Belianopel) thatig, baute Sagemublen und Gifenwerte und te mit eingeführten Merinoschafen. 1817 fehrte er nach Guropa jurud ef fich in Dannheim nieder, mit Runftlern und ben angesehenften Familien tadt vertehrend; bier endete er am 19. Juni 1836 fein bewegtes Leben. Baffe'iche Familienpapiere und Acten über die Revolutionstriege im Stadt= ib Frantfurt a. Dt. - Rracauer, Frantfurt a. Dt. und die frang. Republit Archiv f. Frantfurts Geich. u. Runft, Dritte Folge, Bb. III, 175 ff. R. Jung.

Battonn: Johann Beorg B. wurde am 14. Mai 1740 in Mains m, widmete fich bem geiftlichen Stande und erlangte icon am 6. Der 1759 ein Ranonitat am St. Bartholomaeiftift in Frantfurt a. D. Sier ichte er ben größten Theil feines Lebens, ohne in ber Deffentlichleit irgend erborgutreten; 1802, furg bor ber Gacularifation bes Stiftes, murbe er beffelben und verbrachte nach der Berweltlichung des Stiftes ben Reft Bebens als Benfionar ber Stadt Frantfurt; er ftarb bochbetagt am pril 1827. Gine ftille Belehrtennatur fammelte B. mit Bienenfleiß alle hten jeder Urt über die einzelnen Stragen und Gebaude ber Stadt Frant-Deren er habhait werden fonnte, bis jum Jahre 1790: außer den reich-Archiven ber tatholischen Stifter, befonders des Bartholomaciftiftes, ihm eine große Reihe bon Quellen aus privatem Befit jur Berfügung. Battonn's topographische Beschreibung Frantfurts ein getreues Bild delnen Dertlichfeiten und Saufer ber alten Reichsftadt. Das Berbienft ngemein fleißigen, liebevoll, wenn auch nicht immer fritisch ausgeführten wird nicht gemindert, wenn fich heute bas Wert aus Quellen, Die bem nicht offen ftanden, faft in allen Ausführungen berichtigen und ber-Digen laft; andrerfeits find eine gange Angahl Quellen, aus benen B.

icopfte, beute berfiegt. B., ber in feinem Alter burch ein Augenleiben bon Arbeit ablaffen mußte und bald vollig erblindete, fibergab fein Berf an 30 Rarl b. Fichard (f. A. D. B. VI, 759) gur Fortfetung und heraus Fichard's jahlreiche Berbefferungen und Bufage haben das Bert Battonn' beutend gehoben; ihm ftanden noch weitere Quellen, fo bor allem bas fiat und die patricifchen Archive jur Berfügung; feine Arbeit ift eine weit frit und wiffenschaftlichere als die feines geiftlichen Freundes, hinter beffen Bei er bas eigene bescheiben gurudtreten ließ. 1828 funbigte Gichard, ben ing auch bas Unglud ber Erblindung getroffen hatte, Die beborftebenbe bem ber Battonn'ichen Topographie und feiner eigenen Gefchlechtergeschichte an; b hat ibn nicht bagu tommen laffen. Battonn's Wert wurde aus Fichard's R bon ber Frankfurter Stadtbibliothet erworben (jest im Stadtardib). Friedrich Bohmer, den B. und Gichard in die Geschichte feiner Baterftadt ein hatten, beabsichtigte 1834 nach Bollenbung feines Frantfurter Urfunder Die Topographie Battonn's berauszugeben; er hat diefe Abficht nicht ausg ba er fich balb von ber baterftabtischen Geschichte ju größeren Arbeit manbte. Erft 1861-1875 veröffentlichte Ludwig Beinrich Guler, ber T bes Franffurter Bereins fur Geschichte und Alterthumefunde, in beffen 9 und mit ftabtifcher Unterftugung bas Wert in fieben Banben unter ben "Dertliche Beichreibung ber Stadt Frantfurt a. Dt. von Johann Georg Bai ein recht ungenfigender Abbrud bes Battonn-Fichard'ichen Danufcriptes ringfügigen Bufagen und Berbefferungen bes Berausgebers. Trobbem bleibt Battonn's Arbeit ein monumentales Wert in der Frantfurter Ge fcreibung wie unter ben beutschen ftabtegeschichtlichen Werten.

Fichard's Ankundigung in feiner Zeitschrift Wetteravia (Frankl. — Janffen, Johann Friedrich Bohmer's Leben. — Guler's Borrebe gunggabe. R. Ju

Banberger: Bilbelm B., geboren am 3. Darg 1809 gu Thann an ber Mindel im bairifchen Schwaben, † ebenba am 8. Februar 1883 einer ber bedeutenoften Jugendichriftfteller unter ben Ratholiten beuticher Seine auch heute noch beliebten Ergablungen, ihrer Dehrzahl nach in be und 40er Jahren entstanden, find gang im Beifte Chriftoph Schmib's, anerkannten Borbilbes, gehalten, ohne jeboch ber Gigenart gu entbehren. Erftlingswert mar die "Beatushohle". Dan ergabit, er habe es als 19ie Student ber Debicin geschrieben. Es brachte ihm bei Jugend und B glangenden und lauten Erfolg, daß er fich bei allen feinen fpateren Sch nur als "Berfaffer ber Beatushohle" bezeichnete. Er hat biefen Erfolg feines feiner ibateren Bucher wieber erreicht. Aber er bat feinen Rubm burch teine ber fpateren Gerborbringungen ernftlich gefahrbet ober gefch Denn wenn ibm auch als Briter und Dramatiter nicht eben fiolge Lor erwuchsen, fo machte er die auf diefen Bebieten geholten halben Erfolge und meifen Mikeriolae wieder vergeffen burch neue Geichichtenbucher, Die bei ihm am beften geriethen, wenn fie fich auf bem gludlichen Grengraine von Be und weltlicher ober beiliger Sage bewegen. Geinem burgerlichen nach war er Argt. Auch ale folder mar er vielbeliebt und hochverdient er hatte fich mit ernftem Gifer und anerkanntem Beschidt gu feinem Beru bereitet und war ftets ein warmer Freund des Bolles und insbesond Rinderwelt. - Gin Berzeichniß feiner gedruckten Schriften findet fich bei Lexifon ber tath. Dichter, Bolts- und Jugendichriftfteller im 19. 3abs 2. Aufl. 1872, I, 13. Alle Gelbftbiograph lernen wir ibn fennen in Repertorium ber Babagogif I, 34. Aus feinem Rachlaffe find (bur Bermittlung) por furgem erichienen die Erzählungen "Das ichmabifde

Details

ottom's has the

eit bis

to Sa

en inch

Detti

an : bil

t etme

a = 1 la' Das mahre Blud", "Der Jüngling von Apffa" (mit bem Portrat bes a 3 Seriaffers nach einer Photographie). In ihm fanden fich noch bon ungedruckten beweibringungen die Ergablung "Sans, wo willt bin?", die Dramen Simoolb" und "Ratharina Soward", letteres ju Augsburg in den 50er Jahren mit Digeriolg aufgeführt, ein Operettentert "Die Studenten von Alcala", unide Gebichte, betitelt "Im Berbft und Winter bes Lebens" und eine langere nmantifde Dichtung "Der Bfeifer bon ber Reufnach", die bem letten Bebensihn Banberger's entftammt und neben manchem Schwachen viel Rraftiges und Eddines enthalt, u. A. Gin eingehendere Studie uber B. bereitet ber Berleffer biefes Artifels por. Jojef Bautenbacher.

b's 34 Baubiffin : Bolf Beinrich Friedrich Rarl Graf B., geboren am 30, 3amar 1789 in Ropenhagen, † am 4. April 1878 in Dresden, hat fich als Ichnieger hervorragender, befonders Chatefpeare'icher Dichtungen ausgezeichnet. mberle ir war der altefte Cohn eines Brafen Rarl Ludwig B., ber 1787, weil er bas Guson Imlid gehabt batte, in einem Duell feinen Begner gu tobten, ale Dajor ben Derte tofficen Militarbienft verlaffen hatte, bann in banifche Dienfte trat, 1801 er 3- 56 1806 danifcher Gefandter am preugifchen Sofe war und als Generallieutenant and Bouberneur von Ropenhagen 1814 ftarb. Wolf B. verlebte feine Rnabenbemid mb Analingejahre im wefentlichen auf beutschem Boben, ba Rangau, bas bol-Brinide Stammaut ber Familie, ber Drt war, wo er ben Commer gu verbringen and bflegte, und 1802 Berlin ftatt Ropenhagen der Ort feines regelmäßigen Wintermienthalts geworben war. Go war auch die Erziehung, welche er genoß, im Sinne jener Beit verftanden, eine burchaus beutsche. Geit bem Frubjahre 1802 leitete feine Ausbildung ber nachmalige foniglich hannoveriche Generaliculbiretor Friedrich Roblraufch, ber ihn auch auf die Univerfitat begleitete und un gur Ceite blieb, mabrend er 1805-1809 in Riel, Gottingen, Beibelberg and wieber in Gottingen rechtswiffenschaftliche Studien betrieb, um fich fur die biplomatifche Laufbahn borgubereiten.

Schon 1810 trat er in biefelbe ein, nachbem er jum banifchen Legationsberetar in Stodholm ernannt worden war, wo Graf Dernath, ein Bruder feiner Mutter, bis 1811 Die Stelle bes banifchen Gefandten verfah. Der Bang ber Greigniffe brachte es mit fich, bag er bort, wie feinem eigenen Berichte in feinem Auffage "Stodholmer Erinnerungen" gu entnehmen ift, nach fines Obeime Rudtritt mit politischen Angelegenbeiten bon weittragenofter Bebeutung gu thun befam. Es handelte fich damals um die Frage, ob Danemart feine politifchen Biele im Bunde mit Rapoleon ober im Unichluß an beffen Geoner periolgen folle. B. vertrat bie lettere Unficht, aber bie entgegengefette mangte ben Sieg bei bem Ronige. Als ihm nun, nachbem er im Mary 1813 me Stodholm abberufen worden war, im Dai ber Auftrag ju Theil wurde, nit bem Minifter Raas in außerorbentlicher Gefandtichaft nach Dresben zu reifen, mm bier ein banifches Bundnig mit Franfreich formell abgufchliegen, verweigerte er ben Behorfam. Um feiner Auflehnung größeren Rachbrud ju geben, batie er ben Borfat gefaßt, fich burch einen willfahrig befundenen Arzt gewaltfam inen Armbruch beibringen ju laffen; nur burch ben eindringlichen Bufpruch eines ehrmurdigen Bermandten tonnte er bewogen werben, biefen Entichlug aufsugeben und bafur ben Weg gu beschreiten, bag er feinem Ronige feine Behoramsbermeigerung ausbrudlich in birecter ichriftlicher Melbung fund that und um feine Beftrafung bat. Die Folge mar, bag er als Staatsgefangener in ber Feltung Friedrichsort eingeschloffen murbe, bis ihm ber Ausgang ber Schlacht bei Beipgig feine Freiheit wiedergab.

Bermuthlich mag fich ingwischen in ihm bas Beffihl beieftigt haben, bem er icon in einem Briefe bom 4. Darg 1810 Ausbrud gab icht lange 234 Baubiffin.

mehr bem Staate bienen wolle" und "beffanbig ein ichlechter Staat bleiben werbe". Er ließ fich gwar noch ale Legationefecretar in bas quartier ber Berbunbeten nach Frankreich, fpater nach Wien entfenden. balb barauf trat auch noch ber Tob feines Baters, beffen Rachfolger in ber herrichaft Rangau er murbe, als Beranlaffung bingu, Die Beamtenle aufzugeben. Die politischen Gegenfage zwischen ihm und bem Ropenbagen borten damit nicht gang auf, aber weber ihre Bericharjung noch ihre D wirfte fortan in eingreifender Beife auf Die Geftaltung feiner Lebeneber ein, ihre Bericharfung nicht, ale er im Jahre 1821 bon einem unge Freunde por ber Rudfehr in fein Baterland beimlich gewarnt werben ihre Milberung nicht, ale ihn Ronig Chriftian VIII. balb nach feiner befteigung jum Rammerherrn ernannte und ibn ju bewegen berfuchte, in hagen bas Umt eines Directors ber Dufeen ju fibernehmen. B. erla burch, bag ibn bie Umftanbe in bas Brivatleben gurudgebrangt batt Freiheit, fich gang ben Reigungen bingugeben, Die feinem inneren Ber iprachen. Musgebehnte Reifen eröffneten neue Quellen, aus benen fich b Schak feiner Bilbung bermehrte; Unnaberung an herborragende Berfonli namentlich ber Umgang mit Ludwig Tied, bewirtte ober trug wenigste bei, bag bie in ihm balb jur borberrichenden geworbene Reigung, Arbeiten auf bem Gebiete ber Ueberfekungefunft au beschäftigen. Be geitigte, welche burch Talent, Belehrfamteit und Fleig alles Dilettantif hinter fich liegen. Schon 1803, alfo bebor er noch bem Rnabenalter en war, überfette er Chafefpeare's Ronig Beinrich V. Die Sanbidri Heberfetung bat fich erhalten. 3m Winter von 1804 auf 1805 per fich an Ronig Lear, und fein Lehrer Rohlraufch fand bie Arbeit war Bilhelm Schlegel ju zeigen, ber bas frubzeitig berbortretenbe, entichieben bes jungen Grafen, feines Buborers in ben Borlefungen fiber bie fchone Bi willig anerkannte. Als Gottinger Student beschäftigte er fich, wie n einem feiner Jugendbriefe erfieht, mit Richard III. und im 3. 1818 er bann als fein Erftlingswert eine Ueberfegung Beinrich's VIII. bem ?

Im herbst 1814 hatte er sich mit seiner Cousine Julie Friederite Baudissin aus dem Hause Knoop verheirathet. Ihre Leidende Gesund hinderte zunächst eine dauernde Riederlassung an einem bestimmten Wnöthigte zu Badereisen und wirkte als eine Ursache mit, weshald sich sis 1823 in Rom und anderen italienischen Städten aushielt. Erst 182 er seinen Wohnsit in Dresden aus, um hier dauernd zu bleiben, auch Ludwig Tieck, diesenige Persönlichkeit, die ihn vorzugsweise dorthin gezog und in der er seinen litterarischen "Oberlehnsherrn" verehrte, die Stassen hatte. Gräfin Julie B. starb am 19. März 1836. Eine zwwelche B. im herbst 1840 einging, nachdem er 1838 eine Reise nach land und der Türkei ausgeführt hatte, knüpste das Band, das ihn mit der Baterstadt seiner zweiten Gattin, Sophie Kastel (geb. am 27. Ju

† am 9. December 1894) verband, noch enger.

Man kann es mit Baudissin's eigenen Worten belegen, wie ga seiner Uebersetzerthätigkeit Tied als seinen Meister verehrte: er "war silb, zeigte ihm das Ziel und bahnte ihm den Weg; ja schon allein de seine Nachbildungen, wie sie beendigt wurden, von ihm vorlesen zu hör ihm hinreichende Aussorderung gewesen". B. tried seine Unterordnur Tied's Meisterschaft so weit, daß er der Oeffentlichkeit gegenüber sein thumsrechte an den in den Jahren 1830 bis 1833 erschienenen The sogenannten Schlegel-Tied'schen Shakespeare-Uebersehung und an dem uirreführenden Titel: "Bier Schauspiele von Shakespeare, übersetz von

"1836 ericbienenen Werte ju Gunften Tied's faft vollig preisgab. Tied erfeits hatte fein Bebenten gefunden, im Titel ber neuen Shafefpeareammtausgabe bem Ramen Schlegel's zwar feinen eigenen binguguffigen, nicht jugleich die Ramen Baudiffin's und feiner (Tied's) Tochter Dorothea, ie in ber einen Unbang bagu bilbenben Conberausgabe ber bier angeblich Telpeare'ichen Schaufpiele: Eduard III., Thomas Cromwell, Oldcaftle und Londoner Berichwender im Gegenfat jum wirklichen Sachverhalt fich felbit B. als Ueberfeger gu nennen. Rur in einem Rachwort an verftedter Stelle e er in jener Gesammtausgabe über die Mitarbeiterschaft Baubiffin's und otheens Rachricht gegeben. Diefe beibe aber waren thatfachlich viel mehr bloge Mitarbeiter gewesen, ba neben ihnen Tiedt felbft fur die neue Ausgabe einziges Stud überfette, mahrend B. inebefondere barin durch breigehn men bertreten ift: burch ben ichon fruber bon ihm berausgegebenen Bein-VIII. und burch awölf neu überfette Stude. Der Beit feiner Entftehung, feinem Inhalte nach fteht mit Baudiffin's Chafefpeare-Studien in engitem ammenhange fein 1836 unter bem Titel : "Ben Jonfon und feine Schule, eftellt in einer Musmahl von Luftspielen und Tragobien" erichienenes lebernasmert. Dann mablte B. feine Aufgaben außerhalb bes Gebietes ber ifchen Litteratur und gab nach einander folgende Ueberfetungen beraus: tmann's bon ber Aue 3mein 1845; Wirnt's von Gravenberg Buy bon eis 1848 (Emanuel Geibel gewidmet); Quintana's Lebensbeschreibungen hmter Spanier 1857; Molière's Luftfpiele, 4 Bbe., 1865-1867; zwei natische Dichtungen von Frang Coppée 1874; bramatische Sprichwörter von montel und Theodore Leclerca 1875 (Buftav Frentag gewibmet); Italiebes Theater 1877 (enthaltend Stude von Boggi, Bolboni, Bherardi del a und Giobanni Grafen Giraub). Die lange Reibe biefer Titel und beers ber barin porfommende Rame Moliere's beweift, wie unermublich er bis fein hobes Alter fortarbeitete und feinen Fleiß über immer neue große Beausbehnte. Gein Molidre, eine Ueberfetung in fünffußigen Jamben, Die Recht als eine mahre "Berbeutschung" bes großen frangofischen Dichters idnet werben barf, ift ein wurdiges Begenftud gu feinen in ben weiteften fen, jedoch nicht unter feinem eigenen Ramen befannt geworbenen Chafere. Heberfegungen. Bu ben forbernden Umftanben, welche die Bollenbung t fo reichen Lebensarbeit begunfligten, gehörten bie ausnehmend gludlichen Blichen Berhaltniffe, Die er an ber Seite feiner feinfinnigen, besonders burch italifche Begabung ausgezeichneten, baneben aber auch mit fchriftftellerifchem ent ausgestatteten zweiten Gattin fand. Die ausgezeichnetften Rünftler und frten Dresbens bilbeten ben erlefenen Rreis feiner Bausfreunde. Als ber nachmalige Ronig, Johann mit ber Abfaffung feiner Dante-Ueberfetung aftigt war, war B. einer ber Danner, bie er als ftanbige Belfer und Beer augog.

Lübter und Schröber, Lexikon der Schleswig-Holftein-Lauenburgischen christsteller von 1796 bis 1828, Altona 1829, S. 35. — Alberti, Lexikon er Schleswig-Holftein-Lauenburgischen Schriftsteller von 1829 bis 1866, bthlg. 1, Kiel 1867, S. 31; von 1866 bis 1882, Bb. 1, Kiel 1885, 31 f. — Fr. Kohlrausch, Erinnerungen aus meinem Leben, Hannover 863, S. 52 ff. und 180 ff. — Paul Lindau, Wolf Baudissin: Die Gegenart, Bb. 13, 1878, S. 248—250. — Wolf Graf Baudissin: Jahrbuch er deutschen Shakespeare-Gesellschaft, 14. Jahrg. 1879, S. 325—327. — Iolf Graf Baudissin. Gedentbuch für seine Freunde. Als Manuscript gemett. 1880. Leidzig, Druck von Breitkopf u. Härtel. — Gustav Freytag. Iolf Graf Baudissin (1880): Sesammelte Werke, Bb. 16, 1887, S. 111

bis 154; — berselbe, Baubissin's Shatespeare-Uebersetung und die Shispeare-Gesellschaft (Im neuen Reich 1880, Nr. 24): ebenda S. 3 64-3111.
— Robert Waldmüller [Duboc], Wolf Baudissin: Grenzboten I. 1889.
S. 320—331. — Shatespeare's dramatische Werke übersetzt von A. W. n. Schlegel und L. Tieck, durchgesehen von Michael Bernaps, Zweiter Abdruck, Bd. 12, Berlin 1891. Nachwort zum neuen Abdruck S. 415—491 (hier sind die in der kgl. öff. Bibliothet zu Dresden aufbewahrten Originalhandsschriften der Baudissin'sichen Shatespeare-Uebersetzungen benutzt). — Schriften von Aurelie (Sophie Gräfin Wolf Baudissin geb. Kastel): Nachrichten aus dem Buchhandel Nr. 71, 24. Dec. 1894, S. 601 f. (Das Verzeichniß untsfaßt zahlreiche Jugendschriften.)

Frang Schnorr bon Carolsielb. Bauer: Bruno B. mar geboren am 9. September 1809 ju Gifenben. in Sachfen - Altenburg, ber Geburtsftabt bes Philosophen Chriftian Friebig Rraufe, als Cohn eines Porzellanmalers. Allgemeiner befannt wurde B. but feine Rritit bes Reuen Testaments, Die freilich am Anfang nicht fo rabical mat, wie fpater. Als vielfeitiger und beweglicher Beift wandte er fich aber auch andenn Seiten, namentlich ber Beschichte und Politit gu. Seine Ausbildung erhielt a namentlich in Berlin, wo er Fr. A. Batte borte, fich aber besonbers an Dar beinete anichloft, ber jur Rechten ber Begel'ichen Schule gezählt murbe. Mi Schuler Marbeinele's erfannte B. Die Bahrheit ber Religion allerbings an, fab aber in ihr boch nur die niedere Form der Borftellung, Die fich in be Philosophie jum Wiffen erheben muffe. 1834 murde er Licentiat ber Theologi und habilitirte fich in Berlin, veröffentlichte "Rritit ber Geschichte ber Die barung" (2 Bbe., Berlin 1838) und redigirte auch zwei Jahre lang die "3ab fchrift für fpeculative Theologie" (1836-1838). Seine Reigung nach link zeigte er icon in ber Schrift "Berr Bengstenberg. Rritifche Briefe über bin Gegenfat bes Gefetes und bes Evangeliums" (Berlin 1839). Gehr rabital waren feine Schriften: "Rritit ber evangelifchen Befchichte bes Johanne (Leipzig 1840) und "Rritit ber ebangelifchen Gefchichte ber Synoptiter" (1841 bis 42), fowie "Die Bofaune bes jungften Berichts wiber Begel ben Athalia und Antichriften" (anonym, Leipzig 1841). Infolge Diefer Beröffentlichungen murben bie theologischen Facultaten ber Universitäten Breugens vom Diniftenim Gichhorn befragt, ob B., ber im 3. 1839 nach Bonn ale Privatbocent verlig worben war, noch für fabig und wurdig erachtet werben fonne, an einer und berfitat Theologie ju lehren. Gine Uebereinftimmung in ben Antworten bet Facultaten wurde nicht erzielt, aber tropbem die venia legendi B. entgogen Bu feiner Rechtfertigung ichrieb biefer: "Die gute Sache ber Freiheit und mam eigene Angelegenheit" (Barich 1843); fein Bruder Edgar B. berfuchte ibn # bertheibigen in ber Schrift: "Bruno Bauer und feine Gegner" (Berlin 1842), fowie auch D. F. Gruppe für ihn eintrat in: "Bruno Bauer und Die glabemide Lehrfreiheit" (Berlin 1842). 3mar manbte fich B. jest mehr ber Gefciant bes 18, und 19. Jahrhunderts gu, fowie politifchen und firchlichen Fragen wobon namentlich feine Schrift: "Gefchichte ber Politif, Cultur und Auftlamig bes 18. Jahrhunderts" (4 Bbe., Berlin 1843) zeugt, bernachläffigte aber aud Die biblifche Rritit in negativem Ginne nicht, wie feine Werte: "Rritif ba Evangelien" (4 Bbe., Berlin 1850-1852), "Rritit ber paulinifchen Buei (Berlin 1850-1852), "Apostelgeschichte" (Berlin 1850) beweifen. Geine In fichten laufen barauf binaus, bag bie Schrift bes Darcus ale icopierifde Urevangelium gu gelten habe, und fo ber eigentliche Ausgangspuntt ber ebange lifchen Beichichte bas Gelbitbewußtfein bes Urevangeliften Marcus fei, in welden fich das Bild Chrifti erzeugt habe, und daß die andern Evangeliften biefes um

in gang verfehlter Form wiedergegeben hatten. Der driftliche Glaube ift fo nichts ale eine Quelle ber Luge und Betrugs. In ber Rritit ber paulinifchen Briefe ging er noch über Gerb. Chrift. Baur, bas Saupt ber Tubinger Schule, binaus, indem er auch die von diefem noch als Schriften bes Baulus anerkannten Dier Briefe fur unecht erflarte. In feinen fpateren Schriften: "Philo, Straug und Renan und bas Urchriftenthum" (Berlin 1874), "Chriftus und bie Cafaren, ber Uriprung bes Chriftenthums aus bem romifden Griechenthum" (Berlin 1877) fucht er bie Entftebung bes Chriftenthums aus ber gang und gar ftoilch und alexandrinifch gearteten Bilbung ber romifchen Raifergeit, gu erflaren: bas Striftenthum ift nichts als ber jubifch umgewandelte Stoicismus; Chriftus und Baulus find fur baffelbe viel weniger bedeutend als Philo und namentlich Semeca. Es ift in biefen Unfichten, fo einfeitig fie auch fein mogen, boch manches borausgegriffen, mas nicht nur in Solland, fonbern auch in Deutschland mehr und mehr anertannt worben ift. In philosophifcher Begiehung vertrat B. ben Standpuntt ber reinen Rritif, ber alles Sittliche und Religiofe, fowie and jeglichen ftaatlichen Organismus negirte, fowie ben bes Atheismus und Subjectivismus. In fpaterer Beit neigte er fich ber confervativen Richtung, ber reactionaren au, wie feine Artifel in bem Staateleriton Magener's zeigen. Ine ben letten Jahren feines Lebens ruhren ber: "Ginfluß bes englifchen Quaterthums auf Die beutiche Cultur und auf bas englifd-ruffifche Project einer Beitlirche" (Berlin 1878), "Bur Orientirung über Die Bismard'iche Mera" Chemnik 1889) und "Dieraelis romantischer und Bismarde focialiftischer Imberialismus" (Chemnig 1881). Er ftarb am 13. April 1882 in Rigdorf bei Beilin, an welchem Orte er lange Jahre feiner wiffenschaftlichen und fchriftiellerifchen Thatigteit gelebt hatte. Gein Charafter wird von ben Wenigen, lie ibn genauer tannten, febr gerühmt, namentlich wird bie bescheibene Burndbiltung in feinem Befen herborgehoben.

S. den Art. über Bruno Bauer bon Bold. Schmidt i. b. Theologifchen Real-Encyflopadie. M. Seinge.

Baner: Ferdinand Freiherr bon B., t. und t. Feldzeugmeifter und Reichefriegeminifter, geboren am 7. Darg 1825 gu Bemberg ale ber Gobn eines Cafmirthe, erhielt feine militarifche Ausbildung in ber Ingenieuratademie in Bien mb trat im October 1841 als Unterlieutenant in bas Beer. Rach Abfolvirung bes hoberen Curfes murbe B. in bas Ingenieurcorps eingetheilt, im Januar 1845 jum Oberlieutenant und im Darg 1848 jum Capitanlieutenant beforbert. Im Robember 1848 nahm er im hauptquartier bes commandirenden Generals, 8. b. G. Frbrn. v. Sammerftein theil an bem Bombarbement von Lemberg und mitte im April 1849 als Sauptmann mit bem aus Freiwilligen neu gebilbeten Ruthenifchen Bergichutenbataillon" jur operirenden Urmee nach Ungarn, ohne rood mehr in eine feindliche Action ju gelangen. Im April 1850 tam B., auch Auflofung Diefes Bataillons in Das Infanterieregiment Culog Rr. 31, purde im Darg 1854 jum Dajor im Infanterieregimente Rr. 48 beforbert und im Rebruar 1858 jum Ergangungsbegirtscommandanten bes Regiments beftimmt. 3m 3. 1859 machte er ale Commandant bes Grenadierbataillons im Infanterieregimente Rr. 48 ben Feldqua in Italien mit. In ber Schlacht bei Solferino tam bas Regiment zeitlich in ben Rampf. Bur Unterftugung ber Brigabe Buchner, welche feit acht Uhr morgens gegen überlegene feindliche Rrafte im beitigften Teuer ftand und trot ber helbenmuthigften Anftrengungen bereits Terrain berlor, murbe gegen 10 Uhr Bormittags vom FME, Grafen Clam-Sallas bie Brigabe Sodit borgenommen. Dieje betachirte bas 2. und 3. Bataillon bes Regiments Rr. 48 in bas Caftell von Golf umgebenben Sohen, mahrend ber Reft, barunter a befehligte

Brenadierbataillon fofort in die Offenfive überging. Für feine vorgflolich Saltung mabrend biefer Rampfe erhielt B. bas Militarverdienftfreng. 3 m Min 1860 murbe B. jum Oberitlieutenant beforbert und jum 62. Infan teriemi mente überfest, aber ichon im folgenden Jahre wieber in bas 48. Regiment gurudtransferirt und gum Oberften und Regimentscommandeur ernannt. Dof Rriegejahr 1866 fand B. als Oberft-Brigabier bei ber Gubarmee. Schlacht von Cuftoga ftand Bauer's Brigade bei Can Rocco di Balanuola. Mis bie Brigade Biret Oliofi ju fturmen begann, murbe bas Regiment Benebel Dr. 28 ber Brigade Bauer gur Dedung ber linten Flante bestimmt. Babrend daffelbe in der Richtung gegen Fenilone borrudte, murbe es ploglich in ber bobe von Jefe von feindlicher Infanterie in ber linten Flante angegriffen. Es gelang jeboch, die Biemontefen ju werfen und die Bobe mit dem Bajonnet ju erfturmen-Run griffen aber bedeutend ftarfere feindliche Rrafte bas Regiment in ber Front an, mabrend gleichzeitig ein italienisches Bataillon burch die Ginfattlung bis Befe fich gegen die linte Flante bes erften Bataillons bes Regiments mar. Ueberdies ritten einige piemontefische Escabronen beran und nothigten bie Flagel compagnien des öfterreichischen Regiments Carres ober "Rlumpen" ju bilben Diefem Aberlegenen und umfaffenden Angriff vermochte bas Regiment nicht Stand ju halten; es mantte und nur zwei Compagnien hielten fich feft mit eine feuerspeiende Granitmauer auf der copreffengefronten Sobe von 3ch Oberft B., ber das Gefecht perfonlich leitete, wußte fich rafc aus ber fritifden Situation ju gieben. Babrend er bas Regiment Rr. 28 anwies, fich auf bm bon ben zwei Compagnien fiegreich behaupteten Cypreffenhugel bon neuem p fammeln, jog er bas aus Can Rocco bi Balagguolo auf bem Bormariche gegin Santa Lucia begriffene 19. Jagerbataillon über Rofoletti an fich und lief & gegen bie Flante ber Italiener in ber Richtung auf Bermifa porftogen. Das Bataillon bollführte ben Anfturm mit foldem Ungeftum, daß felbft die italie nifche Batterie bedroht und jum Abfahren gezwungen murbe. Diefer energifde Mantenangriff ber croatifchen Jager brach bie Offenfibe ber Italiener, melde burch bie inamifchen wieber gesammelten Theile bes 28. Regiments auf Tione gurudgeworfen murben. Oberft B. wollte hierauf unverzüglich mit feinem zweiln Regimente die Boben von Santa Lucia fturmen, wurde jedoch vom Corpt commandanten FDB. Frhrn, b. Robich hierbon abgehalten.

Rach dem Kriege commandirte B. furze Zeit das Insanterieregiment Rr. 46 und erhielt im März 1868 das Commando einer Brigade in Temesvar, auf welchem Posten er in demselben Jahre zum Generalmasor besördert wurde. Rachdem er auch als Brigadier in Innsbruck gedient hatte, wurde er im Jahr 1873 in das Lager nach Bruck a. d. Leitha berusen, um die Nebungen zu leiten, nach welchen neue Bestimmungen sür die Gesechtsweise der Insanterie sestigeset werden sollten. Roch in demselben Jahre zum Feldmarschallteutenant und Commandanten einer Insanterietruppendivision ernannt, übernahm B. auch den Besehl über den Stadsösssissischerung und zwei Jahre später überdies die Ober leitung über die Armeeschießschule in Bruck Im J. 1879 kam B. als Militär commandant nach Siebenbürgen, wurde auf diesem Posten im November 1881 Feldzeugmeister und wenige Monate später als Commandant des II. Corps und commandirender General nach Wien berusen, in welcher Stellung er die zu seiner

im Marg 1888 erfolgten Ernennung jum Rriegeminifter berblieb.

Während ber Amtsthätigkeit Bauer's als Kriegsminister hat sich das k. n. beer in organisatorischer Beziehung träftig fortentwickelt. "Die Errichtung eines dritten Armeecorps in Galizien und die hiedurch bedingte Aenderung det territorialen Gliederung; die Systemissirung eines General-Infanterie-Inspectors; die Completirung von 81 Bataillonen auf den normalen Friedensstand und die

ribbung des Compagnieftandes um 9 Dann, Die Berftartung ber Officierslande; Die Formirung ber brei wichtigften Cavallerie-Dibifionen; Die Aufftellung von funt neuen Batterie-Divisionen für die Landwehrtruppen und die Errichtung von 14 neuen Batterien bei den Corps-Artillerie-Regimentern; die Aufftellung eines britten Bataillons ber Gifenbahntruppe und breier neuen Train-Gecabronen: Die Aufftellung bes 42. Cavallerie-Regiments und die Borforge fur die Referbe-Geabronen burch Annahme bes Spftems ber Abgabe bon Bjerben in Bribatbenngung; die Reorganisation ber Festungs-Artillerie und die Umwandlung Der leichten in ichwere Batterien; Die Reorganifation und Bermehrung ber Sadettenichulen und Standeserhöhung in ben Atabemien; Die Durchführung ber Reubewaffnung bes heeres mit bem fleincalibrigen Gewehr; Die Unnahme bes auchidwachen Bulvers für die Sandfeuerwaffen und Beichute; Die Ginführung neuen Infanterie- und Cavallerie - Ausruftung; Die Ginführung ber neuen feftungegeschute; Die erhobte Pflege bes Schiegmefens burch Bermehrung ber ebungemunition und Bau neuer Schiefftatten; Die Errichtung von 14 Gifen-Anlinien-Commissionen und bes geronautischen Curfes; Die Bereinigung ber enie-Regimenter mit bem Bionier-Regimente perbienen besonders bervorgeboben werden. Frhr. v. B. hat überdies durch feine fraftige Forderung die Eretterung ber Bittmen- und Baifenberforgung herbeigeführt und eine rege Furrge für das Bohl ber Officiere und Mannichaften bethätigt."

Frhr. v. B. war mit feiner Richte, geb. v. Sauenschild, vermählt und

urb nach furgem Leiben am 22. Juli 1893 in Wien.

Acten des t. u. t. Kriegs-Archivs. — Streffleur's öfterr. milit. Zeitichrift, XXXIV. Jahrg., III. Bb. — Armeeblatt Rr. 30, v. 26. Juli 1893. — Militär-Zig. Kr. 26 v. 26. Juli 1893. — Bedette Rr. 49 v. 30, Juli 1893. Oscar Crifte.

Bauer: Johann Gottfried und Beinrich Bottfried B., Bater b Sobn, beibe Juriften und Ordinarien ber Leipziger Facultat. -Her Johann Gottfried ift geboren ju Leipzig am 20. Februar 1695 als Cobn Bottfr. B. und Marie Rint, dort 1711 immatriculirt, ftubirte in Leipzig b Bittenberg, promovirte am 27. Juni 1728 ju Altdorf, lebte fobann wieber Leipaia, junachit als Anwalt und Docent, bann 1739 Profeffor, 1746 pellationerath, 1751 in das Ordinariat ber Facultat eingerudt, † 1763. ine Differtationen (gefammelt unter bem Titel "Opuscula academica", Leibzig 1787-1792) find Berte eines geschäftstüchtigen und flar denben Dannes, ber ben Durchichnitt ber juriftifchen Bilbung feiner Beit angeeignet bat. Befonders hat er fich mit Untersuchungen aus bem Lebnat, namentlich auch aus bem fachfischen, beschäftigt. - Auf ihn folgte im binariate Sommel, bann R. B. v. Windler; baran reiht fich ber Sobn, inrich Gottfried B., ber 1733 bis 1811 lebte. Er ftubirte gu Leipzig, murbe t 1760 Dr. jur., 1764 professor substitutus bes Professors Ruhnhold, noch bemfelben Jahre orb. Brofeffor und Beifiger ber Facultat, 1776 Appellationsb. endlich 1790 Orbinarius; 1787 mar er, als professor Codicis, Rector Universität gemefen. Bielgebraucht murbe fein Bert über die turfachfischen rifionen bon 1746 (Leipzig, 2 Theile, 1794 u. 1796); feine fleineren Schriften b Butachten finden fich theilweife gefammelt, ale "Responsa ad quaestiones jure vario" (2 Bbe., Leipzig 1800 u. 1801).

Meusel, Lexison 1, 215 ig. — Gerber, Leipziger Ordinarien, Rr. 29 u. 32. — Friedberg, Collegium juridicum, I, 29 und 32. — Landsberg, i. d. Gesch. d. Otschn. Rechtswiff., Abth. 3, Halbbd. 1, Noten, S. 199 ig.

Ernft Landsberg.

Bauerband: Johann Jofeph B., Jurift. Die Univerfitat Bonn bat ein Bierteljahrhundert bestanden, ohne daß das im größten Theil der preußischen af Rheinproving geltenbe Recht an ihr gelehrt worben mare. Erft ein im Jahre 1843 bom Brobingiallanbtag in bringenbfter Form ausgesprochener Bunich gab ben enticheibenben Unftog ju ber, bom Unterrichtsminifter Gichhorn bann auch ohne Gaumen ins Bert gefetten Errichtung eines Lehrftuhls fur bas frangofiid. rheinische Recht. Bon born berein ftand es bei allen mit ber Befegung Diefer ib Stelle befaßten Inftangen feft, bag bafur nur eine einzige Berfonlichfeit, ber if bamalige Abvocat-Anwalt beim Rheinischen Appellationsgerichtshof ju Roln, mi Juftigrath Johann Jofeph B., in Betracht tommen tonne. B., am 15. Juni 1800 in Bipperfürth, mo fein Bater eine anfehnliche Rothgerberei befaß, geboren, war, am Rolner Symnafium borgebildet, im April 1819 bei ber tatholifch-theologischen Facultat in Bonn immatriculirt worben, jedoch balb jur Rechtswiffenschaft übergegangen, beren Studium er auch in Bonn vollenbete. Rach Ablegung ber erften Brufung und Beendigung ber üblichen Borbereitungsgeit murbe er am 14. Robember 1825 jum Friedensrichter, am 24. Auguft 1826 auf Grund ber großen Staatsprufung jum Landgerichtsaffeffor ernannt; er mandte fich aber bald ber Abvocatur gu, bie er faft achtzehn Jahre hindurch mit dem glangenoften Erfolg ausubte. Rach langeren Berhandlungen, in benen er bie Annahme einer aukerordentlichen Brofeffur ablebnte, murbe er am 3. April 1844 jum orbentlichen Profeffor ernannt und bon ber juriftifchen Facultat burch die Ehrenhalber ertheilte Doctorwurde beim Antritt feines Amtes begriißt.

Bom Commerfemefter 1844 bis andauernde Rrantlichfeit ihn um die Mitte ber fiebziger Jahre behinderte, bat B. das rheinifch-frangofifche Brivat- und Brocefrecht, bis jum Infrafttreten bes preugifchen Strafgefegbuche auch bas frangofifche Strafrecht gelehrt. Sein ichlichter Bortrag geichnete fich burch große Rlarheit und Unichaulichfeit aus. Dit Rudficht auf die bebeutenbe Ginbuge, bie er burch Uebernahme ber Brofeffur an feinen Ginfunften erlitten hatte, wurde ihm burch tonigliche Cabinetsorbre bom 22. Januar 1847, unter Entbindung von ben entgegenftebenben gefetlichen Borichriften, Die Ausubung ber Abvocatur im Begirf bes Rolner Appellationsgerichtshofes wieber geftattet. Er hat von biefer Bergunftigung nur magigen Gebrauch gemacht, war aber, infolge bes unbegrengten Butrauens, bas ihm aus ben weiteften Rreifen entgegengebracht murbe, bis ju feinem Lebensenbe faft unausgefett mit ber Abfaffung von Rechtsgutachten beschäftigt. Diefe ber Praxis jugewendete Thatigleit bat ibn faft bollig bon litterarifchen Arbeiten fern gehalten. Außer zwei afabemiichen Gelegenheitsichriften bat er nur ein turges Lehrbuch bes frangofischen Civilrechts veröffentlicht, welches bas Dictat wiebergiebt, bas er feinen Ausifihrungen in ber Borlefung ju Grunde legte. B. wurde am 8. Mai 1848 in Bonn jum Abgeordneten fur Die preugische Rationalberfammlung gemablt, wo er mit Ferdinand Walter jum linten Centrum geborte; im Commer beffelben Jahres erhielt er bon ber hannoverifchen Regierung bie Aufforderung, in ben bortigen Staatsbienst zu treten, Die er jedoch ablehnte. 3m 3. 1852 jum Geh. Juftigrath ernannt, murbe er am 27. November 1854, unter gleichzeitiger Bestellung als Rronfpnbitus, aus befonderm foniglichen Bertrauen in Die Erfte Rammer bes Preugischen Landtags berufen. Er ftarb ju Bonn am 18. September 1878.

Einladung zur Antrittsvorlesung: "De arbitris ad decidendas contestationes inter mercatores socios ex lege necessariis a iudice nominandis disquisitio" (1844); Programm zum 3. August 1862: "Observationes nonnullae praecepta iuris Francogallici de continua defuncti eiusque heredum possessione illustrantes"; "Institutionen des französischen in den deutschen Landen des linken Rhein-

wers, insbesondere des im Bezirke des königl. rheinischen Appellationsgerichtshofes zu Coln geltenden Civilrechtes" (Bonn 1873, VIII u. 305 S. 8°).

Ferdinand Balter, Mus meinem Leben. Bonn 1865.

Bauernseind: Dr. Karl Max von B., Geodät, geboren am 28. November 1818 zu Arzberg in Oberfranken, † am 3. August 1894 zu München, marb sich die humanistische Borbildung in Rürnberg, um 1836 in die dortige velptechnische Schule einzutreten, an welcher der bekannte Physiker Ohm wirtte und einen derart auregenden Einfluß auf B. ausübte, daß letzterer den Entschluß siete, sich ganz dem Studium der Mathematik und Physik zu widmen. Zu diesem Zwede vertauschte B. die polytechnische Schule 1838 mit der Universität München, wo er in Utschneider einen väterlichen Freund gewann, der in jeder Weise seine Etreben unterstützte und ihn veranlaßte, 1840 in den damals unter Pauli sehenden Ingenieurcurs der polytechnischen Schule zu München einzutreten. Schon 1841 bestand er mit Auszeichnung die Prüsung sur das Ingenieursach und kost konnte somit 1842 als Bauprakticant in die Dienste der tgl. dair. Eisendancommunission zu Rürnberg ausgenommen werden. Kurz darauf nach hof verseletzt. sührte er mit seinem Freund Culmann (später Prosessor in Jürich) die damals höchst schwerigen Prosectionsarbeiten für die sog. Ludwigs-Süd-Rord-

S. Boerich.

Arbeiten an den Tag gelegten Umsicht und Fähigkeit wurde er 1844 als Hilfslehrer des Ingenieurcurses an die polytechnische Schule zu München berusen und dadurch in die Richtung gebracht, in welcher bleibend er hervorragendes leistete. Unter Beibehaltung der Functionen eines Ingenieurs der Generalverwaltung der Eisenbahnen, womit man ihn 1846 betraute, rückte er 1849 zum 2. Prosessor der Ingenieurwissenschaften vor. Als er dann 1851 zum 1. Prosessor etwannt war, gab er die Praxis auf, um sich ausschließlich dem Lehrberuf und der litterarischen Thätigkeit zu widmen, welche letztere u. a. auf Grund einer Arbeit über das Planimeter ihm 1853 die Doctorwürde der Universität Erlangen wischasse. Seine Hauptthätigkeit lag zunächst auf dem Gebiete des Ingenieurvesens, besonders aber des Bermessungswesens, sür das er 1856 das berühmt zwordene, 1890 in 7. Austage erschienene, Wert "Elemente der Vermessungswinde" versaste, welches lange Zeit das einstußreichste und verbreitetste Buch dieser Wissenschaft war.

bahn von Munchberg bis an die fachfische Grenze burch. Infolge ber bei diefen

Mit der Ernennung zum Baurath und zum Mitgliede der obersten Baubehörde 1858 erhielt B. das umsangreiche und schwierige Reserat über Eisenbahn- und Brückenbauten, und badurch einen klaren Blick sür die Bedürsnisse Staates an wissenschaftlich vorgebildeten Ingenieuren sowie einen außerzewöhnlich großen Einfluß, den er zunächst dazu benutzte, zur Reorganisation des höheren technischen Unterrichts zu drängen, welche sich 1868 durch eine Umgestaltung der polytechnischen Schule zu München verwirklichte, die daher damptsächlich als Bauernseind's Wert zu gelten hat. Zur Leitung dieser den wissenschaftlichen Bedürsnissen der Technis entsprechend mit reichen Mitteln auszestatteten Schule wurde B. als Director 1868—1871 ernannt, um wiederholt 1871—1874 und 1880—1889, also im ganzen 15 Jahre lang, zu dieser Stellung berusen zu werden, neben welcher er als Prosessor der Geodäsie und praktischen Geometrie, ansangs auch der Straßen- und Eisenbahnbaufunde,

3m 3. 1865 jum Mitgliede der fgl. bair. Atademie der Biffenschaften und innerhalb diefer jum Mitgliede der europäischen Gradmeffungscommission gewählt, entwidelte B. als Secretar dieser Commission und spater, nach Er-

-

Nº S

i.

ъ.

-

Bauerband: Johann Jofeph B., Jurift. Die Univerfitat Som bet ein Bierteljahrhundert bestanden, ohne daß bas im größten Theil ber preufitte Rheinproving geltende Recht an ihr gelehrt worden mare. Erft ein inn Julie 1843 bom Probingiallandtag in bringenbfter Form ausgesprochener Bunfch gol ben enticheibenden Unftog gu ber, bom Unterrichtsminifter Gichhorn bann aud ohne Gaumen ins Wert gefegten Errichtung eines Lehrftuhls fur bas frangofilde rheinische Recht. Bon born berein ftand es bei allen mit ber Befetung biefet Stelle befagten Inftangen feft, bag bafür nur eine einzige Berfonlichtet, bet bamalige Abvocat-Anwalt beim Rheinischen Appellationsgerichtshoj ju Roll. Juftigrath Johann Joseph B., in Betracht fommen tonne. B., am 15. 3unt 1800 in Wipperfürth, mo fein Bater eine ansehnliche Rothgerberei belag, geboren, war, am Rolner Gymnafium vorgebildet, im April 1819 bei ber fatholifch-theologischen Facultat in Bonn immatriculirt worden, jedoch bald put Rechtswiffenschaft übergegangen, beren Studium er auch in Bonn vollendete. Rach Ablegung ber erften Brufung und Beendigung ber üblichen Borbereitunge geit murbe er am 14. Robember 1825 jum Friedensrichter, am 24. Angut 1826 auf Grund ber großen Staatsprilfung jum Landgerichtsaffeffor ernannt; er mandte fich aber balb ber Abvocatur au, Die er faft achtgebn Rabre binburd mit bem glangenbften Erfolg ausnbte. Rach langeren Berhandlungen, in benn er bie Annahme einer außerorbentlichen Profeffur ablehnte, murbe er an 3. April 1844 jum orbentlichen Professor ernannt und bon ber jurifiifden Facultat durch die Ehrenhalber ertheilte Doctorwurde beim Antritt feines Amle bearust.

Bom Sommersemester 1844 bis andauernde Kränklichkeit ihn um die Mitte ber siedziger Jahre behinderte, hat B. das rheinisch-französsische Privat- und Procehrecht, bis zum Inkrasttreten des preuhischen Strasgesehbuchs auch das französsische Strasrecht gelehrt. Sein schlichter Bortrag zeichnete sich durch gwe Klarheit und Anschaulichkeit aus. Mit Rücksicht auf die bedeutende Sindusk, die er durch Nebernahme der Prosessur an seinen Ginkunsten erlitten hatte, wurde ihm durch königliche Cabinetsordre vom 22. Januar 1847, unter sub bindung von den entgegenstehenden gesetzlichen Borschristen, die Ausübung der Abvocatur im Bezirk des Kölner Appellationsgerichtshoses wieder gestattet. Er hat von dieser Bergünstigung nur mäßigen Gebrauch gemacht, war aber, insolge des unbegrenzten Zutrauens, das ihm aus den weitesten Kreisen entgegen gebracht wurde, dis zu seinem Lebensende sast unausgeseht mit der Absassium von Rechtsgutachten beschäftigt. Diese der Praxis zugewendete Thätigleit bat

ihn saft völlig von litterarischen Arbeiten sern gehalten. Außer zwei alademischen Gelegenheitsschriften hat er nur ein turzes Lehrbuch des französischen Ewischen Gelegenheitsschriften hat er nur ein turzes Lehrbuch des französischen Ewischen rechts verössenlicht, welches das Dictat wiedergiebt, das er seinen Aussührungen in der Borlesung zu Grunde legte. B. wurde am 8. Mai 1848 in Bonn zum Abgeordneten für die preußische Nationalversammlung gewählt, wo er mit Ferdinand Walter zum linken Centrum gehörte; im Sommer desselben Jahre erhielt er von der hannöverischen Regierung die Aussorderung, in den dortigen Staatsdienst zu treten, die er sedoch ablehnte. Im J. 1852 zum Geh. Justiprath ernannt, wurde er am 27. November 1854, unter gleichzeitiger Bestellung als Kronsphiditus, aus besonderm königlichen Bertrauen in die Erste Kammet des Preußischen Landtags berusen. Er starb zu Bonn am 18. September 1878.

Einlabung zur Antrittsvorlesung: "De arbitris ad decidendas contestationes inter mercatores socios ex lege necessariis a iudice nominandis disquisitio" (1844); Programm zum 3. August 1862: "Observationes nonnullae praecepta iuris Francogallici de continua defuncti eiusque heredum possessione illustrantes"; "Institutionen des französischen in den deutschen Landen des linken Rhein-

hndrographischen Karte des Bodensees, correspondirendes Mitglied der Société ustionale des sciences natur. et mathemat. zu Cherbourg, Chrenbürger seiner Baterstadt Arzberg und erhielt 1885 Titel und Kang eines tgl. Geheimen Kathes, nachdem ihm durch Berleihung des Kronenordens 1874 der persönliche Adel verliehen war. Außerdem war er im Besitze des Comthurs des Berdienstendens vom heil. Michael, sowie der bair. Krone, des Commandeurfreuzes des Lruss. Stanislausordens und des f. schwed. Nordsternordens.

G. p. Sober.

Bauernfeld: Ebuard bon B., Dichter, murbe am 13. Januar 1802 in Bien geboren, † am 9. Auguft 1890. Er bieß als uneheliches Rind nach bem Babchennamen ber Mutter, einer geb. Elifabeth v. Bauernfeld, Bittme bes Wiener Abbocaten Dr. Jojef Feichtinger. Sein Bater Dr. Loreng Robag, Phyficus bes St. Marrer Burgerfpitale, nahm ihn ju fich ine Saus und ließ ihm eine gute Graiebung ju Theil werben. Rach ber Abfolvirung bes Schottengymnafiums in Bien betrieb Chuard guerft philosophische und philologische, bann juribifchpolitifche Universitätsftubien. Gein Fleiß murbe indeg mehr burch bie Rudficht auf bas Stipenbium von 150 Gulben, in beffen Genuffe er mar, als burch ein befonders lebhaftes Intereffe fur die Disciplin entfacht; benn icon bamals ge-Witte fein Berg ber Boefie und bem Theater. Benn er tageliber genug "gebuffelt" und jum fargen Unterhalte feines Lebens Lectionen ertheilt batte, bann fucte und fand er Erholung und Anregung im frohlichen Rreife gleichgeftimmter Freunde, beren bedeutenofte Morig b. Schwind und Frang Schubert maren, der beftete fich, recht ein Rind ber Theaterftabt Bien, an Die Goblen bermigen', benen feine jugendliche Phantafie ben bevorzugten Rang einer Art balbabtter guerfannte, ber Schaufpieler, und fehlte naturlich bei feiner irgendmie intereffanten Borftellung in ber "Burg". Ja, bem Siebzehnjährigen ichof begar bie 3bee burch ben Ropf, felbft Schaufpieler gu merben, um gang mit bem geliebten Theater ju bermachfen. B. befaß ein icones Declamationstalent und ein überaus treues Bedachtnig, zwei eminent icaufpielerifche Baben, bie um noch im fpaten Alter beim Bortrage eigener Dichtungen gu Statten tamen. Aber er Aberlegte fiche wieber und ftellte ben Anschluß an die Buhne lieber auf die Beife ber, daß er mit einer beneidenswerthen Productivitat Stud um Stud fabricirte. Daß baneben die Lyrit nicht fehlte, verfteht fich bei einem Alets auf Mord und Brand verliebten Jungen", wie Schubert ihn einmal Bennt, bon felbft. Seine Bebichte fanden in Tafchenbucher und belletriftifche Blatter leicht Gingang und machten ibn in ber Deffentlichfeit befannt, lange bebor fich ibm die ungleich schwerer jugangliche Buhne erichloß. Umgefehrt bat es ber fruh entwidelte tritische Sinn bes von Eigenduntel burchaus freien Mannes nicht jugelaffen, bag irgend etwas bon feinen bramatischen Jugend-Druden bem Drude überliefert wurde; fie jest aus bem Rachlaffe, ber in ber Blener Stadtbibliothet forgialtig verwahrt wird, an das Licht des Tages ju berem, ware baher weber pietatvoll noch lohnend. Rur beiläufig fei barauf Singmiefen, bag in ben Studen bes fomifchen Genres Rogebue, bamals noch ber fouverane Beherricher bes Repertoires, gleichsam mit Saut und Dagren rachgeahmt wirb; im "Magnetifeur", einem 1818 ober 1819 entftanbenern Ginacter, ber ohne Bauernfeld's Borwiffen in ein Bandchen ber in geringer Auflage bergeftellten Wiener Unterhaltungefchrift "Cicabe" (1821) einwurde, felbft inbezug auf die Tenbeng, bag der Betrug als Gelbftzwed im le etmas Grlaubtes ober Entichulbbares fei. Ginem fittlich befecten Baare n Friup n anftanbigen Menichen verholfen, beffen größte Rebler

bigfeit find; aus ber Ferne wintt ber Chebruch.

weiterung ber letteren gur internationalen Erdmeffungscommiffion, ftellvertretender Borfigenber, bis ju feinem Bebengenbe eine folche bert Thatigfeit, bag er 1872 jum Mitgliede ber Reichscommiffion für einer beutschen Reichsgradmeffung ernannt murbe, für welche noch jet B. ausgearbeitete Arbeitsbrogramm maggebend ift. - Die für bie Grabmeffung in Baiern nothwendigen geodatischen Arbeiten forberte febr werthvolle Untersuchungen und Schriften bezw. Berichte, insbefon Aufftellung bon Meffungs- und Berechnungsmethoben, nach welchen Die Lirungen rebibirt und, soweit nothwendig, wiederholt borgenommen w ber europäischen Grabmeffung ale ein guberläffiges Blied eingeffigt Bon ben wiffenschaftlichen Arbeiten auf biefem Bebiete feien fonnen. porgehoben: "Ronftitution ber Erbatmosphäre und aftronomifche brechung" (1864 und 1866), "Barometrifche Sobenmeffungen" (186 flexionsprismen" (1865), "Beftimmung ber Erbfrummung" (1872). befleibete B. 19 Jahre hindurch bas Umt eines Mitgliedes bes ta Schulrathes in Baiern, welchem die oberfte fachmannifche Berathune arbeitung ber Ungelegenheiten ber humaniftifchen und technischen De obliegt. In Diefer Stellung hat B. eine bebeutfame Thatigfeit entfal er u. a. babin wirtte, bag die Borbereitung auf biefen Schulen ber 2 auch auf der technischen Sochichule zwedmäßig angevakt murbe. mathematifche und naturwiffenschaftliche Unterricht mehr Bedeutung e

Seine Hauptberusausgabe suchte jedoch B. stets in seiner Let als Prosessor der Geodässe und praktischen Geometrie an der technissichule, in welcher er sich eines besonders großen Ersolgs rühmen kon seinem planmäßigen Borgehen, tiesgehenden Wissen und seinen au Ersahrungen verband er einen ruhigen, klaren Bortrag, der niem Eindruck versehlte. Mit ausgesprochener Borliebe benutzte B. die an nischen Hochschule eingesührte Jahresschlußseier zu biographischen Bortr die bedeutendsten bairischen Gelehrten und Hörderer der technischen Wissend so verdanken wir ihm sehr werthvolle in den Jahresderichten der Hochschule abgedruckte Biographien über: Ertel, Ohm, Reichendas Soldner, Traunhoser, Rumsord, Bischoff, Scharrer und Schiegg, die deigenes Gepräge gewonnen haben, daß B. mit der größten Zahl der Männer in persönlichen Beziehungen gestanden hatte und unmitte

genommene Ginbrude wiederzugeben in ber Lage mar.

B. gehort zu benjenigen Dannern, welche mit flarem Blide bie ! ihrer Beit erkannten und es berftanben, mit umfichtiger Rlugbeit un von icharf ausgeprägter Charatterfeftigfeit die außergewöhnlich großen feiten und Borurtheile wegguraumen, welche ber Entwidlung bes bo nifchen Unterrichtes und somit bem beutschen Gewerbe und ber Int gegentraten. - 3m 3. 1888 feierte B. feinen fiebzigften Geburtstag: Belegenheit fcon gab fich bie Dantbarteit, welche man biefem Danne betreffenden Rreifen schuldete, in gablreichen Abreffen, u. a. auch in ein Tafel fund, welche bas Profefforencollegium ber technischen Soch widmete. Dehr noch trat biefe Dantbarfeit in Chrungen aller Ar als B. 1890 freiwillig feine Lehrthatigteit aufgab. Beiber follte ber volle Mann nicht lange fich eines fonnigen Lebengabends erfreuen. Er einem ichweren unbeilbaren Leiben ergriffen, bem er am 3. Auguft 189 B. war u. a. noch Mitglied des öfterr. Ingenieurbereins ju Wien, und Borftandsmitglied der t. Leopold.-Rarol. beutschen Afabemie t forfcher, außerorbentl. Mitglied ber tgl. preug. Atademie bes Baume Bertreter Baierns bei ber internationalen Commiffion jur Berftell rolltaphischen Karte des Bodensees, correspondirendes Mitglied der Société ionale des sciences natur. et mathemat, ju Cherbourg, Chrendurger seiner atrikadt Arzberg und erhielt 1885 Titel und Kang eines kgl. Geheimen lathes, nachdem ihm durch Berleihung des Kronenordens 1874 der persönliche lad derliehen war. Außerdem war er im Besige des Comthurs des Verdienstendens dom heil. Michael, sowie der bair. Krone, des Commandeurkreuzes des uns Stanislausordens und des k. schwed. Kordsternordens.

G. v. Sober. Banernfeld: Eduard bon B., Dichter, wurde am 13. Januar 1802 Bien geboren, † am 9. Auguft 1890. Er bieg als uneheliches Rind nach bem labdennamen ber Mutter, einer geb. Glifabeth b. Bauernfeld, Bittme bes Biener bocaten Dr. Josef Feichtinger. Sein Bater Dr. Loreng Robag, Phyficus bes Marrer Burgerfpitale, nahm ihn ju fich ins haus und ließ ihm eine gute giebung ju Theil werben. Rach ber Absolvirung bes Schottengymnafiums Bien betrieb Couard zuerft philosophische und philologische, bann juribisch. itifche Universitäteftubien. Gein Fleiß murbe indeg mehr burch bie Rudficht bas Stipenbium von 150 Bulben, in beffen Benuffe er war, als burch ein onbere lebhaftes Intereffe fur die Disciplin entfacht; benn icon bamals gete fein Berg ber Boefie und bem Theater. Wenn er tagsuber genug "gefelt" und jum fargen Unterhalte feines Bebens Lectionen ertheilt hatte, bann ate und fand er Erholung und Anregung im frohlichen Rreife gleichgeftimmter unde, beren bedeutenofte Morig b. Schwind und Frang Schubert maren, r beltete fich, recht ein Rind ber Theaterftadt Wien, an Die Sohlen bergen', benen feine jugendliche Phantafie ben bevorzugten Rang einer Art Ibgotter guerfannte, ber Schaufpieler, und fehlte naturlich bei feiner irgendintereffanten Borftellung in ber "Burg". Ja, bem Siebzehnjabrigen fcos ar die 3bee burch ben Ropf, felbft Schaufpieler ju werben, um gang mit n geliebten Theater ju bermachfen. B. befaß ein ichones Declamationstalent b ein fiberaus treues Bedachtniß, zwei eminent fcaufpielerifche Baben, bie noch im ipaten Alter beim Bortrage eigener Dichtungen ju Statten tamen. er er überlegte fiche wieber und ftellte ben Unichlug an Die Buhne lieber Die Beife ber, daß er mit einer beneibenswerthen Productivitat Stud um ud fabricirte. Dag baneben bie Lprif nicht fehlte, berfteht fich bei einem s auf Mord und Brand verliebten Jungen", wie Schubert ibn einmal int, von felbit. Seine Bebichte fanden in Tafchenbucher und belletriftifche atter leicht Gingang und machten ibn in ber Deffentlichfeit befannt, lange por fich ibm bie ungleich fcwerer jugangliche Bubne erichlog. Umgefehrt es ber frub entwidelte fritifche Sinn bes von Gigenbuntel burchans freien annes nicht jugelaffen, daß irgend etwas von feinen bramatifchen Jugend. juchen bem Drude überliefert murbe; fie jest aus bem Rachlaffe, ber in ber ener Stadtbibliothet forgfältig verwahrt wird, an das Licht bes Tages gu ren, mare baber weber vietatvoll noch lobnend. Rur beilaufig fei barauf gewiesen, bag in ben Studen bes tomijden Benres Rogebue, bamale noch ner ber fouberane Beberricher bes Repertoires, gleichsam mit Saut und aren nachgeahmt wird; im "Magnetifeur", einem 1818 ober 1819 entnbenen Ginacter, ber ohne Bauernfelb's Bormiffen in ein Banbchen ber in inger Auflage bergeftellten Biener Unterhaltungsichrift "Cicabe" (1821) einadt murbe, felbft inbezug auf die Tenbeng, bag ber Betrug als Gelbftgmed im fipiele etwas Erlaubtes ober Entichulbbares fei. Ginem fittlich befecten Baare b jum Triumbhe über einen anftanbigen Menichen verholfen, beffen größte Gebler iftesarmuth und Leichtglaubigfeit find; aus ber Gerne winft ber Chebruch. d weniger wollte bem blutigen Anfanger im Tragifchen ein Burf gelingen; nur mußte es fich gleichfalls gelegentliche Anrempelungen feitens bes ewig unaufriedenen Raifonneurs gefallen laffen. 218 bloges Temperament nur gu leicht ein Raub bes Augenblides, eine "gallertartige" Ratur, wie Laube ihn einmal treffend charalterifirt, mar B. politifc am wenigften ernft ju nehmen. Das werthvollfte, was er als Dichter gefagt hat, liegt fomit nicht auf diefem Gebiete, fondern ftammt aus feiner ureigenen Domane, "Aus ber Gefellichaft". So ift bas 1867 aufgeführte Thefenstud über die Digheirath betitelt, bas wol als Bauernfeld's größte bichterische That zu betrachten ift. Er hat barin burch ben Mund bes gurften Lubbenau mit einbringlicher Beredfamteit Die gefellichaftliche Anertennung ber Desalliance geforbert, beren bloge Ermabnung, fo ftart er wiefen fich Borurtheil und Raftengeift, bis jum Jahre 1848 auf ber Bubne bes Buratheaters verbont war. Formell konnte er fich in der Behandlung des fiets actuellen, weil einer endgültigen Lofung unfahigen Broblems an bas Borbilb ber frangofifden Dramatifer halten, Die Argumentation ftutt fich jeboch gant auf fpecififch ofterreichifche Berhaltniffe. Dagu bie anfpielungsreiche und lebhaft gefarbte Sprache, ein hauptborgug aller Conberfationaftude bes Dichters, ber bie Technit bes Dialoges mit einer Meifterschaft handhabte wie bor ibm in Deutschland felbft Leffing nicht. Die Frangofen find auch barin feine Lebrmeifter gewesen, aber fo ungezwungen fliegen Rebe und Gegenrebe aus einander. fo echt Wienerifch muthet une Die Gragie biefes Sinuber und Berfiber an, bag Riemand bas Angelernte berauszufuhlen und bon bem Gigenen gu icheiben bermag. Immer neu und angiebend, fruftallflar und burchfichtig, wenig tief, bod niemals gehaltlos, tragt ber Dialog bei B. bas gange Stud, taufcht ben Buichauer fiber tobte Stellen ber Sandlung hinweg und führt wie im Fluge bas frobliche Enbe berbei. Die Buhne bes alten Burgtheaters mit ihrer intimen Rachwirtung auf bas Bublicum mar wie feine zweite beichaffen, um biefen Dialog gur bollen Geltung gu bringen, und B. wußte nur ju genau, mas er perlor, als fich ihre Bforten ichloffen.

Benn B. bes wenig abwechslungereichen Conversationeftudes, bas feine Grfindungefraft ftete nach berfelben Seite bin anftrengte, mube geworben mar, bann febrte er immer wieber mit Behagen zu ben mittelalterlichen ober bolfethumlichen Stoffen gurud, bei beren Bearbeitung fich feine Phantafie in ungebundener Freiheit ergeben tonnte. Gein ausgeprägter Birtlichfeitefinn liefe es nicht ju, der Romantit auf bas Gebiet ber überschwänglichen Phantaftif und Mpftit, fowie einer Formlofigfeit ju folgen, welche ben praftifchen Beburiniffen ber Bubne nicht bie geringfte Rechnung trug, aber für ihre Propaganba gu Bunften ber Ginführung munderbarer und marchenhafter Glemente in bas Drama bezeigte er bolles Berftanbnig. Ginen energischen Anlauf gur Bewältigung bes romantifchen Genres nahm er im "Fortunat" (erfte Faffung 1829, umgegrbeitet 1833), einer bon Tied's Buchbrama grundberichiebenen Bearbeitung bes Bollsbuches. Allein ber außere Umftand, daß die Dachinationen ber Saphir-Clique, ber Unverftand eines Theiles ber Ruichauer und bie ungulangliche Belehung bas Stud bei feiner erften Auffuhrung in einem fleinen Wiener Borftadttheater gu Salle brachten, ichredte ben Berfaffer junachft bon weiteren Berfuchen auf Diefem Bebiete ab (vgl. E. Sorner, Bauernfeld's Fortunat, im Jahrbuch ber Grillparger Gefellichaft IX, 128 ff.). In jungen Jahren fchrieb er unter bem Ginfluffe ber Romantit fowie ber Wiener Chatespeare - Ueberfegung (1824-2" an ber er herborragenden Antheil hatte, ab und ju ein fhale pearifiren Drama, ohne bag ibm bier ein halbmegs gludlicher Burf gelingen mo Reifer geworden, überwand er jedoch bant ber Urfprünglichfeit feiner Bega bas gefährliche Mufter bes großen Briten und ichien nunmehr auch in ber ! comedie die hochgespannten Erwartungen der Kritit befriedigen zu wi

Indeg tommt weber bem "Deutschen Rrieger" (1844) noch bem "Frang bon Bidingen" (1850), trot bes großen hiftorifchen Sintergrundes und ber Propaanda für bie beutichen Ginheitsbeftrebungen mehr als ebbemere Bedeutung gu : ben gelegentlich borgebrachten Plan eines Wiener Buhnenleiters, bas erftmannte Schaufpiel ber Bergeffenheit ju entreißen, tonnten aufrichtige Freunde Dichters taum ein Bort ber Aufmunterung erübrigen. Dit Recht erhalt d bagegen die beutiche Romobie "Lanbfrieden" (1870) im Repertoire, tommt auch ber parobiftifchen Figur bes alten Raubritters Boffefen Gabillon's unvergleichliche Darftellung nicht mehr augute. Raftlos icaffend bis an fein Lebensenbe, bat B. taum eine Gattung ber Poefie ganglich bernachläffigt: als Lyrifer, Rovellift und Dibattiter find ihm bisweilen burch Empfindung ober treffficheres artheil fiberrafchenbe Rleinigfeiten gelungen. Sumor und ichlagiertiger Big pichnen feine politischen Beitgebichte a la Beine und namentlich bie Epigramme morin ber emige Oppositionsmann gleich Brillparger feine Stellung gu ben Tragen bes Tages pracifirte. Als gelegentlicher Rritifer bat er eine fcharfe Rlinge geführt und als Siftoriter ber beutichen Litteratur in Defterreich gebiegenes Biffen und die Babe verrathen, richtig ju bisponiren. Dehr als 88 Jahre alt, berichied er am 9. August 1890 in ber Billa ber Frau bon Bertheimstein in Oberbobling, wo er, wie gewöhnlich burch mehrere Bochen ber iconen Jahreszeit, gaftliche Aufnahme gefunden hatte.

"Gefammelte Schriften", Wien 1871—73, XII Bbe.; Bb. XII enthält bie Sammlung felbstbiographischer Feuilletons unter bem Titel "Aus Alt- und Ren-Wien". In die Gesammtausgabe hat nur etwa ein Drittel seiner Dramen Tusahme gesunden, andere existiren bloß in Einzeldrucken, viele sind nur im Ranuscript erhalten, einige verloren. Eine von B. selbst angeordnete Auswahl aus dem dramatischen Nachlaß hat Ferdinand v. Saar, Stuttgart 1893, herausgegeben. "Gedichte", exste Auslage Stuttgart 1852, zweite, vermehrte ebenda 1856. Die Auszüge aus den Tagebüchern, die C. Glossy in den Jahrbichern der Grillparzer-Gesellschaft V, 1 ff. und VI, 85 ff. veröffentlicht und mit schährenswerthen Anmerkungen versehen hat, sind von B. selbst angesertigt

morben.

E. Sorner, Bauernfelb. Leipzig und Wien 1900 (Bb. IV b. Sammlung : Dichter und Darfteller, berausg, bon Dr. R. Lothar). - Bernhard Stern, Bauernfeld, ein Dichterportrat. Leibzig 1890 (meift Berfonliches). ferner hieronhmus Rorm, Wiens poetifche Schwingen und Febern. Leipzig 1847, S. 121 ff. - S. Laube, Befdichte b. beutschen Literatur. Stuttgart 1839/40, S. 101 und Laube, Das Burgtheater. 2. Aufl., Leipzig 1891. -Rurs, Gefchichte b. btichn. Literatur IV, 531 ff. Leipzig 1857/72. - Alfred Plaar, Gefchichte b. mobernen Dramas in Umriffen I, 248 ff. Leipzig und Brag 1883/84. - Ferb. Groß, Eduard b. Bauernfeld, i. Rord und Gab, big, von Baul Lindau. 1889, I, 181 ff. - S. Gittenberger, Studien g. Dramaturgie b. Begenwart I, 9 ff. Munchen 1898. Unter ben Refrologen ragen Diejenigen bon 2. Debeft (jest in beffen Buch: Biener Totentang. Stuttgart 1899, S. 341 ff.) und Anton E. Schonbach (Wien. 3tg. 1890, Rr. 203 u. 204) herbor, letterer als tuchtiger Berfuch einer fritischen Befammtwürdigung bes Dichters. Emil horner.

Baum: Johann Wilhelm B., Professor der praktischen Theologie und Kirchenhistoriker zu Straßburg, ist geboren am 7. December 1809 zu Flonheim in der hessischen Pfalz, damals Departement Mont-Tonnere, † am 29. October 1878 in Straßburg i. E. B. er den ärmlichen Berhältnissen einer Inderreichen Müllerssamilie; sein ernster, füller Mann, seine Mutter, E geb. Hessel, als lebhafte und

nur mußte es fich gleichfalls gelegentliche Unrempelungen feitens bes emig aufriedenen Raifonneure gefallen laffen. 218 bloges Temperament nur au I ein Raub bes Augenblides, eine "gallertartige" Ratur, wie Laube ibn ein treffend charafterifirt, mar B. politisch am wenigsten ernft zu nehmen. werthvollfte, was er als Dichter gefagt hat, liegt fomit nicht auf biefem biete, fonbern ftammt aus feiner ureigenen Domane, "Aus der Befellicha So ift bas 1867 aufgeführte Thefenftild über bie Diftheirath betitelt, bas ale Bauernfeld's größte bichterifche That gu betrachten ift. Er bat barin b ben Dund bes Rurften Lubbenau mit einbringlicher Beredigmteit bie gefellich liche Anerfennung ber Desalliance geforbert, beren bloge Ermahnung, fo ftart wiefen fich Borurtheil und Raftengeift, bis jum Jahre 1848 auf ber Bubne Burgtheaters berbont mar. Formell tonnte er fich in ber Behandlung bes actuellen, weil einer endgultigen Lofung unfahigen Problems an bas Bor ber frangofifchen Dramatifer halten, Die Argumentation ftutt fich jeboch o auf fpecififch öfterreichifche Berbaltniffe. Dazu bie anfpielungsreiche und haft gefarbte Sprache, ein hauptvorzug aller Conversationsftude bes Dicht ber bie Technit bes Dialoges mit einer Deifterschaft handhabte wie bor ibm Deutschland felbft Leffing nicht. Die Frangofen find auch barin feine & meifter gewefen, aber fo ungezwungen fliegen Rebe und Gegenrebe aus einan fo echt Wienerifch muthet une die Bragie biefes Sinuber und Berüber an, Riemand bas Ungelernte berauszufühlen und von bem Gigenen zu icheiben mag. Immer neu und anziehend, froftallflar und burchfichtig, wenig tief, niemals gehaltlos, tragt ber Dialog bei B. bas gange Stud, taufcht ben ichauer über tobte Stellen ber Sandlung hinmeg und führt wie im Fluge frobliche Ende berbei. Die Buhne bes alten Burgtheaters mit ihrer inti Rachwirtung auf bas Publicum mar wie teine zweite beschaffen, um bi Dialog jur bollen Geltung ju bringen, und B. wußte nur ju genau, mai verlor, als fich ihre Bforten ichloffen.

Benn B. bes wenig abwechslungsreichen Conversationeftudes, bas Erfindungefrait ftets nach berfelben Seite bin anftrengte, mube geworben bann febrte er immer wieber mit Behagen ju ben mittelalterlichen ober be thumlichen Stoffen gurud, bei beren Bearbeitung fich feine Bhantafie in gebundener Freiheit ergeben tonnte. Gein ausgeprägter Wirtlichfeitefinn es nicht gu, ber Romantit auf bas Gebiet ber überschwänglichen Phantaftit Muftit, fowie einer Formlofigfeit ju folgen, welche ben prattifchen Beburin ber Bubne nicht die geringfte Rechnung trug, aber für ihre Propaganda Gunften ber Ginführung munderbarer und marchenhafter Clemente in bas Dr bezeigte er bolles Berftanbnik. Ginen energifchen Anlauf zur Bemaltigung romantifchen Benres nahm er im "Fortunat" (erfte Faffung 1829, umgearb 1833), einer bon Tied's Buchbrama grundberichiebenen Bearbeitung bes Be buches. Allein der außere Umftand, bag die Dachinationen ber Saphir-Gli ber Unverftand eines Theiles ber Rufchauer und bie ungulängliche Befehrna Stud bei feiner erften Aufführung in einem fleinen Biener Borftabttheater Ralle brachten, ichredte ben Berfaffer junachft bon weiteren Berfuchen auf bi Bebiete ab (vgl. E. horner, Bauernfeld's Fortunat, im Jahrbuch ber & parger Gefellichaft IX, 128 ff.). In jungen Jahren fchrieb er unter bem fluffe ber Romantit fowie ber Wiener Chatefpeare - Ueberfegung (1824an ber er hervorragenden Antheil hatte, ab und ju ein fhatefpearifire Drama, ohne bag ibm bier ein halbmegs gludlicher Burf gelingen mo Reifer geworben, übermand er jeboch bant ber Urfprünglichfeit feiner Begab bas gefährliche Mufter bes großen Briten und ichien nunmehr auch in ber b comedie bie hochgespannten Erwartungen ber Rritit befriedigen ju mo

Indeg tommt weber bem "Deutschen Rrieger" (1844) noch bem "Frang bon Sidingen" (1850), trog bes großen hiftorifchen Sintergrundes und ber Propaunba fur bie beutichen Ginheitsbeftrebungen mehr als ephemere Bedeutung gu : ar ben gelegentlich borgebrachten Blan eines Wiener Bubnenleiters, bas erftmannte Schaufpiel ber Bergeffenheit ju entreißen, tonnten aufrichtige Freunde Sichters taum ein Wort ber Aufmunterung erfibrigen. Dit Recht erhalt d bagegen bie beutsche Romobie "Canbfrieben" (1870) im Repertoire, tommt ud ber parobiftifchen Gigur bes alten Raubritters Boffefen Gabillon's unberleichliche Darftellung nicht mehr jugute. Raftlos ichaffend bis an fein Lebensbe, bat B. taum eine Gattung ber Boefie ganglich bernachläffigt: als Lprifer. beellift und Dibattiter find ihm bismeilen burch Empfindung ober treffficheres ribeil aberraidenbe Rleinigfeiten gelungen. Sumor und ichlagfertiger Big richnen feine politischen Beitgebichte a la Beine und namentlich bie Epigramme worin ber emige Oppositionsmann gleich Grillparger feine Stellung gu ben ingen bes Tages pracifirte. Als gelegentlicher Rritifer bat er eine icharje Plinge geführt und als Siftoriter ber beutschen Litteratur in Defterreich gegegenes Biffen und die Gabe berrathen, richtig zu bisponiren. Dehr als 88 Jahre alt, vericied er am 9. Auguft 1890 in ber Billa ber Frau bon Bertheimftein in Oberbobling, wo er, wie gewöhnlich burch mehrere Wochen ber iconen Jahreszeit, gaftliche Aufnahme gefunden batte.

"Gefammelte Schriften", Wien 1871—73, XII Bde.; Bb. XII enthält die Sammlung felbstbiographischer Feuilletons unter dem Titel "Aus Alt- und Ren-Wien". In die Gesammtausgabe hat nur etwa ein Drittel seiner Dramen Ausnahme gesunden, andere existiren bloß in Einzeldrucken, viele sind nur im Planuscript erhalten, einige verloren. Eine von B. selbst angeordnete Auswahl wis dem dramatischen Nachlaß hat Ferdinand v. Saar, Stuttgart 1893, herausgegeben. "Gedichte", erste Auslage Stuttgart 1852, zweite, vermehrte ebenda 1856. Die Auszuge aus den Tagebüchern, die C. Glossy in den Jahrbüchern der Grillparzer-Gesellschaft V, 1 ff. und VI, 85 ff. veröffentlicht und mit schähenswerthen Anmerkungen versehen hat, sind von B. selbst angesertigt

worben.

G. Sorner, Bauernfelb. Leipzig und Wien 1900 (Bb. IV b. Sammlung : Dicter und Darfteller, herausg, von Dr. R. Lothar). - Bernhard Stern, Bauernfelb, ein Dichterportrat. Leipzig 1890 (meift Berfonliches). jerner hieronymus Porm, Wiens poetifche Schwingen und Febern. Leipzig 1847, S. 121 ff. - S. Laube, Gefchichte b. beutschen Literatur. Stuttgart 1839/40, S. 101 und Laube, Das Burgtheater. 2. Aufl., Leipzig 1891. -Aura, Geschichte b. btichn, Literatur IV, 531 ff. Leipzig 1857/72. - Alfred Rlaar, Gefchichte b. modernen Dramas in Umriffen I, 248 ff. Leipzig und Brag 1883/84. - Ferb. Groß, Eduard v. Bauernfeld, i. Rord und Gab, big. von Baul Lindau. 1889, I, 181 ff. - S. Sittenberger, Studien 3. Dramaturgie b. Begenwart I, 9 ff. München 1898. Unter ben Refrologen ragen Diejenigen bon 2. Bebefi (jest in beffen Buch: Biener Totentang. Stuttgart 1899, S. 341 ff.) und Anton E. Schönbach (Wien. 3tg. 1890, Rr. 203 u. 204) hervor, letterer als tuchtiger Berfuch einer fritischen Befammtwürdigung bes Dichtere. Emil Borner.

Baum: Johann Bilhelm B., Professor ber praktischen Theologie und Kirchenhistoriter zu Straßburg, ist geboren am 7. December 1809 zu Flonheim in der hessischen Pjalz, damals Departement Mont-Tonnère, † am 29. October 1878 in Straßburg i. E. B. entstammte den ärmlichen Berhältnissen einer linderreichen Müllerssamilie; sein Bater Johann Philipp wird als ein ernster, killer Mann, seine Mutter, Sibylla Elisabeth geb. Hessel, als lebhaste und

phantafiereiche Frau gefchilbert. Rach mangelhafter Borbereitung in ber Schule eines frangofifchen Invaliden tam er in feinem 13. Lebensiahre in bas Saus feines Obeims Beffel, eines eigenthumlichen, originellen Mannes, ber bas Umt eines Befangnigpredigers in Strafburg vermaltete. Als Schuler bes protefiantifchen Chmnafiums mußte er die ludenhafte Borbilbung burch großen Fleiß au ergangen und feine herborragende Begabung in allen Schulfachern (mit Ausnahme ber Mathematif) jur Entfaltung ju bringen. Die Jahre feines Studiums ber Philologie und Theologie am protestantischen Seminar und an ber theologischen Kacultat in Strafburg (1828-1833) fcblok er mit einer Breisichrift "Der Methodismus" ab, bie 1838 im Drud erfchien. 3m 3. 1834 fibernahm er bas Amt eines Unterpabagogen am Stift St. Wilhelm ju Strafburg, einem in ber Reformationegeit begrundeten Convicte für Theologiestubirende : 1836 murbe er jum Babagogen und Director an berfelben Anftalt ernannt. Bis 1844, ba er, beläftigt burch bie ofonomische Seite feines Amtes, Die Stellung aufgab, wirfte er an ben feiner Leitung untergebenen Junglingen mit einer hingebung und opferfreudigen Treue, Die noch an feinem Grabe bantbarfte Unertennung fand. Mittlerweile hatte B. mit einer Differtation: "Origines Evangelii in Gallia restaurati" fich 1839 habilitirt; bon 1840-1860 befleibete er am protestantischen Geminar die Stelle eines unbefolbeten außerorbentlichen Brofeffors, mas ihn jeboch nicht hinderte, 1841 den Ruf auf ben Lehrstuhl ber Beidichte in Bern, einen ameimaligen Ruf an ein lutberifdes Pfarramt in Paris, 1860 und 1863 einen zweimaligen ehrenvollen Ruf nach Samburg ausauschlagen. Defter ichon hatte B. feine bobe Rangelbegabung burch Bredigten au erkennen gegeben; fie trug ibm 1844 ein Bicariat, 1847 ein Pfarramt an ber Thomastirche ein. Um fur feine wiffenicaftliche amtliche Thatigfeit am Seminar Duge ju geminnen, überließ er freilich bie Seelforge feinen Collegen, inbem er fich auf die Predigt und ben Jugendgottesbienft beidrantte. Erft 1860 murbe er jum Orbinarius für alte Sprachen und Litteratur am Seminar beforbert, 1864 jum Ordinarius für Somiletit, bis er 1872 bas Amt eines Projeffors für praftifche Theologie an ber neugegrundeten Universität erhielt. Obgleich feine Litterarifchen Arbeiten faft ausschlieflich bem Gebiete ber Rirchengeschichte, borgugeweise im Reformationszeitalter, angehören, ließ B. fich boch die Pflege der praftischen Theologie und des firchlichen Lebens mit großem Erfolge angelegen fein. 3m Borftande ber elfaffifchen Baftoralconfereng, im fiebenjahrigen Brafibium bes ebangelifch proteftantifchen Bereins (1867-1874) bot fich ihm bagu reichlich Gelegenheit. Allem Radicalismus auf firchlichem und politifch-focialem Gebiete abhold, mar B. ber Bortampfer eines gemäßigt freifinnigen Protestantismus; in Fragen ber Rirchenberjaffung, ber Liturgie, bes Ratechismus, bes Gefangbuches erhob er feine Stimme, bem Berfuch ber confeffionellen Richtung, im Elfaß ben Sombolzwang einzuführen, wußte er mit Erfolg entgegengutreten, und icon 1852 veröffentlichte er mit feinem Freunde Prof. D. Cunit unter bem Titel "Gravamina" einen Protest gegen bie bon ber Regierung octrobirte Rirchenverfaffung, um bem Elfaß firchliche Unabhangigfeit und Freiheit zu erhalten. Für beutiche Sprache und beutiches lirchliches Leben trat B. ftets mit feiner gangen Berfonlichfeit ein; er brandmartte mit flammendem Wort den frevelhaften Leichtfinn, der den Krieg von 1870/71 heraufbeschwor, er begrufte bie Annexion von Elfag-Lothringen an bas beutsche Reich und wußte die nur noch turg bemeffene Beit feines Birtens auszutaufen, um fur beutsche Art und beutsches Bolfsthum ju arbeiten, obgleich er feineswegs mit allen Magnahmen, befonders jur Beit ber Gefährbung ber Autonomie ber elfaffischen protestantischen Rirche (1871), einverstanden mar.

Als Prediger wird ihm eine volfsthumliche, fernhafte Beredfamteit nach-

e von einer machtvollen Gestalt und einer wohlsautenden frästigen rstützt wurde; im Druck sind nur einige Gedächtnißreden erschienen. Als iter hat er sich besonders durch seine Biographien des Franz Lamvignon, Theodor Beza und — sein Hauptwerk — Capito und e seit 1860 durch seine werthvolle Mitarbeit am Corpus Resormahochgeachteten Namen erworben. Die Straßburger Landes- und ibliothet besitzt von ihm eine unschätzbare Sammlung von seiner ltig collationirter resormationsgeschichtlicher Documente, mehr als die in dreißig starken Ouartbänden unter dem Titel Thesaurus esformatorum alsaticorum zugleich mit seiner an Originaldrucken resormationsgeschichtlichen Werken reichen Bibliothet dort Aufenden hat.

rund eines lebensfrischen, gesunden Naturells, das auswallendes t, urwüchfigen humor und zart besaitetes Gemüthsleben verband, i vertrauenerweckender, mannhaster Charakter mit kräftigem Zug zu dichast und zu einem unverwüstlichen, auf kindlichem Gottvertrauen ptimismus, der in seinem oft wiederholten Wort sich Ausdruck Bott und der Menscheit zweiseln ist ein doppeltes Majestätsver-

Berbit 1873 ibm ber Lehrftuhl für Rirchengeschichte an ber theocultat ju Strafburg übergeben werden follte, murbe B. auf einer e bon einem Schlaganfall betroffen; ein fünfjahriges unaufhaltfames ner leiblichen und geiftigen Rrafte mar bie Folge, bis der Tob am 1878 feinem trauervollen irbifchen Dafein ein Ende machte. ihm veröffentlichten Schriften find: "Diss. Sophr. Eusebii Hieronymi ns" (1835); "Der Methodismus" (1838); "Origines Evangelii in trati" (1839); "Franz Lambert von Avignon" (1840); "Winke über hichtsauffaffung. Gine Rede an Studirende" (1840); "Theodor Bega, riftlichen Quellen bargeftellt" (1843; Fortfekung 1851 u. 1852. endet); "Berrn Dr. DR. Buthers Jugend und Donchsthum" (Bebicht, ben bei ber Beerdigung bon M. Berrenfcneiber. Borte am Grabe" ie Memoiren b'Aubignes, bes Sugenotten von altem Schrot und 4); "Reben bei ber Beerdigung bon G. S. Boedel. Borte am 5); "Johann Georg Stuber, ber Borganger Oberlins im Steinortampfer einer neuen Beit in Strafburg" (1846); "Reben bei ber bon 3. Muller, Pfarrer an St. Thomae. Altargebet" (1847); (mit Prof. D. Cunit, 1852); "Der Religionsunterricht bis gur " (1854); "Le principe de légalité et la conscience confessionnelle pasteurs soi-disant lutheriens" (1857); "La manière et fasson en lieux que Dieu de sa grace a visites". Première liturgie des mées de France de l'an 1533" (1859); "Capito und Buger, Reformatoren" (Leben und ausgewählte Schriften ber Bater und er reformirten Kirche, Band III, 1860); "Les Eglises reformées ous la croix" (1869); "Jatob Sturm von Sturmed, Strafburgs meister und Scholarch" (1870); "Les Mémoires de Pierre Carrteis" (1871); "Le Procés de Baudichon de la Maison-Neuve"

rinnerung an Johann Wilhelm Baum. Reben, gehalten bei feiner r am 1. Rovbr. 1878. — M. Baum, J. W. Baum, ein protestanarafterbild aus dem Elsaß. Bremen 1880. — D. A. Erichson, nn Wilhelm Baum, in Realenchklopädie s. prot. Theol. u. Kirche. Bb. 2 (1897).

Baum: Bilbelm B., Brofeffor ber Chirurgie in Gottingen, murbe am 10. Robember 1799 in Elbing geboren. Gein Bater, ein reicher Rauimann und Stadtrath, war ein Dann bon großer Berftanbesicharje und regem Inter effe für Dalerei; Die Mutter, eine Frangofin, bererbte auf ihren Sohn ein leb haftes Blut. Auf bem Gomnafium in Elbing murbe in B. befondere bie Reigung gu ben alten Sprachen und claffifchem Alterthum gewedt. 1818 bigg er die Univerfitat Ronigsberg, wo er fein Jahr abdiente und neben bem Studium ber Medicin auch in bas philologische Seminar eintrat. Er lernte bier bm fpater fo berfibmt geworbenen Berliner Chirurgen Dieffenbach tennen, melde als stud, theol. bon Greifswald relegirt, in Konigeberg Genior ber Buiden ichaft murbe, in welche auch B. eintrat. Bon 1819 bis 1822 ftubirte er u Bottingen, borte Chirurgie bei C. Dt. Langenbed, innere Medicin bei bint und Geburtsbulfe bei Dfiander. Befonders imponirte ibm, wie jedem Studenten Langenbed mit feinem beflügelten Deffer. Auch bier trat er wieder dem philo logifchen Seminar bei. Rach 21/2iabrigem Aufenthalt in Gottingen macht a in Berlin fein Doctoreramen (Juli 1822). Gin Fall von Epispadie am Simln's Rlinit, nebft einem zweiten bon Rudolphi in Berlin murbe gur Diffo tation benutt: "De urethrae virilis fissuris congenitis speciatim vero de epispadia". Diefelbe mar mit brei Stablitichen nach eigener Reichnung bericht und enthielt unter Bufammenftellung ber in ber Litteratur befannten Falle bit Befchichte biefes Leibens. B. wohnte nun ein Jahr lang als freiwillige Uffiftent in ber dirurgifden Univerfitatsflinit von Graeje in Berlin und madt 1823 bas Staatseramen. Die Eltern waren in biefer Beit geftorben. Sin materielle Lage war fo gunftig, bag es ihn nicht gur Ausfibung ber Pror brangte. 31/e Jahre lang, bon Anfang 1824 bis Berbft 1827, war et im weiteren Ausbildung im Auslande. Bunachft furge Beit in Wien, bann fo ein Jahr in Italien, wo er Medicin und Chirurgie an ben Safen bing mb nur in Malerei und Architeftur lebte; jogar in bem Berfted ber fleineren Date iburte er die bedeutenden Gemalde auf und fammelte Rupferftiche. Dort lemie er ben Dr. med. Ph. Geifert aus Greifemalb fennen, welcher fpater in fem Lebensichicfal enticheibend eingreifen follte. 3m Commer 1825 mar a in Baris, wo er bie Rlinifen und Borlefungen von Dupuntren, Barren, Eruveilbier u. A. befuchte und feine freie Beit ben Runftfammlungen und Theatern widmete. Mit Dr. med. Spieg aus Frankfurt a. D., welcher einer feiner intimten Freunde murbe, ging er im September 1825 nach London. Die englifde Chirurgie überragte bamals bie aller übrigen Lander; ein großartiger Stil burd jog ihre wiffenschaftliche Forschung, claffisch war die litterarische Darftellung, pornehm ihre Bertreter. Manner wie Aftley Cooper und Brobie waren goll begnadete Chirurgen. Much Ebinburgh und Dublin murben bon ben beiten jungen Mergten in die Reife einbegriffen. Sochbegeiftert bon ber englifden Chirurgie fehrte B., welcher nunmehr neun Jahre lang ftubirt batte, im beit 1827 bon England nach Berlin gurud, um fich als prattifcher Argt nicht gulaffen. Er fand feinen Dugfreund Dieffenbach an ber Charite wieber, welche er gelegentlich bei Operationen half, und wurde von Ruft, dem Brot effor be Chirurgie an Diefem Rrantenhaufe, als Gulfsarbeiter ins Minifterium gebrad auf wie lange Beit, ift unbefannt. Der frangofifchen, englischen und ita Tienid Sprache machtig, talentvoll und formgewandt, wurde es ihm leicht, in ben be wiffenschaftlichen und fünftlerischen Rreifen Berlins aufgenommen 31 per 1830 berheirathete er fich mit Marie Gunther, Tochter bes Oberbaud = reto Berlin. - Unterftugt burch Connexionen von zwei alteren, als Gro glau in Dangig lebenden Brubern erhielt B. 1830 die Stelle bes Obe = at Stadtfrankenhaufe in Dangig, wo er außer ber dirurgifden auch

niche Abtheilung übernehmen mußte. Als im folgenden Jahre bort querft in Teutschland Die Cholera mit großer Beftigfeit auftrat, fand er Belegenheit feine Gnergie und humanitat fowol bem Bublicum als ben Behorben gegenfiber in vollem Lichte ju zeigen. Bum Studium diefer Krantheit waren Commissionen wie berschiedenen Landern nach bort geschickt, und Baum's Rame wurde febr befannt. Die Dangiger brachten ibm eine faft übernaturliche Berehrung entgegen; er blieb ihnen gwölf Jahre lang treu. Durchbrungen bon bem boben Berth ber pathologischen Anatomie und bes Mitrofcops fecirte er alle Leichen m Grantenhaufe, mas damale noch außergewöhnlich mar. Er fand am lebenben Denicen an einem extrabirten Rafenpolypen die Flimmerbewegung, über beren gemeinschaftliche Berfuche ber bamalige Bebammenlehrer in Dangig, E. Ih. b. Siebold (nachher Profeffor ber Zoologie) 1836 berichtet hat. Spater eibedte B. auch die Flimmerepithelien an ben Bolppen bes augeren Beborgungs (Raturforicherberfammlung in Aachen 1847) und ftellte Berfuche fiber Die Poraplerlinie im Auge an. Bon Dangig reifte er nach Paris (1841), um bei Cibiale und Leron b'Ctiolles bie neue Methobe ber Lithotripfie fennen gu fermen.

Auf Beranlaffung feines Freundes Geifert, welcher in Greifsmald Profeffor ber Argneimittellehre geworben mar, wurde B. 1842 als orbentlicher Brofeffor ber Chirurgie nach Greifsmalb berufen; einen gleichzeitigen Ruf nach Erlangen bilug er aus. B. war bamals 43 Jahre alt und hatte noch nie auf bem Ratheber geftanben. Dit reichem Biffen, belaben mit Buchern und Abbilbungen trat er in bie Borlefung, nachbem er bor jedem Abichnitt erft bas Capitel aus I. S. Richter's Chirurgie burchgelefen batte. Der prattifche Unterricht murbe an ben 20 Betten ber Rlinit, jum größeren Theile aber in ben Gaufern ber armen Stadttranten abgehalten, wobei B. mit feinen Studenten bon Saus gu Bous lief; langfam geben bat er überhaupt nie gelernt. Rebenbei batte er eine große Hauspraxis, auch auf bem Lande, was mit vielen Strapazen ber-bunden war. Dabei stets offenes haus für Collegen und Studenten. Sein Biffenebrang führte ihn gwifchenburch nach Berlin zu Schonlein und Dieffenbach, bann mehrere Monate nach Wien, um bei Rofitansty pathologifche Anatomie und bei Stoda Bercuffion und Auscultation ju treiben. Bie febr man ibn in Berlin gu ichagen wußte, geht baraus berbor, bag nach bem Tobe Dieffenbach's (1847) eine Reihe angesehener Berliner Merzte eine Betition an bas Minifterium richtete, B. als nachfolger ju ernennen. Auch murbe er im Binter 1848/49 auf mehrere Monate nach Berlin berufen, um über bie Organisation bes neu gegrundeten Diatoniffenhauses Bethanien feinen Rath m ertheilen. Dan hatte ihn bei feinem tirchlichen Ginn fur bie Leitung ber Anftalt ins Auge gefaßt; allein er lebnte ab, ba er es nicht burchfeben fonnte, bak bie Oberin des Saufes bem Oberarate untergeordnet und bas Krantenbaus. senn auch in befchrantter Beife, bem Unterricht eröffnet werbe. - 218 an Dieffenbach's Stelle Bernh. Langenbed aus Riel trat, erhielt er nach bort und gualeid nach Gottingen einen Ruf, wo C. M. Langenbed auf Bunfch ber Regierung ben Lehrstuhl für Chirurgie nieberlegte und auf die Anatomie beschräntt Dag man für Göttingen bon bem Sannoberaner 2. Stromeper, bem tamals icon beruhmten Brofeffor ber Chirurgie in Freiburg, Abftand nahm, foll auf bem Bunich beruht haben, in Die Facultat einen verträglichen Collegen ju betommen, welcher auf ben alten Langenbed bie nothige Radficht nahm. Stromeber felbft vermuthete, bag ber Ronig ibn nicht gewollt habe, weil er beffen Dienft verlaffen hatte. B. fiebelte im Frubjahr 1849 nach Gottingen uber. Gin neues Sofpital war nach bem Borbilbe bes Stadthannoberichen Rrantenhaufes in Linden im Bau, aus Rudficht auf Langenbed auf einem gang

persumbiten Untergrund, und murbe 1851 eingeweißt. Der Sojabrige, littenrifch gang unbefannte B. trat in einen Rreis hochberuhmter Danner und batte die Charafterftarte, öffentlich ju zeigen, daß er bon ihnen lernen tonne. 3 ben beiden erften Jahren fag er als orbentlicher Professor mit ben Studenten auf ber Schulbant in ben Borlefungen bes Abbfiologen Rud. Bagner, be Chemifers Bohler und bes Phyfiters Wilh. Beber. Um bei Bifting Optil u boren, ermöglichte er bas Buftanbefommen biefes College. Als Ruete nad Leipzig ging (1855), übernahm B. auch die Augenheilfunde, und murbe wieden aum Schuler, um fich bon bem jungen Albr. b. Graefe in Berlin in bie fon fcritte der Ophthalmologie einführen ju laffen. 1867 gab er bie Augentrante an Schweigger ab. Bon Gottingen aus nahm er faft regelmäßig an den Be fammlungen ber naturforicher und feit 1872 an benen ber neugebildete Deutschen Gesellicaft für Chirurgie in Berlin theil, wo er Die 3bee anten daß die Gefellichaft ein eigenes Saus für Sigungen und Bibliothet erhalte. murbe 1875 penfionirt. 80 Jahre alt, fuchte er, wie er mir fcbrieb, "let Lebensarbeit in einer beutschen Uebersetung bes Galen, Die ichon über bie ball vollenbet ift, eine Arbeit von fünf Jahren; mochte ich die Untersuchung ju En führen fonnen". Roch immer nahm er als Greis mit ber Begeifterung ein Minglings lebhaften Untheil an ben Fortichritten ber Biffenichaft, las bi Centralblatt iftr Chirurgie und erhielt fich in boller geiftiger Friiche: leit Sanbichrift blieb feft. Bereinfamt, aber frei bon ben Bebrechen bes Alters fiat B. am 6. September 1883 in Göttingen nach taum überftandener Lunge entgundung an Altersichmache, 84 Jahre alt. Außer zwei Tochtern batte einen Sohn (Wilhelm), welcher als tüchtiger Chirurg bas Stadtfrantenbaus Dangia leitete.

B. nahm burch fein biftinguirtes Meugere fogleich für fich ein. Der Ro in ber Regel etwas jur Geite gewendet, mar fein geschnitten, Die Befichtiff edel und bas Auge freundlich und geiftig belebt. B. mar religios. Ohne fi mit Politit gu befaffen, war er patriotisch gefinnt. Er erfreute fich Abende i Familientreife an ber Mufit, rauchte nicht und trant feinen Bein. Gr 45 Jahre lang hofpitalchirurg, barunter 33 Jahre Lehrer gewesen und b außer feiner Differtation und einer Borrebe ju Geifert's Materia medica not beffen Tobe felbft nichts bruden laffen. Gin Bericht von ihm fiber Beididin wurde amtlich veröffentlicht (1843), und Bemerkungen über "Storungen be Blutlaufes durch Salgrippen" find in meine Arbeit über die Rrantheiten be Salfes in Bitha-Billroth's Sandbuch, refp. in die "Deutsche Chirurgie" au genommen. Diefer Mangel an Productionefraft mag jum Theil in feinen Entwidlungsgang begrundet liegen. Bahrend eines neunjahrigen Studiun batte B. nur bas Bedürinig gehabt, Biffenichaft in fich aufgunehmen und bat überall Blumen ber Runft ju pfluden. Dann folgten gwolf Jahre in Do mit gleichzeitiger Behandlung medicinischer Sofpitalfranten und einer g Sauspraris. Damit mar bie Beit ber vollen Jugenbfraft verftrichen, obn er fich ftreng baran gemacht hatte, bie eine ober andere naturwiffenica Methode beherrichen zu lernen und fich voll und gang auf die Chirur concentriren. Bas bann im Beginn ber atabemifchen Carrière bem 43ja Brofeffor, ber noch immer die Sauspraxis beibehielt, an Durchbilbung im Gulfsfächern fehlte, mar zeitlebens nicht mehr nachzuholen, und beehalb B. binter feinen Fachcollegen, welche bie moderne beutsche Chirurgie ins riefen, gurud. Statt beffen entwidelte fich fein Talent fur Reception in nenter Beife. Alles Reue regte ibn an, überall fuchte er Belehrung, glei bon Alt ober Jung; er las fortwährend, bon frubem Morgen an. Aber diefes reich angefammelte Biffen weiter zu bauen, nachzugrubeln, daraus

anten ju entwideln, mar ihm verfagt; es betrubte ihn auch nicht. Seine mtniffe ber Litteratur und Geschichte ber Chirurgie waren phanomenal; er ngte babei u. a. ju ber Anficht, daß ber Gintritt Deutschlands in ben Ben Fortichritt ber Chirurgie bon Schreger an mit beffen Beobachtungen ilber fubcutanen Schleimbeutel (1825) batire. B. befag wol die großefte urgifche Brivatbibliothet in Deutschland und ftellte biefen Bucherichat mit en reichen Erfahrungen Schillern und Fachgenoffen von nah und fern bervenderifch jur Berifigung. Durch Diefe ftille Birtfamteit bat er fich um Die widlung ber Biffenichaft berbient gemacht und bafür einen besonberen Dant Brof. Rofer in Marburg in der Borrede feines Sandbuchs ber anatomifchen rurgie geerntet (1859). Gein Bunich, die Bibliothet in ben Befit ber tichen Gefellichaft fur Chirurgie übergeben ju laffen, icheiterte an ber Blage. - B. las über allgemeine und fpecielle Chirurgie, Fracturen und Luraen (publicum), Operationelehre, Augenheiltunde und in ben 60er Jahren Befchichte ber Chirurgie; auch hielt er Operationecurfe ab. In feinen Telungen, wo, wie üblich, nachgeschrieben murbe, mar bie Gelehrsamfeit porichend; bon Sippocrates an murben bie Unfichten aller berühmten Chirurgen pergegeben. Daburch, wie burch iprunghaften Bortrag bufte bas entworfene b an Rlarbeit ein. Bon großer Lebhaftigfeit mar B. in ber Rlinit und battigte fich eingebend mit ben Studenten. Gine gemiffe Saft zeigte fich bei Operationen. Aus feiner Jugend, wo man feine Rartofe fannte, mar eine whe gurudgeblieben, fo bag er taum die nothwendige Beit gur Betaubung parten tonnte und feine Affiftenten beste; Diefelben batten ihre Roth, ibn qu=

ben gu ftellen.

Bas hatte nun bier Univerfitaten beranlaffen tonnen, an B. eine Berufung eben au laffen ? Das mar feine Abealitat! Gine folde Begeifterung für bie ffenicaft, ein fo unbegrengtes Streben bis ins bobe Alter, wie B. an ben g legte, mar felten; barin mar er unerreicht, bon Riemand übertroffen. Er the die Jugend und- rig fie burch die Dacht feiner Berfonlichfeit an fich. t feinem univerfellen Biffen und einer feinen Bilbung, gegenüber ber Ginrigleit mancher Collegen, mit feiner binreigenden Liebensmurdigfeit ging ein mber bon ihm aus, fobag eine große Reihe bon Schulern und Rranten a ichmarmerifcher Berehrung an bem alten Bater Baum hingen. Ber fich m ber Universität ber eine wiffenschaftliche Begeifterung ins fpatere Leben mubergerettet hatte, alfo bas Befte, mas ein Lehrer mitgeben fann, wird in the Linie B. bafur ju banten haben. Giner ber größten Chirurgen feiner Bri, Theod. Billroth befannte, bag B. ber Erfte gewesen fei, welcher ben funten ber Begeifterung fur bas Erhabene und Große in ber Biffenschaft in tine noch ichmantenbe Seele geworfen und bag er bei ihm auch gefeben habe, at es moglich fei, Biffenschaft und Runft vereint zu bewältigen. Gegenber Diefen Lichtfeiten fehlte es in vorgerudten Jahren nicht an Schatten. Dan atte erwarten follen, bag B., ba er nichts fchrieb, um fo mehr mit bem Bort Die Biffenschaft eingetreten mare. Allein im Begenfat gu feiner icharfen itit in Briefen fcwang er fich in ben vielen bon ihm befuchten Berfammigen nie au einem öffentlichen Bortrage auf und betheiligte fich nur felten ber Discuffion, wenn auch immer voll von Anregung und Theilnahme. m fehlte ber freie Dannesmuth. Er hatte Scheu bor Collegen, welche ihm Igefinnt waren, fcwieg lieber, um Riemand eine Ungelegenheit gu machen bollte es mit Reinem berberben, ließ fich baber leicht gu Schmeicheleien eiten. Diefe Blatte, vereint mit einem allgu häufigen Bervortreten religiöfer Dauungen und Betonen moralifder Birbe hat Danchen abgeftogen. Dagu Ute fich ein oft bligartiger Wechsel im Temperament, ein fast willenloses 254 Baumann.

Sich-hingeben in Stimmungen, fobag er Rrante und Schuler in bem einen Augenblid tief verlegen fonnte und im anderen, um Entichulbigung bittenb, umarmte und fußte. Daburch fonnte man irre geführt werben, was an ib echt, mas unecht mar. Beim Bervorheben biefer Schwachen wird man icho mit noch lauterer Stimme binguffigen muffen, bag Schicffalefchlage am bar lichen Berbe mit voller Bucht auf ben Charafter eines Menfchen einwill tonnen. Und boch mar ber Rern feiner Geele mabr; er mußte, bag in fruben Beit bie Chirurgen ben Biad ber Bahrheit oft verlaffen hatten, bag felbft fe Freund Dieffenbach nicht gern bon feinen Ungludsfällen ibrach. Alle ich a Alfiftent bei einer fluctuirenden, pulfirenden Geschwulft am unteren Ende b Oberichentels ibn gunachit bon einem Ginichnitt gurudgehalten und bie Diagn auf Martichwamm geftellt hatte, mabrend er ein Aneurysma ber Art. popli annahm und die Femoralis unterband, wurde er nicht mube, in der Mit immer wieder hervorzuheben, daß feine Diagnofe unrichtig gemefen fei. Der feiner Beit fur Sofpitalhygiene noch barnieberliegenbe Ginn fehlte auch ih Die Reinlichfeit ließ ju munichen übrig. Gein Berhaltnig ju ben Mififten wich bon bemienigen an mobernen Rlinifen ab. Bebrer tonnte er que ibn nicht bilben, ba er felbst ju fpat in die atabemische Carrière eingetreten mar und an ben Detailforfcungen nicht betheiligte. Er gewährte ihnen zu wenig Se ftanbigfeit: felten überließ er ihnen bas Deffer, ließ u. a. Rachts frifc a genommene Armlugationen bor fein Bett gur Ginrentung bringen, fam Rad bon einer Reife gurudgefehrt, birect ins Spital, um bei einer operirten baie Scharte die umschlungene Raht ju entfernen. 3m Berhaltnig gu feiner lan Behrthatigfeit ift die Bahl ber bon ihm beranlagten Arbeiten eine geringe blieben; bann aber war er auch unermublich, feine Schuler mit Rath " Litteratur ju unterftugen, wobei er großen Berth barauf legte, baf ftels no Originalfchriften und nicht nach Citaten gearbeitet murbe. 218 Baum's Soll nennt Billroth fich felbit (nach ben beiben erften Stubienjahren in Gotting Lohmeyer und mich. Mittheilungen aus feiner Rlinit find bon feinem Ed Sarer, Scholy, Brof. Rraufe, 3. Rofenbach, Schröber, Stubenrauch, Jieung und mir veröffentlicht. - Baum's Berdienft ift es, als einer ber erften Deutschland ben Luftröhrenschnitt bei Croup gemacht gu haben (im 3. 1848 Greifewald fünf Ralle), qu einer Beit, wo Dieffenbach biefe Andication in jem operativen Chirurgie nur obenhin ermahnte. B. ift feitbem ein entidieben Berfechter Diefer Operation gewesen, was häufig in Bergeffenheit gerathen Bei manchem Fortichritte ber Chirurgie folgte er bem Entbeder gleichfam a dem Fuße, wie bei Anwendung der Drainage, Digitalcompression und Flerio bei Aneurysmen, Injection von Gifenchlorid bei gewiffen Aneurysmen, Behan lung ber Elephantiasis arabum mittelft Ligatur ber Sauptarterie, Tradeotom bei ftrumofer Tracheoftenofe u. U. Aber burch eigene Forschung ift von tein Fortichritt ausgegangen.

Eb. Rose, Refrolog, Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie, Bb. 19. — Th. Bl. roth, Netrolog, Archiv f. klin. Chirurgie, Bb. 30. — K. E. Haffe, Erinnerungen aus meinem Leben. Als Manuscript gebruckt. Braunschweig 1898

Baumann: Ernst B. wurde 1871 in Brieg geboren. Er studirte Raim wissenschaften und trat nach seiner Promotion 1893 in den Dienst der Colonial abtheilung des Auswärtigen Amtes. Er kam nach der Station Misahose Togo und studirte dort mit großem Eiser die Fauna und Flora. Er bradi eine reichhaltige Sammlung zoologischer, botanischer und namentlich auf ethnographischer Gegenstände zusammen und machte sich um die Kartographides Togolandes sehr verdient. Leider war es ihm nicht vergönnt mit de

rismisaltlichen Bearbeitung seiner ausgezeichneten Sammlungen über die Andrage hinauszutommen. 1895 trat er, um seiner Militärpflicht zu genügen, hwe heimreise an. In Madrid erkrankte er an der Malaria. Nachdem er mischend wiederhergestellt war, reiste er weiter, wurde jedoch schon auf der keise durch Frankreich wieder krank und mußte sich in Köln in das Hospital segeben, wo er am 4. September 1895 an Herzschwäche starb.

2B. Se B. Baumann: Detar B., Afrifareifenber, murbe am 25. Juni 1864 als Sohn eines Bantbeamten in Bien geboren. Auf ber Biener Univerfitat borte er geographische und naturwiffenschaftliche Borlefungen und ubte fich, mit bem Bunfd, fich in ben Dienft ber geographischen Forfchung ftellen gu tonnen, auf bem Biener militargeographischen Inftitut im Aufnehmen und Beichnen von Rarten. 3m beimathlichen Bochgebirge ftablte er nicht nur feine icon bon Ratur febr fraftige Conftitution, fondern auch Willensfraft und Bagemuth für fünftige ichmere Aufgaben. Schon als Reunzehnjähriger machte er 1883 eine erfolgreiche Reife nach Montenegro und Albanien, und als Ginundamangigibriger purbe er 1885 ber von D. Beng geführten öfterreichischen Rongo-Erpedition beigeordnet. Seitbem hat ihn Afrita nicht wieder losgelaffen. Rongo ichwer erfrantt, mußte B. allein jurfidtebren. Dabei vollenbete er bie erfte Rartenaufnahme bes Rongo und befuchte bie im Buineagolf liegende Infel Fernando Boo, worfiber feine grundlegende Arbeit "Fernando Boo und bie Bube" (Bien 1887) berichtet. 1888 vollenbete B. feine naturwiffenschaftlichen Stubien in Leibzig und promobirte baselbft jum Doctor. Unmittelbar banach folgte er ber Ginladung Dr. Bans Meyer's, ihn nach Oftafrita ju begleiten. Die Expedition hatte bas centralafritanifche Runforo-Schneegebirge jum Biel, icheiterte aber am grabifchen Aufftand. Rach ber erftmaligen Durchforichung Mambaras fielen bie Reifenden in Die Befangenicaft Bufchiri's und retteten nichts als die Tagebucher und Rartenaufnahme. Daraus entftand Baumann's Buch "In Deutsch-Oftofrita mabrend bes Aufftandes" (Wien 1890). Auf Diefe Arbeit bin murbe B., nachbem er 1889 eine zweite Reife in die montenearinifchen Berge ausgeführt hatte (Dittheil. b. f. f. Geograph. Gefellich., Wien 1889 u. 1890) pon ber Deutich-Oftafritanifden Gefellicaft wieber nach Ufambara entjendet, um Borarbeiten für wirthichaftliche Unternehmungen gu machen. Gr erfullte biefen Auftrag vorgiglich und publicirte barüber bie werthvolle Monographie "Ufambara und feine Rachbargebiete" (Berlin 1891) mit einer großen Rarte bes Lanbes.

1891 wurde B. vor die Hauptausgabe seines Lebens gestellt: das deutsche Antistsaverei-Comité betraute ihn mit der geographischen und wirthschaftlichen Erforschung des südlichen Victoriasee-Gebietes. Der noch nicht Dreißigjährige entledigte sich des Austrages 1891—93 mit glänzendem Ersolg. Durch die Rassaisteppe auf neuen Routen zum Victoriasee vorgedrungen, bereiste er zum resen Mal die sagenhasten Königreiche Kuanda und Urundi und ersorschte das Quellgebiet des Kagera. Hat sich auch später herausgestellt, daß der von ihm entbedte Kagerazustuß nicht die eigentliche Nilquelle ist, wie B. glaubte, so thut dies doch der Bedeutung seiner im übrigen außerordentlich ergednißreichen Reise gar feinen Abbruch. Baumann's hierüber veröffentlichtes Wert "Durch Massailand zur Rilquelle" (Berlin 1894) gehört zum besten, was die wissenschaftliche Airitalitteratur besitet.

1895 ift der Unermudliche schon wieder in Oftafrika geographisch thatig, indem er im Auftrag des Bereins für Erdkunde zu Leipzig den Sanfibar-Archipel bereist und tartographisch ausnimmt. Obwol von dem seit Jahren immer wiederkehrenden Klimasieber dem Tod nahegebracht, hat er doch auch diese

1

256 Baumer.

Arbeit innerhalb der nächsten Jahre vollendet: "Der Sansibar-Archipel" (Wiffenschaftliche Beröffentlichungen d. Bereins f. Erdfunde zu Leipzig 3. Bd., 1896, 1897, 1899).

Inzwischen war B. 1896 zum öfterreichischen Consul in Sanfibar ernannt worden. Aber es war ihm nur turze Zeit beschieden, seine in hartem Ramps gesammelten Ersahrungen seinem heimathland nuthar zu machen. Sein bom Tropenklima geschwächter Organismus hielt einem erneuten schweren Krankheitsanfall nicht mehr Stand: am 12. October 1899 ftarb er, erst 35jährig, nach

qualvollen Beiben in feiner Baterftabt Bien.

B. hatte bei allen feinen Reifen nur ein Biel bor Mugen: Forberung und Erweiterung ber geographischen Renntnig. Die coloniale Bewegung beruhtte ihn, ben Defterreicher, innerlich nur wenig, obwol er mitten darin ftand und oft für coloniale Rorperschaften thatig mar. Aber bie beutsche Colonisation bat große Bortheile aus feinen Arbeiten gezogen. Die wirthichaftliche Entwidlung in Ufambara ift bor allem feinen bortigen Untersuchungen ju berbanten. Das wichtigfte feiner Forichungen war ihm immer die Rartenaufnahme; die bom Oberften b. Sternegg übernommene Aufnahmemethobe entwidelte er in Anpaffung an die afritanische Reifeart ju einer hohen Bolltommenbeit und lief fich in ber Aufnahmearbeit burch fein Sindernig, feine Rrantheit unterbrechen. Muf Rachtmarichen mit ber Sandlaterne und bei Durchzügen burch feinbliche Bollemaffen mit bem Bewehr im Arm, las er ununterbrochen Compag und Uhrzeiten ab und notirte Beobachtetes. An feiner Willensenergie brachen alle Biberftande. "Bwana Kivunja", ber Berbrecher, hieß er beim oftafrifanifden Reger mit Recht. In der Behandlung bes Regers war er ein Deifter. And auf bem Bebiet ber phyfifchen Geographie und ber Ethnographie geichnen fic feine Arbeiten burch reiche Beobachtung und größte Buverlaffigfeit aus. Seinen Buchern wie feinen Bortragen ift ein Grundaug bon Sachlichfeit eigen, ber in ber Darftellung oft an Ruchternheit grengt, aber boch burch ben Inhalt bes Erlebten und Gefehenen außerordentlich feffelt. B. war ein Dann ber forglam geplanten und mit eiferner Babigfeit burchgeführten That, aber in ber barten Bruft foling ihm ein warmes Berg. Ginen liebebolleren Cohn feiner Mutter hat es nicht gegeben. Das barf nicht vergeffen werben, wenn man feinen Charafter verfteben will.

Biographische Abriffe fiber Baumann schrieben: D. Lenz (in: Die Zeit, 21. October 1899), Hans Meher (in: Koloniale Zeitschrift 1900, Rr. 1), M. Haberlandt (in: Reue Freie Presse, 14. October 1899, u. in Abhblgn. b. f. f. Geogr. Gesellsch. in Wien, 2. Bb. 1900, Rr. 1) u. A. Hans Meher.

Bänmer: Th. Heinrich B., Bildhauer, geboren in Warendorf in Westsfalen am 25. Februar 1836, † am 26. April 1898. B. kam als Sohn eines Bildhauers wie von selbst zu senießen, zu einer geachteten Stellung brachte, so daß er eine Zeit lang mit unter den ersten Bertretern der älteren Dresdner Bildhauerschule des 19. Jahrhunderts genannt wurde. Seine Hauptwerke sind eine lebensgroße Figur des Salomo sür das Mausoleum des Prinz-Gemahl von England, die Gestalten von Zeus und Prometheus für das lgl. Hostheater in Dresden, die Marmorgruppe: "Benus droht Amor die Flügel zu studen" in den Anlagen der Dresdener Bürgerwiese und die Brunnensigur der Zittavia in Zittau. Kurz vor seinem Ende schus er eine überlebensgroße Büste des Königs Albert von Sachsen, die ihm die Ernennung zum tgl. Prosessor eintrug. Am meisten leistete er in dem Entwersen kleinerer, genreartiger Figuren und Gruppen, in denen seine Begabung sür Aumuth und Schönheit der Liniensührung am meisten zur Geltung kam.

Bgl. Anton Bettelheim, Biogr. Jahrbuch und Deutscher Retrolog III, 265—266. Berlin 1900. S. A. Lier.

Baumer: Suitbert B., Benedictiner, geboren am 28. Mary 1845 auf baus Leuchtenberg bei Raiferswerth am Rieberrhein, † am 12. Auguft 1894 Treiburg i. B. Gein Taufname mar Johann Abolf. Er befuchte bas Spmnaftum in Duffelborf und ftubirte bann in Bonn und Tubingen querft Rechte wiffenicaft, nachber Theologie. Bon Tfibingen aus lernte er auf einer Reife bas Rlofter Beuron tennen, bas erft bor wenigen Jahren gegrundet war und bamals erft feche Monche gablte. Bier entichloft er fich aum Gintritt in ben Benedictinerorben und murbe am 5. Januar 1865 in Beuron als Robige ringelleibet, wobei er ben Rlofternamen Guitbert erhielt. Am 5. October 1866 legte er bie Orbensgelubbe ab, empfing am 3. Juni 1869 bie Prieftermeihe und murbe bann im Rlofter als Bibliothefar und als Lector für Rirchenrecht und Gregefe beschäftigt. 3m 3. 1875 begab fich B., als infolge bes Culturfampis bie Monche von Beuron gur Auswanderung genothigt waren, in bas rengegrundete Rlofter Marebious in Belgien; einige Beit bielt er fich auch in England auf als Subprior ju Erbington bei Birmingham, bon wo er als blder wieber nach Darebfous gurudberufen murbe. hier gab er fich mit Gifer liturgifchen und patriftifchen Studien bin und leitete als gelehrter Beiftand ber liturgifchen Druderei bon Desclee in Tournay bie Drudlegung ber bort er-Sienenen Ausgaben bes Romifchen Breviers (1882) und bes Benebictiner-Breviers (Breviarium monasticum, 1884), des Miffale und bes Rituale und imer neuen Ausgabe ber Bulgata (1885). 3m J. 1890 fehrte er nach Beuron wrild, ebenfalls in ber Stellung bes Subpriors, wo er aber ichon nach wenigen Jahren feiner Thatigfeit entriffen werben follte. 3m Frubjahr 1894 erfrantte fower, nach Bollenbung feiner "Gefchichte bes Brebiers", ba ein ererbtes bergleiben burch bie fortgefette Ueberanftrengung acut geworben mar; nach ein= getretener Befferung murbe er gur bolligen Berftellung feiner Gefundheit in bas Baus ber Barmbergigen Schwestern nach Beitersheim bei Freiburg gefanbt, bon bort nach Gintritt eines heftigen Rudfalles in bas Mutterhaus berfelben nach Freiburg gebracht, wo er fein fchmerzhaftes Leiben mit großer Beduld ertrug und am 12. Auguft 1894 ftarb. Gein Leib ruht in ber Rloftergruft ju Beuron. - Die litterarifche Thatigfeit P. Baumer's beginnt mit ber aus ben Borarbeiten jur Ausgabe bes Romifchen Breviers hervorgegangenen, ben fritischen Apparat bietenden Schrift: "Breviarii Romani editio nova Tornacensis 1882, collata Vaticanae Urbano Papa VIII. evulgatae 1632" (Tournon 1882). Seine abrige febr reichhaltige litterarische Thatigfeit, die in die Jahre 1886-1894 tallt bewegt fich größtentheils auf liturgifchem Gebiete, und gwar gunachft auf bem ber Gefchichte bes Brebiers, auf welchem Gebiete er in umfaffenofter Beife bie gange Litteratur beberrichte, wie er fich auch aus ber Durchforichung bon beutichen und auslandischen Bibliothefen und ihren handschriftlichen Schagen ein großes Material gefammelt hatte. Rach einer Reihe bon Borarbeiten, Die in berichiebenen Beitschriften erschienen waren ("Gin Beitrag gur Erflarung bon Litaniae und Missae in Capp. 9-17 ber beiligen Regel", Studien u. Dittheilungen aus bem Ben .- Orben, 1886, II, G. 285-294; "Ginflug ber Regel bes b. B. Benedict auf bie Entwidlung bes romifchen Breviers", Studien u. Mittbeilungen 1887, S. 1-18, 157-175; "Laubes und Besper", Ratholit 1887, I. S. 384-404; 1888, I. S. 166-183, 297-312, 400-416; "De officii sen cursus Romani origine", Studien u. Mittheilungen 1889, S. 364 990-411, 397: "Bur Gefchichte bes Breviers", Ratholif I, G. 53 513-534, 617-642; 1890, II, S. 385-408,

258 Baumer.

bis 69, 139-148; II, S. 314-332, 413-433, 528-550), arbeitete er endlich als Frucht feiner langjagrigen Studien bas umfaffenbe und umfangreiche Bert aus: "Gefchichte bes Brebiers. Berfuch einer quellenmakigen Darftellung ber Entwidlung bes altfirchlichen und bes romifchen Officiums bis auf unfere Tage" (Freiburg i. B. 1895), beffen Ericheinen er nicht mehr erlebte. Bon anderen Liturgifchen Arbeiten find ju nennen : "Das Geft der Beburt bes herrn in der altdriftlichen Liturgie. Epiphanie ober Beihnachten?" (Ratholit 1890, I, S. 1-25); "Blid auf bie Geschichte ber Liturgie und beren Literatur im 19. Jahrhundert" (Siftor. Jahrbuch 1890, S. 44-76); "Das Stowe-Miffale aufs neue untersucht" (Beitichr. f. fath. Theologie 1892, S. 446-490): "lleber das fogenannte Sacramentarium Gelasianum" (Siftor. Jahrbuch 1893, S. 241 bis 301); "Der Micrologus ein Bert Bernold's von Ronftang" (Reues Archiv d. Befellich, j. alt. beutiche Geschichtstunde, 1893, G. 429-446); bagu eine Angabl von Artifeln im Freiburger Rirchen-Lexifon, babon bie umfangreicheren: "Symnus" (VI, 519-552); "Rirchenfprache ober liturgifche Sprache" (VII. 638-668); "Rreug" (VII, 1054-1088). Andere Arbeiten find ber Befchichte feines Orbens gewibmet, barunter besonbers bie Monographie: "Johannes Mabiflon. Gin Lebens- und Literaturbild aus bem XVII. und XVIII. 3abrhundert" (Augeburg 1892); juvor im erften Entwurf in einer Reife von Artifeln in ben Siftorifch politifchen Blattern mitgetheilt (Bb. 105 u. 106, 1890). Dahin gehoren weiter die Auffabe: "Die Cluniacenfer im 10., 11. u. 12. 3abrhundert" (bift. polit. Blatter, Bb. 103, 1889, G. 337-352; 420-442); "Bebeutung ber Rlofterreform von Cluny" (Sift. polit. Blatter, Bb. 103, S. 489-508; vgl. auch feinen Artitel: "Sugo ber Große, Abt von Clugnb", im Rirchen-Begiton, 2. Aufl., VII, 372-382); "Die Benedictiner-Martyrer in England unter Beinrich VIII." (Studien u. Mittheilungen 1887, S. 502-531; 1888, S. 22-38, 213-234); "Der Rlofterfturm in England unter Beinrich VIII." (Beitfchr. f. fath. Theologie 1889, S. 461-505). Der unter ben Brotestanten entbrannte Streit um bas Apostolicum veranlagte Die querft fur ben "Ratholit" bestimmte, wegen bes großeren Umfange aber ale Buch beröffentlichte Schrift: "Das Apoftolifche Blaubensbefenntniß. Seine Beidichte und fein Inhalt" (Daing 1893). Beitere großere litterarifche Plane, eine Bearbeitung ber bom Bapfte ausgeschriebenen Breisaufgabe über Die Thatigteit Gregor's bes Brogen fur bie Liturgie, und eine feit Jahren geplante Gefdichte ber theologischen Litteratur, tonnte er nicht mehr gur Ausführung bringen. Rablreiche Recenfionen ichrieb er auch fur ben Literarifden Sandweifer und bie Literarifde Rundichau.

Bruno Albers in den Studien und Mittheilungen aus dem Ben.-Orden, 1894, S. 721 f. — Katholit 1894, II S. 208—210. — Rep. Ganter im Literarischen Handweiser 1894, S. 345—350. — Lebensbild vor der Geschichte des Breviers, S. XIII—XX. — Ursmer Berlière in der Revve Benedictine 1894, p. 481—499. — (Porträt vor der Gesch. d. Breviers.)

Bänmer: Bilhelm B., Architett, geboren am 18. April 1829 zu Ravensburg, † am 4. November 1895 zu Straßburg. Seine erste Ausbildung erhielt berselbe in der polytechnischen Schule in Stuttgart und arbeitete dann in der Praxis auf verschiedenen Bauburcaus, 1854 ging er nach Paris, um sich auf der Ecole des Beaux Arts weiterzubilden; dort wurde er durch mehrere Preise ausgezeichnet. 1858 erhielt er eine Prosessur an der polytechnischen Schule in Stuttgart, wo für ihn eine ersprießliche Lehrthätigkeit begann; er sührte seine Schüler besonders auch in die Bangeschichte ein, zu welchem Behuf er vielsach Excursionen veranstaltete. Als Resultat dieser Reisen entstanden

gewöhnlich artistische Publicationen, welche die Schüler selbst autographirten. 1863 gründete B. mit dem Zeichner Schnorr die in sechs Sprachen verbreitete. Gewerbehalle", von welcher 1870 20 000 Exemplare gedruckt wurden. Durch iene Bemühungen entstand auch im J. 1869 in Stuttgart eine Kunstgewerbetale, deren erster Borstand er war. Zu dieser Zeit beschäftigte ihn lebhast die Concurrenz zum Wiener Nordbahnhos, wobei er als Sieger hervorging und die Aussährung erhielt. Nach Wien übergesiedelt, entsaltete der rührige Mann dort eine überaus umsangreiche Thätigteit, welche aber nachtheilige Folgen in seine Gesundheit mit sich brachte. 1874 nach Stuttgart zurückgesehrt bevarb er sich wieder um eine Lehrstelle, und es gelang ihm nach einigen Jahren warder Thätigteit, die Directorstelle am Polytechnitum in Karlstuhe zu erhalten. Nach stünf Jahren war er aber genöthigt diese Stelle niederzulegen und im Schwarzwald Erholung zu suchen. Dort im Bade Freiersbach gründete er eine gewerdliche Fortbildungssschule und nahm dann 1884 seinen Wohnsig in Straßburg, wo er kurze Zeit auch als Privatdocent an der Universität Vorlesungen bielt, im übrigen als Privatarchitest und Zeichenlehrer wirkte.

In der Mehrzahl seiner Stuttgarter Bauten zeigt B. einen entschiedenen Ginfluß seiner auf der Ecole des Beaux Arts gewonnenen Eindrücke, welche kichtung damals die classiciftische Renaissance mit gräcisirenden Details bevorzigte. Auch auf das Kunftgewerbe suchte er diese Richtung zu übertragen. Daß er auch in fremde Stile sich einzuleben verstand beweist die von ihm aus-

geführte fogenannte Damascener Salle ber f. Bilhelma in Cannftabt.

B. war vielsach auch litterarisch thätig; außer vielen Auflägen in die Gewerbehalle" und andere bautechnische Zeitschriften, schrieb er: "Das bürgerliche Wohnhaus bei den Griechen und Römern, im deutschen Mittelalter usw." (Stuttgart 1862), "Das ehemalige Lufthaus in Stuttgart" (1869), "Ueber tonische Bäder, gewidmet zur 400jährigen Jubiläumsseier der Eberhard Karl-Universität zu Tübingen" (Wien 1877).

Baumgarten: Gottlob Auguft B.- Crufius, Bater bes befannten Benenfer Theologen Lubwig Friedrich Otto Baumgarten- Cruffus (1788-1842), Regierunge- und Confiftorialrath ju Merfeburg, ein feiner Beit vielgenannter Theologe ftreng lutherifcher Richtung, murbe am 1. April 1752 ju Benig als weiter Cohn eines Bolfsichullehrers geboren. Der fruh (1759) verftorbene Bater hinterließ die Wittme mit brei jungen Rindern in fo burftigen Umftanben, baf ber fiebenjahrige Gottlob Auguft burch Arbeit bei einem Leineweber ben taglichen Unterhalt verdienen helfen mußte. 3m 3. 1760 ging die Mutter eine zweite Che ein mit bem fiebzigjährigen Oberpfarrer in Mittweiba M. Chriftoph Crufius, ber in ben folgenden gehn Jahren bis an feinen Tob Bic ber Stieftinder auf bas treuefte annahm; ihm gu Ehren fugte Gottlob August feinem Familiennamen ben feines Stiefvaters bei. Bon 1764-1769 beluchte er die Garftenfchule ju Brimma, der er außer der Anregung ju geididtlichen Studien eine große Gertigfeit in ber lateinischen Sprache und in der Dichtfunft verbantte; noch als fechzigjähriger Mann überfette er bie Pfalmen unter Bermendung verschiedener Metren in lateinische Berfe. 3m 3. 1769 begog er bie Univerfitat ju Leipzig, um unter Chriftian Auguft Crufius und befonders unter bem ihm fpater nabe befreundeten Johann Auguft Ernefti Theologie gu ftubiren. Aber icon 1770 murbe ihm fein Stiefvater burch ben Tob entriffen, und jum zweiten Dale verfant die verwittwete Mutter in völlige Rittellofigfeit. Der Cohn mußte fich feinen Unterhalt burch Drudcorrecturen ermerben; vielfache Entbehrung und Neberarbeitung legten ben Grund gu bleibenber Rrantlichfeit. Bleichwol fand er Beit ju feinen erften fchriftftellerifchen Leiftungen auf geschichtlichem Gebiet. Rach zweijahriger Birtfamteit als Sauslebrer beim Rreishauptmann b. Bersborf erhielt er 1774 bie Batronatspfanei au Rleinaschocher und Großmiltit bei Leipzig ; feine Mutter und feine Schwefter gogen gu ibm. hier berheirathete er fich 1776 mit ber Tochter bes Bfarrers Lowe in Cythra; die Che war mit swolf Rindern gefegnet, von benen Dier Sohne und eine Tochter ben Bater überlebten. 3m 3. 1780 bolte er bas Candibateneramen in Dresben nach und wurde fofort jum Diafonus an ber Rrengfirche bafelbit berufen; bas Rirchengebaube lag feit bem fiebenjahrigen Rriege in Trummern, fo batte er in ber epangel. Boffirche ju prebigen. Gein Ruf als Brediger und wiffenschaftlich tuchtiger Theologe berichaffte ibm 1787 bie Berufung jum Stiftefuperintendenten, Confiftorialaffeffor und Infpector bes Symnafiums ju Merfeburg; 1789 promobirte er in Leipzig jum Doctor ber Theologie. Als 1815 burch bie Theilung Sachfens Merfeburg an Breugen gefallen war, murbe er (1816) jum Regierungs- und Confiftorialrath ju Derleburg und jum Mitgliede ber Regierung in Magbeburg ernannt. Doch icon am Enbe beffelben Jahres ftarb er nach turger Rrantheit. - In ben letten Jahren feines Lebens hatte er fich, ohne feine ftreng confessionelle Stellung w andern, an die Britdergemeinde angeschloffen. In feinen mehrfachen Bermaltungeamtern wird er ale ein febr pflichttreuer Arbeiter, gegen feine Untergebenen ale ein febr mobimollender und gerechter Borgefetter geschilbert. Ale wiffenschaftlicher Theologe und Prediger erfreute er fich eines boben Unfebens, und fein Charafter wird als hochft ehrenwerth und unbedingt guverlaffig gerühmt.

Schriften: "Elementa historiae singularum Europae ac Germaniae in primis rerum publicarum insigniorum" (Lipsiae 1772); "Elementa historiae antiquae" (1775); "Unterricht vom Eide und Warnung für Meineid" (1779, in der Theologischen Zeitschrift von Zeller [in Zeitz]); "Zwo Predigten im Lager zu Leidzig gehalten" (1780); "Predigten über die sämmtlichen Sonn- und Feltagsevangelien, in Dresden gehalten" (1788); "De lege Mosaica" (1789); "Schrift und Bernunst für denkende Christen" (erster Band 1793, mit Widmung an den König von Preußen, theilweise ins Holländische und Schwedische übersetzt, 1797 in sechs Bänden vollendet); eine satirische Schrift: "Filantropin für Pferde, in einem dem Geiste unseres ausgeklärten Jahrhunderts angemessen Plane vorgetragen von Hyposilos, der Weltweisheit Doctor u. s. w., Deutschand, in allen Filantropinen zu haben" (1795); "Einer ist euer Meister, Christus" (Abhandlung in Köthe's Zeitschrift sür Christenthum und Gottes-

gelahrtheit, 1816).

Leben des Kön. Preuß. Regierungs- und Confistorialraths, Stiftsfuperintendenten zu Merseburg, D. Gottlob August Baumgarten-Crufius, beschrieben von Detlev Carl Wilhelm Baumgarten-Crufius, Conrector der Kreuzschule zu Dresden. Dresden 1820. E. Chr. Achelis.

Baumstark: Anton B., Prosessor ber Philologie, geboren am 14. April 1800 zu Sinzheim bei Baden, † am 2. Februar 1876 zu Freiburg, widmete sich nach Absolvirung des Lyceums zu Rastatt in Heidelberg dem Studium der Philologie. Schlosser, der historiser, der einem kleinen Kreise auserlesenr Schüler in seiner geistvollen Weise griechische und römische Classister interpretirk, und Creuzer waren die Lehrer, die ihn am stärksten beeinflußten. Gin junger Mann von ausgeprägter Eigenart, wäre er am liebsten jeder Wirkzamteit sem geblieben, die ihn in die Fesseln einer amtlichen Thätigkeit schlug; da aber seine Mittellosigkeit dieses nicht gestattete, unterzog er sich 1824 der Staatsprisung für das höhere Lehramt, die er glänzend bestand. Die damals in Baden herrschende Richtung war aber der von ihm gewünschten Verwendung an einem Epceum nicht förderlich. Die Regel war, daß ausschließlich Geistliche — an

lifden wie ebangelifchen Lebranftalten - au fefter Unftellung gelangten. proviforifch murbe er, beffen Doctordiffertation von reichem Biffen zeugte. Die Betanntichaft mit dem freifinnigen Brofeffor Schreiber, 1826 am Lyceum reiburg bermenbet. Das Brefare feiner Stellung peranlafte ibn, in ber peig ein geeignetes Untertommen ju fuchen, aber auch bier batten feine übungen - u. a. bei Fellenberg in Boimpl - feinen Erfolg : er fehrte Freiburg in fein Proviforium gurud, bas erft 1829 in ein Definitivum andelt murbe, als eine Reibe bervorragender miffenicaftlicher Arbeiten auch ibm Uebelwollenden die Augen fiber feinen Werth offnete. Reben ber Stelle Sauptlebrere an ber oberften Claffe bes Lyceums erhielt er auf Bell's Unauch eine Unftellung als Collaborator an bem bon biefem begrunbeten ologifchen Seminar an ber Univerfitat, wo er fich burch bie meifterhafte bhabung bes lateinischen Stils besonders hervorthat. In diefer Beit enttte B. eine umfaffende litterarische Thatigfeit in gablreichen philologischen driften und als einer ber hervorragenbiten Mitarbeiter an Bauly's Realflopadie. Als mit ber Thronbesteigung bes Großherzogs Leopold ein emmechfel erfolgte, trat B. eifrig für eine Umgeftaltung ber Organifation Belehrtenichulmeiens in Baben, besonders für Die Leitung Des höberen Unteremelens burch eine weltliche Beborbe von Sachverftanbigen ein. Unmittelbar te B. burch feine bem Beb. Rath Rebenius überreichten Borichlage auf Die 5 erfolgte neue einheitliche Organisation bes Gymnafialmefens. Die Soff-1. felbit aus diefer Umgestaltung unhaltbarer Buftande Bortheil ju gieben, Ite fich aber nicht. Weber bie philologische Profeffur an ber Univerfitat, he burch Bell's Berufung in den Oberftubienrath erlebigt wurde, noch die ction bes Ghmnafiums murbe ihm ju Theil. Er mußte an ber Univerfitat rbad, am Comnafium Rott weichen. Rur die bestimmt ausgesprochene berung, feiner Thatigteit am Symnafium vollig enthoben und nur noch an Universitat berwendet gu werden, wurde endlich im 3. 1848 erfullt. Bon an widmete B. fich ausschließlich feinem philologifchen Lehramt und feiner ebehnten ichriftftellerifchen Thatiateit, in ber er eine ftaunensmerthe Bielteit entwidelte. Sein mit Energie und, wo er es fur nothig hielt, mit ber ten Scharfe festachaltener Standpuntt ber Ergrundung ber Daterien bis in letten Tiefen unter gleichgultiger Behandlung bes officiellen Formalismus ibm gablreiche Anfeindungen ein und führte gu beftigen Rebben, benen er aus bem Bege ging. Um 15. October 1871 erbat und erhielt er feine Den Reft feines Lebens widmete B. faft ausschlieglich ber ioniruna. eren Ausgestaltung feiner ichon fruber mit Gifer betriebenen Forschungen bie Bermania bes Tacitus. B. war ein ganger Mann, edia, fnorrig, ber eigenen Bege ging, ohne ben landläufigen Chrgeig, gleichaultig gegen iche Ghren und Auszeichnungen, voll tiefen Biffens, felbftanbig in feinem eil, bart im Biberipruch, berb im Ausbrud, unerschütterlich in ber offenen brache feiner leberzeugung. Go lebt er fort im Anbenten berer, bie ibn ten und - auch als Begner - ihn ehren mußten, und in feinen wiffen-Hichen Werten.

Schriften: "Prolegomenorum in orationem Demosthenis adversus Phormionem t prius sive de litigantium personis ac statu civili" (Diff. 1826); "De ttoribus Emporii et Nautodicis apud Athenienses Disputatio" (1827); imadversiones de re tutelari Atheniensium" (1829); "Caesaris commende bello gallico et civili" (1828); "Curtii Rufi de gestis Alexandri M. (1829); "Die Formen bes Perfecti und Supini der lateinischen Zeitett"; "Index prosodiacus latinae linguae antibarbarus" (1830); "Lectiones ianae" (1832); Schulausgabe des Caejar (1832); Ueberjetung des

Caefar (1836): "Bluthen ber griechifden Dichtfunft in beuticher Rachbilbung" (1840-41); "Orationes latinae virorum recentioris aetatis disertissimorum etc." und mehrere fleinere Schriften, barunter ein "Grundrig ber alten und neuen Beographie"; "Die freie religiofe Aufflarung, ihre Befdichte und ihr Saupter u. f. w. mit einer Ginführung von Rirchenrath Paulus" (1846); "Rarl Freiherr v. Mofer. Mus feinen Schriften fein Beift an bas 19. 3ahr hundert" (1846); "Staatslegiton in Ginem Bande. Staatswiffenfcaftliche Sandbuch der politischen Aufflärung für die Gebildeten aller Stande. Im Berein mit Anderen herausgegeben" (1847-52), die brei letten Berle unter bem Pfeudonym hermann bom Bufche. "Bur Reugeftaltung bes babifom Schulmefens" (1862); "Fr. A. Bolf und die Gelehrtenschule" (1864); "Ilr beutiche Staatsalterthumer gur ichugenben Erlauterung ber Bermania bes Tacitus" (1873); "Ausführliche Erläuterung bes allgemeinen Theiles ber Germania des Tacitus" (1875); "Cornelii Taciti Germania, befonders für Steberende erläutert" (1876); beutsche Uebersetzung ber Germania (1876). Mus feinem Rachlaß herausgegeben: "Ausführliche Erlauterung bes befondem völferschaftlichen Theiles ber Germania bes Tacitus" (1888).

A. Baumftart. Seine Lebensgeschichte, von ihm selbst verfaßt, and seinem Rachlasse herausgegeben und abgeschlossen von seinem Sohne Reine holb Baumstart. 1876. — Babische Biographien I, 48 ff.: III, 211.

Baur: Frang Abolph Gregor bon B., Dr. phil., Forftmann; p boren am 10. Marg 1830 in Lindenfels (beff. Obenwalb), † am 2. Januar 1897 gu Munchen. Er war ber zweitjungfte Sohn bes mit einem reichen Rinder fegen (13 Rinder, barunter 7 Cohne) bedachten großbergogl. beffifchen Ober förftere Ludwig B., und ba feine 5 alteren Bruber, Die wegen hervorragente Begabung und Tüchtigfeit fpater fammtlich in ehrenvolle Stellungen aufrudten ftubirten, fo fehlten - bei bem fcmalen Gintommen bes Baters - far in Die Mittel jum Befuch einer boberen Schule. Er mußte baber bis ju feinen 14. Lebensjahre (1844) mit bem Bollefculunterricht in Lindenfele, fpater in Brog. Gerau, vorlieb nehmen, brachte es aber, infolge feiner ungewöhnliche Befähigung und burch eifriges Privatftubium fertig, 1845 in die bobere @ werbeidule (jest bolytednifde Sochidule) in Darmftadt aufgenommen gu werden Bereits im Frühjahr 1848 legte er bie Reifeprufung bafelbft als erfter unte 17 Candidaten ab. Da fein Berg am Balbe hing, wendete er fich ben Studium ber Forstwiffenschaft ju und bezog ju Diefem Zwede bie Uniberfild Biegen. Bier docirten Forftmanner wie Rarl Beber (f. A. D. B. XII, 364) und Guftav Beger (Privatbocent feit Winterfemefter 1849/50), fowie be Chemiter bon Beltruf Juftus v. Liebig (f. A. D. B. XVIII, 589). B. wurd baber nicht nur in ausgezeichneter Beife in die Fachwiffenschaft eingeführt und für diese erwärmt, sondern er empfing auch die erften Anregungen inbezug au die Bedeutung der Raturwiffenschaften und experimentellen Forfchung für bu Bobencultur. Schon nach einem fünffemefterigen Studium war er befahigt, i ben Berbstferien 1850 bie fog. "fpecielle" Staatsprüfung (Dberforftereramen) i Darmftadt abzulegen, wobei er wiederum als erfter mit glangendem Grod beftand. hierauf fehrte er nach Biegen jurud, um feine atabemifche Aus bildung im Wintersemester 1850/51 mit ber Facultate- bezw. Abgangeprufung jum Abichluffe ju bringen. Bom Mai 1851 ab folgte junachft ber bor geschriebene einjährige Accef bei ber Oberforft- und Domanendirection in Darm ftadt unter den Aufpicien bes ihm wohlgefinnten Oberjorftrathes G. 2B. gin herrn b. Webefind (f. A. D. B. XLI, 398). Schon in biefe Beriode fallt bermuthlich auf beffen Unregung, feine erfte großere Abhandlung: "leber bi

land. forft- und nationalotonomifche Bebeutung ber Balbitreu" (v. Bebetinb's Reue Jahrbucher ber Forfitunde, ameite Folge, 2. Banb, 3. Seft, Frantunt a. DR., 1852, G. 282). Das zweite Acceffiahr verbrachte er in ber Oberbifferei Lich (Oberheffen), wo er fich bon 1852 ab unter Braun's (fpater Cherforftrath in Darmftabt) Anleitung mit ausgebehnten Bermeffungs- und Forffeinrichtungsarbeiten in einigen Gemeinbewalbungen beschäftigte. 3m Frubabr 1858 legte er noch bie fog. "allgemeine" Staatspriffung in Darmftabt ab, welche au allen boberen forftlichen Stellen (über ben Oberforfter binaus) in Seffen berechtigte. Er wendete fich bann abermals nach Lich, um im Auftrage bes Mirften bon Solms-Dobenfolms-Lich beffen in Geffen und Breugen gelegene Balbungen neu ju vermeffen und forftlich einzurichten, welche Arbeiten ihn wei volle Jahre in Anspruch nahmen. Gein Bunich, nunmehr auch andere. Balbungen und Birthichaften tennen gu lernen, fand rafch Erfullung, inbem er, auf b. Webefind's Empfehlung, im Fribjahr 1855 (nach jurfidgelegtem 25. Lebensjabr) als Profeffor fur Die forftmathematifchen Disciplinen an Die sen errichtete bobmifche Forftlebranftalt nach Beigmaffer berufen murbe. Bier galt es, fich gunachft in ben Lebrerberuf einguarbeiten und burch wiffenichaftliche Arbeiten auch in weiteren Rreifen befannt ju merben. Geine erfte größere Itterarifche Leiftung mar bie Berausgabe ber 5. Auflage von G. 3. Binfler's f. A. D. B. XLIII, 449) "Lehrbuch der Geometrie, ber ebenen Trigonometrie und Bolygonometrie. Bum Gebrauche auf Forft-Academien" zc. (1857), bem mater (1866) bie 6. Auflage bes bon bemielben Beriaffer (1813) verfaften Befrbuch ber Rechentunft und Algebra jum Gebrauche auf Forft-Academien" ac. blate. Ingwischen mar er, auf Grund einer in bas erfte Jahresheft bon Beigmaffer gelieferten Abhandlung "Der Theodolit als Forftvermeffer", 1857 in Biegen jum Dr. phil, promobirt worben. Bon felbftanbigen Berten fallen in Diefe Beriode: fein "Lehrbuch ber nieberen Geodafie, borguglich fur Forftwirthe, Cameraliften und Deconomen, fowie jum Gebrauche auf nieberen technifden Bebranftalten" (1858), welches im ganzen (unter eiwas berändertem Titel) Muflagen erlebte (2. Aufl. 1871, 3. Aufl. 1879, 4. Aufl. 1886 und 5. Aufl. 1895) und "Anleitung gur Aufnahme ber Baume und Beftande nach Maffe, Alter und Zuwachs" (1861), welche unter bem Titel "Die holzmeffunde. Inleitung gur Aufnahme ber Baume" ac., in 2. Aufl. 1875, in 3. Aufl. 1882 und in 4. Aufl. 1891 ericien. Die Beburiniffrage, begw. Brauchbarfeit biefer far gefchriebenen und an bie mathematifche Borbilbung ber Lefer nur mäßige Anforderungen stellenden, nur etwas zu breit gehaltenen Lehrbücher (was aber bamit gu enticulbigen mar, bag er in Beigmaffer ein weniger borgebilbetes forerbublicum bor fich batte, ale fpater an ber Univerfitat) murbe burch biefe abtreichen Auflagen hinreichend ermiefen. Die Berhaltniffe in Bohmen ge-Ralteten fich aber nach bem italienischen Rriege (1859) für Die Deutschen immer unleiblicher. Budem befaß B. einen ftart ausgeprägten Ginn für feine beffifche Beimath. Er gab baber im Fribjahr 1860 feine Brofeffur in Beigmaffer auf und febrte in ben beffifchen Forftberwaltungebienft gurud. Rach turger Amtirung in ber Oberforfterei Schiffenberg (mit dem Bohnfit in Giegen) murbe er bereits im Berbfte 1860 jum Oberforfter ber großherzogl. Oberforfterei Mittelbid (bei Frantjurt a. Dt.) ernannt. Rach vierjähriger Thatigfeit bafelbft bot fich ibm jum zweiten Dale Belegenheit, ben Lehrftuhl zu befteigen, indem ihn bie tonigt. warttembergifche Regierung 1864 als Nachfolger Fischbach's an bie b- und forftwirthicaftliche Afademie Sobenheim berief, welchem Rufe er gern bellung wirfte er als Lehrer und Schriftfteller je leiftete.

jahre lana te, feit 1872 jugleich als Borftand ber fonigl. Hembergi ucheanstalt, welche er mit ins Beben gerufen

hatte. In biefe Beriode fallen - abgefeben bon ben bereits angeführten Auflagen feiner fruberen Lehrbucher - in dronologifder Folge nachfte felbftanbige Bublicationen: "Ueber forftliche Berfucheftationen. Gin Bed Dahnruf an alle Pfleger und Freunde bes beutschen Balbes" (1868); die Berechnung ber gu leiftenben Entschädigungen fur bie Abtretung bon au öffentlichen Zweden, mit Rudficht auf die neuere Theorie des Wald ber bochften Bobenrente" (1869; mar bereite 1868 ale Sauptabhandlung Festschrift jum 50jahrigen Jubilaum ber Atademie Sobenheim erschienen); Bald und feine Bobenbede im Saushalte ber Ratur und ber Bolfer", Königsbaue zu Stuttaart am 13. Februar 1869 por ben Königlichen Maie gehaltener popular-wiffenschaftlicher Bortrag (1869); "Forftatabemie ober meine Bochichule? Gin Beitrag jur forftlichen Unterrichtsfrage" (1875); Bichte in Bezug auf Ertrag, Buwachs und Form. Unter Bugrundelegung ber R. Burtt, forftlichen Berfucheanftalt angeftellten Unterfuchungen beat (1877). In Anertennung feiner Berbienfte und wol auch mit Rudficht a Umftanb, bag er einige Berufungen nach auswärts (Afchaffenburg, Rar und Wien) abgelehnt hatte, murbe ihm 1877 bas Ritterfreug I. Glaf Orbens ber Burttembergischen Rrone, mit welchem ber perfonliche Abe bunden ift, berlieben. Als aber im 3. 1878 vier neue forftliche Lebrftill ber Universität Dunchen ins Leben gerufen murben und ibm bie Brofeff Solgmeftunde angetragen wurde, fonnte er ber verlodenden Musficht auf größeren Borerfreis zc. nicht widerfteben und fiedelte baber im Berbit Jahres borthin über. Gleichzeitig mit feiner Brofeffur wurde ihm au Beitung ber in fein Behriach einschlagenben forftlichen Berfuchsarbeiten (G untersuchungen, Durchforftungeberfuche ac.) Abertragen. Bon 1883fungirte er außerbem als Geichaftsvorftanb ber Ral. Baberiichen forftliche fuchsanftalt, und nach Guftav Beper's Tob (10. Juli 1883) übernahm e 1884 ab) jugleich bie Lehrfacher Baldwerthberechnung und forftliche Seine felbständigen Schriften mahrend Diefer letten Lebrperiobe bewegt ausschließlich auf bem Bebiete bes forftlichen Berfuchsmefens und ber werthrechnung. Es erichienen: "Untersuchungen über ben Feftgehalt u Bewicht bes Schichtholzes und ber Rinde. Ausgeführt von bem Berein fcher forftlicher Berfuchsanftalten und in beffen Auftrag bearbeitet" "Die Rothbuche in Bezug auf Ertrag, Zuwachs und Form. Unter Bu legung ber an ber Rgl. Burttemberg'ichen forftlichen Berfuchsanftalt ang Untersuchungen bearbeitet" (1881); "Ganbbuch ber Baldwerthberechnun besonderer Berudfichtigung ber Beduriniffe ber forftlichen Braris bea (1886); "Formzahlen und Daffentafeln für bie Fichte. Auf Grund b Berein beutscher forftlicher Berfuchsanftalten erhobenen Materialien bea (1890).

Reben biesen zum Theil sehr umfangreichen Werken redigirte e Dengler's Tob (27. Januar 1866) die namentlich in den Kreisen der P wegen ihrer vorwiegend praktischen Tendenz sehr beliebte "Monatschrift Forst- und Jagdwesen", in welche er selbst zahlreiche Originalartikel theilungen, Rotizen und litterarische Berichte lieserte. Bon seinen g Abhandlungen haben wol die unter dem Titel: "Zur Ehrenrettung des und seiner Bewirthschafter. Formellose Beiträge zur Kentabilitätssta Waldungen" erschienenen Aufsähe (Jahrgang 1872, S. 1, 41, 81, 12) 201, 244 und Jahrgang 1873, S. 289), in welchen er mit großer Entscheit gegen die sog. Bodenreinertragstheorie austrat, das meiste Aussehen Bor der Uebernahme der "Monatschrift" 2c., welche von 1879 ab unt Titel "Forstwissenschaftliches Centralblatt" erschien, hatte B. auch Beit

Bereinsschrift für Forst-, Jagd- und Naturkunde, herausgegeben von dem ne böhmischer Forstwirthe" (1859) und in die "Allgemeine Forst- und - Beitung" (Jahrgänge 1858, 1859, 1864 und 1865) geliesert. Ferner ligte er sich als Mitarbeiter bei den beiden Sammelwerken: "Das forst- Bersuchswesen" (1882, von A. Ganghoser) und "Ilustrirtes Forst- und lexiton" (1888, von H. Fürst); für letzteres lieserte er die Artikel über

negtunde, Waldwerthrechnung und Forftftatit.

Unter den mannichfaltigen ihm bei Lebzeiten zu Theil gewordenen äußeren ngen (Ernennung zum Ehrenmitglied des badischen und des Elsaßingenschen Forstvereins, zwei Ordensauszeichnungen 2c.) verdient noch seine I zum Rector der Universität München für das Studienjahr 1895/96 bests hervorgehoben zu werden. Sein Tod erfolgte ganz plöglich insolge Gehirnschlags, wenige Monate noch Ablauf seines Rectoratsjahres. Der tende Geistliche rühmte in seiner Grabrede sein vom Geiste echter Frömmigsinn für alles Gute und Schöne, von deutscher Art und Zucht und zugleich

harmlofer Frohlichfeit burchzogenes Familienleben.

B. muß mit ju ben bedeutenbften Forftgelehrten bes 19. Jahrhunderts met werben. Er war ein fenntnigreicher, vielfeitig gebildeter Forftmann unermublichem Bleift, eiferner Energie, raftlofem Streben und fcblichtem n. Gein Bortrag als atabemischer Lehrer war einfach und flar, vielleicht ju nüchtern, auch gerabe nicht gunbend; aber gange Generationen bon n haben ju feinen Fugen gefeffen und ihm bie Grundlage ju ihrer fach-Ausbildung zu verdanten. Geine Schreibmeife mar insbefondere bem fniffe ber Braftifer angepaßt, weshalb er bei diefen einer großen Beliebtich erfreute. 218 offene und ehrliche Ratur hielt er mit feiner Anficht hinter bem Berge. 218 eifriger Bertreter ber Balbreinertragetheorie theilte feinen gablreichen beguglichen Bublicationen fogar recht berbe Reulenschlage Die Bobenreinerträgler aus, und ba feine Fachcollegen in der Dehrgahl gehorten, murbe er in manche recht icharfe Tehbe verwidelt. Gein Sauptift liegt aber unbeftreitbar in ber Ditbegrundung und Forberung bes ben Berfuchswefens, für welches er gang besonders beranlagt mar und ibm viele werthvolle Forfchungen und Arbeiten ju berbanten hat. burch feinen "Bed- und Dahnruf" wirtte er fo bahnbrechend für bas swefen, daß er fich mit Recht als beffen "Bater" bezeichnen tonnte. forftlichen Unterrichtsfrage nahm er - erfreulicher Beife - burch Bort drift entichieben ben Univerfitate-Standpuntt ein.

schließlich möge noch bemerkt werden, daß er, von frühester Jugend ab fein Alter dem edlen Waidwerk mit Borliebe zugethan, auch die Jagd, i ihm Gelegenheit hierzu bot, eisrig betrieb. Die jugendliche Frische des s und Geistes, welche er sich bis wenige Tage vor seinem Ableben be-

ift wol ohne Zweifel biefer Gepflogenheit mit ju verbanten.

G. von Schwarzer, Biographien, S. 6. — Fr. v. Löffelholz-Colberg, Miche Chrestomathie, III, 1, S. 731, Nr. 856 d, S. 882, Nr. 1211; 2, S. 938, Nr. 1555 bbb; IV, S. 15, Nr. 2183, S. 39, Nr. 2242 b, 42, Nr. 2267, S. 133, Anmertung 934, S. 82, Nr. 2478, S. 168, 2710 b. — Bernhardt, Geschichte bes Walbeigenthums 2c. III, S. 286, 306, 310, 311 Anmertung 76, S. 369 Anmertung 46 und S. 398. Forstliche Blätter, N. F., 1878, S. 159 (die Besehung der Münchener stühle sitr Forstwissenschaft) und S. 160 (Personal-Nachrichten). — Forstenschaftliches Centralblatt, 1886, S. 38 (surze Selbstbiographie in einem zinalartikel "Die neuesten Kundgebungen über meine verschiedene Fragen Waldwerthberechnung betressenden Beröffentlichungen"). — Schwappach,

Handbuch ber Forst- und Jagdgeschichte Deutschlands, 2. Band, S. 814. — Zeitschrift für Forst- und Jagdwesen, 1895, S. 1 (Biog 1897, S. 77 (Netrolog). — Centralblatt sür das gesammte For 1897, S. 90 (Netrolog; hier findet sich ein ziemlich vollständiges Beseiner selbständigen Werke und der in periodisch erschenen Fachzei von ihm veröffentlichten Arbeiten). — Allgemeine Forst- und Jagd 1897, S. 103 (Netrolog, von W.) und S. 144 (Berichtigung). - wissenschaftliches Centralblatt, 1897, S. 133 (Netrolog, von Fürst).

Baur: Guftav Abolf Lubwig B., 1816-1889, Doctor be fophie und Theologie, Bebeimer Rirchenrath und Projeffor ber praftifd logie au Leipzig, murbe als alteftes von 13 Rinbern bes Oberforfters Sammelbach im heffischen Obenwalbe am 14. Juli 1816 geboren. D unterrichts wegen tam ber Fünfjährige in bas Saus bes Brogbaten licherfeite, eines höberen Beamten in Darmftadt. Ale biefer bald ban fiebelte er in bie Familie bes alteren Bruders feines Batere, bes @ lehrers (Subconrectors, fpater Projeffors) Rarl Baur über, ber mit be Schwester feiner Mutter verheirathet mar. Elternhaus und Elternlieb bem Forftersfohne bort reich erfest. Die erziehlichen Ginfiffe auf bas leben und die Beiftesrichtung bes jungen B. laffen fich bon fruber Jugen feltener Bollftanbigfeit nachweisen. Der Bater und ber Oheim hatten freiwillige Jager in ben Befreiungefriegen gefochten, und die begeift innerungen an bie große Beit erfüllten bas Berg bes empfänglichen Rr bem Feuer einer Baterlandeliebe, bas unablaffig bis ins Breifenalter Bluth bewahrte. Der Obeim, eine ethifch gehaltvolle Berfonlichfeit bo und fprudelnden Sumors, lebte und webte in ber iconen Litteratur Dichtung: Berber's Sumanitat und Rlopftod's Barbenpoefie begeifterte burch ibn feine Sausgenoffen und feinen Schulerfreis. Die Liebe ; funft, infonderheit gur beutschen, blieb auch fur Buftab B. ein Charaft bas in allen feinen Lebensftellungen in liebensmurbiger Beife fich t Und ber Obeim ftand nicht einfam mit feinem ibealen Streben am De Somnafium jener Reit. Die bietatvollen Aufzeichnungen Guftab Ba feines jungeren Bruders Bilbelm, bes Generalfuperintendenten ber Rhei führen uns eine Reihe vortrefflicher Manner bor, beren Unterricht und auf begabte und gefinnungstuchtige Schuler bon gefegnetftem Ginfluß f und thatfachlich mar. Die vornehme Gelehrtengeftalt bes feinfinnigen Rarl Dilthen, ber allerdings ber Faffungefraft feiner Schuler Großes gi ber unermublich zu poetischen Berfuchen und zu patriotischer Gefinnung Berausgeber bes Merd = Boethe'ichen Briefmechfels Rarl Bagner : Bogler, ber tuchtige Renner antifer Poefie und geiftvolle Lehrer Sprachen, - fie Alle wußten ber lernenden Jugend einen eblen Scht bas lebhaftefte Intereffe an bem Stoff bes Unterrichts ju verleihen. D Arbeit bes Symnafiaften ließ feinen Schulftaub auftommen; frobliche luft, ibeale Jugenbfreundschaften, unermubliche Banberluft fiber Thal hielten Leib und Seele gefund und voll von Spannfraft. A Symnafium mit der Feftrede über "Soffnung und Erinnerung" berließ, er fich, der Tradition der vaterlichen Familie folgend, die in der Generation mehrere Theologen aufwieß, für bas Studium ber Theoli Biegener Facultat bot freilich nicht bie gleiche Unregung, wie bas D Symnafium; ber bejahrte Ruingel vermochte nicht mehr bie Jugend a ber ebenfalls bejahrte Balmer ergogte burch feinen unfreiwilligen bu Gredner und Anobel mußten B. ju feffeln, und ihnen bat er trot ab

ein bantbares und pietatvolles Undenten bemahrt. Bei feiner Mittelahm B., bom erften Gemefter an, eine Informatorftelle in bem Rnabeninftitut Dr. Bolder's an; feine Lehrthätigfeit, die bei feiner frifden und rbigen Art von hingebender Anhanglichkeit feiner Schuler erwidert ab ihm Beranlaffung ju pabagogifchen Studien, die er fruchtbringend lgezeit ju bermerthen mußte. 218 er 1836 infolge einer bon burichenn Freiheitsbrange erfüllten Brabrede, Die er einem berftorbenen Comhielt, filt ein halbes Jahr relegirt wurde, fand er in Darmftabt bei bem Bater feines Freundes, bem Cabineterath Schleiermacher, htigen Orientaliften; Die Anregung, Die er bort fur bas Studium ber ben Sprachen empfing, bahnte ihm ben Weg gur atabemischen Wirt-Rach bem Nacultateramen in Gieken 1838 und bem Gramen pro in Darmftadt 1840 promobirte er jum Doctor ber Philosophie und ben Jahre (1841) jum Licentiaten ber Theologie auf Brund einer m über Boethius. Seine atabemifche Birtfamteit fand bon bornherein igften Boben; um ben geiftreichen, bielfeitig gebilbeten, marmbergigen enten fammelten fich die ftrebfamften und tuchtigften Glemente ber jen Jugend; fein Repertoire ftattete er neben feinem Sauptfach, bem mit einer ansehnlichen Reihe bon Borlefungen aus: Enchtlopabie las Ginleitung ins A. Teft., ben meffianischen Beisfagungen und Eregefe ntlicher Bucher, aus ber praftifchen Theologie las er über Ratechetit letit, und fein erfter großerer ichriftftellerifcher Berfuch tnupfte an feine über Babagogit fich an; fur Schleiermacher, bem er fur feine theolichtung viel verbantte, wußte er feine Gorer, befonders in der Encynd in ber Babagogit, aufs lebhaftefte zu intereffiren. Auch feine Dethobe ens war für Biegen neu und überaus angiebend; einen Baragrapben au bictiren, um in freier Rebe ben Inhalt feinen Borern bargulegen. 844 begrundete er feinen Saueftand mit Luife Fridol, 1847 murde er rorbentlichen Profeffor und, nach Ablehnung eines Rufes nach Ronigsnach der von dort ihm gewordenen Ehrenpromotion jum D, theol., 1849 ntlichen Profeffor ernannt. Bis 1861 berlebte er in Giefen reiche og vielen fleinlichen Rorgeleien ber Difgunft reich an Anerkennung, Freundschaft, Die ihn besonders mit Morig Carriere verband, an geiftthooller Gefelligfeit und nicht jum wenigsten an einem überaus gludit großer Rinderichar gejegneten Familienleben. 3m genannten Jahre inem Rufe jum Sauptpaftor an ber St. Jatobi-Rirche und jum Scholarch urg. Much hier war feine Birtfamteit von reichen Erfolgen gefront. Rangel fammelten fich balb große Scharen treuefter Rirchganger, auch enen bieber bas firchliche Leben ein Noli me tangere gemefen mar, gerfirchlichen Bortrage, Die er über litterarische, padagogische, firchenbe Begenftande hielt und beren reichen Ertrag er ben Werten außerer rer Miffion ju gute tommen ließ, verschafften ihm neben feinen geift-Bredigten maggebenden Ginflug in ben bochften Rreifen ber Sanfe-Die mannigfaltigen gefelligen Berbindungen, die er mit eblen Familien reicherten fein Leben durch perfonliche Berehrung und Liebe, die er ergenog. Allerdings murbe burch bas bewegte Leben bie Pflege ber ft je langer befto mehr jurudgebrangt, und bas wird ber Grund ge-, daß er 1870 den Ruf an die Leipziger Universität nicht auszuschlagen

rat in Leipzig in ben Kreis hochangesehener Lehrer der Theologie ein. ffur der praftischen Theologie, die er mit der Erlaubniß, auch über Testament zu lesen, bekleidete, war mit dem Directorium des Prediger-

collegiums und dem Amt des Universitätspredigers verbunden; seine Theilad an der Landesspnode, an der Meißener Predigerconserenz, am Gustav-M Berein, an der inneren Mission sührte ihn in das praktische Leben der Kum ihr seine reichen Kenntnisse und Ersahrungen zu Diensten zu stellen. unermüdlichem Fleiß unterzog sich der elastische und lebenssrische Nam arbeitsreichen Aufgaben seines Beruses, ja er sand troh allem Freudigkeit Muße, sich mit seinem Collegen Fleischer noch im höheren Alter in das Stu des Perssischen zu vertiesen. Wie im J. 1856 in Gießen, so bekleidete er Zeugniß des Ansehens und des Bertrauens, das er im Kreise seiner Cogenoß, im J. 1874, schon nach dreisährigem Wirken in Leipzig, das Keder Universität. Reuralgische Leiden, denen sich eine Herzkrankheit zuge erschwerten ihm die letzten Jahre seiner amtlichen Thätigkeit; er wuß hemmnisse frastvoll zu überwinden; noch am 21. Mai 1889 hielt er Borlesung, am srühen Morgen des 22. Mai kam seine Todesstunde.

Buftav B. war einer bon ben atabemifchen Lehrern und Bredigern. ber beutigen Bluthe bes Specialiftenthums immer feltener werben; ein bon universaler Bilbung. Schon bas vielgestaltige Bergeichniß feiner Borle gibt babon Beugnig; bie beutsche, namentlich bie poetische, Litteratur bebi er bis ins Detail von ben alteften Beiten an bis zu unferen Tagen. I Göttliche Romobie wie Chatefpeare's Dramen waren ihm vertraut, un ftarte Gebachtniffrajt hielt ihm alles gur rechten Zeit lebendig gegent Die ungemein große Lebhaftigfeit und Frifche feines Beiftes, berbunde jugendlichem Freundschaftsfinn, befähigten ihn zu einem afademischen Lehr ftets eine außerorbentliche Angiehungstraft auf die ftubirende Jugend at und von bem eine anregende Rraft auf weite Rreife ausging. Schleierm Theologie blieb die Grundlage feiner theologischen und firchlichen Ric ber lutherifden Rirche bon Bergen jugetban, wirfte er in burchaus d glaubigem, aber unionsfreundlichem Beift. In wiffenschaftlicher Begiebung namentlich feine pabagogifchen Arbeiten in feiner Erziehungslehre und ir reichen werthvollen Artifeln in R. A. Schmib's pabagogifcher Encyfl

bleibenbe Bebeutung.

Seine Schriften find : "Grundzuge ber Erziehungslehre" (Gießen 4. Mufl. 1887); "Der Brophet Umos ertlart" (Biegen 1847); "lleber bie geschichtliche Bedeutung des ifraelitischen Bolfes" (Inauguralrebe, Gießen "Brundzuge ber Somiletit" (Biegen 1848); "Seche Tabellen über bie Be bes ifraelitifchen Boltes, bon ben alteften Zeiten bis auf Die Erbauung bei Capitolina" (Gießen 1848); "Die Liebesthätigkeit ber Guftav-Abolf-Stiftu ein Lebenszeichen ber Rirche" (Predigt, Darmftabt 1858); "Predigten" ( 1858); "Feftrebe jur Gatularfeier bes Geburtsfeftes Schiller's am 10. Ro 1859, im Ramen ber Ludwigs-Univerfitat gehalten" (Biegen 1859); "Ge ber Altteftamentlichen Beisfagung." Erfter Teil. Borgefchichte (Gießen : "Untrittspredigt fiber Rom. 1, 9-12 bei feiner Ginfubrung in bas A Sauptpaftor ju St. Jacobi in Samburg und Scholarch" (Samburg "Festpredigt bei ber Generalversammlung bes Solfteinischen evangelischen ? ber Guftab-Abolf-Stiftung ju Beibe" (Samburg 1862); "Bredigten i erften halben Jahre feiner Amtoführung ju Samburg" (Biegen 1862); "Br über die epiftolischen Beritopen" (2 Banbe, Samburg 1862); "Die Da bag wir nicht auf bas Fleifch faen follen, fondern auf den Beift, bie regel für die Erziehung unferer Rinder" (Samburg 1863); "Bredigt b 20. hauptversammlung bes evangelischen Bereins ber Guftav-Abolf-Stift Lubed" (brei Predigten bon Baur, Benichlag, Ruling) (Lubed 1863); Thatfachen bes Beils. Feftpredigten über bie neue Folge evangelifder Te

bie lutherifche Rirche Samburgs" (Samburg 1864); "Rampf, Sieg und Friebe. Predigten über bie neue Folge epiftolifcher Texte fur bie lutherifche Rirche hamburgs" (Samburg 1864); "Bredigten fiber die ebangelischen Beritopen" (Samburg 1865); "Wie hat ber Chrift in Beiten ber Befahr und Roth fich pu berhalten?" Bredigt (Samburg 1866); "Predigten, gehalten in ben Jahren 1868 und 1869" (2 Bbe., Samburg 1869); "Predigten über die epiftolifchen Beritopen, gehalten in ben Jahren 1869 und 1870" (Samburg 1870); "Abdiebepredigt fiber 2. Ror. 13, 13 bei feinem Ausscheiben aus bem Umt als benbtpaftor ju St. Jacobi in Samburg" (Samburg 1870); Antrittepredigt: Das Reugnig, mit welchem ein neuer Brediger in die Gemeinde fich einzufuhren lat" (Samburg 1870); "Rriegepredigt, bei bem außerorbentlichen öffentlichen Cottesbienft am 3. Auguft 1870 in ber Univerfitatefirche ju Leipzig gehalten" (Beipzig 1870); "Die Berechtigung der Theologie als eines nothwendigen Gliedes im Gefammtorganismus ber Biffenschaft." Bortrag (aus Theol. Studien und Antilen) (Gotha 1875); "Boetius und Dante" (Leipzig 1874); "Ehrengebachtnis unferes entichlafenen Ronigs Johann. Predigt am 19. November 1873" (Leipzig 1874); "Durch Rampf jum Frieden. Bredigten, gehalten in ber Univerfitatsfinde ju Leipzig 1870 und 1871" (Leipzig 1872); "Wer fein Leben berliert um meinetwillen, ber wird es finden. Bredigt im Trauergottesbienft ber Univerfitat Beipaig für ihre im Rriege gegen Franfreich gebliebenen Commilitonen, gehalten am 24. Juni 1871" (Leipzig 1871); "Predigt jum Schluß ber erften Landesnnobe far die evangelifch-lutherifche Rirche im Ronigreich Sachfen, gehalten am 8. Juni 1871" (Dresben 1871); "Baur und Brudner: 3mei Predigten, bei ber 29. Sauptberfammlung bes evangelifchen Bereins ber Guftav-Abolf-Stiftung ju Potebam am 24. und 25. Auguft 1875 in ber toniglichen Sofund Barnifonfirche gehalten" (Leipzig 1875); "Schleiermacher ale Brediger in ber Beit bon Deutschlands Erniedrigung und Erhebung. Bortrag" (Leipzig 1871); Das beutiche Bolt und bas Changelium. Antrittsborlefung am 21. Dezember 1870 in ber Aula ber Uniberfitat Leipzig gehalten" (Leipzig 1871); "Bur Borbereitung und jur Feier bes Leipziger Friedensfestes. 3mei Predigten, am 5. und 6. Marg 1871 in ber Univerfitatsfirche ju Leipzig gehalten" (Leipzig 1871); "Aus ernfter Beit. Bier Bredigten am 3. Auguft 1870, am 5. und 6. Darg und am 24. Juni 1871 in ber Univerfitatelirche ju Leipzig gehalten" (Leipzig 1871); "Fünf Anfprachen, bei bem außerordentlichen Trauer-, Dant- und Bittgottesbienft am 5. Juni 1878 ju Leipzig in ben bier Bfarrfirchen und in ber Univerfitatslirche gehalten von Lechler, Uhlfelb, Fride, Evers, Baur" (Leipzig 1878); "Chriftenthum und Schule. Bortrag" (aus Theologifche Studien und Pritifen) (Gotha 1877); "Rovalis als religiofer Dichter. Bortrag" (Leipzig 1877); "Bredigt, am zweiten Pfingftjeiertage gehalten" (Leipzig 1878); "Die Bropaganda ber romifchen Rirche. Bortrag" (1. u. 2. Aufl., Leipzig 1877); Rebe bei ber Ginweihung bes Bereinshaufes bes taufmannischen Bereins in Beipzig" (Leipzig 1877); "Funfundzwanzigjabrige Jubelfeier bes ftubentifchen Suffab-Abolf-Bereins ju Leibzig. 1. Festpredigt bon G. Baur, 2. Festrede bon Fride" (Leipzig 1883); R. A. Schmid: Beschichte ber Erziehung bon Anfang an bis auf unfere Reit. I 1884 (von Baur bearbeitet: Ginleitung. Die Raturpoller. Die Culturvoller bes Orients, G. 1-177. Das Bolt ber vorbereitenben Offenbarung, G. 294-333). II 1, 1892 (von Baur bearbeitet: Die chriftliche Graiebung in ihrem Berhaltniffe jum Jubenthum und gur antiten Belt, 5. 1-93; Jubifche und muhammebanifche Erziehung, G. 549-611); "Baur und hartung, Weftschrift jur 45idbriner ungefeier bes Brediger-Collegiums gu St. Pauli in Leipzig" (Leipzig 1 ung bes icheibenben Raifers an fein geliebtes beutiches Bo Jem Trauergottesbienft am

16. Marg 1888 in ber Univerfitatsfirche gu Leipzig gehalten" (Leipzig 1888). Bahlreiche werthwolle Artifel in R. A. Schmid's Babagogifcher Enchtlopabie.

Trauerseier bei dem Begräbniß des Herrn Seh. Kirchenraths und Pipfess der Theologie, Doctors der Philosophie und der Theologie S. A. L. Lean in der Universitätstirche zu Leipzig am 24. Mai 1889 (Leipzig 1889), — Erinnerungen an unseren Bater. Als Manustript gedruckt 1889. — Haun, Grinnerung an Gustab Baur (Christliche Welt 1890). — W. Baur, Grinnerung an Gustab Baur (Daheim 1890). — W. Baur, Grinnerungen an Gustab Baur (Daheim 1890). — W. Baur, Grinnerungen an Gustab Baur (Gesammelte Schristen I, 384—410, Bremen 1898).

G. Chr. Mdelis. Baur: Friedrich Bilbelm B., 1826-1897, Generalfuperintendent ber Rheinbrobing, Bruber bes Geb. Rirchenrathes Guftab Baur, geboren in Lindenfels im Obenwalbe am 16. Marg 1826, muche unter abnlichen Ginftaffen ber Erziehung und Umgebung beran, wie fein um gebu Jahre alterer Brubt-Rur durite er langer im Elternhause verweilen, erft als 14 jabriger Anabe mute er aufs Bomnafium nach Darmftabt entlaffen, um von feinem Bruber Bulto, ber für ihn und fur bie übrigen gablreichen Befchwifter mit opferfreudigfter Singebung forgte, mahrend feiner Schuler- und Studentengeit treulichft gelein ju werden. Sumorvoller Beiftreichthum zeichnete auch Bilbelm B. aus, ob gleich feine Begabung ibn bon bornberein in braftifche Bahnen wies; biefelbe Sanges- und Banderluft, biefelbe Begeifterung an der Befdichte bes beution Baterlandes, vornehmlich in der Zeit der Befreiungstriege, und an ben Sangen jener Tage, ber E. Dr. Arnot, Dar b. Schenfendorf und Theodor Rorner, aud biefelbe bis ins Alter jugendliche Gluth für Freundschaft, wie wir fie bei Buftan Baur gefeben haben. Rach Bollendung bes Trienniums (1847) murbe er band lehrer im Graf Degenfeldt'ichen Saufe, fpater in Darmftadt bei ben Sohnn bes Oberft b. Rabenau. Sier mar es, wo 3. S. Wichern querft fein bei ge wann; fein Ginfluß und die thatfraftige Liebe ju ben Berten der Innent Miffion begleitete ihn fein ganges weiteres Leben hindurch. Geit 1852 war tr als Bicar in Arheiligen, bann in Bischofsheim thatig, feit 1855 als Plant in Ellingshaufen und (1862) in Rupperteberg. 3m 3. 1855 trat er in die Che mit Deta b. Betag in Budeburg, in ber er eine gleichgefinnte Gelein an feinem Lebenswerte fand. Auf Wichern's Beranlaffung erhielt & 1864 einen Ruf an die Anscharcapelle in Samburg, eine Art Propp ftation ber übergroßen St. Dichaelis-Gemeinde, jugleich Mittelpuntt far bit Stadtmiffion. Dit feinem Bruder Buftab, bem Sauptpaftor an St. 3000 in gleichem Ginne und gemeinfamer, befonders unter ben gebildeten Gtanber hochst erfolgreicher Predigtthatigfeit bereint, entfaltete er eine weitverzues Thatigfeit in ber Seelforge und in ber Fürforge für Gefallene und Berm ahlo 3m 3. 1872 folgte er bem Rufe nach Berlin als Sof- und Dombre Dige. Stelle bes berftorbenen Gnethlage. Obgleich nicht eine ber Predigergroß en m Ranges, wußte er auch bier fich eine vielgestaltige Birtfamteit au eroff nen. er 1883, mittlerweile bon ber Universitat Berlin ju ihrem Chrendo dot Theologie ernannt, als Generalfuperintendent ber Rheinprobing nach Brei überfiedelte. B. mar ber erfte Generalfuperintenbent, ber nicht aus ben 2 nis ber Proving hervorging; fo war fein Anjang nicht leicht; die Rh 27 fonnten es langere Beit nicht berwinden, bag ein Berliner Sofpredig fe Spige ihrer Provingialfirche geftellt mar, und auf mannichfache Bei ihm der Unmuth gu berfiehen gegeben. Es geborte die unermit de marme und Leutfeligfeit Baur's bagu, ben Difmuth in Liebe und t banglichteit ju bermandeln; bas gelang um fo mehr, ale es balb genuwurde, daß ein tieferes Berftandnig für bie theinifche Gigenart, bor -

bir eisersüchtig gewahrte sirchliche Selbständigkeit und Freiheit ihm eigen war. Bis in sein 70. Lebensjahr wurde ihm die geistige Frische und Arbeitstraft unsetrübt erhalten; da aber machte sich das Alter in einem schmerzhaften Unterleibeleiden und einem plotlich auftretenden Herzübel sühlbar. Er mußte daran tenlen, in den Ruhestand zu treten; schon war sein Abschiedsgesuch eingereicht, und die Borbereitungen waren getroffen zur Uebersiedelung nach seinem Gedurtstene Lindensels, wo er in seiner Villa die Abendstunden seines Lebens zu seiern

abadite, als am 18. April 1897 unerwartet er abgerufen murbe.

Infolge seiner geistreichen lebhaften Predigtweise, seines unverblümten Beugnifes von Christus, dem einigen Heiland der Sünder und der seligen Ruhe
ellen Gotteskinder, vor allem auch insolge seiner liebewarmen und durch freundlichen, mit gewinnendem Humor gepaarten tiesen Ernst geweihten Personlichkeit,
hit er als Prediger und Seelsorger der Gemeinde, als geschätzer Festprediger
und thatkraftiger Freund der Inneren Mission und des Gustav-Adols-Bereins
eine bedeutende Wirtsamkeit ausgeübt. Als Bolksschriftsteller, insonderheit als
begeisterter und begeisternder Herold vaterländischer Geschichte und Poesie nimmt
er eine der ersten Stellen ein, und seine zahlreichen Schristen dieser Art werden
ihr längere Zeit zu den litterarischen Freunden vieler beutscher Familien gehören.

Seine Schriften find: "Gebet- und Liederbuchlein fur Rinder" (1. Beft. Darmftabt 1851); "Das Rirchenlied in feiner Gefchichte und Bedeutung. Bur Beleuchtung ber Gefangbuchenoth im Großherzogthum Beffen. Gine Wedfchrift Granffurt a. Dt. 1852); "Bredigt, gehalten in ber beutich-reformirten Rirche gu Frantfurt a. DR." (Frantfurt a. DR. 1852); "Beugniffe ebangelischen Glaubens. Drei Bredigten" (Darmftadt 1852); "Lagarus non Bethanien und feine Schweftern. Erbauliche Betrachtungen" (Giegen 1854. 1 Aufl. 1869); "Bon ber Liebe. Seche Reben" (Frantfurt a. Dt. 1858. 3. Muft. Calm 1887); "Das Leben des Freiherrn v. Stein. Rach Berg er-Sotha 1860. 4. Aufl. Berlin 1895); "Ernft Morig Arnot's Leben, Thaten und Meinungen, nebft einigen feiner geiftlichen und weltlichen Lieber. Gin Buch fur bas beutiche Bolt" (Zwidau 1861. 5. Aufl. Samburg 1883); D bu frohliche, o bu felige, gnabenbringenbe Weihnachtszeit. Gin Beihnachtsgefprach" (1. u. 2. Aufl. Samburg 1862); "Stein und Berthes. Der Reichsreiberr und ber Burger in ber Beit ber Befreiungefriege" (3midau 1862); Gefdichts- und Lebensbilber aus ber Erneuerung bes religiofen Lebens in ben beutiden Befreiungstriegen" (Samburg 1864. 5. Auft. 1893); "Die Pringeffin Bilbelm bon Breugen. Gin driftliches Lebensbild aus ben Befreiungefriegen" (Samburg 1864); "Die Berrlichfeit Befu Chrifti in feinem erften Bunber geoffenbart. Babl-Prebigt fur bie Prebigerftelle an ber St. Anichartapelle in Samburg" (Samburg 1865); "Predigt fiber Matth. 10, 32, 33 bor ber Ronfirmation bes Bringen Ludwig ju Colms-Sobenfolms-Lich am 26. Marg 1865" (Bid 1865); "Untrittspredigt fiber 3ob. 21, 15-17 bei feiner Ginführung in bas Amt als Brediger an ber St. Unichar-Rapelle in Samburg" (Samburg 1865); Abbent und Beihnacht, Jahresichluß und Reujahr. Bier Bredigten" (Samburg 1868); "Der Beweis bes Glaubens burch die Liebe. Bredigt beim Jahresfeft bes Bereins fur Innere Miffion in ber St. Stephani-Rirche ju Bremen gebalten" (Bremen 1869); "Chriftus und Belt. Zwei Bredigten am Rarfreitag und Buftag gehalten" (Samburg 1870); "Ernft und Liebe, Rampf und Friebe. Bier Bredigten" (Samburg 1870); "Die Freiheit, welche den Chriften bleibt in ben aberwältigenden Greigniffen biefer Beit. Bredigt" (Samburg 1866); "Der Friede des Chriften mitten im Rrieg. Predigt am Conntag nach ber Rriegseffarung" (Samburg 1870); "Glaube und Wert. Bier Predigten" (Samburg 1869); "Jefus Chriftus unfere Berjohnung. Gin Oftergruß in feche Predigten"

(Samburg 1867); "Die Rraft ber Duben und bie Starte ber Unberm Bier Bredigten" (Samburg 1866); "Ofterfegen. Bier Predigten in bi geit 1867 gehalten" (Samburg 1867); "Rreug und Rraft, Fried' und Seche Predigten. Als Anhang Die Predigt: Das gute Befenntnig" 1868); "Batericaft und Kindschaft. Bier Predigten" (hamburg 1867) Beg des Kreuzes. Gine Paffionspredigt" (hamburg 1867); "Di Bahrheiten, welche burch die Reformation wieder offenbar gewor Bredigt am Reformationsfeft" (Samburg 1869); "Drei Predigten bein wechfel" (Samburg 1870); "Ruftung aus Bottes Bort fur Die Bier Predigten, gehalten feit ber Rriegserflarung" (Samburg 1870); "S eine beutsche Stadt. Rebe gur Feier bes 18. Oft. 1870" (Sambut "1813 und 1870. Bortrag" (Bremen 1870); "Beicht- und Commu (Samburg 1872. 4. Aufl. Gotha 1885); "Chriftus und feine Bier Predigten" (Bamburg 1871); "Durch Rampf jum Frieden, burch Ernte. Bier Predigten" (Samburg 1870); "Das Evangelium und fe Seche Predigten" (Samburg 1871); "Im Frieden. Bier Predigten" 1871); "Die Friedensarbeit bes beutschen Boltes. Bredigt" (Sambur "Das Friedensgeläute im beutschen Lande. Predigt am Sonntag Friedensichluß" (Samburg 1871): "Abichiedebredigt" (Samburg 1871 ber nimmer aufhorenden Liebe. Gine Abichiedegabe in acht Bredigter burg 1872); "Das Geficht bes Bropheten, Licht fur bie Gemeinbe. gehalten mahrend bes 16. evangelischen Rirchentags in ber St. Laure ju Salle" (Salle 1873); "Es ift in feinem Underen Beil. Brebigt feftliche Galfte bes Rirchenjahres ju Samburg und Berlin gehalten" 1874); "Ueber bie Dagbalenenfache und bas Dagbalenenftift i Bortrag" (Samburg 1874); "Bur Sammlung und Organisation be ber pofitiven Union in ber preugischen Lanbesfirche. Bortrag" (Berli "R. Pearfall Smith in Berlin." (1. u. 2. Aufl. Berlin 1875); Sonntag! Predigt fiber Off. St. Joh. 1, 10" (Ducherow 1875) driftliche Erwedungen. Bortrag" (Berlin 1876); "Die Genfer fcmeigerifche Gefellichaft gur Beiligung bes Conntags" (Sambur "B. Baur und Carl Baftian, Die Magbalenenfache. 3mei Ar (Dresben 1876); "John Coleridge Pattefon, ber Diffionsbifchof von D (Lebensbilber aus ber Beiben-Miffion, herausg. von G. Barned, (Butersloh 1877); "Die Sinderungen ber Sonntagsfeier und ihre Ueber Bortrag" (Samburg 1878); "Das beutsche evangelische Bfarrhaus Brundung, feine Entfaltung und fein Beftand" (Bremen 1878. 4. Auf "Die Magbalenenfache" (Samburg 1879); "Friedrich Chriftoph Bert beutiches evangelisches Burgerleben aus ber Beit ber Befreiungefriege" Barmen 1879); "Der Sonntag und bas Familienleben" (Berlin 1879. 1883); "Brebigt jur Eröffnung bes Breugifchen Lanbtags am 11. Ro (Aus "Chriftlich-vaterlandische Weiheftunden") (Berlin 1880); "Beinrich Rarl Freiherr bom und jum Stein" (4. Aufl. Barmen 1880); "Die b Tochter unferes Bolles und ihre Rettung" (Berlin 1880); "Bie feier Sonntag?" (Berlin 1881. 4. Aufl. 1882); "leber die gefunden Glement Jugendlebens. Feftrebe" (Samburg 1882); "Für meine erfte und me Gemeinbe. Zwei Predigten" (Frankfurt a. M. 1883); "Das große Freiheit, welches Luther ber Chriftenheit wieder erobert hat" (Magbebut "Evangelisches Reujahrswort" (Magbeburg 1883. 2. Aufl. unter bei "Evangelischer Reujahregruß für bas Lutherjahr." Magbeburg 1888 Ruftung auf die Lutherfeier. Funf Predigten" (2. Abbrud. Frantfur 1883); "Deutsches Bolfsthum und ebangelisches Chriftenthum in Martin Babier. 278

(Ans Rirchliche Monatefchrift") (Frantfurt a. DR. 1883); "Rebe bei ber Stundfteinlegung jum Ausbau ber Billebrorbi-Rirche ju Befel am Lutherfeft, im 11. Rov. 1883" (Bejel 1884); "Rebe bei ber Jubelfeier bes Rauben faules" (Samburg 1884); "Boran im Bert. Feftpredigt" (Elberjeld 1886); Singet bem herrn ein neues Lieb. Bredigt über Jefaia 42, 10 jum Abendmilesdienft bei dem IV. beutich = evangelifchen Rirchengefangevereinefeft am 16. Sept. 1885" (1. bis 3. Muff. Rurnberg 1886); "Unfere weibliche Jugend. Beilorgerliche Eriahrungen und Rathichlage" (Samburg 1886) : "Bringen Bilbelm ben Breugen , geborene Bringest Marianne bon Seffen-Somburg. Gin Lebensbild aus den Tagebuchern und Briefen der Bringeffin" (Samburg 1886. 2. Aufl. 1889); "Lebensbilder aus der Befchichte ber Rirche und des Baterlandes" Bremen 1887); "B. Baur, Scholy und Bieregge, Drei Geftpredigten bei ber 42 Saubtverfammlung bes evangelischen Bereins ber Guftav-Abolf-Stiftung in Selle a. S. am 4. und 5. Sept. 1888" (Leipzig 1888); "Chriftus und bie Gemeinde. Gin Jahrgang Predigten in freien Texten", I (Bremen 1889); Mexander D. Madah, Pionier-Miffionar von Uganda. Bon feiner Schwefter. Meberfest bon 3. S. Rebinger. Mit Stigge feiner Berfonlichfeit aus perfonlichem Berfebr pon 2B. B." (1. und 2. Taufend. Leipzig 1891. 1892); "Baul Ganbler, Der Apofiel Paulus. Reun Bilber aus feinem Leben. Erlautert und gu einem Gesammtbilbe bes Apoftels verbunden von 2B. B." (Dresben 1893): John Coleridge Battefon, Miffionsbifchof von Bolynefien" (Rheinische Miffionstraftate. 2. Aufl. Aus "Angemeine Diffionszeitschrift") 1893; "B. Baur, Doeblin und Braune, Drei Predigten bei ber 47. Sauptversammlung bes mangelifchen Bereins ber Guftab-Abolf-Stiftung in Darmftabt am 11. und 12. Sept. 1893" (Leipzig 1894); "Lebensbild bes weiland erften General-Experintendenten ber Proving Sachfen Leopold Schulge" (Magbeburg 1894); Bermachtnig an die Freundinnen der jungen Dabchen. Dit einem Borwort ben Meta Baur" (Samburg 1897); "Neue Chriftoterpe", feit 1879 herausgegeben Don R. Rogel, G. Frommel, 2B. Baur; "Gefammelte Schriften. I. Chriftliche Manner und Frauen aus alter und neuer Beit (Bremen 1898). II. Mus Sottes Belt und Gottes Reich (Bremen und Leipzig 1900). III. Aus bem Onell ber Babrheit in bem Deer ber Liebe", wird 1901 ericheinen.

Allgemeine evangelisch-lutherische R.-3. 1897, Sp. 460 f. — Briefliche Mittheilungen ber Wittwe Frau Meta Baur. E. Chr. Achelis.

Bavier: Simon B., ichweizerischer Staatsmann, geboren am 16. Gepember 1825 in Chur, † am 27. Januar 1896 in Bajel, Cohn bes Bunbes-Tatthalters Johann Baptift B., ber jugleich Chef eines angefebenen Speditionsund Banthaufes in Chur und Mitglied ber Graubundner Regierung mar, feinen Panton 1830 bis 35 auf ber eidgenoffischen Tagfagung vertrat und von 1848 bis au feinem 1856 erfolgten Tobe Mitglied bes ichmeigerifchen Rationalraths mar. Simon B. wandte fich nach Abfolvirung ber Borbereitungsichulen in ber beimath auf ben polytechnifden Anftalten ju Rarleruhe und Stuttgart ben Ingenieurwiffenicaiten gu, trat 1845 in ben bundnerifchen Staatedienft und bethätigte fich am Bau berichiebener Gebirgeftragen. Rachbem er 1850-51 in Riberis, ber Beimathgemeinde feiner Mutter, Die Landwirthichaft betrieben hatte and bort jum Rreisprafidenten (Landammann) fowie jum Mitglied des bundgerifden Großen Rathes gemablt worben mar, betheiligte er fich 1853-55 an ben Borarbeiten für die "Gudofibahn" (Linien Rorichach-Chur und Rapperswil-(Cour) und führte 1856 berichiedene Bauten aus. 1857-58 leitete er ben Bau ber Gijenbahn bon Bigcenga nach Caftel Can Giobanni im Bergogthum Barma und beichaftigte fich nach der Rudfehr in die Beimath mit Expertifen und der

274 Bayer.

Ausführung von Privatbauten, wie der Spinnerei Chur, um sich am Ende de sechziger Jahre im Interesse Graubündens in den Kamps zu wersen, der in der Schweiz um die Ueberschienung der Alpen entbrannt war. Als Mitglied des "Splügencomites" arbeitete B. 1870 und 71 mit einem unter seiner Leitung stehenden zahlreichen Personal ein vollständiges Project für eine Eisenbahn über den Splügen aus und bereiste gemeinsam mit Nationalrath Andreas d. Planta Süddeutschland und Italien, um die interessisten Kreise dieser Länder pssindanzieller Beihülse zu vermögen; doch blieben diese Anstrengungen stucktles, da der St. Gotthard alle die bündnerischen Projecte siegreich aus dem selbs

folug.

3m 3. 1878 veröffentlichte B. bas für die Barifer Beltausftellung be ftimmte, mit Tafeln reich illuftrirte Bert "Die Strafen der Schweig" (3und 1878), eine vortreffliche Darftellung ber Entwicklung bes Stragenmejens b Schweig bon ber Romergeit bis gur Gegenwart. Gin ausgezeichneter Ingenim war er nach und nach auch in die politische Laufbahn bineingefommen. Si 1863 Mitglied bes ichweizerischen Rationalrathes, murbe er am 26. Odob 1876 bom Bundesrath als eidgenöffischer Commiffar in ben Ranton Id gefandt, wo zwifchen bem in Dehrheit ultramontanen Großen Rathe und bir liberalen Staatsrath über eine die Bablart betreffende Berfaffungsanberung bi offene Conflict ausgebrochen war und die erhitten Barteileidenschaften a 22. October in Stabio ju einem blutigen Bufammenftog geführt hatten. D Bemuhungen Babier's gelang es, ohne militarifches Gingreifen in bem ermit Ranton bie Ordnung berauftellen, ben Beichluffen bes Bundesrathes Racadim ju berichaffen und bie Barteien einer Berftanbigung juganglich jn made Die Frucht babon mar ein Berfaffungebecret, bas fogen. Riformino, bas a 3. December 1876 bom Teffiner Bolt faft einftimmig angenommen wurde m bie eidgenöffische Benehmigung erhielt. Am 14. Februar 1877 fonnte Bundesrath bas eidgenöffische Commiffariat aufheben. Die Achtung, Die fich durch fein tactvolles und fluges Auftreten im Teffin erworben batte, bewirtte, bis er am 10. December 1878 als Rachfolger bes erfrantten Geer in ben fcweigericht Bundegrath gewählt wurde, in bem er gunachft bas Finang- und Bolldepatte ment, feit Reujahr 1880 aber bas Boft- und Gifenbahnbepartement Abernahm 1881 leitete er ben am 21. September in Bern eröffneten Congreß für inte nationales Gifenbahntransportrecht. Rachdem ihm für bas 3ahr 1882 bi Burde eines Bundespräfidenten ju Theil geworden, fchied er im April 1888 aus bem Bundesrath aus, um den Gefandtichaftspoften in Rom ju übernehmin, ben er zwölf Jahre hindurch mit Musgeichnung befleibete. Mitte Juni 1895 trat er Alters- und Rrantheitshalber babon gurud und ftarb icon nach einen halben Jahre. "Babier mar ein Dann bon febr mannichfachen Gabigfeilen und einem fehr angenehmen Umgang mit Menfchen; noch mehr aber geichnet er fich in unferer Zeit baburch aus, bag er in ben verschiedenen Bebmelage und Berufsgattungen, in benen er fich jeweilen bejand, nirgende ein Sieber und fiberall ein guberläffiger, gewandter und mit einer ungemein großen Dofie gefunden Menfchenverftandes begabter Arbeiter mar" (bilty).

Eigenhändige Notizen von S. B. — Bundesblatt d. schweiz. Eidgenosser schaft. — P. C. v. Planta, Andr. Rud. v. Planta. — Hilth, Polit. Ind d. schweiz. Eidgen. 1896. Wilhelm Orcheli.

Baher: Aloys B., berühmter Tenorist an der Münchener Hospert in beren Glanzperiode, unter den Königen Max Joseph I. und Ludwig I. Er wurde geboren 1802 zu Sulzbach in der Oberpsalz. Sein Bater, welcher de selbst Lehrer und Chorregent war, erkannte alsbald das musikalische Talent de Knaben, der nach wenigem Unterricht als bester unter den Singknaben seine

enten bescheibenen Borbeeren fammelte. Da jedoch Alons auch anderweitige geiftige Begabung in reichem Mage verrieth, Schidte ibn ber Bater an bas Somnafium ju Regensburg, wo er ben Grund ju feiner allgemeinen Bilbung bate, nebenbei aber die Dufit und namentlich ben Gefang eifrig betrieb. Rach Bollenbung biefer Borftubien ging ber berangewachfene Jungling nach Munchen und trat bafelbit ins Lyceum (1821), um nach bem Willen bes Baters fich um geiftlichen Stand auszubilden. Gin Bufall machte ihn aber mit dem beabmten Baritoniften Mittermagr, bem Schuler Briggi's, befannt, welcher bie done Tenorstimme Bager's bewunderte und in ihm fofort Anlagen entbedte, welche weit eber ben Dramatifer als ben Cohn ber Rirche gieren wurben. B. fam ber Aufforderung des erprobten Deifters, fich ber Runft gu widmen, mit Begeisterung entgegen, und jener ergriff auch fogleich die nothigen Dagregeln, bas aufgefundene Talent in die Runftlerwelt einzuführen und gunachft Die Erifteng feines Schutlings ju fichern. Go fuchte er bor allem bie Aufmertfamteit bes Ronigs Dax I. fur ibn ju gewinnen, und bewertstelligte bies auf folgende Urt. Der Ronig hielt eben hof in Tegernfee, wo er im Schloggarten unter einem Belt gu tafeln pflegte. Die Dufit durfte babei nicht fehlen und Mittermanr mußte gewöhnlich mit anderen Gangern in fleiner Entjernung Quartette u. bgl. vortragen. Gines Tage machte er ben Berfuch mit B. als erftem Tenor. Raum mar bie erfte Strophe eines Liebes bornber, als ber entindte Monarch in feiner leutfeligen Beife ausrief: "Aber ber Bub fingt fcon!" Diefer Augenblid entschied Baper's Laufbahn. Der König überantwortete ihn nun gang ber fünftlerischen Pflege Mittermapr's, und am 15. Juli 1823 trat 8. in ber beutschen Oper jum erften Dal als Jofeph mit dem beften Erfolg Das Anftellungebecret, welches ihm noch unter bemfelben Datum ausgefertigt wurde, lautete indeg feltfam genug: "Gerr Aloys Baber tritt vom 15. Juli 1, 3. an bei bem t. Softheater in ben foniglichen Dienft, und berbindet fich alle Chore und Singrollen, welche ihm bei ber beutichen Oper gugetheilt werben, mit großtem Fleige barguftellen, auch im Schaufpiele, fo oft es nothwendig befunden wird, ju figuriren und alle nach Daggabe feiner Fahigfeit augetheilt werbenden fleinen Rollen ju fibernehmen. Bogegen Bert A. B., bei gegenseitiger 3monatlicher Auffundigung, einen Jahresgehalt von 200 fl. an der Caffa bes Softheaters in Monatsraten ju beziehen hat". Go wenig ermuthigend Dieje Stellung, abgefeben bavon, bag fie große Gelbftverleugnung in Unfpruch nahm, fur ihn bei feiner damaligen Mittellofigfeit fein mußte, um fo mehr mochte er fich als mahrer Runftjunger jum bochften Streben angefpornt fuhlen, wenn er bas gunftige Geschid überbachte, welches feine Lehrjahre gerabe in bie Blutbegeit ber Oper, und insbesonbere bes beutschen Schauspiels, verfett hatte. Sab es namlich bamals in Dunchen an ber italienischen und beutschen Oper ber herrlichften Dufter in ber Gefangstunft eine Menge, fo maren bie großen Schaufpieler, welche ber Munchener Buhne theils angehörten, wie Eglair, Bespermann, Urban, theils burch Gaftfpiele mit berfelben in Berührung tamen, wie Die Familie Debrient u. A., bon mindeftens ebenfo großer Bedeutung für Baber's Bulunit, beffen Starte fpaterbin neben einer ausgezeichneten Gefangsmethode auch in einer correcten Declamation und einer geradezu univerfellen Darftellungefunft beftand. B. benutte feine Zeit auch redlich, indem er feinen Borbildern die feiner Runftlerindividualität jufagenden Bointen abzugewinnen finchte, und mußte fich burch ftets madere Leiftungen balb fo verbient ju machen, bag er im Jahre 1826 als "wirklicher" Opernfanger mit bem borlaufigen Functionsgehalt bon 500 fl. ernannt, und ihm biefe Summe noch im October beffelben Jahres auf 700 fl. erhöht murde. Gin weiterer Contract vom Jahr 1828 bezeichnet ibn icon als ben ftanbigen Bertreter ber erften Tenorpartien

18\*

276 Bayer.

mit bem ftanbigen Gehalt von 1300 fl., und fichert ibm einen allia Urlaub von zwei Monaten, "wenn nicht folde unerwartete Berbaltniffe e follten, welche bie Erfüllung diefer Buficherung abfolut unmöglich wurden". Wie unentbehrlich B. fcon bamals ber Intendang gewefen fe geht baraus berbor, bag biele unerwarteten Berhaltniffe ftets eintraten, pon auswärtigen Bubnen au Gaftfpielen eingelaben murbe. Go mußt ehrenoften Antrage bon Mailand, Turin und Paris ablehnen, weil Intendang für prattifch bielt, feine Befuche um Reifentlaub mit Ufeiner rechtlichen Unfprüche feche Jahre lang confequent abzuweifen. Frühighr 1835 feben wir ihn als Gaft in Wien, wo er aufällig mit bem größten Ganger feiner Beit, auf ben Rampfplat treten mußte. erreichte Befangstunft biefes machtigen Rivalen hielt aber bas Wiener Public bei Baber's Antunft mit folchem Zauber gefangen, daß man nicht geneigt m auf beffen Borguge, Die mehr in einer tiefer gebenden Auffaffung beftanden, ei quaeben. Go mar es naturlich, bag unfer Landsmann, ber nach eigenem offenen Geftandniß felbft gu ben Bezauberten gehorte, bem Balfchen ben Lorber aber laffen mußte. Defto glangenber maren feine Erfolge auf bem Ronigftabtifden Theater in Berlin, wo er fich furg barauf in einem Cyclus von 12 Rollen ben ungetheilten Beifall bes Bublicums und bas fibereinstimmende Lob ber Rittl erwarb. Burudgetehrt bon biefer Runftreife, ber einzigen, welche er infolge ba ihn ftets bindenden Berhaltniffe unternehmen fonnte, widmete er bei einer fo ftetig entwidelnben Meiftericait in Anwendung und Beberrichung feiner Ami mittel fortan wieder alle Rraft, mitunter auch auf Roften feiner Befundent bem Dienft ber Munchener Sofbuhne, und beichloß nach 20jahriger unermubet Thatigfeit feine bramatifche Laufbahn am 18. October 1843 mit ber Rolle bi Ronigs Lufignan in Fr. Lachner's "Ratharina Cornaro". Der Enthufiasmu ja man fann fagen die Ruhrung und Erschütterung bes Bublicums, welche bon feinem liebgewonnenen Ganger wie bon einem Bruber Abichied nahm maren an jenem Abend unbeschreiblich. Und Die damaligen Theaterbeluche Rleinmunchens wußten, was fie an B. berloren. Abgefeben bon ben ibm ! Bebote ftebenden großartigen und fompathifchen Stimmmitteln, welche burd funftgerechte Ausbildung und ausdauernden Fleiß ihn befähigten, Die tiefnet wie die höheren, die getragenen wie die colorirten Tenorpartien gleich ansprechen und correct zu fingen, und abgesehen von der tiefen musikalischen Bilbung und bem in jeder Begiehung geläuterten Gefchmad, ber ihm die virtuofe Biebergabe jedes Tongedichtes im Geifte bes Tondichters unendlich erleichterte, warm Baber's ftart und harmonifch angelegte Beiftes- und Gemuthefrafte, welche bie Grundlage feiner rechten und gerechten Allfeitigfeit als bramatifcher Befange Gin Empfindungsvermögen, welches ber Aufnahme mi fünftler bilbeten. Wiedergabe leidenschaftlicher Gluth und heldenhafter Thattraft ebenfo fabig wa wie ber gemäßigteren und feineren Stimmung beclamatorifcher Lyrif, wies bor allem auf das Fach der tragischen und romantischen Selben, sowie auf D lprifch-declamatorischen Partien hin, wie lettere namentlich in der clafficelle Dper fo unübertrefflich vorliegen. Da waren es vorzugsweise die Rollen be Majaniello und Othello, die bes Licinius, Silon, Abolar, Crociato, Robert " Bampa, da waren es die Partien des Oreftes, Tamino, Octavio, 30 Arnold von Melchthal, in welchen er alle Abftujungen tiefergriffenen Bei lebens, bon ber beigblutigften Leibenichaft an bis berab ju ben fant Regungen der Liebe und ber Bergeihung, ben Borer mitempfinden lief. bem befähigten ihn eine feiner Bilbung entsprechende feine Beobacht und ein natürlicher Sumor ju trefflichfter Biedergabe jener beiteren, 311 tomischen Charaftere, wie die italienische und frangofische Conversation

Baper. 277

b bitanter Beftaltung biefelben hervorgebracht hat, und fo find beifpielsmeife fin Fra Diabolo, George Brown, Boftillon, Brauer bon Brefton, Graf Umabiba und andere beute noch bielbewunderte Reminiscengen aus ber guten alten Beit. Richt minber erwarb fich B. bas ichwarmerifche Lob ber bamaligen Aufilfreife Munchens, wenn er Schubert's, Beber's, Mendelsjohn's, Taubert's weihte Tonpoefien im finnigften Bortrag, fern bon aller Manierirtheit und fectbaicherei, verdeutlichte. Bu allebem war er ein eifriger Forberer ber fammermufit, und feiner Uneiferung und Unterftugung bantt es Dunchen, bag be noch beute unnbertroffene Mittermaper'iche Streichquartett ins Leben trat. Die weit über bie Grengen feiner nachften Lebensaufgabe hinausgebenbe Allmigleit, womit er nach allen Geiten flar blidend fogufagen bas gange Tonwiet beberrichte, machte ibn auch jum trefflichen Lehrer und Rathgeber. Aus einer Schule ging Bartinger berbor, ber ein getreuer Pfleger ber Borguge und Smungenichaften bes Meifters in neuer Individualitat mar. - 3m Fruhjahr 1862 taufte B., Deffen Bermogensverhaltniffe fich fowol burch einen letten Contract als burch feine Berbeirathung mit einer mobihabenben Burgerstochter wientlich gebeffert hatten, bas Gut Grabenftabt am Chiemfee, wovon gerabe en paar Zage por ber lebernahme fammtliche Gebäulichfeiten nieberbrannten. Diefer Schreden fowol ale bie angeftrengte und fur eine Runftlernatur ungewohnte Thatigfeit beim Bieberaufbau übten auf feine fcon nicht mehr fefte Gefundheit einen fo nachtheiligen Ginfluß, daß er am 7. Juli beffelben Jahres nach furgem Leiben einem Blutfturg erlag. Geine Angeborigen erichredte er am legten Abend bamit, bag er "wie ein Schwan im Sterben" bie iconften Bartien aus einer Reihe feiner borguglichften Rollen mit faft jugendlich frifcher Stimme fang, bie ihm feit Jahren verfagt war. Dit ihm fchied einer jener pabren gottbegnabeten Rünftler, wie fie beut ju Tage leiber umfonft gefucht merben burften.

Allgemeine Zeitung, Beilage Rr. 215 vom 3. Auguft 1863.

M. Benger.

Baper: August bon B., Maler, geboren am 3. Mai 1803 in Rorichach, + am 2. Februar 1875 in Rarleruhe. Die Gindrude feiner Familientradition - er entstammte einer alten fatholifchen Batricierfamilie -, feiner Erziehung und ber Umgebung, in welcher er fich mabrend feiner Studienzeit bewegte, betimmten bas Leben und bie Runftrichtung Bober's. Urfprunglich mit ber Abficht, fich bollftanbig bem Baufache ju mibmen, in ber Mitte ber 1820er Jahre nach Munchen getommen, wandte er fich bort balb ber Dalerei gu. Bon feinen Architelturftudien blieb ibm eine grundliche Renntnig bes Conftructiven, wie fie in Diefer Bolltommenheit wenigen Malern eigen war. Dit berfelben berband er eine berborragende coloriftifche Begabung, Die bor ben ichwierigften Broblemen ber Lichtwirfung nicht gurudichredte. Allerbings vermigte man in feinen Bilbern, Die fehr frappirend mirtten und beshalb, als fie querft in Dunchen ausgefiellt murben, großes Auffeben erregten, Die Raturmahrheit, aber biefes halb Bhantaftifche, halb Marchenhafte in Scenerie und Beleuchtung pagte burchaus pu ben Gegenftanden, Die fein Binfel barguftellen liebte und die wefentlich bem ritterlichen und Mofterlichen Leben entnommen waren. Friedrich Becht hat bas Genre, bas A. b. Baper fich fogufagen felber fchuf, mit einem treffenden Borte bos ber romantifch-flimmungsvollen Architefturbilber" genannt. Bon bleibenber tung waren indeg boch nur biejenigen feiner Berte, in benen Bieber-

ebentender Meisterwerke der Architektur die Hauptsache war, die er mit der Zeichnung und Technik aussührte. Auf die abung in München, troh der Anerkennung, die Wirkungskreis, wie er ihn wünschte, und ber278 Bayer.

taufchte Munchen ju Beginn ber 1840er Jahre als Wohnfit mit Baben-Baben, mo er burch feine Birtuofitat ber internationalen Gefellichaft imponirte und burch feine firchlich correcte und romantische Tenbeng in ben Rreifen bes Bod. abels viele Sompathien fand. Ronig Friedrich Wilhelm IV., ber Ronig von Sannover, Ronigin Augufta bon Preugen gehorten ju Baber's bornehmften Gonnern. Die Wintermonate pflegte B. in Rarlerube augubringen, mo er fic allerdings in jeber Sinficht bereinfamt fublte und befonders bei ber feit 1860 maggebend gewordenen liberalen Richtung wenig Freunde fand. Das Boblwollen bes Großbergogs übertrug bem alternben Runftler 1853 bie Stelle bes Conferbators ber babifchen Baubenfmale und bes Borftanbes ber Alterthumsfammlung. Er brachte ben Aufgaben, beren Lolung ihm bier oblag, mehr äftbetifches und fünftlerifches Intereffe als jachmannifche Renntniffe entgegen und blieb insbesonbere ben neueren Ergebniffen ber archaologischen Forfchung gegenüber, die er nicht mehr ju überfeben bermochte, ablehnend. Geine letten Lebensjahre, in benen er fich immer noch barin gefiel, burch feine nach und nach bollig gur Manier geworbene fünftlerifche Gigenart gu berbluffen, maren burch Rrantbeit vielfach getrubt, und nachbem er bon mehreren Schlaganfallen betroffen worden, mar fein Tod eine Erlofung.

Badifche Biographien I, 52 ff. v. Beed.

Baper: Dieronymus von B., Rechtsgelehrter, geboren am 21. Geptbr. 1792 ju Rauris im Bingau, wo fein Bater fürftbifcoff. falgburgifcher Landrichter war. Den erften wiffenschaftlichen Unterricht erhielt er in ber Studienanftalt bes Benedictinerftifts St. Beter ju Salgburg, bann besuchte er bas Symnafium und nach beftandener Reifeprufung die fogen. philosophischen Gurfe in ber Bischofestadt. 1810 bezog er die bairische Sochschule Landebut, um philofophische und juriftische Borlefungen ju boren. Die Mittel jum Unterhalt berichaffte fich bas in allen Rreifen gern gefehene "Tiroler Buble" burch Unter richt im Motenfpiel; feine mufitalische Begabung vermittelte ihm auch Butnit im Saufe bes Pandeftiften Mittermaier, ber ichon bamals trog feiner Jugend au ben bedeutenbiten Lehrern ber Sochichule gablte. Roch bestimmenber und nachhaltiger mar der Ginfluß Gonner's. Auf ben Rath biefes Lehrers entidied fich ber junge B., obwol er 1812 eine bon ber philosophischen Nacultat gestellte Preisaufgabe: "Wie unterscheibet fich die Metaphpfit bon der Phpfit?" geloft hatte und auf Grund feiner Leiftung jum Doctor ber Philosophie promobint worden war, für bas Rechteftudium. Rach zweijahriger Braris am Landebuter Landgericht erwarb er fich (4. Gept. 1815) auch ben juriftischen Doctorbut. Um fich mit bem praftischen Brocegverfahren noch vertrauter zu machen, trat er als Concipient in die Ranglei eines Munchner Abvocaten, nahm aber, als ihm 1817 burch Gonner's Bermittlung ein Staatsftipenbium gewährt murbe, nochmals bas theoretische Studium auf und horte in Gottingen bei Bergmann, Bauer, Sugo u. A. juriftifche Borlefungen. In Bottingen fcbrieb er auch feine erfte Abhandlung: "Ueber bie Aenderung des Rlagelibelles" (Landsbut 1819), eine ichariffinnige Erörterung über ben Begriff, Die Arten, fowie Die Bulaffigteit ber Rlageanderung nach alterem und neuerem romifchen Recht. Die wohl wollende Aufnahme biefer Schrift ermuthigte ihn, feiner Reigung gur atademis ichen Laufbahn gu folgen; am 27. October 1818 murbe er ale Privatbocent in die juriftische Facultat ber Landshuter Bochichule aufgenommen und icon am 8, April 1819 jum außerorbentlichen, am 21. Februar 1822 jum ordent lichen Profeffor ernannt. Geine Borlefungen umfpannen einen fattlichen Rieis; er las über Inflitutionen und hermeneutit bes romifden Rechtes, fummariden Broceg, romifche Rechtsgeschichte, gemeinen Civilproceg u. A. 1819 murde et in das Spruchcollegium ber hochichule aufgenommen, eine Auszeichnung, auf

belde er befonberes Gewicht legte, ba er barin ben letten fichtbaren leberreft ber prattifchen Beltung bes gemeinen beutichen Civilproceffes erblidte. Der dabemifchen Thatigfeit Baber's wird von einem Fachmann in ber Rritifchen Bierteljahreichrift fur Gefetgebung bobes Lob gezollt. "Baber's flarer, gemffener, formell vollendeter Bortrag wird Allen, Die gu feinen Gugen gefeffen, mbergeflich fein. In cafuiftifcher Behandlung ber Rechtsfragen und befonders ber Rechtsfälle mar er Deifter; um auch bie Jugend gu eigener Thatigfeit auf biefem Gebiet anguleiten, veranftaltete er praftifche lebungen, Die fich vier Jahrzehnte lang verdienten Anfebens erfreuten." Rafches Denten, bebenbes formuliren des Gebachten war nicht feine Sache; ein wiffenschaftliches Urtheil par far ihn eine Bewiffensfache, und es galt ihm als ernfte Pflicht, fur bie Babrbeit bes Urtheils einzusteben: aus biefem Grunde mar ihm alles Saftige und Blogliche peinlich, und aber feine Rebe, wie aber fein ganges Auftreten war eine gemiffe Bebachtigfeit ausgebreitet. Much die fchriftftellerische Production fand im engften Bufammenhang mit ber Lehrthätigfeit. 1820 veröffentlichte er eine "Theorie ber fummarifchen Prozeffe nach ben Grundfagen bes gemeinen Rechts mit Ausichluß bes Concursprozeffes" (in 7. Auflage 1859). Die Schrift war bom Berfaffer junachft fur feine Buborer beftimmt; die Beobachtung, bag bie Beite ber Studirenden haufig nur ein Aggregat halbaufgefagter ober migberftanbener Cage enthalten, welche weber ber Lehrer als Refultat feiner Dittheilungen anerfennen, noch ber Ruborer als Silfsmittel bei feinem Drivatftubium mit Erfolg benuhen tann", habe ihn bewogen, das für die Borlefungen Befammelte und Ausgearbeitete bem Drude ju übergeben. Bom nämlichen Beweggrund geleitet, gab er 1836 eine "Theorie bes Concursprozeffes nach gemeinem Recht" heraus; bas Buch murbe vier Dal aufgelegt (4. Auflage 1868). "Bortrage über innere romifche Rechtsgeschichte" und "Bortrage über ben Baberifchen Civilprozeg" wurden erft fpater von Buborern in lithographischen Abzugen berausgegeben. 218 Sauptwert Baper's find die 1828 in Drud erschienenen Bortrage fiber ben gemeinen orbentlichen Civilprogeg" angufeben, ein bortrefflicher Fuhrer burch bas Civilprocegrecht fur Studirende und Beamte. In florer, burchfichtiger Sprache werben Begriff, Umfang und Quellen bes gerichtlichen Berfahrens in burgerlichen Rechtsftreitigleiten, bas fpfiematifch geordnete Sange ber Grundfage und Regeln, nach welchen fich biefes Berfahren gu richten bat , Rechtsberfolgung , Schriftwechfel , Beweisverfahren , Rechtsmittel und Greention erörtert. Das Buch erwarb fich große Popularität; 1869 erichien Die 10. Auflage bes immer wieber gründlich umgewandelten Berfes. Der Schwerpunft ber Birtfamteit Baber's lag aber in feiner eigenen atabemifchen Thatigfeit; ein halbes Jahrhundert hindurch genoffen Taufende von Rechtsbefliffenen ben einfachen, flaren, bon aller Runftelei fich fernhaltenben, mit gablreichen, genauen Citaten ausgestatteten Bortrag bes Unermublichen. "Juftinian berhilft au Ghren." Belder Achtung fich B. bei feinen Collegen erfreute, beweift bie Thatface, daß ibm nicht weniger als funf Mal bie golbene Rette bes Rectors ber Munchner Universität übertragen murbe. Bon ben aus biefem Unlag gehaltenen Festreben feien erwähnt: "Ueber Beruf und Aufgaben ber flubirenden Bugend" (10. Dec. 1831), "leber bie Gefahren ber Theilnahme ber ftubirenben Jugend am politifchen Treiben und das richtige Berftanbnig ber atademischen Freiheit" (18. 3an. 1837), "Ueber die neue Studienordnung an den baberifchen Sochiculen" (9. Jan. 1850). Obwol B. als Mitglied bes Bermaltungsausduffes gegen bie Aufführung bes von Ronig Ludwig I. gewünschten "Prachtbaues" für bie Univerfitat auf Roften ber Stiftungegelber fraftige Bermahrung einlegte, murben ihm baufig Beweise bes Bertrauens und ber Berthichatung bes Monarchen ju Theil. 1832 erhielt er ben Sofrathstitel, 1842 mit bem

280 Baher.

Rronenorden ben perfonlichen Abel. Much jum Mitglied ber Atabemie ber Wiffenschaften murbe er 1843 burch tonigliches Decret ernannt; er machte jeboch feinen Gebrauch babon, ba er felbft bes Glaubens mar, bag nur burd ben Borichlag ber Mitglieder ber gelehrten Genoffenschaft legitimes Recht ber lieben werbe. Rach Dreich's Ableben 1839 mablten ibn bie Collegen jum Bertreter ber Univerfitat in ber zweiten Rammer; 1842 murbe er gum zweiten Brafibenten ernannt. Bon feinen Arbeiten für ben Landtag fei ber 1840 erftattete Bericht über ben Gefegentwurf fur Schut bes Gigenthums an Berten ber Litteratur und Runft herborgehoben. In ber befannten Rniebeugungsfrage ergriff er (10. Jan. 1843) als ber Erfte, "obwohl ihm nicht gegeben, feierliche Reben au balten, nur weil er glaube, mit Rube und Unbefangenbeit fiber ben Gegenstand fprechen ju tonnen", bas Bort. Bie Dollinger, ftimmte er gegen ben Antrag ber Protestanten auf Burudnahme ber friegeminifteriellen Berordnung, weil bamit auch ben weit gablreicheren fatholifchen Golbaten bermehrt ware, ihre Chrfurcht gu bezeugen. In anderen Fragen aber ftimmte er, obwol allezeit ein gehorfamer Gobn ber tatholifden Rirche, nicht mit ber clericalen Bartei, fodag man ibn, wie ein Retrolog in ben Siftorifch-politifchen Blattem beflagt, als "weißen Raben" bezeichnete; es miberftrebte ibm, bas religible Befenntnig in politischen und anderen mit der Religion nicht gufammenbangenben Fragen als Ausschlag gebenben Factor anzuseben; "in erfter Linie mar er boch immer ein Dann bes Rechtes mit flarem und feinem Urtheil und lebenbigent, fein gefammtes Thun und Laffen beberrichenben Rechtsfinn". Am 18. Februar 1848 beantragte er im Landtag die Borlage eines allgemeinen Civilgefegbuches für bas gange Ronigreich Baiern, "ba fich für ein allgemein beutsches Gefetbuch noch feine gunftige Ausficht biete". 1844 murbe er in die Commiffion für Borlegung einer allgemeinen Civilgesetzebung berufen. Obwol B., ein Freund und Gefinnungegenoffe Ringseis', nicht gur Annaberung an die bon Maximilian II. "Berufenen" ju bewegen war, ehrte ihn ber Ronig 1851 burch Berleihung des Geheimrathe-Titels, 1853 burch Ernennung jum lebenslänglichen Reicherath: auch ein Minifterportefeuille, fowie bas Brafibium ber Atabemie (?) foll ihm Ronig Dar angeboten haben. Es fehlte im Berfehr mit den Collegen nicht an Störungen und Trubungen, boch auch die politifden Gegner erblidten in ihm, weil es ihnen als ausgemacht galt, bag er nur aus Bflichtgefühl für feine Ueberzeugung eintrete, eine "ehrwurdige Dentfaule ber alten Beit" (Thierich). Much ein Schimmer bes humanismus fiel auf bas einfache Leben bes Gelehrten. B. hatte fich grandliche Renntnig ber lateinifden Sprache angeeignet; es machte ihm Freude, Briefe an vertraute Freunde in elegantem Latein abgufaffen : eine Reibe von Epigrammen, Gnomen ac. in latei nischer Sprache ließ er auch bruden; ein 1863 herausgegebener Poematum libellus mar "ben Freunden" (Ringseis, Schafbautl, Friedr. Bed, Sigmund u. A.), eine zweite Sammlung 1865 "ber geliebten Tochter" gewidmet. "Das lateinische Bedicht" feiert er mit ben Berfen :

"Dulce sonant zephyri per amoena fruteta susurri, Lene fluentis aquae murmura dulce sonant. Dulcius at resonat zephyri fontisque susurris Felix ausonio carmen ab ore fluens".

1866 erschienen zwei Bandchen "Gedichte einiger, jest größtentheils vergessene neulateinischer Dichter (Balbe, Taubmann, Owen, Santel u. A.) mit beigesigter beutscher Uebersetung". Höheren Werth als diese metrische Künstelei können seine von echter Begabung zeugenden Zeichnungen beanspruchen. Auf allen Ferienreisen war das Stizzenduch sein treuer Begleiter, und was er in Flur und Walb gezeichnet hatte, wurde während des Winters radirt; seine mit volls

Baeher. 281

er Technit geatten Blatter wurden auch bon Rennern gefucht; eine bollige Cammlung ber Berte feiner Rabiernabel wibmete er ber Dunchner dule aus Anlag ihres vierhundertjährigen Beftebens. Auch die Dufit mar B. eine Quelle bes Bergnugens; 1876 erichienen feche bon ihm componirte de "Lieber für eine Singftimme". Roch immer ftand "ber alte Bayer" ber Bochichule in großem Unfeben, benn mochte er auch in borgerudtem noch mehr fich abichließen und ben politischen und firchlichen Bandlungen geuen Beit gram fein, zeigte er boch weber Collegen, noch Stubirenben eine eundliche Miene; ein freier Bebante und ein frobliches Berg tonnten bei ftets auf gute Aufnahme gablen. "Der fcblichte, ftets fauber gefleibete in bon mittlerer Broge, fast ichmächtigem Meugern, mit feiner braunen ude, feinen fcmargen, freundlichen Mugen, feiner bligenben Borftednabel, man ftels jur beffimmten Minute in ber Rirche ober auf ber Strafe fab" ger), war, wie fein Freund Ringseis, eine populare Ericheinung. 1865 te er fein 50jahriges Doctorjubilaum; zwei Jahre fpater gab er feine Borigen auf, feierte jedoch noch 1869 in boller Beiftesfrifche fein 50jabriges efforenjubilaum. In einem feiner Bebichte (I, 75) hatte er ben Bunfch efprochen, brei Dinge mochten ibm ju Theil werben: Die Bflege feiner in in feiner letten Rrantheit, ein fanfter Tob und ber Stand ber Bnabe leinem Singang. Der erfte Bunich ging nicht in Erfüllung. Seine gartlich bte Battin Frangista, geb. Gifenrieth, ftarb ichon 1871; er felbft berichied t am 13. Juli 1876.

Refrolog (von R. v. Reuhierl) in b. Chronit b. Ludwig-Maximiliansniversität München, Ig. 1875/76, S. 5. — Refrolog in b. Augsb. Allg.
eitung, Ig. 1876, S. 2568. — Erinnerungen an H. v. B. von H. Geiger,
t d. Historia Blättern, 80. Bd. (1877), S. 612. — Refrolog in b.
rit. Bierteljahrsschr. f. Gesehgebung u. Rechtswiff., hig. v. Brinz u. Pozl,
9. Bd., S. 177.

Baeper: Johann Jatob B., Geodat, geboren am 5. Rovember 1794 Maggelebeim bei Ropenid (Brobing Brandenburg), + am 11. September 5 gu Berlin. Das Dorf, in welchem Baeper's Grogvater bas Schulgenamt ibete, ift eine Brundung reformirter Bfalger, welche fich 1740 bier unter brich II. nieberließen; urfprunglich fammte die Familie aus Dbernheim Blan. Der Bater befag ein Bauerngut, hatte fich aber burch langeren enthalt in Berlin eine für einen Landmann bamaliger Beit ungewöhnliche ung angeeignet. Grogvater und Bater tonnten felbft ben Schulunterricht ilen, ben auch ber junge B. besuchte; bagu trat feit 1807 wochentlich ein ber Religionsunterricht, ben ber Baftor Grongu im naben Robenid gu n batte, und Diefer madere Beifiliche nahm fich auch fonft bes Rnaben an, ibm durch fein felten gutes Bedachtniß auffiel. Er nahm B. ju fich in Bohnung und ließ ihm ju febr geringem Preife nicht nur völlige Bertung, fondern auch die Borbereitung für bas Gymnafium zu Theil werden, wieder war es Gronau, ber, nachdem 1810 bie Prilijung beftanden mar, Freiftelle im "Joachimsthal" ju ermirten wußte. hier burchlebte B. bie ere Beit feines Baterlandes, und feine autobiographischen Aufzeichnungen mben, daß die heranwachsende Jugend, als fich 1811 der Rrieg gegen Rugborausfeben ließ, mit fieberhafter Spannung bie Butunft erwartete. Auch war unter benen, welche fich auf der Safenheide an Jahn's Leibesübungen wiligten. Man ftellt fich leicht bor, welche Aufregung es unter ben mnafiaften hervorrief, als fie im Januar 1813, bei Tichernitichem's bentem Ueberfalle, Die Rofaten bor den Fenftern ihrer Unftalt borüberfprengen en. Als baber ber "Aufruf an mein Bolt" erschien, verließ B. mit taufend 282 Baeher.

anderen bie Schulbante und melbete fich jum Gintritt in bie Armee. Dan wies ben frantlich aussehenden Jüngling ab, aber ein Bruder bes commandirenben Gene rals b. Bulow ermöglichte es, bag letterer auf B. aufmertfam murbe, und fo burfte er bei ben freiwilligen Jagern bes Gufilierbataillons bes 3. Oftpreußischen Infanterieregimentes eintreten. B. fampfte in ben erften Befechten bes Relb. auges mit, burch welche ber in Deutschland ben Oberbefehl führende Bicetonia Gugen nach Dagbeburg bineingeworfen und jum Berlaffen ber Gibe gezwungen Auch bei ber Erfturmung bon Salle a. G. am 2. Mai nabm bas Bataillon hervorragenden Antheil. In fchwere Rothe tam baffelbe mabrend bes Gefechtes bei hoperswerba, wo Dubinot bie um bie balfte ichmacheren Breugen gurudbrangte, aber gleich barauf half es burch feine tapfere Ber theibigung bes Rirchhofes ben Sieg bei Ludau erringen, welcher Die bedrobte Sauptftadt jum erften Dal fcutte. Gin zweites Dal gefchah bies befanntlich bei Großbeeren, wo Baeper's Leben nur wie burch ein Bunber erhalten blieb; mit einer Patrouille mar er nach anscheinender Beendigung des Treffens gwijden bie fich befämpfenden Reitermaffen bineingerathen, und als ber Reiterfturm über ibn hinweggebrauft mar, erfuhr er erft burch ben General b. Oppen, bag ber Sieg errungen fei. Wie fo oft ber gemeine Solbat, hatte er feine Ahnung bom Musgang ber Rampfe gehabt. Die blutigften Scenen ftanben bem Bataillon übrigens erft bei Dennemit bebor, wo Major v. Gleifenberg burch Beiebung eines Grabens die Frangofen und Sachfen baran verhinderte, aus bem im Sturme genommenen Bohleborf borgubrechen. Gine Rugel nahm B. ben Stiefelabiot fort, ohne ihm mehr als eine Contufion jugufugen. Auch am britten und vierten Tage ber Leipziger Bolterichlacht mar B. im Feuer; bei ber Erfturmung bes Brimmaifchen Thores fand Baeper's verehrter Bataillonschef ben Gelbentob. Die Truppe bagegen machte ben berühmten Eroberungezug nach ben Rieber landen mit, tampite bei Antwerpen und fpater bei Laon und Soiffone und tam auf bem Montmartre eben an, als die Capitulation von Baris ftattgefunden hatte. Die Winterquartiere bezog das Bataillon in Flandern, und im August 1814 traf es wieber in Berlin ein: B. verließ bier die Reiben ber Rampigenoffen und fehrte ju feinen Gymnafialftubien gurud.

Freilich nicht für lange. Denn als die Dobilmachung bes Jahres 1815 begann, murbe B., ber fich Die Officierequalification erworben hatte, jum Lieutenant beforbert und nach Aachen gefandt, um die rheinische Landwehr organifiren ju helfen. Bur Berührung mit dem Feinde fam Diefelbe nicht, obwol fie langere Zeit im nördlichen Frankreich cantonnirte. B. entichlog fich, Solbat ju bleiben und melbete fich jur Aufnahme in die bom General b. Gneifenan ju Robleng eingerichtete Rriegeschule, an ber bie beften Behrfrafte wirften b. Claufewig 3. B. fur Rriegsgeschichte. B. beftand febr aut die Austritts prufung und murbe bem 36. Referve-Infanterieregimente gugetheilt. Bum activen Dienfte tam er jedoch nicht wieder, benn ber Generalquartiermeifter b. Duffling (f. A. D. B. XXII, 452), als Rartograph in wiffenschaftlichen Rreifen woll befannt, begrundete in Robleng ein topographisches Bureau, ju welchem B. auf Ansuchen abcommandirt ward. Dit vieler Dube arbeitete er fich, unter Ans leitung eines Freundes, bes Abjutanten b. Schelsti, in bas Situationszeichnen nach Lehmann'icher Schraffenmanier hinein, und bald hatte er bie Genugthung, bag b. Maffling Baeper's Aufnahme bes Feldberges im Taunus bem Grof. herzoge Rarl August von Sachsen-Beimar als eine befonders gelungene Leiftung vorlegte. Dabei murbe die Mathematit eifrig fortgetrieben, und ber ale geographischer Schriftfteller fpater befannt geworbene Sauptmann D'Ghel weible ben Schuler, ber ihm rofch befreundet wurde, in die Theorie und Braris beffen ein, was bald Baeber's Lebenswert werden follte, ber trigonometrischen Landes

Baeyer. 283

bermeffung. Im Siebengebirge und Wefterwald legte er feine erften geobatifchen Broben ab. 3m 3. 1819 verlegte General b. Muffling fein Bureau nach frutt, und B. begann bier mit der Triangulation bon Thuringen; es war bine leichte Arbeit, benn die Wege waren fiberaus ichlecht, und einmal brauchte 8. obwol er fich feines neu ertauften Bonne bebiente, brei Tage, um bon Grint nach Dinblibaufen gu tommen. Gine bem Jahre 1822 entftammenbe Rotig Senerals in ben "Aftron. Rachrichten" über bie Langengrabmeffung Dun-Inden-Mannheim-Seeberg gebenft bes Lieutenants B. ale thatigen Mitarbeiters m ben Berechnungen auf ber fobaroibifden Erboberfläche. Als endlich Duffling 1821 nach Berlin berufen murbe, um bie Leitung bes Generalftabes gu Memehmen , jog er ben als tuchtig erfannten Gehulfen ebenborthin, und balb nochber ergab fich Belegenheit, bag B. burch feinen Chef zwei Mannern borwiellt warb, welche für fein Leben von Wichtigfeit werben follten. Es maren bie Beffel und A. v. Sumbolbt. Der lettere fab fofort, bag er in bem jungen Officier ben richtigen Begleiter fur bie geplante affatifche Reife finden merbe, and ermunterte ihn zu borbereitenden Studien. Demgufolge borte B. bei Beig mmeralogifche und chemifch-geologifche Borlefungen. Es fei gleich bier ermabnt, dit ber Plan fich zerschlug, weil B., als endlich das Reifeproject (1828) jur Bemirklichung gelangte, von schwerer Rrantheit an das Lager geseffelt war; bie demifchen Bucher aber, welche ju bem Enbe angeschafft waren, bienten bem fingften Cohne Baeber's in noch febr jungen Jahren, um mit ben Anfangsgrunden einer Biffenichaft befannt ju werben, in welcher er nachmals fo Großes leiften follte. 3m 3. 1823 abancirte B. jum Premierlieutenant.

Gin gunftiger Bufall brachte es mit fich, bag B. ben Artilleriemajor b. Scharnhorft, feinen fruberen Lehrer bon ber Roblenger Rriegeschule, nach Riglien begleiten burfte; um bem Urlaub einen officiellen Anftrich ju geben, ing ibm b. Muffling auf, bie alpinen Rriegszuge bes Generals Sumarom gu tecognosciren. In Burich nahmen Gbel und horner, in Beni Bictet und Dujour ben durch M. b. Chamiffo beftens empfohlenen Reifenden freundlich auf und ermöglichten ihm die Unftellung einer Reihe bon barometrifchen Gobenmeffungen (bgl. Unn. d. Phyl. u. Chem., 5. Band), für bie fich auch ber Prior bes St. Bernhard - Dofpiges lebhaft intereffirte. Den Berbft und Winter 1824/25 verwendete B. jur Ausarbeitung eines forgfältigen Reifeberichtes. Das nächste Frühjahr brachte die enbgültige Berfetjung in den Generalftab, und bis 1832 batte B. in reiner Mathematif und beren Unwendung ju unterrichten; als 1832 Brofeffor Bofelger gurudtrat, fibernahm Sauptmann B. auch die Bermeffungefunde, und biefes Lehrfach hat er ein volles Bierteljahrhundert lang beibehalten. Ebenfo blieb er bis 1837 Mitglied ber Dilitarftubiencommiffion. Durch D'Egel mar B. mit ber Familie bes befannten Criminaliften Sigig betannt geworben, beffen Tochter Eugenie, erft neunzehnjährig, bem jungen Dificier 1826 als Gattin verbunden ward. 3m Darg 1827 war B., um biefe Meugerlichkeiten borwegzunehmen, hauptmann geworden; 1836 rudte er jum Major, 1845 jum Dberftlieutenant, 1848 jum Oberft, 1852 jum Generalmajor bor. Der Juli 1827 brachte, wie icon erwähnt marb, Baeper's Leben in ernftefte Beiahr, benn mabrend er in Bofen bie Bermeffung einer hauptbreiedstette leitete, erfrankte er an einer bamals bortfelbft epidemifch auftretenden, bem gelben Fieber abnlichen Rrantheit, und erft eine langere Babecur in Cubowa ftellte ben aufs angerfte ericopften Reconvalescenten foweit ber, bag er wieber feinen Dienftpflichten nachzutommen bermochte. Um biefe Beit half er auch bie feitbem legensreich wirfende Gefellichaft fur Erdfunde ju Berlin begrunden.

Es war ein Glud, daß die Genefung raich fortichritt, benn an nach balb neues ju thun. B. wurde ber Commiffion jugeordnet, welche

284 Baeyer.

bes Feldmarichalls Brafen Bneifenau und ber Generale b. Duffling und b. Braun Berfuche über bie Berbefferung ber Rafeten borgunehmen hatte und bom Berbft 1828 bis jum Frabjahr 1830 in Bermaneng verblieb. nachher trat eine andere, weit aussehende Aufgabe an B. beran, Die Theilnahme an Beffel's oftpreußischer Grabmeffung. Bon 1831-1834 bauerte bie Felbarbeit, mahrend welcher ber große Aftronom feinen Mitarbeiter überaus boch fchagen lernte, mabrend biefer umgefehrt eine Rule von Anregungen in fich aufnahm, die geitlebens in ihm nachwirften. 3m 3. 1838 trat bas bon beiben Mannern bearbeitete, inhaltlich und methodologisch gleich bebeutenbe Bert an die Ceffentlichkeit, welches den Gang und die Refultate bes Unternehmens barlegt. Es führt ben Titel: "Grabmeffung in Oftpreugen, ausgeführt bon Beffel, Director ber Ronigsberger Sternwarte, und Baeber, Major im Beneralftabe" (Berlin 1838). Much bei biefen Operationen fehlte es nicht an Storungen aller Urt, beren geringfte nicht bie war, bag B. in Bolbenberg eine fechemochentliche Choleraquarantane über fich ergeben laffen mußte. Barallel mit ben Gradmeffungearbeiten ging eine Specialaufnahme - nebft Auslotung ber preußischen Ruftengemaffer, Die ebenfalls B. übertragen mar; Die gludliche Lojung auch Diefer nicht leichten Aufgabe brachte ben Rothen Ablerorben 4. 61 Und gleich barauf rief ihn Beffel, ber 1835 in Berlin feine claffifchen Benbelversuche anftellte, ju einer neuen, ichwierigen Urbeit auf, benn eine unerlagliche Borbebingung für ben Erfolg jener Studien mar eine genaue Renntnig ber Meereshohe bes Beobachtungsortes. B. beftimmte diefe Große fowol mittelft bes ibm langft bertraut geworbenen Barometers, als auch mit Bulle trigonometrifcher Bermeffung. Die beiben großen Operationen haben erft fpater publiciftifch ihre Berwerthung gefunden ("Das Rivellement zwischen Swinemunde und Berlin", Berlin 1840; "Die Ruftenvermeffung und ihre Berbindung mit ber Berliner Grundlinie", Berlin 1849). In ben Jahren 1837-1842 führte B. feine litorale Dreiedstette bis jum Unichluffe an bas banifche Ret fort. Man ertennt leicht, daß Baeber's Bezeichnung "Nivellement" mit bem, mas hierunter die Gegenwart versteht, nicht übereinstimmt, aber eine Autorität, wie helmert, gefteht ausbrudlich ju, bag bas trigonometrische Ergebnig ein außerorbentlich genaues mar. Gine Rebenfrucht ber trigonometrifchen Berkettung Berlin-Swinemunde war die Rormirung eines Normalnullpunttes in jener Stadt, und bieran tonnten viel ipater Seibt's fur Die Geophyfit fo michtig geworbenen Untersuchungen über bas Mittelmaffer ber Oftfee anfnupfen.

Belegentlich feben wir B. auch auf ein gang anderes Gebiet eine miffenicaftliche Excurfion unternehmen. Er ließ 1843 und 1844 gwei fleine Schriften über prattifche Sybraulit ericheinen, bei beren erfter auch ber Generalftabsmajor Bleffon als Mit-Berfaffer genannt ift ("Die Bewäfferung und Reinigung ber Stragen Berlins", Berlin 1843; "Ueber die Mittel ber Alten, Brunnen ju graben, Baffer gu beben und gu leiten, und über bie Ginwirfung bes fliegenden Baffers auf den allgemeinen Gefundheitszuftand", Berlin 1844). Der Borfclag , Berlins jammervolle Rinnfteine burch Dampftraft ausspulen gu laffen, ging an einen aus b. Duffling, b. humbolbt und bem Oberbaurath Gytelwein gufammengefesten Ausschuß, ber bie Sache auch recht ernfthaft in die Sand nahm und B. ju einem Studium ber entsprechenden Berhaltniffe nach Baris und London entfandte. Der Bericht fiel gunftig aus, und Ronig Friedrich Bilhelm IV. erklarte fich ju einer nambaften materiellen Beibulfe bereit, allein bie Stadtverwaltung mar nicht aus ihrem Schlendrian herauszubringen. Doch hat B. auch fpater feine Mitwirfung nicht verfagt, als ber befannte Boligeiprafibent b. Sindelben einer englischen Befellicaft bie Conceffion fur bie Bafferverforgung ber Refideng verschaffte. Jedenfalls verrathen die genannten beiden iftchen ebenfofehr antiquarisches und technisches, wie auch bygienisches und Spolitifches Berftanbnig. Beute ift Baeper's Bufunfteproject, Die Legung Robrenleitungen in ben Saufern, Die "ju lebendigen Bulgabern ber Reinleit werden", an fehr vielen Orten eine vollzogene Thatfache geworben. Solche ermegjos hielten ben Fortichritt ber großen Bermeffungsarbeiten nicht auf, de B. übertragen waren. 3m 3. 1846 wurde bei Berlin, im Jahre barauf Bonn eine Bafis gemeffen, im letteren Falle mit Unterftugung belgifcher ficiere. Dabei ftellte fich beraus, bag bie Unnahme, ber Musbehnungsficient der Metalle fei eine abfolut conftante Große, nicht mit der Birtlichfibereinstimmt. Die belgifchen Belehrten, welche fich jur Brufung Diefer fallenden Bahrnehmung vereinigten - Stas, Plateau, Liagre -, fanden eber's Behauptung vollauf bestätigt. Rury jubor mar berfelbe Abtheilungs-"für bas weftliche Rriegstheater" geworden; im 3. 1848 murbe er, ba ber graphenbirector D'Ekel einen Schlaganfall erlitten batte, mit ber Beaufigung ber - optischen - Staatstelegrapben betraut. Bon 1849 an batirt Ausbehnung bes trigonometrifden Rivellements Offfee-Berlin auf ben Broden Infeleberg, und bei biefer Gelegenheit begann B. mit feinen grundlegenben bien über die terreftrifche Strahlenbrechung, die allerdings fcon 1840 bie nertfamteit ber Geodaten auf fich gezogen hatten (vgl. 17. und 41. Band Aftron. Rachrichten" und Jahrgang 1860 ber St. Betersburger Atademie Biffenschaften). Es wird bier bie Urfache ber Beranberungen, welchen ber jannte Refractionscoefficient unterliegt, volltommen richtig angegeben, boch Die Berleitung nicht bie verbiente Beachtung in Fachfreifen, und erft lich viel fpater, nachdem v. Bauernfeind's Refractionetheorie aufgeftellt en war, begann man wieber bes Berbienftes auch biefes Borgangers mehr bent ju werben. Bor allem ift auch Baeber's neue Entwidlung ber Barorformel auf Grund einer ber Runghme ber Sobe proportionalen Temperaturinderung (Ann. b. Phyf. u. Chem., 98. Band) ruhmend in Erinnerung gu So wurde ber bisherige Geodat nachgerade auch jum eifrigen Pfleger wiffenschaftlichen Meteorologie. 3m "Archiv für Landestunde" veröffenter 1858 eine einschlägige Abhandlung ("Ueber die Beziehung der Strahlenung jur Bitterung und über ben Bufammenhang einer Landesbermeffung ber Deteorologie"). Zwei weitere Auflage (Unn. b. Phyf. u. Chem., 104. 07. Banb) perfolgen bas Riel, Die atmofpharifchen Bewegungen auf ihre ingigfeit bon ber ablentenben Tendeng ber Erdumdrehung ju prufen; Die bniffe find ebenfo febr jur Widerlegung ber Defor'ichen Fohnhppothefe, auch jur Richtigftellung jener allgu ichematischen Lehre bom Luftaustausche erwerthen, welche Dobe jur Grundlage ber atmojpharifchen Phpfit get hatte.

Roch muß erwähnt werden, daß Baeper's Thätigkeit auch zwei anderen ihen Staaten zu gute gekommen ist. Bon ihm ging der Entwurf zu der ergültigen Triangulirung Mecklenburgs aus, welche Paschen durchsührte, 1830 zog ihn die Regierung des Fürstenthums Schwarzburg-Sondershausen n einer neuen Catastrirung zu Rathe. Sein Gutachten wurde besolgt, und wielt so das Ländchen eine trefsliche Kartirung, die sich sedoch nach Baeber's cht auch sür größere Staaten wohl geeignet hätte. Damals sanden Baeber's n beim preußischen Kriegsministerium nur theilweise Eingang; gegenwärtig gen hat man sich ihnen durchweg anbequemt. Die betrefsende Borlage im December 1851 gemacht, kam aber erst 1868 auch im Buchhandel us ("Entwurf zur Ansertigung einer guten Karte von den öftlichen Prosen des preußischen Staates nach dem heutigen Standpunkte der Wissen-ti", Berlin). B. redete insbesondere durchgängiger Anwendung des Theodo-

286 Baeber.

liten und bes Calculs — mit Ausschluß ber graphischen Berfahrungsweisen — bas Wort. Bon maßgebenden Perfonlichkeiten nahm zumal A. b. humbolbt an ber vorgeschlagenen Reuerung Antheil, beren Grundzüge er auch bem Könige

porlegte.

3m 3. 1854 hatte B. eine Befprechung in Barichau mit bem ruffilchen Geobaten General v. Tenner; er wurde bier bem Baren Ritolaus borgeftellt und bon biefem aufs hochfte ausgezeichnet. Die Jahre 1856-1857 nahm eine im Auftrage der Abmiralitat ins Bert gefeste Bermeffung bes Jahdebufens, fowie ber Befer- und Elbemundung in Anspruch. Um diefe Beit fab fich B. bor die Alternative gestellt, als Brigabegeneral in ben activen Dienst gurudgutreten oder auf weiteres Avancement ju verzichten. Auf Betrieb Sumbold's, ber febr gutreffend meinte, gur Fuhrung einer Brigade habe man Leute genug, aber nur einen B., berfette biefen ber Ronig im Fruhjahr 1857 ju ben "Officieren bon ber Armee" mit Fortbezug bes Gehaltes ber Charge auf Lebenszeit und mit ber Ausficht auf eine neue Organisation bes Bermeffungswesens nach Baeper's Entwürfen. Als aber mit bem Grafen b. Moltte ein Generalsftabschef eintrat, ber junger als B. mar, legte biefer bie Leitung ber trigonometrischen Abtheilung im Generalftabe nieber und wurde nunmehr, mit bem Charafter als Benerallieutenant, bem Rriegsminifterium Direct unterftellt. 3wifchen ihm und bem Generalftabe entspann fich alsbann ein mehrjähriger Streit, beffen Urfache allerdings eine rein wiffenschaftliche mar, immerhin aber auch bes perfonlichen Beigeschmades nicht entbehrte; gleichwol brang Baeber's Antrag, Die Rartenprojectionslehre als Sauptfach in den Lehrplan der Officiere aufzunehmen, noch 1857 burch. Aus einer Gingabe bom Darg 1882 geht hervor, bag B. Die im 3. 1858 erfolgte Quiescirung ichmerglich empfand, allein auf ber anderen Geite ficherte ihm boch erft biefe bie Möglichkeit, jenes gewaltige Wert in Angriff ju nehmen, welches ihm die Unfterblichfeit verlieben bat.

Schon geraume Zeit trug sich B. v. Struve in Dorpat mit der Absicht, eine Längengradmessung zwischen Orst in Sibirien und Valentia in Irland — ursprünglich hatte man nur an die Linie Astrachan-Brest gedacht gehabt — auszusähren und so Klarheit über die durch Meridianmessungen allein nicht zu lösende Streitstrage zu erhalten, ob die Erdgestalt eine rein ellipsoidische sei oder nicht. B. betheiligte sich an den Conserenzen und kam zu der Erkenntniß, daß eine wirtliche Einsicht nur dann zu gewinnen sei, wenn geodätische Operationen in zwei zu einander sentrechten Richtungen über einen möglichst großen Theil der Erdoberstäche erstrecht würden. Diesen Grundgedanken erläuterte er in einer gemeinverständlichen, sür alle Zeiten normativen Schrift ("Ueber die Größe und Figur der Erde, eine Denkschrift zur Begründung einer mitteleuropäischen Gradmessung", Berlin 1861), welcher rasch eine zweite von exactestem Charafter solgte ("Das Messen auf der sphäroidischen Erdoberstäche"; Berlin 1862). Die letztere stützt sich zum Theise auf Besselfelischen Erdoberstäche"; Berlin 1862). Die letztere stützt sich zum Theise auf Besselfelischen Erdoberstächen und enthält u. a. einen neuen Beweis für die wichtigsten Eigenschaften der sogenannten geodätischen Linien.

Selten hat eine Anregung so rasche und vollständige Ersolge gehabt. Ein Land nach dem anderen erklärte seinen Beitritt zur mitteleuropäischen Gradmessung; und bereits der "Generalbericht" von 1862 durste 15 participirende Staaten aufzählen. Auch die von B. geseiteten Organisationsarbeiten nahmen einen raschen Fortgang. Es ersolgte 1863 die Einsehung einer "permanenten Commission", 1864 die erste allgemeine Conferenz, aus welcher noch im gleichen Jahre das "Centralbureau der mitteleuropäischen Gradmessung" hervorging. Die Erweiterung der mitteleuropäischen zur "europäischen" Gradmessung sand 1867 statt, und heute ist überhaupt nur noch von "internationaler Erdmessung" die Rede. Die Schaffung des Geodätischen Institutes in Berlin ist 1869 voll-

Bayer. 287

war, solange ihm seine Kräfte die Theilnahme verstatteten, kändiger Chrenpräsident der Generalversammlungen, auf denen die Fortschritte des Gradmessungswerkes besprochen wurden, und als er 1883 in Rom sehlen nuzie, ward ihm von dort aus eine goldene Medaille übersandt, welche seine gerdente in martigen Worten seine Daß es B. an äußeren Chren überhaupt nicht sehlte, ist etwas so selbstverständliches, daß es mit diesem kurzen hinweise seine Bewenden haben kann.

Baeyer's Lebensabend war ein in jeder hinsicht glücklicher. Seine geistigen und forperlichen Kräfte zeigten keine merkbare Abnahme; noch in seinen letzten Lebenstagen. Die er auf dem Krankenbette zubrachte, hatte er für alle wissenschaftlichen Fragen ein lebhastes Interesse und sreute sich insbesondere der Erzebnisse, welche Seibt's automatischer Wasserstandsmesser für die Festlegung des mittleren Oftseeniveaus erzielt hatte. Auch als die mit Lungenentzsündung gevaarte Insluenza, der er erlag, gesahrdrohende Formen annahm, ahnte er nichts von der Rähe des Todes, und dieser ereilte den alten Kämpser der Bebeiungskriege schmerzlos um die Mitternachtstunde des 11. September 1885.

Selmert, J. J. Baeper, Bierteljahrsschrift b. Aftronomischen Gesellschaft, 21. Jahrgang, S. 2 ff. — General Baeper, Zeitschrift für Bermessungswesen, 14. Bb., S. 369 ff. — Private Mittheilungen aus J. Baeper's Familie. Günther.

Baber: Rarl B., philosophifcher Schriftfteller und Babagog, murbe als Sohn bes aus Schwaben ftammenden Ansbacher Confiftorialrathe und fruberen Grlanger Profeffore ber Theologie Albrecht Baper am 2. April 1806 ju Ansbach geboren und ftubierte 1825-1829 an ben Uniberfitäten Erlangen und Berlin Philosophie und Theologie. Schubert, Schelling, Begel, Schleiermacher und Marheinele haben bort am nachhaltigften auf ben bon leibenschaftlichem Biffenebrang erfüllten Studenten eingewirft. Erft nach ichweren inneren Rampien entfagte B. bem Buniche, fich ausschließlich ber Beichäftigung mit ber Philojophie ju widmen, indem er 1830 fich jum Gintritt in bas philologische Lebramt entichlog. Als Symnafiallehrer war B. querft in Erlangen und Rurnberg thatig, ftand 1835-1838 ber Lateinschule in Berebrud als Gubrector bor und wirfte bann wieber 1838-1857 am Erlanger Gymnafium. Das Ericheinen feines philosophischen Sauptwerts "Betrachtungen über ben Begriff des fittlichen Geiftes und aber bas Befen ber Tugenb" (Erlangen 1839) eröffnete B. geitweilig Ausfichten auf ben Gintritt in die atabemifche Laufbabn, Die fich aber infolge bes Wiberftands ber orthobogen Partei an ber Erlanger Univerfitat, ber B. ale angeblicher Begelianer berbachtig mar, wieder zerfchlugen. Go ift B. trot feiner hervorragenden Begabung für die atabemifche Lehrthätigfeit auf die Birtfamteit in der Schule beichrantt geblieben, ein "Begafus im Joche", wie ibn %. 2B. Thierich gutreffent charafterifirte. Un ber politifchen Bewegung ber vierziger Jahre nahm B. enthufiaftifden Antheil. Bei ber ihm eigenen ibealiftifden Dentweife mar es ihm unmöglich, einen Gieg ber freiheitlichen 3been fich anbers als in ber Form einer fittlichen Wiedergeburt ber Boller borguftellen, und inbem er bon der beutschen Freiheits- und Ginheitsbewegung eine "Gemiffensreformation und einen Sieg bes fittlichen und geiftigen Bahrheitefinnes" guverfictlich erwartete, mar fur B. die Pflicht gegeben, für die freiheitliche Bewegung mit aller Thattraft einzutreten. Gine Frucht feiner im Erlanger Burgerverein in ben Jahren 1847/48 gehaltenen Bortrage war die Schrift "Der Sieg ber Freiheit und die beutsche Bolfsbilbung" (Rurnberg 1848), in ber er bie Forberungen bes entichiedenen Liberalismus, baneben aber auch die Rothwendig= feit einer bom fittlichen Beifte getragenen Reform ber Boltsbilbung und bie Begrundung bon "Bolfsafabemien" befürwortete. Bon bem Bablfreis Grlangen288 Bayer.

Huth als Abgeordneter für den bairischen Landtag für die Wahlperiode 1849—55 gewählt, schloß er sich der Partei der Linken an und trat u. a. bei den Berhandlungen über die Judenemancipation und die kurhessische Frage, sowie bei der Bertretung seines Antrags auf Einführung einer philosophischen Propädeutik in den Oberclassen der Gymnasien als Redner hervor. Im J. 1857 zum Gymnasialprosessor in Hos ernannt, wurde B. 1862 an das Schweinsurter Gymnasium verset, wo er dis zu seinem 70. Lebensjahr im Lehramt thätig war. Die Jahre 1876—1883 verlebte er im Ruhestand und starb, nachdem er die über ihn verhängten schweren Schicksle, namentlich seine vollständige

Erblindung, mit heroifcher Faffung getragen, am 28. December 1883.

Seine litterarische Thatigfeit hatte B. mit ber Schrift "Bu Fichte's Bebachtniß" (Ansbach 1835) eröffnet, die in ber Form einer Angeige bon Richte's nachgelaffenen Berten beffen Bebeutung fur bie Gefchichte ber Philofophie barlegte. Es folgten bie "Ibee ber Freiheit und ber Begriff bes Ge-bantens" (Rurnberg 1837) und die ichon ermähnten "Betrachtungen über ben Begriff bes fittlichen Geiftes u. f. w." (1839). Die von B. berausgegebene Beitschrift "Die fittliche Welt" (Erlangen 1840) ift fiber bas erfte Beit, worin er über "Das Kriterion ber Bahrheit" handelte, nicht hinausgefommen. 3m 10. und 11. Bande ber Beitschrift fur Philosophie und fpeculative Theologie (1843) veröffentlichte B. Auffage über die "Idee ber Wahrheit als wiffenschaftliches Broblem" und "über die innere Bahrheit ber Religion". - Baber's ethische Grundanichauungen berühren fich mehrfach mit benen Rant's und Gichte's, andererfeits mit benen Platon's und ber Stoa; boch ift fein Standpuntt im mefentlichen ein felbftanbiger und originaler. Bu ben Lehren bes Chriftenthums fucht B. feine ethifden Grundbegriffe in möglichft enge Begiehung gu fegen, mobei er fich mit manchem Gebantengang Jac. Boehme's, Spinoga's und ber Muftit berfihrte. "In allen feinen Schriften", fo wird B. bon 3. G. Erdmann (Grundrif ber Beschichte ber Philosophie II3, 726) treffend charafterifirt, "fpricht fich ber im Stubium ber Alten geläuterte, burch bas Leben geftablte Beift aus, ber ben berichollenen Begriff ber Tugend wieder ins Leben, bas Boftulat ber Freiheit und ber felbstfuchtlofen Liebe bem baran nicht mehr gewohnten Bublicum ins Ohr rufen will und in Diefem Beftreben febr beareiflicher Beife fich mit Fichte oft begegnet. Bie bei biefem, fo hat man auch bei B. bei allem, mas er fchreibt, die untrugliche Gemigheit, bag Bort und Leben fich beden." - In ber Schule hat B. hochft fegensreich gewirft; burch bie mahrhaft antite Große feines Charafters, burch bas jugendliche Reuer feines Bortrags, burch ben entgudenben Enthufiasmus, mit bem er alle Begenftanbe bes Unterrichts erfaßte, wußte er bis jum Schluffe feiner Lehrthatigfeit feine Schuler aufe engfte an fich ju fetten und auf fie erziehend und veredelnd einzuwirfen. Durch freundicaftliche Banbe war B. u. a. mit G. Mor. Arnot und mit Friedr. Rudert verfnupft, welch letterer ihn in ben vierziger Jahren, allerdings vergeblich, aus bem Schulamte an die Berliner Univerfitat ju gieben fuchte; bem geschiebenen Freunde widmete B. einen tiefempfundenen Rachruf ("Rebe ju F. Rudert's Gebachtniß". Schweinfurt 1867). Außer ben angeführten Schriften find ferner gu ermahnen: "Armin, Deutschlands Befreier" (2 Gymnafialprogramme, Sof 1860; Schweinfurt 1867); "Churfurft Friedrich V. von ber Bjalg", Abth. 1 (Schweinfurter Ghmn.- Progr. 1873); "Bu Joh. Gottfr. bon Berber's Gedachtnig" (Erlangen 1844); "Deutschlands Wiebergeburt, hoffnung und Erfallung" (Schweinjurt 1871), eine Sammlung von Bortragen, Die B. 1868-1871 über Die Geschichte Deutschlands und bes beutschen Ginbeitsgebantens bor einem größeren Bublicum gehalten batte: endlich ein Banden religiofer Dichtungen:

Bayler. 289

Lobgefänge" (1. Abtheilung: Abraham, Moses, David und Salomo. Erlangen, Selbsiverlag. 1854).

Erdmann a. a. D. S. 726 f. — Mittheilungen ber Wittwe und Tochter Baber's; handschriftliche Selbstbiographie von 1806—1835, im Besite der Jamilie Baber, im Auszug vom Unterzeichneten mitgetheilt in den "Lebenserinnerungen eines Theosophen" (Deutsch-evangelische Blätter XVIII (1898), S. 481—492).

Banler: Beinrich B., Bifchof bon Ronftang, fpater bon Balence beam. Urt († 1420). Beinrich B. von Freiburg, beffen Ramen mit ber Beidichte ber burch bas große Schisma bes Jahres 1378 in Gubmefibeutschland berborerufenen firchlichen Rampfe enge bertnupft ift, begegnet querft als Bertrauensmann bes Gegenpapftes Clemens VII, bei ben Berhandlungen mit bem Bergog Propold III. von Defterreich, welche im Februar 1380 jum Abichluß bes beannten Bundes- und Gubfidienbertrages zwifchen Leopold und ber Curie bon Abignon führten. Beinrich betleibete bamals bereits die Burbe eines Ronftanger Somberrn und eines dienftthuenden papftlichen Rammerherrn (cubicularius); in ben nachftiolgenden Jahren wurde ihm neben anderen, ben Unbangern Urban's VI. berfannten firchlichen Pfrunden bas Archibiatonat von Cambrai berlieben. Am 5. September 1385 wird er als "ad regnum Franciae et nonnullas alias partes" bitimmter Gefandter Clemens' VII. ben Bralaten jener Begenben embjoblen. Ils der clementiftifche Ronftanger Gegenbischof Mangold von Brandis am 19. Robember 1385 geftorben mar, ließ Leopold bon Defterreich im Berein mit bem ibm allirten frangofifden Sofe bie Ernennung Seinrich Babler's, ber inwifden bie Dagiftermurbe und bas Umt eines Regiftrators ber papftlichen Briefe, fowie eines papftlichen Caplans übertragen erhalten batte, jum Bifchof bon Ronftang bei ber Curie bon Abignon betreiben; bie Ernennung ift inbeffen eft am 22. Darg 1387 erfolgt. Im August 1387 finden wir ben neuen Bifchof in Ronftang, wo es ibm indeffen nicht gelang, feften Boben ju faffen. Seitbem an Stelle bes nach Olmut berfetten urbaniftifchen Ronftanger Bifchofs Ricolaus bon Riefenburg im Auguft 1387 Burthard von hemen bom Domcapitel jum Bifchof gemablt und von Urban VI. bestätigt worben mar, blieb bas Machtgebiet ber Dbebiens von Abignon ausichlieglich auf die ofterreichischen Gebiete im Breisgau, Margau, Thurgau, Rletgau und Degau befdrantt, beren liebliche Berwaltung B. fortan bon Frantreich aus leitete. Um 15. Juni 1388 jum Bifchof von Balence-Die und am 27. Mai 1390 jum Bifchof von Met (frangof. Dep. Mude) ernannt, hat B. fortan ben Titel "administrator perpetuus ecclesiae Constantiensis" geführt, als welcher er noch im 3. 1407 Amtehanblungen für ben ju Abignon haltenben Theil ber Ronftanger Dioceje bollang. Dag er auch bei Bapft Benedict XIII. eine Bertrauensftellung einnahm, zeigt ber ihm im Auguft 1405 ertheilte Auftrag, als Befandter ber Curie nach Deutschland, Bohmen, Ungarn und Bolen gu reifen und bort fur ben Unfoling jener Bebiete an die Obedieng bon Abignon gu wirten. Much nach Benedict's XIII. Abfegung burch bas Ronftanger Concil ift ibm B. treu geblieben und hat noch im April 1420, turg bor feinem im gleichen Jahre erfolgten Tobe, mit bem Gegenpapfte Beziehungen unterhalten.

A. Poinfignon, Urtundliche Mittheilungen über Heinrich Bahler, Bischof von Alet und Administrator des Bisthums Constanz, im Freiburger Didcesanarchiv Bb. XIV (1881), S. 237—248. — H. Haupt, Das Schisma des ausgehenden 14. Jahrhunderts in seiner Einwirkung auf die oberrheinischen Landschaften, in der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins, R. F. V, 273 f., 294 ff., 311 ff. — E. Eubel, Die provisiones praelatorum während

bes großen Schismas, in der Römischen Quartalschrift, Jahrgang 189 S. 411 f., Jahrgang 1894 S. 259 f. — Chartularium universitatis Parisiens T. III, p. 668. — Eubel, Hierarchia catholica medii aevi (Monasterii 189 p. 212, 246, 543.

Beaulien : Marconnan: Rarl Olivier Freiherr b. B.-D. Diplom fowie (cultur-)hiftorifcher Schriftfteller, entflammte einer 1686 infolge ber ! hebung bes Ebicts von Rantes ausgewanderten abligen Sugenottenfamilie, langft gut beutich geworben mar und fo beute bem preugifchen Beere meh Difficiere ftellt. Seit 1810 Rapoleon's Gewaltspruch Nordweftbeutschland fein Raiserreiche einverleibt batte und treue Diener bes Bergogs Beter pon Olbenb fich ba nicht ficher fuhlten, fuchten als folche B.'s Eltern - Rarl und Senriette und geschiedene b. Egloffftein) find B.'s Ontel und Zante, nicht Eltern -Buflucht in Minden, wo er am 5. September 1811 geboren murbe. muchs, nach bes Ufurpators Rall, ber Anabe im Beimatblandden, au G und Olbenburg, wo er auch bas Gymnafium befuchte, auf. Den erften 2 in die große Belt that er 1827, ben Bater nach Betersburg begleitend; murbe ber alte Beneral &. Dt. b. Rlinger, ber einft bem "Sturm und Dra ber beutschen Litteratur biefen Ramen und rege bramatifche Beibulfe verlie hatte, auf ben aufgewedten Jungling aufmertfam. Geit Berbit 1829 fint B. in Seibelberg, bon Oftern 1831 ab in Jena bie Rechte, womit er 1832 Göttingen abichloß. Bahrend B. von Jena aus viel nach Weimar binfiber und burch feines Baters Freund Rangler v. Muller und Die permanbten Ga fteins empfohlen, bei bem greifen noch majeftatischen Goethe im letten Leb jahre theilnehmenbe Aufnahme fand, marb er 1830 auf einer Fugreife nach Rieberlanden Mugenzeuge ber Borgange, Die er viel fpater im Beimarer "D wochsverein" im Bortrage "Bruffel und die Belgische Revolution im Gepten 1830" befprach, und verbollftanbigte gleichfam feine cameraliftifchen Stu unmittelbar nach beren Enbe burch eine einjährige Reife nach Frankreich mehrmonatigem Aufenthalte in bem politisch und litterarisch bamals unger bewegten Baris. Wie ftachen bon biefem weiten Borigont, ben bie Folgen Julirepolution in Bruffel und an ber Geine felbit ihm eröffneten, Die Oblie heiten und Erlebniffe ber nachften Jahre ab, nachbem nun ber Rechtscanb im Olbenburgifchen bie juriftische Laufbahn begann! Mls Amtsauditor in 3 (1835-39) perjakte er eine fibele vieractige Tragifomobie in Berfen, Die arges Auffeben erregenden Borgang aus dem feiner Beit vielbefprochenen Bent ichen Erbichaftsproceg bespottelte, nämlich ben vergeblichen tollfühnen Berfuch "Bratenbenten" Graf R. A. F. v. Bentind, fich (16. Oct. 1836) mit Baffenger in Befit ber Burg Kniphaufen als Mittelpuntte ber ftrittigen Berricaft fegen, was er als nachbar und halbamtlich mit burchmachte. Das ach Satyrbrama wurde aufgeführt, blieb jedoch, nur in Taufenden von Abichr berbreitet, ungebrudt. 1839 murbe B. an bas Umt Raftebe berfest, er 1840 einen langern Urlaub und ging als Reifegefellichafter mit bem Bri hermann bon Wied nach Stalien, wobei fie fich ein paar Monate am Con aufhielten, und B. die Cultur bes Landes an Ort und Stelle au ftubiren legenheit fand : eine feiner angenehmften Erinnerungen. 1841 wurde er, anfe als Silfsarbeiter, in bie oldenburgifche Finanglammer berufen und genofi in ber fleinen Sauptftadt beren mannichfache geiftige Anregungen, im Ber mit u. b. Ball, Th. v. Robbe, Ab. Stahr u. a.

Seit jenen Anknüpfungen ber Jenenser Studentenjahre hatte es B. i Beimar gezogen — konnte ihm das Glück mehr leuchten als der Antrag, Geh. Reserendar für die Auswärtigen Angelegenheiten ins Großherzogl. St Ministerium in Weimar zu treten? 1843 übergesiedelt, sand er sich schnell

fifchen, gefellicaftlichen und funftlerifden Berbaltniffen ber 3Im-Refibens , ja, wuchs fogar binnen weniger Jahre fo innig in fie binein, bag er iehr als in ftaatlichen und officiellen Dingen bei focialen und humanitären n. fowie im boberen Bilbungsmefen eine führenbe Rolle fpielte. 1848 ninifter geworben, nahm er infolge ber politifchen Begebenheiten bes Bahres feine Entlaffung aus bem Staatebienfte und wurde Boimarichall. Dberhofmeifter ber bilbungebegeifterten Großherzogin Sophie, Pringeffin eberlande und Gemablin des damals antretenden, jegigen Großbergogs lerander. Wie er in biefer Stellung und wegen feiner engen Begiehungen ofherzogin-Bittme Maria Baulowna - berfelben geiftvollen ruffifden rftin, die Schiller's "Guldigung ber Runfte" 1804 beim Ginguge in r gefeiert und Goethe fehr boch geschatt batte - fo manches, Altweimars es, culturelles ober menfchenfreundliches Unternehmen mit bervorrief bezw. unterftuste, fo hat er als Intendant des Softheaters (1850-52 und -57) unermublich eine fegenereiche Thatigfeit entfaltet, Die ber, burch ihre großen Rleinftadt am deutschen Buhnen- und Dufithimmel, befonders urch feine Forberung ber Capellmeifterthatigfeit Frang Lifat's, au weitem Ramen berhalf. In all biefen Jahren amtlicher Burbe und bann 57 F. Dingelftebt Leiter bes Softheaters warb, bat B. es fich angelegen en, Renntniffe, Liebe, Rraft allerlei culturellen wie gemeinnutgigen Anftalten reinen ju widmen. Mus folch erfprieglicher Birtfamfeit für Bflege ber obliahrt ift feine Initiative für die Frauenvereine bes Brogbergogthums ren gangem Anhange vielfeitigfter Erziehungs- und Silfsinftitute berbor-, wo er beiben genannten fürftlichen Samariterinnen energifch gur Geite Der alteren, der Ruffin, veranftaltete man 1854 auf Beaulieu's Betrieb an "im funfzigften Jahre fegensreichen Birtens" - wie bie bafur ge-Medaille bejagte - Jubel- und Dantiefte. Die "Bafch- und Babe-", der "Sparfaffeverein" u. a. waren theils von ihm gegründet, theils lang forglich berathen. Aufs marmfte und auch mit eingreifenber Sand B. für Runft und Biffenschaft in Weimar; ba waren fein Berg, fein gemuthvolles Raturell, bas felbft jum Dichten neigte, betheiligt. Gein unstwerten und entsprechenden Studirmitteln, sowie erlefenen Buchern attetes Beim bot Gaftireundichaft, offenes Saus und Bufpruch: außer ien jungeren Leuten berfehrte er intim mit 21b. Scholl, Bugtow, Marfhall, . 2. und Fr. Preller, bem originellen Apollonius von Daltig (f. b.), 41-65 ruffischer Geschäftsträger in Weimar war und bort 1870 ftarb, ulest mit Lifgt. Uebrigens briefmechfelte B. auch lebhaft mit Wilibalb Beibel, Butlig, Gisb. b. Binde, Roquette, Ab. Stahr und Fanny Le-Anberfen u. A. Aus bem Berber-Dentmal 2. Schaller's vom 28. August ntnahm B. Anregung, für ein Goethe-Schiller-, ein Wieland-Standbild aller vier Macen, Karl August, ju errichtendes Monument: also schufen I ber Diosturen Doppelftatue, Gaffer Die Wieland's - beibe bon Ferd. Ier in Bronge gegoffen und am 4. Gept. 1857 enthillt - und ber rer A. Donnbori bas bes unfterblichen Dichterpatrons (1875 bor bem n Raiferpaare enthullt) großentheils auf feinen Antrieb und Rachbrud. beimarer "Mittwochsverein" für Bortrage, Die auf jeden wiffenschaftlich ten rechnen, begrundele B. 1847 mit und fprach ba, gufolge einem bon driebenen Ueberblide, bis Dai 1861 fiber die beigische Revolution bon Die Baulefirche in Franffurt (1848) und ihre politischen Barteien, Die legung bes harlemer Meeres, Die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe Rniphaufens Bentind'ichen Broceg, Bans Cachs, fein Leben und feine Berfe, fiber ich- und Sielrecht. Gin weiteres Bublicum faßte ber "Berein fur Runft

und Wiffenschaft" ins Auge, dem 7. Dec. 1863 eine Rede Beaulieu's als Borfitzenden, ein Prolog Schöll's und ein Bortrag Guglow's über deutsches Frauerleben im 14. Jahrhundert nebst einem Gesangsquartett ein günstiges Horostop stellten, aber binnen lurzem sein endgültiger Abschied von Weimar, sowie des Dramatifers Hans Köster gleichzeitiger das Lebenslicht arg herunterbliesen.

Seitbem B. bas Ruber bes Softheaters abgegeben, batte er fich wiederholt auf langeren Reifen biplomatifcher Genbungen und bertraulicher Auftrage bes Beimarer bojs mit Beichid entledigt: in Betersburg, Saag, 1861 gur Rronung Wilhelm's I. in Ronigsberg. 1864 murbe er jum Gefandten ber fammtliden Regierungen ber Bettin-Erneftinischen ganber jum Bunbestag in Frantfurt a. D. ernannt, burchfoftete bier bie folgenschweren Birren bes Commers 1866 und mußte, bon ben andern Dinifterien langft abberufen, als Bebollmachtigter bei Meiningenichen ben Rumpi-Bundestag noch in den alten "Drei Dobren"-Gafthof ju Augeburg begleiten. 3m Berbft trat B. freiwillig in Benfion und bergog, porläufig noch in der Beimarer Sofftellung, aber burch ben Titel Birtl. Geh. Rath geehrt, nach Dresben, wofelbft er, vorübergebend vielleicht auch im Tusculum höherer Staatspenfionare Freiburg i. B., in begludenber Umgebung einer jablreichen Familie und vielen litterarischen Berfonlichfeiten - B. v. Straug, Bettner, Fledeifen, 2B. b. Biebermann, Ab. Stern - bann Subner, Breller, Bamels u. a. nahetretend, noch 22 Jahre freier, nichts weniger als unthatiger Duge verbrachte. Much in Dregben betheiligte er fich fowohl an bortigen wie an thuringiden miffenschaftlichen Bereinen emfig. Ferner murbe er bei ber Conftituirung bet Boethe Befellichaft 1885 burch bie Bahl in ben Borftand ausgezeichnet, wie er feit 1864 Chrenmitglieb, feit 1879 Meifter bes "Freien Deutschen Sochfifts" in Boethe's Geburtshaus mar, fur feine Leiftungen auf bem Bebiete ber Staats miffenicaften und Geschichtsforfchung. Er ift nach ichweren Leiben am 8. April

1889 in Dresben geftorben.

Die berichiedenen Lebensftellungen in all ben wechselnben Aufenthaltsorten haben B. nie fo weit abforbirt, bag er bie bon fruh an in ihm wurgelnden litterarifchen Reigungen unterbrudt batte. Babrend feiner Amtirungen nur, wenn auch baufig fleine Arbeiten vollendend, vermochte er erft in Dresben altere Entwurfe und Stiggen innerlich wie außerlich auszuführen. Da er in Politit und hofzuftanben Sachfens und Thuringens fur bas 18. und 19. 3ahrhundert portrefflich bewandert mar, erzielte im Berfolge feiner langjährigen Stubien feine Dregdner Duge hochft beachtenswerthe Ergebniffe. Die Richtung feiner ernften geschichtlichen Untersuchungen, Die fich wirklich quellenmäßig aufbauten, zeigt fich jur Benuge in ben Titeln ber baraus berborgegangenen Schriften. Es begieben fich faft alle auf fachfifche Beichichte, ermangeln aber nie ber Ausblide auf die Culturverhaltniffe. Go veröffentlichte er im IX. Bande bes Archibs für fachfische Geschichte" 1870 eine Biographie bes fachfischen Minifters Thomas v. Fritich - ein Frhr. v. Fritich war Beaulieu's Borganger als Bundestage gefandter gewesen - und verfnupfte bieje Beftalt fpater nochmals bes Raberen mit ben gleichzeitigen Fürftlichkeiten ihres Wirfungefreifes in "Unna Amglia, Rarl August und ber Minister b. Fritsch" (1874). Des bekannteften und eindrudebollften Beimarer Garften, des Bergogs und Großherzoge Rarl August genaueres Lebens- und Charafterbild ju zeichnen, barauf gingen Beaulieu's Mbficht und Fahigfeit, ohne bag etwas Fertiges ju Stanbe tam. Dagegen liefente er die anerkannt felbständigen Bucher "Der Subertusburger Friede" (1871) und "Ernft August, Bergog von Sachfen-Beimar-Gifenach" (1872); feine um fanglichfte und weiteft ausgreifende Arbeit ftellt "Rarl von Dalberg und feint Beit" (2 Bbe., 1879) bar. Bu ben mancherlei fleineren Arbeiten aus bem Umtreife feiner Studien gehoren verschiedene werthvolle Artitel fur Die "Alle

Bebel. 293

Otsch. Biogr." Ferner gab er seines Freundes A. v. Maltig, des obenerwähnten Weimaraners aus Wahl, "Ausgewählte Gedichte" mit Biographie (1873) heraus, und hat Boccaccio's Epos "Il Filostrato", unter der sachlicheren Ausschrift "Troilus und Cressida" — ist es doch die Grundlage sür die östere Behandlung diese Stoss in der Romantit der Renaissance — zum ersten Male, und zwar

gludlich, im Detrum bes Originals ins Deutsche überfett (1884).

Die Mulle von Beaulieu's Anlagen und Biffen, Beweglichfeit und Empfindung bei Angelegenheiten bes öffentlichen Bohls wie ber privaten Forberung bumanen Strebens, cultureller Aufgaben, Abel und Dag, im Denten Feinheit bes Urtheile, Thatfrait im Sandeln: bas rubmen pon ibm alle nachrufe, die ibm bon Rennerfeite gewibmet worben find. Mus ber Reife ber letteren find bervorubeben: Abolf Stern's fnappe Lebensichilberung im "Dresbner Journal" bom 12. April 1889 und Abolf Mirus' (privat gebrudte) Schrift "R. D. Freiherr b. B.-M.", "bem Unbenten bes . . . . in Dantbarteit gewibmet" (Beimar, boibuchdruderei, 1889), worin Mirus, G. 3-13, Beaulieu's gemeinnubige Thatigfeit beleuchtet, S. 14-19 Stern's Auffat wiederholt und S. 20 f. aus ber "Beimarifchen Beitung" bom 14. April 1889 feinen Bericht fiber bas bafige Leidenbegangnif (barin Sofprediger Nacobi's Leidenrebe) erneuert. Dan muß Stern's Gingangspaffus über B.'s bebeutenbe Berfonlichfeit vollig beiftimmen, nur daß er bie afthetische Aber in beffen Befen, wie man fie bei fleinftaatlichen Diplomaten, natürlich bor allen an icongeiftig gestimmten Sofen, nicht felten findet, ju betonen vergift. Auch unterschreibt man gern biefes Refrologiften Bebauern: "Batte ber Freiherr b. B. feine reichen Lebenserinnerungen aufgezeichnet, fo murben biefelben ein bochft charafteriftifches und farbenvolles Bilb ber Beit amifchen bem Weltfrieden von 1814 und 1815 und ber Reubegrundung bes Deutschen Reiches gemahren und bon einer ungewöhnlich geworbenen Bielfeitigteit ber Bilbung und ber Arbeitefraft zeugen." Die vorgenannten Dittheilungen und Meugerungen über B. wurden mir erft neuerdinge befannt; im Abrigen beruht biefe Stigge auf benfelben authentischen Materialien bes Berblidenen wie mein Artitel in ber 14. Auflage von Brodbaus' Conversationsleriton. Gin fürgerer, auch wohl nach birecten Mittheilungen, bei 21b. Sinrichfen, Das litterar. Deutschland 2 (1891), S. 79 f. - Bur Bermandtichaft Beaulieu's mit ben Eglofffteine, inebefondere fiber feine obengenannte Tante bgl. Boethe-Jahrbuch XII, 139-149 u. XII, 270 (3. Dembowsfi's Lyder Chmnafial-Drogramm 1889), über Beaulieu's Erfat in ber Boethe - Befellichaft beren 3. Jahresbericht G. 4 im XI. Goethe-Jahrbuche; bgl. auch das Gothaifche genealogifche Tafchenbuch ber Freiherrl. Baufer u. f. w.

Bebel: Johann B., einer der zahlreichen um die Wiffenschaft verdienten Basler Buchdrucker aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Er stammte aus Rocensberg, einem Ort, der in den geographischen Wörterbüchern nicht verzeichnet (vielleicht auch nicht mehr vorhanden?) ist, der aber in der Nähe des Kantons Ballis zu suchen sein muß; denn B. nannte den aus diesem Kanton stammenden Th. Platter seinen Landsmann und hieß in Basel selbst Welschhans. Obwol er in das Bürgerrecht genannter Stadt erst 1524 ausgenommen wurde, useint er doch schon 1523 als Buchdrucker in voller Thätigkeit. Gleich in den ersten Jahren begegnete ihm das Mißgeschick, daß er wegen einer Schrift sarlstadt's, die er im Berein mit Thomas Wolff druckte, zugleich mit diesem dom Rath einige Zeit eingethürmt wurde. Möglich, daß er eben hierdurch dorfichtiger geworden, weniger mehr theologische Litteratur druckte, außer solcher, die in Basel ganz ungesährlich war, wie das griechische Reue Testament, das

er nach Grasmus mehrere Male herausgab, und bas bebraifche Alte Teftament, bas mit Geb. Munfter's lateinifcher Ueberfegung bon ibm 1534-35 auf Roften Mich. Jiengrin's und henric Betri's in einem wirklich iconen Drud veröffentlicht murbe. Erog Diefer an fich bedeutenden Leiftungen liegt Bebel's Sauptberdienft, wie angedeutet, auf anderem, nämlich auf bem Bebiete ber philologifchen Litteratur und zwar maren es nicht nur Schulbucher u. II. fonbern namentlich auch Ausgaben ber alten Claffiter, was viele Jahre hindurch feine Breffen in Anfpruch nahm. Bir fagen ausbrudlich: Ausgaben; benn auch betreffs ber griechischen Schriftfteller handelt es fich bier nicht, wie felbft noch bei einem Rodocus Babius in Baris, um Ueberfetungen, fondern um die up fprunglichen Texte und gwar g. Th. um gang neue Recenfionen berfelben. Bir nennen nur die bis babin bollftanbigften Gefammtausgaben bon Ariftophanes 1532 (mit Cratander) und Ariftoteles 1531, auch 1539 und 1550. Bon bem nicht geringen Umfang von Bebel's Druderthatigfeit gibt es eine gewiffe Borftellung, wenn wir bemerten, bag wir von 1523-1536 trog ber mangelhaften bibliographischen Gulfsmittel ca. 60 Drude bon ihm gegahlt haben, bag aber feine Thatigleit noch bedeutend langer, nämlich bis ins Jahr 1550 gebauert hat. In Diefem Jahre muß er geftorben fein, bgl. Th. Platter's Gelbfibiographie, Ausg. von Boos, 1878, G. 106 mit 107. Gein Drudergeichen, bon Sans Solbein entworfen, fommt in mehrfacher Beftalt bor; immer aber ifte ein Balmbaum (baber die regelmäßige Beijdrift: PALMA BEB.), durch beffen Bweige fich ein Balten ober ein Dedel (wol Breftiegel, wie Bernoulli bermutbet) gieht; bei zwei Arten bes Druderzeichens liegt unter bem Balten ein nachter Mann, ber fich gegen benfelben ftemmt und ruft (bas ift auf bem Dedel eingegraben): verdruck mich armen nit.

Bgl. außer ben Bibliographien von Panger, Beller, Beigel-Ruczynetin. f. w. Beig. Bernoulli, Baster Buchermarten, 1895, S. XXVI f., 72 f.

R. Steiff. Bed: Bernhard bon B., tonigl. preugifcher Generalargt, geboren qu Freiburg am 27. October 1821, + bafelbft am 10. September 1894. Sein Bater, Rarl Jofeph B., Profeffor der Augenheilfunde an der Univerfitat Freiburg, ftarb fruhzeitig und ber junge talentvolle Sohn fab fich auf eigene Rraft angewiesen. Mit 15 Jahren absolvirte er bas Somnafium, um an ben beimathlichen Sochichulen Freiburg und Beibelberg Debicin gu ftubiren. Das eifrige Studium berhinderte nicht die Theilnahme am ftudentischen Leben. Den Corps Rhenania und Suevia, benen er mit Begeifterung angebort hatte, bemahrte er bis in bas bobe Alter treue Anhanglichfeit. Rach mehrjabrigen Reifen gum Befuche ber Sofpitaler und andern wiffenschaftlichen Unftalten in München, Wien und Prag, Berlin und Paris und furger Thatigfeit in Freiburg als Alfiftent bes Profeffore Stromeger, beffen Rame fpater mit ber Gefchichte ber Rriegschirurgie unlöslich berfnupit wurde, beftand er mit Auszeichnung Staatsprufung und Doctoregamen. Rur zwei Jahre fpater habilitirte fich B. an ber Universität Freiburg als Privatdocent und wurde gleichzeitig Projector am anatomifchen Inftitut. 218 1848 ber Rrieg in Italien ausbrach, eilte B., ber fich ingwifden burch mehrere gelehrte Arbeiten in Sachtreifen befannt gemacht hatte, in bas ofterreichifde Sauptquartier und war auf ben Schlachtfelbern und in den hofpitalern mit Auszeichnung und Aufopferung thatig, bis ihn der Ausmarich babifcher Truppen nach Schleswig-Bolftein im Anguit 1848 nach ber Beimath gurudrief. 1849 begab er fich jum zweiten Dal auf ben Rriegsfcauplat in Oberitalien, reifte jeboch, als ihn die Rachricht von ber in Baben ausgebrochenen Revolution erreichte, fofort ab, um fich den diefe befampfenden preußischen Truppen als Militarargt anguschließen und an allen Gesechten ber

b. Schad theilgunehmen. Als bie 1850 neu aufgestellten babifchen in preugifche Barnifonen abmarichirten, begleitete er fie und bemabrte, Dem Marschgebiete zwischen Wefer und Savel die Cholera ausbrach, diehatfraft und Raltblutigfeit wie auf ben Schlachtfelbern und in ben ofpitalern. 3m Robember 1850 mit ben babifchen Truppen wieder in math jurudgefehrt, beichloß er, ber militarargtlichen Laufbahn treu ju und fand junachit mabrend nabeju acht Jahren einen entsprechenden m Birtungetreis in ber Bundesfestung Raftatt. Reben biefer Thatigfeit, manchen Andern vollauf in Anspruch genommen hatte, übte B. noch riaffende aratliche Braris aus, ftand einer ambulatorischen und ftationaren iden Rlinit für Civilpersonen bor und war raftlos wiffenschaftlich thatig. ne ibatere Birtfamteit borbebeutfam mar - ba fein Beftreben, befonbere tecompagnien einzurichten an der Frage der Aufbringung der erforder-Mittel icheiterte - Die Bilbung und Leitung eines "Bleffirtentrager-1858 nach Freiburg berfest, fand er bei ber Mobilmachung bes n Armeecorps im 3. 1859 Gelegenheit, fein Organisationstalent gu m. Run wurde ihm bie Aufftellung und Ausbildung einer Sanitatsnie ermöglicht, beren Bervolltommnung ibn bon ba an unausgefest igte. Er führte fie 1866 auf die Berbandplage ber Dain- und Tauberin beren Rriegsspitalern er nach Abichlug bes Baffenftillftanbes eine nde Wirtsamfeit ausubte. - Als Feldlagarethbirector und consultirender ldirurg bei ber babifchen Divifion und bemnachft beim Berber'ichen Armeepar B. vom erften bis jum letten Tage bes beutsch-frangof. Krieges 1870/71, hem er alle Schlachten und größeren Gefechte Diefer Truppenkörper mit-, in hervorragender Stellung thatig. Richt nur feine febr bedeutenden gen als Chirurg und Operateur, fondern auch feine große organifatorifche jung, fowie feine bor feiner Schwierigfeit und feinem Sindernig gurud. ade Thattrait und feine durch und durch militarische Beranlagung und ng ficherten feinem Wirten die größten Erfolge. Diefe murben benn auch rofbergoge bon Baben wie bom Ronige bon Breugen mit ben bochften auszeichnungen (bem militarifchen Rarl Friedrichs - Berbienftorben, bem n Rreug II. und I. Claffe) anerkannt. — Rach Abichluß der Militärion mit Breugen murbe B. jum erften Corpsarzt bes neu errichteten rmeecorps ernannt. Es harrte feiner in biefer Stellung eine wichtige wierige Aufgabe, einerfeits bie Berichmeljung ber weiterbienenben babito ber in bas Sanitats-Officiercorps neu eintretenben preugifchen Militareinem einheitlichen Bangen und - foweit es möglich mar - Die ig bemahrter babifcher Ginrichtungen im Rahmen ber preugischen Organi. Wenn ihm biefes im großen und gangen gelang, fo mar biefes in erfter em Streben auguichreiben, feine Untergebenen au erfullen mit bem bon ft ale hochftes Biel betrachteten ernften wiffenschaftlichen Beifte und mit Be echt tamerabichaftlicher Gefinnung. - 2118 B. im 3. 1887 ben 216ahm, hatte er die Sanitatseinrichtungen bes XIV. Armeecorps in alluerkannter muftergultiger Beife ausgebildet und ichied aus bem activen egiert mit ben bochften babifchen, preugifchen, öfterreichischen und ausn Chrenzeichen. Sein Lanbesberr hatte ihm 1884 anläglich feines en Doctorjubilaums ben erblichen Abel berlieben und erhob ibn, nach-Ronig von Breugen ibm 1893 ben Rang als Generalmajor berlieben Im Tage feines 50jahrigen Doctorjubilaums, 10. Februar 1894, gur eines Birtlichen Geheimen Rathes mit dem Pradicat Excelleng. Diefe enfo wie fein von feinen vielen Berehrern mit lebhaften Rundgebungen t 70. Geburtetag maren Lichtblide in ben im Rubestande gugebrachten

Jahren stiller Zuruchgezogenheit. Die liebevolle Pflege ber einzigen im Bater hause zurückgebliebenen Tochter beglückte ihn, und ber Berkehr mit ben vieler Freunden und Berehrern in seiner Baterstadt Freiburg, wo er nach seiner Zuruhesehung seinen Wohnsis ausgeschlagen hatte, und eine immer noch rege litterarische Thätigkeit, verbunden mit eisriger Beschäftigung mit den wichtigken Borgängen auf den Gebieten des politischen und wissenschaftlichen Lebens halsen ihm über manche schwere, durch körperliche Leiden getrübte Stunde hinweg. — B. hinterließ aus drei Ehen acht Kinder, darunter fünf Söhne, von denen vier der Armee (activ und in der Reserve) angehören, einer, ein hervorragender Chirurg und Operateur, Chesarzt des städtischen Krankenhauses in Karlsruhe ist. — B. verleugnete nie seine monarchischen und conservativen Grundsähe, an denen er aus voller Ueberzeugung eben so sest hielt, wie an der Treue zur katholischen Kirche, in der er geboren und erzogen war. Er war ein guter Deutscher, seiner Heimath, seinem Landesherrn und bessen hause von ganzem Herzen anhänglich, in allem, was er dachte und that, ein ganzer Mann.

Bon seinen Schriften seien angeführt: "Kriegschirurgische Ersahrungen während bes Feldzuges 1866 in Süddeutschland"; "Chirurgie der Schufverletzungen" (1871); "Ueber die Wirtung moderner Gewehrprojectile, insbesonden der Lorenz'schen verschmolzenen Panzergeschosse auf den thierischen Körper" (1885). Außerdem viele Auffähr in Langenbeck's und Virchow's Archiv und in der von B. mitbegründeten Zeitschrift für Chirurgie.

Bed: Friedrich B., Dichter und Gelehrter, geboren am 20. Juni 1806 ju Ebersberg, ftubirte gu Reuburg und Dunchen Philologie unter Fr. Thierich murbe (1836) Lehrer an ber Lateinichule gu Munchen und Somnafialprofeffor Fruhzeitig mit ichongeiftigen Beftrebungen bertraut und ebenfo bei Lanbichaftsmalerei ergeben wie unter Schelling und Frang Bagber bem Studiun ber Philosophie, oblag B. auch ber Pflege ber Poefie, insbefonbere angefener burch bas Beifpiel einer begeifterten Angahl junger Manner aus allen Facul taten und Stanben, welche unter bem Ramen ber "Gefellichaft ju ben bre Schilben" fünftlerifche und wiffenicatliche Beftrebungen (1832-39) beriolgten in welchen ebenfo ber Plan jum "Siftorifchen Berein fur Oberbaiern" wie at bem burch Frhrn. b. Auffeß nachmals bewertftelligten "Germanifchen Dufeum' borgezeichnet mar. Aus biefer Beitftromung entftand bie gang im Beifte bor Badenrober und Rovalis erfundene "Geschichte eines beutschen Steinmet (Stuttgart 1834, neueftens in Reclam's Bibliothet Rr. 1877) und Die erft Sammlung feiner "Gebichte" (1844). Spater folgte bas bibattifche Gpos "Theophanie" (1855 und 1876) und eine nach antifen Borbilbern gehalten Tragobie "Telephos" (1858), bann bie Iprifchen "Beitflange" (1860) unt "Still-Leben" (1861) und eine Ueberfegung von Louis Claube be St. Martin's Dichtungen (1863). Bon 1839-1846 bethätigte fich B. als Bublicift in be Redaction ber "Munchener Politifchen Zeitung" und ber "Munchener Beitung" (1857-58). Außer feinen "Andeutungen gur tieferen Begrundung ber Ge ichichte ber Runfi" (1835) verfaßte B. mehrere wiffenschaftliche Abhandlunger (a. B. fiber "Die Bend - 3bee in ihrer centralen Stellung jum bellenifcher Gotterfreife" 1852), in welchen ber, auch von Konig Marimilian II. mit be Ausarbeitung von philosophischen Fragen und Problemen betraute Dichter, feir vielseitiges Biffen im Gebiete ber antiten Dothe und Religionsphilosophie be fundete. 3m 3. 1860 infolge feines junehmenben Mugenleibens in ben Rube ftand verfest, benütte B. Die wohlberbiente Duge gur Ausarbeitung por Lehrbuchern, welche ber mit ben Beduriniffen wohlbefannte Braftifer ber lern begierigen Jugend fogufagen auf ben Leib fchrieb. Geine "Boetif" (7. Muff 201. 1896), fein "Lehrbuch bes beutschen Profastiles" (1887 in 7. Aufl.) und bas Stiliftifche Silfs. und Dufterbuch" (1868 und 1878) erfreuten fich einer pieliachen und fortbauernben Theilnahme. Gein unter ben qualvollften Leiben unausgefest arbeitenber Beift geftaltete bie alte Mare von "Loher und Maller" (1863) und ben ichwierigen "Bobengrin" in neuer Formgebung, mahrend er bie Refultate feiner philosophifden Speculation in bem beiteren "Spruch- und Rathielbuchlein" (1883) niederlegte. B. farb nach langen, mit unerschütterlicher Gebuld ertragenen Rerbenfcmergen am 30. Auguft 1888 ju Dunchen. Er war ein filler, ebler, neidlofer Menich und mahrer Philanthrop, ber alles Sute, Gole, Schone und Babre mit freudiger Berglichfeit begrufte, obwol ein gleiches Entgegenfommen ibm felber nur bochft felten gu theil murbe. - Gein Bater Rarl Theodor B. (geboren am 4. Rovember 1767 ju Luftenau in Edwaben) war Pfleger ber Dalthefercomthurei gu Gbersberg, bann Sanbrichter 1809-15 in Tirol, wo er fich durch feine verfohnliche Milbe bervorthat und beshalb bom bairifchen Rronpringen Ludwig befonders ausgezeichnet murbe; er biente in gleicher Stellung ju Reuburg und Nichach, wo berfelbe am 17. Februar 1830 ftarb; unter feinen gablreichen juribifden, hiftorifden und nationalblonomifchen Schriften (vgl. Baaber, Baier. Belehrten - Legiton) befinden fich auch biele Lieder, Gebichte und bas feiner Zeit vielbeliebte Buchlein "Ernft, Befuhl und Laune" (1784). Dhac. Solland.

Beck: Johann Tobias B., Prosessor ber spitematischen Theologie und Frühprediger in Tübingen, geboren am 22. Februar 1804 zu Balingen in Bürttemberg, † am 28. December 1878, ber letzte und im 19. Jahrhundert bedeutendste wissenschaftliche Bertreter des von Johann Albrecht Bengel auszehenden sog. biblischen Realismus. In der Lateinschule zu Balingen, dann im theologischen Seminar zu Urach, vorgebildet, bezog er 1822 die Universität Tübingen, wo er als Mitglied des theologischen Stistes dis 1826 studirte. Rachdem er zwei Jahre das Psarramt zu Waldthann bei Crailsheim (1827 dis 1829) und sieben Jahre (bis 1836) das Stadtpsarramt zu Mergentheim verwaltet hatte, solgte er dem Ruf als außerordentlicher Prosessor nach Basel, den wo er wiederum nach sieben Jahren (1843), besonders durch die Bemühungen von Ferdinand Christian v. Baur, als ordentlicher Prosessor und krüh- oder Hauptrediger nach Tübingen berusen wurde; hier wirkte er dis an leinen Tod in ungeschwächter Krast, obgleich er in den letzten zehn Jahren seines Wegen Schwindelansalle die Kanzel nicht mehr hatte besteigen

lonnen.

The second secon

eeğ.

BT 180

2 Ginda

projeti fo tobian formal fo

-

Bed's atabemifche Thatigfeit mar außerorbentlich mannichfaltig. Außer Dogmatit und Ethit, feinen Sauptfachern, las er Gregese bes Alten Teftaments (Meine Bropheten) und bes Reuen Testaments (bie Briefe an Die Romer und Sphefer, bie Briefe bes Betrus, Die Baftoralbriefe und Die Apotalppfe), fobann bielt er paftoraltheologische Borlefungen über Matth. 4-12 und Apostelgesch. 1-6, endlich auch prattifch - bogmatische Borlefungen mit Rudficht auf ben Religionsunterricht. Je langer befto mehr fammelte B. um feinen Ratheber eine aufs tieffte bon ihm beeinflugte und ihn als ben Theologen zar' egoxyv bewundernde Inngericar. Geine machtvolle ichlichte Berjonlichteit bahnte ber ehrffirchtigen Aufnahme feiner Lehren ben Weg in die Bergen ber Jugend. Der einheitliche martige Charafter, ber teine Abgeschliffenheit fannte, burchaus eins mit ber Lehre, die er bortrug und die nach allen Seiten bin bas Geprage feines Befens zeigte, feffelte fie; unbeugfame ichroffe Bahrhaftigfeit, die namentlich auf driftlichem und firchlichem Gebiet allem Schein und unlauterem Befen mit bochftem Rachbrud widerftand und auch bas heutzutage blubende Bereinsleben, felbft auf bem Gebiete ber Beibenmiffion, nicht fconte; ein ftart peffimiftifcher

Jahren stiller Zurnichgezogenheit. Die liebevolle Pflege ber einzigen im Baterhause zurückgebliebenen Tochter beglückte ihn, und der Verkehr mit den vielen Freunden und Verehrern in seiner Vaterstadt Freiburg, wo er nach seiner Zuruhesetzung seinen Wohnsitz ausgeschlagen hatte, und eine immer noch rege litterarische Thätigkeit, verbunden mit eisriger Beschäftigung mit den wichtigsten Borgängen auf den Gebieten des politischen und wissenschaftlichen Lebens halfen ihm über manche schwere, durch körperliche Leiden getrübte Stunde hinweg. — B. hinterließ aus drei Chen acht Kinder, darunter füns Sohne, von denen vier der Armee (activ und in der Reserve) angehören, einer, ein hervorragender Chirurg und Operateur, Chesarzt des städtischen Krankenhauses in Karlsruhe ist. — B. verleugnete nie seine monarchischen und conservativen Grundsähe, an denen er aus voller Ueberzeugung eben so sest hielt, wie an der Treue zur katholischen Kirche, in der er geboren und erzogen war. Er war ein guter Deutscher, seiner Heimath, seinem Landesherrn und dessen Fause wong anzem Herzen anhänglich, in allem, was er dachte und that, ein ganzer Mann.

Bon seinen Schriften seien angeführt: "Kriegschirurgische Ersahrungen während des Feldzuges 1866 in Süddeutschland"; "Chirurgie der Schußbertehungen" (1871); "Ueber die Wirkung moderner Gewehrprojectile, insbesondere der Lorenz'schen verschmolzenen Panzergeschosse auf den thierischen Körper" (1885). Außerdem viele Aufsähe in Langenbeck's und Virchow's Archiv und

in ber von B. mitbegrundeten Beitschrift für Chirurgie. D. BBeed.

Bed: Friedrich B., Dichter und Gelehrter, geboren am 20. Juni 1806 ju Ebersberg, ftubirte ju Reuburg und Dunchen Philologie unter Fr. Thierld, murbe (1836) Behrer an ber Lateinichule ju Munchen und Somnafialproine Fruhzeitig mit fcongeiftigen Beftrebungen bertraut und ebenfo ba Landichaftsmalerei ergeben wie unter Schelling und Frang Baaber bem Stubium ber Philosophie, oblag B. auch ber Pflege ber Boefie, insbesonbere angefenen burch bas Beifpiel einer begeifterten Angabl junger Danner aus allen Facul taten und Stanben, welche unter bem Ramen ber "Gefellichaft gu ben bei Schilben" fünftlerifche und wiffenschaftliche Beftrebungen (1832-39) verfolgten, in welchen ebenfo ber Blan jum "Siftorifchen Berein fur Oberbaiern" wie pu bem burch Frhrn. v. Auffeg nachmals bewertstelligten "Bermanifchen Dujeum" borgezeichnet mar. Aus biefer Zeitströmung entftand bie gang im Geifte bon Wadenrober und Novalis erfundene "Geschichte eines beutschen Steinmet (Stuttgart 1834, neueftens in Reclam's Bibliothet Rr. 1377) und die erfte Sammlung feiner "Gebichte" (1844). Spater folgte bas bibattifche Gpos "Theophanie" (1855 und 1876) und eine nach antifen Borbilbern gehaltent Tragodie "Telephos" (1858), bann die lyrifchen "Zeitklange" (1860) und "Still-Leben" (1861) und eine Ueberfehung bon Louis Claube be St. Martin's Dichtungen (1863). Bon 1839-1846 bethätigte fich B. als Bublicift in ber Redaction ber "Münchener Politischen Zeitung" und ber "Münchener Zeitung" (1857-58). Außer feinen "Andeutungen gur tieferen Begrundung ber Geichichte ber Runft" (1835) verfaßte B. mehrere wiffenschaftliche Abhandlungen (3. B. fiber "Die Bens - 3bee in ihrer centralen Stellung jum bellenischen Götterfreife" 1852), in welchen ber, auch von Ronig Darimilian II. mit ba Musarbeitung bon philosophischen Fragen und Problemen betraute Dichter, fein vielfeitiges Wiffen im Gebiete ber antiten Mathe und Religionephilosophie be fundete. 3m 3. 1860 infolge feines junehmenden Augenleidens in ben Rube ftand verfest, benütte B. die wohlverdiente Muge zur Ausgrbeitung von Lehrbuchern, welche ber mit ben Bedürfniffen wohlbefannte Braftifer ber lem begierigen Jugend fogufagen auf ben Leib fchrieb. Geine "Boetit" (7. Auft.

1896), fein "Lehrbuch bes beutschen Profastiles" (1887 in 7. Aufl.) und "Stiliftifche Silfs- und Dufterbuch" (1868 und 1878) erfreuten fich einer fachen und fortbauernben Theilnahme. Gein unter ben qualvollften Leiben negefest arbeitender Beift geftaltete die alte Mare von "Lober und Maller" 63) und ben ichwierigen "Lobengrin" in neuer Formgebung, mabrend er bie ultate feiner philosophischen Speculation in bem beiteren "Spruch- und thelbuchlein" (1883) niederlegte. B. ftarb nach langen, mit unerschütterer Gebuld ertragenen Rerbenichmergen am 30. Auguft 1888 ju Munchen. war ein filler, ebler, neiblofer Menich und mabrer Philanthrop, ber alles te, Cole, Schone und Bahre mit freudiger Berglichfeit begrußte, obwol ein ches Entgegentommen ibm felber nur bochft felten zu theil murbe. - Gein ter Rarl Theodor B. (geboren am 4. Robember 1767 ju Buftenau in waben) war Pfleger ber Malthesercomthurei ju Chersberg, bann Landrichter 19-15 in Tirol, wo er fich burch feine berfohnliche Dilbe berborthat beshalb bom bairifchen Rronpringen Lubwig befonders ausgezeichnet murbe: biente in gleicher Stellung ju Reuburg und Nichach, wo berfelbe am 17. Fear 1830 ftarb; unter feinen gablreichen juridifden, hiftorifden und nationalnomischen Schriften (vgl. Baaber, Baier. Belehrten - Lexiton) befinden fich b viele Lieber, Bedichte und bas feiner Beit vielbeliebte Buchlein "Ernft, abl und Laune" (1784). Spac. Solland.

Bed: Johann Tobias B., Prosessor der systematischen Theologie und hprediger in Tübingen, geboren am 22. Februar 1804 zu Balingen in rttemberg, † am 28. December 1878, der letzte und im 19. Jahrhundert utendste wissenschaftliche Bertreter des von Johann Albrecht Bengel ausnden sog. biblischen Realismus. In der Lateinschule zu Balingen, dann theologischen Seminar zu Urach, vorgebildet, bezog er 1822 die Universität ingen, wo er als Mitglied des theologischen Stistes dis 1826 studirte. hehem er zwei Jahre das Psarramt zu Waldthann bei Crailsheim (1827 1829) und sieden Jahre (bis 1836) das Stadtpsarramt zu Mergentheim valtet hatte, solgte er dem Rus als außerordentlicher Prosessor nach Basel, wo er wiederum nach sieden Jahren (1843), besonders durch die Beungen von Ferdinand Christian v. Baur, als ordentlicher Prosessor und h- oder Hauptprediger nach Tübingen berusen wurde; hier wirkte er dis an Tod in ungeschwächter Krast, obgleich er in den letzten zehn Jahren sedens wegen Schwindelansälle die Kanzel nicht mehr hatte besteigen

en.

Bed's atademifche Thatigfeit mar außerordentlich mannichfaltig. Außer matit und Ethit, feinen Sauptfachern, las er Eregefe des Alten Teftaments ne Bropheten) und bes Reuen Testaments (bie Briefe an die Romer und efer, bie Briefe bes Betrus, die Baftoralbriefe und die Apotalppfe), fobann er paftoraltheologische Borlefungen über Matth. 4-12 und Apoftelgefch. 6, endlich auch praftifch - bogmatische Borlefungen mit Rudficht auf ben igioneunterricht. Je langer befto mehr fammelte B. um feinen Ratheber aufe tieffte bon ibm beeinflugte und ihn als ben Theologen zar &50xpv unbernde Jungerichar. Geine machtvolle fchlichte Berfonlichfeit bahnte ber ürchtigen Aufnahme feiner Lehren ben Weg in die Bergen ber Jugend. Der eitliche martige Charafter, ber feine Abgeschliffenheit fannte, burchaus eins ber Lehre, die er bortrug und die nach allen Seiten bin bas Beprage feines ens zeigte, feffelte fie; unbeugfame fchroffe Bahrhaftigfeit, Die namentlich auf tlichem und firchlichem Gebiet allem Schein und unlauterem Befen mit ftem Rachbrud wiberftand und auch bas heutzutage blubenbe Bereinsleben, it auf bem Gebiete ber Beidenmiffion, nicht iconte; ein ftart peffimiftifcher

Bug, ber in bem firchlichen und burgerlichen geben ben ftets me greifenben Abfall bon ber Bahrheit Bottes, ja bon ben allgemein und religiöfen Grundlagen und gottlichen Befegen fab; die gewaltige bie bas Bemiffen wedenbe und icharfenbe Macht feines Bortes, bas Schaft, die Rirche, die Runft, bas gefammte burgerliche und ftaatliche jeben Gingelnen aur Umfebr gur Bibel und biblifchen Bahrheit rief theilnahmvolle, tragende und hebende Liebe voll Ernftes und voll ! Elende und Angefochtene, Die ftetige Silfsbereitschaft filr alle, Die in lichen und in praftifchen Fragen feinen Rath und feinen Urm fuchte alles obne eine Spur bon Bathos ober Echauffement, in rubiger Burbe, in ftets fich gleich bleibenber ethischer Gehaltenheit, - b Die Geftalt, die in B. ben angehenden Theologen entgegentrat. A feines Rathebervortrags jog fie an, benn fie mar ber Ausbrud feiner feit: bas forgiam ausgearbeitete Beft trug er faft bietirend bor, eben auf genaue Mittheilung ber Sache an; nur biemeilen, in ben let jahren mehr als fruher, unterbrach er bas Lefen burch freie Unfprache er paranetifch bas Gewiffen feiner Borer ju fcarfen fucte. Die und fnapper Diction war ihm verfagt; er bedurfte weiterer Ausfuhr feine Bedanten bargulegen, aber auch biefe Musithrungen erreichten nachläffigung ber befannten wiffenschaftlichen Terminologie, bei ber gangbarer Termini, bei ber ichwerfälligen und wenig geschickten wiffenschaftlicher Bezeichnungen felten die erwünschte Durchfichtigfeit. gefugten, mit feinem geiftigen Befen untrennbar bermachfenen I traten ftets in berfelben Form berbor; auch in feinen exegetifchen waren es feine Lieblingsgebanten, benen fich oft genug bas Wort bei

Chriftusglaube und Bibelglaube fallen für B. durchaus guf find untrennbar eine. Die Infallibilitat ber Beil. Schrift ftebt ibr feft, in ihrem gangen Inhalt, bem geschichtlichen wie bem lehrhaften orthodoren Inspirationatheorie bes 17. Jahrhunderts unterfcheibe Lebre nur infofern, ale er in unwesentlichen und bedeutungelofen I ichiebenheiten und felbft Wiberfprfiche zugibt, auch die Individualit faffer ber biblifchen Schriften anertennt, indem er bei jedem eine Du bes menschlichen mit bem gottlichen Beifte annimmt und brei berschie ber Theopneuftie aufftellt, auf beren hochfter, ber apotalpptifchen, Jefu fteben. B. theilt die Borftellung 3. A. Bengel's, bag bi Schriftsteller, infonderheit die neutestamentlichen, felbst Organe ber Bottes feien, daß bemgemäß die Bibel nicht nur ber litterarifche die geschichtliche Urfunde ber Offenbarung fei, daß fie vielmehr an ber Offenbarung theilnehme, felbft die Offenbarung, bas Bort Gott viel gegliederter großer einheitlicher Organismus ift ihm die Bibel; t gottliche Beift burchweht und geftaltet fie; in ihren einzelnen I Buchern und felbft ben Worten, gibt fie die unbedingt zuverläffige der jedesmaligen Offenbarungeftufe bis bin gu ber bolltommenen Teftaments. 3hr Inhalt ift unumftögliche Wahrheit in allen Din ben gottlichen Reichsgeheimniffen gehoren ober bamit auch nur ir weniger entferntem Bufammenhange fteben, mogen fie nun religiofer i ober pinchologischer, phyfifcher und logischer Ratur fein. Go hat B. Geelenlehre gefdrieben, nicht etwa unter bem Befichtspunft, Die pfi Unichauungen ber biblifchen Schriftftellen gufammenguftellen und a fondern unter ber Illufion, daß die Bibel eine Lehre ber Pfpcholo und daß für die Bibel die Offenbarung mahrer Pfnchologie in ? nehmen fei. Die B. in diefem einzelnen Buntte ber feften Neberge

in fich einheitliche biblifche Seelenlehre nachconftruirt zu haben, fo lebte er binfichtlich feines gangen Lehrspftems des naipen Glaubens nicht nur, bag ber Bibel ein einheitliches Lehrspftem enthalten fei, fonbern auch, bag er fein brigftem lediglich aus ber Bibel geschöpft habe und daß es fich mit bem bifchen Lehripftem in allen Buntten bede. Durch die fog. pneumatische britauslegung, bie übrigens nach B. bie grammatifch - hiftorifche ju ihrer Boraussegung bat, meint er zu ben biblifchen "Bollbegriffen" gelangt zu fein, bie er nun überall, wo bas betreffende Wort vortommt, auch wiederfindet. Die bibliche Darftellung bedt fich feiner Meinung nach durchaus mit ber Sache, und das ift der fog. biblifche Realismus, in dem B. mit großer Unbefangenheit (ober Bejangenheit?) berfirt. Wenn nach Siob, Cap. 1, ber Satan bor Bott bitt und wenn ihm Dacht fiber biob gegeben wird, fo werden bamit positive simmlifde Buftanbe geichilbert in einer Zeit, wo ber Satan noch Butritt gu Bott batte; wenn Chriftus fich bas Brot, bas bom Simmel gefommen ift, und on Beinftod nennt, fo bezeichnet das nichts Geringeres, als bag bas mabre Befen des Brotes und bes Beinftodes in Chriftus porbanden fei, und bag mir In bem irbifchen Brot und bem irbifchen Beinftod nur naturhafte Abbilber bes wohren Beinftodes und bes mahren Brotes, alfo bes herrn Chriftus, ju feben und ju ehren haben.

Die Stellung Bed's zur sog. Kirchenlehre, zu ben symbolischen Büchern und zu der Berpflichtung auf diese ist sehr unabhängig. Er betont es mit kuther und dem "summarischen Begriff, Regel und Richtschnur, nach welcher alle Lehr geurtheilet und die eingefallene Irrungen christlich entscheiden und erläret werden sollen" in dem Borwort der formula concordiae, daß nur die heil. Schrift Glaubensartikel stellen könne. Daraus zieht er den Schluß, nicht daß die Kirchenlehre so weit Gültigkeit habe, wie sie mit der Heil. Schrift übereinstimmt, sondern daß die Kirchenlehre an sich keine Gültigkeit habe, daß se nur eine sur die Geschichte allerdings werthvolle Auffassung der Schriftlehre upräsentire, die mit Achtung zu behandeln sei. In seinem biblischen Lehrspstem simmt B. daher auf die Kirchenlehre so gut wie gar keine Kücksicht, er geht kinen eigenen Weg in der Zuversicht, Bessers als die Kirchenlehre zu bieten.

Diefe feine Stellung tritt besonders nach zwei Geiten berbor, Die gleich harafteriftifch fur Bed's Auffaffung find, in feiner Lehre bom Reiche Gottes und Don der Rechtsertigung. Das Reich Gottes, Dieser Centralbegriff des Christenhums, ift nach B. ein rein tranfcenbenter und eschatologischer Begriff. Es beeichnet nicht etwa einen ibealen Zuftand ber Chriftenheit, noch weniger einen indlichen ibeellen Organismus, feine ibeelle Bufammenfaffung ber mabren Chriften, berhaupt nichte irgendwie groifch-Beschichtliches; es besteht vielmehr bon jenseit aller Geschichte, von Grundlegung ber Welt an als ein überweltliches organifirtes Bebensihftem, eine Beiftes- und Lebensotonomie, welche die ewigen Reglitaten n fich bejagt und local als himmelreich (βασιλεία των ουρανών) bestimmt wird. Durch Chriftus, das Saupt des himmelreiches, ift es aufgethan, fo bag ie an Chriftus Blaubigen in baffelbe eingehen fonnen. Aber erft am Ende er Tage wird es in die Erscheinung treten in dem taufendjährigen Reich, und ft in biefem ift burch Gingreifen bes herrn eine Befferung ber religiblen Buande, erft bann bie mahre Ginheit von Rirche und Staat, erft bann auch ber riftliche Staat ju erwarten. Die glaubigen Chriften, welche Burger bes immelreiches geworden find, leben in einer hoheren Welt, fie find und bleiben remblinge und Bilger bienieden, wie ihr Chriftenthum ein weltfremdes ift. Die Wirfungen bes Chriftenthums find aber fittlicher Art, und bas Sittliche bas wesentlichfte Rennzeichen bes Gottlichen im Menschen, ohne bas bon ottlichem gar nicht geredet werden tann. Es wendet fich an bas Gewiffen

des Menschen, an seinen sittlichen Sinn und bringt sittliche Beränderungen zustande. Dieser dem Menschen eigenthümliche religiös-sittliche Sinn hat sich mit dem Erkennen zu verdinden, und erst in dieser Berbindung, so daß das Denken mit sittlicher Krast auf Gott, die höchste sittliche Persönlichkeit, gerichtet ist, macht das Denken in christlichen Dingen urtheilssähig. Der Glaube ist die Einheit von Denken und sittlichem Wollen, und aus dem Glauben erwächt ein wirklicher Gerechtigkeitsstand, da durch den Glauben die Gerechtigkeit Gottes in den Menschen eingeht. Das ist die Rechtsertigung des Menschen, nicht ein sorensischer, declaratorischer Act Gottes, sondern eine Begabung seitens Gottes, ein dynamischer Lebensact Gottes, so daß der Gerechtsertigte zugleich der Geheiligte ist, in ein neues Leben verseht, das im Gehorsam gegen Gott geführt wird und der Verherrlichung entgegengeht. Die schörsten Angrisse wegen dieser

Lehren find B. begreiflicher Beife nicht erfpart geblieben.

Einen großen Ginfluß, weit über ben Rreis ber Anhanger feiner Theologie binaus, batten die Bredigten Bed's, die er unter bem Titel "Chriftliche Reben in einer Reibe bon "Sammlungen" veröffentlichte. Die Bezeichnung "Bredigten" wurde ausbrudlich vermieben; benn in ber Form und auch im Inhalt ber Reben prägt fich die völlige Unabhangigfeit nicht allein von der homiletischen leberlieferung, fonbern gleicher Beife auch von allem aus, mas an homiletifde Runftregeln erinnern fann. 3m icariften Begenfage gegen Schleiermacher und Die bon ibm beeinflufte Somiletit ertennt B. driftliche Gemeinden . Die ibren Namen mit Recht tragen tonnten, nicht an. Sie find ibm Scharen bon Ratedumenen, ein großes Miffionsgebiet, fei es als Rachbilbung ber altteffamentlichen Gefekestirche, fei es als Arbeitsfeld neuteftamentlicher Epangeliften, innerbalb beffen bas Umt bes Gefetes und ber Bropheten ober ber neuteftamentliden Behrer und hirten feines Berufes ju marten hat, Junger Jefu ju fammeln und die gesammelten gu weiben. Mit ben pietiftifchen Gemeinschaften fand baber B. in inniger Berbindung, obgleich er felbft feiner folden Gemeinichaft angehorte und die Gefahren berartiger Bereinigungen feineswege bertannte. Rach ber berbreiteten irrigen Auslegung bon Bal. 3, 24 wollte er bas Befet als Buchtmeifter auf Chriftus gepredigt miffen; Johannes ber Täufer und ber hen Chriftus in feinen synoptischen Reben blieben ihm unbedingtes Borbild fur ben evangelischen Berfündiger bes Bortes. Dennoch fucht man aggreffive und ftrafende Befegespredigt bei ibm vergebens; mas Fr. Chr. Detinger ben sensus communis nennt, ber moralifche Ginn, bas guftimmenbe Befühl für Berechtigleit, Treue, Bahrhaftigfeit, bas im Bemiffen bem naturlichen Denfchen eignet, ge mabrt ibm die Untnupfung, er fucht es ju entwideln, durch die biblifche Babe beit ju corrigiren und es jur Anerfennung ber Bahrheit ju fuhren, mabrent a aggreffiv faft nur gegen bas feiner Deinung nach unlautere fpecififc firchliche Chriftenthum verfahrt. Bed's Reben paffen in teine ber beftebenben bomiletifcen Rubriten; am erften konnte man fie analytische Predigten nennen. Aber die gefliffentliche eregetische Textbehandlung macht ber Berborbebung und Durdführung der Sauptgedanten des Textes Blag, und in diefer Durchführung verlaft er bie Brengen bes Textes, um aus der Gille ber Schrift fie bargulegen und ju beleuchten, alles in freier Entfaltung, ohne burch Thema und Theile fich irgendwie einengen gu laffen. "Die hohe Originalität, bas Rraft- und bod auch Magvolle Diefer Berfonlichfeit, Die, gefannt und boch vom großen Saufen ungefannt, in mertwürdiger, fast ifolirter Stellung in bem Getriebe feiner Beit daftand, tritt auch bier flar berbor."

Schriften: "Einige leitende Ibeen für die wiffenschaftliche Auffaffung der Berfohnungslehre" u. f. w.; "Bemerkungen über meffianische Weisfagung als geschichtliches Problem und über pneumatische Schriftauslegung." Beide Ab-

lungen in der Tubinger Theologischen Zeitschrift 1831; Die lettgenannte andlung ift abgebrudt in "Ginleitung in bas Spftem ber driftlichen Lebre" Muft. 1870); "Berfuch einer pneumatisch hermeneutischen Entwidlung bes apitels im Briefe an die Romer." Rebft einem Anhange (Stuttgart 1832); riftliche Reben." Erftes Beft (Stuttgart 1834); zwei Abhandlungen: mertungen über bie Begel'iche Bhilofophie, aus Beranlaffung ber Gofchel'ichen rift "Der Monismus bes Gebantens" und "Ueber bie mythifche Auffaffung neuteftamentlichen Evangelienurfunden" in ber Tubinger Theologischen Beitit 1834 und 1835; "Abichiederede, gehalten ben 5. Juni 1836 gu Dergentn" (Stuttgart 1836); "Chriftliche Reben." Erfter Band, brei Sefte (Stutt-1836. 2. Aufl. Stuttgart 1858); "Neber die miffenschaftliche Behandlung driftlichen Lebre. Gine atabemifche Antritterebe, gehalten gu Bafel am Rov. 1836" (Bafel 1837. 3. Aufl. Beilbronn 1878); "Chriftliche Reben." eiter Band, brei Befte (Stuttgart 1838); "Ginleitung in bas Spftem ber ilichen Lehre ober propadeutische Entwidlung ber driftlichen Lehr-Wiffenit. Gin Berfuch" (Stuttgart 1838. 2. Aufl. Tubingen 1870); "Die chrift-Behr-Biffenichaft, nach ben biblifchen Urfunden. Gin Berfuch." (Erftes h, erfte Abtheilung: Brolegomena, Fundamental. Theil fammt bes erften iles erftem Sauptftud) (Stuttgart s. a. [1838]); "Die Geburt bes chriftlichen ens, fein Befen und fein Befet. Gin Bruchftud aus ber driftlichen Gittene, gur Erinnerung an feine Buborer und Freunde berausgegeben" (Bafel 1839); e driftliche Behr-Biffenschaft nach ben biblifchen Urfunden. Gin Berfuch. er Theil: Die Logit ber driftlichen Lehre (Stuttgart 1841. 2. Aufl. 1875); ie driftliche Menfchen Liebe, das Bort und die Gemeinde Chrifti." Zweites d aus ber driftlichen Sittenlehre (Fortfetung ber im 3. 1839 ericbienenen urt bes driftlichen Lebens) (Bafel 1842); "Chriftliche Reben." Reue Folge fel 1842); "Umriß ber biblifchen Geelenlehre. Gin Berfuch" (Stuttgart 3. 3. Aufl. 1871); "Ueber bas Berhaltnig bes Chriftenthums jum Beitn. Atademische Antritterede, gehalten ju Tubingen am 11. Mai 1843" uttgart 1843); "Chriftliche Reben." Dritte Sammlung (Stuttgart 1847. Aufl. Tubingen 1862); "Die alte Bahrheit für bie neue Beit. Prebigt Sonntag Latare 1848, gehalten zu Tubingen" (Tubingen 1848); "Chriftliche en." Bierte und fünfte Sammlung (Stuttgart 1857); "Gedanken aus und ber Schrift fürs driftliche Leben und geiftliche Amt" (Frantfurt a. DR. 1859. Infl. Beilbronn 1876. Reue Folge Tubingen 1868. Reue Folge Beilbronn 3): "Chriftliche Reben." Fünfte Sammlung (Stuttgart 1860 - 63. 3. Aufl. Sechste Sammlung Tubingen 1865-70); "Leitfaben ber chriftlichen ibenslehre für Rirche, Schule und Saus." Erfte Abtheilung (Stuttgart 2. 2. Aufl. 1869). Zweite Abtheilung: Die chriftliche Liebeslehre (Ctutt-1872. 2. Muff. 1874); "Der neue und ber alte Chriftus. Bredigt am njonntage 1864" (Stuttgart 1864); "Het geloof van den Vader, Zoon en gen Geest. Leerrede over Mtth. 18, 18-20" (Stuttgart 1864); "3ur efung bes Glaubens. Fünf Reben" (aus bem 6. Banbe ber Chriftlichen en) (Tubingen 1865); "Chriftliche Reben." 3meite Sammlung, 2. Aufl. neuen Folge Chriftlicher Reben nebft Cafualreben (Tübingen 1867); Daffelbe. te Sammlung (2. Aufl. Tubingen 1869); "Rirche und Staat und ihr Bernig ju einander. Rach ben Borlefungen bes Berfaffers und mit beffen achtigung berausgegeben von Julius Lindenmeber" (Tübingen 1870. 2. Aufl. 8); "Borte jur Gröffnung feiner Borlefung über driftliche Ethit" (Tubingen 4); "Die alte Bahrheit fur die neue Beit. Chriftliche Reden." Bierte amlung (2. Aufl. Tubingen 1879/1880); "Ertlarung ber zwei Briefe Pauli Timotheum. Berausgegeben bon Julius Lindenmeber" (Gutereloh 1879);

"Pastorallehren des Neuen Testaments, hauptsächlich nach Matth. 4—12 und Apgesch. 1—6. Herausgegeben von Bernhard Riggenbach" (Gütersloh 1880); "Borlesungen über Christliche Ethik. Herausgegeben von Julius Lindenmeper" (I Sätersloh 1882, II und III Gütersloh 1883); "Ertlärung der Off. Joh. 1—12. Herausgegeben von Julius Lindenmeher" (Gütersloh 1883); "Ertlärung des Briefes Pauli an die Römer. Herausgegeben von Julius Lindenmeher" (2 Bände. Gütersloh 1884); "Briefe und Kernworte. Herausgegeben von J. Lindenmeher und P. von Jhchlinsti" (Gütersloh 1885); "Borlesungen über in Christliche Glaubenslehre. Herausgegeben von Julius Lindenmeher" (I Estersloh 1886, II Gütersloh 1887).

Worte der Erinnerung (Tübingen 1879). — Allgemeine evangelische luth. R.-3. 1879. — Neue evangel. R.-3. 1879. — B. Riggenbach, Todias Beck, ein Schristgelehrter zum himmelreich (Basel 1888). — (Gegen Beck: Grundzüge des Beck'ichen Spikems im Württemberger Kirchen- und Schuldlatt 1858. Entgegnung von Wagner, daselbst. — Liebetrut, J. L. Beck und seine Stellung zur Kirche, 1858. — A. Ebrard, Sola, wissenschaftliche Beleuchtung von Beck's Rechtsertigungslehre, 1871. — Sturhahn, Die Rechtsertigungslehre nach Beck mit Berücksichtigung von Ebrard's Sola. Leipzig 1890.) — A. Brömel, Homiletische Charakterbilder, II (1874), S. 187 f. — A. Rebe, Zur Geschichte der Predigt, III (1879), S. 370 f. — Robert Kübel (Hauch), Beck, Johann Lodias, in Realenchtsopädie für protest. Theologie und Kirche<sup>3</sup> II (1897), S. 500 f.

Bed: Rarl Gottlob B., geboren 1732 ju Johanngeorgenftabt in Sachsen, † 1802, ift ber Begrunder ber Firma ber C. S. Bed'ichen Buch. handlung in Rordlingen. Die Grundung berfelben fallt in bas 3ahr 1763, als B. ben mit Buchbruderei verbundenen Berlag G. G. Minbbach's übernahm und fehr balb bie einzelnen Zweige bes Gefcafts, Druderei, Sortiment und Berlag jur Bluthe brachte. Befonbere bas Cortimentsgeschäft erzielte bei ben reichen Abteien, Rloftern und fouveranen fürftlichen Familien der Umgegenb einen Umfat, ber ben felbit großerer Buchhandlungen von beute weit überftieg. 1750 begrundete B. bas Rordlinger Bochenblatt und 1772 erlangte er burch Untauf ber fürftlich Ballerftein'ichen Buchbruderei bie Berlagebefugnig ber in bem Sobeitsgebiet eingeführten Befang- und Schulbucher; nebenber verlegte er außer mehreren größeren Werten theologifchen, medicinifchen, ftaats- und landwirthichaftlichen Inhalts Die f. 3. febr geschäpten Schriften bon Benfchlag, Bahl, Schöpperlin und Binternagel. B. ftarb, tury bevor die Republit Rorb. lingen, die alte freie Reichsftadt, aufammenbrach. Rach feinem Tobe fette feine Frau 13 Jahr lang unter Leitung ihres alteften Sohnes, Rarl Beinrich Bed jun. (geboren 1767), das Geschäft fort, bis dieser es 1815 selbständig übernahm. Unter ihm hatte bas Beichaft eine ichwere Rrifis au besteben, ba burch bie Sacularifirung ber Abteien und Rlofter, die Dediatifirung ber Furften und herren, Die beften Runben bes Sortiments, qualeich auch bas Brivileg auf Die Befang- und Schulbucher, mit einem Schlage berloren gingen. Ginen Erfat führte er feinem Geschafte im Jahre 1819 ju burch Ginrichtung einer Steindruderei, die damale erft erfunden worden mar. Gleichzeitig legte er auch ben Grund ju bem Antiquariat, bas fich in ber Folge ju bober Bluthe entwidelte. 1831 übernahm er ben Berlag bes von Pfarrer Redtenbacher begrundeten "Conntageblattes", bas noch heute unter bem Titel "Freimund's firchlichpolitifdes Bochenblatt" besteht. R. S. Bed jun, ftarb 1834. Wieberum mar es bie Frau, welche bie Firma bon neuem weiter fuhrte, bis biefe 1846 ber altefte Sohn bes Berftorbenen, Rarl Bed, auf eigene Rechnung übernehmen tonnte. Diefem gelang es, ben Ruf ber Firma bebeutenb gu erhoben und bas

ete er mit Karl Brater die "Blätter für administrative Prazis", die eitschrift dieser Art in Deutschland, die in ihren 13 Jahrgängen als Altig und vordildlich für spätere ähnliche Unternehmungen gelten kann. gesellte sich zu dieser die noch heute bestehende "Bienenzeitung", Organ eins deutscher Bienenwirthe, die sich ganz in den Bahnen des berühmten üchters Dzierzon bewegte. Mit Vorliebe pslegte er den theologischen und eine Reihe bedeutender Gelehrten, darunter die berühmten Theologen nann und Wilhelm Löhe, der Kirchenhistoriter H. Schmid, die Liturgiser und Schlecht, wurden Autoren seines Verlages. Leider erlag der tüchtige atkräftige Geschästsmann bereits 1872 einem Rervensieber. Rach seinem bemahm sein Bruder Wilhelm Bec in Verbindung mit dem Procuristen bie Leitung des noch jest blühenden Geschästes.

Rarl Fr. Bfau. ed: Rarl Bfibor B., Dichter, murbe am 1. Dai 1817 in bem ungarischen eden Baja geboren. Er murbe am 27. Dai 1843 in Beft ebangelifch-reforar aber ber Sohn ifraelitischer Eltern, die noch mabrend feiner Anabengeit 9 nach Beft überfiedelten. Dem Judenthum hat B. zeitlebens eine elegische Inhanglichfeit bewahrt und wiederholt die Lange bafur geführt, und biefe Bwitterftellung, bericharft burch bie antitirchlichen Tenbengen bes n Deutschland", in die er bald hineingerieth, hat auf die peffimiftische immung feiner Boefie und bas enttäufchenbe Befammtfacit feines Danen ebenso bestimmenden Ginflug ausgeübt wie der nationale Zwiespalt mopolitifch fuhlenden, magyarifch aufgewachfenen, beutsch gebilbeten Denn erft im neunten Jahre lernte er, abnlich Chamiffo, beutich : s, mas er auf ber Schule lernte, finderleicht; überhaupt fiel er burch bentliche Wigbegier auf, freilich auch burch Unbandigfeit. Diefe Charaftertieg noch burch feine erfte beutsche Lecture, Romane von 21. Lafontaine, Spieg u. a., und augerte fich in ber Reigung, mit Rigennern gu ber-Bom Liebesbunde mit einer wilben Bigeunerichonen rig ben Troftlofen jug der Familie nach Beft, wo er, erft 16jahrig, das Gymnafium abum in Wien Medicin ju ftubiren. Trop ber lauternben Freundichaft rifichtigen Nacob Raufmann, ber fpater ale politischer Dichter befannt ging B. fcon 1834 nach Beft jurid, ba bie Mergte bem burch ein ieber Gefcwächten bom Studium abriethen. Wie ber Bater follte er nn werben, aber ben Lehrling bes Großhandlers Jacob Runmald beichafviel mehr die hervorragenderen Boeten beutscher, englischer, italienischer Er fette frubere Berfuche in beutichen Berfen fort, burch Underer Lob helt: wie ihm amolijahrig ber Erzbifchof von Ralocia für ein lateinisches über den Metna ein golones Rreug geschentt batte, fo munterten ibn bie Freunde und frititlofere Bewunderer, fo ber fpatere Behrer Ferdinand sty in Groß-Ranigfa, energifch auf. Wol Ende 1835 war er bes Contors ab eilte, jumal ihn ein Freiheitslied bei der Metternich'ichen Polizei tigt hatte, flügelfrei nach Leipzig, wo er fich bei ber philosophischen it immatriculiren ließ. Ernfte Studien, befonders über ,tobten' Buchern menlicht, lagen nicht in feiner Absicht, er schwarmte weiter wie bei dem ligen Principal, wo "ich an das große Buch der Ratur dachte, wenn ich uptbuches gebenten follte". Buftab Rubne, ber jungbeutiche Redacteur leitung fur Die elegante Belt", fuhrte ihn in Die litterarifche Belt ein, berfloß bas Bhilosophieftubium balb in die Lufte und lieg nichts jurud nen Ballaft von fraufen Ibeen, für die die rhetorischen Flosteln vieler bamaligen Gebichte als Rahmen bienten. Salomon (f. u.) S. 396 f.

ergablt uns: "Er tonnte gunachft feinen Berleger für feine Gebichte finben und ware nun vielleicht unbeachtet untergegangen, hatte er nicht 1838 bei ber Gr öffnung ber Leipzig-Dresbner Gifenbahn einen überaus gludlichen Burf burd ein ichwungvolles Belegenheitsgebicht "Die Gifenbahn' gethan, in welchem er mit Prophetengeift ben großartigen Umichwung vorausfagte, ben bie neue Erfindung nicht nur auf bem Bebiete bes Sandels und Berfehre, fondern aud auf bem ber Bolitit hervorbringen werbe. Das Bedicht [8 achtzeilige Strophen machte fofort die Runde burch alle Zeitungen; befonders ber Bers Gifen, bu bift jahm geworben' gundete überall, und ber Berfaffer murbe über Racht ein berühmter Mann. Run fand er auch fofort einen Berleger für feine übrigen Bedichte". 3m 3. 1838 trat er mit zwei Banden hervor: "Rachte. Gepangerte Lieber", Die ber Stimmführer ber bamaligen mobernen Boefie und Rritit, Bugtom, als Broduct eines ber fraftigften und hoffnungspollften Talente begrußte, und, infolge ber Befanntichaft und eines Befuchs bon Goethe's Cowieger tochter und Enteln in Beimar, "Der fahrende Boet", in bier Gefangen bor Ungarns Land und Leuten aus Die Stationen Wien, Weimar, Die Bartburg flange und bilberreich borgaubernb. Die 12 Strophen "Deutsche Studenten photographiren uns ben Rarl B. Diefes Sturms und Drangs in feiner bamaligen feelischen und außerlichen Beschaffenheit, halb "Burich", halb Magyar: Rub. Bottichall, ber jungere, ber ihn bamals in Leipzig ehrfurchtsvoll aufjuchte, führt uns in einem eingehenden Retrologe auch Bed's damalige Ericbeinung braftifch genau fo bor. 1839 befuchte er über Samburg, wo er Bugtow und Wienbarg tennen lernte, die Geebaber Belgolands, ließ 1840 in Leipzig jenen beiden revoltirenden und reflectirenden Bandchen, die feinen Ruf begrundet und feftgehalten haben, "Stille Lieber" voll geflarten Empfindens - ichones Beilvie bafür "Die Entjagende" - folgen, bann, unter naturwiffenschaftlichen und gefdicht lichen Studien, das, 1840 in Beft aufgeführte Trauerspiel "Ronig Saul" (1841) beffen rednerifde Bracht ber undramatifchen Technit nicht abhilft, bagu einen, binnen bier Bochen gebichteten bebeutenben einschlagenben Bergroman "Janto, ber ungo rifche Roghirt" (1841). Die eigene Schilberung bes Beimathbobens wedte machtig Sehnsucht in ihm. Er reifte nach Beft, fand fich ba aber durch die Theil nahme an ber Beitschrift "Der Ungar" nicht befriedigt, ba ibm bie eigentlichen Magharen ben Bebrauch ber beutschen Sprache bei feinen Ungarn preifenden Dichtungen heftig entgalten. Umgang mit ber geiftvollen Gbelbame Erneftin b. Farfaß troffete ihn. 3m Mai 1843 trat er, was wohl Rubne mitange regt, jum Protestantismus über, begab fich balb barauf nach Bien, wo er mit Lenau, ber neben Anaftafius Grun und Byron auf fein Dichten am meiften eingewirft hat, rege Beziehungen antnupfte, 1844 nach Berlin. Bier gab er feine "Befammelten Bedichte", bem Jugenbfreund Raufmann und ber Fartag gewidmet, beraus, Die confiscirt, jedoch auf Befehl bes Ronigs bis auf 2 Rrn. freigegeben wurden: es waren ba Mustefen ber brei Iprifchen Sammlungen in mannichiad verbefferter Form vereinigt mit ben filnf wundervollen ftrophischen "Ungarifden Melobien" und einer tuhnen Bifion bon 28 Abichnitten in freien Rhuthmen, "Auferftehung". Alexander v. humbolbt, Schelling, Barnhagen v. Enje, Bodb, Th. Mundt u. A. geichneten B. ungewöhnlich aus, ber auch bei gleichftrebenben jungen Boeten bobe Achtung genog, mabrend ber gebantentiefe Titus Illiid (f. A. D. B. XXXIX, 201) ibm liebeboll Mangel flarlegte.

Im damaligen Streite um die Tendenz, zu dem Herwegh und Freiligrath die Liederklingen freuzten, stand er zu diesem; er besuchte ihn in der Schweizersteren auf der Reise durch Süddeutschland. Die politische Polemik stedte ihn an, und er schrieb die "Lieder vom armen Mann" (1846), die, rasch mehrsach ausgelegt, mit ihrem sarkastischen "Borwort an das Haus Rothschild" den gerabt

ngefachten Claffenhaß mit ichurten, aber tropbem in "Frühling", "Rnecht und lagb" und "Der Trobeljube" Berlen bieten. Rach furgem Aufenthalte in Beft fein bamaliges Bufammentreffen mit Ungarns größtem magharifchen Dichter jilbern Bed's "Erinnerungen an Alexander Betofi (1846)": Rord und Gub 6. 5. 25, S. 50-60 - mar er bald wieber in Berlin, gab ba, mit Januar 348 beginnend, rein lyrifche "Monatsrofen" beraus, die er mit bem "zweiten traug" abbrach, begann eine Flugblatter-Serie "Gepangerte Lieber", beren r. I "An Preugens Bolfsvertreter", allein blieb, und wich, vielleicht auch ber igarifchen Revolution halber, bor ben bortigen Conflicten 1848 nach Bien, o er im Geptember Die 18jahrige Julie Duhlmann beirathete, Richte Des bemitere onr. Rofe, bie er feit funf Jahren in Berlin gleichfam mit erzogen hatte. Bien übernahm ber, aus biefer Urfache mit ju Geghaftigfeit fich 3wingenbe e bon Bodenftedt niedergelegte Redaction bes Feuilletons des "Blogd", beffen Ibiger reactionarer Umfarbung gemaß B. ein poetifches Gnabengefuch für bes fiegten ungarifchen Aufftandes berurtheilte Baupter "an Raifer Frang Jofeph" n 19jabrigen richtete. Der Berluft ber theuren Gattin burch bie Cholera d halbjahrigem Blud brachte ibn faft jum Bergweifeln. Gine raftlofe Bilgerait fuhrte ihn drei Jahre lang burch die beutschen Lande, bon den Alben bis m Offfeebabe, in Birflichteit ein "fahrender Boet". Doch mar es mit feiner etischen Bollfraft borbei, er mar innerlich ohne halt, er fand feine neuen one mehr, und ichlug er die alten an, fo flangen fie oft matt, ohne die alte niche. Das zeigen die Befange "Aus der Beimath" (1852 u. b.), ein Anfat, bem unberfohnlichen Dagparenthum, bas ibm jene Betition bid antreibete, befferen Fuß ju tommen, "Die Epiftel an ben Baren" (1854), in berigladier biblifcher Profa, "Jadwiga, ein Gebicht in 11 Befangen" (1863), ne graufige Siftorie mit polnifch winterlichem hintergrund, aber wie bas andchen antit gefaßter Clegien "Taubchen im Reft. 1860" (1868) und bie ele mit aufnehmende Sammlung "Still und bewegt" gang und gar gur entimentalität, ju empfindungsgarter Beichheit umgeschlagen. Rach einem nfuche, fich in Dregben niederzulaffen, tehrte B. 1854 nach Beft gurud, eiterte ba mit ber belletriftifchen Beitschrift "Frische Quellen", besgleichen 57 in Wien mit einer folchen, ba ibn feine Finang-hinterleute im Stiche fen. Den Winter 1858/59 war er Borlefer in einer beutichen graflichen milie gu Benedig. Den Sommer 1860 brachte er wieder in Berlin gu, bei nem Freunde Bolff, bem Chejrebacteur ber "Rational-Beitung", welche in d's legten Jahrgehnten bie und ba im Feuilleton glatt geschriebene Artitel n ibm brachte, fein einziges Saften an der Journaliftit; ben nachften Winter Beimar, wo ihn ber Großherzog Rarl Alexander auszeichnete und fein nbemann Frang Lisgt fowie Friedrich Bebbel mit ihm bertehrten. Das Urell, bas letterer Brubler über bichterifches Wefen von B. gewann, intereffirt feiner offenbaren Ungerechtigfeit (Bebbel's Tagebucher I, 181): "Es ift großer Unterfchieb, ob bas Bort ben Gebanten erzeugt, ober ber Gebante Bort. Der Big (ber umgefehrte) ift ber Bater ber neueren Lyrit, wie fie Bed reprafentirt. Bei ,Binten' fallt ihm junachft ber Reim ,finten' ein, b bann, bag auch Rinten finten werben. Siebei tommt aber nichts beraus!". en in Beimar ift "Jadwiga" entftanden, im gangen zwar von Fleifch und in feines "Jauto", aber boch, icheint es, in Stoff und Auffaffung bon bbel'scher Manier befruchtet. Den Reft feiner Tage bat B. bann in Bien ebracht. Nach Ungarn jog es ihn nicht mehr: mit den chauviniftischen pablohnen, Die bort immer mehr Obermaffer betamen, war er allmählich a gerfallen, ba fein beutsches Dichten und fein 1849er Bittpoem ihm nie Allgem. beutide Biographie. XLVI. and the control of th

bergieben murben, auch fein bauernber Aufenthalt unter Deutschiprecher bie Ueberzeugung bom Borrange beutscher Gultur jebe Aber bes mag Rnaben hatten bertrodnen laffen - Die epigrammatifch jugefpigte "Los" unter ben "Beichichten" ber legten Sammlung bon 1870 mi nicht, er rebet ba objectiv von Defterreichs Berhaltnig ju Ungarn. feit. Gram über ben Bufammenbruch feines Ruhms und bas Erlb einst jo unversiegbaren Broductivitat, auch materielle Sorgen, Die er feit 1868 Benfionar ber "Deutschen Schiller-Stiftung", boch nicht verbitterten ben bochbegabten, durch den übermäßigen Jubel bes lichen Decenniums bermobnten etwas eitel geworbenen Dann. Der & Bereinfamte, ber, im Commer meiftens in ber Rabe Biens wohnt alliabrlich Reifen nach Dunchen, Stuttgart, Benedig, Berlin ober for nahm, raffte fich nochmals empor, als er noch 1876 in gegenseiti und gludlichem Ergangen ein bilobubiches blutjunges Dabchen Friederi beirathete; biefe zweite Battin bes Dichters, neuerdings als Romanicht aufgetreten, lebt jest (feit October 1899) mit ber Wittwenpenfion ichen Schiller. Stiftung in Wien. In Weinhaus bei Wien, am Türkenschange, ichlug bas ungleiche Baar fein beim auf, und B. f mit bem Gifer feiner Jugendperiode ins bichterifche Schaffen, aber erwachende Drang gur Dufe taufchte ihn über Die gebrochene & arbeitete fleißig an feinem Lieblingswerte "Deifter Gottfried" - bei fang, ber lette fertige ber geplanten 15, aus bem Rachlaffe g "Unfere Beit" 1881 - und, wol eingebent bes vollen Erfolgs, t feine Ergablung "Mater dolorosa" mehr mit ihrer cifelirten bei ibm rafchenben Proja Barnhagen'icher Schule als mit bem Gegenfage bes Barichau und bes gleichzeitigen Paris errungen hatte, magte er fich, bem burchaus beranderten Beichmade bes Bublicums fich bie Berfe la mehr fügten, an eine Robelle "Er will fich berheirathen", fogar größern Roman "Die beiden Dufifanten", mit bem er wieder Ungarne liche Gefilbe betrat. Es gerieth nichts; benn bie bermeintlich aufget fundheit war nur aufgefladert wie die Flamme ber Boefie. Im A traf ihn ein Schlaganfall, ein zweiter furz barauf nach bem 60. Be es entstand eine chronische Behirnentzundung und biefe fuhrte nach fcmerglichen Ringen in ber Beilanftalt ju Bahring bei Wien, wo ihm fo bermanbte Lenau in Racht geenbet hatte, am 9. April 1879 berbei.

Rarl Bed's Berfonlichfeit ift, trogbem er erft 21 Jahre tobt i wiffem Sinne für uns ichon hiftorifch geworden. Denn fowol bat Ruhm um beinahe brei Jahrzehnte überlebt, als auch bie Ibeale, b wegten, die Urt bes Dichtens, die er pflegte, find allmählich a wenigftens liegt ihre Bluthe ein halbes Jahrhundert hinter uns. Die rifche hingabe mit Wort und That für das Magyarenvolt und für bi pation des Judenthums find langft abgethan, nachdem der Bi Greigniffe ihre gefeglichen Forderungen erfüllt bat, im übrigen aber tifchen ober focialen Urfachen großentheils einem Umichlage ber Befinn legen. Ginen ferneren ftofflichen Grundaccord Bed'icher Stimmung, bas mit bem unterbrudten Polenthum, weift die Gegenwart angefichts bes ar Polonismus mit Recht von fich. Deshalb aber Rarl Bed's Talent b liche Anerfennung ju bermeigern ober auch nur ein Berftanbnig ichauungen in öffentlichen Angelegenheiten fur unnothig ju balten fich nicht. Allerdings hat ber Dichter mit bem ihm verliebenen b Pfunde fofort fo verschwenderisch gewuchert, daß er fich eigentlich mi

erften Thrifden Sammlungen und bem "Janto" ausgegeben hatte und er andere Sarbert als die da verwendeten nachher nicht mehr zu mischen vermochte. Bolling ber Rach-Byron'schen Beltschmerg-Cpoche, aber ohne bes britischen forbe theils angeborene theils erfampfte Position in ber Großen Welt, auch ohne Deine's geniale Besonderheit ber Fronie und beffen Bermogen, fich fiber bie Dinge ju erheben, bat B. die Berriffenheit ber Befuhle, an ber fein Benoffe Small , ibm landemannichaftlicher, nicht in bemfelben Grabe aber gebantlicher Nach ar ju Grunde ging, por Gintritt in bas Mannesalter abgeftreift. Sin- und berataaufte Brobleme ber bamaligen ftaatlichen Birren ober bes anhebenden locial en Ausgleichs in berjenigen Beife gu berühren, Die allein ber Dichtfunft pu Geficht fteht, b. h. ohne abhandelnd zu erörtern, war ihm nicht gegeben. Reaction und Revolution, und fo ift er geftranbet, unfahig im Drunter und Diber bon 1848/49 "ben ruhenden Bol in der Ericheinungen Flucht" ju finden ober in ben Stand ber nun publiciftifc ans Ruber fommenden Leitanitler abzuschwenten, bagu innerlich burch ben furchtbaren Schlag, ber ihn am Mi gleichzeitig im Tobe bes heißgeliebten jungen Beibes erschütterte, gerftort. Als and a die rubeloje Banderfahrt ohne Biel antrat, ftand er eben erft am Ginaber be gange bes zweiten, reiferen Denichenalters, für bas er aber teinen Inhalt mehr ne 8m finden follte: er webte und ftrebte in ben Principien feiner Junglingefcmarmerei - ber und wußte feinen Geift nicht ju bereichern, feine Bildung an Gefichtspuntten In erweitern; ein philosophisch viel tieferer Kopf, Titus Ullrich, hatte ihm in 5. be Berlin bobere Babnen ju eröffnen verfucht - vergebens. Bas an jungbeutichen 3ben, namentlich aus Borne's Sphare, bem er ein weltburgerliches Evangelium bei = ber Buturuft nachbetete, in B. ftedte, mar mit ben Schöpfungen ber erften vier id. = Johre verbraucht: er unternahm es nicht, jene zu modeln und etwa Karl Bublow's bes im ftrengen Ginne unparteiischen Rrititers, Prophezeiung, er wir mit feinen Mitteln ein deutscher Byron werden, ju bewahrheiten. Wir muffen beute, fo fcarf wir auch festftellen, was B. verfagt war und berfagt blirb, a b grengen, mas ibn auszeichnete und uns beranlaßt, ben beften feiner bifden und lprifch - epifchen Erzeugniffe eine verdiente Dauer einzuräumen: gewaltige Gluth der Empfindung, echte Begeifterung für alles Edle und Sobe, für bie Treiheit Gefnechteter, für bas Glend Bedrangter, urwüchfige Fulle bes bismeiler fiberlabenen poetischen Musbruds, padenbe Rraft ber Sprache, ein bei biterer Gefpreigtheit und Saufung erftaunlicher Reichthum malerischer Situationen, Dantaftifcher, nicht felten orientalifirender Bilber, fiberaus anschauliche Runft ber Schilberung von Ratur und Staffage Ungarns. B. ift wol in allen Satteln ber Lyrit gerecht und hantirt mit ihren Formen fouveran; ber Bomp seiner Rhetorit allein mag es verhindert haben, daß er auch sangbare Lieder berdorgebracht hat, doch schwingt sich dafür der Refrain seiner Romanze "An der Donau", "Un ber schönen, blauen Donau", in J. Behl's (f. A. D. B. 281) trivialem Umguß mit Joh. Straug' beftridenden Balgertacten bon einer Generation frohlicher fuddeutscher Gemuther jur andern. B. barf eine Diel breitere und höhere Schätzung beanspruchen als ihm jest die Litterarbiftoriter, die fich in Angaben und Urtheil über ihn meift ausschreiben, ober gar Die Deutsche Lesewelt zubilligt. Bielleicht ließe fich die lettere, Die infolge ber Anthologien nicht gang jur Tagesordnung übergegangen ift, burch ben Abdrud diner berftandigen Auswahl feiner Dichtungen und beren wirffame Anordnung für Diefen idealen, unleugbar ursprünglichen Dichterfürsten mannichsach eben-"fahrenden Boeten" gerade in unferer ber Lyrif wieder viel holderen Beit Beminnen. In feiner Geftalt und Poefie fammt ben Contraften, Die beide 308 Bed.

bergen, lernen wir die Boxperiode der jüngsten Bergangenheit Deutschen berschiedensten politischen, socialen, culturellen, ästhetischen Be tennen, und so braucht es der Litterarhistoriter teineswegs unter seine zu halten, dem Dichter Bed nähere Ausmerksamkeit zu schenken, a Rachlaß unlängst interessante Briefe und ungedruckte Gedichte austauch

Um ausführlichften und zwar aus perfonlicher Renntnig bes Da feiner Werte fpricht von ihm Rud, b. Bottschall in einem Journal-Ac "Unfere Beit" 1889, II, S. 801 ff., ber felbständig vorliegt in "St neuen beutschen Litteratur" (1892). G. 280-317, baneben in "D Rationallit. 6 IV, 130-136 = 5 III, 93-97 (auch 5 II, 236). 5 Gefch. b. btich. Lit. IV, 128-132 u. 391-394, auch 480 a (bgl. 4 362b) behandelt Bed auch eingehend (Portrat babei). Wie biefe beit ihn boch die genauer begrundenden Mustaffungen J. B. bei R. Conite lands Dichter u. Schriftfteller (1862) S. 22; 2. Salomon, Beich. Rationallit. b. 19. 368. 2 G. 396; Frb. Rirchner, D. dtich. Ratio 19. 3hs. (1894), S. 327-329; R. J. Schröer, D. btich. Dichtg. b (1875), S. 281 f. u. 240. Abfallig beurtheilt ihn Ab. Stern, gegenu eignen ruhmenden Botum in f. Leg. b. bifch. Nationallit. (1882), G. in feinem Anhange ju Bilmar's Littgefch. G. 514 f., wol um bon permuthlichem eigenen Standpuntte nicht abzuweichen; benn bei ben fog. "driftlicher" fpeciell tatholifch-bogmatifch fundirter litterarbiftorif bucher tommt Bed, ausgenommen bochftens bie Form, folecht genug ! Barthel 2 (1851) S. 409, 2B. Lindemann 1 (1866) S. 692 (7 S. 944), & (1888) S. 509 f.: ohne Zweifel ftogen Diefe auf manche thatfachlich aber ber ebenfalls ben pofitip-tatholifden Standpuntt einnehmenbe Dtich. Litteraturgeich. (1898), G. 397 überblicht Bed's Lebensfacit in Rurge: "ein Ungar, ber in feuriger Sprache "Lieber eines fahrende und , Lieder bom armen Mann' (1844) fang. Dauernde Bedeutung Roman in Berfen ,Janto' (1841), in bem er in glubenben & Schillernbe Leben feiner ungarischen Beimath geschilbert bat". Bie hierin und andermarts Titel und Daten ber Gedichtbucher Bed's. we außer B. Rurg und Bottichall bisher tein Rritifer fammtlich vorgen haben scheint, nicht genau ftimmen, fo lieft man über B. in weit t Sulfebuchern wie Bifchon-Balm's Leitfaden d. Gefch. d. bifch. Litt. 18 er fei "wie Freiligrath ohne gelehrte Bilbung" gewesen. Außer mit ! wurde B. öftere vergleichend mit ben beiben Deutschbohmen Moris und Alfred Dleigner gufammengeftellt, wie in Brugier's (f. o.) forgio trachtung und im Borbeigeben in Rob. Prut' Capitel über DR. D. btich, Litt, b. Begenwart2 I, 117 (betont, wie Bed's Jugenbbid Deutschland, unter bem Ginfluffe deutscher Bilbung, nicht in Defterreich e - Eine knappe Auswahl Bed'icher Dichtungen findet man bei S. Rur bei 3. Sub, Dtichlos. Ballaben- und Romangenbichter 3 S. 880-88 porausgeschickten Charafteriftit G. 880 auch zwei wichtige zeitgenöffische wiederholt: Blatt. f. litt. Unterh. 1839 Rr. 225 und Levin Schuc Monatebl. J. Erg. b. Ang. 3tg. Juli 1845), eine "Anthologie" von 1 nebft biographischer Cfigge, als 91. Bb. 1. Galfte ber National-Bi deutschen Claffiter des Bibliographischen Inftituts zu Sildburghaufen Gine neue Theilausgabe - ju einem Reubrud "Cammtlicher Berte" das Publicum! - mußte auch den ziemlich umfänglichen handschriftli lag berudfichtigen, über ben und aus dem Abolf Robut jungft in fur "Ungebrudtes von Rarl Bed" mit verbindendem Text, der nicht viel wei mitgetheilt hat: "Internationale Litteraturberichte" V (1898) Rr. 23 C. 3

Ar. 24, S. 375 f. Ar. 25, S. 391 f., Ar. 26, S. 404—406 (auch Briefe und Aphorismen); Das litterarische Echo II (1899/1900), Ar. 9, S. 611—614.

Budwig Frantel. Beder: Albert B., Profeffor ber Dufit, Dirigent bes Berliner fonigl. Domdjores, geboren am 13. Juni 1834 ju Queblinburg, † am 10. Januar 1899 ju Berlin, ein Schuler bes Organiften Banide und bon 1853-56 bon Debn in Berlin. Lief fich bafelbit als Mufitlebrer nieber. 1855 ichrieb er eine erfte Sinfonie, ber 1861 eine zweite folgte, bie bon ber Befellichaft ber Rufiffreunde in Wien preisgefront murbe. 3m 3. 1881 murbe er Compositions. lebrer an Scharmenta's Mufifinftitut gu Berlin. Trop ber aufreibenben Thatigfeit eines Berliner Dufitlehrers fand er noch foviel Beit und Rube fich als Componift auszuzeichnen. Lieber, Inftrumentalwerte, befonders aber geiftliche Gefange fur Chor mit und ohne Orchefter, barunter eine große Deffe in B-moll, merft 1878 bom Riedel'ichen Gefangvereine in Leipzig mit Erfolg aufgeführt, machten feinen Ramen befannt und verfetten ibn unter Die bedeutenoften Meifter ber Reugeit. Außerbem find hervorzuheben bie "Geiftlichen Dialoge" fur Altfolo und Chor, bas Oratorium "Selig aus Gnabe", eine Reformationscantate, Balmen. Motetten und die neue Bearbeitung altbeuticher Minne- und geiftlicher Lieber aus bem 13. Jahrhundert, zuerft (1854) aus bem berühmten Jenenfer Liebercober berausgegeben von R. v. Liliencron und B. Stade. Auch eine Oper Borelen" vollendete er im 3. 1898, Die aber meines Wiffens nie gur Auffahrung gelangt ift. Beder's Compositionen zeichnen fich burch eine originelle Erfindungegabe, eine carafteriftifche Musbrudemeife in Form und Sarmonie aus und burch eine portreffliche und fachgemage Benütung und Musnutung bon Singftimme und Juftrument. 3m 3. 1889 (nicht wie einige Berita Schreiben 1891) Enbe Darg, murbe er jum Director bes fal. Domchores ernannt, nachbem ber frubere Dirigent Ruboli b. Bergberg wegen Altereichwäche penfionirt par. Unter ber umfichtigen Leitung Beder's gewann ber Chor wieber feine einftige unter Reitharbt erworbene Leiftungefähigfeit. Seine Beidrantung auf bie Rirche wurde zwar nicht aufgehoben, wie es unter Reithardt ber Fall war, bennoch fanben fich genug Gelegenheiten bei firchlichen Wefttagen bas Ronnen bes Chors ju befunden und durch die Bahl ber Befange ben fünftlerifchen Ernft m zeigen. Beshalb B. im 3. 1892 bie Stellung aufgeben wollte und Billens par bas burch Bilb. Ruft's Tob erledigte Cantorat an ber Thomasichule in Leipzig angunehmen, ift nie befannt geworden und nur burch Raifer Bilhelm's II. Bunich ließ fich B. beftimmen in Berlin ju bleiben. Gin Retrolog in ber Bemann'ichen Dufitzeitung bon 1899, Seite 47 fchreibt: "Sein bebeutenbftes Bert ift feine B-moll-Deffe, Die auf bem Boben Bach'icher Contrapunttit und Beethoven'icher Charafteriftit ftebt. Gein Tonfat ift außerorbentlich tunftreich und trok aller barmonifchen Rubnheit boch wohlflingend und fangbar. Er war eine burch und burch beutiche Runftlerperfonlichfeit, in ber fich ein tiefer Ernft finftlerifder Unichauung mit meifterhaftem Ronnen paarte".

Riemann's Mufit-Legiton. — Mufitzeitungen aller Art und Selbsterlebtes. Rob. Eitner.

Beder: August B., Belletrift, wurde am 27. April 1828 im Markisseden Klingenmunster in der süblichen Rheinpfalz geboren. Wie dem ganzen Seimathlandchen, so hat B. dem Geburtsort zeitlebens treueste Anhänglichkeit bewahrt. Im Buche über die Pfalz (S. 424) heißts davon: "einer der Glanzpunkte der Plalz in landschaftlicher Hinsicht, — und dies spricht der Bersasser nicht bloß aus natürlichem Gesallen an seiner heimath aus", und die Einleitung eines spalern Romans läßt den Knaben vom väterlichen Weinberg über den Weißenburger Baisberg in der Ferne die Spise des Straßburger Münsterthurms er-

fennen : "macht, ihr Jungen, bag man bon ihm wieder nur auf beutiches Band ichaut!", fo wies ber Bater, ein protestantischer Bolteschullebrer, bin. Sagen und Marchen umfpannen die findliche Geele, Die fich in ber berrlichen Begend frei erging und fruh allerlei poetifche Gebilbe entwarf, befonders nachdem B. feit bem achten Jahre taglich jur Lateinschule in Berggabern manberte. Spater tam er auf die dortige Braparandenanftalt, um fich jum Berufe bes Baters porgubereiten. Gifrige Lecture, ftart Ginbrude Balter Scott's, und eigene poetifche Berfuche brangten ibn bon ber ibm migfalligen Laufbahn immer mehr ab, und als ein Drama wie eine Rovelle Aufnahme in ein Tafchenbuch und Beifall fanben, burite er nach München jum Studium gieben. Enbe 1847 ober gerade im bewegten Marg 1848 traf er in ber bairifchen Sauptftabt ein, Die nun zwei Jahrzehnte fein Wohnfit fein, fein Geschid, feine Anschauungen beftimmen follte. Rachdem er felbit feine Renntniffe gur Reife fur bie Univerfitat ergangt hatte, trieb er an biefer philosophische Studien, hauptfachlich aber Befchichte, unter Reumann, Lindemann, Fror. b. Thierich. Letterem, bem berühmten humanisten, bem "Fragmentiften" Fallmeraper, dann L. Steub, Morit Bagner, den Ranftlern Raulbach, Schwind und Lachner trat B. nabe, ber Bater ber befannten Schaufpielerin Friederite Gogmann brachte ibn in einem Bereine mit den Dichtern herm. Schmid, Plot, Feldmann, bem Malerpoeten Ed. 3lle gufammen, in einem andern lernte er Frang Trautmann und Georg Scherer, ber ihm in Alter und Entwidlungsgang gleich war, fennen. Diefer Bertehr, das reiche Runft- und Bolfeleben Munchens, Die Rothwendigfeit eigenen Erwerbs fachelten ihn an, eifrig sein litterarisches Talent zu tummeln. In dem Munchner "Berein für beutsche Dichtkunft" (feit 1848) übte B. mit J. Groffe, Lingg, C. B. Reumann, Onr. b. Reder, S. Schmid, 3fle, 2. Bohlmuth erziehenden Ginfluß auf einander, und bas Jahrbuch des Bereins für 1851, "Bon der 3far". enthalt bon B. fechs Rummern elegische Lyrit, babon einige furze Chilen, brei romantifche Sagen = Ballaben, fowie "Der Sannewadel und feine Schwefter. Dorigeschichte aus ber Bialg am Rhein", alles bort bergraben und auch in ben Battungen fpater niemals bon B. aufgenommen. Die Leichtigleit bes Schaffens ift ihm bon ba an geblieben. Die Frucht von Bibliothetftubien mar ein Schelmenroman, ber ein Abenteurerleben bom Bauern- bis jum Dreifigjahrigen Rriege im Tone jener Beit behandelte: Die 8 Banbe Manufcript ließ er liegen, ale er Drud und Bublicum ins Auge faßte. Bielfach beichaftigten ibn bamals litterarifd-fritifche, culturbiftorifche, novelliftifche Arbeiten für Zeitfdriften, fo Dorfgeschichten aus ber Beimath und hiftorifde Rovellen, 3. B. die Breisergablung "Die Bestjungfrau", ferner Beitrage ju ben "Fliegenden Blattern". Far ben harmonischen Fortgang feiner Schriftstellerei und fpatere Corgenfreiheit mare ein formeller Abichluß ber afabemifchen Ctubien bon Bortheil gewesen, boch Zwang. fruh auf eigenen Gugen gu fteben, verhinderte einen folden und feffelte wohl auch die ideale Dichternatur an die politische Bubliciftit. Geine Befannten bon bamals, jest noch in ber Erinnerung Spac. Golland, tannten ibn icon als herzensguten gemuthvollen Menichen, boch empfindlich und vom erften ftarten Erfolg arg eingenommen.

Während vier Monate 1852 nämlich schrieb B., durch eine Zeichnung Ludwig Richter's — ein wandernder Geiger spielt trinkenden Bauern vor — am bez. im "Englischen Garten" "Jung Friedel der Spielmann. Ein lyrischepisches Gedicht aus dem deutschen Bolksleben des sechzehnten Jahrhunderts", das der ganz neuromantischen Stimmung der Poesie jener Jahre entsprach und mit den, sreilich weiter verbreiteten "Waldmeister's Brautsahrt" von Roquette und "Otto der Schüh" von G. Kinkel ein Gegengewicht zu dem Tendenzersolge von Redwih' "Amaranth", seiner übertroffenen Borlage, bildete. Obwohl die

Actung por bem bier bewährten Berg- und Iprifchen Talente, au ber bies Bert B. rafc verhalf, ihm die Spalten ber Beitichriften öffnete, bat er, ber to etwas feit Boethe nicht gedichtet mahnte, fich furber, abgefehen bon bem 1884 erneuerten "Lieberhort aus Jungfriedel ber Spielmann", nur gelegenheitlich wieder in gebundener Rebe gezeigt und fprang jest völlig in Die Journaliftit binein. Geit 1855 arbeitete er fleißig fur Die Augsburger Allgemeine Beitung" Cotta's, aus beffen fur einen Unfanger bochft ehrenvollem Berlage 1854 Jung Friedel hervorgetreten mar. Muger einem Bande, wol friber entftanbener Rovellen (1856) fonnte er bamals nur bas grundliche ethnographifd - culturgeichichtliche Buch "Die Bfala und bie Bfalger" (1858) ansführen ; es war aus einem Breisausichreiben Ronig Dar II. hervorgegangen, in dem bas von beffen Beauftragten - Die Sache verhielt fich ahnlich wie 1859 bei ber bom Ronig veranlagten Dramen Concurrreng betr. Ludwig's bes Bapern (B. Benfe) - 2B. G. Riehl verfaßte Lebensbild "Die Pfalger" (1857 erichienen, aber bon B. laut Borwort "faft gar nicht mehr" benutt) fiegte, und bie touriftifche Ericliegung ber Rheinpfalg, burch entiprechenbe Bereinsbilbung geftügt, fnupfte baran an. Mus ben Flittermonaten ber am 31. Marg 1859 mit Frieda, einer Tochter Georg Scheurlin's, gefchloffenen Che gur Rebaction infolge ber Rriegsereigniffe von Tegernfee gurudgerufen, übernahm ber unbolitifche B. bald die Leitung ber liberalen und großbeutich-minifteriellen "Jar-Beitung" feither "Baperifche Landbotin"), Die taglich, zwei Dal wochentlich mit bem Feuilleton-Beiblatte "Der Schaggraber", bom 1. Sept. 1860 bis 24. Mug. 1864 im Berlage ber Sofbuchbruderei von 3. Rost erichien. B. war bis 1. Juli 1864 Redacteur Des bie legten zwei Jahre vergrößerten Blattes, bas ihm viel Rabe und Merger loftete und neben ben jablreichen bon ihm berichlungenen Beitragen au nichts Großerem und Tieferem Muße lief. Diefe gewährte erft Die Amtlofigteit von 1864 an, theils wegen fachlicher Differengen, theils, um unabhangig ju fein, bon B. erlangt. Er galt in ben gangen Jahren als eine Sauptfifige bes bairifden Litteratentreifes gegenfiber ben bon Ronig Dar nach Rinchen "Berufenen" und wie er einmal als Rebacteur mit Dingelftebt als Intenbanten wegen eines Recenfentenplages collibirte, fo gelegentlich eines Berbriderungefeftes ber "Autochthonen" mit jenen "Rordlichtern", infolge feines anonymen Bedichtes boll lob ber erfteren und Spott ber zweiten, mit bem launigen Entlarber G. Beibel und bem Girfel bes "Rrofobils". In bies trat B., vielleicht wegen ber bamals relativen Unbeliebtheit ber Bfalger in Randen, nicht gleich feinen einftigen mitftrebenben Bereinsbribern begw. bairifden Landsleuten C. 2B. Reumann, Lingg, bann Sopfen, DR. Depr, 7. Dabn, ein; fo tamen auch feine elf ichwungvollen Strophen auf Schiller's unvergangliche Geiftesführerichaft, "Vive ut vivas", jum 10. Robember 1859 neben Schmid, Bodenftedt, Gebie, Dabn, Groffe, Debr wol nicht ju offentlichem Bortrage und fteben ichnichtern binter biefen beim gemeinfamen Abbrude "Schiller-Dentmal. Bolfsausgabe" II (1860), G. 43-46. Geine Stimmung über die Situation fpiegelte ber vierbandige Roman "Berbehmt" (1868), ber, icarie auf Berfonlichfeiten bes Dlünchner Gois und ber oberen Gefellichaft gebentete Streiflichter werfent, außerorbentliches Auffeben erregte - in ben faft gerriffenen Exemplaren ber Leihbibliothefen wurden bie angeblich gemeinten wirtliden Ramen (Pocci, Jul. Braun, Buchfandler Olbenbourg u. a.) beigeschrieben und im Januar 1868 bes Berfaffers bauernbe Ueberfiedlung nach Gifenach menigftens mit beeinflufte. Borber noch hatte B. fein Sauptwert, ben le bandigen culturgeichichtlichen Roman "Des Rabbi Bermachtniß" (1866/67, Mueg. 1884), veröffentlicht, bedeutend und anerfannt, bann bie "beid Geichichte" aus bem pfalgifden Basgau "bebwig" (2 Bbe., 1868), 1896,

jahrelang vergriffen, von der Familie Beder's ernenert. Dabei hat das Bersprechen seines nunmehrigen Berlegers, des bekannten Besitzers der "Deutschen Romanzeitung" Otto Janke in Berlin, die Wahl dieses nordbeutschen Wohn-

figes mit beftimmt.

Die Ueberfiedlung aus ber geiftigen Atmofphare Nfar-Athens, wo B. mit Mannern aus Rich. Bagner's Rreis, mit Jul. Frobel, Bet. Cornelius, Mug. Rodel, berfehrte, nach ben tleinen Berhaltniffen und Gagden ber Thuringer Beamtenfiabt fiel ihm, mitten im Winter jumal, fcwer genug. Tropbem bat B. fich bort balb eingewöhnt: fand er boch auker Brit Reuter und bem Germaniften Roch einen freundlichen Gonner am Großherzog Rarl Alexander von Sachfen-Beimar, ber oft auf ber Bartburg Sof hielt und in feiner Umgebung oft Bodenftebt, Frang Bifat, ben Maler Ralfreuth, ben Intendanten Baron Loen batte: fo verlebte B. genugreiche Stunden in bem ungezwungenen Rreife bes bilbungsbegeifterten Burften, die der deutsch-frangofische Rrieg unterbrach. Der Rudfall bes Elfaffes an bas neue Reich erwedte in B. Erinnerungen an feines Baters und feine jugenblichen eigenen Buniche, und ber bierbanbige Roman "Das Thurmtather lein" (von Berlisheim) mit bem culturfatten Elfaffer Schauplage por 400 Jahren erftanb jest 1871 aus bem jahrelang rubenben Plane, begleitet bon einer Ginleitung, die fich fundig und freudig über beutiche Urt und Ueberlieferung ber wieder gewonnenen Lanbichaft verbreitet. Die fünffahrige Baufe feit Diefem Berte und ber gleichzeitigen Beröffentlichung ber, einer mahren Entwidlungephafe eines Traumereien fiberwindenben Runftlers nachergablten Geschichte vom Stamberger Gee "Der Rirenficher" berichulbete ein lanamieriger Broceft mit bem genannten Berleger betreffe bes Urheberrechte, für B. ungunftig enbenb. Geit 1876 war er wieber recht fruchtbar und zwar ausschließlich auf erzählenbem Bebiete. Er bewegte fich babei zwar, die zulett (1891) gebrudten zwei Rovellen ans ber Befchichte ber Rheinpfalg "Bor hundert Jahren" (1886 berfaßt), abgerechnet meift in Norbbeutschland, bie und ba mit mittelbeutscher Scenerie, gab jebod nie bas bairifche Indigenat auf und fab nachber feinen Bunich erfullt, bat fich feine Sohne (brei wurden Difficiere) im Beimathelanbe anfaffig machten. In Eisenach wohnte er jedoch dauernd und ließ fich nicht, wie ba und bort ju lejen fteht, 1875 ju Landau nieber; er betrat überhaupt die pfalgifche Mutter erbe nur zwei Mal vorübergebend und ftarb auch, nachdem er als letten Beriud ber Beilung von furgen, aber fchweren Leiben eine barte Operation fiberftanben hatte, am 23. Darg 1891 gu Gifenach.

3wei Mal ift es B. gelungen, in ber beutschen Leferwelt und im gangen auch bei ber Rritit nachhaltigen Gindruck ju machen: in ber Jugend mit "Jung Friedel", in reiferen Jahren mit einer Reihe anmuthiger Ergablungen, beren Raturhintergrund oder culturhiftorifche Buge berbientermaßen ansprachen Erftere Dichtung war ein febr geschickter Burf mitten in einem Decennium, bem Gebantentiefe und Broblemernft fur Die Boefie gleichsam inofficiell verhoten mat. Mit ihr wird er, poran unter ben beutschen Sangern (einzelne Lieber 10-20iad componirt), fortleben; fie befigt aber auch in der That wirkliche poetifche Tugenden, die ihr bis bato noch bei fammtlichen Berfaffern litterarbiftorifcher Sanbbucher eine lobende Rote ficherten. Beifpielsmeife raumt ibr Beinr Run! große "Gefch. b. btfch. Litt." (IV, 450-52) für Inhaltsauszug und Probe abbrud einen auffällig breiten Raum ein, auffällig icon beshalb, weil Rug (1872) von bes Dichters Lebensumftanden ober fonftigen Werten "nichts weiter bekannt geworben" ift (vgl. aber ebb. S. 4a, 30 b, 687a, 698 b). Auch ander warts fieht, fobald auf B. bie Rebe tommt, die "mit prachtigen Liebern burch feste poetische Ergablung, ber leiber feine zweite gefolgt ift" (21d. Stern), im Borbergrunde. Leugnet auch feine gründlichere Prufung, bag bas Bert von

ber technisch-epischen Seite mißglückt ift, indem die zu breite Handlung eines befriedigenden Schlusses entbehrt, so hebt ein anderer Litterarhistoriter hervor, wie diese "Dichtung reich geschmückt ist mit den blisenden Diamanten der kleinen, in dem frischen, teden Tone des Boltsliedes aus tiefstem Gemüthe gesungenen Lieder". Und als nach dreißig Jahren Jungfriedel, diesmal aber nur mit dem Liederhort" im Ranzen ohne die romantischen Spisoden und Culturbilder, eine weur Fahrt antrat, um sich der Bergangenheit zu entreißen, sand man sich durch die balladenähnlichen Stücke an Meister Uhland erinnert, die Gedichte und Sänge aus dem Landsknechtleben des 16. Jahrhunderts über der Schablone der archaistisch-deutschtlichen Richtung, die, nach Paul Hehse, nur ihr Licht auf den — Schessel stellen, und so bezeichnete eine Parallele in der "Deutschen Romanzeitung" Becker's Jungsriedel-Stil natürlicher, männlicher, ganz anders vollsthümlich und in dieser Hinsicht tieser gegründet als der seines jüngeren

gladlicheren Rachfolgers Jul. Bolff.

Trot aller bochlöblichen Gigenichaften und bes anfänglichen Ginbruds biefes brifden Epos - es "wurde in feiner lieblichen Frifche, feinem teden naturwichfigen Sumor und feinem melobifchen Tonfall (; bie Componiften wiffen fcon lange, welch eine Fundgrube es für fie ift", bemertte 1884 die "Tägliche Rundidau") genugen, bem Berfaffer einen boben Rang auf bem bichterifchen Barnaf einguraumen" (fo bei Bornmuller, f. u.) - gerieth es hinter Beder's Profaepit balb gang in ben Schatten, fo bag, außer D. b. Leigner, Befch. b. btich, Litt.2 5. 1042, ein fo weit ausgreifendes Sandbuch wie R. Gottichall's "Deutsche Nationallitteratur bes 19. 3ahrhunderts" noch 1881 in der 5. Auflage (IV, 151) pur die Romane behandelt - erft in ber 6. Auflage 1891/92, wo die Romane IV, 516 f. befprochen werben, ift III, 423 f., mit icharfem Tabel nach epischem wie brifdem Ragftabe, "Jungfriedel" nachgetragen - mit Berborbebung ber anertannten Befonderheit ber B.'iden Ergablungen, bes bergensmarmen Bocalcolorits 1. R. M. Deper, D. Litt. b. 19. 368.2 C. 230). Phantafie, Lebendigleit und Frifche im Schilbern bethatigt er überall : oftere gieht er abenteuerliche ober antiquarifche Bage etwas gefucht berbei, wofür ber Roman "Die graue Zette", fein lettes felbftberöffentlichtes Erzeugnig (1890), ein Mufter bilbet. Als Sauptwerte ftellen wir boran: "Des Rabbi Bermachtniß", "Bervehmt", "Das Thurmfatherlein", "Meine Edwefter". Betterer bierbanbige Roman (1876), "von trefflicher Anlage und Charafteriftit", nach bem fturmifchen Borfpiel bes 1848er Lola Monteg. Scandals in einer Umrahmung anmuthiger Arabesten . . . . eine Bergensgeschichte, ber es an erbutternben Gefühlsmomenten nicht fehlt" (Bottichall), blieb als erfter ber geplanten vier Theile eines Cyflus "Das Johannisweib" wegen ber ermahnten Digbelligteiten mit Jante isolirt; bieser Chilus sollte, bamit unwillfürlich an Bola's Les Rougon-Macquart" erinnernd, bas Schidfal einer rheinpfalgifchen Familie bom Ende der vierziger Jahre bis 1870 behandeln. Ferner find nennenswerth ... Maler Schönbart" (3. Aufl. 1878), "Franz Staren" (3 Bbe., 1879) und bie Rummern 5 und 75 ber "Collection Spemann", "Auf Baldwegen", das Gilenacher Milieu mit feiner Raturiconheit ertlarend, und "Das alte Bilb", bas alle Rennzeichen feiner fpatern Beriode tragt: harmlofes Fabuliren, einfache Composition , leichte Ber- und Entwidlung , nord- und fudbeutsche Sphare und Menfchenart freugt fich, Autobiographisches, gern bagumal Münchner Reminisceng (vgl. S. 38 f. Die oberbairifche Gebirgetour; in "Bor hundert Jahren", S. 213, mitt ber Berf. in erfter Berfon in ber engften Beimath auf und fpricht bortigen Dialect, "aber mit altbaperifchem Beigeschmad, als ob er lange in Dunchen gelebt hatte") wirbeln bagwischen, und bas Bange ift halb unmerklich in die Form bes 3ch-Romans eingekleibet, wobei gern Episoben (3. B. S. 54 Fugnote) als "verbürgtes Gelebniß" bes Berfaffers auftreten. In bem ergiebigen legten Decennium feines

Lebens und Schaffens berricht bei B. Die mittelbeutiche Scenerie mit ftanbigen Ausbliden nach Guben und Norden, Lanbichafts-, fleinburgerliche Denfchenund Culturbilber beiber wiederholt abspiegelnd. Das Berfonenmaterial ift im gangen bas fibliche. Mancherlei, was er ba an novelliftifchen Rleinigkeiten, und auch icon fruber, veröffentlicht bat, ift, weil in Beitichriftenbanden ("Ueber Band und Deer" u. a.) vergraben, wohl beute balb vericollen. Dit Unrecht! Erfindungsgabe, fpannenbe, Effecthafcherei berichmabenbe Darftellung, gewandter, inniger Ausbrud geichnen feine ergablenden Spenden alle aus und erheben fie über gabllofe gleichzeitige Erscheinungen, benen burch Cliquen- ober Berlegerreclame u. a. ber Stern bes Mammon - Erfolges weit beller leuchten follte. Uebrigens bat B. in ben fechziger Jahren gablreiche Abventgeschichten und Beibnachtsmärchen als "Bottlieb Butfreund" veröffentlicht. In ber ihm ewig dantbaren Pfalg beabsichtigt man feit langerem, feit 1899, unter Agitation bes "Bereins pfalzifcher Schriftfteller", B., ber bas Beimathlandchen fo vielfach verherrlicht bat, ein Dentmal ober eine Gebenttafel bei Rlingenmunfter gu feben : jum Fonds foll ber Abbrud einiger Rovellen, Die noch nicht in Buchform erichienen, 3. B. "Chronif eines Sirtenbaufes", einzelner Darchen und ungebrudter

"Basgaubilber" (betreffen ben füblichen Basgenwald) beifteuern.

Eines Bergeichniffes ber oben nicht genannten ergablenden Schriften Aug. Beder's überheben uns die in Rurfchner's Litteraturtalender bis 1891 (XIII. 3hra. II, S. 45 f.) und bei Brummer, Lexif. b. bifch. Dchtr. u. Brof. bes 19. 3brbs. I, 88 f. gegebenen, nicht gang vollständigen Liften. Bei Brimmer, bei Bornmuller, Schriftsteller-Leg. S. 56, Sinrichfen, Das litterarifche Deutschland (1891) S. 83 f., Brodhaus' Conversationslegiton 14 II, 611 (vom Unterzeichneten, authentisch), A. be Gubernatis, Diction. international des écrivains du jour (1891), S. 223 b, Lebensabriffe mit charafterifirenden Gloffen. Beiter fonnten für borftebenden Artifel benutt werden: Rrititen über "Jungfriedel" in ber Berlags-Feftgabe von M. G. Liebestind, "Neue beutiche Dichter und ihre Berle" G. 55 j., burch die 3. G. Cotta'iche Buchhandlung, ber nun "Jung Friedel" und ber "Lieberhort" geboren; Rotigen bes jungften Cohnes Aug. Beder's, Dr. med. Rarl B. in Lambsheim (Pfalg), nebft einem verftandigen Rachruje im "Gifenacher Tageblatt" bom 25. Marg 1891 (B. war aber nicht Dr., erwab fich überhaupt nie Titel oder Orden); L., "Der pfalgifche Berichonerungsverein", Münchn. Reuefte Rachr. Rr. 363 v. 9. Mug. 1899, G. 9; Jof. Ruridner's Einleitung ju Beder's "Auf Baldwegen" (1881), S. 5-8 (über biefe Rovelle, dazu furze Bio- und Bibliographie); Cajus Möller, "Autochthonen' und , Rochlichter' in München, Täglich. Rundschau, Unterhaltungs-Beilage v. 1. Nov. 1899 Rr. 257, S. 1027 f. (vom Berf. überfandt); ausführlicher, panegprifcher Muffal über B. von Reumann-Strela i. d. "Tägl. Rundichau" v. 16. u. 17. Aug. 1883 (in einer bon Dr. R. B. ergangten Copie). Bergleiche ferner: Rarpeles. Allg. Gefch. d. Litt. II, 653; Bilmar - Stern, Gefch. d. btfch. Rationallitt." (1886) S. 621 ("Das Johannisweib" ift aber unvollendet); L. Salomon, Geich. b. btich. Nationallitt. b. 19. Jahrh. 2 G. 510 u. 513; 21b. Bartels, Die bifch. Dichtung ber Gegenwart2 (1899) G. 89 u. 101; Die Dentmall angelegenheit verzeichnet z. B. "Litterar. Echo" II (1899), Nr. 3, G. 215. Mittheilung perfonlicher Gindrude burch Prof. Dr. Spac. Solland in Manden.

R. M. Werner, Lyrif u. Lyrifer (1890) S. 606, bemerkt zu ber Moglichfeit, daß ein Dichter zu einer beftimmten Stelle ein nöthiges lyrifches Gedicht nicht "unter dem eigenen oder fremden Borrath" findet, und drum "befreundete Dichter bittet, ihm mit ihrer Kunst beizuspringen": "so hat es August Beder bei seinem "Jungsriedel" gemacht, Storm, Seyse wurden in Comtribution geseht, um die lyrischen Einlagen zu dichten". Diese Rotiz, die

Beder's Hauptruhm ausheben und ihm ben "Lieberhort" ganz rauben würde, ist nicht etwa uncontrolirbar, wie die Gottschall's a. a. O.6 IV, 141 (5 IV, 76); "Eine mittelalterliche Tragödie von Julius Minding: "Papst Sixtus V.' (1846, an die Hoffnungen bei Pius' IX. Thronbesteigung antnüpsend) erschien [1870] in einer neuen Bühnenbearbeitung von A. Becker und C. Kainer"), sondern eine völlig unbelegte Angabe, die übrigens P. Hehse, J. Grosse, H. Holland im Jahre 1900 brieslich für ganz grund- und sinnlos erklärten.

Beder: Clemens B., fatholiicher Theologe und Ranonift, geboren am 24. (ober 25.) Juli 1724 ju Bunnenberg im Baberbornischen, trat 1741 in ben Befuiten-Orden ein, junachft in Baberborn als Profeffor thatig, bann Broieffor der Moraltheologie und bes fanonischen Rechts in Münfter, wo er am 15. Rovember 1790 ftarb. - Schriften: "Dogmatica et Moralia selecta in exercitationibus theologicis publ. proposita" (Monasterii Westphal. 1766); Dissertationes theologicae ad normam publicarum in scholis praelectionum accommodatae", 2 Banbe (Monast. 1772 u. 1773; 2. Aufl. ibid. 1802; Posonii 1803); "Compendium Juris Decretalium ex ipsis Decretalibus collectum, una cum reflexionibus ad ius antiquum primae atque intermediae aetatis, et novissimum Tridentini Concilii" (Monast. 1772); "Dissertationes Juris ecclesiastici", 3 Bande (Coloniae 1772); "Pauli Josephi de Riegger Principia Juris ecclesiastici Germaniae ad Partem III. Institutionum eccles. Claudii Fleurii Abbatis loco commentarii de rebus Cleri Gallicani substituta in subsidium praelectionum canonicarum" (Monast. 1774); "Claudii Fleurii Institutiones Juris ecclesiastici de versione latina Graberi una cum retentis animadversionibus J. H. Boehmeri utilioribus . . . Editio correctior, originali Gallico accommodata et suppleta", 2 Bande (Monast, 1774); "Dissertationes ad historiam Conciliorum generalium de Divina Incarnatione, quibus et religionis christianae de Deo-Homine et juris ecclesiastici fundamentum ex primorum septem saeculorum doctrina et usu publico ostenditur" (Monast., Coloniae et Francofurti 1776); "Jus ecclesiasticum universale antiquum per prima septem saecula ex actis Concilii Chalcedonensis et corpore canonum, in universa Ecclesia graeca et latina tunc recepto, editum" (Monast. 1777); "Dissertatio canonica de electionibus Coadjutorum episcopalium" (Monast. 1780); "Decretum Gratiani abbreviatum cum designatione fontium unde singula desumpsit, notisque chronologicis, criticis et historicis" (Monast. 1781); "Dissertatio singularis de usu antiquo potestatis imperialis, episcopalis et papalis in causis ecclesiasticis, ex actis Concilii Chalcedonensis" (Monast. 1783 oder 1784); "Dissertatio canonica de regimine episcoporum per tria prima saecula" (Monast, 1784); "Historia ecclesiastica practica (I.-XV. saec.)", 7 Bande (Monast. 1782-1787); dazu Varii Indices 1790; nach Beder's Tobe ericbien als Fortfetung biefer Rirchengeichichte: "Des herrn Clemens Beder . . . Rirchengeschichte bes 16. und 17. Jahrh. bis ju bem Weftphalifchen Frieden. Rach feinem Tobe als eine Fortfetung feiner lat. Rirdjengeschichte jum Drud befordert" (Dinfter 1791).

Westphalia, herausgeg. v. L. Troß, 3. Jahrg., Hamm 1826, 14. Stück, S. 112. — De Backer, Bibliothèque etc. III. série (Liége 1856), p. 128 s., VII. série (1861), p. 78 s. — C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, T. I (1890), p. 1113—1116. — G. Raßmann, Racherichten 2c. (Münster 1866), S. 11 f.; Reue Folge (1881), S. 10 f. — Hurter, Nomenclator, T. III (ed. 2, 1895), p. 348 s.

Beder: Hermann Heinrich B., Dr. jur., wurde am 15. September 1820 in Elberfeld als Sohn des Azztes Dr. Herm. Beder und beffen Frau Theodora geb. Krackrugge geboren. Schon als Symnasiast führte er wegen

feiner Saarfarbe ben Spignamen "ber rothe Beder", ber an ibm bann megen feiner republitanischen Befinnung in den Sturm- und Drangjahren feines Lebens haften blieb. Geine juriftischen Studien trieb er in Beibelberg und Bonn und brachte fie in Berlin jum Abschluffe. Ramentlich in Bonn fpielte er unter ber Studentenichaft megen feiner Freiheitsliebe eine bemertenswerthe Rolle. 218 Referendar wurde er in Roln beschäftigt, wo er 1847 bie Befanntichaft bon Rarl Marx, Fr. Engels, Ferb. Freiligrath, Burgers, Bolff und Laffalle machte, Doch ftand er au ber bon biefem Rreife ausgebenden Reuen Rheinischen Beitung in feiner naberen Berbindung; ihre "rothe" Schlugnummer ift ibm fpater irig aur Laft gelegt worben. Dagegen redigirte er nach ihrem Gingeben felbft bie Befibeutsche Zeitung, welche "allen, bie nicht unbebingt jur rothen Reaction geschworen, ein Anbaltspuntt fein follte im Ringen mit bem Breukenthum". Seine juriftifche Laufbahn murbe burch biefe Bregthatigfeit, Die ibm gabireide politifche Broceffe jugog, bernichtet. In ben Bregproceffen zeichnete er fich aus als gewandter Redner und Gelbftvertheibiger. Schlimme Folgen hatte fur ihn ber Communiftenproceg im 3. 1851, in ben er mit feinem Freunde Burgen verwidelt wurde. Auf Grund eines burch ben Polizeirath Stieber beigebrachten Protocollbuches, bas B. ftets für eine boswillige Falfchung erflart hat, murbe B. ju 5 Jahren Ginfchliegung verurtheilt. Die Strafe bat er in ber Feftung Weichselmunde völlig abgebugt. Gin Fluchtversuch miglang. Gin bon feinen Freunden entworfener Befreiungsplan murde burch feinen Bertheibiger, den Abbocaten Schneiber, bermorfen, um ihn bem Baterlande ju erhalten. Rach ber Entlaffung aus ber Saft murbe ibm die Aufenthaltserlaubnig in feinem frubenn Bohnorte Roln burch die Polizei verweigert. Endlich fand er in Dortmund in einem taufmannifchen Beschäfte ein Untertommen; Die Dugeftunden wibmete er vollewirthichaftlichen und geschichtlichen Studien und ichrieb Artitel in mehrere politifche Blatter. Bald murbe er in ben Stadtrath gemablt und ent faltete eine reiche gemeinnutige Thatigfeit. Er begrundete bie Dortmunder Bolfsbant und gab bem dortigen Gewerbeverein feine Bedeutung. Rach beigem Bahltampfe wurde er von dem Bahltreife Dortmund-Bochum 1862 in den preugifchen Landtag gefandt, in welchem er ber Fortidrittspartei beitrat. In ben wirthichaitlichen und communalen Berathungen betheiligte er fich lebhait. Er galt als hervorragender Renner bes Gifenbahn- und Poftwefens; in bet Budgetcommiffion war er hierfur Referent. Bismard bezeichnete ihn ale ben beften Bubliciften ber Fortichrittspartei. Much in ben nordbeutichen Reichstag mahlte ihn ber Bahltreis Dortmund. Sier trat er befonders icharf gegen bie Berfaffung bes Rorbbeutichen Bunbes auf, Die er als einen argen Rudidritt gegenüber ber preußischen Berfaffung anfah, als eine Form ohne Inhalt. Alls aber 1870 die deutsche Gefammteinigung, fo wie fie in den Berfailler Bertragen niedergelegt mar, jur Abstimmung ftand, ba trennte fich B. bon feiner Partei und ftimmte fur die Annahme, um die beutsche Ginheit, fur die er fich bewugt war, fein Leben lang gewirft gu haben, nicht gu gefahrben. Die glangenbe Biebermahl Beder's in ben erften beutschen Reichstag bewies ibm, bag bie große Dehrgabl feiner alten Bablerichaft hinter ibm ftanb. In bemfelben Jahre zeigte fich auch durch feine Bahl jum Burgermeifter von Dortmund, welches Bertrauen ihm feine Mitburger entgegenbrachten. Trot anfänglichen Biber ftrebens beftätigte ber Ronig auf Bismard's Bermenbung bie Babl bes alten Demokraten, ber fich inzwischen bon ber Fortschrittspartei getrennt hatte, weil fie ihm ju boctrinar geworben war. 1872 erichien er als Bertreter Dortmunde im Berrenhaufe, nachdem er fein Landtagemandat niebergelegt hatte. Er fam baburch in die Lage, für baffelbe Befet, bas Schulauffichtsgefet, in beiben Rorperschaften feine Stimme abgeben zu tonnen. Bald winkten ibm bobere

Aufgaben. Im J. 1875 wählte ihn die Stadt Köln zu ihrem Oberhaupte. Drei wichtige Aufgaben hat er hier zu lösen gehabt: Die llebernahme der Gasmod Wasserwerke in die städtische Berwaltung, die Reorganisation des niederen Schulwesens und die Stadterweiterung, welche durch ihn in die Wege geleitet und begonnen wurde. Auch die staatliche Anersennung sand ihren Ausdruck burch seine Berusung in den 1884 erneuerten Staatsrath. Erst in Köln in vorgerücktem Alter hat der unermüdliche Mann durch seine She mit Henriette, der Tochter seines Freundes Karl Mehmacher, eine eigene Häuslichteit begründet. Richt lange Jahre konnte er sich seines Glückes freuen. Am 9. December 1885 sarb er an den Folgen der Lungentuberkulose, die im Borjahre zum Ausbruche gekommen war.

Recrolog in ber Koln. Zeitung vom 12. Dec. 1895. — Karl E. Hadenberg, Der rothe Beder. Ein beutsches Lebensbild aus bem neunzehnten Jahrbundert. Leipzig (1899).

Beder: 3 a f ob B., Genremaler, anfanglich Lithograph, in fpateren Rabren Broleffor ber Dtalerei am Stabel'ichen Runftinftitut, mit feinem Runftlernamen auch Beder bon Borms" geheißen. Geboren in Dittelebeim bei Borme am 15. Marg 1810 . † in Frantfurt a. M. am 22. December 1872. Jatob B. ift aus ber Duffelborfer Schule hervorgegangen, fie mar es auch, die ibn bauernd fur ben eigentlichen Runftlerberuf gewann, nachbem er bereits Jahre borber in Frantfurt als Zeichner und Lithograph gearbeitet hatte. Im Alter bon 16 Jahren, 1827, war er nach Frantfurt gelangt, hatte bier Beichaftigung in ber Bogel'ichen lithographilden Unftalt gefunden und hatte in biefer Broben feines Talents nach berichiebenen Richtungen abgelegt: zwei bon ihm gezeichnete, bon anderer Sand auf Stein fibertragene Blatter, bas eine Begebenheiten aus Luther's, bas anbere Scenen aus Friedrich's bes Großen Leben enthaltenb, waren unter feinen graphifchen Arbeiten in biefer Beit bie bemertenswertheften neben einem bon ibm und 3. F. Dielmann gemeinfam aufgenommenen Rheinpanorama, bas in Form eines Albums in Bogel's Berlag erichien ("F. C. Bogels Panorama des Rheines zc. bon Maing bis Cobleng", Frantfurt a. Dt., o. 3.); hier ift bas gesammte linte Rheinufer bon B. nach ber Ratur und auf Stein gezeichnet; Die Originalgeichnungen find beute im Befit bon Frau Marie Meifter in Frantfurt.

Ein geschäftlicher Auftrag führte B. 1833 nach Duffelborf, bier aber bielten ibn ber Gindrud bes regen fünftlerifchen Lebens, bas ihn alsbald aufnahm, wie auch die Anertennung, die er felbft mit feinen Leiftungen fand, feft. Er murbe Schuler &. 2B. Schabow's an ber von Diefem geleiteten Runftafabemie und fo ichnell fab er fich burch beffen Unterricht geforbert, bag er nach Berlauf meniger Jahre gu ben anertannten jugendlichen Großen ber Duffelborfer Schule geborte. Gine ichon in Frantfurt gebegte Liebhaberei führte ibn anfanglich ber Behandlung romantifcher Begenftande gu, "Der Ritter und fein Liebchen" und "Ritter Bromfer", eine Rheinfage, geborten gu feinen erften Bilbern, Balb aber traf ber Ranftler eine andere Bahl, indem er fich bon ber romantifchen ber Dorfpoefie zuwandte, und zwar ergriff er bas gerade bamals unter wefentlicher Betheiligung ber Duffelborfer aufs neue in Aufnahme gelangte Specialfach ber landlichen Benremalerei, ju beffen namhafteften Bertretern er fpaterbin gehoren Rubolf Jordan und Abolf Schrödter mogen auf biefe Entscheibung nicht ohne Ginfluß gewesen fein, noch mehr aber wirfte in berfelben Richtung fein Frantfurter Studiengenoffe Jatob Fürchtegott Dielmann auf ihn ein, ber inwifchen auch nach Duffelborf gelangt mar und ber bamals bereits mit Erfolg begonnen batte, bas Rheinthal jum Begenftanbe feiner fittenbilblichen Stubien m mochen. Rach einigen fleineren Berfuchen trat B. 1836 mit ber erften

größeren Leiftung in bem neugewählten Genre auf; es mar bies bas Bilb ber "wallfahrenden Bauernfamilie", bas lebhaften Beifall fand. Für ben Gindrud, ben es berporrief, mar eine Cpifobe bezeichnenb, Die an feine Ausftellung in Magbeburg anfnubite. Dort führte bie Erregung einzelner Gemuther über Die bermeintliche religiofe Tenbeng ber Darftellung gerabegu einen Conflict in ben einbeimifchen firchlichen Rreifen berbei, ein Borfall, an welchem freilich ber Runftler felbit, frei von aller tendenziofen Schmache, wie er immer war, Die geringfte Schuld hatte. Das Gemalbe befindet fich jest auf ber Befigung bon Dr. Eugen Lucius in Schönftabt (Beffen). In Duffelbori entftanben in ben junachft folgenden Jahren: "Der Abend am Brunnen" (1837); "Der beimfebrende Rrieger", ber auf bem Friedhof die Braber ber Geinen auffucht (1838); "Der berwundete Wildichut" (1839); "Die bom Gewitter überraschten Land-leute", Die in der Ferne ihr Dorf brennen feben (1840). Seine Borwurfe entnahm ber Runftler ben Rhein- und Labngebieten, Die er gemeinfam mit Dielmann burchwanderte. Das zulegt genannte Bild ift gleich einer Menge anderer, unter benen wir ben "bom Blit erichlagenen Schafer" weiter unten gu nennen haben werben, in Willingshaufen entftanben, einer im Beffifchen, in bem an Trachten wie an altüberlieferter Boltsfitte reichen Schwalmer Grund gelegenen Ortichaft, Die als Studienplat fur B. neben bem Beftermalb eine besondere Angiebungefraft befak. Er bat bier mit Dielmann ausammen oft geweilt und nach ihm haben gablreiche Frantfurter und Duffelborjer Runftler, unter benen fich borfibergebend auch Anaus befand, bort gearbeitet. Das Bilb ber bom Gemitter ereilten Felbarbeiter fam an ben Runftverein far Rheinland und Beftfalen und fpater in Die Sammlung bes tunftfinnigen Wurften pon Colms-Braunfels, ben mit B. jugleich perfonliche Freundichaft berband: aus beffen Befit ift es bor nicht allzulanger Zeit an Die tgl. Rationalgalerie in Berlin Abergegangen. Gine Farbenftige babon ift im Biesbabener Mufeum. eine fleinere Bieberholung befigt bie Munchener Bingfothet und noch eine Replit Frau Meifter in Frantfurt, wie benn überhaupt verschiedene Beder'iche Bilber in mehreren, meift zwei bis brei unter fich nur wenig variirenben, jeboch im Format Differirenden Ausführungen porbanden find. Roch mehr als feine fruberen Berte trug bas gulegt genannte Bilb bagu bei, ben Ruf bes Runftlers ju berbreiten. Bon besonderer Bebeutung, auch für feinen außeren Lebensgang. war bie Anertennung, die er damit in Frantfurt fand; es gefcab mefentlich unter ihrem Ginbrud, bag bort im 3. 1841 bie Abminiftration bes Stabel'ichen Inftituts bei ber Befegung einer bacanten Bebrftelle an ihrer Runfticule Jatob B. bor anderen Bewerbern ben Borgug gab.

Der Künftler übernahm hier zunächst ben Zeichenunterricht in der Elementarclasse und sodann 1842 als Prosessor auch den Lehraustrag in der Genres und Landschaftsmalerei. Seine Anstellung siel in eine der erregtesten Zeiten, welche die Geschichte der Städel'schen Stistung zu verzeichnen hat. Mit der Bertretung der gesammten fünstlerischen Interessen des Instituts war damals Philipp Beit betraut, der als eines der Häupter der "neudeutschen" romantischen Schule zehn Jahre zuvor nach Franksurt gezogen worden war, ohne hier jedoch sur seine besondere Richtung einen auf die Dauer günstigen Boden zu sinden. Die Düsseldorser Coloristenschule hat in Franksurt den "Nazarenern" im Beginn der vierziger Jahre das Feld abgewonnen. Neben Jakob B. ließen sich hier in der Beit von etwa 1835 bis 1845 noch eine ganze Anzahl anderer Düsseldorser Maler nieder, so Achenbach, Schrödter, Pose, Funt und Dielmann. Die offene Aufnahme, die sie sanden, bedeutete eine ebenso unverhohlene Zurückseung sütz Beit und seine Schule, oder wenigstens wurde sie auf dessen Seite so aufgesaßt. Als dann bei einem besonderen dienklichen Anlaß — es handelte sich um den

Anlauf eines Lessing'schen Bilbes — auch die Abministration der Städel'schen Stistung in höchst unzweideutiger Form auf die Seite der Düsseldorser trat, lab sich Beit bewogen, sein Amt niederzulegen. Das war im J. 1848. Sein Directorposten ist seitedem nicht wieder besetzt worden. Als sich später, 1850, in Stuard v. Steinle ein Ersatz sür ihn als Lehrer der Historienmalerei gesunden hatte, wurde zwischen diesem und B. der Unterricht in der Weise getheilt, daß die Malerzöglinge nach Absolvirung der elementaren Borstusen des Unterrichts nach steier Wahl bei einem von beiden als Specialschüler eintraten. Ginen 1846 an ihn ergangenen Ruf an die Münchener Kunstaldemie lehnte B. ab. Er hat im ganzen über dreißig Jahre lang seine hervorragende Lehrgabe in den Dienst der Franksurter Schule gestellt, dis er, durch Krankheit genöthigt, seine

Entlaffung nabm. Bir ermahnen auch aus ber Frantfurter Beit Jatob Beder's einige feiner arokten ober befannteften Berte. Unfere Aufgablung erhebt nicht ben Anfpruch ant Bollagbligfeit; wir verweifen für weitere Angaben auf bie untenverzeichnete Litteratur, beren Mittheilungen ftellenweise übrigens burch bas Folgenbe ergangt In Frantfurt entstanden neben einer Menge fleinerer Bilber in Del und Mquarell und einer erheblichen Bahl von Bortrate: "Der vom Blig erblagene Schafer" (1844), Gigenthum bes Stabel'ichen Runftinftituts, in fleinerer Bieberholung bei Dr. Eugen Lucius in Frantfurt a. DR.; "Die triegsfluchtigen Landleute" (1848), beim Geetransport nach Amerita untergegangen, Entwürfe baju bei Frau Deifter und Dr. Lucius in Frantfurt; "Der Abichied bes Retruten" (1855), Begenftud ju bem alteren "Des Rriegers Beimtebr"; ein lleines "Beffenmadden" mit einem Lamm, auch "Sanfel und Grethel" genannt, lebensgroße Figuren, bei Fran Deifter; ebenba "Familienglud"; "Die beimtehrenden Schnitter", an Conful Boter in Rem- Dort verlauft, Farbenftigge bei Dr. Lucius; ebenda ber "Liebesantrag"; "Der Schulmeifter mit feiner Jugend", bei bem Staatsminifter a. D. Dr. Robert b. Lucius in Ballhaufen (Thur.); "Der Rirchgang", erworben bon Genator Freiheren b. Bernus - bu Fan auf Stift Reuburg bei Beibelberg; "Die Beinlefe", einft im Befit bon Senator Souchay in Frantfurt; "Das Stellbichein am Brunnen", zwei Dal gemalt, eines ber beiben Eremplare in ber großbergogl. Runfthalle in Rarlerube; "Mabchen am Brunnen", im Wiesbadener Mufeum; "Die Marchenergablerin"; "Des Saufes und bes Felbes Segen" u. a. m. Beder's lettes Bilb mar ber nicht mehr gang von feiner eigenen Sand vollendete "Erntefrang", jest im Befit bon Dr. Lucius in Frantfurt. Unter ben bon B. gemalten Bilbniffen burften bauptfachlich die Bortrats bes Fürften und ber Fürftin Bismard bon allgemeinerem Intereffe fein. Wieberholungen babon bei Grau Brofeffor Beder in Grantfurt; großen Antlang fand feinerzeit auch bas Bilbnig ber beiben alteften Tochter bes Runftlers, bas ibm gulammen mit bem .. bom Blit erichlagenen Schafer" 1845 auf ber Ausftellung in Bruffel bie golbene Mebaille eintrug. Bon weiteren Auszeichnungen, Die ihm im Laufe ber Beit gu Theil murben, fei ermahnt, bag die tgl. Atabemie ber Runfte in Berlin, Die tgl. belgifche Mabemie ber Biffenichaften und ber Runfte und bie Atabemie ber bilbenben Ranfte in Bien ihn nacheinander ju ihrem Mitgliebe ernannt haben.

Jatob Beder's Werte haben eine ganz außergewöhnliche Popularität erlangt; durch Stich und Lithographie hoben die meisten von ihnen weite Berbreitung gesunden. Die Popularität ist für sich allein teine ausreichende Probe auf den inneren Sehalt eines Aunstwertes, im gegebenen Falle aber ist sie ein Zeichen dafür, wie es einem Künstler von an sich bedeutenden Gaben gelungen ist, zugleich einen Ton zu treffen, der in unzähligen Gemüthern wiederzuklingen vermochte. Sieht man den engeren Kreis der sogenannten Kenner nicht als den

einzigen an. fur ben bie Runft einen Beruf in fich tragt, fo gelangt man bier wie bei anberen Runftlern gleicher Beit und Urt, einem Rudolf Jorban, Georg Ferdinand Baldmuller u. A., auch jungere wie Rnaus nicht ausgeschloffen, immer wieber gu ber Erfenntnig jurfid, bag jenes "ibeale Bolfsbild", bas fie pflegten, fich im Bolte unenblich großeren Dant verbient bat, als gabireide andere, fpatere Beftrebungen auf gleichem Gebiet. namentlich bie rein realiftifce Bauernmalerei, wie fie in unferen Tagen ein Beibl, Baftien-Lepage ober Liebermann ausgebilbet haben, bermag fich in biefer Sinficht mit jener alteren Concurreng nicht zu meffen, fo wenig fie biefer auch fonft an fünftlerifden Qualitaten nachfteht. Wir berühren biefe Thatfache ohne fritifche Rebengebanten, nur weil fie borhanden ift. Der volligen Borausfehungslofigfeit, mit ber man beute, bon ausschlieglich subjectiven ober momentanen Ginbruden ausgebend, ber Ratur au folgen fucht, tritt in ber Auffaffungsweife Ratob Beder's und feiner Reitgenoffen eine bewußte Methode gegenüber, Die mablt und ordnet und nicht nur Die natfirliche, fonbern bor allem auch die gefällige Form betont. Damit berbinbet fich eine eben fo bewuft ausgenbte Runft, an componiren. Gin Bilb, wie beifpielsweife bie "Beimtehr ber Schnitter", ein Bug bon Gelbarbeitern, ber in froblichem Getummel bem Reierabend entgegeneilt, wirft wie ber Schlufigt einer großen Symphonie, in jubelnber, fturmifcher Bewegung boranfchreitend und boch gehalten bom feften Befuge eines barmonifch und rhothmifch geglieberten Bangen. Der Rame Leopold Robert's, beffen italienifche Bolfefcenen burch Riebel's Bermittlung ja etwa ju gleicher Beit mit bem Duffelborfer Genrebilbe bei uns beliebt murben, bat fich im Angeficht von folden Schopfungen unferes Runftlers icon Manchem ungesucht auf Die Lippen gebrangt. In ber That ift hier eine unverfennbare Bermandtichaft ber fünftlerifchen Intention gegeben, wenn man es auch anftatt ber Campagnolen mit Schwälmer ober Beftermalber Bauern gu thun hat. Das beiben Runftlern Gemeinsame liegt in bem Bedingtfein ibres Formgefühles burch ein claffifches 3beal, bas bon ber Beit bes romifchen Reoclafficismus und bon ber Schule David's ber bei bem Frangofen wie bei bem Schuler Schabom's fühlbare Rachwirtungen binterlaffen hat. Bas aber im Unterschiebe von fremben Analogien als Beder's perfonliche Eigenart gelten muß, bas ift vor allem ber reiche Gemuthsantheil, ben er in bie balb novelliftifch, balb epifch gefarbten Borgange feiner Schilberung bineinlegt, eine Eigenichaft, Die feinen Schöpfungen zugleich in allen Fallen einen gefunden und realen Lebensinhalt verburgt. Dan hat B. falfc berftanben, wenn man, wie ju Beiten geschab, in Diefem für ihn allerbinge febr charafteriftifchen Buge eine Urt bon Spperafthefie ertennen wollte. Benn es auch wahr ift, bag unter Umftanben unfere Tugenben felbft fich in Schwachen bermanbeln fonnen, und wenn auch vielleicht in Beder's Gefühlsrichtung wie fiberhaupt in ber fünftlerifchen Bragis feiner Beit, ein Unfag gur Empfindfamteit lag, fo hat er boch nie gur Unnatur geneigt. Er hat guviel in und mit bem Bolle gelebt, als daß ihn fein afthetifches Befuhl um ben Birflichfeitegehalt, ber unentbehrlich ift, je hatte betrugen tonnen. Bielmehr, wie die Berte eines guten Dichters zeigen Beder's Arbeiten eine febr ausgebreitete Renntnig ber Ratur und ihres Bufammenhanges, Die wiederum auf einen ebenfo fein beobachtenden als bentenben Geift jurudichließen lagt. Und, wie es fich im Genrebilbe giemlich von felbft ergibt, legt baffir in besonderem Dage bie Charafterifit feiner Tupen Beugnif ab, wenngleich ibm, wie fein Schwager Bolfgang Miller in einem balb nach feinem Tobe veröffentlichten Lebensabrif treffend bemertt bat, auch in biefem Buntt fein ausgepragter Schonbeitefinn bas erfte und bodfte Brincip bes fünftlerifchen Schaffens gemefen ift.

Der extragreichste Abschnitt von Beder's kunstlerischer Thätigkeit sällt in teine Duffeldorfer Beriode und in die erste Franksurter Zeit. Später wurde sine Production weniger ergiedig. Das Lehramt kostete Zeit und Stimmung, pmal da er die Correctur in der Malschule mit gleicher Gewissenhaftigkeit, wie bine eigene Arbeit versah; in beiden konnte er mitunter des Besserns kein Ende sinden. Gesellschaftliche Berpslichtungen traten weiterhin an ihn heran, die seine mgesehene sociale Stellung mit sich brachte und die seine gewinnende Persönlichkeit her zu vermehren, als zu vermindern geeignet war. Roch während seines Dusseldorfer Ausenthaltes, 1838, hatte er sich mit einer Schwester des Dichters Wolfzang Müller von Königswinter vermählt. Ihre reiche musikalische Begabung walendete das anregende künstlerische Gepräge des Beder'schen Hauses, das in Franksurt zu den anziehendsten Sammelpunkten des geselligen Lebens zählte. Dier hat auch Bismard in der Zeit, die er als Bundestagsgesandter in der Nainstadt verbrachte, ost und gerne verkehrt; die von Haus zu Haus gehende Freundschaft hat der Fürst und Kanzler auch später treu bewahrt.

In seinen Schülern hat Jakob B. der nachsolgenden Franksurter Künftlergeneration sein Bestes vererbt. Es verdient in dieser hinsicht besonders hervorgehoben zu werden, daß die Mehrzahl der Angehörigen jener originellen und höchst werthvollen Gruppe einheimischer Landschafts- und Genredarsteller, die man heute unter dem Kamen der "Eronderger Malercolonie" zusammensatt, aus Becker's Schule hervorgegangen ist, so vor allem Anton Burger, Philipp Rumps und Jakob Maurer. Bon anderen seiner Schüler, die sich einen Kamen gemacht haben, seien hier in Kürze die solgenden angesührt: Adols Dresler, Julius hamel, heinrich hasselhorst, Adols hendschel, der bekannte Julitrator, der Münchener Wilhelm Lindenschmit d. Jüngere, Ernst Schald, Adols Schreher,

Beinrich Winter, Georg Philipp Winterwerb.

Unferen Ausführungen liegen, foweit fie biographischer Ratur find, außer ben Acten bes Stabel'ichen Runftinftituts und perfonlichen Rotigen, Die uns aus bem Rreife ber Angeborigen bes Runftlers, insbesondere bon Frau Brof. 29. Beder und bon frn. Dr. E. Lucius gutigft mitgetheilt murben, Die folgenden litterarifchen Aufzeichnungen ju Grunde: Bolfgang Muller bon Ronigswinter, Jatob Beder von Borme, im Salon, Leipzig 1873, Beft IX, S. 1050 ff. - E. Döring, Jatob Beder, im Unterhaltungeblatte bes Frantfurter Journals "Didastalia", 1889, Rr. 97-100 incl. - Jafob Beder, Separatabbrud aus ber Deutschen Preffe, 1873, anonym erschienen. - Frang Mittweger, Die Befirebungen ber Runft in Frantfurt feit ber Grunbung bes Stabel'ichen Runftinftitute, in ber Frantfurter Reform, 1864, Rr. 92. -Bilbelm Raulen, Freud' und Leid im Leben beutscher Runftler. Frantf. a. D. 1878, G. 15 ff. - Bu bergl, auch die periodifchen Mittheilungen b. Abminiftration bes Stabel'ichen Runftinftituts, hauptfachlich bie Berichte bon 1849, 1854 und 1879 passim. S. Beigiader.

Beder: Jacob B., angesehener Alterthumssorscher, geboren am 30. Januar 1820 in Mainz, besuchte daselbst das Symnasium und studirte von 1838 bis 1841 in Gießen; wurde 1842 Accessis am Symnasium in Gießen, 1843 in Mainz, 1846 Symnasiallehrer in Hadamar, 1854 Prosessor und später nach Inspector Dr. Webewer's Tode 1871 Leiter der Selectenschule zu Franksurt a. M. Er stard am 3. December 1883. Gine größere Anzahl Schristen gibt von seinem reichen Wissen und seiner großen Combinations und Gestaltungsgabe auf dem Gebiete der Alterthumswissenschaft Kunde. Durch gründliches Studium der kelteischen Inschristen trug er zu dem Verständniß der vielbehandelten Keltensrage bei. Besonders aber betrasen seine Arbeiten die römische Zeit

bes Rheinlandes. Geiner Baterftadt Maing galt fcon bie mit R. Rlein beraus gegebene Abhandlung über "bas Schwert bes Tiberius" (1850) und noch in fpaten Jahren ber treffliche, ausführliche Ratalog "Die romifchen Infchriften und Steinftulpturen bes Dufeums ber Stadt Maing" (1875). Seiner gweiten Frantfurter Beimath aber und ihrer beg. ber benachbarten Romerstadt bei Bebbernbeim Erforicung widmete er eine großere Angahl bon Schriften, Die jumeift in ben Beröffentlichungen bes bortigen Alterthumsvereins erschienen, in bem er balb eine berborragende Stellung einnahm und für ben er Jahrgebnie lang eifrig thatig mar. Wir nennen feine Abhandlungen "Die romifchen 31fdriften im Gebiete ber Stadt Frantfurt a. DR." (1854); "Die Beddernheimer Botivhand, eine romifche Bronge" (1861), und in erweiterter Beftalt baffelbe (1863); "Bur Urgefdichte bes Rhein- und Mainlandes" (1865); "Grabidnit eines romischen Pangerreiterofficiers aus Robelheim bei Frantfurt a. Dt." (1868), vieler anderer fleinerer Arbeiten nicht ju gebenten. In ein anderes Bebiet fchlägt feine Untersuchung über "Die religiofe Bebeutung bes Brudenbaues im Mittelalter mit befonderer Begiehung auf Die Frantfurter Mainbrude" (1869), eine Arbeit, Die er 1880 gufammen mit Genator Dr. b. Oven in einer Schrift, Die ein glangendes Zeugnig feiner Gelehrfamteit und feines Scharffinns bietet, ju einer Befammtbetrachtung biefes intereffanten Bebietes erweiterte. 218 im 3. 1867 ber Frankfurter Dom burch entfesliches Brandungliid betroffen mat, war es bornehmlich bas bon ihm namens bes Dombauvereins herausgegebene "Domblatt", welches bas Intereffe für bie Wieberherftellung in weiteren, namentlich auswärtigen Kreifen wachrief und erhielt. Ausgrabung romifcher Statten fanden ju Beder's Beit nur felten und dann ohne einheitlichen Bu fammenhang ftatt, und er felbft war nur wenig baran betheiligt; aber aus bem Studium ber Autoren, ber Inschriften und ber Funde und aus reichm fprachwiffenschaftlichen, antiquarischen und mythologischen Renntniffen und Anichauungen beraus hat er biefe Stubien tuchtig geforbert.

Bgl. Mittheilungen bes Bereins für Gefchichte und Alterthumstunde

in Frantfurt a. M., Bb. VII (1884), S. 11 ff.

Alexander Riefe.

Beder: Rarl Ferdinand B., ein um die Mufilgeschichteforschung ver bienter Schriftfteller, geboren am 17. Juli 1804 ju Leipzig (nach eigener Ausfage), † am 26. October 1877 ju Blagwit bei Leipzig. Schiller und Alumnus ber Thomasichule in Leipzig unter Schicht und fpater von Schneiber, bilbett er fich jum Mufiter aus und erhielt 1825 bie Organiftenftelle an ber Bettie firche bafelbft und 1837 bie an ber nicolaifirche nach bem Tobe Beinrich Duller's. Er zeichnete fich als fertiger Orgelfpieler aus und genof eines gewiffen Rufes in bem Fache, fo daß man ihm im 3. 1843 nach Brundung bes Leipziger Confervatoriums fur Dufit unter Mendelsfohn's Leitung ben Unter richt furs Orgelfpiel übertrug. Im Befige einer umfangreichen und fehr werth vollen Dufitbibliothet, Die ichon fein Bater gefammelt hatte und Die er eifig ju bermehren fuchte, pflegte er biefen Schat nicht nur als Sammler, fondem auch als Studirender. Sein erftes Wert in diefem Fache betraf eine neut, umgearbeitete Ausgabe von Ritol. Fortel's Allgemeiner Litteratur ber Dufft bom Jahre 1792, die er im Jahre 1835 vollendete und 1836 in Leipzig bei Friese in 4° von 571 Spalten unter dem Titel: "Spftematisch - chronologische Darftellung ber mufitalifchen Literatur bon ber frubeften bis auf die neuefte Beit" herausgab. Obgleich er Fortel's Wert genau copirte und auch beffen Ginrichtung ber Mufitlitteratur in Facher beibehielt, fo fand er boch Belegenheit manche Berbefferungen und viele Bufabe einzufagen, wogu ibm die eigent Bibliothet bie ficherite Sandhabe bot. Bedeutend vermehrt und perbeffert murbe

das Bergeichnig aber erft burch Unton Schmid's Beibulje, bes Bibliothetars ber Rufitabtheilung an ber Sofbibliothet in Bien. Diefer bewog B. einen Rachtug au bringen, ber nicht nur gablreiche Bufage, fondern auch werthvolle Berbefferungen enthielt, die Schmid nach dem Beftande ber Biener Gofbibliothet befaßte. Derfelbe erfchien 1839 im gleichen Berlage, 184 Spalten ftart und in gleicher Beife wie bas Sauptwert eingerichtet. Bon Spalte 155 ab fingte B ein Bergeichnig bon Choralfammlungen, refp. bomnologifchen Druden bom Babre 1502 bis 1799 bei, bie fich theils in ber Stabtbibliothet Leipzig, theils in feiner eigenen Bibliothet befanden. Dies lettere Bergeichnig veröffentlichte er bemehrt und verbeffert im 3. 1845 in Beipzig bei Fleischer in einer befonderen Insgabe in 80 bon 220 Seiten und jum Theil abermals in feinen "Tonwerten bei 16. und 17. Jahrhunderts", Leipzig 1847 und in der 2. Titelausgabe 1855, Seite 139 ff. Ueber ben Befitftand an litterarifchen Mufitabhandlungen feiner ngemen Bibliothet, ber bereits in feiner Litteratur bon 1836 Aufnahme gelunden batte, gab er im 3. 1846 bei Breitfopf & Bartel ein Bergeichniß bon 25 Seiten in 8º in fo turg gefahten Titeln beraus, bag man oft in Zweifel ift, welches Bert er wol bamit meint. Der Mangel, ber feinen bibliographischen Berten anhangt, und ber mehr ober weniger allen bamals bis gur Rengeit erichienenen bibliographilchen Bergeichniffen anhaitet, beruht in bem Berichweigen bes Fundortes, ober in der Unfunde barüber, ob das Wert überhaupt je borgelegen bat. Erft Philipp Badernagel in feiner Bibliographie ber Gefchichte des beutichen Rirchenliebes im 16. Jahrhundert, in Franffurt a. DR. 1855 ericbienen, icaffte barin Banbel jum Befferen und allein Richtigen, wenn er auch barin ju weit ging, bag er felbft bie alte Schriftforte nachjuahmen fuchte. Andere find ihm in verftandiger Beife gefolgt und fo ift auch bie Rufitbibliographie ju hochft werthvollen Berten gelangt, Die Beder's einft fo geldatten Berzeichniffe in Bergeffenheit bringen. Als Rob. Schumann im Jahre 1834 bie Reue Beitschrift fur Mufit grundete, betheiligte fich B. ale fleißiger Mitarbeiter, der gang befonders das mufithiftorifche Feld pflegte und eine Reihe Artifel über bie verschiebenften Sacher ber Mufitgeschichte fchrieb, beren wichtigfte er bann in feinem Buche "Die Sausmufit in Deutschland im 16., 17. und 18. Jahrhundert" neu herausgab. In jener Beit war er faft ber Gingige, ber fich mit Gifer unter Benutung der Originalquellen mit Mufitgeschichte beicaftigte, bas Bublicum mit ben Leiftungen fruberer Beiten befannt machte und ben Spateren manche Anregung jur weiteren Forfcung bot. 3ch nenne nur Giniges: "Die Applicatur auf Tafteninftrumenten im 16. Jahrhundert", "Beitrage jur Gefchichte der Choralmelodien", "Die Rlavierfonate in Deutschland", Beipgigs mufitalifche Borgeit", "Die erfte Rotendruderei in Deutschland im Jahre 1512" u. A. Doch auch mit praftifchen Beifpielen aus alterer Beit wirtte er gur Berbreitung ber Renntnig fiber altere Mufit und gab jum Behufe beffen heraus: Ausgewählte Tonftude furs Bianoforte von berühmten Meiftern bes 17. und 18. Jahrhunderts, mehrstimmige Gefange aus bem 16. Jahrhundert, Lieber und Beifen vergangener Jahrhunderte u. A. Als Componift trat er nur mit Orgelfachen auf, die feiner Beit fich eines gemiffen Unfebens erfreuten. And Sammelwerte für Orgel gab er heraus, mo er Altes und Reues mit eigenen Compositionen vereinte, g. B. bas "Orgel-Archiv" (in Gemeinschaft mit M. G. Ritter), ferner Die "Cacilia", Zonftude für Orgel, 3 Bbe., Beitrage jum Drael-Dufeum. 3m Fache bes mehrftimmigen Choralgesanges gab er Joh. Geb. Bad's vierftimmige Chorale neu beraus auf Grund ber erften Ausgabe bon Bbilipp Emanuel Bach, ferner ein evangelifches Choralbuch mit 138 vier-Stimmigen Choralen. Gein lettes litterarifches Bert besteht aus einer Art Ralenber, worin er nach fortlaufenben Daten bes Jahres bie wichtigften Greig-

niffe im Fache der Musik mittheilt; ein Nachschlagebuch, das noch heute seinen Werth hat, wenn man das Lüdenhaste auch oft schmerzlich empsindet. B. war ein ungemein sleißiger Sammler, ein Notizenkrämer von einer beharrlichen Ausdauer, der man eine gewisse Achtung nicht versagen kann. Begab er sich aber an die Ausarbeitung, so schus er nur Halbes, da sein Wissen lückenhast war, er seine Studien nicht auf ein Fach beschränkte, sondern überall herumtostete und beshalb in keiner Sache eine logische Entwicklung versolgte. Er sand deshald in späterer Zeit besonders durch S. W. Dehn manche herbe Zurückweisung, die ihn schließlich so verstimmte, daß er alles ausgab, seine Bibliothek gegen eine Jahresrente der Stadtbibliothek in Leipzig verkauste, Leipzig und der Musikgeschichte den Rücken wandte und sich in Plagwis 1856 ein ländliches Ahl mit Pflege des Gartens schus. Für die Welt war er verschollen, und als in I. 1877 die Zeitungen seinen Tod anzeigten, glaubte man ihn schon lange nicht mehr unter den Lebenden zu wissen.

Alfred Dörffel in B. Senff's Fuhrer burch bie mufifalische Belt (Leipzigs) bringt bie ficherften Daten feines Lebens. Rob. Gitner.

Beder: Rarl B., Statiftiter, julest Director bes Statiftifchen Amts be Deutschen Reichs, geboren am 2. October 1823 ju Strohausen, einem Dorte ber olbenburgifchen Befermarich, Cohn eines Arates. Er verfolgte uriprunglich bie militarifche Laufbahn, murbe 1842 Officier, 1849 Oberlieutenant im 1. olbenburgifchen Infanterieregiment; trat 1850 gu ben neu gebilbeten ichleswig-holfteinischen Truppen über, bei benen er bis ju ihrer Auflojung im Frubjahr 1851 als Saubtmann berblieb. Auf Beranlaffung bes olbenburgifcen Minifters bes Innern Frhrn. v. Berg, ber ein ftatiftisches Bureau far bas Brogherzogthum ichaffen wollte und B. als eine für die Leitung beffelben geeignete Berfonlichfeit ins Auge gefaßt batte, widmete B. fich gunachft ftaate wiffenschaftlichen Studien an der Universität Göttingen und arbeitete bann in Berlin beim foniglich preugischen Statiftifchen Bureau. 3m 3. 1853 wurde er mit ber Einrichtung bes großherzoglich olbenburgifchen Statiftifchen Bureaus betraut, mit bem er bei fehr fnapp bemeffenen Mitteln hervorragend tuchtigt Urbeiten lieferte. 3m 3. 1863 erhielt er ben Titel eines Minifterialraths. Mis nach ber Begrundung bes Nordbeutschen Bunbes eine "Commiffion jut weiteren Ausbildung ber Statiftit bes Bollvereins" gefchaffen wurde, erhielt B. Belegenheit fich an ben Berathungen Diefer Commiffion gu betheiligen, bie in ben Jahren 1870 und 1871 ftattfanden (die Brotofolle und Berichte find abgebrudt im I. Banbe ber "Statiftit bes Deutschen Reichs", Berlin 1873), und bamit bie Grundlagen gu ber Statiftit bes Deutschen Reiche ichaffen gu belfen; benn die Borichlage diefer Commiffion wurden ju einem febr großen Theil für Beftimmungen bes Bundegraths betreffe ber Ginrichtung bon ftatiftifchen Aufnahmen in allen Staaten bes Reichs über mannichfache Bebiete bes Bolfelebens benutt, und gur Bearbeitung Diefer Statiftit für bas Reich wurde bas "Raifer liche Statistifche Umt" im 3. 1872 geschaffen. Die Leitung Diefes Umte murbe aunächft bem Borftanbe bes fonigl, bairifden Statiftifden Burcaus Dr. Georg Mayr angetragen und als biefer ablehnte, murbe B. ber erfte Director biefer neuen Beborbe. Er trat am 23. Juli 1872 fein Amt in Berlin an; fein Rachfolger in Olbenburg murbe Dr. Paul Rollmann, der bem großherzoglichen Statistischen Bureau noch jest (1900) vorfteht.

B. sand als die zunächst gegebenen Aufgaben feines Amtes diejenigen vor, die früher von dem "Centralbureau des Zollvereins" erledigt worden waren, von dem auch einige Beamte in das Statistische Amt übernommen wurden, nämlich die Zusammenstellung der Ergebnisse der Boltszählungen, die Statistis der Bergwerke, Salinen und hütten und die Statistis des auswärtigen handels,

eje lettere in einem noch recht wenig entwidelten Buftanbe. Muf Grund ber orbin ermabnten Arbeiten ber Commiffion gur weiteren Ausbildung ber Statiftif 3 Bollvereins traten alsbald noch andere Gebiete ber Statiftif in ben Gefchaftseis bes Amte; und bis jum Jahre 1891, in bem B. ben Dienft (mit bem itel ale Birflicher Geheimer Oberregierungerath) wegen erichütterter Gefundeit berlaffen mußte, tam eine Gulle neuer Aufgaben bingu. Ihr bebeutenbfter tuwachs murbe burch die Reform ber Sanbelsftatiftit mit bem Gefete, betreffend Die Statiftit bes Baarenverfehrs bes beutschen Bollgebiets mit bem Auslande" om 20. Juli 1879 herbeigeführt, an welcher, auch bezüglich ber technisch= tatiftifchen Ausführung ber großbergoglich beffifche Bevollmächtigte jum Bundes. ath Fabricius einen großen Antheil hatte. Diefe Bermehrung ber Gefcafte rachte auch eine folche bes Perfonals; mahrend für das Jahr 1872, das erfte on Beder's Geichaftsführung, bas Amt mit zwei Mitgliedern (Rathen) und icht Bureaubeamten und einem Gelbetat bon 31 760 Thalern ausgestattet murbe. paren im Ctatsjahr 1891/92, bei beffen Beginn B. noch im Dienfte mar, bereits funi Mitglieder, 115 Bureaubeamte und eine Gelbfumme bon 803 155 M. ur Bewältigung ber Arbeiten nothig. (Neber bie Entwidlung ber Statiftif Des Reichs und bes Raiferlichen Statiftifchen Amts bal. Statiftit bes Deutschen Reichs, Band 101. Berlin 1897.) Entsprechend hatte fich die Thatigfeit bes Directors erweitert. Am 1. Mai 1891 legte B. fein Amt nieber; er ftarb am 20. Juni 1896 gu Berlin.

Das Gebiet, auf dem die wissenschaftlichen Leistungen Beder's liegen ist vie Bevölkerungsstatistit und auf diesem hat er sich auch als statistischer Praktier besonders bewährt. In seinen Arbeiten überhaupt zeichnete er sich durch rose Borsicht und Umsicht bei der Beranstaltung der Erhebungen, durch kritische Schärse in der Durcharbeitung des Materials, durch Gründlichkeit und völlige Objectivität der Darstellung der Ergebnisse aus. Freilich beschränkten sich sein Interesse und seine Fähigkeit auf die zahlenmäßige Behandlung; wenn die Tabellen correct hergestellt, umsassende Berhältnißzahlen berechnet und die Ergebnisse danach ausgereiht waren, so war die Grenze seiner Thätigkeit erreicht. Die Resultate der Statistis den Interessenten sozulagen menschlich näher zu bringen, nöbesondere die volkswirthschaftliche Bedeutung der Zahlen zu ersassen und zu eigen, lag ihm sern. In dieser Beschränkung, die sich ja auf dem Gebiet der igentlichen Bevölkerungsstatistis am wenigsten sühlbar macht, muß er als ein

bervorragender Gelehrter und Braftifer der Statiftif begeichnet werden. In feinem olbenburgifchen Wirfungefreife brachte er bas bon ihm gechaffene Bureau burch mannichfache Arbeiten, Die hauptfächlich in den feit 1857 ericeinenden "Statistischen Rachrichten über bas Großherzogthum Olbenburg" beroffentlicht find, balb ju Anfeben; insbefonbere find feine erfolgreichen Bemubungen um Berbefferung ber Boltsgablungen herborgubeben, bei benen er don 1855 bie "Saushaltungs Lifte" einführte, welche bon ben einzelnen Saushaltungsborftanden auszufullen mar und eine weffentliche Berbefferung gegen rubere unvolltommene Bablungemethoben barftellte. Gie murbe bann in ben beutschen Staaten das allgemeine Bollsgablungeinftrument, bis fie 1871 in Breugen und entsprechend in einer Angahl anderer Staaten burch bie "Inbibibual-Babltarten" und ben "Bablbrief" verbrangt wurde; eine Methobe, bie B. mit Recht als technisch unangemeffen und die Bewölferung ungebührlich belaftend verwarf. In feinem Wirkungstreife als Director bes Raiferlichen Statiftischen Amts bat B. im Berlaufe feiner 20fahrigen Thatigleit 106 Banbe ber "Statiftit bes Deutschen Reichs" berausgegeben; 1877 murben aus ihnen bie "Monatshefte jur Statiftit bes Deutschen Reichs" als besondere Zeitschrift berausgelöft und 1880 wurde das "Statiftische Nahrbuch für das Deutsche

Reich" geschaffen. Unter ben fpeciell als feine eigenen zu bezeichnenben Arbeiten bes Raiferlichen Statiftifden Umts ift unzweifelhaft bie bebeutenbfte bie Berufsftatiftif pon 1882. Als aur Borbereitung ber Reichsverficherungsgefete eine Rablung ber Bevolferung nach Beruf und Erwerb nothig befunden wurde, befam B. ale Director bes Raiferlichen Statiftifchen Amts ben Auftrag, eine folche Erhebung au veranftalten. Der Blan au ber Beruisgablung, an bie eine Erhebung ber landwirthichaftlichen und gewerblichen Betriebe angefnupft war, wurde von ibm, unter Beiftand feines Collegen aus Baben, Geheimrath Barbed, ausgearbeitet und bamit bie erfte ftreng inftematifche und erichopfenbe Bablung ber beutiden Bebolferung nach ihren Berufeberhaltniffen ins Bert gefett, Die ale eine Mufterleiftung allgemeine Anertennung fanb. Die Art ber Bearbeitung ber Ergebniffe (Band 2-7, R. F. ber Statiftit bes Deutschen Reichs, Berlin 1884 bis 1886), bie jum großen Theil auch von B. felbft ausgeführt ift, beeintrad. tigte freilich ben Ruben, ber aus bem Bert hatte geschöpft werden fonnen, einigermaßen. Die Darftellung ift, wegen ber, oben charafterifirten, Arbeitsweile Beder's erftaunlich fcmerfällig und leblos, fo bag bie Bermerthung ber Ergeb niffe biefer 1882er Bahlung fur weitere Rreife im Berhaltnig gur Große und Bute ber Arbeit gering blieb.

Als sonstige Leistungen Becker's von bleibendem Werth sind die auf Berechnung von Sterbetaseln bezüglichen zu nennen, nämlich: 1) "Preußische Sterbetaseln, berechnet auf Grund der Sterblichkeit in den sechs Jahren 1859 bis 1864, auch Bergleich mit fremden Sterbetaseln" in der Zeitschrift des König-lich preußischen Statistischen Bureaus, 1869; 2) "Zur Berechnung der Sterbetaseln an die Bevölkerungsstatistit zu stellende Anforderungen", Denkschrift sit die 9. Session des Internationalen Statistischen Congresses 1874 zu Stockholm; 3) "Deutsche Sterbetasel, gegründet auf die Sterblichkeit der Reichsbevölkerung in den 10 Jahren 1871/72 bis 1880/83, nebst Bergleichungen mit andern Sterbetaseln" in den Monatähesten zur Statistis des D. R. 1887, XI; auch in der Hauptsache im Statistischen Jahrbuch f. d. D. R. 1891. Endlich sind von den wenigen Beröffentlichungen, die unter Becker's Namen erschienen sind, zu erwähnen die Ausschlach zu. 1887 und "Die Jahresschwantungen in der Hauptsach sin Sessischung zu. 1887 und "Die Jahresschwantungen in der Hauptschener Bevölkerungs- und moralstatistischer Erscheinungen" in

Manr's Allgem. Statiftifchen Archiv 1893.

P. Kollmann, Artikel Beder im Biographischen Jahrbuch und deutschen Rekrolog von A. Bettelheim, I. Bb. Berlin 1897. — Deutsche Rundschaufür Geographie und Statistik 1898 (mit Porträt). — E. Blenck i. d. Zeitschrift des kgl. preußischen Statistischen Bureaus, 1896. — "Zur Geschichte d. Raiserl. Statistischen Amks" in d. Bierteljahrsheften z. Statistik d. D. R., 1896.

Becker: Otto B., Augenarzt und Prosessor der Augenheilfunde in heidelberg, geboren am 3. Mai 1828 in Domhof bei Rakeburg und am 7. Februar 1890 in heidelberg verstorben, studirte die heilfunde in Berlin und Wien und widmete sich schon frühzeitig unter v. Graese's und Arlt's Leitung der Augenheilfunde. 1859 promodirt, erhielt er bereits 1868 die ordentliche Prosessur für Augenheilfunde in heidelberg, wo er bis an sein Lebensende thätig blieb. B. zählt zu den bedeutenderen Bertretern seines Fachs während der zweiten hälfte des 19. Jahrhunderts. Sein hauptverdienst fnüpst sich an die von ihm gelieserten Arbeiten zur "Pathologie und Therapie der Linse" (als Theil des großen von v. Graese und Saemisch herausgegebenen handbuches) und zur "Anatomie der gesunden und kranken Linse" (1888). Weitere Arbeiten Becker's sind eine deutsche Ausgabe von Donders" "Anomalien der Accommodation und

Bederath. 327

Refraction bes Auges" (1866) und jahlreiche kleinere Beröffentlichungen, Journalartikel u. dgl., über die sichtbaren Erscheinungen der Blutbewegungen in der menschlichen Rehhaut, über Thränencanalstricturen, über angeborene delige Farbenblindheit, über die Gesäße der menschlichen macula lutea u. a. m. luch gab B. einen Atlas der Ophthalmopathologie, sowie den Rachlaß des um die Kenntniß von der pathologischen Anatomie des Auges hochverdienten, 1864 derstorbenen Bros. Geinrich Müller heraus.

Bal. Gurlt-Birich, Biogr. Ler. I, 355. Bagel. Bederath: Morig von B., Siftorienmaler, geboren 1838 gu Rrefelb, am 17. September 1896 gu München, begann, angeregt burch Alfred Rethel's Borgang, feine Stubien 1857 bei Profeffor Jofeph Rehren in Duffelborf, überfiebelte 1859 nach Munchen ju Morig v. Schwind, ging aber alebalb feine eigenen Bege. Rach bem Beifpiele feiner Meifter perwendete B. alle Rraft auf Composition, Beichnung und treffenbe Charafteriftit. Es gabrte etwas Titanenbaftes, Wilbes, Großartiges in feinen 3been und Conturen. Bu feinen erften Arbeiten gehorte ein ftreng burchgearbeiteter Carton mit bem bie Sachfen gur Schlacht anfeuernden Bittefind. Ihm folgte ein Chtlus mit Beichnungen gur Gefdichte ber "Brunbilb", eine Episobe aus ber "Cimbern Schlacht", und als feine abgeflartefte Schöpfung eine Folge von fieben Blattern mit Bilbern aus ber "Beichichte bes erften Rreuggugs", wogu ber Runftler feinen Stoff beilaufig nach Billen fich gurechtlegte: Die bewegten Scenen bes Abichieds und Musjugs (1), die ungebuldig vorwirbelnde Staubwolfe ber Brefthaften, Rrippel, Bager und Schwarmer, Die nach der Sage als wegeweisende Thiere eine Beis und eine Bans por fich bertrieben (2), die Treulofigfeit und tudifche Sinterlift ber bhaantinifden Sanbler (3), Die namenlofen Entbehrungen bei Baffermangel im beigeften Marich burch Bithynien (4) bilbeten bas Borfpiel. Dann folgte ber erfte Sturm auf bie Stadtmauer aus bem Thurme bes Bergogs Gottfrieb (5). bas Bemegel in ber blutig eroberten Stabt (6) und als fiberrafchendes Begenfind bie Anbacht bes bemuthigen Gottfried von Bouillon in ber Rirche bes bl. Grabes (7). B. vereinte in biefen nur leicht mit Farbe untertuschten Beichnungen, beren erfte 1861 entftanb, Die Große Rethel's mit Schwind's anmuthenber Ergablergabe. Spater folgte noch eine große Febergeichnung, bie "Belagerung ber Stadt Jerufalem", wobei es dem Rünftler gelang, trop bes figurenreichften Bewimmels eine überfichtlich flare Birfung ju erzielen. bewies fich fowol inbetreff bes Coftums, wie auch burch bie im wohlthatigen Bechfel angebrachten culturbiftorifchen Charafterguge als einen bichtenben, bentenben und genial arbeitenben Runftler. Beniger gludlich mar ber "Tob bes Grafen Ulrich von Burttemberg in ber Schlacht bei Doffingen (1388)", woau Ubland's Ballabe ben Maler begeifterte. Bang in Alfred Rethel's Manier mit icharf umfdriebenen Contouren ericbien ber "Gog von Berlichingen unter ben Bigeunern" und bie "Beftattung bes Weftgothen-Ronigs Marich im Flußbett bes Bufento". B. ging gerne auf bem hiftorifchen Rothurn, mabrend bie tyrifche 3bylle ("Raphael und fein Lieb" und "Dornroschen") nicht in fein Repertoire taugte. Geringeren Beifall fanben bie Scenen aus "Ronig Lear" und funf Beichnungen gur "Beschichte ber Merowinger"; um fo padenber traf B. ben Ion mit "Bring Gugenius", welcher burch ben holgichnitt in ben "Duffelborfer Monatsheften" freilich etwas mobernifirt ericbien. Gehr gunftig aufgenommen wurden bie etwas outrirten Bilber "napoleon's Flucht aus Rostau" (1866), ein "Bacchuszug" und "Paulus auf bem Wege nach Damastus" - Arbeiten, in welchen eine gewaltige Phantafie und ein granbiofes Leben pulfirten. B. hatte feinen Gig vorübergebend ju Frantfurt und Duffelbori, fpater wieder ju Dunchen aufgeschlagen, wo er, nach langerem Leiben,

in ber Raturheilanstalt ju Thalfirchen berschied. Leiber war feiner, obwol etwas einseitigen, immerhin aber boch eminenten Begabung, unbegreiflicher Beife tein entsprechenber Auftrag zu Theil geworben.

Bgl. Ragler = Meher, Lexifon, 1885. III, 272. — Fr. v. Bötticher, Malerwerke, 1895. I, 63. — Rr. 261 b. Allgem. Itg. v. 21. Septbr.

1896. — Bettelheim, Biograph. Jahrbuch 1897, G. 48.

Shac. Solland.

Beders: Subert Rarl Philipp B., geboren am 4. Robember 1806 ju München, + am 10. (nicht 11.) Mars 1889 ebenbort. Gein Bater mar ber Oberappellationsgerichtsrath und nachmalige Geheimrath Fr. X. B. († 1856), feine Mutter Magdalena († 1809), die Tochter bes Geh. Referendars im Finang minifterium hubert b. Steiner. 1825/26 ftubirte er am Lyceum und feit 1826/27 an ber Univerfitat ju Dunchen, die bamale von Landebut berüber verlegt worben war. Buerft wandte er fich ber Jurisprubeng gu (Erftlingsarbeit: "Ueber die Rechte der baber. Ständeversammlung in Beziehung auf Bunfce und Antrage an die Regierung." Dinchen 1828. Anonym), fpater ber Bhilofophie. Gifrig betheiligte er fich Ende ber zwanziger Jahre an ben Beftrebungen nach Reform bes Studentenlebens und half "bie allgemeine atademifche Befellfchafteaula" (1829-1830) grunden, welche ben lauten Beifall bes bamaligen Rectors Thierich fand (Allgemeine atad. Beitschrift f. b. gesammte Leben auf Bochfculen. Berausgegeben in Berbindung mit Biftor, Munchen 1829). Gin Bebentblatt bom 3. 1884 gemahrt in bie Geschichte ber "Aula" Ginblid. Geib bem fich B. in ber Philosophie Schelling jum "Lehrer und Deifter" ertorm hatte, blieb er bem Fache und ber Richtung bes "legten Spftems" immerdat treu. Schelling felbft führte B. in feiner Borrebe au Bictor Coufin's Bud Ueber frangofifche und beutsche Philosophie (Stuttg. 1831, nicht 1833) in die gelehrte Welt ein (vgl. Artifel fiber Schelling G. 23). 1830 promobirte B. mit einer Inauguralabhandlung "leber bas Befen bes Befuhls" (43 G.). Gr fieht nach Lojung "theo- und tosmogonischer Borfragen" im Anichluß an Schelling's Untersuchungen über bas Wefen ber menfchlichen Freiheit u. f. w. im Gefühle "das dunkle Princip", "den ewigen Grund" "zu aller lebendigen Schöpfung" und meint, Schelling habe gerade das, was in aller Myfit von jeber gewaltet, ben buntlen Grund aller Erifteng gur Ertenntnig gebracht. Die Lehre bon bem Seelenvermogen gilt ihm als verwirrend. Seine quaestio inauguralis handelt "über bie Emancipation der Philosophie" (handschriftlich vor handen). Am 31. October 1831 vertheidigte er jum Zwede ber Sabilitation eine "Dissertatio de Cartesii tractatu de methodo recte utendi ratione et veritatem in scientiis investigandi" (14 Quartf., gebruckt in München bei 3. Roel). Er will barin in einer Untersuchung ber Descartes'ichen Lehre feine eigene De thobe barlegen; am Brincip bes Descartes bemangelt er bor allem, bag ber Dualismus amifchen Denten und Gein barin nicht au lebendiger Ibentität bermittelt werbe, fondern eine willfürliche Bermischung beider Begenfage ftattfinde, bag bie gefuchte Ginheit durch die bloge Bernunft erfaßt werbe, mahrend boch felbft die auf die Spige getriebene Bernunft nicht genuge, die Erifteng ju erzeugen, und bag bie fo conftruirte Biffenichaft für eine objective und positive ausgegeben werbe. Mle Privatbocent fand er großen Unflang, ging jedoch ichon bald an Stelle Raflein's als ordentlicher Projeffor ber Philosophie an das Lyceum nach Dillingen, da bie Ausfichten auf eine Universitätsprofeffur bamals geringe maren, und eröffnete am 8. November 1832 bort feine Borlefungen mit einer Antrittsrebe "Ueber bas Berhaltniß ber Philosophie gur Gegenwart". Dort war Deutinger fein Schuler. 1874 ward er an die Universitat Dunchen auf die burch Erhard's (Bater bes Spateren Ministerialbirectors G.) Tob erledigte ordentliche Profeffur berufen und

febrte bort bis ins Greifenalter. Seine Borlefungen bezogen fich auf Ginleitung in die Philosophie, Geschichte ber Philosophie, Logit, Metaphpfit, Binchologie, praftifche Philosophie (Ethik und Politik), Religionsphilosophie, Rechtsphilosophie und Theorie ber Tontunft. Seine ichriftftellerische Thatigfeit war nach eigener Musiage nur bem Gebiete ber reinen (negativen wie positiven) Bhilosophie gewidmet, nicht auch jenem der angewandten Philosophie und ber Philosophie ber Beichichte (Philosophie ber Mythologie und Offenbarung); erftere betrachtete er ale gang unabhangig und hielt beren nabere Entwidlung und Erlauterung namentlich ber Botengen- und Brincipienlehre - fur feine Saubtaufgabe. Die Philosophie als eracte Wiffenichaft zu betrachten lehnt er aber ab, ba Gegenfand exacter Beobachtung nur außerlich ertennbare Thatfachen feien, Die nach nothwendigen Gefegen verlaufen. Der Zwed- und noch mehr ber Freiheitsbegriff, ber allein bas Irrationale in ber Welt ertlaren tann, liegen ichon unendlich weit fiber alle exacte Beobachtung binaus. Gott, Freiheit und Unfterblichfeit find ihm noch "bie brei großen Gegenstände alles menschlichen Glaubens und Biffens", "das mahrhaft Biffenswerthe", ber moderne Pantheismus wie ber Materialismus "Berirrungen" (f. befonders "Ueber die Stellung ber Philos. ju ben exacten Wiffenschaften ac.", Munchen 1861). Die zahlreichen Abhandlungen, Reben . Auffage und Recenfionen, fowie ein befonberes publicum Beders' find borwiegend ber Bertheidigung und Berbreitung bes Schelling'fchen Spftems aus beffen letter Beriode geweiht. Schelling ermachtigte ibn, feine in ben Dunchner Borlefungen gegebene Unfterblichfeitelebre in ben "Mittheilungen aus ben mertmurbigften Schriften ber berfloffenen Jahrhunderte über ben Buftand ber Geele nach bem Tobe" (Augsburg 1835-36) in den Grundgebanten zu veröffentlichen, und nannte ibn noch in feinen letten Tagen "einen feiner einfichtsvollften Buborer". 22 Briefe Schelling's an B. aus ben Jahren 1833-1853 find mit Anmerkungen und Erlauterungen berfeben, im britten Band bon Schelling's Beben (Beipzig 1870) abgebrudt.

Bar feine atademische Birtfamteit auch fruchtbar und bot fie wol besonders bem umfichgreifenden Materialismus feiner Beit ein Begengewicht (vgl. übrigens auch "Jafob Bohme, Schelling, Darwin." Allg. Zeitung 1883, Beil. Rr. 34 u. 35. Sauptbl. Rr. 36), fo lag ihm boch ber Berfuch einer principiellen Gelb-Standigfeit bes Shiteme ferne und es gelang ihm nicht, die allgemeine Fortentwidlung der Philosophie zu beeinfluffen ober zu beftimmen. Die Unfterblichteitelehre mar ber Lieblingsgegenftand feiner philosophischen Betrachtung. 1835 und 1836 ericbienen Schriften bon ibm fiber biefes Thema. 1854 ftellte er für Ronig Maximilian II. in beffen Auftrag "Die Stimmen ber Borgeit über den Unfterblichfeitsglauben" gufammen (handfchriftlich borliegend) und im Borgeinhl bes Todes veröffentlichte er die "Aphorismen über Tod und Unfterblichleit" (München 1889). Auf "bas geiftige Doppelleben" beziehen fich zwei Schriften (Leibzig 1856 u. Munchen 1860), auf Gefchichte ber Philosophie ein Dillinger Programm (1839) und ein "Repertorium" (Rürnberg 1839 u. 1840), auf bie Fragen ber Gochiculpabagogit eine Festrebe (1862) und ein Auffah (Allg. 3tg. 1878, Rr. 194); bgl. "Stimmen über bas beutsche Studien- und Prilingsmefen" (No. Beil. 3. Allg. 3tg. 1836, Rr. 394-395). Richt nur Die Philosophen Schelling und Fichte, fondern auch die Philologen Friedr. Thierfch und Leonhard Spengel feierte er in Gebachtnigreben. Gelbft Ratholit, wollte er eine "tatholifche Philosophie" nicht anerkennen (Allg. 3tg. 1882, Rr. 86). Rehrere Auflagen (1845-1847, 1865, 1869) erlebten bie Cantica spiritualia, eine quellenmäßige Sammlung von Choralen und geiftlichen Liedern aus alterer Beit in vierftimmiger Bearbeitung ihrer Singweifen (anonym). Bu öffentlichem Bortrage gelangte ein bon ihm gedichtetes wie componirtes "Deutsches Reichs330 Bedmann.

lieb" (1876 und 1879). Drei seiner Schriften erschienen anonym. B. war eine reiche, vielseitig angeregte und anregende, gesellig veranlagte Natur (s. Mo. Beil. d. Allg. 3tg. 1831, Nr. 350—351) und vermochte es zugleich durch eine angenehme Darstellungsweise zu sessell. An Anertennung sehlte es ihm nicht. 1853 wählte ihn die bairische Atademie der Wissenstanung sehlte es ihm nicht. 1853 wählte ihn die bairische Atademie der Wissenschaften zum ordentlichen Mitglied; seine meisten Schriften gingen aus deren Verlag hervor. 1861/62 sührte er das Rectorat der Münchner Universität. Er war Ritter 1. Classe des Verdienstordens vom heil. Michael und Inhaber des Ehrentreuzes des Ludwigsordens. — Seine Ruhestätte ist der alte (sübliche) Friedhof zu München. Dort ruhte seit 1887 seine ihm 1834 angetraute Sattin Senovesa, die Tochte des grässich Hassangischen Säteradministrators Greiderer aus München. Seine einzige Tochter Franziska vermählte sich 1854 mit dem späteren Vorstand der Staatsschuldentilgungscommission Dr. Moritz v. Jungermann.

Beders' Bibliothet und handschriftlicher Nachlaß (23 Fascitel Biographica, barunter Tagebücher, Correspondenzen und Stammbuchblätter, außerdem die Borlesungen und Abhandlungen) sind im Besitze der Münchner Universitätsbibliothet. Eigene Aufzeichnungen Beders' sind für die vorliegende wie sür die Biographien der Lexita, Zeitungen (Allg. Ztg. 1889, Ar. 70) und du Münchner Stadtchronit Hauptquelle. Seine Schristen sind sast vollständig im Almanach der bayer. Atad. d. Wissenschaften f. d. Jahr 1884 (Beclag d. Atabemie), S. 177—182 verzeichnet.

Bedmann: Frang B., tatholifcher Siftoriter, geboren am 10. April 1810 ju Schonholthaufen im Regierungsbezirt Arnsberg in Beftfalen, † am 27. Auguft 1868 bafelbft. Geine Borbilbung erhielt er im Broghmnafium ju Attenbom (feit Berbft 1825) und ben Somnafien ju Arnsberg (1827-29) und Redling haufen (herbst 1829—1830). In den Jahren 1831—1836 ftudirte er an der Universität Bonn Philologie, Philosophie und Geschichte. In den folgenden Rahren feste er biefe Studien noch in Berlin fort, mo er am 9. April 1844 jum Doctor der Philosophie promobirt wurde. Sobann befleibete er bis 1850 verschiedene Sauslehrerftellen. Dann entschlog er fich, fich bem prattifchen Rebr fache zu widmen, machte bas Examen pro facultate docendi und trat Often 1850 fein Brobejahr am Symnafium ju Münfter an. Aber icon unter bem 11. September 1850 murbe er an bie philosophische Facultat bes Lyceum Sofianum in Braunsberg berufen, wo er fich am 3. December 1850 als Bribat bocent habilitirte, junachft für Geschichte und beutsche Litteratur. Um 28. December 1852 murbe er außerorbentlicher, am 13. Juni 1855 orbentlicher Projeffor, nachbem er feit 1854 bas Lehrfach ber claffifchen Philologie übernommen hatte. In ben Berbstferien pflegte er fich alljährlich an feinen Beimathsort ju begeben, bon wo er im 3. 1868 nicht mehr gurudtehren follte, und wo er auch begraben ift. — Seine Litterarische Thatigkeit begann B. mabrend seiner Studienzeit in Bonn mit exegetischen Berfuchen fiber bie erften Capitel ber Benefis, wobon bas erfte Stud 1835 im 16. Befte ber Bonner Beilfchrift fur Philosophie und tatholifche Theologie (S. 79-99) erichien: "Berfuch einer Ertlarung ber Stelle I. Dof. II, 10-15." Beitere Theile biefer Studien erichienen nach und nach fpater in berfelben Beitschrift: "Berfuch einer Erklarung ber Stelle I. Mof. II, 4-8" (24. Beft, 1837, S. 51-97); "Beitrage gur Erflarung ber mofaifden Beschichte ber Ureltern, Gen. II, 4 bis III, 24" (28. Beft, 1838, G. 55-90; 29. Beft, 1839, S. 1-33); und wieber: "Beitrage gur Erflarung bes mofaifden Berichts über ben Unfang ber Menschengeschichte, Gen. 2, 4-3, 26" (3abrg. 1847, 63. Beft, S. 76-96; 64. Beft, S. 53-94). Gine Reihe bon andern Arbeiten beschäftigen fich mit ben pythagoraischen Fragmenten. 218 1. Theil biefer Studien ericbien feine Differtation: Quaestionum de Pythagoraeorum Beeger. 331

eliquiis pars I" (Berlin 1844; neue Titelauflage 1850). Bier weitere Abandlungen erichienen in Braunsberg in ben Indices lectionum: "De Pythaoraeorum reliquiis commentatio" (1852); als Fortsetungen: "Quaestionum ythagoricarum particula II-IV" (1855; 1859; 1868). In Brauneberg beregte fich B. ferner mit Gifer auf die Erforschung ber ermlanbifden Geschichte, ber bie er auch wieberholt fpecielle Borlefungen bielt. Bon littergrifchen Arbeiten ehoren bierber: "De primo episcopo Varmiae commentatio" (Brunsbergae 1854. 18 Ginladungeschrift jum Antritt ber außerordentlichen Profeffur); "De rei cholasticae ac litterariae in Varmia origine ac progressu commentatio" (Ind. ect., Brunsb. 1857; P. II, 1861). Innerhalb Diefes Gebietes mar es fpeciell pieber Ropernifus, bem er bie folgenden Arbeiten wibmete: "De Copernici ad ectores in libros de revolutionibus orbium coelestium praefatione" (Ind. lect., Brunsb. 1859); "Bur Befchichte bes Ropernifanischen Syftems", (4 Artitel, in per Beitichrift fur Die Geschichte und Alterthumstunde Ermlands, 1861-1866); n Bufammenhang bamit fteht auch ber Auffag: "Rhetitus über Breugen und eine Bonner in Breugen" (ibid. 1864). In der Zeitschrift fur Die Beschichte and Alterthumstunde Ermlands ericien ferner noch von ihm bie Abbanblung : "Urfprung und Bedeutung bes Bernfteinnamens Gleftron" (1859, mit einer Buabe fiber "Gintaras und Eribanos" 1860). Endlich find noch auf philologischem Bebiete seine Studien zu Aeschylus zu nennen: "De Aeschyli locis Agam. 3 et Eumen. 80. commentatio" (Ind. lect., Brunsb. 1865); "Bemerkungen zum Brolog und jur Parodos bes Aefchpleischen Agamemnon" (Brauneb. 1867).

J. Bender, Leben des Professors Dr. Franz Bedmann; Zeitschrift für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands, IV. Bb. (1867—1869), S. 657—672. — J. Bender, Geschichte der philosophischen und theologischen Studien in Ermland (Braunsberg 1868), S. 172. (Darnach bei E. Raßmann, Nachrichten von dem Leben und den Schriften Münsterländischer Schriftesteller des 18. u. 19. Jahrh., Neue Folge, Münster 1881, S. 11 f.) — F. Michelis, Memoria Francisci Beckmanni, Brunsbergae 1869, Index. lect. — F. Hipler, Bibliotheca Warmiensis I (Braunsberg 1872), S. 316.

Lauchert.

Beeger: Julius B., geboren am 24. October 1829, † am 2. Juni 1899; verdienter Bolfsichulpadagog und Comeniusforicher. B. war gu Großgrabe in ber Oberlaufit geboren. Er widmete fich bem Berufe eines Boltsidullehrers und wurde fur Diefen auf bem Freiherrlich v. Fletder'ichen Seminare ju Dresben vorgebildet. Seine erfte praftifche Thatigfeit fand er als Schulvicar Bermebori (1850) und murbe von ba 1851 als Lehrer nach Dippoldismalbe berfest. Gein lebhafter Drang nach bertiefter Geiftesbildung fand neue Rahrung, als er 1857 Lehrer in Leipzig warb. Rach beftanbener Reifeprfifung am Gomnafium (1862) befuchte er bier fechs Semester hindurch Univerfitatsvorlesungen und ftand balb in erfter Reihe unter ben Leipziger Lehrern, benen bie Forberung bes Bolfsichullehrerftanbes in geiftiger wie in außerer Sinficht Bergensfache mar. Ging es babei nicht immer ohne scharfe Opposition gegen ben bestehenden Buftand ab, fo war doch gerade B. gewiffenhaft bemuht, ben Blid feiner Standesgenoffen ftets auf die Pflege ber ibealen Intereffen als bas bochfte Biel gerichtet ju halten. In Diefem Sinne betheiligte er fich lebhaft am Lehrerbereinswefen, in bem er balb einen weit über bie Grengen feiner fachfifden Beimath binaus geachteten Blag einnahm. Er war ein angefehenes Mitglied bes Deutschen Lehrerpereines und bes unter feiner Mitwirfung begrundeten Deutschen Lehrertages, in beffen Berfammlungen er wiederholt ben Borfit führte. Bei ber Gedachtniffeier bes Job. Amos Comenius an beffen damals noch irrthumlich auf ben 15. Robember 1871 verlegtem zweihundertjährigem Todestage (Comenius ftarb bereits am 332 Beets.

15. November 1670) im Leibziger Lehrervereine regte er Die Ginrichtung einer babagogifchen Centralbibliothet als "Comeniusftiftung" an. Unter feiner Leitung nach bem Blane bes Symnafialbirectors Dr. Gibeon Bogt zu Raffel alebalb ins Leben gerufen, gedieb bies treffliche Inflitut bis ju Beeger's Abgange auf einen Beftand bon mehr als 60 000 Banben. Ueberhaupt hat B. ffir Die Erneuerung bes Undentens an ben großen mahrifchen Babagogen, obwol feinerfeits ganglich frei bon beffen mbftifchem Sange, unter ben beutichen Bolfeichullehrern einflußreich und maggebend gewirkt. Er ichlog fich unter ben Erften bem Aufruje Ludwig Reller's gur Begrundung einer großen Comeniusgefellichaft an, nahm im 3. 1892 an ber conftituirenden Berfammlung Diefer Befellichaft gu Berlin theil und murde in ben Borftand gemablt, bem er bie ju feinem Tobe angebone Oftern 1893 trat er in ben Ruheftand und jog fich auf fein Befitthum ju Rieder-Boprig bei Dresben gurud, wo er, immer in emfiger Thatigfeit fur bie Sbeale feines Bebens, noch feche Jahre ber Stille genog. Dort ftarb er am 2. Juni 1899. Seine Battin war ihm bereits einige Jahre gubor burch bar Tob entriffen.

Außer einer stattlichen Reihe von Aufsätzen und Flugschriften über Schulund Lehrerstandesfragen und der von ihm geleiteten Zeitschrift "Pädagogische Redue" (Leipzig seit 1885) veröffentlichte Julius Beeger: "Comenius' Große Unterrichtslehre" (deutsch; 5. Auflage, das. 1891. Mit Biographie des Comenius von Fr. Zoubet) und "Comenius' kleinere Schriften" (deutsch; 2. Auflage das. 1883); serner die sleißige Uebersicht: "Die pädagogischen Bibliotheten, Schul-

mufeen und Lehrmittelausftellungen ber Welt" (baf. 1893).

Sanber.

Beet: Dr. Bilhelm b. B., Phyfifer, geboren am 27. Darg 1822 p Berlin, † am 22. Januar 1866 ju München, hatte bas Blud fcon febr fub, unmittelbar nach Beendigung des Clementarschulunterrichts, auf bem f. 3. berühmten Rollnischen Realgymnafium unter ben Lehrern der Phyfit August und Seebed einen außerorbentlich anregenden Unterricht auf bem Bebiete ber Raturwiffenschaften zu genießen und fich fur die Univerfitat vorzubilben, welche er in Berlin 1840 bezog. In ber Abficht fich ber Chemie ju widmen, betrieb er p erft bas Studium Diefer Biffenschaft unter Beinr. Rofe und Ditfcherlich. Seine angeborene Borliebe für Phyfit aber, in hohem Daage burch die Borlejungen bei Magnus, Poggendorff, Rieß, Erman und Dirichlet geweckt und geforben, führte ihn bem Studium ber Phpfit mit folchem Gifer gu, bag er bereits am Schluffe feiner Studienzeit (1843) als Affiftent in bas Laboratorium von Magnus aufgenommen werden tonnte, bas als Schule gablreicher tuchtiger Phyfilm große Bebeutung hatte. Rach Beendigung feiner Studien erhielt B. gleichzeitig eine Berufung als Chemifer nach Ebinburg und als Phyfiter an bas Cabetten haus in Berlin. Er entichied fich für lettere Lehrftelle (an einer Anftalt, an welcher zugleich fein Bater Lehrer ber Geographie mar) und fomit zugleich enbe gultig für feinen gutunftigen Beruf als Phyfiter. Schon ju Beginn beffelbm nahm er an einer folgenreichen That theil, nämlich an ber Brundung ber Berlint phyfitalifchen Gefellichaft, fo daß Beet, Brude, Being, Rarften und Anobland als Stifter einer Gefellichaft ju gelten haben und mit ben balb eintretenben Mannern Claufius, Belmholt, Lamont, Quinde und Wiedemann einen Bund bilbeten, bem fpater faft jeder beutsche Phyfiter angehörte. B. übernahm p gleich bie Redaction ber bon biefer Gefellschaft ins geben gerufenen "Fortfchilte ber Phyfit", welche bie phyfitalifche Litteratur ber gangen Belt ju einem Jahre bericht vereinigten und ju großem Angeben gelangten. Rachdem B. fobann 1844 promobirt, 1845 bie venia legendi an ber Berliner Universität erworben und 1850 die Professur am Cabettencorps erhalten hatte, folgte er 1856 einem Rufe

Веер. 333

als Professor der Physit an die Universität Bern, die er 1858 mit Erlangen pertanichte.

Als 1868 bie polytechnische Schule zu München mit ganz neuer Organisation ins Leben trat, wurde B. für den physifalischen Unterricht an derselben gewonnen und ihm zugleich Gelegenheit gegeben, mit Auswendung reicher Mittel ein physifalisches Institut von Grund aus neu und mustergültig einzurichten und insolge des großen Ausschwunges der Technik eine große Jahl von Studirenden für das tiesergehende Studium der technischen Wissenschaften auf dem Gebiete physikalischen Wissens und Forschens vorzubereiten. Außerdem trug B. während seiner 17jährigen Thätigkeit an dieser Anstalt auch ein Triennium

(1874-1877) bie Ehre und bie Laft bes Directors.

elettrifche Strome gurudguführen fei".

B. war mit einer außergewöhnlich großen Lehrbegabung ausgestattet, ein ruhiger vorzüglicher Experimentator und daher als Lehrer ebenso erfolgreich als geschäht. Sein Wissenschafts- und Forschungsgebiet war sehr ausgebehnt; seine früheren chemischen Studien legten ihm indessen das Grenzgebiet Chemie-Physik, insbesondere die Elektrochemie nahe, während zugleich die Zeitströmung ihn zum eizigen Mitarbeiter auf dem Gebiete der Elektricitätslehre, namentlich des Galvanismus machte, dem die Physik werthvolle Ausschliffe über verschiedene Borgänge verdankt, zu welchen B. durch geistreiche Experimentaluntersuchungen gelangte. Hierher gehören u. a. jene Untersuchungen, welche die Vorstellungen über die Elektricitätsleitung klärten, vor allem aber diesenigen, welche die Beklätigung von der Theorie Ampère's erbrachten, "daß der Magnetismus auf

Da B. als Lehrer einer technischen Hochschule die Entwicklung der Technik unmittelbar vor Augen hatte, so konnte es bei seinem hohen Interesse sür alle Fortschritte nicht ausbleiben, daß er mit großem Eiser namentlich jene Errungenschaften versolgte, welche mit der Fortentwicklung der Physik in Wechselwirkung stehen. In hervorragender Weise zeigt sich dieser Eiser dei jenen zahlreichen Beranstaltungen, welche mit der Elektrotechnik zusammenhängen. Sein Besuch der elektrischen Ausklellung in Razis 1881 für die er dem deutschen Reiche

der elektrischen Ausstellung in Paris 1881, für die er vom deutschen Reiche als Preisrichter ernannt war und wo man ihn zum Vicepräsidenten einer Abtheilung wählte, hatte die hauptsächlich von B. geleiteten elektrotechnischen Verluche im Münchner Glaspalast zur Folge, aus denen sich die epochemachende elektrische Ausstellung zu München 1882 entwickelte. B. leitete diese Ausstellung als Vorsigender des Ausstellungscomités mit solcher Umsicht und Gewandtheit, das die Ergebnisse derselben nicht nur nach jeder Richtung zusrieden stellten, sondern die Ausstellung selbst als erste ihrer Art zum Markstein der Elektrotechnik wurde. Ramentlich gebührt B. das Verdienst, bei dieser Gelegenheit Männer der Wissenartig gestalteten Messungsmetheden auf dem Gebiete der Elektrotechnik in ein sestgesügtes System brachten, welches dauernd bestehen dürste. B. hat bei dieser Gelegenheit die schaten die seigenheit die seigenheit die seigenheit die seigenheit die bieser Gelegenheit die seigenheit die seigenheit die seigenheit die Sestungsmaterials

lelbst eingehend burchgeführt.
Da B. 1869 zum Mitglied der kgl. baher. Akademie der Wiffenschaften emannt wurde, so ist es begreislich, daß er von 1869 an die Ergebnisse seiner wissenschaft niederlegte; nebenbei sinden sich auch Beröffentlichungen in den Annalen der Physik. Im ganzen veröffentlichte B. mehr als 50 Aufsähe, unter welchen diesenigen von den Untersuchungen über Thermosäulen, die mechanischen und elektrischen Eigenschaften der Kohle, den Einfluß von Stimmgabelbewegungen auf dern Tonhöhe und die Farbe des Wassers zum Theil ganz neue Ansichten vertuten. Sein kleiner "Leitsaden der Physik", welcher eine musterhafte gedrängte

Darftellung biefer Wiffenicaft bietet, ericbien in acht Auflagen. Der inhaltreiche, 1884 erschienene Bericht über Die Munchner Cleftricitätsausstellung, welche u. a. eine fuftematifche Brufung ber neueren Mittel fur Die Berborbringung elettrifcher Strome und elettrifchen Lichtes und ber Beichaffenheit ber Leitungs materialien enthalt, ift eine ber letten Arbeiten bon B., bem bor allem nadguruhmen ift, bag er bem Beitgeift ju folgen berftand und burch feine emfige Thatigfeit als Lehrer und Forfcher einen erheblichen Beitrag jum Musbau ber Bhnfit lieferte. - Meufere Anertennung fand B. burch gablreiche Orbensverleihungen bon Babern, Breugen, Defterreich, Frantreich und Italien, unter welchen ber igl. baberifche Rronenorben mit ber Berleihung bes perfonlichen Abels besonders ermahnt werden mag, fowie durch Ernennung jum Chrenmitaliebe und Mitaliebe gablreicher Bereine (Leopolbinifch-Rarolinische beutich, Alab. der Raturf., Atad. d. Wiff. Stocholm, Phyf. Gef. Berlin, Raturw. B. Salle, Schweig. Raturforscher-Bef., Phyf.-medic. Soc. Erlangen u. Burgburg, Phuf. B. Frantjurt a./M., Raturforich. Bef. Bern, Eleftrotechn. B. Berlin, Soc. nat. d. sciences naturelles etc. Cherbourg etc.). E. D. Sober.

Behaghel: Dr. Wilhelm Jatob B., badischer Seheimer Hofrath und Prosesson der Rechte, wurde geboren 1824 in Elberseld als Sohn eines Symnasialiehrers aus einer Pfälzer Familie. Seine Jugendzeit verlebte er in Heibelberg und widmete sich dann zunächst der richterlichen Laufbahn im Großherzogthum Baden, in welcher er zuletzt als Rath am damaligen Hofgericht Mannheim thätig war. Aus dieser Stellung wurde er im Jahre 1861 als ordentlicher Prosesson auf den Lehrstuhl für französisches und badisches Civilrecht sowie sur Processecht an der Universität Freiburg im Breisgau berusen, welchen er die

au feinem im 3. 1896 erfolgten Tobe befleibete.

In der juriftischen Litteratur wird fein Sandbuch bes "babischen burgerlichen Rechts und bes Code Napoleon" bauernd einen ehrenvollen Blag behaupten, die einzige vollständige und eingehende Behandlung des fpecififch babifchen Civilrechts, wie es fich auf ber Grundlage bes code Napoleon unter bem Ginflut ber umfangreichen babifchen Lanbesgefehgebung und feit neuerer Beit auch ber Reichsgesetzung gestaltet hatte. Das grundliche und gediegene Bert erlebte brei Auflagen: 1866, 1875 (bagu 1880 nach Infrafttreten ber Reichsiuftiggefet einen Rachtragsband) und 1892, welche Beugniß ablegen bon bem Beftreben bes Berjaffers, daffelbe ftets bem wechfelnben Rechtsguftanbe angupaffen. Bon bornberein mit besonderer Rudficht auf die dem Berfaffer aus feiner langjabrigen eigenen prattifchen Thatigleit wohl vertrauten Beduriniffe ber Braris gefchrieben und in der letten Auflage burch bie umfaffende Berangiehung der Rechtfprechung des Reichsgerichts und der babifchen Gerichtshofe für die Praxis noch befondens brauchbar geftaltet, hat daffelbe ber babifchen Rechtfprechung gute Dienfte ge leiftet. Aber auch als Lehrbuch hat es burch die flare und schlichte Art, wie auch schwierige Materien (3. B. bas ebeliche Buterrecht) barin behandelt find, fich wohl bewährt. So ift fich jumal die altere Generation bes babifchen Juriftenftandes ber mannigfachen Forberung burch Behaghel's Buch mit Dant barteit bewußt.

Aber B. war nicht bloß als Richter, als akabemischer Lehrer und als juristischer Schriftsteller wirksam. Und wenn er neben jenem Hauptwerke nur eine Anzahl kleinerer, ebenfalls dem badischen Landesrecht angehöriger Monographien hinterlassen hat — über den Chevertrag nach badischem Recht, über die ehelichen Güterverhältnisse der Ausländer, welche während bestehender The in Baden einwandern, über das badische Prefigeseh — so erklärt sich diese Thatsache eben aus der reichen Thätigkeit, welche er auf anderen Gebieten ent-

faltet bat.

Behm. 335

Schon 1863 trat er burch seine Wahl in die II. Kammer in das politische Leben ein. Jehn Jahre später mählte die Freiburger Universität ihn zu ihrem verfassungsmäßigen Bertreter in der I. Kammer und erneuerte diese Wahl später noch zwei Mat. Den parlamentarischen Arbeiten widmete er sich mit hingabe; sehr häusig sindet sich in den Kammerverhandlungen, zumal dei Gesesbortagen juistischen Charatters (wie dem badischen Ginführungsgeses zu den Reichsjustizgesen), sein Rame als Berichterstatter. Auch in der Generalspnode, in welche das Vertrauen des Großherzogs ihn als eifrigen Protestanten berief, war er ein thätiges Mitglied. Das Stistungswesen der Universität erfreute sich seiner beinderen Fürsorge. Das musikalische Leben in Baden sand in dem seinsinnigen Austlenner B. lebhaste Förderung; so stand das erste badische Sängerbundessest uter seiner Leitung. Er rief die Freiburger Section des deutsch-österreichischen livendereins ins Leben.

Bor allem aber barf unter ben gablreichen gemeinnutigen Unternehmungen, men B. feine Rrafte lieb, eine nicht übergangen werben, foll Behaghel's Bilb not unvollftanbig bleiben; ber Schwarzwaldverein, der in ihm 15 Jahre lang men gerabegu ibealen Prafibenten befaß, beffen unermublicher Thatigfeit jeber Befucher bes Schwarzwalbes ju Dant verpflichtet ift und an welche fpatere Beblechter burch ben mit Behaghel's namen bauernd verlnupften prachtigen Ausficispuntt auf ber Sobe bes Felbbergs gemachnt werben. War boch ein besonbers bewortretender Bug in Behaghel's Befen feine liebebolle Freude an ber Ratur, und war er jugleich gur Leitung eines berartigen, Die berichiebenften focialen und politifchen Rreife umfaffenden Bereins burch bie anfpruchslofe, biebere und bergliche Art feines Auftretens in feltenem Daage geeignet. Bis in feine letten Lebensjahre mar feine weißhaarige Bestalt mit bem wuchtigen Banberftabe auf ben Bergen bes Schwarzwalbs eine mobibetannte Ericbeinung, und bat biefe Seite feiner Birtfamteit feinen Ramen im gangen babifden Sand ju einem mabrhaft volfethumlichen gemacht. R. Mertel.

Behm: Ernft B., Geograph, geboren am 4. Januar 1830 zu Gotha, † ebenbafelbst am 15. Marz 1884. B. wandte fich, nachdem er bas Symnafium in Botha befucht hatte, naturwiffenschaftlichen und medicinifchen Studien in Jena, Burgburg und Berlin gu, erwarb 1853 ben medicinifden Doctortitel und bereitete fich burch bas Studium bon Reisewerten gu einer fiberfeeischen Thatigleit bor. Dieje Beichaftigung belebte feine geographischen Reigungen berart, bag er 1856 in bas Geographische Inftitut von 3. Berthes in Gotha eintrat, wo er neben Betermann befonders in der Leitung ber "Geographischen Mittheilungen" thatig war. B. entwidelte fich raich ju einem vielfeitigen Renner ber geographischen Litteratur, wie bamals Deutschland feinen Zweiten aufgumeifen hatte, und ergangte als folder ben genialen, aber unfteten Betermann. In ihm wuchs in ber ungemein gludlichen Umgebung bes Geographiichen Inftituts, bas bamale ein Mittelpuntt aller geographischen Beftrebungen war, ber Belehrte und ber Schriftfteller raich beran. S. Bagner fagt in feinem Refrolog auf B., bag in ben 24 Jahrgangen ber "Geographischen Mittheilungen", bie unter Petermann's Ramen erschienen, faft alle nicht gezeichneten Auffage, Mittheilungen, Befprechungen aus Behm's Feder ftammten, daß halbe Bande ibn allein aum Berfaffer hatten. Anfanglich berarbeitete B. mit Borliebe ftatiftifche und geographische Thatfachen ju umfaffenben Darftellungen, bann arbeitete er fich in bie geographischen Entbedungen ein, die gerabe in bollem Buge waren, und bewährte burch bie Brundung des "Geographischen Jahrbuches" icon 1866 feinen Blid fur bie Rothwendigfeit ber Bufammenfaffung ber Guliswiffenschaften ber Geographie, bier legte er auch ben Brund gu ben lleberfichten über die Bebolferung ber Erbe, die er fpater als Sonberhefte ber Beographifchen 336 Behr.

Mittheilungen mit G. Wagner gufammen fortfette. 1876 trat er in die Redaction bes Geographischen Almanaches ein und 1878 übernahm er noch bem frfiben Tobe Betermann's Die Leitung ber Geographischen Mittheilungen, Mitten in ber erfolgreichen Lofung ber Aufgaben, die ibm biefe Memter ftellien, ftarb er langfam an einem Leiben bin, bem bie unablaffige Arbeit am Stubir tifc nicht gunftig gewesen war. Die erfte großere Urbeit, Die Behm's Ramen tragt, ift die über bie Berbreitung ber Culturproducte ber B. St. bon Amerita (Geogr. Mitth. 1856), abnlicher Ratur ift bie über bie geographifche Berbreitung ber Culturproducte Indiens (ebb. 1859, mit Rarte von Betermann), ber eine allgemeinere febr eingebende politifch-geographifche Arbeit fiber Inbien porangegangen war (1857). Schon felbständiger ift bas Ergangungeheit über Die mobernen Berfehrsmittel (1867, mit Rarte von hermann Berghaus), eine viel benutte, in ihrer Art einzige und auch fo nicht wiederholte Arbeit. Gine ber werthvollften Bufammenftellungen über die Bufte und ihre Bewohner ift die Arbeit "Land und Bolt ber Tebu", Die 1862 ericbien. 1858 begann er mit einer Ueberficht über Gitbafrita: "Gubafrita im Jahr 1858", feine gusammenfaffenden Darftellungen ber geographifchen Entbedungen. Bie felbftanbig und, bermoge grundlicher Studien, überlegen er die berwickeltften Fragen au bebanden wußte, zeigt feine große Arbeit bon 1872: "Beweife fur Die Ibentitat bee Qualaba mit bem Congo", in ber er für ben Bufammenhang bes Qualaba mit bem Congo ju einer Beit eintrat, wo bie Unficht bes Entbeders bes Lualaba, Livingftone's, bag ber Qualaba ber oberfte Dil fei, noch allgemein getheilt murde. In ber Arbeit "Der Abschluß ber Rilquellenfrage" (1876) fonnte er auf Die Beftätigung feiner Unficht burch bie Entbedungen hinweifen. Bemerkenswerthe Auffage aus den fpateren Jahren, wo B. fich mit Borliebe Afien und Auftralien jumandte, find "Das Quellgebiet bes Drus" (1879), "Der große tibetanifce Fluß auf feinem Weg jum Brahmaputra" (1880), "Bur Entbedungsgeschichte ber Beftauftralifchen Bufte" (1876). Mus ber Geographie von Guropa bebanbelte B. nur Die politischen Beranberungen auf ber Balfanhalbinfel (1878) in einer besonderen Arbeit. In die Erforschung ber Bolarregionen, bes eigenb lichen Felbes feines Freundes Betermann, griff er nicht mit felbftanbigen Ab beiten ein. Dagegen ift Behm's Refrolog auf Betermann in den Geographifden Mittheilungen von 1878 ein iconer Beitrag jur Geschichte bes Geographifden Inftitutes, ber Geographie in ben entbedungsfreudigen funfgiger und fechgiger Jahren und nicht gulett ber beiden Freunde felbft. B. mar in erfter Linie ftiller, grundlicher Gelehrter, bem Bucher und Rarten naber ftanden als die bunte Belt, beffen Arbeiten indeffen im Beift und in ber form burchaus nichts bon bem Staub ber Bucherei anhangt. Das machte die Freude, Die B. an ben Thatfachen hatte, fein gefunder Ginn für bas wirklich Bedeutende in ben Dingen und an ben Menfchen, und ein fünftlerifcher Bug, ber feinen Stil belebt. B. war ein großer, ftarter, ftiller Dann bon anspruchelofem Auftreten, finnend, beobachtend, hell bon Muge.

Bgl. S. Wagner's Denfrebe auf Behm, Geogr. Mittheilgn. 1884. — Refrolog mit Bildniß, in der Otich. Rundschau f. Geographie 1884.

Behr: Heinrich B., Sanger und Schauspieler, wurde zu Rostod am 2. Juni 1821 geboren. Ursprünglich wollte er Bildhauer werden, entschloß sich aber zur Bühne überzugehen und wandte sich zu diesem Behuse nach Berlin, wo er sich gründlich im Gesang und durch dramatischen Unterricht ausbildete. Durch Meherbeer und Felix Mendelssohn-Bartholdy empsohlen, erhielt er im J. 1843 eine Stellung als Bassist an der kgl. Oper in Berlin, die er dis zum Jahre 1846 innehatte, in dem er als erster Bassist nach Leipzig berusen wurde.

Behr. 337

er blieb er, gleichzeitig mit ber Regie ber Oper betraut, bis jum Jahre 1858. erauf übernahm er bie Leitung bes Stadttheaters in feiner Baterstadt Roftod bom Jahre 1860-1864 gemeinsam mit Rarl August Ritter biejenige bes emer Stadttheaters. Bom Jahre 1864-1865 wirtte er ale Opernregiffeur Beichafteführer an ber beutschen Oper in Rotterbam, 1865-1866 mar er ernregiffeur in Roln, 1866-1869 Director bes Stadttheaters in Daing und 69-1871 unter Laube und Saafe Operndirector in Leipzia. Rachbem er turge Beit an ber Spige bes Bictoriatheaters in Berlin geftanden hatte, ffnete er am 1. September 1872 bas neue Stadttheater in Roln. Inbeffen er fich ichon im 3. 1875 bon biefer Thatigteit wieber gurud und trat mit überhaupt von der Buhne ab, um in Leipzig und zeitweilig auch in rlin als bramatischer und Gefangslehrer zu wirfen. Geine Battin mar Ottilie nebir, eine Schwefter bes Luftfpielbichters. 218 Buhnenleiter mar er megen ner Liebenswürdigfeit und Gerechtigfeit allgemein beliebt und geachtet. Sein pertoire war febr umfaffend. Er fpielte Belbenvater und tomifche Rollen b leiftete im Buffofache, g. B. als Burgermeifter bon Sarbam, Baffenschmieb b Jupiter herborragendes. Gein andauerndes Intereffe an ber ferneren sgeftaltung ber Leipziger Theaterverhaltniffe befundete er baburch, bag er itte Januar 1881 eine Brofchure unter bem Titel : "Gin Beitrag jur Leiper Theaterfrage" ericheinen ließ. Er befürwortete darin die Uebernahme bes eaters burch die Stadt und zeigte in einem mit großer Sachkenntnig bom rein hmannifden Standpuntt ausgearbeiteten "Etat-Entwurf", wie fich bie Berdtung bes Theaters burch einen Nachmann gestalten fonnte. Er ftarb in ipzig am 13. Marg 1897, furg nachdem ihm fein gleichnamiger Sohn inrich (geboren ju Leipzig am 29. October 1859), ber gleichfalle Schaufpieler wefen war, burch ben am 10. Januar in Montreux erfolgten Tod entriffen rben mar.

Bgl. Reuer Theater-Almanach. Berlin 1898. S. 159, 169 u. 176.

— E. Kneschte, Zur Geschichte des Theaters und der Musit in Leipzig. Leipzig 1864. S. 141, 147. — G. H. Müller, Das Stadttheater in Leipzig. Leipzig 1887. Register.

Behr: 3faichar Faltenfohn B., ein polnifcher Jude, der deutsch htete und die Beachtung felbft bedeutender Manner im borigen Jahrhundert nd, wurde zu Salantin in Samogitien 1746 geboren. Wie viele feiner brudten Blaubensgenoffen, widmete er fich in früher Jugend bem Sandel. eniger ber Drang nach Bilbung, als nach Gelberwerb, wie er in ber Obe m die hoffnung" gesteht, führte ihn nach Breugen. In Königsberg lernte er e beutsche Sprache aus Wolff's mathematischen Schriften und erhielt Zutritt einigen Profefforen ber Univerfitat. Go berichtet Rarl Leffing in einem tief an feinen großen Bruder. Mit Empfehlungen an Mofes Menbelsfohn m er 1767 ober 1768 nach Berlin: er durfte mit Mendelssohn's Bekannten b Freunden vertehren. Gewiß lernte er auch Ramler tennen, ben er in einer be geseiert bat und ben er in einem andern Gedicht, neben Barbe und lendelssohn, "Teutoniens Stolz" nennt. Seine Gedichte fchrieb er, wie er bft berichtet, in ben Erholungsftunden, die ihm bas Studium ber Debicin In Salle erhielt er 1772 die Doctorwurde. Ob feine Differtation mimadversiones quaedam ad illustrandam phrenitidis causam" gebrudt wurde, traglich, benn weder in Berlin noch in Salle ift fie zu finden. Gine Beit ng wirkte er barauf als Argt in hasenpoth in Kurland, 1779 ging er nach ohilew in Rugland und wirfte nicht lange nachher in Betersburg. Ob er illich icon 1781 ju Safenpoth gestorben, ift nicht ficher genug bezeugt. Allgem beutiche Biographie. XLVI.

Die "Gebichte bon einem pohlnischen Juden" find, ohne Ramen, erfchienen ju Mitau und Leipzig 1772 (96 G. 80). Dazu ein Anhang ebenda 1772 (32 G.). Das Buchlein ift felten geworden: Die tal. Bibliothet ju Berlin befigt es nicht. Ramler nahm zwei Jahre fpater in feine Iprifche Blumenlese Die beiden Ge bichte Behr's "Schmarmerei" und "Sehnfucht nach dem Frubling" auf. Bie bei anderen Dichtern, verfuhr er auch bier; feine Aenderungen find nicht immer gludlich zu nennen. Bei aller Begabung fehlte es B. an Urfprunglichteit. Bare er ein urfprünglicher Dichter von Rraft, Gluth und Empfindung gewein, wie hatte er burch Darftellung ber Umgebung, in ber er aufwuchs und gro geworben mar, ber Ginbrude, bie ihm eine neue Belt gebracht, burch ben Dut ber Bahrheit ergreifen und erschüttern tonnen! Das hat ber junge Boetbe gewußt, ber in jener befannten Recenfion ber "Frantfurter gelehrten Angeigen hervorhob, was er von biefen Gedichten erwartet hatte und wie er enttaufat warb. Go hatte B. bas gladliche Unglud, bon bem jungen Goethe beurtheil und, wie andere Dichter auch, bei Geite geworfen zu werben. Aber felbft nach Boethe's und Schiller's Auftreten find feine Bedichte nicht gang in Bergeffenbet gerathen. Denn Friedrich Matthiffon bat im 9. Band feiner Iprifchen Anthologie, ber 1805 in Burich erfchien, außer ben beiben von Ramler bevorzugten noch vier Bebichte ber Aufnahme für werth gehalten.

Enphorion VII, G. 238-246 bom Unterzeichneten.

Daniel Jacobs. Behrend: Friedrich Jacob B., Argt in Berlin, dafelbft am 30. Dai 1889 geftorben, ftammte aus Reuftettin in Pommern, wo er am 12. Juni 1803 geboren wurde. Anfangs jum Raufmanneftande bestimmt, trat er 1819 au Ronigeberg i. Br. in ein Sandlungshaus, wo er zwei Jahre berblieb, um bann jedoch biefe Laufbahn aufzugeben und nach einiger Borbereitung 1823 in Ronigsberg bas Studium ber Beilfunde ju beginnen. Schon mabrend ber Studienzeit gewann er mit der Arbeit "De visu talpae Europaeae" (1825) einen Breis; die Doctorwurde erlangte er 1826 mit der Abhandlung De chymosi pars prior". Rachbem er bann eine zweijahrige wiffenichaftliche Reite unternommen hatte, lieg er fich 1829 ju Berlin nieder, wo er Oberargt ber Sittenpolizei murbe und bis ju feinem Lebensenbe verblieb, feit 1876 burd ben Titel Beb. Sanitaterath ausgezeichnet. Behrend's Sauptwirtfamteit bilben bie Sammelwerke auf bem Gebiete ber Benerie und Proftitution. Auch ift er an ber Berausgabe einiger f. B. viel gelefenen medicinischen Journale (fur Rinder-trantheiten gusammen mit A. hilbebrandt. Berlin und Erlangen 1843-72, 59 Banbe; für bie Staatsargneifunde bon Bente, 30. - 44. 3abra., 1850-64) betheiligt gewesen. Gin nabegu bollftanbiges Bergeichnig ber litterarischen Arbeiten Behrend's findet fich in der fogleich ju nennenden Quelle.

Biogr. Leg. VI, 471. Pagel.

Behrends: Peter Bilhelm B., Theologe und Geschichtsforscher, † 1854, stammte aus einer rechtschaffenen Bürgersamilie, die ein paar Jahrhunderte lang im braunschweigischen Flecken Kalvörde ansässig gewesen. Er wurde geborn am 27. Juni 1773 in Neuhaldensleben als Sohn eines Bürgers und Brauci Albert Peter B. († am 3. Juli 1791) und seiner zweiten Gemahlin Elisabeth Katharine geborenen Reß († am 19. December 1802), einer Tochter des Pastos B. K. Reß in Uthmöden und Cousin des Wolfenbüttler Propstes J. H. Kes (siehe A. D. B. XXVIII, 249 ff.), die in erster Ehe (1763) an den Brauer und Buchbinder Weber in Neuhaldensleben verheirathet gewesen war. Der Sohn besuchte die Stadtschule zu Reuhaldensleben und bezog am 29. April 1792 die Universität Halle, um sich besonders bei den Prosessore

Monelt. Rnapp, Gute und A. G. Niemeber bem Studium ber Theologie gu Michaelis 1794 febrte er nach Saus gurud und beftand im Juni 1795 in Magbeburg mit Beifall bie theologiiche Brufung. Rachbem er bann in Reubalbensleben Privatunterricht ertheilt und feit bem 5. Rovember als Minnet Des Schulcollegiums gewirft hatte, murbe er im Juni 1796 Rector ber Stadtichule ju Debisfelbe. Bier veröffentlichte er bie erfte Frucht feiner ge-Michtlichen Studien, fur die er bon fruber Jugend an lebhafte Reigung befeffen batte, eine Befchreibung und Gefchichte bes Amtsbegirts Debisselbe (1798). Er ee icon baburch bie Aufmertfamteit auf fich und murbe balb nachher burch Bermittlung bes Rriegerathe Joh. Albr. Dorguth, Ranonilus ju Balbed, eines Imendireundes feines Obeims, fur bie Bfarre in Boltmareborf im Bergogthume Braunfchweig prafentirt, mit ber bie ju Rorbfteimfe vereinigt mar. Rachdem er auch in Bolfenbuttel ein Examen bestanden hatte, murbe er im Juli 1800 in beiben Rirchen eingeführt. Balb nachher verheirathete er fich mit Sophie Dorothee Glifabeth Dransfeld, ber Tochter bes Baftors Friedr. Alex. Leop. Dr. m Begenftedt, mit ber er bis zu ihrem Tobe († am 27. December 1845) in gladlichfter Che lebte. Wieberum burch Bermittlung Dorguth's erhielt B. bie Biarre au Rordgermersleben im Magbeburgifchen, eine Stift Balbediche Batronatsftelle, Die er im Januar 1807 antrat und bis in fein hohes Alter in reichem Segen permaltete. B. nahm in ber Theologie einen milben, berfohnlichen Standpuntt ein, ber ihn verschiedene Auffaffungen verfteben und wurdigen und die Union mit Freuden begrußen lieg. Dabei berleugnete er nirgende Die biftoniche Richtung feines Beiftes. Er bemubte fich um eine nach Daggabe ber Berhaltniffe wurdige Inftanbfegung ber Gotteshaufer und nahm fich mit Gifer iberall ber Pfarregiftraturen an. Der Ginfuhrung ber altehriftlichen Liturgie und Agende, Die vieler Orten lebhaften Widerspruch fand, ftimmte er freudig m; burch feine Schrift über ben "Urfprung, ben Inhalt und die allgemeine Ginffibrung ber neuen Rirchen-Agende fur Die Boj- und Domfirche in Berlin" (1823) erwarb er fich ben lebhaften Beifall Ronig Friedrich Bilhelm's III. Auch Ibater (1832) bat er noch eine "Allgemeine altebriftlich-evangelische Rirchen-Agende fur Bfarrgeiftliche" herausgegeben. Undere theologische Arbeiten eridienen baneben. Dit noch großerem Gifer aber feste er bier feine gefchichtliden Studien fort. Diefe maren junachft Stadt und Amt Reuhalbensleben gewidmet. 1824-26 ericbien in zwei Banden feine Reuhaldenslebeniche Rreisdronit, Die ihm feine Ernennung jum Ehrenburger feiner Geburisftadt eintrug und noch 1890, bon feinem Entel Bernh. Rub. B. neu bearbeitet, in zweiter Auflage ericienen ift. Dann waren feine Forichungen hauptfächlich bem Rlofter Lubgeri jugewandt, bas er bom Gesundbrunnen bei Belmftebt aus, mo er feit 1820 faft jahrlich eine Beit lang berweilte, oft und gern besuchte. Geinem brennenden Gifer ift besonders bie Begrundung bes Ludgerivereins ju banten, ber, Brotestanten und Ratholiten ju friedlicher Arbeit in erfreulicher Beife bereinigend, an ber Stelle, wo Ludger bie erften Chriften getauft haben foll, am fog. beiligen Born, am 18. September 1845 ein Denfmal errichtete und eine bon B. berfaßte Schrift: "Leben bes beiligen Ludgerus" ac. (1843) beröffentlichte. Als bald nachher ber Marburger Theologe Fr. 2B. Rettberg ben Rachweis führte, daß Ludger in jener Begend gar nicht gewirft haben fonne, fuchte B. ihn zwar zu widerlegen. Aber ohne Erfolg; ber methobifchen Forichung ber neuen Beit mar feine Arbeitsweise nicht mehr gewachsen. Aber trot feiner tritifden Schwache wollen wir bennoch feiner ichriftftellerifden Thatigfeit auch auf Diefem Gebiete bantbar gebenten, Die vieles jufammentrug und rettete, vieles ber wiffenschaftlichen Belt erft juganglich machte und für geschichtliche Fragen in weiten Rreifen Theilnahme wedte und forberte. Am 27. Juni 1846 beging 340 Beierlein.

B. unter großartiger Betheiligung von den verschiedensten Seiten die Feiseiner 50jährigen Wirksamkeit. Einige Monate darauf (8. Rovember 1844 wurde ihm sein jüngerer Sohn Franz Eduard als Pfarradjunct cum spe succeden zur Seite gestellt. Als später das Psarrhaus für zwei Familien zu klein wurdzog er mit seiner ältesten Tochter Theodore nach Alvensleben, wo er at 27. October 1854 an Altersschwäche gestorben ist. — Ein Berzeichnis verwends? Schristen sindet sich in der "Feier des fünszigährigen Amtsjubildun B. W. Behrends?" (1847), S. 87 ff.

Behrends (1846), S. 125 ff. P. Bimmermann.

Beierlein: Johann Beter B., herborragender Forfcher auf bem Gebu ber bairifden Mingeschichte, murbe am 21, December 1802 als Cobn angefehenen Weinhandlers und Dagiftraterathe Johann Beter B. und Frau Unna aus bem Münchener Gefchlechte Steigenberger ju Landshul Rieberbaiern geboren. Er erhielt eine forgialtige Erziehung und Ausbildur inebefondere im Lateinischen, Frangofischen und in ber Beschichte burch Dr. Dan Mang, Profector und Professor ber Anatomie an ber Universität Landebn 3m 3. 1819 trat er gur Erlernung ber handelsbisciplinen in bas haus Se Bichler fel. Erben in Munchen ein. Rach brei Jahren fehrte er nach bau gurud um feinen Bater im Geschäft ju unterftuken und in ber Dugegeit ein Die baterlandische Geschichte gu ftubiren. Der Univerfitätebibliothetar Dr. Daum Barter, ein eifriger Dungenfammler, erwedte in B. querft ben Gifer bas Mungwefen und ber Johanniterordenstangler Fr. Wolchitta, ber eine gw Cammlung bairifcher und pfalgifcher Dangen befag, fpaterbin ben Entidlu fich auf Baiern zu beschränken. Rach bes Baters Tobe tonnte fich B. m fcwer entichließen nach Munchen übergufiedeln, um bort ein zweites, bur frühere Erbichaft angefallenes Weingeschäft ju führen. Geit 1830 mar B. Thetla Reuhaufer, Raufmannstochter von Landshut in gludlichfter Che ver bunben. B. benütte feine freien Stunden, um unablaffig in ber bairifchen @ fchichte, insbesondere in der bairifchen Munggeschichte ju arbeiten und feit Sammlung zu bermehren. 1877 erhielt er bas Ritterfreug bes bairifden Dichae orbens. Geine Schriften find meift im "Archiv bes hiftorifchen Bereins vo Oberbabern" niedergelegt, welchem Berein B. feit 1848 angehorte und ju beffe eifrigften Mitgliedern er gehorte. Um 13. Auguft 1878 ift ber eble, beicheiber Dann und gediegene Foricher in Dunchen geftorben. Geine hauptfachlichfte Schriften find : "Rachrichten über Frang Unbreas Schega, durbair. hofmebaillem (Oberbager. Archiv IX); "Regeften ungebrudter Urfunden Dunchen bett. (Oberbager. Archiv XI); "Medaillen auf berühmte Bagern" (5 Lign. m. 10 To Oberbayer. Archiv 1848, 51, 52, 54, 66); "Die bagerifchen Mangen b Saufes Bittelsbach bon bem Enbe bes 12. bis jur Mitte bes 16. Jahrhunder 1180—1550" (m. 9 Taf. Oberbayer. Archiv 1868); "Müngen bayerifch Klöfter, Kirchen 2c." (3 Lign. m. 3 Taf. Oberbayer. Archiv 1857, 66, 79 B. hinterließ auch ein umfangreiches Manufcript: "Befchreibung ber Dung und Debaillen bes Bittelsbachifchen Befammthaufes", bas ju Grunde gele ift bem bom tgl. Conferbatorium bes baberifchen Mangcabinets ber Deffen lichfeit übergebenen Berte: "Die Debaillen und Dungen bes Gefammthauf Wittelsbach", beffen erfter Theil (Baperifche Linie, bon ber Belehnung Otto's bis jum Ende ber Regierung Dax II. Emanuel's) München 1897 erfcbien.

Johann Beter Beierlein, Refrolog bon S. Riggauer, Siftor. Bere

bon Oberbabern, 41. Jahresbericht fur bas Jahr 1878.

Sans Rigganer.

Beisbarth: Rarl B., Architett, geboren ju Stuttgart am 30. Januar 809, † bafelbft am 25. Robember 1878. Den erften Unterricht in ber Bauunft erhielt berfelbe burch Dberbaurath Groß, machte bann weitere Studien in Baris 1829-31 unter Ifabelle, bann in Munchen 1833-37 unter Gartner ind trat dann eine Studienreife nach Italien an, wo er mit Bienenfleiß unter en größten Entbehrungen Stubien fammelte und fich jum hervorragenden Beichner ausbilbete. Rach feiner Burudfunft erregte querft ein ftilvolles Bohnaus, bas er fich felbft in feiner Baterftabt gebaut hatte, bie Aufmertfamteit ind balb hatte er fich einen geachteten Ramen verschafft, fodag er vielfach Bechaftigung fand. 1841-44 war er beim Bau bes Runftgebaubes bermenbet and bann beim Theaterbau. Sier bat er fich befonders baburch bleibende Ber-Tenfte erworben, bag er mit unermublichem Fleiß bie Refte bes alten berrlichen ufthaufes, welches bem Theaterneubau vollends geopfert werben mußte, aufnahm and burch 478 Beichnungen verewigte. Diefe Beichnungen bilben jest einen Schat ber Bibliothet bes fal. Polytednifums. Spater mar er unter Leins uch einer ber ausifihrenden Architetten bes bon Ronig Bilbelm I. erbauten Conigebaus. Bang befonders hat B. aber fein zeichnerisches Talent gu Ent-Durfen und Zeichnungen für Rirchenausftattungen, Rirchengerathe, Paramente . bal. verwerthet. Sowol bem Berein für driftliche Runft als auch bem Burttembergifchen Alterthums Berein bat er feine Rrafte gewibmet und bielen Bemeinden mit Rath und That in Rirchenrestaurationsangelegenheiten beieftanden. In Stuttgart hat er bie Reftauration ber Leonhardsfirche geleitet, ann fur die Stiftstirche die ornamentalen Reichnungen ber bon Reber entporfenen Fenfter ausgeführt u. bgl. m. Auch manches Wert alter Schnit- und Bilbhquerfunft ift unter feiner Leitung wieder filgemag erneuert worben. Bon Brivatbauten find noch ju nennen die Billa Gingle und bas Saus Bohnenberger in Stuttgart, ferner in Burich bas von Frl. Cicher geftiftete Rinberaful. Regen Antheil hatte er an ben Aufnahmen wurttembergifcher Runftdenkmaler, welche ber Alterthums Berein berausgab, auch war berfelbe Mitarbeiter bes von Beibeloff und Muller geleiteten Brachtwertes "Runft bes Mittelalters in Schwaben". Sein, lange Zeit verfolgter Plan, ein Bert über bas Stuttgarter Luftbaus" berauszugeben, tam leider nicht zur Musfuhrung. "Ginfacher und arbeitfamer tann faum ein Leben fein", fchreibt ein Freund in dem ihm im Chriftlichen Runftblatt gewidmeten Rachruf. Die gonnte er fich Rube und feine Dienftfertigfeit mar auf jebe Brobe gu ftellen, babei mar er von einer Uneigenmutigleit und Anfpruchslofigfeit, Die manchmal rubrend war. Er war ein echter Runftler burch und burch, vielfach verfannt, aber innerlich gehoben burch bas Bewußtfein, daß bas Berftandniß fur feine Thatigfeit nicht ausbleiben tonne, was bann auch eintraf und allerhöchften Orts anerkannt murbe.

Beissel: Johann Konrab B., Mystifer und Sectenstijter, einer der deutschen Pilgerväter in'den Bereinigten Staaten, wurde 1690 zu Eberbach in der Pjalz als Sohn eines trunksüchtigen Bäders geboren. Rach dem srühzeitigen Tode beider Eltern verlebte er seine Jugend in sehr kummerlichen Berhältnissen und eignete sich nur eine sehr mangelhaste Elementarbildung an. Er erlernte dann das Bäckerhandwerk und trieb sich als wandernder Geselle jahrelang in ganz Süddeutschland umher. Aus diesen Fahrten kam er oft in Berührung mit dem damals in Schwaben und in der Psalz namentlich in Handwerkerkreisen übpig wuchernden Sectenthum. Der häusige Berkehr mit Separatisten der verschiedenartigsten Richtungen und Schattirungen veranlaßte ihn, sich eingehend mit dem Studium der Bibel, sowie mit den Schriften Jakob Böhme's, Johann Grorg Gichtel's und anderer Schwärmer zu beschäftigen. Insolage seiner

342 Beiffel.

überaus regen Phantafie gelang es ihm balb, ein neues Shitem ber drif Lehre ju erfinnen, bas er für bas Erzengnig einer übernatürlichen Infbi hielt, umfomehr ale er wegen feiner ungenugenben Bilbung bie Schmache inneren logischen Biberipruche beffelben nicht zu burchschauen bermochte trat nun ale Ermedter auf, verbreitete feine Anfichten in ben Conventite Separatiften, bei benen ibm feine große naturliche Beredfamteit bebeu Anfeben verichaffte, und ließ fich endlich in Beibelberg nieber. Da er ab burch Beranftaltung religiöfer Berfammlungen ber Beiftlichfeit laftig fiel, er berhaitet und als Bietift ausgewiefen. Er begann nun wieder fein unr Banberleben und fnupfte berfonliche und briefliche Berbindungen mit Ge ber berichiedenften Befenntniffe, inebefonbere mit ben Schwarmern in ben ichaften Wittgenflein, Berleburg und Jenburg, fowie mit ber 1708 Alexander Dad ju Schwarzenau in Beffen begrundeten Dunfergemeint Da ihm bie wiedertauferifche Lehre ber letteren besonders jufagte, suchte auf feinen Banberungen nach Rraften ju berbreiten, boch gerieth er b baufig in Conflicte mit ben geiftlichen und weltlichen Beborben, Die ib Leben berart verbitterten, bag er 1720 befchloß, gemeinfam mit einer pon Dunfern nach Bennfplvanien, bem Lande uneingeschränfter Glaubens auszuwandern. Er fam gludlich in Philadelphia an, verweilte aber nicht fondern ichlof fich ber beutschen Dunkergemeinde in bem naben Berma an und ernahrte fich bafelbft burch Sandarbeit. Da er jedoch balb burd Borliebe für altteftamentliche Befehreftrenge mit feinen Benoffen in 3m gerieth, berließ er fie, jog fich gang in die Ginfamteit gurud und erbau am Muhlbach (Dill Creet) in Lancafter County eine Gutte. Sier gew durch andauernde Beichaftigung mit bem mofaischen Gefete und burd Inspirationen die Ueberzeugung, daß die Chriften gleich ben Juden nic Sonntag, fonbern ben Cabbath feiern mußten. Rachbem er langere volliger Abgeschiedenheit gelebt hatte, erfaßte ibn die Cehnsucht nach rel Bemeinschaft. Er jog beehalb nach Bohemia Danor in Gecil County, land, um fich bier ber communiftifch lebenben Dhftiterfecte ber Lab anguichließen. Doch fand er fich balb enttäuscht und begab fich beshalb nach feiner Ginfiebelei am Muhlbach. Sier tam bie Erleuchtung über ib Chelofigfeit und Rlofterleben am ficherften gur Geligfeit führten, und er bi fich beshalb, fein Leben nach bem Borbilbe ber alten driftlichen Usteten thebaifchen Buffe eingurichten. Der Ruf feines gottfeligen Banbels verl fich bald in ber gangen Begend und gelangte auch ju ben Duntern bon Gi town. Diefe fchidten alsbald Gefandte gu ibm, um ihn gur Rudfebr i Gemeinde einzuladen. Er folgte biefer Aufforderung, berurfachte jedoch burch feine Lehre von der nothwendigfeit ber altteftamentlichen Sabbatbien Spaltung in ber Secte. Um allen Anfeindungen ju entgeben, jog feinen Unbangern aus und grundete 1725 am Fluffe Coneftoga eine neu fiebelung, Die er mit Umficht und Befchid organifirte und ber er 7 Sabr ale Leiter borftand. Diefe Ceparatiften nannten fich Reudunter ober C Sie führten ein fittenftrenges Leben, feierten ihren Gottesbien Connabend und empfahlen bie Chelofigfeit, ohne fie indeg unbedingt gu ic Um biefe Beit begann B. feine litterarifche Thatigfeit. 1728 gab er muftifche Epruche" jur Berberrlichung des Ginfiedlerlebene, fowie ein "Bi bom Sabbath" heraus, in welchem er alle Brunde fur die Feier bes 7. aufammenfiellte. 1730 ließ er bei Benjamin Franklin in Philadelphia bem Titel "Bottliche Liebes- und Lobes Bethone" ein jum großen Thei ihm felbft berfagtes Befangbuch für bie neue Gemeinde und ein "Chebfic bruden, in dem er bas Colibat verherrlichte und für verdienftlich erflarte.

Beiffel. 343

Lehre aber vielen feiner Unbanger miffiel, fam es abermale ju Streitig-1. B. legte beshalb 1732 fein Borfteberamt nieder und jog fich nach ber teilen weiter nordlich gelegenen Schlangenhöhle am Fluffe Cocalico gurud. ihm feine Freunde auch hierher folgten, erbaute er mit ihrer Gulfe bas er Cphrata in Lancafter County, Bennfylvanien, bas bald ein Cammelt von Schwarmern beiberlei Befchlechts wurde, die hier in Chelofigfeit n, ohne jeboch burch bauernbe Belubbe gebunden au fein. Die Gemeinbeer nannten fich gionitifche Bruber und Schweftern und führten unter Beiffel's ng nach ben Brundfagen bes Communismus ein ftreng astetifches arbeit-Beben, bas allerbings nicht ohne fittliche Berirrungen blieb. Sie trugen enau borgeschriebenes weißes Orbensgewand, zeitweise auch eine Tonfur, n als Begetarianer und Temperenzler, nahmen ihre Dahlzeiten gemeinfam betrieben berichiedene Sandwerte und die Buchbruderei, pflegten Dichtfunft Befang, hielten das Privateigentum für fündlich, feierten mit altteftament-Strenge ben Sabbath und tauften fich jahrlich bon neuem jum Reichen Sandenvergebung. Um jede Begiebung ju ihrem fruberen Weltleben abden, nahmen fie beim Gintritt ins Rlofter einen neuen Ramen an. B. Bater Friedfam Bottrecht. 218 Borfteber ber Gemeinde entjaltete er eine eft vielfeitige Thatigleit. Er bielt bie Gottesbienfte ab, leitete mit quebnetem Gefchid den Gejangsunterricht ber Brilber und Schweftern, compogablreiche Chorale und Symnen und bichtete mehrere bundert gum Theil lange, für den Bebrauch feiner Unbanger bestimmte geiftliche Lieber. Diefe en gemeinsam mit ben poetischen Erzeugniffen anberer Bemeinbeglieber in nebenen umfangreichen Befangbuchern unter den Titeln "Borfpiele ber neuen " (1732), "Jacobs Rampff und Ritterplag" (1736, biefe beiben bei amin Franklin in Philadelphia), "Zionitischer Wehrauchs - Sigel ober ben-Berg, worinnen allerlen liebliches und moblriechendes nach Apothefergubereitetes Ranch = Wert gu finden, beftebend aus allerley Liebesfungen" (1739, bei Chriftoph Cauer in Germantown), "Das Gefang der men und verlaffenen Turteltaube, nemlich ber driftlichen Rirche" (1747), bflang jum Gefang ber einfamen Turteltaube" (1755), "Reu bermehrtes ig ber einfamen Turteltaube" (1762) und "Paradiefisches Bunberfpiel" 6, biefe letteren fammtlich im Rlofter Ephrata gebrudt), vereinigt. Die en biefer Lieber Beiffel's find inhaltsarme handwertsmäßige Reimereien bon benber Beitichweifigfeit, unerträglicher Plattheit, wibernaturlicher Guglichind ichwülftiger Phrafenhaftigfeit. Tropbem fanben fie ben vollen Beifall Anhanger, ebenfo wie feine gablreichen mpftischen Tractate, Die er ale andliche und erfahrungevolle bobe Beugnuffe" (1745), "Theofophische onen" (1752) und als "Dissertation on Man's Fall" (1765) im Rlofter en ließ. Seine geiftlichen Reben erschienen als "Deliciae Ephratenses" erft feinem Tobe 1773. B. ftarb am 6. Juli 1768 in Ephrata. Er mar feiner mangelhaften Bildung ein Mann bon hoher Begabung und unbnlicher Energie, fo daß fich bie meiften feiner Unbanger feinem Billen bingt beugten. Sein Biel mar, dem Chriftenthum eine neue Form ju , beren Grundlagen Die Dogmatit ber Dunter, Die Muftit Jatob Bohme's, Isteje ber thebaifchen Ginfiedler und die Sabbathfeier bes alten Bundes n follten. Geine Bestrebungen erregten nicht nur in Amerita, sondern auch uropa Auffehen, fo bag fich felbit Boltaire in feinem philosophischen Bortermit ihnen beschäftigte. Rach feinem Tode verfiel fein Wert. Die Rlofterericaft erhielt fich zwar noch einige Jahrzehnte hindurch, löfte fich aber endgultig auf. Gine Unfiedlung ber bon ihm gegrundeten Siebentager t fich noch beute in Snowhill, Franklin County, Bennfplvanien.

Die Hauptquelle für Beiffel's Leben ift das 1786 in Ephrata gedruckte Chronicon Ephratense. Kurze Auszüge daraus finden sich bei Löher, Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika, Cincinnati 1847, S. 119 bis 124, aussührlichere bei Seidenstider, Bilder aus der deutsch-pennsplbanischen Geschichte, New-York 1885, S. 167—250. Biktor hangig.

Beth: Johann Joseph B., auch Bech und Beet geschrieben, ein Dichter geiftlicher Lieder, von dessen Lebensumständen wir sast nichts wissen. Um die Zeit von 1650 bis 1660 war er der Rechte Bestissener und Notar in Straßburg; später sinden wir ihn als Secretär in Eckensörde; zuleht lebte er als Privatmann in Riel. Seine geistlichen Lieder erschienen in zwei Sammlungen: "Geistliches Echo", Straßburg 1660 und "Sichtbare Eitelkeit und unssichtbare Herrlichseit", Hamburg 1671. Das Lied: "Laß uns doch nicht begehren, o liebste Seel, in dieser Zeit das, was dich kann beschweren u. s. w. ist im ersten Freylinghausen'schen Gesangbuch (1704) abgedruckt und ist daduch bekannter geworden. Er selbst urtheilt von seinen Liedern sehr bescheiden. Außer geistlichen Liedern hat er noch einige Schauspiele versertigt; vgl. Goedele a. a. O. S. 222.

Molleri Cimbria litterata II, 60. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. w., 3. Aust., Bd. 3, S. 450 f. — Kirchner und Grischow, Kurzgesakte Nachricht, S. 4, Kr. 20, — Goedeke <sup>2</sup> III, 179 und 222.

Belli: Maria B. - Contard wurde am 30. April 1788 in Franfint a. Dt. als Tochter bes reichen, einer Sugenottenfamilie angehörenden Raufmanns Frang Bontard geboren. In den hochften Befellichaftstreifen Frankfurts groß geworben, bat fie viele intereffante Berfonlichfeiten tennen gelernt und in ihren angiehenden "Lebenserinnerungen" (Frantfurt 1872) intereffante Schilberungen bes gefelligen Lebens ber alten Reichsftadt und fürftlich primatifchen Refibeng gegeben. 1810 heirathete fie ben Raufmann Belli, welcher einer italienischen Familie entstammte, die fich in Frankfurt 1734 niedergelaffen hatte. Bahlreiche Reifen führten fie durch gang Europa; in den Erinnerungen wie in ber "Reife nach Conftantinopel" (Frantfurt 1846) hat fie hubid darüber geplaubert. In fpateren Lebensjahren vertiefte fie fich in Die Gefchichte ihrer Baterftabt; aus beren localem, 1721 querft ericbienenen Angeige-Blatteben gab fie 1850-51 unter bem Titel "Leben in Frankfurt a. M." eine Zusammenstellung bon localen Lor- tommniffen und Bersonalbaten heraus, die vielfach für die Schilderung Frankfurter Buftande im 18. Jahrhundert, jumal in der Goethe-Litteratur, benutt und citirt wird. 1870 veröffentlichte fie unter bem Titel "Bor mehr als bundert Jahren" intereffante Artitel aus ben in Frantfurt 1689-1782 ericienenen Beitungen. Sie ftarb, 95 Jahre alt, am 1. Februar 1883. R. Jung.

Below: Gustav Friedrich Eugen v. B., geboren am 7. März 1791 zu Trakehnen in Oftpreußen als Sohn des Landstallmeisters Friedrich R. Ludwig v. B., besuchte von 1805—7 die Militärschuse in Berlin und trat 1807 als Lieutenant in die Armee. Als dienstthuender Adjutant in dem Corps des Generals York nahm er Theil an den Feldzügen der Jahre 1812 und 1813. In der Schlacht an der Kathach erhielt er eine schwere Kopswunde, die seine dienstliche Wirssamsteit dis nach der Schlacht bei Leipzig unterbrach. Er wohnte sodnann dem Feldzug von 1814 in Frankreich im Hauptquartier York's bei und wurde zum Kittmeister ernannt. Im Feldzuge von 1815 ward er als Generalstabsossiscier zum Grasen Bülow v. Dennewit versetzt, in dessen Gesolge er der Schlacht von Belle-Alliance beiwohnte. Rachdem er während des Sommers von 1816 den erkrankten Adjutanten des Kronprinzen vertreten hatte, erhielt er 1820 bei dem von demselben besehligten II. Armeecorps eine Stellung als Generalstabsossischen. In diese Zeit sällt die Absassiung seiner vom Kronprinzen angeregten

Below. 345

Dentichrift an ben Rriegeminifter, welche bie Rothwendigfeit ber Bilbung einer reugischen Seemehr jur Ruftenvertheidigung nachweift. Rach berichiebenen nberen Stellungen murbe er, als ber Rronpring bas II. Armeecorbs abgab. pieber in beffen Stab berufen und 1840 mit ber Thronbesteigung Friedrich Bilbelm's IV. Alügeladjutant. Er geborte ju ben Bertrauten bes Ronigs. Am 9. Mara 1848 murbe er jum Commandanten bes fonial. Schloffes ernannt. Em Sommer überbrachte er bem Erabergog Robann nach Bien Die Ruftimmung Breugens ju ber Uebernahme ber Reichsverweserschaft und ber Errichtung ber beutschen Centralgewalt, und im August erhielt er bon bemfelben als Reichs-Derwefer Die Bollmacht für Preugen jum Abichlug eines Waffenftillftandes mit Danemart, welcher im Geptember 1848 gu Malmo gu Stanbe tam. Er war Der Meinung, bag bie Bedingungen bes Baffenftillftandes bas gunftigfte waren, was damals für die Bergogthumer erlangt werden tonnte, und hob hervor, daß, venn bie europäische Diplomatie die fieben Monate nicht beffer benutte, um einen bauernben Frieden au Stande au bringen, Dies nicht in ber Sand bes Militars lag, ber nur jum Abichlug eines Baffenftillftandes, nicht eines Friebens bevollmächtigt mar. 3m Rovember 1848 murbe er Befehlshaber ber erften Division in Ronigeberg. Im Dai 1850 murbe er in ber fchlesmig-holfteinschen Soche noch einmal mit ben Bedingungen bes fog. einfachen Friedens nach Ropenbagen gefandt, ohne jedoch, wie es ichien, ju meiteren Berhandlungen in biefer Angelegenheit bevollmächtigt au fein. Am 30. November 1852 ftarb er au

Ronigeberg i. Pr.

Seit 1820 mit einer Grafin Rebferlingt bermählt und burch fie im Befit bei Gutes Rugau in Beftpreußen, nahm er lebhaften Untheil an ben ftanbifchen Berhandlungen ber Proving Preugen. Er wirtte u. a. fur Berbefferung ber Berfehrsmege (Chauffeebau) und geborte ju benjenigen, welche die mangelhafte Beitretung ber Stabte und Landgemeinden anertannten und bon ber Rothmendigfeit einer Umbildung ber Provinziallandtage in Reichsstände burchdrungen waren. 218 Friedrich Bilhelm IV. bei feinem Regierungsantritt Gedanten über eine Reform ber Berfaffung aussprach, fanden fie in B. ben eifrigften Interbreten, ber es freilich febr ichmerglich empfand, bag bie angefündigten Reformen in ben folgenden Jahren nicht burchgeführt murben. In ben Jahren 1840-48 ift er in feiner Stellung am Sofe oft fur die Intereffen feiner Beimathsproving eingetreten und hat ferner mehrfach ben Bertehr bes Konigs mit namhaften Bertretern der constitutionellen Partei der öftlichen Provinzen vermittelt. Diefen, insbesondere mit Theodor b. Schon, ben Brubern b. Sauden-Julienfelbe und v. Sauden-Tarputschen (feinen Schwägern), ben Brübern v. Auerswald, D. Brunned, v. Binde-Olbendorf ftand er in freundschaftlichen Beziehungen und im Briefwechfel. 218 ber Ronig im 3. 1841 ben heftigen Conflict amifchen Schon und bem Minifter b. Rochow beigulegen munichte, murbe B. als Bermittler gebraucht, ohne Zweifel weil ein Freund Schon's am meiften Gewähr für einen Erfolg bot. Geine Berwendung ju biplomatifchen Diffionen im 3. 1848 hangt offenbar auch mit feinem politifchen Standpuntt, ber Berfaffungereformen geneigt war, gufammen. Bom October 1849 bis jum Schluß im Februar 1850 wohnte B. ben Sigungen ber erften preugischen Rammer bei. Spater wurde er burch ben Bahlbegirt, in bem er begutert war, in bas Boltsbans au Erfurt fowie in die neue erfte preugische Rammer gewählt, wo er jeboch im Januar 1851 gleichzeitig mit den Generalen Rohr und Gufer fein Randat niederlegte. Die Ablehnung der Raiferfrone durch Friedrich Bilhelm IV. hatte er gebilligt. Dagegen mar er fiber bas Burudweichen Breugens Defterreich gegenüber entruftet und fprach in vertrautem Briefe ben Bunfch aus, ber Pring bon Breugen moge, wenn ber Ronig nicht ben Rotenwechsel abbreche und 346 Benary.

zu Felbe ziehe, an seine Stelle treten. Auch in andern Punkten war er mit der Politik des damaligen Ministeriums nicht einverstanden. Das persönliche Berhältniß zum König konnte unter diesen Umständen nicht mehr ganz das alte

bleiben; boch blieb es augerlich bis ju Below's Tobe ungetrubt.

Richt geringer als das politische war das litterarische Interesse Below's, Insbesondere liebte er die historische und noch mehr die poetische Litteratur. Er war namentlich ein vorzüglicher Kenner Rabelais' und Fischart's. Seine noch in Ruhau vorhandene Bibliothet ist durch Fischart- und Rabelaisausgaben ausgezeichnet. Nahe Freundschaft, die durch diese Richtung genährt wurde, verband ihn mit dem Freiherrn v. Meusebach; einen Freund und Wohlthäter sand der Rabelais-Neberseher G. Regis an ihm. Die litterarischen Interessen Below's haben wol auch das Verhältniß zu Friedrich Wilhelm IV. in erster Linie begründet. Er plante eine Polyglotte der deutschen und romanischen Sprichworter. Doch hat er, von seinen kleinen (im Verein mit Zacher unternommenen) Fischartschitonen abgesehen, schriftstellerische Thätigkeit auf litterarhistorischem Gebied nicht mehr entsalten können. Im übrigen hat er nur in den "Hippologischen Blättern" (seine Verdienstelicht. werden gerühmt) einige Aussätze veröffentlicht.

Below's ausgedehnter Briefwechsel, dessen Herausgabe der Unterzeichnete worbereitet, bietet werthvolle Austlärungen zur Geschichte der Provinz Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und zur Geschichte der allgemeinen preußischen Politit in den Jahren 1840—52. Aus der Zeit der Besteungstriege liegen Tagebücher und Briese Below's vor. Für die Militärgeschicht ift ferner sein Brieswechsel mit dem als Inspector des Militärunterrichts- und Bildungswesens der preußischen Armee 1834 gestorbenen General v. Balentini

von Intereffe.

Joh. Gustab Dropsen hat für die 10. Auflage des Brockhaus'schen Conversationslezikons (Bb. 2, S. 488 f.) einen Artikel über Below versaßt. — Bgl. serner: Aus dem Leben des Generals H. v. Brandt, Bd. 2 (Berlin 1869), S. 26 u. 37. — H. v. Treitschke, Deutsche Geschichte im 19. Jahch, Bd. 5.

Benary: Frang Simon Ferdinand B., alterer Bruber bes befannten Philologen Agathon B., Orientalift und Profeffor ber altteftamentlichen Eregefe an ber Universität Berlin, geboren am 22. Marg 1805 in Raffel, † am 7. Februar 1880 gu Berlin. Er ftubirte feit 1824 in Bonn und Salle, feit 1827 in Berlin Theologie und orientalische Sprachen. In Salle mar et namentlich ber befannte Orientalift und Projeffor ber altteftamentlichen Theologie Gefenius, ber auf ben jungen B. nachhaltigen Ginfluß gewann und feine wiffenschaftliche und theologische Richtung beftimmte. 3m 3. 1829 trat B., ber einer jubifchen Familie entstammte, jum Chriftenthume über und habilitint fich noch in demfelben Jahre als Privatdocent für orientalische Sprachen an ber Berliner Univerfitat. Bier trieb er junachft mit Erfolg indifche Studien, als beren Frucht im 3. 1830 eine Ausgabe bes fansfritifden Gebichtes Nalodaya erichien, die noch beute bon Fachfennern als eine für jene Beit gang respectable Leiftung gewürdigt wird. Im Unfang ber dreißiger Jahre erhielt ber jugende liche Gelehrte einen Ruf in eine Profeffur fur orientalische Sprachen nach St. Beters burg, bem er jedoch, vielleicht ju feinem Schaden, nicht Folge leiftete. Die Ablehnung foll namentlich auf Beranlaffung bes bamaligen Gultusminifiers Altenftein erfolgt fein, ber ben bielberfprechenden Gelehrten ber Berliner Unte versität erhalten wollte und ihm, obwol er mehr Philolog als Theolog war, und obwol feine Reigung fich offentundig mehr bem Indifchen als bem Gemie tifchen zugewandt hatte, eine außerordentliche Projeffur für altteftamentlicht

Benbel. 347

Fregefe an ber Berliner Univerfitat ertheilte, an ber bamals ber ftreng coneffionaliftifche G. 2B. Bengftenberg fein reactionares Regiment führte und amentlich die alttestamentliche Biffenschaft in die Banden einer orthodorutherifchen Unichauung einzugmangen fuchte. B. wandte feine Rrafte jest ber Atteftamentlichen Wiffenschaft gu, und außer ber altteftamentlichen Eregese, Die gang im Sinne und Beifte feines Meifters Gefenius betrieb, bilbeten namentich bie femitischen Sprachen und die femitische Epigraphit ben Gegenstand feiner Borlefungen. Befonders machte er fich um die jungen Theologen baburch verient, daß er ihnen tuchtige Renntniffe auf bem Gebiete bes Bebraifchen gu ermitteln bemuht mar. 3m 3. 1835 veröffentlichte er eine beachtenswerthe Ibhandlung über die Levirats- ober Schwagerebe bei ben Bebraern "De Heraeorum leviratu" (Berlin, feinem Lehrer Gefenius gewibmet), ber als Anhang ine auch separat gedrudte atademische Abhandlung "Conjectanea quaedam in Tetus Testamentum" (enthaltend exegetifche und fritifche Bemerfungen ju ben Stellen Richt. 5, 13, 2. Sam. 23, 1 7, Hof. 3, 7 4-7, Mich. 2, 8 f. 10, 5, 9 10) beigeifigt mar. Es geschah namentlich auf Brund biefer Schrift, bak bm die theologische Facultat ber Univerfitat ju Galle, in ber auf altteftamentidem Bebiete Befenius noch immer Die Ruhrung batte, Die theologische Doctorwurde verlieb. Bon feinen fonftigen Abhandlungen feien bier befonders die iber bie auf Cypern gefundenen phonicifchen Inschriften (1845) ermabnt. Auf politischem Gebiete that er fich als Mitglied ber Fortschrittspartei eifrig berbor. Begen ber Berausgabe einer bon ihm in Berbindung mit den Professoren Sotho and (bem ibm innig befreundeten) Batte geplanten fritischen Beitschrift gerieth B. in Conflict mit bem Minifterium Gichhorn, worfiber er felbft (1844) bie betr. Actenftude veröffentlicht bat. Es war B. nicht vergonnt, einen nachhaltigen Einfluß auf bie Entwidlung ber altteftamentlichen Disciplin ju fiben. Rur mgeren theologischen Facultat ber Berliner Univerfitat hat er nie gehort; er farb im Alter von 75 Jahren als außerordentlicher Profeffor.

Bal. Reue Evangelifche Rirchenzeitung 1880, Rr. 7, G. 110.

Baentich.

Bendel: Frang B., Tonfünftler, geboren ju Schönlinde in Rordbohmen am 23. Marg 1833 ale Cohn bes bortigen gleichnamigen Bollsichullehrers, von dem der talentreiche Jüngling auch den erften musikalischen Unterricht erhielt; ju weiterer Ausbildung übergab ihn ber Bater an feinen trauten Freund, ben icon weithin befannten Dufitpabagogen und Clavierunterricht-Reformator Joseph Broffc, ber ihn ichlieglich an ben ju Weimar weilenden Frang Liegt mpiabl. Bon ba aus überging B. 1848 als Dufitlehrer jum Grafen Otto Beftphalen (fpateren preugifchen Gefandten in Stodholm); 1862 nach Berlin überfiedelt, wurde B. bald vielgesuchter Clavierlehrer, erhielt auch als folcher Anftellung in der bon Rullat errichteten Atademie für Tontunft. Gein feuriges Temperament trieb ihn nebenbei gu wiederholten Birtuofenfahrten, Die ihn gu Ruf brachten. Er eröffnete Diefe 1863 mit einem felbständigen, bochft ebrenbollen Concerte in Prag. Als Componift hatte fich B. ichon 1855 berborgethan, benn es murbe gur firchlichen Caecilienfeier ber Brager Mufitbilbungsanftalt von 3of. Brotich eine Deffe von ihm aufgeführt, in welche bem Schuler puliebe ber Meifter als Offertoriumseinlage das "Baterunfer" als Bocalnummer bertont batte.

Seine besondere Borliebe für Gebirgsreisen erhielt Ausdruck in einer Reihe den Tonstücken, sogenannten Stimmungsbildern, die er zum Theil mit kurzer Inhaltserklärung begleitete, so die "Schweizer Bilder", (op. 137); "Am Genserle" (op. 139); sie sind Ausdruck seines Empfindens während der Wanderung in erstischender Alpenlust. Mehr romantisch angehaucht sind seine "Sechs beutschen Märchenbilber" (op. 136), in welchen er, wie ein sachmännisches Urtheil lautet, "unserem inneren Auge die träumerischen, seltsamen und bizarren Scenen dieser Phantasiestücke mit dromatischer Lebendigkeit vorsührt". Deutlich tritt in den Tondichtungen dieser Richtung auch die ihm von Liszt eingestößte Borliebe sür symphonische Behandlung zu Tage. Gbenso zu eigen geworden war ihm die trastvolle Bortragsweise als Claviervirtuose. Im eigensten Schaffen Bendel's blieb dennoch ein Rest der bei seinem Meister Jos. Protsch empfangenen Lehra wahrnehmbar und zwar als Reigung für das Ernste und Gediegene in der Composition. Belege hierfür sind seine vier Messen, mehrere Symphonien wie eine Anzahl beliebt gewordner Lieder. Bermöge seines durch Liedenswürdigkeit gewinnenden Wesens von Gunst getragen rasch zu ehrenreicher Höhe ausgestiegen, wohl auch nahe seinem Zenith, schnitt ihm unerwartet der Tod das vollständige Erreichen ab. B. erlag zu Berlin am 3. Juli 1874 dem Typhus.

Bu ben bereits namhaft gemachten Werten Benbel's sind noch zu verzeichnen: "Souvenir d'Ischl" (op. 105); "Souvenir d'Insbruck" (op. 90); "Wiegenlieb" "Der kleine Fähnrich" (op. 107); "3 Charakterstüche" (op. 87); "Consolation (op. 50); "Songe d'enfant" (op. 18); "L'Etoile du Berger", "Promenade du matin" (op. 118); "Serenade" (op. 31); "Causeries amoureuses. Valse" (op. 68); zwölf Salonstücke, sechs Opernphantasien; "Repertoire de Concert" (op. 124). Als Nachlaswerte erschienen: Sonate sür Clavier und Violine und Trio mit Violine und Violoncell; Phantasien über böhmische Nationallieder (op. 8

45, 47).

Meher's Lexison. — A. Chrlich, berühmte Clavierspieler ber Bergangenseit und Gegenwart. Leipzig 1893. — Joseph Protich, Biographisches Dentmal von Rudols Müller. Reichenberg 1874. — C. F. Weitmann, Geschichte des Clavierspiels und der Clavierlitteratur, 2. Ausgabe. Stuttgart 1879.

Rudolf Müller.

Bendemann: Ebuard B., Dr. h. c., Portrat- und Siftorienmaler, murde au Berlin am 3. December 1811 als Sohn eines Bantiers geboren und geigte icon in der Rindheit eine große malerische Begabung, die über feine Bestimmung feinen Zweifel ließ. Rach einer forgiältigen Erziehung machte er feine erften fünftlerischen Studien unter Leitung bes mit feiner Schwefter berbeiratheim Julius Bubner, ging bann, taum fechszehn Jahre alt, nach Duffelborf und machte bort an ber Runftatabemie unter 2B. v. Schabow febr ichnelle Fortidritte, wobon berichiebene Arbeiten, 3. B. bas vorzügliche Portrat feiner Grofmutter (1828) und die Composition "Boas und Ruth" (1830), bas beste Beugnif ab legten. Alle Belt aber feste er in Erstaunen, als er nach fünfjahrigem Studium fcon, 1832, ein Deifterwert gur Ausftellung brachte, bas mit einem Schlage feinen Runftlerruf begrundete: "Die trauernden Juden im Gril", angeregt burd bie Bibel (Bfalm 139) fowie burch bas bamals jur Aufführung gelangte Drama bon Fr. b. Uechtrit "Die Babylonier in Jerufalem", das mit ber Rlage bei Beremias und der Beginhrung ber Juden in die babylonifche Gefangenicaft endete:

> Wein' über die, die weinen fern in Babel. Ihr Tempel brach, ihr Land ward ach! zu Fabel! Wein'! es erstarb der heilgen Harfe Ton, Im Haus Jehovas hauft der Spötter Hohn.

Das Bild ist Eigenthum bes Städtischen Museums in Köln und durch den Stich von Ruschewehh sowie durch gute Lithographien viel verbreitet und allegemein bekannt geworden. Es muß als eine Schöpfung der älteren Duffeldorfer Schule und für diese als ganz besonders bezeichnend betrachtet werden. So trug es denn auch dem jungen Meister reiche Lorbeeren ein und machte in

wiem feinen Ramen ju einem ber gefeiertsten und popularften ber gangen Soule. Bon übereifrigen Lobrednern wurde er fogar mit "Michelangelos Große" usammengeftellt; aber biefe Uebertreibung hat icon ein Zeitgenoffe, Bolfgang Maller bon Ronigswinter, gebuhrend gurudgemiefen, indem er berechtigter Beife Die Bedeutung Bendemann's auf Die eines "Ibhlenmalers des alten Teftaments" Deidrantt, "in welchem Die fillen, bauslichen Gigenschaften bes jubifchen Familienlebens, ihre Trauer im Eril, ihre Freude bei ber Ernbte, ihre heimlichen Diebesfcenen einen beredten und unübertrefflichen Interpreten gefunden haben".

3m nachften Jahre entftand ein zweites größeres Bilb "Zwei Mabchen am Brunnen" und diefem folgten bie "Tochter des Gerbenfürften" (1834), die Embte" und "Birt und hirtin". Bedeutendes Auffeben erregte wieber, auch auf ber Parifer Ausftellung 1837, bas Coloffalgemalbe "Beremias auf ben Erimmern bon Jerufalem" (1834), bas burch mehrfache Reproductionen nicht minder popular murbe, wie "Die trauernben Juben". Das Original erwarb Ronig Friedrich Bilbelm IV. bon Preugen. 3m 3. 1838 folgte B. einem Buf als Lehrer an bie Runftafabemie ju Dresben, mobei er jugleich ben Auftrag erhielt, zwei Gale bes Roniglichen Schloffes, ben Thronfaal fomie ben Ballund Concertfaal, mit Wandgemalben ju fchmuden. Rachbem er fich burch einen langeren Aufenthalt in Italien (1841) jum eingehenden Studium der Monumentalmalerei für die Lofung diefer bedeutenden Aufgabe mohl vorbereitet hatte, abrie er auf ben ihm gur Berfugung geftellten großen Banbflachen bie Fresten Dus, welche im erften Saal hauptfachlich Scenen aus bem Leben Raifer Beinrich I., bes Stadteerbauers, und im zweiten Saal bas Leben ber Briechen in ihren Beften und Spielen gur Unichauung bringen. Ferner entstanden in biefer Beit noch mehrere Delbilber, fo ber "Raifer Lothar II." für ben Romer gu Franffurt, Die "Raufitaa" für Konig Friedrich Wilhelm IV., "Dopffeus und Benelope" im

Dufeum zu Raffel.

3m 3. 1859 murbe B. als Director ber Runftatabemie nach Duffelborf berufen und befleibete biefes Umt bis 1867, in welchem Jahre er es aus Beundheiterudfichten niederlegte. Auch bier wieder nahmen eine Reihe monumentaler Aufgaben feine Thatigfeit in Anfpruch: "Rain und Abel" fur ben Schwurgerichtssaal zu Raumburg a. G., ber Fries für bie Aula ber Realichule u Daffelborf und bie Decoration bes erften Corneliusfaales in ber Berliner Rationalgalerie. An Delbilbern aus Diefer Zeit find eine "Benelope" und bor allem die große Composition "Wegführung der Juden in die babylonische Geangenicait" (1872), Gigenthum ber Berliner Rationalgalerie, ju nennen. Aukerbem malte B. eine große Angahl borgfiglicher Portrats, unter benen namentlich ein Bildnig feiner Frau, einer Tochter Gottfr. b. Schadow's, mit ber er fich 1838 vermabite, hervorzuheben ift. Go ift B. in ber Gulle feiner Schöpfungen als einer ber productibften Runftler gu betrachten; boch ging auch ein Schaffen mehr in die Breite wie in die Tiefe. Geine Begabung lag hauptachlich auf bem Felbe ber Elegie und bes 3bhlis, mahrend die bobere Gattung bes padend Dramatifchen, bes grandios Erhabenen felbft feinem ernfteften Streben und Ringen perfagt blieb. Dagu fehlte ihm burchaus ber bamonifche Charafter-Mu bes Genies, bas por bem qualvoll gewaltigen Rampfe ber Urelemente, por bem Toben wildbewegter Leibenschaften und brutaler Rrafte nicht gurudbebt, landern mit überlegener felbfigerrlicher Rraft bier feine Befreiung und damit bie boffen Triumphe feiert. Dit gludlicherem Erfolge durften nach diefem Lorbeer ein Michelangelo, fowie auch ein Cornelius und ein Rethel ringen.

Dit feiner fo gearteten Beanlagung, feinem glangenben Talente hangt es mis innigfte gufammen, bag B. ein befonbers tuchtiger Lehrmeifter mar und biefer Bethatigung einen bedeutenben Theil feiner Lebensaufgabe mit glud350 Benber.

lichstem Ersolge erfüllt hat; während dagegen die größten Künstler in der Regel an solchem Plate nicht nur sich als unbrauchbar erweisen, sondern obendrein sür die Erziehung zum Künstlerberus gesährlich und leicht auch verderblich wirten tönnen. B. aber hatte die Freude, auf diesem Sediete seiner Thätigkeit, namentslich als Leiter der Düsseldorser Kunstakademie, die schönsten Früchte reisen zu sehen. Bor allem war es sein Schüler Peter Janssen, den er mit weisem Rathseiner Bestimmung zugesührt hat, um in der Monumentalmalerei das vollendet zu erreichen, was der Meister erstrebte. Mit hervorragender Kunstsertigkeit stellte B. eine große Anzahl Cartons her, darunter die zu Rathan dem Weisen; außerdem viele treffliche Jlustrationen und Aquarellbilder. Er starb in Düsseldors am 27. December 1889.

Bender: Jofeph B., gulegt orbentlicher Profeffor ber Gefchichte an bem Speeum Sofianum gu Braunsberg in Oftpreugen, ber zweite unter ben berborragenden und berbienftvollen ermländischen Siftorifern, welche mabrend bis letten Jahrgebnte bingefchieben find, mar gu Defchebe in Beftfalen am 31. 3uft 1815 geboren und ift am 8. December 1893 in Braunsberg geftorben. Auf bem Symnafium gu Baberborn borgebilbet, ftubirte er viertebalb Jahre bindurd in Bonn besonders Geschichte und Philologie, und gwar unter febr bedeutenden Lehrern jener Jahre, unter Bobell und Sullmann, Belder und Ritichl, Loffen und Dieg, fodaß er im 3. 1840 mit einer philologifch-philofophifchen Differ tation promobiren und fogleich die Oberlehrerpriffung bestehen tonnte. Symnafiallehrer mar B. nacheinander in Arneberg, Baberborn, ju Ronit in Beftpreugen und gulett, feit bem October 1846 in Braunsberg thatig. fiebgebn Jahren endlich, im Berbft 1863, murbe er als Rachfolger Batterich's in die ordentliche Profeffur für Geschichte an bem bortigen, aus theologischer und philosophischer Facultat bestehenden Lyceum Sofianum berufen, in welcher Stellung er, nur gulett burch ein ichmeres Augenleiben behindert, bis an fein Enbe verblieben ift. Bei Belegenheit feines fünfzigjahrigen Doctor- und Lebrerjubilaums erhielt er ben Titel eines Bebeimen Regierungeraths. - Benber's wiffenschaftliche Thatigfeit wandte fich neben einigen Buntten ber allgemeinen Beschichte, Die er nie gang aus ben Mugen verlor, und fur welche er auch einige feiner Beit anerkannte Arbeiten geliefert bat, mit gang befonderer Borliebe und mit bebeutendem Erfolge benjenigen Bebieten gu, welche feine Beimath maren ober feine Beimath murben. Wie er in jungeren Rabren bie westfälische Lanbesgefchichte jum Begenftanbe feiner Forfchung gemacht hatte, wofftr die in Buchform (1844 und 1848) erichienenen Geschichten zweier in ber Rachbaricait feiner Baterfladt gelegenen Stabtchen (Barftein und Ruben) Beugnig ablegen, To wibmete er nach feiner Berfetung nach Braunsberg feine miffenschaftliche Thatigfeit faft ausichlieglich ber ermlandifchen und ber altpreugifchen Borgeit und ift ihr mit feinem unermudlichen Fleiß, feiner feften Gewiffenhaftigfeit und feinem tief eindringenden Studium immerbar tren geblieben und fiberaus forberlich gemefen, fowol fur bie Erforichung und Darftellung ber politifchen Entwidlung und fur verschiedene Bebiete ber Gulturgeschichte (Dungwefen, Biffenichaft und Litteratur, Buchbrud und Buchhanbel, Runft), wie auch fur Die vorgeschichtliche Beriobe. Da B. die reichen Ergebniffe feiner Forfcung gewöhnlich nur in Bortragen und Abhandlungen, bochft felten in Buchern bon geringem ober magigem Umfange befannt gegeben bat, fo fonnen bier nur die beiden Titel ber letteren, zweier gang berborragenben Arbeiten, mitgetheilt werben: "Gefchichte ber philojophifchen und theologifchen Studien in Ermland" (1868). "Ermlands politifde und nationale Stellung innerhalb Preugens an ben Sauptmomenten feiner fruberen Befchichte und Berfaffung bargelegt" (1872). Gin gang befonderes Berbienft um bie Pflege nicht blog ber eimlanbifchen, fonbern und der altpreußischen Landesgeschichte überhaupt hat sich B. dadurch erworben, daß er, heimischem Beispiele solgend, die Anregung zu dem Bereine für die Geschichte und Alterthumskunde Ermlands gegeben und zur Stistung desselben 1856) wesentlich mitgewirkt hat: es war die erste streng wissenschaftliche Bereinigung der Art in Altpreußen, ihre zuleht von B. selbst geleitete Zeitschrift hat mit ihren zwölf Bänden Treffliches geleistet und gewirkt, ihre Ausgaben urtundlicher und schriftstellerischer Quellen können sast als Muster hingestellt werden.

F. hipler, Geheimrath Joseph Bender. Ein Lebensbild (Ermländ. Beitschrift X 3, 1894, S. 748—770). Darin werden Bender's eigene "Erinnerungen aus meinem Leben" (bis 1888) und eine Zusammenstellung seiner Arbeiten mitgetheilt. R. Lohmeher.

Benede: Lebin Anton Bilhelm B., geboren am 17. Auguft 1776 gu hannover als Sohn eines Raufmanns. Er widmete fich bem taufmannifchen Beruf und war nach feinen Lehrjahren in Samburg thatig, wo er fich mit Affeturang und Bobmerei aus wiffenschaftlichem Intereffe beschäftigte. Seine Schriften fanben in ben Rreifen bes Sanbels vielen Antlang. Die Befegung hamburgs burch bie Frangofen im 3. 1813 zwang ihn ale einen ber berfolgten Freiheitstämpfer jur Flucht nach England. Dort grundete er eine Sabritunternehmung in Deptford, Die er mit wechselnbem Erfolge etwa funfgebn Jahre fortführte. Während biefer Beit behandelte er bie Fragen ber Geeberficerung auch in einem Werte in englischer Sprache: "A treatise on the principles of indemnity in marine assecurance". Seine Schrift wurde auch in das Frangofifche und Italienische überfest. Schon fruhzeitig mar er mit Berfonlichfeiten in nabe Beziehung getreten, Die eine mpftisch-religiofe Richtung verjolgten, namentlich mit Caphir in Samburg. Gein religiofes Intereffe führte ihn bann mehr und mehr gur ausschlieglichen Concentration auf theologische Studien. Ihnen widmete er fich bollftanbig, nachbem er 1828 fein englisches Beidaft feinem Cohne übergeben und fich in Seibelberg niebergelaffen hatte. 3m Bertehr mit den Beibelberger Projefforen Creuger, Schloffer, Mittermaier u. A. lebte er gang ben Berfuchen, feine mbftifchen Grundanicauungen wiffenicaftlich ju fundamentiren. Er ftarb bort 1837.

Seine Schriften sind: "Shstem bes See-Affeluranz- und Bodmerei-Wesens" (5 Bände, Hamburg 1805—1821. — Dasselbe, "vollständig und zeitgemäß umgearbeitet von B. Rolte". Hamburg 1851); "A treatise on the principles of indemnity in marine assecurance" (London 1823); "Der Brief Pauli an die Römer erläutert" (Heibelberg 1831); "Grundzüge der Wahrheit" (Berlin 1838); nachgelassene Bruchstücke religiösen Inhalts als Anhang seiner Bio-

graphie beigegeben.

Bilhelm Benedes Lebensftigge und Briefe. 2 Banbe. Dresben 1850. (Alls Manufcript gebrudt.)

Benedet: Ludwig Ritter von B., t. u. t. Feldzeugmeister, geboren im 3. 1804 zu Debenburg als der Sohn eines Arztes, war Zögling der Theresianischen Akademie zu Wiener-Reustadt. Rachdem er am 1. Februar 1825 zum Lieutenant, sechs Jahre später zum Oberlieutenant besörbert und längere Zeit im Generalstade verwendet worden war — ein Beweis, daß seine militärische Ausbildung nicht so mangelhaft gewesen, wie in manchen Werken behauptet wird —, gelang ihm als Oberst die erste hervorragende Wassenthat. Bei den im 3. 1846 ausgebrochenen Unruhen in Galizien war er es, der durch einen raschen Angriff bei Gdow und Wielieczka die Insurgenten zersprengte und dem CM. Collin die ersolgreiche Operation gegen Podgorze ermöglichte. Aber nicht nur durch seine Tapserkeit und die Raschheit der Handelns im entscheidenden

352 Benebet.

Augenblide fchlug er ben Aufftand nieber, er vollendete bie gludliche golung ber Aufgabe auch burch weife Magigung und beruhigte auf biefe Art bie auf geregten Bemuther. Gur feine Berbienfte bei Unterbrudung biefer Unruben m bielt B. bas Ritterfreng bes Leopoldsorbens, Die Stadt Lemberg aber emannte ihn ju ihrem Ehrenburger. Am 16. August 1847 jum Commandanten be Anfanterieregimente Dr. 33 ernannt, führte er beim Musbruche ber Revolutio fein Regiment in wohlgeordnetem Rudguge von Babig gur Armee, rudte bin auf in Mantua ein und übernahm ben Befehl über eine aus funf Bataillone und brei Egcabronen gufammengefette Brigabe. Dit biefer hatte er at 29. Mai Curtatone gu nehmen. Er leitete bier ben letten Sturm in feine gangen Ausbehnung und führte feine Aufgabe mit militarifc richtiger Ginfid und zwedmäßiger Bermendung ber Gefchute, bes Brudenmaterials und be Truppen durch, ohne abzuwarten, bis bie Dibifion Schwarzenberg Mortan genommen, wodurch ihm der Angriff erleichtert, aber die Riederlage be Begners geringer geworben mare. Gin bervorragenbes Berbienft biebei mar f auch, bag er trot ber Schwierigfeit ber Aufgabe und bes bebeutenben Im luftes mit bartnadiger Confequeng Die wieberholten Angriffe und gulett bet allgemeinen, gleichzeitigen und entscheidenben Sturm auf Die gange Linie bon Curtatone zwedmäßig eingeleitet. Bur biefe Baffenthat murbe ibm am 14. 3mm 1848 bas Commandeurfreug bes Leopoldsorbens und im Capitel 1848 bo Ritterfreug bes Maria Therefienordens verlieben. Cbenfo tapfer und umficht fampite B. in ben letten Schlachten gegen Sardinien. Sein falter Muth, m welchem er fich Mortara's bemachtigte und bas feindliche Centrum burchtig gab ben Ausichlag ju bem glangenden Giege bom 21. Darg, und bei Robard that er fich berart hervor, bag FDt. Rabetty ihn in ber Schlachtrelation unie ben porgiglich Ausgezeichneten nannte. Am 4. Abril 1849 außertourlich jum Generalmajor beforbert, übernahm B. eine Brigabe beim 1. Referbe-Armeecop in Ungarn, zeichnete fich wiederholt bei Raab und Romorn, Uj-Szegebin und Sabreg aus und murbe bei biefen Affaren breimal verwundet. Bon feinen Bunben geheilt und für feine Leiftungen im ungarifden Gelbauge jum Inhabet bes 28. Infanterieregimente ernannt und mit bem Militar-Berbienftfreng aus gezeichnet, murbe B. Chef ber Beneralftabe-Abtheilung bei ber zweiten Ame Um 26. October 1852 wurde B. jum Feldmaricallieutenam in Italien. ernannt, erhielt am 28. Februar 1857 bas Commando bes II. Corps, am 14. Mary beffelben Jahres bie Burbe eines gebeimen Rathes, übernahm an 27. Mary 1857 bas Commando bes IV. und bei Ausbruch bes Rrieges W 1859 jenes des VIII. Corps, mit welchem er an ber Schlacht von Sollen jo ruhmbollen Antheil nahm, bag baburch bie Rachtheile bes unglitchio Befammtausganges Diefer Schlacht wefentlich verringert murben.

Das VIII. Armeecorps hatte in der Nacht vom 23. auf den 24. IPP Bozzolengo gelegen. B. war am 23. Juni trank in Berona zurückgeb i Mitternachts sedoch bei seinem Corps eingetrossen, um es bei dem vora lichen Zusammenstoß mit dem Feinde am 24. persönlich in den Karstücken. Auf die nach sechs Uhr Morgens von den Borposten eingeg Meldung von dem Anrücken starter seindlicher Colonnen auf der Strassivoltella gegen Pozzolengo, besahl B. sosort den Ausmarsch seines Codie Gesechtsstellung. Gleich bei Beginn des Kampses wurden die Angri Bortruppen der italienischen Divisionen Cucchiari und Mollard entschieden gewiesen, dann rasch die Höhen von San Martino besetzt und wiederhols griffe der beiden Divisionen auf diese Stellung so kräftig zurückgeschlager der Feind um 10 ½ Uhr Bormittags auf allen Punkten in die Ebene gewar und eine längere Gesechtspause eintrat. Bon einer Bersolgung des Gesch

353

Bte wegen bes zweifelhaften Berlaufes, ben ber Rampf bei Golferino gu men ichien, zwifchen welchem Orte und Capriana ber Feind bereits bie Durch. debewegung bon Morino ber begonnen hatte. B. war daber bedacht, burch einiaung feiner Rrafte auf ben Soben von San Martino biefe Bipotftellung Urmee fobiel nur thunlich ju berftarten. Balb nach Mittag murbe bas I. Corps neuerdings bon ben Divifionen Mollard und Cucchiari in ber nt, bann auch bon ben Divifionen Fanti und Durando in ber linten Flante egriffen, wußte fich aber burch offenfibe Borftoge fiegreich zu behaupten. 218 vier Uhr Rachmittags bom Armee-Obercommando in Cabriana ber Befehl allgemeinen Rudjug binter ben Mincio eintraf, entschied fich B., Die beilhaften Bofitionen nicht gu raumen, bebor nicht ber Begner nochmals dieben abgewiesen und auf biefe Beife ber Rudjug bes V. und VII. Corps at und gunftigere Bebingungen fur ben eigenen Rudaug geschaffen waren. nach ben fiegreichen Rampfen ber Brigaben Lippert, Berger und Philipd gegen bie nunmehr ununterbrochen erneuten Ungriffe bes Geindes berhte B. fich nicht zu entschließen, ben anbesohlenen Rudzug auszuführen. Er es fur geboten, porber felbit die lette Rrait bes Begners ju brechen. Auch rrichte die Sobe von Cafette bas gange Terrain bis jum Monte G. Giacomo Monte d'Ingrana, bon wo es bem Begner möglich geworben mare, ben reicificen Truppen empfindliche Berlufte beigubringen. Bor allem aber te B. bie Baffenehre aufrecht erhalten. Rach einem bis gegen Abend renben hinhaltenden Gefechte feste B. fich perfonlich an die Spige ber riffecolonnen, fubrte fie im Sturme vorwaris und warf bie Biemontefen in Ebene gurud. Bis neun Uhr Abends behielt er bie Abtheilungen auf bem echtefelbe und bann erft, nachbem er bie leberzeugung gewonnen, bag bie it bes Begnere bollftanbig erichopit fei, fuhrte B. fein Corps in Rube Ordnung nach Bogolengo und bon bier nach einstündiger Raft über ben ncio. Durch biele hartnädige Behauptung ber Stellung bon Gan Martino. ie Bogolengo's bis 10 Uhr Abends hatte B. ben Begner verhindert, auf Strafe von Cavallara vorzuruden und fich bes Fluguberganges bei Baleggio bemachtigen, mas ben Berluft bes größten Theils bes Armeetrains berete. Auf Ginichreiten bes Armee-Commandanten, G. b. C. Grafen Schlid. the FMQ. B. am 17. October 1859 jum Commandeur bes Maria-Therefienens promobirt. Dit Diefer Waffenthat hatte B. den Gipfel feines Ruhmes ticht; er war nach bem Rriege ber erfte Mann im Beere und im Bertrauen Monarchen, ber popularite Solbat in ber öffentlichen Meinung, und mehrere bte, darunter bie Stadt Wien, ernannten ibn jum Ehrenburger. Um Robember 1859 wurde B. jum Feldzeugmeifter beforbert, im folgenben Te dum Chef bes Generalquartiermeifterftabes ber Armee und Generalquartierter bes Raifers ernannt, am 19. April 1860 mit ber politifchen Berung und mit ber Fubrung bes Beneralcommandos in Ungarn betraut, am October beffelben Jahres commandirender General im lombarbifch-venetiaen Ronigreiche, Rarnten, Rrain, Tirol und im Ruftenlande, und am Buni 1862 in Anertennung ber in biefer Gigenschaft geleifteten Dienfte Dem Großfreuge bes Leopoldsorbens ausgezeichnet. Am 24. November 1864 B. feine Stelle als Chef des Beneralftabes nieder und blieb auf feinem als commandirender General bis ju bem Momente, ba ihn bas Bern bes Monarchen und die gange öffentliche Meinung an die Spige ber armee ftellten. Dag er biefer Stellung nicht gewachsen mar, bat die erlage diefer Armee in bem Kriege gegen Preugen 1866 bewiefen. Mit Rieberlage aber ichloß auch, wie bas officielle Bert "Defterreichs Rampie Mgem, bentide Biographie. XLVI.

354 Benedict.

im Jahre 1866" jagt, "eine thatenreiche Lausbahn, die, lange voll Glanz und Ruhm, ein minder tragisches Ende berdient hätte. Das leidenschaftslose, genche Urtheil wird über dem Mißgeschicke, das seine lehten Schritte begleitete, du vielen heldenmuthigen, immer glücklichen und vom Ersolge gekrönten Ihten nicht vergessen, die er früher im Dienste des Kaisers vollbracht, und wird ihm, obgleich er der letzten schweren Last erlag, die er nur zögernd auf sich genommen ein ehrendes Andenken sichern." B. wurde am 1. November 1866 in den normal mäßigen Ruheskand übernommen und lebte seither in Graz, wo er am 27. April 1881 starb.

Acten bes t. u. t. Kricgs-Archivs. — Lutes, Maria-Therefienorden. — Sirtenfeld, Maria-Therefienorden. — Svoboda, Die Therefianische Militare Atademie zu Wiener-Reuftadt und ihre Zöglinge. Oscar Crifte.

Benedict: Sir Julius B., Sohn des jubifchen Bantiers Dofes B. evangelisch getauft, geboren am 27. Rovember (nicht am 24.) 1804 au Stute gart, † am 5. Juni 1885 gu London. Er erhielt eine forgfältige miffenfdat liche Erziehung, und als fich schon fruh fein Talent für Dufit zeigte, erhielt a beim Concertmeifter Abeille Unterricht im Clavierfpiel, unter beffen Leitung a balb überraschende Leiftungen entwidelte, fodag er fcon mit gwolf Jahren Auf feben erreate. Dabei murben bie miffenicattlichen Studien nicht bernachläffet, fodaß der Bater ihn erft 1819 Repomud hummel in Beimar jum Unterich in der Mufit übergab, worauf er 1820 bei Beber in Dresben Composition ftubirte. Beber intereffirte fich für bas Talent und nahm ihn auf allen feinen Reifen als Gefährten mit, fobag B. überall Beuge ber Triumphe Beber wurde. In Wien wurde er auf Weber's Empfehlung 1823 Capellmeifter ba beutschen Oper am Rarntnerthor-Theater, beffen Theaterbirector Barbaja war, bet ihn 1825 mit nach Italien nahm und ihm in Reapel an San Carlo bie Capellmeifterftelle berichaffte. Sier ichrieb er feine erften Opern über italienicht Terte und zwar "Giacinta ed Ernesto", 1827 in Reapel aufgeführt, mb "I Portoghesi in Goa", die auch mit beutschem Texte 1831 in Stuttgort gegeben wurde, als er feine Beimath befuchte. Beibe Opern berrathen nicht ben Ginflug Weber's, fondern ben bon Roffini und zeigen entichiedenes Talmi gur Operncomposition; gleichwol hat fich teine feiner Opern, auch nicht ber fpateren, auf bem Repertoire erhalten. Roch bis jum Jahre 1885 lebte a in Reapel, ging aber in demfelben Jahre nach Paris und von hier mid Bondon, wo er festen Guß faßte und fich eine angesehene Stellung eman fodaß ihn die Englander gang als den ihrigen betrachteten, die Ronie fogar abelte. Seine erfte Ginfithrung in London gefcab als Clabier it als welcher er Bebeutenbes leiftete und die hummel'iche Schule mit mit ber Beber'ichen feurigen und vollgriffigen Bortragemeife berband. London trat er fehr bald ale Operncomponift auf und erhielt 1836 ben meisterpoften an der Opera buffa im Lyceum, wo er die Operette "Un un giorno" aufführte. 1838 befleibete er benfelben Boften am Drur Theater. hier brachte er feine erfte englische Oper "The gipsy's w= ("Der Bigeunerin Beisfagung") jur Aufführung, welcher Die "Brau Benedig" 1844, "Die Lilie von Rillarnen" (englisch "The Lilly of Kills und "Die Kreugfahrer" 1846 folgten. "Die Rose von Erin" wird = "liebliches Tonwert" bezeichnet, welches auch auf bem Continente vielf Aufführung gelangte, 3. B. 1862 noch in Berlin, bennoch aber nicht im war, fich langere Zeit in der Bunft des Publicums ju erhalten. 1850 ging ber Gangerin Jenny Lind nach Amerita und concertirte mit ihr in Norda Es ift die erfte vielbesprochene ameritanische Concerttour, Die ein unterneh Inen Ameritaner mit großem Gefchrei und reichen Mitteln ine Leben rief umb Benefe. 355

antes Seschäft babei machte, wobei die beiden Concertirenden ebenso reichsbedacht waren und ein Bermögen mit nach Hause brachten. Nach London zurückgesehrt, trat er seine Stellung am Drury-Lane-Theater wieder an, er unter anderem Weber's "Oberon" mit Recitativen gab, 1859 übernahm ich die Leitung der Montagsconcerte, dirigirte mehrere Musiksseste in Rorwich, e Capellmeister des Convent Garden und leitete 1876—1880 die Concerte Hilharmonischen Seselschaft in Liverpool, ohne seinen Wohnort in London geben. An Anersennung seiner Berdienste hat es nicht gesehlt, 1871 e er geadelt, von Musikvereinen wurde er zum Präsidenten oder Ehrenmitgliede nt und die Potentaten Europa's wetteiserten mit Ordensverleihungen. Ein altiges Verzeichniß seiner Werke sindet man in James D. Brown's "Bioical Dictionary, London 1886. Claviercompositionen erschienen auch vielsach eutschland und Wien.

Benefe: Friedrich Bilbelm B., Arat, als Geb. Medicinalrath und Brober pathol, Anatomie in Marburg am 16. Decbr. 1882 berftorben, ftammte Selle in Sannover, wo er am 27. Marg 1824 geboren mar. Er wibmete eit 1842 bem Studium ber Beilfunde in Gottingen und erlangte bereits Student einen Breis fur eine Arbeit, Die er in erweiterter Form jum 3med Doctorpromotion 1846 unter dem Titel "De ortu et causis monstrorum isitio" bei ber Facultat einreichte. Darauf ging er noch fur ein Gemefter Brag und ließ fich noch 1846 als Argt in feiner Baterftadt nieber. Als obericher Militarargt machte er 1848 ben ichleswig-holfteinischen Feldgug war bon 1849-1851 Sausargt bes Deutschen Sospitale in London pratticirte barauf in Sannover, mahrend er gleichzeitig im Sommer als erungs Babearat in Rebburg thatig war. 1853 folgte er einem Rufe als irgt bes Großherzogs nach Olbenburg, 1855 fiebelte er als erfter Brunnennach Raubeim über und erhielt bie Berechtigung, nebenher als Docent in burg ju mirten. 1858 murbe ihm zugleich mit bem Titel eines Beh. icinalrathes die Direction bes gunachft verfuchsweife errichteten pathologischen itute übertragen. 1863 erfolgte Benele's Ernennung jum außerorbentlichen, 7 jum ordentlichen Brofeffor für pathologische Anatomie und allgemeine hologie und jugleich jum Leiter bes nunmehr befinitib begrundeten patho-Ganatomifchen Inftituts. Doch behielt B. auch ferner feine fommerliche Babeis in Raubeim bis an fein Lebensende bei. Benete's fchriftftellerifche igleit war eine außerorbentlich umfaffenbe und vielfeitige. Babrend bie Arbeiten die Ergebniffe demifcher Studien (aber ben phosphorfauren Ralt, Dralurie und bergl.) jum Gegenftanbe haben, manbte B. fpater mehr nischen und ftatiftischen Untersuchungen fein Intereffe gu und beröffentlichte er eine große Reihe von Abhandlungen, beren Titel in ber unten angegebenen au finden find. Dagwischen laufen bann noch gablreiche Badefchriften und Die fich auf tlimatifche Curen beziehen. Ginige wenige betreffen Themata er pathologischen Anatomie und ber Rrantheitslehre. Intereffant ift ein B. ins Leben gerufenes "Correfpondengblatt bes Bereins für gemeinschaft-Arbeiten gur Forberung ber miffenschaftlichen Beilfunde" von 1853-1863 Nummern erschienen und als "Archiv des Bereins für wiffenschaftliche inde" (R. F. Bb. I-III, 1864-1867) fortgefest, bann aber eingegangen. Der letten Arbeiten Benete's galt ber in jungfter Beit befonders in Aufing gefommenen und in ihrer Bedeutung allfeitig anerkannten Ginrichtung Seehofpige.

Biogr. Leg. I, 391. Pagel. Benele: Otto Abalbert B., geboren am 5. October 1812 in Hamburg, enda am 9. Februar 1891. Sein Bater war der verdienstvolle und als warm356 Benete.

bergiger Batriot befannte Oberaltenfecretar Dr. Ferdinand B. (f. A. D. B. II, 327). Rach bem Befuch bes Johanneums und bes Afabemischen Symnafiums feiner Baterftadt ftubirte B., ber fich anfangs fur bas Studium ber Debicin bestimmt hatte, feit Oftern 1833 querft in Berlin und hernach in Beibelberg Die Rechtswiffenschaft. Um 2. Juni 1836 in Beibelberg jum Doctor ber Rechte promobirt, tehrte B. nach Samburg juild und ließ fich bier ale Abbecat niebet. Aber in ber Mushbung ber Abvocatur fand B. feine Befriedigung : Die feiner Heigung und Begabung entfprechende Berufsthatigfeit eröffnete fich ibm erft, als er im Juni 1840 in den Dienft des Archivs feiner Baterftadt eintrat. Damit aclanate er an ben Blat, mo feine Individualität fich frei und voll entfalten und er fein Beftes leiften tonnte. Mehr als fünfzig Jahre ift bas hamburgilde Staatsarchiv ber Mittelpuntt für Benete's gange Wirtfamteit gewesen. Er ftand zuerft Lappenberg gur Geite, bem er bald ein hochgeschatter Ditarbeitet marb. Dag Lappenberg noch in ben letten Jahrgehnten feines Lebens bie Duge fand, in fo hervorragendem Dlaage fich wiffenschaftlich ju bethätigen, ift nicht jum wenigften ber bingebenben Arbeit feines jungeren Benoffen ju banten, bet im Archiv ihm die nothige Entlaftung verschaffte. Inebefondere gebuhrt B. auch ein wesentliches Berbienft an ber Bieberherftellung bes Archivs nach bem Branbe in ben Daitagen bes Jahres 1842, als es galt, bie geretteten Beffanbe neu ju ordnen und bie berlorenen nach Doglichfeit ju erfegen. Mis bann Lappenberg gu Ende bes Jahres 1863 aus bem Amte fchieb, warb B. ale bet gemiefene Rachfolger beffelben jum Genalsfecretar und Archibar ermablt. Fall ein Menichenalter noch hat B. an ber Spige bes Archibs geftanben und die Bermaltung geführt, unter ichwierigen Berhaltniffen, benn mabrend im 3m fammenhang mit der allgemeinen Bunahme ber Gefcafte ber bamburgifden Staatsverwaltung die an die Thatigfeit des Archive geftellten Anforderungen fich fteigerten und neue Aufgaben hingutraten, hinderten ungunftige Umftanbe berichiebener Art bie nothwendige weitere Entwidlung und Ausgestaltung bes felben. Daburd erflart fich auch, bag B., feitbem ihm die Leitung bes Archive oblag, ben fruber veröffentlichten Berten, burch welche fein Rame mit ber bamburgifchen Geschichte und ber beutschen Culturgeschichte bauernd verbunden ift, großere Arbeiten von gleicher Bedeutung nicht mehr bat folgen laffen. Geine brei Sauptwerfe: "Bamburgifche Beichichten und Cagen", "Samburgifche Befcichten und Dentwilrdigfeiten" und "Bon unehrlichen Leuten" erschienen bereits in ben Jahren 1854, 1856 und 1863. In ben beiben erstgenannten Werten bat B. in einer größeren Angahl mofaitartig aneinander gereihter Gingelbarftellungen, für welche er ben Stoff ber Sage und Beschichte ber Baterftabt entnahm, ein lebensvolles Gefammtbild ber hamburgifchen Bergangenheit bargeboten. Ge find toftliche Bollabucher, wie wenige geeignet, Jung und Alt bie Sauptmomente ber vaterftabtischen Geschichte und Die Gigenart bes alten Samburg gur In ichauung ju bringen. Gin allgemeineres Intereffe nimmt bas britte Bert in Unfpruch, in welchem B. ben großen Rreis von Berfonen behandelte, die unfen Altborbern als "unehrlich" galten, außer bem fahrenden Bolf ber Sautler, Spielleute und Canger Die Schafer, Baber, Leineweber, Bettelvogte, Scharfrichter, u. A. Das Buch hat als ein werthvoller Beitrag jur beutschen Culturgeschichte allfeitig verdiente Anerkennung gefunden. In Diefen Schriften zeigt fich B. ale ein bortrefflicher Ergabler; feine Darftellung ift anmuthig in Form und Ausbrud und bon feinem humor gewurgt. Das biographische Clement nimmt in ihnen einen breiten Raum ein. B. befaß fur die Biographie eine befondete Begabung. Er berftand es, Die Berfonlichkeiten, Die er fdilberte, in ihrer Gigenart ju erfaffen. Denn er mar ein forgfältiger Forfcher und verband mit einem großen hiftorifchen Anichauungevermogen eine reiche bichterifche Phantafie, welche

Benete. 357

Die Menichen bergangener Tage mit ihrem Gublen und Denten bor feinem eiftigen Muge wieber fefte Beftalt gewinnen lief. Schon bie erften Beroffentichungen Benete's gehorten ber Biographie an: es find bie Lebensbilber bes amburgifchen Bargermeifters Johann Beinrich Bartels (1850) und beffen Baters, Deralten Claes Bartels (1851). Beide find mit vieler Liebe behandelt, enn fie maren alte Samburger bon echtem Schrot und Rorn, ber Erftere fiber-Dies eine geiftig bochft bebeutenbe Berfonlichfeit (f. A. D. B. II, 86), beren Beben und Birfen B. feinen Mitburgern befonbers gern por Mugen ftellte. De tam hingu, bag er bie Entelin bes Burgermeifters Bartels, Marietta Bants, ine Tochter bes Spnbifus Dr. Ebward Bante (f. A. D. B. II, 41), im Jahre 845 als Cattin beimgeführt hatte. Berritwillig fagte B. auch feine Mitwirfung ei ber Berausgabe ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" gu. Er ift einer er thatigften Mitarbeiter an Diefem Unternehmen gemefen: mehr als 100 Beirage bat er geliefert und barin bie Lebensbilber bon um Samburg verbienten Rannern ber vericbiebenften Lebensftellung und auch bon einigen geiftig beeutenden Frauen gezeichnet. 3m Bufammenhang mit Benefe's Borliebe fur bie Biographie ftand fein Intereffe an genealogifder und familiengeschichtlicher Fordung. Gine Rulle von Material bat er bafur im Laufe ber Rabre im Archip wiammengetragen. Er felbft hat bie Befdichte und Benealogie ber hamburgifchen Samilie Loreng Meger und die der Familie Bante bearbeitet (1861 beam, 1884) und bas Beichlechtsregifter ber hamburgifchen Familie Moller (vom Sirich) Don 1541 unter Singuffigung eines Urfundenanhangs berausgegeben.

Wird noch ber zahlreichen Abhandlungen und Auffähe gedacht, welche B. in ber Zeitschrift und den Mittheilungen des Bereins für hamburgische Geschickte, wwie in den Tagesblättern veröffentlichte und in denen er die Ergebnisse seiner rechivalischen Forschung über die verschiedensten Gegenstände der vaterstädtischen Seschickte niederlegte, serner seiner selbständig erschienenen kleineren Schriften — Die literarische Lesegesellschaft von 1790" (1866), "Die hamburgische Turnanstalt von 1816" (1866) und "Der Große Reumarkt in Hamburg" (1873) —, dist zwar die Reihe der geschichtlichen Publicationen Benete's erschöpst, aber den guter Theil seiner Wirksamkeit auf historischem Gebiete außer Betracht gesassen und nicht gewürdigt worden. Denn zu berücksichtigen sind noch die Jahlreichen Archivalberichte und Gutachten, die B. amtlich zu erstatten hatte und die, nicht zur Veröffentlichung bestimmt, nur in engeren Kreisen bekannt geworden sind. Sie trugen ihm die hohe Anerkennung des Senats ein.

B. war eine bornehme Belehrtennatur, ein Mann bon reichem Beifte und großem Biffen, eine icharf ausgeprägte Berfonlichfeit, in ber Jugend bon feurigem und lebhaftem Temperament. Aufgewachsen in den Traditionen altbamburgifchen Burgerthums blieb er alle Beit ber überzeugte Bertreter ber bon altereber übertommenen Buftanbe und Berhaltniffe und vermochte fich nicht mit ben Beranderungen ju befreunden, welche in ben legten Jahrgehnten feines Bebens auf politifdem und firchlichem Gebiete fur bas hamburgifche Gemeinwelen bor fich gingen. Gigen war ibm ein ftart religiofes Empfinden, gleich ber marmen Liebe jur Baterftabt ein Erbtheil von feinem Bater. In bem Bormorte, bas B. ber bon ihm berausgegebenen Ueberfetung ber Ergablung bon Billiam Abams "Des alten Mannes Beimath" vorangeftellt bat (1859), ift es jum Ausbrud gefommen. Ebenfo enthalt ber Band finnig und tief empfundener Bebichte, ben B. im 3. 1855 beröffentlichte, gabireiche Beugniffe fur bas in ibm lebendige driftliche Element und fein glaubiges Bottvertrauen. Dit driftlicher Ergebung trug er auch bas Beiben, bas im 3. 1881 fiber ihn verhangt warb, als ein fchwerer Schlaganfall feinen Rorper lahmte. Aber ber Geift mar unberfihrt geblieben, und in ber gludlichften Bauslichteit lebend bermochte B. 358 Benfen.

bank der ihm gewidmeten liebevollen Fürsorge noch zehn Jahre in dem ihm theuren Beruse zu wirken und zu schaffen. Auch ward ihm in den letten Jahren seines Lebens (1886 bezw. 1889) noch die Freude zu Theil, seine dui Hauptwerke, die im Buchhandel lange vergriffen waren, in neuer Auflage erscheinen und mit Beisall begrüßt zu sehen.

Refrologe in Rr. 119 Samb. Correspondent v. 17. Febr. 1891, Rr. 38 Samb. Rachr. v. 13. Febr. 1891, von Dr. W. v. Melle, u. Rr. 34 Samb. Fremdenbl. v. 10. Febr. 1891.

Benfen: Theodor B., geboren am 28. Januar 1809 in Rorten (Sannober) als Cohn eines jubifchen Raufmanns, † am 26. Juni 1881 als ordentlicher Profeffor in Gottingen, befuchte bier bas Somnafium und ftubirte feit 1824 dafelbft und in München claffische Philologie. 3m 3. 1828 wurde et in Göttingen promobirt und habilitirte fich balb nachher ebenda, mandte fic aber 1830 nach Frantfurt a. Dt., um feinen Lebensunterhalt burch Stunden geben ju erwerben, und ging 1832 nach Beibelberg, um an ber bortigen 1834 fehrte er indeffen in feine Univerfitat als Brivatbocent eingutreten. Stellung in Bottingen gurud, bas er, abgefeben bon einigen Reifen, nicht wieder verlaffen hat. 1840 verheirathete er fich mit Fanny Ballenftein (ein Sohn, vier Tochter), murbe 1848 außerorbentlicher Brofeffor und trat in bemfelben Jahre jum Chriftenthum über. Seine Ernennung jum Orbinarius et folgte vierzehn Jahre fpater (1862), nachdem er ingwischen Ditglied ber Münchener und ber Berliner Afabemie und bes Institut de France geworben war. Spater wurde er auch in bie Gottinger Gejellichaft ber Biffenichaften, bie Wiener und die Befther Atademie, die Royal Asiatic Society und die

American Oriental Society aufgenommen.

Benfeh's Studien und Borlefungen richteten fich anfangs auf Die claffifden Sprachen, manbten fich aber allmählich mehr und mehr ber orientalifden Philologie, besonders dem Altinbischen, und ber vergleichenden Sprachwiffenschaft au, und auf biefen Gebieten, benen er fich feit bem Enbe ber breifiger 3abre ausschließlich widmete, hat er als Lehrer herborragendes geleiftet, ale Forfder und Schriftfteller bahnbrechende und unvergangliche Berte gefchaffen. Die Reihe berfelben eröffnete bas mit bem Bolneb'ichen Breife gefronte "Griechilde Burgel Legiton" (1839, 1842) und ber Artitel "Indien" in Erich' und Bruber's Enchflopadie (1840). Es folgten junachft: Die Unterfuchung "lleber bas Berhaltniß ber agpptifchen Sprache jum femitifchen Sprachftamm" (1844), welche eine ursprüngliche Berwandtschaft jener mit biefem erwies und wichlige ethnographische Gefichtspuntte aufftellte; "Die perfischen Reilinschriften mit Ueberfegung und Gloffar" (1847) und die außerordentlich ichwierige, aber noch beute unentbehrliche und unübertroffene Ausgabe ber Somnen bes Cama-Beba (1848); ferner: das "Sandbuch der Sansfritfprache" (I. Bollftandige Grammatit, 1852, welche eine bollftanbige Darftellung bes ichwerberftanblichen grammatifden Spftems Panini's enthält; II. Chreftomathie, 1853); Die "Rurge Sanefrit-Grammatit" (1855) mit einer Fulle bochft werthvoller fprachvergleichenber Bemertungen und Aufftellungen, fowie bas vielleicht bedeutenofte Bert Benfer's, das zweibandige "Bantichatantram" (1859). Im zweiten Bande beffelben ift eine Ueberfetung biefer Marchenfammlung enthalten, im erften aber ber Gat, daß fehr viele orientalische und occidentalische Marchen aus Indien ftammen, in großartiger Beife bewiesen und unwiderleglich gezeigt, bag das "Banticotantram" felbft eine Sauptquelle biefer Marchen ift, und auf welchen Begen. burch welche Berfe Marchen aus bem Morgenlande in bas Abenbland gemanbert find.

In den fechziger Jahren veröffentlichte B. an großeren Werfen feine

Bening.

359

"Practical Grammar of the Sanskrit Language" (1863, 1868), sein "Sanskrit English Dictionary" (1866) und die geiftvolle, auf ungeheuren Studien beruhende "Geschichte ber Sprachwiffenschaft und orientalischen Philologie in

Deutschland" (1869).

In der Folgezeit ist etwas größeres von B. nicht mehr veröffentlicht. Den größten Theil seiner Kraft nahmen in ihr Studien zu einer ausstührlichen Bedengrammatit in Anspruch, die unvollendet und für einen anderen unvollendbar geblieben ist. Außer den erwähnten Werken hat B. eine Fülle von Abhandlungen über Fragen der allgemeinen und der vergleichenden Sprachwissenschaft, der Sanstritphilologie, der vergleichenden Mythologie u. s. w. und von Recensionen versaßt, die großentheils selbständigen Werth haben. Eine Zeit lang war er auch herausgeber einer Zeitschrift: "Orient und Occident" (1862 bis 1866). Die meisten seiner Aufsähe und Kritiken sind in den Veröffentlichungen der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften erschienen.

Bgl. den Retrolog in Beiträge zur Kunde der indogermanischen Sprachen VIII, 234 ff. und Kleine Schriften von Theodor Benfeh, herausgegeben von A. Bezzenberger, 2 Bande (Berlin 1890, 1892), mit dem Bildniß Benfeh's, seiner Biographie (von seiner Tochter Meta Benlöw) und einem vollständigen Berzeichniß seiner Schriften.

Bening: Daniel Beinrich Budwig B., hannovericher Bermaltungsbeamter und vollswirthicaftlicher Schriftfteller, geboren am 5. Februar 1801 ju Reuenhaus in ber Graficaft Bentheim, † am 7. Mary 1895 ju hannover, Der Bater, Argt und Landphpficus ju Reuenhaus, mar icon geftorben, als ber Sohn bie Universität begog. Am 1. Mai 1819 in Göttingen immatriculirt, ftubirte B. bis 1822 bie Rechte, ließ fich bann als Rechtsanwalt in feiner beimath nieder und murbe 1824 Affeffor bei bem ftanbesberrlichen Amte Bentbeim. 1832 pon ben Bentheim'ichen Stabten in Die zweite Rammer gemablt, nahm er an ber Berathung bes Staatsgrundgefeges theil, über beffen Entwurf er magvolle und verftandige Rritit übende "Bemerfungen" im Januar 1832 beröffentlicht hatte. Bervorhebenswerth find die Bunfche bes Berfaffers nach einer allgemeinen Rechtsgesehung, barunter auch nach einer allgemeinen Stabteordnung, mabrend man in Sannober noch im Bug mar und blieb, jeder Stadt ihre eigene Berfaffung bon Staatswegen ju ertheilen. Bei aller bochachtung bor ber hiftorifchen Rechtsschule, ben Bannertragern ber ternhaften Legion deutscher Juriften, beflagt er boch ihren bei bem nationalen Sange ju ftillfigender Bemachlichfeit gern befolgten Rath, ber barauf binauslaufe, bag ber Deutsche am beften wirte, wenn er nichts thue. Magvoll, wie er immer blieb, war ber Berfaffer ichon gufrieden, wenn ein Civilgefegbuch fur hannover und Braunfdweig ju Stande fame. In bem nach Berfundigung bes Staatsgrundgefehes einberufenen Landtage murbe B. in Die Commission gur Berathung über ben Entwurf bes Strafgefetbuches gewählt, ber bon 1834 ab die Rammern bedaitigte und, als er 1840 Gefet murbe, icon veraltet mar. Die ftaubifche Thatigfeit verschaffte ibm bie Beachtung ber Regierung. Ffir bie Corgialt und ben Scharfblid, mit bem b. b. Bifch, feit 1831 Minifter bes Innern, fein Bureau bilbete, beweifen die beiben Ramen Lehgen und Bening. Geit 1833 commiffarifc, feit 1840 befinitiv unter bem Titel eines Rangleirathes, fpater Regierungsraths im Dinifterium beschäftigt, ift B. befonders an ben gefetgeberifden Arbeiten betheiligt gewesen, welche bie Bebung ber Landwirthichaft jum Gegenstande hatten, nachdem burch die Ablofungegesete bon 1831 und 1833 die Grundlage für einen freien Bauernftand geschaffen mar. B. begann mit Borlagen, die Bufammenlegung ber Grundftude und bas Berfahren in Bemeinheitstheilungs= und Bertoppelungsfachen betreffend, die 1842 als Bejege

360 Bening.

perfundiat murben und bas bisher festgehaltene Brincip, wonach Bertoppelungen nur unter Buftimmung aller Betheiligten gulaffig maren, übermanben. Die Bebiet murbe feine Domane; als Beamter, als Schriftfteller und als Parlamentarier hat er es bertreten; ben Reichebeputationshauptichlug bon 1808 bat er im breufischen Abgeordnetenhaufe einmal ben großen beutichen Theilungs und Bertoppelungereceg gengunt. Die 1842 geichaffene Lanbescreditanfialt machte ben Bauern bie Boblthaten ber Ablofungegefetgebung erft praftifd wganglich. Die Regierung berief B. in die Direction bes Inftituts erft ale Ditglied, 1847 bie 1854 bann ale beren Saupt. 1851 hat er in bem Archiv ber politifchen Defonomie bon Rau und Sanffen (IX Beft 3) eine ausführliche Austunft über Entfiehung, Berfaffung und Wirtsamteit der Anftalt gegeben. Reben ben agrarpolitischen find auch jahlreiche andere Gegenftande der innen Bermaltung bon feiner fleißigen und forgfamen Sand bearbeitet worben. Ge genügt, bas Forftftrafgefet und bas Poligeiftrafgefetbuch von 1847 ju nennen, die fich in der Pragis vortrefflich bemabrt haben. Auch die Gewerbeordnung bon 1847, die gegen die Bunfte und die ftadtifchen Bertreter in ber Rammer durchgesett wurde, war Bening's Bert. Sie beseitigte die Sauptubel des beftebenben Rechts, ließ ben Betrieb ber meiften Gewerbe auf bem Lande frei und beschräntte ben Bunftgwang wenigftens in feiner bollen Ausschlieflichfeit, mar aber ungeachtet ihrer magvollen Reform ben Bjablburgern im Jahre ber Freiheit ein Dorn im Auge. Den politiichen Sturmen bes hannoberichen Beriaffungslebens war B. burch feine amtliche Stellung entrudt. Unter bem Bechfel ber Minifterien bilbeten die Generalfecretare ben feften Bunft. Da Stube mit ber Bewerbeordnung ungufrieben mar, lehnte B. es im Darg 1848 ab, in fein Ministerium als Beneralfecretar einzutreten und übernahm benfelben Boften im Cultusminifterium. Daneben murbe er Generaljecretar bes Befammtminifteriums und nachher auch bes Staatsraths. Erft 1852 unter bem Minifter Sammer ftein trat er in bas Ministerium bes Innern gurud, bis bie einbrechenbe Reaction unter Lutden die Generalfecretariate zu reformiren fur nothig fand. 1855 fdied er aus ber Centralverwaltung und murbe mit ber Bermaltung bes Umte Alten beauftragt. Rurg bor Eintritt ber Octropirungen bom 1. Auguft 1855 berief man ihn mit b. Borries, Begin und b. Trampe gu einer geheimen Confereng in der Berfaffungsangelegenheit. 3hr Borichlag, durch Bildung einer erften nicht bloß aus ben Rittern gufammengefetten Rammer einen Ausgleich gwifden Landtag und Regierung herbeiguführen, wurde bon ber Regierung gar nicht ernfthaft behandelt. In feiner Stellung als Amtmann erft in Iten, nach bet Aufhebung Diefes Amts in Wenniafen (bei Sannover) batte B. Gelegenbeit, Die bauerlichen Berhaltniffe bon unten und in ber Rabe ju beurtheilen, nachbem er fie fo lange bon oben und aus ber Ferne angefeben batte. Er gefteht, burd ben Bechfel viel gelernt ju haben : vieles Doctrinare, anicheinend Tieffinnige fei wie Rebel und Dunft verschwunden. In seiner Stellung als Amtmann trafen ihn die Ereignisse des Jahres 1866. Er war nie ein Particularist gewesen. MIS die Regierung das allgemeine beutiche Sandelsgesethuch nur mit Mende rungen in hannover einführen wollte, warnte feine Schrift: "Das beutiche Sanbelggefegbuch" (1863) bor fold, zwedwidrigem Beginnen und erinnerte feine Landeleute an ben Uhlandichen Bers: 3ch lag mire halt gefallen, Dan richtet mir nicht anbers an Als meinen Brilbern allen. Schon im October 1866 trat er mit der Schrift berbor: "Sannober bei feiner Bereinigung mit Preugen". "Best ba bie Bereinigung mit Preugen feftfteht, gilt es zu mahren, mas gemahrt ju werben berbient." Dit biefem tapfern Bort geht er ans Bert und ber gleicht die Buftanbe huben und brüben, gerecht und nuchtern abwagend, nach teiner Seite bin übertreibend. Frei von ber Gelbftgufriedenheit bes Rleinftaatlers,

Bening. 361

tannte er, was bie Intereffen und Aufgaben der beutschen Ginigung gebieterisch rberten. Gie tam nicht in ber ibealen Beftalt ber Reichsberfaffung bon Franttt. Er gestand fich: "es bat die Erscheinung fürmahr nicht jest die Geftalt Buniches"; aber er wußte aus feinem Goethe: "bie Baben fommen bon ben berab in ihren eigenen Geftalten" (hermann und Dorothea V). 3m erbft 1867 in bas preugifche Abgeordnetenhaus für feinen Rreis Wennigfen ewahlt, betheiligte er fich fleißig an ber parlamentarischen Arbeit. Geinem rogramm gemäß bertheidigte er bemabrte Inftitutionen Sannobere, fo bie lemterberfaffung gegen bie Lanbrathseinrichtung, ober er fuchte beimifche Schaben nit Gulfe ber preugischen Gesetgebung ju beffern, wie er ichon im Januar 1868 ie jest (Frubjahr 1900) gur Ausführung tommende Aufhebung der toniglichen Bolizeiverwaltung in ben hannoberichen Stabten (außer Sannober) beantragte. 118 Mitglied ber Agrarcommiffion war er auf altgewohntem Felbe thatig. bier galt es, die Ablojung der Reallaften, Aufhebung des Jagbrechts auf rembem Grund und Boden in ben Landestheilen, wo fie noch nicht bestanden, efetlich ju begrunden, wie in Schleswig-Bolftein, ober bie begonnenen agrarpolitischen Reformen weiterzuführen, wie die Ablöfung ber Rirchen und fonftigen eiftlichen Stiftungen guftebenben Realberechtigungen wie in Sannover. Schon 1849 in bem Rampf um die Grundrechte hatte er fich für die Berfügungsfreiheit ber bauerlichen Grundeigenthumer neben Tefthalten eines gefetlichen Anerbenechts ausgesprochen. Dementsprechend brang er jest barauf, die feit ben Abblungen an Die Stelle Des gutsberrlichen Confenfes getretene obrigfeitliche Belatigung, beren Dangel feit einem hannoberichen Gefete bon 1857 bie Sofebertrage ungultig machte, ju befeitigen, andrerfeits bem Bauer aber auch bie Roglichfeit gu eröffnen, feinen Befit ungetheilt auf einen Erben gu übertragen. Das Sofegefet bon 1874, bem er burch feine Untrage ben Weg gebahnt batte, and an ihm einen warmen Befurworter. Bafferrecht, Bilbichabenerfag, Jagbicht, Leggewesen mogen als fonftige Objecte feines parlamentarischen Wirtens enannt fein. Das eigentlich politische Gebiet betrat er nur gelegentlich ber Regelung ber ftanbesberrlichen Rechte bes Bergogs von Arenberg-Meppen (1874, 1875). In einem icharfen Rampfe gegen Bindthorft, ber nur bon bertragenafiger Menderung wiffen wollte, vertheidigte er den Standpuntt bes ftaatlichen Bejeggebungerechts. B. war nichts weniger als ein Freund ber Staatsomnipoteng, ebenfowenig ale des bureaufratischen Wefens, fo lange er auch felbft Beamter, erft regierenber, bann bermaltenber mar. Er vindicirt ben Landgemeinden einen würdigen Birtungefreis; balt eine Bergrößerung der hannoberden Amtebegirte für möglich, fobald erft einmal die Ginwirfung ber Beborben Dingen, für welche fie unnöthig, ja schadlich ift, wie in Gewerbesachen, bauerlichen Berhaltniffen, abgeschafft fein wirb. Den Boligeibehorben macht er um Borwurf, daß fie ihre Grenzen, namentlich dem öffentlichen Recht gegenfiber nicht einzuhalten wiffen. Er mochte ben Rechtsfinn, grabe in ber Bermaltung, geftärkt feben. Die ftrenge Rechtlichkeit, von ber er überall geleitet wird, gebietet ibm, wo immer die Aufhebung beftebenber Rechte nothwendig murbe, auf enichabigung zu bringen, auch wenn ein Recht zu Unrecht entstanden fein follte. Diefen Standpunkt vertritt er insbesondere beim Jagdrechte, beffen Mufbebung all ein völlig berechtigtes Berlangen ber 1848er Bewegung anerkennt und ale einen unermeglich wichtigen Fortschritt preift. Dabei "foll ber Jagb ihre Ghre bleiben; fie ftartet bie Blieber - und die Ginne". Aber er weiß auch aus der Geschichte der hannoverschen Gesetgebung, wie eine fonft auf Bebung der Landwirthichaft bedachte Regierung im Jagdwefen unhaltbare Buftanbe ftarr lefthielt; "benn an Jago und Jagbrecht fnupfen fich Gifer und Leidenschaft". B. war ein Mann bon munterem, frifden Beifte. Seine Schreibweife fticht 300

willeit mi nem bem trodenen Tone, in ben Bermaltungsbeamte bei i br berteiltenen leifte verfallen. Er empfand bas Beburfnig, über bie Gegenftare Dutigliet fich iffentlich auszufprechen, nicht um feine Berfon, feine We benten - fie tommen taum je gur Sprache -, fonbern um De atten u belieften und aber die Abfichten ber Regierung und ber Gefe Reben Auffagen in Rau und Sanffen's Archiv, ber Tfibirta attenit ur bie gefammte Staatswiffenichaft, bem hannoverfchen Journal bier nur bie zwei fleinern Schriften ermagnt, Die ben Seitingegebret feines Schaffens galten : "Die Umbilbung ber lanblichen Buffand Berloppelungen" (1858) und: "Die Baue and des Berffgungerecht darfiber" (1862). Bis 1876 geborte B. ber Beautenbarfe bis 1883 bem Staatebienfte an. Rach 61 jahriger Beamten marmeteit mit er in ben Rubeftand und jog nach hannover. Der Achtgigiabrige Sied well Deilnahme fur geiftige Intereffen wie gubor. In ber Beitschrift bes Bereine far Rederfachfen Jahrg. 1888 fuchte er bie Frage: welches Boll bat mit ben Sachfen Britannien erobert? burch eine 3bentificirung ber Angeln and Ingerbarier ju beantworten: ein bilettantifcher Berfuch, ber bas Berbienft Det one bitunfichethnographische Wiberlegung burch 2. Beiland in ber Teffe weit in & Sanffen (Tabingen 1889) hervorgerufen ju haben. Gine 1892 modefentichte Sonit: Das beutiche Reichsmahlgefet und feine Umgeftaltung", 300 ben Soogen Audend, Die bas Anwachfen ber Socialbemofratie im Reicherage Dem patriotifchen und liberalen Manne berurfachte. Geine Berbefferungewerdidge halten feft an der Allgemeinheit, befampfen aber die Gleichheit bes Stadingte und luchen burch Grobbung bes Altere für bie Wahlfabigfeit, Offent-Bob Bobinonung und gerechtere Bertheilung bes Stimmrechte, ale fie bas Staats Drieflaffen Bablipftem in fich ichließt, ben Bedürfniffen bes Staats Sembe in bun. Bei ber Feier feines funfgigjahrigen Dienftjubilaums am 30 Priober 1873 bentieb bie Gottinger juriftifche Facultat B. Die Doctormarde. Des Splom ubomte fein großes Berwaltungstalent, feine Befchidlichteit und Belbe ber Gefengebung, feine Birtfamteit als ber erfahrene und icharffinniger Schriftfteller. Es hatte aber auch ber erfahrene Beftebenden, der bei aller Renntnig des Beftebenden was beine Mangel verfannte und feine Freude hatte an bem Bilbungetriebe waren dratte, ber mit ftiller unwiderfiehlicher Gewalt bas Grundeigenthum woode weit und bei von allen Laften gu einem echten Gigenthum gu machen Inchia.

Dannes Cannier 1895 9. Marz, Rr. 19364. — Oppermann, Geschichte bes Kgr. Hannover II, 270, Sie Biographie Lehzens (H.). — E. v. Meier, Hannov. Bers. Saufes F. Frensborfs.

Renade Berthold & wurde geboren am 27. Februar 1824. Er wieden Berthold bei und promovirte 1866. Damals befand sich das mikuscopischer Objecte noch im Ansangsstadium. B. wandte sich an und überlegte zumächst das einzig vorhandene Wert über diesen ber überegraphie als Halsmittel mikroscopischer Forschung. Date in ihrenden von A. Roitessier" (Braunschweig 1868). Er constant Apparate, suchte die bekannten Methoden zu verbessern und bestehnten Objecte. 1870 wurde B. zum Prosector erbeit wirden den Krieg gegen Frankreich mitgemacht und das eiserne den batte, nahm er in Gemeinschaft mit Prosessor Aupfer die Studien wirdenachten mikroscopischer Objecte wieder auf. Besonders herbor-

nbeben find die Photographien fiber die Entwidlung bes Gies, welche er bon 5 gu 5 Minuten aufnahm. Mit Brofeffor Rubfer gufammen beröffentlichte er: Die erften Entwidlungsvorgange am Gi ber Reptilien" (Rönigsberg 1878). Die Studien über die Entwidlung des Gies führten ihn auf bas Gebiet ber funftlichen Gifchaucht, bem er fich mit großem Gifer hingab, fobag er balb bie erfte Autoritat auf Diefem Gebiete murbe. 1877 murbe B. jum augerorbentlichen Brofeffor ernannt. 1881 erfchien fein verdienftvolles Bert: "Fifche, Fifcherei und Fifchzucht in Dit- und Weftpreugen" (Ronigsberg 1881). Daffelbe enthalt eine genaue Beichreibung fammtlicher in Dit- und Beftpreugen bortommender Gifche nebft Schilberung ihrer Lebensweife, Die berichiebenen Dethoden bes Fanges und eine befonders werthvolle Abhandlung über die fünftliche Fifchjudt. 1885 reifte B. nach Italien und arbeitete bort in ber zoologischen Station in Reapel. Bei ber ungewöhnlich ftrengen Ralte, welche in Diefem Binter in Italien berrichte, jog er fich eine bartnädige Erfaltung gu. Anfang 1886 febrte er trant nach Ronigeberg jurid. Ohne auf feinen franten Rorper Radficht gu nehmen, widmete er fich bollig feinen wiffenschaftlichen Arbeiten; bis am 27. Februar 1886 ein ploglicher Tob infolge einer beftigen Lungenblutung feinem raftlofen Streben ein Enbe machte. M. Sek.

Bentele: Max B., hiftorienmaler, geboren am 25. Juli 1825 zu Lindenberg (bei Lindau), † am 9. März 1893 ebendaselbst; bildete sich 1841 an der Polytechnischen Schule zu München und seit 1842 an der Akademie unter Clemens Zimmermann, Schlotthauer und Heit 1842 an der Akademie unter Clemens Zimmermann, Schlotthauer und Heinrich heß, auch bei Julius Schnorr und Moriz v. Schwind. Dann assschieligen (bei Bamberg) und sahre Wug. Palme bei dessen großen Fresten zu Vierzehnheiligen (bei Bamberg) und sahrte unter Joh. Schraudolph (1850—52) sieben Fresten im Dom zu Speher aus. In seiner heimath malte B. einige kleinere Altarbilder, dann 1855—1856 in Schraudolph's Austrag und nach dessen Entwürsen die Fresten in den Kirchen zu Bruchsal und Baden-Baden. Ebenso verwendete ihn Eduard v. Steinle bei seinen Wandstildern im Kölner Museum (1861—63). Bon da an schus B. selbständig eigene Compositionen zu großen Deckengemälden und Altarbildern, welche er mit gleich großer technischer Seschässischie und Repera mit außerordentlichem Fleiße dis zu seinem Lebensende aussührte. Eine ungesähre Uebersicht und Aufzählung seiner Arbeiten sindet sich in Ragler-Weher, Lexiton, 1885,

IV, 557 und bei Fr. v. Botticher, Malerwerte, 1895, I, 80.

Shac. Sollanb. Bentheim: Georg Ferbinand v. B., toniglich preugifcher General ber Infanterie, am 1. november 1807 ju Golbau in Oftpreugen geboren, tam am 8. April 1824 aus bem Cabettencorps jum Raifer Alexander Garbe-Grenadier= regimente und perblieb, ingwischen mehrjach außerhalb ber Front verwendet, Bulett als Commandeur des 2. Garderegiments ju Jug, im Bardecorps bis er im December 1863 das Commando der 21. Infanteriebrigade erhielt. In biefer Zeit hatte er als Compagniechef in feinem Urfprungeregimente am Felb-Juge bes Jahres 1848 gegen Danemart in ben Elbherzogthumern und im nachftfolgenden an ber Riederwerfung bes Maiaufftandes in Dreeden theilgenommen. Aber icon im Januar 1864 tehrte er jum Barbecorps gurud, indem er an bie Spite ber fur ben Rrieg gegen Danemart mobil gemachten combinirten Barbe-Brenadierbrigade berufen murbe, welche außer bei berichiebenen Befechten in Ittland bei ber Erftfirmung ber Duppelftellung mitwirtte. Rach Friedensichluffe blieb er als Commandeur ber 1. combinirten Infanteriebrigade in Schleswig und; bei Ausbruch bes Rrieges bom Jahre 1866 erhielt er bas Commando ber 1. combinirten Landwehr-Infanteriedivifion bes nach Bohmen nachrudenben 1. Referve-Armeecorps, gelangte aber nicht zu nennenswerther Berwendung vor dem Feinde. Nach der Heimkehr wurde er Generallieutenant und Commandeur der 1. Division in Königsberg; 1870 rückte er mit der 1. Insanteriedivision nach Frankreich, sührte diese in den Kämpsen vor Metz und später auf dem nördlichen Kriegsschauplatze an des mit dem Armeecommando betrauten Generals v. Anteussel Stelle das Commando des 1. Armeecorps, erwarb beide Classen des Gisernen Kreuzes und den Orden pour le mérite, wurde im Juli 1871 Souderneur von Metz, trat am 13. März 1873 als General der Insanterie in den Ruhestand, zog sich nach Wiesbaden zurück und ist dort am 23. October 1884 gestorben.

Jahresberichte über die Beranderungen und Fortschritte im Militarmelen,

Beng: Geberin B., Siftorienmaler, geboren am 14. Marg 1834 in

B. D. Boten.

berausgegeben bon S. b. Löbell. XI. Jahrgang 1884, Berlin.

Marbach (St. Gallen), † am 2. Rovember 1898 zu München, betrieb zuent bie Kunstschlosserei und besuchte zur weiteren Ausbildung das Polytechnitum zu München, wo er zur Malerei überging und an der Atademie, erst bei Anschlund zund seit 1857 bei Piloth, rasche Fortschritte machte. Borzüglich der religiösen Malerei zugethan, lieserte er seit 1860 viele Kirchen- und Andachtsbildu, darunter eine "Auserstehung" 1863 (Stahlstich von H. Merz), wodurch er sich in Farbe und Technit als einen geschicken Schüler seines Meisters bewährte, welchem B. auch bei der Aussührung mehrerer Fresten, z. B. an der Besteit des Mazimilianeums (Kaiser Ludwig d. Baier gründet das Stift zu Etal) afsisiste. Als tüchtiger Componist bethätigte sich B. in der historischen Galerie des Ratisnalmuseums (Kurzürst Max Emanuel belagert 1691 Carmagnola in Piemont) und zeigte seinen Farben- und Formensinn auch mit idyslischen Scenen (Mutterglick) und fühneren Genrebildern (Banditen), insbesondere aber malte er in seiner Geimath viele Bildnisse, aber auch ganze Serien von anziehenden landenier Geimath viele Bildnisse, aber auch ganze Serien von anziehenden landenien der Geren landen und ganze Serien von anziehenden landenien ganze Serien von anziehenden landen der der geschichten ganze Serien von anziehenden landen der der geschieder geschieder ganze Serien von anziehenden landen der geschieder geschieder

Salzach u. f. w. Ein schönes Motiv "Tag an der Elm" gestaltete B. 1884 zu einem großen sonnigen Delbilde. Eine originelle Landschaft mit der "Flucht nach Aegypten" (1879 und 1883) stafsirt, kounte als das ausgesprochene Programm aller Borzüge dieses im fortwährenden Wechsel seiner Stoffe stets inich und originell bleibenden Künstlers gelten, welcher schließlich noch an einem großen Genrestücke (Obstverkäuserin) arbeitete, dasselbe aber über zunehmender Kränklichkeit nicht mehr zur Bollendung brachte.

ichaftlichen Agnarellen, nicht allein aus der Schweig, fondern vom Inn und ba

Bgl. Ragler-Meyer, Lexison, 1885. III, 565. — Ar. 306 d. Alge meinen Zeitung v. 4. Rovember 1898. — Kunstvereinsbericht f. 1898. S. 71. — Bettelheim, Jahrbuch, 1899, S. 119. Hac. Holland.

d eingewirft batte. fuchten mit allen Rraften ihrem Freunde au einer leibben Lebensftellung ju berhelfen. Gine versuchte Mitarbeit an Bafebow's sternehmungen murbe bald aufgegeben, weil bas Befen bes fturmifchen Babagen bem Bengler's allaufebr entgegengefett mar. Rummerlichen Unterhalt nb er burch Abichreiben und Correcturen und 1773-1783 burch bie ibm bertragene Leitung des Lippischen Intelligengblatts, wobei er bei feiner Mutter obnte. Borfibergebenbe Berbefferung feiner Ginnahmen, aber feine angemeffene hatigfeit gewährte ihm fein Amt als beififcher Poftmeifter in Lemgo, wogu er n Robember 1779 bestellt wurde. Endlich ging ihm im 3. 1783 ein lange leit mit Gehnsucht gehegter Bunich in Erfullung, indem ihn Graf Chriftian riedrich ju Stolberg ju feinem Bibliothefar in Bernigerobe berief, als welcher e feit August b. 3. bis an feinen Tob wirtte. Drei Jahre fpater ernannte in ber Braf auch mit bringend munichenswerther Behaltserhöhung ju feinem ecretar und ertheilte ihm im 3. 1794 ben Charafter eines Raths. Reben iner amtlichen Thatigfeit im engeren Ginne fiel ihm auch die bantbare Aufabe gu, bas grafliche Baar, besonders die geiftig überaus regfame und empfangde Grafin und die heranwachsenden graflichen Tochter afthetisch ju leiten und men bon bem litterarifch Schonen ber Zeit bas befte mitzutheilen. Auch fonft bort fein gesammtes bedeutungevolles Birfen ber iconen Litteratur an. 3mar nd barin bon ibm freie Schöpfungen nicht ju erwähnen, aber fammelnb, itend und besonders als Ueberseker bat er unermudlich und wirffam gearbeitet. eine gefammelten Fabeln fur Rinder wurden brei Dal aufgelegt: 1770, 1773 nb 1800; eine englische Poetical library erschien 1786 und 1787 in zwei anden. Bei weitem am fruchtbarften ichaffte er aber bon jungen Jahren an ins fpate Alter burch Uebertragung guter und bedeutenber Schriften aus richiebenen Litteraturen in die beutsche Sprache. Geine alteste Arbeit biefer tt war die Ueberfetung bes Dionys von Salifarnag aus bem Briechifchen, emgo 1771/72. Dit Rl. Schmidt überfette er ben Betrarca aus bem Franfifchen und Italienischen. Mus bem Frangofischen verbeutschte er verschiedene driften, 3. B. von St. Martin, Lunad und Turgot, eine "Reue Belt- und tenichengeschichte", Bb. 6-17, Münfter 1786-1796. Befondere aber führte eine langere Reihe guter Schriften aus ber englischen Litteratur, theilweife um erften Dal, bei une ein, fo Golbimith, Geich, ber Romer, Chaftesbury's gilof. Werte 2. und 3. Bb., die Geschichte der neueften Beltbegebenheiten nach m Annual Register (1779-1786), ben Englischen Buschauer (Spectator) 782-1783, berichiebene weitere Echriften bon Golbimith, Bulliber, Sterne, wift u. a. m. Bahrend B. felbft fehr bescheiben bon biefen Arbeiten bachte nb meift feinen Ramen garnicht nannte, rubmen berufene Beitgenoffen, ein berber, Ramler (ber fich mit ihm bei ber Ueberfetung bes Spectator betheiligte), Dobm, Rleufer und fritische Zeitschriften Die Gewandtheit, ben Geichmad und te Benauigteit feiner Berdeutschungen; auch Rlopftod gollte ihm Unertennung. loch ift ju ermahnen, daß er außer bem Lippischen Intelligengblatt auch von 774 bis 1776 bas Rordbeutsche Wochenblatt fur Rinder und bon 1797 bis n die westfälische Beit das Wernigerddische Intelligenzblatt leitete. liefer Thatigfeit als Schriftfteller wirtte B. noch in mehrfacher Beife filr bie titteratur feiner Beit. Er beforgte mit Befchmad und großer Gorgfalt die Drudlegung einer Reihe bon Schriften Bleim's, Godingt's, Juftus Dofer's u. M., ammelte mit Gifer und Erfolg Abnehmer auf die litterarifchen Schriften und Almanache von Alopftod, Wieland, Glein, Godingt, 3. S. Bog u. Al. und berbreitete ben Gefchmad fur Die beutsche Litteratur abgefeben von mundlicher und brieflicher Thatigkeit burch geschickt geleitete Lesezirkel. Ueber die berbortagenben Geifter und Werte feiner Zeit, von Rlopftod, Leffing, Wieland, Goethe, 366 Berchem.

Berber gibt er als Zeitgenoffe burchweg bas Urtheil, welches die fpat als bas richtige anertannt hat. Wegen feiner umfaffenben Renntniffe un Befchmade nicht weniger ale wegen feines bescheibenen liebenswurdigen ftand er mit bem größten Theil feiner litterarifchen Beitgenoffen, einem Leffing, Wieland, Rlopftod, Ramler, J. B. Jacobi, Bog, Boie, Claudi Brafen Fr. 2. und Chr. und ber Brafin Ratharina ju Stolberg u. A perfonlichem, wenigstens in brieflichem Bertebr. Bu feinen nachften & aber geborten Dobm, Bleim, Godingt und Rleufer. Gein fanites lie Bejen gab ben Unlag ju berichiebenen ibm gelegentlich ertheilten Benen wie Mirtill, Rathanael, Damon und befonbers Lebbaeus - nach fannten Figur in Rlopftod's Meffias. Bon Jugend auf fromm und i richtet, wuche er boch mehr und mehr, jumal feit feinem Aufenthalt in Ber an driftlichem Ernft und Erkenntnig. Es ift leicht aus bem Briefm entnehmen, daß ihm, wenn er auch alte Freundichaften weitherzig pfleg Manner bon tieferem driftlichen Behalt wie Rleuter, Jung-Stilling, Emald, Bafeli, borübergebend auch ber Dhiftifer Obereit, befonbers nabe ftanben. Im Breife bon Bengler's Renntniffen, Befchmad, Liebeni feit und Frommigfeit außern fich die Beitgenoffen theilweife mit Ueber lichfeit, am meiften Lavater und Berber. Dit tiefer und frober Beg erlebte B. noch die deutsche Erhebung in den Freiheitsfriegen, wornbe auch fchriftlich mit alten Freunden, wie mit ber Grafin Ratharina gu & mit beren Bruder Friedrich Leopold und mit Rleufer unterhielt. Bengle ift öftere gezeichnet und gemalt worben. Gine befonbere gute Beichn Lavater's Sand - Profit - befindet fich im Befit eines Urentels. G ibn im Frithjahr 1788 filt feinen Dufentempel malen. Die photog Rachbildung eines andern Bruftbilbes im Familienbefit liegt une bor. im Jahrgang 1894 ber Sargeitschrift im Lichtbrud verbielfaltigt und Brofil eine eble Befichtsbildung, ernften Ausbrud und merflich gebogen

Die Quellen der Benzler'schen Biographie sließen verhältnismäßi lich. Berschiedenes bieten das Archiv und die Fürstlichen Sammlu Wernigerode, werthvolles die des Urenkels Dr. Joh. Benzler in S Benzler's Briese an Gleim enthält die Gleim'sche Familienstiftung in stadt. Ein ansehnlicher Schatz an Briesen wird auf der Biblio Klosterschule zu Roßleben ausbewahrt; 73 St. Briese Kleuter's an beruhen in der Fürstl. Bibl. in Wern. Alle diese Heuter's an beruhen bisher vorliegt, ist von und zu einem größeren Aussachung Zeitschr. des Harzberins f. Gesch. u. Alterth.-Runde, 27. Jahrg. S. 1—90 benutt worden.

Berchem: Jacques de B., auch Giachet Berchem, Jacobus van geschrieben, ein Niederländer aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, der furzem für identisch mit Jachet de Mantua gehalten wurde; erst du sindung des Bürgerdrieses des letzteren ersährt man den Familiennamen i Es heißt dort: "Jacobus Collebaudi in Vitre, Diöcese Kennes" (siehe in Frz. Xav. Haberl's kirchenmusikalischem Jahrbuche 1891, S. 11. Monatsheste sin Musikgeschichte 1891, S. 33). Ueber Berchem's Lebensisind wir disher sehr wenig unterrichtet, da seine Druckwerte keinen Anhabieten. Die einzige Nachricht über ihn gibt Pietro Cinciarino in seiner duttorio abdreviato di musica piana 1555, p. 11, wo er sagt, daß B. des Herzogs von Ferrara sei. Diese Nachricht gewinnt noch an Claut keit durch die Dedication der drei Bücher Capricii, die B. obigem Herzoge Fraglich ist es noch, ob der Jachet da Ferrara: Berchem, Buus oder Brumel ist. Bei der Feststellung der Werke der beiden Jachet's ist zu

baf der Berühmtere und nur mit Jachet ober Giachet gezeichnete ftets Jachet be Mantua ift, mabrend B. ftets mit Bor- und Bunamen gezeichnet ift. Die Bermuthung liegt nabe, daß er fich nach feinem Geburtsorte Berchem, einem belgifden Fleden bei Antwerpen, genannt hat. Gin genaues Bergeichniß feiner Befange finbet man in ber oben bereits bergeichneten Quelle in ben Monatsbeiten 1889, S. 146. Dort werben zwei Sammlungen Mabrigale, bie eine 5 Stimmen bom Jahre 1546 und bie andere gu 4 Stimmen bom Jahre 1556 bergeichnet, auf beren Titeln er Giachet Berchem und Jachet Berchem Benannt wird, ferner brei Bucher Capricii von 1561, wo er Jachetto Berchem Bengunt ift. Augerbem werben bort 55 Gefange, meiftens italienifche Mabrigale und Cangonen nebit einigen Motetten und 5 Deffen bergeichnet, Die feinen vollen Ramen tragen, mahrend alle anderen, nur mit Jachet gezeichneten, die auf 133 ebendort verzeichnet find, dem Jachet di Dantua angehoren. Ginige Deffen, Die fich in alten Sammelwerten finden, zeigen uns B. als ben Deifter em alten contrapunttifchen Runftfage. Rob. Gitner.

Berchtold: Jofef B., Jurift, geboren am 20. September 1833 ale Sohn eines tonigt. Braumeifters ju Murnau in Oberbaiern, + ju Munchen am 23. October 1894. Die Gymnafialftubien legte er in Munchen gurud, ftubirte Dafelbit bom Berbit 1852 ab die Rechte und feste biefes Studium, nachdem er im 3. 1856 eine Preisfrage gelöft hatte, durch ein fonigl. Stipenbium bagu in Die Bage gefest, bis jum 3. 1859 fort an ben Univerfitaten ju Gottingen und Berlin. Er trat fobann in die juriftifche Pragis ein, gab fie auf, nachdem er am 31. Dai 1862 ju Dunden ben juriftifchen Doctorgrad und am 28. Juli 1863 bie Bulaffung als Privatbocent ber Rechte erlangt hatte. Schon mahrend Der Studienzeit und auch nachher ertheilte er Brivatftunden und fungirte auch als Sauslehrer. Daburch erwarb er ein herborragenbes Lehrtalent. Der 25. October 1867 brachte ibm eine außerorbentliche Projeffur ber Rechte gu Manchen, bas Jahr 1868 baneben bie Profeffur bes Staats- und Bollerrechts an ber tonial. Rriegsatabemie: feine Lebrthatigfeit an ber Univerfitat erftredte fid auf Die Deutsche Rechtsgeschichte, bas Staats-, Boller- und Rirchenrecht. Diefe angeftrengte ju große Lehrthatigfeit, noch verftartt burch Privatiffima, ließ zu wiffenichaftlichen Arbeiten taum Beit, woraus fich die große Beitlude in biefen erflart, fie ftellte aber auch an bie Leiftungsfähigfeit Anforderungen, belde es erflarlich machen, daß B. ju beftanbigen Erfaltungen neigte, Bronchialtatarrhen und wiederholten Bungenentgundungen unterworfen murbe. Gine folche führte auch ben Tob herbei, ber ihn fury nach bem Antritt bes Rectorats ber Univerfitat im traftigften Dannesalter binraffte. Als er am 16. April 1873 jum orbentlichen Brofeffor ber Rechte ernannt worden war, legte er bie Brofeffur an ber Rriegsatabemie nieber, für feine Befundheit gu fpat. Ueberzeugter und fommer Ratholit trat er fofort als entichiedener Begner ber Reuerungen bes batitanischen Concils bom 18. Juli 1870 auf, nahm theil an altfatholischen Congreffen und Synoben und blieb bis jum Tobe ein thatiges Mitglied ber Manchener alttatholifchen Gemeinde. Dag die Münchener theologifche Facultat ben Rector nicht jum Grabe geleitete, mar für fie feine Ruhmesthat. B. mar als Bater, Batte und Denfch mufterhaft, ein treuer Freund, liebenswürdig, beiter und allgemein beliebt. Schriften außer Auffagen: "Die Landeshoheit Defterreichs nach ben echten und unechten Freiheitsbriefen" (Munchen 1862); "Die Entwicklung ber Landeshoheit in Deutschland in ber Beriode bon Friedrich II. bis einschlieflich jum Tobe Rubolf's von Sabsburg", I. Thl., 1863, gleich ber erften eine treffliche Arbeit, beren Richtvollendung ju bedauern ift; "Gutachten ber jur. Facultat ju Dunchen über bie Sobenlobe'ichen Concilsfragen", 1869; "Die Unvereinbarteit ber neuen papstlichen Glaubensbecrete mit ber baberischen Staatsversaffung" (München 1871); "Die Bulle Unam Sanctam, ihre wahte Bebeutung und Tragweite für Staat und Rirche" (München 1887).

v. Schulte. Berdholt: Alexandra b. B., Malerin, geboren am 26. Auguft 1821 au Rigg, erhielt icon in fruber Jugend burch Reifen in Italien und Frantreid Die erfte Unregung gur Runft, welche burch die beften Lehrer, wie Robert Fleur in Paris (1848), Lauchert und Winterhalter, Des Coudres und Canon in Rarisrube (1854/55) genahrt murbe. Geit 1865 in Münden, übte Biloty's Schule (insbesondere Alexander b. Liegen-Mager), aber auch bas Borbild ber Blumenmalerin Thereja Begg in Nigga (1877) und bes Stilllebenmeifters Abam Rum meiteren Ginfluß. Dit mehr als bilettantifchem Bergnngen, mit einem mabren Runftlereifer malte Fraulein v. B. viele forgjältig ausgeführte Portrate, meift Damen aus ber boberen Gefellichaft, wie die leiber ichon 1857 berftorbene icone Schwefter des Dichters Jof. Bictor v. Scheffel, Frau Alexandra v. Bob mann, Cophie Freifrau v. Moltte († am 24. Robember 1878), lettere eine Schwester unferer Malerin, welche beibe in feinfinniger Pflege ber Runft, als Rennerinnen ber Dufit und begeifterte Freundinnen bon Richard Bagner's Tondichtungen im edelften Wetteifer fich überboten. Als weitere Portrats malte Fraulein v. B. die Grafin v. Moy, Bertha v. Schilder, Barenin v. Trem berg, die fascinirende Dig Florence Deborn, Freifrau b. Tiefenhaufen und viele andere Bierben ber bamaligen Salons. Mit gleicher Bediegenheit portratint fie auch berichiedene Rorpphaen ber Runft und Biffenichaft, barunter die Schlachtene maler Feodor Diet und Alexander v. Rogebue nebft bem Sprachforicher Philipp Reiff. Daneben pflegte fie bas Fach ber Stilleben und ber Blumenftude, wobei fie burch geichmadvolles Arrangement und feine Farbenftimmung mit ihren alten und neuen Borbilbern rivalifirte. Riemals ermubete fie aus ben neueften Erscheinungen bes Runftlebens Ruten ju gieben, um fich ju forbern und weiter au bilben. Dit freudigem Gifer burchtoftete fie alle Galerien und Ausftellungen, jebes ehrliche Streben in neidlofer Anertennung ichagend und achtend. Die Go traaniffe ibrer Runft bermenbete fie immer gu charitativen 3meden und feste auch einen großen Theil ihrer nicht unbetrachtlichen Mittel baran, verdienten Runftlern unter bie Urme ju greifen, bergagte Raturen ju neuer Thatigfeit angureigen und bem wirflichen Talent bie Bege ju bahnen. Die Mustbung Diefes ebenfo neibenswerthen wie großartigen Macenatenthums gehorte gu ben ftillen Freuden biefer mahrhaft eblen Geele und gwar mit ber echt evangelifchen Brattit, bag bie Linte nicht mußte, mas bie Rechte that. Gleichmäßig cultivirte fie alle Runfte, erquidte fich an ben Schöpfungen ber neueften Componiften, wie an ben Erzeugniffen der jungften Dichter, Dramatifer und Tragoden. In der Austibung ihrer humanitaren Beftrebungen fand fie Troft und Gulfe ber eigenen, burch gichtische Beranlagung fietig anwachsenden Leiden, welche nie ihre Geduld beugten, wol aber ber Ausübung ihrer Runft gulett labmend entgegentraten. Gie entichlief am 16. Marg 1899 gu München. Zeitlebens mar fie in unverbrüchlicher Trene ihren Freunden gugethan, eine mahre Trofterin und theilnehmende Beratherin in Freud und Leid, in guten Stunden und in ichweren Tagen. Diefelbe echte beutsche Treue tettete fie auch an bas taiferliche Saus und beffen Baladine; mit ber gleichen Chriurcht hing fie am großherzoglichen boi bon Baben, welches fie als ihre zweite Beimath liebte und fcatte.

Bgl. Jul. Meyer, Künstlerlezikon, 1885. III, 586. — Fr. v. Boetticher, Malerwerke, 1895. I, 84. — Abendblatt Nr. 76 der Allgemeinen Zeitung vom 17. März 1899. — Hendblatt Nr. 76 der Allgemeinen Zeitung

Berbelle: Johann Baptift B., Siftorienmaler, geboren am 15. Dai 1813 gu Maing, erhielt die erfte Anregung fur die Bortrat- und Siftorienmalerei in Duffelborf bei Chabow, fam 1840 nach Munchen, wo er einen "Rimrob" ur Ausftellung brachte, welcher, obwohl erblindet, als leibenschaftlicher Jager bon feinem Cohn ben Bogen fpannen lagt - noch gong im Ginne feines Meifters, mit einem besonderen Streben nach Farbe. In Diefem Ginne feste B. feine Studien 1841 gu Baris unter bem Borbilde von Delaroche und Glepre fort, bemille Italien, berweilte gu Floreng und Rom langere Beit, ftubirte bie Werte Biulio Romano in Mantua und die Benetigner und feste fich bann au Manchen feft, wo er burch fein tieferes blithenbes Colorit mehr Auffehen als Theilnahme erwarb. Bier übte ber gewaltige Genelli großen, aber nicht ibrberiden Ginfluß auf B., noch mehr ber gang von hellenischem Bobitang getragene Bilbhauer Fr. Brugger und ber mit regeneratorifcher Dacht bisweilen porüberfarmende Rahl. Bu biefem Rreife gablten auch Fr. Becht, ber Landichafter Bernhard Fries, ber Architett Gottfried Reureuther und Brof. Dr. Thomas, ber ebenburtige Schuler bes großen "Fragmentiften" Fallmeraper. In Diesem lo giemlich ber alten eflettischen Schule ber Bologneier Caracci entiprechenben Rreife, bei ben neuen "Incamminaten" fand B. frifche Anregung und Aufmunferung, aber leiber feinen feinen Rraften entfprechenben Auftrag. Um auch Andere auf diefen mubiam gefundenen Weg ju bringen, begrundete B. mit feiner bem feinen Agostino Caracci entsprechenden, pormiegend boctrinaren Begabung eine Privatichule fur Zeichner und Maler, aus welcher febr tuchtige Rraite, wie 3of. Obwerer, R. von Attlmager (welcher ale reicher Brundbefiger leiber ber ausubenden Runft wieder entfagte), ber Genremaler A. Deibl und Die sachmals im Gebiete ber Blaftit fo gefeierte Glifabeth Ren, Die erfte nachwirtenbe Beibe und grandliche Unterweisung empfingen. Wer auf ben fo gebahnten Begen meiter ging, hatte es nicht ju bereuen; gar Mancher, ber fpater bochnong auf feinen Lehrer herabsah und ihn fchnobe bergaß, hatte ihm boch feine nonge Richtung ju banten. Schon bamals trug fich B. vielfach mit religiblen Entwürfen, tam aber eift in regen Glug, als ihm burch bie Befannticait mit bem ruififden Oberft Andreas Barifdnitoff, einem großen Renner und Freund ber Runft , bie malerifche Ausschmudung ber neuen griechischen Rirche gu Rafan ibertragen wurde (1852-55). Dabei famen ihm wol feine Erinnerungen me ber Marcustirche ju ftatten, boch beengte bie bygantinifirende Stiliftit ben hopferifchen Genius. Freier bewegte fich B. in einem Delbilbe "Chriftus bor Bilatus" (1853. Bgl. Deutsch, Runftblatt. 1854. V, 342) und mit einem in ber Cholerageit bon 1854 entstanbenen Botivbilbe, welches auf ber Ausfellung bes "Bereine für chriftliche Runft" 1861 abermale in Die Deffentlichkeit lam (bgl. L. Lang, Sonntageblatt 1861, S. 341), wobei bas coloriftifche Glement gur Anertennung gelangte. Auch "Die beil. Frauen auf bent Bege um Grabe Chrifti" (geftochen 1867 von 3. S. L. Beterfen) batiren in biefe Beriobe. Darauf folgten mehrere bon Julius Groffe in ber Reuen Dunchner Beitung (pom 22. Marg und 4. April 1856) freudig begrufte Bilbniffe, barunter bas mit venetianischer Dagie, in leuchtenden Tinten und meifterhafter Mobelfirung behandelte Bortrat einer ichonen Grau" und die gange Figur eines Beibes, beldes die Candalen loft, um ins Bad ju fteigen - eine Schöpfung, worftber ber mit feinem Lobe fonft fo angfilich geigenbe Rahl aus Wien an Benelli Sepibr. 1863) melbete: "Die Gestalt ift fo icon erfunden und gut gemalt, bag ich glaube, es fei bas Befte, mas ich bon B. fah". Borber gingen bie Bier Jahreszeiten", welche Baron Gina für feinen Galon erwarb; 1867 erdien Berbelle's "Sagen und die Meerweiber", 1868 fein "Arion auf bem 370 Berger.

Delphin, bon Tritonen und Rereiben umgeben", eine "geniale Leiftung voll Anmuth, Liebreig und plaftischer Rube". Seine bebeutenbfte Arbeit aber bleibt ber auch coloriftifch wichtige Cyclus im Münchener Bolytechnifum, wo bet Runfiler in vierzehn Figurenbilbern (welche in ben Gewölbefappen unmittelbat unter bem Oberlichte bes Treppenhaufes eingelaffen murben) bas große Reich menschlicher Erfindungen in Runft und Wiffenschaft gur Darftellung brothe. Die Compositionen find bem Renaiffance-Charafter bes gangen Bauwerles gemat. in bas Gemand ber griechischen Mythe gefleibet. Das Mittelbild zeigt die Go burt ber Athena. Daran reiben fich in mpthischen Gruppen bie Ginge bis finnenben Berftandes und ber eindringlichen Berrichaft über robe Gemall und hemmende Raturfrafte. Bgl. die Schilderung biefer Bilder von Dr. Thomas (in Beilage Rr. 237 der "Allgemeinen Zeitung" vom 25. August 1871), welcha wol auch die 3bee bagu gegeben hatte. Das Colorit war tief und fatt, be Formen ftreng, die Ausführung febr forgfältig, obwohl ber Beichauer burch inm 10 Meter hoben 3wifdenraum babon getrennt bleibt - ein Umftand, welche bas Berftandnig erichmert, da eine Reproduction unterblieb. Gin zweiter, großen Auftrag biefer Art gerrann als Broject. B. malte wieder Bortrats und mb warf viele Compositionen (ein Project jum Borhang fur bas neue Thein in Dregben, eine Orefteia in 6 Blattern; Amor und Binche nach Abuleint; Reffus reicht ber Dejanira bas blutige Gewand), ohne jedoch bie verdiente Be achtung gu finden. Er blieb im Bann ber 3beenmalerei. Der Dann, welcht in Munchen, ebenfo wie Schorn und Andere wefentlich mitgewirft hatte ba Umichwung ber neueren Technit berbeiguführen, murbe bergeffen. Erft galt # ale ju archaologisch im Colorit, man warf ihm bor, bag er bie Batina be alten Rieberlander nachgeahmt habe. Gein redliches Streben blieb unbegriffen Mle er nach langerer Baufe wieber einmal ein Zeichen feiner Thatigfeit gebn wollte, wies die bamals etwas vorlaute einer jungeren Generation entftamment Bury eine allerdings etwas glatt behandelte Scene "Aus bem Leben ber Binde bornehm bon ber Ausstellung gurud. Auf bas tieffte verlegt und gefrantt fucht B. in ben Wellen der Ifar den Tob, in der Racht bom 18. auf ben 19. 3uf 1876. Ginen Theil feines artiftischen Rachlaffes erwarb ipater bas hiftorilo Archiv ber Stadt München (für die fog. Maillinger-Sammlung).

Bgl. Beilage 226 ber Allgemeinen Zeitung vom 13. August 1876. – Rr. 4336 d. Reuen Freien Presse, Wien, 20. September 1876. — Rihow's Zeitschrift, 1876. XI, 801. — Ragler-Meyer, Lexikon, 1885. III, 589. – Fr. v. Boetticher, Malerwerke, 1895. I, 81. Spac. Holland.

Berger: Matthias B., Architeft, wurde am 24. April 1825 in be jest ju München gehörigen Borftabt Mu als ber Cohn eines Maurerpoliers p boren, erhielt in ber Boltsichule trefflichen Unterricht burch ben moderen gebm Georg Reis († am 12. Mary 1872), welcher bem aufgeweckten Rnaben auch it Rubimente ber Beichnungsfunft beibrachte. B. biente bann als Morteltragt beim Bau ber tal. Sof= und Staatsbibliothet und erregte burch feine ichom Sanbidrift bie Aufmertfamteit bes Directors Fr. v. Gartner, welcher ben intell genten Jungen Schon 1838 in fein Bureau nahm und ibn nicht allein ju Blanzeichnen, fondern auch bei Unfertigung von Ueberichlagen und Berechnungen verwendete. Damit ergab fich die neibenswerthe Belegenheit, nicht allein bit ben vielen Projecten feines Meifters, fondern auch bei Ausführung ber Bauten, bes "Bittelsbacher Balais", ber tgl. Billa an ber Schmabinger Lanbftrafe (bem fpaterer Umbau jum Palais des Pringen Leopold Berger's Bert mar), bem "Siegesthor" in ber Ludwigsftrage verwendet ju merben. B., welcher fich eint Bulle bon theoretischen und praftischen Renntniffen erworben hatte, bestand 1847 mit glangendem Erfolg die Priljung als Civilarchitett und trat nach bem am

April 1847 erfolgten Tobe Bartner's in felbftanbiger Beife auf. Er entben Blan gur erften Bergrößerung bes Friedhofes in ber Mu, auch lieferte bie ftilgerechten Beichnungen gu ben Gebenttafeln in ber Auerfirche fur Ronig mig I. und ben frith verftorbenen Baumeifter Daniel Ohlmuller; 1852 berntlichte B. ein Wert mit ben Anfichten ber mertwürdigften "Grabmonumente Dunchener Bottesaders" und bethatigte fich mit einer Anficht bes "Sieges-18" als Rupjerftecher. Gleichzeitig veröffentlichte B. bas bamale leiber nicht htete erfte Broject gur beutigen "Maximiliansftrage": Er bachte biefelbe in ecter Berbindung mit einer fpater von ibm wirklich erbauten Bfarrfirche gu ibhaufen, welche mit ihrem bochragenden Façadenthurm ben impofanten 216ug bilben follte; Die Achfe Diefer Brachtftrage hatte fich etwas nach Guben leigt, mabrend fie fpater nach Burtlein's Blanen parallel ber Mittellinie bes fe und Rationaltheaters hergestellt murbe und als Schlug bie lange Fronte Daximilianeums erhielt. - Der Grundftein jur Saidhauferfirche murbe b langen Unterhandlungen am 17. October 1852 gelegt; ba bie Mittel bagu burch freiwillige Beitrage aufgebracht werben tonnten, mar bie Bauperiobe langgebehnte; 1863 im Meugern und 1874 auch im Innern bollenbet, nte bie Rirche erft 1879 bem Gultus übergeben werben. Sie ift, vollig aus tftein und Terracotta, im reinen Spigbogenftile erbaut, ein bochft achtensthes Bert, mit einem ichlanten Facabenthurme und zwei febr wirtfamen neren Chorthurmen, welche auf besonderen Bunich Ronig Dar II. eingefügt ben. In bem einschiffigen Langbau, welchem fich ein fcmalerer Chor gegen en anschließt, find bie Strebepfeiler aus tlimatifchen Utilitätsgrunben nach n gezogen, aber bon einem fortlaufenben Umgang burchbrochen. Die Lichte bon 18 Meter bleibt nur um 4 Meter hinter ber berühmten Spannweite Munchener Michaelstirche gurud. Bu ben brei in weißem Carrara-Marmor iger wirtfamen Altaren fliftete ein haibhaufer Burger bas toftbare Material; purben bon 30f. Anabl ausgeführt, ebenfo die vielen, die Augenfeite gierenden tuen, beren Berftellungefoften ber Magiftrat fibernabm. Trot ber gebieterifchen rfamteit erzielte ber Baumeifter eine treffliche Birtung, insbesondere burch originelle Artatur unter dem Dad auffas. - Chenjo brachte B. ben Gpigenftil bei ber 1854 begonnenen Pfarrfirche ju Baimersheim (nachft Ingolt) und mit ber 1867-1871 erbauten breifchiffigen Sallenfirche ju Bartengen in Anwendung. 3m 3. 1858 murbe ihm bie Restauration ber Munchener wentirche übertragen; B. war barauf bebacht, einerfeits Alles ju befeitigen, im Laufe von bier Jahrhunderten in unbefugter Beife bas altehrwurdige amert, wenn auch baufig in febr moblwollender Beife, migftaltet batte, bann bie ftorenben Buthaten möglichft ftilgerecht ju ergangen und unmittelbar bem Charafter bes Bangen mit pietatvollfter Treue nachauschaffen. Bieles ei gelang ibm in erfreulichfter Beife. Un bie Stelle eines baroden, bolgernen gelchores fette er eine Steinconftruction mit feuerficherer Ginwolbung und r in fo fachgemäßer Uebereinstimmung mit bem alteren Theile ber Dufitane, daß beute Riemand ben Unterschied ber Entftehungszeit mabrnehmen fte. Go erhielt bas burch neuere Unfprüche bedeutend erweiterte Inftrumental. jefter ben langft nothig gewordenen Raum. B. befreite die burch brutale Solzeiniten verbedten Rudwande ber Chorftuble mit ihren toftlichen Solgfculpturen; Uebereinstimmung bamit componirte er ben mit Flügelthuren ausgeftatteten chaltar (wogu Morig v. Schwind und Jof. Rnabl möglichft ftilgerechte Bilbthe lieferten) und die beiben Seitenaltare, ebenfo die erzbischöfliche Rathebra b bie funftvolle Rangel, erftere bon Wirth, lettere bon Sidinger mit beunderungswürdiger Technit in Gichenhols ausgeführt. Allerlei trübe Erfahrungen it dem vielköpfigen Restaurations. Comite und mit wohlmeinenden Stiftern, 372 Berger.

bewogen ben Runftler feine Thatigfeit niederzulegen, worauf Budwig Foly, nicht jum Beften ber einheitlichen Wirfung, bas Bange vollendete. - Done Schwing feiten erfolgte bie Reftauration ber Bergogipitalfirche. Rach Berger's Plann entftanben in und auger ber Stadt eine große Ungahl von Brofanbauten, bat fpigbogige burgartige Saus bes Brof. Dr. Cepp in der Schonfelbitrage logt. 2. Förfter's Alla. Baugeitung, XXIII, 153 ff. und im Abendblatt Dr. 227 ber Reuen Münch. 3tg. bom 22. Cept. 1858), bas beitere Bijou ber Sofichaulpielein Clara Biegler Chriften (Roniginftrage), das Café Danner, mobel B. feine Jov liebe fur die Formen bes Spigbogens mit großem Beichid bewies. 218 Maunt meifter hatte B. ben fruberen Oftbabnhof bergeftellt, fpater folgte ber Bau bit neuen Maximilianscaferne auf Oberwiefenfelb und bas ergbilchofliche Rnaben feminar auf bem Domberge ju Freifing. Drei große, bis ins fleinfte Detail ausgearbeitete monumentale Projecte für eine neue Spnagoge, ein prachtvolle Rünftlerhaus und einen Juftigpalaft icheiterten, weil ber Rünftler an bem bau als paffend erkannten Terrain unerschütterlich festhielt; fie wurden ber nach allen Seiten rafch fich ausbreitenden Stadt gur bleibenden Ghre gereicht haben. Rong Maximilian II. verlieh bem Rünftler bas Rittertreug erfter Rlaffe vom bil Michael. Berger's unverwüftliche Ratur erlag am 30. April 1897 ben Folgen ber Influenza. Sein gefammter artiftifcher Rachlag mit allen Beichnungen, Stiggen, Entwürfen und Blanen murbe am 28, Darg 1898 burch Georg Doid verfteigert.

Bgl. Franz v. Reber, Bautechnischer Führer durch München, 1876.

S. 123. — Hans Moninger, Fr. v. Gärtner, 1882, S. 105. — Juliet Meher, Künstlerlezikon, 1885. III, 605. — Franz Jakob Schmitt in Rr. 102 d. Augsburger Postztg. vom 7. Mai 1897. — Rechenschaftsbericht des Bereins für christl. Kunst f. 1897, S. 12 ff. — Bettelheim's Biogr. Jahrbuch 1898.

S. 164.

Berger: Detar B., Rerbenargt in Breslau, am 20. Robember 1844 # Münfterberg in Schlefien geboren, machte feine Studien in Breelau, Beilin und Wien. Nachbem er am 10. Auguft 1867 in Berlin die Doctormuite m langt hatte, ließ er fich als Argt in Breslau nieber, wo er fich feit 1869 speciel der Rervenheilfunde widmete, als erfter Docent für biefen Sonderzweig fich 1878 habilitirte, 1877 leitenber Arat bes Breslauer flabtifchen Armenhaufes und 1878 jum außerordentlichen Profeffor ernannt wurde. B., ber infolge eines Riene leibens am 19. Juli 1885 an Apoplerie ju Ober-Galgbrunn ftarb, wobin at fich gur Cur begeben hatte, hat in feinem Gach recht bedeutende Leiftungen auf jumeifen. Ihm' find verschiedene Bereicherungen unserer Renntniffe in der Remm heilfunde ju berdanten, und biefer erheblichen Angahl bon Reuerungen entfpricht auch die beträchtliche Bahl von Berger's litterarischen Leiftungen, unter benen die Monographie "Die Lähmung bes N. thoracicus longus" (Brestan 1873) befonders befannt und verdienftlich ift. Daneben forderte B. Die Lehre von bil Belentneuralgieen, bon ben Reuralgieen des Genitalapparats, von den Beichäftigunge neurofen, Die Renntniffe fiber Die Begiebungen ber Reuralgieen gur Ruderbarmult und Rierenleiben, die Behandlung bes Gefichtstrampfes u. b. a. Langere 3d war B. Mitherausgeber bes Erlenmeber'ichen Centralblattes für Rervenbeillunde und Mitarbeiter an dem bon Mendel (Berlin) herausgegebenen "Reurologifden Centralblatt".

Biogr. Leg., hrag. v. A. Sirich u. E. Gurlt. I, 406; VI, 479. Bagel.

Berger: Johann B. Freiherr von der Pleife, f. u. f. Feldjeng weifter, der tapfersten Giner aus den Reihen der alten taiferlichen Arme, geboren 1768 zu Ragy Marton, trat am 23. Juli 1786 als Cadett in das

Infanterieregiment Rr. 34, nahm im Turtenfriege 1787-1789 an ber Belagerung von Schabacy und Belgrad theil und trug bei Eroffnung ber Laufgriben burch fein bebergtes Benehmen mefentlich bagu bei, bag bie Arbeiten brigefest und Die Trancheen erweitert werben tonnten. Rachbem B. am I. August 1788 jum Fahnrich beforbert worben war, tam er am 1. April 1790 ale Unterlieutenant jum Bengel Colloredo-Infanterieregiment (Rr. 56). Babrend bes Rrieges gegen die frangofische Republit geichnete er fich wieberbolt burch Umficht und hervorragenbe Tapferfeit aus, namentlich 1793 beim Sturm auf Balenciennes und Dfinfirchen, in ber Schlacht auf bem camp de Cesar und bei Barwid, 1794 in ben Schlachten von Tournai, Charleroi und Meurus, bei Raiferslautern und bei Mannheim, 1795 bei ber Belagerung und bem Sturm auf Mannheim und 1796 bei Burgburg. In biefem Jahre jum Oberlieutenant, am 11. December 1800 jum Capitanlieutenant beforbert, geichnete a fich in ber ungludlichen Schlacht von Sobenlinden aus, indem er beim allgemeinen Rudguge an 300 Dann vericbiebener Regimenter, bie gurudgeblieben waren und fich ben berfolgenden feindlichen Reitern ergeben wollten, fammelte, he jur Bertheibigung aneiferte und fie mitten burch ben Geind auf einem mblifffinbigen Umwege gludlich jur Armee brachte. Den gelbjug 1805 in Italien machte B. als Sauptmann mit, und commanbirte, por Beginn bes feldauges bon 1809 jum Dajor vorgerudt, bas zweite Bataiffon bon Rr. 56, an deffen Spige er in bem Befecht bei Saufen fchwer bermundet murbe. Um 1. September 1809 murbe B. jum Oberftlieutenant, am 8. October 1813 jum Dberften beforbert. Am erften Tage ber Schlacht von Leipzig burchmatete er an der Spige des erften Bataillons feines Regiments einen bor der Bleife befindlichen tiefen Abgugsgraben, um bas bom Gegner beim Dorfe Bognig bartnadig pertheibigte jenfeitige Ufer gut forciren, murbe jeboch bierbei burch amei Biftolenichuffe verwundet, fiel vom Bierbe, bas ebenfalls verwundet jufammenbrad, und rettete fich nur baburch, bag er ins Baffer fprang und baffelbe burdwatete, wobei er beinahe ertrunten mare. "Berr Oberft Berger von Bensel Colloredo, ber verwundet wurde", fo faat bie Relation bes AMS. Fürften Liechtenftein bom 22. October 1813, "berbient, bag feine Brabour, mit ber er feiner anvertrauten Dannichaft jum Beifpiel mar, borguglich angeführt werde." In dem Gefechte bei St. Julien am 27. Februar 1814 that nd das Regiment Colloredo unter Berger's Fuhrung wieberholt glangend berpor, in bem Gefechte bei Bes Lufiettes, 1. Marg 1814, fcblug B., welcher mit bem zweiten Bataillon und zwei Gefchuten auf Die Soben von Tairier eilte, um bie rechte Flante ber Stellung zu beden, ben Weind mit großem Berlufte aus ben eben erft eroberten Dorfern Grache und Tairier, behauptete bie Boben gegen bie ferneren Ungriffe und ließ bier unter bem feinblichen Gefchits- und Gewehrfeuer bie neuen Sahnen feines Regiments feierlich einweihen. Es mar ein erbebenber Act, ale bie Rrieger, von beiliger Begeifterung ergriffen, fich auf bie Anice marfen und mitten im Rampfgetofe ichmuren, Die Fahnen mit Blut und Leben gu bertheibigen. Un bem neu belebten Muthe feiner Golbaten icheiterte jest jeder Berfuch bes übermächtigen Feindes. Bis tief in die Racht binein behauptete Oberft B. feine bisherige Stellung, über welcher die foeben gefegneten Fahnen flatterten. In Anerfennung biefer vielen Berbienfte erhielt B. ohne Capitelbeichluß infolge Sanbichreibens bes Raifers bom 26. Marg 1814 bas Ritterfreng bes Maria Therefienordens und bom Raifer Alegander bon Rugland ben St. Georgsorben vierter Claffe. Die ftatutenmäßige Erhebung in ben Freiherrnftand mit bem Prabicate "bon ber Pleife" erfolgte im April 1816. Am 21. Dai 1815 tam B. ale Commandant jum Infanterieregiment Splenni Rr. 51, am 29. October 1824 murbe er jum Generalmajor beforbert und tam als Brigadier guerft nach Cremona, bann nach Mantua, wurde 1826 in ber Wiener-Reuftabter Atademie angestellt, 1827 aber wieder als Brigabin nach Wien eingetheilt. 3m J. 1830 tam B. als Militarcommandant bon Tirol nach Innsbruck, wo er am 6. September 1832 jum Feldmarichale lieutenant avancirte und am 5. Januar 1833 jum zweiten Inhaber bes 3m fanterieregiments Rr. 51 ernannt murbe. 3m 3. 1837 erhielt B., nachbem n bon ber Stadt Innebrud jum Chrenburger ernannt und bon ben Stanben bet Landes als "herr und Landmann" immatriculirt worden war, bas Commando ber Reftung Temesbar, 1844 jenes bon Arab, in welcher Gigenichait er bie Sturme bes Revolutionsfrieges bon 1848-1849 mitmachte. Rach ber unbermeibliden ehrenvollen Capitulation ber Festung ernannte Raifer Frang Joseph am 31. 3uli 1849 ben 81jahrigen Belben jum Feldzeugmeifter ad honores und jum gebeimen Rath und verlieh ihm bas Commanbeurfreug bes Leopoldsorbens. Gleid. geitig trat B. auch nach 63jahrigen, fünf Raifern treu geleifteten Dienften in ben Rubeftand. B. war feit 1836 mit Agnes Grafin Gleispach bermablt und lebte nach feiner Benfionirung querft in Wien, feit bem Jahre 1851 aber in Debenburg, wofelbft er am 2. April 1864 im 96. Lebensjahre farb.

Die Acten bes f. u. f. Kriegsarchivs. — Burzbach, Biographische Begiton bes Kaiserthums Oesterreich. — Hirtenseld, Der Militär-Marie Theresienorben und seine Mitglieder. — Maendl, Geschichte bes f. u. l. Jusanterieregiments Rr. 51.

Berghans: Beinrich Rarl B., namhafter Geograph und außerorbentlich fruchtbarer Schriftsteller, ift am 3. Mai 1797 ju Clebe geboren. Gein Bate, Johann Jaat B., ein vielfeitig gebilbeter und geiftig febr regfamer Dann, bet fich burch verschiedene Schriften hiftorischen und mathematischen Inhalts, fowie burch feine Mitarbeit an der "Allgemeinen Deutschen Bibliothet" und ber "Jenaec Litteraturgeitung" befannt gemacht hatte, ftand als Finangcalculator im Dienfte ber preugifchen Regierung und unterrichtete feinen Gobn anjangs felbft. Spater fiebelte bie Familie nach Münfter fiber, wo ber Knabe bas Symnafium Paulinum besuchte. In feinen Mußeftunden beschäftigte er fich vorzugsweise mit Mathematit und Geographie, sowie als geschickter Zeichner mit bem Copiren bon Landfarten und bem Entwerfen bon Feftungs- und anderen Bauplanen. Seine ungewöhnliche Fertigfeit im Beichnen lenfte bie Aufmerkfamkeit bes Dombechanten von Spiegel auf ibn, ber fich feiner annahm und fich bemubte, fein vielverfprechendes Talent zu weiterer Entfaltung zu bringen. Eine gunftige Belegenheit fand fich balb. Der Raifer Rapoleon batte jur befferen Durchführung feines Continentalipftems beichloffen, einen Canal angulegen, welcher Bubed und Samburg mit bem Rhein und biefen Strom mit ber Daas und mit Paris verbinden follte. Für die umfangreichen Borarbeiten ju biefem großen Unternehmen wurden gablreiche Ingenieure und Beichner gebraucht. Da es aber an folden fehlte, murben auch anderweite geeignet er fcheinende Gilfefrafte in Dienft genommen. Spiegel benutte nun biefe Be legenheit, um ben Brajecten bes westfälischen Lippe-Departements, ben Grafen Dufaillant, auf ben jungen B. hinzuweifen. Obwol biefer erft vierzehn Jahr gablte, wurde er, nachdem er eine Brufung im Beichnen und Feldmeffen mit glude lichem Erfolge bestanden hatte, im Juli 1811 als Zeichner im Bureau bes Chefe Ingenieurs des Lippe-Departements angeftellt. Er erhielt die Amtebegeichnung eines Conducteurs für ben Bruden= und Strafenbau und wurde mit alletlei geodatifchen Gulfsarbeiten beichaftigt. Da er die auf ihn geletten Erwartungen übertraf, beforberte man ibn bereits im Frühling bes folgenben Jahres jum Beographen britter Claffe. Als folder betheiligte er fich nicht nur an ben Borarbeiten fur ben geplanten Canal, fondern er mußte auch eine Reihe bon Strakenbaubrojecten entwerfen. Allerbinge fand biefe Thatigteit icon nach turger Beit ein unerwartetes Enbe, als bie frangofifchen Behorben bes Lippe-Departemente infolge ber Bolterichlacht bei Leipzig und ber Auflöfung bes Ronigreichs Bestiglen im Robember 1813 ihre Beschäfte einstellten. ind indeffen ichnell in Die neuen Berbaltniffe binein. Er ftellte fich ber breusifden Militarbehorbe jur Berfugung, half bei der Formirung der Landwehr in ben Grafichaften Tedlenburg und Lingen und trat im Januar 1814 als Freiwilliger beim Oberfriegscommiffariate bes Referbearmeecorps ein, welches in Rheinland und Beftfalen unter bem Oberbefehle bes Bringen bon Beffen-Somburg gebilbet murbe. Da aber bereits im Dai ber erfte Barifer Friebe gefchloffen wurde, fand er feine Belegenheit, fich auszuzeichnen. Frieden begab er fich nach Marburg, um bort feine geographischen und mathematilden Renntniffe burch Universitätsstudien gu ergangen. Als ber Rrieg bon neuem ausbrach, trat er bei ber preugifchen Militar Defonomieberwaltung ein und wurde bem Commando bes 6. Armeecorps zugetheilt, bas unter bem Befeble bes Generals Tauengien nach ber Bretagne gog. In Rennes cantonnirend, fand er Belegenheit, auf Reifen in bie Umgebung mancherlei geographische Unterfuchungen anguftellen und Die verschiedenen Dethoben ber Terrainaufnahme praftifch auszunden. In Paris lernte er Alexander bon humboldt tennen, mit bem er langer als viergia Jahre in freunbichaftlichem Berfehr und regem Briefwechfel ftand. Rach bem zweiten Parifer Frieden ließ er fich junachft für turge Beit in Beimar nieber, um mit ben Leitern bes bortigen Geographischen Inftitute über bie Berftellung berichiebener, bon ihm theils ichon entworfener, theils geplanter großer Specialfarten, unter benen biejenigen ber nieberlanbe und Frantreichs berborgubeben find, ju unterhandeln. Sierauf begab er fich nach Berlin, brachte bier feine atabemifchen Studien au einem gewiffen Abichluß und fand bann 1816 eine Anftellung als Diatar beim Rriegsminifterium, bas bamals gerabe mit ber feit 1810 begonnenen, aber mahrend ber Freiheitskriege unterbrochenen fartographischen Landesaufnahme bon Breugen beichäftigt mar. Da er fich mit Beschid an der Forberung biefes umfangreichen Unternehmens betheiligte, murbe er 1818 jum Ingenieurgeographen ernannt. Ale folder bat er brei Jahre lang an ber preugischen Beneralftabstarte gearbeitet. 3m Frubjahre 1821 berief ibn ber Minifter bon Altenftein als Lehrer ber prattifchen Geometrie, Des Situationszeichnens und ber Dafchinenbaufunde an Die Berliner Bauatabemie. In Diefer Stellung wirfte er 34 Jahre hindurch. 1824 erhielt er ben Projeffortitel. 1828 betheiligte er fich an ber Stiftung ber noch beute blabenden Gefellichaft fur Erdfunde ju Berlin. 1836 fiebelte er, ohne indeß fein Amt aufzugeben, nach Potsbam über. hier begründete er 1839 unter bem Ramen "Geographifche Runftichule" eine bis 1848 beftebenbe Lehranftalt für angebende Rartographen und Geographen, aus ber nicht nur borgugliche Rarten, fonbern auch vericiebene Schuler, wie hermann B., ber Reffe bes Grunbers, Auguft Betermann, fein Pflegefohn, und Benry Lange, hervorgegangen find, bie bem Lehrgeichid und ber Methobe bes Deifters alle Ehre machten. 1855 wurde er, obwol er noch feineswegs an Altereichwäche litt, ohne fein Ruthun auf Betreiben bes Minifters bon ber Beubt penfionirt. Er berließ im folgenben Sabre Berlin und nahm feinen bauernben Aufenthalt in Bommern. Geit 1863 wohnte er in Grunhof bei Stettin. Um 17. Februar 1884 ftarb er hochbetagt in Stettin.

Unter seinen wissenschaftlichen Leistungen sind vor allem seine Karten hervorzuheben. Seiner Mitarbeit an der preußischen Generalstabstarte ist bereits gedacht worden. Selbständige Specialkarten gab er heraus siber die Riederlande (1816), Frankreich (1824), Afrika (1825) und die Jberische Halbinfel (1829). Geit 1830 arbeitete er an einem großen Atlas ber außer europäischen Erbtheile, von bem aber nur die erfte Abtheilung unter bem Titel "Atlas bon Afia" in feche Lieferungen ju 15 Blattern bon 1832-1843 be Berthes in Gotha erichien. Da ber Preis bon 32 Thalern ein gu hober war, fand bas Bert wenig Abfat und tonnte beshalb nicht weitergeffibrt werben. Daffelbe Schicfal erlebte auch ein zweites großangelegtes Unternehmen. Allgemeiner Geeatlas ober Sammlung bybrographifcher Rarten und Beidreibungen ber europäifden und ameritanifden Meere far ben Gebrauch ber Geefahrer (Berlin 1832). Es blieb ein Torfo und enthielt in ben fertig geftellten Lieferungen nur Gegelanweifungen fur bie fubliche und weftliche Office und ben Canal. Um fo burchichlagender mar der Erfolg eines britten Wertes, bes weltberühmt gewordenen "Phyfitalifchen Atlas", ber von 1837-1848 in 18 Lieferungen aum Breife bon 341/8 Thalern wiederum bei Berthes in Gotha erfchien. Gr umfaßte in acht Abtheilungen 93 Rarten mit Text. 15 Blatter behandelten bie Meteorologie und Rlimatologie, 16 bie Spbrographie, 15 bie Geologie, 5 bm Erdmagnetismus, 8 bie Pflangen- und 12 bie Thiergeographie, endlich 4 bie Am thropologie und 18 bie Ethnographie. Den außerft umfangreichen Stoff fur bieln Atlas batte B. icon feit bem Unfang ber zwanziger Rabre gefammelt. Alerander b. Sumboldt hatte ihn hierbei fortbauernd mit Material unterftfist, und Abol Stieler und Friedrich bon Stulpnagel hatten Rathichlage für Die technifde Durchführung ertheilt. Die Beichnung und ber Stich erfolgten jum großtm Theil unter Berghaus' perfonlicher Leitung in feiner Runftichule ju Botebam. Der Atlas verfolgte ben 3med, alle wichtigen Ericheinungen aus bem Gebiete ber Geophyfit anschaulich und überfichtlich barguftellen. Wegen feiner Gigenartigfeit und feiner trefflichen Musführung fand er allgemeine Anertennung, aber auch viele nachahmer. Gine zweite, verbefferte Auflage erschien 1849-51, eine britte, burch hermann B., ben Reffen bes ingwifden verftorbenen Ber faffers, vollig umgearbeitete und wefentlich bermehrte bon 1886-1892. Um auch bem großeren Bublicum und ben Beburfniffen bes Unterrichts entgegengutommen, gab B. 1840 und bann noch biters als Supplement gu Stielers Schulatlas ein heft bon funf, fpater feche Rarten jur phyfitalifchen Erbtunde und 1850 unter bem Titel "Phyfitalifcher Schulatlas" einen Auszug aus bem großen Werte, umfaffend 28 Rarten mit Text, heraus. Theile gleichzeitig mit bem "Phyfitalifchen Atlas", theils fpater, veröffentlichte er auch noch eine "Cammlung bybrographifch bhpfitalifcher Rarten ber preugifchen Geefahrer" (Berlin 1840-1847), einen "Ethnographifchen Specialatlas von Deutschland, insbesonbere bom preugischen Staate" (1848), einen "Atlas ber öfterreichifden Monarchie" (1850) und eine Rarte von Preugen in 11 Blattern (1856). Aukerbem verbefferte er die Benland'iche und bie große Reimann'iche Ratte bon Deutschland, lieferte Beitrage ju Stieler's Sandatlas und gab Cobr's Sandatlas über alle Theile ber Erbe neu heraus.

Außer seinen fartographischen Arbeiten hat er noch zahlreiche andere Werke geographischen Inhalts versaßt. Dieselben ragen zwar nicht durch einen Falle neuer, eigenartiger Ideen hervor, aber sie stellen ein reiches Quellenmaterial zweckmäßig zusammen und sind in einer allgemein verständlichen, geschmackvollen Form geschrieben. Zunächst machte er sich als Mitarbeiter und Redacteur geographischer Zeitschriften bekannt. Seine ersten Abhandlungen erschienen in Bertuch's Geographischen Sphemeriden. Von 1825—1827 gab er in Stuttgart gemeinsam mit K. Fr. B. Hossmann, von 1828—1829 allein unter dem Titel "Hertha" eine Zeitschrift für Erd-, Bölker- und Staatenkunde heraus. Eine Fortsehung veröffentlichte er als "Annalen der Völker-, Erd- und Staatenkunde" von 1829—1843 in Berlin. Ein monatlich erscheinendes "Kosmologisches Journal

ur bie neuefte Runbe bes Belt- und Denichenlebens" mußte er bereits nach ber Bollenbung bes erften Jahrganges 1829 wieber eingehen laffen. Dagegen brochten es fein "Rritifcher Begweifer im Gebiete ber Landfartenfunde" auf fieben (Berlin 1829-1835), fein "Almanach, ber Belehrung und Unterhaltung auf bem Gebiete ber Erbe, Banbere, Bolfere und Staatentunde gewidmet", auf funf (Stuttgart und Botha 1837-1841), feine "Zeitschrift für Erdfunde" auf zwei (Ragbeburg 1847-1848), und feine "Geographifchen Jahrbuchet" auf brei Jahrgange (Gotha 1850-1852). Alle Diefe periodifchen Schriften enthalten where wiffenschaftliche und politische Blatter, namentlich bie Allgemeine Zeitung, ertreuten fich feiner Ditarbeit. Außerdem gab er ale Beugniffe feiner ungemobnlichen Belefenheit und Arbeitefraft eine große Menge meift umfangreicher Berte geographifchen Inhalts in rafcher Folge heraus. Die lange Reihe murbe eroffnet burch ein Buch über Deutschlands Soben, bas auf mehrere Banbe beranichigat mar. Leiber blieb es unvollenbet, ba nur bas erfie beit, ben rantifden Jura und bas Fichtelgebirge enthaltenb, jum Abichluffe tam (Berlin 1831, 2. Auflage 1834). In bemfelben Jahre erichien auch noch ein vollsthumlich gehaltenes, hauptjächlich für Unterrichtszwede bestimmtes "Lehrbuch ber Grobeidreibung" (2. Auflage bearbeitet bon Fr. Schubart, Berlin 1836). Das nadfile Jahr brachte ben Anfang eines groß angelegten Lieferungswertes, bas unter bem Titel "Afia" eine Sammlung von Dentichriften fiber bie Beo- und Subrographie biefes Erbtheils bot und als erlauternber Text jum Atlas von Mien gebacht mar (Berlin 1832-1843). Gin weiteres Cammelwert, eine Cabinetebibliothet ber neueften Reifen und Forschungen im Gebiete ber Lander-, Boller- und Staatentunbe", mußte infolge ber Theilnahmlofigfeit bes Bublicums abgebrochen werben. Der erfte Band enthielt ausgewählte Schriften ber tonigliden Geographifden Gefellicaft in Bondon, aus bem Englischen überfest (Berlin 1884), ber zweite Friedrich Lutte's Reifen burch bas norbliche Gismeer, aus bem Rufficen überfest von 2. Erman (Berlin 1835), Weniger umfangreich mar eine als offenes Genbichreiben an Alexander b. Sumbolbt gerichtete "Gefchichte ber barometrifden Sobenbestimmung bon Berlin und Dresben, nebft einigen Beitragen gur Supfographie und Rlimatologie bon Rorbbeutichland überhaupt" (Berlin 1836). Gehr befannt wurde fein Rame in weiten Rreifen ber Bebilbeten burch bie "Allgemeine Lander- und Bollerfunde" (Stuttgart 1837 bis 1843, 6 Banbe) und ben burch jahlreiche Rarten und Abbilbungen erlauterten Grundrif ber Geographie" (Breglau 1840-1843, 5 Abtheilungen). Debr an die Fachgenoffen wendete fich eine "Cammlung phyfitalifder und bydrographifcher Beobachtungen", welche an Bord ber igt. preugifchen Geehandlungsdiffe auf ihren Reifen um Die Erbe und nach Amerita angeftellt worben waren. Bon biefem Berte ericien nur der erfte Theil, welcher die miffenschaftlichen Ergebniffe bon feche Reifen ber Schiffe "Mentor" und "Bringef Luife" um bie Grbe in ben Jahren 1822-1842 gufammenftellte (Breslau 1842). Auf ein gang anderes Bebiet begab er fich mit feiner anonym herausgefommenen "Statiftit bes preugifden Staates, Berfuch einer Darftellung feiner Grundmacht und Gultur, feiner Berfaffung, Regierung und Berwaltung im Lichte ber Gegenwart" (Berlin 1845) und feiner "Ethnographifch-ftatiftifchen Darftellung bes Deutschen Reiches in tabellarischer Ueberficht" (Botha 1848). Bahrend er biefe Berte bearbeitete, bie ein reiches Bahlenmaterial verwertheten, fuhlte er bas Bedarfnig, einige Sauptgebiete feiner Wiffenichaft in allgemein berftandlicher, filr bie reifere Jugend und bas Boll bestimmter Form barguftellen. Muf biefe Beife entstanden feine "Allgemeine Staatenfunde" (Stuttgart 1846) und feine "Brundlinien ber physikalischen Erdbeschreibung" (ebenda 1847). Um diefelbe

Beit beriafte er, einem bamale raich gunehmenben Beburiniffe entgegentomment. zwei mit Rarten ausgeftattete Reifebandbucher, einen "Führer im Barg" (Bolb bam 1847) und einen "Sicheren Guhrer in Deutschland" (Stuttgart 1847). Daneben verfaumte er aber teineswegs feine einften wiffenicaftlichen Stubin, namentlich auf bem Bebiete ber Bolferfunde. Als Früchte berfelben ericbienen in biefen Jahren brei umfangreiche Berte: "Die Bolfer bes Erbballs nach ibm Abstammung und Bermandtichaft und ihrer Gigenthumlichfeit in Regierungeform. Religion, Sitte und Tracht gefchilbert" (Bruffel und Beipzig 1847, 2. Auf. 1851, 3. Aufl. 1853, 4. Aufl. 1861), "Die Baubentmäler aller Bolter bet Erbe, in getreuen Abbilbungen bargeftellt und mit Binbeutung auf ihre Ent ftehung, Beftimmung und geschichtliche Bedeutung geschilbert" (Leipzig 1848 bis 1849, Bollsausgabe Bruffel 1862-1863, 2 Banbe mit vielen Solgidnitten und 144 Tafeln, bearbeitet nach ben 1843 in Baris veröffentlichten Monument de tous les peuples bes Frangofen Sippolyt Ernft Breton) und "Die Brund linien ber Ethnographie" (Stuttgart 1850, 2. Aufl. 1856). Trog ber aufm orbentlichen Unipruche, welche biefe Berte an feine Arbeitetraft ftellten, fant er noch Muße, eine "Geographisch-ftatiftifche Beschreibung ber Bereinigten Staaten bon Nordamerita, mit befonderer Rudficht auf die deutsche Auswanderung" p vollenden (Gotha 1848). Gine um Diefelbe Beit gemeinfam mit S. Rebon begonnene "Bibliothet ber Lander- und Bolferfunde" ging balb wieder ein. Sie brachte bon B. nur eine neue Ausgabe feiner "Allgemeinen Staatentunde" und feiner "Grundlinien ber phyfifalifchen Erdbefchreibung" (Stuttgart 1849, 2. Aufl. 1856). Rach diefer Beriode erftaunlicher Fruchtbarteit in ben biergign Jahren gonnte fich B., um feine Gefundheit ju fchonen, etwas mehr Rub. In ber erften Galfte ber funfziger Jahre vollenbete er feine großeren Werte, boch fchrieb er 1852 auf Bunfch ber englisch = oftindischen Compagnie eine "Leitfaben ber Beographie", ber in bie Sinduftanifprache, fowie in berichiebent Tamuli- und Dravidabialefte überfest und in den indifchen Regierungeichulm eingeführt murbe. Ginige Jahre fpater hatte er wieber zwei umfangreiche Wille abgeschloffen: "Das Landbuch ber Mart Brandenburg und bes Darfgrafthums Oberlaufig, eine geographifch - hiftorifch - ftatiftifche Befchreibung ber Probin Brandenburg" (Brandenburg 1856, 3 Bande) und "Bas man bon der Gibt weiß, ein Lefebuch gur Gelbftbelehrung für Bebilbete aller Stanbe" (Berlin 1856-1861). Obwol fich bei ihm allmählich bie Beschwerben bes Alters ein ftellten, mar er auch weiterhin unermublich als Schriftfteller thatig. Co ber öffentlichte er eine "Beschreibung von Schweden, Rorwegen und Danemart" (Beilin 1858), im folgenden Jahre anläglich bes Relbauges in Oberitalien eine "Be fdreibung bes Rriegsichauplages in hiftorifcher, topographifder und ftatiftifon Sinficht" (Berlin 1859, mit Rarte), bald barauf eine "Schilderung Deutschlande und feiner Bewohner gur Gelbftbelehrung für gebildete Lefer" (Berlin 1860, 2 Banbe), wenige Jahre fpater feinen "Briefwechfel mit Alexander v. Sumbold aus ben Jahren 1825-1858" (Jena 1863, drei Bande) und anonym bit "Memoiren eines Sechsundfechzigjährigen" (Jena 1863), endlich als Abichluß feinn geographischen Thatigfeit bas 13bandige "Landbuch des herzogthums Pommen und bes Fürftenthums Rugen", eine topographifch-ftatiftifche Befchreibung ber einzelnen Rreife (Untlam 1862-1868).

Wenn B. auch vorzugsweise Geograph war, so hat er sich doch auch auf and and and and and and and and entern Gebieten litterarisch versucht. Als historiker hat er eine unvollendt gebliebene "Culturgeschichte des deutschen Bolkes in Bildern" (Potsdam 1847), einen "Abrif der Geschichte der geographischen Entdeckungen von den altesim Zeiten bis zur Gegenwart" (Berlin 1857), einen Band "Kritische Studien zur Weltlage" (Berlin 1859), dann unter dem Titel "Deutschland seit 100 Jahren".

eine Seschichte der Gebietseintheilung und der politischen Versassung des Baterlandes (Leipzig 1860—1862, 4 Bande), ferner eine Studie über "Blücher als Ritglied der vommerschen Ritterschaft 1777—1817 und beim preußischen Heere um Rhein 1794, nebst einer Reihe von Originalbriesen Blücher's" (Anklam 1863), weiterhin eine biographische Untersuchung über den General Jork, namentsch über seine Großthat in der Poscheruner Mühle (Anklam 1863), sowie eine Geschichte der Stadt Stettin" (Briezen 1876) versast. Als Politiker suchen furz vor der Februarrevolution durch eine bald wieder eingegangene Monatschrift "Der preußische Staatsbürger" seine Ansichten zu verbreiten. Als Sprachsoscher endlich hat er durch eine Abhandlung über die ursprüngliche Bedeutung der Ortsnamen (Anklam 1863) und durch sein unvollendet gebliebenes letztes Berk, den "Sprachschaft der Sassen, ein Wörterbuch der plattdeutschen Sprache mihren hauptsächlichsten Mundarten" (Brandenburg 1878—1884) sich bekannt gemacht.

Rachruse in ben geographischen Zeitschriften bes Jahres 1884, besonders in ber Deutschen Rundschau für Geographie und Statistik, S. 578—580 u. im Austand S. 201—203 (mit Bildniß). — Justus Perthes in Gotha. Cotha 1885. S. 31 ff. (mit Bildniß). Biktor Hantsch.

Berghans: Germann B., Rartograph, Reffe bes gleichfalls als Rartenwidner berfihmten Beinrich B., ift am 16. November 1828 als Cobn eines Sfarrers gu Berford in Beftfalen geboren. Rachbem er feine erfte Rindheit in biefer Stadt verlebt hatte, murbe fein Bater nach Salle bei Bielefeld verfest. In ber Schule biefes Ortes eignete er fich bie Elementartenntniffe an. In ben Rugeftunden beschäftigte er fich mit Beichnen, wofür er eine ausgesprochene Begabung befaß. Seit 1842 besuchte er bas Ghmnafium ju Berford, wohin fein Bater wieder berufen worben mar. Da er aber mehr Befchid und Reigung au technischen Fertigfeiten als ju ben alten Sprachen zeigte, nahm ibn 1845 fein Obeim Beinrich B., ber in Botebam eine Runfticule begrundet batte, au ich, um ihn unter feiner perfonlichen Leitung jum Rartographen auszubilben. Diefer Anftalt gehörten auch August Betermann, Benry Lange und andere fpaterbin weit befannte Rartographen als Schuler an. Bier murbe er nicht nur in die Technit, fondern auch in die Theorie bes Rartenentwerfens, namentlich in die berichiebenen Projectionsmethoben grundlich eingeführt. Auch eignete er fich burch ben perfonlichen Bertehr mit wiffenschaftlich gebilbeten Geographen, fowie burch ausgebreitete Lecture geographischer und mathematischer Schriften, unterfint burch eine ungewöhnliche Arbeitefraft, leichte Auffaffungegabe und ein ausgezeichnetes Gebachtniß eine Fulle bon grundlichen und mohlgeordneten Renntniffen an, die ihm fpater bei feiner vielfeitigen Thatigleit febr ju ftatten tamen. Die erfte felbständige Arbeit, Die er noch in Botsbam lieferte, war eine vortreffliche Rarte von Ober- und Mittelitalien, eine Reduction ber faft hundertblattrigen Rarte von Orlandini. Rachdem er feine Lehrzeit beendet batte, berief ibn ber Berlagsbuchhandler Wilhelm Berthes in Gotha als Mitarbeiter an feine tartographifche Anftalt, Die ichon bamals einen Weltruf genog. Bier erwartete ihn eine Falle ichwieriger Aufgaben. Bu bem Berlage ber Firma gehorten mehrere große Rartenwerte, namentlich Stieler's Sanbatlas, beinrich Berghaus' Phyfitalifcher Atlas, Spruner-Mente's Siftorifcher Atlas, jowie die Schulatlanten bon Stieler und bon Spoom, die fammtlich unausgefest burch Ausscheibung veralteter, Ginfugung neuer und Berbefferung ber jurudbleibenben Blatter auf ber Sohe ber Beit erhalten werben mußten. Für diefe Arbeiten war B. ber rechte Dann. Unermublich war er thatig, Generalftabepublicationen, Deftifchblatter und andere Rarten großen Dagftabes ju reduciren. Befonders feit ber Begrundung bon Betermann's Dittheilungen, beren Sauptzwed barin beftand, Die Fortfchritte ber geographifchen Entbedungen weiteren Rreifen befannt ju machen und tartographifch wiederzugeben, unter nahm er es mit Borliebe, Die Berichte ber Forichungereifenben fur Die Berbollfommnung ber Rarten zu verwenden. Much um die Technit ber Rartographie bat er fich verbient gemacht. Bor allem zeichnen fich feine Rarten burch genaut und plaftifc mirtenbe Diebergabe bes Bobenreliefs aus. Auch jur Berbefferung ber Bobenichichtentarten durch Musmahl paffender Farbentone unternahm a allerlei bon gludlichem Erfolge begleitete Berfuche. Um eine möglichft weilgebenbe Benauigfeit biefer Schichtenfarten ju erzielen, fammelte er alle ibm erreichbaren glaubwürdigen Sobenangaben und veröffentlichte eine Auswahl ber felben mehriach in Behm's Geographischem Jahrbuch. Diefes Sobenmaterial, bas im Laufe ber Jahre einen außerorbentlichen Umfang annahm, bat er auf feinen Rarten in umfaffenbfter Beife bermerthet, Geine Specialitat maren om hydrographische Rarten, für die er, ebe er fie begann, jahrelang borber alle erreichbaren litterarifchen Quellen gufammengestellt hatte. Ihrer borgiglichen Musführung verbantte es bie Berthes'iche Anftalt nicht jum geringften Theile, daß ihr Beltruf trog machfenber Ronfurreng gewahrt blieb und bag fie aus vielen ausländischen Staaten Auftrage jur Lieferung bon Schultarten und Schulatlanten erhielt. Die technische Leitung Diefes wichtigen Berlagszweige rubte in Berghaus' Sanben, und er bat febr viele Blatter biefer Unterricht werte felbft gezeichnet, Die anderen revibirt und ihre Musfahrung übermacht. Mit Erfolg manbte er fich auch ber Berftellung von Banbfarten gu. Unter Diefen ift feine Beltfarte in Mercator's Brojection in acht Blatt, Gotha 1863, bervorzuheben. Sie fand namentlich in ihrer englischen Ausgabe als Chart of the World weite Berbreitung und erlebte gahlreiche Auflagen. Gein lette Wert, bas ibm jugleich ein bauerndes Andenten fichert, ift bie Reubearbeitung bes bon feinem Obeim begrundeten, 1848 vollendeten Phyfitalifchen Sandatlat, ber feit jeinem erften Erscheinen infolge ber gewaltigen Fortschritte ber phofischen Erdfunde nabegu völlig beraltet war. B. fab fich beshalb genothigt, ihn bon Brund aus neu zu geftalten. In jahrelanger Arbeit entwarf er einen Befammt plan, mablte bie Mitarbeiter aus, prufte beren Beichnungen und Entwurfe, et gangte fie, foweit es nothig erichien, und zeichnete fie bann theilweife felbft ins Reine. 1886 waren bie erften Blatter bollenbet, doch follte er ben Abichluf bes großen Werfes nicht erleben, ba fein feit Jahren überanftrengter Rorpn allmählich den Dienft verfagte. Im Anfang bes Jahres 1888 befiel ihn ein langwieriges Augenleiben, das schließlich völlige Erblindung bes linken und er hebliche Schwächung bes rechten Auges berurfachte. 3m Spatherbft 1890 ge fellte fich zu diefem Uebel, wol als Folge figender Lebensweife, eine fcwer Unterleibsentzundung, die am 3. December beffelben Jahres feinen Tob berbeiführte. - B. mar ein ftiller, beicheibener Dann ohne gefellige Beduriniffe und jeder Reclame feind, fo daß er, abgefeben bon engen Fachfreifen, bet Mitwelt faft unbefannt blieb, Die feine Arbeiten nicht felten feinem weit be fannteren und eine ausgebreitete litterarifche Thatigteit entfaltenben Obeim Beinrich B. gufchrieb. Schriftftellerifch ift er faum hervorgetreten, auch Schiller hat er nicht hinterlaffen, boch bleibt ibm ber Rubm, eine ber Sauptftuten ba Berthes'ichen geographischen Anftalt und ein bedeutender Rartograph gemejen I fein, ber gleichmäßig auf ber Bobe ber Biffenichaft wie ber Technit ftanb. 31 Unertennung feiner Berbienfte ernannte ibn 1868 Die philosophifche Facultat # Ronigeberg jum Chrendoctor, 1885 Bergog Ernft bon Botha jum Profeffor. 1881 berlieb ibm ber Beographencongreß ju Benedig eine goldene Medgille.

Refrologe: Petermann's Mittheilungen 1891, 37, I-V (Germann Bogner); Geographisches Jahrbuch 14, 201; Deutsche Rundichau f. Geogr.

Bergt. 381

u. Stat. 13, 379; Bulletin soc. geogr. roy. Belge 15, 175; Tijdschrift Nederl. Aardrijksk. Genootsch. (2) 8, 769; Scott. geogr. Magaz. 7, 86; Boll. soc. geogr. Ital. (3) 4, 15.

Bittor Bankid.

Bergt: Bilhelm Theodor B. ift als Cohn bes ju feiner Beit mobletannten Litteraten Johann Abam B. und beffen Gemablin Bilbelmine geb. gricola am 22. Mai 1812 ju Leipzig geboren. Auf Gemuth und Charafter Rnaben hatte ber Bater ben größten Ginflug. Begeichnend ift, bag er ihm m 11. Juli 1825, wo Theodor in die Thomasichule eintrat, eine ichriftliche rmahnung überreichte "Meinem Theodor bei feinem Gintritt in die Thomasbule ju Leipzig", in welcher er ihm bie Pflichten nabelegte, bie ihm oblagen. lalb urtheilten Lehrer Bergt's, bag er der befte Schuler ber Claffe fei; als April 1830 mit einem langen, in alcaifchen Strophen berfaßten Baledictionsebicht bas Gymnafium verließ, erklarte ibn bas ihm ale Zeugnig überreichte liplom iur "burchaus wurdig ju boberen Studien überzugeben". Die Bielitigleit der Begenftande, welche B. icon in feiner fünfjahrigen Univerfitategeit miafte, mar erstaunlich und die Schlagiertigfeit und ber Umfang feines Biffens aponirte nicht nur ben Studiengenoffen, fondern auch B. hermann, bem Danne, er für Berat's Studiengang enticheibend mar. Geine fritische Befabigung beies er ichon ale Mitglied der griechischen Gefellichaft burch die "Commentatio e Sophoclis fragmentis", welche er hermann im 3. 1833 jum Geburtstagsefchent machte. Bald mandte er fich ben griechischen Lyrifern gu, bem Liebngeftudium feines Lebens, junachft bem Unafreon, banach ben Romifern. Die Commentationes de reliquiis comoediae Atticae antiquae", ein noch beute nertanntes Bert, fchrieb er 1838 als Inspectionstehrer auf dem Sallifchen Baifenhaufe. Rach einer turgen, für ibn wenig erfreulichen Lehrthatigfeit in leuftrelit ging er noch 1838 an bas Joachimethaler Gymnafium in Berlin ber, mo Deinete eine Reihe ausgezeichneter Danner um fich fcharte. Dit ben hilofophischen Dichtern hatte fich B. schon in Leipzig beschäftigt: in Berlin roffentlichte er ein bedeutendes Programm über Empedofles. Für Deinefe's ragmenta comicorum aber bearbeitete er jest die Fragmente des Aristophanes. don Oftern 1840 fiebelte er indeg nach Raffel über, um auch bort ruftig eiterguarbeiten. 3mmer mehr erweiterte fich fein Studienfreis und vertiefte h feine Auffaffung bon ber Alterthumswiffenschaft, die ibn mehr und mehr odh und Belder naberte. Geine litterargeschichtlichen Reigungen bewies icon fruh durch eine vortreffliche Rritit von D. Muller's griechifcher tteraturgeschichte. Den großen Umfang feines Wiffens aber bethatigte er in tarburg, wohin er im 3. 1842 an C. F. hermann's Stelle berufen murbe, rch ben umfaffenden Rreis feiner Borlefungen. Er las über Enchtlopabie ber hilologie, griechische Grammatit, romische und griechische Litteraturgeschichte, iechilche Philosophie, Archaologie und antife Runftgelchichte, und es gibt taum nen bedeutenderen antiten Schriftfieller, ben er im Colleg, Geminar ober in r Societat nicht behandelt batte. Als Programmatarius bat er in Darburg ib fpater in Salle eine febr umfangreiche, ibn manchmal bedrückende Thatigfeit twideln muffen. Seine gablreichen Schriften (324 Rummern) findet man im Banbe ber bon mir beforgten Rleinen Schriften (Salle 1884 und 1886) rzeichnet. Die Lyriter forberte B. junachft noch durch einzelne Schriften, Die fte große Musgabe ericbien 1843 ohne die Mitwirfung von Schneidemin, mit m fie B. nach beffen Bunich batte gemeinfam bearbeiten follen. Alsbald riafte biefer eine fcarfe Rritit, Die beide Gelehrte für immer trennte. Wenn dneibewin in Gingelheiten auch nicht im Unrecht war, fo hatte er bie Mangel Buches boch febr übertrieben. Gein "Delectus" ift heute vergeffen: Bergt's Brifer" bagegen haben, ftetig berbollfommnet (2. Musg. 1852, 3. Musg.

382 Bergt.

1866) die 4. Auflage erlebt (I. 1878, II. III. 1882) und find bis beute ein Sauptwert ber claffifchen Philologie. Gine Ergangung bagu bilbet bie Anthologia lyrica" (1853, 1868), worin auch ber bon B. immer bon neuem geforberte Babrius enthalten ift. Bergt's Thatigfeit galt aber nicht blof bem Sellenismus, auch bie romifche Philologie verbantt ihm viel, bor allem burch Studien ju Ennius, ju ben Bruchftuden ber Dramatifer, ju Blautus und ber Inschriften. "Aller Orten" zeigte er fich beimifch, "aufraumend und Licht ichaffend" (Dropfen ichon 1845). Mit welcher Birtuofitat er bie griechilde Sprache beherrichte, bewies er 1845 burch ein die Barbaroffafage behandelnbe griechisches Gratulationegebicht an Die Ronigeberger Univerfitat. legte er auch ben Grund jur Beurtheilung und Erflärung ber Grigone bit Eratofthenes (1846), jugleich aber führten ihn Ritfcl's Arbeiten aber ben Plautus eben Diefem Dichter gu. Namentlich fur ben Trinummus hat aufer Ritichl tein Belehrter fo viel geleiftet wie B. Der Romobie blieb er mut lange getren, aber fein Scharffinn und feine Gelehrfamteit tamen auch andem römischen Dichtern, besonders den Fragmenten der Scenifer und Lucres somte ber Sacralpoefie ber Romer ju gute. Obwol B. im Grunde eine reine & lehrtennatur mar, fo hatte er boch Beranlaffung öffentlich für feine politifde Uebergeugung einzutreten, benn 1847-1849 faß er im beffifchen Banbtage, 1848 war er in Frantfurt einer ber 17 Bertrauensmanner. Er bemabrte, burdout conftitutionell gefinnt, in feiner politischen Birtfamteit Diefelbe Rlarbeit, Die ibn auch fonft auszeichnete, gab fie aber mit einiger Enttaufchung auf, um gang # feinen gelehrten Studien gurudgutehren. Besonders intereffirten ihn in inne Beit auch archaologische Fragen, ein Gelb, bas er in Freiburg, wohin er, mehr und mehr ungufrieden mit den Berhaltniffen in Beffen, im 3. 1852 aberfiedelt, weiter pflegte. Mis er borthin ging, fchied er jugleich bon einem Unternehmm, bas er, felbft fein eifrigfter Mitarbeiter, mit Cafar gufammen faft gebn Jahr geleitet hatte, ber "Beitschrift fur bie Alterthumswiffenschaft". Roch in Man burg bearbeitete er ben Ariftophanes fitr Teubner, in Freiburg ben Sopholis für B. Tauchnig. Much berfaßte er bort bie wichtige Abhandlung "über bat altefte Bersmaß ber Bellenen", eine Borarbeit für Ufener's ,altgriechifden Ber bau'. Recht wohl hat fich B. übrigens, trop ber fconen Ratur bes Landes in Freiburg bei ben geringen Mitteln ber Univerfitat und ber mangelhaften Bor bereitung ber Studirenden nicht gefühlt; vielmehr wartete er auf feinem "außerften Boften" an Deutschlande Grenze auf beffere Beiten. Diefe tamen, als ihm bon Salle Die Brofeffur fur Gloqueng angeboten murbe. Erft bier m öffnete fich ihm eine befriedigende Lehrthatigleit: 22 Gemefter bat er in balle gelefen und alle wichtigen Begenftande ber claffifchen Philologie behandel. Gelbft wie wenige gur Emenbation befähigt bat er feine Schuler boch nie bind jur Conjecturalfritit angeregt: er wollte bor allem Gymnafiallebrer, nicht Univerfitategelehrte bilben. Balb hatte er Bernhardy überflügelt, und icon bei halb erfullte fich beffen Soffnung mit ihm noch eine Strede Beges aufammen augeben nicht. Beibe maren eigenwillige naturen: feiner wollte bem anbern ben Borgug einraumen, und barum trennten fich ihre Bege. Auch mit Ritfol gerfiel B., als er aus methobifchen Grunden bon feinem Standpuntte aus beffen Plautusfritit angriff und gegen ibn in fcharfem Tone die Schrift aber bas auslautende D im Lateinischen Schrieb. Gein Amt berbflichtete B. in Salle ju einer umfangreichen officiellen Schriftftellerei: nur fein immenfes Wiffen er flart die Mannichfaltigfeit ber bon ihm bearbeiteten Themen. Leiber aber mat er burch biefe tleinen Auffage berhindert, feinem Lieblingeplane naber au treten, ber Abfaffung einer griechischen Litteraturgeschichte in großerem Stil. En nachbem er feine infolge bon Rrantlichfeit erbetene Entlaffung aus bem Bebt

amte erhalten und nach Bonn fibergefiedelt mar, fonnte er bie Arbeit, Die er ale Bebensaufgabe betrachtete, in Angriff nehmen. Gie ift unbollenbet geblieben: nur einen ftarten Band bat B. (1872) felbft berausgegeben, Die fibrigen brei 6. hinriche (1883, 1884) und ich\*) (1886). Scharffinn in ben Combinationen und eine gefällige Darftellung geichnen auch biefes, freilich ebenfalls von Gubjetivismus nicht freie Bert aus, beffen Zwed es fein follte, "gu erneutem Studium ber reichen Schate biefer unvergleichlichen Litteratur" anguregen. Die Billiche Alterthumsforichung forberte B. in ber Bonner Beit burch bie Ausgabe bes Jadex Augusti rerum a se gestarum" (1873), in der er wie in der Abhandlung "Infdriften romifcher Schleubergefchoffe" (1876) fich gegen Dommfen vandte, fowie burch Arbeiten fiber Topographie und Geschichte ber Rheingegenden in romifcher Beit (1882). Bu letterer mar er angeregt worden als Biceprafibent bes Bereins bon Alterthumsfreunden im Rheinlande. aus Diefem nachmals aus in Beranlaffung eines fchweren Streites mit Aus m' Berth, bei bem er wol fachlich, aber nicht ber Form nach recht hatte. Borlefungen an ber Bonner Univerfitat bat er bis 1876 gehalten. Immer thatig, hat er fich noch in ben letten Jahren feines Lebens an ber Grtlarung und Berwerthung neuer Funde, wie ber Berliner Fragmente von Ariftoteles' AByraiwr modereia, beren Berfaffer er guerft feststellte (1881), bes Bergeichniffes ber Siege bramatifder Dichter in Athen (1879) und neuentbedter Bruchftude griechischer Dichter (1880) mit Erfolg betheiligt. Stets erwägend, mas fich ihm an Broblemen barbot, hat er allein fo viel Schriften nachgelaffen, wie mancher fichtige Gelehrte in feinem gangen geben nicht veröffentlicht hat. Rein neuerer Belehrter fann fich mit B. an Bielfeitigteit meffen: Die berichiebenften Gebiete bat er miterobert ober wenigstens mitangebaut. Ueberall ju Saufe gab er felbft Boethe'iche Baralipomena" beraus (1857) und nicht nur die eigentliche Philologie, fondern auch die Epigraphit, Dialettologie und Mythologie hat er gepflegt, aber auch numismatifche, dronologische und aftronomische Studien, soweit fie Die Alterthumswiffenschaft angeben, getrieben. - Er hat weber Schule machen wollen , noch fich einer Schule anichließen fonnen. Er mar nicht ber Mann ber fogen. "reinlichen Methobe", die Borguge feiner Leiftungen beruben auf umfaffender Gelehrfamteit, Scharffinn und hervorragender bivinatorifcher Befähigung. 66 ift erstaunlich ju feben, wie viel Bergt'iche Bermuthungen g. B. im Bindar nachträglich die handschriftliche Bestätigung gefunden haben. - Wiffenschaftliche Corporationen verlieben B. fruh Auszeichnungen: fcon 1844 marb er orbentliches Mitglied bes archaologischen Institutes ju Rom, 1845 correspondirenbes Mitglied ber Berliner, 1860 orbentliches Mitglied ber Munchener Atabemie, in bemfelben Jahre auch Correfpondent ber Befellichaft ber Biffenichaften gu Gottingen, 1876 ihr auswärtiges Mitglieb. 1843 mar B. Borfigenber ber Raffeler Bhilologenberfammlung. 1867 Biceprafibent ber Sallifden. Biele Jahre ift er Mitglied ber fonigl. wiffenschaftlichen Prufungecommiffion ju Galle geweien. - Treu gepflegt bon feiner Gemablin 3ba, Meinete's altefter Tochter, Die er 1843 heimführte, ift B. am 20. Juli 1881 ju Ragag fanft entichlafen und bort neben Schelling begraben worben. Seine letten Lebenstage bat feine Battin in ber bon mir fur ben 2. Banb ber Rl. Schriften gelieferten ausführlicheren Biographie geschilbert. Rinber hat B. nicht gehabt. Rub. Beppmiller.

Bergmann: Friedrich Wilhelm B., elfäffischer Sprachforscher, geboren ju Strafburg am 9. Februar 1812, veröffentlichte als Baccalaureus der Theologie die These "De religione Arabum anteislamica", studirte dann in

<sup>\*)</sup> Gin Regifter gu ben 3 Banben bon mir und 2B. Sahn erfchien 1894.

382 Bergt.

1866) bie 4. Auflage erlebt (I. 1878, II. III. 1882) und find bis be te Sauptwert der claffifchen Philologie. Gine Ergangung bagu bilbet bie Anthologia lyrica" (1853, 1868), worin auch ber bon B, immer bon neuern go forderte Babrius enthalten ift. Bergt's Thatigfeit galt aber nicht blog bem Bellenismus, auch die romifche Philologie verdantt ihm viel, vor allem burd Studien gu Ennius, gu ben Bruchftuden ber Dramatifer, ju Blautus und ben Inschriften. "Aller Orten" zeigte er fich beimifch, "aufraumend und Lidt fchaffend" (Dropfen fchon 1845). Mit welcher Birtuofitat er bie griechilde Sprache beberrichte, bewies er 1845 burch ein bie Barbaroffafage behandelnbes griechisches Gratulationegebicht an bie Ronigeberger Univerfitat. legte er auch ben Grund jur Beurtheilung und Ertlarung ber Erigone bis Gratofthenes (1846), jugleich aber führten ihn Ritfcl's Arbeiten fiber bit Blautus eben Diefem Dichter ju. Ramentlich für ben Trinummus hat aufn Ritichl fein Gelehrter jo viel geleiftet wie B. Der Romobie blieb er mat lange getreu, aber fein Scharffinn und feine Gelehrfamteit tamen auch anderen römischen Dichtern, besonders den Fragmenten ber Scenifer und Bucres fowie ber Sacralpoefie ber Romer ju gute. Obwol B. im Grunde eine reine & lehrtennatur mar, fo hatte er boch Beranlaffung öffentlich für feine politifde Ueberzeugung einzutreten, benn 1847-1849 faß er im beffifchen Landtage, 1848 war er in Frantfurt einer ber 17 Bertrauensmänner. Er bemabrte, burdont conftitutionell gefinnt, in feiner politischen Birtfamteit biefelbe Rlarbeit, Die ibn auch fonft auszeichnete, gab fie aber mit einiger Enttaufdung auf, um gang w feinen gelehrten Studien gurudgutebren. Befonbers intereffirten ibn in imet Beit auch archaologische Fragen, ein Gelb, bas er in Freiburg, wohin er, mehr und mehr ungufrieden mit ben Berhaltniffen in Geffen, im 3. 1852 Aberfiedellt, weiter pflegte. Als er borthin ging, ichied er zugleich bon einem Unternehmen, bas er, felbft fein eifrigfter Mitarbeiter, mit Cafar gufammen faft gebn 3abn geleitet hatte, ber "Beitschrift fur die Alterthumswiffenschaft". Roch in Mar burg bearbeitete er ben Ariftophanes für Teubner, in Freiburg ben Copholle für B. Tauchnig. Much berfaßte er bort bie wichtige Abhandlung "Aber bos altefte Bersmaß der Gellenen", eine Borarbeit für Ufener's ,altgriechischen Beibau'. Recht wohl hat fich B. übrigens, trot ber fconen Ratur bes Landes in Freiburg bei ben geringen Mitteln ber Universität und ber mangelhaften Bor bereitung ber Studirenden nicht gefühlt; vielmehr wartete er auf feinem "außerften Boften" an Deutschlands Grenze auf beffere Beiten. Dieje famen, als ihm bon Salle die Brofeffur fur Gloqueng angeboten murbe. Erft bier et öffnete fich ihm eine befriedigende Lehrthatigfeit: 22 Gemefter bat er in Salle gelefen und alle wichtigen Gegenftanbe ber claffifchen Bhilologie behandell. Selbft wie wenige gur Emenbation befähigt bat er feine Schiller boch nie bind aur Conjecturalfritit angeregt: er wollte bor allem Somnafiallebrer, nicht Uniberfitategelehrte bilben. Balb hatte er Bernhardy überflügelt, und icon bei halb erfullte fich beffen hoffnung mit ihm noch eine Strede Beges gufammen jugeben nicht. Beibe maren eigenwillige naturen: feiner wollte bem anberen ben Borgug einraumen, und barum trennten fich ihre Wege. Auch mit Riffd gerfiel B., ale er aus methobifchen Grunden bon feinem Standpuntte aus beffen Plautusfritit angriff und gegen ibn in icharfem Tone bie Schrift aber bas auslautende D im Lateinischen fchrieb. Gein Umt verpflichtete B. in Salle ju einer umfangreichen officiellen Schriftftellerei: nur fein immenfes Biffen et flart die Mannichfaltigfeit der bon ihm bearbeiteten Themen. Leiber aber wat er burch biefe fleinen Auffage berbinbert, feinem Lieblingeplane naber au treten, der Abfaffung einer griechischen Litteraturgeschichte in größerem Stil. Eft nachbem er feine infolge bon Rrantlichfeit erbetene Entlaffung aus bem Behr

amte erhalten und nach Bonn übergefiedelt mar, fonnte er die Arbeit, Die er als Lebensaufgabe betrachtete, in Angriff nehmen. Gie ift unvollenbet geblieben: nur einen farten Band bat B. (1872) felbft herausgegeben, Die fibrigen brei W. hinrichs (1883, 1884) und ich\*) (1886). Scharffinn in den Combinationen amb eine gefällige Darftellung geichnen auch biefes, freilich ebenfalls von Gubletivismus nicht freie Bert aus, beffen 3med es fein follte, "gu erneutem Studium ber reichen Schate Diefer unbergleichlichen Litteratur" anguregen. Die Tomifche Alterthumsforschung forberte B. in ber Bonner Beit burch bie Ausgabe bes "Index Augusti rerum a se gestarum" (1873), in der er wie in der Abhand-lung "Inschriften römischer Schleubergeschoffe" (1876) sich gegen Mommsen vandte, sowie durch Arbeiten über Topographie und Geschichte der Rheinegenden in romifcher Beit (1882). Bu letterer mar er angeregt worden als iceprafibent bes Bereins bon Alterthumsfreunden im Rheinlande. Er trat te diefem nachmals aus in Beranlaffung eines fcmeren Streites mit Mus Berth, bei bem er wol fachlich, aber nicht ber form nach recht hatte. orlefungen an ber Bonner Universitat bat er bis 1876 gehalten. Immer atig, bat er fich noch in ben letten Jahren feines Lebens an ber Erflarung b Berwerthung neuer Funde, wie ber Berliner Fragmente von Ariftoteles' Invaier modereia, beren Berfaffer er zuerft feststellte (1881), bes Bergeichniffes Siege bramatifcher Dichter in Athen (1879) und neuentbedter Bruchftude iechifcher Dichter (1880) mit Erfolg betheiligt. Stets erwägend, mas fich ihm an wblemen barbot, hat er allein fo biel Schriften nachgelaffen, wie mancher chtige Belehrte in feinem gangen Leben nicht beröffentlicht hat. Rein neuerer lehrter tann fich mit B. an Bielfeitigteit meffen; Die berichiebenften Gebiete t er miterobert ober wenigstens mitangebaut. Ueberall ju Saufe gab er felbft Boethe'iche Baralipomena" heraus (1857) und nicht nur die eigentliche Philogie, fonbern auch die Epigraphit, Dialettologie und Mythologie hat er gepflegt, er auch numismatische, dronologische und aftronomische Studien, soweit fie 2 Alterthumsmiffenicaft angeben, getrieben. - Er hat weber Schule machen offen, noch fich einer Schule anschließen fonnen. Er war nicht ber Dann r fogen "reinlichen Methobe", Die Borguge feiner Leiftungen beruben auf umfender Gelehrfamteit, Scharffinn und hervorragender bibinatorifcher Befähigung. ift erftaunlich ju feben, wie biel Bergt'iche Bermuthungen g. B. im Binbar dträglich bie handschriftliche Beftätigung gefunden haben. - Biffenschaftliche erporationen verliehen B. fruh Auszeichnungen: fcon 1844 mard er ordentbes Mitglied bes archaologischen Inftitutes ju Rom, 1845 correspondirendes itglied ber Berliner, 1860 orbentliches Mitglied ber Münchener Atabemie, demfelben Jahre auch Correfpondent der Befellichaft ber Biffenichaften gu öttingen, 1876 ihr auswärtiges Mitglieb. 1843 mar B. Borfigender ber affeler Bhilologenverfammlung, 1867 Biceprafibent ber Sallifchen. Biele Jahre er Mitglied ber fonigl. wiffenschaftlichen Brufungecommiffion ju Salle geefen. - Treu gepflegt bon feiner Gemablin 3ba, Meinete's altefter Tochter, bie 1843 beimführte, ift B. am 20. Juli 1881 ju Ragag fanft entichlafen und rt neben Schelling begraben worden. Seine letten Lebenstage hat feine attin in ber bon mir filr ben 2. Band ber Rl. Schriften gelieferten ausbrlicheren Biographie geschildert. Rinder hat B. nicht gehabt. Rub. Beppmiller.

Bergmann: Friedrich Wilhelm B., elfässischer Sprachsorscher, geboren Strafburg am 9. Februar 1812, veröffentlichte als Baccalaureus der heologie die These "De religione Arabum anteislamica", ftudirte dann in

<sup>\*)</sup> Ein Regifter ju ben 3 Banben bon mir und 2B. Sahn erichien 1894.

Göttingen, wo ihn Emalb und D. Muller befonders anzogen, bierauf in Bein, endlich in Baris, mo er Gilveftre be Sach und Burnouf naber trat. Der pulcht genannte wies ihn auf die altnordischen Studien bin. 1838 erichien ju Bant Bergmann's Ausgabe ber Poëmes Islandais (Voluspa, Vafthrudnismal, Lokasenna). Die Ginleitung gibt gut Ausfunft über die Borganger; felbftandig ift ber Rade weis, bag die Liederedda erft nach Snorris Brofamert gefammelt worden it; ebenfo die Rechtfertigung der vierzeiligen Abtheilung des Fornpidislag im Begen fak zu ber achtzeiligen bei Rast und ben fpateren nordischen Berausgeben. Die grammatischen Auseinandersehungen im Gloffar zeigen Die Renntnig fomol des Altnordischen als einer Reihe von indogermenischen und femitischen Spracm, aber augleich die Reigung gu hochft gewagter Berallgemeinerung feiner Beobat tungen. Die Burgel TaNa, bie er für reiver, tendere, Dehnen annimmt, fett er gufammen aus ta bier und na bort (bem Ginne nach = frg. la); a finbet fie wieder im hebraifchen Natan geben; er bermuthet gu ben einzelnen Lauten entsprechende Geberben, j. B. ju N eine ablehnende Sandbewegung von lints nach rechts. Diefe Reigung, welche ihn von ben miffenschaftlichen god ichritten Anderer nur das annehmen ließ, mas ju feinen verwegenen Lehren und Ertlarungen pagte, mußte ibn naturlich balb außer Bufammenbang mit bin meiften Fachgenoffen bringen, bon benen Jacob Brimm fruber mit ihm come fpondirt hatte, fpater noch Liebrecht und Simrod mit ibm in Berbindung ftanden. 1838 ichon murde ihm ber Lehrftuhl für frembe Sprachen an ber Strafburger Faculté des lettres übertragen. 1838 vertheibigte er zwei Doctorthefen, eint Théorie de la quantité prosodique, an beren Schluß er fagt: la prosodie dorénavant est une science, und de linguarum origine atque natura. Seint fprachphilosophischen Studien faßte er gusammen als "Resume d'études d'Ontelogie générale et de linguistique générale", wobon die 3, Auflage Paris 1875 Die Entwidlungslehre hat B. fcon bor feiner Befanntichaft mit Darwin mit der Sprachgeschichte in Berbindung gebracht, und in die nach frangöfischer Urt fnappe, lichtvolle, fast mathematische Darftellung manche gute Beobachtung eingefleibet. Subich ift auch feine fleine Schrift "La priamele dans les différentes littératures anciennes et modernes", Strafburg und Colmat 1868 (Ausschnitt aus ber Revue d'Alsace), worin fich wieder feine ausgedehnte Belefenheit und fein geschmadvoller Bortrag zeigt, wenn er auch ju weit geht, indem er ben Bebrauch biefer Form burchweg aus bem Indifden ableiten will. In ber Revue d'Alsace veröffentlichte er auch fleinere Artifel, über bie Amagonen u. f. w., im Bulletin ber Société litteraire einen Bortrag über Chalefpeate, Seine Eddaftubien fette er im Solarliod 1858 und in Gylfaginning 1861 jort. Den Rreis feiner Borlefungen behnte er bis auf bas Sansfrit aus, welches er querft in Franfreich, abgesehen von Paris, in atademischen Bortragen behandelte. Seine eigentliche Aufgabe wies ibn, außer dem Deutschen, auch auf bas Eng. lische und Italienische hin. Bergmann's Buch, "Dante, sa vie et ses oeuvres", erschien in 2. Auflage 1881; auch bier urtheilte er richtig über frembe 3m thumer, ohne eigene gu bermeiben. Im 3. 1861 wurde er flandiger Decan ber Facultat: frangofische, italienische, schwedische Orden, fpater auch preugische wurden ihm ju Theil. 218 1872 bie neue Strafburger Univerfitat die philofophische Facultat, welche bis babin wesentlich nur ein Anhängsel ber protestantischtheologischen gewesen war, selbständig und mit den bochften Anforderungen neu geftaltete, trat er zwar in biefe über und lebnte ein Anerbieten der frangofifden Regierung, ihn nach Dijon zu verfegen, ab. Aber neben ber jugenblich-traftigen, geiftvollen und namentlich methobischen Thatigfeit 2B. Scherer's war tein Blat für Bergmann's Birtfamteit; er ließ fich funf Jahre fpater emeritiren. Er hat auch nach 1870 noch eine Reihe weiterer Schriften veröffentlicht, befonders Gr terungen zu Eddaliedern, die er auf seine Kosten drucken ließ und verschenkte; ett, indem er zu Jugendstudien zurücksehrte, Arbeiten über das Hohelied, den tediger Salomonis, Jonas. Auch die elsässischen Dialektstudien suchte er durch Ausgabe der "Straßburger Bolksgespräche" 1873 zu sördern, setzte aber wer die z. Th. aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Auszeichnungen dieser bie z. Th. aus dem vorigen Jahrhundert stammenden Auszeichnungen dieser litischen Fraudasengespräche in eine eigenthümliche Orthographie um. Roch va 10 Jahre lebte er im Ruhestand, dis ihn am 14. November 1887 ein Hagansall wegrasste. Im Directorium der Augsburgischen Consession, in Iches er 1869 gewählt worden war, stand er mit Reuß für die liberale Richtung; und von dieser Seite ist das Andensen des persönlich milden und würdigen annes biographisch erhalten worden.

Le Progrès religieux, XXº année, Strasbourg 1887, p. 371-378 Rob. Reuß). E. Martin.

Bergitraeger: Urnold B., geboren am 3. October 1841, † am 5. Januar 7. aablt au jenen Bertretern bes Buchbanbels, beren Rame bauernb fich eren wird. Bergftraeger's Bedeutung liegt nicht darin, ber Inhaber eines gen, nach außen bin machtig wirfenben Beschäftes gewesen gu fein. Die öpfung eines folden war ihm verfagt geblieben und zwar hauptfächlich wol, er burch feine Berbeirathung in Die Babnen eines mittleren aut funbirten hafts geleitet war. Defto größer und machtiger aber mar ber Ginfluß, ben er bermoge feiner boben Intelligens und feiner fonftigen reichen natürlichen Baben r ben Standesgenoffen und im öffentlichen Leben überhaupt gu erwerben te. Uriprunglich für die militarische Laufbahn bestimmt und als activer cier diefer angehorend, mußte er bem ihm lieb gewordenen militarischen af entfagen, ba eine im 3. 1866 bei Beginn bes Rrieges babon getragene pundung ihn für ben ferneren activen Dienst untauglich machte. Er manbte bem Buchhandel ju und nach feiner Berlobung mit der Tochter bes Buchplers Diehl trat er in bas Beschäft seines Schwiegerbaters ein. itete er bei Frang in Minchen, darauf bei R. F. Röhler in Leipzig gur eiterung feiner buchhandlerischen Renntniffe. Rach einem weiteren turgen enthalte in Berlin tehrte er 1868 nach Darmftadt jurud, um ichon am anuar 1869 bas Sortimentsgeschäft feines Schwiegervaters für eigene Recha ju übernehmen. Geiner ausbauernben Arbeit gelang es, bem Beichaft weitere Ausdehnung ju geben und es in ber Folge ju ber hervorragenoften timentefirma Darmftabts zu machen. Reben bem Sortiment pflegte er auch haeitig den Berlag, und hier waren es namentlich architektonische und teche Berlagsartifel, welche aus feinem Berlage hervorgingen. Bergftraeger's tigfeit beschränfte fich indeffen nicht nur auf ben Buchhandel, feine bedeutenbe inliche Erscheinung, fein gewinnendes Wefen und bor allem die ihm anrene Macht ber Sprache, über welche er in hobem Dage verfügte, brachten nit fich, daß er auch im communalen und politischen Leben fich Anerkennung Berthicagung vericaffte. Als glübender Baterlandsjohn trat er mit Leib Seele für die Rengeftaltung bes Deutschen Reiches ein als eine ber glanften Stugen ber nationalen liberalen Bartei und fein Wirten und Schaffen Meitig enerkannt und ausgezeichnet worden. Darmftadt hat besondere Beriffung, B. ju Dant berpflichtet ju fein, mar er es doch, der die bamals Eingeben nabe Bolytechnische Schule bor ihrem Untergang bewahrte fie frait feiner Energie ju neuem Leben erwedte. Er mar es, ber für villigung größerer Mittel und anderer Erweiterungen eintrat, wodurch fie zu x Alademie umgestaltet wurde und jest ohne Frage zu den berborragendsten tituten Deutschlands gabit. Buchhandlerifch ift fein Rame mit bes Buchbels Entwidlung mabrend ber letten Jahrzehnte unberganglich verbunden. Mis 386 Berlage.

Borftand des Börsenvereins und als Mitglied verschiedener Ausschüsse hat neien kraftvolles Wirken seinem ihm lieb gewordenen Beruse mit einer Zühigleit, einer Liebe und Sorgsalt gewidmet zu einer Zeit, wo die Organisation dessehm in neue Bahnen getrieben wurde. Berhältnismäßig kurz war die Zeit seinen Schaffensperiode, aber dennoch ermöglichte ihm das Schicksal große Ersolge und Resultate. Sein ganzer Charakter war auf das Große gerichtet. Strenge Pflichtgefühl, ein versöhnender Charakterzug und eine angeborene Widerstandsstähigkeit kennzeichnen das reiche Lebenswerk dieses Mannes. Nach seinem lode übernahm seine Wittwe die Leitung des Geschäftes, welche im J. 1898 den Berlag von der Firma trennte und diesen an Alfred Kröner in Stuttgart lämslich abtrat, woselbst das Geschäft als "Arnold Bergstraeßer's Berlag" sotzeschuster wird.

Berlage: Anton B., tatholifcher Theologe, geboren am 21. December 1805 gu Dinifter, + bafelbft am 6. December 1881. Er abfolbirte bas Somnafium in feiner Baterftadt und begann bafelbft im Berbft 1824 bie philos fophischen und theologischen Studien, die er feit 1826 in Bonn fortfette. Bat er fcon in Dunfter, wo die Philosophie und die Dogmatit bamals in ben Sanden ber Bermefianer Effer und Reuhaus war, für bas hermefianifde Suften gewonnen worden, fo mar bies in Bonn unter bem perfonlichen Ginfluffe won Bermes in noch erhöhtem Dage ber Fall. Er befag aber einen gu felbitftanbigen Beift und zu viel fpeculative Begabung, als bag er ein blinder Unbanger bies bamals am Rhein berrichenben Spftems hatte bleiben tonnen. B. gefteht co fpater, wenn er in ber Borrede bes erften Bandes feiner Dogmatif (1839) won feiner geiftigen Entwidlung fpricht, unumwunden gu, daß er mehrere Jahre binburch "einer ber eifrigften Buborer bon Bermes" gemejen fei, baf er ibm aud "in mancherlei hinficht verpflichtet" fei und gegen feine Berfon eine dantbare Berehrung "ftets gehegt habe und hegen werbe" (S. VIII). Aber biefe Berehrung, fahrt er fort, "hat mich niemals beffimmen tonnen, an feine Unicht-barteit zu glauben und das eigene Denten aufgebend, ihm blog logifch nachjubenten, gleich als habe er fcon bas Bochfte in ber Biffenfchaft erreicht, und als tonne die Aufgabe eines jeben Andern blog barin befteben, feine Gedanten wiederzugeben, jum Sochften fie ju berdeutlichen. Schon bas Studium ber ungleich geiftreicheren und tieffinnigeren Philosophie bon Gunther, welches ich bamals in Bonn icon begann, mußte mich bor einer folchen Ueberichagung fcugen, und nicht weniger trug bann auch mein Aufenthalt in Tubingen baju bei, mir jene geiftige Unbefangenheit ju bewahren, welche, um in wiffenfcall licher Sinficht auch nur bas Geringfte gu leiften, abfolut nothwendig ift."

In der That wurde das Jahr, das er zum Abschlusse seindien in Tüdingn zubrachte, 1829—30, entschedend für seine künftige wissenschaftliche Richtung. Er selbst nennt dieses Jahr, in welchem er besonders durch Drey und Mobin erst in die positive kirchliche Dogmatik eingeführt wurde, "eines der glücklichen Jahre" seines Lebens und "wohl das sruchtbarste Jahr" für seine wissen Jahre" sahre" seines Lebens und "wohl das sruchtbarste Jahr" für seine wissen Jahre" sahre" sahr" seine wissen Jahre", demerkt er weiter (a. a. O., S. IX) Männern in einen lebendigen Berkehr, die, gleich ausgezeichnet durch wie durch Wissenschaft, die verschiedenartigsten Richtungen in der Theopräsentirten, dabei aber durch die Semeinsamkeit des Zweckes, sowie durch seine wissenschaftliche Anregung, wie ich sie dahin gar nicht ersahr hätte ich jemals an die Unsehlbarkeit von Hermes glauben können, gew Glaube hätte hier erschüttert werden müssen. Ich lernte hier nicht nur kennen, welche von den bisher gehegten vielsach abwichen und zu einer derselben dringend aussoreten, sondern ich wurde auch durch den let

Berlage. 387

prionlichen Berkehr zu einem selbständigeren, wissenschaftlichen Streben alleitig emuntert und angeregt." — Im Herbst 1830 begab er sich nach München, m sich auf die Promotion vorzubereiten, und erhielt hier im J. 1831 die theologische Doctorwärde. Darauf wurde er alsbald, noch als Diakon, im Herbst 1831 als Privatdocent an der theologischen Facultät zu Münster zugelassen, wo er als solcher über Apologetik, Dogmengeschichte und Symbolik las. Die kießterweihe empfing er am 17. März 1832. Im J. 1835 wurde er außerschenklicher Prosesson, 1836 ordentlicher Prosesson der Moral, setzte aber daneben und den Bortrag der dogmatischen Fächer sort, dis er sich seit 1843, als ihm die Moral abgenommen wurde, den letzteren seiner Neigung entsprechend wieder möckließlich widmen konnte. Seit 1849 war er Senior der theologischen zuruktät und in Wirklichkeit das geistige Haupt derselben. Dreimal war er Aetor der Akademie, in den Jahren 1849/50, 1855/56 und 1865/66. Von dem Eindruck seiner Persönlichkeit als Lehrer gibt Hilskamp (am unten ansgrührten Orte) eine anziehende Schilderung. Im J. 1862 wurde B. vom

Babite jum Sauspralaten ernannt.

B. nimmt unter ben fatholifden Dogmatifern bes 19. Jahrhunderte eine beworragende Stelle ein. Sein Sauptwert, die "Ratholifche Dogmatit" erschien in fieben Banden ju Dinfter 1839-1864. (Bb. I auch als "Einleitung in die drifttatholifche Dogmatit", 1839; Bb. II-VII: "Spftem ber tatholifchen Dogmatit", 1846, 1848, 1853, 1856, 1858, 1864). Es bertritt im Bangen ben Standpuntt ber tatholifchen Tubinger Schule und ift bas einzige umfangtridere, aus biefer Schule hervorgegangene Bert, neben ben unbollenbet gebliebenen Berten bon Ruhn und Staubenmaier, bas gang gu Enbe geführt worden ift. Berlage's Sauptftarte liegt nach ber Geite ber fpeculativen Begrundung ber Dogmen; babei wird fein Bert als "Mufter flarer Exposition und eleganter Diction" gerühmt, jugleich "als beftes Prototyp beffen, mas und wie man um die Ditte bes 19. Jahrhunderts in Deutschland auf gut tirchlicher Seite bogmatifch lehrte" (Gilstamp). In ber "Ginleitung" (Bb. I) fab er es als feine Aufgabe an, fich mit bem bermefianifchen Spftem eingehend auseinandermieben, nachdem er baffelbe feit bem Beginn feiner atabemifchen Lehrthatigfeit wiederholt gepruft hatte und "ju ber feften Ueberzeugung gelangt" mar, "bag es in feiner gangen Richtung, fowie auch in binficht vieler einzelnen Lehren bie Genfur verdiene, die ihm bom Oberhaupt ber Rirche ift gu theil geworden" (Borrebe S. X). In anderer Beziehung genugte ihm aber die Ginleitung nicht mehr, ale er nach 25 Jahren bas gange Bert jum Abichluß gebracht hatte. Manche Unfichten", fpricht er fich barüber in ber Borrebe bes VII. Banbes aus (S. V f.), "welche ich in ber Ginleitung 3. B. fiber ben Urfprung ber Sottesibee, über die Bedeutung der Gottesbeweise u. f. w. ausgesprochen habe und bie einigermaßen mit ben Unfichten Rubn's eine Achnlichfeit und in bemfelben Bilbungsgange ihren Quell und Urfprung haben, habe ich theils bedeutenb modificirt, theils als unbegrundet ganglich aufgegeben, und die Ginleitung, aber and nur biefe, wird baber in mehreren Buntten eine gangliche Umarbeitung erhalten." Er bachte nämlich baran, eine neue Auflage borgubereiten und ftellte in berfelben Borrebe in Ausficht, ber Drud ber neubearbeiteten Ginleitung, in welcher er fich besonbers über bas Berhaltnig von Glauben und Biffen, Philofophie und Theologie eingebend aussprechen werbe, folle noch im Laufe bes Jahres (1864) ericheinen. Bur Ausführung tam es indeffen weber bamals, noch bater. - Bor der Dogmatit mar das berfelben jur Grundlegung bienende Buch ericienen: "Apologetit ber Rirche ober Begrundung ber Bahrheit und Bottlichfeit bes Chriftenthums in feiner Fortpflangung und Entwidlung" (Dunfter 1834); baffelbe ift Drey gewibmet. Außerdem umfaßt Berlage's ichriftftellerifche 388 Berlepich.

Thätigkeit die Abhandlungen: "De Deo incorporeo" (Habilitationsprogramm, Monasterii 1836), "De peccati notione et natura" (Monasterii 1837), die Programm zum Index Lectionum für das Wintersemester 1838/39: "De partibut theologiae dogmaticae professoris, ut eas nostra potissimum expostulant tempora" (Monasterii 1838), den Artikel "Firmung" in der 1. Auflage des Kinden legikons von Wehre und Welte, Bd. IV (1850), S. 74—80, und Artikel übaspecielle Punkte der Dogmatik und Apologetik in verschiedenen Zeitschriften, Sengler's "Kirchenzeitung für das fatholische Deutschland", dem Münsterische "Katholischen Magazin für Wissenschaft und Leben" (1845—48), der Münsterische "Katholischen Zeitschrift" (1851—52); auch Histor-polit. Blätter Bd. 67 (1871), S. 637 s.

Hilskamp im Literarischen Handweiser 1881, Nr. 302, Sp. 753—758.— Literarische Rundschau 1882, Nr. 1, Sp. 26. — (H. J. Kappen,) Erinne rungen aus alter und neuer Zeit von einem alten Münsteraner (Munste 1882), S. 108—110, 219. — E. Raßmann, Nachrichten von dem Lebn und den Schriften Münsterländischer Schriftsteller (Münster 1866), S. 21; Reue Folge (1881), S. 16.

Berlepsch: Karoline (sie felbst nannte sich Lina) Freisrau v. B., Belletristin, wurde am 29. April 1829 als Tochter des Abvocaten Welebil, den se jung verlor, zu München geboren. Rach ihrer Bordildung im dortigen berühmten Institut Ascher machte sie eine ausgezeichnete Staatsprüfung als Sprachlehrem. Später heirathete sie den Advocaten Künstle. Als auch dieser früh dahinging griff sie, um bessere Erziehung ihrer Kinder zu ermöglichen, zur Feder, womit sie bald Ersolg und Ansehen erntete, zumal tüchtige Verleger ihre Arbeites übernahmen. Einen Freiherrn v. Berlepsch zogen diese an, und aus einem Brieswechsel erwuchs die Ehe. Seitdem schrieb sie meistens unter dem Ramen B., Mit Kath und That, soweit es ihre in ausbauerndem Fleiße erworbenen Mittel erlaubten, steuerte sie (in München) der socialen Noth und suchte auch Ander zu gleich löblichen charitativen Leistungen zu gewinnen"; so erließ sie nach in den letzten Jahren ihres Lebens an der weitestssichten bezüglichen Stelle, im "Generalanzeiger der Münchner Reuesten Rachrichten", östers bewegliche Ausruse, sür Linderung samiliärer Noth zu sammeln. Sie starb in der Vaterstadt, wo sie sich sast im der Vaterstadt, wo sie sich sast und seinen der Mänchner Areuesten hatte, am 29. März 1899.

Freifrau b. B. ift mahrend breißigjahriger Schriftftellerei wefentlich fo gablerin gemejen. Un eigenem ichuf fie ba querft, aufprechent, burchmeg fraum haft ohne Beichlichkeit, die Schweizer Rovellen "Ledige Leute" und ben Roman "Thalia in ber Commerfrifche", bann "Rebelbilber" (1869). Bernach beicht tigte fie vielfach "Nachergahlung" begw. Bearbeitung englisch - ameritanifche und englischer Borbilber, bor allem von Agnes Fleming und Darp bolme. Ihr lettes berartiges Unternehmen, eine vielbandige Gerie bon leberfetungen, wurde beifallig gewürdigt (vgl. g. B. 294. Beil. g. Allg. 3tg. v. 19. Dec. 189 6. 60). Einen beutlichen Beweis ihrer fo fruchtbaren Thatigfeit ftellt bie in Regensburg ericbienene Romanbibliothet bar: bis ju ber B. Tobe feit 1895 26 Banbe! 3hr religios-fittlicher Standpunkt war gemäßigt tatholifc. Auf focialem Felbe wirkte fie außer in obgenannter Beije auch litterarijch durch einfichtige Beitrage gur Frauenfrage, welch lettere fie nie aus bem Auge verlot. Das belegt auch ber theilmeife autobiographische Artitel in ber 289. Beilage Allg. Btg. v. 16. Oct. 1875. Obgenannte Aufruje batirten bom Mindenet Beime ber B., Lindwurmftrage 22, einer Centrale humanitaren Birtens.

Nachruf in der 75. Beilage zur Allgem. Ztg. v. 1. April 1899 S. 8; kürzere Notizen in vielen katholischen Blättern nach dem Tode. Die Radschlagwerke, auch die litterarischen, bieten nichts oder Belangloses über sie. Ludwig Fränkel.

Berlichingen: Friedrich Graf b. B., geboren in Mannheim am 26. Juni 26, † in Beibelberg am 23. Dai 1887, war ber Sohn bes babifchen Bemrathes und Rammerberen Maximilian Freiheren b. B., und feiner Gemahlin afin Unna gu Beiningen-Billigheim. Rach bem Befuche bes Liceums feiner terftabt und ber t. f. Ingenieuratabemie in Wien, trat er 1848 in öfterbifche Militarbienfte, in welchen er fich ale Lieutenant und feit September 48 als Oberlieutenant in vielen Befechten in Italien und im Feldzug gegen Infurgenten in Ungarn auszeichnete. Bei Szöregh am 11. Juli 1849 bermbet und balb barauf bom Thphus befallen, blieb ihm als Erinnerung biefen Feldzug ein laftiges Gehörleiben, aber auch als ehrenvolles Beugfeiner hervorragenden Leiftungen das Militarverdienftfreug mit ber Rriegs-Rachbem er, 1851 jum Rittmeifter beforbert, großere Reifen untermmen und als Escabronchef mabrend bes Rrimfrieges an ber Aufftellung eines eiles ber öfterreichischen Armee in Galigien betheiligt gewesen mar, verlobte fich in Mannheim mit Grafin Ebba Sparre und nahm feinen Abschied aus Armee, burch bie Rammerberrnwurde ausgezeichnet. In Mannheim, wo er bauslich niederließ, beschäftigte B. fich mit hiftorifchen Studien, als beren ucht er bie "Geschichte bes Ritters Bog bon Berlichingen mit ber eifernen ind und feiner Familie", Leipzig, Brodhaus 1861, veröffentlichte. Er mar unmittelbarer Rachtomme bes Ritters Got, nach bem er auch feinen alteften In nannte. Bom Raifer bon Defterreich erhielt B. 1859 ben Titel eines Majors, bom Ronig von Burttemberg, in beffen Land er und feine Familie nfo wie in Baben begutert waren, wurde er in ben Grafenstand erhoben. s im 3. 1860 in Baben eine neue politische Mera auch neue Rrafte in bas entliche Leben bereinzog, mablte ibn ber grundberrliche Abel unterhalb ber urg in die Erfte Rammer, ber B. bon nun an mit furgen Unterbrechungen 1886, 1879 und 1882 durch großherzogliche Ernennung als zweiter, 1883 1886 ale erfter Biceprafibent, angeborte. Er ftellte fich in ben meiften agen der inneren Politit auf einen grundfaglich liberalen Standpuntt und eute auch nicht babor jurfid, mit Angehörigen ber entschiebenen Linken in rbindung ju treten, wenn es fich um die Bertheibigung ber Bolferechte handelte, melder er ein ftreitbarer Gegner ber Bureaufratie mar. Auch bierarchifchen fpruchen trat B. scharf entgegen, ohne jedoch, als ber "Culturfampi" ausd, fitt die ftaatlichen Dagregelungen der Rirche und ihrer Diener feine imme und feinen Ginfluß einzusegen. Muf bem Bebiete ber beutschen Bolitit nd B. mit feiner gangen fraftvollen Berfonlichfeit im öfterreichischen Lager, b erft nach dem fiegreichen Feldzug von 1870/71 und der Gründung des ten Deutschen Reiches verfohnte er fich mit ber Gewalt ber Thatsachen. ber Erften Rammer war B. ein eifriger und burch bas Feuer feiner Rebe bie fibergeugungetreue Bertretung feines Standpunftes angefebener und gern iorter Debatter. Der Bau bon Gifenbahnen, besonders auch in ben bisber n bem großen Bertehr abgefchloffenen Landestheilen, die Frage ber Beuerung, befonders in ihren Ginwirfungen auf die Landwirthschaft, ber feine Uften Sympathien gehörten, bas landwirthichaftliche Verficherungswefen, namentauf dem Gebiete der Rindvieh- und Pferdezucht, maren bie Begenftanbe, nen er als Berichterftatter und Redner feine befondere Aufmertfamteit ichenfte. Broggrundbefiger war er ein entichiedener Unhanger und Wortführer einer attigen Schutgollpolitif. Aber es gab taum eine Frage, Die in bem ganbtag thanbelt murbe, an ber er nicht warmen Antheil nahm, und wo er, obwol ets an feiner Fortbildung arbeitend, des Mangels eines fustematischen wiffenhaitlichen Unterrichts fich bewußt wurde, verschmähte er nie, Rath und Behrung der hoben Beamten und gelehrten Univerfitatsprofefforen, Die in ber Ersten Kammer seine Collegen waren, in Anspruch zu nehmen. Bot allen sichätzte er Bluntschli um der Fülle seines Wissens, der Klarheit seiner Dictionder Achtung des gesunden Menschenverstandes willen. Aber in verda magistrischwor er nie, in gewissen Dingen blied B. sein Leben lang ein Outsider, dem hochgewachsenen kräftigen Mann, der, wo er auch war, durch Lebhajtigkeit, ansregende Rede, der auch der Humor nicht sehlte, Undesangenheit im Berkehre mit hoch und Nieder, der Autstelhunkt des Kreises war, in dem er sich bewegte, leit 1872 auch in Karlsruhe, wo er, wenn er nicht auf seinen Gütern weilte, seine Wohnsig hatte, schien ein hohes Alter in geistiger und körpersicher Küssigkeit im Aussicht zu stehen. Um so lebhaster empfand man in weiten Kreisen die wie klassende Lücke, als ein heimtücksches Leiden ihn, noch nicht volle 61 Jahre allbahinrafste.

Bab. Biographieen IV, 24 ff. Berlin: Rubolf B., Augenargt und als Profeffor der Augenheiltunde in Roftod am 12. September 1897 geftorben, ftammte aus Friedland in Dedinburg-Strelit, wo er am 2. Mai 1833 geboren wurde. Seine Ausbildung et-hielt er an den Universitäten von Göttingen, Würzburg, Erlangen und Beilin und bie Doctorwurbe am 8. Auguft 1858 in Erlangen mit einer Arbeit ju Structurlehre ber Gebirnoberflache. B. widmete fich hierauf bem Specialftubin ber Augenheiltunde und trat als Affiftengargt in die Beilanftalt von A. Bagen ftecher in Wiesbaben ein. Spater ging er bann noch für einige Beit all Affiftent an ber dir. Univerfitätetlinit nach Tubingen, Die bamale unter Leitung bon B. B. b. Bruns fand. 1861 als Argt in Stuttgart niebergelaffen, granbett B. hier eine Brivat-Augenheilanftalt und erhielt 1875 die Stellung als Lebet ber bergleichenden Augenheiltunde an der thierarztlichen Sochichule dafelbft. Mi 1890 Prof. Behender in Roftod in ben Rubeftand trat, nahm B. ben Ruf all beffen Rachfolger an und wirtte bier bis ju feinem Ableben. B. erwarb fic mabrend feiner Wirtfamteit in Roftod um die Bebung bes Unterrichts in ba Augenheiltunde infofern ein großes Berbienft, als auf feine Beranlaffung ba Bau einer neuen Univerfitatsaugenklinit bafelbft in Die Bege geleitet wurde. Die Wiffenschaft und die Braxis ber Augenheilfunde felbft forberte er durch eine Reihe bon an fich recht berbienftvollen Gingelleiftungen, meift in Geftalt bet Ergebniffe cafuiftifcher Beobachtungen veröffentlicht: über Erfrantungen ber Augen boble, Beranberungen am Augapfel nach Berletungen ber Schabelbede, fr fcutterungen ber Reghaut, Beg und Berhalten ber Frembforper im Glastomer, fiber Beschaffenheit und Krantheit ber Thranenbriffe u. b. a. Auch eine neut Behandlungsmethobe bes fogen. Entropiums (einwärts gerichteten Augenlibs) if bon B. angegeben.

Biogr. Lex. I, 414. — Biogr. Jahrb. u. Deutscher Retrolog, hrsg. von Bettelheim II, 39.

Bernat: Johann Martin B., Landschaftsmaler, geboren am 22. May 1802 zu Speher als der Sohn eines Maurermeisters und Schlottsteinfegers, war ansänglich zu der letztgenannten Hantirung des Baters bestimmt (während der ältere Bruder Matthäus das Bausach erwählte), dis 1826 eine Lungenentzündung der Ausstbung dieses Handwerfes Einhalt gebot. Johann Martin B., damals schon ein tüchtiger Zeichner, besuchte mit seinem Bruder die Polytechnische Schule zu Wien, versuchte unter Kellerhosen's Leitung in Speher die Oelmalerei und ging während seines zweiten Wiener Ausenthaltes (1827—29) zur Architestur malerei über. Im August 1829 kam er nach München und durchstreiste, um Studien zu sammeln, das altbaierische Hochland und Niederbaiern, woselbst et zu Straubing durch den Regierungspräsidenten von Mulzer beanstragt wurde, verschiedene alte, historisch merkwürdige Denkmale sür König Ludwig I. zu

Bernat. 391

Beichnen. Auch entftanben gablreiche Delgemalbe und Aguarellen, welche in ihrer Berbindung von Architeftur und Landschaft und durch die gewiffenhafte Treue nd forgialtige Durchbilbung bie Aufmertfamteit bes Sofrathe und Brofeffors r. B. D. b. Schubert erregten, ba biefer 1836 für feine langft geplante rientreife einen tuchtigen Maler und Zeichner als Begleiter fuchte. Go jog mit Schubert und bem fo fruh vollenbeten Dr. Erbl über Ronftantinopel and Rleinafien, Balafting und bie Singi-Salbinfel nach Aeghbten, alle mertardigen Begenden, Bauwerte, ihre Unfichten und Trachten mit feinem Stifte thaltend. Gine Auswahl babon auf 40 Blattern gab B. nach feiner Rudfehr ter bem Titel "Bilber aus bem beiligen Lande, nach ber Ratur gezeichnet" Stuttgart 1839 bei Steinfopf) beraus. Infolge biefer mufterwürdigen Beiftung ging eine Ginladung aus England an B., fich mit Dr. Johannes Roth einer d Oftindien bestimmten Expedition anguschließen. 216 bie Reifenden nach fbjabriger Seefahrt ju Reujahr 1841 in Calcutta eintrafen, legten fich unerfteigliche Sinderniffe dazwischen. Dagegen betheiligte fich B. im Auftrag ber tild-indifden Regierung an einer wiffenschaftlichen Durchforfcung Abeffiniens. blich nach mehr als breijähriger Abwefenheit fehrte unfer Beichner gurud und blicirte die Früchte feines Fleißes unter bem Titel "Scenes of Ethiopia" ondon 1852, in Steinbrud bes Mundener Beter Bermegen); eine beutiche arbeitung erichien ju Stuttgart 1854 und Samburg 1855 bei R. Beffer unter n Titel: "Bilber aus Aethiopien. Rach ber Ratur gezeichnet und beschrieben n Joh. Martin Bernat, Daler ber brittifchen Gefandtichaftserpedition nach bog in ben Rabren 1841-43. Gewibmet mit befonderer Erlaubnig ber nigin Bictoria von England." Das Brachtwert gerfällt in zwei Abtheilungen: Aben und bas beige bulfanifche Tiefland bes Danafil. 2. Das Sochland n Sud-Abeffinien und Schoa. — Durch Bermittelung von A. v. humboldt ite B. eine foftbare Sammlung ber mertwürdigften "Stiggen gur Banber- und Merfunde" in Del fur bas Album Ronig Friedrich Wilhelm's IV. von Breugen. m ba galt B. gleich einer wiffenschaftlichen Autorität: Sumboldt, Schubert, erth und Betermann erwiesen ibm Beifall, Anerfennung und Sochachtung; fein b verfundeten Rarl Ritter und Dr. G. Barthen in Berlin (Bortrag in ber bung bes Geographischen Bereins bom 15. December 1852). Rein Reifewert dien ohne wenigstens mit einigen Muftrationen bon feiner Sand, fo bie alaftina-Beidreibung" bon Fr. Abolf und Otto Straug ("Die Lanber ber ligen Schrift, mit 100 Bilbern nach Zeichnungen bon Salbreiter, Bernag, rahuber und Meermann" (Leipzig 1861 ff.), Barth's "Reisen und Entbedungen Rord- und Centralafrika" (Gotha 1857), W. b. Harnier's "Reise am oberen " (herausgeg. bon Abolf v. harnier, mit Borwort bon A. Betermann. rmftabt 1866, mit 27 Blatt in Farbendrud) u. f. w. - Seit 1846 hatte fich bleibend ju Dinchen niebergelaffen. Regelmäßig zeigte er auf ben Ben Runftausftellungen (1858 ff.) feine Aquarelle und Delbilder, 3. B. ben abr-Affal im bulfanischen Tieflande ber Danafil" (1864); "Die nubischen lafeen", bas Prachtbild mit ber "Innenansicht ber Rirche auf bem Ginaiofter" (1871 und 1877), ben "Borhof ber Guleiman- Dofchee in Conftantinopel" 374). Auch bei der Berloofung jum Beften der allgemeinen deutschen Inlibenftiftung fpendete B. eine werthvolle artiftifche Ehrengabe ("Flug Rort Sochlande von Schoa"). Nebrigens litt ber Runftler boch unter biefen fenicaftlichen Beftrebungen : feine Bilber trugen borwiegend bas Geprage ber ahrheit, haufig auf Roften bes malerischen Gindrude und die Farbe murbe et und ichwer; auch bei ber Wiebergabe von architettonischen Dentmalen überg nicht die poetische Stimmung, sondern die Treue. Bas fie also auf der en Seite für die Wiffenschaft gewannen, ging freilich theilweife fitr die Runft 392 Bernat.

verloren. Deffenungeachtet blieben feine überaus fleißigen Arbeiten doch ein Zugeniß und eine Zierde beutscher Ausdauer und Beharrlichteit. B. entschlief am 19. December 1878 nach längerem, zulet schwerem Leiden.

Bgl. die Refrologe in Beilage 28 d. Allgem. 3tg. v. 28. Januar 1879 u. in Nr. 148 des Augsburger Sammler v. 21. Debr. 1878. — Kunstvereins-Bericht s. 1878, S. 74. — Julius Meyer, Künstler-Lexiton, 1885. III, 650. — Müller-Singer, 1895. I, 112. — Fr. v. Boetticher, Malerweit, 1895. I, 84.

Bernat: Rarl B., Architett, geboren am 21. Dai 1831 ju Straubing, bilbete fich unter bem Ginfluffe feines Baters, bes nachfolgend genannten Datthaus B., an der Dunchener Afabemie bei Biebland, trat als Salinenbeamter in ben Staatsbienft zu Reichenhall, nachbem er icon als Brattitant eine große Thatigleit entwidelt hatte: er leitete ben Umbau bes Rlofters und ber Dartinsfirde m Dietramsgell, Die Reftauration ber Bfarrfirche gu Tolg und fertigte bas Broiet für bas bortige Rrantenhaus. Während feines Aufenthaltes ju Reichenhall et baute B. ben erften proteftantischen Betfaal und die Billen bes Ritter b. Dann und jene berrliche Schopfung fur ben Freiherrn v. Rarg-Bebenburg, bas forfthaus ju Beigbach bei Lofer und bas Galgmagagin ju Laufen, außerbem beforgte B. Die Restauration ber Apfis und Die Erneuerung Des Bochaltares fur Die alte romanifche Rirche ju St. Beno. 3m Auftrage bes Ronigs Maximilian entwar B. auch die Plane fur bas neue, auf ber Beftfeite des Starnbergerfees fibn Relbafing ju erbauende Schlog, beffen Ausführung nach rafcher Berftellung ber Grundmauern durch ben fruhen Tod des Monarchen ein leiber unvollendetes Project verblieb: Rach langeren Studienreisen in Italien (1864 und 1865), Frantreich und den Rheinlanden (1867) tam B. als Bauamtmann nach Mugb burg, wo er die Ausführung bes bortigen Juftigpalaftes leitete und die neue breifchiffige Saulenbafilita im benachbarten Friedberg (1871-73) erbaute, en gang originelles, im italienifch-romanischen Stile gehaltenes, vielgerühmtes Runft wert, welches Ferbinand Bagner mit feinem berühmt geworbenen Frestenchelus ichmudte (vgl. Steichele, Das Bisthum Augeburg, 1874, XXIII. Beft, S. 60 f. u. Nobannes Schrott in Beil. Nr. 209 b. Allgem. Ita. bom 28. Juli 1878). In Dunchen wurden ihm die umfangreichen Erweiterungs. und Berbefferungs bauten ber oberbairifchen Rreisirrenanftalt ju Biefing übertragen, eine Aufgabt, beren fich B. nach einer officiellen Reife in die Schweig, nach Elfag-Lothringen und Baden in anerkannter Bortrefflichfeit entledigte, fo daß ihm auch die großen Reubauten an der Frrenanstalt zu Erlangen und die ganze Anlage der mit landwirthichaftlichem Betriebe berbundenen Unftalt Gaberfee-Bflegham übertragen wurden. Rach einer langeren Birtfamteit als Regierungs- und Kreisbaumth au Ansbach murbe B. 1883 nach Munchen und 1887 als Oberbaurath in Staatsministerium bes Innern berufen, wo er vielfach ausgezeichnet und geabelt, nach schweren Leiben am 16. Januar 1898 aus bem thatigen Leben fchieb.

Bgl. Julius Meyer, Legiton. 2pg. 1885. III, 651.

Bernat: Matthäus B., Hydrotechniker, geboren am 21. April 1800 zu Speher, der Stammvater einer Künstlersamilie, welche sich im Wasser und Hochbau hervorgethan. Zuerst, ebenso wie sein Bruder, der vorgenannte Landschaftsmaler Johann Martin B., im Maurer- und Schlotsegerhandwert seines Vaters verwendet, studirte er doch am Chmnasium und Lyceum seiner Vaterstadt, dann 1821 am f. t. Polytechnischen Institut und der Universität zu Wien, bestand 1825 mit Auszeichnung die Prüsung sür den bairischen Staatsdiens, wurde 1827 Bauconducteur in Kempten und 1829 in Straubing, 1834 Bezicksngenieur, Bauinspector in Deggendors, 1840 Regierungs- und Kreisbaurath in

kandshut. 1855 Oberbaurath an der "Obersten Baubehörde im Staatsministerium des Handels und der öffentlichen Arbeiten", trat 1870 in den Ruhestand und karb am 12. Februar 1882. B. hat als der tüchtigste Hydrotekt seiner Zeit an der Entwicklung des deutschen Flußbauwesens einen hervorragenden Antheil. Ir rang mit Userbauten, Schleußen und anderen Correctiven sozusagen mit der Bassertraft und machte sich selbe dienstbar. Seine Berechnungen waren immer wiginell, wirksam und untrüglich. Seinem Willen gehorchte das wildeste Element. In Userbauten und Brücken und Dämmen überbot er sich selbst; sie bewährten sich im praktischen Berkehr. Das Großherzogthum Baden ehrte srühzeitig seine Berdienste durch Verleihung des Zähringer Löwenordens; Baiern durch das Ritterkreuz 1. Classe des Verdienstordens vom heil. Michael. Seine drei Söhne, darunter der vorgenannte Karl B., wendeten sich mit großem Ersolg zum Bauwesen.

Bgl. Jul. Meyer, Legifon, 1883. III, 651. Spac. Solland.

Bernans: Jacob B., clafficher Philologe, 1824-1881. Den Beburtstag, ben er felbft weber auf ber Schule noch auf ber Univerfitat angegeben hat und auch feine Familie nicht tannte, hat herr Schulrath Soche im Geburts-traffer ber indischen Gemeinde ju hamburg ermittelt\*). B. ift banach am 11. September 1824 ju hamburg geboren, als altefter Sohn bes mit einer geb. Berend aus Sannover vermählten bortigen Rabbiners. Der hochgebilbete und grundlich gelehrte Bater ließ fich die geiftige Entwidlung feines Erftgeborenen befonbere angelegen fein; der tagliche Bertehr mit bem Bater und beffen nabem Freunde Dr. D. Jeler, bem befannten Schuler B. G. Riebuhr's, forberte ben begabten Anaben gu fruber Beiftesreife. Sier ift bie eigentliche Quelle ber geiftigen Bilbung und Richtung gu fuchen, die Bernaps' Befen aus-In den beiden Belehrtenschulen Samburge, dem Johanneum und atademifchen Symnafium, die er gulegt, im gangen bier Jahre lang, befuchte, batte er gwar bas Blud, ausgezeichnete und anregende Lehrer gu finden, wie ben Thutybidesforfcher Ullrich und ben mit Religionsgeschichte und Archaologie beicatigten Chr. Beterfen: aber eine mertliche Umlentung bat B. burch fie nicht erfahren. Mit ben beiben claffischen Sprachen, in benen er bei Jeler ben Brund legte, verband ber Bater eine grundliche Unterweifung in ber hebraifchen Sprache und Litteratur, ben Talmud eingeschloffen. Der Bater mar es auch, ber ibn geitig anleitete, nicht in geläufigen Sanbbuchern Belehrung gu fuchen, fondern auf Die grundlegenden Berte fruberer Deifter, bor allem Jojeph Juftus Scaliger's jurudjugehn. Der angeregte Bertehr bes Saufes brachte bon felbft Die Befannticait mit ben neuen Litteraturen, in erfter Linie ber englifden und frangonichen mit fich.

Bis zum zwanzigsten Lebensjahre blieb B. in dieser unvergleichlichen Schule. So war er zu seltener Reise gediehen, als er im J. 1844 (immatriculirt am 29. April) die Universität Bonn bezog. Unter seinen dortigen Lehrern hebt er in dem seiner Dissertation angehängten Lebensabriß den Philosophen Chr. Aug. Brandis, den historiser Dahlmann, den Orientalisten Freytag hervor. Für die classische Philosogie wirste damals in noch ungetrübter Krast, ersrischt durch die große griechische Reise (1841—43), reif und abgeslärt wie sirner Wein, Friedrich Gottlieb Welder (geb. am 4. Novbr. 1784). In noch aussteigender Linie bewegte sich die außerordentliche Krast Friedrich Ritschl's. Eben 38 Jahre alt geworden, stand Ritschl wie ein Schnitter auf dem Aehrenseld seiner Plautinischen Forschungen und band die vollen Garben des reichen Ertrags seiner

<sup>\*)</sup> In Brodhaus' Conversationslegison (13. Aufl.) 2, 859 wird falichlich ber 18. September 1824 als Geburtstag angegeben.

italienischen Reife und ber baran fich foliegenben, nach allen Geiten, auf Textgefchichte, Sprache, Metrit, Litteratur und Inftitutionen bes Alterthums Licht verbreitenben Studien. Berade damals, als B. in feine Rreife trat, mifaltete Ritichl eine ungewöhnlich vielfeitige und, wie immer und fiberall, tie einbringende Thatigfeit. Die Parerga ju Plautus und Tereng (Leipzig 1845) gingen ihrem Abichluß entgegen, bon ber Borbereitung ber Ausgabe bes Plantinischen Trinummus zeugten bie Programme ber Jahre 1844 und 1848; pu einer fritischen Ausgabe bon Dionpfios' altromifder Geschichte legten Brogramme ber Jahre 1846-47 ben Grund; Die alten Studien über Die Befdichte ber griechischen Grammatifer lebten in dem Abbrud bes Etymologicum Angelicagum (1846-47) wieder auf; und baneben liefen bie bahnbrechenden Untersuchungen über Barro's Schriftftellerei (1848, Rhein. Mufeum 6, 481 ff.), über bie Loghistorici und die Disciplinarum libri (1845) her - um nur die hauptfachen zu erwähnen. Wer biefem Manne bamale richtig vorbereitet naber trat, ber mußte wie mit elementarer Bewalt fortgeriffen werben. Das war ber foll bei B. Der Bauber, ben Riticht auf feine Schiller ausubte, war nicht dentbar ohne ben Bergensantheil, ben er jebem ftrebfamen Schuler entgegenbrocht-B. wurde bald Ritfchl's Lieblingsschüler. Es ift schwer zu fagen, ob ber Schüler ben Lehrer ober ber Behrer ben Schiller mehr ins Berg geichloffen batte. Much bon Geiten ber Commilitonen fehlte es nicht an Anreaung. Bu ber Barbe bes philologifchen Seminars gehörte noch Leopold Schmidt (promount am 25. Juli 1846), ber Sollander Eugen Dehler (promobirt am 18. 3mit 1846), ber Linguift Auguft Schleicher (promovirt am 10. Januar 1846), bet fpatere Orientalift Max. Enger, ber Lucregforicher Jojeph Reisader (promovit am 17. December 1847), Anton Lowinsti, etwas fpater auch Georg Bunfen.

Die Luft, in die er eintrat, war geladen mit Gleftricitat. Gein erfes Semefter fiel in den Sommer, in bem die berühmte Ausstellung Des beilign Rods ju Trier gewagt wurde, welche bie Grandung einer beutschfatholifden Gemeinde burch Ronge veranlagte. Bon Bonn gingen damals bie vernichtenben Broichuren Gilbemeifter's und b. Spbel's aus, welche ber rheinische Clerus aft in der Conflictszeit zu vergeffen anfing. Manner wie G. DR. Arnbt und Dablmann boten wie Gaulen bem aufgeflarten Liberglismus ber ilingeren Generation Unhalt. Es war gubem die Zeit bes jungen Deutschland, ber Sallifden Jahr bucher, ber bollen Wirfung bon D. F. Strauf und g. Feuerbach. Der nabt und rege Berfehr in ben Familien hervorragenber Profefforen, Die bem fein gebilbeten und geiftvollen Jungling bas gaftliche Saus gern aufthaten, jog im in all biefe fcwebenden Fragen des Tages hinein. Es fehlte borin nicht an geiftreichen Damen, die aus bem gleichen Stamme erwachfen maren und unmillfürlich beftimmenden Ginfluß auf die jugendlich bilbfame Seele bes Studenten gewannen. Das Bedürfniß, die politischen, firchlichen, focialen und wiffer ichaftlichen Fragen bes Tages aufmertfam ju berfolgen und fie mit ben geschichtlichen Thatsachen, die ihm fein ausgebreitetes Wiffen gur Berfugung ftellte, in Zusammenhang ju feten, muß fich schon damals in ihm besestigt haben. Wenn in späteren Jahren parlamentarische Debatten ihn erregten, pflegte er ju Demofthenes ober Mirabeau ju greifen; ber Rrieg von 1866 brudte ihm ben Thutybibes in die Sand. Und bei ber blogen Betrachtung ließ er es nicht bewenden : er ftellte auch feine Prognofen ; manchen Raffandra ruf hat er erichallen laffen, oft mit treffendem Seherblid. Roch eine andert, auch für feine Schriftftellerei wichtige Gigenthumlichfeit glaube ich aus jenen Beziehungen der Univerfitatezeit berleiten, ober doch wenigstens ihre Befeftigung baraus erflaren gu muffen; bas Beftreben, feine Erfenntniffe, bornehmlich alle gemeinere Cage fo lange ju wenden und gu breben, bis er bie bundigfte und

tressendste, möglichst pikante Form bafür gesunden hatte. Die hinterlassenen Entwürse führen anschaulich vor Augen, wie er nicht müde wurde, benselben Sat immer von neuem umzuschreiben, so lange bis ihn die Prägung befriediate.

In feinen Studien, die B. burch eifrige und ausgebreitete Lectfire forberte. halte von Anfang an bie alte Philosophie, Platon und Ariftoteles, Die Borfoltatiter und unter ihnen bornehmlich Berafleitos, Die Darftellung ber Epifureifchen Bhpfit bei Lucretius und die ftoifche Popularphilofophie bes Geneca eine centrale Stellung; baneben feffelten ihn fein ganges Beben binburch bie Berührungen bes Judenthums mit der antifen Cultur; auch wichtigere Dentmaler antifer Geschichte, wie Thutybibes, Cicero's Briefe, Salluftius und Suetonius haben ihn, wie in ber Jugend, fo auch im fpateren Leben oft bon neuem angezogen. Schon im 3. 1845 tonnte Ritfchl eine Preisaufgabe bei ber philosophischen Facultat beantragen, Die gang eigentlich auf B. jugeschnitten war, die Erforschung ber handschriftlichen Ueberlieferung bes Lucretius ju bem Brede, für die Berftellung bes Textes fefte Rormen gu gewinnen. Die Liberalitat 3. Geel's und feine Freundschaft für Ritichl gab B. Die Möglichteit, bie beiben entscheidenden Leidener Sandichriften in bequemer Duge ju Bonn burchquarbeiten. Go entftand feine erfte großere Arbeit, die am 3. Auguft 1846 mit glangendem Elogium preisgefronte und - eine feltene Chre für einen Studenten - im Rheinischen Mufeum bon 1847 (5, 533 ff.) abgebrudte Abhandlung "De emendatione Lucretii". Durch bas Meifterwert C. Lachmann's (1850) ift biefe Jugenbarbeit in Schatten geftellt worben, aber es blieb ibr unbestrittenes Berbienft, die wefentlichen Erfenntniffe guerft entwickelt gu haben. Inzwischen schidte fich B. an, feine Univerfitatoftudien burch bie Erwerbung ber Doctormurbe abguichliegen. Bum Stoff ber Differtation mahlte er feine ichone Entbedung, welche fur die Analyse der Sippofrateischen Schriftensammlung bahnbrechend gewirft hat, daß in einem Abichnitt bes erften Buchs bon Sippofrates "Ueber Diat' deutliche Benutung bon Berafleitos borliege. Die Arbeit erschien als Heraclitea, particula I.", Die angehangten 12 Thefen zeugen wie bie Arbeit felbft bon bem weiten Umfang ber bisber betriebenen Stubien; er bertheibigte fie am 14. Marg 1848 und erwarb fich bamit bie Doctorwurde summa cum laude. Roch in demfelben Jahre habilitirte fich B. als Privatbocent der claffifden Philologie ju Bonn. In bem Colloquium trug er eine Abhandlung "De scriptorum qui fragmenta Heracliti attulerunt auctoritate" por, bon ber er einen Theil fpater beutsch ausführte, in ben "Geratlitischen Studien I" (Rhein. Dufeum 1850, Bb. 7, 90 ff.). Leiber hat er bie Fortfegung unterlaffen. Erft bie Entbedung bes Regerbuchs bes Sippolytos (ber Philosophumena bes fog. Origenes) veranlagte ihn 1854 noch einmal auf Beratleitos gurud. julommen, um ben neuen Bewinn, ber baraus für die Renntnig bes Ephefischen Denters fich ergab, nachzuweifen (Rhein. Duf. 9, 241 ff.).

Die öffentliche Habilitationsvorlefung, die er am 3. November 1848 in der Aula hielt, handelte De philologiae historia. Auch auf diesem Gebiete war er tein Reuling mehr. Die ausgebreitete und genaue Kenntniß der Geschichte unserer Wissenschaft, welche B. vor allen Zeitgenossen auszeichnete, war schon im Baterhause begründet und mit den reicheren Mitteln der Universitätsbibliothet auf das eifrigste erweitert worden. Er beschäftigte sich eingehend mit den großen italienischen Humanisten der Renaissance; seine eigentlichen Lieblinge aber waren die großen französsischen Philologen des XVI. Jahrhunderts. Das Interesse galt nicht nur den Büchern, sondern vorab den Persönlichkeiten. So wurde er weitergeführt zu den geschichtlichen Berhältnissen und der Litteratur der Zeit. Die Memoirenlitteratur, an der die Franzosen so reich sind, gewann stücke

für ihn besonderen Reig. Und allmählich mußten diese Interessen fich zu Planen zusammenschließen für darfiellende Werke bieses Gebiets, für die er herborragend

und Riemand mehr als er berufen mar.

Bon Anfang an, ichon als Privatbocent, bat B. feine Pflichten ale Lehm in gleicher Ausbehnung erfullt wie fpater als Brofeffor. Er pflegte mit einer meift vierftundigen Privatvorlefung eine balb ein- bald zweiftundige öffentliche Borlefung ju verbinden. In ben hauptvorlefungen behandelte er damals Platon's Borgias, Ariftoteles' Poetif und Politif, Lucretius, Thufpbibes; in ben öffentlichen interpretirte er ben Tenophontischen Staat ber Athener. Salluftius' Siftorien, Cicero's Briefe und de legibus. Auch über frangofifche Philologie und Litteratur fprach er einmal; mit Otto Abel gufammen unter nahm er philologifch-biftorifche Uebungen. Spater fligte er bagu noch Blaton's Staat und Gueton's Leben des Auguftus. Diefe exegetischen Borlefungen pflegte er fo einzurichten, bag er in Ginleitung und Excurfen allgemeinere Orientirung Aber basienige Bebiet antiten Lebens ober Dentens gab, bem bas bergelegte Schriftwert angehörte. Diefe Begrengung fagte ihm mehr ju als bie form gufammenhangender inftematifcher ober geschichtlicher Darftellung, ju ber er fic bochftens in fleineren öffentlichen Borlefungen entichlog. Als er fich einem Collegen gegenüber, ber eine Sanbhabe fuchte um B. ju einer orbentlichen Brofeffur für alte Philosophie borguichlagen, bereit erflart hatte Beichichte ber alten Philosophie porgutragen, entiprach er 1868 biefer Berpflichtung in ber Beile, bag er auf 4 Blattern ausgemablte Bruchftude ber alteften griechifden Denfer aufammenbrudte, Die er feinen Borern als Tert für eine öffentliche Borleium über die Beschichte ber borfofratischen Philosophie in die Banbe gab. Ginen besonderen Reig gab feinen eregetischen Bortragen Die Ueberfegung, worin er gleichzeitig ben ftrengften Anforderungen an Durchfichtigfeit und Glegang bes beutschen Ausbruck zu genugen und mit feinem icharfen Sprachgefühl bie feinften Ruancen ber Textworte gur Geltung gu bringen mußte. Er mar Meifter in ber Berbeutschung von Profamerten. Das hatten langft bie gablreichen in feinen Abhandlungen eingelegten Broben gezeigt, ebe er mit feinen Ueberfekungen ber brei erften Bucher ber Ariftotelifchen Bolitit (1872) und bes Lutianifchen "Enbe des Beregrinus" (Lutian und die Rynifer, 1879) hervortrat. Die anregende Rraft diefer Borlesungen, die geiftvolle Durchdringung und lichtvolle Beberrichung einer umfaffenben Belehrfamteit hat auf begabtere Schuler ftets nachhaltige Wirtung geubt; erft fpater, als ihn feine peffimiftifche Ueberzeugung bon bem Riedergange miffenschaftlicher Borbilbung und Strebfamteit bagu beftimmte immer weniger bei feinen Buborern vorauszusegen, ift es wol vorgetommen, baß er gerabe bie ftrebfamften gurudichredte. In feiner Docentenzeit hatte et bie Benugthuung, Die beften ber bamaligen jungen Philologen um fich ju fammeln. Es genugt an Joh. Bablen gu erinnern, beffen erfolgreiche Be ichaftigung mit Ariftoteles' Poetit und Rhetorit fichtlich burch B. geweckt worden ift. Much Baul Benje, ber 1849 nach Bonn gefommen war um unter Fr. Die romaniftifche Studien gu betreiben, trat ihm nabe; aus bem Schulerverhaltmit entwidelte fich eine Freundichaft furs Leben, ber Beble burch bie Rueignung feiner beutschen Bearbeitung von Leoparbi's Bedichten und Gefprachen an "feinen lieben Freund 3. B." ein Dentmal gefest bat\*).

Bu ben erfreulichen perfonlichen Beziehungen, die ihn schon mahrend der Studentenjahre mit den hervorragendsten Mitgliedern der Universität und deren Familien verknüpft hatten, trat nun der anregende Berkehr in einem Rreife junger Bonner Gelehrter, der fich zu Bortragen und wiffenschaftlichem Austaufch

<sup>\*)</sup> Giacomo Leopardi. Deutsch von B. Benje. Berlin 1878, in 2 Ib.

allwochentlich ju berfammeln pflegte. Man nannte fie bie "Schwanenritter", weil bas an ber Sternstrage gelegene Gafthaus jum Schwan ihnen jur Bereinigung biente. Der fpater jo berühmt geworbene Theologe Albrecht Ritichl, ber Jurift fallichner, Die Philologen Leopold Schmidt, August Schleicher, Ritolaus Delius, ber Philosoph R. Schaarschmidt, ber Geologe Romer u. A. ficherten Diefem Rrife feine geiftige Bebeutung, Die fich auch fiber Die Dauern bes Schwanen binaus bemertlich machte. Ginen Sobepuntt bes Bonner Lebens, auch fir B., bilbete ber Binter 1850-51. Fur biefe Beit hatte ber Furft Bied in ber on entalldenber Stelle bes Rheinufers gelegenen Vinea domini Bohnung genommen. Die reigvolle Geselligkeit, Die fich bier entialtete, batte ihren natfirlichen Mittelpunft in ber Gurftin Marie, einer geborenen Bringeffin bon Raffau, wenn bagu Geift, Seelenftarte und hobeitsvolle Anmuth fich vereinigen muffen, einer toniglichen Frau. In nachfter Begiebung jum Saufe ftand Frang Freiberr b. Roggenbach, ber nachmalige babifche Minifter, und ber frubere Studiengenoffe Bernans' Georg Bunfen. Der lettere, ber mit ber ihm eignen Singebung B. berehrte, wird ihm wol ben Zugang jum Wied'ichen Saufe eröffnet und bas reundichaftliche Berhaltnig jum Frben. b. Roggenbach bermittelt haben, bas noch 1879 in ber Widmung bes Buche "Lufian und bie Roniter" einen Musbrud fand. Jedenfalls mar es B. Bunfen, ber engere Beziehungen swifchen feinem Bater und B. berbeiführte. Chriftian R. Jofias b. Bunfen, bamals preukischer Befandter in London (1848-1854), mar eben mit feinem Werte Hippolytus and his age beschäftigt und hatte die erften Bande bem hoffnungsbollen Freunde feines Sohnes überfandt. Die neuentbedten Philosophumena bes fogen. Drigenes (ed. E. Miller Oxon. 1851) ober vielmehr, wie Bunfen fofort geigte, bes Sippolytos, mußten icon als Fundarube neuer Bruchftude bes Berafleitos B. aufs bochfie feffeln. Er folgte in ben Berbftferien bes Jahres 1851 bereitwillig einer Ginlabung in bas Baterhaus feines Freundes. Der Aufenthalt bei Bunfen gab B. Gelegenheit viele englische Gelehrte fennen au lernen und Freunde wie Dart Battifon, bem er fpater bas Buch über bie Dialoge bes Ariftoteles wibmete, und Mar Muller ju gewinnen. Als Boll feiner bantbaren Befinnung hinterließ er die am 26. Geptember 1851 untergeichnete "Ad Chr. C. J. Bunsenium epistola critica", welche querft ale Beilage bes IV. Bandes bes genannten Bunfen'ichen Berts ericbien, bas Ergebnig bes erften Studiums jener Philosophumena. Geitbem ift B. ftets in nabem Berbaltnig ju Bunfen geblieben. Er lieferte ihm ju bem Berte Egypts place in universal history einen werthvollen Beitrag, indem er ihm eine Textbearbeitung ber Refte bes Sanchuniathon mit fritischem Apparat und ausführlichem Commentar überfandte: leider hat Bunfen biefen Beitrag nicht unberandert jum Abbrud gebracht, fonbern nur frei benutt in feiner Ausgabe bes Sanch., Die erft 1867 im funften Band ber englischen Ausgabe ericien; nur ber Commentar ift im Entwurf erhalten, Die Reinschrift bes Gangen ift bis jest nicht aufgefunden worden \*). Spater nahm B. thatigen Antheil an Bunfen's großem Bibelmert (Leipzig 1858 ff.); um die Bearbeitung ber hiftorifchen Bucher bes Alten Teftamente hat er fich nicht blog burch technische Revision ber Drudbogen perbient gemacht.

Der große politische Umschwung bes Jahres 1848 konnte zu ber Hoffnung berechtigen, daß die Bebenken, welche bisher die Anstellung von Juden au Schulen und Universitäten verhindert hatten, endgültig gehoben seine. Unter dieser Boraussehung hatte Ritschl, überzeugt, daß eine Kraft wie B. sich rasch Bahn brechen werbe, B. bazu ermuthigt die Docentenlausbahn zu betreten, ob-

<sup>\*)</sup> Siehe Bernaps' Gef. Abhandlungen I, G. V und XXI.

wol B., dessen unbemittelter Bater sür eine zahlreiche Familie zu sorgen hatte, keinen anderen Rüchalt besaß als das Capital seiner Leistungssähigkeit. Es konnte keinen bedürsnißloseren Menschen geben als B. war; so gelang es ihm mit den Erträgen seiner Borlesungen und litterarischen Thätigkeit einigermaßen sich zu erhatten; Ritschl und Welcker zogen ihn überdies in die Redaction des Rheinischen Museum, als dessen Mitherausgeber er in den Jahrgängen VII—IX (1850—54) erscheint, und Ritschl vermittelte ihm den Austrag zur Textausgabe des Lucretius sür die Bibliotheca Teubneriana (1852). Englische Freunde verschafften ihm die lohnende Aussorberung der Clarendon Press in Oxford, eine erklärende Ausgabe des Lucretius zu besorgen. Seine Lage mußte ihn drängen auf den Borschlag einzugehn. Drucksertig ausgearbeitet hat er, in musterhaftet knapper Weise, den Commentar zu den ersten 689 Bersen\*). Da brach er ab;

bas Befühl, Lohnarbeit ju thun, war ihm unerträglich geworben.

Ingwischen hatte die Reaction ihr Saupt erhoben, und bas Minifterium b. Raumer ließ feinen Zweifel baran fibrig, bag die hoffnungen, unter benen B. fich habilitirt hatte, unerfüllbar geworden maren; B. erhielt geradezu ben Beicheid, bag er auch in ber Folge feine Beforderung ju erwarten habe. Mie baber gegen Ende bes Jahres 1853 an B. Die Aufforderung erging an dem Frandel'ichen Rabbiner-Inftitut (bem "jubifch-theologischen Seminar") ju Breslau ben Lehrftuhl für claffifche Philologie ju fibernehmen, tonnte er eine Stellung nicht gurudweisen, die ihn endlich irdischen Sorgen enthob und ihm gugleich bie Möglichleit bot, als afademifcher Lehrer weiter ju wirten. Die ju Oftern 1854 angetretene neue Stellung gemabrte ibm neben freier Bobnung ein für feine Bedürfniffe mehr als ausreichendes Behalt. Empfehlungen ber Bonner Drofefforen veranlagten, daß er ohne Formalitaten in die philosophische Facultat ju Breslau als Docent übertreten fonnte. Mit Rudficht auf feine Amtspflichten und auf ichriftftellerifche Blane beichrantte er feine erfolgreiche Wirtfamleit an ber Univerfitat auf öffentliche Borlefungen. Mochte er auch auf ben warmen und fordernden perfonlichen Bertehr, ben er in Bonn genoffen hatte, mit Gebie fucht gurudbliden, fo fand er boch auch in Breglau freundliche Aufnahme bei Mannern, mit benen geiftiger Mustaufch fich ibm lobnte, wie bem Philologen Friedrich Saafe und bem geiftvollen Siftoriter ber Philosophie Chr. 3. Branis. Die befeelende Rraft für alle boranftrebenben Mitglieber ber Univerfitat murbe bald Theodor Mommfen, ber, burch die fonigliche Berfugung bom 15. Februat 1854 \*\*) endgultig jum Leiter bes Corpus inscriptionum latinarum beftellt, bon Burich junachft nach Breslau gefest murbe, um bort, wie im Berbacht bemofratischer Seuche, eine Art Quarantanezeit zu verbringen (1854-58), bevor er nach Berlin gezogen werden tonnte. Niemand fonnte Mommfen's Berfonlichfeit und Bestrebungen ein volleres Berftandnig entgegen bringen als B., fo bat fic zwischen beiben rafch ein enges Freundschaftsverhaltniß geftaltet, bas raumliche Trennung überdauerte und in brieflichem Austaufch lebendig blieb. Mommien gab benn auch ben Anftog bagu, bag bie erften Rrafte Breslaus fich ju einer hiftorifch=philosophifchen Gefellschaft bereinigten, die feit 1857 mit Abhandlungm herbortrat. Es ift bei einem Banbe geblieben, ber in bemfelben Jahre 1858 abgefchloffen wurde, worin Mommfen nach Berlin überfiedelte. B. war an Diefem Bande mit der beruhmten Schrift "Grundzüge der verlorenen Abhandlung bes Ariftoteles fiber Wirtung ber Tragobie" \*\*\*) betheiligt, welche eine gange

<sup>\*)</sup> Bernahs' Gef. Abhandlungen II, 1-67. \*\*) Siehe A. Harnad's Geschichte ber R. Pr. Atabemie ber Wiffenschaften zu Berlin

I, 912, 3.
\*\*\*) Sonderausgabe Breslau 1857. Neu abgedruckt in dem Buche "Zwei Abhandlungen über die Aristotelische Theorie des Drama von J. B." 1880.

Bernags. 399

Litteratur über die Streitfrage der Ariftotelischen Lehre von der Ratharfis her-

Bu Breslau mar B. auf ber Sobe feiner Rraft, und bie Gunft ber Beraltniffe geftattete vielem, was er langft vorbereitet batte, Reife und Abichlug u geben. Das erfte was ibm am Bergen lag, war die Fertiaftellung bes Werts ber Jofeph Juftus Scaliger. Schon ju bem 25jahrigen Doctorjubilaum, bas Ritichl am 11. Juli 1854 beging, fonnte er bem verehrten Lebrer ben einitenden Abschnitt mit bem iconen Bidmungebrief überfenden, ber mit Recht le claffices Reugnig für Ritichl's Lebrtbatigfeit und Berbaltnig au feinen chalern betrachtet worden ift. Das fertige Wert erschien 1855 bei demfelben erleger, bem B. feitbem alle felbftanbig ausgegebenen Schriften übertragen bat, Bilh. Bert in Berlin. Auf Brund forgfältigfter bio- und bibliographischer orfchungen hat B. barin berftanden, das Foricherleben des großen Belehrten it seinen personlichen Beziehungen und bem hintergrunde der Zeitgeschichte ju nem fein erwogenen Bilbe zusammenzufaffen (G. 31-104). Die Darftellung itte an Frifche und Reig nur gewinnen tonnen, wenn B. von ihr nicht vieles bensvolle Detail abgetrennt und in die "Belege" (G. 105-266) verwiesen itte. Aber biefe Scheidung ber jufammenhangenden Darftellung und ber oft Ercurfen anwachsenden Anmerkungen hat feit bem Scaliger einen wesentlichen eftandtheil ber Form gebilbet, welche B. in feinen großeren Schriften anandte. Der Brauch ber Anftalt, woran er wirfte, jum Gebachtnigtag bes tifters (27. Januar) einen Jahresbericht nebft wiffenschaftlicher Beilage ausigeben, murbe für B. Bergnlaffung jur Beroffentlichung ameier ausgezeichneter bhandlungen "Ueber das Photylideifche Gedicht, ein Beitrag jur helleniftischen itteratur, Th. Mommfen jugeeignet" 1856 und "leber die Chronit des Gulcius Geberus, ein Beitrag jur Beschichte ber claffifchen und biblifchen Studien, Rag Maller in Oxford zugeeignet" 1861. Die claffische Philologie beharrte amals noch ausnahmslos in ber felbftgenfigfamen Abgeschloffenheit eines beborigten Reiche ber Mitte, und wich angitlich ben Berührungen namentlich mit em femitifchen Orient aus, ohne ben boch bie geiftige Bewegung Alexandrias nd der Kaiserzeit unverstanden bleiben mußte. In einer solchen Zeit waren ne beiden Abhandlungen Bernahe', auf deren besonderen Inhalt hier nicht aber eingegangen werden tann, eine wiffenschaftliche That, und haben, wenn uch erft allmählich, befreiend und vorbildlich gewirft. Der liebevollen Behaftigung mit biefen Grenggebieten, die ibm bon fruh ungewöhnlich vertraut aren, ift er niemals entfremdet worden, aber in ber fchriftftellerischen Thatigfeit at fie feitbem mehr gurud. Dafür trat gunachft Ariftoteles in ben Borberrund. Ritfchl hatte bem bucherarmen Studenten einft ein Exemplar bes gangen better'ichen Ariftoteles gefchenft: es fonnte nicht leicht eine Gabe beffer anewandt fein; fie bat B. fein Leben hindurch begleitet und dazu mitgeholfen ns die reifen Fruchte feiner Ariftotelifden Studien zu berichaffen. Der Boetit atten die erften Arbeiten, der durch die Gicherheit ber Dethode binreifende berftellungsversuch bes berlorenen Abschnitts über die Romodie (Rhein. Duf. VIII, 853) und die glangende, eben besprochene Schrift über die Ratharfis (1857) egolten. Anamifchen hatte ibn bie eindringende Beichaftigung mit ben ethischen mb politischen Schriften auf die Frage über die exoterischen Schriften bes Stagiriten geführt. Durch genaue Interpretation ber Ariftotelifchen Gelbftcitate and icarifinnige Behandlung ber bezeugten ober burch Bermuthung gewonnenen Bruchftude gelang es B. unfere Renntnig ber Ariftotelischen Popularichriften b. h. der Dialoge erheblich ju fordern. Das Buch über "bie Dialoge des Aristoteles in ihrem Berhältniß zu seinen übrigen Werken" (1863) und bas lleichfalls noch zu Breslau verfaßte "Theophraftos' Schrift über die Frommig-

folgen bermag.

keit, ein Beitrag zur Religionsgeschichte" (1866), worin er an der hand von Porphyrios' Auszügen die verlorene Schrift des Theophrastos herstellte und viele belehrende Winke für die antike Religionsgeschichte gab, sind wol die vollendetsten und gehaltvollsten Arbeiten, welche B. in dieser Art versaßt hat, bewundernswerth durch die stillstische Meisterschaft, mit welcher auch in der philologischen Analyse der Texte der Faden eines größeren Zusammenhangs immer sestgehalten wird, dergestalt, daß der wissenschaftlich gebildete Laie mit Genuß zu

Für die Bersagung staatlicher Anerkennung, für getäuschte Hoffnungen konnte B. sich entschädigt sühlen, als er im J. 1865 von der Kgl. Preuhischen Atademie der Wissenschaften in Berlin zu ihrem correspondirenden Mitglied ernannt wurde; er dankte durch die Widmung seines Theophrastos. Aber die Erlösung war nahe. Im herbste 1865 hatte Ritschl sich genöthigt gesehen den Bonner Lehrstuhl, mit dem er unlöslich verwachsen schien, zu verlassen und einem Ruse nach Leipzig zu solgen. Um die Krise, welche dieser Berlust süt Bonn mit sich brachte, zu beschwören, wurde außer anderen Maßnahmen B. als bedeutendster Schüler Ritschl's nach Bonn gezogen, um dort mit dem Charakter eines außerordentlichen Prosessors die Universitätsbibliothet zu leiten. Dem am Schluß des Jahres 1865 ergangenen Kuse solgten B. freudig im Frühjahr 1866. Damit hatte er endlich eine ihn befriedigende und seiner würdige Stellung gesunden; er konnte das Horazische dene est, nil amplius oro aus sich anwenden.

Bur Borftanbichaft einer Universitatsbibliothet tonnte B. burch feine ungewohnlich ausgebehnte Gelehrfamfeit und Beleienheit als befonbere berufen ericheinen. Bichtiger mar es, bag fein Borganger Ritfchl mit außergewöhnlicher Organifationsgabe, Ginficht und hingabe Ordnung und Schwung in die Berwaltung ber Bibliothel gebracht hatte, und bag B. in bem alten Freunde Brof. R. Schaarichmidt und fur bie erften Jahre auch in Dr. Anton Rlette ausgezeichnete Beamte porfand, welche die Ueberlieferung Ritichl's hochhielten. B. murbe ein fehr pflichtgetreuer Borftand ber ihm anbertrauten Unftalt, aber bas Befuhl ber Berantwortlichfeit tonnte wol feine Initiative labmen und ibn angftlich machen. Bahrend Ritichl auf fehr beicheibene Mittel angewiefen war und ofter augerordentliche Buichuffe ermirten mußte, batte B. Die Freude, mabrend feiner Berwaltung durch die Bub'iche Stiftung und die Ctatserhohung der 70er Jahre Die Betriebafumme erheblich wachfen gu febn. An jedem Bormittag fand er fich auf ber Bibliothet ein um bie laufenben Geschäfte au erledigen und fur fic Nachforschungen anzustellen, ftets ben bort fich einfindenden Collegen, alteren wie jungeren, freundlich begegnend und bereit ein belehrendes Gefprach angufnübsen. Gine halbe Stunde por bem Mittagsichlug verließ er ebenfo regelmagig bie Amteraume, um einen Gang im anftogenden Soigarten gu machen, auf dem man den mittheilfamen und austauschbedurftigen Dann nicht leicht ohne Befellichaft fab. Richt minder lag ibm die Lehrthätigfeit am Bergen, Die er regelmäßig in ber gleichen Ausbehnung ausubte wie borbem als Bonner Docent. Aeber ben Umtreis feiner Borlefungen ift icon G. 396 gesprochen. Gie empfahlen fich nicht nur burch ihren Behalt, fondern auch burch ihre wohlburchdachte geschmadvolle Form. Er hielt die Rachmittageftunde 4-5 feft und pflegte ben Mittwoch fur bie öffentliche Borlefung, Die vier fibrigen Bochentage (Samstag mußte ausgeschloffen bleiben) für bas Privatum gu benuten.

Die gefelligen Berhaltniffe, die B. bei feiner Rudtehr nach Bonn vorfand, waren nicht mehr biefelben, beren er einst fich erfreut hatte. Die Schwanenritter hatten fich gerftreut. Zwar manche Berfonlichfeiten aus früherer Zeit
tonnten ihn noch willtommen beigen. Aber mit bem Wechfel ber Zeiten war

Bernahs. 401

geiftige Luft, Die er fruber eingeathmet batte, eine andere geworben. Der rne Bang ber Beltgeschichte brobnte auch in bas ftille Bimmer bes Belehrten. it Runft und Wiffenschaft waren es die politischen und socialen Fragen. de die Befellichaft bewegten, und ber Bauber geiftreicher Befelligfeit erblafte bem Ernit banbelnder Billenstrafte. B. mußte fich bereinfamt fublen. nachften fanben ihm wol ber bamalige Curator ber Univerfitat Bilbelm eler (1861-84) und ber Siftorifer S. v. Spbel; auch mit feinem ebeligen Buborer &. Bucheler, feitbem biefer nach Bonn gezogen mar (1870). te er ju berfehren. Fur Jungere murbe ein naberes Berbaltnig ju B. d bie oft berlegende Form, mit ber fein Gelbstbewußtfein fich außerte, burch Reigung ju baterlichen Rathichlagen und burch einen mit den Jahren bienden und überzeugteren Beffimismus erichwert. Doch mar es ihm ftets fichtliche Freude, wenn ein College in feiner Bohnung vorfprach, die an Frangistanerstraße gegenüber ber Bibliothet lag. Lichtblide feines Dafeins en die Befuche hervorragender Manner wie D. F. Strauf und Renan, ber staufch mit Johannes Brandis, bem Cabinetsfecretar ber Raiferin Augufta, regelmäßig im Commer einige Urlaubswochen auf feinem Landhaufe in ber be von Bonn berbrachte († 1873), und ber erneute Bertehr mit der inichen berwittmeten Fürftin bon Wieb, bie in ber erften Galfte ber 70er Jahre brend zweier Binter ju Bonn lebte. In Reifen pflegte er nicht Erfrifchung fuchen. Seitbem er an ben Rhein gurudgelehrt, hat er ben Bereich Bonns ht mehr verlaffen; auch wo er fie als billige Beforderungsmittel in die Rabe itte benuten tonnen, mied er Dampfichiff und Gifenbahn.

In behaglicher Arbeit ließ er bier junachft bas im 3. 1869 herausgegebene Bet "Die Beraflitischen Briefe, ein Beitrag jur philosophischen und religionsfichtlichen Litteratur" reifen, worin er durch forgfältige Analyfe diefer unterichobenen Schriftfide fcabbare Auftlarungen über Lebensberhaltniffe und ebanten feines alten Lieblings ju gewinnen und bie Entftehungszeit ber Falhungen aufzuhellen wußte; bas Buch ift ber tgl. Gefellichaft ber Biffenschaften gu öttingen gewibmet, bie ibn 1867 jum correspondirenden Ditgliebe ernannt batte. er große Krieg bes Jahres 1870/71, ber auch B. mächtig erregte, blieb nicht me Ginfluß auf feine litterarifchen Unternehmungen. Er glaubte feinen bisngen Lefertreis philologisch - historischen Untersuchungen auf nicht absehbare it entfrembet. Go griff er gur Politit und ließ, wie um einen Berfuch gu ichen, die brei erften Bucher ber Ariftotelischen Bolitit in feiner Ueberfetung deinen (1872). Rach unficherem Taften griff er endlich 1874 gurud auf en icon in ber Breslauer Beit porbereiteten, auch in Bonn geitweilig ibm eber naber getretenen Arbeitaftoff, ber geschaffen ichien wie in einem Brennmit die glangentften Gigenichaften Bernaps' vereinigt glangen gu laffen. Es t fein alter, liebevoll gepflegter Plan gewesen, Edward Gibbon's Geschichtsert nach Inhalt und Form ju würdigen. Längst war die Disposition entorien und gablreiche Rotigen und Gedanten bagu aufgezeichnet. Run beschloß ben Plan auszuführen. Die Ginleitung und einen Theil des erften Abschnittes hte er in drudreifer Form aus \*). Da legte er plotlich die Feber nieder; hat feitbem teinen Strich mehr bingugefügt. Bas ihn bagu beftimmte, mag ich nicht ju fagen. Bielleicht war bas Intereffe machtiger, bas ibn an eine große gelehrte Arbeit, Die Ausgabe bes Philonifchen, von B. für

Bas von Entwürfen und Aufzeichnungen zu seinem Gibbon sich in Bernaps' lasse vorkand, ist in den Gef. Abhandl. 2, 206 ff. nach Anleitung der Disposition gest mitgetheilt worden.

Agem. bentice Biographie. XLVI.

unecht ertlarten Buchs "Ueber bie Ungerftorbarteit bes Weltalls" feffelte. Schon fruh bat er fich mit biefer für die Geschichte ber griechischen Philosophie bedeutfamen Quellenichrift beichaftigt und barin bereits 1863 in ben Monatsberichten ber Berliner Atabemie burch ben ichlagenben Rachweis einer Blattverfegung ben geftorten Bufammenhang bergeftellt. Die Schrift war ihm werth genug um ihn bem Entichluß, Berausgeberthätigfeit Anberen ju überlaffen und fich mit bem Lucretius au beanflaen, untreu merben au laffen. Geftut auf eine Bergleichung ber Debiceifchen Sanbichrift ftellte er ben vielfach ichabhaften Text fauber und lesbar ber, beriafte eine Ueberfetung beffelben und begann nun bagu eine ausführliche Abhandlung ju fchreiben, worin er bie Aufflarung bes Gebantengangs und der Abfichten bes Schriftftellere in funftvoller Beife mit ber Erorterung ber in bem Buch berührten Lehren alter Denter verfnupite. Es mar ein großer und lohnender Bormurf, die Lehren der griechischen Philosophen über die Emigfeit ober Berganglichfeit ber Belt barguftellen, und feiner mar mehr bagu berufen als B. Aber auch bier fehlte gur Durchfibrung bes Planes bie Ausbauer. Er bat bie Abhandlung bis in ben ameiten Saupttheil ber Schrift in vollendeter Form ausgearbeitet, um fie bann bei Geite ju legen. Erft nach bem Tobe ift Diefes Stud aus feinen Bapieren bem Drud übergeben worben (Abhandl. ber Berl. Afabemie 1883). Bas er felbft fertig gestellt hatte. Text und Neberfegung, batte er nebit turgem Borwort bereits 1876 in ben Abhandlungen ber Berliner Atademie (G. 207 ff.) erscheinen laffen. Danach hat B. nur noch zwei Schriftchen veröffentlicht, beibe burch gufallig gefundene Combinationen veranlagt, Die ihn freuten und antrieben, anschließende Bedantenreiben, Die ihm langft geläufig waren, auszufuhren: feinen "Lucian und die Romifer" (1879), berborgerufen burch eine bislang unbeachtet gebliebene Galenftelle fiber ben Ronifer Theagenes, auf Die ibn Die Lecture bes Amatus Lusitanus geführt hatte, und ben "Bhotion und feine neueren Beurtheiler, ein Beitrag gur Geschichte ber griechischen Philosophie und Politit" (1881), veranlagt burch eine Beziehung Mirabeau's auf ein Brogramm Bebne's, eine fiberaus geiftvolle und feffelnde Darftellung bes Berhaltniffes ber Blatonifchen und Ariftotelifchen Schule gur Bolitif. Gine neue Bearbeitung bes Buchs über Scaliger, Die er vorzubereiten begonnen batte, follte nicht mehr gur Ausführung tommen.

Die Schrift über Photion hatte er gerade noch die Freude an seine Freunde und Collegen zu vertheilen (11. Mai 1881). Roch nicht eine Woche darauf (16. Mai) warf ihn eine Entzündung der oberen hirnhaut aufs Krankenlager; schon am 19. traf ihn ein Schlagsluß, der ihm das Bewußtsein raubte und am 26. Mai seinem Leben ein Ende machte. Unter reichem Trauergeleit wurde er bereits am Nachmittag des 27. Mai auf dem neuen Friedhof der jüdischen Gemeinde beigesett. Was er sich immer gewünscht hatte, von den Leiden einsamen Alters und dem Rückgang der geistigen Kräste verschont zu bleiben, das

war ihm gewährt.

So war ein ungemein vielseitiges und reiches geistiges Leben abgeschlossen\*). Eine lebendig vergegenwärtigende und in die Tiese dringende Anschauung des classischen Alterthums, nicht nur in seinem geistigen sondern auch in seinem staatlichen Dasein, getragen von einem überaus seinen Sprach- und Stilgesubt; die genauske, in täglichem Berkehr genährte Renntniß der religiösen Urkunden und älteren Litteratur des jüdischen Bolks; eine damals nicht gewöhnliche Bertrautheit mit dem neuen Testament und den Bätern der christlichen Kirche; eine in das Einzelste gehende Bekanntschaft mit den großen Forschern des XVI.

<sup>\*)</sup> In ber folgenben Charafteriftit find einige Stellen ber Borrebe gu Bernaps' Gef. Abh. I, S. III f. mortlich benutt.

CVII. Jahrhunderts, auf die er schriftlich und mindlich hinzuweisen nicht ete; ein ausgebreitetes Interesse sür die großen Gestalten der neueren chte und Litteratur wie Deutschlands, so Englands und Frankreichs: varen die Grundbestandtheile, die sein Geist verarbeitete und durch ein ches Gedächtniß unterstüht in überraschende Beziehungen zu sehen wußte. sereinigung dieser Clemente ist es, die seinen Schriften Inhalt und Farbe,

elbft icharf ausgeprägte Individualität gegeben hat.

In ben Borichriften bes mofaifchen Gefetes hielt B. mit ftarrer Strenge r ichnurte taglich ben Bebetriemen um Stirn und Arm, er wurde am Sabbat 8 den bringenoften Brief eigenhandig geöffnet haben; und wenn er an efelligfeit Andersgläubiger theilnabm, begnugte er fich mit Brot, Bein inem Gi, bas Aufmertfamere ibm ftillschweigend borfetten. Bu feiner phischen Bildung und Ueberzeugung ichien bas nicht zu ftimmen. Gine che Jubin wollte mir einmal ben Biberfpruch aus einem mpftifchen Bug Ratur erflaren. Sie that ibm bamit febr unrecht. Der icharfe Berfrand Dannes, ber fich an ben Berfen ber frangofifchen Auftfarung erbaute, tyfticismus nicht auftommen, und die Freiheit mit ber er über theologische bachte, mußte ibn nicht blog über confessionelles Chriftenthum, sondern aber die Enge des mojaifden Gefetes hinausheben. Es mar die Treue in Bolt und für die Ueberlieferung ber Bater, die ihm die ftrenge Be-ung des Gefehes jur Pflicht machte. Dem judifchen Bolt gibt der Glaube as Gefet Mofes' ben Salt ber Rationalität: er fühlte flar, baß fein aus biefem Befüge gelodert ober herausgenommen werben burfe, wenn nicht ben gangen Bau gerftoren und bem Judenthum die Grundlage feines 18 entreißen wolle. Bei biefer Gefinnung mußte ihm ber Abfall bon ensgenoffen ein tiefer Schmerg fein, bollends wenn er in ber eigenen lie borfam. Den Uebertritt bes befannten Brubers Dichael jum Chriftenhat er nie bermunben.

So großen Reig fur B. ber Berfehr mit geiftig angeregten Frauen hatte, ebante einer Berebelichung ift ibm ferne geblieben, wenigftens feitdem feine Utniffe bas nicht mehr ausschloffen. Er hielt es mit bem "golbenen ein des Theophraft" und bemitleidete Die verheiratheten Collegen um die miffe, die ihnen Frau und Rinder bereiteten. Bon ben brei Lebensformen tiftotelischen Ethit tam für ihn nur bas Forfcherleben in Betracht, und er es Ibeal in einem Maage verwirklicht wie Wenige feines Jahrhunderts. te in der That dahin wie ein Weiser des Alterthums. Der ebenmäßige Des außeren Dafeins fpiegelte fich wiber in einer faft nie getrubten Rube Eiterfeit bes Gemuthe. Die Treue, womit er am Blauben feines Stammes . mußte ihn zeitig gewöhnen auf die Ehren Diefer Belt zu verzichten. endlich ju Bonn eine wurdige Stellung erhalten hatte, ichien er feine ing mehr an bas Leben ju haben, an bas, was die Menichen Leben Er jog fich babon mehr und mehr gurfid. Richt um Ginfiebler gu babor bemabrte ibn feine mittheilfame, liebenswurdig offene Ratur; Dag er bem außeren Beben theilnahmlos fich abgewandt batte: er Den politifchen Greigniffen ftets mit gefpannter Aufmertfamteit und bere fie in feiner Beife, indem er je nachdem bald Thutydides balb benes ober Cicero gur Sand nahm um fich bie Begenwart burch bie genheit und umgefehrt berftanblich ju machen. Bielmehr um alle lebensfich gurudgumenben und bas innere Dafein gu erhöhen. Das eigentliche niß feines Lebens mar, mit ben Größten, die gedacht und geschaffen, fich Uhrung ju halten. Auch die wiffenschaftliche Thatigfeit hatte fur ihn weit Werth und Reig, ale fie biefem Beburfnig genuge that; und

schriftsellerische Bersuche mußten sich bieses seines Berkehrs mit den Halboditen würdig zeigen durch ein Sewand, das ihnen den Zutritt zur besten Sefellschaft öffnete. Aus den Edelsteinen, die sein Spürsinn und Finderglück aus dem Schutt der Neberlieserung hervorgrub, liebte er und verstand es wie Wenige, durch Schliff und Fassung kleine Kunstwerke zu gestalten. Bon seinen Heraclitea die zu dem Photion hat er der Dessenklichkeit keine Arbeit übergeben, die nicht die gleiche durchgeistigte Reise des Inhalts und der Form zeigte. Mindestens ebenso sehr wie die darin gegebenen Belehrungen ist es der Abel dieser Bildung und die Kunst der Darstellung, welche Bernahs' Schristen Werth und Dauer verleiht. Die Sammlung von Bernahs' kleineren Schristen, die in treuer Freundschaft Th. Mommsen den Berleger als würdiges Denkmal dem Todten zu weihen veranschaulichen.

Bücheler im Rhein. Muf. 36, 480. — R. Schaarschmidt i. d. Kölnischen Zeitung 1881, Ar. 149 vom 30. Mai, und im Biographischen Jahrbuch i. Alterthumskunde (Berlin) 1881, Jahrg. IV, S. 65—83 mit wichtigen originalen Mittheilungen. — Chronol. Uebersicht d. Schriften: Gesammelte Abhandlungen von Jac. Bernays (1885) I, S. X sf.; Berzeichniß des an die Bonner Bibliothek übergegangenen litterar. Nachlasses: ebenda S. XVIII s. Hener.

Bernans: Dichael B., Litterarbiftorifer, murbe am 27. Rovember 1884 in Samburg geboren, wo fein Bater Dr. Ifaat B. aus Maing (1792-1849), der Urheber bes bon ihm verleugneten "Biblifden Drienis" (1821), als glaubens und fagungeftrenger Rabbiner ober wie er fich lieber nennen borte: "Chacham" (Beifer) wirfte, ein heftiger Gegner jeder liberalen Reuerung im beutiden Jubenthum, A. Beiger und feine Benoffen betampfend, auch bon Beine gescholten (Strobtmann 1, 307). Bahrend ber altere Sohn Jacob, moderner Bilbung voll, boch bis jum Tobe hartnädig alle orthodoren Brauche fefthielt, ging auf ben jungeren nichts bon ber Art bes Baters über, ben er frub berlor. Gin Sturg aus bem Genfter bebrobte bas Rind mit Sprachlofigfeit; bann blieb et bei fparlichem Brivatunterricht bis ins ffinfgehnte Jahr beinah fich felbft aber laffen, umfaßte jedoch fruh mit liebendem Gifer die Schage der beutschen Litteratur und ber claffifden Sprachen, auch burch Jacob's Borbild angefpornt, ber aber gleich Anderen Dichael in ein Contor gwangen wollte. Endlich feste er es burch, die beiben oberften Claffen bes Johanneums gu befuchen: als Rreon bei einer griechischen Aufführung ber Antigone und am 31. Dara 1853 burch bie Abiturientenrebe über Goethe's Taffo erwies er feine Richtung. Bom Director Rraft warm empjohlen, ging B. nach Bonn, nur bem Ramen nach Jurift, ob gleich er bei Boding Inftitutionen belegte und auch in Beibelberg (Berbft 1858 bis Mai 1856) junachft in ber Rechtsjacultat aus außeren Grunden eingeschrieben blieb. Berehrungsvoll bielt er fich an Dies und Belder und bantte am Redat, ohne in ftubentifcher Jugenbluft ju ichwelgen, bem unermublichften Bribatftubium viel mehr als ben Borlefungen Bahr's und Start's, Golymann's und Sauffer's. Schon lange bor feiner am 20. Dai 1856 summa cum laude erfolgten Doctor promotion haben ihm jungere Commilitonen für "geiftvolle und glangende" litterarifche Brivatiffima gehuldigt, und fein belehrendes Gefprach, feine Recitations. funft machten überall wohin er tam Auffehen. In den als Sandichrift gedrudten Briefen Lebin Goldschmidt's beißt es (Sept. 1855): "Geftern habe ich mein liebes Alexis und Dora bortrefflich lefen horen. Der Student B. mar ben gangen Abend bei mir, eine munderbar fruh entwidelter Menich, bei bem man ertennt, was eigentlicher und eiferner Fleiß bermag. Gein Umgang macht mit nicht nur Bergnugen, er forbert mich auch"; und etwas fpater: "Immer mehr Bernahe. 405

enflaune ich fiber biefe eminente Begabung und biefe tiefe Bilbung", die auch Broi. B. Start bewundere. Die Beiben fprachen nicht von Goethe und Shafefpeare allein, fonbern auch bon ihrer fehr berichiebenen Stellung gum Jubenthum : "B. ift noch Jude", fchreibt Goldschmidt im Marg 1856, "aber er wird es fchwerlich bleiben - mit feinem gangen Befen bem eigentlich jubifchen Clement biametral entgegengefest, wenngleich fein außeres Auftreten noch mitunter an manche jubifche Eigenschaften erinnert." Der balb barauf (21. Auguft) in Maing bolljogene Uebertritt mar bie Folge bes ernsteften Dranges, fich gang jur beutsch= proteftantifchen Bilbung gu befennen. Bortheile ber Carrière ftanben gar nicht in Frage, bielmehr bufte ber Conbertit Unterftutungen ein, und bie nachften Bermandten fagten fich von ihm los, Jacob verleugnete fortan ben Abtrannigen, felbft bie geliebte Mutter bat ibn nie wieder bor fich gelaffen, nicht einmal an ibr lettes Bett. B. führte nun lange Jahre ale mittellofer Brivatgelehrter ein an augeren Entbehrungen auch für feine recht beideibenen Unfprüche überreiches Dafein, fchriftftellernd, doch nicht jum behenden Journaliften oder jum productiven Autor geboren, in rheinischen Stadten und anderswo bortragend, ohne aus ber Recitation bes Manfred, bes felbft berfagten berbinbenben Textes ju Beethoven's Camont-Mufit ein Gewerbe au machen und bie eigenen Themata aus Rlopftod, Leffing, Schiller, Goethe ben Bunfchen bes großen Bublicums angubequemen. Gein Schwung padte bie Borer auch bei fcheinbar fproben, noch gang unpopularen Gegenftanben, wie bem zweiten Theile bes Fauft, bon bem ju reben felbit ben Birgel und Jahn Berlegenheit mar. Solche Banberpredigten führten nach Frantfurt, Rarlerube, Bremen, nach Lubed, wo Beibel, nach Stuttgart, wo ber ihm als Lyriter befonbers werthe Morite gegrugt warb, nach Beimar gu Scholl, Rohler, Dilbes. Er behielt feinen Sit in Bonn, nabe berbunden mit Otto Jahn, beffen reiche Bibliothet aushalf, wenn ber eigene machfende Borrath verjagte. Goethe ftand im Mittelpuntt ihrer gemeinsamen Intereffen, wie auch das im Goethe - Jahrbuch 1900 unter ben Briefen an G. Birgel gebrudte Project eines Buche fiber bie Brit zeigt, mabrend ber Umgang mit Delius bas Studium Chafespeare's forberte und bie philologifd-hiftorifche Bluthe Bonns ein altes Streben ftartte. Tief pragte fich ibm Dahlmann's Berfonlichfeit ein. Die Berlobung mit Urnbt's Entelin Lotte wurde geloft. Auf ben Martt gu tommen war er gar nicht eilig, fonbern gab fich einem ungeheuren Lefen und Bernen bin, auch Rachts teinesweas mube, jum unwilligen Staunen bes anwohnenden jungen Botaniters Sachs eine Daffe bon Boefie und Brofa nach ber andern feinem fo empfanglichen Gebachtnig einzupragen. Erft bas Wenbejahr 1866 brachte bie erfte felbftanbige fleine Schrift, ber 1868 die zweite folgte, beibe Boethe gewidmet und rheinischen Gonnern, Delius und Sybel, jugeeignet. Das Buch fiber Schlegel's Shatefpeare biente im Rovember 1872 jur Sabilitation bes langft reifen und auf fein gewohnliches docendo discimus angewiesenen Gelehrten in Leipzig, wohin B. im Juni 1871 fibergefiedelt mar, mit thatig an ber Bochenichrift "Im neuen Reich". Barnde's Afribie galt bamals faft ausschlieglich bem Mittelalter, Silbebrand's Biffen und Empfinden jog an ber Univerfitat noch feine weiteren Rreife, fo bag B. ohne Bettfampie mit ben Collegen burch feine Gulle ber Renntniffe und feine raufdenbe Beredfamteit ben größten Lehrerfolg in litterarhiftorifchen Borlefungen gewann, ju berfelben Beit, ba Scherer in Strafburg eine neue Wendung anbahnte. Sehr turg mar die Leipziger Thatigfeit, fowie ber intime Bertehr mit S. Sirgel und feinem Rreis, benn icon im Dai 1873 murbe B. als augerorbentlicher Brofeffor fur neuere Sprachen und Litteraturen nach Munchen berufen, Dftern 1874 jum Ordinarius ernannt. In Burgburg hatte die philosophische Facultat nach einem legten Berfuch bes alternben Auslegers unferer Claffiter D.,

ein Ratheber gu befeben, fur biefen ju errichtenden Bebritubl B. fo marm borgeschlagen, bag man in Munchen Dieje Rraft lieber nach ber Sauptuniberfitat Baberns gieben wollte. B. beutete wohl auch auf einen perfonlichen Bunich bes Ronigs bin und blieb ber Begeifterung für Ludwig II. treu, ben phantaftifchen Einfiedler, mit bem er einmal ein Gefprach über Racine und Boffuet geführt Er fühlte fich in Munchen febr begludt: feine Lage mar endlich forglos, bie Studenten ftromten ihm ju und ein engerer Rreis fchlof fich feft an ben Lehrer, wechselvolle Befelligfeit umfing ibn, mochte er im Saufe Raulbach feiner Rebe freien Lauf laffen ober mit hervorragenden Mannern, wie Dollinger, 3wieiprache halten, mit Salm Philologisches betreiben, mit Benje, 2B. Bert, Levi zeitweise regen Austaufch pflegen. Die bilbenbe Runft lag ibm ferner, was mit feiner Rurglichtigfeit gufammenbangen mag, wie auch fein Raturfinn baburch befchrantt mar. Er fag als tritifcher horer im Theater, bem gelegentlich feine Bortragstunft burch Anleitung Ginzelner ju Gute tam, und erftredte ben Enthufiasmus fur Dufit auf bie neue Belt Bagreuths; ber "Deifter" felbft gab ihm in unbergeglichen Abendftunden Bortlange bes Parfijal. Sommerreifen führten meift an den Biermalbftatter ober Benfer Gee gu bem befreundeten Chepaar Uhbe. Gegen feine neuere Gewohnheit ichlug B. im Frubjahr 1880 eine Ginladung nach Bien nicht aus und machte bort mit brei Bortragen folden Ginbrud, daß Bielen ber rechte Dann fur ben fcon langer erlebigten Lebrftubl R. Tomafchet's gegeben ichien. Richt blog in ber Studentenichaft und in litterarifchen Bereinen regte fich biefer Bunfch, fogar bie Fürftin B. DR. ftrengte Alles an, ben Unterrichtsminifter ju überreben; boch die Berufung blieb aus, und B. hat fie bann nach feiner neiblofen Urt einem jungeren Freund um fo berglicher gegonnt, ba er entschloffen mar, in Munchen ein neues Leben gu beginnen. Um 4. December 1880 verheirathete er fich mit feiner Landemannin Quife Ubbe, geb. Rubte, Die gang in bem hauslichen Glud, ben Intereffen und bem Ruhm bes Satten aufging und auch als Wittwe unter ben ihr fo bertrauten, bor Berftreuung bewahrten Bucherichagen forglich maltet. Gine Tochter und ein Sohn muchfen aus biefer Che beran. Studenten gingen ein und aus, Gafte bon nah und fern maren ftets willtommen. Rleine Unbilden mochten wohl aber ber Benugthuung bes afabemifchen Lehrers und bem Behagen bes Saufes bergeffen werben, fo bag es großes Auffehen erregte, als B. einem ichon 1886, im Todesjahre Ludwig's II., bebachten Plan gemäß 1889 um Enthebung bon ber Brofeffur einfam und nach langeren Berhandlungen im Februar 1890 ben dringend gewünschten Abichied erhielt. Um 11. Marg ftand er jum letten Dal auf bem Ratheber. Jahr fur Jahr hatten im größten Auditorium viele Sunderte aus allen Facultaten feinen genau borbereiteten, icheinbar improbifatorifc ftromenben Borten gelaufcht, bie nach furger Cammlung, als ftarte ber Rebner fich erft burch ein stilles Gebet, anschwollen und die farbige Darftellung auch ohne Gulfe ber herbeigetragenen Bucher mit reichen Proben ausstatteten. Das Intereffe für germanische und romanische Litteratur, soweit es nicht R. hofmann's Ertlarungen bor einem ganftigen Sauflein galt ober einer verschwommenen Mefthetit, ift burch B. an ber Munchner Universität gewedt und mit bem Ginfat aller Luft und Rraft immer lebendiger geworben. Den eigentlichen Fachftubenten, feinen "jungen Freunden", mar B. über Colleg und Seminar binaus fo juganglich wie taum je ein Professor; er jog fie, ohne je mit ber Beit ju targen, in fein Saus, öffnete ihnen ju freiem Gebrauch die impofante Bibliothet und feierte ben Sonntag am liebften burch zwanglofe Pribatiffima. All bas mar jest borbei, ein großer Berluft fur Munchen, ein fchwerer Bergicht fur B. felbft. Die Studenten bereiteten ibm Ovationen, gablreiche Fachgenoffen fprachen in einer Abreffe ihr Bedauern, aber auch ihre hoffnung aus, bag die Duge

mm größere, bisher durch das Aufgehen im Lehrberuf vereitelte Werke zeitigen möge. Dieser Grund war neben rein persönlichen schwer in die Wagschale geTallen, doch er ward nicht bloß ein Sporn, sondern auch ein Druck sür die neue Freiheit, und mancher vertraute Freund blieb dabei, den Rückzug vom Katheder des so wirksamen Redners an das Pult eines nicht mehr von der Jugend umdrängten, nun zur Schristftellerei getriebenen Gelehrten als Jregang zu bestachten.

B., ber bei wieberholtem Aufenthalt in Baben-Baben die Gulb der Raiferin Angufta und bes Großhergogi. Paares bantbar genoffen hatte, mabite fich Rarisnube gum Bobnfit. Gin eigenes, nah am Stadtwald gelegenes Saus, beffen Erdgeschoß ben Buchern Raum bot, nahm ihn auf. 3m engften Softreife trug er haufig bor und wurzte babeim bie Befelligfeit aus feinen Dichtern. Bon nachbarlichen Gelehrten trat ihm A. Golber naber, Befucher aus Beibelberg, Strafburg, Munchen unterbrachen von Beit ju Beit bas Stillleben, bas burch liebreiche Sorge fur Die Bilbung bes Stieffohnes und ber eigenen Rinber Die rechte Ablentung bon ber papierenen Welt erfuhr. War er nun gludlich in Dem Sinn: feine Baben vollwichtig auszupragen und fich thatig zu manifeftiren ? wber empfand er, wenn ftatt bes erhofften Sauptwertes nur "Rleine Schriften" Theils gesammelt, theils neu verjagt murben, nicht blog bie oft jugegebene Lang-Tamfeit bes Schaffens, fonbern halbbewußt auch ein machfenbes Unbermogen, Das mit einem vorerft unmerflichen phyfifchen Leiben gufammenbing? Binter 1896 auf 97 trat die Bergfrantheit immer beftiger auf, um ihn am 25. Februar hinmegguraffen. Er ward in Rarlerube bestattet; fein Dunchner Schuler und Rachfolger Dunder fprach pietatvolle Dant- und Scheibeworte.

B. augerte wol, ihm habe breierlei gefchabet: bas Declamiren, bas Bebachtnis, "ber Goetheforicher". Run mar unleugbar, bag er febr gern und febr reichlich beclamirte ober wie er es lieber bieg: fagte; boch barf ein bie und ba ben Menichen leibiges ober von ihnen belächeltes Unmaag uns baran nicht irre machen, welche Anrequigen Jung und Alt, Manner und Frauen aus biefen freien, nie gehaltlos fpielenben, mahrhaft interpretirenben Recitationen geichopit haben, wie Bielen erft burch fie etwa die Bunder ber Goethischen "Belena" aufgegangen finb. Er mar ein Deifter ber Wiebergabe alles Stilifirten, minber wohl bes Ginfachen, Iprifch Schlichten, unterftugt burch fein machtiges, ju großem Crescendo und ftarten Accenten bringendes, in der Bobe wie in der Tiefe mohllautenbes Organ, bem nur bas gutturale R und bie gezogenen "ai" fleinen Abbruch thaten. Das Gebachtniß, fruh geschult und ftets geubt, mar allerdings ftupend: es bielt außer einer Ungahl furgerer Gebichte und maffenhafter Brofaftellen auch Werte bom Umfang bes gangen "Fauft" ober "hermann's und Dorothea's" u. f. w. ju untrilglicher, nie flodenber Reproduction feft, batte weber bem englifden noch bem Schlegel'ichen "Samlet" gegenüber berjagt und ware bei Fragen nach Fundort und Bortlaut fammt Barianten fehr felten rathlos gewesen. Bon Leuten, Die ber Tiefe und bem inneren Band biefes Bollbefiges fern blieben, als Mnemotechnifer angestaunt zu werben, mochte B. wol berbriegen, doch eine Gefahr lag wirklich im unüberfehbaren Reiche feiner Bedachtnigmacht. Die Rraft barg eine Schwäche, benn Schopenhauer's Streitiak, viel lefen beife mit fremben Gebanten benten, traf bier boch fo weit gu, bag B. burch ben andringenden Schwall von Belegen und Bergleichen in ber Selbftanbigfeit feiner 3been und ber Unbefangenheit eingeengt warb, bag er bor einem Broblem, ftatt bie eigene Meinung fnapp und flar ju außern, eber berbeigog, mas etwa Sumbolbt ober Bascal ober Gibbon Bermanbtes boten, bag er barum auch am bichterifchen Schaffen ber Begenwart nur fparlich theilnahm. Soll endlich ber Titel "Goetheforscher" blog einen Specialiften be-

geichnen, fo burfte gerade ein in Boethe's Ginn bie Beltlitteratur burchfpftrenber und weithin beherrichender Dann, ben tein moderner Litterarbiftorifer an vielfeitiger Gelehrsamkeit übertraf, Diefen Ramen ablehnen. Bie er besondere Collegia fiber Chakefpeare, Milton, Corneille las und babeim die Divina commedia tundig erlauterte, fo war ihm antite Boefie und Brofa im feltenften Maake geläufig und die Arbeit ber Philologen bon Erasmus und Scaliger ju Bentley, ju Porfon, ju Belder und Wilamowig bin wol befannt. Er mar eingelefen in Boffuet wie in Dollinger ober newman und erftaunlich fattelieft in ber europäischen Beschichtschreibung und Aefthetit . .; biefe Lifte tonnte noch lang fortgefest werben. Gin folches Aufgeben in ber Litteratur ift neibene- und verehrungemurbig, aber man manbert nicht leicht mit fo viel Gepad und ruft wol: Dieu vous fasse la grâce de devenir moins savant! "Beidrantt von biejem Bucherhauf", bat B. mehr gelefen als gelebt und aus ben leberlieferungen feine Menichen leibhaft beichworen. Es muß gefagt werben, bag er unfabig war, in älteren Auffagen febr leicht erfagliche Bubnengrößen irgend gu bergegenwartigen, in Munchner Rachrufen auf R. Bagner und Lubwig II. bas Bagfte gu fiberwinden, in der Rarleruber Rebe bie Berfon Scheffel's ju zeichnen, und daß ibm die Aufgabe, für diefe M. D. B. einen monumentalen Artifel über Goethe gu leiften, ungunftig lag. Go ift bie verichwiegene philologifche Ditarbeit an ben foftlichen Banben "Der junge Goethe" weit ergiebiger, als bie wortreiche, bod uncharafteriftifche, faum ein Broblem aufftellende ober forbernbe Bredigt vorn, von ber auch G. hirzel fehr wenig erbaut war. Man beobachte bie ungebeure Biffenefulle, die "Roten und Citate", die Bernaps' Urtheil fiber Gerbinus u. f. m. an irgend ein Allegat beiten, Die tiefe fundige Liebe, ben paftofen Stil in ben bier Banben "Schriften gur Rritit und Litteraturgefchichte", beren Berausgabe Bittowsti's Muhewaltung 1899 freigebig abgefchloffen bat, und man wird feben, wie treu B. fich geblieben ift. "Ich haffe bas Rhetorifche auf bem Ratheber". rief er einft einem hofbitirenben Collegen beim Fortgeben pathetifch ju . als ob fein Bortrag, gewiß ohne jebe bewußte Dache, nicht burch und burch rhetorifd gemefen mare. B. fprach feffelnber ale er ichrieb, mußte auch gang gut, bag Die Reierlichfeit bes am Erbe bes Goethe-Schiller'ichen Reitalters gefculten, in großen Berioben moblgefalteten Ausbruds ben Lefer bei weitem nicht fo pade wie fein lebenbiges Wort ben Gorer. Biel Farbe, wenig Beichnung : Epitheta gleich "behr", "fibertöftlich", gern paarweis in ben feftlichen Reigen tretend, ohne fondernde Babl und Abftufung; gar Manches voll und machtig, Andres unfreiwillig aufgebaufcht und an Monotonie ftreifend. Im Leben bot es ben Reig ber Aus-nahme, wenn B., bem nie ein bulgares Bort entfprang und ber fich felbft mit litterarbiftorifdem Scherg humorlofer als Gotticheb icalt, jum Clavierfpiel mit ber Bitte trieb: "Theurer 2., willft Du nicht bie Saiten rubren?" ober bei ber Schwierigfeit bes Ginpadens von einem Mangel ber "gabefeligen" Ratur Er pofirte nicht, fondern biefe gehobene, aller leichten Cauferie frembe Rebeweise war ibm gang gleichmäßig unter vier Augen wie im Borfaal, in ber langen, gern mit ein paar amusemens philologiques beschloffenen brieflichen Mittheilung wie im Auffat eigen.

Die beutsche Litteratursorschung burch weite vergleichende Umschau und historisch-philologische Methode ausgebehnt und besestigt zu haben, bleibt bei großer Fülle des einzelnen Gewinns sein Verdienst. Was heute für Gerder oder F. Schlegel oder Haller geleistet ist, was für Klopstod theilweis und sur Wieland zu thun bleibt, hat er auf Grund eindringlicher, sruchtbarer Arbeit als Wegweiser gesordert, Edition und Erläuterung von Werten und Briesen manchmal musierhaft vorgezeichnet, Zusammenhänge zwischen heimischer und semder Litteratur im einzelnen erschöpft, tiese Einblicke in haupturkunden deutscher Dolmetscharbeit

et. Das tleine Heft "Ueber Kritit und Geschichte des Goethe'schen Textes", eigentlich eine Ausgabe des "Werther" mit allen Lesarten solgen sollte, 866 durch den Nachweis des himburg'schen Fehlermediums und andrer ebnisse die Grundlage zur rechten Uebersicht und Säuberung, was troß den ute wiederholten Betheuerungen Dünger's noch nicht geschehen war. Dabei B. durch den Vortrag, als werde einem Prüser die überlieserte Verderbniß ohne Kenntniß des Thatbestandes immer anstößiger, das Interesse zu be-

Seine Ginleitung ju Boethe's Briefen an F. A. Bolf ift ein Deiftermfaffenber anmuthiger Gelehrfamteit. Das Buch "Bur Entftehungsgeschichte dlegel'ichen Chatefpeare", bem bie faubere Revifion ber fogenannten Schlegelden Ueberfegung und ergiebige Abhandlungen über allerhand Digverftanbbarin jur Seite fteben, hat auf Brund ber Sandichriften, ohne die Barianten ammt ausnuten gu wollen, bargethan, in welchen Stabien von ber Gottinger erzeit neben Burger an und in welcher Entwidlung und Arbeit bies Dentrrichtet murbe. Bleiches that, Die alteren ungulanglichen Berfuche mufternb. roße Borwort jur Jubilaumsausgabe ber Boffifchen Obpffee (1881), und lieberherftellung einer erften Boffifchen Ilias aus bem Munchner Manuscript bon B. lang geplant. Bor allem lag ihm ein Bert "Somer in ber itteratur" am Bergen, ju bem fich boch wiber Erwarten fchlieglich faum Rotig fand, wie auch die Abficht bes in englischer Boefie fo beschlagenen tes, fich einmal ju ben Borbeworth-Schwarmern ju gefellen, nur aus Been und Briefen berbortritt. Offenbar tonnte B. bant feinem prafenten und feften Gebachtnig Bieles ohne jebe Rieberschrift bis in ben Bortlaut ben und in fich forttragen; brachte er boch als Beimarifcher Weftrebner Beile mit, und ber Bortrag über Goethe's Geschichte ber Farbenlehre, ben unden gang genau fo "andeutete" wie er ihn bann feierlich fprach, murbe auch hinterbrein nicht aufgezeichnet.

Bas an Bernays' Erscheinung und Gebahren absonderlich war, sehrte die gste Begegnung, und Anekdoten von einer "naiv grotesten Eitelkeit" liesen in Areisen um, die nicht wußten, daß so ein "Bar es nicht herrlich?" nehr dem Dichter als dem Herold galt und daß die pathetisch geführten ücher auch manches ausrichtige Selbstbekenntniß schwacher Stunden enticker als er tadelte, war eher zu nachsichtig, immer hilssbereit, ein Freund, nie geneigt über Männer, die sich ihm unhold erwiesen, polemisch rechen, der Pflege litterarischer Güter mit heiligem Giser hingegeben und vergs so weltzremb, daß er nicht die politischen, socialen und religiösen

wünge ale treuer patriotifcher Beobachter verfolgt hatte.

Ein Berzeichniß aller Publicationen gibt Wittowsti im 2. Bande der chriften zur Kritit und Litteraturgeschichte" (1895—1899), dem eine gute otographie beigesügt ift (im 4. Bd. findet man Lenbach's Porträt wiedereben). Sonst sei hier nur auf Pepet's Lebensbild in Bettelheim's Biophischem Jahrbuch 2, 328 hingewiesen. Erich Schmidt. Bernhard Erich Freund, herzog von Sachsen-Meiningen-Hilden hausen-Hilden, geboren zu Meiningen am 17. December 1800, † daselbst am wember 1882, selbständiger Regent seines Landes seit seiner Bollährigkeit, seit 17. December 1821 bis zu seiner Abdankung am 20. September 1866. ard war der einzige Sohn und das dritte Kind Herzog Georg's I., eines flichen, überaus populären, patriarchalischen Regenten, und der Herzogin Eleonore geb. Prinzessin von Hohenlohe-Langenburg. Mit ungeheuchelter, hfiger Freude begrüßten Fürst und Unterthanen des damals nur zwanzig ratmeilen großen Herzogthums die Geburt des Erbprinzen. Rach zehne

jähriger Che war bem Bergog als erftes Rind eine Tochter am 13. Auguft 1782 geboren, Abelheid, Die fpatere Ronigin von England, und am 25. Auguft 1194 wieder eine Tochter, 3ba, nachmalige Bergogin Bernhard bon Sachfen-Beinn Somit hatte fich feit Jahren bem Sanbe Die immer machfende ernfte Beform aufgebrangt, bag es beim Tobe bes Bergogs an einem birecten Erben ich merbe und baburch die Gelbftanbigfeit bes Bergogthums Deiningen bedroht fe Um fo größer war jest bie Freude. Auf ben erften Chrifttag bes 3ab hunderts ward die Taufe angefett. Der Thuringer gibt viel auf bi Ehre ber Bathenicaft. Bu bem gerade anwesenden Fürfibifchof bon Bunbu mit feinem Domcapitel und bem bermanbten reformirten ganbgrafen bon offen Philippethal-Barchfelb murben bie lutherifden Manaten und bie Bertreter be gangen Lanbes aus Stabten und Dorfern geladen, und es tamen 416 als 20 treter ber brei Confessionen und bes Landes, und ber Bring erhielt den Ramn Freund nach des Baters Bunfch, daß er als Freund feiner Unterthanen fie al Mitmenfchen ehre und liebe und bon ihnen als Freund geehrt und gelich Bergog Georg "ber Unbergegliche" ftarb unbermuthet an Lunge entafindung am Beihnachteabend 1803 mit ben probbetifchen Borten: "Die Bernhard wird ein guter Denich werden und fortbauen, wo ich aufhon Rach ben Chebacten übernahm bie Regentichaft bis zu ber nach Sausgefet mi 21 Jahren eintretenden Bolljabrigfeit die treffliche Bittme und Dutter Buf Eleonore, eine Frau flaren Berftanbes und frommen, menschenfreundliche Bergens. Der begabte Bring, ein befonders icones Rind, erhielt icon im bor erreichtem fechften Lebensjahr als Ergieber ben Confiftorialaffeffor Friedit Mojengeil (f. A. D. B. XXII, 368), ber fich auch als beliebter Schriftfille einen rubmlichen Ramen erworben bat. Gein bem jungen Bergog faft glich alteriger Sohn und Ernft Bagner, Sohn bes bergoglichen Bribatfecretat ( 21. D. B. XL, 486), eines geiftreichen Schriftftellers, murben bes ohne Bribe allein ftebenben fürftlichen Rnaben Spielgefährten und Jugenbfreunde. nach Rapoleon's Sieg bei Jena bas ohnehin bon ben Beiten Anton Und! ber (f. A. D. B. I, 493) tiefberfculbete Land burch Auflegung fcmerer Com tributionen unerträglich belaftet mar und die Bergogin-Regentin, eine d beutsche Frau, 1807 bor bem Gewaltigen bulbigend und Gilje erflebend in Botha fich bemilthigen mußte, hat es fich unauslöschlich dem fiebenjahige Rnaben für fein ganges Leben eingeprägt, wie alles bor bem Gewaltigen fro und er felber ihm die Sand auf der Mutter Befehl fuffen mußte. Als I ben letten Octobertagen 1813 nach ber Leipziger Bolferichlacht in und un Meiningen über 70 000 Dann lagerten und Raifer Alexander mit Generalital und Befolge im Schlog weilte, fand berfelbe befonderes Boblgefallen an bem jungen, Schonen Fürsten und nahm ihn mit in feine Bimmer. Mis Bembat bann aber auch mahrend ber Toilette nicht weichen wollte, fagte ber Bar gub muthig lachelnd zu feinem aus Bauerbach bei Deiningen fammenben Genral abjutanten Baron Bolgogen auf ruffifch: "Befreien Gie mich bon 3mm Couberan." Die Bergogin erbat an jenem 19. October ihre in Rugland fangenen Mannichaften bom Raifer log. Gine nengebilbete meiningifche fem pagnie hatte fich unter Major b. Lynter icon am 13. Februar 1819! Schwarzhaufen und Winterftein jum Schein gefangen nehmen laffen und fofort unter Blücher. Um 24. Januar 1814 ordnete die Bergogin all Landesbewaffnung mit Landwehr und Landfturm an "jur Fuhrung bes Rampfes für die Freiheit des deutschen Baterlandes", jahlreiche Fre traten ein. Mis bas Contingent im August 1814 gurudfam, empfi Bergogin mit ihrem Sohne die einziehenden Sieger bei Ginhaufen, mo fie Stunde von Meiningen, ein Bolfsfest entwidelte. Befeeligt von bem

viebergewonnenen Unabhangigfeit und bes nabenden Friedens ließ ber Bring Is an ber fteilen Band bes Bonifaciusfelfens bei bem Sommerichlog affein, ber Statte feiner Jugendluft und Spiele, in großen ebernen Lettern Borte anbringen: "Bott, Baterland, Freiheit, Friede." Am 15. October , nach neugeseftigtem Frieden, murbe Bernhard in ber Meininger Schlogbon bemfelben Sofgeiftlichen Bierling öffentlich confirmirt, ber ibn geund bon ben bamals anwefenden Bathen waren gegen 300 jugegen, nter ein 98jahriger Greis. Die Gelubbe bes Anaben maren und blieben Bebens Leitstern, ftets bat er fich ju Gottesbienft und Sacrament gen und auch bei feinen Beamten barauf gefeben, wie bies ber Entel jenes Lichen, hofprediger A. Chaubach, am Begrabniftage anertennen mußte. Giner ber Baladine an jener Tafelrunde Raifer Alexander's im Meininger offe, Bergog Bernhard von Weimar vermählte fich am 30. Dai 1816 mit Bergogs jungerer Schwester 3ba und ber bis babin als einziger mannlicher f feines Saufes allein baftebenbe Fürft gewann in bem Schwager einen refreund, wenn auch freilich beffen Sinn und Lebensichidigle ihn noch e in bie weite Belt hinaustrieben, fogar nach niederlandifch Oftindien commandirenden General ber bortigen hollandischen Truppen, bebor er, Saga lebend, Die Commermonate in Liebenftein bei Altenflein auguen pflegte. Dies Jahr fcblog fchwer durch die brudenbe Thenerung, je das Land heimsuchte. Während die Regentin durch landesmütterliche tfalt, die Tochter Prinzessin Abelheid durch Gründung eines Frauenne half und linderte, opferte auch der Bring feine gangen Baarmittel gur e ber Rothleibenben. 218 bie Ernteausfichten fich gunftig geftalteten, gingen Derrichaften im Juni 1817 auf ein halbes Jahr nach Genf. B., ber fleißig Iernbegierig fich einen guten Schat von Renntniffen gefammelt batte, war feinem Ergieber Mofengeil begleitet. Das nachfte Frubjahr brachte bie obung ber alteren Schwefter Abelheib mit Bergog Bilhelm bon Clarence, 1830-37 (Matrofen=)Ronig bon England.

Mitte September 1818 bezog ber Bergog bie Landesuniverfitat Jena in leitung Mofengeil's und bes jum Oberhofmeifter ernannten bigberigen Silbbaufer Regierungeprafibenten Gebeimrath Frhr. b. Baumbach, eines fenntnigen geachteten Cavaliers von tuchtigem, rechtlichem Charafter. Gin weiterer leiter mar der geiftreiche und umgangliche junge Ab. b. Fischern, den ber ng besonders liebgewonnen hatte. Da auch Frau b. Baumbach ihr Domicil Bena aufschlug, hatte ber Bring eine fleine Sofhaltung. Durch offenes freund-Befen gewann er fich balb die Bergen und eine angenehme Stellung, ba Ditftubirenden ibn, ber trog feiner ernften Jugendzeit mit Froblichen frob-Bu fein liebte, gern hatten. Bur Charafterifirung ber Jenenfer Beit biene 6. Leo, Aus meiner Jugendzeit) jene bon ber Burichenschaft inscenirte buristagsfeier Blucher's am 16. December 1818, mit bem Schluffouper auf Burgteller, lediglich bagu beftimmt, ben befannten Burichenschaftler Rarl Uening in nabere Beziehung jum Meininger Bergog gu bringen, ber mit umbach und Dojengeil ebenfo wie Erbgroßherzog Paul bon Medlenburg geen war und Follenius jum Tijchnachbar erhalten hatte. Doch Follenius zeigte wenig gewandt und ber Bergog tonnte bald merten, daß er ba nicht am Be fei. Der uneingeweihte Schleswig-Golfteiner Lornfen, wie zu einem boch ebend, rief: "Allen 30 ober 33 beutschen Fürften ein -", und feste fich, Sas nicht vollendend, mahrend Projeffor Luden ein Bibat Goch rief, in das ben Brofefforen ein Behntel der Studenten einftimmte. Beide Fürften ert mit ihren Begleitern faft unmittelbar nachher auf und mit ihnen zugleich Me Projefforen. Gelbfiberftanblich gab es mabrend biefes Jenenfer Jahres

viel Bertebr mit bem verwandten Beimarifden Soie, und Rarl Angulia Denfungsart, Die icon 1816 jum Erlag einer liberalen Berfaffung geführt wie überhaupt bie gange bortige Luft wirfte auf bes jungen Farften n politifche und geiftige Richtung beftimment ein. Auf Jena folgte ein g Studienjahr in dem fconen Beidelberg. Das lette Jahr bor bem felbfitt Regierungsantritt mußte gur Ginfubrung in Die Regierungsgeschafte bienen, Ernft und Liebe mar er bei ber Sache, nutte aber auch die noch nid ichmalerte großere Bewegungefreiheit im Commer 1821 gum Befuch feinn lifden Bermanbten. Die Ausbilbung mar bollenbet. Bu menig mar bei bas Militarifche berudfichtigt. Die hatte ber junge Bergog in großerem tingent gebient. Um Tage ber Bolljabrigfeit, bie nach bem Sausgele 21 Jahren eintrat, legte bie Bergogin-Mutter bie Regentichaft nieber m fibernahm bie Regierung. 218 Minifter fungirte ber noch bom Bater aus Roburg berufene Geheimrath v. Ronis, ber als bedeutender Staals gegolten hatte, fich aber thatfachlich als folder wenig bewies, boch ab ritterlicher, rechtlicher und mohlwollenber Berr beliebt mar. Die Babl Beamter war fur bas tleine Gebiet mit nur 57 380 Geelen bei 350 000 6 Staatseinfünften viel ju groß, bagu bie Schulbenmaffe enorm, Rechnung und Controle fehr mangelhaft. Defter mußten jur Bablung ber Geball Brivaten und Juben fleine Anleiben gemacht merben, und bennoch ma Fürften erfte Regentenhandlung ein Steuererlaß, überhaupt ließ er fid feinem wohlwollenden Bergen anfänglich ju febr leiten. Rachbem er fich ge orientirt hatte, begann er aufguraumen; Die Behorden murben neu orgo babei bie Bermaltung vereinfacht und von ber Juftig getrennt. Rad Beiman Borbilbe mar in bem Deiningen benachbarten, noch fleineren Bergogthum burghaufen icon 1818 eine Berfaffung gegeben, einer ber landicali Deputirten war Dietrich Frbr. b. Stein auf Bollerehaufen, ber nach brei 3 auch jum Silbburghäufer Lanbichaftsbirector gemablt murbe und bei ber nung ber Steuere und Finangverhaltniffe bort gludlich thatig mar. Da Stein'iche Namilie ihren Binteraufenthalt in Meiningen, ber Rachbarftabt Buter, ju nehmen pflegte und ber Bergoglichen Familie fofort naber trat, auch bes Bergogs Aufmertfamteit fofort auf ben nur fieben Jahre alteren burgbaufer Lanbstand gerichtet. Auf einer Rombilber Jagb im Berbft tam ber Bergog mit Stein auf bas ichon mehrmals beiprochene Thema nothwendigen Rejorm ber landichaftlichen Berfaffung und bag er hoffe, in lanbichaftlichen Angelegenheiten gang nach Meiningen gu gieben. Auf Anregung bin entwarf Stein ohne Beftellung auf gut Blud ein Brundgefe die neue Meininger landichaftliche Berfaffung, theilte fie bei einer Frühling 1824 bem Fürften mit, ber fie freudig annahm, eifrig ftubirte, mit ben # burchiprach und bem Berfaffer endlich ben bestimmten Entschluß ber Aufli ber alten Lanbichaft mittheilte und bag bas entworfene Brundgefet mit et unwefentlichen Aenberungen erlaffen und bon Stein als Landtagsmarfdal Bollgiehung gebracht werben follte. In ber bisherigen Landichaft ma Bauernstand gar nicht bertreten und gubem erftredte fie fich nicht auf bas land, ben Sonneberg-Schalfauer Bezirf und bas Rombildiche. In Dein hatte fich, fobalb ber Bergog ernftlichere Anftalten machte, fofort bie Oppo geregt, aber mit ben Worten: "Die Bombe foll plagen" tunbigte ti 4. September feinen Rathen die Ginfegung einer Organifationscommiffion Stein's Borfit an und am 25. September, unmittelbar bor Antritt einer nach England, erhielt die Berfaffungsurfunde bie bergogliche Unterfdrift. 17. December 1824 trat feierlichft ber erfte, aus je fieben ermablten Ritter befigern, Burgern und Bauern beftebende Landtag gufammen und jum

Ehronrede verkündigte Herzog B. seine Berlobung mit Prinzest Marie von m., der zweiten Tochter des Kursürsten Wilhelm II. und der Prinzessin ste, Schwester Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Troh der Edlichen hessischen Familienverhältnisse wurde die Trauung in Kassel am März 1825 mit höchstem Glanz und vielen Ausmertsamkeiten sür den Herzogen. Im Meiningischen gestaltete sich überall der Einzug zu einem herzogen. Im Meiningischen gestaltete sich überall der Einzug zu einem herzogen. Im Meiningischen gestaltete sich überall der Einzug zu einem herzossiltensselt der glückstrahlend in die kleine Residenz einzog und sich sofort durch hinde Freundlichkeit, mit der sie die Ausrechthaltung sürstlicher Würde steiserbinden wußte, allgemeine Berehrung gewann, war ihrem Gemahl von en zugethan und der Herzensbund ist die in das höchste Alter der Herzenstung sie sellieben. Die Fürstin sich leicht und mit Anmuth in die kleinen Berhältnisse, und doch hieß es, Wilhelm von Preußen, ihr Vetter, der spätere König und Kaiser, würde zern wie sein Herz, so seine Dand geschenkt haben.

In Meiningen machte man weber bei dem Gothaer Thronwechsel 1822, bei dem Aussterben dieser ältesten Linie der Nachsommen Ernst's des umen am 11. Februar 1825 Theilungspläne, sondern beanspruchte allen tes als nächstätteste Linie das ganze Erbe, während der Herzog von Hild-Hausen als Senior der drei Linien die Theilung sorderte und der Kodurger Sochtermann des vorletzen Gothaer Herzogs dazu als Erbe des Aldobiales austrat. Meiningen erließ gleich am Todestage Friedrich's IV. von da-Altendurg ein Besitzereisungspatent. Es solle zwar von den bisherigen atsbehörden zunächst weiter verwaltet werden, ohne daß sedoch einer der drei die daraus etwas beziehe und "daß durch dies Interimisticum Unsern ausschlichen Rechten zu der eröffneten Staatssuccession das Mindeste nicht verm werden solle". Insolge dieses Patents psiegten die Gothaer den regierenden imistischen Minister Lindenau "Herzog Bernhard" zu nennen, ein scherzender imme, der dem verdienten Staatsmann auch noch in den königlich sächsischen ist solgte.

Am 2. April 1826 wurde dem herzoglichen Paar der erseihnte Erbe geboren, leider unter größter Todesgesahr der Mutter, auf deren Errettung zu sehen Tragenden Aerzte in erster Linie gewiesen waren. Am 1. Mai wurde der prinz auf den Ramen Georg getaust. Erst nach mehr als 17 Jahren, am Lugust 1843, solgte eine Tochter Auguste, die nachmalige Prinzessin Morit Altenburg.

3m Jahr ber Geburt bes Erbpringen gelangten auch jene fcwierigen Lungeverhandlungen burch ben allerfeits angerufenen Schiedsfpruch bes Tas Friedrich Auguft bon Sachfen zu einem Abichlug. Der bon allen Seiten meiften angestrebte Sauptantheil, nämlich bas Bergogthum Gotha, fiel burch Spruch ber jungften Linie Roburg gu, und mahrend Silbburghaufen, beffen angen fich bamale in fehr bebenklichen Umftanben befanden, an Deiningen erhiett die bort bis dabin regierende Linie das reiche Altenburger Meiningen aber, fur welches Ministerialrath b. Fischern, bes Ber-Jugend- und Univerfitatsgefährte, hauptfachlich bie Berhandlungen ete, tam am ichlimmften fort, indem es noch bagu burch die Berbindung neu hingutommenden mit den alten Beftandtheilen eine fo fcmale langgeftredte Geftalt über ben Thuringer Bald hinüber befam, bag aus ber Berwaltung und rationellen Staatswirthichaft erhebliche Schwierigen entfteben mußten. Bergog B. hatte ben Bitten feiner armen Unter-Der und feinem Bergen folgend Die Abtretung auch nur eines Dorfes ber-Bert. Bu bem armen unterländischen Landstrich maren außer bem reichen gesegneten Ramburg armere und von ber Ratur weniger begunftigte Balbbeite hinaugetommen, wie Silbburghaufen, Grafenthal, Saalfeld, boch bas Unterland hatte Berbindung mit bem Oberland erhalten, an Flachengehalt mar es bin 20 auf 43 Quabratmeilen gewachfen, boch wegen Mangels größerer Stable mi nur 143 000 Geelen. Bei ber Befigergreifung am 18. Robember 1826 fprad ber Bergog bie ihm perfonlich gur bochften Ghre gereichenben Beweggrunde auf "Beleitet bon ber leberzeugung, daß eine gutliche lebereinfunft über bie ftreifig gewordene Erbfolge in vieler Sinficht bortheilhaft und die Berfolgung ber In fpruche im Bege bes Broceffes wenigstens bann vorzugiehen fei, wenn biefelbe nicht bas Opfer erheischte, irgend eine Abtretung eines Theils Unfrer bishering treuen Unterthanen, die Une fcon fo viele Beweife ihrer Liebe und Ergebenfin bezeugt . . . . " Gegenwärtig , nach ftrenger unablaffiger Arbeit treuer und ge ichidter Berwaltung bei ben burch bie induftrielle Gebung ber Balbbegirte mit ben gewaltigen Werth rationell bewirthschafteter Balber und burch bie mobenna Bertebrsmittel ganglich geanderten Berhaltniffen, wird Riemand mehr bes berge bamalige Entscheidung furgichtig und unftaatsmannisch schelten. Er bat in be That bas befte Loos gezogen.

Auf die furzen, aber grundlegenden erften Regierungsjahre folgten weiten vierzig Jahre des Ausbaues in Gesetzgebung und Berwaltung. Gin Domannftreit zieht sich wie ein rother Faben hindurch. Handel und Wandel nöthigten

aum Unfolug an bie preugifche Bollvereinspolitit.

Es war ein Glud, bag Meiningen icon eine wirtiame Berfaffung batte, ale ber Lanberanfall bie, wie bas Beifpiel Roburgs und Gothas zeigt, grad bei fleineren Berhaltniffen fo fchwierige Aufgabe ber Affimilirung ftellte, et Glud auch, bag Stein als Meininger Landtagsmarfchall und fobann all Ministerialmitglied, in Finang- und Steuersachen auf richtigen Begen, bi Schaben ber Meininger Finangberwaltung aufgebedt, aber auch icon gebeffet hatte, wenn er auch flagen mußte, daß gerade der gothaifche Anjall, auf der er bie hoffnung völliger Beilung ber finanziellen Bunbe feste, junachft mandend toftspielige, bon ihm beshalb nicht gebilligte Brojecte geitigte und momentant Belbbedrangniffe bie angefangene Berbefferung ber Finangverhaltniffe fibrten Bei ber befonderen Schwierigfeit ber Angliederung bes eines eigenen Sofes hoff ungern beraubten Silbburghaufen mar Stein's frubere bortige Dienfiftellung bon gutem Rugen, boch bei ben neuen gesetgeberischen Aufgaben trat nun, Stein's lebhaftem Berbrug, gang in ben Borbergrund Gebeimrath Dr. Sond in Jena, ben ber Bergog mahrend feiner Jenaer Studienzeit fennen und ichben gelernt hatte und mit dem er feitdem lebhaft correspondirte, ibn folieglich abe ins Land rief, wie Stein flagt: "Im Sommer 1829 verreifte ber Bergog im ließ mich allein mit einer proviforifden Stanbeversammlung und einem 100 herzog berufenen, im Lande verhaften Gefehfabritanten, einem Geheimrath Stein, ber an Schmidt's Charafter fein gutes Saar lagt, fcatt boch früheres Wirten als tlug und gediegen, und nach ben allerdings jahlreich fegen und Ebicten jener Jahre in Deiningen lagt fich ein allgemeiner 5 Lande nicht wohl verftehen. Rach der am 23. August 1829 veröffen Berjaffung mablten die 3 Stande je 8 Abgeordnete auf 6 Jahre. Das recht hatten alle 30 Jahre alten ortsanfäsfigen, directe Steuern gab Chriften. Beamte bedurften Genehmigung ber Borgefehten. Den Lam marschall mahlten bie Stanbe. Untlagen gegen Staatsbiener gingen a= Oberappellationsgericht in Jena. Der erfte orbentliche Gefammtlandtag am 30. October 1830 eröffnet und tagte bis 21. Februar 1831. Bon 1830 ericeinen an 260 Ebicte. Rach Stein's und Baumbach's Rudtritt murbe die Landesregierung in Berwaltungs- , Finang- und Forftlenate eingetheil

hulbentilgungscommission eingesett. Der in hessen gemaßregelte und ermittelung der herzogin in die Meininger Regierung als Präsident aufene Friedrich Krasst, später geadelt, zeichnet vom 25. April 1831 an nister (neben ihm v. Fischern), obwol er erst, nachdem der fast ganz er-Minister v. Könit im Januar 1832 gestorben war, voll dessen

nen mit dem Pradicat "Ercelleng" jugetheilt erhielt.

Bellen ber Parifer Julirevolution 1830 hatten bas Bergogthum nur erubrt, nur in Gisfelb mar es bei einem Balbbuggerichtstag ju offenen glichkeiten gefommen, boch bie Berführten murben belehrt und bie Rabelsuf Erfuchen begnabigt. Gine patriarchalifche Ansprache bes Bergogs an treuen Unterthanen vom 12. October 1830 genügte: "Saltet Guch gu mit wir, burch Gintracht ftart, Aufruhr und Buchtlofigfeit mit ihren nden Folgen von uns entfernt halten . . . Bertraut mir unbedingt, d Guch vertraue." 3m nachften Jahre jedoch, am 13. Auguft, murbe ndeberfammlung aufgeloft, weil fie fich auger Stand erflart hatte, einen nd bon Bundestagsentichliegungen entworfenen und porgelegten Befeküber Beftimmungen in polizeilichen und gerichtlichen Straffachen feinem Umfang nach ju prufen. Um 12. Geptember 1832 ericbien bann eine ung "mehrere Beftimmungen über die Buftanbigfeit und Befegung ber in Untersuchungsfachen betr.". Es war ja eine Bunbescommiffion gur dung ber Landtage eingefest und die Frantfurter Beidluffe, als Untbas Sambacher Daifeft, mußten veröffentlicht werben, mochte auch ber gleichzeitig verfichern, daß bie Landesverfaffung baburch nicht abgeanbert Unter ben bom Bunde verbotenen Zeitungen befand fich auch ber in

ihaufen ericheinenbe Meber'iche Bolfsfreund.

fentliche Menderungen in ber Regierung erfolgten 1836 burch bie Berbes Regierungsprafibenten Ministerialrath b. Fischern als Oberlandesrafidenten in Sildburghaufen und die Berufung des Preug. Beh. Oberthe und Biceprafidenten ber Regierung in Munfter Albert Babltampf efpräfibenten ber brei Bermaltungefenate. Er war ein flarer geiftvoller und eine bedeutende Arbeitefraft, voll Energie und Strenge, ber bem chten Schlendrian icharf entgegentrat, bochftebend in ber Bunft bes ber ihn und barnach auch ben Affiftengrath Debertshäufer an die Seite ins Ministerium berief, auch im Lande und bei ber Burgerichaft trot atholischen Bekenntniffes beliebt. Noch am Schluß bes namentlich burch Abgeordneten B. Trinte beantragte und von Bahltampf gebilligte Binsn ber gangen Staatsschuld wichtigen Landtags von 1837/38 wurde er bom burch Berleihung bes Comthurfreuzes ausgezeichnet, turz barauf brachte bas igeblatt ju allgemeiner Ueberraschung die erbetene Entlaffung. Er war nes bom Bergog bem Sofjagermeifter b. Gemmingen perfonlich ertheilten biefem nicht an Bahltampf als Reffortchef mitgetheilten Urlaubes bem rletbaren Regenten perfonlich, wie freilich einft auch b. Stein, ju fchroff rgetreten im Bewußtfein feines Rechtes. Da auf Anregung von B. Trints rgermeifter Dobner, benen es ber Bergog lange als Demonftration berdie Refibeng bem Entlaffenen bas Ehrenburgerdiplom votirte und fibererregte ber Borfall weithin und lange unliebsames Auffeben. Im Berbft ahm auch Minifter v. Krafft feine Entlaffung und jog nach Raffel. gte, mancherlei Differengen mit bem Bergog, namentlich weil biefer in Fallen feinen Jugendfreund b. Fifchern ju befragen liebte, mit bem rafft in fteter Spannung lebte, hatten den Bruch herbeigeführt. Die purde aber nur interimiftisch befegt, junachft durch Debertshäufer und bom 1841 burch b. Fischern, jedoch unter Beibehaltung feiner Berichtspräsidentenstellung, bis am 1. December 1843 Geheimrath v. Krafft aus kasst gurückberusen wurde und am 21. December die Bestallung als Wirkl. Geheimrath und Minister empfing, während v. Fischern unter Rückverlegung seines Bohnsiges nach hilburghausen die gleiche Rangerhöhung als Wirkl. Geheimrath und Mitglied des Landesministeriums am gleichen 1. December empfangen hatte. Krafft blieb bis zum 1. Rovember 1847 auf seinem Platze und wurde dam mit der Bemerkung seines Ministerpostens enthoden, daß sich bei vorkommenden wichtigeren Fällen der Herzog auch serner seines einsichtigen und bewähnte

Rathe bedienen werbe.

Im Juni 1847 warb ber Landtag wegen Weigerung, Die reproponitin Etats anzunehmen, aufgelöft. Bei ber Neuwahl murbe wieber ber Abbout Trinfe wie im Borjahr gewählt, nachdem ihm feit ber Bahltampffchen Affaite wie bei feiner Bahl jum Meininger Burgermeifter bie Beftatigung, fo jum Eintritt als Abgeordneter ber Urlaub verfagt war. Man ftand jekt icon im Borgefühl der großen Erichütterungen bon 1848, und der Urlaub fonnte nicht mehr verweigert werden. Un Rrafft's Stelle mar Geheimrath Frhr. v. Berthen beauftragt worben, ein Minifterium ju bilben. Schon im August 1845 mit biefer, bis babin preußifcher Regierungerath, in bie Regierung als Beh, Staalle rath und Mitglied des Sausminifteriums berufen. Es ftand in ihm in ber be wegten Beit ber rechte Mann an ber rechten Stelle, nur bag er leiber icon an 4. September 1848 infolge einer unbedachten Demonstration bes Janhagels wer feinem Saufe, obwol Abg. Trinfe burch muthiges Dagwifchentreten bas Menficite verhindert hatte, feine Entlaffung erbat und erhielt, ba auch feine Meinung mit ber bes Bergogs mannichfach bifferirt hatte. Begen Alle gerecht und wohlmollend, fo wohlthatig, bag er faft fein ganges Gehalt für Unterftugungen auszugeben pflegte, wie er auch beim Rudtritt auf jebe Benfion verzichtete, genog er bie allgemeinfte Achtung und bas feftefte Bertrauen. Alle Rreife maren über bas Bortommnig tief emport, Werthern jog fich zuerft auf feine Buter gurad, tat bann wieder in preugischen Staatsbienft und ift erft fürglich in Bommen f ftorben, bei welchem Unlag auch Thuringer Blatter feiner bantbar und ebem voll gedachten.

Um 17. December 1846 ward bas 25jährige Regierungsjubilaum mit Dan gegen Gott gefeiert. "Wenn bei uns auch nicht Alles volltommen ift. fo !! boch Manches beffer geworden. Daran haltet fest, daß mich bis an mein Lebent ende ber redlichfte Bille für Guer Bohl befeelen wird und daß die Diebe Euch noch bie alte, bas Bertrauen noch baffelbe ift wie bor Jahrenhergliche patriarchalische Bertrauen dieser Ansprache wurde jedoch im Larmehr ungetheilt mit gleichem Bertrauen ermidert. Der Gefetgebung felbei ben raich wechselnden Spftemen ber einheitliche Organismus und fteten Beamtenwechfel Die gleichheitliche confequente Durchführung. Unterthanen, noch Beamte maren barin und mit einander warm ge Wie im hofftaat maren in der Regierung ber Stellungen ju biele. 3 murbe berfest, penfionirt, jur Disposition gestellt, oben wie unten. Diund die alten Landestheile waren einander, nach Brudner's Landesfunde ober weniger fremb, theilweise auf einander gespannt und eifersuchtig. handlung ber beutichen Dinge am Bundestag hatte bie Entwidlung nadund innen gelahmt, in 30 Friedensjahren fein Fortichritt der Bollemo vielmehr Berarmung, von 1828-1849 wuchs die Refideng und größte bes Bergogthums nur bon 5426 auf 6451 Geelen. Und boch war Deinoch rechtzeitig einlenkent, in Boll- und Sandelsfachen auf rechter um nationaler Geite, wie mir jest wiffen, b. b. mit Breugen gegangen.

Bor dem Gothaer Erbanfall war es, nirgend über bie alte Gren 310

en Franten und Thuringen nach Rorden reichend, ein rein fubbeutsches Seit ber Ginverleibung von Grafenthal, Saalfeld, Bogned, Ramburg Branichield batte es auch einen nicht mehr in bie Mainlander Baierns, rn nordlich nach Erfurt und Raumburg gravitirenben Rreis. Als Stein ben Blan gu einer Bollvereinigung Meiningens mit Baiern vorgelegt batte er auf feinen Bortrag bom Bergog jum Ronig bon Baiern entfandt murbe, ui ber bairifche Befandte Graf Luxburg in Deiningen erfchien, mac bies dage entiprechend, aber bag nach Buftandefommen des Bairifch-Burttemichen Bollvereins und noch mehr bes Preugifch Darmftabter, Carlowit bon ra und Stein fich in Meiningen babin vereinigten, mit allen fachfischen ern und womöglich mit Rurheffen eine besondere Bereinigung au fchließen, war nicht wohlgethan. Auf einem Congreg ber mittelbeutichen Staaten im mer 1828 in Raffel, auf bem Stein als Meininger Abgefandter thatig war, n er fraffe Gindrude bon ber Erbarmlichfeit ber Rleinftaaterei, wie bie en Regierungen aus Souveranitätsangften weitergreifende Ginigungen ftoren ten. "3ch mar mit einer der Erften, ber unverholen erflarte, bag allgemeine vereinigung, namentlich Berein mit Baiern und Breugen bas Biel unferes bens fein muffe und im Biberftreit gelang es wenigftens eine bierauf binabe Stelle in die Berfaffungsurfunde ju bringen." Spater ichlog Stein in iden auf eignes Rifico einen Bertrag ab, fand aber in Deiningen teinen ang. Rrafft bollgog bann bie Schwenfung nach Preugen bin. Schon am Mara 1828 hatte er nach Berlin angebeutet, bag Meiningens Lage wegen fein Bebiet durchziehenden frequenteften Strafen es über feinen geographischen ang binaus werthvoll mache und bag es bei Burbigung biefer Stellung igt fein mochte Darmftabte Beifpiel ju folgen. Dog, ber hochberbiente ber bes Bollvereins, hatte bort junachft nur Spott, Die geographische Beung bes Bergogthums fei ihm gang neu, es fei betrübend, wenn folche übernte Diener bagu beitrugen, bag bem Souveranitatebuntel ihrer Fürften auch ein Stragenbuntel bingugefügt werbe. Um 3. Juli aber wurde mit tingen, Tags darauf mit Botha ein Bertrag geschloffen, "um die hinderdu beseitigen, Die borguglich burch ortliche Berhaltniffe bem Sanbel und br entgegensteben." Bon Langenfalga follte über Gotha nach Bella St. Blafii, da über Meiningen an die bairifche Grenze nach Burgburg ju und über Bilbburghaufen, Lichtenfels nach Bamberg ju gebaut werden mit preugischem ug, Dagu murbe völlige Freiheit des Durchfuhrhandels auf dem neuen Engug vereinbart und freier Rachbarbertebr mit dem breugifchen Genneberg, ffen Umtaufch gegen bas Roburger Fürftenthum Lichtenberg Preugen baber n bollem Bewußtfein von der handelspolitischen Bedeutung biefes Befiges Den verweigert hatte. Treitschle weift mit Recht barauf bin, bag biefer emang in ber Gifenbahnpolitit bes beutschen Reiches eine bebeutsame Rolle bat, alfo tann boch bon einem Strafenbuntel Meiningens feine Rebe Treitschfe fügt bingu: "Diefe beiben unscheinbaren Bertrage haben in Deit ben mittelbeutschen Berein vernichtet. Denn erft jest erhielt ber hairifche Bertrag prattischen Werth. Dog eilte felbft nach Thuringen, raichen Ausbau ber Strafen ju fordern. Graf Munfter in Sannober Le tleinen Runfte auf, um den Meininger Bergog durch feine Schwefter, Taggin von Clarence, von Breugen abgugieben." Dann wird weiter eron dem Junicongreß 1829 der Mitteldeutschen in Raffel, wie Alles gegen Trather Meiningen und Gotha getobt habe und Commiffare geschidt maren, erzoge zu verwarnen. "Meiningen und Gotha drohten, ihres eigenen Au geben, wenn ber Berein nicht mit Breugen fich verftanbige." Beibe tem. beutiche Biographie. XLVI. 27

berfagten bem neuen mittelbeutschen Bertrage ihre Buftimmung. Der benge mußte wol, mas er gu thun batte, thun burfte und thun mußte, weil er wie fein Rathgeber Rrafft wol bie Bebeutung ber Strafenguge ertannt hatte. Reinerlei Ginfluffe bermochten ibn bon feiner bewußt eingenommenen Stellna gurfidgubringen. Rrafft's enblicher Erfat burch ben Breugen b. Werthern, ber Gintritt bes am 2. April 1847, nach in Leipzig, Bonn und Beibelberg bollenbeten Studien, munbig geworbenen Erbpringen Beorg in preufifchen Militan bienft und endlich beffen Berbeirathung mit ber breufischen Bringeffin Charlotte, Tochter bes Pringen Albrecht bon Preugen und ber Pringeffin Marianne ba Rieberlande, am 25. Dai 1850, bies alles ift mit antipreußischer Gefinnung nicht vereinbar. Bei ber Berheirathung nahm bas junge erbpringliche Baar in Meininger Refibengichloffe Wohnung, anfänglich mar nicht einmal eine befonden Sofhaltung vorgesehen, worin aber rechtzeitig Banbel geschafft wurde. In 1. April Abends gegen 11 Uhr, fury bor Anbruch bes Beburtstags bes Baint wurde im Schloß bem Erbpringen ein Sohn geboren und am 1. Dai bon Grofpater über die Taufe gehalten und Bernhard genannt. Dit weilte abn Erbpring Georg mit feiner Gemablin in Berlin und Botsbam und that bam ftets entsprechend feinem Grabe - er war ingwischen gum Dajor abancit militarifchen Dienft bei ber Garbe. In Botebam ward ihm am 28. Geptembe

1853 eine Tochter, Pringeffin Marie, geboren.

Des Erbpringen Sochzeitstermin bezeichnet jugleich ben bolligen Abidin ber Meininger revolutionaren Beriobe, benn wenn es auch in Bergleich ju anden Lanbern nicht jum Meugerften gefommen war, batte es fich boch geitweife finrmid angelaffen. Der Landtag mar gerabe berfammelt und berieth ben Gtat, ale an 27. Februar 1848 Abends bie Barifer Nachrichten befannt murben. Sojon erfolgte ein Umfchlag ber Stimmung. Man forberte Bereinfachung bes Stoate haushalts und berührte etwas empfindlich die Domanenfrage. Um 8. Dan tam eine bergogl. Proposition mit mancherlei Regierungsconceffionen und bap wurden noch mancherlei Befferungen in Ausficht gestellt. Die Borlagen mb Borichlage genugten ichon nicht mehr. Um Abend bes Tages beichlof me Bolfsversammlung eine Abreffe an den Landtag mit 18 Rummern, ein Magverein ward gegrundet, Burgerwehr eingerichtet, am zweiten Tage empfing ber Bergog eine Deputation und gab die befriedigenoften Buficherungen, Bollebemalinung follte fofort eintreten, das Gefet bom 26. Mary 1846 über bie Dominen wurde gurudgenommen, fo bag ber frubere Buftand wieder eintrat. Um argun ging es in Salzungen gu, mo bas Proletariat wie eine Rauberbande baufe. fo daß burch fofortige Entfendung eines Militarcommandos bem Unjug geftund werben mußte. Die Oberlander und namentlich die Sonneberger, auf bent Logalität ber Bergog gang besonders gebaut hatte, tamen mit den maflogen Forderungen und eingeschuchtert durch die Berliner Borgange gewährte der fein in einer Proclamation bom 20. Marg: Umgeftaltung bes Bundes, Breffinbel Schwurgerichte, öffentliches Gerichtsverfahren, Boltsbewaffnung, Bereidigung bil Militars auf die Berfaffung, Ueberlaffung ber Domanen, Revifion Des Bab gefetes, Linderung der Forftftrafgefete, Golgabgabe und Waldnutungen, fo maßigung bes Bilbftanbes, Aufhebung bes privilegirten Berichtsftanbes, beffent Ablöfungsgeset, Salzsteuererlaß. Endlich begannen Die Unterlander fich gen die unerfattlichen Oberlander ju regen. Dem Minifter, bem ber Beijog nachgiebig erichien, murben Sochs gebracht. Des Erbpringen Geburtstag mutt begeiftert gefeiert, Militar und Burgermehr parabirten gemeinsam. Da munt in der Racht bom 4. auf den 5. April der allerdings fcon aus gerichtlichen Beranlaffung dur Disposition gestellte hofmarschall b. Minutoli beim Gintill in feine Amtewohnung im bergogl. englischen Barten erichoffen. Balb ergab

pag ber eigene jugenbliche Diener einen gleichaltrigen Freund in perfonlicher e und Sabfucht bagu bestimmt hatte. Es wurde als Borlaufer bes Claffenfes in Mord und Tobtichlag aufgefaßt und machte auf ben Bergog, ber feinem Sohn ans Sterbelager geeilt mar, tiefften Ginbrud. Da wegen neuen Bablgefeges am 1. Juni ber Landtag aufgeloft murbe, muchs bie ung wieber. Der Bergog eilte felbit, bon einem Abjutanten begleitet, ins land, aber fein Empfang in Conneberg mar mehr als fuhl, Die aufgeftellte erwehr ftand bei feinem Ericheinen ftill, Gewehr bei Guf. Ginlagerung Deininger Dillitar ftellte die nach bes Bergogs fofortigem Aufbruch burch Aebermuth ber bewaffneten Turner geftorte Rube wieber ber; lange mabrte bis ber Berricher bie unbantbare Stadt wieder betreten mochte. eptember wurde ber Oberft und Generalabjutant v. Spegharbt mit Bilbung Ministeriums beauftragt, beffen funf Abtheilungen, unter Aufbebung ber elbehörben, mit tuchtigen, meift gemäßigt-liberalen Dannern befett murben. es auch in Silbburghaufen und Saalfeld ju bedeutenben Erceffen und Beig bon Befangenen fam, murbe endlich ber größte Theil bes Contingents rufen und junachft nach Caalfeld birigirt. In hildburghaufen forgte ein illon Baiern energisch filr Rube, in Meiningen quartierte fich im December achfifches Schutenbataillon ein. Da ber Landtag bem Unichluf ber Reng an bas Dreifonigebundnig widerfprach und aufgeloft murbe, fiel im ren Berfolg am 23. October 1849 auch bas Minifterium bes popularen barbt, und b. Wechmar befam nun die Aufgabe, die Ueberfturgung in ber gebung wieber gut ju machen, namentlich in ber Domanenfrage, auf e, ba fie erft unter bem Regierungenachfolger befriedigende Bofung fand, em eine gange Litteratur barüber entftanben, bier nicht eingegangen gu en braucht. Wechmar's Entlaffung, Ende 1855, geschah wegen Krantheit. Die Ernennung bes Schleswig-Bolfteiners b. Barbon, ber nach Wechmar Jahre hindurch das Minifterium leitete, führt auf bes Bergogs Stellung dleswig-holfteinichen Frage, Die ibm ja fchlieflich als Die eigentliche Berffung ju ber fich bericharfenben Opposition gegen Preugen perfonlich bernikvoll werben follte. Sarbou war bon 1848-51 Mitglied ber Regierung Elbherzogthumer gewesen und hatte icon im Marg 1852 als Marthrer "bebrangten Bruderftammes", dem Land und feinem Farften gleichwillnen, ale Meininger Staaterath Anftellung gefunden; mit ihm und burch tam Schlaitier an bas Silbburghäuser Seminar und ichlieflich an bie Spike Soulmejens; auch andere Schleswig-Bolfteiner fanden auf feine Empfehlung ellung. Bum Cabinetsrath bes Bergogs murbe ebenfalls ein Schleswigeiner, Frhr. b. Liliencron berufen, ber in Jena die Profeffur ber beutschen logie befleibete. Bergog Friedrich von Augustenburg ward burch feine Ahlung mit einer Bringeffin von Sobenlobe Langenburg im Geptember bem Bergog burch beffen Mutter verwandt, und als der am 1. Darg Bittmer gewordene Erbpring in zweiter Che am 28. October 1858 ffin Feodora aus Langenburg, jungere Schwefter ber Bergogin bon Auburg beimiabrte, maren die bermanbtichaftlichen Banbe noch enger geworben. Meininger Contingent, bem ber Erbpring als Major aggregirt mar, mar 1849 in Schleswig-Bolftein gemefen, und bas Intereffe muche nur, ale biefe ache nach bem Berliner Frieden preisgegeben ward und bie Schleswiginer ben Befreiungstampf allein fortfetten. Es eilten auch aus Meiningen Diente Dannichaften, namentlich Unterofficiere nach Rorben. 218 bamals ngen Lande Gelber und Lagarethgegenstände gesammelt murben, hatte ber I feine Sympathien burch Beitrage ju erfennen gegeben. Es bauerte bis burch Ronig Friedrich's VII. Tob bie ichlesmig-holfteinische Angelegenheit wieder in Fluß tam. Harbou war inzwischen durch Patent vom 16. Ar 1861 plötlich und überraschend nach einem der ominösen v. Fischern'ichen suche im Meininger Schlosse entlassen und am 29. October 1861 durch preußischen Landrath des Mansselder Kreises v. Krosigt ersett. Der nich die Oeffentlichkeit gedrungene Grund lag in geheimen Berhandlungen, die haim Landtag über einen Compromiß in der leidigen Domänensache angeb hatte. v. Fischern benutzte diesen Anlaß, um seine Gesinnung beim Herzopperdächtigen, leider mit einem Ersolg, den später niemand tieser betlagte.

ber Bergog felbft.

Dag bei Barbou's Entlaffung icon eine antipreufische Befinnung Bergoge mitgewirft batte, ift ein um fo handgreiflicherer Arrthum, ba ja Rachfolger v. Arofigt aus preugischem Dienft berübergerufen marb. Doch in ber That in biefer Beriobe in bes Bergogs politischen Unichauungen Benbung ein, Die fich allmählich gegen bie in Berlin betriebene Bolitit rid Bahrend bes öfterreichischen Rrieges gegen Biemont-Franfreich bertrat ber be in marmer Sympathie fur Defterreich eifrig bas Gintreten bes beutichen Bu für Defterreich und Breugens Saltung in Diefer Sache verftimmte ibn tief. bem Berhalten Breugens gegen bie fleineren Staaten, in ben Militarconventi und Aehnlichem glaubte er mehr und mehr ein Auffaugungefpftem au fe burch welches fich Breugen bergrößere und jugleich ber nothigen Bunbeste nur borgreife und ichabe. Gben bies machte ibn gegen bas Auftreten beutschen Rationalbereins fo migtrauisch und ablehnend. Der gewaltige Biemard's murbe in ber Suhrung Breugens fichtbar, aber ber Bergog beif ibn bamals und weiterhin nicht. Getäuscht von bem geschichtlichen rubmpe Blang ber Tragerin ber alten beutschen Rrone, manbten fich feine Blide in mehr Defterreich ju im Begenfat ju einem Theil feiner Unterthanen. Bogneder Abreffe batte engften Unichlug an Breugen für jest und ifir Bufunit geforbert, die principielle Antwort bes Bergogs bom 31. Juli 1 follte teinen Zweifel fibrig laffen, bag er fiber bas, mas Deutschland fron gang andere Unfichten bege. Infolge einer in Burgburg im November 1 gehaltenen Minifterialconfereng beantragten Baiern, Sachfen, beibe be Medlenburg. Schwerin, Raffau, Altenburg und Meiningen beim Bunde: öffentlichung ber Bundestagsverhandlungen, Regelung ber Beimatheverhalte ein Bundesgericht, gemeinsames Civil- und Criminalrecht. Bon der Far aufammentunit bes Bringregenten mit Rapoleon hielt ber Bergog fich amar verfolgte aber biefe Borgange mit größter Aufmertfamfeit. Um 12. Det 1862, fury bor ber Sochzeit ber Bringeffin Auguste mit bem Bringen D von Altenburg, traf Ronig Wilhelm von Breugen gu furgem Befuch in ? Benige Monate fpater empfing ber Erbpring ein preugit Benerallieutenantspatent und begab fich beshalb im Februar gur Delbung Dantfagung nach Berlin, ber Bergog bingegen hielt wiederum wenige Do banach bie Beit fur getommen, ben beiben beutschen Großmachten ein Dem fiber eine Bunbegreform porgulegen, an ber alle Bunbesfürften fich betheil follten. Die Grundidee war Ginführung einer Executive (Centralgewalt) einheitliche Leitung ber beutschen Politit nach außen. Drei Ditglieder, De reich, Preugen und eins ber übrigen Konigreiche bilbeten Die Erecutive, Seite ein Fürftenrath mit berathender Stimme. Dber es wurde eine Execu bon 17 Stimmen nach Rategorien: Defterreich und Preugen je 5, Die Ronigreiche 3, Großherzoge 2, Bergoge 1, Fürften und freie Ctabte 1. Centralgewalt ftande ju Beichlugiaffung über Rrieg und Frieden und Disposi über die Bundesarmee im Rriegsfall, alles andere verbleibe ber Bundesperfat Jung. Die an ben Raifer bon Defterreich und an ben Ronig bon Bret gerichteten Borichlage maren bon einem weitern Motibirungfichreiben begleitet. s folle ein fürftlich perfonliches Element jur Beltung fommen. Es mare febr munichenswerth, bag die Fürsten im patriotischen Ginn und etwaige Opfer minber angftlich magend ein folches Bert ber Ginigung vollbrachten. In Bemeinschaft mit Gr. Dajeftat bem Ronig von Preugen mochte ber Raifer eine Berathung ber beutichen Regierungen, fei es auf einer Fürftenberfammlung, burd bie beauftragten Minifter ober am Bunbestag einleiten. Offenbar bing mit biefem Demoire bie glangvolle Aufnahme gufammen, welche ber Bergog in Bien am 23. April 1863 und folgenden Tagen fand. Bertraulich murben ibm Dier icon die Entwürfe gu bem im August beffelben Jahres nachfolgenden Frantfurter Gurftencongreß mitgetheilt. Auch bei biefer fürftlichen Conferena rat er befonders eifrig und warm fur bie Reformfache auf, unterzeichnete auch blieglich am 1. September bas nochmalige Collectiversuchen mehrerer Souverane an Breugen, ber Sache jugutreten. Der Minifter b. Rrofigt, bem erft ju fpat burd einen Bermandten über die antipreufifche Tenbeng bes gangen Fürftentags Die Augen geöffnet fein follen, erbat fich inmitten ber Tagung Urlaub zu einer Rheinreife. Der Bergog übertrug feine Gefchafte Berrn b. Uttenhoben, ber bann auch nach Rrofigt's Burbispositionestellung ibm 1865 als Minister folgte.

F. b. Uttenhoven, Sohn bes fruberen Confiftorialprafibenten, mar bis Enbe 1855, ale Bechmar megen Rrantlichfeit befinitiv entlaffen und Sarbon auch ormell Minifter geworden war, Rechtsanwalt und Landmaricall gewesen, bamals trat er an Barbou's Stelle als Staatsrath in bie Regierung und übermabm beffen Abtheilung für Rirchen- und Schulenfachen. Uttenhoven mar erprobter treuer Beamter, das personificirte Bollwollen, aber bon Ratur duchternen Wefens und, jumal in bewegter Beit, an leitenber Staatsftelle richt an feinem Blage. Gerade nach bem Fürftentag aber begannen bie wichigften Greigniffe fich ju überfturgen. Im September bielt ber öfterreichische Gelomarichallieutenant b. Paumgartner die ubliche Bundeginfpection des Dei= minger Contingents, bom Sofe aufe liebenswürdigfte aufgenommen und im Schloffe logirt. Raum mar ber Defterreicher fort, fo überreichte ber preugische Befandte Graf Rangau feine Accreditive; v. Savigny, fein Borganger, hatte icon eine Stelle in Bruffel angetreten, feiner Deinung nach perfoulich bom Bergog bruslirt, mabrend umgelehrt ber Bergog fich gefrantt fühlen gu muffen glaubte. Im 15. October 1863 murbe urploglich die fchlesmig-holfteiniche Frage burch Ronig Friedrich's VII. Tod wieder aufgeworfen. Bergog Friedrich's Anerkennung als Thronerbe von Schleswig-Solftein wurde auch von Meiningen am Bunbe and überall nachbrudlichft vertreten. Biele Betitionen aus bem Lande fprachen für ben Augustenburger aus, Die Salgunger und fonftigen Unterlanber Detitionirten um Berwilligung einer verhaltnigentsprechenben Summe auf Staats-Credit und fur Dispositionsitellung bes Contingents. Am 14. December fam Bergog Friedrich ju langerer Besprechung mit Bergog B. nach Deiningen, Lebhafte Opationen murben ibm bei ber Abreife bereitet. Alles wirfte gufammen. Da nun ber Sang ber ichlesmig-holfteinischen Frage ju ber Difftimmung über Die bereitelten Blane bes Fürftentags und ber folgenden Dinifterconferengen Singufam, ben Bergog gegen die Bolitit ber Grogmachte immer mehr ju erbittern. In Berlin war migliebig bemertt, daß ber Bergog als Agnat formlich Begen bie Coburger Militarconvention protestirt hatte und bag pon allen Tharinger Contingenten allein bas Meininger fich nicht ben großen preußischen Truppenübungen anichloß; ber Landtag hatte wieberholt bie Mittel berfagt. Die Berbrangung ber fachfischen Truppen aus ben Elbhergoathamern reigte ben bergog ju gornigen, bei ihm ungewohnten Reben. Alles aber, auch alle Beitungeftimmen, murben icon gebeim controllirt und in Berlin ins perfonliche

Schulbbuch bes Bergogs gefchrieben. Es folgte bas Bermurinif ber beiben Grofmachte. Beibe bewarben fich burch Gefandtenreifen um bie Gingelbofe; Ronig Wilhelm fcrieb felbft an ben Bergog. Aber biefer neigte fich fofort wieder Defterreich ju, burch bas er ben burch Preugen gefährbeten Bund gefichert glaubte. Der Augustenburger mit Staatsrath Sammer weilte bom 13 .- 15. Juni 1866 im Meininger Schlof. Um 14. Juni war bie verbangnife bolle Abstimmung bes Bunbestages, 9 gegen 7 Stimmen. In ber 12. Curie murbe Meiningen von Weimar, Gotha und Altenburg fiberftimmt, feine Stimme galt allo thatfachlich für Breugen. Um gleichen Tage ging mit Rudlaffung einer Griate combagnie bas Meininger Contingent, welches eine ber braunichweigischen nach gebildete Uniform erhalten hatte, aufolge bes einftimmigen Bundesbeichluffes bom 6. Auni nach bem neutralen Mains ab und tonnte ber Bergog nicht mehr barüber verfugen. Preugen batte erflart, Deiningen gunachft nicht fchuken u tonnen, es ftand ben Baiern offen. Bon Breugen erging teine Commation, teine Rriegsertlarung, auch fein Abbruch ber biplomatifchen Begiebungen. Gi war verfaumt worben, ben Bergog perfonlich burch rechtzeitige Berujung und Befragung des Landtags zu beden, auch hatte Oberft b. Buch nicht die noth-wendige Instruction erhalten, firict der günftigen Lage entsprechend in Main fich mit bem Contingent neutral ju berhalten. Soffourier Soblweg brachte ben Silberichat und die Raffenbeftande in abenteuerlichen Fahrten nach Baiem, bann ju Rothichild in Frantfurt, endlich in Mainger Reller. Der Rurffirft ben Beffen, ben im Borjahr bie Bergogin in Raffel nach langer Trennung befucht hatte, weilte als Befangener in Bilhelmshohe und Stettin. Der Bergog mußte gleiches Geschid erwarten, baber mehrfach eilige Entfernung nach Baiern, bas eile Dal burch die Berra nach bem leeren Bolfershaufen zu bem treuen Stein, ber nach langerer Gothaer Minifterthatigfeit wieber auch in Meiningen gelebt batte; bas ameite Mal nach Bamberg mit Regierungsbeamten. Balb Baiern, balb wieder Breugen in Meiningen, auch beim Bergog im Schlog, boch nur bie auf dem Rogborier Schlachtfelbe nach dem Treffen bom 4. Juli herrenlos gefundenen Bobewilsgewehre ber Baiern murben beschlagnahmt. Die Entscheidung mar bei Rönigarak damals ichon gefallen. Rach Ritolsburg brachte am 22. Rule Alfigelabjutant v. Egloffftein ein wilrdiges Unterwerfungefchreiben bes Bergogi-Die mit Berficherung perfonlichen Wohlwollens Schliegende tonigliche Antwort bom 27. Juli enthielt ben Paffus: "Wenn 3ch ben Rachrichten, Die gu Dir gelangt find, trauen barf, fo murben Gure Sobeit beabfichtigen bie Regierung bes Bergogthums bem Erbpringen gu übertragen und 3ch wurde dieg unter ben obwaltenden Umftanden begreiflich finden, ba es dem Pringen vermöge der Sympathieen für Preußen, welche er noch bei Ausbruch des Krieges bethätigt hat, leichter werben wird jenes Berhaltnig auf eine fruchtbringende Beile ju entwideln".

An eine Abbankung war bisher in Meiningen nicht im entferntesten gebacht. Oberst v. Buch, am 6. August mit Handschreiben des Herzogs, ob nicht für seine vielleicht noch kurze Lebenszeit ihm eingeräumt werden könne, was sür den Erbprinzen in Aussicht genommen sei, wurde zwar vom König wohlwollend empsangen, aber an Bismarck gewiesen, der sich auss schröste aussprach und die Berhandlungen an Savigny übertragen erklärte, der jedoch nur mit einem höheren Bevollmächtigen verhandeln wollte. Uttenhoven, der schon Ansang August zur Abbankung gerathen hatte, erhielt am 18. August die erbetene Entlassund von der Buch wurde zum Minister ernannt, Herzog Bernhard's letzter und kürzester Minister. Es wurde der Wechsel in der Person des Unterhändlers daduch vermieden. Doch vergebens. Savigny erklärte am 25. August, der herzog könne bleiben, doch ein gewisses Gebiet — es war die reiche Grasschaft kam-

ra und die ichlefische herrichaft Wangern gemeint - fei abgutreten und Thaler auf ben Ropf Contribution ju geben. Für ben Bergog, ber einft m Gothaer Erbanfall fein Dorf abtreten wollte, war fernere Ueberlegung nothig. Um 7. September erhielt Buch weitere Inftructionen und gab an wigny die Erklarung ab, bag ber Bergog, um bem Lande feine weiteren pfer aufzuburben, ju Bunften feines Sohnes abbanten wolle. Dabei murbe ge Frift jur Auseinanderfetung erbeten. Der Erbpring mar gur Unterftfitung Buch'ichen Diffion nach Berlin gereift und lebnte in findlicher Liebe bie bertragung ber Regierung ab. Bloglich rudte am 15. September bas 13. meftifche Regiment ein, befehligt, Meiningen bis auf weiteres gu befegen. Um ben Tage wurde Liliencron mit einer Reclamation bes Minifteriums und indichreiben nach Berlin abgefandt. Auch der Erbpring ichrieb unter Entbung feines Abiutanten Engel um Contreorbre an ben Ronig. Liliencron pfing in einer Audieng bei Savigny Die Erflarung, bag bie Berhandlungen er die Abbantung möglichft beschleunigt werden follten. Auf das Gefuch um bernahme ber Bermittlung bei ber Auseinanderfetung hatte ber Ronig am . September telegraphirt: "Fürft Sobenzollern fommt morgen nach Berlin. b fibertrage ihm Bermittlung. Bis babin fein fibereilter Abichluß. Truppenten fonnten an Contribution abgerechnet werden und bann feine Abbantung." e Truppen, zwei Bataillone, rudten in die Refideng felbft am 19. September ittaas ein und - am 20. September wurde ber Abbantungeerlag publicirt: In meine getreuen Meininger. 3ch trete beute bon ber Regierung bes Landes rud, bas ich 45 Jahre mit Treue und Liebe regiert habe. 3ch thue es merglich und tief bewegt. 3ch hatte gehofft bis ans Ende meiner Tage Guer rigog ju bleiben, und nur um Guch por ichmereren Opfern gu bewahren, Die auf andere Beife von Euch und bem Lande nicht abwenden tonnte, entlog ich mich bagu". Auf die telegraphische Meldung telegraphirte ber Ronig rud: "Ich bedaure, bak Sobeit meiner Aufforderung nicht nachgefommen find nen enticheibenden Schritt aufzuschieben, bis meine Bermittlung eintraf. Gin ermittler wird balb eintreffen, mabrend ich Guer Sobeit Abdication nunmehr ceptiren muß". Darqui fchrieb ber Ronig noch in wohlwollendfter Beife und ich an Die Bergogin einen langen Brief innigften Bedauerns. Bieles mußte bier bergangen werben. Es ruht fiber ben Borgangen noch ein Schleier, ber vielicht bei einer Sacularfeier bon Bernhard's Geburt geloft werben burfte. Gine brudte Darftellung der Abbication, boch ohne Angabe von Berfaffer, Berleger nd Drudort hatte Gelling bom Bergog in Banben. Sie gerfiel in 2 Theile: die Abdication und beren Borgefchichte.

Das Regentenleben "eines der trefflichsten Fürsten Deutschlands, eines sahren Fürsten, dem das Wohl seines Landes Lebensausgabe gewesen", nach ding Wilhelm's Urtheil, war jäh abgebrochen. Er blieb im Lande, in Meingen und Sommers in Altenstein. Sorgsam vermieden die Herrschaften alles, as als Demonstration oder Aversion gegen Preußen hätte gedeutet werden innen. Die preußischen Officiere wurden auf das freundlichste und zudorsmmendste behandelt und eingeladen. Bor dem Palais in der Bernhardstraße, as er im September 1868 bezog, standen preußische Posten. Um seinem Lande Opfer zu ersparen, die dessen Wohlsahrt auf lange gestört hätten, hatte er sich ihst das schwerste Opser des Rückritts auferlegt. Er trug die Zurückgezogeneit in würdiger Ruhe und Haltung. Im großen Kriege 1870/71 nahm er ich theilnehmend der Verwundeten an und am 18. Januar 1871, dem Tage er Kaiserproclamation, sandte er den Soldaten einen sestlichen Truns. Er ersebte auch noch die Vermählung des Prinzen Wilhelm von Preußen mit Augusta Vetoria von Schleswig-Holstein am 27. Februar 1881. Vertrauensmann der

Augustenburger Familie bei Abfassung ber Ehepacten hatte Liliencron sein bürken. Am 8. December 1882 ward B. in die Fürstengrust der von ihm zur Ausachmt der Gebeine seiner Eltern erbauten Capelle beigesett. Roch einmal offen batte sich bei diesem Anlaß die tiese Berehrung und allgemeine Liebe, die nach der Abdantung, beim 50jährigen Gedenten seines Regierungsantrittes und der goldenen Hochzeit hervorgetreten war. Bon seinem tresstichen Leibarzt Do unsch berathen, hat er seines Lebens tiesssen Kummer um sechzehn Jahre über Leben dürfen. Seine hochverehrte Wittwe, Meiningens Segen, solgte dem Gatte um 1. Januar 1888.

Eine Biographie Bernhard Erich Freund's eriftirt noch nicht. Bieles wir e bas reiche fünftlerifche, befonders mufitalifche Leben und Streben am Sofe, auch Bauten, felbft fein Wirten für Rirche und Schulen mußten bier übergangen ben, um für die politifchen Borgange Raum ju behalten. Benugt ift ban Dorff in erfter Linie die blog handichriftliche "Borarbeit gu einer Biographie bei Bergogs Bernhard II. von Meiningen" bes Oberftlieutenants Dar v. Gelfin g -Erinnerungen an Morits Seebed von Runo Fifcher. Beibelberg 1886. - Mus bem Leben m. Baters Dietrich Fronn. b. Stein bon Caroline b. Stein (ale Dife. gebr.). Frantfurt a. M. 1871. — Blätter b. Erinnerung an B. Trinfe, Den Sachfen-Meining. Appellationegerichterath. Den Freunden des Entschlafenen ge widmet vom Berfaffer [C. Trints]. Silbburabaufen 1868. - Ramilienbuch bon Dr. Johannes Schmidt. (218 Mfcr. gebr.) Beimar 1897. - Gefcichte bis Bergoglich Sachfen-Meiningifchen Contingents von Max von Gelting bamb mann im S. S. Mein. Infanterie-Regiment. Deiningen 1863. - Brudne, Landestunde bes Bergogth. Meiningen I, II. Meiningen 1852 u. 58. -Beitrage g. Beichichte b. Sigth. G. Meiningen-Gilbburghaufen bon Ferbinand Trinte, weiland S. G. Dt. Beb. Regierungerath. Meiningen 1893. 14. bit b. Schriften b. Bereins f. Meiningifche Gefchichte u. Landestunde. - Theater u. Dufit, Biffenichaft u. Runft in Meiningen. XVII Artitel von 8. Obro hofmarichall Frhen. b. Stein in Meiningen i. b. Meininger Werrageitung Oct. u. Rov. 1893. Sochft intereffant und wohlunterrichtet. - Botte driftlichen Bedachtniffes bei b. Trauerandacht im Sigl. Balais gesprochen am 8. Dec. 1882 bon Sofpreb. Rarl Schaubach. - Meininger Beletfamm lung und Regierungsblatt. - Bum Domanenftreit. Ueberficht in Inbingt Beitfchr. f. d. gefammte Staatswiff. 1863, G. 212-304: Die Dominen 100 im Sigth. G.-Meiningen bon Staatsanwalt Beinge in Dresben. - 230 tampf] Ueber die Domanenfrage im Bigth. G.-Meiningen. Darmftadt I Sil - Bacharia, Das rechtliche Berhaltnig des fürfil. Rammerguts, insbefo im Sagth. G.-Meiningen. Gottingen 1861. (Berf. empfing ben Tite Meininger Staatsrath.) - Geb. Reg.-R. R. Luther, Ueber Die rech Ratur ber Domane in bem Sagth. G.-Meiningen. Dentidrift a. Bab b. Bolferechte an b. Domanen. I. Meiningen 1857. (Schrift b. Oppofits führere.) - Dr. E. Oberlander, Die Domanenfrage im Sigth. S. Meinim Butachten üb. b. Bericht b. Domanen-Musschuffes. Meiningen 1861. Regierungeschrift.) - Erceptionsschrift in b. Compromiffache b. Landtog Sigth. G.-Meiningen Rlagers gegen G. S. ben Bergog bon G.-Deinin Beflagten betr. Die Gigenthumsanfprüche bes Landes auf einzelne Theile bisher als Domanengut behandelten Compleres, 6. Rov. 1862. Silot haufen. 6 Befte. 23. German

Bernhardi: Felix Theodor von B. ift am 6. Rovember 1805 Berlin geboren als dritter Sohn des Sprachforschers und Schulmannes A. Ferdinand B. (f. A. D. B. II, 458), † am 12. Februar 1885. Seine Dwar die Schwester Ludwig Tieck's. Die Che seiner Eltern war jedoch glückliche und wurde geschieden. Die Mutter übernahm die Erziehum

Sohnes, beirathete fpater einen herrn b. Anorring aus Efthland und it ihm bom Jahre 1805 an ihren Bohnfit in Rom. In Diefer merten Stadt bes Belttheils verlebte B. Die erfte Beit feiner Rindheit. 05-8 lebten feine Eltern in Bien, bom Gerbft 1808 bis jum Frib-12 in München. Um Diefe Beit veranlagten fowol private Berbaltniffe ber Ausbruch bes ruffifch-frangofifchen Rrieges herrn v. Anorring auf Arrofull in Efthland gurudgutebren, wohin er feine Familie nachließ. Sier verbrachte B. mit geringen Unterbrechungen, Die durch furge ilte in Repal bedingt maren, die Zeit bis 1820, und murbe, ba fein er ibn au adoptiren munichte, in bem Glauben erzogen, bak er ruffischer n fei und in biefem Ginne fein Leben einzurichten habe. Trokbem in biefer baltifch-beutichen Atmofphare fich fruh feiner beutichen Beiftes. voll bewußt, und wunichte fich feinem preugischen Baterlande wibmen n. Um 1. Juni 1820 ftarb fein leiblicher Bater. Es icheint, als ob odesfall für die Familie Knorring die Beranlaffung gab, ihren Wohnfit utichland zu verlegen, wo B. Die Univerfitat befuchen follte. Sein Bunich ging dabin, in die preufische Armee einzutreten, boch fugte er Billen feiner Eltern, die eine fchriftstellerische ober diplomatische Lauftibn in Aussicht genommen hatten. B. bezog baber bie Univerfitat a, mo er bis jum Schluf bes Rabres 1823 verblieb; auf verschiedenen reifen ternte er ben Rhein, Belgien, ben Barg, Bohmen und bie Schweig ind trat mit ben bedeutenoften Berfonlichfeiten jener Beit, unter benen n Goethe ju nennen ift, in vielfache Begiehungen. Biel verfehrte er am Sof, und murbe bier auch mit bem damaligen Baiernfonige befannt. Bu bes Jahres 1824 begab er fich nach Paris, wo er feche Monate guum bann über bie Schweiz und die italienischen Geen nach Mailand . Bier brachte er auf Bunich feiner Eltern mit vielfachen Studien t und vielfach in schwierigfter otonomischer Lage - ba ihn die Eltern egelmäßig unterftutten - fehr gegen feinen Billen faft fieben volle u. Erft im April 1834 tonnte er nach Berlin gurudtehren, nachdem en batte, daß fein Stiefvater vollig ruinirt, und daß eine Aboption unmöglich fei. Durch ben Aufenthalt in Mailand war auch fein Bermogen ftart in Mitleidenschaft gezogen. Go fab er fich - ber nit den Aufpruchen eines reichen Mannes gelebt hatte, und bon feinen ehindert worden war, eine bestimmte Carrière zu ergreifen — ploglich in wendigfeit berfett, fich felbft im Leben eine Stellung gu erfambien. junachft mit feinem Ontel Friedrich Tied jufammen, und unternahm ten Berfuch fich ichriftftellerisch ju bethatigen. Auf Bunich ber Eltern, lachdem fie ibn fcon fruh veranlagt hatten fein preugifches Staatsht aufzugeben - an bem Gedanten einer Laufbahn in Rugland feftberfakte er in frangofifcher Sprache ein Wert fiber die Begiehungen 8 ju Bolen, bas im Frabjahr 1834 erichien, bon bem bamaligen Befandten in Berlin herrn b. Ribeaupierre bem ruffifchen Staats-Brafen Reffelrobe auf bas portheilhaftefte empfohlen und in ber "All= preugischen Staatszeitung" eingebend und gunftig besprochen murbe. ieb der außere Erfolg auch in Rugland aus. Tropbem fehrte B., nachte Mutter im Berbft 1833 in Reval gestorben mar, auf Bunich bes re noch im Laufe des Jahres 1834 nach Rugland gurud und nahm Bohnfit in Betersburg, wo es ihm gelang in ber "hochfteigenen Ranglei Des Raifers" eine bescheidene Anftellung ju erlangen, in der er jedoch ige perblieb. Er murbe bann in der faiferlichen Beralbie angeftellt und unter bem Grafen Laval für bas Journal be St. Betersbourg. Die uße, die ihm feine amtliche Thatigkeit ließ, benutte er zu eingehenden Bernharbi.

militärischen, germaniftischen, heralbischen und staatswissenschaftlichen Studien. Auch trat er mit den bedeutendsten wissenschaftlichen Persönlichseiten Petersburgs in sreundschaftliche Beziehungen; vor allem mit dem Admiral und erstem russischen Weltumsegler Adam Johann v. Krusenstern, mit dem großen Ratursorscher Ernst v. Baer, dem greisen Historiker und Numismatiker Krug, dem Mathematiker Fuß, dem Galvanoplastiker Jakobi, dem Sanskritisken Böhtlingt und dem

gelehrten Glaviften Rmid.

426

Diese Männer eröffneten ihm balb die Aussicht zum Mitgliede der Atademie der Wissenschaft zu werden, wenn er sich durch ein staatswissenschaft liches Wert eine sormelle Anwartschaft auf den Eintritt in diese Körperschaft erwürbe. Dieser Anregung verdankt das Buch "Bersuch einer Kritik der Gründe, welche für großes und kleines Eigenthum angesührt werden" seine Entstehung, das ihn als selbständigen Denker und weitausblickenden Gelehrten zeigte. Es wurde 1848 gedruck, vermittelte jedoch seinem Bersasser den Eintritt in die Akademie nicht, da persönliche Intriguen, die im wesenklichen von dem unbebeutenden Statistiker Köppen ausgingen, seine Wahl hintertrieden, nachdem

Rrug und Tuk geftorben maren.

Reben ber Arbeit an biefem ftaatswiffenschaftlichen Bert fdrieb B. im Auftrage bes Minifteriums bes Innern in frangofifcher Sprache eine leiber ber loren gegangene Arbeit über Beralbif und gwar über die Bappentunde bes weillichen und öftlichen Europa, fowie ben Entwurf einer "Urgeschichte ber Deutschen", ein Bert, bas, nicht vollendet, ber Deffentlichfeit entzogen geblieben ift. 1846 vermählte er fich mit ber alteften Tochter bes Abmirale v. Rrufenftern, fiebelte nach bem Tobe feiner Schwiegereltern im Friffigahr 1851 nach Deutschland fiber, taufte fich in Schlefien und zwar in Cunnersborf im Birichberger Thale an und lebte nun gang feinen miffenschaftlichen Arbeiten. Sier entftand gunachft ein umfaffendes fünfbandiges Wert "Dentwürdigfeiten aus bem Leben bes Grafen Toll" bas unter biefem Titel bem Befen nach eine Beidichte ber Felbauge 1812, 1813 und 1814 gibt und ben Berfaffer fofort in die Reihe ber bedeutenbiten Siftoriler Deutschlands ftellte. Dann begann er feine "Beschichte Ruglands und ber europäifchen Bolitif". Unterbrochen murben biefe miffenichaftlichen Arbeiten burch eine vielfach rege politische Thatigfeit, Die ihn gunachft mit ben berborragenbften Berfonlichfeiten ber altliberalen Bartei, bann aber auch mit ben leitenben Mannern im Staat und in ber Armee in nabe Beruhrung brachte. Mit bem General b. Moltte trat er in einen vielfach regen Gedankenaustaufch. Enge Freundschaft verband ihn mit bem Siftoriter Dax Dunder und bem Minifier Rudolph b. Auersmald; mit bem General b. Roon unterhielt er bauernd enge Beziehungen; Dropfen, Befeler, Treitfchte gablten gu feinen Freunden - febr balb trat er auch mit bem Bringen Friedrich Wilhelm, bem nachmaligen Raifer Friedrich III., in Begiehungen, Die bis jum Tobe biefes Rurften niemals unterbrochen wurden; endlich auch mit bem Pringen Bilhelm, bem nachmaligen ersten beutschen Raifer. Lebhaft betheiligte er fich mabrend ber Conflictsperiobe an bem Streit ber Barteien. Er trat in berichiedenen Broichuren fur bie Reorganisation ber Armee in die Schranten, wie fie von ber Regierung erfirebt murbe. Auch Bergog Ernft bon Coburg-Gotha gog ibn beran. Diefe Berbindung fuhrte bagu, bag B. im Berbft 1868 im Intereffe und Auftrag bes Bergogs Friedrich bon Augustenburg nach England ging, um bort beffen politische Beftrebungen gu bertreten; erft im April 1864 febrte er bon bort gurud, trennte fich bann aber bon bem Bergog, ba er erfannte, bag biefer immer mehr eine antipreußische Richtung einschlug, Die bem nationalen Intereffe, Das fur B. einzig maggebend war, niemals bienlich fein tonnte. Durch Bermittlung Moltte's und Roon's fnupite er nunmehr Beziehungen mit Bismard an, nachdem er fic

Aberzeugt hatte, bag biefer zu Anfang feiner Laufbahn fo vielfach verkannte Staatsmann gewillt und befähigt war, die deutsche Frage im preugischen Sinne u lofen. Als bann ber Rrieg gegen Defterreich ausbrach, murbe er auf Borblag Moltte's ale Bertreter Des militarifchen Intereffes Breugens in bas talienische Sauptquartier geschidt - gewiß eine einzigartige Anerkennung ber besonderen Stellung, die er, ber Civilift, fich in ben leitenden Rreifen ber preufilden Armee erworben batte - und machte in bemfelben ben Feldang 1866 mit. Rach bem Rriege murbe er ber Form nach als Militarbebollmachtigter, ber Sache nach als politischer Berichterstatter, nach Florens geschieft, wo er bis um Sommer 1868 berblieb, um bann im Frabjahr 1869 in gleicher Gigendaft nach Spanien und Portugal ju gehen, von wo er im Juni 1871 nach Deutschland gurndfehrte, um fortan ausschlieglich feinen wiffenschaftlichen Ur= witen ju leben. Sie führten ibn im Binter bielfach nach Berlin und erhielten in bauernder Berbindung mit den hervorragenoften wiffenschaftlichen Großen Deutschlande. Er arbeitete junachft an ber Fortfetung feines Bertes über Rufand, das tropbem leider unvollendet geblieben ift, fchrieb unter dem Titel "Friedich ber Broße als Feldherr", eine fritische Beschichte ber Fribericianischen Rriege, nd gab einen Band Reifeerinnerungen aus Spanien beraus. Dagwischen berfentlichte er mehrere Bande vermischter Schriften, Die Auffake bolitischen, biftoden, culturbiftorifchen und biographischen Inhalts enthalten und ftarb am Februar 1885 nach turger Rrantheit auf feinem Gute Cunneredorf in dleffien, bis an fein Enbe im Bollbefit feiner bollen geiftigen Fabigfeiten ib einer unericopflicen Arbeitsfreudigfeit. Seine Battin, fowie ein Sohn und ne Tochter waren ihm im Tobe borausgegangen. Die reichen Tagebuchaufzeichingen, die fich in feinem Rachlaffe borgefunden haben, find bon feinem überbenden Sohn unter bem Titel "Aus dem Leben Theodor b. Bernhardis" ber-Sgegeben worden und bilben eine ber wichtigften Quellen ber Beitgeschichte.

Bernhardi's Bebeutung liegt junachft in feiner Entwidlung und in ber rt feiner perfonlichen Birtfamfeit. Bolltommener Autobibact, aufgewachsen id erzogen in dem Bilbungstreife der Romantiter, denen er burch alle feine amilienbeziehungen angehorte, machte er fich bon ben Schwächen und unfunden Tendengen diefer Richtung bollftandig frei, ohne beshalb die Bilbungsemente ju berleugnen, die aus biefem Rreise ju gewinnen maren; einen chhaltigen Ginflug fibte bann auf ihn ber Bertehr mit Goethe. In Beibelra ftubirte er Geschichte, Staaterecht, Dathematit und neuere Sprachen; abrend des langjabrigen Aufenthalts in Mailand eignete er fich eine genaue enntnig der italienischen und fpanischen Litteratur an, und ftubirte bor allem e geschichtliche Entwidlung ber bilbenden Ranfte. Go erwarb er allmählich, rch ein ausgezeichnetes Gebachtnig auf bas gludlichfte unterftutt, eine umffende univerfelle Bilbung und eine Gulle von Renntniffen, wie fie nur bon enigen erreicht wird, vereint mit einer Belt- und Denschenkenntnig, wie nur bon einem Manne erlangt werben fonnte, ber bas leben unter ben richiedenften und bielfach beterogenften Gefichtspunften fennen gelernt, in ben ricbiebenften Gefellichaftstreifen berfehrt und ihnen allen mit objectivem Ginn

b fritifcher Beobachtung gegenübergeftanben batte.

Auch in politischer Beziehung machte sich stets die ruhige Objectivität seines theils geltend. Bon Jugend auf war sein Sinn auf das Jdeale gerichtet; stiges und sittliches Streben war ihm der Inhalt des Lebens. Die Gesellaft wie den Einzelnen tonnte er sich nicht losgelöst denken von der Allgemeinst, von den Beziehungen zu Nation und Staat; so stellte sich ihm denn auch Politik niemals vom Parteistandpunkte dar, sondern sie war ihm ein Streben fireier Entsaltung der Macht des Staates zur Erreichung und Förderung

fittlicher Zwede und nationalen Fortschritts. Mit dieser hohen Aussalfung berband er ein helles Berständniß für das Reale im Leben und trachtete überall nach dem Wesen der Dinge, ungeblendet durch Schein und Phrase, und immer nur das Mögliche mit ruhiger Mäßigung erstrebend. So war er ein Name von wahrhaft staatsmännischer Sesinnung und sast antikem Bürgersinn. In diesem Geiste hat er Jahrzehnte lang in seinem Baterlande segensreich gewirk in den politischen Kämpsen der Parteien sowol als in den diplomatischen Ausgaben, die an ihn herantraten, nachdem ihm seine wissenschaftlichen Werke auch in dem Areise der preußischen Staatsmänner Eintritt verschafft hatten. In diese wissenschaftlichen Werken beruht die andere Seite seiner weitreichenden Bedeutung.

Seine Erftlingsichrift freilich blieb faft unbeachtet, obgleich er eine hiftonich begrundete Auffaffung bes Polenthums aussprach, die fich feither Aberall als bie

richtige und gutreffenbe erwiefen bat.

Schon fein zweites in ber Deffentlichfeit erichienenes Bert bagegen zeigte ben Deifter, wenn es auch, unter ben ungunftigen Berbaltniffen bes Jahre 1848 veröffentlicht, weber in ber bamaligen ruffifchen Belt, Die wirflichen Biffenicaft ftumpffinnig gegenüberftand, noch in Deutschland die ihm gebuhrenbe Beachtung fand, und bas nur beshalb, weil es nach ben Borten bes Dr. De muth ,feine Reit überragt. Seine Beitgenoffen haben es nicht richtig perftanden, barum haben fie es überfeben. Die Spateren haben es nicht tennen gelemt, weil es Bernhardi unmöglich gemejen ift, fich eine Schule berangubilben". Git heute hat fich bie Lehre ber Staatswiffenschaft auf ben Standpunkt erhoben, beffen Grundgebanten B. icon im J. 1848 borgetragen hatte. Indem er querft, mit Dr. F. Demuth fich ausbrudt, "in wiffenschaftlicher Beife von Grund aus mit ben Borurtheilen ber englischen Lehre aufraumte, bat er fich ein unfterbliche Berdienft erworben, bas für emige Beiten im Gebachtniß ber Biffenichaft bleben muß". Er will bie Bolfswirtichaftslehre als ein Ganges betrachten, im Begen fat ju ben Englandern, die immer nur ben Bertebr im Muge haben, und wie jene bon einer real-naturaliftischen Weltanschauung ausgeben, ift B. 3bealift. "Er betont das Sittliche im Leben, gegenüber bem Beloftandpuntt; er wehrt fich bagegen, bag man bas Dafein als ein nur gewerblichen 3meden bienenbe betrachtet. Gein Bert ift bon einem tiefen ethischen Ernft burchbrungen. Gr will nicht ben Dingen ihren Lauf laffen, fondern will fie gu Bunften ba ichwächeren Claffen lenken. Die Frage ift bei ihm nicht, was bringt bift Maghregel ein, wie vermehrt fie ben Bolfereichthum, fonbern welchen Ginful übt fie auf die Dacht ber Gefellichaft, ihren fittlichen 3med au erfullen." Im biefem Befichtspuntt aus erörtert er die Berhaltniffe bes Grundbefines und bie Erwerbslebens, erfaßt icon bamals ben Socialismus in feiner gangen Bedeutung und wird bamit jum Begrunder ber modernen Schule, Die heute in Schmoln und Wagner ihre bedeutenoften Bertreter hat, mabrend er vielfach gang irribam licher Beife gur beutich-ruffifchen ober gur hiftorischen Schule gerechnet wird, bit er um Saupteslänge überragt.

Ebenso hervorragend, aber auch als epochemachend anerkannt, war Bembardi's zweites Werk, die "Denkwürdigkeiten aus dem Leben des Gwim Toll". Durch eingehende kritische Forschungen vernichtete er die Legende, die französische Eitelkeit und Parteischreiberei über die Feldzüge 1812, 1818 und 1814 verbreitet hatten, sührte überall die Thatsachen auf die geschickliche Wahrheit zurück, rückte die entscheidende Bedeutung der preußischen Kriegsthaten sihr die militärischen Erfolge der Freiheitskriege in die richtige Beleuchtung und stellte damit die Geschichte dieser glorreichen Thaten sür alle Beiten maßgebend sest. Zugleich übte er eine Kritik der militärischen Handlungen, die ein tieses strategisches und philosophisches Berständniß des Krieges

ennen ließ und Moltte zu der Aeußerung veranlaßte, daß B. der bedeutenbste ilitärschriftsteller seiner Zeit sei. Diese Auffassung hat dann den Chef des neralstabes bestimmt, nicht nur seine militärischen Absichten vielsach mit B. erörtern, sondern auch 1866 dessen Sendung in das italienische Hauptquartier betreiben.

In demselben Geiste, in dem er die Geschichte der Freiheitstriege auf einen z neuen historischen Boden gestellt hat, schrieb er dann das Buch über iedrich den Großen. Auf diesem Gebiete war durch eine litterarische Bezung, die dom Prinzen Heinrich und seiner Umgebung ausging, der systemate Bersuch gemacht worden, den König zu verkleinern und den Prinzen als eigentlichen Helden des siebenjährigen Krieges hinzustellen. Dieser Legendendung trat B. energisch entgegen, sührte die Handlungsweise des Prinzen auf ihr gebührende Niveau zurück und ließ das Heldenthum des Königs in seiner zen Größe deutlich hervortreten. Zugleich aber stellte er auch die bleibende deutung der Fridericianischen Kriegsührungsweise sür de historische Entwicklung Kriegstunst sest. So hat er durch seine militärischen Werse in der wesentssten Weise dazu beigetragen, die gesunde und thatkrästige Aufsassung ersten Weise dazu beigetragen, die gesunde und thatkrästige Aufsassung erstenschen Weise dazu beigetragen, die gesunde und thatkrästige Aufsassung erstenschen Weisen wirdeln und ihr Berständniß in den weitesten Kreisen zu sördern.

In anderem Sinne bedeutend ift bas groß angelegte Bert "Rugland und

europaifche Politit von 1814-1831".

B. nimmt in ber Reihe ber beutschen Geschichtschreiber eine ebenso eigenige Stellung ein wie als Kriegstheoretifer und Nationalokonom. Nach allen i Richtungen ift er Autodidact, ohne die Schwächen zu zeigen, die sonft ten anzuheften pflegen, die ohne vorausgegangene Schulung durch altere Fach-

roffen fich ihren eigenen Beg bahnen.

Gegenüber allen borausgegangenen Darftellungen ber Geschichte Ruflands, in nichtruffifcher Sprache erschienen find, bedeutet bas Bernharbi'iche Buch on deshalb einen ungeheuren Fortschritt, weil es von der ficheren Bafis einer imen Renutnig ber ruffifchen Bolfsfeele und ber ruffifchen Begenwart aust. Die in großen Umriffen hingeworfene Ginleitung ber Entwidlung Rußibs bis jum Biener Congreß ift bas geiftvollfte, mas wir über die Genefis beutigen Ruglands befigen. Richt auf bem Studium ungebrudter Quellen, I aber auf ber vollen Beherrichung bes gebrudten Materials, des ruffifchen e bes abendlandifchen gegrundet, fichtet Bernhardi's Befchichte Ruglands mit arfer und ficherer Rritit ben Stoff. Ohne je an dem Unwesentlichen gu haften, t er mit faft untrigerifder Sicherheit Die enticheibenben Rennzeichen jeber riobe rufficher Bergangenheit berbor, in feinem Urtheil - wie bon feinem ifch-philosophischen Standpuntt aus nicht anders möglich mar - entichieben arf, aber niemals ungerecht. Auch berbient im Sinblid auf ben beute noch genben Streit fiber bie Frage, ob in ber biftorifden Darftellung Die Berfonen r die Buftande überwiegen follen, boch ausbrudlich hervorgehoben gu merben, B. in feiner Geschichte Ruglands Die allgemein richtige Berbindung zeigt, welcher die Thatigfeit ber hanbelnden und bestimmenden Berfonlichfeiten mit wirthicaftlichen und moralifchen Fundament ber Ration fteht, in der und Die fie wirlen. Dit ber Darftellung bes Wiener Congreffes gieht B. bas undliche Material bes preugischen Staatsarchips in ben Rreis feiner Studien ein und gewinnt fo einen tieferen Ginblid in die Geheimgeschichte ber Beit, fie feine Borganger gewinnen fonnten. Diefes preugifche Material hat ibm für bie fpatere Beit gur Berfugung geftanben, allerdinge auch nur bas ififche, ba ibm bie Archive ber anderen Staaten nicht juganglich maren. Daraus ergibt sich nothwendig eine gewisse Einseitigkeit, da das preußische Cabinet nicht annähernd alle Geheimnisse der übrigen Höse, namentlich nicht des russischen Cabinets kannte. Trozdem ist man erstaunt, wie richtig B. mit diesem einseitigen Quellenmaterial operirt; er combinirt ungemein glücklich ausseiner Kenntniß der gedruckten historischen Litteratur der anderen Staaten, und ist dabei der erste deutsche Geschichtscher, der die Kenntniß der russischung Sprache als unerläßliche Boraussehung mitbrachte. Roch Hermann hat seine Geschichte Russlands geschrieben ohne russisch zu verstehen. Leider ist diese bahndrechende Arbeit Bernhardi's beim Jahre 1822 steden geblieben, obgleich er seine Sammlungen bereits dis über das Todesjahr Mexander's I. ausgedehnt hatte. Aber auch dieser Torso behält bleibenden Werth und wird, eben weil er das Gepräge seiner besonderen Geistesart trägt, sür jeden eine Quelle der Belehrung sein, der Rußland so kennen lernen will, wie es wirklich ist.

B. ift aber nicht blof berborragenber Geschichtschreiber, fonbern burch feine jest ichon jum großeren Theil berausgegebenen Tagebucher- auch eine biftorifde Quelle erften Ranges für die Befchichte ber 40 legten Jahre feines Lebens geworben. Diefe Tagebucher vereinigen eine außerorbentlich feltene Combination pon Borafigen ; fie find ftets gleichzeitig abgefaft, meift am Abend bes Tages pon bem fie ergablen; fie ftammen aus ber Feber eines Dannes, ber mit reifem Urtheil ein faft untrügliches Bedachtnig verband, ber feine Gintragungen ohne Rebenabsichten machte und Gelegenheit fand, burch ben intimen Bertehr mit ben handelnden Berfonlichfeiten Die Dinge fo ju feben, wie fie wirklich maren. Das ift am meiften der Fall, wo er felbft in großen politischen Actionen handelnd auftritt, wie 3. B. 1866 und 1867 in Italien. Der hiftorische Berth der Tagebücher fcwantt naturlich nach ber Bebeutung ber Beit, in bie fie fallen und nach dem Charafter ber besonderen perfonlichen Erlebniffe Immer aber ift fein Blid auf bas Allgemeine gerichtet. Bernharbi's. und man mochte auch bie gablreichen anecbotifchen Aufgeichnungen nicht miffen, weil fie nicht mehr borftellen wollen, ale fie bedeuten, und in ihrer Beife gur Charafteriftit ber Beitgeschichte beitragen. Rugland bat B. nie aus ben Augen berloren. Bas er aus bem Munbe bes Bringen Gugen bon Burttemberg aufgezeichnet bat, Die Gefprache mit feinem Schwager Julius b. Rrufenftern, Die Commentare, mit benen er ben Rrimfrieg, Die Bauernemancipation und fo fort begleitet, bas Alles hat häufig bie Bebeutung eines Schluffels jum Berftandniß ber Beitgeschichte. Schein und Birflichfeit in ber neuen Gefdichte Ruglands find wol von Niemandem in fcarferem Contraft einander gegenübergeftellt worben.

So steht dieser außerordentliche Mann allerdings als ein Besonderer in der Geschichte der deutschen Geschichtswissenschaft da. Wirthschaftsgeschichte, Kriegsgeschichte, Geschichte der Cultur und der Politik sließen ihm zu einem Ganzen zusammen und auf allen diesen Gebieten bewegt seine Darstellung sich mit gleicher souveraner Sicherheit. Den vollen Umsang seines Könnens und Wissens zu zeigen, dazu reichte auch sein über das gewöhnliche Maaß langes und arbeitskräftiges Leben nicht aus. Er hat es der Generation, die ihn überdauert, überlassen sortzusahren, wo er den Weg wies, und auszubauen, wo er

ein Fundament von hiftorifchem Quellenmaterial hinterlaffen bat.

Generalmajor und Abtheilungschef im Großen Generalstab v. Bernhardi. Beruhardt: Joseph B., Porträtmaler, geboren am 15. September 1805 zu Theuern bei Amberg als der Sohn eines Rechnungscommissen. Da der Bater frsih starb, so bot der wackere Sohn alles auf, um der Mutter die Sorge für die zahlreiche Familie zu erleichtern, er gab mit dreizehn Jahren Clavierunterricht und übte sich unausgeseht im Zeichnen. Mit seinen Keinen Erspar-

niffen waate er fich auf bie Munchener Atabemie. Rebenbei fein mufifalifches Talent weiter bilbend, geichnete er Anfichten ber Stadt für einen Berleger, auch bater noch eine große Militarparabe (1840) und einen Brofpect mit ber Welbberrnhalle und Theatinerfirche (1850). Durch feine Aquarell-Bildniffe erregte er bie Aufmertfamteit Jof. v. Stieler's, ber ihn ebelmuthig au fich nahm, ibn lein Beftes lebrte und fo lange im Atelier bebielt, bis B. im Stanbe mar, auf eigenen Singen weiter ju ftreben. Gin Portrat bes ftabtbefannten und funftfinnigen Baders Anton Seibl (geftorben am 6. Februar 1869, Bater bes Architetten Gabriel Geibl) fant au Anfang ber breifiger Rabre große Unertennung im Runftverein; balb folgten bie Bilbniffe anderer Berfonlichfeiten aus ben boberen und bochften Ständen: ber Frau Mathilbe Begmaier (lithogr. bon Saniftangt), bes Brafibenten Rarl Grafen v. Arco und beffen Gattin (lithogr. bon D. Baig), bes Grafen Caporta (lithogr. von Fertig), bes Rarl Lubwig Greiberen v. Logbed (lithogr. von Melder), Gr. f. Sobeit bes Bringen Luitpold, bes Berrn Sulpig Boifferee (Runftblatt 1842, S. 152), bes berühmten Bermanifien Andreas Schmeller (1849, lithogr. von Melcher), bes Appellrath von Seiffert-Rurg: Die Spigen ber Ariftofratie, Wiffenfcaft ober Schonbeit, fagen gebulbig wartend por feiner Staffelei Die Beftellungen mehrten fich, auch Die Bahl ber Schuler. Absonberliche Forberung brachte eine Reife nach Paris. Der vielumworbene und geseierte Runftler miethete im Reubau bes fogenannten Upfcneiberhaufes bie Bel-Etage und etablirte feine Ateliers auf großem Fuße. Ge maren fo an gwangig bie vierundgwangig Eleben, je ein Quartett in einem Bimmer, untergebracht. Dagu tam aber noch eine große Babl in ber Stabt gerffreuter Schuler und Schulerinnen, welche er fleifig befuchte und corrigirte. 3m Saufe hielt die Gattin bes Runftlers bei Damenportrats ftrenge Gurbeillance. Unter ben Scholaren berrichte ber regfte Gifer. B. ftrebte, um einen Schritt feine Borganger überbietend, nach einem tiefen, fatten Colorit, wogu bie frangofifchen Borbilder nicht ohne Ginflug blieben. In der Zeit der Reftauration malte man die Menschen mit vergnugten, sugen, lachelnden Sonntagsgefichtern, in nagelneu ichillernden Gemandern. Gegen B. murben icon Stimmen laut, ob bes allaugroßen "Realismus", ein Borwurf, welcher unfere Begenwart nur beiter ftimmt, da wir Asphalt-Experimente lieben und Liebig's Wort bom Beitalter ber Seife verfpotten. B. wurde, wie ber vielfach bermanbte Bilbhauer Salbig , Des "Raturalismus" angeflagt, mahrend bie Rachwelt feine Buften unnothiger Beife als "Saubenftode" berbohnte. Betreff ber "Auffaffung" geborte B. "ju benen, bie mit ber Bewalt ber Taufdung ben Beichauer treffen, aber nicht, indem fie uns blog ein treues Abbild bes außeren Menichen geben, fonbern burch die Offenbarung von Geele und Charafter, fo bag ber Menich mit Blid und Dund uns wirflich anspricht" (val. Eggers' "Deutsches Runftblatt" 1854 G. 362). Unfere Begenwart begt biefelbe Tenbeng, nur mit anderen Mitteln. - Bas B. febr ju ftatten fam, war die wohlthuend anfprechende Routine Des feinen Weltmannes und eine mannlich fcone Erfcheinung. In Reprafentation gewandt und geiftvoll in ber Rebe, auf bem glatten Barquet bes Palaftes ebenfo "ju Saufe" wie im eigenen Atelier, war B. gemacht jum Maler bes High-life und bes Salons. Er murbe Dobe und nach ber ichnell. lebigen Unfitte berfelben, ebenfo rafch beifeite gefchoben, fobalb ein anberes Geftirn die Bunft des "bon ton" genog. 3mar fchuf B. noch viele treffliche Portrats, Die bes Bringen Rarl von Baiern, ber Ronige Ludwig I., Maximilian II. und Ludwig II., bes Grafen Drich nebft Gattin, ber Grafin Fallenhain, geb. Fürstin Dettingen-Ballerftein (lithogr. von Delcher), bes Grafen gu Sahn-Bittgenftein (lithogr. von Wertig), ber Murften von Thurn und Taris und Sobenlobe-Schillingsfarft, bes Tonbichters Richard Dagner u. f. m. Es tamen viele Be-

Bernoulli.

ftellungen und Auftrage aus ber Ferne, bon gefronten Bauptern und Botentala, fein Ruf hatte auswarts noch guten Rlang, mahrend er in ber Beimath ich ber Bergeffenheit guftenerte. Seine Schule - treffliche Ramen gingen barm berbor, wie Baul Martin, Jof. Miller, Ludwig Reuftatter, Richard Lauden, Banfrag Rorle, G. Sallinger, Joj. Reich, Frl. Mathilbe Sprandel aus Rewills und viele Andere - lofte fich auf, der Deifter fehnte fich von Difinden meg und ergriff freudig 1865 bie Stelle eines Echlogbermalters in Afchaffenburg, an icheinend eine Sinecure, welche ibm jedoch in unerwarteter Beile au icanin agb. als 1866 ber preußische Generalftab mit taglich etwa 800-900 Mann im foniglichen Schloffe einquartirt murbe. Unfabig, allen Anforderungen augen blidlich Genuge gu leiften, rettete ibn nur fein gerabe noch rechtzeitig entbedin "Rother Abler-Orben" bor mehr als unliebjamen Erfahrungen. er bas berbiente "otium cum dignitate", ohne ben Binfel nieberaulegen b mannigfaltige Auftrage immer noch an feine Thure pochten, felbit nachdem B. feines Dienftes enthoben, 1883 nach Rymphenburg überfiebelte, wo ibn w mittelbar bor ber Staffelei ber Tob am 12. Dary 1885 überraichte.

Bgl. Bincenz Müller, Handbuch von München. 1845, S. 123. – Raczynski II, 438. — Ragler, Monogrammisten, 1858, I, 692 (Ar. 1568). – Lütow's Zeitschrift, 1885. XX, 477. — Beilage 275 b. Allgem. 3tg. 2. 4. October 1885. — Jul. Meher, Künstler-Lexison, 1885. III, 657. — Müller-Singer 1895. I, 113. — Fr. v. Boetticher, Malerwerke, 1895. I, 88.

Spac. Solland. Bernoulli: Rarl Buftab B., Argt und Raturjorichec, inebefondere Botte niter, fammte aus ber befannten Basler Gelehrtenfamilie und murbe an 24. Januar 1834 in Bafel geboren. Rachbem er feit 1852 in Bafel , Bine burg, Berlin und Baris Debicin und Raturwiffenschaften ftubirt batte, promo virte er 1857 in feiner Baterftadt mit einer Differtation fiber die Befah fryptogamen ber Schmeig. Da er feine Studien bon bornberein mit ber Abfici betrieben hatte, ber Biffenichaft burch Reifen in wenig befannte ganber # bienen, eignete er fich auch umfangreiche Sprachtenntniffe an. Indem et mu überlegte, in welchen unerforichten Gegenden er feine Renntniffe am beften ber werthen fonnte, richteten fich feine Blide por allem auf feinen Banbemann Werner Munginger und auf Theodor v. Seuglin, welche feit mehreren Jahra Abeffinien und bie Ruften bes Rothen Deeres unterfucht hatten. Ale beite ihre große Expedition nach Babai gur Auffuchung bes verschollenen Chuard Bogil borbereiteten, wünschte er fich ihnen anguschließen, mußte aber boch gulegt a die geplante Theilnahme bergichten. Er wendete fich beshalb nun nach Mittle amerita und zwar nach Buatemala, auf bas ihn bereits fruber Alexander b. humboldt aufmertfam gemacht hatte. Bunachft ließ er fich in ber gleich namigen Sauptftabt, fpater in bem Provingialorte Magatenango am Gibinh der Cordillere und endlich in Retalulen als Urgt nieder. Auch arbeitete er mit Erfolg als Raffeepflanger. Da ihn feine arztliche Bragis nicht febr in Anfprud nahm, fand er genugenbe Duge, bas Land nach allen Richtungen bin ju burd ftreifen, reiche und werthvolle naturwiffenschaftliche Sammlungen anzulegen und namentlich die geographische und botanische Renntnig bes Landes wesentlich ! berbolltommnen. Bon feinen gablreichen Reifen find besonders drei ermabnente werth. 1870 befuchte er bon Dlagatenango aus den Bultan bon Atitlan, 198 bann langs ber Corbillere nach bem Feuerberge Fuego und bis in die Rate ber Grenze ber Republit S. Salvabor, wenbete fich bann landeinwarts an bet Bullanen S. Catarina und Monterico boraber nach Esquipulas und burdforidte die wenig befannten Grenggebiete zwischen Sonduras und Guatemala namenlich in pflanzengeographischer hinficht. 1876 bereifte er die nordlichen, 1877 bit

Bernftorff. 433

Cichen Landschaften von Guatemala und die angrenzende mexikanische Pro-Chiapas dis nach Palenque. Bald daraus wünschte er über Nordamerika seiner Heimath zurfickzukehren und sich hier dauernd niederzulassen, sedoch der unterwegs am 18. Mai 1878 in San Francisco. Seine Reiseberichte in den Jahrgängen 1868—1878 von Petermann's Mittheilungen gedruckt. Fr. Müller, G. B. (Berhandlungen der natursorschenden Gesellschaft in Basel, 1878, S. 710—737).

Bernstorss: Andreas Gottlieb v. B., braunschweigisch-lüneburgischer ausminister in Celle, Hannover und London, am 2. März (20. Februar)

9 ju Raheburg geboren, entstammte der medlenburgischen Ritterschaft; sein er Andreas, braunschweig-wolsenbüttelscher Rath, war Domherr zu Raheburg, e Mutter, Anna Clisabeth, eine Tochter des Raheburger Domdechanten Detles Bülow auf Hundors. Den Vater verlor er srüh, der "ernsten, verständigen" tter rühmt er in der Selbstbiographie, die er als Greis schrieb, die "große gialt und genaue Aussicht" nach, in der sie ihn und seine Brüder erzog. h dem Rector des Göttinger Symnasiums, Heinrich Tolle, dessen Hause und ule er 1662—64 angehörte, hat er eine dankbare Erinnerung bewahrt. hdem er 1665—68 die Universität Helmstedt besucht und dann in Speier, sein Better Joachim Andreas d. Bernstors kammengerichts-Asselsen, die Praxis des höchsten Gerichtshos kennen gelernt hatte, erweiterte er Welt- und Menschenkenntniß auf einer zweisährigen Cavaliertour (1669—70), ihn durch Frankreich und Italien sührte; über Wien, Dresden und Braun-

eig fehrte er nach Rageburg beim.

Dier begann er feine öffentliche Thatigteit im Dienfte bes Bergogs Chriftian I. & von Medlenburg-Schwerin. Ale biefer für Ludwig XIV. Truppen gum andifchen Rriege warb, ftand B. feiner Gemablin Mabella Angelica be Mortench mabrend ber turgen Beit, ba fie in Medlenburg weilte (1670-72), Seite und gab ibr, ale fie infolge ber Differengen mit bem Gatten in ihre gofifche Beimath gurudfehrte, bis Utrecht bas Beleit. Auf bem Rudwege dte er ben cellifchen Sof und nahm auf Ginlabung bes Bergogs Beorg helm (f. A. D. B. VIII, 634) bort langeren Aufenthalt. 3m Gegenfas en frangofifchen Bludsrittern ber cellifchen Tafelrunde widmete fich ber beutiche mann ehrlich bem Dienfte feines fürftlichen Bonners. Go feben wir ibn. Georg Wilhelm unter bem Ginflug feines Ranglers Schutz bem faiferlichen gebunde gegen Frankreich beitrat, in berschiebenen diplomatischen Diffionen ig; bann begleitete er ben Bergog auf ben Elfaffer Rriegsichauplat (1674); an bem Feldzug bon 1675, ber gur Eroberung bon Trier fuhrte, nahm Is fein Rriegsrath und Generalcommiffar theil. Roch in bemfelben Jahr eirathete er fich mit ber Tochter (Beanette Lucie) bes bon ihm hochverehrten ders Schut, bem er feine politische Schulung verbantte. Dann machte er, einer Miffion im Saag, auch ben Feldang mit, burch ben Beorg Bilbelm feine Allitrten Die fchwebischen Stiftslande Bremen und Berben eroberten, batte nach ber Diverfion ber bergoglichen Truppen an ben Mittelrhein, Die terquartiere berfelben in ber Wetterau ju reguliren.

Rachdem er so am cellischen Hose drei Jahre als Bolontär sich bewährt e, gab der Tod seines Schwiegervaters, des Kanzlers Schüß, um Johannis 7, dem Herzog Georg Wilhelm den Anlaß, den Achtundzwanzigjährigen zum einen Rath und Amtsnachfolger des Kanzlers zu ernennen. B. hat das tische Geschief, das er seinem Borgänger und Vorbilde nachrühmt, auch seinerbethätigt, allein die reichspatriotische Richtung, die jener der cellischen till gegeben, hat er nicht sortzusühren vermocht. Denn einerseits nahm ihm

434 Bernftorff.

ben leitenden Ginfluß, ben Schut auf den Bergog gehabt hatte, Die burd im Bolitit jur Reichsfürftin und rechten Gemablin bes Gergogs emporgeboben Eleonore d'Olbreufe borweg und leitete über ben Ropf bes Miniftere burd ibn verwandtichaftlichen Beziehungen eine Annaberung ber cellischen Regierung in Franfreich ein. Andererfeits aber berftand es bie frangofifche Diplomatie, mabem ihr einmal bie Bahn geöffnet war, bas aus bem Chraeis Georg Bilbelm's aufwachsende Bermurinig mit feinen Allirten, insbefondere Die Rivalitat milden Braunfchweig-Luneburg und Brandenburg, meifterlich für ihre 3wede auspubeuten. Go erflart es fich, bag B. ju gleicher Beit die politifirende bergog und bas emporftrebende Brandenburg als nieberguringende Rivalen gu hallen und zu befampfen begann. Dit bem am 5. Februar 1679 zwifden ibm und bem Grafen Rebenac vereinbarten Conberfrieden George Bilbelm's mit grantreich beginnt jenes welfische Gegenspiel gegen Brandenburg, das die Folgent beherricht hat. Die nachfte Wirfung beffelben war, daß fich ber Ruriftit 100 Brandenburg jum Frieden bon St. Bermain (1679) bequemen mußte. Dem Anfeben ber Bergogin Cleonore aber thaten ben erften Abbruch bie ichwiergen Berhandlungen, durch die Bergog Ernft Auguft von Sanuover, ber feit Glonorens Standeserhöhung feinem Bruber Georg Wilhelm entfrembet war, mit ihm wieder ausgefohnt wurde. In dem Bruderbunde, der fich durch die Bomablung bes bannoverichen Erbpringen Beorg Ludwig mit ber einzigen Todier Georg Bilbelm's (1682) vollends jufammenichlog, gewann B. eine Sandhabe gegen die fiberwiegende Autorität ber Bergogin und ichuf fich augleich eine geficherte Stellung bei bem jur Rachfolge in Celle berufenen und jur Rumbite (1692) emporfteigenden Saufe Sannober. Bang im Sinne beffelben bat er bem auch, als 1694 die Che bes hannoverichen Rurpringenpaares aufammenbrad bei bem erbarmlichen Scheibungsproceg gegen bie nach Ablben berbannte Am pringeffin mitgewirft (f. unter Sophie Dorothea A. D. B. XXXIV, 671).

Daß fich ingwischen die cellische Bolitit bon ber frangofischen Freundidel loslöfte und in das entgegengefeste Lager überging, geichah noch unter Die wirfung ber über die Berjolgung ihrer hugenottifchen Glaubensgenoffen emporten Bergogin Eleonore; bon ba an aber fah fie fich mehr und mehr durch ben mi ber erneuten hannoberichen Freundichaft machfenden Ginflug Bernftorff's jurid gebrangt. Bereits um 1688 ruhte allein in feinen Banden bie gange Regierung bes Bergogthums. Er entfaltete, wie die Acten bes hannoverichen Staatsardin erweifen, eine gang außerorbentliche Arbeitstraft. Schon die bloge Aufgabin all' ber Actionen, auf die er maggebend Ginflug geubt hat, murbe fich ju min Sligge ber gangen braunichweigisch luneburgifchen Geschichte Diefer Cpoche erweiten muffen. 3ch beschränte mid beshalb barauf, ju betonen, bag ber pornehm Inhalt Diefer wichtigen Epoche feiner Birtfamteit ber Rampf gegen "bie gm Brapoteng bon Frankreich" war. Indem er dadurch ber perfonlichen Frem Schaft, die ben Bergog Beorg Wilhelm mit Wilhelm III. von Dranien berbin ben fefteften politifchen Untergrund gab, gewann er qualeich einen berporragent Untheil an ber Befeftigung ber bon Bilhelm III. begrundeten Thronfolge

Saufes Sannover in England.

Als bann durch den Tod Georg Wilhelm's (1705) das cellische Fürstenthumit Hannover vereinigt wurde, trat B. in die hannoversche Regierung über wagewann dank seiner Bergangenheit und seiner Persönlichkeit, wenn er sich win der Rangordnung dis zum Tode des Grasen Platen mit der zweiten Stabeschied, dennoch auch hier sosort eine durchgreisende Autorität. Das zeigte insbesondere in der vielen Ansechtungen ausgesetzten Frage der englischen Successes Während die an erster Stelle zur Thronsolge berusene Mutter Georg Ludwig die Kursürstin Sophie, mit ungeduldiger Lebhaftigkeit sich in die englisch

Bernftorff. 485

erteikämpse einmischte (f. unter Sophie A. D. B. XXXIV, 665 f.), enthielt der von B. berathene Kursürst jedes Eingriffs in die innern Angelegenheiten glands und suchte die beste Gewähr seiner Erbsolge nicht jowol in der Pflege Beziehungen zu den manchem Wechsel der Haltung unterworsenen englischen ausmännern als vielmehr in dem unentwegten Kampse gegen Ludwig XIV., protector der aus England verbannten Stuarts; daraus ergab sich der seste schalben an den Kaiser und die Holländer während des spanischen Erbsolgegs. Dieser weisen Politik Bernstorss's hatte der Kursürst es zu verdanken, er trot der störenden Einmischung seiner nur von Leibniz berathenen Mutter, schließlich eine seindselige Haltung der Königin Anna von England zur Folge tte, dennoch nach deren Tode ohne Kamps den Thron den England als verz I. besteigen konnte (1714). Man muß sich diese versehlte Einmischung bnizens in die von B. besolgte Politik der Zurückaltung vor Augen stellen, das Mißtrauen und die Härte richtig zu würdigen, womit B. dem allere der keiteigigmen und mit der Regierungspolitik nicht immer consormen Ge-

rten bie Schwingen ju binben bebacht mar.

3m 3. 1714 folgte B. feinem Beren nach London, im folgenden Jahre October 1715) murbe er bon Raifer Rarl VI. in ben Reichsfreiherrnftand oben, und diefer, ba feine Cohne bor ihm geftorben maren, jugleich feinem tter und Schwiegersohne, bem Rammerherrn Joachim bon Bernftorff, berben. B. faßte feine neue Londoner Stellung in großem Stile auf, er berinte infolge ber Doppelherrichaft feines Berrn in England und Deutschland Beften und Often Europas dirigiren ju tonnen. Daber erfuhr insbefonbere eugen, jugleich aber auch Danemart, feine erbitterte Begnericaft im norbifchen Tege, die medlenburgifche Ritterschaft andrerfeits fand in ihrer Fehbe mit Bergog tel Leopold von Schwerin an ibm ben wirtfamften Rudhalt; benn auf Feftbung ber welfischen Berrichaft in Dedlenburg und Pommern lief feine Politit naus (f. A. D. B. VII, 645 f.) Dabei aber hat er boch auch das allgemeine utsche Interesse gegen Schweden und Rugland vertreten. Wie in der aus-lrtigen Politik, so ertheilte er auch in den innern Angelegenheiten Englands m Ronige feinen Rath ebenfo frei, wie er es in Sannover gethan hatte. Dit m Regimente ber parlamentarifchen Barteien fonnte fich fein erfahrungeftolges, trifches Gelbstgefühl nicht befreunden. Sagten die Englander ihm nach, bag fich für unfehlbar halte, fo erging fich B. bafür im Spott aber bie "unbereibliche Menge ber Leute, Die fich ju allem capabel ju fein einbilben", als te Gigenthumlichfeit Englands.

Im J. 1717 gelang es ben Engländern, die deutschen Minister Georg's I. stürzen, auch B. mußte das Feld räumen und erntete sür seine langjährigen euen Dienste die schnödeste Ungnade Georg's. Dennoch bricht tein Wort der ereiztheit durch die Selbstbiographie hindurch, die er 1717 entworsen hat. Er g fich auf seine Güter zurück und widmete sich insbesondere der 1694 im tenzstreit mit Preußen erwordenen Herrschaft Gartow, die er zum Familieneicommiß erhob (1720). Die Koppel- und Schlagwirthschaft, die er hier erst einsührte, wurde vorbildlich sür den mecklendurgischen Adel, dessen Führer blieb; recht aus der Seele dieser Junkerschaft heraus war sein Borkamps süre ständische Libertät. Daß er selber über ihre Standesbeschränktheit hoch nwegsah, erhellt aus den zahllosen Acten, Briesen und Denkschränktheit hoch nwegsah, erhellt aus den zahllosen Acten, Briesen und Denkschränktheit boch nwegsah, erhellt aus den zahllosen Acten, Briesen und Denkschristen von seiner und, die das Staatsarchid zu Hannover verwahrt. Durch eine ausgebreitete erzespondenz blieb er mit den europäischen Staatsmännern seiner Zeit dis an

nen Tob in Beziehung. Er ftarb am 6. Juli 1726.

Seine brei Sohne waren ihm im Tobe vorangegangen. Bon seinen vier chtern ift die zweite, Charlotte Sophie, durch die Bermählung (1705) mit

436 Bernus.

ihrem Better, bem bamaligen Kriegsrath Joachim von Bernftorff, bie Uhr bes heutigen Grasenhauses geworden; ihrem zweiten Sohne, Harlwig E verbankt baffelbe feine Erhebung (1767) in ben banischen Grasenstand.

Biograph. Fragmente in Spiel's Vaterl. Archiv bes Königreichs hanner V (1821). — Selbstbiographie bes Ministers A. G. v. B., herausgeg. Köcher, im 2. Jahresbericht bes Kaiser Wilhelms-Symnasiums zu hann (1877). — Habemann, Gesch. ber Lande Braunschweig und Lüneburg. III. Leibnizens Brieswechsel mit Bernstorff, herausg. von Doebner in der Zeitsches histor. Bereins für Niedersachsen, 1881. — Drousen, Gesch. der proBolitif, IV. — Michael, Englische Seschichte, I.

Bernus: Freiherr Frang Alfred Jacob v. B., 1808-1884, Gena ber freien Stadt Frantfurt a. M. B. ift einer ber letten Bertreter jener in effanten Claffe von Mannern, wie fie in den fleinen deutschen Stadtrepubli erwuchsen, die als Chefe großer Sandelshäufer, als Polititer und Runfifren eine vielfeitige Thatigfeit entfalteten. Ginen großen Theil feiner Jugend b B. im Austande, befonders in England und Italien, fpater auch in Rugl augebracht und fruhzeitig mit ben Berbaltniffen ber großen Belt fich vertr gemacht. Italien, wohin er oft und gern wieber gurudfehrte, verbantte er feines Berftandniß fur Runft und Litteratur, England ben weiten Blid wirthschaftliche Fragen, wie er bamals in Deutschland noch nicht häufig t Diefe feine Fahigfeiten ftellte er, 1853 in den Genat gemablt, in ben Di feiner Baterftadt. Ihre Entwidlung gur Grofftadt borausfebend, mar er fonders auf die rechtzeitige Schaffung gunftiger Berfehrswege bedacht. Frank verdantt ihm bie noch heute ben Often und Beften ber Stadt verbindende D uferbahn. Für ausreichende Brudenanlagen, damals mar die alte Mainb noch die einzige Berbindung ber beiden Ufer, war er unermudlich thatig. D Entwürfe und Stiggen, die ben jest durchgeführten großartigen Brudenba bielfach borarbeiteten, fuchte er bie fo nothigen Fortichritte auf Diefem Gebieb forbern, wie er überhaupt jebe Frantfurt betreffenbe Bahn- und Bertebre ebenfo wie die Mungangelegenheiten mit fachfundigem Intereffe berfolgte. erweiterte Wafferverforgung burch die Erichliegung ber Quellen bes Bogelebe hatte in ihm ben eifrigften Beforberer. Die energische Thatigfeit im re Beben beeintrachtigte aber nicht ben ibealen Ginn, ber ihn erfullte. gafiliches Saus mar ber Sammelpuntt ber Frantfurter Runftwelt.

In treuer Freundschaft waren ihm Manner wie Philipp Beit, Eb. Steinle, Moriz v. Schwind verbunden, benen fich besonders Felix Ment

fohn-Bartholdy jugefellte.

Die vaterstädtischen Kunstbestrebungen sanden in Senator B. stets bereitwilligsten Förderer. Bon seiner Antheilnahme an der Goetheseier 1 zeugen noch die beiden von ihm gestisteten, nach Steinle's Entwürsen gesührten Fahnengemälde, die das Stiegenhaus der Franksurter Stadtbiblio zieren. Bei der Errichtung des Schillerdenkmals stand er an der Spize Comités. Die ideale Aussassische der Dinge, wie sie sich in manch wohlgelungenen, nur sur den engeren Freundeskreis bestimmten, dichterischen schriftsellerischen Bersuchen kundibt, übertrug er auch auf die Politik. Sie war mehr eine Sache des Herzens, des Gemüthes, als des kalt rechnenden Berstan

Begeistert für die Einheit und Freiheit aller deutschen Stämme, hatt schon in den Tagen des Parlaments 1848/49 in freundschaftlichem Bertehr den herborragendsten Männern der Paulskirche gestanden. Dem österreichil Kaiserhause in treuer Anhänglichkeit ergeben war er als Mitbegründer Resormbereines ein thätiges Mitglied der großdeutschen Partei. Der Franku Fürstentag des Jahres 1863, bei dem B. die glänzenden Empfangsseierlichte

Stadt leitete, brachte ihm zwar die Erhebung in den erblichen öfterpischen Freiherrnstand, aber nicht die Erfüllung seiner politischen Wünsche. Ereignisse des Jahres 1866 bedeuteten das Ende seiner öffentlichen Thätigkeit.

Obwol nicht blind gegen die Fehler feiner Partei, hielt er doch unbeirrt ihr fest. Am Tage der Suspension der Berfassung der freien Stadt wurde nebst seinem Collegen Spelh in turze Haft genommen und nach Köln absihrt. Bon dort erließen beide ihren Protest gegen die Einverleibung und ten alle ihre Aemter nieder, da sie durch ihren der freien Stadt geleisteten sich dazu verbunden sühlten. Bon nun ab lebte B. auf seinem Landsitze, ist Reuburg bei heidelberg, seinen künstlerischen und wissenschaftlichen Reinagen und seinen reichen Sammlungen, die er auf seinen vielsachen Reisen zu vermehren bemüht war.

Bertelsmann: Rarl B., geboren 1791, † 1850, war urfpringlich Buchiber und grundete im Anfange bes 19. Jahrhunderts in Butersloh die Firma ichen Ramens mit einer fleinen lithographischen Anftalt, ber er fpater eine doruderei hingufugte, indem er fich nebenbei auch bem Berlage widmete. hographirte Rotenbefte, Schulbucher und bas (feit 1844) von Bolfening ausgegebene Monateblatt für Beftfalen bilbeten feine erften Berlagsartifel. d feinem Tobe übernahm Beinrich B., geboren 1827, † 1887, bas Gefchaft, Icher ben Grund ju feinem jegigen Umfange gelegt bat. Er entwidelte eine Mole Berlegerthatigleit; fo übernahm er allein eine gange Reihe von Beitriften, u. a. bas Evangelifche Schulblatt von Dorpfelb, Beweis bes Glaubens Undrea und Brachmann 1865 u. a. B. beschäftigte fich borgugeweise mit ologifcher Litteratur und alle Zweige biefes Gebietes find im Berlagetatalog Firma bertreten; in zweiter Linie ericheinen pabagogifche Schriften, Schulber, Philosophie, Geschichte, Philologie, Belletriftit und andere Berte jumeift giofen Sinnes. Dit Borliebe pflegte B. auch bie Berausgabe von Briefmechfel Biographien hervorragender Danner, welche Gattung fich allmählich gu em febr beachtenswerthen Berlagszweige berausbilbete. Den eigenen Untermungen ichloffen fich taufliche Berlagsartitel anderer Firmen an; u. a. errb B. 1852 ben Berlag von Bufchler in Elberfelb, 1861 und 1869 faft ben ammten Berlag von G. G. Liefching in Stuttgart, 1878 ben bon G. Bobe Rurnberg, 1886 ben von 3. Remal und einen Theil des Ferd. Dummler's en Berlages, beibe in Berlin, barunter hauptfächlich bie Berte ber Gebr. imm. Die rapide Entwidlung bes Berlagsgefchafts veranlagte B. jum Berif bes Sortimentsgeschäfts, fowie ber lithographischen Unftalt, fo bag er fich fort nachbrudlicher bem Berlage und ben bamit verbundenen technischen Zweigen bmen tonnte. 3m 3. 1887, ein Jahr nach ber Feier bes 50jahrigen Bebens ber Firma wurde B. feinem großen Wirtungstreife entriffen. Das Geaft ging auf feinen Schwiegerfohn 3. Mohn über. Rarl Fr. Bfau.

Berthean: Carl B., Schulmann und Theologe, wurde in hamburg am Juli 1806 geboren und starb daselbst am 7. Juni 1886. Er stammte aus er hugenottensamilie; sein sechster Borsahr, Samuel B., war nach der Ausbung des Edicts von Nantes von Chatellerault an der Bienne bei Poitiers nach imburg gekommen. Ein Berwandter von ihm, nach mündlicher Tradition in Familie sein Bruder, Rene B., war zu derselben Zeit nach London gestohen, sein Sohn Charles, 1660 in Montpellier geboren, im J. 1686 zu einem passeren an der französischen Kirche gewählt wurde, welche Anstellung er Jahre besteibete. Er starb am 26. December 1782 als sehr geseierter und schmter Kanzelredner, dessen Predigten auch ins Deutsche überseht wurden. welche B. war von 14 heranwachsenden Kindern das sechste, aus der zweiten e seines Baters Henry Auguste Bertheau das älteste. In seine Jugend siel

Bertheau.

die entfetliche Roth, die hamburg unter bem Drude ber Frangofen eil bie in ber großen Familie befonbers fchwer empfunden marb, ba biefe be herigen Bohlftandes berluftig ging. Bom 13. Lebensjahre an befuchte Johanneum, bas bamals noch unter Burlitt (f. A. D. B. X, 182) biff bem neben anderen auch Sipp (f. A. D. B. XII, 463) lehrte. Oftern nahm B. als Brimus ber Prima graeca fowohl mit einer beutschen als mit einer lateinischen Rebe, Die er fur ben ploglich erfrantten Commil übernehmen mußte, von der Schule Abichied. Er iprach über die Folge Groberung Conftantinopels durch die Turten für die Ausbreitung der 2 ichaften. Darauf befuchte er noch auf ein Jahr bas Atabemifche Gymno Die Freundichaft, welche B. auf bem Johanneum und bier mit einigen birenden wie 3. Fr. Boigt, zeitweiligem Mitglied bes Reichsoberhandeleger in Leipzig, mit Joh. Claffen, bem Director ber Symnafien in Frantfurd in Samburg und mit Wichern geschloffen hatte, bauerte burch bas gange ! hindurch. Gurlitt hatte ichon fruber in einem litterarischen Streit mit D Barms in Riel ben Rationalismus eifrigft vertheibigt und in ben programmen bon 1821 und 1822 "bie theologische Dogmatit des Dr. Wegid jum prufenden Studium fur angehende Theologen" empfohlen und feine aur Empfehlung bes Bernunftgebrauches beim Studium ber Theologie pero licht. Rein Wunder, bag auch B. Oftern 1825 gleich vielen anderen Sambt Theologen in Salle unter Begicheiber und Gefenius feine Studien begann nachweislich nicht bei Tholud borte, ber im Anfang 1826 nach Salle jog. ameijahrigem Aufenthalte bort brachte B. Die folgenden brei Semefter in So berg ju, wo er neben Baulus auch Daub (f. A. D. B. IV, 768) und Um (f. A. D. B. XXXIX, 273) borte, mabrend er im Saufe feines Obeims François Bertheau gaftliche Aufnahme gefunden. In Gottingen beichlo nach einem halbjährigen Aufenthalt feine Univerfitätsftubien burch Die Bromo jum Dr. phil. am 11. April 1829. Seine Promotionsschrift: "Dissert in de secundo libro Maccabaeorum" (Gotting, 1829), für die fich Berthe Freund Ferd. Hitig (f. A. D. B. XII, 507) schon im Winter interessit ift, nach Rabfer, ohne Biffen bes Berfaffers 1836 noch wieder aufgelegt wo B. tehrte in die Baterftadt gurud und beftand, bezeichnend fur Die Dor richtung feines gangen Lebens, 1829 am 14. September bas philologifche am 13. November bas theologische Examen. Bleich manchen feiner burger Freunde wie Wichern und Rrabbe (f. A. D. B. XVII, 2) rang B. Los von dem Rationalismus feiner atademischen Jahre und durch ju em "begeiftert ergriffenen biblifchen Chriftenthum". In Diefe Zeit (1831) fant ber Tob feines Baters, wodurch B. Die Sauptfluge der Mutter und ber = fichtige Berather bes großen Rreifes bon Geschmiftern wurde. Es ift nicht mahricheinlich, daß die Berantwortlichkeit, welche auf dem erft Funfundge jahrigen rubte, mit bagu beigetragen bat, ber außern Ericheinung ber im Bweichen Berfonlichfeit bas Geprage ftrengen Ernftes ju geben. In offer Wirtsamleit trat B., als er um Michaelis 1832 jum Collaborator am Johann und ein Jahr barauf auch jum Ratecheten - jum nichtorbinirten Geelfor an ben Befangniffen ermahlt murbe. 3m Juli 1835 begrundete B. fein haus durch die Bermahlung mit Jeanne Bertheau, der Tochter feines in Beibelberg. Diefe Che war gefegnet mit feche Rinbern, beren altefte b tres Baftor D. Carl B. in hamburg ift. Rachdem B. im 3. 1856 bie Lebensgefährtin nach vieljähriger Rrantheit burch den Tod verloren, ich Tog fpater im 3. 1865 eine zweite Che mit ber verwittweten Frau Bertha Frauentnecht geb. Mahr aus Memmingen. Bertheau's Thatigleit wurd en heitlicher, als er am Ende bes Jahres 1842 fein Schulamt niederlegte 11 300 ff

jang feinem geiftlichen Amte widmete. Da bieg aber burch ben Mangel ber Ordination ibm nur eine beidrantte Birtfamteit bot, fo mußte B. es als eine noturgemage Beforberung ansehen, als ihn bas Scholarchat nach bem Tobe bes often Directors ber Realicule bes Johanneums ju beffen Rachfolger am 15. Dary 1845 berief. Siermit mar B. in bie Stellung eingetreten, Die er bis um Schlug bes 3ahres 1872 betleibete, an bie Spige ber Schule, ber er bereits neun Nabre als Collaborator angebort hatte. Gein Berbienft ift es, Die Realicule, etwa ber fpateren fecheclaffigen jogenannten boberen Burgericule milprechend, in ein Realammafium übergeleitet au haben. B. hatte fich amar nad bem Untritt feines Umtes ber Gunft bes Bublicums, aber nicht immer bes Scholarchats ju erfreuen. Plane, bie er icon 1856 biefer Beborbe bortrug, aber ben Ausbau ber Schule, murben erft 1868 burch Singuffigung bon Bordulclaffen erifilt. B. hatte ichon bor ben auch bas Samburger Schulmefen febr mefentlich beeinfluffenden Greigniffen des Jahres 1866 bie Rothwendigfeit erannt, bie bamals einzige ftaatliche Realichule Samburgs burch Ginffigung bes ateinischen Unterrichtes und burch Singufügung neuer Claffen auch fur die confirmirte Jugend gu beben. Bereits im October 1865 trat B. an Die Beborbe mit einem folden Blan aufe neue beran. Schon au Oftern 1866 tonnte Schuljahr mit neuem Lehrplan begonnen werben und B. hatte bie Genugbunng, bag bas Bunbestangleramt bie neuorganifirte Schule icon 1868 als eine Realichule erfter Ordnung anerfannte, aus ber bas gegenwärtige Realromnafium erwachlen ift. Bertheau's eigentliche und porrfiglichfte Bebeutung lag aber wohl in bem erziehlichen Ginflug, ben er, ohne viele Worte mundlich Der ichriftlich ju machen ober ju erwarten, burch bie eigene Bflichterfullung und unausgesette, gewiffenhafte Arbeit auf feine Mitarbeiter und burch seine bebevolle und forgfältige eingehende perfonliche Leitung auf die Jugend machte. Ramentlich in feinen Religioneftunben trat bies berbor. "Es mar ein befanbiger Appell ans Gewiffen", befannte fpater ein einftmaliger Schuler und ollege und nachmaliges Ditglied ber Oberfculbehorbe, "bervorgerufen burch bie Totalitat feines Wefens." Bis jum Schluß bes Jahres 1872 verblieb B. in biefer reich gefegneten Stellung, um auf feinen Bunich alsbann penfionirt werben. Bahrend feines Directorats gwar ohne geiftliches Umt, hat B. boch weber aufgebort ju predigen, noch eine feelforgerifche Thatigteit eingestellt. Schon als er Ratechet an ben Gefangniffen mar, murben feine Brebigten gern gebort bon einer ftets ju ibm haltenben Bubbrerfchaft aus ben gebilbeten Standen. Seine Bredigtgemeinde bat er fich etwa burch vier Nabrzehnte binburch bewahrt: "er mochte predigen wo und wann er wollte, feine Rirche war immer gebrangt voll". "Ginfach und ichlicht, ohne jeben unnöthigen rhetorischen Edmud, aber in claffifch gebiegener Form und burchwarmt bon eigener, innerer driftlicher Lebensersahrung, wußte er bem Borte bes Beils Gingang in bie bergen feiner Buborer ju verichaffen." Satte er als Ratechet fich ber Bulfe bedarftigfter und geiftlich verlaffenfter Menichen feelforgerlich angunehmen, fo mar es ihm in ber Beit feines Schulbirectorates eine feiner liebften Arbeiten, für bie entlaffenen Straflinge ju forgen. B. batte es zuerft wieber angeregt, einen Berein gur Furforge fur entlaffene Straflinge ine Beben gu rufen, nachbem ein inberer Berinch, etwas ber Urt ju Stanbe ju bringen, borbem, bag er Ratechet an ben Strafanftalten mar, miglungen mar. 3m 3. 1839 gehörte B. mit gu sen bes Bereins und ift in bemfelben und gwar als am meiften feiner letten Rrantheit wirtfam gewefen. Diefe Thatigan ben Werten ber inneren Dijfion ju betheiligen. hes Bereins für innere Diffion murbe er nach gewählt, ba man mit Recht meinte, er habe

440 Bertheau.

nun Beit, fich an ben Arbeiten zu betheiligen. Das Brafidium biefe ichuffes führte er von 1873-1880. Und als Wichern ben Gebanten ar hatte, jum erften Dale feit ber Reformation eine neue Rirche in ber Sta erbauen, mar es B., ber burch feine Mitmirtung wefentlich ben Bau ber ber Anscharfirche, geforbert hat. Dehrere Jahre hindurch predigte B. all gebn Tage in biefer Rapelle, womit beren Wirffamteit begann. Ber berborragenbe Begabung, burch feine Berfonlichfeit einen fittlichen, bereb Einfluß ju üben, hinderte ihn nicht an gelehrter Beschäftigung. In ben Jahren nach feiner Universitätszeit bilbete u. a. Tacitus feine tagliche & um auf Confirmationsstunden fich grundlich vorzubereiten, hat er einst da Teftament ins Latein überfest. Aber ichriftftellerifch ift er außer in beng nannten Differtation nur noch in brei Schulprogrammen berborgetreten, namlie ju Oftern 1846 in feinem "Bericht über die Realfchule bes Johanneums", ba ausführlich Bertheau's Grundfate binfichtlich bes Lehrplans, ber Methode bei Unterrichts und ber Disciplin ber Schule ausspricht. Dann folgten in ba beiden Abhandlungen, querft 1854 "Ginige Bemertungen über die Stelle Bal. und ihr Berhaltnig zu ber Apoftelgeschichte" und 1858 "Die Berichte aber bie aboftolifchen Behülfen und Befährten in der Apoftelgeschichte und ben baulinifen Briefen, ein Beugniß fur die Authentie Diefer Schriften". Beibe Arbeiten find eine Frucht feiner grundlichen Studien für ben Religiongunterricht. Die grifen Duge, die ihm feine Benfionirung gemabrte, verwandte er u. a. auch bagu, bie reichbaltige Sammlung alterer agcetischer Schriften ber Bamburger Stadtbiblio thet zu tatalogifiren. - 218 B. beim Musbruch bes Rrieges 1870 auf eine Ferienreife begriffen mar, erlitt er auf dem Bahnhofe ju Rubesheim burch einen ungludlichen Fall eine schwere Berlegung, die fortan ben ftattlichen, fraftigen Dann am Geben behinderte. Ramentlich der Umftand, daß er trot aller Energie gulet Die Treppen nicht mehr fteigen tonnte, führte ihn bagu, um feine Entlaffung ein gutommen. "Gin Director, ber in feiner Schule nicht überall bintommen fann, fobalb er will", fo fagte er wol, "ift unbrauchbar." Bum Schluffe bes Jahres 1872 hat B. in ben erbetenen, mohl verbienten Rubeftand. Abgefeben von ber Schwierigfeit, fic ungehindert bewegen ju tonnen, mar B. nun mehrere Jahre hindurch besonders frifch und thatig, hauptfachlich beschäftigt auf ben porbin angegebenen Gebieten ber innern Miffion. Die Feier feines funfzigjahrigen Doctorjubilaums mar itt ben April 1879 icon in Ausficht genommen, als ein Schlaganfall ibn rubit, wodurch ihm die legten Bebensjahre ju ichweren Brufungsjahren murben. Aber alles Leid und allen Schmerz der letten Jahre trug er in dem feften Bertraum gu der Liebe feines himmlifchen Baters, in dem unerschutterlichen Glauben an feinen Beiland und Erlofer, und in diefem Glauben ift er am 7. Juni 1886, faft achtzigjabrig, jum ewigen Frieden eingegangen, ben er fur fich ichon lange erfehnte. - Gine Bereinigung einstmaliger Collegen und Schuler Bertheau's lieb fein wohlgelungenes Bildnig als Relief in weißem Marmor burch ben Bilbhaut Engelbert Beiffer ausführen, und ichmudte bamit bie Aula bes Realammafiums.

Nach Mittheilungen der Familien und persönlichen Erinnerungen. Die Citate sind entnommen den beiden Schriften: Theodor Wellig, Zur Erinnerung an Director Dr. Carl Bertheau, Realgymnasium des Johanneums. Hamburg Ostern 1887, und Beilage zu dem Berichte über das 54. Schuljahr. Realgymnasium des Johanneums. Hamburg 1888, woselbst S. 5—18 die Rede von Hauptpastor D. H. Röbe bei der Enthüllung von Bertheau's Bildnis am 28. Nov. 1887 enthalten ist. — Zur Familiengeschichte vgl. Herzog-Haud, theol. Realencyclopädie den Artikel: Ernst Bertheau. Ueber Charles Bertheau, auch: Dictionary of National Biography, ed. by Leslie Stephen. Vol. IV. London, Smith Elder & Co. 1885.

Berthegu: Ernft B., altteftamentlicher Ereget, wurde am 28. Robember 3 34 Samburg geboren. Ueber bie Bertunft feiner Ramilie, feinen Bater 1. bal ben Artitel Carl B.; ber in biefem befprochene Carl B. ift Ernft's ter Bruder. Ernft befuchte querft eine Pribatichule und fobann bon Johannis 5 an bas Johanneum, bon Oftern 1831 an bas afabemifche Symnafium er Baterfiadt. Bobl vorgebilbet ging er Oftern 1832 jum Studium ber eologie und ber orientalischen Sprachen nach Berlin, Michaelis 1833 ging namentlich um fich unter Beinrich Emalb's (f. A. D. B. VI, 488) Leitung n orientalischen Wiffenschaften ju widmen, nach Göttingen; doch vernachläffigte bas Studium ber Theologie nicht; namentlich bie Borlefungen bon Sude . A. D. B. XIX, 357) und Giefeler (f. A. D. B. IX, 163) murben ihm wichtig, und ju beiden, besonders zu dem ersteren, trat er auch in ein naheres, perfon-liches Berhaltniß. Er ift von der Zeit an bis zu feinem Tode, beinahe 55 Jahre, in Göttingen geblieben und bat bier fpater mit Recht für einen echten Gottinger Gelehrten in feiner gangen Urt gu arbeiten und gu leben gegolten. Um 27, Februar 1836 promobirte er jum Doctor ber Philosophie. Um biefe Beit fuchte Julius Muller (f. A. D. B. XXII, 638), mit bem B. noch in Bottingen jufammen gewesen war, ber bann aber einem Rufe nach Marburg efolgt mar, auch B. nach Marburg ju gieben; er follte bort "Stipenbiatenfajor" werben. Es icheint besonders Lude's Rath gewesen zu fein, was ibn ranlagte, biefer Aufforderung nicht ju folgen, fondern fich in Gottingen weiter af feine Sabilitirung borgubereiten. Bon Dichaelis 1836 mar er bier Repent bei der theologifchen Facultat; als folder hielt er icon Borlefungen und ebigte auch mitunter. Die im December 1837 erfolgte Amteentfegung ber ben Gottinger Brofefforen jog ibn um fo mehr in Mitleibenschaft, als ju ben ttaffenen außer feinem Lehrer Emalb auch bie ihm befreundeten Profefforen ablmann und Jatob Grimm geborten, mabrend unter andern fein vaterlicher eund Rude ben befannten Broteft nicht mit unterschrieben batte und beshalb Bottingen verblieb. B. lernte bamale, bag ibre gewiffenhafte Ueberzeugung n ihm bochverehrte Manner zu entgegengefettem Berhalten fuhren tonnte, eine fabrung, Die fich ibm tief einpragte und feine Stellungnahme auch in theonifden und firchlichen Streitigfeiten immer eine außerorbentlich borfichtige und skoolle bleiben ließ, manchmal fo febr, bag feine Freunde fich in ihn nicht finden mußten; nur wo er wiffenschaftliche ober fittliche Untuchtigfeit enttte, murbe fein Urtheil ein entschieben abweisenbes. Um Dichaelis 1839 bilitirte er fich als Docent für altteftamentliche Eregese und orientalische prachen bei ber philosophischen Facultat. 218 folder marb er ben Fachnoffen befannt burch fein im 3. 1840 veröffentlichtes Wert: "Die fieben ruppen mofaifcher Gefete in ben brei mittleren Buchern bes Bentateuch", auf eldes im 3. 1842 feine beiden Abhandlungen : "Bur Geschichte ber Israeliten" laten; in ber erften biefer Abhandlungen legte er Untersuchungen fiber Gewichte, tungen und Daage ber Bebraer bor, in der zweiten Forichungen fiber bie ewohner Balaftinas. Schon biefe Arbeiten zeigen bie vorfichtige und gewiffenifte Urt ber Forschung, die auch feinen fpateren Werten eigen ift; Die festbenben Resultate feiner Untersuchungen bebt er beutlich beraus, aber er hutet b, auch nabeliegende Bermuthungen für mehr auszugeben als fie find. Juli 1842 ward er jum außerordentlichen Profeffor ernannt; nach ber male in Gottingen bestehenden Sitte geborte ber altteftamentliche Ereget gur ilojophifchen Facultat. 3m 3. 1843 gab B. bes Gregorius Barhebraus rifche Grammatit mit Ueberfegung und Commentar beraus; nachbem er bann er fich burch Gerbinand Sigig gur Mitarbeit an bem bon Samuel Birgel in ipaia verlegten Ruragefaßten exegetischen Sandbuch jum Alten Teftament batte

bestimmen laffen, bat er nur noch mit ber Erffarung bes Alten Teftamentes und beren Beichichte fich beschäftigende Arbeiten veröffentlicht, mabrend er in feinen Borlefungen bis gulett auch die orientalifchen Sprachen, außer dem Sebraifchen und Chaldaifchen namentlich bas Sprifche und Arabifche, behandelte. Für bas exegetische Sandbuch lieferte er vier Bande; im 3. 1845 erschienen bie Bucher Richter und Ruth (2. Aufl. 1883), 1847 bie Spriche Salomo's (in bemfelben Bande erichien die Ertlarung bes Brediger Salomo bon bigig), 1854 bie Bucher ber Chronit (2. Aufl. 1873) und 1861 bie Bucher Gera, Rebemia und Efther. Außer biefen Erflarungen biblifcher Bucher bat B. nur noch einige Abhandlungen in Beitschriften bruden laffen und eine Reibe bon Artifeln für die Bergog'iche protestantische Realencuflopabie (1. und 2. Aufl.) und für das Schenfel'iche Bibelleriton geliefert. Unter ben Abhandlungen find befonders ju nennen die über "bie ber Befchreibung ber Lage bes Baradiefes (im 1. Buch Doje 2, 10-14) ju Grunde liegenden geographischen Unichauungen", welche im 3. 1847 in ben Gottinger Studien und fobann (1848) auch in besonderem Abdruck erschien ; serner seine Arbeit über "die alttestamentliche Weissagung bon Israels Reichsberrlichfeit in feinem Lande", welche in ben Jahrbuchern itt deutsche Theologie 1859 und 1860 erschien. Debrjache Berufungen an ander Univerfitaten lebnte er ab; ale im 3. 1848 ein Ruf in die theologische Facultat in Marburg an ibn ergangen mar, ward er am 5. December 1843 in Göttingen jum Ordinarius in ber philosophischen Facultat ernannt. Dag et, obicon feine Borlefungen und feine gange Thatigteit als Docent, namentlich fpater auch fein altteftamentliches Seminar, hauptfachlich für Theologen bestimmt waren, felbft Mitglied ber philosophischen Facultat war und blieb, murbe fit ihn perfonlich baburch ausgeglichen, bag er mit ben Profefforen ber Theologie in berglichfter Freundschaft und in mefentlicher Uebereinstimmung in ben grundlegenden theologischen und firchlichen lleberzeugungen verfehrte, wie ihn benn auch die Göttinger theol. Facultät am 10. März 1861 honoris causa jum Doctor ber Theologie ernannte. Auf fein eignes wiffenschaftliches Arbeiten wirte in ben letten Jahrgehnten feines Bebens neben traurigen Erlebniffen in feiner Familie (Tob feiner erften Frau 1851, Tob ber beiben alteften Rinder 1866 und 1870) der Umftand hemmend ein, daß er immer mehr mit außeren Ge Schäften belaftet murbe, zu benen ihn fowohl bas Bertrauen ber Burger Gottingens als das feiner Collegen heranzog; namentlich wurde er auch von der theologischen Facultät gern als ihr Bertreter in folchen Angelegenheiten verwandt. Mochte B. auch zu diefen Sachen ein besonderes Beschidt haben, wie er es ohne Bweifel in feinem flaren Blid und praftifchen Ginn und nicht zum mindeften in feint außerordentlichen Bemiffenhaftigfeit hatte, er bedauerte boch fpater felbft, bas er baburch, bag er biefen Dingen viel Beit und Rraft jugumenben genothigt war, an ber Bollendung mancher wiffenschaftlichen Arbeit behindert worden in. Doch litten feine Borlefungen nicht barunter. Unter ihnen bat bie biftorifdfritische Ginleitung in bas Alte Teftament ibm immer befondere Freude gemacht: ihr wandte er immer wieder neuen Fleiß ju und fie galt wohl mit Recht it fein beftes Colleg. Bom Jahre 1870 an war er mit an ben Arbeiten fur bie Revision der Luther'ichen Bibelübersekung betheiligt; er war in die Commission für das Alte Teftament berufen. An den Commissionefigungen, die in ben Ofter- und Michaelisferien in Salle ftattzufinden pflegten, nahm er regelmafig theil; wie vielen anderen ift es auch ihm babei fo gegangen, daß er beim font gang ber Arbeit immer mehr die Bortrefflichkeit der Arbeit Buther's bewunden lernte. Den Abichlug ber Arbeit bat er nicht mehr erlebt. Am 27. Februat 1886 feierte er unter großer Betheiligung fein 50jahriges Doctorjubilaum. Et ftarb am 17. Mai 1888 nach furger Rrantheit an einer Lungenentzundung im Berthelt. 448

76. Jahre. — B. war zweimal verheirathet gewesen; zuerst heirathete er im J. 1844 Lude's zweite Tochter Agnes; nach deren im September 1851 ersolgtem Tode heirathete er im J. 1855 eine Cousine seiner ersten Frau, Clara, Tochter bes bekannten Juristen Statsrath Burchardi in Kiel, die noch in Göttingen lebt. Aus seiner ersten Che hatte er fünf, aus seiner zweiten acht Kinder, von welchen ihn els Aberlebten.

Lexison der hamburgischen Schriftseller I, 239 ff. — Deutsche Enchtlopädie II, 509. — Theologische Realencyssopädie, 3. Aufl., 2. Band, S. 645—648. — Meyer u. Tesdorps, hamburgische Wappen u. Genealogien. hamburg 1890, S. 34 u. 37.

Berthelt: Friedrich Auguft B., verdienter Schulmann und fruchtbarer babagogifcher Schriftfteller, ift am 5. Decbr. 1813 in Großiohrsborf bei Bulanis als Sohn eines Lehrers geboren. Geine Jugend verlebte er in größter Dürftigleit ju Rrippen in ber Gachfischen Schweig, wohin fein Bater 1817 fibergefiebelt war. Bis jum 15. Lebensjahre befuchte er die Dorfichule feines Baters, ber in nebenbei auch in ber Dufit unterrichtete. Rach feiner Confirmation beschlof n, fich dem Lehrerberufe ju widmen. Rachdem er ein Jahr lang bei dem Biarrer bes Rachbarortes Unterweifung im Latein und in anderen Mittelfchulfadern genoffen hatte, bezog er 1829 bas Lehrerfeminar ju Dresben-Friedrichflabt, bas er 4 Jahre lang befuchte. Rachbem er im Berbft 1833 bie Abgangsprajung bestanben batte, murbe er als Elementarlebrer an ber mit bem Seminar berbundenen Realichule angestellt. In feinen Dugestunden beschäftigte er fich eingebend mit Raturwiffenschaften, Geographie und Mathematif, fowie mit ben philofophifden und pabagogifden Schriften Berbart's, Benefe's und Dieftermeg's. Much betheiligte er fich eifrig an bem Bereinsleben und ben Bildungsbeftrebungen bes Lehrerftandes. 1842 murbe er jum Director ber 1. Begirfeichule in Dresben berufen. Da er in Diefer Stellung mehrfach Gelegenheit fand, Die traurige Lage unbemittelter Lehrerwittwen und . maifen fennen ju lernen, Die bamals vom Staate nur ungenugend berforgt murben, grundete er 1844 mit mehreren gleichgefinnten Freunden einen Berein gur Unterftugung ber bebrangten Sinterbliebenen ber Bebrer, ben er in bantbarer Erinnerung an Johann Beinrich Beftaloggi, ben Erofter und Berather fo vieler Gulfsbedurftigen, ben Gachfifchen Beftaloggiverein nannte. Die Geschäfte biefes Bereins, ber noch jest mit großem Segen wirtt, hat er in aufopfernder Arbeit mehrere Jahrzehnte hindurch als Borfigender geleitet. Rachbem er 1845 feine fchriftftellerifche Thatigfeit begonnen hatte, murbe er im folgenden Jahre jum Director ber 1. Burgerichule in Dregden ernannt. Ils folder entwidelte er eine außerft vielfeitige Thatigfeit. Als im Freiheitsjahre 1848 bie Lehrer aller Orten begannen, fich ju großen Berbanden juammengufchließen, um eine Reihe bon Forberungen betreffe ber Erhöhung ibrer Bilbung und ihrer Befoldung, fowie der Unabhangigfeit der Schule bon der Ritche burchaufegen, begrundete er mit mehreren Befinnungsgenoffen ben noch heute blubenben Sachfischen Lehrerverein und trat in ben Borftand bes nen entftandenen Allgemeinen Deutschen Lehrerbereins ein. Er betheiligte fic lebhaft an deren Berfammlungen, leitete fie mehrfach als Borfigender und hielt Bortrage über allerlei wichtige Fragen bes Schulwefens. Auch Abernahm er die Redaction ber Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung und fpater geitweilig die der Sachfischen Schulgeitung. Da er fich bei aller Entschiedenheit flets magvoll verhielt und die Schranten feines Amtes nie überichritt, tonnte ibm bie Reaction bes Jahres 1849 nichts anhaben, und feinem Beidid gelang es, auch die bon ihm begrundeten Bereine gludlich burch die ichwere Beit hindurchgulenten. In ben folgenden Jahrgebnten trat er weniger an Die Deffentlichfeit, bielmehr widmete er fich borgugsweise feiner amtlichen und litterarischen Thatig444 Berthold.

teit. Als 1874 in Sachsen ein neues Schulgeset eingeführt wurde, ernannte ihn die Regierung in Anerkennung seiner Berdienste zum Bezirksschulinspector für Dresden mit dem Titel eines Schulraths. Als solcher hat er das Dresdenn Schulwesen ein Jahrzehnt hindurch im gemäßigt liberalen Sinne geleitet. Nachdem er 1883 sein 50jähriges Berussjubiläum als Lehrer geseiert hatte, so er sich insolge zunehmender Altersschwäche genöthigt, seinen Abschied zu erditten. 1885 wurde er mit dem Titel eines Oberschulraths in den wohlverdienten Auhestand verset. Seine letzten Lebensjahre waren durch anhaltende Kräntlichkeit

getribt. Er ftarb am 26. April 1896 ju Dregben.

Seine ungewöhnlich umfangreiche litterarische Thatigfeit begann er im 3. 1845. Die meiften feiner Berte, Die er theils allein, theils in Gemeinschaft mit feinen Freunden Julius Jatel, Rarl Betermann, Louis Thomas u. A. beraus gab, erichienen in mehreren, ben Fortichritten ber Biffenichaften und ber Babo gogit fich anpaffenden Bearbeitungen und erlebten gablreiche, einige fogar über 100 Auflagen. Sie murben in vielen Schulen Sachiens, ber übrigen beutiden Staaten, Defterreiche und Ameritas mit Rugen gebraucht und haben bunbenttaufende bon Rindern in Die Clemente bes Wiffens eingeführt. Buerft ericbien ein Leitfaben ber Geographie, Geschichte und Berfaffung bes Ronigreichs Sachfen und ein Sandbuch für Schuler aum Gebrauche beim Unterricht in ben gemeinnftigen Renntniffen. 1848 folgten bie Lebensbilber, ein Lefebuch fur Boltsichulen in 4 Theilen, 1849 Wanbtafeln für ben Glementarunterricht, 1851 ein Sanbatlos für Schuler und eine Rechenschule für bas Tafelrechnen, 1852 eine Rechenschule für bas Ropfrechnen und eine Praftifche Unweifung jum beutichen Unterricht, 1853 eine Sammlung biblifcher Beichichten, ein Leitfaben ber Raturlebre und ein Lehrbuch ber Chemie für Schulen und jum Selbstunterrichte, 1854 eine Sammlung poetifcher Dufterftude ju Deflamirubungen und ein Leitfaben bet Geographie, ber auch als Beknopte handleiding tot de wiskundige aardrijkskunde en sterrekunde 1861 ins Sollanbifche überfeht murbe, 1855 als Ergangung biergu eine Geographie in Bilbern und caratteriftifchen Schilberungen aus der Lander- und Bolferfunde, 1856 ein 1. Lefebuch nach ber Schreiblefe methobe, 1861 eine Pflangentunde, endlich 1878 unter bem Titel "Die Mutter fprache" ein Lefebuch für Bolfsichulen. Außerbem bat B. eine große Babl bon Auffägen meift pabagogischen und naturwiffenschaftlichen Inhalts in ben bon ihm redigirten Zeitschriften niedergelegt, meift indeß ohne Angabe feines Ramens. Much berichiebene feiner Bortrage, Die er in Lehrervereinen und auf Berfammlungen gehalten bat, find gebrudt.

Rachruse in der Allg. deutschen Lehrerzeitung, Preuß. Lehrerzeitung und Sächs. Schulzeitung 1896. — Pfeiffer, Die Boltsschule des 19. Jahrh. in Biographien hervorragender Schulmänner. — F. A. Berthelt. Hrsg. vom fächs. Bestalozziverein. Leipzig 1900. Biktor Hangsch.

Berthold: Georg B., geboren am 12. Februar 1845 zu Berlin, studite in Berlin classische Philologie und nach seiner Rücksehr aus dem deutschestranzösischen Kriege Nationalökonomie. Insbesondere wandte er sich statistischen und socialpolitischen Studien zu, trat als Bolontär in das Statistische Amt der Stadt Berlin ein und wurde auf Grund einiger größerer Arbeiten über das Armenwesen wissenschaftlicher Hälfsarbeiter und Mitglied besselben dis zu seinem Tode, 11. Juni 1899 in Berlin. Neben seiner hervorragenden litterarischen Thätigkeit auf dem Gebiete des Armen- und Wohlthätigkeitswesens trat er aufstenographischem Gebiete leitend hervor. Er erlernte 1864 die Arendsische Stenographie und bildete sich zu einem hervorragenden Praktiker in berselben aus, war auch vielsach litterarisch und propagandistisch thätig, 1872—1878 Vorsitzender der Verbandscommission und 1881—1890 Vorsitzender des Verbandes

Arends'icher Stenographen. Später gab er noch mit Weber ben "Schülersreund" beraus. Zu seinen Ehren ist die Dr. Berthold-Stistung von dem Arends'schen Berbande begründet. In dem Einigungsausschusse der vocalschreibenden Systeme (Arends-Roller u. s. w.) vertrat er 1897 die altarends'sche Richtung und ersläte sich gegen Annahme der jog. Nationalstenographie. Er schrieb: "Armenlast und Freizügigkeit", 1882; "Bermehrt die Freizügigkeit die Armenlast?" 1884: "Statistit der deutschen Arbeitercolonien", 1885; weitere Arbeiten über Arbeitercolonien 1889, 1891, 1893, 1896; "Die Wohnungsverhältnisse in Berlin", 1886, 1892; "Stenograph. Lese- und Uebungsbuch," 1872, 5. Aust. 1884; "Die wichtigsten Fragen im Arends'schen System", 1877, 2. Aust. 1878.

Stenographische Blatter, Berlin, 20. Jahrg. 1899 Rr. 4.

Johnen.

Berthold: Martin B., aus Zittau gebürtig, evangelischer Pfarrer zu Brims im nördlichen Böhmen, schrieb 1582 einen Tractat vom seligen Leben und Sterben der Christen und 1574 eine Predigt vom Donnerwetter, der er ein Haußliedlein, zu singen im Donner und Ungewitter" beistügte, das gut gemeint ift und deutlich den Einfluß Luther's, aber das Talent des Verfassers in teinem aunstigen Lichte zeigt.

Befeler: Georg B., Rechtsgelehrter, wurde geboren am 2. Rovember 1809 ju Robemis bei Sufum. Seine Familie ftammte aus hamburg. Sein Bater, Cai Bartwig B., war foniglich banifcher Rammerrath und Deichinspector für das herzogthum Schleswig; seine Mutter war eine Tochter des Chirurgen Jahn in Flensburg. Er hatte fechs Gefdwifter; am nachften fland ibm fein um brei Jahre alterer Bruber Bilhelm, "in ber Jugend feine befte Stube, bater fein treuefter Freund". Rach bem fruben Tobe ber Eltern nahmen fich Beichwifter ber Dutter ber vermaiften Rinder an: ber Syndifus Jahn in Riel, Bater bes befannten Archaologen Otto Jahn, und die verwittwete Stadtvögtin Jurgenfen in Flensburg. Beorg murbe junachft bei einem Lehrer in Sufum in Benfion gegeben, bort ging er auf bie Lateinicule; nach ber Confirmation wurde er in Schleswig bei guten Burgersleuten untergebracht, um die bortige Domdule gu befuchen. In ben autobiographischen Aufgeichnungen, Die er in hobem Alter niebergeschrieben und beröffentlicht bat ("Erlebtes und Erftrebtes. 1809 bis 1859". Berlin 1884), bat er mit fnappen, lebensvollen Strichen bie frohen Tage ber Jugend geschilbert, bas ftrebfame und boch freie Leben in ber Edule, Die, ohne burch pedantifche Disciplin und Prfifungezwang ju feffeln, bas Befte, mas bie Schule ju bieten vermag, in reichstem Maage ju erweden wußte: Freude am Lernen und Drang nach weiterer Bilbung; Die ichonen oft bei ber Tante in Flensburg jugebrachten Ferienzeiten, in benen ber gefunde, itih burch Geeluft und Nordweftsturme geftahlte Knabe fich mit Freude bem Leben in ber freien Ratur hingab. Ohne außeren Abichluß - Die Roth bes Abiturientenegamens war unbefannt - verließ er bann bie Schule und murbe Michaelis 1827 an der Rieler Universität als studiosus iuris immatriculirt. Er fcwantte zwifchen bem Studium der Beidichte und bem ber Rechtswiffenicaft. Wenn er fich ju biefem entschloß, fo bestimmten ihn außere Grunde, nicht innere Reigung. Die juriftischen Borlefungen jogen ihn nicht im geringften an: Thibaut's Banbettenlehrbuch war ihm fogar ein Grauel; nur Dahlmann's Bortrage machten auf ihn Gindrud. Ueberhaupt aber ließ er, wie er felbft ergabit, bas Studium junachft ziemlich Rebenfache fein; ale Mitglied ber Burichenschaft genoß er mit vollen Bugen bie Freuden des Studentenlebens; ber Burichenichaft und bem Jahn'ichen Saufe fdreibt er es gu, bag biefes "Bummelleben" nicht in Robbeit verfant. Rach bem Schlug bes vierten Gemefters raffte er fich energisch auf; bem Rathe feines Freundes Rierulff folgenb

446 Befeler.

begab er fich nach Dunchen und bort bat er ein für ihn außerft einbrudebolle und wichtiges Jahr verlebt. Für feine juriftifche Butunit mar es entideibend, baß Georg Ludwig b. Maurer's Borlefungen fein lebhaftes Intereffe fur bas beutsche Recht wedten; im Augenblid feffelte ibn allerdings noch mehr Staff's Borlefung fiber bie Dethobe ber romifchen Juriften. Außerbem aber erweitent er feinen Befichtefreis auch nach anderen Richtungen: er mar ein eifriger 3m borer Schelling's, ben er auch perfonlich fennen lernte, und in beffen Saus fab er bie fünftlerifchen Größen bes bamaligen München, Thorwaldfen und Come lius: mit Genuß und Berftanbnig gab er fich bem Studium ihrer Berte und ber Runftsammlungen bin. Gine Donaufahrt nach Wien, von wo er gu fin burch Steiermart und bas Salgtammergut gurudwanderte, beichloß die Munchener Beit. Im Berbft 1830 tehrte er nach Riel jum Abichlug ber Studien gundt Michaelis 1831 beftand er bas bor ben beiben Obergerichten abzulegenbe Staatseranien mit gutem Erfolg. Damit war ihm die Juftiglaufbahn in ben Bergogthumern geöffnet, benn eine weitere Brufung gab es nicht. Geine Abficht ging babin, fich in Riel ale Abvocat niederzulaffen. Wiber alles Erwatten traten bem unüberwindliche Schwierigfeiten in ben Weg. Bum erften Dal griff die Politit in fein Schidfal ein und fogleich in empfindlichfter Beife. Berade ju jener Beit (Berbft 1830) hatte Jens Ume Bornfen eine bochgebenbe politifche Bewegung in ben Bergogthumern entjacht und die ftaaterechtliche gu fammengeborigfeit Schleswig-Bolfteins und ben Gegenfat ber Bergogthumer ju bem unter ber lex regia ftebenden Ronigreich Danemart jum politifchen Glaubenbekenntnig ber beutschen Batrioten erhoben. B. hatte fich an ber bon gornfen hervorgerufenen Agitation perfonlich nicht betheiligt, obwol er ibm nabe ftant, aber jene Aufchauungen vertrat auch er mit vollfter leberzeugung. Run iber fandte ibm bie Regierung jugleich mit ber Angeige, bag fein Gefuch um eine Abpocatenbeftallung angenommen und biefe ausgefertigt fei, in ublicher Beife bas Formular bes bon ben Abbocaten ju vollziehenden Somagialeides. In biefem Formular (B. hat bas ihm überfandte Exemplar lebenslang aufbewahn und es in "Erlebtes und Erftrebtes" als Unlage 1 abgebrudt) verpflichtet fic ber Schwörende eiblich bem Ronig von Danemart ju unbedingter Treue. Diefen Gib ju leiften fchien B. unmöglich. Denn er fchlog bie Anerkennung ber absoluten Ronigsherrschaft in fich, und biefe galt ja nur in Danemart auf Grund ber lex regia, nicht in ben nach eigenen Berfaffungerechten ju regieren ben Bergogthumern. Go berweigerte er ben Gib; auch bas Bureben ber Freunde, Lornfen's felbft und Begewisch's, tonnte ibn in feinem Entschlug nicht wantend machen.

Die Abvocatur mußte er daran geben; er wandte sich der akademischen Bausbahn zu. Schon borher, um die Zwischenzeit bis zur Erledigung des Gesuches um Zulassung zur Advocatur auszusüllen, hatte er Repetitoria erössnet; diese seine Beste er nun in erweitertem Umsange sort; daneben vertieste er duch eisriges Studium nordischer und deutscher Rechtsquellen seine Kenntnisse und versähte seine Dissertation ("De iuramento partium cum consacramentalibus in Slesvico-Holsatia abrogato", Kiliae 1833), auf Grund deren er 1833 promodirt wurde. Gleich darauf habilitirte er sich und begann mit dem Sommerssemester 1833 zu lesen und zwar über schleswig-holsteinisches Privatrecht. Da tras ihn ein neuer Schlag: der König hatte die süt die Habilitation nothwendige Bestätigung des Doctordiploms verweigert, und so wurde seine Bor lesung amtlich geschlossen. Zum zweiten Mal erlitt er Schissbruch, auch die Universitätslausbahn und damit überhaupt jede Zusunst in seinem engeren Baterlande wurde ihm unmöglich gemacht. Ein hestiges Nervensieber ergrisichn, aber er beugte sich nicht. Lieber gab er die Heimath daran, als daß er

Befeler. 447

& einmal für Recht Erlannte verleugnete. Er entichloß fich ju bem Berfuche, iswarts - fcon bamale bachte er bor allem an Breugen - bie Lehrthatigfeit ieber aufgunehmen und fich junachft bie Wege bagu burch eine großere litteraiche Beiftung ju ebnen. Er begab fich im Berbit 1833 nach Göttingen, um rt auf ber Bibliothet bie nothigen Quellenftubien für fein geplantes Bert nauftellen. Gin gludlicher Stern führte ibn borthin. Rur ein Jahr blieb er ort; aber es gelang ihm nicht nur, fein wiffenschaftliches Biel in glangenber Beife au erreichen, fonbern por allem, in einem Rreife bon Menichen beimifch werben, beren Befanntichaft und Freundschaft zu ben iconften Befigthumern ines Lebens murbe. Durch Segewisch empfohlen trat er bei Dablmann ein. icon ber Empfehlungsbrief (abgebrudt bei Springer, Dahlmann 1, 409) mußte ir ibn bas gunftigfte Borurtheil erweden. Denn wenn Segewifch ibn barin le tuchtig bon Ropf und Renntniffen ichilberte, als einen respectablen Charafter, er eine ungewöhnliche Energie bewiefen habe, indem er burch jene Gibesverreigerung eine fichere Aussicht auf gutes Forttommen opferte; wenn er ihn ein tieler Brobuct bon bem Samen nannte, ben bie Rieler Blatter ausgeitreut atten : wie hatte nicht baburch fofort Dahlmann's lebhafteftes Intereffe erwedt perben follen. Auf Diefer Grundlage murbe ein Freundichaftsbund errichtet, ber us Beiben trot bes Altersuntericiebs treuefte Gefinnungsgenoffen und, als bie Berhaltniffe es fugten, auch tabiere Rambigenoffen machte; ohne Schwanten bat r bis au Dahlmann's Tobe bestanden und ichlieflich einen iconen Austlang bem Radruf gefunden, ben B. bem gefchiebenen Freunde und Meifter widmete Unfere Beit 6 [1862], 68-70). Er berichtet bier, bag er ibn in bem Gotinger Jahr taglich gefeben habe. Wie viel er biefem Bertehr verbantte, bezeugte r baburch, bag er bas Bert, bas er in Göttingen jur Bollenbung brachte, ben erften Band feiner "Lebre von ben Erbvertragen" (Erfter Theil: Die Bergabungen von Cobesmegen nach bem alteren beutiden Rechte. Göttingen 1835) mit berglichen Borten Dahlmann wibmete. Richt minber warm gebachte er in bem Borwort er gutigen Unterftutung, Die ihm Jacob Brimm, fein "vielgeliebter Lehrer" hatte u Theil werben laffen; auch ju ihm und Wilhelm und ihrem Saufe trat er benjo wie au bem Dablmann'ichen in engfte perfonliche Begiebungen. Rimmt nan bagu ben Bertehr mit Albrecht, Richthofen, Thol und Anderen, fo begreift nan, welche langwirfende Ginbrude er bon Gottingen mit fortnahm, ale er rie Stadt Berbft 1834 verließ; nur ungern ließ man ihn gieben; im Dablnann'ichen Familientreife zeigte fich eine fchmergliche Bude; noch langere Beit hallt in ben Briefen bie Rlage über ben Berluft, ber Bunfch bes Bieberfebens nach (Springer).

B. begab sich, da er in Berlin als einstiger Sprecher der Burschenschaft Schwierigteiten erwarten zu mussen glaubte, nach Heidelberg, um sich dort auf Frund des zu Weihnachten 1834 ausgegebenen Wertes über die Erbverträge zu habilitiren. Auch in Heidelberg traf er anregende Menschen, Thibaut, Schlosser, Baumstart, Karl Hegel; vor allem knüpste er mit Gervinus ein inniges Freundschaftsverhältniß an. Seinem Ziel aber, Erössnung der akademischen Thätigkeit, stellten sich auch hier noch Hindernisse in den Weg. Rachdem er, wie das verlangt wurde, zum zweiten Male promovirt worden war und sich habilitirt hatte, verweigerte diesmal die badische Regierung die Bestätigung, weil er nicht die gehörige Zeit praktischer Beschäftigung nachgewiesen habe. Diese neue unerwartete Hemmung machte den sonst so starten und sicheren Mann völlig muthlos; er ging schon mit dem Gedanken um, die Jurisprudenz an den Nagel zu hängen und noch jetzt ein neues Studium, das des Forstsachz, zu beginnen, als endlich auf Grund von Attesten, die aus Schleswig beschafft worden waren, die Regierung ihre Ansprücke als erfüllt erklärte und die Beschonen waren, die Regierung ihre Ansprücke als erfüllt erklärte und die Beschonen

448 Bejeler.

ftätigung ertheilte. So konnte er benn nun endlich, im Commer 1835, ohne bag eine neue Unterbrechung bazwischen tam, bes erreichten Erfolges frob, bie

Behrthätigfeit beginnen.

Rur ein froh berlebtes Commerfemefter hindurch übte er fie in Seibelberg aus. 3m Commer 1835 bereits erging an ihn ber Ruf, eine außerorbentliche Imfeffur in Bafel gu übernehmen; befonders auf Dahlmann's Bureben leiftete er ibm Rolge; im Berbft fiedelte er über; balb wurde die außerordentliche in eine ordentliche Brofeffur vermandelt. Er hat zwei Jahre Bafel angebort. Seine Borlejungen bort, die er mit einer öffentlichen Antritterebe "über die Stellung bes romifden Rechts ju bem nationalen Recht ber germanifchen Bolter" (Bafel 1836; wieder abgedrudt in "Erlebtes und Erftrebtes" als Anlage 3) eröffnete, erftredten fic auf Panbetten und beutsches Privatrecht. Daneben arbeitete er ben zweiten Band feiner Erbvertrage aus. Er wurde Mitglied ber juriftifchen Gefellicaft und hielt in ihr einen Bortrag "iber Rechtswiffenschaft, Theorie und Braris" (banbidriftlich borbanden). Bor allem aber benutte er auch bier wieber die Gelegenheit, offenen Auges ben Umfreis feiner Unschauungen ju erweitern. Er bat es fpater ofters, junachft icon in ber bald nach bem Fortgang bon Balel niebergeschriebenen Borrebe jum zweiten Band ber Erbvertrage, öffentlich aus gefprochen, wie bantbar er jener guten Stadt für bie bort gefammelten Gr fahrungen gemefen und geblieben fei, benn bort habe er aus eigner Unichaunng bie Borguge einer freien Rechtsberfaffung tennen gelernt. Den Sohn bithmar fifchen Landes beimelte bas Schweizer Berichts- und Gemeinbewesen an, in bem er bas alte beutiche Schöffenthum in moberner Beftalt erfannte. Befondern Eindrud machte auf ihn die Begung einer Landesgemeinde in Unterwalben, bet er beimohnte. Dag er auch in Bafel perfonliche Befanntichaften forbernbfter und angenehmfter Art machte und bag er als ruftiger Banderer Die Schonbeiten bes Bandes ju genießen mußte, wird man begreiflich finden. Chenfo aber auch, bag er fich fchnell entichlog, bem Ruf in die Beimath gu folgen, ber aus Roftod, auf hauptfachliches Betreiben Dahlmann's, an ihn erging. 3m beibft 1887 verließ er die Schweig. Sein Rudweg führte ihn über Gottingen. Roum mar er bort angelangt, als die Rataftrophe ber Bottinger Sieben erfolgte. Sie machte ben tiefften Ginbrud auf ibn, ftand er boch ju fait Allen bon ihnen in naheften Begiehungen und theilte er boch mit ihnen burchaus Die Gefinnung, die fie zu ihrer That bestimmte. Er hat noch unmittelbar unter ber Gim wirfung bes Erlebniffes bon Roftod aus eine Schrift gur Bertheibigung ba Freunde herausgegeben: "Bur Beurtheilung ber fieben Gottinger Profefforen und ihrer Sache" (Roftod 1838; wieder abgebrudt in "Erlebtes und Erstrebtes" als Anlage 5); nach Springer's Urtheil wirfte fie von den felbständigen Schriften über die Angelegenheit am meiften und beften. Gie ift in Briefform gehalten; ber Berfaffer fingirt als Abreffaten einen auf feinem Canbaut lebenden Major außer Dienften, ber wie einft im Felbe fo jest im Frieden feine bater landifche Gefinnung bethatigt hat, nämlich burch Betheiligung an ber Rational fubscription fur die Gottinger, und ber nun als Gegendienft eine naber Charafteriftit jener Manner ju erhalten municht. Go wird benn jeber bet Sieben ausführlich beschrieben; man fieht aus diefen jum Theil begeifterten Schilderungen, welche Weite ber Anschauungen und Renntniffe B. ber nabt Bertehr mit jenen Mannern eingetragen hatte; nicht allzu häufig wird ein Jurift fo marme, aus innerer leberzeugung quellende Borte gefunden haben, um Berte wie Grimm's Deutsche Grammatit ober die Siftorit bon Gerbinus ju charafterifiren. Dag er mit befonderer Borliebe bei Dahlmann und deffen Bolitit bermeilte, ift erflarlich genug. Die Schilderungen von Emald und Weber entwarfen auf feine Bitten die Roftoder Collegen Savernid und Stannius. Bejeler. 449

ber bie Briefe enthalten jugleich eine Beurtheilung bes Falles felbft. Theils berben bie Gefichtspuntte auseinandergeset, Die ihr allein gu Grunde gelegt berben burfen, theils werben entgegenftebenbe Unfichten, wie fie jumal in einigen reBergeugniffen ju Tage traten, fritifirt und gwar außerft fcarf. Dabei findet d die Belegenheit ju Ausführungen allgemeinerer Art, wie g. B. über die tellung ber beutschen Univerfitaten und ihrer Angehörigen, über Die geschichtde Bebeutung Gottingens und bas grabe burch Manner wie die Sieben bort em alten Sofrathston gegenüber neu eingeführte frischere Leben. Befonbers stereffant bom biographischen Standpunft aus find die lebhaften, ficherlich mit bficht ein wenig übertriebenen Bemertungen bes fünften Briefes, in benen nter furger Charafterifirung ber Rechtsentwicklung in Deutschland auf Die hatfache hingewiesen wird, daß bei uns ber Jurift fo haufig einseitig, pedand, fpig fei, daß man fich bei uns recht febr borgufeben habe, wenn man nen Juriften fragen wolle, mas Recht fei. In biefen Sagen fprechen fich ebergeugungen aus, die, wie ju geigen fein wird, B. ftete erfullt, ja ibm rabegu feinen wiffenschaftlichen Charafter verlieben haben; fie bilben gu einem aten Theil in jedem feiner großeren Berte ben ausgesprochenen ober unausbrochenen Bebantenuntergrund. Sier in den Briefen berrath er une, wie febr n biefe Dinge perfonlich berührt, wie fie ihn geitweis bon ber Beichaftigung it unferem Recht geradezu abgeftogen batten: es wurde ibm, wenn er in ben angen Wirrwarr febe, oft gu Muthe wie Fauften in ber Berenfuche; gumeilen abe er nicht übel Luft, gleich beffen bigigem Befahrten all bie Buchfen und etorten mit bem Bebel gufammengufchmeißen; er wolle es im Bertrauen fagen, af er bei bem Studium ber Jurisprudeng mehr Mube gehabt habe, ben Renfchen gu bemahren, als ben Juriften großzugieben. Dan wird ichon bieraus feben, bag ein lebenbiger, ja leibenschaftlicher Geift aus biefen Briefen fpricht; e find die einzige Schrift Befeler's, auf die man wenigstens an manchen Stellen ie Bezeichnung geiftreich anwenden möchte.

Die hannoversche Regierung bersuchte für feinen Freimuth Rache zu nehmen nb bie medlenburgische Regierung zu bewegen, ihn wegen ber Beröffentlichung

er Schrift fogleich wieder abzusegen. Aber es gelang ihr nicht.

Mit ber niederlaffung in Roftod im Berbft 1837 beginnt eine Beriode abiger Gelehrtenthatigfeit, Die anbielt, bis bie politifchen Bogen ber beutschen levolution auch B. vom Schreibtisch und Ratheber auf ben Rampiplag bes arlamente riefen. Denn bag er ju Oftern 1842 Roftod mit Greifemalb vermichte, bebeutete feine beträchtliche Menberung ber Lebens- und Arbeitsweife. n diefem Roftoder und Breifewalder Jahrgebnt legte B. bor allem ben ficheren brund feiner wiffenschaftlichen Stellung. Er vollendete fein großes Bert aber ie Erbvertrage, beffen zweiten Band er gleich nach feiner Untunft in Roftod Robember 1837) ausgehen laffen tonnte (Zweiter Theil, erfter Band: allemeiner Theil, ber Erbeinfegungsbertrag im Allgemeinen. Göttingen 1837), effen britten er in Roftod ausarbeitete und 1840 erscheinen ließ (Zweiter Theil, veiter Band : besondere Arten bes Erbeinfagungsvertrages; ber Erbbergicht; nhang. Göttingen 1840). Das abgefchloffene Bert erwarb fich außerorbentde Anerfennung; am meiften werben feinen Berfaffer die wenn auch in manchen aubthunkten abweichenden, fo boch für ihn außerft ehrenvollen und glangenden efprechungen erfreut haben, die Albrecht veröffentlichte (in ben Gott. gel. Anigen 1835. St. 54, 55 und in ben Rrit. Jahrbuchern fur beutiche Rechtsiffenichaft 1842, S. 321-353).

Beitere Ziele stedte er sich in ber 1843 erschienenen Schrift "Bollerecht Duriftenrecht" (Beipzig 1843). Auf ihren Inhalt foll später genauer

eingegangen werben. Sier fei nur fo biel bemertt, bag er in ihr gen maßen ein wiffenschaftliches Glaubensbelenntnig ablegte. Die Lehre ber rifden Schule bon ber Entftehung bes Rechts, Die Frage, ob fie ausreich gegenwärtigen Rechtszuftande Deutschlands zu erflaren, Die Untersuchun nicht ber Jammer Diefer Rechtszuftanbe burch eine zwedentsprechenbe geftaltung nationaler Rechtsgebanten geheilt und alfo ber fünftigen Rechts Deutschlands burch Reformen bes Bribatrechts und besonbers auch bes rechte und ber Berichtsverfaffung porgearbeitet werben tonne und muffe waren die Probleme, die in diefer Schrift behandelt wurden. Und gw handelt murben in einer eigenthumlichen, ber Sache vielleicht nicht bi bienlichen Form. Das zweifellos herborragend gut gefchriebene Buch, ba man fieht, bor allem prattifche 3wede verfolgte, auf eine Berbefferm beutschen Rechtspflege einwirten wollte, ift ein Mittelbing gwifden ein weitere Rreife berechneten Brogrammidrift und einer ftrengen rechtsbifte und bogmatifchen Erörterung einzelner für bie Endabsichten bes Berfaffe icheidender Buntte. Dadurch ertlart fich einerfeits die eine breitere I erschwerende Umftanblichfeit bes Borgebens, und andrerfeits die nun bot ericopfende und auch nicht mit ber erjorderlichen wiffenschaftlichen Ral geftellte Behandlung ber Detailfragen : Die rechtsgeschichtlichen und bogm Untersuchungen find nur fur gang bestimmte Zwede vorgenommen, wenigstens bem Lefer nur foweit mitgetheilt, als jene 3mede es erheifde erhalten biefe Musführungen etwas apobiftifches, und ber beftanbig hohes Biel gerichtete Blid bes Berfaffers überfieht auch wohl Luden und fpruche in ihnen, die freilich für bas Erreichen jenes Bieles unerheblic aber bei nachprufenber Betrachtung nicht unbeachtet bleiben tonnten. All wird es erflaren, bag bie Wirfung ber Schrift feine geringe mar. Ge Eindrud machen, wenn man in Worten, wie man fie feit Thibaut's herzigem Appell bom Jahre 1814 nicht vernommen hatte, die an bas ! Bolt gerichtete Dahnung erschallen borte, fein beutsches Recht nicht ab fremben gu vergeffen, wenn man ben hervorragenden gelehrten Junft polfsthumliches Recht und vollsthumliche Rechtspflege eintreten, fur Befei ber Schranten fampfen fab, die bas Rechtebewußtfein bes gemeinen I bon bem Recht ber gelehrten Richter trennten.

Aber ebenfo erklärlich mar es, bag die miffenschaftlichen Kritiker auf die lo Schwächen ber Schrift binwiefen. Und nicht berächtliche Recenfenten trate Buchta, ber bie Lehre ber hiftorifden Schule bom Gewolnheitsrecht begrunde wandte fich in einer ausführlichen Rritit (Jahrbucher f. wiff. Rritit, Jahrg. 1. Band, G. 1-30; auch als Sonderabbrud bei Beffer in Berlin erfd gegen bie Grundpfeiler ber Befeler'ichen Lebre, gegen bie Annahme en fonderen bem Bolferecht gegenüberftebenben Juriftenrechts, in ber er Rudichritt gegenüber ber bon ibm jur Berrichaft erhobenen Doctrin er Reinhold Schmid umgefehrt machte es B. jum Bormut, bag er fich noch nicht genugend aus bem Banne ber hiftorifchen Schule befreit habe; aud er ihm gegenüber das romifche Recht in Schut und erflarte es fur mit Die juriftifche Methode ju berbeffern als altere beutiche Rechteinftitute " leben ju wollen (Rritifche Jahrbucher f. beutsche Rechtswiffenfchaft, 8. 3 15. Band, 1844, G. 385-420). Carl Georg v. Bachter fritifirte in Schrift fiber bas gemeine Recht (Bemeines Recht Deutschlands inabe Gemeines beutsches Strafrecht. Leipzig 1844, G. 184-204) Befeler's bings ziemlich anfechtbare Gegenfiberftellung von unbedingt und beding meinem Recht und feine Grörterungen fiber bie Bedeutung ber Reception. fcharfften, ober wie B. fagt, am grimmigften, erhob fich gegen ibn in

Ibhandlung fein alter Göttinger Freund Thol. B. macht ber Thol'ichen n Bormurf einer icharifinnig norgelnben Beife; und man wird jugeben jag ber eigentliche Sauptinhalt ber Befeler'ichen Schrift, ihr wesentlich r Rwed, ihr warmes Gintreten für nothwendige Reformen, bor allem auch noch untlare fo boch barum nicht minder verdienftliche und eiche Bervorbebung gemiffer bisher unbeachtet gebliebener beuticher riffe bon Thol volltommen überfeben murben. Thol's icharfer Berte an bie bogmatifchen Unfichten Befeler's ben rein logifchen Dafftab bem ausgesprochenen 3med, ben bon B. angebotenen neuen Begriffen ang ju wehren ("Boltsrecht. Juriftenrecht. Benoffenschaften. Stande. Recht." Roftod und Schwerin 1846). Er war ficher auch hier ofters ; aber man tann wol fragen, ob ohne berartige fcharje Entgegnungen gelangt mare, an feinen Unfichten fpater Diejenigen Mobificationen nen, die ihnen erft zu ihrem weitreichenden Ginflug verholfen haben. fab fich nur burch Buchta's Rritit ju einer Entgegnung beranlagt cht und Juriftenrecht. Erfter Nachtrag. G. F. Buchta." Leipzig 1844). e in ihr die einzelnen bon Buchta erhobenen Bormurfe ber Reibe wiberlegen und hielt mit Entschiedenheit feine Rechtslehre aufrecht, Die iftorifchen als eine nationale entgegenftellte. Aber feine Antifritif mar eine fachliche Auseinanderfehung als eine bochft leibenfchaftliche, berfonemit. Dan wird taum unbedingt behaupten tonnen, bag Buchta bagu egeben hatte. Buchta hatte gewiß nicht ohne Gelbftbewußtsein (B. Sochmuth) gesprochen; am icharfften wol gegen bie praftifchen Boretreffend die Ginführung ber Schöffengerichte, bei welcher Belegenheit er fcwer ju entichuldigenden Leichtfinn genannt batte, ju behaupten, es jegen bie mit Juriften befehten Berichte eine allgemeine Difftimmung, aber verwundete und emporte es B., daß Buchta, eine ber Saupter rifchen Schule, in völliger Ruble fiber bie Fragen binmegging, Die ibn heftig bewegten, beren praftifche Lofung ibm fur die Butunft des Bolles ale Aufgabe bon bringenbfter Bichtigteit ericbien. Statt beffen wie fie burch rein begriffliche Erorterungen als unberechtigt, ale nicht n abgethan wurden, das ichmerate und verlette ibn, wie ihn auch ber b für jene prattifchen Buntte unempfängliche Dant ichmergte und beri ihm Savigny ichrieb (ber Brief abgedrudt in "Erlebtes und Erftrebtes" ge 7). Go erflart es fich, wenn er in feiner Antifritit ber gegne-Reinung jebe Berechtigung absprach und furzweg erflarte, man tonne widerlegen, benn fur ibn fampfe die Dacht ber Babrbeit, die in ibm Ueberzeugung, bag es fich um die bochften Intereffen ber Ration So erflart fich bie Leibenschaftlichfeit ber Ausfalle gegen Buchta, bie m Schlug nach Leffing'ichem Borbild angefügten perfonlichen Uniprache Saben fteigern wie folgendem: "Sie haben geglaubt, in eitler Berüber die Ihnen gu Gebote ftebenden Gulfsmittel mit hohler Sophiftit tlichem Big einen Dann niedertreten ju tonnen, bem es um bie Bahrit ift . . . . ; wenn Sie nicht gang in hochmuth und Gelbftfucht bernd, fo muffen fie jest fuhlen, daß 3hr Angriff miglungen ift". ließ biefem erften gegen Buchta gerichteten Rachtrag ju feinem Buch teinen folgen. Er fab ein, bag er bigiger ale nothig geworden war; er tam, tur ju perfonlichem Streit wenig aufgelegt, ju dem Entichluß, fatt fich im nof ju berbeigen, lieber burch eine neue Beiftung feine Unfichten tiefer nden und weiter ju entwideln". Go entstand bas Sauptwert Befeler's, nume Beit hindurch die führende Stellung in der germaniftischen Dogmahm: das "Spftem des deutschen Privatrechts" ("Spftem bes gemeinen

beutschen Privatrechts". Erster Band. Leipzig 1847. Zweiter Band. Ebenda 1853. Dritter Band. Berlin 1855. Zweite Auflage in einem Bande. Beilin 1866. Dritte Auflage, ein Band in zwei Abtheilungen. Berlin 1873. Birde Auflage, ebenso. Ebenda 1885). Der erste Band gehört noch ganz der riften

Breifemalber Beit an; er erichien 1847.

Reben biesen großen Werken verdanken auch noch eine Reihe kleiner Arbeiten dem Rostock-Greisswalder Jahrzehnt ihre Entstehung. In der Zeitschift str. deutsches Recht und deutsche Rechtswissenschaft, in deren Redaction er 1845 neben Repscher und Wilda eintrat, veröffentlichte er 1845 in dem ersten den ihm mitredigirten Bande (dem neunten der Zeitschrift) die wichtige Abhandlung "von den Testamentsvollziehern" (Band 9, 1845, S. 144—228); daselbst im zehnten Bande 1846 die "über die gerichtliche Austassung in dem medlenburgischen Sphothekenrecht" (Band 10, 1846, S. 105—138). Gelegentlich übte er auch den Beruf des Recensenten; so zeigte er in den Berliner Jahrbüchern s. wissenschaftliche Kritit (Jahrg. 1839, 1. Band, Sp. 209—214, 217—229) die Grundsähe des gemeinen deutschen Privatrechts von Phillips an, in den Kritischen Jahrbüchern s. beutsche Rechtswissenschaft (8. Jahrg., 16. Band, 1844, S. 581—598) in einer sehr aussührlichen Besprechung Runde's deutsches Süterrecht.

Neben ber schriftstellerischen nahm die Lehrthätigkeit ihren regelrechtm Fortgang. Seine Borlesungen erhielten einen seiten, in gleichmäßiger Folge durchmessenen Kreislauf: in Greisewald las er über deutsche Rechtsgeschicht, deutsches Privatrecht und deutsches Staatsrecht; dazu kamen Borlesungen über Landwirthschaftsrecht an der Akademie Eldena. Bemerkenswerth ift es, daß er neben den Borlesungen bereits in Greisswald juristische Uedungen einzurichten begann, die er dann mit Staatshülse in ein deutschrechtliche Seminar umbildete; es war das Borbild für manche ähnliche Einrichtungen anderwärts.

Es lag in Befeler's ju braftifcher Bethatigung befonbere befähigten Ratut, nicht im Lehrberuf allein feine atabemischen Pflichten zu erbliden. Er betheiligte fich mit Borliebe an dem corporativen Leben ber Univerfitat. Bumal in Greife wald nahm er in diefer Beziehung eine einflugreiche Stellung ein. Er war eff burch wiederholtes Bitten bes Minifters Gichhorn bagu bewogen worben, Roftod ju berlaffen; er that es nur, weil ihm ber Minifter mittheilte, bag er befondere Bwede mit ber Berufung berfolge, bag er burch ihn neues Leben in Greifemalb zu erweden wünsche. In ber That gelang es B., jumal bie juriftische Facultat durch die Berufung von Mannern wie Pland, Otto Mejer, Windscheid, Better u. M. anjehnlich zu heben. Sicherlich aber mar es nicht die Gunft bes Dinifters, ber n fcon 1841 bie Berleihung bes Titels eines Beheimen Juftigrathes verdanfte, mai ihm Ansehen verichaffte, fondern in erfter Linie feine Achtung und Chriurcht gebietende, Bertrauen erwedende Berfonlichfeit; zwei Dal ftand er in Greifewald all Rector an ber Spige ber Univerfitat. Und weit über bie Univerfitat binaul erftredten fich feine Intereffen und fein Ginflug. Gein Lebensziel und - wed, für beutsches Recht und für die Berbefferung ber beutschen Rechtszuftande # wirten, fuchte er gu forbern, wo immer die Belegenheit fich bot. In Diefer Ab ficht übernahm er bie Mitrebaction ber genannten beutschrechtlichen Beitschuft betheiligte er fich bor allem auch an ben Germanistenversammlungen zu Frank furt a. Dt. und Lubed 1846 und 1847, auf benen die Frage ber Reform bei beutschen Rechts fast ben breitesten Raum einnahm. In Frantsurt war er nebm Repfcher Biceprafibent ber juriftischen Section; auf feinen Antrag beschäftigte man fich mit dem Plane, eine Sammlung ber neueften beutschen Befete bon 1815 ju beranftalten, ben man bann freilich in Lubed fallen laffen mußte; a

eigenen Abhandlung sein alter Göttinger Freund Thöl. B. macht ber Thöl'schen Britit ben Borwurs einer scharsstning nörgelnden Beise; und man wird zugeben mussen, daß der eigentliche Hauptinhalt der Beseler'schen Schrift, ihr wesentlich prattischer Zwed, ihr warmes Eintreten für nothwendige Resormen, vor allem die wenn auch noch untlare so doch darum nicht minder verdienstliche und ministreiche Hervorhebung gewisser bisher unbeachtet gebliebener deutscher Rechtsbegriffe von Thöl vollkommen übersehen wurden. Thöl's scharser Bersand legte an die dogmatischen Ansichten Beseler's den rein logischen Maßstad an, mit dem ausgesprochenen Zwed, den von B. angebotenen neuen Begriffen den Eingang zu wehren ("Boltsrecht. Juristenrecht. Genossenschaften. Stände. Gemeines Recht." Rostod und Schwerin 1846). Er war sicher auch hier dieres iberscharf; aber man kann wol fragen, ob ohne derartige scharse Entgegnungen B. dazu gesangt wäre, an seinen Ansichten später diesenigen Modisicationen vorzunzehmen, die ihnen erst zu ihrem weitreichenden Einsluß verholsen haben.

B. fab fich nur burch Buchta's Rritit ju einer Entgegnung beranlagt (Bollerecht und Juriftenrecht. Erfter Rachtrag. G. F. Buchta." Leipzig 1844). Er fuchte in ihr Die einzelnen bon Buchta erhobenen Bormfirfe ber Reibe nach ju wiberlegen und hielt mit Entschiebenheit feine Rechtslehre aufrecht, Die er ber hiftorifchen als eine nationale entgegenftellte. Aber feine Untifritit mar meniger eine fachliche Auseinanderfetung als eine bochft leibenschaftliche, perfonlide Bolemit. Dan wird taum unbedingt behaupten tonnen, bag Buchta bagu Anlaß gegeben hatte. Buchta hatte gewiß nicht ohne Gelbftbewußtfein (B. nannte es bodmuth) gefprochen; am icharfften wol gegen bie praftifchen Borblage betreffend bie Ginfuhrung ber Schoffengerichte, bei welcher Belegenheit er e einen ichwer ju enticulbigenben Leichtfinn genannt hatte, ju behaupten, es beriche gegen bie mit Juriften befetten Berichte eine allgemeine Diffitimmung, Diffenbar aber verwundete und emporte es B., bag Buchta, eins ber Saupter ber biftorifchen Schule, in volliger Ruble fiber bie Fragen hinwegging, Die ibn leibft fo beftig bewegten, beren prattifche 28fung ihm fur bie Butunft bes beutiden Bolles als Aufgabe bon bringenbfter Bichtigfeit erichien. Statt beffen ju feben, wie fie durch rein begriffliche Erdrterungen als unberechtigt, als nicht borbanben abgethan murben, bas ichmergte und verlegte ihn, wie ihn auch ber table und für jene prattifchen Buntte unempfängliche Dant fcmergte und verlegte, ben ihm Sabigny ichrieb (ber Brief abgebrudt in "Erlebtes und Erftrebtes" als Anlage 7). Go erflart es fich, wenn er in feiner Antifritit ber gegnetilden Meinung jebe Berechtigung abfprach und furzweg erflarte, man tonne ibn nicht widerlegen, benn fur ihn fampfe die Dacht ber Bahrheit, Die in ihm lebendige Ueberzeugung, bag es fich um die bochften Intereffen ber Ration banble. So erflart fich bie Leibenfchaftlichfeit ber Ausfalle gegen Buchta, bie in ber am Schlug nach Leffing'ichem Borbild angefügten perfonlichen Unfprache fich ju Sagen fteigern wie folgenbem: "Sie haben geglaubt, in eitler Berblendung über die Ihnen gu Gebote ftebenden Gulfsmittel mit hohler Cophiftit und fleinlichem Big einen Dann niebertreten zu tonnen, bem es um bie Bahrbeit Genft ift . . . .; wenn Sie nicht gang in hochmuth und Gelbftfucht berfunten find, fo muffen fie jest fublen, bag 3hr Angriff miglungen ift".

B. ließ diesem ersten gegen Puchta gerichteten Rachtrag zu seinem Buch teinen weiteren solgen. Er sah ein, daß er hitiger als nothig geworden war; er tam, bon Ratur zu personlichem Streit wenig aufgelegt, zu dem Entschluß, statt sich im Einzelfampf zu verbeißen, lieber durch eine neue Leistung seine Ansichten tieser zu begrunden und weiter zu entwickeln". So entstand das Hauptwert Beseler's, das geraume Zeit hindurch die suhrende Stellung in der germanistischen Dogmatik einnahm: das "System des deutschen Brivatrechts" ("System des gemeinen

versammlung annahm. Er hat in jenem an Talenten und Charattem f reichen erften beutschen Parlament eine hervorragende Stellung eingenomma und wiederholt burch feinen Ginflug wichtige Entscheibungen berbeigeführt. In allem bebeutenb mar fein Antheil an ber Augarbeitung ber Reicheberiaffung. Er war eine ber Stugen ber "erbfaiferlichen" Partei, er geborte jum noten Centrum, bem jog. Cafino; er bilbete mit Dahlmann, neben bem er im Bande ment faß, mit Dropfen, mit bem er eine Beit lang gufammen wohnte, und mit Bait jene Gruppe von Professoren, Die, wie er fpater fagte ("Erlebtes und Erftrebtes" G. 62), bafür verantwortlich gemacht zu werben pflegte, wenn i in ben parlamentarifchen Arbeiten nicht nach Bunfch ging. Doch bie Beldichte hat langft ihr Urtheil babin gefprochen, bag, wenn in Frantfurt überhaupt etwas erreicht murbe und einer gludlideren Rufunit wichtige Borgrbeiten geliebt worben find, bies ber feineswegs unpraftifchen Thatigfeit jener Gelehrten und ihrer Genoffen berbanft wirb. Um 18. Dai jog B. mit Dahlmann in bie Baulefirche ein, fprach fogleich am folgenden Tage ju bem Rabeaur'ichen Intrage, ber befanntlich fofort bie Frage nach bem Berhaltnig amifchen Franfint und ben Regierungen ber Gingelftaaten aufrollte, eilte mit Dahlmann noch am gleichen Tage nach Darmftabt, um Beinrich b. Bagern jur Uebernahme be Brafibiume ju bewegen, und trat bann in ben Berfaffungeausichuf ein, um bier als "treuefter und wichtigfter Genoffe Dablmann's" (Springer) au mirten. Wenn man bie bon Drobfen herausgegebenen, allerdings nur bis in ben October 1848 reichenben Berichte über bie Berhandlungen bes Berfaffungeausichuffe burchblattert, fo tritt einem bie überaus eifrige und unverbroffene Thatigleit entgegen, die B. bier entwidelte. Laube und Sahm haben fie lebendig ge fcilbert : Sahm hebt berbor, wie ber Greifsmalber Profeffor bie eigentlich Geele aller Berhandlungen gewesen fei; einen unerschöpflichen Schat juriftifdet und ftaatsrechtlicher Renntniffe habe er mitgebracht, und fein treffendes Urtheil, ben größten Berhaltniffen gewachfen, fei fo wenig ermadet wie feine Arbeitsfraft an den fleinften Dingen, an den hatlichsten Fragen. Er bewies bas zunächst in der bom 25. Mai bis jum 10. Juni andauernden Berathung der Grundrechte. Taglich griff er in bie Discuffion ein, fei es mit furgen Bemerfungen, fei is in ausführlichen Darlegungen, wie er benn a. B. Gelegenheit nahm, die ihn auch wiffenschaftlich befonbere nabe berührenden Fragen bes Genoffenschaftswefens, ber fibeicommiffarifchen Befugnig bes Abels, bes nothwendig ju berftartenben Laienelements in ber Rechtfprechung eingebend ju erörtern. Rach bem Schluß ber Berathungen murben B. und Dropfen beauf tragt, bas burch bie Discuffionen und Abstimmungen gewonnene Refultal w redigiren; ihre Borlage (bei Dropfen als Anlage 4 abgebrudt) wurde bann noch einmal im Musichug burchgefprochen und barauf enbaultig wieberum bon B. und Dropfen redigirt (Anlage 5); B. verfaßte ju diefem befinitiven Entwut ber "Grundrechte bes beutschen Bolles" ben eingehenden motivirten Beicht (biefer auch in "Erlebtes und Erftrebtes" als Anlage 8 abgebrudt). Run aber begann fur B. Die Sauptarbeit; benn er murbe bom Ausfchug ale Bericht erstatter über Die Grundrechte fur bas Plenum bestellt. Damit trat er benn, wie Laube fagt, in eine Rampfesarbeit ein, bie langer benn ein Bierteljahr anhielt, und gang geeignet mar, auch einen fraftigen Mann gu gerreiben. Aber er beftand den Rampf mit beutscher Rachhaltigfeit und Babigfeit, wie ibn nut ein Mann bestehen fonnte, ber mit grundlichen und mannichialtigen Rraften ber Bilbung und mit feltener Rube bes Gemuths ausgeftattet war (Laube). Unermublich und unerschütterlich war er in feiner Bertheibigung ber Borloge nach rechte und nach linte; balb in einleitenber Rebe bie Discuffion eröffnend, balb in turgen Zwifdenbemertungen Irrthumern und Berbrebungen entgegen

ntend, bald zum Schluß eines Abschnitts die Ergebnisse der Debatten auslhelich und objectiv zusammensassend. Mit einer großen Eröffnungsrede
abgedruckt bei Mollat S. 100—106) legte er am 3. Juli den gesammten
kniwurs der Grundrechte vor; dann sprach er im Lauf der Berhandlungen
mödelondere über das Reichsbürgerrecht (am 17. Juli), ganz besonders auslestlich und eindringlich am 2. August über den Art. II, § 6 betreffend
ie Eleichseit vor dem Geseh, wobei er sich gegen Jacob Grimm's Rede vom
vigen Tage wandte, die die Abschaffnung des Abels empsohlen hatte (Beseler's
debe abgedruckt in "Erlebtes und Erstrebtes" als Ansage 9); später solgten
och größere Reden über Preßsreiheit (18. August), über Kirche und Staat
8. August und 8. September), über Unverlehlichseit des Eigenthums (28. Sepmber), Enteignung und Absösung (5. October), Lehen, Fideicommisse und
tammgüter (12. October).

Bie man sieht, gebührt B. an der Feststellung der oft verspotteten Frankter Grundrechte ein hauptsächliches Berdienst. Gewiß wurde mit ihrer lang i hinziehenden Berathung viel kostdare Zeit verschwendet; aber die mächtige römung, die Deutschland ergriffen hatte, verlangte gedieterisch, daß der nach iger Unterdrückung aufathmenden Ration ein bestimmtes Maaß von Freiheitsten gesichert wurde. B. und seine Gesinnungsgenossen haben das ihrige han, um utopischen Bestrebungen gegenüber das Erreichbare zum Maßstab machen. Mit Recht konnte es B. in seinem Rücklick aus eine Thätigkeit, ihm zunächst wenig Dank eingetragen hat, aussprechen, daß jene Grundrechte, Grundrechte des rechten Centrums, nicht zum wenigsten seine Grundrechte, wesentlichen in die modernen deutschen Berjassungen übergegangen seien, auch die preußische, und daß, wenn sene Verhandlungen nicht in Franksurt stattunden hätten, man später bei der Begründung des nordbeutschen Bundes

en fcwerlich murbe aus bem Bege haben geben fonnen.

Ingwifden bereitete ber Bermaltungeausichuß weitere auf Die eigentliche icheberfaffung bezügliche Borlagen bor. B. wurde mit Dahlmann und Mitterier in eine Borcommiffion gemablt, um einen Entwurf über ben Umfang ber ntralgewalt auszuarbeiten; fie legten ihren Entwurf bem Musichuß am 8. Juli (bei Dropfen Anlage 6). Man berieth ihn in eingehenden Debatten, in ten fich B. befonders ausführlich ju ben Fragen über Die Militarhobeit, bas ociationswefen, Die Gesetzgebungsgewalt bes Reichs, bas Steuer-, Mung- und intwefen außerte, bis jum 18. September. In biefen Debatten murbe ber twurf ber Borcommiffion fo ftart umgeftaltet, bag fie, nunmehr burch Goiron Dropfen berftartt, eine Reuredaction bornehmen mußte. Auf Diefe Beife ftanben bie Entwurfe ber beiben erften Abichnitte ber Reichsverfaffung: bas ich und bie Reichsgewalt. Sie ftanben im Ausschuß bom 26. September bis jum October gur Berhandlung. In Diefen Abidnitten lagen Die über Die Butunft Barlamente und Deutschlands entscheibenben Fragen beschloffen : ber wefentlich Dropfen aufgeftellte und redigirte Abschnitt bas Reich enthielt "bie Frage Defterreich"; ber bie Reichsgewalt betreffenbe bie Bestimmung über bas icheoberhaupt. Rein Bunder, daß fie icon in der Borcommiffion und im Sichug einen lebhaften Streit ber Meinungen erregten; im Plenum berachten fie bie heftigften Rampfe. Bunachft trat bei ber Berathung bes Umge bes Reichegebiets bie fchleswig - holfteinische Angelegenheit bon neuem ieterifch in ben Bordergrund. B. hatte fcon am 16. September feinen andpuntt genommen, in jener erregten Debatte, in ber ber Malmder Baffenftand auf ber Tagesordnung ftand, und in der Dahlmann ber Berjammlung Morte augerufen batte, Die Ghre Deutschlands ftanbe auf bem Spiel. B. te für die Bestätigung des Baffenftillftands gestimmt, fo ichwer es ihm

versammlung annahm. Er hat in jenem an Talenten und Charafteren fo reichen erften beutichen Barlament eine berborragenbe Stellung eingenommen und wiederholt burch feinen Ginflug wichtige Enticheibungen berbeigefahrt. Bor allem bebeutenb mar fein Antheil an ber Ausarbeitung ber Reichsverfaffung. Er war eine ber Stugen ber "erbfaiferlichen" Bartei, er geborte gum rechten Centrum, bem fog. Cafino; er bilbete mit Dahlmann, neben bem er im Barloment faß, mit Drobfen, mit bem er eine Beit lang gufammen wohnte, und mit Bait jene Bruppe bon Profefforen, Die, wie er fpater fagte ("Erlebtes und Erftrebtes" S. 62), bafür perantwortlich gemacht zu werben pflegte, wenn es in ben parlamentarifchen Arbeiten nicht nach Bunfch ging. Doch die Geschichte hat langft ihr Urtheil babin gelprochen, bag, wenn in Frantfurt überhaupt etwas erreicht wurde und einer gludlicheren Bufunft wichtige Borarbeiten geliefert worben find, bies ber feineswegs unpraftifchen Thatigfeit jener Gelehrten und ihrer Genoffen berbantt wirb. Um 18. Mai jog B. mit Dahlmann in Die Baulefirche ein, fprach fogleich am folgenden Tage ju bem Rabeaur'ichen Untrage, ber befanntlich fofort die Frage nach bem Berhaltnig zwischen Frantfint und ben Regierungen ber Gingelftaaten aufrollte, eilte mit Dahlmann noch am gleichen Tage nach Darmftabt, um Beinrich b. Bagern gur Uebernahme bes Brafibiume ju bewegen, und trat bann in ben Berfaffungsausichug ein, um hier als "treuefter und wichtigfter Benoffe Dahlmann's" (Springer) ju wirfen. Benn man bie von Dropfen herausgegebenen, allerbings nur bis in ben October 1848 reichenben Berichte über bie Berhandlungen bes Berfaffungsausichuffes durchblattert, fo tritt einem bie fiberaus eifrige und unberbroffene Thatigleit entgegen, Die B. bier entwidelte. Laube und Sahm haben fie lebendig gefcilbert; Sahm bebt berbor, wie ber Greifsmalber Brofeffor bie eigentliche Geele aller Berhandlungen gewesen fei; einen unericopflichen Schat juriftifder und ftaatsrechtlicher Renntniffe habe er mitgebracht, und fein treffenbes Urtheil, ben größten Berhaltniffen gewachfen, fei fo wenig ermabet wie feine Arbeitsfrait an ben fleinften Dingen, an ben hatlichften Fragen. Er bewies bas junachft in ber bom 25. Dai bis jum 10. Juni andauernden Berathung ber Brundrechte. Taglich griff er in die Discuffion ein, fei es mit turgen Bemerlungen, fei ce in ausführlichen Darlegungen, wie er benn g. B. Belegenheit nahm, die ihn auch wiffenschaftlich besonders nahe berührenden Fragen bes Benoffenschaftswefens, ber fibeicommiffarischen Bejugnig bes Abels, bes nothwendig ju verftartenben Laienelements in ber Rechtfprechung eingehend ju erortern. Rach bem Schlug ber Berathungen murben B. und Drobfen beauftragt, bas burch bie Discuffionen und Abftimmungen gewonnene Refultat gu redigiren; ihre Borlage (bei Dropfen als Anlage 4 abgebrudt) murbe bann noch einmal im Ausichug burchgefprochen und barauf endgilltig wiederum bon B. und Dropfen redigirt (Anlage 5); B. verfaßte ju biefem befinitiven Entwurf ber "Grundrechte bes beutiden Bolles" ben eingehenben motivirten Bericht (biefer auch in "Erlebtes und Erftrebtes" ale Anlage 8 abgebrudt). Run aber begann fur B. bie Sauptarbeit; benn er murbe bom Ausschuß als Berichterftatter über bie Grundrechte fur bas Plenum bestellt. Damit trat er benn, wie Laube fagt, in eine Rampfesarbeit ein, Die langer benn ein Biertetjahr anhielt, und gang geeignet war, auch einen fraftigen Mann ju gerreiben. Aber er beftand ben Rampf mit beuticher Rachhaltigleit und Babigleit, wie ibn nur ein Mann bestehen tonnte, ber mit grundlichen und mannichfaltigen Rraften ber Bilbung und mit feltener Rube bes Gemfiths ausgestattet war (Laube). Unermablich und unerschatterlich war er in feiner Bertheibigung ber Borloge nach rechts und nach linfs; balb in einleitenber Rebe bie Discuffion eröffnend, balb in furgen Bwifchenbemerfungen Brethumern und Berbrebungen entgegen-

das Minifterprafibium. Damit hatte man fich zwar, wie man wol in Schmerling einen beftigen Begner geschaffen, aber, und barin lag Erfolg, bas Reichsminifterium bem öfterreichischen Ginfluß entriffen. fonnte man benn an die Enticheibung "ber Frage an Defterreich"

Bagern felbft führte fie berbei: er legte bem Barlament fein beogramm bor, bas bem bon Rremfier entgegentrat, ben Richteintritt als nothwendige Folge ber Greigniffe ausfprach, fatt beffen aber ere Regelung bes Unionsverhaltniffes Defterreiche ju Deutschland ber funit borbehielt. In ben leibenichaftlichen Debatten, in benen über orlage gefämpit murbe, bezeichnete Befeler's Rebe bom 13. Januar 1849 untt. Es machte einen gewaltigen Gindrud auf die Berfammlung, ch bie Linke, obwol fie es in ftarfem Belachter zu berbergen fuchte. jen tonnte, als felbit B., ber fonft fo nuchterne, fuhle Redner, au Worten bingeriffen murbe: "es ift Sturm in ber Luft", fo rief er, b ringgum, bas Schiff ift in Befahr! Legen wir Reff in Die Gegel! bie Magge an ben Daft! Beinrich Bagern auf bem Sinterbed verben ben Sieg gewinnen! Und wenn die Welt voll Teufel mare. 18 boch gelingen!" Bagern gewann ben Sieg, wenigftens bie Un-& Brogramme.

bichnitt "bas Reich" war erledigt, andere Abichnitte ber Berjaffung ereits in Angriff genommen worden, wobei insbesondere die Debiati-Selbständigteit ber fleineren beutschen Staaten beitig erortert murbe: & Berichterftatter des Berfaffungsausschuffes mit einer großen Rebe

itte über biefe Frage ein (5. December).

auptfache aber mar nunmehr bie Reichsoberhauptfrage. Der Berduß batte in langen Debatten die beiben auf fie bezüglichen 216-Berfaffungeentwurfe ("bas Reichsoberhaupt" und "ber Reicherath") in benen B. nach ben großen Reden Dahlmann's, Dropfen's, bie umftandlichfte und eindringenbfte Ausführung aller ber Grfinde tte, die feine Bartei fur den Erbfaifer und gegen den Turnus und inautreten bestimmten, babei besonders auch die bon Baik angeregten eleuchtend und wiberlegend. Run murbe B. bom Musichus auch für nitte jum Berichterftatter beftellt. Um 15. Januar 1849 legte er enum bor; am 19. Januar wiederholte er im Plenum in großer bas, was er im Musichuß jur Bertheibigung ausgeführt batte. fiel bie Enticheibung fiber bas Oberhandt noch nicht in ber erften lan berieth junachft bie Beftimmungen über ben Reicherath, Die B. nuar erläuterte. Dann nahm man bie bieber gurudgeftellten Bara-Brundrechte wieder auf; B. ermahnte in ben Debatten bom Februar, in benen fie erörtert murben, wiederholt, ben politischen Grundrechte nicht mit Bestimmungen über bie Berbefferung ber ftanbe ju bermifchen (habm). Darauf folgte bie Berathung bes : B. pertheibigte in großerer Rebe am 27. Februar feinen Antrag, ahlrecht einen Cenfus aufzuftellen, dafür aber bie öffentliche Babl Er brang mit feinen Antrag nicht burch. Bemertenswerth aber ift

barum, weil er infolge bes fpottifchen Berhaltens ber Linten, Die te, als er bon germanischer Freiheit redete, einen bei ibm fonft felten n perfonlichen Ton anschlug und davon sprach, wie er als Mann haft durch die Biffenichaft für die Ration zu wirfen gefucht habe; r bon ben Brofefforen, die langer leben wurden im Munbe bes olfes ale viele bon ben Mitgliedern ber Linten. Diefe Borte, Die rechte Rorn über bas ungebührliche Benehmen ber rabicalen Parteien

murbe, fich bon Dablmann ju trennen; aber ibm batte bie Richtgenehmigung ben Bruch zwischen Frantfurt und Berlin, bas Scheitern bes Berfaffungswerles, Die außerfte Befahrbung von Schleswig-Bolftein bebeutet. Best rechtfertigte er feinen Standpunft in einer langeren Rebe (am 19. October; abgebrudt in "Erlebtes und Erftrebtes" ale Anlage 10); er vertheibigte ben § 1 ber Borlage, beffen Bortlaut bie funftige Regelung ber ichlesmigichen Berbaltniffe porbebielt. Ungleich wichtiger und ichmieriger mar bie Regelung bes fünftigen Berhaltniffes amifchen Defterreich und bem Reich. Der Entwurf bes Ausschuffes batte bie Frage fuhn und fo, wie bie fpatere Gefchichte es auf blutigem Bege volliggen bat, geloft. Aber man mußte auf die beftigfte Erbitterung ber großbeutiden Barteien, auf einen möglichen Untergang bes gangen Berfaffungswertes gefatt fein, wenn man fogleich in biefem Ginne vorgeben wollte. Daber entichlog man fich junachft ju labiren, einestheils por ber Entscheidung biefes Carbinalpunttes möglichft viele fpatere Theile ber Berfaffung unter Dach und Rach au bringen, anbrerfeits burch perfonliche Bearbeitung möglichft viele Mitglieber bem Standbuntt bes rechten Centrums anzugliebern, um mit biefen berftartt bann auch an bie alles enticheibenbe Oberhauptsfrage berantreten gu tonnen. Denn B. und feine Freunde wußten bon Anfang an, bag bier, an ber Frage nach ber Ginigung Deutschlands unter preugischer Spige, in ber fie Die allein mogliche Bofung erfannten, fich bie Scheidung ber Geifter vollgieben wurde und muffe. Freilich erforberte es bie Politit, bag fie fo lange als moglich mit biefen ihren letten Gebanten gurudhalten mußten. Wie peinliche Lagen fic baraus ergaben, munte B. felbft in ben mit bem Oberften b. Griegheim geführten Erörterungen über ben bon ihm und Dahlmann ausgearbeiteten ,ftramm unitarifchen" Entwurf über bie militarifchen Ginrichtungen empfinden und ebenfo in einem Gefprach, bas er mit bem berühmten frangofifchen Staatsmann Aleris be Tocqueville batte, ber fich bon ibm über feine und feiner Bartei lette Riele unterrichten laffen wollte. B. mar es, ber einige ber ermannten Borbereitungshandlungen mit Glud und Gefchid jur Musführung brachte. Er mußte einige 40 Mitglieber bes linten Centrums ju bewegen, in ein naberes Cartellverhaltnif jum Cafino und bem in Berfaffungsfragen ju ihm haltenben Landsberg ju treten und bamit bie Conflituirung einer 221 Mitglieber gablenden Reichepartei (Beibenbufch) ju ermöglichen (B. hat bie bon Biebermann gegen feine Darftellung biefer Berhandlungen erhobenen Ginmurfe ausbrudlich gurudgewiefen in ben Preugifden Jahrbuchern 54, G. 80 ff.). Die Berhandlungen fiber ben Berfaffungeentwurf im Plenum nahmen infolge Diefes Schrittes einen gebeiblichen Fortgang; mit beträchtlichen Majoritaten murben bie beiben auf Defter reich gemungten Baragraphen bes Entwuris angenommen. Run aber anb Defterreich felbft feine Antwort auf Die an feine Abreffe gerichtete Frage: ber Reichstag bon Rremfier erffarte bie unbedingte Ginheit bes Raiferftagtes als erfte Richtschnur ber öfterreichischen Politit. Damit maren jene bereits angenommenen Berfaffungsparagraphen gegenftanbelos geworben; fie berfagten außerbeutichen Lanbern ben Gintritt in bas Reich, und Defterreich erflarte eine flaatsrechtliche Trennung feiner Territorien fur unmöglich. Go blieb nur eine Bofung fibrig, Diejenige, Die Die erbfaiferliche Partei vertrat: Musicheiben Defterreichs aus bem Reich. In biefem Ginne mußte jest bie Enticheibung berbeigeführt werben. Es war bas unmöglich, fo lange ber Reichsminifter b. Schmerling, ein unbedingter Unbanger ber Staatseinheit Defterreichs, Die Befchafte leitete. Man mußte ihn ju fiftrgen fuchen. B. übernahm bie unbantbare Aufgabe, in ber Fraction bes Cafino gegen Schmerling ein Diftrauensbotum ju Stanbe ju bringen; nach hartem Rambfe murbe es angenommen: am folgenben Tage (16. December) ichieb Schmerling bon feinem Boften : Bagern

ber Dinge ftebe in Bottes Sand; er wolle nicht berhehlen, baf er one große Beforanif in die Butunft blide. Unwillig febrte er nach rt gurud: es folgten "unfaglich traurige Bochen". Erfolglos bemubte eine Bertagung ber Berfammlung burchzuseben; wenigftens bor übereilten, onaren Schritten fuchte er fie abguhalten und mabnte in einer großen rn 4. Mai energisch ju versaffungemäßigem Sanbeln. Am 19. Mai er die Tribfine ber Paulstirche jum legten Dal; an die Befampfung ber chen auf die Befeitigung ber Centralgewalt gerichteten Antrage fnüpfte Rechtfertigung ber Raiferpartei und ein lettes Wort ber Buverficht über Inftige Entwidlung ber beutiden Gefdicte (Sabm). Dann fant im buich bie ernfte Debatte ftatt, bie ben Entichluß jum Austritt fur bie Mitglieber ber Bartei jur Reife brachte. Befeler's faft ericopfenbe Lung ber Frage gab an biefem Tage fur bie Mehrzahl ben Ausichlag. am nachsten Tage fprach Dahlmann bagegen. Reiner ja mar inniger, der mit bem nun als vergeblich fich erweifenben Berfuch ber Reichsig berbunden, feinem mußte ber Bergicht auf ihn fcwerer werben. Dann atwidelte Dropfen in großer Rebe von ben bochften und allgemeinften puntten aus noch einmal, was ju thun Bflicht fei. Go beichlog man Stritt. "Es war ein ergreifender Moment", fo befchreibt B. felbft bie (im Rachruf an Dahlmann und in "Erlebtes und Erftrebtes" G. 91), e Mitglieber nach Unterzeichnung ber bon Dag b. Gagern berfagten terflarung fich trennten". Dahlmann fag einfam im Rebengimmer; er fich nicht entschließen, ju unterschreiben, fo große hoffnungen gu ju tragen. B. trat ju ihm, um. ihm Lebewohl ju fagen. Dahlmann traurig an, bann ftand er raich, lebhaft erregt auf: "in fo fchlimmen tann nur Ginigfeit uns helfen", fagte er und ging bin, um feinen Ramen ie Austritterflarung ju fegen.

amit hatte die Frankfurter Periode ihren Abschluß gesunden. An dem el der Franksurter Tragödie, wie B. die Bersammlung in Gotha nennt, unch er, obwol ihm die Einladung unerwünscht tam, auf die dringende des Generals v. Radowig Theil. Ebenso war er Mitglied des am irz 1850 eröffneten Ersurter Parlaments, und zwar als Abgeordneter recklendurgischen Wahlkreises; er betheiligte sich jedoch nur spärlich an Ansang an wenig aussichtsreichen Verhandlungen; nur ein Mal zwischen ihm und Stahl zu einer scharfen principiellen Auseinander-

n fo eifriger mar feine Thatigfeit in ber preugifden zweiten Rammer, er trok feiner Gebnsucht nach Rudfebr gur alabemischen und litterarischen eit auf bas bringenbe Berlangen feiner politifchen Freunde eintrat und als Bertreter bes fünften Merfeburger Bablfreifes, bes Mansfelber Geeebirgefreifes, bom Auguft 1849 bis jum Dai 1852 angehorte. Er ich ber fog. Fraction Belgoland an, in ber er gablreiche Freunde und Ge-Sgenoffen, wie Otto Camphaufen, v. Batow, Wengel, Barfort, Alfred Emalb, b. Sauden-Julienfelbe antraf. Much ben Abgeordneten b Bis-Der auf ber außerften Rechten faß, lernte er bamals fennen: "wir haben Die biefes Mannes bamals nicht erfannt, wenn auch feine hohe Befeine ftreitbare Art, fein fanglanter Big fich bemertbar genug machten" tes und Erftrebtes" G. 96). In ber Rammer war man bei Befeler's mit ber Revifion ber Berfaffung bom 5. December 1848 beichaftigt. Beiligte fich wiederholt und gwar ofters mit großeren Reden an ben Defo am 22. October 1849 über bie Bufammenfetung ber erften Rammer, Januar 1850 über bie tonigliche Botschaft, betreffend die Revision ber

Berfaffung). Aukerbem aber fand er Belegenheit, als Rabowig ber Ram feinen Rechenschaftsbericht über bie deutsche Bolitit ber Regierung ablegte babei ben gwifchen Defterreich und Breugen abgeichloffenen Bertrag iber Ginfebung einer probiforifden Bunbescommiffion (bas fog. Interim) bela machte, in einer ausführlichen Rebe bie in jenem Bertrage vollzogene Bing bes bon ber Regierung früher eingenommenen Standpunttes anzugreifen babei noch einmal bas Berhaltnig swiften ben beiden beutichen Grogmad und die bon feiner Bartei in Frantfurt fur die Regelung Diefes Bethallm erftrebte Lojung auf bas eingebenbfte bargulegen ("Erlebtes und Erftwbit Anlage 12). Freilich, feine Barnungen waren ohne Erfolg: Die preifi Politit verließ bie Bahnen bes Jahres 1848 befinitiv, feste vielmehr ben bem Interim betretenen Weg fort, ber in furger Frift nach Olmut fal B. hat auch noch in ben beiben folgenben Geffionen in großen allgeme politifchen Reben feine Stimme gegen biefe neupreugifche Bolitif erhoben: 10. April 1851 fprach er fiber ben Gintritt Preugens in ben reactivi Bunbestag; am 30. Januar 1852 vertheibigte er ben bon ibm geftellten trag, bas Berhaltniß ber Bunbesverfammlung jur preugischen Berfaffung treffend; aber fein Untrag murbe abgelehnt, und er gab es nunmehr auf, auswärtige Politit Preugens mit einer boch nuglofen Rritit gu begleiten. D bemubte er fich, wenigftens für die innere thatig au fein und bier fo biel irgend möglich ber vordringenden Reaction Biberftand entgegenzuseten. In bi Sinn befampfte er die Brefpolitit der Regierung (15. Januar 1851) und mi er bie Ausweifung Saym's, bes Rebacteurs ber Conftitutionellen Beitung, Begenftand einer Interpellation, Die er in einer icharfen Rebe begritt (22. Robember 1850); in biefem Ginne verlangte er die Borlage eines & entwurfs über Ministerverantwortlichfeit (1. Februar 1851), Die Aufhebung Batrimonialgerichtsbarfeit (5. April 1851), betheiligte er fich inebefonder ben lange fich bingiebenben Berbanblungen über bie porläufige Berorbnung 3. Januar 1849, Die bas mundliche und öffentliche Berfahren mit Befchwo in Untersuchungsfachen eingeführt hatte (2. bis 19. Marg 1852), feste e Rammer eindringlich die Bedeutung ber Familienfibeicommiffe ausein (24. Mary 1852), untergog er in großer Rede bie Reactivirung ber I und Provingialftande einer fcharjen Rritit, wobei er nicht umbin tonnte gefammte Bolitit bes Minifteriums Manteuffel noch einmal auf bas grand ju berurtheilen (10. Dai 1852). Sein Unmuth fiber bie Ffibrung ber i lichen Angelegenheiten murbe immer großer; er ftimmte bollig bem Urtheil bei, bas Dar Dunder bamals in feiner gundenden Brofconre: Monate auswärtiger Politif" über Breugen fällte; B. hatte bas Dam juriftifch revibirt, um es bor bem Angriff ber Staatsanwaltichaft au fichem batte icon 1851 mit Dunder, Simfon, Binde bas Manbat nieberlegen m wenn er es noch ein Jahr beibehielt trot ber immer hoffnungelofer werbenben mung, fo gefchah es hauptfachlich, weil ibm bie Erledigung einer parlamenta Arbeit wirklich am Bergen lag, namlich die Abjaffung bes Breufifchen gesethuches. Und er hatte die Genugthung, hauptfachlich burch feine Tha ben Abichluß biefes wichtigen, feit 1826 in Bang befindlichen, bereite bi Revolution ber Bollendung nahe gewesenen Gefetgebungswertes berbeig ju feben. Er murbe jum Borfigenden ber Commiffion ber zweiten Ro ernannt, die gur Berathung bes bom Juftigminifter Simons borgelegten Bifchoff als Commiffar bertretenen Entwurfs eingefest wurde. Seiner gefd und energischen Leitung verbantte man es, bag bie Berathung in 37 Gis bom 4. Januar bis jum 3. Darg 1851 jum Enbe geführt murbe. Auf querft einiges Erstaunen hervorrufende Beranlaffung ftellte die Commiffion

cag auf En bloc-Annahme des Entwurfs im Plenum; und der Antrag de angenommen: zweite Kammer und Hervenhaus ertheilten dem Geseh, wie us den Commissionsberathungen hervorgegangen war, ohne Aenderung ihre immung. Damit hatte Preußen einen bedeutenden gesetzerischen Ersolg rigen, der auch sur die Zukunft entscheidend wurde: das Preußische Strafzbuch vom 14. April 1851 bildet die Grundlage und Quelle unseres Reichsgesetzbuches. B. sührte das von ihm in den parlamentarischen Hasen werte Werk auch in die Wissenschaft ein, indem er es mit einem aussührlichen imentar veröffentlichte, der es sich hauptsächlich zur Ausgabe stellte, seinen alt nach den während der Revision entstandenen Materialien zu erläutern dien das Strafgesehbuch sür die Preußischen Staaten und das ührungsgeses vom 14. April 1851. Nach amtlichen Quellen." Leipzig

Run aber jog er fich bom activen politischen Leben bollig gurud; im biahr 1852 nahm er die Lehrthatigfeit wieder auf; in ihr und in ber berung feiner litterarifden Blane fucte und fand er in ben traurigen Beiten Reaction Befriedigung und Troft. Dit großer Energie führte er gunachft Derhaltnigmäßig turger Beit fein "Spftem bes beutschen Privatrechts" ber endung entgegen: 1853 erichien ber zweite, 1855 ber britte und lette Band. n erariff er fogleich einen noch größeren littergrifchen Blan: nämlich in sindung mit anderen Rechtslehrern eine ausführliche Beschichte bes beutschen te ju fcreiben. In einer eingebenden Dentidrift (Stellen baraus miteilt in "Erlebtes und Erftrebtes" S. 108, 109) entwidelte er bie leitenben n biefes auf feche Banbe berechneten Grundriffes ober Sandbuche, in bem Rechtequellen, bem Staatsrecht, Brivatrecht, Brocefrecht, Strafrecht, Rirchenje eine befondere Abtheilung jugewiefen murbe. Er gewann eine Reibe haiter Glehrter ju Ditarbeitern, Mertel und Stobbe für die Rechtsquellen, nd für ben Broces, Wilba fur bas Strafrecht, Richter für bas Rirchenrecht : felbft behielt er bas Staatsrecht vor. Leiber aber gerieth bas Unternehmen Stoden: nur Stobbe's Beichichte ber beutiden Rechtsquellen gelangte gur führung; auch Bland's viel fpater erschienenes beutsches Berichtsverfahren im ttelalter geht auf jenen Blan gurud. B. felbft begann eifrig mit ben Boreiten fur bas Staatsrecht; jeboch, obwol er in Greifsmald bereits bie Museitung in Angriff genommen batte, blieb bas Wert ungeschrieben; er schiebt Schuld auf die mit der Berfegung nach Berlin unvermeidlich verbundenen rungen, ben Biebereintritt in bas parlamentarifche Leben und die fonftigen fachen burch bie Berliner Stellung bebingten Berpflichtungen.

Es gehörte mit zu den Zeichen einer neu beginnenden Spoche, daß der nzregent Männer wie B. und Dropfen an die Berliner Universität beries. Frühjahr 1859 leistete B. dem ehrenvollen Ruse Folge; so angenehm die ifswalder Berhältnisse sur ihn gewesen waren — den höhepunkt der letzen verlebten Jahre hatte das im October 1856 geseierte vierhundertjährige versitätsjubiläum gebildet, bei dem er, damals Decan der juristischen Fat, dom König und dom Prinzen von Preußen durch huldvolle Gespräche gezeichnet wurde (vgl. "Erlebtes und Erstrebtes" S. 112—114) —, mit wer Bestriedigung und in dem erhebenden Bewußtsein, an einer ausstrebenden vegung theilnehmen zu können, trat er doch nunmehr in den politischen und enschaftlichen Mittelpunkt des Staates ein. Wenn auch die Zeit größerer nichaftlicher Thaten sur ihn vorüber war, so entsaltete er doch in den sast zuch höchst einssussen des und bedeutungsvolle Wirksamseit. Naturgemäß stand die versität und an ihr die Lebrtbätigseit im Borderarund seiner Interessen.

Berfaffung). Außerbem aber fand er Belegenheit, als Rabowik ber Ramme feinen Rechenschaftsbericht über bie beutsche Politit ber Regierung ablegte und babei ben zwischen Defterreich und Breugen abgeschloffenen Bertrag über bie Einsetzung einer probiforifchen Bundescommiffion (bas fog. Interim) befannt machte, in einer ausführlichen Rebe bie in jenem Bertrage vollzogene Breisgabe bes von der Regierung früher eingenommenen Standpunktes anzugreifen und babei noch einmal bas Berhaltniß swifchen ben beiben deutschen Großmachten und die von feiner Bartei in Frantfurt fur die Regelung Diefes Berbaltniffe erftrebte Lojung auf das eingebenbfte bargulegen ("Erlebtes und Erftrebtes" Unlage 12). Freilich, feine Barnungen maren ohne Erfolg: Die preugifde Politit verließ bie Bahnen des Jahres 1848 befinitiv, feste vielmehr ben mit bem Interim betretenen Weg fort, der in furger Frift nach Olmus fubnte. B. hat auch noch in ben beiben folgenden Seffionen in großen allgemeinen politischen Reben feine Stimme gegen biefe neupreugische Bolitit erhoben; am 10. April 1851 fprach er über ben Gintritt Preugens in den reactivitien Bunbestag; am 30. Januar 1852 vertheibigte er ben bon ibm geftellten Intrag, bas Berhaltnig ber Bunbesverfammlung jur preugifchen Berfaffung betreffend; aber fein Untrag murbe abgelebnt, und er gab es nunmehr auf, die auswärtige Bolitit Breugens mit einer boch nutlofen Rritit au begleiten. Daint bemubte er fich, wenigstens fur die innere thatig ju fein und bier fo viel wir irgend möglich ber vordringenden Reaction Biderftand entgegenzulegen. In biefem Sinn befampfte er bie Pregpolitif ber Regierung (15. Januar 1851) und madte er bie Ausweifung Sahm's, bes Rebacteurs ber Conftitutionellen Beitung, jum Begenftand einer Interpellation, Die er in einer icharfen Rebe begrundete (22. Robember 1850); in Diefem Ginne verlangte er Die Borlage eines Geft entwurfe über Minifterverantwortlichfeit (1. Februar 1851), Die Aufhebung bet Batrimonialgerichtsbarfeit (5. April 1851), betheiligte er fich inebefondere an ben lange fich bingiebenden Berbandlungen fiber Die porläufige Berordnung bom 3. Januar 1849, Die bas mündliche und öffentliche Berfahren mit Beichworenn in Untersuchungefachen eingeführt batte (2. bis 19. Marg 1852), feste er bit Rammer eindringlich die Bedeutung ber Familienfideicommiffe auseinander (24. Mary 1852), unterzog er in großer Rede bie Reactibirung ber Rreisund Provingialftanbe einer icharfen Rritit, wobei er nicht umbin fonnte, Die gesammte Bolitit bes Minifteriums Manteuffel noch einmal auf bas grundlichte ju verurtheilen (10, Dai 1852). Sein Unmuth über die Gubrung ber offente lichen Angelegenheiten murbe immer großer; er ftimmte bollig bem barten Urtheil bei, bas Dar Dunder bamals in feiner gundenden Brofchure: "Bir Monate auswärtiger Politit" fiber Breugen fällte; B. hatte bas Manufcript juriftifch revidirt, um es por bem Angriff ber Staatsanwaltichaft ju fichern. Gr hatte icon 1851 mit Dunder, Simfon, Binde bas Mandat nieberlegen wollen; wenn er es noch ein Jahr beibehielt trog ber immer hoffnungslofer werbenden Stime mung, fo gefchah es hauptfachlich, weil ihm bie Erledigung einer parlamentarifden Arbeit wirklich am Bergen lag, namlich die Abiaffung bes Breukifchen Strafe gefegbuches. Und er hatte die Benugthung, hauptfachlich burch feine Thatigleit ben Abichluß Diefes wichtigen, feit 1826 in Bang befindlichen, bereits por ber Revolution ber Bollendung nabe gemefenen Befetgebungswertes berbeigefahrt gu feben. Er wurde jum Borfigenden ber Commiffion ber zweiten Rammer ernannt, Die gur Berathung bes bom Juftigminifter Simone borgelegten, von Bijcoff als Commiffar vertretenen Entwurfs eingefest murbe. Seiner gefchidten und energischen Leitung verbantte man es, bag die Berathung in 37 Situngen bom 4. Januar bis jum 3. Marg 1851 jum Enbe geführt murbe. Auf feint querft einiges Erftaunen hervorrufende Beranlaffung ftellte die Commiffion ben

Intrag auf En bloc-Annahme bes Entwurss im Plenum; und der Antrag aurde angenommen: zweite Kammer und Herrenhaus ertheilten dem Geseh, wie saus den Commissionsberathungen hervorgegangen war, ohne Aenderung ihre Justimmung. Damit hatte Preußen einen bedeutenden gesetzgeberischen Ersolg rrungen, der auch für die Zufunst entscheidend wurde: das Preußische Strasseschaft vom 14. April 1851 bildet die Grundlage und Quelle unseres Reichstrasseschafts. B. führte das von ihm in den parlamentarischen Hasen zestratel wert auch in die Wissenschaft ein, indem er es mit einem aussührlichen Sommentar verössentlichte, der es sich hauptsächlich zur Aufgabe stellte, seinen Inhalt nach den während der Revision entstandenen Materialien zu erläutern "Commentar über das Strasgesetzbuch für die Preußischen Staaten und das Sinsührungsgesetz vom 14. April 1851. Nach amtlichen Quellen." Leipzig 851).

Run aber jog er fich bom activen politischen Leben bollig gurud; im Frabiahr 1852 nahm er die Lehrthätigfeit wieder auf; in ihr und in ber Forberung feiner litterarifden Blane fuchte und fand er in ben traurigen Beiten Der Reaction Befriedigung und Troft. Mit großer Energie führte er junachft in berhaltnigmagig furger Beit fein "Spftem bes beutichen Brivatrechts" ber Bollendung entgegen: 1853 erichien ber zweite, 1855 ber britte und legte Band. Dann ergriff er fogleich einen noch größeren littergrifchen Blan: namlich in Berbindung mit anderen Rechtslehrern eine ausführliche Geschichte bes beutschen Rechte ju fchreiben. In einer eingebenben Dentidrift (Stellen baraus mitgetheilt in "Erlebtes und Erftrebtes" S. 108, 109) entwidelte er bie leitenben Ibeen biefes auf feche Banbe berechneten Grundriffes ober Sandbuchs, in bem ben Rechtsquellen, dem Staatsrecht, Brivatrecht, Procegrecht, Strafrecht, Rirchenrecht je eine besondere Abtheilung jugewiesen wurde. Er gewann eine Reihe namhafter Blehrter gu Mitarbeitern, Mertel und Stobbe für bie Rechtsquellen, Pland fur ben Proces, Wilba fur bas Strafrecht, Richter fur bas Rirchenrecht; fich felbft behielt er bas Staatsrecht vor. Leiber aber gerieth bas Unternehmen ins Stoden; nur Stobbe's Beichichte ber beutichen Rechtsquellen gelangte gur Ausfahrung; auch Bland's viel fpater erichienenes beutsches Gerichtsverfahren im Mittelalter geht auf jenen Blan gurud. B. felbft begann eifrig mit ben Borarbeiten für bas Staatsrecht; jeboch, obwol er in Greifsmald bereits bie Ausarbeitung in Angriff genommen hatte, blieb bas Wert ungeschrieben; er fchiebt Die Schuld auf Die mit ber Berfegung nach Berlin unbermeidlich berbunbenen Störungen, ben Wiebereintritt in bas parlamentarifche Leben und die fonftigen Dielfachen burch bie Berliner Stellung bebingten Berpflichtungen.

Es gehörte mit zu den Zeichen einer neu beginnenden Epoche, daß der Brinzregent Männer wie B. und Dropfen an die Berliner Universität berief. Im Frühjahr 1859 leistete B. dem ehrenvollen Ruse Folge; so angenehm die Greiswalder Verhältnisse für ihn gewesen waren — den Höhepunkt der letzten dort verlebten Jahre hatte das im October 1856 geseierte vierhundertjährige Universitätsjubiläum gebildet, bei dem er, damals Decan der juristischen Facultät, dom König und dom Prinzen von Preußen durch huldvelle Gespräche ausgezeichnet wurde (vgl. "Erlebtes und Erstrebtes" S. 112—114) —, mit innerer Bestiedigung und in dem erhebenden Bewußtsein, an einer ausstrebenden Bewegung theilnehmen zu können, trat er doch nunmehr in den politischen und wissenschaftlichen Mittelpunkt des Staates ein. Wenn auch die Zeit größerer wissenschaftlicher Thaten sür ihn vorüber war, so entsaltete er doch in den sast 30 Jahren, die er Berlin angehörte, eine nach den mannichsaltigsten Richtungen hin höchst einsslusseriche und bedeutungsvolle Wirksamseit. Naturgemäß stand die Universität und an ihr die Lehrthätigseit im Vordergrund seiner Jateressen.

Der Rreis feiner Borlefungen war im wefentlichen ber gleiche wie in Greife mald: er las über beutiche Rechtsgeschichte, beutiches Bribatrecht und Sanbelerecht, beutsches Staaterecht; baneben gelegentlich öffentlich fiber bie Geschichte ber Reception bes romifchen Rechts in Deutschland und fiber bas Staatsredt ber Bereinigten Staaten von Rorbamerifa; außerbem feste er die in Greifsmalb begonnenen germaniftifden Uebungen fort, in benen er mit besonderer Borliebe Die mittelalterlichen Rechtsbucher, insbesondere ben Sachsenspiegel, interpretim ließ, und eine große Angahl von Schulern in ben Beift bes beutichen Rechte einführte. Roch in ben achtziger Jahren erfolgte eine Reuorganisation biefer Uebungen burch bie nach einem bon ihm ausgearbeiteten Blane borgenommene Grundung eines germaniftifchen Geminars, beffen geschäftsführenber Director et wurde. Much in Berlin wibmete er aber feine Rrafte neben ber Bebrthatigfeit mit besonderer Borliebe ber abminiftrativen Birtfamfeit in ber Gelbitverwaltung ber Universität. Seine Beschäftsgewandtheit, fein besonnenes Urtheil, feine unbeugfame Charafterfestigfeit ficherten ibm unter ben Collegen aller Facultatm eine bochangefebene Stellung; brei Dal, 1863, 1866 und 1880 übertrugen fie ibm die Leitung ber Univerfitat; in jedem feiner Rectorate feierte er in wurde voller Rebe bas Bebachtnig bes Stifters (Festrebe vom 3. August 1863 uber Die Besetzgebungearbeiten unter Friedrich Wilhelm III.; bom 3. August 1866 über Die Borbereitung ber Ginigung Deutschlands unter Breugen; bom 3. Ab guft 1880 über bas burgerliche Befegbuch). "Richt minder faben bie jungern Berufegenoffen, faben auch die Beamten ber Univerfitat ju ihm mit niemals mantenber Buberficht empor" (Gierte). Speciell ber juriftifchen Facultat tom die ausgebreitete Thatigleit ju gute, die er als Mitglied des Spruchcollegiums entwidelte: im Mai 1859 burch heffter eingeführt abernahm er im Robember 1875 als Ordinarius ben Borfity. Ungemein gablreich find bie bon ihm erftatteten Referate, einige bon ihnen Arbeiten betrachtlichen Umfange. Berade biefe eine Berbindung mit ber Rechtspragis herftellende Thatigleit war ihm besonders werthvoll und wichtig, jumal wenn es fich um Fragen aus ben Specialrechten bes beutschen Bribatrechts, bor allem um bas Bripatfurften recht, bas Recht ber Leben, Fibeicommiffe und Stammguter handelte; batte et ja feit ben Erbvertragen gerabe biefe Materien befonbers eingehend burchforicht. Daber galt er benn auch bier fur ben fundigften Berather und in gabireichen Fallen murbe er nicht nur als Ditglied bes Spruchcollegiums, fondern aud privatim als Gutachter angerufen. Go ift fein Urtheil in einer Reibe wichtiger und intereffanter Rechtsfachen von maggebenber Bebeutung geworben. Mis Beifpiel moge ber große swiften Balbed Pyrmont und Olbenburg fcmebenbe Rechtsftreit über bie Succession in die Graffcaft Bolgappel genannt fein, in bem er 1868 und 1872 fehr umfangreiche Butachten für bas Spruchcollegium erstattete: fein fur ben Rlager (Balbed) gunftiges Urtheil fant ju feiner Freude in bem Erfenntnig bes Reichsgerichts bom 19. April 1887 (Entscheidungen in Civilfachen Band 18, Rr. 42) enbaultige Beftatigung. Bon Gutachten, Die er privatim verfaßte, feien genannt: Die ffir die olbenburgifche Regierung in bit Bentind'ichen Angelegenheit 1859 und 1860 verfaßten brei Erflarungen, bas am 6. Mai 1863 bem Minifterprafibenten herrn b. Bismard erftattete Rechtsgutachten über die Unfpriiche bes preugischen Ronigshaufes auf die Rade folge in Braunfchweig und hannober, ein gleichfalls Bismard erftattetes Rechtegutachten über bie ebentuelle Competeng bes Bundes, Erbfolgeftreitigfeiten gwifden beutschen Fürftenhäusern gu entscheiben, bom 24. Robember 1868; Die große am 5. Januar 1883 abgeichloffene Dentichrift über bie ichwarzburg ftolbergifde Erbverbrüderung; bas Rechtsgutachten für die Grafin Rielmanneegge vom 2. April 1884 fiber bie Frage, ob fie als Befiterin bes Stein'ichen Familien-

weicommisse Sit und Stimme auf dem Communallandtage habe, u. A. Nicht nur bei der Entscheidung streitiger und zweiselhaster Fragen bediente man sich seines Rathes; man nahm seine Mitwirkung auch bei der Errichtung von Statuten in Anspruch, wie das z. B. seitens des Grasen von Stolberg-Wernige10de bei der Aufstellung seines Hausgesetzs 1875 geschah. Alle diese zum Iheil auch wissenschaftlich bedeutungsvollen Arbeiten sind ungedruckt; durch den Duck veröffentlicht wurde das dem Verein der deutschen Standesherren erstattete Rechtsgutachten über die Frage: ob in Privat-Injurien-Klagen gegen deutsche Standesherren diesen das Recht auf Austräge zusleht, und was zu geschehen

bat um baffelbe geltend ju machen" (Donaueschingen 1880).

Reben Diefer umfangreichen praftifch-litterarischen Thatigfeit lieg B. aber auch die rein wiffenicaitliche Schriftftellerei feineswegs ganglich ruben. Die in Greifewalb begonnenen und junachft in Berlin fortgefetten rechtsgeschichtlichen Studien für die geplante Beschichte des deutschen Staatsrechts bermerthete er, als er bie Ausficht jenes große Bert au fchreiben aufgeben mußte, wenigftens mehreren einzelnen Abhandlungen. Drei bon ihnen widmete er ale Feft. gaben für bie Aubilaen von Sabiand ("Bur Gefchichte bes beutichen Stanbemits." Berlin 1860), bon Bethmann-Sollweg ("Der Reubruch nach alterem bentiden Recht" in ben Symbolae Bethmanno-Hollwegio oblatae. Berolini 1868, S. 1-22), bon Someber ("Neber bie Gefegestraft ber Rapitularien" in ben Reftgaben für Buftaf homeber jum 28. Juli 1871. Berlin, G. 1-25); mei anbere veröffentlichte er in ber Beitschrift i. Rechtsgeschichte ("Die beutschen Raiferurtunden ale Rechtequellen", Band 2, 1863, G. 367-409; "Der Judex im baperifchen Bolferecht", Banb 9, 1870, G. 244-261). In den preugifchen Jahrbuchern gab er in Band 43, 1879, G. 490-500 eine eingebende Bebrechung bon B. Schulge's Sausgefegen ber regierenden beutichen Gurftenhaufer unter bem Titel "Bum beutiden Gurftenrechte"; in ber Biener Beitidrift f. bas Bribat- und öffentliche Recht ber Gegenwart beröffentlichte er im 5. Banbe, 1878. S. 540 - 556 einen Auffat fiber "bie Familie bes hohen Abels als corporative Genoffenschaft". Dem Anfange ber Berliner Beit endlich gehören wei Abbanblungen rein biftorifc-publiciftifden Charafters an ("Der Lonboner Bertrag bom 8. Dai 1852 in feiner rechtlichen Bebeutung geprfift." Berlin 1863 und "Die englifch-frangofifche Barantie bom Jahre 1720." Berlin 1864), in benen er bom vollerrechtlichen Standpunft aus zwei fur bas Berhaltnig wifden Danemart und Schleswig bedeutungevolle Ereigniffe unterfuchte, beibe Male mit bem gleichen Ergebniffe: ben Bertrag von 1852 fowol ale bie Barantie bon 1720 erflarte er für contra bonos mores und alfo nichtig.

Diese Schriften sühren uns zu B. bem Politiker zurück. Balb nach seiner Alebersiedlung nach Berlin wandte er sich, wenn auch zunächst nur vorübergehend, wieder activ der Politik zu, indem er die am 25. October 1860 im 4. Berliner Wahlbezirk mit großer Majorität auf ihn gesallene Wahl zum Abgeordneten annahm. In der am 14. Januar 1861 eröffneten Session trat er sogleich bedeutungsvoll hervor, indem er als Berichterstatter der Adrescommission gewählt die von dieser vorgeschlagene Antwort auf die Thronrede in einer größeren Einleitungsrede bezühndete (4. Februar) und dann noch wiederholt in der Adreschehatte verschiedene wichtige Fragen der allgemeinen Politik, die auswärtigen Angelegenheiten, die deutsche bie schließe, die schleswig-holsteinsche Frage erörterte (5.—8. Februar 1861). Auch im Fortgang der Session ergriff er noch östers das Wort. Charatteristisch sür ihn waren besonders seine Bemerkungen über das Hantlsgeseshuch, in denen er dem verstordenen Bischoff einen warmen Nachrus widmete und seiner Hossinung auf länstige völlige Rechtseinheit in Deutschland krästigen Ausdruck gab (31. Mai), und dann vor allem die Aeußerungen, mit denen er am 28. Mai zu der die

Situation beherrichenden Frage Stellung nahm, nämlich gur Dilitarreorganis fation: er erfannte bie Schablichfeit eines Conflictes wohl und beantragte babn, ber Regierung entgegenzutommen und einen Theil ber verlangten Roften im Orbinarium ju bewilligen. Wenn er unter lebhaftem Bravo rechte mit ben Borten ichlok, es gehore nicht blok biplomatifche Beididlichfeit und guter Bille bagu, um große nationale Fragen gu einem glorreichen Ausgange gu bringen; es gebore baju eine gludliche Sand und bor allem Charatterftarte und Energie; Bott gebe, bag fie in Breugen nie bermift merben, fo abnte auch er ficheilich bamals nicht, wie nahe ber Erfullung biefe Bunfche waren. Aber bon bet Brofe ber Begenwart, bon ber Bichtigfeit ber ju treffenden Enticheibungen mar auch er burchdrungen. Jedoch ihm erschien bie von Binde geleitete Bolitif bir liberalen Barteien, die nothwendig in den Conflict hineinfuhren mußte, verleht und icablich; ba er aber ale Liberaler alten Schlages auch ben Confernation fich nicht anzuschliegen vermochte, fo gab er fein Danbat wieder auf. Go bat er benn bie enticheibenden Jahre ber Reichsgrundung nur als Buichauer mil erlebt, aber, wie taum ju ermabnen nothig ift, mit bem warmften Untheil und Stoly, mit neiblofer Bewunderung Andere, Grofere bas Bert bollfuhren felm, an bas er einft, vergeblich, feine befte Rraft gefett hatte. Richt, wie fo mande feiner ichlesmig-holfteinischen Landeleute, abseits grollend, fonbern mit fteigenbem Berftanbnig, bon fteigender Dantbarfeit fur die Baben bes Benius erfüllt bat er Bismard's Thaten begleitet. Erft 1874 tam er burch bie Uebernahme eines Reichstagsmandats wieder in unmittelbare Berfihrung mit ben Staategeschäften. Aber er hatte fein lebhaftes Intereffe an ber Reichsverfaffung und an ftreitigm Fragen bes Reichsftaatsrechts icon borber ichriftftellerifc befundet : einmal buch Erörterungen fiber "bie Reichstagstompeteng", Die ibn in einen litterarifden Conflict mit Bachariae und Bahr führten (Rational-Beitung bom 4. und 28. 3unt 1871; Preugifche Jahrbucher Band 28, 1871, G. 184-194), und ferner butch eine Erörterung über "bas Reichsmilitärgefet und bas Budgetrecht" (Breugifde Jahrbucher 33, 1874, G. 589-601). Er hat bem Reichstag mahrend feiner 2., 3. und 4. Legielaturperiode, in ben Jahren 1874-1881 angehort. Gin Eintritt fiel mit ben erften Septennatsverhandlungen gufammen. B. trat in ben Rreifen der nationalliberalen Fraction, ber er fich angeschloffen batte, energisch für bas Geptennat ein. Aus geschäftlichen Gründen, Die ibn in einen Begenfat ju dem Fractionsborftand brachten, ichied er bann im Berbit 1874 bereits aus ber Bartei wieber aus. Aber wenn er auch infolge beffen nicht mehr in ber Lage mar, auf die Barteipolitit Ginfluß ju üben, und barum 3. B. bei ben Bablen für die große Juftigcommiffion auffallender Beife fic übergangen feben mußte, jo hat er doch jumal an ber technischen Musgeftaltung ber fpeciell juriftischen Daterien ber Reichsgesetzung auf bas forberlichfte und fachverftanbigfte mitgewirft. Go a. B. an ber Stranbungsorbnung (16. Dag 1874), bem Befet betreffend ben Dartenichut (11. Rovember 1874), bem Banb gefet (18. November 1874), bem Gefet betreffend bas Alter ber Großjährigkit (15. December 1874), an bem Buchergefet (7. Dai 1880) u. A. Befonders hervorzuheben ift fein Eintreten für die Sandelsgerichte. Dem bon ihm gemein ichaftlich mit Golbichmibt eingebrachten Untrag und ber großen Rebe, mit ber a ihn am 17. Rovember 1876 vertheibigte, verbanft man es, bag bie von ben Fachjuriften bereits zu Wege gebrachte Unterbrudung Diefer mit Baien befesten Berichte wieber rudgangig gemacht werben tonnte. Lebhaft betheiligte er fic auch an ben Rampfen um bie Ginführung bes Gocialiftengefebes (16. October 1878), fo auch an ben Debatten über bas Tarifgefet; befonders mar es bit jog. Frandenftein'iche Claufel, Die ihm verfaffungerechtliche Bebenten erregte; a begrundete fie in einer großen Rebe am 9. Juli 1879, Die er auch gefondet

riceinen ließ ("Rebe gegen ben Schutzoll bom 9. Juli 1879." Berlin). fürft Bismard erhob fich ju einer ausführlichen Biberlegung ber Befeler'ichen Anficht, daß durch jene Rlaufel die Finanghobeit des Reiches verloren ginge, a ber herr Borredner jemand fei, auf beffen Mitwirfung ich feit langer Beit abe rechnen fonnen, und ben ich perfonlich hochichage und berehre". Auch B. atte bereits fruber einmal Belegenheit gehabt, feiner Sochichatung und Berbrung fur ben Rangler Ausbrud gu geben: wenige Tage bor jener berühmten Situng, in ber bas Rullmann'iche Attentat zu ber braftischen Scene amischen Bisnard und Bindthorft führte, rief B. nach einem brutalen Angriff Bindthorft's egen ben Rangler jenem gu, bag er gern funf Jahre feines Bebens barum geben purbe, wenn er baburch ben Gurften fur bie Leitung ber Reichspolitit erhalten onnte (24. November 1874). Go fühlte fich benn auch Bismard burch Befeler's Befampfung feiner Boll- und Finangpolitit leinesmegs verlegt, er begrufte B. ielmehr nach beffen Rebe mit ben freundlichen Borten : "Rommen Gie ber, Iter Rriegstamerad, geben Gie mir bie Sand!" (Rad ben authentifchen Aufeichnungen bei Poschinger 2, 330.) Immerhin vermochte B. bem Umschwung n der inneren Bolitit Bismard's nicht recht ju folgen; "er bielt es schlechthin ar berberblich für bas politische Leben, wenn ber Mafftab für ben Batriotismus er Bartei ober bes Gingelnen an beren wirthichaftliche Uebergeugungen gelegt verden follte"; es murbe ihm fcmer, ben mehr idealiftifchen Standpuntt ber Frantfurter Beit, beffen damalige Berechtigung unbeftreitbar mar, mit bem urchaus realiftischen ber Begenwart vertauscht ju feben, beffen geschichtliche Rothwendigfeit er - erflarlich genug - verfannte. Go fühlte er boch trot illem eine gewiffe Begenfatlichteit gwischen fich und ben Dannern ber neuen Beit, por allem Bismard felbft; eine Gegenfaglichfeit, die aber eben hauptachlich nur in feinem fubjectiven Befühl fich bemertbar machte. Go fonnte er pol gelegentlich (in ber Sigung bom 13. Marg 1877) in einer gewiffen Beeigtheit fich fur perpflichtet halten, fich gegen bie "berbe Rritit" gu menben, Die ber Reichstangler gegen die Frantfurter Berfammlung ausgesprochen habe, and fur fie, fur bie bamalige jugendliche, unfertige, aber ideale Stimmung milbernbe Umitanbe ju plaibiren, worauf Bismard fofort entgegnete, bak, wenn ich in feine Ermahnung des Frantfurter Reichstages irgend ein Unflug bon Berbigteit gemischt babe, bies burchaus gegen feinen Willen geschehen fei, bag er im Gegentheil ben Beftrebungen ber bamaligen Majoritat feine Achtung und Anerfennung ausspreche. Schlieglich führte jene Begenfaglichkeit allerbings boch toch ju einem beftigen Bufammenftog, und zwar im herrenhaus. B. war auf Brafentation ber Berliner Univerfitat am 30. Januar 1875 in bas preußische Berrenhaus berufen worben; feit bem 14. Februar 1882 bis jum Schlug ber am 3. Januar 1887 berufenen Seffion befleibete er Die Burbe eines Biceprafibenten. Auch in biefer Rorpericait betheiligte er fich eifrig an ben Arbeiten; jumal an en borwiegend juriftifchen Befegentwurfen hat er in ber Debatte, bor allem in en Commiffionen und als Berichterftatter im Plenum mitgewirft. Go an ber Bormundichaftsordnung, ber Probingialordnung für die alteren Brobingen, bem reugifchen Musführungsgefet jum beutichen Berichtsberfaffungsgefet, an der uriftifcher Studienordnung, an dem Befet betreffend die Fürforge für bie Bittwen und Baifen ber unmittelbaren Staatsbeamten und vielen anderen. luch bertrat er in ben Etatsberathungen wiederholt energisch die Intereffen der Iniversität Berlin und brang auf Schaffung von mehr Raum burch Errichtung ines eigenen naturhiftorifchen Museums. Bor allem betheiligte er fich feit inem Gintritt an ben Debatten über die firchenpolitischen Befehe. 875 bielt er gu bem Gefegentwurf betreffend die Ginftellung der Leiftungen

aus Staatsmitteln für bie romijd-tatholifden Bisthumer und Beiftlichen eine langere Rebe, in ber er, charafteriftifch fur ihn, ben Cat bes Sachfen piegels anführte, daß der Bapft unfer Land- und Lehnrecht nicht franten burfte (1. April); 1880 legte er gu bem Befegentwurf betreffend bie Beftreitung ber Roften fur bie Bedurfniffe ber Rirchengemeinden auf bem linten Rheinufer unter Unfubrung bon Stellen aus Brimm's Beisthumern Die alte beutiche Rechtsanichauung iber ben Gebrauch ber Rirchengloden auseinanber (30. Januar). Er mar teines wegs ein unbedingter Anbanger ber Fald'ichen Rirchenpolitit, beren Tenbeng a amar auftimmte, beren einzelne Schritte aber burchaus nicht feinen Beifall batten, wie er benn beifpielsmeife manche ju Bunften ber Altfatholiten geftellte Forbe rungen in bertraulichen Rreifen als gerabegu unerträglich für romifche Ratholilm bezeichnete (Bofchinger). Ebensowenig mar er jeboch fpater mit ber Wendung ber Regierungspolitit, insbesondere mit bem Gingeben auf Die Bermittlung bis Bijchojs Ropp einverftanden. Er gab feinem Unmuth befonders lebhaften Mus druck in einer großen Rede am 2. Juli 1883, in ber er als guter Proteftant gegen die "bochft traurige" Befetesborlage ber Regierung Bermahrung einlegte und es aussprach, bag bei ber Erwagung ber bon ber Regierung beabfichtigten Schritte fein Berg mit Befummernig und Bitterfeit gefüllt fet, abnlich wie in dem ungludlichen Berbft bes Jahres 1850. Doch die Revifion ber fog. Mai gefebe nahm ihren Fortgang; Fürft Bismard legte bem Berrenhaus im Find jahr 1886 eine vierte firchenvolitische Rovelle por, in ber insbesonbere bie Gr giehung ber Beiftlichfeit bom Staat preisgegeben wurde. Auch an Diefem Befet ubte B. eine ernfte Rritif (12. April); obwol durch bas Bugeftandniß bat Angeigepflicht bon Seiten ber Curie eine entgegentommenbe Gefinnung bewielen und baber auch von der Commiffion die Unnahme bes Gefetes empfohlen worben war, ertlarte B., feine protestantifche Babrhaftigfeit verbiete ibm, in einer Trugt von folder Bichtigfeit feine Uebergeugung ju berleugnen; er muffe gegen bie Gefehesvorlage flimmen. Darauf rechtjertigte Fürft Bismard in einer auger orbentlich großen und großartigen Rebe feine Politit und bewirtte bamit bie Unnahme ber Borlage im Berrenhaus. Befeler's Britit und Bismard's Recht fertigung hielten fich diesmal in burchaus fachlichem Tone. Gin Jahr fpater jeboch, als die fünfte Rovelle bem herrenhaus vorgelegt wurde, erfolgte bet perfönliche Zusammenftog zwischen ihnen. Die neue Borlage, die mit ben Trümmern der Maigesehe bis auf wenig bedeutende Reste gründlich aufraumte, insbesondere dem Ordenswesen wieder breiteren Raum gab, gelangte am 23. Mag 1887 jur Berathung. Auch jest wieber fprach B. eindringlich gegen bie Ge nehmigung: er fab gegenüber rein perfonlichen Freundschaftsbegeugungen bon romijcher Seite wefentliche Sobeiterechte bes Staates geopiert, betlagte bie Sahmlegung bes Universitätsftubiums burch die Briefterfeminare, fritifirte Die im bezug auf Unzeigepflicht und Strafgewalt gemachten Conceffionen und tabelte insbesondere die bas protestantische Gefühl verlegende Biedereinführung bes Orbensmefens; auch er wunfche ben firchlichen Frieben, fo fcblog er, aber nicht nur einen dauerhaften, sondern einen ehrenvollen. In diesen Worten lag ein schwerer, berlegender Tabel der preußischen Politik. Und Bismarck empfand das Berlegende der Kritit außerft icharf, empfand es vielleicht um fo icharfer, als a im Brunde feiner Seele bas gleiche protestantische Bewußtfein wie fein Begner lebendig fühlte. Aber, fo fagte er in der Erwiderung, ju ber er fich augenblidlich nach bem Schlug ber Befeler'ichen Rebe erhob, er tonne weber eint confeffionelle, noch eine bom Parteiftandpuntt influengirte Stellung einnehmen, noch eine juriftifche; feine Stellung fei eine rein politifche. Und nun ließ a feinem Begner eine Abfertigung gu Theil werben, fo fcharf, wie fie nur aus jener Annahme erflärlich ift, daß in der That auch bei ihm Befeler's Borte

eine verwundbare Stelle seines Innern getroffen hatten, was er aber weber sich uch Anderen zugestehen weber wollte noch durfte. Er habe in seinem Leben nehr Friedensschlüsse als diesen noch in nuce besindlichen abgeschlossen, so sagter; nie habe er dabei jedermann besriedigt: namentlich glaube er nicht, daß es hm semals gelungen sei, das volle Einverständniß des Herrn Borredners zu rgend einem Borgehen in seinem Leben zu erlangen. Er sei seit 25 Jahren mter des Borredners Secirmesser gerathen und Segenstand seiner Aritik gewesen: aber eines vollen Beisalls hat sich noch keine Handlung in meinem Leben von einer Seite erfreut".

Diese offenbar im Unmuth gesprochenen Worte, die vielen früheren Aeußerungen und Handlungen widersprachen, fränkten gleichwol B. tief; "es war der letzte und vielleicht größte Kummer seines Lebens, daß Fürst Bismarc dies, nur vollster hinzabe für das Staatswohl entsprungene Auftreten dazu benutzte, um B. als einen allezeit kritischen Körgler zu charakteristren" (Poschinger 3, 182). Durch den Einzuck dieser letzten Scene, mit der er sein parlamentarisches Leben schloß, wurde auch die Freude über den herzlichen Brief (vom 20. April 1885) verwischt, in dem Bismarck ihm auf die Glückwünsche der alten Frankfurter zu seinem 70. Gedurtstage gedankt und in dem er von der Bedeutung gesprochen hatte, die die Anstennung von Männern für ihn habe, die von Anbeginn unseres parlamentarischen Lebens mit gleich starker Hingebung für die Einigung unseres Vaterlandes eins

getreten feien.

Roch eine andere Sorge erfullte ben Abend feines Lebens. Reiner hatte Die fünftige Rechtseinheit Deutschlands eifriger erfehnt, für fie lebhafter gu wirten gesucht, als B.; fie borgubereiten, fie herbeigeführt zu feben, und zwar in einer bem beutschen Bolt und bem deutschen Recht wurdigen und beilfamen Beife, war recht eigentlich bas Biel aller feiner wiffenichaftlichen Beftrebungen. Es fei berborgehoben, wie er bereits in ber Recenfion bon Runde's ebelichem Baterrecht (1844) fich eingehend über bie funftige gefetgeberische Regelung biefer dwierigen Materie außerte und ichon bamals ben nachher thatfachlich befolgten Beg empfahl; es fei insbefondere auf die lebhaften Ausführungen in der Schrift aber Bolferecht und Juriftenrecht bingewiefen (1843): bem Quietismus ber biftorifden Schule gegenüber vindicirte er bier ber Gefetgebung, ber Cobification Die wichtigften und höchsten Aufgaben bes Rechts; icon bamals sprach er es aus, daß nur eine Befammtcodification uns aus unerträglicher Berwirrung bereien tonne; und mit weitem Blid ichrieb er Diefem fur Deutschland nothwendigen Bert ben Charafter einer politischen Reconstituirung ber nation gu. Berade darum freilich erflarte er, bag man fich borläufig gebulben und eine beffere politifche Geftaltung Deutschlands abwarten muffe. Als biefe nun erreicht ober in naberer Ausficht mar, galt fein Muben bor allem bem Biele, ber neuen Rechtsgestaltung einen beutschen Charafter ju fichern. Richt nur burch feine allgemeine schriftstellerische und Lehrthätigkeit, sondern auch burch Betheiligung an ber prattifchen Borarbeit ftellte er fich in ben Dienft bes Bertes. Auf bem fünften beutschen 1864 ju Braunschweig abgehaltenen Juriftentag erstattete er ein eindringendes Gutachten über die Frage, ob das Gewohnheitsrecht als gultige Rechtsquelle anerfannt merben folle (er wollte bie berogatorifche Rraft des Gewohnheitsrechtes in einer Codification nicht anerkannt wiffen). In einer ausführlichen Dentichrift erorterte er bie Stellung bes burgerlichen Befetbuche jum Familienrecht des hohen Abels (1877); die von ihm vorgeschlagenen Festsehungen find wesentlich in die Artitel 57 und 58 des Ginührungsgefetes jum Burgerlichen Gefegbuch aufgenommen worden. In ber am 3. August 1880 gehaltenen Rectoratsrede (abgedruckt in "Erlebtes und Exftrebtes" als Anlage 4) stellte er in bedeutungsvollen Worten bie Ziele fin, bie

bas monumentale Bert nationaler Gefetgebung erftreben und erreichen muffe. Freilich gur Mitwirtung an ber Ausarbeitung war er nicht berangezogen worben, wie ja überhaupt ben Univerfitatelehrern eine gang auffallende Richtberad fichtigung ju Theil murbe; feine einzige preugifche Univerfitat burfte einen Bertreter in die Commiffion entfenden. Run im letten Jahre feines Lebens erichien ber erfte Entwurf (1888). Aber anftatt bag er ibm bie Erfallung feiner Lebenshoffnung brachte, enttäuschte er ibn auf bas ichmerfte. "Die Be ichaftigung mit ihm bereitete ihm trube Stunden und fchlaflofe Rachte. Schin boch bie borgefchlagene Befetgebung eigens barauf angelegt, ein gutes Gild feiner Lebensarbeit auszulofchen. 2Bo er polisthumliches Recht fuchte, fand er nichts als abstractes Juriftenrecht, fatt beutscher Rechtsgebanten traf er foll nur romaniftifde Schulbegriffe, und bon ichopferifder Reubilbung im Bafte unferer Beit bermochte er wenig ju entbeden . . . In ein Rotigbuch begann a Bemerfungen einzutragen; Die unficheren Buge ber einft fo feften Sand laffen ahnen, bag ihr bald bie Weber für immer entfinten follte" (Bierte). Bor allen verlangte er eine Revifion unter Bugiehung von Sachverftandigen aus bem Bolte Seinem Buniche ift entiprochen worben, und hatte er ben zweiten Entwurf und bis fertige Gefetbuch erlebt, fo wurde er manchen Bormurf haben gurudnehmen obt milbern tonnen. Freilich laft fich billig bezweifeln, ob er in bem endlich bollenbeten Wert auch nur annahernd feine 3beale verwirklicht gefunden habm wurde; fein conferbatiber, boch mefentlich noch immer in ben Bestrebungen einer früheren Zeit murgelnder Ginn murbe wie in ber Politif fo auch bier nicht im Stande gemefen fein, ben berechtigten Forderungen, ben bermanbelten Im fcauungen einer neuen Generation gang unbefangen Rechnung gu tragen. Gint aber wurde ihn ficherlich emport und ju fraftigen Worten, ja wol auch, fomit es möglich gewesen mare, ju Thaten ber Abwehr bestimmt haben: die im 60 folge des Burgerlichen Gefetbuche ben beutichen Univerfitaten beicheerte Renordnung bes juriftifchen Studiums. Er, ber im 3. 1873 auf bas entichiedenfte, vielleicht allgu confervativ, für Beibehaltung der lateinischen Sprache bei juis ftischen Promotionen und Sabilitationen fich ausgesprochen hatte, wurde bin jest vollgogenen Bruch mit ber geschichtlichen Trabition, Die gu befürchtente Bermanblung bes wiffenschaftlichen Studiums in eine Abrichtung fur bie Bragis, die in der brobenden Bulaffung ber Realgymnafialabiturienten ibt Rronung erhalten zu follen fcheint, auf bas fcharffte verurtheilt, er wurde in ihr eine nicht zu überschätende Gefahr fur bie Butunft ber beutschen Jurispruden für die Cultur der beutichen Nation erblidt haben.

Doch trog folder vielleicht unvermeiblicher Schatten tonnte er mit Be friedigung und im Bewußtsein treu erfüllter und bon Erfolg gefronter Arbeit auf fein Leben gurudbliden. Und er that es und geftaltete biefen Rudblid, jumal ben auf die Jahre bes Werbens und Rampfens, burch die Bitte Dat Dunder's bestimmt ju dem anmuthigen, schlichten aber lebensvollen, tnappm aber charafteriftischen Stud Gelbitbiographie, mit bem er 1884 feine Freundt und Berehrer beichenfte ("Erlebtes und Erftrebtes" 1884). Und mit welcht Unbanglichfeit und Liebe ber große Rreis berfelben an ihm bing, bas erfuhr " auf bas iconfte bei ber Reier feines funfzigiabrigen Doctorjubilaums, bie n am 6. Januar 1885 inmitten feiner Berufsgenoffen, feiner Freunde und feiner Familie in ungebrochener aufrechter Rraft beging. Gierte fagt, bag es allen Theilnehmern der ichonen Teier unvergeglich bleiben werbe, wie unter vielen Underen die alten Rampigenoffen BBaig und Dag Dunder (bon Dropfen hatte er im Commer borber ichon Abichied nehmen muffen) ben Freund begruften und die Erinnerung treuer Gemeinschaft in bewegter Bergangenheit wedten Gin bauerndes Dentmal biefes feines Ehrentages festen ibm feine Berliner

Sollegen Brunner, hinschius, Pernice, Bernstein, Cosad, Rhc. Ed, Golbschmidt, Bneist und Mommsen, indem sie ihm eine Festschrift juristischer Abhandlungen vidmeten, unter denen die von Gneist die in manchem Betracht einflußreichste Schrift des Geseierten zum Ausgang nahm und die "Lehre vom Boltsrecht, Bewohnheitsrecht und Juristenrecht" weiterzubilden suchte. Und sein hervorzagendster Schüler, der Ausbreiter und Weitersührer seiner Gedanken, Otto Bierke, der ihm bereits den ersten Band seines großen Werkes über das deutsche Benossenschaftsrecht im J. 1868 zugeschrieben hatte, brachte ihm, "dem Meister ver Wissenschaft des vaterländischen Rechts, dem Ersorscher und Wiedererwecker veutscher Rechtsgedanken" als schönstes Jubiläumsgeschent sein neuestes Buch

ber die Genoffenschaftstheorie und die beutsche Rechtsprechung.

Rach der Feier freilich begannen seine Kräfte merklich abzunehmen. Als sald darauf der Tod die alten Freunde Waiß und Duncker furz hintereinander brief, überkam auch ihn das Gefühl des bevorstehenden Abschieds (Gierke). Er mußte die Borlesungen einstellen, hielt aber gleichwol noch in den beiden letzten Semestern Uedungen im germanistischen Seminar ab. Bis zuletzt ersüllte er die Pflichten des Beruses, nahm er Theil an den Facultätsverhandlungen; sein etzter Sang in Berlin sührte ihn am 1. August 1888 bei der Rectorwahl noch einmal in das Universitätsgebäude. Dann verließ er Berlin; wie er schon vorher die lange bewohnten Käume in der Eichhornstraße mit einer am Sanal gelegenen Wohnung vertauscht hatte, um dem Grünen näher zu sein, so hosste er jetzt in den Wäldern des Harzes Erholung sinden zu können. Aber seine Kräste waren erschöpst: am 28. August 1888 endete zu Harzburg im Preise der Seinen ein sanster Tod sein Leben.

Es wird angebracht sein, Beseler's Bedeutung für die deutsche Rechtswiffenchaft noch mit einigen zusammensaffenden Worten zu bezeichnen. Denn so wichtig zumal 1848 seine politische Thätigkeit war, so hohen Werth er selbst dieser Seite seiner Wirksamkeit beilegte, seine wissenschaftlichen Leistungen bildeten boch die Grundlagen seiner Stellung und als Mann des deutschen Rechts wird

er am langften in bem Gedachtniß tommender Beichlechter weiterleben.

Man fann feine Stellung in ber Biffenicait vom beutichen Recht viel-Leicht am beften ertlaren, wenn man barauf hinweift, daß er auch als Jurift in erfter und letter Linie Polititer war. Er war nicht Rechtshiftorifer, wie Gichborn, nicht Antiquar, wie Jacob Brimm, nicht Dogmatiter, wie Albrecht, nicht Philolog, wie Someber, fondern er faßte bas Recht als ein Telb ber prattifchen Politif auf. Bas ihm icon als Stubenten beim Stubium ber beutschen Rechtszuftanbe querft und entscheibend in die Augen fiel, bas mar ihre Jammerlichteit, ihre Unerträglichfeit, Die Rothwendigfeit, fie gu verbeffern. Bie ift es möglich, bag ein jo ichlechtes Rechtsinftitut, wie die Erbbertrage, Die weber bem alten beutschen noch bem römischen Recht befannt waren, fich in Deutschland feftfeben tonnten, fo fragte er fich. Die Antwort gab ihm die Gefchichte bes beutschen Rechts, Die Beschichte ber Reception ber fremden Rechte. Er betrachtete Diefe enticheidende Thatfache ber beutichen Rechtsentwidlung vom Standpunft eines bochgeftimmten nationalismus aus, ber bei bem fruh mit nationalem Stola erfullten Schlesmig-Solfteiner, bei bem Schiller Dahlmann's und Nacob Brimm's erflärlich mar und ben mir heute als einen besonders fraftigen und thatenreichen Ausläufer ber Romantit berfteben lernen. Die Reception bebeutete ibm einen fo ftarten Bruch in der Entwidlung des beutiden Rechts, bag er für die auf fie folgenden Jahrhunderte der beutschen Rechtsgeschichte die Lehre ber hiftorifchen Schule bon ber Entstehung bes Rechts fur nicht mehr anwendbar bielt. Rur an einigen wenigen Buntten fant auch jest noch eine weitere organifche Fortbilbung beuticher Rechtsgebanten ftatt; bei weitem in ben meiften

Rallen führte bas frembe Recht frembe Elemente ein, bie bas beutiche Recht auch ba, wo fie es nicht völlig verbrangten, auf bas ftartfte beeinfluften; was auf biefe Beife an Rechtsfogen entftand und fich ausbilbete, murbe gwar aud geltenbes Recht, aber es war fein nationales, fein "beutiches" Recht. Wie man fieht, bedeuteten die Worte "deutsch" und "national" bei B. von Anjang an nach bestimmter Richtung bin ein Werthurtbeil, wie er benn auch bie Reception ein bon jebem Batrioten gu beflagendes Rationalunglud genannt bat (Bollsrecht und Juriftenrecht G. 42). In ber hierin liegenden zweisellos ftarim Ueberichatung bes nationalen Glements im Recht, in ber allgu engen Befnübfung swifden bem Recht und bem nationalcharafter eines Bolles perint B. burchaus die Lehren ber hiftorifchen Schule, bewies er fich insbefondere als Schuler Jacob Brimm's, obwol biefer felbft einen verhaltnigmaßig unbefangenen Blid fich bewahrte. Aber B. wurde burch jene Auffaffung ber Reception und der ihr folgenden Entwidlung ju einem Standpuntt geführt, ber wenigftene in feinen Mugen bon bem ber hiftorifden Schule nicht unbeträchtlich abwich: fte ließ ibn Die ben Mittelpuntt feiner wiffenschaftlichen Uebergenaung bilbenbe Behre bom Bolferecht und Juriftenrecht aufftellen, Die bereite in feinem Bei über bie Erbvertrage bie Grundlage ber Untersuchung bilbet, bie ibn bann in bem ihr eigens gewibmeten Berte gur ausbrudlichen Bolemit gegen bie bifterifche Schule veranlagte und bie bann endlich im "Spftem bes beutschen Bribat rechts" mit geringen mehr nur formellen Menberungen endgultig feftgeftellt und burch alle Auflagen hindurch faft wortlich beibehalten wurde. Geine Lehre nun befteht barin (vgl. Bitelmann G. 387, 437 Anm. 194), bag alles ungelette Recht - bem gefehten legte er übrigens mit Recht eine größere Bebeutung bei als die hiftorifche Coule - bald bom Bolt bald bon ben Juriften erzeugt wirb. Er ftellte alfo neben bas Bollerecht als zweite Art bes Gewohnheils rechts bas Juriftenrecht. Das Bolfsrecht wiederum ift entweder eigentliches Bolferecht, b. h. burch unmittelbare Beobachtung, burch Anschauung ber Rechts berhaltniffe gu ertennendes Recht, bas fich wie jedes Gewohnheiterecht in thatfachlicher Nebung außert; fein nothwendiges Entftehungserforderniß ift das mit innerer Rothwendigfeit aus bem Beifte bes Bolfes entspringende Rechtsbewußt. Ober bas Bolfsrecht ift Recht, bas zwar auch auf bem Rechts bewußtfein bes Bolls beruht; aber bier tritt biefes Rechtebewußtfein nicht unmittelbar, fonbern erft burch eine langere Dauer ber lebung, bued eine inbeterirte Uebung, ertennbar in bie Ericheinung; B. nennt es Bertommen. Dem gegenüber ift bas Juriftenrecht Recht, bas auf ber Rechtelibergengung be Juriftenftanbes beruht (Rechtsüberzeugung im Gegenfat jum Rechtsbemußtfein ein durch Reflegion erworbenes Wiffen) und, ba es ftets hertommen ift (B be tont in ber 4. Auflage bes "Spfteme" G. 83, 84 ausbrudlich, bag bas Juriften recht immer herfommen fei; nach Bitelmann's Darftellung lautete bie Befeler'ide Lehre fruher entgegengefest), in ber auf Grund biefer Rechtsuberzeugung befolgten langeren lebung ju Tage tritt. Offenfichtlich beruht biefe medwurdige Gegenüberftellung bon einem Recht bes Bolls und einem Recht ber Juriften barauf, bag thatfachlich Buftanbe besonderer Art gur Bobe einer allgemeine Gultigfeit beanspruchenden Definition erhoben worden find. Beil in Deutschland in ber That die frembrechtlich gebildeten Juriften ber Rechtse entwidlung ihren Stempel aufgebrudt haben, barum ftellte B. bem Boltsrecht ein Juriftenrecht an die Seite. Rur berfannte er babei bollig, bag wenn unfere Juriften in ihrem Unverftandnig Rechteberhaltniffe bes beutschen Bolfelebens romaniftifch behandelten, fie babei allerdings bem beulichen Recht unendlich ichabeten, aus ihm vielfach ein Zwitterbing bon beutschem und romifchem Befen machten, bag fie aber bom formellen Standpuntt ber Lehre bon ben Rechtse

Bejeler. 471

wellen aus bamit nichts anderes thaten als wenn fie gut beutschrechtlich ent-Mieden hatten. Das, mas die gelehrten Juriften in Judicatur und Litteratur me bem beutschen Rechte machten, war, bom Standpunkt ber Quellentheorie me, fo gut Bollsrecht, wie bas, mas in ben alten Schöffengerichten gefunden porben war; auch bie gelehrten Juriften, wenn fie fich bem fremben Recht bertauften, wußten es nicht beffer und meinten Recht gu fprechen, wie es in Deutschland eben Rechtens fei. Wenn B. fagt, ihr Juriftenrecht habe bas Bollsrecht verbrangt, fo fonnte man bem mit Recht entgegenhalten, daß eben ibr Juriftenrecht gum großen Theil bas bamalige Bolfsrecht gewesen fei; leiber, mag man ja hingufugen, aber es war eben nichts als ber myftische Begriff Boll" ber hiftorifchen Schule, ber ju biefer Sochicanung bes Bolferechts und u biefer Digachtung bes Juriftenrechts führte. Und wie fehr bas fubjective Berthurtheil maggebend war, wie wirflich, mochte man fagen, bas bom germaniftifden Standpuntt aus verwerfliche Gewohnheitsrecht jum Juriftenrecht geftempelt wurde, fieht man aus der bon B. borgenommenen Bertheilung ber berichiebenen Rechtsinftitute und Rechtsfage amifchen bie beiben Rategorien. Bum Bollerecht a. B. ftellt er bie meiften Gate bes neueren Rechts betreffend Die Berhaltniffe gwifchen Eltern und Rinbern; Die Rechtsfage über Die Stellung ber unehelichen Rinder bagegen feien Juriftenrecht; Die Rechtsverhaltniffe ber Dienstmiethe feien Boltsrecht, ber Grundfat ber Rlagbarteit aller Bertrage Juriftenrecht u. f. w. Wenn B. alfo - und bas mar die prattische Spige leiner Theorie - bas Boltsrecht pflegen, neu beleben, erweitern, bas Juriftenucht möglichst jurudbrangen wollte, fo bieg und war bas nichts anderes als bie erftrebte Befreiung unferes mobernen Rechts bon ben ihm nur augerlich angeglieberten frembrechtlichen Elementen. Und diefer Abficht flimmten ja auch B. viele feiner Gegner (ausbrudlich g. B. Schmid und Bachter), Die gegen kine Theorie Die gegrundetften Ginmenbungen erhoben, völlig bei. Das war iberhaupt bei biefem Streit bas mertwurdige, daß er gleichfam funftlich auf das Gebiet theoretifcher Begriffsuntersuchungen verpflangt und bort ausgefämpft Durbe, mabrend es fich um bon ihnen gang unabhangige Reformen bes geltenben Rechts banbelte. Und barum liegt die bauernbe Bedeutung bes Streites und mabefondere der Befeler'ichen Grörterungen auch viel weniger in den theoretischen Auseinandersehungen über die Begriffe Bollsrecht, Juriftenrecht, Bertommen, gemeines Recht, als vielmehr barin, bag er für B. die Gelegenheit wurde, feine Anichauungen über einige Sauptinftitute bes "Bollerechte", insbesondere über die deutschrechtliche Benoffenschaft ausführlich zu entwideln und zu immer großerer Bestimmtheit ju gestalten. Er ift damit ber Bater ber Genoffenschaftstheorie geworben und darin liegt vielleicht fein hauptfachlichftes wiffenschaftliches Berbienft. Schon in ben Erbvertragen (1, 80) hatte er ben corporativen Trieb als eigenthumlichen Bug bes germanischen Rechts bezeichnet; nun, im Boltswet und Juriftenrecht und bann abichliegend im Spftem, fuhrte er in eingebender bogmatifcher Begrundung (Die rechtsgeschichtliche fügte erft fpater Gierte bingu) ben Begriff ber corporativen Genoffenschaft, jener beutschrechtlichen juri-Alichen Berfon, Die bon ber romifchen charafteriftisch unterschieden ift, wie fie ihrerfeits wiederum bon ben beutschen Gesammthandsverhaltniffen fich fonbert, in Die Biffenicaft ein, nachbem er ihn mit einem gewiffen bivinatorifden Blid neu entbedt hatte. Die Lehre bon ber Benoffenichaft, wie er fie ichuf und ichlieflich formulirte, trug junachft noch unleugbare Mangel an fich und bie Gegner haben lange Beit hindurch biefe Dangel benutt, um fie bollig gurudgumeifen. Aber in Beleler's Forderung, daß über die romanistische Theorie hinweg unmittelbar an bas germanische Bolfsrecht angefnüpft werben muffe, um ben Affociationsgeift ber Ration in biefer Richtung und Geftaltung ju begreifen, lag ein

unzerstörbarer lebensträftiger Kern, und er ist, wie B. selbst noch miterlebt hat, zu reichster Entsaltung gelangt: Wissenschaft und Sesetzgebung haben in umfänglichstem Maaße seine Sedanken zur Ausbellung rechtsgeschichtlicher und dogmatischer Probleme, zur Schassung neuer, lebensträstiger Sesellschaftssormen benutz; das Bürgerliche Sesetzbuch hat die deutschrechtliche Sesammthand zur Grundlage seines Sesellschaftsrechts gemacht. Man kann wol sagen, das dieser Sieg deutscher Rechtsgedanken, die nunmehr vom Handelsrecht auf das allgemeine bürgerliche Recht übertragen worden sind, ohne B. nicht w

rungen worden mare.

Noch viele andere Theile des deutschen Privatrechts, die Lehre vom Sesammteigenthum, von den Reallasten, dann insbesondere alle jene Partien, die er in der ersten Auflage seines Systems als gemeines Ständerecht dem gemeinen Landrecht, später als die Specialrechte mit Einschluß des Ständerechts dem allegemeinen bürgerlichen Recht gegenüberstellte (insbesondere Adelsrecht, Landwirthschaftsrecht), erfüllte er mit jenem gleichsam instinctiv die deutschen Rechtsgedanken ersassenden Geiste. Nicht daß seine rechtsgeschichtlichen, dogmatischen, systematischen Ansichten überall das Richtige getroffen hätten. Aber er wußte die verschiedensten Erzeugnisse des deutschen Rechts zu einer inneren Einseit zu verbinden und damit in seinem System des deutschen Privatrechts zum ersten Mal einen in gewisser Hinsicht wenigstens dem gemeinen Recht ebenbürtigen

Bedantenbau aufzurichten.

Much bies geschab, um bamit jum Abichlug unferer Betrachtungen an ihren Ausgangspuntt jurudjufehren, in letter Linie ju prattifchen Bmeden Er iprach in ber Borrede ben Bunich aus, bag fein Spftem auch ale Borarbeit für die Befetgebung fich nutlich erweisen moge. Darin fab er feinen befim Lohn. Erflarte er boch gelegentlich ausbrudlich (Boltsrecht und Juriftenrecht G. 309), man muffe ber Anficht bestimmt entgegentreten, daß die Rechte miffenicatt ein felbitanbiges, bom prattifchen Leben unabhangiges Biel in fic trage. Das mag bon einem allgemeinften Gefichtspuntt aus ju beftreiten fein; Befeler's ruhmbolles Wirfen aber hat barin beftanben : er hat gefambit fur fein beutsches Recht, und bamit für fein Bolt, ju allen Beiten feines Lebens, in allen Richtungen feiner ausgebreiteten Birtfamteit. Go wird er in ber Gefchichte weiter leben: eine Geftalt, wie wir fie bem alten Schöffen Gite bon Repgow guidreiben mogen; nichts Blendendes mar an ihr; er mar tein begeifternder Redner, fein hinreißender Schriftfteller, aber er war ein charafterbollet, gielbewußter, energischer beutscher Dann; hinter ber gemeffenen Burbe bei außeren Auftretens verbarg fich bas warmfte und treuefte Bemuth, aus dem eblen Antlig fprach Rlugheit und Gute, ber imponirende Ausbruck einer feften, gefchloffenen, bon boben Bebanten erfüllten Berfonlichfeit.

Gierke i. d. Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgeschichte, 10. Bd., germanistische Abtheilung, 1889, S. 1—24. — Goldschmidt in seiner Zeilsschrift f. Handelsrecht, Bd. 36, 1889, S. 1—5. — Droysen, Die Verhandlungen des Bersassungs-Ausschusses der deutschen Rationalversammlung. Ersteil. Leipzig 1849. — Hahm, Die deutsche Rationalversammlung. Dm Theile. Franksurt, Berlin 1849, 1850. — Laube, Das erste deutsche Parlament. Drei Bände. Leipzig 1849. — Mollat, Reden und Redner d. ersten deutschen Parlaments. Osterwied 1895. — v. Poschinger, Fürst Bismard und die Parlamentarier. Drei Bände. Breslau 1894, 1895, 1896. — Springer, Friedrich Christoph Dahlmann. Zwei Bände. Leipzig 1870, 1872. — Zitelmann, Gewohnheitsrecht und Irrhum. Archiv f. civilistische

Braris. Bb. 66, 1882, S. 323-468.

R. Sübner.

beseler: Wilhelm Hartwig B., der älteste Sohn des späteren Kammersan Hartwig B. und seiner Frau Sophia Magdalene geb. Jahn, ward Marz 1806 auf dem Schlosse Marienhausen in Jever (Großherzogthum durg) geboren. Schon als zweijähriger Knabe kam er mit seinen Eltern ködemis bei Husum, wo sein Bater als Deichinspector für das Herzogschleswig Wohnung nahm und eine ländliche Bestigung hatte. Auf den en Schlesnig Wohnung nahm und eine ländliche Bestigung hatte. Auf den en Schlesnig an Kiel und von 1825—1827 in Heidelberg die Rechtschaft und bestand 1827 seine Staatsprüsung auf Gottorp mit dem zweiten ter "mit sehr rühmlicher Auszeichnung". Er ließ sich alsdann als it in der Stadt Schleswig nieder, ward 1830 Rotar, 1832 Obers und richtsadvocat und gehörte zu den Stistern des Schleswig-Holstein-Lauensen Advocatenvereins, zu dessen Bicepräsident er 1844 gewählt ward. Icher vertheibigte er den Landinspector und Koogbestiger Tiedemann gegen Magestässverbrechens" und verössentlichte die Acten (Schleswig

in ausführlicher Dentichrift.

don als Student mit bem frohlichen Glauben an Deutschlands Ginheit reiheit erfullt, ftand er in Schleswig mitten in ber Bewegung, Die fich an amen Lornfen tnupft. Bu einer Beit, wo bie gefonderten Stande bie npfer bes Landesrechts maren, wo bie Bitte um gemeinfame Bertretung Bergogthumer und Berftellung eines berfaffungsmäßigen Buftandes immer iber an die Regierung herantrat, mar auch er ju ber Erfenntniß gelangt, ie Durchführung biefer Forberung ber langft beftehenden Gemeinsamfeit bffentlichen Rechtsverhaltniffe erft die nothige Sicherheit und Dauer berwerbe. Sein erftes öffentliches Bervortreten Inupft fich an bas befannte wiasche Sangerfeft (23,-25, Juli 1844), mo querft bie fchlesmig : bole Fabne entfaltet und jum erften Dale bas Schleswig-Bolftein-Lieb en marb; hier rief er in öffentlicher Rebe bas Bolt gum "Rampf fur eit, Recht und Freiheit bes Landes" auf. 3m 3. 1844 bon ber Stadt en aum Bertreter gemablt, übernahm er balb in ber Schlesmigichen Stanbemlung, abnlich wie Graf Reventlou in Ihehoe, Die Gabrung. Wie er bergeugung lebte, bag "die mabre Freiheit nur in ber ftrengften Aufrechting ber Befege beftebe" und dem gemäßigten Liberalismus jener Beit nd als Beriechter der Grundfabe burgerlicher Freiheit auftrat, fo ftellte rerfeits in politifcher Beziehung nicht fowol die Frage des fürftlichen Erbale vielmehr die untrennbare Berbindung beiber Lande in Die erfte Linie ielt dabei die unter danischer herrschaft gefahrbete Butunft Schleswigs burch eine enge Berbindung mit Deutschland b. b. burch Aufnahme in eutschen Bund gefichert. Daraus erflart fich einerseits fein Begenfat gu bergog Chriftian August bon Augustenburg, ber mabrend feiner fpateren teit mehrjach icharf ju Tage trat, andrerfeits jener Auffeben erregende, wieber bon ihm gurudgenommene Borichlag in ber Stanbeberjammlung, mt Sabersleben nit bem Ronigreich ju vereinigen, um die fcwierige fache au befeitigen und bas übrige Bergogthum, wenn auch mit Opfern, it Solftein und Deutschland ju berbinden.

ils nach dem "offenen Briefe" Christian's VIII. (8. Juli 1846), worin inze herzogthum Schleswig und ein nicht näher bestimmter Theil holsteins is dänische Königsgeset in Anspruch genommen ward, die schleswigschen e am 21. October 1846 zusammentraten, ward B. sast einstimmig zum enten erwählt. Stattlich in seiner äußeren Erscheinung, würdevoll und in seinem Austreten, leitete er die Berathungen mit jener vornehmen die sein ganges Wesen kennzeichnete. Die taltblittige Entschiedenbeit

und bie ichneibige Scharfe, womit er bem tonial. Bevollmachtigten, begierungsprafibenten b. Scheel, entgegentrat, machte ihn jum vollsthum Manne im Bergogthum Schleswig. Richt leicht wird es etwas geben, ma Berfonlichkeit und feine politischen Ueberzeugungen icharfer bezeichnet. berühmte Sigung, wo er ben Brafidentenftuhl berließ, um feine Stells bem Antrag bes Abgeordneten Gulich, in bem bie Entlaffung bes Di Grafen b. Moltte geforbert warb, naber bargulegen: "Ohne Urtheilfprud flarte er unter anderem, "ift ber Amtmann Graf b. Brodborff in Reum entlaffen, weil er nicht berfucht bat, eine Bolteversammlung aus einam treiben, Die fich ftreng in bem Rahmen bes Befetes gehalten. Die Grund bes Staates find erichttert, wenn ber Juftigbeamte nicht mehr unan baftebt, wenn ber Stand ber Richter nicht mehr geschütt erscheint. 3ch li Freiheit wie ein Dann und nicht wie ein Gunuch; wohl ift mir befannt bon gewiffen Seiten allen freiheitlichen Beftrebungen entgegengehalten wirt wolle in die Besperidengarten frangofifcher Gleichheit und Freiheit eindr und man finbe ftatt bes Erfehnten nur Centralifation und Bolizeigema in meiner Bruft ichlagt ein beutsches Berg; ich will die Freiheit, wie ff innerften Befen unferer beutschen nation entspricht; ich will politifche Garftaatliche Ginrichtungen, welche bor allen Dingen die individuelle Unabban und perfonliche Freiheit ficher ftellen : ich haffe als freiheitsliebenber mehr als alles die polizeiliche Bevormundung und Unterbrudung bes 2 ich bin aus Nebergeugung ein Freund ber mongrchischen Staatsform : ich m baber nicht nur, weil ich bem Bolte angehore, daß ber Untrag angen wird, auch ber Monarchie wegen wünsche ich es. Ber mare fo furglichtig er nicht in ber Uebereinftimmung ber Regierung mit bem Beifte bes Boll festesten Grundpfeiler bes Thrones fabe? 3ch beschwore ben burchlauch Inhaber ber erblichen Birilftimme (Bergog Chriftian August), bag er ein fei feines Ahnberrn Chriftian I., welcher die Rechte und Freiheiten biefer ichuten zu wollen, feierlich gelobt hat, - ich wende mich an alle Reptanten bes Rerns unferes Bolles, bes Burger- und Bauernftanbes, mi inftanbigen Bitte, ein freimuthiges Urtheil aber bas Regiment, wie es je uns eingeführt ift, auszusprechen; wir muffen in aller Chrerbietung ber Thron Gr. Majeftat treten und thun, was unfere Pflicht ift, nämlich Landesherrn bie Bahrheit fagen." Der Ausgang ber ftanbifden Berhandl war berfelbe wie in Solftein. 218 ber fonigliche Bevollmächtigte bie beidl Abreffe gegen ben offenen Brief an ben Brafibenten B. gurudfandte, bie um Ginfuhrung einer gemeinfamen Berfaffung und um Aufnahme Schles in den beutschen Bund anzunehmen fich weigerte, verließen alle Mitgliede auf feche unter Proteft die Berfammlung. Um 14. December fclog B. Die Sigung; er hatte ale Prafibent bis ans Ende ausgeharrt.

Wie früher in Neumünster, wo eine Volksversammlung unter seinem I stattgesunden hatte (20. Juli 1846), um gegen den "offenen Brief" Prote erheben, so unterließ er auch jett, wo die Stimme der Stände verstummt keine Gelegenheit sich an den öffentlichen Bersammlungen zu betheiligen, w Dithmarschen. Um den gesährlichen Mann aus der Ständeversammlung zu sernen, hatte die Regierung ihn in Anklagestand versetzt (25. August) beiner Leitung der Neumünsterschen Bersammlung und sich geweigert, ihn Annahme seiner Neuwahl zum Deputirten der Stände zu gestatten. Um politische Thätigkeit unbehinderter als disher sortsehen zu können, nahm er Abschied als Advocat, den er am 3. December 1847 empfing. Durch litügung aus Deutschland und der Heimath ward er zugleich in die Lage lett, in völliger Unabhängigkeit zu leben. Mittlerweile hatte die Empfin

pon ber brobenben Rabe bereinbrechenben Unbeils bie Führer ber beiben Stanbeperfammlungen zu einem bedeutsamen Schritte gebrangt. Bollten fie weitere Lebergriffe, ja Bergewaltigung abwehren, fo mußten fie fich über geeignete Magnahmen berftanbigen, bie im außerften Falle jur Unwendung gelangen ollten. 3m Spatherbft bes Jahres 1847, mahricheinlich Ende October, erichien Braf Reventlou in Schleswig; im Saufe Befeler's, auf bem fogenannten Berren-Rall, fand bie entideibenbe Berathung zwischen beiben Dannern ftatt. Singugezogen warb gulett auf Befeler's Borichlag allein ber bamalige Rittmeifter Burjen-Bachmann (1894 als Dberft a. D. in Schleswig geftorben). Mus ben Dittheilungen, Die mir fiber Die Befprechung geworben find, bebe ich nur berbor, bak bie Befekung Rendsburgs, bes feften Baffenblakes in ben Bergogthumern, ale bie erfte Bedingung eines erfolgreichen Biberftanbes gegen Bergewaltigung betrachtet und die Proclamirung einer provisorischen Regierung eventuell als nothwendig bezeichnet ward. Die Durchführung diefer Magregel tam raicher, als beide Manner erwarten fonnten; ber plögliche Tod Chriftian's VIII. (20. 3anuar 1848), ber Ausbruch ber frangofifden Revolution und insbesondere bie revolutionare Bewegung in Ropenhagen, Ereigniffe, Die nicht borauszusehen

waren, beschleunigten in fiberrafchender Beife bie Entscheibung.

Muf einer Berfammlung in Riel (17. Febr. 1848) fprach fich B. bagegen aus, Die Bahl bon "erfahrenen Mannern" borgunehmen, die in Ropenhagen einen bon Ronig Friedrich VII. borgelegten, fcon bon feinem Bater entworfenen Berfaffungsentwurf prufen follten. 218 am 18. Marg 1848 70 Mitglieber beiber Stanbeberfammlungen ohne landesberrliche Berufung, aber mit fogujagen nachtraglicher Erlaubniß ber Regierung ju Rendeburg unter Befeler's Borfit ufammentraten und funf erfahrene Manner unter Biderfpruch Reventlou's nach Ropenhagen gefandt wurden, um bem Landesherrn die formulirten Bunfche einer beutschen Unterthanen vorzulegen, wurde B. jugleich mit Rebentlou und Bargum beauftragt, die Berfammlung ftanbifder Mitglieder im Falle, daß bie politifche Lage es nothig machte, bon neuem ju berufen. Die Greigniffe fiber-Argten fich fortan. Am Morgen bes 23. Marg erfuhr B. in Schleswig burch Darbesvogt Jatobien die aufrührerischen Borgange in Ropenhagen bom Drard; er eilte fofort nach Riel, und hier trat bann in ber Racht bom 23. uf ben 24. Marg die provisorische Regierung ins Leben. Mit Reventlou war - auch barin einberftanden, bag bas Wort bon bem "unfreien Landesherrn", Die berühmte Proclamation bom 24. Marg aussprach, burch bie Lage rechtfertigt merbe. Gs galt mit den Rechten und Freiheiten ber Bergogthumer Die ihres foniglichen Bergogs gegen die Danen ju vertheidigen, einerfeits alten gandesrechte gegen bas Giberbanenthum gu schüten, andrerfeits bie Tesmig-holfteinische Frage rein zu halten von allen überfturgenden Beftrebungen, völlige Trennung von Danemart jum Biele nehmen mußte. Demgemäß B. auch die Sachlage mit ben Borten, Die er nach Befetung Rendsburgs Barbesvogt Jatobien richtete, burchaus richtig bezeichnet: "Wenn wir Legitimitat aufrechterhalten hatten, waren wir innerhalb drei Tagen Dfluchtig in hamburg gewefen".

provisorische Regierung, deren Präsident B. war, war nur von siebencher Dauer. Aus seiner Thätigkeit während derselben heben wir hervor,
insolge des unerwarteten Rückzugs Brangel's aus Jütland (21. Mai)
deutsche Hauptquartier eilte, ohne doch etwas anderes als bedeutungslose
ungen zu erhalten; wie er dann nach Rückschr des Grasen Reventlou
lin sich nach Frankjurt begab, um dort personlich das Wiedervorstäten
nee zu betreiben. Am 8. Juli eilte er wieder in das Hauptquartier
Lis, um genaueres über den Stand der Wassenstätlandsunterhandlungen

gu erfahren. Sier, wo man bor allem an ben militarifden Beftimmunger Dalmoer Entwurfs Unftog nahm, fand er mit feinem Begleiter Schleiden fr liche Aufnahme. Die Bebenten bes Generals murben noch verftartt, als B baran erinnerte, bag er nicht blog preugischer General, fondern jugleich Bunde berr fei und als folder ohne ben Borbehalt ber Genehmigung bes foeben gemi Reichsbermefers unmöglich abichliegen tonne. Um 27. Juli mar er wied Frantfurt, um fo viel wie moglich ber Mikstimmung amifchen Breuken un Centralgewalt entgegenzuwirten. Bergeblich maren alle Bemfibungen, bie bingungen bes Malmber Bertrags (26. Auguft) ju berbeffern. Um 19. De 1848 erichien B. Ramens ber proviforifden Regierung in ber Mitte ber La versammlung, um ben Bestimmungen bes Malmoer Baffenftillstands gema Amt in die Sande einer neuen "gemeinfamen Regierung" niederzulegen gugleich, die Summe ihrer Thatigfeit giebend, ihr Berhalten mitten unte Rriegeläuften bor Land und Bolt ju rechtfertigen; er burfte bingeigen at Rube und Ordnung, Die im Lande geherricht; wol mochte er Rlage führen ben geringen Ginfluß ber probijorifchen Regierung auf ben Bang ber eur ichen Berhaltniffe, nachbem Die ichlesmig-holfteiniche Frage einmal eine europ geworben; aber er tonnte boch auf bie Achtung hinweisen, Die fich bie Regi in allen Sturmen burch ibre Saltung erworben: er burite pon ber t Magigung zeugen, welche bie Berfammlung von Anfang an an ben Tag g bie Ginigfeit gwifden Regierung und Landesbertretung rubmen felbit in Tagen, wo man fürchten mußte, bon Leibenschaften auseinanbergeriffe merben. Am 22. October trat B. mit ben fibrigen Mitgliebern ber prob ichen Regierung ins Privatleben gurud. Mittlerweile mar er am 1. De 1848 von Rendeburg jum Mitgliede ber beutschen Rationalversammlun Frantfurt gemählt. Um 16. Robember reifte er borthin ab. Brophetifch ic er bamals an einen Freund: "Gine große, fchwere Beit liegt binter uns icheint aber, als wenn bas Schwerfte noch tommen werde". In Fran geichnete man ihn ichon nach wenigen Tagen durch die Babl gum Bicet benten aus. Wenn es ihm auch nicht gelang berborragenben Ginfluß au Berfammlung ju gewinnen, fo wurde er boch infolge ber Rundigung Baffenftillstandes feitens Danemarts (26. Mary 1849) bon ber beut Centralgewalt mit Reventlou jum Statthalter ber Bergogtbumer beftellt. ber Berpflichtung unter Borbehalt ber Rechte bes ganbesberrn im Ramen Reichsgewalt nach ben Beftimmungen bes in thatfachlicher Geltung ftebe Staatsgrundgefeges bie Regierung bis jum Schluffe bes Friedens ju fu Es war ju gleicher Beit die Bestimmung getroffen, bag beibe Statthalter über ein brittes Ditglied einigen follten unter ber Borausfegung, baf Landesversammlung ihr Ginverftandnig erflare; indeg fonnte infolge pericie politischer und perfonlicher Anschauungen unter ihnen feine Ginigfeit e werden. Bahrend ihrer Amtsführung trat ber Ginflug Befeler's gegen ventlou, der die diplomatischen Angelegenheiten leitete, mehr und mehr ju wenn fie auch darin einig blieben, unbeirrt ben Standpuntt ber Broclams bom 24. Mary 1848 festzuhalten und die Berfonalunion mit Danemart ju befeitigen, fo trat boch gegen Schluß ihrer Amtsführung in ihren ichauungen, insbefondere inbezug auf die Rriegeführung, mehr und meh Gegenfat ju Tage. Richt blog nach bem Frieden bon Berlin (2. Juli 18 ber ber Statthalterichaft die Aufgabe überließ, ben tobtlichen Rambi mit T mart mit ben eignen Rraften bes Landes auszufechten, bat B. fich, fr vergeblich, bemuht burch fein Erscheinen im Sauptquartier (15. Juli) bas treten ber preugischen Officiere aus ber ichlesmig holfteinichen Urmee gu hindern; auch nach der Schlacht bei Idftebt im Berein mit Repentlou

e Rraft baran gefest, bem brobenben Ungewitter, bas infolge bes Tages Olmus (28. Robember 1850) über Schleswig-Solftein hereinbrechen follte, h einen neuen Schlag juborgutommen und fo bem Rechte mit ben Baffen perfagte Anertennung ju berichaffen. Wir heben bies berbor, weil bie guit bebrobten und barum befonders aufgeregten Gubichleswiger fruber laut iber getlagt hatten, bag B., ber boch felbft ein Schleswiger fei, nicht gifch genug fur ben fofortigen thatigen Biberftand eintrete; es war geitia von Demonstration gegen ibn bie Rebe gewesen. Bezeichnend ift insndere fein Berhalten, als die Statthaltericajt am 6. Januar 1851 ben berungen der öfterreichischen und preugischen Commiffare, den Generalen Reneborff und b. Thumen gegenüberftand; fie ftellten fur die Unterwerfung breitägige Frift bis jum 9. Januar 2 Uhr Rachmittags, Die jeboch fpater jum 11. Rachmittags 2 Uhr berlangert warb, forberten Ginftellung ber ibieligfeiten, Rudgug bes Beeres hinter bie Giber, Entlaffung beffelben bis ein Drittel ber Starte und Auflofung ber Lanbesversammlung; im Fall ber gerung warb mit bem Ginruden einer breufilch-öfterreichischen Grecutionsce gebroht. Die alles entscheibenbe Frage mar, wie bas beer fich ftellen be. B. begab fich mit Reventlou am 8. Januar nach Rendsburg, wo ein gerath jufammenberufen war. Die Officiere, General v. b. Sorft an ber be, ertlarten einen erfolgreichen Wiberftand gegen bie Danen und ein bon en fich nabernbes heer fur nicht mehr möglich; viele ihrer Rameraben ben fich weigern, gegen ihre beutichen Landsleute ju fechten. Roch an bemn Tage fehrten B. und Reventlou nach Riel jurud, um bas Butachten Difficiere bem Staatsrath borgulegen. Die Debrheit entichied fich fur erwerfung. Die Statthalter waren uneinig; Reventlou ftand auf Geiten Debrheit; B. forderte eine fcbleunige Belbbewilligung gur energischen Fortung des Rampfes. Go traten fie am 9. Januar bor die Landesberfamm= 1, um mundlich ihre verschiedenen Anfichten bagulegen, B. übergab außerbem ichriftliches Butachten; er ftuste fich auf bie mangelhafte Legitimation ber amiffare, die ale Bevollmächtigte Deutschlands nicht zu betrachten feien; für Erfullung ihrer Beriprechungen fehle jebe Bemahr; er bob bie gunftigen fichten berbor, welche bie politische Lage fur bie Fortsegung bes Rampies in diefem Augenblide bote, fowie die unabsehbaren traurigen Folgen, he die Unterwerfung unter die Forderungen ber Commiffare mit fich bringen be: bas Recht, für bas bie Bergogthumer fich erhoben, tonne, wenn man in nvollem Rampfe unterliege, wol für einige Zeit unterbrudt, aber niemals ichtet werben. Das Land fei nach gottlichen und menfchlichen Rechten berhtet, auch angefichts einer brobenben Bernichtung Wiberftand gu leiften. boffte noch burch einen fühnen energifchen Enticblug eine bollftanbige Umjung ber gangen politischen Lage berbeiführen gu fonnen; bann aber mußte t nur bie Regierung, fonbern bas gange Bolt in feiner Bertretung einig um alles ju magen für bas bochfte Gut der Unabhangigfeit. Bu einer en Ginmuthigfeit mar aber feine Musficht mehr: nach ergreifenden Berhandten, bie bis in ben fruben Morgen bes 11. Februar bauerten, ergab bie ammlung mit 47 gegen 28 Stimmen fich und jugleich bas Land in bas bwendbare Gefchid. Die Enticheidung der Landesvertretung lieg B. feine bl; er legte noch am felben Tage fein Umt nieder und verließ Riel. bat man ihn beswegen getabelt; man fagte, er habe feine perfonliche Unben Beidluffen ber Berfammlung unterordnen muffen, fein ungludliches erland nicht im letten Augenblick verlaffen burfen; aber bas allerbringenbfte rbernig in biefen Tagen, bem er fich fugen mußte, mar bie Ginigfeit ber ierung in ben Berhandlungen mit den Bundesbevollmächtigten, und bie Un-

nahme ift nicht unberechtigt, daß Reventlou nicht anders gehandelt hatte, jull

bie Entscheibung gegen ihn ausgefallen mare.

So verließ B. bas Land, verfolgt von den Berleumdungen eines preugifchen Minifters, ber ihn noch in Altona an ber Spige einer unfinbbaren bemoliatifd repolutionaren Bartei die Fahne der Emporung erheben fah, als er rubig mit feiner Familie icon in Braunschweig weilte, wohin ihn ber Bergog ausbrudlich eingelaben hatte. Rachbem bann am 1. Februar 1851 bie Regierunggewalt bon ben Commiffaren übernommen und in ber Folge Danemart wieber fbemon mar, erfolgte im Dai beffelben Jahres Befeler's Lanbesvermeifung, Die noch in Mars 1852 ausbrudlich wieberholt warb. Er lebte mehrere Jahre, bon bor tigen Freunden unterftust, in Braunschweig, bann feit 1858 in Beibelbeng in giemlich beschräntten Berhaltniffen; vielfach litterarisch thatig, ift er auch inde Berbannung ber Rechtsanwalt Schleswig-Bolfteins geblieben. Er theilte bit "Broceg Gervinus" und die "Berhandlungen bor dem Oberhofgericht ju Mant heim" mit (Braunfcweig 1853), fchrieb "Bur Schleswig-Bolfteinschen Sache im August 1856" (Braunichweig 1856), "Bur Standinavischen Frage und ju Schleswig-Bolfteinischen Sache im Juli 1857" (Braunschweig 1857), "Die Ber faffungefrage in ber holfteinischen Standeversammlung" (Braunichweig 1859). "Das beutsche Intereffe in ber Italienischen Frage" (Leipzig 1859), Das beutsche Berjaffungswert nach bem Rriege" (Leipzig 1859), "Dabnruf an bat beutiche Bolt" (Leipzig 1860), "Bur öfterreichifchen Frage" (Leipzig 1860) und überfette Macaulay's Geschichte von England (Braunschweig 1860).

Eine Wendung in feinem Leben trat im 3. 1860 ein, wo ibn ber Ronig Wilhelm I. unter bem 8. December jum Curator ber Univerfitat Bonn und jum Birfl. Beh. Rath mit bem Brabicat Ercelleng ernannte. Conflicte nicht ausblieben, fo hat er hier boch bis an feinen Tob eine im befriedigende und jugleich fegensreiche Birtfamteit entfaltet und mit ber Bo freiung feines engeren Baterlandes auch die Bitterfeit vergeffen tonnen, die die Rampfe bes Rabres 1850 und fein Scheiben aus ber Beimath in ibm binter laffen hatten. Auch hat er ben Grafen Reventlou noch einmal im Leben wiedergefeben. Um bas Jahr 1870 hat Reventlou bei einem Befuche in Bonn ihm bie Sand gereicht; fie haben fich über bie alten Beiten und ihren letten Conflict in langerer Unterredung ausgesprochen und find in Frieden von ein ander geschieden. Um 20. Dai 1871 bon ber juriftischen Facultat in Bonn jum Dr. juris ernannt, bon bem Ronige mit Orben ausgezeichnet, feierte er an 25. October 1883 im Rreife feiner Familie Die golbene Sochzeit. Er ftat gebn Jahre nach Reventlou's Tode in Bonn am 2. September 1884; feine Leiche ift an ber Seite feiner Eltern in Dilbftebt in friefifcher Erbe beigefelt. beren freiheitsliebender Bahlfpruch auch ber feine gewefen mar. Das ihm und Reventlou zu Ehren in ber Stadt Schleswig 1891 errichtete Landesbenfmal

bewahrt fein Undenten in ber alten Beimath.

Aus feiner früheren politischen Thätigkeit in den Herzogthumern stammer einige seiner Schriften, die für die Beurtheilung seiner Persönlichkeit nicht ohne Bedeutung sind, wie die "Vertheidigungsschrift des Obergerichtsadvokaten Beseln in "Die Reumünstersche Volksversammlung vor den Schranken des Gerichts; Anklage und Vertheidigung des Obergerichtsadvokaten Beseler in Schleswig (Lübeck 1847), serner: "Bemerkungen zu den Erklärungen des Herrn Kammerherrn v. Scheel" (Kieler Corresp.-Vl. 1845, Rr. 23), und die Flugschrift: "Was die Schleswig-Holsteiner ohne Berzug zu thun haben" (Vremen 1848). Ueber seine spätere politische Wirksamkeit in Schleswig-Holstein, besonders aus den Jahren 1848—51, hat er nichts bekannt gemacht; seine Papiere sind laut Beffels. 479

testamentarischer Bestimmung unter Siegel gelegt und harren voraussichtlich noch

Lange ber Beröffentlichung.

Außer mancherlei Privatmittheilungen sind benutt: Die Herzogthümer Schlesw-"Holft. und d. Königr. Dänemark. Altenmäßige Geschichte d. dän. Politik seit dem Jahre 1806 (von Drohsen u. Samwer). Hamburg 1850.

— Die Protokolle d. Berhandlungen d. schlesw. Stände (1844—47) und d. Landesversammlung (1848—51). — Altenstüde z. neuesten schlesw. holstein. Geschichte. 3 heste. Leipzig 1852; anonym v. d. früheren schlesw. holstein. Staatssekretär, dem Justizr. Schleiben, herausgegeden. — D. Fock, Schlesw. Holsteinische Erinnerungen. Leipzig 1863. — E. Alberti, Lex. d. Schlesw. Holsteinische Erinnerungen. Leipzig 1863. — E. Alberti, Lex. d. Schlesw. Holsteinische Erinnerungen. Leipzig 1863. — E. Alberti, Lex. d. Schlesw. Holsteinische Erinnerungen. Echzigt Beier die Kochlesw. Holstein Beseler. Ein Bortrag. Schleswig 1886. — Rudolph Schleiben, Erinnerungen eines Schleswig-Holsteiners. Reue Folge 1841—1848; 1848—1849 und 1849—1850. Wiesbaden 1890—1894.

August Sach. Beffels: Emil B., Rordpolfabrer und Raturforfcher, ift 1847 in Beibelberg geboren. Rachbem er in Bena und in feiner Baterftabt Mebicin und Raturwiffenschaften ftubirt hatte, beschloß er, fich gang ber Polarforichung gu Dibmen. 1869 unternahm er auf Anregung Rarl Betermann's gleichzeitig mit Den beutschen Rordpolexpeditionen unter Paper und Dorft und ben englischen Unter Ballifer und Lamont auf bem ber Firma Rofenthal in Bremen gehörigen Dampfer Albert feine erfte Bolarfahrt. Er reifte Ende Mai bon Bremerhaben ab und beabfichtigte, junachft gang Spigbergen ju umfahren, bann Gillisland du erforfchen, hierauf in ber Begend von Rowaja Semlja eine möglichst hohe Breite ju erreichen, bann bie fibirifche Rufte foweit als möglich ju verfolgen und bie bort vorhandenen Mammuthreste ju untersuchen. Jedoch gelang es bm nicht, biefen groß angelegten Blan völlig burchzufihren. Er fuhr junachft ber norwegischen Rufte entlang und hielt fich bann norblich, erreichte unter 90° 52' b. 8. bei 80° 14' bie bochfte Breite, mußte aber bier infolge un= Anftiger Gisverhaltniffe umtehren. Rachdem er einen Monat hindurch an der Bestfüste Spigbergens gefreugt hatte, versuchte er, nach Gillisland ober wenigstens nach ben Taufend Infeln borgubringen. Doch gelang ihm beibes nicht. Er Dampfte beshalb an ber Gibgrenge bes Badeifes weiter nach Often und tam Dis jum Rap Raffau auf Rowaja Semlja. hier mußte er infolge der borgeschrittenen Jahreszeit umtehren. Rach 122 Tagen traf er Ende September wieder in Bremerhaben ein. Die Ergebniffe Diefer Reife maren gwar feine neuen Landentbedungen, wol aber werthvolle naturwiffenicaftliche Sammlungen, Inteorologifche Beobachtungsreihen, jablreiche Tiefenmeffungen, eine Menge Beichnungen und ber wichtige Rachweis, bag ber Boliftrom in bem Meerestheile amifchen Spigbergen und Rowaja Semlja beutlich mahrnehmbar fei. Ginige Beit nach feiner Rudtehr murbe B. bon ber Regierung ber Bereinigten Staaten aufgeforbert, Die miffenschaftliche Leitung ber bon ihr geplanten Rorbpolerpedition au fibernehmen, welche die fruberen Forichungen ber Ameritaner Benrh Brinnell, Glifba Rent Rane und Maat Babes erweitern follte. Um 29. Juni 1871 reifte er auf bem Schiffe Polaris, bas unter bem Befehle bes Capitans Charles François Sall ftand, bon Rew-Dort ab. Er fuhr junachft an ber Beftfufte bon Gronland bin, um Schlittenbunde und landestundige Estimos aufzunehmen, burchquerte bann bie Delville-Bai, ließ Cap Barry und ben Murchison-Sund rechts liegen, brang in ben Smith-Sund ein, ohne Badeis gu finden, befuchte Bort Foulle, wo Sapes, und ben Renffelgerhafen, wo Rane überwintert hatte, naberte fich bann ber Rufte bon Grinnell-Land und flieg endlich norblich vom 480 Beffels.

79. Grab auf die erften ausgebehnten Gismaffen. Doch gelang es ibm, un ftust bon einer füblichen Deeresftromung, Diefelben ju umfahren. Done meje liche Sinderniffe gu finden, bampfte er burch ben Rennedy-Canal, erblidte 6 Brhan, Die Betermannhalbinfel und ben Betermannfjord und entbedte nord bon diefem ein unbefanntes Land, das ju Ghren bes Gubrere ber Expedit Sall - Land genannt murbe. Sier erreichten die Reifenden eine Breite ! 820 26', gu ber bisher noch fein Schiff vorgebrungen mar. Da aber Badeis die Beiterfahrt unthunlich erscheinen ließ, fuchten fie an ber Rufte Bolaris - Salbinfel unter 81 0 36' n. Br. eine gur Ueberwinterung geigt Stelle auf, lofchten bie Labung, erbauten fich Schneehutten und richteten Observatorium ein, in welchem fie meteorologische, aftronomische und magneti Beobachtungen bornahmen. Much erforschten fie burch großere und flein Schlittenfahrten und Wanderungen die Umgegend und trafen alle Borbe tungen, um im nachften Frubiahr einen Borftog nach bem Bole magen tonnen. Leiber fand Sall im October infolge eines Schlaganfalles feinen I und ber Beginn ber 132 Tage andauernden Polarnacht zwang bie Reifen ibre Ausfluge einzuftellen. Doch festen fie ihre miffenichaftlichen Arbeiten ununterbrochen fort und beobachteten Temperatur, Drud und Feuchtigleitige ber Luft, Richtung und Gefchwindigfeit bes Windes, Simmelebededung Boltenzug, die Schwanfungen der Magnetnadel und die Schwingungen Benbels, fowie Rordlichter und Meteore. 3m Commer 1872 nahm 9. Schlittenreisen und Bootfahrten wieber auf, mußte jedoch infolge ber w gunftigen Gieberhaltniffe feinen Borfat, ben Bol ju erreichen, aufgeben. trat beshalb am 12. Auguft bie Rudreife an und gelangte burch ben Renn Canal und durch Rane's Baffin bis in ben Smith-Sund. Sier wurden Reifenden, als fie fich auf einem Gisfelbe in ber Rabe ihres Schiffes aufhie burch Berbrechen beffelben getrennt. Die eine Abtheilung, aus 19 Per beftebend, wurde durch eine Deeresftromung fammt ihrer Scholle unaufhal nach Guben getrieben, hatte durch Sunger, Ralte und die Befahren bes arti Meeres und ber langen Bolarnacht unerhorte Leiben auszustehen, gelangte trogbem gludlich bis an bie Rufte bon Labrador und murbe nach 196ta Schollenfahrt burch ein Robbenichlagerichiff gerettet. B. war bagegen, nat er bei ber Bertrummerung bes Gisfelbes ben größten Theil feiner Sammli und Aufgeichnungen eingebutt batte, mit 13 Befahrten gludlich wieder as Bolaris gelangt. Da biefelbe indeg burch Gispreffung ichwer beichabig! und ju finten brobte, murbe fie auf ben Strand gefest und berlaffen-Schiffbruchigen richteten fich auf der Refuge-Salbinfel jum zweiten Dale ME quartiere ein und nahmen ihre miffenschaftlichen Beobachtungen wiedes MIS bie Polarnacht vergangen mar, erbauten fie aus bem Solze bes 2 zwei Boote und ruberten nun lange ber gronlandischen Rufte nach Bereits nach breiwochentlicher Fahrt murben fie am 23. Juni 1873 Melville-Bai von einem ichottischen Balfischfanger aufgenommen, ber fo bem Bancafter-Sund brachte und bier einem anderen fchottifchen Schiffe il auf bem fie nach Schottland fegelten. Bon bier aus fehrte B. nach Baib. gurud, wo er alsbald bie Bearbeitung ber wiffenschaftlichen Ergebni Bolariserpedition begann. Als Frucht feiner Arbeit erschien 1876 ju Bai junachft bas umfangreiche, eine gewaltige Falle von Material verme Bert "Scientific results of the United States Arctic Expedition, Polaris, C. F. Hall commanding. I: Physical observations", bas bit graphifchen, meteorologischen, aftronomischen, magnetischen und Bendel tungen ber Expeditiongunternehmer und eine große Chart of the reg Smith Sound and Baffin Bay showing the tracks and discoveries

Beffer. 481

U. S. S. Polaris enthielt. Bwei Jahre fpater folgte ein beutsches Wert "Die Ameritanifche Rordpolexpedition" (Leibzig 1878), bas außer einer ausführlichen Schilderung bes Berlaufs ber Reife auch einen Ueberblid fiber bie miffenichaftliden Refultate enthalt. Als wichtigftes Ergebnig feiner Unterfuchungen begeidnet B. barin, bag er bie Infelnatur Bronlands erwiefen und im Rane-Bolin unter 791/20 n. Br. bas Bufammentreffen einer von Guben fommenden atlantifden und einer nordlichen Fluthwelle beobachtet habe, die er für eine patifilde bielt, Die indeffen fpater als bie um Gronland berum wieder nach Eiben fich wendende atlantische Fluthwelle erfannt wurde, - 1876 erhielt 8 bon ber Regierung ber Bereinigten Staaten wieberum ben Auftrag, eine Polarerpedition ausguführen, jedoch verungludte diefelbe gleich im Anfang, inbem bas Schiff bei ber Infel Bancouver icheiterte und bie gange werthvolle Maeriffung ju Brunde ging. Geitbem lebte er als Gecretar ber Smithsonian Institution in Bafbington. 1881 wollte er abermale eine Bolarjahrt antreten, bren Roften burch pribate Beitrage gebedt werben follten, jeboch fam fie nicht ur Ausführung. 1886 erlebte er bas Unglud, bag fein Saus in ber Rabe ton Bafbington verbrannte. Sein gefammtes Eigenthum, alle feine Bucher, Nanufcripte, Zeichnungen und Sammlungen gingen gu Grunde. Er felbft mifte, um fein Leben gu retten, aus bem 2. Stod berunterfpringen, verlette ich aber und litt feitbem an Schlaflofigfeit und Rrampfen. Um burch einen Bechfel in ber Lebensweise Befferung ju finden, fehrte er nach Deutschland urud, ftarb aber bereits am 30. Marg 1888 in Stuttgart am Bergichlag. Er bar einer ber bedeutenoften Bolarforfcher aller Beiten. Außer feinen beiben wohen Berfen bat er eine Menge Auffage in beutschen und auslandischen pographischen und naturwissenschaftlichen Zeitschriften, namentlich in Peter-nann's Wittheilungen und in den Reports of the U. S. Naval Institution teröffentlicht.

Annual Report of the Secretary of the Navy on the Operations of the Department for the year 1873. Wash. 1874. — Davis, Narrative of the North Polar Expedition in the U. S. S. Polaris. Wash. 1876. — Deutsche Rundschau s. Geographie u. Statistis 1888, 4, 139. — Internat. Auchiv s. Ethnographie 1888, S. 120. — Geogr. Jahrbuch 14, 201.

Biftor Sangid.

Beffer: Ruboli B., Berlagebuchhandler. Er mar ber Cohn bes belannten Samburger Buchhandlers 3. S. Beffer (f. A. D. B. II, 571) und burbe geboren am 6. Darg 1811. Rachbem er bis gu feiner Confirmation eine Bribatichule in Samburg besucht hatte, trat er als Lehrling in bas baterliche Geschaft ein, wo er bier Jahre verblieb. Bu feiner weiteren Ausbilbung war er bann zwei Jahre in ber Berolb'ichen Buchhandlung in Bien und ein Jahr in ber Degler'ichen in Stuttgart thatig. Rachbem er fich bierauf einige Beit in London und Paris aufgehalten hatte, tehrte er in feine Baterftadt Samburg jurud und war nach feiner Bermahlung mit Julie Bildens, einer Samburgerin, von 1836-1853 Theilhaber bes früheren väterlichen Gefchaftes, bas jest die Firma Perthes, Beffer & Maute angenommen hatte. 3m Jahre 1854 ichieb er jeboch bier aus und erwarb die Scheitlin'iche Berlagsbuchbandlung in Stuttgart, gleichzeitig feinen Wohnfit borthin verlegend. Als jedoch im 3. 1857 Bernhard Berthes, ber Batte feiner Richte und Inhaber ber Geographifchen Anftalt "Juftus Berthes" in Gotha, geftorben war, fibernahm er 1858 auf Bunich feiner Bermandten gemeinfam mit bem Buchhandler Abolf Daller Die Leitung jenes Geschäftes und fiebelte nach Gotha über, feinen eigenen Berlag nebenbei weiter fuhrend. Das Perthes'iche Geichaft, in welchem damals 482 Befte.

Betermann, Berghaus, Behm und eine ganze Anzahl anderer wissenschaftlich und technischer hauptkräfte thätig waren, "gelangte unter ihrer kundigen, siche und thätigen Leitung auf eine höhe, welche die Augen der ganzen Welt auf jog und die wesentlich mit dadurch begründet war, daß nicht Gewinnsussondern das Bestreben, wirklich Gutes zu schaffen, auch wenn es nur mit Oph

geschehen tonnte, die Sauptrolle fpielte".

In seinem eigenen Berlage ließ B. besonders theologische und padagogi Werke erscheinen, so Herzog's Realenchklopadie für die protestantische Tholog die Schmid'sche Enchklopadie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswele die Martensen'schen Bücher u. s. w. — B. war sedoch nicht nur ein vom licher Geschäftsmann, sondern auch ein außerordentlicher Mensch, so das seinem Nachruse mit Recht von ihm heißt: "Alles in ihm war volltet Harmonie; er besaß Wille und Krast, Gemüth und Verstand, sittliche Stwund jene herzentsprossens Heiterkeit, die uns unbewußt, ungewollt ersreut, regt, in der Erinnerung noch erquickt".

Als der Erbe der Perthes'schen geographischen Anstalt erwachsen war bie Leitung derselben Ende der siedziger Jahre selbst übernahm, löste B., da keinen Sohn hinterließ, auch sein Berlagsgeschäft auf. Am 25. December 18 zerstörte der Tod seiner Gattin seinen glücklichen Chebund und am 11. Am 1883 machte ein Schlagsluß auf einer Erholungsreise in die Schweiz in sei

berg, Rt. Unterwalden, feinem Leben ein Ende.

Börsenblatt f. d. d. Buchhandel, Jahrg. 1895, Ar. 210, S. 3911 a Mittheil. a. d. Familie. Berbig

Befte: August Friedrich Wilhelm B., Theologe, wurde am 6. 4 1817 au Bolfenbüttel geboren. Seine Eltern maren ber bortige Raufmi Rarl Abolf B. und Konradine Luife Antoinette geb. Bleibtreu, Die Tochtet Baftors Rarl Philipp Albrecht Bl. ju St. Trinitatis in Bolfenbattel. ber Bater entstammte einer Bredigerfamilie und beibe Eltern begten ben Bun bag ber unter bem Gelaute ber Oftergloden geborene Cobn gleichfalls licher werben mochte. Im 3. 1821 jogen bie Eltern nach Braunichweig. ber Bater ftarb bafelbit icon am 3. October 1822. Unter mancherlei behrungen gelang es ber Mutter, bem ftrebfamen, phantafievollen Anabel gelehrte Ausbildung ju berichaffen. Er befuchte feit Oftern 1826 bas Ra neum, welches 1828 mit bem Martineum ju einem Befammtaumnafium wurde, fobann feit Oftern 1835 bas Collegium Carolinum, wo bie Borle bes hofrathes Betri über die alte Litteratur ihn befonders feffelten. In Unftalt beftand er auch Oftern 1836 mit bortrefflichem Zeugniffe bas turienteneramen und ging nun jum Studium ber Theologie und Phil nach Göttingen, wo hauptfächlich bie Theologen Giefeler, Bude, Emalb Philologen Otfried Muller und Schneidemin, die Philosophen Berbart Ritter, ber Siftorifer Dahlmann, fowie Gerbinus und Jacob Brimm Behrer waren. Debrere Semefter geborte er ber philologifchen Societat Sch win's an. Tief betlagte er bie Abfegung ber fieben gegen bie Aufhebun Staatsgrundgefeges proteftirenden Projefforen im Winterfemefter 1837/38; geliebten Lehrer Emalb, Dahlmann, Gerbinus und Brimm maren bar Trauernd gab er ihnen bis jur heffischen Grenze bas Beleite. 3m Son femefter 1838 erlangte er für eine Predigt ben homiletischen Preis. Um 10. 1839 bestand er bor bem Confistorium in Bolfenbuttel bas theologische tamen. Die dabei bervorgetretene Brundlichfeit und Bielfeitigfeit feines n icaftlichen Strebens hatte ihm die Gunft bes Confiftorialratbes Ernft & Theodor Bente, bes fpateren Marburger Rirchenhiftorifers, gewonnen, ber burch ben Ginfluß feines Schwagers, bes Stadtbirectors Bobe in Braunich Befte. 483

nicht nur eine provisorische Beschäftigung an der dortigen städtischen Bibliothet, sondern auch zu September 1839 eine Hülfslehrerstelle an der westlichen Bürgerichule daselbst verschaffte. Außerdem wurde B. Hauslehrer der Söhne des Beindanblers Abecken.

Die erften ichriftstellerischen Arbeiten veröffentlichte B. im Braunschweigischen Magazine. Schon im Jahrgange 1839, Rr. 44 und 45 erschienen Beitrage m Beidichte bes Mufticismus jur Beit bes breifigjahrigen Rrieges, mit bebinderer Rudficht auf die Stadt Braunschweig. Gier wurde namentlich auf Sund alter, im ftadtischen Archive aufgefundener Manuscripte das phantaftische Bib des Schwarmers Sans Engelbrecht (f. A. D. B. VI, 130) in lebendigen Bigen entworfen. 3m folgenben Jahrgange, Dr. 31-36, ericbien als Beitrag m Religions- und Culturgeschichte eine Abhandlung über die Borftellungen Inferer Bater bom Teufel, mit besonderer Rudficht auf Die Stadt Braunfdweig. Der Jahrgang 1841 enthält in Dr. 46-48 "Blide in die Traumibeen unferer Borfahren, als Beitrag ju ber Geschichte bes menschlichen Geiftes". Um 1. Darg 1842 wurd die erfte felbständige Drudichrift veröffentlicht: "Der Glaube macht Mig". Sier wurde jener Brundfat ber evangelischen Rirche, von bem Luther In feiner Rirchenreformation ausgegangen, fo lebendig ans Licht gefiellt, bag wol hente als auch Projeffor Tholuck in Salle die Schrift als ein erfreuliches Ubmegeichen aus ber braunschweigischen Landesfirche begrüßten. In bemfelben Juhre war B. ber erfte Theologe bes Landes, welcher für bas bamals noch fo betannte Bert ber Beibenmiffion eintrat. Er lieft am 24. Geptember 1842 Rr. 39 bes Braunschweigischen Dagagins einen Auffag erscheinen "über bie Micht ber Theilnahme am Diffionswerte. Gin Bort gur befonderen Bebrigung für die Braunschweiger", und hielt am 13. Rovember 1842 in ber Wormirten Rirche ju Braunichweig eine fpater gebruckte Diffionspredigt, Die mile unfres Landes. Um Diefelbe Beit (1. October 1842) fam aus Leipzig in Anerfennung ber tuchtigen Arbeit über Sans Engelbrecht, welche fpater erweitert mb umgearbeitet in der Zeitschrift für hiftorische Theologie (1844, Nr. 1) noch= nole abgebrudt murbe, die Ernennung jum ordentlichen Ditgliebe ber bort mter 3flgen's Leitung beftebenben hiftorifch-theologischen Befellichaft.

In vieser Zeit beschäftigte B. sich eingehend mit der Geschichte Katharina's k. Bora, der Gattin Luther's, die seit Walch's gründlicher, aber nur sür Geschrie verständlicher Biographie teine Bearbeitung ersahren hatte. Bereits im Jahrgange 1842 des Braunschweiger Magazins (Kr. 28—30) hatte B. das Eben der vielsach verseumdeten Frau dis zu ihrer Verheirathung dargestellt. Im J. 1843 erschien dann ihr vollständiges Lebensbild dei Richard Mühlmann in Halle. Weiter wurden in den Jahren 1843—45 zahlreiche Beiträge zu den Baterländischen Geschichten und Denkwürdigkeiten der Borzeit der Lande Braunschweig und Hannover", herausgegeben von Wilhelm Görges, geliesert. Inch an der Gründung des theologischen Bereins in der Hauptstadt (10. Febr. 1842) nahm er regen Antheil und wurde im J. 1844 zu dessen Präsidenten

mablt.

Reben dieser wissenschaftlichen Thätigkeit predigte B. sehr häusig in den kirchen der Stadt Braunschweig zur Aushülse dei Krankheits- oder Behindeungssällen der Geistlichen. Auch vor der durch Ronge's Austreten ins Leben pruienen deutsch-katholischen Gemeinde, welche ihre Sottesdienste in der Michaeliskiche abhalten durste, hat er im J. 1845 wiederholt gepredigt. Dagegen hielt er sich von der in Braunschweig hier und da auch von der Geistlichseit lebhast begrüßten Bewegung der Lichtsreunde völlig sern. Mitte eit. da die Wogen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Bogen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung auch in unserem Lande au das die Begen dieser Bewegung der Lichtsparen Lande auch der dieser dieser dieser der dieser dieser

484 Befte.

1845). Dieje gelehrte und gebiegene Arbeit lentte bie Augen ber Gottimen Theologen auf ihren ehemaligen Schüler. Es tam bon bort eine bom Ih Bude unterzeichnete Berufung jum theologischen Repetenten und provionion zweiten Univerfitateprediger bafelbft. Aber aus Borliebe fur die Stadt Bum fcweig, an die er fich mit allen Fafern feines Bergens gebunden fublte, w B. bie ihm gleichzeitig angebotene Stelle eines probiforifden Prebigers mi Seelforgers an ber bortigen Strafanftalt bem Rufe nach Gottingen vor. In 14. December 1845 wurde er jum Predigtamte bor bem Confiftorium Bolfenbuttel ordinirt und am 21. December in feine neue Stellung eingeführt Die ihm babei verwilligte jährliche Remuneration betrug 200 Thaler. In Binter 1845/46 hielt B. auf Aufforderung bes Burgervereins an 20 Abenden volksthumliche Bortrage aus bem Gebiete ber Kirchengeschichte, am Bombont bes breihundertjährigen Todestages Luther's (17. Febr. 1846) einen folden ibn Luther's Rinderzucht, der bald darauf im Drucke erschien. Wenige Bodn fpater hatte B. einen auch in weiteren Rreifen befannt gewordenen litteranifen Streit mit Dr. Sanne, bem fpateren Greifsmalber Brofeffor, ber bamale all Privatgelehrter in Braunschweig lebte und öffentlich im Burgerverein behandt batte, Die vier Evangelien feien erft im Laufe bes zweiten Jahrhunderts abgefat-In einem "Senbichreiben an ben Burgerverein" wurden bie bon Dr. bannt gegen bie Echtheit ber Evangelien vorgebrachten Brunde einer allgemeinverfland lichen Rritit unterzogen und das frubere Borhandenfein ber Evangelien au Stellen firchlicher Schriftfteller, Die zweifellos im Anfange bes zweiten 3abr hunderts gelebt haben, jo ichlagend nachgewiesen, daß die öffentliche Deinung völlig auf Befte's Geite trat und Sanne jene Behauptung in feinen "Belennt niffen" (2. Aufl. Sannover), S. 114 f. gurfidnahm. In jener Beit bielt & auch mehrere Bortrage im Braunschweiger Runftelub, 3. B. über ben Dephito pheles in Goethe's Kauft. Befonders bedeutungsvoll aber murbe feine Wirfiam feit im humanitatsverein, welcher angefichts ber im Winter 1845/46 au gebrochenen Sungerenoth am 2. Darg 1846 gu Boblthatigfeitegweden und edler Gefelligfeit in Braunichweig von 12 Freunden gegründet murbe und ball hundert, theilweife in litterarifchen Rreifen wohlbefannte Manner, J. B. Rober Briepenterl, Dr. Rlende, Rarl Rochy, umfaßte. Bei dem erften Stiftungeich hielt B. ale Brafibent bes Bereines bie im Drud erichienene Festrebe. 1847 beröffentlichte er auch eine Reihe von Bredigten jum Beften ber Abgebrannten in Bodenem. Mitten in biefer anregenden Beit erfolgte feine Ernennung W gleich jum Gefängnigprediger in Bolfenbuttel mit ber Beftimmung, binfort letterem Orte gu wohnen (Geptember 1847). 3m Sinblid auf Die Coul thatigfeit murbe ein Bleiben in Braunfcmeig bis Oftern 1848 geftattet, Enbi Januar 1848 wurde er im Gejangniß ju Bolfenbuttel bon einem Bodentranken angeftedt und fam an ben Rand bes Grabes. Rach feiner Genefung folgte bet Umgug nach Bolfenbuttel, wo er am 29. Juni 1848 am Abend nach ber Ermahlung bes Ergherzogs Johann jum Reichsbermefer auf bem Agumer Benge bei loderndem Freudenfeuer eine unbergeffene Rede hielt. In ber Bolfenbattlin Stille reifte bann die "Laienphilosophie oder Beisheitslehren für die Gebildeten im Bolfe", welche 1850 bafelbft erschien und 1890 in Braunschweig bie britt Auflage erlebt hat. Gleichzeitig bot bie ausgebrochene Cholera, welche auch im Befängniffe gablreiche Opfer forberte, Belegenheit, Die Treue als Geelforger in hohem Dage ju bemahren. Die in diefer fchweren Beit gezeigte Singabe und eine beim Guftab Abolf-Beft in letter Stunde übernommene, mit großem Beilal gehorte Festpredigt bewog ben Rirchenvorstand ber Marientirche, fich ben ih Damalige Zeiten noch fehr jugendlichen Beiftlichen jum Paftor ju erbitten. Da Confiftorium ging auf biefen Bunich ein, und fo wurde B. am 1. December Befte. 485

o als zweiter Prediger jener Gemeinde eingeführt. Am 6. Juli 1851 verathete er sich mit Auguste Henriette Elisabeth Sonnenburg, einer Tochter des 9. August 1839 verstorbenen Pastors Joh. Christ. Anton Sonnenburg zu elingen, welcher dis zu westsälischer Zeit Lehrer an dem 1809 aufgehobenen nnasium zu Schöningen gewesen war, dann aber als Mitglied des "Tugenddes" jahrelang ohne seste Anstellung leben mußte, dis ihm der zurückgesehrte zog jene Pfarrstelle verlieh. Mit ihr hat er in innigster Herzensgemeinschaft

Jahre lang überaus gludlich gelebt.

beit wiederholt hervorhebt.

Die solgenden Jahre verstoffen in anstrengender praktischer Arbeit. Gleich in ersten Zeit wurde der heute noch bestehende Berein sür Armen- und Krankenge ins Leben gerusen. Dennoch ruhte die schriftstellerische Thätigkeit nicht. Juni 1855 erschien der "Begweiser zum inneren Frieden", eine mit vielem sall ausgenommene Reihe christlicher Meditationen, welcher im solgenden re ins Hollandische überseht wurde und im J. 1898 die dritte Auslage aunschweig) erlebte. Im J. 1856 solgte das umfangreichste Werk: "Die eutendsten Kanzelredner der älteren lutherischen Kirche von Luther dis Spener Biographien und einer Auswahl ihrer Predigten" in drei Bänden, deren ter erst im J. 1886 vollendet wurde. Durch eine fleißige Benuhung der sichtlich der älteren Zeit so reichhaltigen Wolsendüttler Bibliothet war es glich, zahlreiche werthvolle, noch völlig unbekannte Predigtproben zu geben, daß dieses Werk eine Fundgrube sür homiletische lebungen der Studenten nde, bei welchen es z. B. Ehrenseuchter in Göttingen benuhte, wie denn auch Zezschwih (Zödler's Handbuch d. theol. Wissenschaften III) den Werth dieser

Unter ben mancherlei Daben und Laften bes Bolfenbuttler Brebigerlebens rbe bie Sehnfucht nach einem ftillen landlichen Bfarramt immer lebenbiger. Desbearufte B. feine Berfetung als Superintenbent nach Benbeburg, einem zwei inden bon Braunschweig entfernten Dorfe, wo er am 22. Dai 1859 eingeführt be. In berglicher Gemeinschaft mit ber bortigen fehr firchlichen Gemeinde ber-B, neun fiberaus gludliche Jahre, bis ihn die Fürforge für feine beiden beranbienden Sohne antrieb, ein Amt in einer Gymnafialftadt ju fuchen. Durch Bohlwollen ber firchlichen Oberbehörbe, zugleich aber auch auf Bunich ber neinde, wurde er jum Paftor ber Petrigemeinde in Braunschweig ernannt am 21. Juni 1868 eingeführt. Run eröffnete fich ihm wiederum neben em Amte eine anregende Thatigleit namentlich burch die Bortrage, welche por einem gablreichen Bublicum im Saale bes Altstadtrathbaufes gum Beften Buftav Abolf-Bereines ju halten pflegte und bie mehrfach im Drud ernen. Bier murben Schleiermacher's Leben und Lehre, Schiller's und Goethe's igion, die unverganglichen Ideen der alten Philosophie, Goethe's Fauft, die antifche Schule und Buther's Entwidlungsgang behandelt. Dagu tamen reiche Teftpredigten bei Miffions- und Buftav Abolf-Feften an verschiedenen en bes Landes. Am 17. April 1882 murbe B. jum General- und Stadtrintenbenten in Braunfcweig ernannt. Etwa gleichzeitig murbe er burch besberrliches Bertrauen jum Mitgliede ber bergoglichen Minifterialcommiffion, tion ber geiftlichen und Schul - Angelegenheiten, fowie jum Mitgliede ber besipnobe berufen. Außerbem trat er in fammtliche Borftanbe ber ftabtifchen ulen als Mitglied ein; auch mablte man ibn jum Borfigenden bes Guftab If-Orts- und Rreisbereins, bes Evangelifchen Bereines fur Innere Diffion, Bereines für Beibenmiffion und 1887 auch jum Brafibenten bes wiffentlich : theologischen Bereines. Bum Lutherjubilaum (10. Robember 1883) elt er auf Untrag fammtlicher Superintenbenten feiner Diocefe bie Burbe Doctors ber Theologie. Bergog Wilhelm, beffen Beimgang ibn tief er-

ichütterte, verlieh ihm bas Ritterfreug II. Cl. bes Orbens Beinrich's bei gome ber Regent bes Landes, Bring Albrecht von Preugen, das Ritterfreug I. C. und gulegt bas Commandeurfreug II. Cl. beffelben Ordens. Babrend ber Rrantheit bes Sofpredigers Thiele ließ ihn ber Regent gur Beichthandlung auf Schloß fommen und nahm bon feiner Sand mit feinem Sofftaate bas beilig Abendmahl. Als bie Pringen Bilhelm und Beinrich von Breugen, ber ichige beutsche Raifer und fein Bruber, am 28. Robember 1886 ben Dom bejuchtn, wurde B. Sodiften Ortes aufgeforbert, por ihnen die Bredigt ju halten. Bi folder Arbeitsfulle murben die Rrafte bes alternden Dannes ichnell pergett Rachbem am 10. Robember 1888 bie Battin beimgegangen, farb B. an 13. Juni 1889 an Gehirnerweichung. In allen Kreifen hatte er fich aufrichte Unerfennung, ja bergliche Liebe erworben, weil er mit treuem Festhalten an br geschichtlich gegebenen Glaubenegrundlage echt driftliche Milbe und evangelicht Beitherzigfeit berband und bei bem Reichthum feiner Belehrfamteit fich in tindliche Frommigfeit und lautere Aufrichtigfeit zu bewahren wußte. Eint beiben Gohne durften, der altere in Bolfenbuttel, ber jungere in Benbebm und Bolfenbuttel, feine Rachfolger werben.

Bgl. Wilhelm Befte, ein Lebensbild bargestellt von Johannes Belte. Bolfenbuttel 1891.

Beta: Beinrich B. (ober Bettziech - Beta), Rationalofonom mb Bublicift, hieß eigentlich Bettgiech und murbe am 23. Darg 1813 "in bem armen fachfifden Dorfe" Werben bei Deligich (Brob. Sachfen) geboren. 31 feinen Abern floß vielleicht, entsprechend ber Bergangenheit ber Begend, flaville forbisches Blut. Der Familienname lautete ursprünglich Betisciech ober Bud gitich; aber beutsch, man fann fagen germanisch fühlte er fein Lebtag won Wirbel bis jur Bebe, burch Enttäuschungen und Drangfal, trog Digverftand niffes und Berfennung. Er hat beren übergenug am eigenen Leibe iputt muffen, und boch bat er am Giege feiner leberzeugung, an ber unberrudbatt Bahrheit ber erfaßten Ibeen nie gezweifelt. Durchaus beutsch mar auch i Bebante und Schrift feine - des, bem ber Berfuch, eine Scholle fein eigen nennen, rafch miggludte - Liebe jum Grund und Boben, feine hohe Beth icabung bes Erbreichs und feiner Reichthumer, Die ihn ju unablaffigem bir weife auf beren rationelle Ausnugung trieb, endlich die Abtehr bon, leibenfchaf liche Barnung bor allen Auswüchsen unmoralifchen Geschäftsgebahrens. De Fehlschlagen aller feiner Berfuche, auf einigermaßen ficherer Unterlage ju ftebe perbitterte feine Geele weniger als ju erwarten : aber freilich mar ber bo ben biefe burch und burch noble Ratur allen irgendwie fauligen Buffande entgegentrug, bitterer, berber als feine Begeifterung für eine gute und it Sache ichwarmerifch und feurig. Warm wurde er jedoch leicht, und biefe Gige fchaft zeichnet alle feine Schriften aus und macht fie über ihren vollgulinge fachlichen Gehalt hinaus auf die Dauer ju einer feffelnden Lecture. Aus ein Familie ftammend, die feit jeber Landwirthichaft getrieben hatte, befundete für die Bebeutung bes "Rahrftanbes" immer regften Ginn, urtheilte er wo haus aus mit naibem Beschmade und ließ fich barin bon feiner noch fo ei leuchtenden ötonomischen Theorie blenden - er blieb eben im Irrthum Gefull menich. Deffen ungeachtet mar er ftolg, bem Bolle ber Denter angugebone und die ihm anhaftende lebhafte Phantafie beeintrachtigte bie Selbftanbigte feines Ueberlegens taum. Gin freier, idealer, echtem Fortichritt gugemandte jeber Bewaltsamfeit abgeneigter, ein durchaus benticher Beift, beutsch auch bar bag er allemal bescheiben im Bintel ftand, wo es galt, die Minute bei Schopfe gu faffen; und beshalb fam ber fiberaus praftifche, aber alles eber a

fufige Mann nie auf einen grunen 3meig, und fein ganges außeres Da= edt fich völlig mit bem Schidfale feiner vielen Blane und Borfchlage. Bu Balle a. G. in ber Lateinichule ber France'ichen Stiftungen, bann auf niberfitat gewann er ben grundlichften Unterbau einer bielfeitigen Bilbung. -38 ftubirte er bafelbft Philologie, Philofophie und Raturmiffenschaften, luft bom philosophischen Radicalismus Arnold Ruge's, in beffen und chtermeber's "Sallifchen Jahrbuchern für Runft und Wiffenschaft", bem been Organe ber umfturglerifchen Gefellichafts- und Gulturfritit, "Beta" (B), ein -Begelianer wie biefe, feit c. 1835 die litterarifchen Sporen verdiente. Damals obirte er, jebenfalls in Salle, und überfiedelte 1838 nach Berlin, wo er bie tion bes litterarifchefritifchen Theils von &. B. Gubig' "Gefellichafter" Jahre lang führte, nachdem er fich durch tleinere Artitel, g. B. über Befe-Ebegtergeschmad, Die Ungrt einer bamaligen Bunberfinberbreffur, Bignifterei anderen fiberfpannten icablichen Birtuofenthums fur eine Schriftftellerei, d bem Dienfte ber Deffentlichteit und Allgemeinheit widmete, geboria gebatte. Das erfte Auftreten mit eigenem Schilbe betam ibm aber fcblecht. ben "Erinnerungen eines Flüchtigen" berichtete er fpater: "Ja, ich tann bier öffentlich nachruhmen, bag ich bom Ronig Friedrich Bilbelm IV. felbft erfte Marthrer ber Breffe unter feiner Regierung genannt warb, und beren ficte - die ber neuen Zeit -- mit Confiscation meines erften Buches ig. In Ronigeberg ift eine Chronit ber Regierung Friedrich Bilhelm's IV. enen, worin die Confiscation bes Buches: ,Das Jubeliahr 1840 und feine m. Bon S. Beta' als erfte hiftorifche That biefer Regierung bergeichnet . Und boch verschwifterte diefe, 1840 ben angejubelten Ronig begrugende it, bie trot bes imprimatur' ber Cenfur beichlagnahmt murbe, Beta's lige gemäßigt bemotratifche Befinnung mit innigfter Singabe an die Ginin die Civilifationefraft bes über taufend Jahre driftlichen Germanenthums offenem Glauben an die Miffion ber Sobengollern - wem batte bas athifcher flingen follen als "bem neuen Romantifer auf bem Throne", bem efe Aufgabe bringend anempfahl? Dies Greignig biscreditirte B. naturlich pornbinein und labmte fo feine gange fernere Birtfamteit. Er ftedte fein n und Streben in ben Bahn, eine neue Mera, burch harmonifche Reform bertommenen Ginrichtungen bon oben und unten ber, breche berein, und bas Bolt gur Ertenntnig ber eigenen Eriftengintereffen anguleiten und echten Theilnahme gu befähigen als fein Sauptziel erfah, fo padte ihn nun ter Linie Die fociale Frage. Er ift an ihre Schwierigfeiten niemals mit flifch angehauchter Tendens herangetreten, fondern mit bem Dtotto: Fleiß, bleit, Bernunft, bedachtiger Fortschritt. Das Wert "Gelb und Geift, ober d einer Bofung ber arbeitenben Boltstraft" enthalt Die fachlichen und en Fundamente feiner bezüglichen Abfichten. Der Freigugigfeit und einer weniger als nivellirenden Gewerbefreiheit erftand anfangs ber viergiger in B. einer ber erften und energischften Borfechter bor breiteren Schichten. bers feste er fich fur ben Freihandel ein, ben er nicht nur ale Sandelst, fonbern als eine Summe praftifcher Freiheiten bes Bertehrslebens berwie es, bon raftlofen gleichzielenden Biederholungen abgefeben, querft fein handels-Ratechismus" jufammenfaßte. Dit Director Roat, bem fpatern ifchen Abgeordneten John Prince-Smith, Stein u. A., Die alle Die Sache boctrinarer anfagten, grundete er 1846 ju Berlin ben Freihandels-Berein, ben er, ein eifriges Mitglied, fpater in ben genannten "Erinnerungen" itt: "bier berbrannten wir alle hoffnungen und Befürchtungen wegen ber lution und ichwelgten in der Beiterfeit und Gubftantialitat ewiger Befege brobuctiven, Dangel und Ueberfluß ausgleichenben Bolfer-, Gultur- und

Weltlebens. Manche Rabifale schwärmten damals für Dampf-Guillotinen: wir hatten die Fülle des Lebens für alle Freunde und Feinde ohne alle Grenzen und begannen den jest über ganz Deutschland verbreiteten Bertilgungstrieg gegen die Politik künstlicher Fabrikation von Pestilenz und theurer Zeit. Deshalb tonnten wir uns auch an der politischen Revolution nicht betheiligen".

Darüber, bag er im hochften Grabe anrüchig geworben war, tropbem ibn nur patriotifche Abfichten befeelten, burfte fich B. weber taufchen noch wundern. Gr tonnte nicht verlangen, nach ben wenigen barmlofen Beröffentlichungen beurtheilt au werben wie ben 1840/41 gebrudten zwei Grogoctavbanben "Das Ribelungenlieb als Bolfsbuch. In neuer Berbeutichung fim pergroberten Beremage bee Urterts | bon Beinr. Beta. Dit einem Borworte bon &. D. b. b. Sagen. Dit Bolgichnitten von &. 2B. Gubig und unter beffen Leitung gefertig!" - beffen Befen und Zwed bem Renner aus ben Ramen ber beiben Ditbetheiligten und Fr. Barnde's (Ribelungenlieb - Ausg. 4 G. LXX) Schweigen außer bem Titel erhellen - ober ber Erneuerung alter beuticher Bolfsbucher, beren mit "Reinele Buche" begonnene Gerie ber Gelbstmord bes Berlegers abbrach. Bar er benn nicht ber arg fubjective Rebacteur ber "Staffette", Die ja awar alle Brobleme ber Induftrie, Runft und Biffenichaft, bagu, oft geradegu vorbildlich, alle fpeciellen ftabtifchen Angelegenheiten - biefe noch außerbem in mehreren Seften "Phyfiologie Berlins" mit bem Finger auf ben gefundheitlichen und afthetifden Bedingungen ber Stadterweiterung - mit Ernft ober humor, immer aber icari und treffend bor ihr Forum jog, aber ebenfo ohne Scheu in Die Streitfragen bon Sanbel und Banbel bineinleuchtete? Die ihre barte Beifel bes Tabels ober, je nachbem, ber Satire, unbarmherzig auf Borfommniffe ber Politil nieberfaufen ließ wie auf bie Ruden ber nadt materialiftifden Bhilofopben, etwas milber auf bie Bertreter bes bamals in vielen unreifen Bebirnen fpulenden pfeudo-Fichte'ichen "Bananthropismus" ober ben Riegiche-Borganger Dar Stirner, ben Mann ber unerfattlich egoiftifchen Moral ("Der Gingige und fein Eigenthum", 1846) und beffen emancipationslufterne Frau. Ueber ibeal ausgebachten, real berechneten Erwägungen und Entwürfen brutete B., ber uner mublich an fich gefeilt und allerlei Anregungen, meiftens unter tauftifchem Bis gern an Theaterverhaltniffe angelebnt, über Tagesfragen verftreut hatte, ba ging bas gewaltige Gewitter bes "tollen Jahres" nieber. Ihn überrafchte es nicht, nur taufchte er fich im Erwarten reinigenber Birtung nach feinem Ginne. Der Tob der Gattin mag ihn dem fruber fo genehmen Umgange mit intereffanten Beuten bes bormarglichen Berlin noch mehr entfrembet haben als feine beginnende Berftimmung fiber Erfolglofigfeit. Griff er nun allerbings auch nicht thatlich in die Revolutionstämpfe ein - was übrigens wol auch feiner Anlage wiberfprach - fo erweift boch bie Thatfache, bag "ber bon Bettgiech-Beta redigirte "Rrafehler' (ber eigentliche Bater bes "Rlabberabaticht), ber wegen feines Einfluffes und feiner aufregenden Sprache ichon im Januar 1849 verboten murbe", als Tupus fur bie vielen unterbrudten Bregpflangen von 1848 gelten tann (onr. Rurg, Befch. b. btfch. Lit. IV, 932 a), fowie bie Bolemit, bie er, ber Berfaffer vieler bamaliger Flugblatter, mit einer Brofchure an ber grufeligen Prophezeiung ber "Areugzeitung" "Die rothe Fahne wird fiber gang Guroba weben" babin fibte, es fonne foweit tommen, wofern man bas Bolf unbefriedigt ober nicht gufrieden laffe, feinen ftart nach linis verschobenen Standpuntt. Entichloffen, auf bem Sande innere und außere Rube ein Jahr abzuwarten, erfannte er aus ber gerichtlichen Untersuchung wegen Aufreigung jum Sochberrathe (jenem Beite unterlegt) und ber Eventualftrafe von 2-9 Jahren Buchthaus bie fiber feinem Schidfale ichmebenbe Befahr. Er entgog fich Enbe 1850 ober Anjang 51 diefer burch die Flucht nach London, wo ihm nach einigen Bochen

Die Beitung melbete, wie er abwefend und unvertreten von jenem freigesprochen, wegen Bregvergebens zu fechs Monaten Gefängnig verurtheilt fei.

Muf britifchem Boben, burch bie Unregungen ber Riefenftabt jumal, jog er feinen alten Abam aus. Gine fleine, langft verichollene Schrift "Deutschlands Untergang und Aufgang burch Amerita. Bon Beta" (Caffel 1851), Die Die noch in einer politifch = fatirifchen Boffe "Der Benius Octroa" wuchernben Shrullen und Sarfasmen enbafiltig abgeftreift zeigt, ftellt ibn uns an biefem Bendepuntte bor: jeder officielle Zwang wird verworfen, "wirkliche Demofratie" nad Art ber Gultur bes "freien Amerita" empfohlen, biel bom "freien Denfchenthum" phantafirt, bas "Rube und Ordnung, Gewerbe und Sandel, Sumanitat und Lebensgenuß" fei, und am Ende ber ibeal-communiftifche Trumpf ausgespielt : "Staat und Rirche werben in bem Grabe mahr und wirklich, bag fie jebes Menichen gefellichaftliches Gigenthum mit ausmachen". In London beirathete B. wiederum, eine Landsmannin, und begrundete einen Sausftand englischen Stile, ließ auch 1853 ben achtjährigen Sohn Ottomar onr. nachtommen, ber englifche Schulen befuchte und bann neben naturwiffenichaftlichen Sindien unter bes Baters Controlle Ueberfetungen aus bem Englifchen fur brutiche Berleger, auch Beitrage über Italienisches jum , Morning Star' lieferte. B. felbft mar mabrend feines Londoner Jahrzehnts journaliftifch ungemein fruchtbar. "Die Bartenlaube" (feit 1853) hat er feit Anfang gleichfam mit in ihren Weltmi in die Sobe geschrieben, die Leipziger "Illuftrirte Zeitung", bas "Magazin für die Literatur bes Auslandes" u. a. bediente er außer englifchen und andern beutiden Beitichriften mit regelmäßigen fachtundigen Beitragen, "aus bem Reichfum und ber Fulle von auslandischen und englischen Culturftoffen ichopfenb". Er ward baburch fur Deutschland ein allgemein anerkannter, fleißiger Importeur Don fremben Butern, "gum Rugen, gur Belehrung und gum praftifchen Gewinn feiner Befer" ("Gartenlaube"-Artifel, f. u.). Die Themata, die er ba behandelte, fußten entweder in ben Beobachtungen und Erfahrungen, Die er in forgfältigem Studium ber englischen Buftanbe gewonnen hatte, ober es waren fonft Ergebniffe feines bollswirthichaitlichen bezw. vollspfpchologifchen, fociologifchen Tiftelns, wenigftens Tenfeits bes Canals neu befruchtet. Der Erfolg feiner litterarifchen Thatigfeit für beutiche Blatter ermöglichte ibm eben jene Bachtmiethe bon Sauschen mit Garten, Do er mit Beib und zwei Rindern faß, fogar Bohlthaten gegen Landsleute. Das Deutschibum bruben gu hohem Unfeben gu bringen, andererfeits gu treuem Bufammen-Salten zu veranlaffen, mar fein redlichftes Bemubn : reprafentativ gelang bies aufs alangenbite bei ber vielbesprochenen Schiller-Sacularfeier 1859 im Crystal Palace, mo G. Rintel's Rede (mit Rintel und Dr. Ernft Juch [† Ende Mai 1900 London] batte B. "bermann", ben Anfang ber "Condoner Zeitung", redigirt). Freiligrath's bon einem beutichen Bereine gefungene Cantate, ber Tadelzug, ber erfte in England, mit ihrem überaus einbrudebollen Belingen anerfanntermagen wie bas gange grandiofe Geft auf fein Conto fielen. Dag dies in bem genannten Riefenetabliffement, an beffen Reugestaltung B, als Mittelsmann fur beutide Runftler betheiligt gemefen mar, ftattfand, nimmt nicht munder; ebenfowenig, daß B. 1856 ben ftarfen Band 4 bon "Bebers illuftrirter Reifebibliothet" lieferte: "Der Arnftallpalaft von Sybenham, feine Runfthallen, fein Part, feine geologische Infel", in bochft lebr- und gedantenreicher Beife. Bar B. boch gerabe mabrend ber großen Beltausftellung - 1853 gab er mit Lothar Bucher bie "Ausftellungsgeitung" heraus - nach ber Themfe-Metropole gefommen, wo fo mannichfache 3been feiner Flugichrift "Deutschlands Untergang", foweit fie tosmopolitifches Bormartsftreben mittels friedlichen Wettstreits betrafen, in die That umgefest ericbienen. Geine Befanntichaft mit bem Director bes Ausftellungsgebanbes bes Crystal Palace, Dgilvie, ermöglichte fpater eben jenes impojante Schillerfeft.

Gin fühnes Unterfangen, bas aber balb burch bes Rebacteurs Ung fammentlappte, eine beutiche Musgabe ber "Illustrated London News". b ibn einige Beit. Gin paar Arbeiten fur beutsche Berleger marfen foviel ab, um die Familie gu friften, ein fleines Beichaft beuticher Spielmaaren trok entbehrungsbollen Ringens - feine zweite Gattin mar bie Seele - be durch die Flucht des betreffenden Sausmiethers nach einem halben Jahre 2 bas Erworbene. Erft feit bem manbte er fich gang ber obbezeichneten ichen Ausmung feiner grundlichen Umichau in Reuenglands Gitte, focialer, mercantiler Cultur au, wobei er immer die vielen confervi germanischen Buge barin als vorbildlich beraushob, felbft auf bie Be einzelne miffallende Dinge mit in Rauf ju nehmen. In bem Camt feiner bergeborigen Ginbrude, bem überaus feffelnden Buche "Deutsche aus England. Erinnerungen und Erlebniffe" (nach ber Rudfebr 1864 Banden veröffentlicht, 2. Ausg. 1867) fpricht er über bas gerabe beute Thema bes Wechfelverhaltniffes ber beiben großen germanifchen R-"Man muß Jahre lang alle mögliche Details bes englischen und be Bebens in beffen Gegenfagen, Mehnlichfeiten und Ginwirtungen bin und lebt, burchfprochen, gegen Angriffe bertheibigt und Gins burch bas corrigiren und berichonern gelernt baben, um au murbigen, mas ich bamit wenn ich für ein lebhaftes, grundliches und vielfeitiges Tauschgeschäft ; w englischer und beutscher Cultur und Lebensweise fcmarme. Wir import bamit burchaus gar nichts Fremdes, benn bie Schonheiten biefer englife Gultur und Lebensweise find echt germanifch, bei und bertommen, bort in fi beit und Bflege ju üppigen Bluthen und Früchten erzogen". Freilich beift im Schlufpaffus biefes intereffanten Memoiren-Berts: "Die Englander find : in Acclimatifirung beutscher Borguge weit boraus".

Endlich 1861 mit ber allgemeinen Umneftie beim Regierungsantritte M belm's I. bon Breufen ichlug biefem maderen beutichen Manne Die Stunde Beimfebr, und er ließ fich mit ber Gattin und ben zwei noch jugenblid Rindern wieder in Berlin nieder. Mit frifchem Gifer und Muthe fuhrte er feine Litterarifche Thatigleit fort. Bu ben bisher bon ihm bedienten beutk Tagesblättern und Beitschriften traten neu auffordernde, bagu Corresponden für Londoner Journale. Anjangs ftanben ihm noch die Berührungen und meinfamen Intereffen Deutschlands und Englands im Borbergrunde; bas weisen auch außer bem genannten Berte bon 1864 bie zwei Bande Grinnerun "Aus dem Bergen der Belt" (1866), wo er "jumeift Londoner Buffande englisches Leben, theile in febr ansprechender novelliftischer Form, theile einzelnen icharf ausgeführten Stiggen" ichilbert (Boff. 3tg.). Bald aber ichme B. im Stoffe wie in ber Richtung feiner Beftrebungen und beren ichriftfte rifchen Rieberschlägen ab. Dag fein, bag fein unleiblicher forperlicher Buff biefen Umschwung, ber freilich weder abrupt noch unmotivirt in ihm borg berborbrachte. Schon feit 1855 mar er theilmeife gelähmt, und in ben 6 Jahren tonnte er erft nur an Bruden, bann gar nicht mehr geben. I traurige Lage, burch erneutes Diggeschid litterarischer hoffnungen verfcht traf den Familienvater hart: die aufopfernde Pflege burch feine Sattin, wirkliche Lebensgefährtin und in den letten gehn Jahren fein Secretar, und heranwachsenden Sohnes, Ottomar Beinrich, wiffenschaftliche und litterarifche, mannichfach in feinen Bahnen bewegende Anfange maren ihm erfreulicher T Die beutsche Schillerftiftung bewilligte ihm zu einer Babecur einmalig 200 Il und gwar auf Antrag bes ehemaligen Schillercomites in Betersburg (B. b aus London fleißig für ruffifche Beitungen correspondirt), bas, fein Borichte recht ausübend, eine regelmäßige jahrliche Ehrengabe für B. erbeten bo

Trosbem gerieth dieser in bose Halflosigkeit, und die unerkenntliche "Gartenlaube" erließ Frühjahr 1867 einen Aufruf, besser eine Mahnung an die Schillerstiftung, u. d. T. "Ein Märthrerthum der geistigen Arbeit". Hatte B. sich schon in London aus Sorge sür die Existenz seiner Familie überanstrengt, so versagte in Berlin der abgespannte Körper immer mehr, ohne jedoch die Schaffenslust und den stets resormlustigen Sinn wesentlich zu schwächen. So hat er denn die letzten zehn Jahre, wo zuleht zunehmende Sicht an Händen und Füßen den zum Kollstuhl Urdammten ganz ans Krankenbett sesselte, in elender leiblicher und pecuniärer Bersassung zugebracht, doch geistig unermiddlich regsam, ungebeugten Gemüths und voll des Glaubens an den Fortschritt, die werbende Krast der Wahrheit und seine eigenen Resormideen, bis ihn am 31. März 1876 der Tod von seinen Leiden erlöste.

Benen Uebergang ju neuartigen Themen feines Dentens und Schreibens, ber bann bie gange lette Beriobe beberricht, batte B. etwa 1868 unter feltener Selbftuberwindung vollzogen. Seit biefem Jahre fchrieb er eine gange Angahl Meinerer und größerer vollswirthicaftlicher Schriften, Die fich auf Stabthygiene, Rifchaucht und fociale Immoralitäten bezogen. namentlich jog ihn bie gemeinnutige Frage einer rationellen Fifchaucht an. Als Ergebnis langjabriger grundlider Umidau, insbesonbere in Bonbon, Guropas Saupt-Fifchftabt, fowie ber einichlägigen Bitteratur ftellte er eine große Gulle von Materialien gefichtet und anichaulich aufammen in bem eingehenden, 28 Capitel langen Berte "Die Bewirthichaftung bes Baffers und bie Ernten baraus" (1868). Bon bem berubmten Zoologen U. G. Brebm warm bevorwortet und mit 40 Solgichnitten brachte bies bas Lehrgebaube einer neuen Biffenichaft, ber "Sporonomie", welchen Untertitel B. 1870 ber actuellen Broichure "Reue Berte und Binte fur bie Bewirthichaftung bes Baffers" beigab; in letterer behandelte er Rord- und Officefifcherei, Friefen und Frangofen, fünftliche Auftern- und Fischzucht in Amerifa. Rath und That aus Defterreich, Die Bolts-Aufter ober Diegmufchel, ben Deutschen Fischerei-Berein und die Sydronomie. Gein Bunfc, biefe feine nationalofonomifchen Borichlage ben Candwirthen nicht minber als ben Uferbewohnern ans Berg ju legen, fowie bem Forum ber berufenen Fachleute gu unterbreiten, wurde burch bie erfichtliche Rudficht gefront, Die ihnen feitens ber öffentlichen Dagnahmen überlegter Fischguchtung geschenft worben ift. Anseben eines Empjehlers wie Brehm, ben bas Buch als erftes vollathumliches feines Schlags in Deutschland in Form und Inhalt anheimelte, hatte bem einbrude-, ja begeisterungsvoll filifirten Sanbbuche nachhaltigere Achtung erwirfen follen, jumal vielgelefene Journale, j. B. "Europa", aber auch angelebene land- und forftwirthichaftliche Fachorgane und "Der Boologische Barten" es beifallig recenfirten. Um die ihm hochft wichtig icheinenbe Ungelegenheit einem jeben bequem juganglich ju machen, trug er fie bann noch in fraftigen popularen Bugen 1873 in Beft 174 ber Birchow. Solhenborff'ichen Cammlung gemeinverständlicher Bortrage vor: "Der wirthichaftliche Werth ber Waffernugung burch Fischaucht": mit Recht mißt er fich barin bas Berbienft ber einschneibenbften Anregungen gur Berbefferung bes Betriebs bei, auch das, ben "Deutschen Sifcherei-Berein" mittelbar berborgerufen ju haben. Auf feinem alten Reviere ber Communalhygiene feben wir ihn thatig in ber Schrift "Die Stadt-Bifte und beren Umwandlung in neue Belb- und Lebeng- Quellen unter Leitung eines beutiden Gefundheits-Barlaments" (1870), wo ihn fein demifch burchgebilbeter Sohn unterftutte, ferner in Beft 71 ber Bolgendorff-Onden'ichen "Deutschen Beite und Streitfragen": "Wohle und Uebelthater in unferen Großftabten" (1875), welches bas moralifche und materielle Glend bes Grofftadt-Proletariats, voran feines Abichaums, ber Parias ber Gefellicaft, warmherzig ichilbert und

energifch, feineswegs mit ben fogenannten "fleinen Ditteln", befeitigen will, in erfter Linie Die Bohnungsmifere. Diefelbe furchtlofe Offenbeit burchbrang ibn auch beim Borgeben nach zwei anderen Richtungen. Fur Die eine bemertt ber fachtundige Refrolog auf B. in ber "Staatsbürgerzeitung": "Welcher, von ber Gnabe ber Beitungerebacteure und mehr noch bon ber Dulbung ber Reitungeigenthumer abhangige, arme Litterat hatte wie S. Beta ben Duth gehabt, Die gerfetenbe Wirtung ber Annoncenintereffen auf Die Saltung ber Breffe in fcbilbern - nicht leife andeutend, fonbern in grellen, bell auffladernben Farben und fcblagenben wuchtigen Gentengen, fo bag fein Wiberfteben mar und im aller Opposition wenigstens einige Gigenthumer fich entschliegen mußten, ber öffentlichen Meinung und bem Andringen ihres Redacteurs nachzugeben. Die Unfittlichkeitsannoncen ichwanden eine Zeit lang" - gemeint ift bas 11. Seft ber eben genannten Flugichriften-Gerie "Deutsche Beit- und Streitfragen", "Die Beheimmittel- und Unfittlichfeits-Induftrie in ber Tagespreffe" (1872), Den andern Schabling padt bas 32. Beft berfelben Gerie, "Die Dichtfunft ber Borfe" (1873), bei ben Bornern, wo B., von Sachtenntnig und Gemuthebrana augleich geleitet, Die focialen Pflichten ber rafch in Die Bobe gefchoffenen Capitaliften - einige Zeit hielt er biefen ihren bann beruchtigten Benoffen Dr. S. B. Strousberg als Mufter por Augen - für bie Gemeinnutgigfeit und bie unbemittelte Maffe au fixiren versucht. In diefer Flugschrift G. 6 f. hatte B. fich fur die Grundlage feiner Ausführungen auf ein englifches "fleines Bandchen" geftust, beffen 4. Auflage er 1874 "auf Beranlaffung und mit einem Bormorte von Brof. Dr. Frang b. Solhendorff", bem Berausgeber ber beiben bon B. fo eifrig bebienten Brofchuren = Serien , beutich vorlegte , Balter Bagehot's "Lombarbftreet. Det Weltmartt bes Gelbes in ben Londoner Banthaufern". Schon in England mat B., wie fein Sohn 1899 brieflich es ausbrudt, "nabegu conferbatio geworben"; d beißt bas bei einem Manne von Beta's bormarglicher Bergangenbeit, unbedingtem Fortichrittsbewußtfein, logischer Forichung ebensowenig irgendwie reactionar wie er überhaupt auf Partei, Fraction ober nur Doctrin jemals eingeschworen mar. Ein Demofrat im bochften Ginne bes Bortes, ber ben Rern ber Gefellicait, bie arbeitende Burgerichaft mit ihren Ablegern bis in die unterften, eriftenund gludlofen Stufen, fich aus eigenem Unfage wirthichaftlich beben und faubem feben wollte, fühlte er fich jugleich feit 1871 beutschnational, wobei er "bas neue Deutsche Reich auf bem Grunde germanischer Ratur und Geschichte" - fo ber Titel feiner feinfinnigen Brogrammidrift von 1871 - getreu feinen alten Bielen freiheitlich, modern, focial, nicht übermäßig centralifirend fich entwideln hoffte.

Beinrich B. verdient als ein vielfeitiger, überaus tenntnigreicher, ibml gefinnter, weitblidender nationalotonom und Bublicift burchaus beuticher, vollsthumlicher Art langft eine wurdige Schilberung feines Lebens, eine gerichte Charafteriftit feines Strebens. Die vielen ehrenden Abriffe und Rachrufe unmittelbar nach bem Tobe tonnten bas dem verfannten, Jahrgehnte lang geifig und forberlich bart geplagten bortrefflichen Manne wiberfahrene Unrecht nicht im geringften gut machen, und feitbem ift er nabegu berichollen. Und bod mat er ichon por einem halben Jahrhunderte ber Bannertrager berfelben nationalen, antiindividualiftifchen Socialpolitit, die in unferem Baterlande jedem ehrlichen Fortschritts- und Bolfsfreunde aller Parteischattirungen, bewußt ober unbewußt, im Blute ftedt. - Für vorstehende Stigge verdante ich bem Sohne Ottomat außer ein paar birecten Rotigen ben bezeichnenden "Gartenlaube". Dabnruf für ben barbenben "Marthrer ber geiftigen Arbeit", - ds.' (Rarl Rug) grundlichen, liebebollen Auffat "Gin beutfcher Boltsichriftfteller" i. b. 1. Beilage "Boffifde Beitung" 1876, Rr. 176, bas nachempfindende, wohlmeinende Gedentblatt Ottomar's i. d. "Staatsburger Beitung" 1876, S. 203 f. Im fibrigen muffen Beta's burchweg priginelle und charaftervolle Schriften bie Quelle fein, feine Unichauungen bargulegen. Benn er G. 14 ber Schrift über ben Berth ber Baffernugung burch Gifchaucht von Jafobi's Erfindung der Befruchtung der Fifcheier mittheilt: "Die Sache fam nicht einmal in das allwiffende Converfationelexiton", fo gilt bas auch bon B. felbft. Wir begegnen nur 1882 in Bornmaller's Schr.- ger. S. 66 f. einer turgen Biographie, einer ebenfolchen außerfichen Inbalts in Brummer's Beriton 4 I. 113 f., wo feine Bubliciftit gar nicht, jogar die fruberen poetifchen Reproductionen nur fluchtig ermabnt find. Beta's Berleger Carl Binter in Beibelberg und 3. F. Richter A. G. Samburg forberten biefen Artitel, indem fie Bublicationen Beta's überliegen. Sugo Schramm bat B. (Bettgich) in feiner Fortfetjung bon Dettinger's Moniteur des dates VII (1873), S. 23 b nachgetragen. Anschauliche begeifterte Schilberung bes Londoner beime und Dafeins der Familie bei D. Beta, Deutschlands Berjungung (1900) I, 17-21 (vgl. S. 29 f.); ebb. VII, 295 f. Wichtiges über H. Beta's Leibensgeldichte und E. Reil's ("Gartenlaube") unfeines Berhalten, gegenüber Theodor Fontane's, bamaligen Befuchers bes Londoner Saufes, Mittheilungen in feinem "Rwifchen 20 und 30", G. 61 ff. Budmig Frantel.

Bettelheim: Karl B., Arzt und Docent an ber medicinischen Facultät in Wien, wurde am 28. September 1840 geboren. Seine medicinischen Studien machte er in Wien und erlangte hier 1866 die Doctorwürde. 1868 trat er als Assistate bei Oppolzer ein, blieb in dieser Stellung bis 1870, übernahm dann die Redaction der "Medic.-chir. Rundschau", die er dis 1878 sortsührte, habilitirte sich 1872 als Docent sür innere Medicin und erlangte später noch die Stellung als Primararzt am Rudolsiner Hospital. B., der am 27. Juli 1895 starb, war ein sruchtbarer Forscher und tüchtiger Kliniker, der troß seines kurzen Lebens eine unverhältnismäßig hohe Anzahl von litterarischen Arbeiten verössentlicht hat. Ein dis zum Jahre 1883 reichendes Berzeichnis, das gleichzeitig die Gediete widerspiegelt, in denen B. Berdienstvolles geleistet hat, sindet sich in der unten verzeichneten Quelle. Hinzuzusügen wären noch die deutschen Ausgaben zweier ausländischer Werke, nämlich von des Franzosen Lepine's Schrift über Lungenentzündung und von dem Gowers's sen handbuch der Kückenmarks-

trantheiten.

Biogr. Ber., hag. v. Birich-Gurlt I, 440. Bagel. Betuling: Daniel B., eigentlich Birfner (Birt, ein Dorf bei Bunfiebel), tammte aus Bunfiedel, wo er um bas Jahr 1550 geboren fein mag. Er murbe am 24. Marg 1578 als Cantor in Eger aufgenommen und 1591 gum Conbiaton in Eger ermählt, mit welcher Stellung die Berwefung ber Pfarrfiliale in Grebendorf verbunden mar. 3m 3. 1603 erhielt er die Bfarre in Frauenteut, wurde aber noch im felben Jahre melancholisch und fturgte fich in ben Biehbrunnen bes Pfarrhofes, aus bem man ihn zwar noch lebend berauszog. ohne bag er jedoch jemals wieber bollfommen gefundete. Beftorben ift er am 7. April 1609. Er fchrieb eine Comedia de virtute et voluptate "Teutsch in Carmina geftelt", Die 1584 ober 1585 gebrudt murbe, bon ber fich aber fein Gremplar erhalten au haben icheint; bas Stud mar bem Stabtrathe von Gger gewidmet, wurde hier ofters aufgeführt und fpater um ein Rachfpiel, "ein flein Tractetlein ober Colloquium, fo vier Narren mit enander halten", bermehrt, bas allein uns erhalten blieb und beffen Spige fich offenbar gegen ben Egerer Dichter Clemens Stephani wenbet. - Sein gleichnamiger Cohn Daniel B., geboren in Eger, murbe 1604 als Substitut feines Baters beftellt, und burite nach einem Beichluffe bes Stadtrathes von Eger vom 1. Marg 1610 bie Bfarre Grauenreut verwalten jo lang feine Mutter lebte, um jo ben Lebensunterhalt für feine Familie ju gewinnen. Als die Pfarre wieder befett murbe, tam er im Mai 1611 als Pfarrer nach Rebanit, bon wo ihn die Befiger bon Wildflein in gleicher Gigenschaft nach Bilbftein beriefen, wo er am 20, October

1613 seierlich installirt wurde. Bon hier wurde er 1628 durch die Gegen resormation vertrieben, ging nach Rürnberg, wo er 1632 Diakon an der Kinge zum hl. Geist wurde, und am 27. Mai 1642 starb. Er schrieb "Schola parturientium oder Leichpredigt Frauen Mariae Weickmannin gehalten 1641". Sein Sohn war der bekannte Dichter Siegmund von Birken.

Egerer Rathsprototolle. — Mittheilungen bes Bereins f. Geschichte b. Deutschen in Bobmen XXXIII (1895), 322-326. R. Boltan.

Beuft: Friedrich Ferdinand Freiherr, fpater Graf von B., fad. fifcher, fpater öfterreichischer Staatsmann, geboren in Dresben am 13. Ranugt 1809, † am 24. October 1886 in Altenberg bei Wien. Gein Bater, Der fachfifchen Linie bes weitverzweigten Gefchlechts angeborig, war Rammerberr und Oberhofgerichterath in Dresben († 1840), die Mutter eine geborene b. Carlo with; ein alterer Bruder, Friedrich Conftantin, bat fich auf bem Gebiet bei Berg- und Salinenwefens, fowie als Geolog einen geachteten Ramen erworben, Der jungfte Sohn bes Saufes, Friedrich Ferbinand, zeigte bon frub an gute Begabung, machte feine Studien erft auf ber Dresbener Rreugicule, bann bon 1826-1830 auf ben Univerfitaten Gottingen und Leipzig, bestand mit Auszeichnung feine juriftifchen Examina und bachte eine Beit lang felbft baran, fic bem atabemischen Lehrberuf ju wibmen. Familientradition, der Bunich bes Baters und wol auch die vorwaltende eigene Reigung entschieden indeg fur ben Staatsbienft : Die biblomatifche Laufbahn murbe ins Muge gefaßt. Die Anfange feiner borbereitenben Beamtenthatigfeit liegen in ber erften Balfte der breifiger Jahre, wo nach bem Ablauf ber revolutionaren Bewegungen, nach Erlag ber Berfaffung bom 4. September 1831 und endlich nach dem Eintritt in ben preußisch-beutschen Bollverein für bas fachfifche Land unter bem "Mitregenten" Friedrich August (Ronig 1836) und bem Ministerium Lindenau eine Reibe friedlich bewegter und erfprieglicher Jahre begann. Der junge Minifterialaffeffor war bon feiner Bottinger Studienzeit ber ein wenig liberal-conftitutionell angehaucht; aber fo ernft meinte er es bamit nicht, um fich bie Carrière ju berberben, und nachbem er auf einer langeren Reife bie Schweig, Frantreich und England tennen gelernt, murbe ihm 1836 feine erfte biplomatifche Anftellung ju Theil, er murbe als Legationsfecretar ber fachfifchen Gefandtichaft in Berlin beigegeben : zwei Jahre fpater murbe er in ber gleichen Gigenichaft nach Baris berfest. Go wenig bebeutend die Stellung eines fachfifchen Gefandtichafts fecretars mar, fo mußte B. biefe biplomatifche Lehrzeit boch mobl auszunuben; besonders der Aufenthalt in Paris, in der Beit ber schweren politischen Rriffs bon 1840, mußte fir einen jungen gut beobachtenden Diplomaten febr unterrid tend fein. Rach brei Lehrjahren in ber frangofifchen Sauptftabt murbe er Ende 1841 bereits als reif erachtet jur Uebernahme eines felbständigen Boftens; et murbe als Geschäftstrager nach Munchen berfett, wo in ben folgenben Jahun besonders die Intereffen der rubrigen fachfischen Gifenbahnpolitif eine geschidte Bertretung erforderten. Der protestantifche Bertreter eines tatbolifden boies bei ber bairifchen Regierung, Die bamals gang in ber Sand ber ultramontanen Partei lag, wußte fich geschmeibig durch alle Schwierigkeiten Diefer Stellung hindurchjuminden, vermied es fich allgufehr um bie Angelegenheiten ber bartbedrängten bairifchen Protestanten gu fummern, fand mit dem allmachtigen Minifter Abel und mit bem papftlichen Runtius Biale Brela auf bem beften Rufe und erreichte baburch für feine politischen Aufgaben, besonders in ben Gifenbahnfachen, mancherlei Bortheile. Auch perfonlich tam ihm biefes Berbaltniß ju ftatten. Beuft verheirathete fich in Munchen 1843 mit einer tatholifchen Dame, ber Tochter bes Generals Freiherrn b. Jordan; obgleich er bas Beriprechen ber tatholifchen Rinberergiehung weigerte, erreichte er es boch, bag

Te Che, allein durch protestantische Tranung, unter zahlreicher katholischer Affistenz

olljogen murbe.

Auf eine ichwierigere Brobe wurde feine biplomatifche Geschmeibigfeit burch en Lola - Monteg - Sturm und ben Sturg ber ultramontanen Barteiregierung reftellt worden fein; aber furg gubor hatte er Munchen verlaffen, er war 1846 um Minifter-Refibenten in London ernannt worben. Das war icon eine anehnlichere Stellung, auf einer ber wichtigften Sochschulen bes biplomatifchen Dienftes. In ben nachften amei Nabren lebte fich B. aufs intimfte in Die nglifchen Berhaltniffe ein; er ift fpater wiederholt borthin gurudgefehrt, gulegt ur langere Zeit als ofterreichischer Botichafter, und ber fur Deutsche oft nur Man beftridende Reig Des englischen Bebens in ben boberen Befenichaftetreifen at auch auf ihn feine Birfung geubt ; wie eine zweite Beimath, fagt er felbft, ei ibm allmählich England geworben .- Damals trat er in London in bedeutenbe and lehrreiche Berhaltniffe ein. Die eigenen fachfifchen Gefandtichaftsgefchafte wollten nicht viel bejagen, abgefeben etwa bon einem Bertrag über ben Schut Des litterarischen Gigenthums, ber in jener Beit abgeschloffen murbe und fur Den Leipziger Buchhandel von Belang mar. Aber welche Affile von Belehrung Bot bem jungen, bon begunftigter Stelle aus icharf beobachtenben Staatsmann Der Anblid bes bochbewegten englischen Barteilebens jener Jahre; B. tam nach Bondon, als ber Rampi um die Rorngolle fich feiner Rrifis nahte; er fab noch Beel im Minifterium, erlebte ben Gieg feiner befreienden Rornbill und ben balb Darauf folgenden Sturg des Minifters; mit ibm und feinem Gegner Lord Ruffell, mit Balmerfton und bem Bergog bon Wellington trat er in perfonliche Besiehungen. Bielleicht ift damals, auf englischem Boben, fogar die deutsche Frage, Die Frage ber beutschen Bundesreform, jum erften Dal in ben Rreis feiner Dolitifden Ermagungen getreten. Denn burch ein eigenthumliches Bufammen-Treffen perfonlicher und bynaftischer Begiehungen fugte es fich, bag bie feit bem Beginn ber vierziger Jahre immer mehr in ben Borbergrund tretenben Fragen einer Reugestaltung ber beutichen Bundesberfaffung auch in ben führenben Lonboner Rreifen Gegenftanb lebhafter Erorterung murben. Der Bring-Gemahl ber Ronigin Bictoria, ber fachfen-coburgifche Bring Albert, fo febr er burch feinen englischen Beruf bem lebendigen Bufammenbang mit ben beutschen Angelegenbeiten entfrembet mar, fühlte fich boch, jest wie fpater, gern als maggebende Autoritat in Fragen der beutschen und der preußischen Politit; mit den Männern seines intimen Bertrauens, mit bem Fürften bon Leiningen (einem Salbbruber ber Ronigin Bictoria), mit bem preugischen Gefandten Bunfen, mit bem coburgifchen Sausoratel Stodmar wurden die beutschen Fragen eifrig besprochen, und es find aus biefem Rreis eine Angahl von Dentichriften bervorgegangen, Die eine Stelle haben in ber Borgefchichte ber beutichen Berfaffungstämpfe ber folgenden Jahre. B. gehorte nicht gu bem engeren Rreis Diefer Bertrauten, aber an Befprechungen mit ihnen wird es nicht gefehlt haben; Bring Albert jebenfalls gog ibn in fein Bertrauen und theilte ihm feine ichriftlichen Aufzeichnungen über Die Reform ber beutschen Bundesverfaffung mit, vielleicht biefelbe etwas lehrhaft anmagende und praftifc werthlofe Dentichrift bom September 1847, die er auch bem Ronig Briedrich Wilhelm IV. von Preugen vorlegte. Der fachfifche Diplomat vermied es porfichtig, ju ben bier geaugerten wohlmeinenden Reformplanen Stellung ju nehmen: es wird ihm mahricheinlich icon bamals nicht unbefannt geblieben ein, daß an ber fur die englische auswärtige Politit entscheidenben Stelle, bei bem Minifter Balmerfton, alle Gebanten an eine ftraffere politifche und handelspolitifche Ginigung Deutschlands ber entschiedenften Antipathie begegneten.

Die gefandtichaftliche Thatigteit Beuft's, fo fehr fie ber Ratur ber Sache nach wesentlich nur eine berichterstattenbe fein konnte, hatte inzwischen bie Blide

ber regierenden Rreife in Dresben auf ihn, ale eine auch ju boberen Aufgaben befähigte Rraft gerichtet. Die Beit bes politischen Stilllebens mar feit bem Beginn ber vierziger Jahre auch in Sachfen porüber; burch mancherlei Borboten ffindigten fich bie Sturme ber Revolution an. Das gemäßigt reformfreundliche Minifterium Lindenau mar fcon 1843 gefallen; bas ftraff conferbative Dinifterium v. Ronnerit, bas ihm folgte, hielt unter immer machfenben Schwierigleiten - icon 1845 fam es au ben befannten blutigen Unruben in Leipzig - bis aum Marg 1848 aus; in bas nun unbermeibliche Liberale Margminifterium, an beffen Spike ber Abbocat und bisberige Rammerprafibent Braun trat, munichte ber Ronig B. als Nachfolger bon Ronnerig fur bas Minifterium bes Auswartigen au berufen. Muf die erfte Botichaft eilte B. von London berbei; aber noch che er gur Stelle mar, hatten fich bie Berhaltniffe in Dresben geandert; ber Drang ber Marafturme forberte eine neue minifterielle Combination, infolge beren ber Leipziger Brofeffor und befignirte Minifter bes Inneren bon ber Bforbten bas Minifterium bes Cultus und bas Auswärtige übernahm. Als B. in Dresten ericien, empfing ibn bie nachricht, bag ber ibm jugebachte Boften bereits befest fei, jugleich mit ber Beifung, fich nicht öffentlich ju zeigen und auf feinen Londoner Boften gurudgutehren. Schlieglich glaubte man boch, ihm fur biefe Feblaeburt eines Minifteravancements eine Genuathuung foulbig zu fein, und ba eben jest ber Gefanbtichaftspoften in Berlin bacant mar, murbe ibm im Dai 1848 biefe wichtige Stellung übertragen.

So fehrte er zum zweiten Mal in die preußische hauptstadt jurud, wo er vor zwölf Jahren seine diplomatische Lehrzeit begonnen hatte, und verlebte hier das erschütterungsreiche Jahr. Neben allem anderem blieb ihm dis in späte Beiten auch die Erinnerung an seine damalige erste Begegnung mit Bismank lebendig; die beiden Staatsmänner trasen sich zusällig im hause Savigny'e; das Gespräch kam auf die Erschießung Robert Blum's in Wien, und B. sprach die Ansicht aus, daß vom österreichischen Standpunkt aus dieser Act ein politischer Fehler gewesen sei; "ganz salsch", erwiderte der Bismarck vom Rovember 1848, "wenn ich einen Feind in der Gewalt habe, muß ich ihn vernichten"; es war dieselbe Stimmung, in welcher Bismarck damals den eben ersolgten friedlichen Einzug Wrangel's in Berlin für einen politischen Fehler erachtete; ein kleines Straßengesecht, insolge dessen Berlin als eroberte Stadt hätte be-

trachtet merben tonnen, mare ibm lieber gemefen.

Ingwischen neue Banblungen in ber fachfischen Beimath. Das in fic felbft zwiefpaltige Margminifterium Braun-Bforbten zeigte fich auf Die Dauer ber übernommenen Aufgabe nicht gewachfen. Immer unbandiger brangten in bem bis bor furgem noch jo ftillfriedlichen Lande und in bem bemofratifden Landtage von 1849 bie rabicalen Elemente fich bor, die beutsche Frage, Die Thatigfeit bes Frantfurter Parlaments fleigerte bie Leibenichaften von Boche au Boche; aulest ergriff bas Ministerium Die Frage ber bon ber gweiten Rammer geforderten fofortigen Publication ber in Frantfurt befchloffenen deute ichen Grundrechte als Unlag jum Radtritt. Um 24. Februar 1849 ging nach elimonatlicher Dauer - mit geringem Ruhm - bas Margminifterium gu Enbe. Die Busammensehung ber neuen Regierung erfolgte fofort; bemofratifche Conceffionen an die Landtagsmajorität lebate ber Ronig ab, aber ebenfo ein Rurudgreifen auf die alten vormarglichen bureaufratisch-abeligen Elemente. Das neue Minifterium warb aus politifch bisher wenig hervorgetretenen Mannern gebilbet, bemahrten Beichaftsleuten von tuchtiger Arbeitstraft, ein eigentliches Beamtenminifterium, als namengebenber Chef an ber Spige ber Oberappellationirath Dr. Gelb. In das Minifterium bes Ausmartigen murbe ber bisberige Gefandte in Berlin, Beuft berufen; auch er ein Dann, ber bermoge feiner

angjährigen Abwesenheit im diplomatischen Dienst den Kämpsen des inneren ächsischen Parteilebens bisher äußerlich sern gestanden hatte. Nicht ohne einige Bedenken solgte er dem Ruf; die Gesahr lag nahe genug, daß gegenüber den mberechendaren Schwierigkeiten der Lage auch dieses Ministerium sich rasch abuten und ihn in seinen Mißersolg hineinziehen werde. Er wagte es dennoch ind hat den übernommenen Posten von hier an bis zu der Katastrophe von 1866 behauptet.

Der vierzigjährige Staatsmann, ber jest bas Minifterium bes Auswärtigen, ach einigen Monaten auch das des Cultus und Unterrichts übernahm, ber balb er bolle Bertrauensmann bes Ronigs Friedrich August und bas leitende Saupt er fachfischen Regierung wurde, war in ber Schule ber alten Diplomatie aufewachsen; nach Raturell, Reigung und allgemeiner Weltanficht ift er eigentlich amer porwiegend Diplomat geblieben. Gine reiche Lebenserfahrung in ber Sphare ber großen Belt mar ihm eigen; er tannte die wichtigften Bofe; bon en fahrenden Staatsmannern ber Beit mar er ben meiften begegnet, mit vielen atte er in naberem Bertehr geftanden; die fleinen und die großen Fragen ber propaifchen Politit maren naber ober ferner in feinen Befichtefreis getreten. bellaugiges, flar blidendes oberfachfisches Naturell und ein gludliches Temperanent tamen ihm ju Statten. Es mar nichts bamonisch Gewaltsames in ihm; et allem Ernft in Arbeit und Beruf ein lebensfrobes Rind ber Belt, feinem Benuffe abhold, ein Deifter ber Befelligfeit, von gefälligen Bebensformen, wigig nd unterhaltend, in Schrift und Rebe bon verführerisch leichter Broductivitat, icht ohne eine gewiffe Reigung ju felbftgefälliger Weitschweifigfeit. Geine olitischen Grundanschauungen waren im wefentlichen bie ber biplomatischen Itmosphäre, in ber er lebte; er tonnte als ein gemäßigt Conservativer gelten, er zeitgemäßen Reformen nicht abgeneigt, junachft aber entschloffener Gegner er Revolution war. In den Fragen ber beutschen Politif fteht er nach Traition und Ueberzeugung auf bem Boben bes alten Bunbesrechts; feine polifichen Sympathien neigen auf die Seite Defterreichs, Breugen fteht er mit Men Borbehalten ber bergebrachten beutschen Dittelftaatspolitit, boch ohne gentliche Feindfeligfeit, gegenuber.

Bunachft hatte bas neue Minifterium fcwierigfte Arbeit babeim. Es beann mit ber bon Bielen migbilligten, praftifch im Grunde giemlich irrelebanten onceffion, bag es die bon ber öffentlichen Meinung geforberte Bublication ber Grundrechte" gemahrte, um gegenüber bem Landtag fich ben Boben für feine beitere Action ju bereiten. Aber bas Mittel blieb ohne Wirfung; immer uneftumer ichreitet ber tobsuchtige Radicalismus, ber jest in ber fächfischen Sauptabt eines feiner Sauptquartiere hatte, pormarts, Die gemäßigten Elemente theils nit fic fortreigend, theils einschlichternd - die lette Entscheidung brachte, bier vie anderwarts, die Rrifis der allgemeinen beutschen Frage. Das Frankfurter torlament batte fein Berfaffungswert vollenbet (28. Marg 1849); eine Boche bater erfolgte die Ablehnung ber Raiferfrone burch Friedrich Bilhelm IV. von breugen, und bann ber befannte folgenreiche Umichwung, bag bie jest bon ben ntideibenben beutiden Regierungen abgelebnte Berjaffung mit bem preugischen biblaiferthum bon ber bemofratischen Partei als unveräußerliches Gigen bes brutichen Bolles ertlart und ihre Durchführung - mit ober noch lieber ohne bie prenftifche Spige - Die Parole neuer Rampie wurde, bei benen in Birtlichleit ein großer Theil ber Borfampfer fur die Fr Berfaffung nicht wol für diefe ale fur viel weiter gehende bem fanische Biele ftritt.

allgem, bentide Biographie. XLVI.

In Sachsen sührte die von der gesammten Bewegungspartei stürmisch gesorderte Annahme der Reichsversassung zu den gewaltsamsten Erschütterungen. Ein Theil der Minister war sür Nachgiebigkeit; B. und der resolute Kriegsminister Rabenhorst stimmten sür entschlossenen Widerstand gegen diese ohne Mitwirlung der deutschen Fürsten geschaffene Bersassung, deren principielle Anerkennung als ein halber Verzicht auf die Vollsouveränität des sächsischen Königreichs erschien. In dem gleichen Sinne entschied der König. Der preußische Hof selbst ermuthigte den Widerstand, und da die eine Hälfte der sächsischen Armee auf dem Kriegsschauplatz in Holstein sich befand, wurde von Berlin her militärische Hülfe gegen eine etwaige revolutionäre Erhebung angeboten und in Dresden angenommen. Ende April ersolgte die Auslösung der Kammern; die dissentienden Ministertraten aus, Held an der Spitze, an dessen Stelle der geheime Kath Zschinschtrat; das Ministerium des Inneren übernahm der Freiherr v. Friesen, dessen später geschriebene "Erinnerungen aus meinem Leben" (1880) eine werthvolke, obwol nicht immer einwandsreie Quelle für die sächsische Eitgeschichte sind.

Eine Woche später, am 3. Mai, brach die Revolution in Dresden aus, ungefähr gleichzeitig mit den Aufständen in der Pfalz und in Baden; die sächstischen Truppen hielten sich tadellos, aber bei ihrer geringen Zahl konnte die Rebellion erst zu Boden geworfen werden, als die schleunig zu Gilfe gerusenen preußischen Truppen in genügender Stärke zur Stelle waren; am 9. Mai war

nach beißen Rampfen ber Aufftand bezwungen.

B. hatte, nachdem der König auf die Festung Königstein in Sicherheit gebracht worden war, in diesen gesahrvollen Tagen gemeinsam mit Rabenhorft und Friesen die Stelle der legitimen Regierung in dem nicht von der Insurrection ergriffenen Theil der Hauptstadt muthig und standhaft behauptet: eine Sache, meint er selbst, die kein besonderes Lob verdient, sur das Gegentheil hätte es keinen Namen gegeben. Bald sollten seiner Thätigkeit complicirtere Ausgaben

geftellt merben.

Die beutiche Frage trat in ein neues Stadium. Alsbalb nach bem befinitiven Scheitern bes Frantfurter Berfaffungeprojects begann bie preugifche Re gierung ben Berfuch, bem Broblem bon einer andern Geite ber beigntommen. Die bon Radowig inspirirte Unionspolitit Friedrich Bilhelm's IV. batte bas Berdienft, an gute altpreußische Traditionen angufnupfen, die einft eine gewiffe beschränfte Wirfungefraft gezeigt hatten, und fie ju combiniren mit einem Theil ber in ber Baulstirche gur Anertennung gelangten neuen Gebanten. Gie ber sichtete auf das Erblaiferthum und begnugte fich mit ber "Reichsvorftanbicalt" bes Ronigs von Preugen; fie hielt feft an ber Musichliegung Defterreichs aus bem "engeren Bund" und grundete biefen auf bas Brincip bes freiwilligen Beitritts ber beutschen Staaten; fie mare eine Form gewesen, in welcher bab Ginheitsverlangen bes beutschen Boltes und ber auch von bem Frantfurie Barlament anertannte Unfpruch Breugens auf Die politifche Fahrung gu bieb leicht erfprieglicher Berwirtlichung batten gelangen tonnen, wenn auf preufifder Seite flarer Bille und fefter Entichlug borbanden gewesen maren. Mls fach. fifcher Bevollmächtigter nahm B. Theil an ben Berhandlungen über ben neuen preugischen Berfaffungsentwurf, aus benen die Unionsverfaffung bom 26. Da 1849 und das Dreitonigebundnig zwifden Breugen, Sachien und Sannover berborgingen. Bon ben anderen mittelftaatlichen Ronigreichen bielt fich Baiern, jest unter ber Fuhrung b. b. Pforbten's, principiell abgeneigt jur Geile; Burttemberg hatte in der bon ihm ausgesprochenen Unertennung der Frantfurter Berfaffung einen formellen Grund gur Burudhaltung; Defterreich mar borlaufig noch durch bie ungarische Revolution abgehalten, feinen Biberipruch geltend zu machen. Wenn bas fachfische Ronigreich fich jest officiell einer poli-

tifden Reugestaltung Deutschlands anschloß, welche mit ansehnlichen Executiv-Borrechten Breugen an die Spige ftellte, welche Defterreich ausichlog und welche, befonbers bei ber Richtbetheiligung bon Baiern, nicht fomol eine Berwirklichung bes deutschen Einheitsgebankens darzustellen, als vielmehr nur auf eine beträchtliche Erweiterung ber preugifchen Machtiphare in Rord- und Mittelbeutschland binauszulaufen brobte, fo ift felbftverftandlich, daß Ronig Friedrich Auguft und fein Minifter Beuft hierbei nur bem fur ben Augenblid unwiderftehlichen Drud ber preußischen Initiative nachgaben. B. hat die Rothwendigfeit einer gewiffen Reform ber bisherigen Bunbesberfaffung icon fruh ertannt und anertannt; aber jugleich lebt er in bem ftarten Gefühl ber hiftorifchen Gelbftberechtigung und ber autonomen Lebensfabigfeit ber fleinen und mittleren beutichen Staatsbilbungen, wie es burch bie fruberen Entwidlungen und julegt burch bie beutiche Bundesverfaffung groß gezogen worben mar. Die Opfer an Gelbftandigfeit, welche bie jetige Unionsberfaffung ben Gingelftaaten auferlegte, maren großer als er fie freiwillig bargubringen gefonnen war; fie ericbienen ihm wie eine halbe Dediatifirung des Staates, beffen Politif ju fubren er jest berufen mar; er beugte fich bem Drud ber Berhaltniffe, aber ein aufrichtiger Freund bes preugischen Reformprojectes tonnte er nicht fein.

So kam es, daß B. das Dreikonigsbundniß unterzeichnete, das allerdings zunächst nur für die Dauer eines Jahres geschlossen wurde; aber zugleich gab er eine sormelle schriftliche Erklärung zu den Acten, des Inhalts, daß Sachsen sich inbetress der Oberhauptsstrage noch weitere Verhandlungen vorbehalte und daß die sächsische Regierung ihren Beitritt zu dem neuen Bunde nur unter der Voraussehung ausspreche, daß es gelinge auch Baiern und die Gesammtheit der außer-österreichischen deutschen Staaten zum Eintritt in denselben zu ge-

minnen.

Es war mit diefer Borbehaltsertlarung (ber auch ber hannoberiche Bevollmachtigte fich anichlog) beutlich ausgesprochen, bag Sachsen fich nicht bedingungelos bem Dreitonigebundnig verpflichtete; Die Möglichkeit eines Rudtritts, die Forderung eventueller "Umgeftaltung ber Berfaffung" war offengehalten für den Gall, daß Baiern fich befinitiv verfagte, daß alfo durch die neue Berfaffung eine bauernbe Trennung bon Rord- und Gubdeutschland bewirft werben wurde. Die Behauptung ift nicht aufrecht ju erhalten, bag B. bier bon Anfang an ein unehrliches Spiel gespielt habe: es ift unzweifelhaft, bag er bie breufische Segemonie, Die Die Berfaffung vom 26. Mai ftatuirte, nur mit dwerem Bebenten acceptirte; er wußte, bag bie Beigerung Baierns fehr ernftbaft gemeint mar und es ift nicht unmöglich, bag er feinen Munchener Collegen b. b. Pfordten in feinem Biderftand beftartte; er wußte, daß auch Farft Schwarzenberg in Wien fein lettes Bort noch nicht gesprochen batte, und er ich poraus, bag nach ber endlich boch ju erwartenben Rieberwerfung ber unganichen Revolution Defterreich alsbalb ben preugisch-beutschen Planen mit ftarter Sand entgegentreten merbe - aber er hatte mit jenem ausbrudlichen Borbehalt, ber auch in ber fachfifden Ratificationsurfunde bes Dreitonigsbundniffes wiederbolt murbe, bem preufischen Bartner feine Rarten gezeigt; man batte in Berlin fofort ertennen muffen, daß Sachfen, ebenfo wie Bannover, ein Bunbesgenoffe war, ber ungern in den Bund eintrat und augleich ben Blid auf einen möglich balbigften Austritt gerichtet bielt; wollte man die Union ernfilich burchfuhren, o ware eine ftartere Binculirung ber beiben Ri or allem erforberlich gewesen. Bei ber matten und entichluglofer inspolitit bon Seiten Friedrich Wilhelm's IV., bei bem enti n bem Brincip voller Freiwilligfeit des Beitritts unterblieb man nahm die Borbehalte ohne Wiberfpruch an. I 318 PABL

In Sachsen sührte die von der gesammten Bewegungspartei sorderte Annahme der Reichsversassung zu den gewaltsamsten Erschütter Theil der Minister war für Nachgiedigkeit; B. und der resolute K Kabenhorst stimmten sür entschlossenen Widerstand gegen diese ohne der deutschen Fürsten geschaffene Bersassung, deren principielle Aner ein halber Berzicht auf die Vollsouveränität des sächsischen Königre In dem gleichen Sinne entschied der König. Der preußische H muthigte den Widerstand, und da die eine Hälfte der sächsischen Arn Kriegsschauplatz in Holstein sich befand, wurde von Berlin her milit gegen eine etwaige revolutionäre Erhebung angeboten und in Dresden achen April ersolgte die Auslösung der Kammern; die dissenten katrat; das Ministerium des Inneren übernahm der Freiherr v. Fr später geschriedene "Erinnerungen aus meinem Leben" (1880) eins obwol nicht immer einwandsreie Quelle für die sächsische Beitgeschied

Eine Woche später, am 3. Mai, brach die Revolution in I ungefähr gleichzeitig mit den Aufständen in der Pfalz und in Bade silchen Truppen hielten sich tadellos, aber bei ihrer geringen Zak Rebellion erst zu Boden geworfen werden, als die schleunig zu ha preußischen Truppen in genügender Stärke zur Stelle waren; am

nach beißen Rampfen ber Aufftand bezwungen.

B. hatte, nachdem der König auf die Festung Königstein gebracht worden war, in diesen gesahrvollen Tagen gemeinsam mit und Friesen die Stelle der legitimen Regierung in dem nicht von der ergriffenen Theil der Hauptstadt muthig und standhaft behauptet: meint er selbst, die kein besonderes Lob verdient, filt das Gegent keinen Namen gegeben. Bald sollten seiner Thätigkeit complicitie

geftellt merben.

Die beutsche Frage trat in ein neues Stabium. Alsbalb nad tiben Scheitern bes Frantfurter Berfaffungsprojects begann Die b gierung ben Berfuch, bem Problem bon einer anbern Geite ber Die bon Radowig inspirirte Unionspolitit Friedrich Bilhelm's I' Berdienft, an gute altpreußische Traditionen angutnupfen, die einfi beschräntte Birfungefraft gezeigt hatten, und fie ju combiniren mi ber in ber Baulstirche jur Anerfennung gelangten neuen Bebante gichtete auf bas Erbfaiferthum und begnugte fich mit ber "Reichebt bes Ronigs bon Preugen; fie hielt feft an ber Musichliegung De bem "engeren Bund" und grundete biefen auf bas Princip bes Beitritts ber beutschen Staaten; fie mare eine Form gewesen, in Einheitsverlangen bes beutschen Bolfes und ber auch bon bem Parlament anerkannte Anfpruch Breugens auf Die politische Sabi leicht erfprieglicher Berwirklichung batten gelangen tonnen, wenn a Seite flarer Wille und fefter Entichlug borhanden gewesen marer fifcher Bevollmächtigter nahm B. Theil an ben Berhandlungen ab preugifchen Berfaffungsentwurf, aus benen bie Unionsberfaffung b 1849 und bas Dreitonigebundnig zwifden Breugen, Sachfen ut bervorgingen. Bon ben anderen mittelftaatlichen Ronigreichen biel jest unter ber Führung b. d. Pfordten's, principiell abgeneigt Burttemberg hatte in der bon ihm ausgesprochenen Unerfennung furter Berfaffung einen formellen Grund gur Burudbaltung: De vorläufig noch burch bie ungarifche Revolution abgehalten, feinen geltend zu machen. Wenn bas fachfiiche Ronigreich fich jett officie

Reugestaltung Deutschlands anschloß, welche mit ansehnlichen CrecutivSten Preußen an die Spize stellte, welche Oesterreich ausschloß und welche,
ers bei der Richtbetheiligung von Baiern, nicht sowol eine Berwirklichung
atschen Einheitsgedankens darzustellen, als vielmehr nur auf eine beträchtliche
erung der preußischen Machtsphäre in Nord- und Mitteldeutschland hinausen drohte, so ist selbstverständlich, daß König Friedrich August und
einister Beust hierbei nur dem für den Augenblick unwiderstehlichen Druck
ußischen Initiative nachgaben. B. hat die Nothwendigkeit einer gewissen
ber disherigen Bundesversassung schon früh erkannt und anerkannt;
ugleich lebt er in dem starten Gesühl der historischen Selbstverchtigung
er autonomen Lebenssähigkeit der kleinen und mittleren deutschen Staatszen, wie es durch die früheren Entwicklungen und zulezt durch die deutsche
beersassung groß gezogen worden war. Die Opser an Selbständigkeit,
die jezige Unionsversassung den Einzelstaaten auserlegte, waren größer
sie freiwillig darzubringen gesonnen war; sie erschienen ihm wie eine

Mediatifirung des Staates, dessen Politit zu führen er jeht berusen war; gte sich dem Druck der Berhältnisse, aber ein aufrichtiger Freund des

den Reformprojectes tonnte er nicht fein.

50 kam es, daß B. das Dreikönigsbündniß unterzeichnete, das allerdings ft nur für die Dauer eines Jahres geschlossen wurde; aber zugleich gab formelle schriftliche Erklärung zu den Acten, des Inhalts, daß Sachsen detress der Oberhauptsfrage noch weitere Verhandlungen vorbehalte und e sächsische Regierung ihren Beitritt zu dem neuen Bunde nur unter der ssehung ausspreche, daß es gelinge auch Baiern und die Gesammtheit aber-österreichischen deutschen Staaten zum Eintritt in denselben zu gester-österreichischen deutschen Staaten zum Eintritt in denselben zu ges

is war mit biefer Borbehaltserflarung (ber auch ber hannoveriche Bevollgte fich anichlog) beutlich ausgesprochen, daß Sachsen fich nicht begelos bem Dreitonigebundnig verpflichtete; Die Doglichfeit eines Ruddie Forberung eventueller "Umgeftaltung der Berfaffung" war offengehalten a Fall, bag Baiern fich befinitiv berfagte, bag alfo burch bie neue Bereine bauernbe Trennung bon Rord- und Gubbeutschland bewirft werden Die Behauptung ift nicht aufrecht ju erhalten, daß B. hier von Unan ein unehrliches Spiel gespielt habe: es ift ungweifelhaft, daß er die iche hegemonie, die die Berfaffung vom 26. Mai ftatuirte, nur mit m Bedenken acceptirte; er wußte, daß die Weigerung Baierns fehr ernftemeint war und es ift nicht unmöglich, bag er feinen Münchener Collegen Bfordten in feinem Biderftand beftartte; er mußte, daß auch Fürft Benberg in Wien fein lettes Wort noch nicht gesprochen hatte, und er raus, bag nach ber endlich boch ju erwartenben Nieberwerfung ber unga-Revolution Defterreich alsbald ben preugisch-beutschen Blanen mit ftarter ntgegentreten merbe - aber er hatte mit jenem ausbrudlichen Borbehalt. 9 in der fachfifchen Ratificationsurfunde des Dreitonigsbundniffes wieder-The, bem preugifchen Bartner feine Rarten gezeigt; man batte in Berlin Etennen muffen, daß Sachfen, ebenfo wie Bannover, ein Bunbesgenoffe T ungern in ben Bund eintrat und jugleich ben Blid auf einen möglich en Austritt gerichtet bielt; wollte man die Union ernftlich burchführen, eine ftartere Binculirung ber beiben Ronigreiche bor allem erforberlich

Bei der matten und entschlußlosen Führung der Unionspolitit von Friedrich Wilhelm's IV., bei dem entschiedenen Festhalten an dem Princip Leiwilligkeit des Beitritts unterblied jeder Bersuch dieser Art, man nahm Dehalte ohne Widerspruch an. Nun ersolgte im Sommer 1849 die

Conftituirung ber Union burch ben allmählichen Beitritt ber Debraahl ber bentichen Rleinstaaten; aber in berjelben Beit murbe Ungarn niebergeworfen, Benebig erobert (August 1849); Die Schwarzenberg'iche Bolitit gewann freie Sand, um nun die vorlangft angefundigte Gegenaction gegen Breugen in ber beutschen Frage ins Wert gu fegen. Die Wirfung ber neuen Conftellation zeigte fich balb genug. Es war ein erfter Erfolg ber Schwarzenberg'ichen Bolitit, bağ man in Berlin fich ju ber Ginrichtung bes fog. Interim berbeiließ (30, Geptember), frait beffen bie bisher von bem Reichsvermefer Ergbergog Johann geübten Functionen ber Bunbeserecutivgewalt provisorifc - bis jum 1. Dat 1850 - bon Defterreich und Preugen gemeinsam übernommen werben follten; es murbe biermit, wie in anberen gleichzeitigen Erflarungen, bon Breugen ausgesprochen, bag es bie alte Bunbesperfaffung bon 1815 boch noch als actib und ju Recht beftebend anfebe. Aber gleich barauf ging man in Berlin auch baran, ben engeren Bund ber Union befinitib ju conftituiren burch bas Ausichreiben ber Bablen fur ben weiterbin nach Erfurt au berufenden Reichstag. Die preugifche Bolitit befand fich auf diefe Beife in der unhaltbaren Lage, mit ihrer Action gleichzeitig in zwei entgegengefette Spfteme beutscher Politit ber

flochten gu fein; fie fuchte bas Unvereinbare gu vereinigen.

Sier aber feste nun ber fachfich-hannoveriche Borbehalt ein. Beibe Cabinette erffarten bie Berujung bes jur Canction ber neuen Berfaffung beftimmten Erfurter Reichstags für ungulaffig, ba bie Bedingung bes Beitritte bon Baiem und Barttemberg jur Union nicht erfullt und auch über bie Stellung Defterreiche ju ihr erft noch ju berhandeln fei. Ge tam ju erregten Debatten; Die Majoritat bes Bermaltungsrathes beichloß, entgegen bem Ginfpruch ber beiben Konigreiche, die Ausschreibung ber Bahlen für das Ersurter Barlament worauf am 20. October Sachfen und Sannover ihren Austritt aus bem Ber waltungerath ertlarten. Damit war, noch nicht formell, aber thatjächlich ber Bruch mit der Union vollzogen; Baiern hatte ichon im Juli feine befinitive Abfage gegeben (b. b. Pfordten trug fich mit gang anderen Bedanten, eine fünftige beutsche Trias lag ibm im Ginn); und nun erschien am 12. November auch ber tategorische Broteft Schwarzenberg's gegen den preugischen Sonderbund, ber gegen bie Fundamentalfagungen ber alten Bundesacte berfloße und barum verfaffungswidrig fei. Die preußische Union war lahm gelegt, nur auf das Bundnig Preugens mit ben beutschen Rleinftaaten geftellt; bas Erfurter Parlar ment, welches man bennoch berief, war, fo febr es fich beeilte die Unionsber faffung burch Enbloe-Unnahme in Sicherheit ju bringen, boch eine Fehlgeburt, an ber ber haltlos bin und ber ichwantenbe preugifche Ronig felbft icon langt alles Intereffe verloren hatte.

An all diesen politischen Evolutionen aufs intimste betheiligt, hatte B.
jest seine Stellung offen auf der wider die preußisch-deutschen Pläne gerichteten
Seite genommen. Mit dem Wiener Cabinet kam er in enge Fühlung, und
eine persönliche Begegnung mit Schwarzenderg, der an dem gescheuten sächsischen
Minister Gesallen sand und seine Brauchbarkeit erkannte — "mon meilleur
lieutenant" nannte er ihn wol gelegentlich — war nicht ohne Wirkung auf
ihn; dem Schwarzenderg'schen Project des "Siedzigmillionenreichs" freilich, mit
dem Eintritt von Gesamutösterreich in den deutschen Bund, hat er damals wol
nur aus politischer Courtoiste gegen den mächtigen Freund zeitweilig seine Zustimmung geliehen. Seine eigenen politischen Gedanken sind in erster Reihe darauf
gewandt, nur einer Gestaltung der deutschen Bersassungsverhältnisse zuzustimmen,
bei welcher die Selbständigkeit der Mittelstaaten völlig gewahrt blieb; darüber
hinaus schien dann vielleicht auch eine Reuordnung denkbar, die den deutschen
Adnigreichen einen größeren Antheil an der Centralleitung des Bundes gewährte.

als die alte Bundesversaffung; diese Chance sand ihren Ausdruck in dem unmittelbar nach der Geburt erstickten unmöglichen "Bierkönigsentwurs" vom 27. Februar 1850. Auch der Idee einer deutschen Trias, deren Hauptvertreter sonst der bairische Minister v. d. Pfordten war, stand er nicht sern; bereits in einer Denkschrift vom 28. December 1849 weist er auf die Möglichkeit hin, das vielleicht schließlich "die beiden deutschen Großmächte sich zu einem Bundesverhaltniß mit einem aus dem übrigen Deutschland zu bildenden Bundesstaat verstehen wollen". Reben dem allen lief dann der lange sestgehaltene Gedanke her, in einer Art von sächsischer Hausunion die ernestinischen Herzogthümer in Thüringen und vielleicht auch noch andere von den kleinen mitteldeutschen Fürstenthümern zu einem engen Berband unter der Führung des Königreichs Sachsen zusammenzuschließen; mit einem so erweiterten Machtgebiete würde dann Sachsen dieselbe Rolle der leitenden Macht sür Mitteldeutschland zugesallen sein, wie sie Preußen im Norden ausübte und Baiern sür Süddeutschland beanspruchte.

Am letten Ende trug über all dieses künstliche Wesen doch die barsche Entschlossenheit der Schwarzenbergischen Politik den Sieg davon. Mit dem 1. Mai 1850 ging das österreichisch-preußische Interim zu Ende; sur den 10. Mai lud die Wiener Regierung alle deutschen Staaten ein, bevollmächtigte Gesandte nach Franksurt a. M. zu schicken, zum Zwecke der Wiederherstellung der legitimen Centralgewalt und geeigneter Verbesserung der alten Bundesversassung; sur dieselben Tage berief König Friedrich Wilhelm IV. auf den Kath des der Union eisrig ergebenen Herzogs Ernst von Sachsen-Coburg die Fürsten der Unionsstaaten zu einem Congreß nach Berlin. Die Entscheidung mußte sallen zwischen dem reactivirten Bundestag in Franksurt und der preußischentschen Union. Auf den Rath Beust's lehnte der König von Sachsen den Besuch des Berliner Fürstentags ab; in dem am 16. Mai in Franksurt constituirten angeblichen "Plenum" des Bundestags nahm auch der sächssische Ge-

fanbte feine Stelle ein.

Es ift hier nicht ber Ort, die verwickelte deutsche Krisis von 1850 zu erzählen. Sie verlief gleichzeitig mit einer inneren sächsischen Krise, welche neben hestigen Finanzconslicten vornehmlich durch den entschiedenen Gegensatztet theils für die Franksurter Reichsversaffung, theils für den Anschluß an Preußen und die Union gestimmten Kammern gegen die deutsche Politik der Regierung veranlaßt wurde. Im Juni wurden die nach dem Wahlgesetz von 1848 gewählten Kammern aufgelöst und eine neue Ständeversammlung nach Raßgade der Versassung von 1831 zum Zweck der Berathung über ein neues besinitives Wahlgesetz berusen; strenge Verordnungen gegen die Presse und das Versammlungsrecht traten hinzu, aber auch die Ausschung des Belagerungszussandes für Dresden; es war eine Art Staatsstreich, mit dem sür Sachsen die allgemeine Reactionsströmung der nächsten Jahre eingeleitet wurde; als Unterzichtsminister hatte B. auch namentlich gegen die "gothaisch" gestunten Prossessionen der Leipziger Universität einen hestigen Strauß zu sühren.

Als im herbst dieses schicksakreichen Jahres mit dem kurhessischen Constict ber Gegensah zwischen Preußen und der Union auf der einen, Desterreich und den Mittelstaaten auf der anderen Seite sich zur Entscheidung durch die Wassen zuzuspischen schien, war es nicht zweiselhaft, auf welcher Seite im Kriegssall Sachsen stehen würde. Die Verstimmung zwischen Dresden und Berlin nahm zu, die Beziehungen zu dem Wiener Hose wurden immer intimer. Sachsen konnte bei seiner exponirten Lage sich nicht in so geräuschvollen Herausforderungen gegen Preußen ergehen, wie sie im Süden auf der Königs- und Kaiserzusammenkunft in Bregenz geleistet wurden; aber im Moment der höchsten Spannung wurde

auch in Dresben die Mobilmachung der Armee versügt, freilich auch schnell wieder rückgängig gemacht. Der Umschwung in Berlin entschied für die friedliche Lösung des Constictes; mit dem Rückritt von Radowis, mit dem Eintritt Manteuffel's, mit den Tagen von Warschau und Olmütz war die Kriegsgesahr beschworen, die Demüthigung Preußens vollendet, Kurheffen und Schleswig-Holstein preisgegeben, die Union aufgelöst, die Wiederherstellung des alten Bundestags anerkannt. Preußen erlangte die einzige Concession, die in der That keine Concession war, daß die Frage der nöthigen Bundesresorm vorest in einer freien Ministerialconserenz aller deutschen Staaten berathen und daß diese Vorberathungen nicht in Wien, sondern in Dresden gesührt werden sollten.

Richt allen Betheiligten mar biefe friedliche Lofung willtommen. Die Siegesauberficht in bem öfterreichifch-mittelftaatlichen Lager mar groß, und vielen tam es ichwer an, bie icon gegudten BBaffen ohne Rampf niebergulegen. Much B. theilte biefe Gefinnung; er hatte fich allmählich mit bem Gedanten bes Rrieds pertraut gemacht und fnupfte große Soffnungen an ben ficher erwartelen Sieg: "Bare es jum Rrieg gefommen, fo wurde er noch furger gebauert haben als ber bon 1866". Als einige Bochen fpater Schwarzenberg nach Dresben tam, begrufte er ben fachfichen Minifter mit ben Borten : "Gie batten lieber gewollt, wir hatten gerauft. 3ch auch". In der That migbilligte B. aufs entichiebenfte bie Bolitit Schwarzenberg's in Olmfit, Die vielleicht mehr bie bes jungen Raifers Frang Josef als bie feinige mar: eine gunftige Gelegenheit murbe berichergt; Defterreich und die beutschen Ronigreiche maren friegebereit, Breugen war es nicht; ein rascher und vollständiger Sieg war mit Sicherheit ju erwarten; man hatte Breugen auch nicht ein einziges Dorf genommen, bas hatte icon Raifer Nicolaus von Rugland nicht gebulbet; aber Die preugifche Politit mare in ihre Schranten gurudgewiesen worden, "auf zwanzig bis breißig Jahre hatte man por Bunbesftaat und einheitlicher Spike Rube gehabt". Statt beffen nun biefe Abmachungen bon Olmut, Die man in Berlin als eine Demuthigung Breugens ausgibt und bie in ber. That nur ein Beichen ber Schwäche auf Seiten Defterreichs maren - mir war, ergahlt B., als ich die Rachricht bon Olmus erhielt, ju Duthe, "wie einem Bhiftspieler, ber dix-huit à point fleht und burch eine Renonce bes Bartners feinen Robber verliert". Roch in feinen viel fpater niebergeichriebenen Lebenserinnerungen tommt er mit Rachbrud auf biefe Auffaffung ber Rrifis von 1850 gurud; man bari Zweifel begen, ob bie Buniche und Soffnungen Beuft's und feiner mittelftaatlichen Collegen fur ben Fall eines preugifchen Unterliegens wirklich fo harmlos und bescheiben maren, wie er betheuert; aber inbezug auf feine friegerifche Buberficht muß man allerdings der Mittheilungen gebenten, Die damals der preugifche Rriegsminifter v. Stodhaufen Bismard über ben befperaten Buftand ber preugifchen Rriegebereitschaft gemacht hat (Gedanten und Erinnerungen I, 68 ff.).

Am 23. December 1850 wurden die in Olmüt beschlossenen Ministerconserenzen in Dresden eröffnet, die nun über vier Monate lang sich ersolglos
um eine Neugestaltung der deutschen Bundesdersassung mühten. Die entschenden Resultate sassen sich in zwei Regativen zusammen: es gelang Oesterreich
nicht, den Schwarzenbergischen Plan des Eintritts der Gesammtmonarchie in
den beutschen Bund durchzusehen, und es gelang Preußen, trot der schneidigen
Geschicklicheit seines Gesandten v. Albensleben, nicht, für seine Forderung der
Parität im Bundesprässdinum die Zustimmung Oesterreichs zu gewinnen. In
diesen beiden Fragen hing das Schicksal der Conserenzen, und da sie sich unlösbar zeigten, so konnte das Ende vorläusig sein anderes sein, als die Rückschr
zu der alten Bersassung, zu Staatenbund und Bundestag, mit den Actensiden
der fruchtlosen Berhandlungen als "schätzbarem Material", wie Schwarzenberg

refignirt fagte. Am 15. Mai 1851 wurden die Conferenzen geschlossen, die in gewissem Sinne das Ende der Revolutionsära bedeuten; der Bundestag in

Frantfurt war wieder bas officielle Centrum der beutschen Ration.

B. beobachtet in feinen Lebenserinnerungen über feinen perfonlichen Antheil an den Dresbener Conferengen faft bolliges Stillschweigen; wir erfeben aus anderen Quellen, bag es ihm an rubrigen Gebanten nicht fehlte, wenn er mit feiner Action auch im zweiten Rang fteben mußte. Den Schwarzenbergifchen Blanen Diente er, wie b. b. Bforbten, als eifriger Secundant, weil fich in ihnen eine gunftige Ausficht auf eine erhöhte Dachtftellung und vielleicht felbft Gebietsbergroßerung ber Dittelftaaten in bem neuen Bundesftaat gu eröffnen ichien: er traumte, ergabit ber Bergog Ernft bon Coburg-Botha (II, 20), bon einem großen mitteleuropaifchen Staatenbund mit Defterreich, zeigte fich ben öfterreichiiden 3been eines mitteleuropaifchen Sandels- und Bollfpflems geneigt und prophezeite ben balbigen Untergang bes preugifchen Bollvereins als legter Schrante bes großbeutichen Bebantens; in biefem Uniberfalreich werbe fich wol auch bie Moglichteit für eine Bergroßerung Sachfens finden; ber fachfiche Batriotismus forbere bie Probing Sachfen bon Preugen gurud u. f. f. Das maren natürlich nur im Befprach bingeworfene Phantafien; aber fie geben, foweit man bie Berichterstattung fur völlig juberlaffig halten mag, einen Ausblid auf bie innere Bebantenrichtung bes ehrgeizigen und phantafievollen Staatsmannes, ber dann auch anderseits wieder fich nicht scheute, dem öfterreichischen Protector gegenüber den liberalen Politifer vorzutehren und gemeinsam mit dem bairischen Collegen ebenfo eifrig wie erfolglos fur bie Schaffung einer, allerbings nur febr ipmbolifch gemeinten, Bolfsbertretung neben bem Bundestag einzutreten. Die bollige Erfolglofigfeit der in der fachfischen Sauptftadt abgehaltenen Conferengen empfand er als eine Riederlage; aber man mar boch ben gefährlichen Bumuthungen ber preugifch - beutichen Bolitit furs erfte gludlich entronnen und tonnte berubigt in ben ficheren Safen bes alten Frantfurter Bunbestages wieber einlaufen.

Gin aufregenbes Rachipiel ju allen Bermidlungen biefer Jahre bilbete bie dwere Bollvereins-Rrifis bon 1852. Bas immer bon den angeführten Dittheilungen bes Bergogs von Coburg-Gotha über bie ausgesprochene Feinbseligfeit Beuft's gegen ben Bollverein ju halten fein mag, fo wird die oft gegen ibn erhobene Antlage, daß er in biefer Rrifis auf Die Sprengung bes preugifchdeutschen Bollvereins hingearbeitet habe, taum aufrechtzuerhalten fein. B. begte, weniger aus wirthicaftlichen als aus politischen Granben, ben Bunich, bag ber jest bon Schwarzenberg nachbrudlich betriebene Gintritt Defterreichs in Die handels- und gollpolitische Ginigung bes fibrigen Deutschland gu ermöglichen lein mochte; aber die Schwierigfeiten bes Unternehmens entgingen ibm nicht, und wenn barfiber die jest bestebende und als fo erfprieglich erprobte beutsche Bolleinigung in Die Bruche geben follte, fo mußte icon ber Sinblid auf Die mercantilen und induftriellen Intereffen feines fachfischen Landes ihn bon fo gefahrlichen Experimenten gurudhalten. Er hat nicht, wie fein panegprifcher Biograph perfichert, trot ber preugifchen Bolitit, ben Bollverein gerettet (ebensowenig wie fpater in der Bollfrifis von 1863); aber er hat auch nicht, wie es 3. Th. bie fubbeutichen Staatsmanner thaten, auf bas unberechenbare Chaos bingearbeitet, welches die Folge einer Auflojung bes Bollvereins gemefen fein murbe. Die Enticheidung über die öfterreichische Frage murbe auf feche Jahre bertagt und zugleich ein gunfliger Sanbelsvertrag auf zwölf Jahre mit Defterreich abgeichloffen.

Die Stellung Beuft's in Sachfen war jest bereits die bes eigentlich leitenben Minifters, obwol er erft im October 1858 nach bem Tobe b. Bicinsty' formell ben Borfit im Minifterrath erhielt. 3m 3. 1853 übernahm er, nach bem Rudtritt Friefen's, bas Minifterium bes Inneren, mit bem auch bas ber Boligei verbunden mar, und befonders bie Ausbildung diefes Inftitutes und feine fraftige Sandhabung ließ er fich eifrig angelegen fein. Es jogen, nach ben Aufregungen ber letten Jahre, ftillere Beiten in Gachfen ein, nicht ohne manche nutliche Fortichritte auf bem Gebiete ber inneren Befetgebung, wie bie Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarteit u. a. 3m Commer 1854 verungludte Ronig Friedrich August auf einer Reife in Tirol; aber der Rachfolger, Ronig Johann, brachte bem bemahrten Minifter fein volles Bertrauen entgegen. In ben Rreifen ber politifchen Belt genof B. bereits bas Unfeben einer ber borragenben Rraft, in Wien und an ben mittelftaatlichen Sofen febr gefcatt, in Berlin nicht ohne Diftrauen beobachtet; in ben Briefen Bismard's an Berlach u. A. fehrt häufig ber Bunich wieder, man muffe diefen "eiteln und boshaften" Intriganten in Dresben womöglich fturgen: "bom Ochfen tann man nichts Underes erwarten als Rinbfleifch, und bon Beuft nichts Underes als eine ehrgeizige intrigante Sachfifche hauspolitit"; freilich fpricht er in bemfelben Briefe auch ben Gat aus: "unter mabrhaft Deutscher Bolitit berfteht eigentlich jebe Regierung etwas Unberes; im Bangen tann man fagen, bag jeber bamit basjenige bezeichnet, mas er bon bem Anderen verlangt" - ein Cal. ber boch eine Art unbeabsichtigter Rechtfertigung für ben Gegner enthalt. 3n ibm felbft aber ber lebhaftefte Drang gur Bethatigung im Beiteren, auf einem

heller beleuchteten Weld als bem ber inneren fachfifchen Bolitit.

Die Berwidlungen, welche bie orientalifche Rrifis und ber Rrimtrieg auch für Deutschland jur Folge hatten, gaben B. balb Gelegenheit ju einer Excurfion auf bas Gebiet ber großen Bolitit. Rach langen Berhandlungen hatten Defferreich und Breugen fich ju bem, bon Bismard fo energifch verurtheilten, Bundnig bom 20. April 1854 gufammengefunden, worin bie beiben beutichen Grogmachte eine icharf pointirte Dittelftellung swifchen Rugland auf ber einen, ben Beffmachten auf ber anderen Seite einnahmen, und bei ber bie Ausficht nicht allgu fern lag, daß bei einem Bufammenftog Defterreiche und Ruglande in ben Donaufürstenthumern Breugen verpflichtet war, dem verbundeten Donauftagt mit bewaffneter Sand gur Seite gu fteben, ebentuell, wenn alle Bermittlungsberfuche icheiterten, mit Rugland gu brechen und in ben großen europäischen Rampf einautreten. Diefer Bundnifivertrag murbe ben eingelnen beutichen Bunbesflagten mitgetheilt und fie jum Beitritt aufgejordert. Sier aber war nun ber Buntt gegeben, wo unter ber Fuhrung von B. und Pfordten bie beutsche Mittelftaals. politit einfegen gu tonnen glaubte, um gegenuber bem autoritaren Borgeben ber beiben Grogmachte nachbrudlich in Erinnerung ju bringen, bag es auch noch andere felbständige beutsche Staaten und in Franffurt einen Bundestag gebe. Die Minifter von fieben Mittelftaaten (ben vier Ronigreichen, nebft ben beiben Beffen und Raffau) traten in Bamberg ju einer Confereng gufammen und einigten fich über ein an Defterreich und Breugen ju richtendes Actenftud, beffen Abfaffung B. fibernahm. Diefe "Bamberger Rote" ertennt bie Zwedmäßigfeit bes öfterreichifch-preugifchen Bundniffes principiell an, corrigirt aber bas Berfahren ber beiben Machte in bem Ginne, bag bie Ginladung gum Beitritt correct nicht an bie einzelnen Bunbesftaaten, fondern an ben beutschen Bundestag ju richten gewesen mare; fie municht jugleich, bem ju fchliegenben Bundnig einen weniger specifisch antiruffischen Charafter baburch zu geben, daß bei ben zu unternehmenben Bermittlungen nicht nur an Rugland die Aufforberung gur Raumung ber Donaufürftenthumer, fondern qualeich auch an Die Weftmachte Die gur Ginftellung

ber Feindseligkeiten gerichtet werden solle; sie sorbert schließlich, daß der deutsche Bund, wenn er dem vorgeschlagenen Bündniß beitritt, auch als selbständige Macht an allen weiteren Berhandlungen betheiligt und speciell auch durch eine eigene Gesandtschaft bei den künstigen Friedensverhandlungen vertreten sein soll. Das hieß in der praktischen Aussührung, daß neben Oesterreich und Preußen als Großmächten auch der deutsche Bund, natürlich durch einen aus den Kreisen der Mittelstaaten hervorgehenden Deputirten, an allen serneren diplomatischen Actionen und an den Arbeiten eines künstigen europäischen Friedenscongressescheilnehmen sollte; und die Ansicht Beust's war dabei sedenfalls, daß keinem Anderen als ihm diese Ausgabe zusallen könne; worüber man freilich in München anders dachte.

Man hat biefe Bamberger Rote als bas erfte officielle Brogramm ber Triaspolitit bezeichnet (bas erfte mar es in ber That nicht); wenn fie ein foldes war, fo brachte fie nur ju Tage, wie ungefährlich und unausführbar boch folche Brojecte waren. Man nahm in Defterreich und in Breugen Die mittelftaatliche Rote ziemlich gelaffen bin; in Wien mit einigem Merger über bie ungewohnte Gelbftandigfeiteregung; in Berlin fand man ben Schritt fogar bequem, um im gegebenen Fall mit bem ftricten Reutralitateverlangen ber Mittelftaaten einen Wegendruck ausuben ju tonnen gegen die allgu friegeluftige Stimmung in Wien gegen Rugland; felbft Bismard war bies Mal mit bem Auftreten bes fatalen fachfifchen Minifters gufrieben: "ich tann bem ftaatsmannifchen Bebaren und der Courage, mit welcher die Firma Beuft, Pfordten et Co. operirt, meine Anertennung nicht verfagen"; eine Befahr fah er in bem Triaspronunciamento nicht. Beibe Machte aber fprachen im allgemeinen ihre Buflimmung ju ben Forberungen ber Bamberger aus; barauf bin erfolgte bie Beitrittsertlarung bes Bunbestags - und im weiteren haben bann Defterreich wie Breugen ihre ichwantende und wechselvolle Bolitit in ber orientalifden Rrifis ohne irgend erfichtliche Radficht auf bie mittelftaatlichen Belleitaten gefahrt, mabrend allerdings auch biefe fortfuhren, mit geschäftiger und erfolglofer Betriebfamteit ihre Faben in bas Gewebe ber biplomatifchen Actionen einmichlagen.

Für B. hatte biefes Intermeggo noch eine Folge, Die ihm jedenfalls febr willfommen war als eine gute Gelegenheit, fein Licht weithin leuchten gu laffen. Die Bamberger Rote fand natürlich in Betersburg bollen Beifall; umfo mehr miffiel fie in London, und ber Minifter bes Auswartigen Lord Clarendon beging bie Ungeschidlichfeit, in einer an feinen Agenten in Dresben gerichteten, jur officiellen Borlefung beftimmten Depefche (bie anderen in Bamberg betheiligten Regierungen blieben verschont) ber fachfischen Regierung in febr anmagenbem Sofmeisterton ben Text ju lefen über die unbejugte Ginmifchung ("ill advised interference") der mittelftaatlichen Minifter in Die Angelegenheiten ber boben Bolitit. B. beeilte fich, in einem Schreiben an ben fachfischen Minifterrefibenten Grafen Bigthum in London (9. Juli 1854) dem Lord Clarendon eine febr fraftige Abfertigung gutommen gu laffen und beffen Ginmifchung in eine rein beutiche Angelegenheit aufs entschiedenfte gurudguweifen. Die Depefche mar in murbiger Saltung, aber mit aller gebuhrenden Scharfe gefchrieben; fie murbe, wenn etwas furger, vielleicht noch wirfungereicher gewefen fein; aber nicht nur in ben Rreifen ber "Bamberger", fondern auch in Berlin murbe fie mit lebhafter Zustimmung aufgenommen, und von Frankfurt her belobte sie sogar Bismard als "sehr gut geschrieben", freilich mit dem Zusat: "sie würde noch bester sein, wenn Sachsen ftarker ware". Natürlich tam das Actenstück — "ohne mein Buthun" (?) — alebald in die Zeitungen, und fo überwiegend Die offentliche Meinung in Deutschland fur die Weftmachte gestimmt war, fo

wurde der schneibige Protest bes fachfischen Ministers gegen die englist magung boch mit großer Genugthung gelesen und brachte bem Beriaf

gemeine Anertennung ein.

Im weiteren Fortgang bes Drientfrieges hielt Sachfen, ebenfo n anberen Mittelftaaten, feft an ber beutschen Reutralitatepolitit, und alle fuchen Defterreichs, hinter bem Ruden Breugens ben beutichen Bund f Action gegen Rugland ju gewinnen, feste auch B. fein entichiebenes Be gegen. Gein Chrgeig mare es gemefen, bei ben Friedensverhandlungen ein au fpielen. Bald nach bem Fall Cemaftopols benutte er einen Bein Barifer Beltausftellung, um fich bei Rapoleon III. als geeignete Mittel swifden Paris und Betersburg ju empfehlen, aber ber Berfuch icheit Betereburg; fpater benutte er ben Umftand, bag ber fachfifche Befar Baris, ber Baron v. Seebach, Schwiegerfohn bes ruffifchen Reichstanglers robe mar, um eine biplomatifche Sendung Seebach's nach Betersburg wirten, die benn in ber That von einem gemiffen Ginfluß auf bas 31 tommen ber Friedensunterhandlungen gemejen ift. Go erlangte er menigft Benugthuung, daß bie fachfische Politit einen fleinen Untheil an bem Friedenswert gu haben ichien; die Erreichung bes bochften Riels, ale I bes beutichen Bundes an bem Barifer Friedenscongrek theilnehmen au

blieb ihm verfagt.

Reue Bermidlungen und ichwierige Aufgaben brachte bas Rabr 18 ber frangofifch-öfterreichische Rrieg in Stalien. Die faft allgemein bar Deutschland - bei ben Regierungen wie bei bem Bolte - berrichenbe pathie für bas durch die herausforderung Rapoleon's III. bebrobte De wurde natürlich auch in Dresben getheilt; aber mabrend bie ftfirmijd Stimmungen in Gubbeutschland auf eine fofortige Barteinahme bes b Bundes hindrangten, fcblog fich Sachfen junachft mehr ber in Berlin bor ben Bermittlungerichtung an, mit ber Ausficht jedoch, wie fie auch ftand, bag bem bon Franfreich und Sarbinien angegriffenen Deftero beutsche Bundeshülfe nicht fehlen durfe. B. entfaltete sofort eine vielge biplomatische Thätigkeit; im Laufe des April 1859 mar er in Ber München, in Paris, an bem belgischen Sof in Laeten, gulegt in Londo haben feine Berichte über biefe Reifen; fie maren febr inftructib fur be fifchen Minifter, aber ohne jeden Ginflug auf ben Bang ber Greigni fprach in feiner Audieng bei Rapoleon aufs nachbrudlichfte aus, bag fr im Rriegsfall auf die Reutralitat Deutschlands nicht ju rechnen habe; Entschluffe Rapoleon's wurden baburch nicht gewandelt. Ingwischen be Wiener Sof durch fein nach Turin gefandtes Ultimatum alle Bermit bemühungen furg abgeschnitten; brei Tage nach ber erfolgten Ablehnung : Defterreich ben Rrieg (29. April 1859), und am 3. Dai verfündete Rapole fein Programm: frei bis gur Adria.

Reben allen diesen Entscheidungen und neben den jolgenden Kriegs in Italien nun die verschlungenen Verhandlungen über die Kriegsben und das eventuelle Eintreten Preußens und des deutschen Bundes in die Schon am 23. April war in Franksurt auf Antrag Preußens die Kriegsschaft der deutschen Bundescontingente beschlossen worden; aber von higehen nun Ansichten und Richtungen weit auseinander. Während die Staatsmänner in ungeschickt hoffährtigem Tone die Unterstüßung der der Bundesgenossen als selbstverständliche Pflichterfüllung sorderten und jeder leistung an Preußen aus dem Wege zu gehen suchten, stellte die preußische des Prinz-Regenten Wilhelm sich auf den Boden der selbständigen Größunabhängig von ten Beschlüssen des Bundestags, und erbot sich zur bewast

wittlung mit Mobilifirung feiner gangen Armee, wobei bann auch bie ithafte ber übrigen beutichen Bunbesftagten ber breufischen Rubrung unterwerden mußten. Diefem Blan aber fteht nun mit fchroffer Ablehnung nur die innerfte Gefinnung bes Wiener Cabinets, fondern auch die der Gen Mittelstaaten entgegen. In Dresben wie in Munchen hielt man bie genheit für gunftig, um neben Defterreich und Breugen für ben beutschen eine felbständige Action in Ansbruch ju nehmen. Auf die nach ben erften ofifchen Siegen in ber Lombarbei fich immer mehr erhibenden antifrangostimmungen in ber Bebolferung geftutt, arbeiteten bie mittelftagtlichen erungen in Frantfurt immer bringender auf die Aufftellung einer beutschen Thationgarmee am Rhein bin: am beften gemeinfam mit Breugen, aber Diefes fich nicht betheiligt, auch allein mit den Contingenten ber außer-Bifden Staaten, die auf 200 000 Dann gebracht werden fonnen, und unter eigenen Bundesfeldherrn. Alfo die britte beutsche Dacht, neben Defterund Breugen, in felbftanbiger militarifder Action; Die militarifde Trias tit, als Borftufe ju ber politischen. Aus ben Briefen Beuft's ift erfichtlich, man bie Stellung bes Bunbesoberfelbherrn Breugen nicht berfagen au tonnen te, wenn fie bon biefem, nicht erwunschter Beife, begehrt murbe; andernfalls an ben öfterreichischen Erzbergog Albrecht ober an den Ronig von Burttemgebacht, neben ben bann ber öfterreichische Gelbzeugmeifter Beg als terallieutenant bes Bundes" treten follte, und berfelbe Beg murbe fur biefe ge "auch im Fall einer preußischen Oberbefehlshaberschaft" in Ausficht mmen (!). 3m letten hintergrund aller biefer Speculationen ftand bann immer bie hoffnung, geftust auch auf die engen freundschaftlichen Bengen zwischen bem Bring-Regenten und bem Ronig Johann bon Sachfen, bag bamit ichlieflich bas Widerftreben Preugens überwinden und den Bringnten jum bundesmäßigen Gintritt in die Action gegen Franfreich fort-

Bulegt wurden auch hier die großen Entscheidungen nicht durch die fleinen ationen im zweiten Rang herbeigeführt, fondern burch die maggebenben reffengegenfake amifchen ben beiben beutichen Grogmachten. acht bei Colferino erhob fich ber preugifche Bring-Regent gur bewaffneten nittlung im Intereffe ber Integritat bes ofterreichischen Staatsgebietes, er lifirte bie gange Armee, aber er forberte gugleich ben Oberbefeht über bie ntlichen beutschen Bundestruppen. Der öfterreichischen Politik erschien diese hung Preugens unvereinbar mit der deutschen Machtftellung des Raiferbie Praliminarien bon Billafranca und wies bie preugifchen Erbietungen Forberungen in ichroffer Beife gurud. Damit maren für Deutschland Die en Fragen erledigt und die fleinen Rebenfragen ftillschweigend bei Geite oben; ber preußische Borftog nach ber militarischen Guhrung war gurudefen, bie beutiche Bormachtftellung Defterreichs behauptet; tieffte Berftim-B mifchen ben beiden deutschen Brogmachten; Die Unläufe mittelftaatlicher Spolitif auf bem Boben ber Bundestagsberfaffung treten - ftill aber unver-1 - in ben Schatten gurud.

öur B. war dieser Ausgang der itulienischen Krisis eine Enttäuschung und der wenig zusrieden mit der Führung der österreichischen Politik. Eine aliche Genugthuung hatte er indeß davongetragen. Der russische Premierter Fürst Gortschafoss hatte im Mai 1859 sich gemüssigt gesehen, gegenüber rängenden mittelstaatlichen Bersuchen zur Einsührung des deutschen Bundes große politische Action, sich an die deutschen Regierungen mit einer Note wohn, die in überaus anmaßendem Tone daran zu erinnern sich erlaubte.

bag ber beutiche Bund feiner Ratur und Berfaffung nach eine ausschlieflich befenfibe "Combination" fei und baß feine jegige feindliche Saltung gegen Frankreich einen unerlaubten Uebergriff auf ein ihm nicht geftattetes Gebie barftelle. Die infolente Bermarnung galt natürlich ben beutichen Mittelftaaten, und B. fubite fich berufen, wie funf Jahre fruher bem Bord Clarendon, jehl bem ruffifchen Bremier eine energische Antwort gu Theil werben gu laffen. Seine an ben fachfifchen Dinifterrefibenten b. Ronnerig in Betersburg gerichtete Rote (15. Juni) ift ein bortrefflich geschriebenes Actenftud, worin mit großer Rineffe und zugleich mit ichneibender Scharfe Die Argumentationen Borticalof's wiberlegt und feine unbefugte Belehrung gurudgewiefen werben. Ge ift i gewiß ju fagen, bag die einen fo icarfen Ton anichlagende biplomatic Manifestation bes fachfifchen Minifters gewiffermagen unter bem Schut ber Rleinheit feines Staates ftanb - ein gleicher Bertehrston gwifden Grokmadt und Grokmacht mußte Confequengen haben - aber immerbin mar bie Beuft'iche Rote ein gutes Bort gur rechten Beit. Gie murbe alsbald befannt und trug ihrem Berfaffer, als beutschem Fürsprecher gegen ruffifchen Uebermuth, Die Anertennung weitefter Rreife ein; auch in England flatichte man bies Dal, me ber Streich Rugland galt, Beifall; Pring Albert fprach feine volle Freude aus fiber die "bortreffliche Antwort auf die Bortichatoff'iche Flegelei". B. batte eine lebhafte Empfänglichfeit für Bopularitat und verftand es ben richtigen Ion baffir anguichlagen, nicht nur in biplomatifchen Roten, fonbern auch als gefchicter und fchwungvoller Redner; ale in biefem Jahre bie hunbertjabrige Geburtstagsfeier Schiller's aller Orten in Deutschland in gehobenfter Stimmung begangen murbe, ergriff auch er die Belegenheit, bei ber Teier in Dresten bem nationalen Dichter feine hulbigung bargubringen. Seine Schillerrebe mar eine wirfungevolle oratorifche Leiftung, voll Beift und Barme, und wenn er gulett fich mabnend an die Beitgenoffen manbte, benen über ber Speculation bie Ideale entrudt feien, an biefe "Mitwelt, beren Blide nicht mehr nach ben Sternen gerichtet find, fonbern beren Aufmertfamteit, im Großen und Gangen gefprochen, mit fieberhafter Spannung am Drabte bes Telegraphen und am Drudbogen ber Schnellpreffe baitet", fo maren bas Borte, bie bei jenem Unlag am Blage maren und auch noch für fpatere Tage gelten tonnen.

Der Ausgang bes italienischen Rriegs verfette bie Fürften und Staate manner ber beutschen Mittelftaaten in bebrangte Lage. Gie maren von Defter reich fur bas fie fo viel zu thun bereit gemefen waren, im Stiche gelaffen. Sie maren für ben Augenblid ben preugischen Führungsansprüchen entgangen; aber feit ber "neuen Mera" wehte bon Berlin ber ein anderer Bind, noch febr fcmad und wenig aggreffib, aber boch bie Beforgnig wedenb, bag ber ichwantenbe Boben über Racht finten und brechen tonne. Die Lehren, Die ber italienifde Brieg und die Möglichfeit eines Bufammenftoges mit dem Napoleonischen Frank reich gegeben hatte über die militarifche und politifche Dhumacht bes beutfden Bunbes, maren allau eindringlich. Run entstand ber Rationalverein, ber die alten unitgrifchen und fleindeutschen Bedanten von 1849/50 wieber lebendig werben ließ, der die Augen ber Ration auf Preugen richtete und bon ben Regierungen der Mittelftaaten fofort als natürlicher Feind erfannt wurde. Der nationale Bebante begann fich wieber anspruchevoll ju regen; es ift eine Beit ber Dentschriften und Programme, ber politischen und militarifchen Reforme projecte; alle Barteien und Intereffen, alle Capacitaten und Belleitaten mifchen

ibre Stimmen in ben allgemeinen Chorus.

Auch die Mittelftaaten gaben ihr Spiel und die hoffnung auf eine ihren Interessen Gewähr leistende Gestaltung der beutschen Bundesverhaltnisse nicht verloren. Mit rühriger Geschäftigkeit waren besonders B. und Pfordten am

Das Rundament aller biefer Beftrebungen ift ber Glaube an bie unerrliche Rechtsbeftanbigfeit und an die Leiftungefähigfeit ber Bunbesperfaffung 815; aber jugleich ertennt man ihre partielle Unvolltommenbeit und bas inig ber Befferung an: fein befferes Mittel, Die Bedeutung ber Mittelin ben Augen ber Ration ju erhöhen, als wenn diefe felbit bie Frage unbesteform in die Sand nehmen, Preugen darin zubortommen und allen ichen preugifden Blanen baburch bon bornberein bie Spige abbrechen. engen folgten auf Conferengen, in München, in Burgburg; wirkliche eit aber beftand felbft in ber Grundfrage nicht; Ronig Georg bon ber beftritt überhaupt ben Sat, daß bie Berfaffung von 1815 reformtig fei, Rurheffen ftimmte biefer Auffaffung bei, Großherzog Friedrich bon aber iprach flar und entichloffen ben Sat aus, an bem er immer feftbag eine beilfame Bunbegreform überhaupt nur bentbar fei als Refultat Berftanbigung zwischen Breugen und Defterreich. Schlieglich gelang es ept. 1859), in Berbindung mit den Baiern b. Schrent und b. d. Bfordten em Burttemberger v. Sügel, die vier Ronigreiche nebft Beffen-Darmftadt affau ju einem Antrag beim Bundestag ju einigen, ber ohne wefentlichen positiven Inhalt nur barauf binaustam, bag bie Frage ber Reform ber Striegsberfaffung ber Bunbesmilitarcommiffion jur Berichterftattung überwerben folle. Dem tonnte auch Breugen guftimmen, welches aber fofort luffaffung bon ber borgunehmenden Reform babin pracifirte, daß bei jedem Strieg Breugen bas Commando fiber die beiden nordbeutschen Bundescorps ruche, die beiben fübbeutichen Corps unter öfterreichischen Oberbefehl gu batten, ohne weitere Rudficht auf Bund und Bundestag. Diefer preu-Borichlag wurde natürlich unannehmbar befunden, auch bon Defterreich. miderfpruchevoller fpitten fich die Begenfage gu, bericharft auch durch reitenden Unfichten über ben furheffischen Berfaffungsftreit und die bolhe Sache. 3m Robember und December 1859 eine neue mittelftaatliche ena in Burgburg: man tam nicht weiter: Die Frage ber Bundeffriegsung bor allem war und blieb bas unlösbare Problem. Im Januar 1860 B. die Anschauungen ber "Burgburger" in einer Dentichrift gufammen, n wefentlichen wieder auf bas einzige praktitable Auskunftsmittel hinausbaf bie militarifche Gelbftanbigfeit ber Gingelftaaten aufe ftrengfte gewahrt muffe und eventuell ihre Contingente als ein eigener britter Beerestorper, bem öfterreichischen und bem preugischen, ju organifiren feien. Es mar baran ju benten, bag Breugen auf folche Bebanten einging; ein unerlicher Rotenwechsel amifchen Berlin und Dresben ftellte nur bie Ruglofigbeiterer Berftanbigungsversuche feft. Much bei ber Fürftengujammentunft iben (Juni 1860), im Unichlug an ben Befuch bes Raifers Rapoleon, ein vergeblicher Berfuch gemacht; es mar fiber ben principiellen Gegenfat binweggutommen; ber mittelftaatliche Blan ber militarischen Trias war teugen ebenfo unannehmbar, wie die Mittelftaaten bie militarische Unung ihrer Truppen an bie Armeen ber beiben Großmächte fich nicht bieten ffen entichloffen maren: biefe "rein beutschen", an großen geschichtlichen erungen und Berbienften fo reichen Stamme ber Sachfen und Baiern, ber iben und Franken follten, "wenn es fich um die Wehrtraft der Nation m den Rampf für bas Baterland handelt, nur als Unhängfel der Armeen besterreich und Preugen erscheinen"? Es ift begreiflich, daß biefe Regungen in fich nicht unberechtigten Stammesfelbftgefühls die Fürften, Staatsr und Militare ber beutschen Mittelftaaten mit berfelben leberzeugungebefeelten, wie das ftarte ftaatliche Gelbftgefühl ber preugischen Dacht in engesetter Richtung vorwärts ftrebte; beibe auf bas ibeale Biel nationaler

Einheit, Macht und Große gerichtet — Die Entscheidung zwischen ihnen tomm nicht Grunde und Berhandlungen, fondern nur Thaten und unwiderstellich

Erfolge bringen.

Zunächst aber war der Berathungen, Projecte und Experimente noch im Ende. Seit dem Regierungsantritt Wilhelm's I. in Preußen trat neben in Militärfrage auch die allgemeinere der Bundesresorm wieder mehr in in Bordergrund. Im October 1861 trat B. mit einem eigenen Resormprojet aben Plan. Die schaffenslustige Betriebsamkeit und Zudersicht, die ihn beschließ ihn den Bersuch wagen; auch das Drängen der sächsischen Kammen wein sestes deutsches Programm wies ihn darauf hin, und zudem hatte kin Johann den lebhaften persönlichen Wunsch, daß es gerade Sachsen geling möchte, eine Verständigung zwischen den beiden befreundeten Hösen von Die und Berlin herbeizusühren; B. ging diesmal ganz selbständig vor, ohne Jühlm

mit ben berbundeten "Burgburgern" gu nehmen.

Das Broject, bon einer ausfthrlichen Dentschrift begleitet, gibt fic "zeitgemäße Umgeftaltung" von vier Artiteln ber alten Bunbesacte, beren ftand im übrigen als unverbrichlich anerfannt wirb. Die Sauptbestimmung geben auf bie folgenden Gate binaus: an Stelle bes bisberigen fantig Bundestags in Frantfurt tritt eine neue Bundesversammlung, bon den Be tretern ber beutschen Regierungen gebildet, die nur zwei Dal im 3oft längstens vierwöchentlicher Sigung gusammentritt, und zwar ein Dal im Sit in Regensburg, und ein Dal im Rorben, in Samburg; im erfteren Fall it Defterreich, im zweiten Preugen ben Borfit, und in ber fünsmonatlichen Bwifde geit bon einem Bundestag jum andern haben abwechfelnd Defterreich m Breugen bie Brafibialgeichafte beffelben mahrgunehmen. In berfelben Bwifde geit tritt eine Bundesexecutiv-Beborde in Birtfamteit, bestebend aus bem Rate bon Defterreich, dem Ronig bon Preugen und einem britten Bundesfürften, burch Wahl oder Turnus bestimmt wird; fie hat die Ausführung ber Bunde tagsbeichluffe gu überwachen und wird "für den Gintritt außerordentlicher wil tifcher Conjuncturen" mit ausgebehnten Bollmachten, auch militarifder Rabe ausgestattet. Endlich tritt als populares Element neben ben Bunbestag "Abgeordnetenversammlung", die aber nicht aus freien Bahlen bewowet fondern aus Deputirten der einzelnen beutschen Landtage besteht, also Delegirtenversammlung, die nicht in regelmäßigen Friften, fondern nur mit Bedürfniß auf Berufung bes Bundestags zusammentritt, um über borgdet Befege gu befchließen. Ueber ftreitige Rechtsfragen zwischen ben einzeln Bundesgliedern, namentlich auch über Conflicte inbetreff ber "Anwendung Muslegung ber Berfaffungen" in ben Gingelftaaten enticheibet ein Bunbesgriff

Man kann sagen, daß dieses Beust'sche Project einige ansprechende se danken ausweist, wie die Ersetzung des ewigwährenden Bundestags in Frankent durch zwei je vierwöchentliche, schnell arbeitende Bundesconserenzen, wie in Gleichstellung von Oesterreich und Preußen im Bundespräsidium, wie die Kellung einer Art von Bolksvertretung neben dem Bundestag. Es ist antschwer, auch die Schwächen des Projectes herauszusinden. B. vertheidigt wie zwanzig Jahre später, als er seine Memoiren schrieb, nachdrikklich die Indernäsigkeit seiner Schöpfung; er weist darauf hin, daß Preußen in der wichtign Frage des alternirenden Bundespräsidiums Genüge gethan sei und ist der lieben zeugung, daß Oesterreich sich dei dieser Bundesreform besser gestanden howirde als bei dem Project des Frankfurter Fürstentags von 1863; sedinfiss würde die Maschinerie des Bundes in ein rascheres Tempo gebracht und ihn das Interesse und die Theilnahme der Nation in gesteigertem Maaße gewonnt worden sein.

Inbek, welches immer ber Werth biefer tluglichen Combinationen fein te, fie fanden an teiner ber entscheibenben Stellen Beifall. In ben mittelatlichen Rreifen mar man bon dem einfeitigen Borgeben des alten Führers eswegs erbaut und ftellte fich feinen Borichlagen mit fubler Ablehnung enfiber; bon Baben ber ericbien ein Begenproject bes Minifters b. Roggen-5, welches, anftreifend an die alten preußischen Unionsgebanten, nur in einer ffen Durchführung bes bundesftaatlichen Gedantens das Beil ber Butunft pon einem anderen fubdeutschen Staatsmann, bem naffauischen Minifter ngen Bittgenftein, wird bas Bort ergablt: "Ja, wie fann man ben Bund gestalten? Benn man einem Budligen ben Budel abichneibet, fo ftirbt er". Bien, wo B. perfonlich bas Project prafentirte, nahm man es anfangs boflichem Entgegentommen auf, um es nach naberer Erwägung entschieben verwerfen; Die Gemahrung bes Alternates im Bundesprafibium an Breugen eine Rlippe, über die man in der hofburg nicht hinwegtam; das ofter-Silche Cabinet wies ebenfo fchroff die Beuft'schen Borschlage wie die Unungen Roggenbach's jurud; Defterreich fonne und wolle auf feine hiftorifche Aung an ber Spige Deutschlands nicht verzichten und werde etwa wieder Tauchenben preugifch-beutschen Unionsplanen feinen peremtorischen Wiberftanb gegenfegen. Damit mar die Debatte auf eine andere, Die eigentlich entibenbe Frage hinubergelentt, und als nun auch bas preugische Cabinet feine

twort auf die Benst'sche Frage zu geben hatte, so ging man jest entschlossen bie neue Wendung ein; eine Note des Grasen Bernstorss vom 20. Decbr. 31 lehnte mit höklicher, etwas spöttischer Anerkennung der staatsmännischen edienste des Bersassers die "sinnreichen" sächsischen Vorschläge als unaussühre ab; aber zugleich sprach sie offen aus, daß nach preußischer Aussassung dei Macht- und Interessendschiedenheit der deutschen Staaten eine Gesammteration überhaupt nicht ausrecht zu erhalten sei und nur eine freie Versuug der gleichgearteten Staaten zu einem engeren Bund innerhalb des

Ben Befammtbundes angeftrebt werden fonne.

Damit verkündete Preußen seine Rücklehr zu der alten Unionspolitik, der gensat von kleindeutscher und großdeutscher Politik war von neuem gestellt. e nächste Folge war, daß unter der Führung Oesterreichs eine Anzahl mittelstlicher Regierungen einen gemeinschaftlichen Protest gegen die preußische mbgebung beschlossen; am 2. Februar 1862 wurde er in "identischen Roten"

Berlin überreicht; eine scharfe Antwort Bernstorsf's blieb nicht aus, die sannung wuchs, und das auf friedlichen Ausgleich bedachte sächsische Resormziect hatte auf diese Weise schließlich den entgegengesetzen Ersolg, daß es die uit zwischen den Parteien erweiterte und die Mittelstaaten immer mehr ins erreichische Lager trieb. In der nächsten Zeit ist wenigstens ein Theil des ust ichen Programms, das Delegirtenproject am Bundestag, noch Gegenstand Wieriger, aber fruchtloser Verhandlungen geworden.

B. war über diesen Ausgang verstimmt; er betheiligte sich nicht an ben eathungen über die identischen Roten, noch an ihrer Uebergabe in Berlin; bielt den Schritt für nicht opportun; doch trat auch er in einer eigenen

Tarung bem preugifchen Programm bes engeren Bundes entgegen.

Wenn B. bei diesen Borgangen sich in einer gewissen Differenz mit seinen telstaatlichen Collegen befunden hatte, so war dies noch mehr der Fall bei bald darauf ausbrechenden neuen Zollvereinskrifis von 1862. Die erste anlassung dazu gab der von Preußen für den Zollverein in Aussicht gestwene Handelsvertrag mit Frankreich, mit wesentlichen Berkehrserleichterungen einer Revision des Zolltaris in gemäßigt freihandlerischem Sinne. Es gab den Zollvereinsstaaten, besonders in Süddeutschland, eine starte schutzbillne-

rifche Bartei; indeg murbe diefelbe teinen ben Bertrag mit Franfreich gefahreden Ginfluß gewonnen haben, wenn nicht eben jest noch ein ftarteres Meit ber Zwietracht hinzugetreten mare. Die öfterreichische Politit bes Gulm Rechberg hielt jest die Zeit gekommen, um von neuem die 1853 vertagte finge bes Gintritte von Defterreich in ben preugifche beutschen Rollverband angungen und biefen Gintritt als ein durch jene früheren Berhandlungen bereits erworbent Recht in Anspruch zu nehmen; jugleich wurde erflart, bag ber mit Frankrich angebahnte Sandelsvertrag unvereinbar fei mit ben commerciellen und inde ftriellen Intereffen bes Raiferftaats und bag baber bon biefem Abftand genommen werden muffe, um fur Defterreich ben Gintritt in den beutschen Berband möglich ju machen. Es war ein höchft gewaltsamer Angriff auf ben Beftand be Defterreich fo berhaften preugifch-beutschen Bollvereins: falls Defterreich fine Aufnahme in benfelben erzwang, fo gewann es nicht nur fur fich die abe lichften ötonomifchen Bortheile, fonbern es gerftorte auch jugleich ben gange wirthichaftlichen und politifchen Charafter ber preugischen Schöpfung, bes "erften Ragels jum Sarge bes beutschen Bunbes"; falls ber Gintritt Defterreichs nicht ju erwirken mar, fo galt es, ben Bollverein ju fprengen. Und biefes 3in fchien erreichbar. Breugen berfagte fich aus allen Brunden, politifchen und wirthichaftlichen, principiell bem öfterreichischen Unfpruch; es wurde ichlimmiten Falles eber bie Auflofung des Bollvereins bingenommen, als den Gintitt Desterreichs zugegeben haben. Ganz entgegengesett war die Stimmung in der Mehrzahl der Mittelstaaten; schutzöllnerische Interessen und österreichische Reigungen standen hier im Bunde; in München und Stuttgart, in Gessen und Raffau murbe ber bon Preugen vorgelegte frangofifche Sanbelsvertrag einla verworfen und damit ausgesprochen, daß man bem Gintritt Defterreichs in ben beutschen Bollverband den Beg offen halte; Die preugische Begenerflarung iprod aus, bag man bie Ablehnung bes frangofifchen Sanbelsvertrags ale bie Gin leitung jur Rundigung bes Bollvereins anfebe (beffen Beftand allerdings jundon noch bis jum Ende bes Jahres 1865 burch bie Bertrage gefichert war).

In Diefer Rrifis mar Sachfen ber einzige bon ben Mittelftaaten, ber i auf die Seite Preugens, ober richtiger gefagt, bes Bollvereins ftellte. Bei allen politischen Antagonismus gegen Breugen war B. feinen Augenblid barüber in 3weifel, daß fur eine Regierung, die den Großhandel von Leipzig und bie Bluthe ber fachfischen Industrie im Auge gu halten hatte, bie Erhaltung bil Bollbereins oberftes Gefet war. Der frangofifche Sandelsbertrag murbe # Dresben gebilligt und bon bem Landtag einftimmig angenommen; man bra es hier wie in Berlin offen aus, daß Deutschland und der Bollverein nicht gehalten feien, fich die nothwendigen Fortschritte in feiner Entwidlung ju m fagen, weil Defterreich bei bem rudftanbigen Charafter feines Wirthichafteleben noch nicht befähigt fei, in jene hobere Gemeinschaft einzutreten. B. nahm mit Gifer ber Bermittlung swifchen ben feindlichen Lagern an; eine ichwirtig und 3. Th. undantbare Aufgabe. In Bien, München und Stuttgart war min über die preußische Haltung bes sachfischen Ministers in biefer Frage gienlich ungehalten; in Berlin hatte er alle Roth, gegen bie ichroffe Unnachgiebiglet des preußischen Cabinets aufzufommen; zulest gelang es ihm boch, eine In naberung swifchen Breugen und Defterreich berbeiguffihren, wodurch ber Em vermieden und die Erhaltung des Bollvereins fichergestellt murde; bis int fin jahr 1865 dauerten die Berhandlungen, und unftreitig hat B. an ihrm friedigenden Ausgang, ber freilich eine bionomifche Lebenefrage ffit Cadita bebeutete, einen fehr verdienftlichen Untheil gehabt.

Aber fchon waren neue Brobleme in ben Borbergrund getreten. Det

Capitalereigniß fur die deutsche Zukunft hatte fich vollzogen : im September 1862 war Bismard an die Spite der breufischen Regierung getreten.

Bon ber feltfamen, bollig in ber Luft fcmebenben Ungabe Cbeling's, bag Ronig Bilbelm I., bebor er Bismard berief, an ein Minifterium Beuft gedacht, biefer aber ben Antrag abgelebnt habe, ift nicht weiter zu reben. Wol aber batte die Action bes fachfifchen Minifters in ber Bollfrifis geitweilig eine alnftigere Stimmung fur feine Berfon in Berlin auftommen laffen; Ronig Bilbelm batte ibm "mit warmem Sanbebrud" für feine Thatigfeit gebantt, und Bismard richtete furg nach feinem Amtsantritt ein Schreiben bon fast intimer Bertraulichkeit an B. (10. Oct. 1862), worin er ihm die Anknupfung eines fortgesehten nichtamtlichen brieflichen Bertehrs bietet, die verbreiteten Ge-fichte von abenteuerlichen politischen Planen gurudweift und sogar bei Bebrechung bes preugischen Berfaffungsconflictes an feinen guten Rath appellirt, ben Ihre Erfahrung in abnlichen Erlebniffen Ihnen eingibt". Ginige Beit barauf (27. Febr. 1863) ließ Bismard burch herrn b. Cavigny, ber bis bor targem preugifcher Befandter in Dresben gemefen mar, B. ben bringenben Bunfc nach einer munblichen Aussprache mit ihm borlegen, mit ber Bitte um einen Besuch in Berlin; Savigny fugte bingu, bag es fich vornehmlich um Fragen der deutschen Bundespolitit handle, für die B. "ein feltenes Berftand-nis" habe und in benen man vor allem mit dem fachfischen Cabinet in unmittelbare Gublung ju treten muniche. Die gewunschte Reife nach Berlin tam nicht ju Stande: B. trug Bedenten fie ju unternehmen, ohne bem öfterreichischen und ben mittelftaatlichen Sofen eine erlauternbe Dittheilung barüber ju machen, und dies wiederum fand Bismard nicht opportun. Savigny reifte fogar noch inmal nach Dresben, um perfonlich die Bebenten Beuft's ju wiberlegen, und babei - fo ergablt biefer in feinen Lebenserinnerungen - fielen Borte, "obwol febr verblumt", welche bon B. fo verftanden wurden, als ob die Abficht Bismard's babin ginge, ibn fur ben Gintritt in bas preugische Minifterium gu gewinnen; er habe, fo fügt ber Ergabler hingu, fich febr borfichtig gurudgebalten und weitere Eröffnungen feien bann nicht erfolgt. Der fehr problemaifde Borgang, aber ben feinerlei anbere Bezeugung vorliegt, ber aber offenbar bem Selbstgefuhl Beuft's febr fchmeichelte, wurde ja an und für fich nicht gang undentbar fein; eben bamals mar Bismard in ber Reubildung feines Miniftetiums begriffen; Die Rrafte, über die er ju verfügen hatte, maren weder febr jablreich, noch febr berborragend - tauchte etwa einmal vorübergebend bei ibm der Gebante auf, fich diefes flugen und geriebenen fachfischen Minifters ju bemachtigen, mit bem er in ben Grundfragen ber inneren Politif giemlich fibereinftimmte, und ben er fur feine Auffaffung ber beutschen Politit gewinnen gu tonnen hoffte? Go lange nicht anderweitige Bezeugung bingutritt, wird man die Sache boch bezweifeln muffen; wobei allerdings nicht ausgeschloffen ift, daß vielleicht ein im Gespräch von Savigny hingeworfenes Wort von rein perfonlichem Charafter Unlag ju bem Digverftandniß gab. Ginige Monate fpater tam B. boch nach Berlin, balb barauf empfing er Bismard's Gegenbejuch in Dresben; Die beiben Staalsmanner verfehrten auf bem freundichaftlichften Fufe, aber bon einem Minifterpoften mar nicht die Rebe.

Bald jedoch gingen die Wege wieder weit auseinander. Der Auguft 1863 brachte die öfterreichische Improvisation des Franksurter Fürstentags, mit einem neuen Bundesresormproject. Der damals an vielen Stellen gehegte Verdacht, daß B. dabei die Hand im Spiele gehabt habe, ift unbegründet. Eine patrio-

im Grunde fehr unverfängliche Festrebe, bie er eben bamals auf bem a beutschen Turnerfest in Leipzig, in Gegenwart auch fehr gahlreicher

öfterreichischer Turnerschaaren bielt, murbe ihm in Berlin febr abel ge als eine auf geheimer Berabrebung mit Wien berugenbe populare Demonfit für Defterreich; auch Bismard theilte bamals bas Diftrauen und fprach es gegen B. aus: in ben "Bebanten und Erinnerungen" fommt er barauf nicht gurlid. In ber That mar die fachfifche Regierung burch ben fuhnen often ichen Sanditreich der Berufung des Fürstentags ebenso überrascht, wie anderen, glaubte aber, wie alle außer Preugen, dem Rufe des Raifers Jojef fich nicht entziehen ju burfen: "ein febr gewagtes Spiel", fchrieb ben fachfischen Befandten in Wien, "ba aber einmal gefpielt werben foll, wir mitfpielen". Begen bas Biegeleben-Frobel'iche Bundesreformproject, Frankfurt vorgelegt wurde, wird er fich schon in jenen Tagen ebenso ! perhalten haben, wie er fpater in feinen Demoiren es einer icharfen unterwirft - icon die einseitige Begunftigung Baierns in bem Entwurf als eine empfindliche Burudjegung ber anderen Ronigreiche gefühlt Aber die geschickte Infcenesehung, eine gewiffe ehrfürchtige Scheu bor bem lichen Regiffeur und bas Befuhl, bag ein Fitrftentag nicht fo refultation burfe, wie fo viele Minifterconferengen bor ibm, fiegte jest uber viele Be Much Ronig Johann von Sachfen ftand mit aufrichtiger perfonlicher bin an den taiferlichen Freund in diefer Befinnung, und bies bestimmte m auch Beuft's Berhalten auf bem Fürftentag. Der Berlauf ber Berhand über bie porgelegte Reformacte ift bier nicht zu ergablen : Ronig Robann an ber Spige ber fur bas ofterreichifche Broject geftimmten Dajoritat, der Großbergog Friedrich bon Baben ber entichloffene Fubrer ber Minoritat war. In ber Beigerung bes preugifchen Ronigs, an bem übereilten Congreß fich gu betheiligen, lag die Entscheidung über bas Unternehmen. 218 am 19. August Ronig Johann feine bentwurbige & fchaftereife nach Baben ju Ronig Wilhelm antrat, um ihn im Ram berfammelten Fürften jum Ericheinen in Frantfurt einzulaben, mar B. in Begleitung. Er hatte eine erregte Unterredung mit Bismard; bas End bag er, in fpater Rachtftunbe aus bem Schlafe gewedt, aus ber ba Dreufischen Miniftere bas Antwortschreiben Ronig Bilbelm's mit ber bef Ablehnung entgegenzunehmen batte, jugleich mit der bringenden Auffort im Intereffe ber Gefundheit bes bon ber Gur in Gaftein tommenben ohne weitere Berfuche am nachften Morgen abgureifen.

Das "gewagte Spiel" war damit für Oesterreich verloren, so ich durch resultatlose Fortsehung der Verhandlungen die Thatsache zu verschuchte. Es steht dahin, ob B. das Scheitern des Projectes sehr der Vergenes geber der Kraf Rechberg aber trug die Einsicht davon, daß ohne Verständigun Preußen, auch bei der wohlgesinntesten Mitwirkung der Mittel- und staaten, die österreichische Politik nicht weiter komme; und in der That kurz nach dem Schluß des Franksurter Tages auf den Ministerconseen Nürnberg (October 1863) mit der Aussährung der gesaßten Beschlässigemacht werden sollte, zeigte sich alsbald, daß bei den sührenden Mittel bereits der Muth erlahmt war und die Bedenken überwogen: "wenn Ihrhaben wollt", sagte Rechberg zu B., "mit Preußen können wir uns ausständigen". Eine Orohung, die bald zur Wahrheit werden sollte.

Der schleswig-holsteinsche Conflict trat auf den Plan; er schob ich alle anderen deutschen Fragen in den hintergrund, in Wirklichkeit rückte alle erst für die Möglichkeit einer Lösung zurecht und bahnte in Verlau Folgen der heilvollen Lösung den Weg. Eine der bewunderungswärt flaatsmännischen Leistungen, Bismard's Führung des Kampses um die

athumer: fein biplomatifches Meifterftud bat er fie felbft genannt. Aber ar ein großes einfames Deifterwert, in feinen verschlungenen Bangen lange Standen von Freund und Feind - und unberftebbar, bis bas glorreiche ben berborgenen Ginn offenbarte. Die offentliche Meinung in Deutschboch erregt ale die alte Bergensangelegenheit wieder in Flug tam, ging anberen Wege, gerabe aufs Biel, wie fie vermeinte, mit enthufiaftifcher Sieges-Beit, aber ohne nur ben tleinften Theil ber Bemmniffe gu tennen und gu ben, welche bie allgemeine europäische Lage einem folden gerablinigen Bern entgegensette. Als im Rovember 1863 Konig Friedrich VII. bon mart ftarb, als fein Gludsburger Rachfolger Chriftian IX, bon bem anifchen Radicalismus gebrängt, ber bertragsbrecherischen Bergewaltigung Bergogthumer freien Lauf ließ, und als bann ber Bergog Friedrich bon iftenburg feinen etwas problematifchen Erbanfpruch auf Schleswig und ein berfundigte und ben Schut bes beutschen Bundes anrief, ba ftanb bas lare Programm balb feft, im Rationalberein und in ber Preffe, in ben tagen, am Bunbestag und bei ber Dehrgahl ber beutichen Bofe, bag jest Augenblid gefommen fei, bem beutschen nationalintereffe endlich feine Behunng gu berichaffen, die Lofung ber Bergogthumer aus bem banifchen teberband gu erzwingen und bem bereitwillig anertannten Auguftenburgifchen enbenten gu feinem Rechte gu berhelfen.

Die Politik der deutschen Mittelstaaten ergriff mit Eiser die gunftige Gescheit, der guten Sache und zugleich der eigenen Sache zu dienen, indem sie den populären Stimmungen und Forderungen anschloß und sich, an der e der gleichgestimmten kleineren Staaten, in die vorderste Reise der Kämpser das nationale Recht zu stellen suchte. Es war für sie von dem höchsten rlichen Interesse, daß der deutsche Bund der Jnitiative und der Führung dem bevorstehenden Kampse sich bemächtigte; nahm der Bund die große nale Action in die Hand, so war damit eine bedeutsame Stärkung der tund der Autoriät dieses wankenden Instituts gewonnen, dessen Bestand se so unentbehrlich war. Und wenn in den besreiten Elbherzogthümern ein deutsches Bundesssürstenthum unter Augustenburgischer Gerrschaft etablirt e. so war dies ein Machtzuwachs für die mittelstaatliche Partei, der nament-

Breugen gegenuber bochft erwunfcht fein mußte.

Die Politit ber beiben beutschen Grogmachte ging nun aber anbere Wege. elang Biemard, ben öfterreichischen Collegen Rechberg, ber feit bem Digbes Fürstentags ohnedies auf die Mittelftaaten schlecht zu fprechen mar, au feiner Auffaffung berübergugieben: Breugen und Defterreich haben als Gifche Machte bas Londoner Protofoll von 1852 unterzeichnet, welches bie Igefrage in ber banifchen Monarchie ju Bunften bes Saufes Bladeburg ; auf Grund beffelben ift jest Chriftian IX. Ronig bon Danemart und g von Schleswig und Golftein; aber er hat die Berpflichtungen nicht erfüllt, om bas Prototoll inbezug auf bie provingielle Gelbftanbigfeit Schleswigs Legt hat; er hat in holftein einer vertragswidrigen Gewaltherrichaft freien gelaffen und die unauflögliche ftaaterechtliche Berbinbung ber beiben "unten" Bergogthumer thatfachlich aufzuheben unternommen; ein Berfahren ihn ift baber nothwendig und berechtigt; aber Preugen und Defterreich Interzeichner bes Londoner Protofolls, eines europäischen Staatsactes, find aufig" an Diefes gebunden und tonnen gunachft nur einem Berfahren guten, welches Chriftian IX. als beutichen Bundesfürften bon Solftein an-11. Defterreich und Breugen ftellten bemgemäß ben Antrag auf Bunbestion gegen ben Bergog bon Golftein: "find die beutschen Truppen, schrieb

Bismard damals vertraulich, erst einmal im Lande, so wird fich alles Beitere finden, und die Situation tann fich in turgem andern".

Indem nun die mittelstaatliche Gegenpartei das Londoner Prototoll als unverdindlich erklärte für den deutschen Bund, der demselben nicht beigetreten war, indem sie das Augustendurgische Erbrecht auf Schleswig und holstein anerstannte, so spiste sich der Gegensatz zu auf die Frage: Execution oder Occupation, d. h. bundesrechtliches Executivversahren gegen den als legitimen Inhaber von Holstein betrachteten Herzog-König, zur Erzwingung gewisser Reformsorderungen, oder friegsmäßiges Occupationsversahren gegen den widerrechtlichen Inhaber der beiden Herzogthilmer dis zur desinitiven Entscheidung der Erbrechtsfrage. Das eine Verzagthilmer bis zur desinitiven Entscheidung der Erbrechtsfrage. Das eine Verzahren mit kluger Vorsicht zunächst nur einen zweisellos berechtigten ersten Schritt thuend und mit der Festhaltung am Londoner Protokoll sedem Einspruch der dänensreundlichen Protocollmächte, besonders Englands, vorbeugend; das andere ein offenes Vorgehen direct auf das letzte Ziel, mit sliegenden Fahnen, unter stürmischer Zustimmung der erregten nationalen Begeisterung — und mit sehr geringer Rücksicht auf die trüben Ersahrungen von 1849/50.

Am 7. December fiel bie erste Entscheidung in Franksurt: mit einer Stimme Majorität siegte der preußisch-österreichische Antrag auf Eröffnung des Bundesezecutionsversahrens in Holstein. Insolge früherer Beschlüsse waren Sachsen und Hannover zur Bollziehung der Execution bestimmt, die nun sosort ins Wert gesett wurde. Dem sächsischen General v. Hate wurde das Commando über die Bundesezecutionsarmee übertragen; als die deutschen Truppen die Grenze überschritten, wichen die Danen ohne Kampf zurück und räumten Holstein — die Ausgabe der Bundesezecution war damit vollbracht, aber die größeren Schwierige

feiten ftanben noch bebor.

Bei all biefen Berhandlungen und Borgangen hatte B. feine alte Rolle als Wortführer ber mittelftaatlichen Bolitit mit rubrigftem Gifer wieder aufgenommen. Er hatte an Ronig Johann, an bem Kronpringen Albert und an bem auf eine Politit ber nationalen That brangenben fachfischen Landtag feften Rudhalt; mit Schrend und Pjorbten in Dunchen, mit Sugel in Stuttgart, mit Roggenbach in Rarleruhe, mit Dalwigt in Darmftadt fand er in unablaffigem Berfehr; nicht felten ging bon Dresben bie Parole aus; ben ber bunbeten Collegen gegenuber ericheint er wieberholt als ber gemäßigtere, ber noch immer nach Berftanbigung mit Preugen ftrebt, ber namentlich auch bie voreilige Ueberfiedlung bes Augustenburgers nach Riel nicht billigte. Gine fleine Berlegenheit hatte die fachfische Regierung baran, daß fie, wie auch berichiebene andere, 1852 das Londoner Protocoll für ihren Theil formell augenommen hatte; aber eine bamals beigefügte Claufel bes Borbehalts für die Entichliefungen bes Bundestags (ber ale folder bas Protocoll nicht anerkannt hatte) half uber biefe Schwierigfeit hinmeg. Es ift bezeichnend, bag B. auch jest in Die Lage tam, eine ungiemliche Ginmischung bes Auslandes mit öffentlichem Eclat gurud. juweifen. Bie in fruberen Fallen Clarendon und Bortichatoff, fo fab fic jest der danenfreundliche englische Minifter John Ruffell veranlagt, dem fachfichen Cabinet burch feinen Gefandten Murray in Dregden eine febr anmagliche Rage au ertheilen über feine fchlesmig holfteiniche Bolitit beim Bundestag und weiter fogar über bas angeblich ungebührliche Berhalten ber fachfifchen Executions truppen in Solftein in tabelnben und brobenben Ausbrilden Rlage ju fuhren. Befonders die lettere Anschuldigung glaubte B. nicht unerwidert laffen ju biltfen und gab barauf eine "etwas gepfefferte Antwort", worin er bem eng lifchen Beschäftstrager ju Gemuthe führte, bag "bas Benehmen ber Bundestruppen in einem Bundeslande, in welchem fie fich in Folge eines Bundes beichluffes befinden, ein Begenftand ift, ber eine frembe Regierung burchans

eht", und daß man im fibrigen sich durch die englischen Drohungen schrecken lasse. Freilich, bemerkte Bismarck, als ihm bald darauf der I bekannt wurde, etwas boshaft, "die sächsische Regierung würde sich ihöstlich ausgesprochen haben, wenn England eine benachbarte Macht großen Armee oder wenn Sachsen ein an der See gelegener Staat

vie Mittelftaaten mar ber Executionsbeschluß bom 7. December eine re Riederlage; die neue Combination, in welcher die beiben Großbunbet gegen die Mittelftaaten fanden, berwirrte alle ihre Rreife. ich München, um über einen neuen Actionsplan gu berathen; man aber nichts weiter verftanbigen, als bag am Bunbestag jest fofort g bes Muguftenburgifchen Erbrechts borgenommen werben muffe, nach usfichtlich gunftiger Enticheibung bann weitere Schritte gu thun feien. gute Bege, aber ingwischen faumte Bismard nicht, ben Gegnern men und ihnen überhaupt alle weiteren Wege ju berbauen. ber richteten Defterreich und Breugen an den Bundestag bie Aufbon ber banifchen Regierung die fofortige Aufhebung ber fur Schlesffenen Incorporationeversaffung und die Erfüllung der Zusagen bon erlangen, wibrigenfalls ber beutiche Bund bas Bergogthum als Bfand befegen werbe. Alfo: ber Bund foll Schleswig occupiren, aber nicht n alten Brogramm jum 3mede ber Logreigung beffelben bon Daneju Gunften eines anderen legitimen Bratenbenten, fonbern nur als tel für bie Erfullung ber Berfügungen bes Londoner Brotofolls, m Chriftian IX. legitimer Bergog bon Schleswig war; bas bieß, es bem Bundestag bas Aufgeben ber Bafis verlangt, auf bem feine gange ction gerubt batte.

intruftung über die öfterreichifch-preußische Bumuthung mar allgemein, ittleren und fleinen Sofen wie in ben weiteften Bollefreifen. Um war die überwiegende Dajoritat jest gegen ben Antrag ber Großan war entschloffen, nicht in die gelegte Falle ju geben und abnte bie eigentliche Falle auf ber anberen Seite gelegt mar. In ber rausficht ber ablehnenben Entscheibung berftanbigte fich Bismard mit r Cabinet über bas bann einzuschlagenbe Berfahren. Um 14. Januar bie Abstimmung über ben öfterreichifch-preußischen Antrag ftatt, er großer Majoritat abgelehnt, und fofort folgte hierauf die Ertlarung, biefes Beichluffes Defterreich und Preugen als europaische Großgeben und Danemart jur Erfüllung feiner Berpflichtungen gwingen Rit biefem Schlage mar die bundestägliche Politit in ber ichleswig-1 Frage thatfachlich mattgefest; ber Bund hatte feine Executionsarmee aber bie eigentlichen Entscheidungen nahmen nun Defterreich und bie Sand. Auf das bon ihnen in Ropenhagen geftellte Ultimatum 1 18. Januar die ablehnende Antwort ber banifchen Regierung, ber war gegeben, ber die Truppen ber beiben Berbunbeten fiber bas nach Duppel und Alfen führen follte.

r ertrugen die bei Seite geschobenen Mittelstaaten das Scheitern ihrer wührfe. Im ersten Jorn vermaß sich wol B., daß die Bundesuppen in holstein den preußischen und österreichischen Truppen den
verwehren wärden; aber er beeilte sich, diese Donquizoterie selbst wieder 1. Die Aufforderung zur Theilnahme der Bundestruppen an dem
ich Schleswig wurde abgelehnt, und in mißlicher eingeengter Lage

die fachfischen und hannöverischen Truppen thatenlos ihre Stellung , mahrend Preugen und Defterreicher von Sieg zu Siege schritten.

Die Spannung nahm zeitweilig ben brobenoften Charafter an; es mar die Ade Davon, Die in Golftein ftebenben fachfischen und hannoverifden Bundelerentions truppen burch Theile ber fubbeutichen Armeecords ju berftarten und ebentuel im Ramen bes Bundes ben Bergog bon Augustenburg als legitimen Landethem eingufegen - was natürlich jum offenen Conflict mit Defterreich und Duffen batte fuhren muffen; ju fleinen militarifchen Reibereien tam es icon int. Bugleich murbe bon Danden ber eine neue mittelftagtliche Conferent in Bluburg inscenirt. Bulegt verliefen bie Dinge boch gelinder, und besonders m Dresben murbe bas Signal jum Ginlenten gegeben. Gin bertraulicher Briefpedie amifchen Ronig Wilhelm von Breugen und bem Ronig Johann bahnte be Berftandigung an ; jugleich erschien als Bertrauensmann bes preugifden Ronig ber Beneral Ebwin v. Manteuffel in Dregben, um Del auf bie bewegten Dogn ju gießen, und wenn bann in einem Gefprach mit B. ber politifirende Benend fich eine ber ihm geläufigen Improbifationen erlaubte: ber erfte Soul mi preußische Uniformen in Solftein murbe gur unmittelbaren Folge bie Befetmi Sachfens haben, fo blieb biefe nicht in feiner Inftruction ftebenbe Drohung mo auch nicht gang ohne Wirtung. Man lentte in Dregben ein; jum auferfin gebachte Ronig Johann es boch nicht zu treiben, zumal ba es unberlember war, bag die öffentliche Meinung in Deutschland fich allmählich ber Geite p gumenden begann, wo beutiche Baffen geführt und beutiche Giege erfohin wurden. Die Rrifis ging boriber, und auch B. fchlog fich ben berfohnlichen

Berte

in 122

entic

Die S

Unfichten bes Ronigs an.

Ihm ward jest an anderer Stelle eine Aufgabe ju Theil, Die feinem Gro geis bie bochfte Befriedigung gemahrte. Auf ben Antrag Englands tot in April 1864 eine neue Londoner Confereng jur Schlichtung bes beutfc-banifan Streites gufammen; auch ber beutiche Bund erhielt die Aufforderung jur Be theiligung, und auf ben Borichlag Bismard's murbe B. bon dem Bunbestag II Frantfurt als Bertreter nach London entfandt, mit Umgehung b. d. Pfordient ben man in München bafür ins Auge gefaßt hatte. Diefe Londoner Million bilbete in ben Mugen Beuft's einen Glangpuntt feines Lebens; Die Bollmadt mit der er jum Bertreter bes beutschen Bunbes auf ber Confereng ernann wurde, hing feitbem unter Blas und Rahmen in feinem Arbeitszimmer. durfte fich fuhlen als bevollmächtigter Bortfuhrer bes officiellen "reinen" Deutst land bei diefem bornehmen Diplomatencongreß, und jugleich als Bertreter im eigentlichen und offentundigen nationalen Bunfche, gegenüber ben buntle und unberftanblichen Planen ber beiben friegführenden Großmächte. Gben in Die Sinne hatte auch Bismard, wie es scheint, feine Bahl begunftigt: es wa erwünscht, wenn auf bem Congreg neben ber ftrengen und nuchternen matenarbeit auch bas beutsche nationale Bathos ju Borte fam, und bait ber wohlrebenbe und wortreiche fachfische Minifter bas geeignetfte Org "Sie follen, fagte er scherzend zu ihm, in London die Rolle des enfant te übernehmen"; ber öfterreichische Minister Graf Rechberg motivirte sein flimmung etwas berber: Beuft fei geschmeibiger, eitler und verführbare b. d. Pfordten und darum vorzugieben. In der That hat B., mit seiner und lichen Rührigkeit und Beredsamkeit, auf dem Congreß eine gewisse Rolle ge - nur daß die Rolle des Congreffes felbft in bem Gang der Ereigniff die einer secundaren Episode blieb. Rampfluftig und schlagfertig jocht er mo Strauf besonders mit ben englischen und ruffischen Bebollmächtigten aus, von Anfang an für die völlige und befinitive Loslösung ber Bergogthume Danemart ein, immer im hinblid auf bas borbehaltene Auguftenburgifde recht, und wußte babei in ben meiften Fallen eine gewiffe Linie bes auße Bufammengehens mit ben preugifchen und öfterreichischen Gefandten innegut

Benft. 519

Auf die vielverschlungenen Berhandlungen ist hier nicht im einzelnen einzugehen; die Berichte Beust's an den Bundestag, die er in einer (allerdings nicht immer recht verständlichen) Auswahl in seinen Memoiren mittheilt, geben ein sehr lebhast gesärdtes Bild, etwas allzu lebhast jedenfalls indezug auf die Wichtigkeit seiner eigenen Bethätigung, und wenn er später sogar das wichtigkte Resultat, die Lossagung Oesterreichs und Preußens von dem Londoner Prototoll von 1852, als sein eigenes Berdienst in Anspruch nimmt, so ist das eine sehr seltsame Berkennung der Thatsachen. Am 25. Juni ging der Congreß zu Ende; er hatte im wesentlichen nichts erreicht, als daß die Gesahr einer europäischen Interdention abgewandt war; von neuem lag die Entscheidung bei den Wassen. Die Wirksamkeit Beust's in London aber hatte in hohem Maaße die populäre Bustimmung in weiten Kreisen gesunden; als er nach Oresden heimsehrte, wurde er von den Behörden seierlich empfangen, von der Bevölkerung mit Facelzug und Serenade wie ein Triumphator geseiert.

In Wirklichkeit verlief nun doch alles anders als in den von ihm gewünschen Bahnen. Auf den Schluß des Congresses solgten in raschem Zuge die großen Entscheidungsthatsachen der nächsten Monate: die Eroberung von Alsen, Wassenstillstand und Präliminarien, endlich der Wiener Friede vom 30. October 1864. Die beiden deutschen Großmächte waren Rechtsbesiger von Schleswig, holstein und Lauenburg. Das große nationale Besreiungswert war

bollbracht.

ne bull

be Dud

Bad d

Ecs 1

bir im

Marsh .

m Sail

1. 九男

manne die I

gin a

**BLESSEE** 

300

Die Politit bes beutschen Bundes und der Mittelstaaten aber hatte völlig Schiffbruch gelitten, und noch in seinen viel später geschriebenen Lebenserinnerungen kann B. nicht umhin, einen elegischen Rücklick auf den Sang dieser Greignisse zu wersen, deren Resultat ja underwerklich sei, die aber, besser geleitet, nicht zu dem Krieg von 1866 hätten zu führen brauchen — wenn man seinen Rathschlägen gesolgt wäre, wenn das österreichische Cabinet alsbald nach dem Wiener Frieden den "fühnen Griff" gewagt hätte, sich offen, im Einverständniß mit dem Bundestag und der öffentlichen Meinung, für die Sache des Augusten-burgers zu erklären und seine Einsehung zu erwirken, immerhin auch mit den weitgehendsten Zugeständnissen und Sicherstellungen für Preußen: dann hätte es

Ein Condominium, feinen Bertrag von Gaftein, fein 1866 gegeben.

IEIEE ! B. hielt auch in der Folge an dem Programm ber Augustenburgifchen Etbfolge mit Babigteit feft, mahrend fein Rampfgenoffe b. b. Pforbten jest n bul Britmeilig feine bairifchen Dlachtplane fogar mit ber Buftimmung gu einer her r Dreugifden Annexion der Bergogthumer in Ginflang ju bringen versuchte. Die HE Begiehungen gwifden Dresben und Berlin murben immer gereigter; in Solftein am es awifchen ben preußischen und fachfischen Truppen gu ben bedentlichften Reibungen; Die Sachfen mußten auf bas tategorifche Berlangen bes Pringen Briedrich Rarl bie Feftung Rendsburg raumen, was natürlich wirtungs-Tofe Broteste und Berhandlungen am Bundestage jur Folge hatte, wogegen Breufen wieder die Aufgabe ber Bundesexecutionstruppen überhaupt für er-Dolftein forberte. In der That war die Abberufung der Bundescontingente mehr zu umgehen. B. beftand barauf, daß fie bundescorrect nur erfolgen tonne auf Grund eines formellen Beschluffes bes Bunbestags; als biefer erfolgt Derfügte er, daß die lächsischen Truppen nicht auf dem geraden Wege durch preu Bifches Gebiet heimtehrten, fondern auf einem weiten toftspieligen Umweg Aber Sannober, Beffen, Thuringen und Baiern; ber "Abderitenftreich", wie Treitichte bamals die Magregel nannte, wurde natürlich von der öffentlichen Meinung, und schwerlich gang mit Unrecht, als eine beleidigende Demonstration gegen Preugen aufgefaßt.

Die Verhandlungen am Bundestag nahmen inzwischen ihren imme met erlahmenden Berlauf, während zugleich die Beziehungen zwischen Oestensch wie Preußen einen bedenklichen Charakter anzunehmen begannen. B. entjakte mit wie vor eine unermübliche Thätigkeit, in Luftstreichen freilich, die nitmad trasen; unmittelbar nachdem er persönlich in Wien dem österreichischen sahnd ein neues Project zur Lösung des Constictes vorgelegt hatte, wurde er über rascht durch die Kunde, daß Oesterreich und Preußen sich noch einmal ohne sin Zuthun verständigt hatten; der Gasteiner Bertrag vom 14. August 1865 mit geschlossen. Ein Rothbehels sür den Augenblich, zur Hinausschiedung der und meidlichen Krisis, aber sür die mittelstaatliche Politik ein empfindlicher Schluseine neue Documentirung der vollkommenen Ohnmacht des Bundestags. Die Berbitterung zwischen Berlin und Dresden wuchs; der Kampf in der Pressen sich heite Formen an, daß es selbst zu diplomatischen Anklagen und Ergaklagen kam, und in den "Preußischen Jahrbüchern" ließ auf eigene Faust dies ihn der Dreitschles seine wuchtigsten Keulenschläge auf das Haupt des ihn der Vereitschles seine wuchtigsten Keulenschläge auf das Haupt des ihn der Vereitschles seine wuchtigsten Keulenschläge auf das Haupt des ihn der

fondere verhaßten fachfifchen Miniftere niederpraffeln.

Die unhaltbaren Buftanbe, Die ber Gafteiner Bertrag in ben Gibbenge thumern ichuf, bas unzweibeutige Bervortreten ber Bismard'ichen Annerion plane und bie immer erfichtlichere Erichntterung bes preugifche bitemidia Bundniffes hatten gur naturlichen Folge eine allmähliche Wieberannabenm Defterreichs an ben Bundestag und die führenden Mittelftaaten. Der Ring trat in Sicht, und bamit die Gewißheit, bag, wenn er geführt werden mußt, er in erfter Reihe nicht ber ichleswig-holfteinichen, fonbern ber beutiden fun galt. Ebenfo gewiß mar, daß in biefem Falle Die Mittelftaaten an ber Seit Defterreichs gegen Preugen tampien wurben; aber man tann nicht behandten, wie wol geschehen, daß fie Defterreich fustematifch jum Rriege angereigt butten In Dregben hat man bie Möglichfeit eines Bruches zwischen ben beiben Gmb machten icon im Januar 1865 ing Auge gefaßt; wie febr Ronig Johann in foldes "National-Unglud" scheuen mochte, so schien es doch bei ber bedrohm geographischen Lage Sachsens gerathen, für alle Fälle auch jett schon an bit bann nothwendige Rriegeruftung gu benten. B. bat eine Beit lang ben unaut führbaren Gedanten einer Reutralität bes beutiden Bundes bei bem Du amifden Defterreich und Breugen gebegt; man fagte fich balb, bag Bisman einen folden papierenen Grengwall jum Cous ber fachfifch-bohmifden P mit einer Sandbewegung über ben Saufen werfen wurde. Gine anbere Do lichfeit war bie einer Berftanbigung amifchen Breugen und ben Dittelftaate Bismard glaubte fie finden ju tonnen auf bem Bege eines neuen Bund reformprogramms, mit Berufung eines beutschen Parlamentes, bas er nun ben Borbergrund ftellte (Circularbepefche bom 24. Marg 1866). Bunberrio und Barlament maren zwei Brogrammworte, Die fowol v. b. Bforbien Munchen, wie B. in Dresben bei fruberen Belegenheiten wiederholt als brau bar befunden hatten : als jest die Initiative Preugens Entscheidung forder tonnte man fich weber bier noch bort entschließen, bom Borte gur That ib jugeben. Dit b. b. Pfordten gab es langwierige fcmantende Berbandlung beren Resultat ichlieflich doch die Ablehnung eines Busammengebens mit Preu war; in Dresden war man rascher entschloffen: "ber Moment eines bauslid Zwistes in einer Familie, fagte B., ift nicht ber geeignete Zeitpunkt um ! Baus umgubauen"; ber Minifterrath befchlog, bag Sachfen auf bem Boben geltenden Bundesrechts ju beharren gebente. Für Sachfen war biefer o fervative Ctandpuntt in ber That ber naturliche: por ben Augen b. b. Morbte tonnte Bismard gemiffe Berfpectiven aufgeben laffen, auf bairifche Gibreifd in Gubbeutschland u. bal., die ben Ehrgeig bes bairifchen Minifiere au rei

vermochten; für Sachsen wurde teine Art von Erhöhung geboten; es fiel einsach m die Machtsphäre Preußens, und darum erkannte man in Dresden mit Recht das Beharren bei dem alten schügenden Bundesrecht als die relativ sicherste Politik. Der Standpunkt Beust's läßt sich einsach in der Formel ausdrücken: wenn wir vor die Wahl zwischen Desterreich und Preußen gestellt werden, so wählen wir zumächst den deutschen Bund; und da nach der Lage der Dinge Desterreich gleichsalls an der Erhaltung der Bundesversassung interessist ist, Preußen aber nicht, so müssen wir, aber erst im Falle des Constictes, Oesterreich wählen,

und ber Bund bat bie Berpflichtung uns ju fchugen.

Unter allen unablaffigen Berftandigungs. Auffchubs., Abruftungs- und Congregplanen, welche bie erfte halfte des Jahres 1866 erfallen, fchritt man ber großen unaufhaltfamen Rrifis entgegen. Roch einmal trat (15. Dai) eine mittelftaatliche Confereng in Bamberg gusammen; fie conftatirte nur, wie gerfohren und entschlufilos die Bartei war; B. erhielt ben Eindrud, daß Sachfen für ben Fall eines preußischen Angriffs ber Gulfe Baierns und bes Bundes fich nicht bollig verfichert halten tonne; um fo mehr galt es, Sicherheit bei Defterreich ju fuchen. Der vielbefprochene Gableng'iche Bermittlungsverfuch in letter Stunde (Mai 1866) hatte, als er schon als gescheitert zu betrachten war, noch ein Rachspiel in Dresden. Gablenz legte persönlich B. sein Project vor und bat um seine Bermittlung in Wien: es war eine etwas seltsame Zumuthung, bag ber fachfische Dinifter für biefes Programm eintreten follte, welches im Grunde auf eine dualiftifche Reuordnung bes beutschen Bunbes auf Roften ber Mittelstaaten hinauslief. B. lehnte es einfach ab, bas Project gu befilt-worten (31. Mai), jumal er gang ficher wußte, bag bies in Wien jest gang ausfichtelos fein murbe. Bu ben perfonlichen Berhandlungen amifchen bem Ronig Johann und dem Großherzog Friedrich bon Baden, ber zu einem letten Friedensversuch in Billnit ericbien (2. Juni), icheint B. nicht jugezogen worben ju fein. Ingwifden maren bie fachfifden Ruftungen icon langft vollenbet, bie nothigen militarischen Bereinbarungen mit ben in Bohmen flebenben ofterreichifden Beerestheilen murben getroffen. Gin eigentliches politifches Sonberbundniß zwifden Defterreich und Cachfen ift nicht gefchloffen worben; B. bielt, ebenfo wie Ronig Johann, confequent baran feft, bag alle weiteren Enticheibungen fich formell nur auf bem Bege ber correcten bunbesrechtlichen Action bewegen burften. Wenn aber ber Krieg unvermeiblich war, fo fah man ihm in ben fachfischen politischen und militarischen Kreifen muthig und nicht ohne gute hoffnung entgegen. Danche zweifelten in feltfamen Illufionen felbft an bem Ernft bes preugifchen Bollens: vielleicht gibt Bismard boch noch flein bei, und dann bekommen wir ein neues Olmut; ober, noch beffer, Preußen unter-liegt im Rampfe und dann haben wir ein neues Jena; fo ober fo, "triegen wir bie Großmacht an ber Spree am Ende boch noch furg und flein" ein angesehener fachfischer Politifer noch im Dai 1866 (Friefen bei Bigthum). Much Ronig Johann mar, wie es icheint, guter Buverficht; B. ergabit fogar bon einer Unterredung unmittelbar bor Beginn bes Krieges, worin ihm ber Ronig ausdrudlich ertlarte, er muniche nicht, bag im Fall bes zu hoffenben Sieges die Abtretung ber Proving Sachfen von Preugen verlangt werde; bas wurde nur bagu führen, "alte Feindschaften zu verewigen"; B. behielt fich bor, benn ber Fall eintreten follte, "die Frage auch noch Gefichtspuntten zu beleuchten".

Die Stellung ber sächsischen Politit zu in Frankfurt war klar vorgezeichnet. B. wabundesrechtliche Uncorrectheit bes öfterreich 11. Juni einzusehen; er richtete noch in le Entscheibungen um sofort bie antrags vom mendes Tele-

gramm nach Wien; ebenso wie er noch furz zuvor bringend die Ablehnung der von Napoleon vorgeschlagenen Congresses widerrathen hatte. Aber bei dich stimmung am Schickslagenen Congresses widerrathen hatte. Aber bei dich stimmung am Schickslagenen Congresses widerrathen hatte. Aber bei dich stimmung am Schickslage des 14. Juni gehörte die sächsssische Stimme zu degegen Preußen entschenen Majorität. Die Würfel waren gesallen; die Gesandten, Grasen batte B. die kategorische Ausstorung des preußlich Gesandten, Grasen Schulenburg, in Oresben entgegenzunehmen, welche an Reduction der sächsischen Armee auf den Friedenssus, Abschluß eines Bündnisse mit Preußen, Justimmung zur Berusung eines deutschen Parlamente zusp. Die Antwort konnte bei consequentem Beharren auf dem bundesrechlichen Standpunkt nicht anders als ablehnend sein: Sachsen könne nicht einseitig abwassen, nachdem der Bundestag in legaler Form die Mobilmachung beschlosse, "Bundespflicht und Ehre, sagte König Johann, untersagten ihm die Ivnahme des angebotenen Bündnisses". Darauf noch an demselben Lage de preußische Kriegserklärung; die preußischen Truppen überschritten die Graye, die sächsischen der einselben der Bundessen, die hreußischen der einselben der Bundessen, die hreußischen der einselben der Bundessen, die hreußischen der geber die Kriegserklärung; die preußischen Truppen überschritten die Graye, die

Untheil an einem nur aus Rieberlagen bestehenben Feldgug.

Drei Bochen fpater mar bie Schlacht bon Roniggrat gefchlagen. empfing bie erichutternbe Rachricht aus bem Dunbe bes Raifers Frang 300 als er in ber Racht des 3. Juli mit bem König Johann in Wien eintmi"Der arme beutsche Michel", fagte er gleich barauf mit nicht gerade fehr mome mentalen Worten ju Bigthum, "ber wird bran glauben muffen, bem wird bil Fell fcon über die Ohren gezogen werden". Um folgenden Tage nahm au Schönbrunn an bem enticheibenben Confeil Theil, in welchem die formelle Ceffen von Benegien an den gur Bermittelung angerufenen Raifer Rapoleon beidloffen wurde. Im Bufammenhang bamit ftand ber furz barauf bon Raifer from Josef an ihn gerichtete Bunfch, fich fofort nach Paris zu begeben, um im möglichft nachbrudliche Action ber frangofifchen Bermittlung ju Gunften Defter reichs und Sachfens bei Rapoleon ju erwirten. B. übernahm, wie er nicht mil anbere fonnte, mit Buftimmung bes Ronigs Johann, Die heitle Aufgabe; in be Folge murbe ibm baraus in Berlin und in ber preugifchen Breffe ein ichmen Bormurf gemacht. Die Sendung blieb aber ganglich erfolglos. Bas et, nad feinem eigenen Bericht, bon Rapoleon berlangte, war, wie er ausbrudlich be theuert, nicht ein Gintreten in ben Rrieg; es genfige bolltommen, wenn a di Observationscorps von 100 000 Mann an die Grenge und eine frangoficht Flotte in die Rorbfee fchide: bas werbe ber frangofifchen Bermittlung bin nöthigen Rachbrud geben; "thun Gie dies nicht", fugte er nach feinem Beid wortlich hingu, "fo werben Sie vielleicht felbft in funf ober feche Jahren bit Rrieg mit Preugen haben, und bann, verfichere ich Ihnen, wird gang Druffe land mit Preugen marichiren". Die Dabe war vergeblich; wenige Tage put hatte Bismard bas Parifer Terrain burch ben Befanbten b. b. Goly und ba Bringen Reuß bollig für fich occupirt; Rapoleon lehnte jebe militarifche D' monftration ab, B. tonnte fich bochftens mit bem Glauben troffen, bag n ba Raifer für die Integritat Sachjens intereffirt und baburch "Sachfen bor bit ganglichen Bernichtung gerettet habe". Gine freilich febr anfechtbare Berbind ichagung; benn wenn Sachfen bor ber preugischen Annexion und felbft bot in Abtretung bes Leibziger und bes Baugener Rreifes (bie Ronig Bilbelm auf dringenofte forderte) gerettet wurde, fo fiel babei die frangofische Fürsprache mit auch ins Bewicht, aber viel entscheibenber mar bas fefte Gintreten bes Railet Frang Jofef für feinen treueften und thatigften Bundesgenoffen, und bor allen bas brangende Berlangen Bismard's, fo fchnell als möglich jum Abichlug bit Friedenspraliminarien zu gelangen, um mit ber vollenbeten Thatfache fowol bem brobenben ruffifchen Blan eines europaischen Congreffes, wie ben gu m

französischen Compensationssorberungen ben Boben abzugraben. So irklichkeit die Erhaltung der Integrität Sachsens mehr Bismard als eiben wäre; Rapoleon hat jedensalls wiederholt zu erkennen gegeben, gen eine Annexion des protestantischen Sachsen durch Preußen nichts würde, wenn man dem katholischen Wettiner dasur etwa ein geeignetes katholischen preußischen Rheinuser überte.

nachbem B. - ichlecht bebantt, wie er flagt - von feiner erfolaer Reife gurudgefehrt mar, begannen die Friedensverhandlungen in (22. Juli). B. nahm baran nicht perfonlich Theil, die Bertretung jen Intereffen murbe ben öfterreichifchen Bevollmachtigten übertragen. icht in feinen Memoiren ihm barüber beftige Borwurfe; es ift taum bağ Beuft's Unmefenheit bas Refultat mefentlich anders geftaltet haben hricheinlich aber, meint B., hatte Bismard ihn überhaupt nicht als er angenommen, fondern ihn "ohne Umftande nach Spandau abführen n ben Ritoleburger Praliminarien (26. Juli) murbe die Integrität reichs Sachfen in feinem bisherigen Territorialbeftand bon Breugen als die weitere Forberung erhoben wurde (angeblich auf frangofische baß es Sachfen freifteben folle, in ben ju bilbenben Gubbeutichen Bund wies Bismard biefen Bebanten mit einer bochft ungeftumen Rraft-Is gang unmöglich jurud: Sachfen tritt in ben Rorbbeutschen Bund bie naberen Bedingungen wird ein Separatfrieden in Berlin perrden. B. hat nachmals behauptet, daß er diefe Forderung inbetreff nbes, beren Unausfuhrbarteit er flar porausgefeben, nur als einen Rachlaffen in die Berhandlung gebracht habe; er nannte febr n damals das gange Südbundproject un enfant mort avant de

roge Rrifis nahte fich ihrem Enbe. Es lag nabe, bag B., ber in gehaßte und als ber gefährlichfte betrachtete unter ben mittelftaatiftern, in ber neuen Ordnung ber Dinge nicht fachfifcher Dien tonnte. Der Bormurf ift ihm nicht gu erfparen, bag er felbft mer einfah und gogernder jur Musführung brachte, als unter ben Imftanden angezeigt mar. Er trennte fich schwer von feinem Amte; e Thatigfeit, bas höfische Barquet, ber biplomatifche Salon maren Lebensbedurfniß geworben. Er hegte fogar ben Bunfch, bag bie handlungen in Berlin ihm übertragen wurden und traute fich gu, n gelingen werbe, Bismard ju berfohnen und fich mit ihm ju ber-Das war eine ftarte Taufdung; Bismard forberte tategorifch bie Beuft's bor ber Eröffnung ber Berhandlungen in Berlin; fie murben lge bon dem Minifter b. Friefen und dem Gefandten in Berlin, jenthal geführt. Am 15. August reichte B. fein Entlaffungegefuch Ronig Johann am folgenden Tage mit einem Schreiben voll marmer, Anerkennung fur die geleifteten Dienfte beantwortete; Die fofortige jung biefes foniglichen Lob- und Dantichreibens in ben Zeitungen bt wenig tactvoll, die etwas ftarte Empfindlichfeit, die man barfiber affichirte, ift wol mehr als ein biplomatifcher Runftgriff ju berbem man bei ben fachfischen Friedensverhandlungen einen Drud gebachte.

ng die fiedzehnjährige sächfische Ministerlausbahn dieses Staatsmanns Der Schwerpunkt seiner politischen Thätigkeit hatte für ihn immer andlung der deutschen Frage gelegen, und eben hierin war er nach jarrlicher Gegenwehr vollkommen gescheitert. Das Urtheil der Zeit-

genoffen über ibn war fchwantenb, aber im gangen mehr ungunftig, ale am In ben preußischen Regierungstreifen, in ber preußischen und in be nationalen fleindeutschen Breffe, bei bem Liberalismus faft aller Schattingen berricht ihm gegenüber ber Ton ber Feinbfeligfeit ober Beringichagung: at ber fpecififch "preugenfeindliche" Particularift, er ift leichtfertig und fribol, a ift eitel, bon rubelos gefchaftigem Ehrgeis und von unerträglicher Grokmons fucht; Bismard, ber in ihm immer einen, wenn nicht gefährlichen, fo bet unbequemen Gegner fab, bat manches mehr barte als gerechte Bort ibn in gesprochen; Treitschfe wollte ibn überhaupt nicht als prattifchen Staatsman gelten laffen, er mar ihm nur ein eminentes journaliftifches Zalent, bas "hinn Beruf verfehlt hat". In ber beigen Utmofphare großer nationaler Entideibung tampfe ift für die gerechte Ruge abwagenden Urtheils unter den Rampiem in Blat; bie politifche Gegnerichaft, auch jum Gaß gefteigert, beherricht bas linbe und führt bas Bort; es fonnte nicht anders fein, aber biefes Bort wind auf nicht bas lette bleiben. Die beutiche Minifterthatigfeit Beuft's liegt in M fturmerfüllten beutschen Schidfalsjahren bon 1849 bis 1866. Die Sade, I bie er an hervorragender Stelle ftritt, erlag, und jum Beil bes beuich Bolles; aber ein ehrenwerther und auf rechtlichem Grunde berubenber Rom war es boch, ben bie Befiegten geführt hatten. Der Rechteboben ber beution Bunbesperfaffung und bie in ihr wurzelnde Autonomie ber Mittelffagten mu eine hiftorifch gegebene Thatfache, die ihre außerften Burgeln in ben entfemten Jahrhunderten ber deutschen Geschichte hatte. Es war tein Frevel, fur biffe biftorifche Recht gu tampfen; es war möglich, biefen Rampf gu fuhren. aufrichtigem Batriotismus und mit aufrichtigem Glauben an die Moglidelt einer boch endlich au findenden befriedigenden Reform ber beutichen Bundesor faffung. Wie lange hat Ronig Wilhelm an Diefem Blauben aus Uebergengmi feftgehalten und wie lange Bismard mit biefer Doglichteit unwillig rechnn muffen. Es war ein unberechenbares Glementgrereignig, als endlich bie gopt Neberzeugung fich zur That umsehte, daß der deutsche Bund nur zu reformirn sei, indem man ihn zertrummerte. Die Fürsten und Staatsmanner, die fit seine Erhaltung, für das Berbleiben Oesterreichs in dem deutschen Staatsber band, für eine erhöhte Dachtftellung ber Mittelftaaten fich einsetten, bain Bflichten und Rechte, Die fie auf ben Rampf für bas Beftebende gegen int Reufchöpfung hinwiesen, beren bollen Werth erft ber Erfolg ans Licht fiellet tonnte. In diefem Ginne hat B. als ber berpflichtete Minifter eines beulon Mittelftaates gewirtt, ber fich bedrohter glauben burfte als mancher anden Das große nationale Bathos lag nicht auf ber Seite biefer Defenfivftellung mit auch nicht in der Geiftesart Beuft's; aber Ueberzeugung, Busammenhant mit Consequenz war in seinem Thun; über Kampfesweise und Kampfmittel ift bie fo gewaltigen Rrifen im einzelnen nicht zu rechten. Beift, Talent und Billent fraft fprachen ihm auch die unbefangeneren Begner nicht ab, mabrent in gewiffe leichtfertig-geiftreiche Betulang in Rede und Lebensführung ibn ju einen beliebten Gegenftand anecbotischer Dhthenbilbung in biplomatifchen und anbein Rreifen machte. Alles in allem wurde er in bem Urtheil ber Beitgenoffen wie leicht einen hoheren Rang einnehmen, wenn nicht ber gigantische Dagftab bei fcopferischen beutschen Rationalhelden uns an andere Dimenfionen bei ber Be werthung ftaatsmannischer Große gewöhnt hatte.

Die politische Laufbahn Beuft's war mit seinem Fall in Sachsen nicht usende. Bierzehn Tage nach seiner Entlassung in Dresden empfing er eine Bobischaft des Kaisers Franz Josef, der ihn als Minister des Auswärtigen nach Desterreich berief, und B. nahm ohne Zögern diese Berufung an. So aber

bend bie Wendung tam, jo war ber Bedante boch nicht gang neu; in ber lomatifchen Belt maren Gerfichte von einem Uebertritt Beuft's in ofterhijche Dienste schon längst umgegangen; schon 1859 hatte der alte Fürst tternich Befürchtungen ausgesprochen, daß man etwa "diesen politischen Seilger" jum öfterreichischen Minifter machen mochte; julegt waren unmittelbar bem Rriege die gleichen Gerfichte wieder aufgetaucht. Best entsprang ber strag, wie es icheint, ber perfonlichen Initiative bes Raifers Frang Jofef, ber bedeutenben Sabigteiten bes fachfifchen Miniftere ichaben gelernt hatte und nabe jest einer hervorragenden neuen Rraft jur Bieberaufrichtung bes eratterten Raiferstaates ju bedürfen glaubte; vielleicht mar dabei auch die pfehlung des Kronpringen Albert bon Sachfen bon Ginfluß gewefen. Mus fidficht auf die noch ichwebenden öfterreichischen und fachfifchen Friedensvermblungen mit Preugen und auf die nicht mit Unrecht vermuthete Digmmung ber Berliner Rreife über bie Ernennung Beuft's murbe die officielle entanbigung mehrere Bochen binausgeschoben; erft am 30. October 1866, mit bem Tage bes Brager Friedens, trat ber neue Minifter bes Auswartigen, mter ber Brafibentichaft bes im Umt verbleibenben Grafen Belcrebi, feinen Boften an.

Funf Jahre lang hat von bier an B. an ber Leitung ber öfterreichischen außeren und inneren Politit hervorragenden, jum Theil entscheibenden Antheil ehabt. 3m Februar 1867 übernahm er, nach dem Rudtritt Belcrebi's, bas Minifterbrafibium; im Juni beffelben Jahres ernannte ihn der Raifer jum Merreichifch-ungarifchen Reichstangler; im December 1868 berlieh er ihm bie mbliche Grafenwürde; am 8. Rovember 1871 erhielt B. feine Entlaffung und murde jum Botschafter in London ernannt. In dem Rahmen biefer außeren Daten liegt eine überaus rege und vielfeitige Thatigfeit; mit erftaunlicher Clafficitat lebte fich B. in die neuen und ichwierigen Mufgaben feines jegigen Reforts ein und zeigte fich ihren viel großeren Dimenfionen gewachsen. Er mar in ber großen Politit bisher gleichsam nur ein gelegentlicher Ginbringling gemefen ; itt mar er ber berantwortliche Minifter einer europäischen Großmacht und arbeitete mit deren Gulfsmitteln und Autorität. In dem wirren Gewebe aller öfter-nichtichen Staatsfragen hat er in diesen funf Jahren seine Faben eingeschlagen, in ber inneren und außeren Bolitif, in firchlichen und Berfaffungsfragen; eigentlich mue Bahnen hat er nicht gewiesen, aber indem er borhandenen Gedanten und Stromungen Die Bege ebnete und ihnen jum Siege verhalf, erichien er felbit ale fiegreicher Renerer.

Bor allem die grundlegende Berfaffungsthatfache des neuen Defterreich ift mloelich mit feinem Ramen verbunden; bas Spftem des öfterreichifd-ungarifchen Qualismus, ber "Ausgleich" mit Ungarn. Es ift felbftverftanblich, bag biefes Die Musicheibung. Die Musicheibung ber Banber ber ungarifchen Rrone aus bem engeren Ginheiteverband ber oftermidifden Monarchie ju einer autonomen Staatsbilbung auf Grund bes alten Sandeerechts und im Bunde mit ber anderen Reichshälfte jenfeits ber Leitha war con langft burch bie Ereigniffe borbereitet; nach Roniggrat wurde fie eine undermeidliche, nicht langer aufzuschiebende Rothwendigfeit, eine "Operation auf Tob und Leben"; "als ich tam", fagt B. felbft, "war der halbe Weg schon burudgelegt". Aber bie letten jur Entscheidung führenden Schritte maren fein Bert, und vielleicht war gerade ber neu zwischen die Parteien tretende, gleichsam neutrale Auslander bafür die geeignetfte Berfon. Go tam es im Februar 1867 bem vielgelobten und vielgescholtenen "Ausgleich mit Ungarn", auf dem kitbem bas Berfaffungsleben ber bualiftifchen Monarchie beruht. Die nachfte Conjequeng war nun auch fur die cieleithanischen beutschen und flavischen Lande Die

Rudtehr jum conftitutionellen Regiment, Die Revidirung und Bieberherftellung ber bon bem Dreigrafenminifterium 1865 fiftirten Februarberfaffung bon 1861; bas an legislatorifchen und Reformberbienften reiche "Burgerminifterium", unter bem Borfit bes Fürften Carlos Auersperg, begann in gindlichem Bufammen arbeiten mit B. als Reichstangler bie innere Bolitit in Die Bahnen bes num Beriaffungslebens überguleiten. Bor allem trat nun auch bie borlangt be gonnene Agitation gegen bas Concordat von 1855 in bas enticheibende Stadium; fein Fall war bie nothwendige Confequeng ber neuen Ordnung ber Dinge; eine einfache "Berfaffungsfrage", fagte ber Minifter Berbst, und unter bem unge meffenen Jubel aller liberalen Elemente wurden noch im 3. 1868 die neum organischen Befege votirt und bom Raifer bestätigt (Chegefet, Schulgefet, inter confessionelles Gefet), welche bas Concorbat thatfachlich beseitigten, bebor is in 3. 1870, nach ber Proclamirung ber papftlichen Unfehlbarteit, fur befinit erloschen ertlart murbe. Für B., als Protestanten, war bei biefen Actionn eine gewiffe Burudhaltung geboten; boch ließ er fich baburch nicht abbalta feine entichiedene Uebergengung von ber Berderblichfeit bes Concordate, befondet auch bem Carbinal Raufcher gegenüber, in aller Scharfe auszufprechen; eine m Diefen gerichtete Dentschrift, Die er jum erften Dal in feinen Lebenserinnerungen veröffentlicht (II, 146 ff.), zeigt die Entschloffenheit feiner Befinnung, mahnt er anderseits es seine diplomatische Aufgabe in Rom fein ließ, ben nothwendign Uebergang ohne einen eigentlichen Bruch mit ber Curie burchauführen. Bir burch den Antheil Beuft's an den weiteren Bandlungen ber inneren offerreichicha Politit hier übergeben; wenn bald mehr und mehr bie flavifchen Fragen fturmifch in ben Borbergrund brangten, fo hatte der leitende Minifter bie Auf gabe, bas gegrundete Berfaffungemert gegen biefen Anfturm ju vertheibigen; & einer Entscheidung tonnten dieje Rampie in ben Jahren des Beuft'ichen Dinite riums ebenjo wenig gelangen, wie in vielen fpateren. Geine Sauptaction abn mußte auf bem Bebiete ber auswärtigen Bolitit liegen.

Daß seine gesammte auswärtige Politik, wie man behauptet hat, behensche war von dem Gedanken der Bordereitung für eine künstige Revanche, dieste schwer zu erweisen sein; ebenso wenig aber wäre zu behaupten, daß solche sost nungen ganz außer dem Bereich seiner Combinationen gelegen hätten; sedniall bildeten sie zunächst nur einen sehr sernen Hintergrund. Die erste Aufgabt war, dem politisch so schwer gedemüthigten und jetzt sast ganz isolirten Kallestant wieder Berbindungen und eine angesehene Stellung unter den Großmächen werschaffen. Mit einer auffälligen Kührigkeit, wie sie auch seinem Ralutal bganz entspricht, wirst sich B. sosort in alle vorhandenen oder austauchnoch Fragen der großen Politik: es darf keinen Augenblick der Schein auftammen, als ob Oesterreich, durch seine Riederlagen geschwächt, sich auf sich selbst zusch

gieben wolle ober muffe.

Die erste Probe war freilich nicht glücklich, als B. auf Anlaß der 1867 beginnenden orientalischen Wirren mit dem Borschlag einer Revision des Panstrugs von 1856, besonders inbezug auf die Reutralistrung des schwarz Weeres und das "widernatürliche" Berbot der Haltung von Kriegsschiffen aus ihm, hervortrat. Die Anregung war augenscheinlich als Courtoisie sur Ausland gedacht, das seinen im Krimtrieg gesaßten Groll gegen Oesterreich noch immen nicht aufgegeben hatte; aber der Annäherungsversuch schlug gänzlich sehl; mit nur in Paris und London wies man den Antrag zurück, sondern auch das Petersburger Cabinet sehnte die Gesälligkeit kühl ab; der Beustschlächs und aus eigener Macht sein Kriegs- und Flottenrecht auf dem schwarzen Weet wieder in Besig.

r auf anderen Gebieten wies die Diplomatie Beuft's bessere Ersolge ientlich in der Behandlung der verworrenen Verhältnisse in den Baltanund bei der Beilegung der fretischen und griechischen Verwicklungen Pforte; von besonderer Wichtigkeit war, daß bei allen diesen Fragen wichische Politik mit der französischen sich in bestem Einverständnisse bei eine ziemlich intime Annäherung an Frankreich gewonnen wurde.

wichtigsten war die Gestaltung der Berhältnisse zu Preußen und dem schlachtseld von Königgräß hatte Bismard das tunstswort gesprochen: "die Streitsrage ist jeht entschieden, nun gilt es, Freundschaft mit Oesterreich wieder zu gewinnen". Es lag in der er Dinge, daß dieses Programm nur langsam zur Erfüllung kommen iedensalls aber war sür die Beschleunigung des Processes es nicht sörderjeht B. an der Spihe der österreichischen Regierung stand. Bald nach mennung zum Minister wurde Bismard einmal gesragt, ob er es nicht durch den Sturz Beust's in Sachsen diesem indirect in Wien in den seholsen zu haben; er verneinte es; "in Wien wünsche ich ihm alles ibrigens, so lange er das Concordat nicht los wird, ist er nicht zu

Trosdem ift es unverkennbar, daß die Erhöhung des alten "Preußen-Beuft in Berlin eine unwillkommene Neberraschung war; das Concordat in der That bald los, und daß es ihm gelang, ein gutes Einverzwischen Oesterreich und dem französischen Hose anzubahnen, fand man ischen Regierungstreisen, wenn nicht gesährlich, so doch unbequem und verdächtig; die Berichte des österreichischen Gesandten, Grasen Wimpssen, lin kommen, vielleicht mit einiger Nebertreibung, immer wieder auf das e Mißtrauen zurück, womit man dort das Wirken und die geheimen

banten bes öfterreichischen Dinifters verfolge.

war burch bie gange Lage ber Dinge geboten, bag man in Wien fich Bild-nordbeutiden Regierung gegenüber einer fuhlen, beobachtenben, jebe rberung bermeibenden Burfidhaltung befleißigen mußte. Bei einzelnen eiten wurde boch auch entschiedene Rundgebung bes beftebenben es nicht gescheut. Als im Mary 1867 bas Bismard'iche Deifterftud imen Schut und Trutbundniffe mit ben fubbeutschen Staaten bom 866 enthullt wurde, empfand man in Bien biefe Bertrage als einen Schlag; gewiffe vage hoffnungen auf ben burch ben Prager Frieden n beutschen "Subbund" hatte man boch noch immer gehegt; bamit war orbei. An eine öfterreichische Begenwirtung war nicht zu denten; aber in r Mittheilung bestimmten Erlaß an Graf Wimpffen in Berlin (28. Marg prach B. unverholen feine Zweifel an der Rechtsbeftanbigfeit biefer aus: Defterreich murbe die Berechtigung ju einem Brotefte gegen biefe rte Berlegung bes Brager Friedens" (wie er fie fpater einmal nennt) aber es mache bei ber Lage ber Dinge bon derfelben feinen Gebrauch. feinen Lebenserinnerungen nennt er ben genialen Act ber Bismard'ichen (aber beffen Buchftabengerechtigfeit gegenuber bem Prager Frieden ftreiten lagt) "ein Deifterftud belogaler Sandlungsweise und bas , was an Macchiavellismus geleiftet werden fonnte"; man errath aus ange feftgehaltenen Jugrimm, wie empfindlich bie fubbeutschen Bertrage bie Combinationen bes Befiegten von 1866 gefiort haben mogen. en anderen Anlag jur Rundgebung fühl jurudhaltenber Gefinnung gab ielbesprochene Taufflirchen'iche Miffion (April 1867). Bei Belegenheit mburgifchen Berwidlungen tam in Dunchen in bem Minifterium Soben-

Bebante auf, daß zwischen ben Staaten bes projectirten Subbundes Rorbbeutichen Bunde eine engere internationale Berbindung zu ichließen

fei, und bag biefer vereinigte Staatenbund bann bas öfterreichifche Cabinet jum Abichluß einer vollerrechtlichen Alliang auffordern tonne. B. erwiderte auf Die bon Manchen ber gemachte Eröffnung, bag ein folder Borfchlag nur gu erörtern fei, wenn er bon Breugen gemacht wurde und Defterreich genugenbe Bortheile biete. Der bairifche Minifterialrath Graf Taufflirchen murbe barauf nach Berlin geschickt, um bort bas Project zu fördern, und Bismarck ging barauf ein, zumal ba B. gleichzeitig in dem Luxemburger handel fich entgegentommend gur Bermittlung erboten batte. Braf Taufffirchen wurde bebollmachtigt, im Ramen Breugens und Baierns ber ofterreichischen Regierung ein Bertheibigungebundniß gur Sicherung bes europaifchen Friedens angutragen. Gs ware ein wichtiger erfter Erfolg im Ginne bes Bismard'ichen Programms gemefen. Aber als Taufffirchen in Bien ericbien, lebnte B. bas Alliangerbiefen einfach ab: Die von Bismard gebotenen Bortheile - Garantie ber beutiden Befitungen für immer und ber ungarifchen auf eine gu bestimmenbe Reibe bon Jahren - feien fur Defterreich nicht werthvoll genug, um ein foldes Bundnig au rechtfertigen. Der mabre Grund ber Ablehnung mar, bag eine binbenbe Alliang mit Breugen weitab von feinem Gebantentreife lag; biefes jest borgefchlagene Bundnig batte mehr ober minder eine Spige gegen Frantreich gehabt, und gerade ein gutes Einverftandnig mit biefer Dacht mar boch - far alle möglichen Falle — bas feftstehende Biel aller feiner Bemuhungen. Er verfehlte nicht, dem Bergog von Gramont feine Burudweifung ber Taufftirchenichen Antrage im Lichte ber banterfüllten Berehrung fur bie Bolitif Rapoleon's darzustellen: "bor taum gehn Monaten hat Rapoleon Wien und die Unberleglichfeit unferes Bebietes gerettet, und heute wagt man uns ju einem Bund gegen Frankreich aufzusorbern - wie wird Raifer Frang Jofef fich ju einer folden Ungeheuerlichfeit berbeilaffen!" In Paris borte man folde Betheuerungen gern, in Berlin gog man aus ber fleinen Rieberlage, welche bie Taufffirchen'iche Miffion boch mar, Die geeigneten Lehren fiber Die berfchwiegenen Gebanten ber Beuft'ichen Bolitit.

Die preußische Alliang mar abgelebnt; aber auch ju einem formellen frangöfischen Bundniß, das fich gegen Preußen gerichtet hatte, waren die Umftande noch nicht geeignet. Weder bei dem Condolenzbesuch Rapoleon's und ber Raiferin Eugenie in Salzburg (August 1867), aus Anlag ber Rataftrophe von Queretaro, noch bei bem Begenbefuch des Raifers Frang Jofef in Paris (Det.) ging man über allgemeine unverbindliche politifche Befprechungen binaus; aber in biefen fant man fich bolltommen gleichgefinnt; und wenn in Salgburg B. es als die nachfte Aufgabe der öfterreichifchen Politit hinftellte, "durch fort-gefette Entwidlung eines liberalen und aufrichtig conflitutionellen Spftems fic die Sympathien bes fublichen Deutschlands ju erhalten", fo war bamit ein vice jagender Borfat von nicht blog innerpolitischem Charafter angebeutet. Das Streben Beuft's ging bor allem babin, einer weiteren Musbehnung und Be festigung bes preugischen Ginfluffes in Gubbeutschland vorzubeugen, ben Status quo bes Brager Friedens aufrecht und fo fur Defterreich bie Doglichfeit einer neuen Unnaberung an die fubbeutichen Staaten offen gu halten. Bu biefem 3mede bedurfte er des bauernden guten Ginverftanbniffes mit Frantreich; aber ju friegerischen Abenteuern fich von Rapoleon fortreißen ju laffen, lehnte a aufs vorsichtigfte ab, schon aus Rudficht auf bie wenig ermuthigende innet Lage Defterreiche, auf Beer und Finangen, auf Die beutschfreundliche Befinnung ber enticheibenben ungarifchen Staatemanner, auf Die abgeneigte Stimmung Ruglande und befondere auch auf Die brobenbe Unficherheit ber orientalifden Berhaltniffe in ben Baltanlanbern. In icharf accentuirter Beife ließ er burd Bigthum in Baris aussprechen (October 1868), bag ein preugifch-frangoficet

Rrieg unjehlbar Subbentichland in die Arme Breugens treiben und daß es f bann für Frantreich um Elfaß und Lothringen handeln wurde. Auch bei b Don Rapoleon angeregten Berhandlungen über einen frangofilch-italienisch-oft teichischen Dreibund im Fruhjahr 1869 ließ B. leinen Zweifel darüber bestehr baß für den Fall eines beutsch-frangofischen Rrieges Desterreich fich bas Re ber Reutralitat ausbrudlich vorbehalte. Bei Diefer Gefinnung war auch i Rachlaffen der Spannung swifchen Wien und Berlin möglich; als im Octol 1869 ber preußische Rroupring jum Befuch in ber hofburg erichien, erflarte Awar offen, bag inbegug auf die fubbeutiche Frage die öfterreichische Boli in ihrer bisherigen haltung berharren muffe, aber im übrigen wurde der pre Bijde Befuch in Wien als ein berheißungsvoller Anfang ber Wieberannaberu betrachtet.

ranfie la Die große Rrifis bes beutsch-frangofischen Krieges brach berein. Die bi Die große Krips bes bentige-tangopiagen fin fann bier nicht erörte Derden. Bas B. und die von ihm geleitete öfterreichische Politit betrifft, fo i rach den bis jest vorliegenden Informationen, die Annahme einer schon seit 186 Bestehenden Rriegsabsicht gegen Breugen im Bunde mit Rapoleon eine no Tricht bewiesene Sphothese, trog ber bermeintlichen Enthüllungen Gramon and auch trot der in ihrer Bedeutung überschätten "Feldzugsplane" bes Er Sergogs Albrecht und bes Generals Lebrun. Die Galtung Beuft's dem nahe Den frangofifd-preugifden Bufammenftoß gegenüber war ungweifelhaft beftimt bon entichiebenfter Sympathie fur Frankreich und bon ber Erwartung fra Sofifcher Siege; aber ber öfterreichifche Staatsmann hat, im richtig berftanden Intereffe feines Staates, ben Rrieg nicht gewünscht, bat fich bemubt, ibn Derhindern und hat bis julest der frangofifden Regierung feinerlei Bufag ertheilt, welche fie berechtigt hatten, ben Gintritt Defterreichs in ben Ram Begen Breufen ju forbern ober ju erwarten. Die ichon lange jubor in Mu ficht geftellte Reutralität wurde feftgehalten, und die begonnenen militarifc Ruftungen find tein Beweis gegen ben Ernft biefer Abficht. Belde En Scheidungen man im gall burchichlagender frangofischer Siege etwa in Bi Betroffen haben wurbe, ift unbestimmbar; nachdem die Rriegserflarung au Befprochen war, find, wie B. felbft betennt, "gwar teine bindenden Buficherunge wohl aber freundliche Rundgebungen nach Paris gegangen", ber öfterreichife Befandte Metternich in Baris theilte bem Bergog bon Gramont mit, bei be Stande ber Ruflungen tonne Defterreich unmöglich bor Aufang September i dieben; es tam B. offenbar barauf an, fur ben Gall ber Rieberla Breubens fic ben Beg ju einem frangofifden Bundnig offen, borber aber lange als möglich fich bie Banbe frei ju halten. Und dies war für den öfte beidifden Staatsmann feine verwerfliche Politit; eine ausgiebige neue Abrec mung mit Breugen unter gunftigen Umftanben hatte er nicht anders als wil tommen heißen muffen; aber er war bon Rebancheluft boch nicht fo verblende um nicht eingufehen, daß die Folgen eines enticheidenden frangofifden Sieg far Defterreich ebenso bebentlich werden tonnten, wie die eines preugischen.

Der Sang ber Ereigniffe nothigte ibn, fich mit ben vollendeten Thatfachi abaufinden; eine versuchte Bermittlungsaction der Reutralen, die er eifrig b trieb, tarn nicht ju Stande; die Refultate des großen Rrieges waren gulett do auch eine ichwere Riederlage ber öfterreichischen Politit, mit der Grundung b Deutschen Reiches gingen bie letten Goffnungen auf eine Biederantnupfur naberer Begiehungen ju Gubbeutichland unwiederbringlich berloren. B. hat m ber gelchmeidigen Anpaffungsfähigfeit, die ihm eigen war, fich in die neue La au finden gewußt; er erfannte offen an, baß "bie Ginigung Deutschlands unt

Man. beutide Biographie. XLVI.

B 623

IL cite

Polyment of the least of the le

Breugens Führung ein Act bon hiftorifder Bebeutung, eine Thatfache Ranges in ber Entwidlung Guropa's" fei; Die öfterreichifch-ungarifde Die muffe nun fich in ein geeignetes Berbaltnig ju ber neuen ftaatlichen Go fegen. Roch im December 1870 eröffnete B. ben enticheibungevollen wechsel mit Bismard, ber bie Ginleitung gu ber weiterbin immer engen naberung ber beiben Dachte murbe; Bismard fam bem ofterreichilden tangler, ben er immer als feinen "objectivften und liebenswurdigften berehrt habe", mit ausgestrecter Rechten entgegen und B. fcblug eifrig i ber öfterreichischen Delegationsfigung im Juli 1871 verfündete er die n gefchlagene Bahn: Die aufrichtige Freundschaft zwifden Defterreich m beutschen Reich foll ber Unfang werben für ein fünftiges mitteleuro Bollwert bes Friedens". Balb barauf, im August, fanden fich bie beibe Begner in Baftein gufammen. B. fcbilbert in feinen Lebenserinnerum giebend bas breiwochentliche Bufammenfein mit Bismard und ben faft ti Bertehr mit ihm. Bu bindenden politifchen Abmachungen war es no Beit: aber über die Rothwendigfeit und Raturlichfeit eines engen un reichen Freundschaftsverhaltniffes zwischen ben beiben Reichen bericht Uebereinstimmung ; "bie beiberfeitigen Unfichten", fagt B., "pagten ju ei wie ber Schluffel ins Schluffelloch". Daß ein Brokerer ibn meifterte, politifche Sauptarbeit feines Lebens gescheitert mar, ertrug er ohne allgu Drud; Die Unerichutterlichteit feines Gelbftgefühls und Die leichtbe Liebenswürdigfeit feines Raturelle halfen ihm barüber binmeg; "es ma der Bergog Ernft bon Coburg bei anderer Belegenheit bon ibm, "ei gezeichneter Borgug feines Befens, bag er fich bon allem boctringren & in ber Bolitit fern bielt; feine Rudfichten auf Die Opportunitat bur jeberzeit eber gu boch als zu niedrig anschlagen". Jebenfalls mare er je gewesen - mit ben felbitverständlichen Borbehalten natürlich - fic Boben ber verwandelten Beltverhaltniffe ju ftellen und, ohne feine Ber beit ju berleugnen, boch bie alten Reinbichaften bei Geite ju feben foweit thunlich, in neue Freundichaften umzugeftalten. Aber bie Jag politischen Führerschaft in Defterreich waren gegablt.

B. hatte ben "Musgleich" mit Ungarn berbeigeführt; bie Frage findbaren Ausgleichs mit ben Czechen geftaltete fich unendlich fcwierige legten Monate feines Reichstangleramtes hatten jum Sauptinhalt b theibigung ber gegrundeten Berfaffung bes ofterreichifch-ungarifden Du gegen ben Unfturm bes Czechenthums, bas feit bem Gintritt bes cisleith Ministeriums Sobenwart (Febr. 1871) bereits in bedentlichfter Beije gewonnen batte, mit rudfichtelofem Uebermuth gegen bas Deutschthum in borging und fich anschidte, mit ben fogenannten "Fundamentalartitel 10. October 1871 bas Reich auf eine neue foberaliftifche Bafis im c Sinn und Intereffe gu ftellen. Sier hat B., im Bunde mit bem um Minifter Andraffy, feinen legten großen politifchen Rampf geführt, m ber verdienftlichften, fur die Sache ber Berfaffung und bes Deutschiun Die verderblichen Afpirationen bes Czechenthums, mit erneuter Concords Revanchepolitif im hintergrund. Dit bem Fall bes Minifteriume be (26. October 1871) errang er noch einmal einen vollständigen Sieg; war fein letter. Benige Tage barauf (6. Robbr.) erhielt er die Auff bes Raifers, um feine Entlaffung einzufommen. Die Grunde ber vielle icheinbar ploglichen Rataftrophe find nicht völlig erfichtlich. Bas B. Bebenserinnerungen barüber angibt, ift nicht ausreichend und mocht ben abfichtlicher Burudhaltung. Er batte fich viele Reinbichaften augegoger famer bielleicht maren bie Rivalitaten; ob auch auswärtige Ginfluffe ba

t baben, wordber man Bermuthungen aufftellen tonnte, ift bis jest nicht ennen. Die Wiener Beitungen ber nachften Tage brachten eine Bluthenon Deutungen, Die in ihrer Berichiebenartigfeit zeigen, bag ficheres nicht il war - eine fichere und bedeutsame Thatsache war nur, daß zwei Tage (8. Robember) an Die Stelle bes geftfirgten Reichstanglers (aber ohne in Ungarn migliebigen Titel) ein magyarifcher Staatsmann trat, ber Julius Andraffp. Bon ben meift fumpathifchen nachrufen ber Biener fur B. fei nur ber ber "Reuen Freien Breffe" bom 7. Robember ermabnt: t", beift es bort, "ftebt vorläufig am Enbe einer Laufbahn, auf melder weilen geftrauchelt fein mag, auf die er aber bennoch beute mit einigem jurudbliden tann. Berichmettert lag Defterreich nach bem Rriege mit bland und Italien barnieber. Er richtete es auf, er befeitigte Belcrebi's angspolitit, tehrte gur Berfaffung gurud, überwand bie ungarifche Reindburch ben Ausgleich, forberte bie freifinnige Revifion unferer Staatsgefeke, inftallirte bas erfte parlamentarifche Minifterium, befreite Defterreich tonfordate, ftellte die Freundschaft mit Italien ber, erhielt uns ben Frieden nd des deutsch-frangofischen Rrieges, führte die Berfohnung Defterreichs mit bland berbei und brachte enblich bas czechische Berfaffungsproject zu Falle. Erfolge find groß genug, um beute ben leifeften Bormurf gum Schweigen ngen". Daß es an Stimmen anberen Rlanges aus bem caechifchen und len Lager nicht fehlte, war felbftverftandlich.

Inmittelbar nach feiner Demiffion als Reichstangler murbe B. jum Botr in Condon ernannt und trat fofort biefen neuen Boften an. Geine ndige politifche Laufbahn ift biermit ju Enbe; er hatte bie Politit feiner rachfolger zu vertreten, und biefe, Andraffy voran, waren nicht von ber um ihn einen eigenen maggebenben Ginflug gewinnen gu laffen. Bir Aber bie Jahre, in benen er erft Botichafter in London, bann in Paris afch hinwegbliden. Das biplomatifche Metier, an jenen beiben wichtigen n ausgeubt, mochte ihm mit feinem politifchen Intereffe und mit feinen n Reigen eine gemiffe Befriedigung bieten; aber bie abhangige Stellung nicht leicht ju ertragen fur ben, ber mit fo hohem Gelbftgefühl und mit pußtem Genug bes Dachtbefiges an ber erften Stelle geftanben batte. es lag nicht in feiner Ratur, ber Theilnahme an bem activen politischen freiwillig au entfagen; er blieb ber rubrige, vielfchreibenbe Diplomat bon n; bisweilen allguruhrig feinen eigenen Gebanten folgend, wobei es ihm in Barie gefchah, bag er ben Dachthabern babeim unbequem murbe; figenbe Bemertung, Die Bismard in einer Rebe im beutichen Reichstag ibn richtete und gegen bie er lebhaft reclamirte, murbe, wie es icheint, eranlaffung, bag er balb barauf von Baris abberufen und in Ruheftanb murbe (Mai 1882).

Die letten Jahre seines Lebens verbrachte er zumeist auf seiner Besitzung verg an der Donau. In dem stürmisch bewegten österreichischen Parteiwurde der einst so populäre "Ausländer" bald ein sast vergessener Mann. hwer ertragene Muße des Privatlebens suchte er wol mit der Pflege seiner rischen und litterarischen Keigungen auszufüllen; er war auch in dieser ng nicht ohne tleine Talente; es gelang ihm bisweilen ein Bers und in Iahren hatte er sogar Gedichte drucken lassen; auch in leichten musika-Compositionen hatte er sich oft versucht. Aber seine Hauptbeschäftigung em Memoirenwert, das er noch bei Lebzeiten zu veröffentlichen gedachte. idender der unbestriedigende Abschluß seiner Lausbahn auf ihm lastete, um ter empfand er das Bedürsniß, der Mit- und Nachwelt einen authentischen t über den ganzen Berlauf seines staatsmännischen Wirkens vorzulegen.

Breugens Führung ein Uct bon hiftorifder Bebeutung, eine Thatfoch Ranges in der Entwicklung Europa's" fei; die öfterreichisch-ungarifde Me muffe nun fich in ein geeignetes Berhaltnig ju ber neuen flagtlichen Sch jegen. Roch im December 1870 eröffnete B. ben enticheibungevollen wechsel mit Bismard, ber bie Ginleitung gu ber weiterbin immer engen naberung ber beiben Machte murbe; Bismard tam bem öfterreichifden fangler, ben er immer ale feinen "objectiviten und liebenswurdigften berebrt habe", mit ausgeftredter Rechten entgegen und B. fcblug eifrig i ber öfterreichifchen Delegationsfigung im Juli 1871 verfundete er bie ! gefchlagene Bahn: Die aufrichtige Freundschaft gwifden Defterreich ur beutiden Reich foll ber Anfang werben für ein tunftiges .. mittelemo Bollwert bes Friedens". Balb barauf, im August, fanben fich bie beiben Gegner in Baftein gufammen. B. fcbilbert in feinen Lebenserinnerum giebend bas breiwochentliche Bufammenfein mit Bismard und ben faft t Bertehr mit ihm. Bu bindenden politischen Abmachungen war es no Beit: aber über bie Rothwendigfeit und Raturlichfeit eines engen un reichen Freundschaftsverhaltniffes zwischen ben beiden Reichen berich llebereinstimmung; "bie beiberfeitigen Unfichten", fagt B., "bagten ju ei wie ber Schliffel ine Schluffelloch". Dag ein Großerer ibn meifterte, politifche Sauptarbeit feines Lebens gescheitert mar, ertrug er ohne allgu Drud; Die Unerschutterlichteit feines Gelbitgefühls und Die leichtbe Liebenswürdigfeit feines Raturells halfen ihm bariber binmeg; "es war ber Bergog Ernft von Coburg bei anderer Belegenheit von ibm, et gezeichneter Borgug feines Wefens, daß er fich bon allem boctrinaren & in ber Bolitit fern bielt; feine Rudfichten auf Die Opportunitat bur jeberzeit eber gu boch als zu niedrig anschlagen". Jebenfalls mare er je gewesen - mit ben felbitverständlichen Borbehalten naturlich - fic Boben ber bermanbelten Beltverhaltniffe ju ftellen und, ohne feine Ber beit zu verleugnen, boch bie alten Reindichaften bei Geite au feben foweit thunlich, in neue Freundschaften umzugeftalten. Aber bie Tage politischen Führerschaft in Defterreich maren gezählt.

B. hatte ben "Ausgleich" mit Ungarn berbeigeführt; Die Frage findbaren Ausgleichs mit ben Czechen geftaltete fich unendlich fdwierige legten Monate feines Reichstangleramtes hatten jum Sauptinhalt b theibigung ber gegrundeten Berfaffung bes ofterreichifch-ungarifden Du aegen ben Anfturm bes Czechenthums, bas feit bem Gintritt bes cisleit Ministeriums Sohenwart (Febr. 1871) bereits in bedenklichfter Beife gewonnen batte, mit rudfichtslofem Uebermuth gegen bas Deutschthum in borging und fich anschidte, mit ben fogenannten "Fundamentalartifelt 10. October 1871 bas Reich auf eine neue foberaliftifche Bafis im Ge Sinn und Intereffe ju ftellen. Sier hat B., im Bunde mit bem und Minifter Andraffy, feinen letten großen politifchen Rampf geführt, un ber verdienftlichften, fur die Sache ber Berfaffung und bes Deutschtum bie verberblichen Afpirationen bes Czechenthums, mit erneuter Concordal Revanchepolitif im Sintergrund. Dit bem Fall bes Dinifteriums Do (26. October 1871) errang er noch einmal einen bollftanbigen Sieg; war fein letter. Benige Tage barauf (6. Robbr.) erhielt er bie Auffol bes Raifers, um feine Entlaffung einzutommen. Die Grunde ber viellei icheinbar ploglichen Rataftrophe find nicht völlig erfichtlich. Bas B. in Bebenserinnerungen barüber angibt, ift nicht ausreichend und macht ben abfichtlicher Burudhaltung. Er hatte fich viele Feinbichaften augezogen; famer bielleicht maren bie Rivalitaten; ob auch auswärtige Ginfilife bab

It baben, worüber man Bermuthungen aufftellen tonnte, ift bis jett nicht ennen. Die Wiener Beitungen ber nachften Tage brachten eine Bluthenon Deutungen, die in ihrer Berichiedenartigfeit zeigen, daß ficheres nicht at war - eine fichere und bedeutsame Thatsache war nur, bag zwei Tage (8. Robember) an bie Stelle bes gefturaten Reichstanglers (aber ohne in Ungarn migliebigen Titel) ein magnarischer Staatsmann trat, ber Julius Andraffp. Bon ben meift fumpathifchen Rachrufen ber Biener iftr B. fei nur ber ber "Reuen Freien Breffe" bom 7. Robember ermabnt: t", beigt es bort, "fteht borlaufig am Ende einer Laufbahn, auf welcher weilen geftrauchelt fein mag, auf die er aber dennoch heute mit einigem jurudbliden tann. Berichmettert lag Defterreich nach bem Rriege mit chland und Italien barnieder. Er richtete es auf, er befeitigte Belcrebi's ungspolitit, febrte gur Berfaffung gurud, übermand bie ungarifche Reind= burch ben Ausgleich, forberte bie freifinnige Revifion unferer Staatsgefeke, inftallirte bas erfte parlamentarifche Minifterium, befreite Defterreich Confordate, ftellte die Freundschaft mit Italien ber, erhielt uns ben Frieden nd bes beutich-frangofifchen Rrieges, führte bie Berfohnung Defterreichs mit chland berbei und brachte endlich bas czechische Berfaffungsproject zu Falle. Erfolge find groß genug, um beute ben leifeften Bormurf jum Schweigen ingen". Dag es an Stimmen anderen Rlanges aus bem czechifchen und

tlen Lager nicht fehlte, mar felbftverftandlich. Anmittelbar nach feiner Demission als Reichstangler murbe B. jum Botr in Condon ernannt und trat fofort diefen neuen Boften an. Seine indige politifche Laufbahn ift biermit ju Ende; er hatte die Bolitif feiner nachfolger zu bertreten, und diefe, Andraffy voran, waren nicht von ber um ibn einen eigenen maggebenben Ginflug gewinnen gu laffen. Bir i über bie Jahre, in benen er erft Botichafter in London, bann in Paris raich hinwegbliden. Das biplomatifche Metier, an jenen beiben wichtigen n ausgeubt, mochte ihm mit feinem politischen Intereffe und mit feinen en Reigen eine gemiffe Befriedigung bieten; aber bie abbangige Stellung nicht leicht zu ertragen fur den, ber mit fo bobem Gelbftgefühl und mit wußtem Benug bes Dachtbefiges an ber erften Stelle geftanben hatte. es lag nicht in feiner Ratur, ber Theilnahme an bem activen politischen freiwillig ju entfagen; er blieb ber rubrige, vielfdreibenbe Diplomat bon m; bisweilen allguruhrig feinen eigenen Gedanken folgend, wobei es ihm in Paris gefcah, bag er ben Dachthabern babeim unbequem murbe; ragenbe Bemertung, Die Bismard in einer Rebe im beutschen Reichstaa ion richtete und gegen die er lebhaft reclamirte, murbe, wie es fcheint, eranlaffung, bag er balb barauf von Paris abberufen und in Rubeftand t wurde (Mai 1882).

Die letten Jahre seines Lebens verbrachte er zumeist auf seiner Besitzung derg an der Donau. In dem stürmisch bewegten österreichischen Parteiwurde der einst so populäre "Ausländer" bald ein sast vergessener Mann. wer ertragene Muße des Privatlebens suchte er wol mit der Pslege seiner rischen und litterarischen Reigungen auszusüllen; er war auch in dieser ug nicht ohne kleine Talente; es gelang ihm bisweilen ein Bers und in Jahren hatte er sogar Gedichte drucken lassen; auch in leichten musika-Compositionen hatte er sich oft versucht. Aber seine Hauptbeschäftigung um Memoirenwert, das er noch bei Ledzeiten zu veröffentlichen gedachte. Idender der unbestiedigende Abschluß seiner Lausbahn auf ihm lastete, um ker empfand er das Bedürfniß, der Mit- und Nachwelt einen authentischen über den ganzen Berlauf seines staatsmännischen Wirkens vorzulegen.

532 Beyer.

Er war im Befit umfangreicher zeitgeschichtlicher Daterialfammlungen; Die nukung bes Dresbener und bes Biener Archibs murbe ibm geftattet: en bi feine letten Jahre ungeschwächtes Gebachtniß erleichterte ibm die Arbeit. tamen bie Erinnerungen und Aufzeichnungen aus brei Biertel-Jahrhunder au Stande. Ihr borwiegender litterarifder Charafter ift ber einer fertigungeschrift, ja einer Gelbftverherrlichung in noch ftarterem Daofe a bei Memoiren gemeinhin der Fall ift. Es ift ein Uebermaß von eitler & gerechtigfeit barin, die felten einen Brrthum geftebt, aber um jo guberficht über die Fehler und Berichuldungen Underer Buch führt: ber gange Beilan behandelten Jahrgehnte murde ein anderer und beilvollerer geworben fein, man in ben enticheidenden Momenten feinen immer bereitwillig ertheilten ichlägen gefolgt mare. Trot biefer aufbringlichen Ginfeitigfeit und vielfe Ungenauigfeiten im einzelnen gehort bas Wert boch ju ben werthou Studen unferer neueren Demoirenlitteratur. Es ift geiftvoll und angiebe fchrieben, mit einer Fille bon perfonlichem und fachlichem Detail aus be ichiedenften Rreifen ber politischen und biplomatischen Belt ausgestatte wichtigen Actenftuden illuftrirt; ber Berfaffer bat einen weiten Ueberbli Belt und Leben; er ift scharifinnia, beredt und bon reicher Erjahrun politischen Erundanschauungen, in benen er fteht, find überwunden; aber besonders für die Geschichte ber beutschen Frage, boch einst ein wichtig ment waren, fo ift es bon hohem Werthe, bag biefen Anschauungen belehrendes Dentmal errichtet worden ift bon einem Danne, ber ein D alter hindurch einer ihrer herborragenbften Bertreter mar. Die que Darftellung reicht nur bis jum Enbe feiner öfterreichifchen Reichstangl Die Schilderung feiner Botichafterthatigfeit in London und Baris blieb enbet und ungebructt.

B. erlebte nicht mehr die Beroffentlichung bes Wertes. 3m ? 1886 ichloß er es ab, am 24. October erlag er einem Schlaganfall. 3 Teftament bestimmte er für feinen Grabstein die Inschrift: "Friede fein

Berechtigfeit feinem Undenten".

Mußer ben allgemeinen zeitgeschichtlichen Darftellungen und Dateri lungen fei bier nur berwiefen auf: b. Friefen, Erinnerungen aus meiner 2. Aufl. 1882, und bagu (fritifch) b. Beuft, Erinnerungen gu Erinn 1881. - Bergog Ernft bon Sachfen-Coburg-Botha, Aus meinem Le aus meiner Zeit, 1887. - Graf Bigthum v. Edftabt, Berlin un 1845-1852, 2. Aufl.; - Derfelbe, St. Betereburg und London 1864 (1886); - Derfelbe, London, Gaftein und Sabowa 1864 (1889). — Rothan, l'Allemagne et l'Italie 1870/71 (1885); — p felben La France et sa politique extérieure en 1867 (1885) unb f L'affaire du Luxembourg (1895). - Graf v. Beuft, Aus brei Biert bunderten, Erinnerungen und Aufzeichnungen, 2 Bbe., 1887. -Reuere Gefchichte Sachfens 1806-1866 (1873). - Biedermann Leben und ein Stud Beitgeschichte. - Saffel, Mus bem Leben bes Albert von Sachfen I, II (1898 f.). - Friedjung's und Lettom-Berte Aber ben Rrieg von 1866. - 2B. Rogge, Defterreich von Bil gur Gegenwart (1873). - Die frangofifche Enthullungelitteratur b mont, Bring Napoleon, Jarras, Lebrun zc. - Cheling, Friedrich & B. Erbmannebor Graf v. Beuft (1870 f.).

Beher: August B., Architett, Prosessor, geb. am 30. April 1834 zelsau (Württ.), † am 18. April 1899 in Ulm. Nachbem er seine Leh Steinmeh vollendet, besuchte er die Baugewerkenschule in Stuttgart, w zum Jahre 1854 unter Egle eisrig seinen Studien oblag. Egle erkan Beher. 533

con fruh fich regende Befähigung bes jungen Baubefliffenen und nahm ihn in Atelier auf. In biefe Beit fallt Beper's erfte Beichaftigung am Ulmer fter, mit welchem fein Rame fur alle Beiten ruhmwurdig berbunben ift. Lief damale burch zwei feiner Schuler, B. und Rieg, bas herrliche Chorbl im Ulmer Munfter aufnehmen, welche Reichnungen fpater als Suppleju der funfthiftorifchen Beichreibung bon Ulm bon Sagler erichienen find. nicht 25 Jahre alt im 3. 1858 wurde B. als Lehrer an bie Baugewertene in Stuttgart berufen und bamit ichlieft eine barte arbeitereiche Jugend-De ab. in welcher er beftrebt mar, feine Ausbilbung nach allen Richtungen orbern und in welcher er jene Stahlung feines Charafters und feiner Rraft ann, bie fein fpateres Leben und Schaffen pragten. Die Lehrthätigfeit murbe floft burch langere Studienreifen in ben Jahren 1861 und 1864 burch Michland, Frantreich, Italien, Belgien und Solland. Und bie Belehrung, er namentlich in ben lettgenannten, auch in vorgerudteren Jahren von ihm wiederholt aufgefuchten ganbern an ben alten Bauwerten fammelte, im tein mit feiner brattifchen Bethatigung an ben beimifchen Baubentmalern, en ibm jene Sicherheit in ber Beberrichung ber mittelalterlichen Bauweifen, ihn wie taum einen zweiten gur erfolgreichen Durchführung feines fpateren

Ben Lebenswertes befähigte. Die rege Bauthatigfeit, welche ju Unfang ber 70er Jahre in Stuttgart richte, beranlagte B., fich gang bem Privatbau ju widmen. Rach einander rte er bas Sotel Marquardt, bas Konigin Olga-Stift, bas Reichsbantiube, bie Bauten bes Pragfriedhofs und ben 36,5 m boben Safenberg-Aussthurm aus. Aber auch ber Reftauration alter Baulichkeiten widmete fich elbe mit regem Gifer, fo wurde ihm unter anderem die Wiederherftellung Dettingifden Schloffes Balbern, bes v. Reifchach'ichen Schloffes Rugborf bes Berlichingen'ichen Schloffes Jarthaufen übertragen. Gine ungemein ebende Arbeit war fur ihn die Ginrichtung und Wiederherftellung ber Raume berühmten Rlofters Bebenhaufen ju einem foniglichen Jagbichlog. m Geschid und Berftandnig für mittelalterliche Runft wußte er fich ben benen Berhaltniffen anguichließen und ben Reig bes Alterthumlichen gu ren. Am 1. Robember 1880 ftarb ber Munfterbaumeifter Scheu in Ulm, nach Bollendung bes zweiten Chorthurms. Alls fein Rachfolger murbe im 1881 B. berufen und nun tritt in beffen Leben eine Wendung ein, welche aus einem Ranftler bon Localruf ju einem Ranftler bon Beltruf machte. Jahre hat B. in Ulm geschaffen und gewirkt, unermublich auf- und ausut, babei icone und reiche Erfolge gehabt, aber auch berbe Entfaufdungen it. B. ftellte por allem die Gewifibeit, ben Sauptthurm bes Munfters ausbauen onnen, burch Fundament- und Tragfraftuntersuchungen feft. Seine Borichlage ben 1882 burch eine Commiffion bon Architeften, worunter Abler, Ferftel, mid und Egle fich befanden, geprüft und gutgeheißen, am 30. Juni 1885 un ber Thurmbau, im Fruhiabr 1888 mar bereits bas Octogon vollenbet am 15. Dai 1890 bie Rrengblume aufgefest, und bas, mas man noch gebn Jahren faft fur unmöglich gehalten, in berbaltnigmäßig turger Beit geführt. B. hatte feine Aufgabe mit ber ihm innewohnenden Thatfraft und nnenheit glangend geloft, fur alle Reiten wird ber 161 m hohe Thurm ben

Reben ber Bollendung des Ulmer Münfters waren es aber noch zwei re größere Kirchenbauten, welchen er seine Thätigkeit zugewendet hat. Das der Ausbau des Münfters zu Bern und die Restauration der Kilianskirche heilbronn. In Bern war ähnlich wie in Ulm der Thurm unvollendet ieben und erst B. war es vorbehalten, nach Ueberwindung verschiedener

m feines Schöpfers in alle ganbe berfunbigen.

534 Bener.

Schwierigkeiten den Bau zum Abschluß zu bringen. Am 26. April 1889 über nahm berselbe die Fertigstellung sämmtlicher Pläne und die Leitung der Aussührung und am 25. Robember 1893 sand die seierliche Bersehung des Schufteins des Helmes statt. In "herrlicher Bollendung" steht das Minster seidem da und wetteisert mit den hochragenden Bergen. In den Jahren 1888–95 leitete B. die Wiederherstellungsarbeiten an der Heilbronner Kilianssirche, sinem reichen spätgothischen Bau, dessen 62 m hoher Thurm die ersten noch ist phantastisch anzuschauenden Renaissancemotive enthält; ein Wert des Hon

Schweiner bon Weinsberg (1513-29).

Roch bis an das Ende seines Lebens nahm der Ausbau des Ulmer Minsteine Thätigkeit in Anspruch; seine letzte Arbeit dazu war jene finnreiche seinrichtung, die vermuthlich mustergultig für die Anlage von Heizungen große Kirchenräume werden dürste. Sein Plan für die neue Bauhülte und Berwaltungsgebäude des Münsters an Stelle des alten Hauses wurde von Bätern der Stadt leider nicht genehmigt, da sich sast die ganze Einwohne dagegen auslehnte. Dieses Gebäude sollte dem Münsterplatz gegen Rorden harmonischen Abschluß in mittelalterlichem Sinne geben und ware keine "Sung", sondern eine Zierde, eine passende und nothwendige Vermittlung zu Münster und den anliegenden Häufern der Stadt gewesen.

Aus dem "armen Steinmegen" ift mit der Zeit ein berühmter Marworden, die großen und zahlreichen Auszeichnungen, die man ihm zugethat, konnten sein bescheidenes und schlichtes Wesen nicht verändern, ein des Steinmeß ist er zeitlebens geblieben. B. war Dr. hon. causa der philosoph Facultät Tübingen, Ehrenbürger der Stadt Ulm, außerordentliches Mitglis Akademie für Bauwesen in Berlin, Ehrenritter des Ordens der Würskrone, Ritter I. Classe des Friedrichs-Ordens, Ritter des kgl. bair. Bertsordens vom hl. Michael III. Classe, Ritter des kgl. preuß. Kronenordens Inhaber der sürftl. hohenzollernschen Medaille für Kunst und Wissenschaft.

Mar Bas

Beher: Friedrich Gustav von B., töniglich preußischer General Insanterie, am 26. Februar 1812 zu Berlin, wo sein Bater Geheimer Erungsrath war, geboren, trat am 21. April 1829 beim 19. Insanterieregis in das heer, wurde am 13. December 1830 zum Seconde, am 22. 1846, nachdem er von 1835—1838 die Allgemeine Kriegsschule besucht zum Premierlieutenant befördert, machte als Brigadeadjutant den Feldzug 1849 in Baden mit, ward im Juli des nämlichen Jahres zum General versetzt, trat 1850 zum Kriegsministerium über, in welchem er, seit 1853 W 1855 Ches der Centralabtheilung wurde, und kehrte, nachdem ihm 1852 Abel verliehen worden war, 1860 als Oberst und Commandeur des 31. santerieregiments in den Frontdienst zurück; 1864 wurde er Generalmajor: Commandeur der 32. Insanteriebrigade.

Als ber Krieg vom Jahre 1866 bevorstand, erhielt er das Commando mit seinem Namen bezeichneten, zumeist aus den preußischen Bundesbesaus zusammengestellten Division, welche sich bei Wehlar sammelte. Sie zähl 15 Bataillonen, 8 Escadrons und 4 Batterien etwa 19000 Mann. Der Theil des Feldzuges brachte ihrem Führer keine Lorbeeren. Um 20. Jus Kassel dem General Vogel von Faldenstein unterstellt und angewiesen das tommen der bei Göttingen stehenden Hannoberaner zu verhindern, versehl — Faldenstein's Besehle wörtlich besolgend, obgleich er wußte, daß dieserfalschen Voraussehungen ausging — seine Bestimmung vollständig. Der Gemarschirte an ihm vorbei und er hatte das Nachsehen. Mit den Hannoberstam er daher nicht in seindliche Berührung. Nachdem diese am 29. Just

gensalza capitulirt hatten, sand ber Krieg in Süddeutschland seine Fortsetzung. Im ersten Theil desselben, welcher mit Besetzung von Franksurt a. M. durch General v. Faldenstein endete, socht Division Beyer in ihrer Gesammtheit am 10. Juli bei hammelburg, wo dem überraschen Gegner indessen gelang, sich ihrer Umsassung zu entziehen; zweiten Theile, während dessen an Faldenstein's Stelle General Frhr. v. Manssellen Oberbesehl führte, kämpste sie am 25. Juli in dem Gesechte von elmstadt-llettingen, welches glücklich für sie verlies (v. Scherff, Die Division

eper im Mainfeldjuge 1866, Berlin 1898).

Als nach Friedensichluffe ber Großbergog Friedrich von Baben fich anichidte, e bei feiner Urmeebivifion in ihren Grundgugen bereits borbandenen preugifchen erreseinrichtungen vollständig einzuführen, ging General v. B., junachft als Mitarbevollmächtigter, nach Rarlerube; am 20. Februar 1868 trat er als legsminifter und Generalabjutant bes Großherzogs in babifche Dienfte, um Wert, bei welchem er bis babin als Rathgeber thatig gewesen mar, felbftanbig leiten und 1870 fuhrte er bie Divifion jum Rriege gegen Franfreich in bas Bunachft im Berbande bes bem General b. Werber unterftellten murttemifch - babifchen Urmeecorps. Rach ber Schlacht bei Borth aber, an welcher Dibifion nicht theilnahm, murbe er mit biefer entfanbt, um Strafburg eingu-Ben. Als biefer Auftrag am 13. August erfallt mar, trat er mit ihr unter bie ble Berber's gurud, welcher ben Oberbejehl bes gur Belagerung ber Feftung beten Corps erhalten hatte. Rurge Zeit barauf erfrantte B. und fuchte ing in ber Beimath. Um 12. October übernahm er in Etival bon neuem Commando ber im Bormariche gegen Dijon begriffenen Dibifion, leitete am bas Befecht bei biefer Stadt, welches jur Folge hatte, bag lettere am aben Tage burch bie Municipalitat übergeben murbe, und blieb nun auf Priegsichauplage bis am 11. December fein Befundheitszuftand ihn nothigte, Iben jum zweiten Dale zu verlaffen (Loblein, Die Operationen ber Armee Benerals bon Berber, Berlin 1874). Als am 15. Juli 1871 Baben mit Ben eine Militarconvention fchlog, in Gemägheit beren bas Officiercorps en Berband ber preufischen Urmee trat, murbe B. jum Couverneur von ng und Ehrenbreitftein ernannt. Um 11. December 1880 marb ibm ber ne Abichied bewilligt. Um 7. December 1889 machte ju Leipzig, wo er, Ber Freund und Renner ber Duft, feinen letten Bohnfit genommen ein Bergichlag feinem Leben ein Enbe.

Militär Wochenblatt Ar. 33. Berlin 1879. B. v. Poten.
Beher: Wenzel B., Arzt, geboren 1488 zu Elbogen in Böhmen, studirte idzig Medicin, ging dann nach Bologna, wo er den Doctorgrad erward, wurde später Physicus in seiner Baterstadt, wo er insolge eines Sturzes Dierde schon 1526 starb. Sein "Tractatus de thermis Caroli IV. imperatoris, Prope Elbogen et vallem s. Joachimi" (Leipzig 1521), den er dem Grasen Schlick widmete, ist die erste wissenschaftliche Schrift über die Quellen arlsbad, und ersreute sich eines solchen Ansehens, daß sie noch 1614, verdurch Briese anderer Aerzte über die Quellen der Badestadt, in Leipzig Legt wurde.

Deprich: Clementine B., bekannter unter ihrem Mädchennamen Clemenselm, ben sie als Schriftstellerin sührte, wurde am 9. October 1825 zu in der Provinz Sachsen als Tochter eines Kausmanns geboren. Da ter frühzeitig flarb, nahm sie ihr Ontel, der Schulrath Weiß, zu sich Werseburg und ließ ihr eine gute Erziehung zu Theil werden, die in im Hause des Mineralogen Weiß sortgeseht wurde. Sie beabsichtigte zu werden und besuchte deshalb die königl. Luisenstiftung in Berlin.

536 Beyrich.

Indessen gab sie diesen Plan wieder auf, als ihr der Projessor der Minerader spätere Seh. Bergrath Behrich, im J. 1848 seine Hand andot. erzieherische Reigung sührte sie jedoch dazu, den Bersuch zu machen, dur zählungen auf die Jugend einzuwirken. Sie verössentlichte im J. 185-Märchenbuch und ließ im J. 1862 das Buch "Backsichchens Leiden und Freerscheinen, das von allen ihren Schriften den größten Ersolg hatte, derlebte in 23 Jahren 15 Aussagen. Das hier zum ersten Mal von itt geschlagene Thema, die Leiden und Freuden der "höheren", heranwachs Tochter, blied sortan ihr Liedlingsseld, das sie saft jedes Jahr in einem Buch behandelte, wobei sie sich selbstverständlich wiederholte und auch Miwerthiges darbot. Im ganzen brachte sie gegen 40 Jugendschriften zu Sie sas sas darbeite die größere Anzahl von Aussagen erreichten. Sie sin vollständigsten verzeichnet von Sophie Patash im Lexison deutscher Franc Feder I, 331, 332. Berlin 1898. Ihre letzte Gabe bildete die Erzäh "Unser Sonnenschein". Sie starb wenige Monate nach dem Tode ihres Cam 26. Rovember 1896.

Beyrich: Ernft Heinrich B., berühmter Geolog und Palaon geboren am 31. August 1815 in Berlin, entstammt einer angesehenen bi lichen Familie, welche sich unter Friedrich dem Großen um die Seider in der Mark Brandenburg verdient gemacht hatte. Er erhielt seine Borbi im Ihmnasium zum grauen Kloster, das er schon im 16. Lebensjahr absol Die beschreibenden Naturwissenschaften hatten den hochbegabten Jüngling zeitig gesesselt, doch schwankte er bei Beginn seiner Universitätsstudien noch er sich der Botanik, Zoologie oder Mineralogie widmen wolle. Ausschlagg wurde der Einsluß des Mineralogen und Geologen Ch. Samuel Weiß. begab er sich nach Bonn, um sich von Goldsuß in die Paläontologie einizu lassen und bald trat das Interesse für Mineralogie gegenüber der Ger

und Balaontologie in ben Sintergrund.

Rach Abichluß feiner Univerfitatsftubien burchwanderte er zwei Jahre in Begleitung feines Freundes Julius Ewald einen großen Theil von De land, Frantreich, ber Schweiz und Oberitalien und erwarb fich 1837 mit ausgezeichneten, noch jest geschätten Differtation über Die Goniatiten rheinischen Schiefergebirges ben philosophischen Doctorgrad. Dieje Abban brachte B. in Begiebung au Leopold b. Buch, welcher fich bamals ebenfall foffilen Cephalopoben beichaftigte und ber vielfache, bis ju Buch's Tob unterbrochene Bertehr mit biefem größten Geologen Deutschlande fibte at wiffenschaftliche Thatigfeit des jungen Forschers einen großen Ginfluß aus, auch Bebrich's Reigung im Gegenfat ju Leop. v. Buch mehr auf Die einge und erschöpfende Untersuchung bestimmt begrengter Aufgaben, als auf bi handlung allgemeiner Fragen gerichtet war. 3m 3. 1841 habilitirte et als Brivatbocent an ber Univerfitat Berlin und murbe gleichzeitig als arbeiter ju ber bom Sandelsminifterium angeordneten und bon S. b. T geleiteten geologifchen Landesaufnahme berangezogen. 218 Anfnahmsgebie hielt B. Schlefien zugewiefen, bas bis babin, abgefeben bon einigen befchra Diffricten, wo Roblen- und Erzbergbau getrieben murbe, geologisch faft

Benrich.

Inbefannt mar. Rach zweijahriger Arbeit verfaßte er einen Bericht, ber Die Glieberung der ichlefischen Formationen und die Tettonit bes gangen Lan Brund Legend murbe. Die geologische Rarte von Riederschlefien ift wenigstens Die mit Gebimentarjormationen bededten Bebiete bon B. allein bearbeitet; Dberfcblefien theilte er fich mit B. Rofe, Juftus Roth und Runge in Das Studium ber ichlefischen Rreibebilbungen beranlafte B. in 1 Tolgenden Jahren ju bergleichenden Untersuchungen in ber Begend bon Rege burg (1849) und am Barg. Gine geologische Rarte bes Bargrandes zwifd Balberftabt und Queblinburg gilt noch jest als Mufter einer genauen u Britifchen Aufnahme und hat die Renntnig ber norddeutschen Rreide febr mefe lich geforbert. Reben feiner Thatigfeit als Felbgeologe entfaltete B. auch e bebeutfame Birtfamteit als Schriftfteller auf palaontologifchem Gebiet. 3. 1845 und 46 ericbienen feine Abhandlungen über bohmifche Trilobiten 1 1853 Die erfte Abtheilung feiner unvollendet gebliebenen Monographie Conchplien bes nordbeutichen Tertiars. Diefe Arbeiten erheben fich durch i Tritifche Scharfe, Feinheit ber Beobachlung und pracife Darftellung über Debraabl ber zeitgenöffischen palaontologischen Bublicationen und find

mehrere Benerationen geradegu vorbildlich geworben.

Ber rich's Ginfluß auf die Entwicklung der Geologie und Palaontologie wu ftetig mit feiner außeren Bebensftellung. 1853 mablte ibn die preuß. Atademie Biffen ich aften jum Mitglied; 1855 wurde er Cuftos ber Mineraliensammlung Minifteriglabtheilung fur Berg. Gutten. und Salinenwefen, 1857 erhielt er Rebrauftrag für Geologie und Palaontologie an der Bergafabemie und mu gleich deitig zweiter Cuftos an der mineralogifchen Univerfitätsfammlung; 18 orbentlider Brofeffor ber Geologie und Palaontologie an ber Univerfitat i Director ber bereinigten Dufeen fur Raturfunde. Geit 1868 hatte Die wiffenschaftliche Leitung ber geologischen Aufnahmen bes preugifd übernommen und murde 1873 zweiter Director ber neu gegrunde geologifchen Landesanftalt ffir Breugen und die tharingifchen Lander. Tetterer Gigenschaft war Beprich's Eingreifen geradezu bahnbrechend. Er füh Darftellung ber geologischen Berbaltniffe ftatt ber bisber fiblichen tol grapbifchen Rarten im Dagftab 1 : 50 000 ober 1 : 100 000 Degtifchblat Dea Bflab bon 1 : 25 000 ein, auf welchen fich auch fleinere tettoni Storungen und bie feineren Details bes geologischen Baus eintragen ließ trat nicht nur für Breugen, fonbern auch für bas übrige Deutschle ein Umi chwung in den geologischen Aufnahmen ein, bem man die vorzüglich faft überall exiftirenden geologischen Rarten verdantt. B. felbit hatte Aufnahme bon mehreren Blattern des Barges perfonlich betheiligt i Teine 3been ber Darftellung burchgeführt; fpater widmete er fich a ichlieblich ber Leitung und Revifion ber Aufnahms-Geologen, weihte lettere in fe Arbeite methode ein und verschaffte daburch ben Rarten jenes einheitliche miffensche tiche Gebrage und jenes hohe Anfeben, beffen fie fich in ben weiteften Rreifen haben. Bar Beprich's Ginfluß fur die Entwidlung ber Felbgeolo und Beo Logische Rartirung in Deutschland durchaus maggebend, fo herrichte f Geift auch in der beutschen geologischen Gefellschaft. Er gablte gu den Er bern Diefer einflugreichen, feit 1848 beftebenden Corporation, gehörte ihr fanglich als Schriftfuhrer und Berausgeber der Beitschrift und feit 1874-18 erner Borftand an. Die Bluthe und zielbewußte Thatigleit ber beutid Beologif chen Gefellicaft ift großentheils bas Berdienft Beprich's. Dag ne To ausgebehnten geschäftlichen Thatigfeit die litterarische Production te febr um fangreiche fein tonnte, ift begreiflich, und in ber That fieht bie De Der Diffenschaftlichen Bublicationen Bebrich's in feinem Berhaltnig gu fet

538 Bibber.

Bebeutung und seinem hohen Ansehen. Aber alle seine geologischen und palkontologischen Arbeiten tragen den Stempel der Meisterschaft. Sein Detailwissen im Gebiete der Paläontologie und Formationslehre war geradezu erstaunlich, seine Litteraturkenntniß umsassend und seine Beobachtung eine so schape, das ihm nichts wesenkliches entging. Durch seine scharfe, aber stets wohlbegründete Kritik hat er viele Irrthumer hinweggeräumt. Zu den wichtigsten Arbeiten Beprich's auf stratigraphischem Gebiet gehört seine bahnbrechende Begründung des Oligocaens (1854), wodurch die Gliederung der Tertiärsormation erst ihre besinitive Ausgestaltung erhielt, sodann seine Beiträge zur Kenntniß der Areibe-

formation und bes Rothliegenben.

In ber Balantologie feffelten, abgefeben von ben bereits ermahnten Mr beiten über Goniatiten, Trilobiten und Tertiarconchplien, hauptfachlich bie triefifchen Ammoniten und die Erinoideen fein Intereffe; aber auch fiber Die Birbelthiere, namentlich über ben Gemnopithecus von Bifermi und über foffile palao. goifche Fifche hat B. belangvolle Abhandlungen veröffentlicht. In fpateren Jahren beichäftigte er fich mit Borliebe in ben Alben. Gine furge Abhandlung über bie Gegend von Bils und Auffen ift reich an neuen Gefichtspuntten und auch in ben vicentinischen Alben hat B. mehrere Jahre hindurch Aufnahmen und großartige Auffammlungen bon Berfteinerungen gemacht, über welche leiber nichts veröffentlicht murbe. Als Lehrer hatte B. eine bebeutenbe Birtfamteit, wenngleich fein leifer, rein fachlicher und im gangen wenig feffelnder Bortrag nur für Specialiften berechnet mar; allein im perfonlichen Umgang mit feinen Schulern und in ber Art, wie er beren Arbeiten lentte, zeigte fich fein aber legener Beift, fobag die Mehrgahl der jest in Rorddeutschland thatigen Bro fefforen ber Geologie gu feinen Schülern gebort. Beprich's Birten fehlte bie außere Anerfennung nicht; er mar correspondirendes ober Chrenmitglied bet bervorragenbiten wiffenicaftlichen Corporationen Deutschlands und bes Auslandes, hochangesehen bei ber preußischen Regierung und verehrt von feinen Fachgenoffen und Schulern. In Bologna erhielt er von bem bortigen internationalen Geologencongreß ben ehrenvollen Auftrag, gemeinfam mit Sauchecorne Die Berausgabe ber internationalen geologischen Rarte von Europa au übernehmen und im 3. 1885 fungirte er ale Brafibent bes britten internationalen Geologencongreffes in Berlin. B. erfreute fich bis in fein hobes Alter einer feltenen forperlichen und geiftigen Frifche; er lebte in gludlicher, tinderlofer Ghe mit ber als Jugenbichriftftellerin befannten Clementine Belm und ftarb am 9. Juli 1896 fanft und ichmerglos in Berlin. Geine litterarifchen Arbeiten find faft alle in ber Beitschrift ber beutschen geologischen Gefellicaft und in ben Schriften ber Berliner Atademie veröffentlicht.

Refrolog von C. v. Fritsch i. d. Leopoldina 1896, Ar. 7. — W. Dames Gedächtnißrede auf Ernst Behrich i. d. Abhblgn. d. k. preuß. Akad. d. Wisserlin 1898. — E. H. Behrich. Refrolog, Jahrbuch d. k. preuß. geolog Landesanstalt. 1896. XVII. v. Zittel.

Bidder: Friedrich B., namhaster Biologe, wurde am 9. November (28. October) 1810 auf dem Gut Laudohn in Livland geboren, woselbst seiner Ernst Christian B. die Stelle eines Oekonomieinspectors einnahm. Spätesiedelte die Familie Bidder nach Kurland siber, und das war der Erund. das der junge Friedrich B. in das Gymnasium illustre zu Mitau eintrat. Rachdemer im Juli 1828 mit dem Zeugniß der Reise entlassen worden war, bezog es die Universität zu Dorpat und widmete sich dem Studium der Medicin-Während seiner Studien halte B. sich so vortheilhaft durch seine Gaben, seinem Fleiß und sein Wissen ausgezeichnet, daß er unmittelbar nach seiner Doctorpromotion am 12.24. April 1834 zum außerordentlichen Prosessor und Pro-

Bibber. 539

gewählt wurde. Bur Borbereitung auf die Lehrthatigfeit begab fich it Unterftugung ber ruffifchen Staatsregierung auf 11/2 Jahr ins Aus-Er reifte im Auguft 1834 nach Berlin, verbrachte bafelbit bas Binterer 1834/35 und bas Commerfemefter 1835, borte Borlefungen bei berg, Benle, Schlemm und Joh. Duller und beschäftigte fich insere mit anatomifchen und mitrofcopifchen Studien. Bor affem wirften nd und forbernd auf ibn bie geiftvollen und grundlichen Bortrage Joh. r's, beffen B. als feines geliebten und verehrten Behrers gern und oft te. Rach Abichluß ber Studien in Berlin befuchte B. noch einige andere e Univerfitaten, um beren anatomifche Inftitute fennen gu lernen (Galle eipzig), betheiligte fich an ber Raturforfcherverfammlung in Bonn (Gep-1835) und fehrte im December nach Dorpat jurud, um im Januar feine Lehrthätigfeit ju beginnen. Ueber ein Menichenalter, 34 Jahre hat B. ale Lehrer in Dorpat gewirft - im December 1869 beichlof er tabemilde Thatigfeit. B. war ein ausgezeichneter Lehrer, feine Bortrage angiebend, flar und in ber form vollendet; er verftand es nicht nur, uhorer für bas Borgetragene ju intereffiren, fonbern ihnen baffelbe auch agen.

war ein febr vielfeitiger Belehrter, feine Lehrthatigfeit mar eine febr nbe. Bum Anatomen batte er fich ausgebilbet: er mar feit feiner Unauerft ale Brofector bis Enbe 1842, bann ale orbentlicher Brofeffor ber tie bis Mitte 1843 thatig, leitete die Braparir-lebungen und bielt Bor-Aber menfcliche und vergleichende Anatomie. Als er aber nach dem Boltmann's im Dai 1843 jum ordentlichen Profesior ber Physiologie worden war, trug er nicht allein Physiologie, fondern auch allgemeine Daie und pathologische Anatomie vor. Erft 1858 fonnte er die Borüber Bathologie und pathologische Anatomie einem jungeren Collegen, maligen Brivatbocenten Dr. A. Botticher, abtreten. - B. war aber nicht ausgezeichneter Lehrer, er mar auch ein portrefflicher Forfcher, reich an Saftlichen Ibeen und Gebanten; er wirtte außerorbentlich anregend und end auf feine Schuler: Die ftattliche Bahl bon 77 Doctordiffertationen feiner Leitung veröffentlicht worden; ber Ruhm, ben die Dorpater Fiffertationen jener Beit genoffen haben, ift im mefentlichen Bibber's Bu berdanten. Aber auch als felbständiger Forfcher bat B. auf bem Der anatomifchen und phyfiologifchen Wiffenschaft fich einen glangenben erworben. Es ift bier fein Ort, feine gabtreichen Gingelarbeiten, wie anblungen in den Zeitschriften aufgugablen; es feien nur einige genannt, Tide, in Berbindung mit C. Schmidt ausgeführte Arbeit : "Berbauungs-Stoffwechfel" (Ditau und Leipzig 1852), Die epochemachenben "Unteren über bie Textur bes Rudenmarts" (Leipzig 1857), "Die Gelbfteit bes fumpathifden Rerbenfpftems" (Leipzig 1842). In ber miffen-Den Belt ift Bidder's Rame durch die Untersuchungen über Die ngefafte und ben Bau bes Rudenmarts befannt geworben. Gind bie gewonnenen Ergebniffe inbetreff bes Baus bes Rudenmarts heute langft burch bie neuen Entbedungen ber raich borichreitenben Wiffenicaft, De bamaligen Graebniffe auch nur hiftorifche Bebeutung, fo ichmalert bas Ihm Bidber's nicht. Saben boch Bibber's grundlegende Arbeiten nach eiten bin anregend gewirft!

er B. war auch ein gewandter Administrator: viele Jahre lang hat er tor das Geschief der Universität Dorpat mit sicherer Hand geleitet — in en Angelegenheiten, bei Conflicten mit der Regierung wie mit den ben die richtigen Maßregeln ergriffen, um Frieden herbeizuführen und au halten. Wenn einft eine Geschichte ber Univerfitat Dorpat geschrieben werden

wird, fo wird Bibber's Bermaltung im glangenoften Lichte ericeinen.

Aeußere Chren und Ehrenbezeugungen wurden dem beruhmten Forscher und hervorragenden Beamten vielfach zu Theil: B. besaß hohe ruffische Orden und war Chrenmitglied verschiedener rustischer und deutscher gelehrter Gesellschaften. Er erhielt als erster die Baer-Medaille.

Nachdem B. 1869 seine Lehrthätigkeit aufgegeben hatte, widmete er sich allgemeinen Angelegenheiten. Er war viele Jahre Präsident der Dorpater Natursorscher-Gesellschaft, sowie des Kirchenraths der evangelischen Universitätsgemeinde: eine tief religiös angelegte Natur, hatte er den kirchlichen Angelegenheiten der Universitätsgemeinde eine besonders warme Fürsorge stets zugewandt, er besörderte die Gründung eines Universitätspastorats. In seinem milden Sinn bethätigte er sich auch mit ausopsernder hingabe am Armenwesen der Stadt Dorpat; er war Präsident des Hilsbereins und war der Gründer der Kleinkinder-Bewahranstalt. Am 12. April 1884 beging er die Feier seines 50jährigen Doctorjubiläums; am 12. April 1894, bereits schwach und kranktonnte er noch den Tag des 60jährigen Jubiläums erleben. Am 15. August 1894 schied er aus dieser Welt.

Gin Bergeichniß aller feiner Schriften findet fich in ben Sapisti ber

St. Betersburger Afabemie ber Biffenicaften XXVI, 285-292.

Biedermann: Alops Emanuel B., Profeffor der foftematifchen Theologie in Burich, ber hervorragenofte Dogmatiter aus ber Junghegelichen Schule und ber miffenschaftliche Guhrer ber fcmeigerifchen Reformer, geboren am 2. Dan 1819, † am 25. Januar 1885. Gein Geburteort ift Benbliton am Burider Der Erziehung feines Baters, ber ebedem im ruffifchen und englifchen Dienft ale Officier gegen Rapoleon gefochten, batte er begeifterte Baterlande liebe, unerschütterliche Bahrhaftigfeit, Gottvertrauen und weitherzige Menfchenliebe ju verbanten, außerbem auch eine forperliche Ruftigfeit, Die ibn bie größten Unitrengungen mit Leichtigfeit überwinden ließ. Dem Undenten feines Baters ift ber Auffat im Burcher Tafchenbuch 1834 (vgl. Bortrage und Auffage G. 313 f.) "Aus bem Leben meines Baters" gewidmet. 3m 3. 1837 bezog B. die Univerfität Basel; die Gründlichkeit ber geschichtlichen Kritit be Bette's feffelte ibn, aber beffen Ginflug murbe bon bornberein in fritifder und bogmatifcher Begiehung von D. Fr. Straug meit fiberwogen. 3m Berbft 1839 bezog er die Univerfitat Berlin; mit jugendlicher Begeifterung berfentte er fich in Die Philosophie Begel's, beffen Metaphpfit er im Ginne Des reinen Monismus auffaßte; inbem er jeboch auch für bie Bhilosophie als Ausgangspuntt alles Erfennens Die Erfahrung festzuftellen fuchte, boffte er Die Bermit! lung ber Speculation und ber Religion, bes Rationalismus und bes Supranaturalismus, gefunden ju haben. In feinen theologifchen Studien mas ausichlieflich 3. R. 2B. Batte fein Fahrer. Bereite als Bfarrer von Donchenftein in Bafelland (feit 1843) führte er fich als junghegelicher Rampe ein burch feine Streitschrift "Die freie Theologie ober Philosophie und Chriftenthum' (1844); in nahem Anichluß an Feuerbach "objectivirt fich ihm bas menichliche Bewußtsein in ber Borftellung Gottes, was ihm fein allgemeines, emiges, absolutes mahres Befen ift", gleichwol aber sucht er die Gelbftandigfeit ber Religion neben ber Philosophie badurch festzuhalten, bag er im Anschluf an Batte fie als "bas prattifche Gelbitbewußtfein des Abfoluten", als "die praftifche Bermittlung bes individuellen Gubjette mit feiner Befensallgemeinbeit" befinirt. Der theologische und firchliche Rampf, ben bie Schrift berborrief, führte gur Befeitigung aller rechtlich verbindlichen Befenntniggrundlagen in ben zerischen Kantonallirchen. Die von B. und einigen seiner Freunde geZeitschrift "Die Kirche der Gegenwart" (1845—1850) sührte die wissenich en Anschauungen in die kirchlichen Kreise über; auch hier die entschiedene
z. die Hegel'sche Philosophie und den Straußischen Kriticismus mit der
den Religion zu versöhnen; bei aller Anerlennung der Ausstellungen in
der Keben Jesu bleibt ihm dies doch "der Grundstod des Capitals, aus
Insen die religiösen Bedürsnisse der Menschheit bestiedigt werden". In
dltvollsten Schrift dieser Jahre: "Unsere junghegelsche Weltanschauung
er sog. neueste Pantheismus" (1849) wendet sich B. gegen die Angrisse
gest christlich darzuthun; aber gerade in dieser Hinscht tritt es auch
daß die Begrisse von Gott und dem ewigen Leben, wie die Speculation

Bebens, wie bas Evangelium fie berfunbet, getrenut finb. 3. 1850 fibernahm B. ein theologisches Extraordinariat an ber Uni= t ju Burich mit bem Lebrauftrag in Encyflopabie und Ginleitung ins Teftament, womit er freiwillig Borlefungen über religionephilofophifche und ne gefdichtliche Themata verband. 3m 3. 1860 wurde er jum ordentlichen or ernannt; Dogmatit mar fortan fein Sauptfach; aber langere Beit d leitete er baneben ben Religionsunterricht an höheren Schulen. Schriftwar er bis 1849 nur in fleineren Auffagen thatig, Die faft ausin den feit 1859 erichienenen "Beitftimmen fur die reformirte Schweis" ratlicht murben. Gie zeichnen fich burch gewandte und bolfsthumliche e aus: bas tief religiofe Gemuth bes Berfaffere tritt mohlthuend barin ebenjo die unablaffige Tendeng, nicht gerftorend, fondern bauend auf bas e Beben gu wirfen. 3m 3. 1869 erichien Biebermann's Sauptwert, in Mrt ein vollendeter Berfuch, auf ber Grundlage Begel'icher Speculation Tillicen Lehrgehalt geschichtlich und speculativ gu entfalten: "Chriftliche tif". Inbem wir fur ben Inhalt und Formirung ber einzelnen Behren e in unten angegebener Litteratur ericbienenen Darftellungen verweifen. Een wir une auf eine furge Charafteriftit ber Unlage bes berühmten - Ge ift immerbin bemertenswerth, bag B. in ber Unlage feiner Dogauf bas engfte an bie Dogmatit von Richard Rothe fich anschließt, wie in feinen Borlefungen ftets porgetragen bat, und wie fie 1870 von aus feinem Rachlag veröffentlicht ift. Rothe faßt die Dogmatit ale De und jugleich fpeculative Disciplin auf; Die Darftellung ber jog. Tehre als bes letten Stadiums ber Dogmengeschichte bilbet bei ber Ergebes Dogmas ben erften Theil; baran fchließt fich eine Darftellung Tifden Lehre, jugleich ale Rritit ber Rirchenlehre; ben britten Theil Die Aufweifung ber religibjen Burgeln und bes religiofen Behalts bes während ein vierter Theil auf fpeculativem Bege einen Reubau bes berfucht. Bang abnlich berfahrt B., auch barin fich an Rothe an-200, daß er, wie Rothe die Behren über Offenbarung und Beilige Schrift eitung voranftellt, über Religion und Offenbarung, fiber religibles und ebangelifches Erfenntnigprincip in der Einleitung handelt. Daß in biefer Barallelifirung Rothe's und Biebermann's lediglich um bie bes Aufbaus und ber Methode handelt, ift bem Rundigen nicht berborgen. Dpelftellung bes Berfaffers, Die fiberall bei ihm bemertbar ift, wir meinen Bemuben, Begel'iche Metaphpfit und driftlichen Blauben gu berbeberricht auch feine Dogmatit. Un manchen Buntten, wie in ber Lehre und in ber Eschatologie, scheint alles auf eine leere logische eftimmung hinauszulaufen, mabrend 3. B. in ber Erlöfungelehre ber christliche Glaube das Feld behauptet. Gewiß ist nach B. der wesentliche Inhalt der Soterologie "nicht eine Personalbestimmung der einzigen Berson Christ, sondern eine in seiner Person in der Menscheitsgeschichte neu auftretende Ider, auf Gottes Seite die Idee der Baterschaft, auf der Menschen Seite die Ide der Gottestindschaft, aber diese in Christus verwirklichte Idee ist religiös de stimmt, sie ist der Inhalt seines Selbstbewußtseins und die treibende Kut seiner Wirksamteit, so daß die geschichtliche Person Jesus Christus "der histrische Erlöser für alle Zeiten", "das für alle Zeit welthistorisch gewährleisende Borbild sür die Wirksamteit des Erlösungsprincips", "der Quellpunkt der But-

famteit biefes Brincips in ber Befchichte" ift.

Die theologische und firchliche Autoritat Biebermann's bewirfte querft 1868 in Burich . 1870 in St. Gallen, Bafel, Bern u. a. Die firchliche Anerlennung ber Reformer. Es murbe eine boppelte Liturgie in ben Feftgebeten, ben fomme laren für Taufe und Abendmahl eingeführt, was zu ben fchrofiften fichlichen Barteifehden und jur Auflojung aller firchlichen Gemeinschaft fubrte. Den theologifden Ernft und bem firchlichen conciliatorifchen Ginn Biebermann's mu biefe Entwidlung in hobem Grabe peinlich; und als auf litterarifdem Gebin er ben Schmers erleben mußte, bag ber bon ibm gefeierte Strauf in feinen Alten und Reuen Blauben bas Tafeltuch gerichnitt - "ich gabe", ichreibt B. Batte, "einen Finger meiner rechten Sand barum, Straug hatte bas ominofe Bud nicht gefchrieben" -, bag fodann Eb. b. hartmann in ber 7. Auflage feine "Philosophie bes Unbewußten' ibn ale ben Seinigen begrußte, ba fab n fo genothigt, mit ernftem Dahnwort fich gegen ben radicalen firchlichen Liberalis mus ju menben. Seine Rectoraterebe (1875) fiber "Strauß und feine B beutung für die Theologie", feine Biographie des Reformpfarrers Beinrich 201 (1876), fein Bortrag: "Unfere Stellung gu Chriftus" (1882) und mehm andere Abhandlungen, die in den "Musgemahlten Bortragen und Auffagen", bie pon 3. Rradolfer, (1885) fich finden, geben Zeugniß babon. Bon ber 2. Aufle feiner "Dogmatit" (2 Bbe., 1884 f.) hat er nur ben erften Band im Dr vollendet gefehen. Gin heftiges Unterleibsleiden führte unerwartet raich feit Tob herbei. Mit ruhiger Faffung im Bertrauen auf Gottes fundenvergebe Onabe fab er fein Enbe tommen; Worte ber Schrift und Baul Berban Lieber waren feine Erquidung: in wieberholten Gelprachen nahm er Abid bon ben Geinen und fnftpfte feine Borte an die letten Borte Jeju am Rn an, ohne fich dabei eines Zwiefpalts mit feiner wiffenschaftlichen Uebergeng bewußt ju fein.

Außer zahlreichen kleineren Auffähen in "Die Kirche der Gegenwart", "Zeitstimmen für die resormirte Schweiz", in "Jahrbücher für protestant Theologie" u. s. w., deren wichtigste in den "Ausgewählten Borträgen Aussauffähen" gesammelt sind, wurden folgende Schriften von B. veröffentlicht: freie Theologie oder Philosophie und Christenthum in Streit und Fried (Tübingen 1844); "Stellung und Ausgabe der Philosophie zu der Theolo Atademische Antrittsrede" (Zürich 1850); "Unsere junghegelsche Weltanschau oder der sogenannte neueste Bantheismus. Allen Denkenden J. P. Roms gewidmet" (Zürich 1849); "Die Pharisäer und Sadducäer. Asademischer trag" (Zürich 1854); "Leitsaden für den Keligionsunterricht an höheren Enasten" (Zürich 1859); "Die Propheten des Alten Bundes. Asademi Bortrag" (Winterthur 1860); "Christliche Dogmatit" (Zürich 1869, 2. L. 2. Bde., Berlin 1884, 1885); "Geinrich Lang" (Zürich 1876); "Unsere Stell zu Christus" (Berlin 1882); "Eine Chrenrettung" (Berlin 1885); "gewählte Borträge und Aussaus Mit einer biographischen Einleitung

3. Rradolfer" (Berlin 1885).

3. Deri, Persönliche Erinnerungen an Biebermann (K. Bl. f. d. ref. hweiz 1886). — G. Finsler, Geschichte d. theologisch-tirchlichen Entwicking in d. beutsch-reformirten Schweiz, 1882. — O. Pfleiberer i. d. Preuß. ihrbüchern 1886, S. 53 f.; — berselbe, Die Entwicklung d. protestantischen beologie in Deutschland seit Kant. 1891, S. 139 f. — Mehlhorn i. d. ihrbüch. s. protest. Theol. 1880, II, 177 f. — Th. Moosherr, A. E. Biederann nach seiner allgemeinen philosophischen Stellung, 1893. — R. Stähelin, lops Emanuel Biedermann i. Realenchstopädie s. protest. Theologie und irche, 3. Aust. häg. von A. Hauf. 3. Bd., Leipzig 1897, S. 203 s.

G. Chr. Achelis. Biebler: Sans Alexis von B., toniglich preugifcher General ber Inrie, am 16. Juni 1818 ju Berlin geboren und am 2. October 1836 bei Barbepionierabtheilung in den Dienft getreten, am 4. October 1838 jum ter beforbert, war nach mannichfaltiger Berwendung innerhalb und außerber Front, ju melchen letteren in den Jahren 1852 bis 1858 ein Combo gur Erlernung ber frangofischen Sprache nach Baris gehörte, jum Oberft jum Infpecteur einer Weftungeinfpection aufgestiegen als ber Rrieg bon 1866 rach, mahrend beffen er ale erfter Ingenieurofficier bem Beneralcommando Barbecorps beigegeben mar. Der rafche Berlauf bes Feldjuges brachte ihm Belegenheit ju nennenswerther Thatigfeit bor bem Feinde. Bei ber bilmachung fur ben Rrieg gegen Frantreich General geworben und jum mandeur ber Ingenieure und ber Pioniere ber I. Armee ernannt nahm er biefer an ben Rampfen bor Det, fowie an ber Ginfchliegung ber Feftung bemnachft an gablreichen Schlachten auf bem nordlichen Rriegeschaue theil. Die von ihm mahrend biefer Beit in feinem ausgebehnten aftbereiche an den Tag gelegte Thatigfeit wurde, außer durch die Berleihung Gifernen Rreuges I. Claffe, auch durch die Berleihung bes Abelftanbes anunt. Als ber General-Inspecteur bes Ingenieur- und Bioniercorps und ber ungen Beneral b. Ramete bie Beichafte bes Rriegeminifteriums übernahm, General b. B. an feinen Blag. Diefe Stellung hat er bis jum 3. Rober 1884 befleibet : bann nothigte ein forperliches Leiben ibn jum Scheiben bem Dienfte. Er ftarb am 30. December 1886 ju Charlottenburg. Sein ie mar einem Fort ber Feftung Robleng beigelegt worben.

Jahresberichte über Die Beranderungen u. Fortichritte im Militarmefen,

rausgegeben von S. b. Bobell, XIII. Jahrgang 1886. Berlin.

B. b. Boten.

Bielg: Chuard Albert B., bielfeitigfter Renner und thatigfter Sammler bem Bebiet ber fiebenburgifchen Raturverhaltniffe, ift geboren in Bermannam 4. Februar 1827 und † ebenda als fgl. ungar. Schulinfpector i. R. 27. Mai 1898. Rach Abfolvirung des Chmnafiums und bes zweijährigen es ber fachfifden Rechtsatabemie in hermannftabt junachft turge Beit bei Cameralforstverwaltung bedienftet, trat er bei Ausbruch des Revolutionses 1849 in bie öfterreichische Armee ein, um nach Bieberherftellung ber e wieber in ben Civildienft gurfidgutehren und gwar nunmehr auf bas Geber Finangberwaltung. 1869 murbe er infolge feiner ausgebreiteten Arauf bem Bebiet ber Landestunde bom Sandelsminifter in bas ftatiftifche esbureau berufen - mo er bei ber Bolfsjählung bes Jahres 1870 in aber Stellung mitmirtte - barauf jum Minifterialfecretar und Stellberr bes Amtsborftanbes ernannt. 1873 ernannte ibn ber Cultusminifter jum ungar. Schulinfpector für bas bamals noch als politische Ginheit bestehenbe fenland, ben fogenannten "Ronigeboben" in Siebenburgen und nach beffen bfung 1876 fur bas neugebilbete Bermannftabter Comitat. In biefer 544 Bielg.

Zeit war B. — nachdem er 1859 und 1860 bei der geologischen Ueberfichts aufnahme Siebenbürgens durch Hauer, Richthofen, Stache und Stur mitgewirft — auch wiederholt in amtlichem Auftrag bei Grenzregulirungscommissionen gegenüber Rumänien thätig. Eine bei solchem Anlaß emplangent Berlehung eines Auges mit nachfolgender Erfältung führte zur Erblindung zunächst des einen, dann auch des anderen Auges, so daß B. schon 1878 — mit dem Titel eines kal. Rathes — in den Ruhestand treten mußte.

Benn B. auch in feiner amtlichen Thatigfeit - namentlich ale State ftiter - Berthvolles geleiftet bat, fo liegt feine eigentliche Bebeutung bod auf bem Bebiet ber naturforschung, in die ibn icon ber Borgang und bir Unleitung bes Baters (Dichael B., junachft Bjarrer, bann Begrunder ber eifen lithographischen Anftalt in Siebenburgen, als Sammler und Bearbeiter bejonbers auf bem Gebiete ber Mineralogie, Palaontologie und Conchpliologie thatig) einführte. Dagu fam die forbernde Unterftugung bes Mineralogen und Baldontologen 3. D. Adner, bes Botanifers D. Fuß u. A. Bablreiche Ausfluge in alle Gegenden Siebenburgens brachten ihn bald in ben Befit iconer Cammlungen namentlich von Rafern und Schneden und (ichon von 1845 an) in rem Taufchverfehr mit auflandifchen Forichern wie Gl. Sampe, G. M. Dobrn u. I. In bem 1849 burch Dich. B., Adner, E. Reugeboren, Dichael und Rad Fuß und Schur gegrundeten fiebenburgifchen Berein für Raturmiffenichaiten fid ibm naturgemäß eine hauptrolle ju (1851-1870 mar er Secretar, pon 1874 bis ju feinem Tobe Borftand bes Bereines), wie benn die Entwidlung bes Ber eines mit feinen großen nach manchen Richtungen einzig baftebenben Sammlungen der fiebenburgifchen Bortommniffe hauptfachlich feiner Ditarbeit w banten ift.

Seine vielfeitige, alle Bebiete ber beimifchen Raturforichung umigffenbe Litterarifche Thatigfeit fommt benn auch por allen Dingen in gabireiden Mo tifeln ber "Berhandlungen und Mittheilungen bes fiebenb. Ber. f. Raturmif." jum Ausbrud. Gelbständige Forschungsergebniffe hat er befonders auf bem Bebiete ber Conchplien- und ber Raferfauna aufzuweifen ("Fauna ber Landund Gugmaffermollusten Siebenburgens". hermannftadt 1867, "Die Erforidung ber Raferfauna Siebenburgens bis jum Schluffe bes Jahres 1886", Berb. u. Mitth. b. fieb. Ber. f. Raturm, XXXVII. 1887). Beitere gufammenjaffendt Darftellungen bon ihm find: "Fauna der Birbelthiere Siebenburgens" (ber mannftadt 1856. Gine Reubearbeitung in den "Berh. u. Ditth," von 1888). "Die Gefteine Siebenburgens" (in Jahrb. b. fieb. Rarpathenvereins, III. 8b. 1882 und neu bearbeitet in ben Berbol. u. Mitth. von 1889). Am be beutenbften ift bas die gesammten Berhaltniffe Siebenburgens nach bem bamalian Stande ber Forichung borguglich jur Darftellung bringenbe "Sandbuch ber Landesfunde von Siebenburgen" (Bermannftadt 1857), eine vollftandige "Gultme geographie" des Landes, wie fie feither nicht wieder verlucht worden ift. Bernt erblindet veröffentlichte B. 1881 fein "Reifehandbuch fur Siebenburgen" (ble 2. Auflage 1885 unter bem Titel "Siebenburgen. Gin Sandbuch fur Reifende"), welches für feine genaue Kenntnig bes Landes und für die Treue ber Grinnt rung, mit ber er alles Beschene festgehalten, ein berebtes Beugnif ablegt.

Auch die Sammelthätigkeit und den nach allen Ländern betriebenen Tauldwerkehr (namentlich mit Conchylien) hat B., von feinen zahlreichen Bekannten und Freunden (Fachmännern und Dilettanten) unterstüht, bis an sein Lebensende fortgesetzt und auf diese Weise die Bekanntmachung der siebenbürgischen Fauna in weiteren Kreisen wesentlich gefördert. Im ganzen genommen dürste inbezug auf vielseitige Erkundung und Darstellung der Naturverhältnisse Sieben

burgens B. taum feinesaleichen finden.

J. Capefins, Cb. Albert Bielz (Berh. u. Mitth. b. fiebenb. Ber. f. Raturw. XLVIII. Bb., 1899, S. 1-24).

Biermaun: Rarl Eduard B., Lanbichaftsmaler, murbe am 26. Juli 803 in Berlin geboren. Seine fünftlerifche Erziehung erhielt er auf ber Mabemie feiner Baterftadt. Urfprlinglich, wie der ihm nabe bermandte B. Schirmer, als Porzellanmaler thatig, ließ er fich burch ben Softheatermaler Berft bestimmen gur Decorationsmalerei fibergugeben. Geitbem blieb bie becorabe Richtung für feine Runft bestimmend und machte fich auch in feinen Land. chaften, mit benen er feit bem Jahre 1828 auf ben afabemifchen Ausstellungen Berlin auftrat, fraftig geltend. Zunächst brachte er Ansichten vom Rhein, be "Burgruine Stolzenfels", "Bingen" und "Bacharach" (1828—1830). Dann ernte er Die Schweig fennen und erntete als Maler ber Alpenwelt feine erften Erfolge. Drei biefer Bilber gingen in ben Befit ber Berliner Rationalgalerie ber: "Das Wetterhorn in ber Schweig" (1830), "Der Finftermung-Pag in Eirol" und "Burgeis in Tirol" (1832). Gie geichnen fich burch ungemein Tene Biebergabe bes Terrains aus, find borguglich gezeichnet und berrathen ne Borliebe fur eine ernfte, beinahe melancholische Farbenftimmung, die burch darfe Richt- und Schattenbetonung erreicht wirb. Gine Studienreife nach Stalien begeifterte ibn, die Reize biefes Landes in jum Theil in grokem Dakabe ausgeführten Bilbern jestzuhalten, in benen es ihm bor allem auf bie Beleuchtungseffecte und auf ftimmungsvolle Farbengebung bei ftrenger Beobachung einer correcten Zeichnung namentlich in ben Architefturpartieen antam. Sin Theil feiner bamals entstandenen Gemalbe murbe burch Reproductionen erbielfältigt, a. B. ber "Dom ju Mailand" burch eine Rabirung bon 3. Saffe, Die "Taffo-Giche mit Ausficht auf Rom" burch eine Lithographie von A. Saun and bas "Rlofter G. Miniato bei Floreng" burch eine Rabirung von S. Finde and S. Drohmer. Gine weitere Frucht feiner italienifden Studien bilbet bie Wectvolle Unficht von Spratus, mit ber er im 3. 1868 ben griechifchen Saal m Reuen Mufeum gu Berlin ausschmudte. Durch Chuard Silbebrandt auf Die Borguge bes Aquarelle fur Lanbichaftsaufnahmen aufmertfam geworben, verlegte fich B. fpater mit befonberer Liebe auf Diefen Zweig ber malerifchen Technit. 3m 3. 1852 unternahm er eine Reife nach Dalmatien, in ber 216icht, biefes bamals noch wenig befannte Land für bie Runft gu erfchliegen. Rach feiner Rudtehr von bort trat er mit 16 mit großer Birtuofitat aus-Beführten Aquarellen hervor, die ihm ben Ruf eintrugen, ein bebeutender Maler auf Diefem Bebiete gu fein. Reben feiner privaten Thatigfeit wirfte B. Jahrsehnte lang als Lehrer für landschaftliches Zeichnen und Aquarelliren an ber Berliner Bauafabemie und wurde als folcher fcon im 3. 1844 burch Berleihung bes Brofeffortitels ausgezeichnet. Auch wurde er jum Mitglied ber onigl. preugifchen Afademie ernannt und betleidete bie Stellung eines Ehren-Drafidenten ber "Universal Society for the Encouragement of Arts and In-Justry" in London. Gein Privatatelier in Berlin gehorte eine Beit lang gu Den besuchteften ber preußischen Sauptfladt. Als er bas Alter herannaben fab, entfagte er bem fünftlerifchen Schaffen. Er ftarb als alteftes Mitglied ber Berliner Runftlerichaft furg bor Bollenbung feines 89. Lebensjahres am 15. Juni 1892 in Berlin. Rach feinem Tobe brachte die Berwaltung ber nationalgalerie bafelbit feinen fünftlerifchen Rachlag jur Ausftellung.

Bgl. A. Rosenberg, Die Berliner Malerschule. 1819—1879. Berlin 1879. S. 92, 382—388; — Derselbe, Geschicht d. modernen Kunst II, 488. Leipzig 1887. — M. Jordan, Katalog d. fgl. National-Galerie zu Berlin I, 14 u. II, 16. 5. Aust. Berlin 1880. — Kgl. Rational-Galerie.

Milgem, beutide Biographie, XLVL

Ausstellung b. fünstlerischen Nachlasses von Paul Graeb und Karl Sdund Biermann. Berlin 1893, S. 11—16. — Kunstchronit. Leipzig 1892, 93. N. F. III, 508; IV, 330. — Kunst j. Alle VIII, 237. (Absprechende Kritt.) H. Lier.

Biermer: Anton B., Argt und Rliniter in Breslau, ftammte aus Bamberg, wofelbft er am 18. October 1827 geboren war. Geine medicinifde Ausbildung erhielt er, bamale noch als Schuler von Birchow, in Bargbung. Sier erlangte er auch am 12. Februar 1851 bie Doctorwurde. Er wandte ich bann ausschlieflich ber inneren Debicin qu, habilitirte fich fur biefes fach 1855 in Bargburg und folgte 1861 einem Ruf als orbentlicher Profeffor ber medicinifden Rlinit nach Bern. Diefe Stellung vertaufchte er mit ber gleichen in Burich 1867, um endlich im Berbft 1874 in gleicher Gigenichaft nach Breslau übergufiebeln, wo er burch Rranklichkeit gezwungen murbe, fich turge Beit bor feinem Ableben emeritiren au laffen. B. farb am 24. Juni 1892 in einer Beilanftalt ju Schoneberg bei Berlin, wohin er fich jur Gur begeben batte Unter ben Rlinifern ber Reugeit nimmt B. eine anfehnliche Stellung ein. Seinen wiffenschaftlichen Ruf begrundete er hauptfachlich durch feine febr ber bienftvolle, gufammenfaffende Abhandlung über die Bebre bom Musmurf (1855) dann durch feine Bearbeitung der Lehre bon ben "Grantheiten ber Brondien und des Lungenparenchyms" (fur bas große bon Canftatt : Birchow berausgegebene "Lehrbuch ber fpeciellen Bathologie"). Ermahnenswerth ift, bak B. der Bater einer intereffanten, noch heute fiblichen Demonftrationsmethobe jut Darftellung ber Flimmerbewegung ift. In feiner Erftlingefchrift "Ueber bie Richtung und Wirtung ber Mimmerbewegung auf ber Respirationefchleimbaut bes Menichen, Ranindens und Sundes" zeigte er, bag man die betreffenbe Bewegung mahrnehmen tonne, wenn man nach Eröffnung ber Luftrobre Roblenpulber auf die Schleimhaut ftreue. Richt unerheblich ift auch die Entbedung bes nach B. fogenannten Schallwechfels, einer für die Diagnofe von Lungenaffectionen, namentlich Sohlenbilbungen gang werthvollen, burch bie Bercuffion ju bermittelnden phyfitalifchen Ericheinung. Rleinere Arbeiten Biermer's betreffen noch Mittheilungen über gemiffe Bluterfrankungen, Die fog, Beutamie, pernicioje Anamie, ferner fiber Cholera, Unterleibstyphus u. a. m.

Biogr. Lex. heg, von A. Birich u. Gurlt, I, 452. Biefe: Frang B. wurde ju Friedland in Medlenburg als Sobn eines Organiften am 11. Mai 1803 geboren, ftudirte in Berlin und Salle Philologie und Philosophie und murbe 1829 an bas Joachimsthal'iche Symnafium berufen, bas unter ber Leitung Meinefe's ftanb. Die fieben Jahre, welche B. an ber Anftalt wirfte, in engem Bertehr mit Collegen wie Ilgen, Baffow, Seebed, Claffen, Mittell, inmitten reicher wiffenschaftlicher Arbeit, wie fie eben nut burch eine große Bibliothet und burch ben anregenden Bertehr mit gleichftrebenden Gelehrten ermöglicht wird, waren in jeder Sinficht fiberaus fruchtreid. Mls Abjunctus und ordentlicher Lehrer beröffentlichte er 1835 ben erften Band der "Philosophie des Ariftoteles in ihrem inneren Bufammenhange und bejonderer Berndfichtigung bes philosophischen Sprachgebrauche, aus deffen Schriften entwidelt". Das Bert wirfte bahnbrechend für Philologen und Philojophen, machte aber auch ben Bertretern ber anberen Biffenichaften bie Schate guganglich, welche in ben Berten bes größten und vielfeitigften antifen Denfens ruben. Der Ronig Friedrich Wilhelm III. ernannte ben jungen Gelehrten jum Profeffor, und die Schulbehörde berief ihn ju einem überaus intereffanten Birtungstreis. In Butbus auf Rugen murbe auf Anregung bes Fürften Dalte, bes genialen Schöpfers bes Ortes und ber reichen Graffchaft, ein Babagogium errichtet. Auf bag er bie innere Ginrichtung ber Schule und bes Alumnates

- Biefe. 547

eite, ward B. schon ein halbes Jahr vor Eröffnung des Pädagogiums nach Butdus gesandt, im April 1836. Zum Director ward Prof. Dr. Hasendalg in Stralsund ernannt. Am 7. October begann B. als erster Oberlehrer seine Fentliche Lehrthätigkeit. Ansangs nahm naturgemäß die junge Anstalt seine hätigkeit ganz in Anspruch; erst als er sie immer srischer emporblühen sah, ermochte er seine srüheren Studien wieder auszunehmen. 1842 erschien der weite Band der "Philosophie des Aristoteles"; hatte der erste die Logist und Retaphysit behandelt, so schloß dieser mit Erörterung der besonderen Wissenschund was ganze System ab. Das bedeutsame Wert sand nicht nur seitens er philosophischen Kritik (z. B. Kopp's in den Münch. Gel. Bl. und Ad. Stahr's n den Halleschen Zahrbüchern), sondern auch seitens der Ratursorscher die lebensigke Anerkennung. Alexander v. Humboldt, der auch wiederholt im Gesolge skönigs Friedrich Wilhelm IV. in Putdus weilte und daher in nähere ersönliche Beziehungen zu B. trat, übersandte ihm seinen "Kosmos" in Prachtand mit herzlichster und ehrendster Widmung; die Universität Greisswald erannte ihn 1859 zum Dr. phil. honoris causa.

Rach Abschluß seines Hauptwerkes stellte B. seine wissenschaftliche Arbeit anz in ben Dienst der Schule. 1845 gab er eine "Philosophische Propädentit", 846 und 48 ein zweibändiges "Handbuch der Geschichte der deutschen Rationalitteratur" sür Symnasien und höhere Bildungsanstalten heraus, Werke, die für siele Lehrende und Lernende nütliche und anregende Wegweiser geworden sind. Bor allem aber wirkte B. durch seinen Unterricht selbst, den er besonders im Briechischen und Deutschen der Prima mit ungewöhnlichem Ersolge ertheilte. In den 42 Jahren, die er an dem Pädagogium wirkte, erntete er den reichsten Zohn, den ein Lehrer gewinnen kann, die hingebendste Liebe und Dantbarkeit seiner Schüler. Bäter und Großväter, die zu seinen Füßen einst gesessen hatten, derachten ihm ihre Söhne und Enkel und versicherten ihrem alten Lehrer, mit welcher Andacht sie noch zurückdächten an die weihevollen Stunden, die sie bei hm erhalten. Denn die große Wirkung auf seine Schüler erklärte sich — wie m Retrolog gesagt ward — daraus, daß er nicht nur ein kluger und gelehrter Rann war, sondern daß alles, was er lehrte, ihn selbst begeisterte und verschelte; durch das, was er war, zeugte er für den Werth der höheren Bildung. In Putbus sand somit B. alle Bedingungen eines harmonischen Daseins,

In Butbus fand somit B. alle Bedingungen eines harmonischen Daseins, nicht nur in ber reinen, stählenden Luft, die seiner an sich nur zarten Contitution so heilsam war, und in der schönen landschaftlichen Umgebung, nicht nur in einem reichgesegneten Wirkungskreise, sondern auch in einem fiberaus lacklichen Familienleben. Einer alten pommerschen Patriciersamilie (Schwing) entnahm er die treue Lebensgesährtin, und sechs Kinder (3 Töchter und 3 Söhne,

Die auch Bhilologen wurden) fab er beranbluben.

Er sah Schulrathe, Directoren, Lehrer und Schüler wechseln; er selbst aber vermochte es, trot wiederholter lockender Anerbietungen, nicht über sich, das ihm o liede Butbus zu verlassen. Immer gleich frisch und belebt blieb er in seinem zeistigen Wesen durch alle die Jahrzehnte hindurch; es war, als ob ihn die Berührung mit der Jugend auch jung erhielte. Da das Zusammenleben in inem Alumnat so viel, viel enger ist als auf den offenen Ghmnasien, so spinnen ich die Fäden zwischen Lehrer und Schüler und zwischen den Schülern selbst auch viel sester; hinzusommt, daß das Putbusser Pädagogium aus den besten Abels- und Bürgersamilien Rügens und Pommerns seine Schülerzahl erhielt und erhält, dadurch schon auch sitt später ein Zusammenhalten gesicherter wird; ind doch immer in Berlin z. B., in den höheren Beamten- und Officiersstellen ahlreiche Putbusser, die durch monatliche Zusammenkünste die alten Erinnerungen und Beziehungen stets srisch erhalten und bis zuleht es sich nicht derungen und Beziehungen stets srisch erhalten und bis zuleht es sich nicht derungen und Beziehungen stets srisch erhalten und bis zuleht es sich nicht der

25.

548 Billroth.

fagten, vom "Butbuffer Abend" bem greifen Lehrer ben Gruß ber Berehnung und Licbe zu entbieten. So ward sein Abschied von der Schule (Berbft 1878) zu einem wahren Festtage, ba eine große Zahl früherer Schuler aller Altriftusen herbeieilte, ihre Bietät ihm in jeder erdenklichen Form zu beweisen.

Und als er auch bas 50jahrige Jubilaum ber Anftalt (Oct. 1886) erlebte, wurden ihm neue Beweife rubrender Unbanglichfeit gu Theil. Bie er ba beim Feftmahl bas Wort ergriff, ba brangte fich in weitem Rreife alles um ihn, und viele würdige Berren in weißem Saar laufchten wieder feinen Worten über bie unablaffige Arbeit an ber eigenen Bollenbung, wie fie es borbem bor bem Ratheber ber Brima gethan. Der Unblid wirfte auf einen anwesenben Bilbhauer fo ergreifend, daß er bie geiftbelebten Buge bes Breifes in einem Reliefbilbe fixirte, bas neben ber Bufte bes fürftlichen Stifters und einem gleichm Reliefbilbe bes Directors Safenbalg eine ber werthvollften Bierben ber Aula bes Babagogiums geworden ift. In boller Ruftigfeit feierte B. nicht nur feinm 80., fondern auch feinen 90. Geburtstag; ju jenem widmete ihm fein jungftet Sohn "Die Entwidelung bes naturgefühle", ju biefem "Die Philosophie bet Metaphorischen". - Trubte fich auch bas Augenlicht in bem letten Jahrzehnt feines Lebens, fo blieb fein Beift boch unermublich rege und erichloffen fur alle Fragen ber Wiffenschaft und ber Politit, aber nicht minder auch beiter, mbig und feft, wenn auch ihm mancher ichwere Berluft (ber Gattin, bes alteilen Sohnes, des Schwiegersohnes u. f. w.) nicht erspart blieb; in Rindestindem und Urenteln fah er fein Geschlecht fich erneuen, und mit großer Rube ging er ber Beit "ber geiftigen Bertlarung unferes irbifchen Dafeins" entgegen Um 19. April 1895 entichlief er, wenige Bochen bor feinem 92. Gebutttage, an ben Folgen einer Lungenentzundung.

Billroth: Theobor B. war gegen Ende des 19. Jahrhunderts der bedeutendste deutsche Chirurg. Er hat seinen außeren Lebensgang selbst geschildert:

"Chriftian Albert Theodor B. murbe am 26. April 1829 in Bergen auf ber Infel Rigen geboren, wo fein Bater evangelifcher Pfarrer war. Die nicht fehr verbreitete Familie Billroth ftammt aus Schweben. Die Mutter Billroth's (geborene Ragel) war aus Berlin. Ihre Mutter aus Pommern (eine geborene v. Willich); ihre Mutter (bie Urgroßmutter bon B.) war eine Frangofin (geborene b. Beaulien). B. war ber altefte von fünf Rnaben. Gein Bater flatb bald nach ber Geburt ber jungften Anaben (Bwillinge). Die Ergiehung bet Rinder wurde allein von der vortrefflichen Mutter, welche als Wittwe in Greife wald lebte, geleitet; fie ftarb nach langem Leiden 1851 an Phthifis. B. iber lebte feine vier Brilber, bon welchen brei an Phthifis, einer an Tabes flarb. B. genoß feine erfte miffenschaftliche Musbildung auf bem Symnafium gu Greis wald, bon welchem er im 3. 1848 mit dem Zeugniß ber Reife abging und fich als Student ber medicinischen Facultat Greifewald immatriculiren lief. Unter feinen Commilitonen auf dem Symnafium befanden fich Dar Schulfe (fpater Profeffor ber Anatomie in Bonn, †), Bernhard Schulke (fpater Profeffor ber Geburtshulfe in Jena) und Sugo Biemffen (fpater Profeffor ber medicinifchen Rlinit in Erlangen und Munchen). B. zeigte auf bem Symnafium wenig Intereffe für die Schulwiffenschaften, wenig Talent für Sprachen, gar feines für Dathematit. Beichichte, jumal Litteraturgeschichte, und bie allen Dichter vermochten allein ibn gu feffeln; boch leiftete er auch barin wegen Mangel an Ausbauer nichts Befferes. Er war ein Cymnafialiculler unter Mittelmäßigkeit. Bor allem jog ibn eine große Liebe jur Dufit bon ben Schularbeiten ab. Eltern und Großeltern beiberfeits maren berborragend muße Billroth. 549

alisch. B. wurde nur durch das energische Wiberstreben und die ernste Erziehung seiner vernünstigen Mutter abgehalten, sich ausschließlich der Musik zu widmen, wosar er ihr später ganz besonders dankbar war. Die Jdee, sich dem medicinischen Studium zuzuwenden, wurde theils durch den Einsluß seines Ontels, des mit Recht in seinem Kreise hochgeschätzten Prosessors der Arzueimittellehre Philipp Seisert in Greisswald, und des seiner Familie nahe besteundeten Prosessors der Chirurgie Baum in ihm angeregt, theils dadurch, daß seine Privatlehrer, deren er zur Nachhülse auf dem Ghmnasium dringend be-

burfte, aufallig immer Mediciner maren.

Oftern 1849 folgte Brofeffor Baum einem Rufe nach Göttingen, und B., der fich im erften Gemefter in Greifemald nur mit Dufit beschäftigt hatte, olate ibm, um nun ernfthaft feine medicinifchen Studien gu beginnen. Bottinger medicinifche Macultat mar aus bervorragenden Gelehrten jufammenpefent: Bobler (Chemie), Bilh, Beber (Phpfit), Ronrad Martin Langenbed Anatomie), Rubolf Wagner (Physiologie); beffen Schiller: Fren, Bergmann, Leudart : auch bocirten Frerichs. Loke (allgem. Bathologie und Pfuchologie), fuchs (interne Rlinit), Baum (dirurg. Rlinit) und Ruete (Ophthalmologie). Diefe Danner übten einen gewaltigen Ginflug auf Die bamale febr gablreichen Schuler ber medicinifchen Facultat ber Georgia Augufta aus, es berrichte ein tuchtiger Beift unter ben Stubenten. B. warf fich unter Leitung Diefer Manner mit Gifer und Energie auf bas Studium ber Naturmiffenicaften und ber Medicin. Brei Danner entichieben fcon bier über bie Richtung feiner pateren Laufbahn und feines fpateren Birtens: Rubolf Bagner und Bilhelm Baum: bei erfterem lernte er bie Borgange in ber Ratur finnig betrachten, und aumal auch mit bem Difrofcop erfolgreich arbeiten; bei letterem fab er ftets bie wiffenicatliche und prattifche Richtung ber Chirurgie im iconften Berein, und wurde bon bem bielfeitigen und zugleich grundlichen Biffen Baum's machtig angezogen. Bugleich pflegte B. in Gottingen auch bie Dufit eifrig, und fand in bem Saufe bes bortigen Dufitbirectors Arnold Behner Die liebevollfte Aufnahme. Theile burch biefe fünftlerifchen Begiebungen, theile burch gleichartige wiffenicaftliche Beftrebungen entwidelte fich ein intimes Freundschaftsverhaltnig wifchen B. und bem ebenfalls febr mufitalifchen Georg Meigner (fpater Brofeffor der Phyfiologie in Bafel, Freiburg, Gottingen). Beide Freunde arbeiteten brivatiffime bei R. Bagner, und Beibe wurden bon ihrem Behrer aufgeforbert, ibn im Berbft 1851 auf einer wiffenschaftlichen Reise nach Trieft gu begleiten, um bort an einer bamaligen biftologischen Tagesfrage mitzuarbeiten, nämlich Aber bie Enden und die Anfange ber Rerven, ju welchen ber in Trieft feitbem nicht portommende Bitterrochen willtommenes Material barbot. Auf biefer Reile befuchte Bagner mit feinen Schulern Die Universitäten Giegen, Marburg, Beibelberg, Bien. B. lernte babei die Brofefforen Diefer Universitaten fennen und empfand bie erften machtigen Ginbrude bon ben Alpen, Oberitalien und bem mittellanbifchen Meere.

Bon Wien kehrte B. nach Berlin zurud, wo er sich im herbst 1851 immatriculiren ließ. Durch ben in biesem Jahre erlittenen Berlust seiner Mutter, die nur ein außerst bescheidenes Bermögen hinterlassen hatte, gerieth B. in Gesahr, seine Studien ausgeben zu mussen; durch die Unterstützung seiner Großmutter ward es ihm indeß nicht nur möglich, dieselben zu Ende zu sahren, sondern nach ihrer Bollendung auch noch eine wissenschaftliche Reise zu

machen.

In Berlin wurde B. vorzüglich burch B. v. Langenbeck, Schönlein, Romberg und Traube geseffelt; letterer führte ihn in das Gebiet der experimentellen Pathologie ein und gab ihm die Anregung zu seiner Inauguraldiffertation: 550 Billroth.

"De natura et causa pulmonum affectionis, quae nervo utroque vago disserb exoritur". B. wurde am 30. September 1852 in Berlin promobir!, In folgenden Winter absolvirte er seine Militärpflicht und sein Staatsezomen und besuchte zugleich eisrig die Privatklinik Albrecht v. Graese's, der, eben von seinen Reisen zurückgesehrt, vor einem ganz kleinen Kreise von Zuhörern seine glänzude Lausbahn unter allerlei Schwierigkeiten begann. v. Graese erinnerte sich seine n seiner liebenswürdigen Weise gern seiner ersten Schüler, und beide Männt

waren in ber Folge freundschaftlichft verbunden.

Rach Beendigung bes Staatsexamens ju Oftern 1853 reifte B. nad Bin, wo er mit befonderem Gifer ben Curfen bon Bebra und Befcht, fowie ber Rlind Oppolger's folgte. Bon Wien begab fich B. ju einem mehrwochentlichen Am enthalt nach Baris und traf bort mit feinem Lebrer Baum und feinem Reunt B. Deigner (gufällig auch mit b. Pitha und Simon) gufammen. 3m onbi 1853 febrte B. nach Berlin gurud, um fich als prattifcher Argt bort niebte gulaffen. Gin Bufall führte ihn (er hatte in zwei Monaten noch feinen einzign Batienten) ju einem Freunde und Landemann Dr. C. Fod, welcher fun juber Affistent bei B. b. Langenbed geworden war. Fod forderte B. auf, fich m eine foeben bacant geworbene Affiftentenftelle an ber Langenbed'ichen Rliml p bewerben. B. hatte bas Blud, biefe Stelle gu befommen und trat balb baran in diefelbe ein; damit war fein hochfter Bunfch erfüllt; es wurde ibm bit Belegenheit, fich fpeciell mit Chirurgie gu beschäftigen. Richt nur bas & ftreben, fich die Bufriedenheit feines Lehrers und Chefs ju erwerben, fonben jumal bas Biffen und bie Runft feines großen Meifters fpornten feine Begeiffe rung für die Chirurgie und den Chrgeig, balb felbständig etwas auf Diem Bebiete ju leiften, aufe bochfte an. B. hatte bas Glad, mit S. Dedel bet hemsbach, v. Barenfprung, v. Graefe und Bilms in nahe Berbindung ju inia, im Saufe Langenbed's und Johannes Müller's, mit beffen Gobn Mag Mills er befreundet mar, ju bertehren, und bas Bohlwollen biefer Manner fo ju gewinnen. Gehr balb erkannte er, daß es vieler Jahre ber Beobading und bes Studiums felbft in einer fo reichhaltigen Rlinit wie die Berlint be burje, um auf bem Bebiet ber praftifchen Chirurgie felbständig ju werben, mi fo manbte er fich gunachft mit besonderem Gifer ber pathologischen Giftologi ju, welche ju jener Beit eben in ber Entwidlung war. Die Unterfuchung bei vielen bon Langenbed exflirpirten Gefdwülfte führte ihn vorerft auf biches be biet, bon ba auf die allgemeine hiftiogenese und Entwidlungsgeschichte und wieder jurild auf die Beichwulftlebre.

Im J. 1856 habilitirte sich B. als Privatdocent sür Chirurgie und palbe logische Anatomie und hielt im Sommersemester 1856 seine ersten Borleungn über pathologische Anatomie, praktische Eurse über pathologische Distologie, dan später Borlesungen über allgemeine und specielle Chirurgie, endlich chirurgischer Operationscurse. Im Herbst 1856 machte er eine wissenschaftliche Reite nach Holland, England und Schottland. Berschiedene Bewerbungen um Spitalstellen mißglückten in den solgenden Jahren. 1858 erhielt B. einen Ruf als Prokstater pathologischen Anatomie nach Greisswald. Doch so sehr er der pathologischen Anatomie und Histologie zugethan war, konnte er sich doch nicht abschließen, seine Carrière als Chirurg auszugeben, zumal da seine Operationscusseinen außergewöhnlichen Ersolg hatten, und sein gütiger Lehrer Langenbed im auch dann noch in seiner Alsissenken und seines Michaelis, Tochter des verstorbenen Hosmedicus Michaelis verheinabete wurde ihm ausnahmsweise die Erlaubniß ertheilt, außerhalb der Klinit w

mobnen.

Dem baterlichen Bohlwollen und bem Bertrauen, burch welches Langenbed

B. auszeichnete, und welches er besonders auch dadurch kund gab, daß er ihn außergewöhnlich lange an seiner Klinik behielt, verdankte B. 1859 einen Kus als Prosessor der chirurgischen Klinik nach Zürich, wo er am 1. April 1860 gleich als Prosessor ordinarius sein neues Amt antrat. Hier kam B. in eine Facultät, welche durch ihre srische und wirkungsvolle Thätigkeit ausgezeichnet war; er arbeitete und lehrte hier 7½ Jahre zusammen mit Eriesinger, Biermer, Moleschott, A. Hick, Freh, H. Meher, Horner, Breslau, Rindsleisch, Eberth und empfing von diesen wie von anderen ausgezeichneten Männern der Universität und des Polytechnikums (Bischer, Lübke, Semper, Gottsried Keller, Osenbrüggen u. A.) mächtige Anregungen nach den verschiedensten wissenschaftlichen Richtungen. B. trat auch mit den hervorragenden Collegen der medicinischen Facultäten der anderen schweizerischen Universitäten (Lücke, Munk, Klebs, Schiff, Aebh, Door in Bern, His und Stein in Basel) bald in nähere Berbindung. In seinem Hause empfing er zumal auch die deutschen Gäste mit ossenen Armen und wurde bald näher besreundet mit O. Weber (Heibelberg), R. Bolkmann (Halle), Esmarch (Kiel), Simon (Darmstadt, Rostoc) u. A.

Nachdem B. 1862 einen Ruf nach Rostod, bann 1864 nach Heibelberg ausgeschlagen hatte, folgte er im Herbst 1867 einer Berusung nach Wien, wo er am 20. August 1867 sein Amt antrat. Diese Berusung war in Wien unter mannichsachen Schwierigkeiten zu Stande gekommen, und B. hatte in den ersten Jahren seiner Thätigkeit manche hindernisse zu überwinden. Nach dem Abgange Jüngken's wurde B. von der medicinischen Facultät in Berlin primo loco sür die Prosessung der Charite borgeschlagen; später (1872) erhielt er einen Ruf an die neu gegründete deutsche Universität in Strafburg. Im J. 1870 war B. in den Lazaretten von Weißenburg und

Mannheim thatig.

Rach dem Rückritt Langenbed's erging noch einmal ein Ruf an ihn nach Berlin unter glänzendsten Bedingungen. Es war ihm jedoch sein Wirkungstreis in Wien, sowie auch das sociale und fünstlerische Leben (er war mit Johannes Brahms und Eduard Hanslick besonders besteundet) in der schönen Kaiserstadt zu lieb geworden, als daß er sich hätte entschließen können, Wien zu verlassen. Wenn ihm die Liebe seiner Schüler und das Wohlwollen seiner Freunde die an sein Ende treu bleiben, dann darf man wol sagen: er war ein glücklicher Mann!

Der Mensch ist ein Theil der gesammten Natur; seine Entwicklung ersolgt nicht sprungweise, sondern langsam aus Bergangenem und Gegenwärtigem. Die Birtung des Einzelnen auf die Gesellschaft hängt von seinen Uhnen, sowie von den Berhältnissen ab, in welche er hineingeboren, und in welchen er aufgewachsen ist. Diese bilden den Charafter aus, und aus ihm entwickeln sich die Thaten des Mannes.

"Und was man ift, bas blieb man Undern ichulbig."

(Goethe's Taffo.)

(Bien, im Juni 1880.)"

B. gehörte zu der Generation junger Aerzte, welche zuerst in der modernen beutschen Chirurgie herangebildet waren. Das Eigenthstmliche seines Entwicklungsganges lag darin, daß er als Assistent B. Langenbeck's sich nicht sogleich in die klinische Richtung der Chirurgie vertieste, obschon das reiche Material der Klinik sehr dazu verlockte, sondern zunächst sich mit großem Eiser auf histologie und pathologische Anatomie warf. Er wurde ein vollendeter Mikroscopiker und mit allen Untersuchungsmethoden aufs innigste vertraut. Dadurch gewann er einen großen Borsprung vor seinen gleichalterigen Collegen, und man bot ihm als chirurgischen Assistenten sogar die Prosession der pathologischen Anatomie

in Greifsmald an; jedoch bergeblich. Singu tamen ein ausgesprochenes leb talent, infolge beffen er mit feinen Borlefungen und Operationscurfen all Bripathocent in Berlin febr beliebt murbe; auferbem ein Riefenfleiß, Mis a mit 30 Nahren ben Ruf als Brofeffor ber dirurgifden Rlinit in Buid m nahm, hatte er bereits 40 Arbeiten veröffentlicht. Damit fiel die Grindung bes Archive für flinische Chirurgie bon B. Langenbed, redigirt bon ibm und Burlt, gufammen. Dit B. gog bie moberne Chirurgie in Rurich ein, und un bem halben Dugend bon Buborern, an welchem im erften Semefter feine Ben lejung über Chirurgie icheiterte, wurden bereits im nachften Winter 20 Praticanten. Bon 7-8 Uhr war Operationscurs, bon 8-9 Borlefung über al gemeine Chirurgie, um 9 Sofpitalvifite, von 1/211 bis 12 Rlinif, worauf int regelmäßig bis 1 ober 2 operirt wurde. Bereits um 3 Uhr faß B. wieder an Mifrofcop im Sofpital, im Experimentirgimmer ober auf ber Anatomie; ban begann die litterarische Arbeit, Außer mehreren rein hiftologischen Arbeite wurden junachft feine "Beobachtungsftudien über Bundfieber und geibentelle Bundfrantheiten" (1861, 1864) pon grokefter Bedeutung, indem biefelben, mt Ginführung bes Thermometers als Unterfuchungsmittel in bie Chirurgie, im Ummalgung ber Unichauungen über Urfachen und Wefen jener Rrantheim bewirften. Zwischendurch erschien "Die allgemeine dirurgifche Bathologie und Therapie" (1863) in Form bon Borlefungen; ein Bert, welches voll mun Ibeen fiberaus feffelnd und fliegend gefdrieben, epochemachend und in ich frembe Sprachen überfest murbe. Dann vereinigte fich B. mit Bitha in Bin gur Berausgabe des großen, bon berichiebenen Chirurgen bearbeiteten banbbin ber allgemeinen und fpeciellen Chirurgie", beffen erfte Lieferungen 1868 m fchienen, und welches bann in zweiter Auflage als "Deutsche Chirurgie" unter ber Redaction bon B. und Bude fortgeführt wurde. Bernfungen nach Rollat und Beidelberg lehnte er in jener Beit ab; lettere deshalb, weil bie bon ihn berlangte Reorganisation der praftisch-medicinischen Anftalten nicht bemilig wurde. In feinen Dugeftunden trieb er Mufit, componirte Trios und Quartell. lernte Bratiche fpielen und hatte allwochentlich bei fich ein Streichquarteli; auch fchrieb er Mufitreferate für bie Reue Buricher Zeitung. 3m 3. 1866 find ihm fein einziger Rnabe, und eine Berufung nach Leipzig zerfclug fich Di Beit in Burich, wo er hauptfachlich mit bem Professor ber Runftgefcichte 2006 und dem pathologischen Anatomen Rindfleisch befreundet wurde, blieb ibm bit Ibhille feines Lebens; allein er tonnte feinen Birtungstreis nicht bergroßern um febnte fich fcblieglich fort.

Da gelangte nach bem Tobe bon Schub an ihn bie Berufu Das Profefforencollegium hatte fich babin geeinigt, "jenen ber Chirurgie ju mablen, bon welchem die großefte Forberung ber fchaft zu erwarten fteht, ber nicht nur in ber prattifchen Chirurgie, auch in phyfiologifchen und pathologifch-anatomifchen Forichungen einen Ruf genießt, ber als Lehrer, Operateur und Schriftfteller burch b Benialität fich icon ausgezeichnet bat, ber noch in boller Dannestro und erwarten lagt, die mobernfte Richtung der Chirurgie in ihren Begigur Phyfiologie und pathologischen Anatomie glangend gu bertreten und ift, eine chirurgifche Schule ju grunden". Um 11. October 1867 6 bamals 38 Jahre alt, feine erfte Borlefung in Wien: "Ginleitung in gemeine Chirurgie". Der Unfang mar fchwer: B. war ein Preufe, et teftant und im erften Semefter ungludlich bei Operationen; auch mußte 300 junge Leute unterrichten gu fonnen, mehr Betten haben, welche Chirurgen bes Allgemeinen Rrantenhaufes nur wiberwillig abgaben. All Jugend bielt ju ibm; ftanb er boch felbft mehr im Alter ber Docenten,

efforen in ber Facultat alt waren. Die Dufit führte ihm zwei Freunde gange Leben ju: Johannes Brabms und Couard Sanslid. Raum worden in Bien, folug die Berliner Facultat ibn für die Profeffur an ite bor, welche jedoch bom Minifter ohne weiteres geftrichen murbe In bemfelben Jahre erfchien fein Bericht über Die dirurgifche Rlinit bon 1860 bis 1867", und im nachften Jahre ein folcher über bie in In biefen trodenen Bahlen liegt Billroth's großeftes Berbienft: er war Chirurg, welcher die volle Bahrheit fagte und gum erften Dale alle ge ungeschmintt veröffentlichte! Belch ein Dannesmuth geborte bagu! r der brudende Alp von dem Bewiffen der Chirurgen binweggenommen; pitalbericht nach feinem Mufter jagte in Deutschland ben anderen; war bon nun an fein Berdienft mehr, ehrlich ju fein. Dag Billroth's tene Fahne der absoluten Wahrheit für den Aufschwung der Wiffenib ben fittlichen Ernft ber Chirurgen bon unberechenbaren Folgen gebebarf feiner weiteren Auseinanderfetung. Babrend bes beutichhen Krieges war er als Delegirter bes öfterreichisch = patriotischen ins bon Bien in ben Rriegelagarethen bon Beigenburg und Mannheim pon wo er "dirurgische Briefe" veröffentlichte. Dann lehnte er einen Strafburg ab. Ingwischen mar Lifter's große Entbedung ber anti-Bundbebandlung befannt geworben, und Billroth's Theorie über bas ier von Strider aufs heftigfte angegriffen. Da er in Lifter's Bund. na eine auf ficherer naturwiffenschaftlicher Bafis fußende Theorie berurate er fich in Untersuchungen über Faulnig und Bibrionen, wobei er lang 16 bis 18 Stunden des Tages hindurch arbeitete und oft noch his am Mitrofcope fag, fobag er, wie er mir fchrieb, fürchtete, "fein rtes Behirn mache einmal Strife". Diefes titanenhafte Wert über cteria septica" (1874), welches bon feinem genialen Forschergeift ablegt, batte ibm nur Enttäufchungen eingebracht, fobag er fich nicht rfteben tonnte, Lifter's Bundbehandlung blindlings anzunehmen, andere deutsche Chirurgen Diefelbe frischweg adoptirten und Die erften babon trugen. Jenes Bert war faum vollendet, als B. eine neue Ueber bas Lehren und Lernen ber medicinischen Biffenschaften an ben aten ber beutschen Ration" begann und 1876 vollendete. Reiner ber n Chirurgen ware wol im Stande gemefen, Arbeiten wie biefe beiben be ju bringen. Lettere, voll berber Bahrheiten über öfterreichische iffe, erregte burch die Freiheit ber Sprache großes Miffallen; B. murbe eordnetenhause ale undatriotisch angegriffen, und politische Blatter, ingelne Anmertungen aus bem Bufammenhang berausriffen, berichrieen Antisemiten. Ale er feinen "Generalbericht über eine 16jahrige Thatig-Birich und Wien" herausgab (1879), ein Wert, welches ftatiftisch feines nicht hatte und nach feiner Unficht bas Befte war, was er gemacht ourbe ihm borgeworfen, daß er ber antiseptischen Bundbehandlung gegenüberftebe und veraltete Unschauungen vertrate. Infofern richtig, Arbeit zum größesten Theil der vorantiseptischen Zeit angehörte und die rincipien nicht genügend jur Geltung gebracht murben. Allein B. war b bes Uebertreibens; daß er jeboch die großen praktischen Fortschritte feptif anerfannte, bewies er ichon bom nachften Jahre an burch feine ungen ber operativen Chirurgie. Jene Arbeit follte, abgefeben von einer eitung feiner Rrantheiten ber Bruftbrilfe, unwiberruflich bie lette fein: te mit feiner wiffenschaftlichen Production gu Ende gu fein, ba er ben beiten nicht mehr gerecht werben tonne. Infolge beffen überließ er bie abe einer neuen Auflage feiner "Allgemeinen Chirurgie" einem feiner

Schuler. Er wandte fich nun humanitaren Aufgaben ju und begrindete pe nächft ben Rubolbhiner Berein gur Erbauung eines Rrantenhaufes behufe Musbilbung bon Pflegerinnen. Diefes fein Lieblingswert, welches auf fremilie Beitrage gegrundet mar, und gu beffen Beftem er bie "Rrantenpflege im buik und hospitale" fchrieb (1881), brachte er unter vielen Gorgen faft jur Bollenbung. Roch einmal lehnte er nach bem Rudtritt bon B. b. Langenbed in Berufung nach Berlin ab (1882). Er baute fich in St. Gilgen am St. Bolb gangfee bei Micht eine Billa, wo er mit Gattin und brei Tochtem in ba Commerferien wohnte. Wie hier an ber Gifenbahn burch bie "Galteftale Billroth", murbe in Auftralien im Ridel : Bay = Diftrict bei Melbourne bund Bezeichnung einer Berghohe als "Billrothahohe" fein Rame geographifa m emigt (Ferb. Duffer 1881). Während ber übrigen Ferien reifte er bil it Italien. Gine ichwere Lungenentzundung warf ihn aufs Rrantenlager, wohn gang Wien für fein Leben bangte (1887). Raum genefen, faßte er neben feine Beruffarbeit faft gleichzeitig zwei andere, große Unternehmungen ins Muge: ba Bau bes Saufes für die t. f. Gefellichaft ber Mergte, welches er als Prafibut einweihte, und ben Neubau feiner Klinit, aus welchem nichts geworben ift. Du friedliche Rube bes Alters fand B. nicht; ohne Rub und Raft mar ibm ich Grenze unerträglich. Allein bie Rorperfrafte nahmen allmählich ab, als ju jeinen Fetthergen eine dronische Myocarbitis bingutrat. Rorberlich gebrochen, aber geilte in boller Frifche nahm er, bereits Ehrenmitglied refp. Ditglied bon 70 wiffer icattlichen Gefellichaften und Bereinen, Die großartige atademifche Feier ! feiner 25jahrigen Thatigfeit an ber Wiener Bochichule am 11. October 1892 entgegen. B. ftarb am 6. Februar 1894 in Abbagia, im 65. Bebensjahn Bon feinem Leichenbegangnig fchrieb Brahms an einen Freund : "ich wunicht Sie tonnten feben, mas es beißt, bier geliebt gu fein". Die Stadt Bin widmete ihm ein Chrengrab, und in einer Fluth von Nachrufen aus allen 200 bern (f. Gurlt in Birchow's Archiv Bb. 139, G. 555) hallte ber Schmey mi bie Trauer um ben Dahingeschiedenen wieber.

Billroth's fchriftstellerifche Thatigfeit umfaßt 162 Arbeiten; in ben bie berigen Bufammenftellungen fehlen feine in Burich berausgegebenen 12 finnt copischen Photographien bon chirurgischen Rranten (Ente 1867) und bie not feinem Tobe bon Sanslid herausgegebene Schrift "Wer ift mufitalifd?" Eint Forichungen find bon jeher auf breiter, naturmiffenschaftlicher Bafis angelet und haben faft alle Bebiete ber Chirurgie mit Fortidritten bereichert; nit goll ihm die Operation als die Seele der Chirurgie. Dabei durchaog ibn ein iff hiftorifcher Ginn, welcher, übertommen bon feinem Lehrer Baum, ibn bor lichte hebung ichuste. Geine vornehme Ratur ließ ihn jederzeit ben eigenen Inthu rudhaltlos eingesteben, und mit rubrender Bescheidenheit beurtheilte er fiett fin eigenen Leiftungen. - 218 Lehrer mar er frei von jeber Schulmeifterei. Dit viel Temperament fchilberte er bas Rrantheitebild, unterftust burch Borgige bon Braparaten und Abbildungen. Dann fprang er wol bon bem fpetielln Fall ab, um bei einem Anochenbruch bie Callusbildung, bei einer Berleuns die Bundinsectionsfrantheiten gu fchildern. Diefes Abweichen bon ber Schablent machte feine Bortrage überaus reigvoll, indem er ftatt bes geifttobtenben Rad fcreibens ftets jum eigenen Rachbenten anregte. Er verftand es aus bem Ruit feiner Schüler, welche ihm aus aller herren ganber guftromten, Die Talent I entbeden und gur Gelbftanbigfeit ju entwideln. Dabei gemabrte er ihnen !! Freiheit der Forfchung und erfannte in feiner meift fchriftlich abgegebenen Ri Diefer Arbeiten in erfter Linie immer Das Tuchtige barin an. Schaler better Bubilben gelang nach feiner Anficht nicht burch Uebertragung bon Erfahrungs und Wiffen, sondern weit mehr durch unbewußte Contagion; bagu muffe mit

Birch. 555

aber lelbst noch frisch sein und selbst noch viel arbeiten. Es ist B. wie keinem beutschen Chirurgen, außer seinem Lehrer B. v. Langenbeck, gelungen, eine Schule zu gründen. Aus dieser sind eine große Reihe klinischer Prosessonen der Chirurgie im Deutschland Czernh, Mikulicz, v. Eiselsberg; in Oesterreich Gussendauer, Wölfler, v. Hader; in Belgien v. Winiwarter; in Golland Salzer, Narath) und viele Hospitalchirurgen hervorgegangen. — Die operative Chirurgie hat er erweitert, wie keiner neben ihm. Er wurde der Schöfer der Darmchirurgie und erdssente der Ghnäkologie die operative Richtung; seiner Hand gelang die erste Erstirpation eines Kehltops (31. December 1873) und die erste Resection des Magens (29. Januar 1881). Unerreicht war er in der Technik und zumal der chirurgischen Plastik, wie denn überhaupt seine Operationen den Eindruck einer vollendet künstlerischen Leistung machten. Sein Rus war über die ganze Welt verbreitet und sührte ihn nach Alessandren, Athen, Lissadon, Mailand, Baris, Betersburg.

Engverschlungen mit seiner Wissenschaft war bei ihm die Runft. Bon Jugend auf durchglutte ihn die Leidenschaft zur Musit; Musit war die Welt, in welcher er sich ganz glüdlich fühlte. Er wurde ein enthusiastischer Berehrer der Compositionen von Brahms, von denen manche zuerst in Bilroth's gastlichem

Saufe aufgeführt murben, und bon Sanglid's litterarifden Arbeiten.

Und B. als Mensch! Rein und ebel blieb er immer sich selber getreu. Offen und wahr gab er stells seinen ganzen Menschen hin, ohne Rücksicht auf sociale Stellung. Im Kamps um Recht und Wahrheit blieb sein willensstarter Character unbeugsam, und mit scharnierlosem Rücken wahrte er sich die Unabhängigkeit. Flott und lebensstoh, dabei weltgewandt und freigebig nach allen Seiten, genoß er das Leben in vollen Zügen; Theater und Concerte waren ihm Bedürsniß. Was in seinen Gesichtstreis kam, packte er mit sascinirender Gebalt und exoberte alle Herzen im Sturm; denn der Grundton seiner Seele waren menschliches Empfinden und herzliche Innigkeit. Dafür trugen Alt und Jung ihn zeitlebens auf händen. Um Billroth's schöne, ideale Gestalt schlingt sich in Bauberbann, welcher, wie die enthusiastische Ausnahme seiner von mir herzusgegebenen "Briese" gezeigt hat, diesen geradezu einzigen Menschen unvergeßlich macht!

Bird: Felig Bictor B. Sirichfelb murbe am 2. Mai 1842 gu Alnbenfiel bei Rendsburg als Cohn eines Landwirths geboren. Rach Abfolbirung bes Ghunafiums in Samburg flubirte B. S. in Leibzig Medicin und murbe bafelbft 1867 promobirt. Schon in ben letten Monaten feiner Studienzeit unter Bunberlich's Leitung im Cholerafpital au Leipzig beichaftigt, murbe B .- G. 1867 Affiftent G. Bagner's und war als folder im pathologischen Inftitut und an der Poliflinit der Universität Leipzig thatig. Bom 1. October 1868 ab war B. G. ein Jahr lang Bulfearst an ber Lanbesanftalt Connenftein, bann Affiftengargt an ber gleichartigen Anftalt Colbig, von wo er am 1. Febr. 1870 ale Projector an bas Ctabtfrantenhaus in Dresben berufen murbe. In diefer Stellung, die er bis jum 1. April 1885 inne hatte, war ihm die Doglichteit gegeben, fich wiffenschaftlich frei gu entfalten. Gine ausgedehnte Pragis, bie B.- G. in Dregben fich bald erwarb, feste ihn in die gludliche Lage, gleichwitig reiche flinische Erfahrungen ju fammeln. 1871 Lehrer ber militarargtlichen Fortbildungecurfe, wurde B. . 5. 1875 unter Ernennung gum Debicinal. rath in bas fachfische Landes-Medicinalcollegium berufen. 1881 erhielt er als Obergrat Die Leitung ber Irrenabtheilung im Stadtfrantenhaus Dresben und burbe 1885 als Projeffor ber allgemeinen Bathologie und pathologischen Anatomie und als Director bes pathologischen Inftitutes ber Univerfitat nach Leipzig berufen. 1892 erhielt B.-G. Titel und Rang eines Geheimen Debi556 Birth.

cinalrathes; schon vorher, Ansang bes Jahres 1890, entsandte ihn die Unversität Leipzig als ihren Bertreter in die 1. Kammer des sächsischen Landtoget, der er bis zu seinem Tod angehört hat. B.-H. starb am 19. Rovember 1890 in Leipzig an einem Herz- und Lungenleiden, dessen Grundlagen er sich bin Jahren in Ausübung seines Berufes zugezogen hatte.

Die Litterarifche Thatigleit bes Berftorbenen war eine fast ausichlichlich

fachwiffenschaftliche.

Für einen größeren Kreis sind neben einigen kleineren gelegentlichen Indischilichungen nur zwei Schriften bestimmt: "Ueber den Ursprung der mente lichen Mienensprache mit Berücksichtigung des Darwin'sichen Buches: "leber du Ausdruck der Gemüthsbewegungen" (1880) und "Die Bedeutung der Mustelübung für die Gesundheit, besonders der deutschen Jugend" (Bortrag, gehalten in Berlin 1883).

Unter den Arbeiten rein medicinischen Inhaltes sind besonders bemetkenderth: das "Lehrbuch der allgemeinen und speciellen pathologischen Anatomi und der "Grundriß der allgemeinen Pathologie". Das Lehrbuch Birch-hieleschis, das 1877 erschien und dessen allgemeiner Theil in 5., dessen speciale Theil in 4. Aussage jeht vorliegt, characterisitt so recht die Gigenart des La

faffere.

Meifterhaft bat es B.-S. verftanden, in feinem Lehrbuche umigffende Litte raturtenntniß mit ausgebehnten eigenen Erfahrungen ju bereinen. Go ift in Buch entftanden, das einerfeits den flaren leberblid des Berfaffere uber be Stand ber gefammten medicinischen Biffenichaft bocumentirt, anderfeits aber but Geprage bes Originellen in hobem Maage befitt. Die Berwerthung frember und eigener Beobachtungen ift babei fo gludlich burchgeführt, bag bie gout Darftellung neben einer tiefen Grandlichteit überall und immer die Objectivit bes Berfaffere erfennen lagt. Der im 3. 1892 erfchienene "Grundrif bet al gemeinen Pathologie" lehnt fich vielfach an den allgemeinen Theil bes "Lich buchs" an, ift jedoch infofern ein völlig felbständiges Wert, als in ihm bu allgemeinen Pathologie ein großer Abschnitt gewidmet ift. Im Grundig offenbart fich befonders die Fahigfeit Birdy-Birfchfelb's, in compreffer form im reiche Mille bon theoretischen Erwägungen und prattischen Erfahrungen wieder jugeben. Die übrigen miffenichaftlichen Arbeiten Birch-birfchielb's finden id in medicinifchen Beitichriften und betreffen faft ausschlieglich verschiedene Sonder gebiete ber pathologischen Anatomie bezw. ber allgemeinen Bathologie, Gint aber ift ihnen beinahe burchweg gemein : Der Berfaffer geht bei feinen Unter fuchungen bon Beobachtungen am Rrantenbette aus und ift ftets beftrebt, ient fachwiffenschaftlichen Feststellungen und Erörterungen jum Rugen franter Renion zu verwerthen.

Es nuß als ein Hauptverdienst Birch-Hirchield's bezeichnet werden, das er sich immer bemüht hat, den Zusammenhang zwischen pathologischer Anatomie und klinischer Medicin aufrecht zu erhalten; mit Nachdruck pflegte er datau hinzuweisen, daß die erstere ohne letztere ein Fach von rein theoretischer Bebeutung werden müsse, und daß andrerseits die klinische Medicin unter allen Umständen der sicheren Grundlage entbehre, wenn sie nicht auf der pathologischen Anatomie suße. Und B.-H. war der Mann, diesen Zusammenhang ausucht perhalten; denn er vereinigte in sich den hervorragenden pathologischen Anatomie

mit bem bebeutenben Rlinifer und argtlichen Braftiter.

Unter ben von B.-S. veröffentlichten Arbeiten find zunächst mehren wir schiedenen Inhalts zu erwähnen. Sierher gehört die Differtation des Bostorbenen "über einen Fall von Sirndesect infolge eines Hydrops septi lucidi (1867). Weiter schließen sich hieran turze Mittheilungen über einen "Fall von

Bird). 557

Iten Indaginationen des Darmes" (1869), über "Defect der Milz bei n Reugeborenen", über "Lammblut-Transsusion" (gemeinschaftlich mit Ler) 1874, "über einen multiloculären Echinococcus der Leber" (in Gemeint mit Battmann) 1878, über "die Behandlung des Keuchhustens mit Karbolz-Inhalationen" 1878. Besonders hervorzuheben ist in dieser Gruppe von Licationen die Arbeit Birch-Hirschseld's über "die Entstehung der Gelbsucht geborner" 1882, in der er den sicheren Nachweis sührt, daß die Gelbsucht Neugeborenen aus einer Compression der Gallengänge durch das ödematöse ebe der Glisson'schen Kapseln beruht. So wenig aufsallender Weise diese het Birch-Hirschseld's zur allgemeinen Anerkennung gelangt ist, so sehr ist der Fall mit seinen Untersuchungen "über das Berhalten der Leberzellen in Umploidleber" 1887, durch die er die Ansicht E. Wagner's, daß die Leber-

s felbit niemals fpedig entarten, enbaultig beftätigte.

Gine zweite Reihe von Abhandlungen betreffen Capitel aus ber Befchwulftfür bie B. S. bis gulegt ein lebhaftes Intereffe gezeigt bat. In ber it fiber "die Entwidelung bes Sobenfrebfes" 1868 führt ber Berfaffer ben weis, bak bie epithelialen Glemente ber Sobenfrebie in ben Drufencanalen anden find und fpricht fich am Schluß fur eine icharfere Begrengung bes iffes "Rrebs" aus. In einem Beitrag "gur Rafuiftit ber Gefchwulftlie" 1869 fchilbert B .. . 5. zwei Falle bon Enchondrom mit Lungenflafen und erörtert die Betheiligung bes Lungengewebes und farblofer Blutbei ber Bergrößerung ber fecundaren Lungengeschwülfte. Rury barauf rete ber Berftorbene feine Aufmertfamfeit ber "Chlindromfrage" 1871, um erft viel fpater wieder mit Mittheilungen aus dem Bebiete ber Geschwulftin die Deffentlichfeit gu treten, bas gleichwol feine Aufmertfamteit fortt in Anspruch genommen hatte. Go erichien 1894 (in Gemeinschaft mit exlein beröffentlicht) die Arbeit : "Embroonale Driffengeschwulft ber Rierenib" und 1898 "Sartomatofe Geschwulft ber Diere im Rinbegalter". Der bere Berth biefer Mittheilungen liegt barin, bag in ihnen ber Berfaffer, tat auf bie eigenen und auf frembe Beobachtungen, eine fcharfere Abgrengung verschiedenartigen Nierengeschwülfte burchauführen fucht.

Das Hauptinteresse Birch-Hirschield's war von jeher auf die Insectionsseiten gerichtet, und die größere Zahl seiner Publicationen betrifft dieses
et. Schon 1873 sehen wir ihn mit spstematischen "Untersuchungen über
nie" beschäftigt; neben dem Nachweis intracellulär gelegener Kotsen im
e Phämischer sind an diesen Untersuchungen von besonderer Bedeutung die
ältigen klinischen und experimentellen Beobachtungen über die Beziehungen
Batteriengehaltes des Blutes zum Fieberverlause, sowie die Erörterungen
das Berhältniß der Phämie zur Septicämie (putriden Insection). Im
kluß hieran erschienen 1874 "Studien zur Pathologie der Milz" und ein
rag "über Milzschwellungen". In der ersterwähnten Mittheilung hebt
affer besonders den weitgehenden Parallelismus zwischen Intensität der
ischwellung und Zahl der im Blute circulirenden Batterien herdor, versucht
seine Ausstellung experimentell zu begründen, besonders noch nach der Seite
daß die Milz der Ort ist, wo ins Blut eingespritzte Mikrobien unmittelbar

ber Impfung fich ablagern.

In zwei anderen Arbeiten übergibt B.-H. seine Ersahrungen über "anstene Sphilis bei Kindern" der Oeffentlichkeit unter besonderer Berücksichtischer congenital-luetischen Beränderungen am Pankreas und am Darm.

1873 erscheint ein Bortrag Birch-Hirschleb's über "Untersuchungen zur ologie des Thyphus abdominalis", in dem er auf Grund von Fütterungsschen mit Thyphusdejectionen den Nachweis führt, daß die Thyphusinsection

558 Bird.

nicht durch Einathmung molecularer Körper oder Gase entsteht, sondem duch Einsührung der insectiösen Substanz in den Berdauungscanal, dessen unten Theil der Sitz der primären Theiligischen seil. Ein Artikel rein histologischen Inhalts belehrt den Leser "über das Berhalten thehhöser Narben des Darms" (1876), und eine 1887 mitgetheilte Abhandlung "über die Züchtung den Thehhusbacillen in gesärbten Nährlösungen" zeigt, daß B.-H. die modenne Bakteriologie nicht nur beherrschte, sondern auch um interessante Beobachungen

ju bereichern im Stande mar.

Unter ben insectiösen Erkrankungen war es hauptsächlich die Tuberkulok, welcher B.-H. seine Ausmerksamkeit zuwandte. Aussäch aus dem Jahr 1871 über "Miliartuberkulose nach Epididhmitis" und "über Miliartuberkulose nach Epididhmitis" und "über Miliartuberkulose nach Typhus abdominalis", sowie ein zusammensaffendes Reserat über "die neum Untersuchungen über Tuberkulose" 1874 besaffen sich nicht nur mit der hisvologie des Miliartuberkels, sondern beziehen sich theilweise auch auf die Insectionspiorten der Tuberkulose. Das Borkommen einer primären Darmtuberkulose bei B.-H. schon in einer mit Leonhardi-Asker veröffentlichten Arbeit 1878 henor, aber erst später widmete er sich systematischen Untersuchungen über das Justande kommen der tuberkulösen Insection des Menschen. Gewissermaßen als Borläuser dieser Festsellungen sind die Experimente Birch-Hischield's "über die Psorten der placentaren Insection des Foetus" (1891) zu bezeichnen, die in überaus klarer Weise darlegen, unter welchen Bedingungen ein Uebergang pathe

gener Mifrobien bon ber Mutter auf die Frucht ftattfindet.

Sieran fchliegen fich bie unter bem unmittelbaren Ginflug Bird-Biridieb' im Leipziger pathologischen Inftitut entftandenen Arbeiten über intrantermt Infection mit Tubertelbacillen beim Denfchen und beim Rind (1893). Spitter fchuf B.- 5. burch forgfältig ftubirte Gingelbeobachtungen im Laufe mehren Jahre die Grundlagen gu feiner jungften und bedeutenoften Bublication; "lebn ben Gig und bie Entwidelung ber primaren Bungentubertulofe" (Dtid. Um. f. flin. Deb. 64. 1899). Diefe Arbeit ift befonders baburch bemertensment, daß fie bollig neue Unichauungen auf einem Gebiete bringt, bas vielfad all hinlanglich aufgeflart und nicht mehr bearbeitenswerth betrachtet gu merben pflegt. hervorzuheben ift, bag B. B. genothigt war, jur Funbirung feint Darftellungen forgfältige, bochft mubfame Untersuchungen über bie normale Anatomie bes Bronchialbaumes anguftellen, ba bas hieruber Befannte jur & flarung ber pathologischen Befunde fich als ungulänglich erwies. Die in form und Inhalt claffifche Beröffentlichung fchließt mit turgen Andeutungen über bie Beziehung ber festgestellten Thatfachen jur Diagnofe, Therapie und jum Bo lauf ber Lungentubertulofe. B. G. betrachtete felbit feine Arbeit nur als wi läufige Mittheilung; bochfliegende Butunfteplane befeelten ibn. Und unter Ginfluß Diefer gehobenen Stimmung entftanden die beiden legten wiffer lichen Leiftungen Birch-hirschield's: "Untersuchungen über bie Birtun Biftes ber Rreugotter" (1899) und ber Bortrag : "Mebicinifche Biffeniche Beiltunft" (Ber. b. Raturforicherverf. Munchen, 1899).

B.-S. war eine kraftvolle Erscheinung mit klarem, ruhigem, aus bollem Auge und hoher freier Stirn, und wirkte schon durch sein Ae Achtung gebietend und sympathisch. Und diesem Aeußeren entsprach das Wesen Birch-Hischield's. Er war eine in hohem Grade ideal angelegte Wit herzlichem Wohlwollen begegnete er Allen, die mit ihm in Bern kamen, und nie konnte er sich dazu verstehen, ein hartes Urtheil über Plichkeiten zu sällen. Immer war er bestrebt, die guten Eigenschaften Arins rechte Licht zu sehen. Unwandelbar treu erwies er sich Allen, der freundschaftlich zugethan war, mochten es ihm Cleichgestellte sein, oder In B.-H. war frei von jeder Kleinlichkeit, doch ging er keineswegs achtlo-

glichen bornber, er mußte ihm vielmehr ftets neue und intereffante Seiten ewinnen. Bon großer Bescheibenheit in bem, was er fprach und fchrieb. B. D. boch jenes Gelbftgefühl, bas Mannern bon feiner Bebeutung fo anfteht, ohne aber jemals in Gitelfeit ober leberhebung zu verfallen. flos gonnte er Jebem bas Seine, und ohne Reid erfannte er die Erfolge Berbienfte Anderer an. Gin hervorftechenber Charaftergug Birch-Birfchfelb's ein machtig entwideltes Gefühl für Recht und Pflicht. Go nachfichtevoll gen Andere mar, fo wenig tannte er Schonung gegen fich felbft, und mit enswerther Energie fampfte er bis julett gegen ein ichmeres forperliches n an. Fur bie Schonheiten ber Runft und Ratur befag B.- 5. ein marmes inden; mit Borliebe weilte er in den Bergen Sachfens und Baierns. nordbeutsche Beimath liebte er von Bergen und, obwol er fie feit Jahren geleben batte, rubmte er gern in padenber Schilberung ibre Borgige. Berftand, Logifches Denfen und ein portreffliches Bedachtnif maren bie rragenoften geiftigen Gigenichaften Birch-Birfchfelb's. Er befaß ein ausochenes Intereffe fur litterarische Brobucte ber berichiebenften Art und babei abigfeit, über Belefenes flar und überfichtlich ju berichten. Dochte es fich viffenschaftliche ober nichtwiffenschaftliche Auffate handeln: immer verftand Die Sauptpuntte ju erfaffen und fritifch ju beleuchten. Dabei mar feine nie perfonlich fonbern ftets fachlich, und zeugte bon bem reifen Urtheil, er durch umfaffende Studien und reiche Beobachtung in ber Debicin und nderen Gebieten fich erworben batte.

Das Wort stand B.-H. in hohem Maaße zur Bersügung. Gelegentliche achen, Tischreben sessellen burch ihre Form, wie durch ihren Gedankenzum, und mit seinem Humor, der nicht immer ganz frei war von Sarkaswußte er das, was er sagte, zu würzen. Inhaltlich wie sörmlich ebenso
tdet waren die wissenschaftlichen Borträge Birch-Hirchseld's. Auch seine
sungen ließen die Eleganz der Sprache nie vermissen, zeichneten sich aber
en durch klare Disposition und Fülle des Gebotenen aus. Mit hervorder didaktischer Begadung wußte B.-H. selbst verwickelte Dinge seinen
n leicht verständlich zu machen, so daß auch die weniger Fortgeschrittenen
ihnen aus seinen Borträgen Rutzen ziehen konnten. R. Kockel.

Birlmeger: Frig B., Siftorienmaler, geboren 1848 gu Rothenburg an auber, abfolvirte bie Lateinschule, widmete fich ber Blasmalerei 1863 im er bes (am 12. December 1885 berftorbenen) Bernhard Mittermaier ju igen, befuchte die Runftichule ju Rurnberg und arbeitete bann wieder gu den in mehreren Glasmalereianftalten. 3m 3. 1868 trat B. freiwillig 12. bair. Infanterieregiment, machte in bemfelben ben Feldaug 1870/71 erhielt im Treffen von Coulmiers (9. November) funf Bermundungen, an er ein halbes Jahr im Spital lag; militaruntauglich erflart nahm B. Lasmalerei wieder auf und zeichnete, namentlich im Atelier bes Commerzien-Frang Raber Bettler, viele Cartons, fowol figurlichen wie ornamentalen tters, wobei ihm fein Gefchid, im Stile ber fpateren Spigbogenzeit und engiffance zu arbeiten, febr zu ftatten tam. Dazu gehorte eine "Taufe ", eine "Magbalena ju ben Gugen bes Beilands", ein großes Fenfter Safferburg am Inn, fieben Darftellungen aus ber Lebensgeschichte bes Baulus für bas Ulmer Dinfter, für Ronftang u. f. w. Auch ein bes Raifere Wilhelm I. mit Wappenichilbern und Bannertrager (1883). bem lieferte B. Alluftrationen ju militarifchen Berten und berfuchte fich ne Blad in Delmalerei. Dit großer Begeifterung erfaßte ber vielfeitige er bie 3bee bes von Ludwig Start gebichteten "Rothenburger Festspieles" . entwarf bagu Scenerien und Roftume, auch ein Erinnerungsblatt mit arfiellung bes "Meiftertrunts bes Burgermeifters" und bie Bilber ju 560 Birmann.

Ludwig Start's Dichtung "Der Jungberr von Rothenburg" (Stuttgart 1891). Damit ftanden die ernften Delbilber "Tilly in Rothenburg" und "Marodener aus bem breifigjahrigen Rriege" (in Rr. 52 "Ueber Land und Meer" 1889) im Bufammenhang. Geine eigenen Rriegserlebniffe geftaltete B. ju Bilbern, unter benen einzelne eine feine Empfindung bewiefen, boch hatte ber Daler immer mit einem etwas ichwerfälligen Colorit ju fampfen. Dagu geboren eine "Friedliche Begegnung in der Rriegsgeit" (Rr. 29 "leber Land und Der 1890), eine "Requifition", "Baierifche Solbaten bor Paris" ("Burrah Baris!"), ein "Motib bei Artenay", "Reiter und Wegweifer" (Rr. 13 ebb. 1894), "Auf Borpoften in ber Chriftnacht" (im "Solbatenfreund" 1895); ber ergreifenbe "Tobesritt" (ebb.), der "Einzug des Generals von der Tann" ("Voila le General de Tann!") in St. Ab a. b. Loire im Robember 1870 und "General bon Sartmann bei Moulin de la Tour", beibe mit gablreichem, gleichfalls portrattreuem Gefolge. Auch bie Ratur und Bewegungen bes Pferdes batte B. genau ftubirt und fich fruhzeitig ju eigen gemacht, geborte boch bie Dan ftellung einer "Rebue" im alten Raubenhelm zu ben frubeften Leiftungen Birl meber's. Gin "Briegserlebnig aus Foinard" reproducirte die "Runft fur Alle" (bom 15. Nanuar 1898). Gine febr daratteriftifche, friedfertige Scene geftaltite B. aus ber "Münchener Bachtparabe". Als Freund heiterer Gefelligteit gaftele unfer Runftler gerne bei ben froblichen Balbfeften bes Gefangvereines "Germania" und fcuf ein Banner und einen "Barbenfchild", wofur er jum "Gbe ling" (Chrenmitglied) ausgerufen murbe. - Um 3. December 1897 befuchte B. bie Generalberfammlung ber Dunchener Runftlergenoffenichaft; auf bem Beimwege brach er in ber erften Morgenftunde bes 4. December, bom Bergichlag getroffen, jufammen; Wieberbelebungsversuche blieben vergeblich. - Gine Seite bon fruberen Bilbern (barunter "Aelteres Militar", eine "Rebue", baierifche leichte und ichwere Reiter, ber Gingug Ronig Ludwig's I. in Munchen bei feiner Rudfehr aus Briechenland 1885), neuere Rriegsscenen mit Turfos, Buaben und Manen, auch originelle Genrescenen (Aussegnung eines tobten Solbaten burch ben Felbfaplan) brachte ber Münchener Runftverein (Man 1898) ju Ausftellung und Bertauf. B. lieferte Die Muftrationen gu ben beiteren "Unter bem Raupenhelm" betitelten Ergablungen aus bem Golbatenleben bon Beinrich v. Gelbig (Augeburg 1898, in 2 Banben). Gine große Sammlung von Waffen, Cabeln, mufifalifchen Inftrumenten, Belmen, Tichatos und Muten, welche B. mit bairifchen, preußischen, öfterreichischen, frangofischen und turtiden Uniformen gufammengebracht hatte, ein mabrer Atelierichat für Schlachtenmaler, wurde am 12. Dai 1898 burch &. Saunschild verfteigert.

Bgl. Abendbl. 388 b. Allg. Ztg., 7. Dec. 1897. — Bericht d. Minch. Kunstver. s. 1897, S. 71. — Bettelheim, Biogr. Jahrd. Berlin 1898, S. 166. — Birkmehers Autobiographie in: Das geistige Deutschland, 1898, S. 55. — Bei Herm. Müller-Bohn, Kaiser Friedrich der Cättige, Berlin 1900, S. 384 u. 385 als Doppelblatt der "Einzug des Generals d. d. Taun" u. S. 390: "Schlacht bei Orleans 4. Dec. 1870, Anmarsch der 2. Baier. Division gegen den linken Flügel des Feindes".

Birmann: Martin B. (urspränglich Martin Grieder), Theologe, Politiker, Schriftseller, Mann der Gemeinnützskeit, geboren am 26. Rovember 1828 zu Rünenderg, Kanton Basel, † am 19. August 1890 in Liestal. Das Kind einer wackeren, aber in sehr knappen Verhältnissen lebenden dauerlichen Bandwebersamilie, verlebte Grieder eine Jugendzeit, die ihn bei seiner Genügssamkeit nicht allzu schwer drückte, so ärmlich auch die Eltern sich behelsen mußten. Durch die Fürsprache des als Pädagoge hochgeschätzten Schulinspectors des Kantons Basel-Landschaft, Johannes Kettiger (geb. 1802, † 1869: A. D. B. XV, 678—679), der auf der

Dar, tonnte biefer erft in bie Begirfeichule ju Bodten eintreten, und nachher toffnete ibm die gleiche Empfehlung die Aufnahme in bas Babagogium in fafel. Allerdings mußte fich ber fleißige Jungling auch bier die langite Beit ammerlich bebelfen, bis ibn am 27. September 1847 eine ploglich fich antelbenbe Bendung in eine gang neue Bahn bineinführte. In zwei auf einnberfolgenden Benerationen maren Beter Birmann Bater (geb. 1758, † 1844), ile Landicafte-Aquarelmaler, Runftfammler, Runfthandler, und Samuel Birmann Cobn (geb. 1793), ber mit besonderer Borliebe Bochgebirgelandichaften nalte, geachtete Reprafentanten ber Runft in Bajel gemejen. Aber Samuel ant in Trubfinn und nahm fich am bezeichneten Tage burch einen Biftolenfchuß n feinem Barten bas Leben. Der junge Brieber, ber bei bem Bachter bes Birmann'iden Gutes Unterfunft gefunden hatte, war bon ferne Beuge des lugenblide gemefen, in bem die Sattin die Leiche bes Ungludlichen fab. Rach migen Bochen bernahm bie Bittme - Juliane, geb. Bifcher -, bag ber unge Schuler infolge feiner Entbehrungen fcmer erfrantt fei. Bleich erfannte e in ihm ben Jungen, ber einige Jahre fruber, wie er barfuß bon ber Schule ach Saufe ging, jur Erleichterung ber an einem fteilen Berg fchwer giebenben ferbe, Steine bem Bagen ber Cheleute Birmann nachgetragen und unter bie aber gelegt hatte. Anfangs unterfifitte Frau Birmann Grieber mittelbar; ann nahm fie am Reujahrstage 1849 ben Theologie-Studirenden gang in ihr aus, und mit Renight 1854 führte er ben Ramen Birmann, murbe alsbalb arauf in Bajel in bas Burgerrecht aufgenommen. Ingwischen hatte er in fottingen feine Studien fortgefest und 1852 in Bafel feine Brufung abgelegt, ber Sauptftadt feines Seimathetantons Bafel Lanbicaft bie Ordination emangen. Allein fein eigentlicher Beruf lag auf bem Felbe bes Armenergiehungsefens, und auf Rettiger's Rath ernannte die Regierung von Bafel-Bandichaft m jum Armeninfpector. Durch den Armenergiehungsberein murbe eine Rettungsnftalt für vermahrlofte Anaben, bann burch ben Basler Groffabritanten Richterinder eine abnliche Stiftung für Dabchen ins Leben gerufen, und auch fonft or Birmann's Thatiafeit groß. Rinber in Berforgungsorte gu bringen; aber benjo leiftete er gerne in ber Stadt Bafel feine Gulfe. Den politifchen Dingen rat er querft als Mitglied bes Landrathes bes Rantons Bafel-Landschaft naber, mb als Grunder und fteter Ditarbeiter ber "Bafellanbichaftlichen Beitung", As Mitglied wichtiger landrathlicher Commiffionen, als Rebner ubte er einen befentlichen Ginfluß; 1869 murbe er ale Bertreter feines Rantons in ben dweigerifden Stanberath abgeordnet, wo er gleichfalls febr balb eine geachtete Etellung einnahm. Denn ingwischen hatte er feinen Bohnfit von Bafel, Do 1859 bie "Mutter" B. geftorben war, nach Lieftal berlegt. Reben ber fortgefesten, in immer neuen Anregungen, fo Erbauung bon Rirchen, ines neuen Rrantenhaufes, fich erweifenben Thatigfeit für bas öffentliche Bohl begann B. auch mit beftem Erfolge auf bem hiftorifchen Felbe ju arbeiten, als berausgeber bon "Blattern gur Beimathtunde bon Bafelland", und befonbers dwebte ihm als Biel eine Landesgeschichte ber Beimath bor. 1885 ertheilte hm die Univerfitat Bafel die Ehrenpromotion als Doctor der Philosophie. Aber ber raftlofen Bethatigung feste in Bern 1887 mahrend ber Geffion ber Bundesberfammlung - 1884 hatte B. bas Prafibium bes Stanberathes be-Meibet - ein Schlaganfall eine Schrante, und 1889 wieberholte fich in Bern die Erfrantung; acht Monate fpater folgte nach fcmeren Leiben ber Tob. Gein Smb fand B., wie er verordnet, im Dorfe Rildberg, bei ber Rirche ber beimathgemeinbe, beren Bau er mefentlich geforbert hatte. - 1894 erichienen (Bafel) in zwei Banben "Gefammelte Schriften bon Martin Birmann". Gein igenes "Lebensbild", mit ber ausführlichen Schilderung bes Jugenblebens im 560 Birmann.

Ludwig Start's Dichtung "Der Jungherr bon Rothenburg" (Stuttgam Damit ftanden die ernften Delbilber "Tilly in Rothenburg" und "D aus bem breifigiabrigen Rriege" (in Rr. 52 "leber Land und Meer im Bufammenhang. Geine eigenen Rriegserlebniffe geftaltete B. gu unter benen einzelne eine feine Empfindung bewiefen, boch batte b immer mit einem etwas ichwerfalligen Colorit gu fampfen. Dagu geh "Friedliche Begegnung in ber Rriegszeit" (Rr. 29 "Ueber Land un 1890), eine "Requifition", "Baierifche Golbaten bor Paris" ("Gurrah" ein "Motiv bei Artenap", "Reiter und Wegweifer" (Rr. 13 eb "Auf Borpoften in ber Chriftnacht" (im "Solbatenfreund" 1895); ber exareifend "Tobesritt" (ebb.), ber "Gingug bes Generals von ber Tann" ("Voila le General de Tann!") in St. An a. b. Loire im Robember 1870 und "Geneul bon hartmann bei Moulin be la Tour", beibe mit gablreichem, gleichialle portrattreuem Befolge. Much bie Ratur und Bewegungen bes Bierdes balle B. genau ftubirt und fich frubzeitig zu eigen gemacht, geborte boch bie Dan ftellung einer "Rebue" im alten Raupenhelm zu ben frubeften Leiftungen Bit meber's. Gin "Briegserlebniß aus Foinard" reproducirte bie "Runft fur Alle (bom 15. Januar 1898). Gine febr charafteriftifche, friedfertige Scene geftaline B. aus ber "Münchener Bachtparabe". Als Freund heiterer Gefelligfeit gaffet unfer Runftler gerne bei ben froblichen Balbfeften bes Gefangbereines "Ber mania" und ichuf ein Banner und einen "Barbenfdild", wofür er jum "Gbe ling" (Ehrenmitglied) ausgerufen wurde. — Am 3. December 1897 bejucht 3. bie Generalberfammlung ber Munchener Runftlergenoffenichaft; auf bem beit wege brach er in ber erften Morgenftunde bes 4. December, bom Geric getroffen, gufammen; Bieberbelebungeversuche blieben vergeblich. - Gi me bon früheren Bilbern (barunter "Melteres Militar", eine "Rebue", leichte und ichwere Reiter, ber Gingug Ronig Ludwig's I. in Mur feiner Rudfehr aus Griechenland 1835), neuere Rriegescenen mit Rugben und Manen, auch originelle Genrescenen (Aussegnung eine Solbaten burch den Felbfaplan) brachte ber Münchener Runftbereir 1898) ju Musftellung und Bertauf. B. lieferte Die Illuftrationen gu ber "Unter bem Raupenhelm" betitelten Ergablungen aus bem Solbatenle Beinrich v. Gelbig (Angeburg 1898, in 2 Banben). Gine große So von Waffen, Cabeln, mufitalischen Inftrumenten, Belmen, Tichatos und welche B. mit bairifchen, preugifchen, öfterreichischen, frangofischen und ! Uniformen gufammengebracht hatte, ein mabrer Ateliericat für Schlacht wurde am 12. Mai 1898 burch F. Saunschild berfteigert.

Bgl. Abendbl. 388 d. Allg. Ztg., 7. Dec. 1897. — Bericht d. Kunstver. s. 1897, S. 71. — Bettelheim, Biogr. Jahrb. Berlin 1898, — Birkmehers Autobiographie in: Das geistige Deutschland, 1898, S. Bei Herm. Müller-Bohn, Kaiser Friedrich der Estige, Berlin 1900, u. 385 als Doppelblatt der "Einzug des Generals v. d. Tann" u. Schlacht bei Orleans 4. Dec. 1870, Anmarsch der 2. Baier. Divisio

ben linken Flügel des Feindes". Hac. Holl
Birmann: Martin B. (ursprünglich Martin Grieder), T
Politiker, Schriftfeller, Mann der Gemeinnühigkeit, geboren am 26. R
1828 zu Künenberg, Kanton Basel, † am 19. August 1890 in Liestal Kind einer waderen, aber in sehr knappen Verhältnissen lebenden bau Bandwebersamilie, verlebte Grieder eine Jugendzeit, die ihn bei seiner samkeit nicht allzu schwer drückte, so ärmlich auch die Eltern sich mußten. Durch die Fürsprache des als Pädagoge hochgeschätzten Schulin des Kantons Basel-Landschaft, Johannes Kettiger (geb. 1802, †
A. D. B. XV, 678—679), der aus den geweckten Schüler ausmertsam ge

nte biefer erft in bie Begirtefcule ju Bodten eintreten, und nachher ibm die gleiche Empfehlung die Aufnahme in das Babagogium in Merbings mußte fich ber fleißige Jungling auch bier bie langfte Beit behelfen, bis ihn am 27. September 1847 eine ploglich fich an-Bendung in eine gang neue Bahn bineinführte. In zwei auf einnben Benerationen maren Beter Birmann Bater (geb. 1758, † 1844), chafte-Aquarellmaler, Runftfammler, Runfthandler, und Camuel Biron (geb. 1793), ber mit befonderer Borliebe Bochgebirgelanbichaften achtete Reprafentanten ber Runft in Bajel gemejen. Aber Samuel rubfinn und nahm fich am bezeichneten Tage burch einen Biftolenfchuß Barten bas Leben. Der junge Brieder, ber bei bem Bachter bes den Butes Unterfunit gefunden hatte, mar bon ferne Beuge des s gewesen, in bem bie Battin bie Leiche bes Ungludlichen fab. Rach Bochen bernahm bie Bittme - Juliane, geb. Bifcher -, bag ber üler infolge feiner Entbehrungen fcmer ertrantt fei. Bleich erfannte ben Jungen, ber einige Jahre fruber, wie er barfuß bon ber Schule e ging, gur Erleichterung ber an einem fteilen Berg fchwer giebenben steine bem Bagen ber Cheleute Birmann nachgetragen und unter bie legt hatte. Anfangs unterftutte Frau Birmann Brieber mittelbar; m fie am Reujahrstage 1849 ben Theologie-Studirenden gang in ihr b mit Reujahr 1854 fuhrte er ben Ramen Birmann, murbe alsbald Bafel in bas Burgerrecht aufgenommen. Ingwifchen hatte er in feine Studien fortgefest und 1852 in Bafel feine Brufung abgelegt, uptftadt feines Beimathetantone Bafel Landichaft die Ordination em-Allein fein eigentlicher Beruf lag auf bem Felbe bes Armenergiehungsnb auf Rettiger's Rath ernannte die Regierung von Bafel- Lanbichaft Irmeninfpector. Durch ben Armenergiehungsverein murbe eine Rettungsr vermahrlofte Anaben, bann burch ben Baster Groffabritanten Richterie abnliche Stiftung fur Dabchen ins leben gerufen, und auch fonft ann's Thatigfeit groß, Rinder in Berforgungsorte gu bringen; aber tete er gerne in ber Stadt Bafel feine Gulfe. Den politifchen Dingen erft als Mitglied bes Landrathes bes Rantons Bafel-Lanbichaft naber, Brunder und fteter Ditarbeiter ber "Bafellanbichaftlichen Beitung", ied wichtiger landrathlicher Commiffionen, als Redner übte er einen m Ginfluß; 1869 murbe er ale Bertreter feines Rantons in ben hen Ständerath abgeordnet, wo er gleichfalls febr bald eine geachtete einnahm. Denn ingwischen hatte er feinen Bohnfit von Bafel, die "Mutter" B. geftorben mar, nach Lieftal berlegt. Reben efesten, in immer neuen Anregungen, fo Erbauung bon Rirchen, m Rrantenhaufes, fich erweifenben Thatigteit für bas öffentliche Bobl . auch mit beftem Erfolge auf bem biftorifchen Felbe gu arbeiten, als er bon "Blattern gur Beimathtunde bon Bafelland", und befonbers hm als Biel eine Landesgeschichte ber Beimath vor. 1885 ertheilte Univerfitat Bafel die Ehrenpromotion als Doctor ber Philosophie. raftlofen Bethatigung feste in Bern 1887 mahrend ber Seffion ber fammlung - 1884 hatte B. bas Brafibium bes Stanberathes beein Schlaganfall eine Schrante, und 1889 wiederholte fich in Bern tung; acht Monate fpater folgte nach fcweren Leiben ber Tob. Gein B., wie er verordnet, im Dorfe Rilchberg, bei ber Rirche ber meinbe, beren Bau er mefentlich geforbert hatte. - 1894 erichienen zwei Banben "Gefammelte Schriften bon Martin Birmann". Sein ebensbild", mit ber ausführlichen Schilderung bes Jugendlebens im beutiche Biographie. XLVI. 28

562 Bijchoff.

elterlichen Saufe, Die 1885 gefchriebenen bon gartefter Bietat erfullten "Blatte der Erinnerung" an Die "Mutter" Frau Juliana B., Schilderungen aus be eigenen Thatigfeit - fo bie liebliche Ergablung: "Die Anfange bes Booler Rinderfpitals" -, vorzüglich charafterifirende "Refrologe", J. B. Rettiger's geftalten ben erften Band ju einer ber erfreulichften Ericheinungen ber neuere biographifchen Litteratur. Der ameite vereinigt Beitrage aus bem "Bolle Jahrbuch", aus Reujahreblattern bon Bafel, ferner ben bochft intereffanten Mr tifel Ochs ber Allgemeinen Deutschen Biographie, Die Bedentschrift jum funju jabrigen Beftanbe von Bafel-Landichaft: "Die politifche Rechtegleichheit al leitender Gebante ber Revolution im Ranton Bafel 1830 bis 1838", bann fruber nicht gebrudte Anfangscapitel ber geplanten Lanbesgeschichte, und Anderes, das Gange unter dem Titel: "Bur Geschichte der Landschaft Bafel". Gine be wundernswerthe Objectivität legt hier der Auffah: "Der dritte August" (b. b 1833) bar, Die Schilberung Des fchauerlich blutigen Schlugtages im Ramp amifchen Stadt und Landichaft Bafel. Die warme mittbeilfame Aufrichtigte bes beredten Dannes, Die eble Begeifterung bes Menfchenfreundes, ber m feinen Mugen Lebhaften Mugen fo fraftig in bas Leben blidte, treten in allen Meber bon Anongu. Diefen gefammelten Beitragen ju Tage.

Bijdoff: Johann Jacob B. murbe am 1. Auguft 1841 in Beibelben geboren; fein Bater mar ein Basler. Geine Schulgeit verlebte B. in Beibel berg. Die Univerfitat befuchte er guerft in Bafel; ging fpater nach Beibelben, murbe Brivataffiftent von Chelius, und mar mit biefem auf ben Schlachtfelben und in den Lagarethen im banischen Rriege thatig. Am 31. August 1864 murbe er auf Grund feiner Schrift "über bie Amputation im Tibio-Tarfalgelente" i Bafel promobirt. Rachher besuchte er noch Berlin und Brag, war bom Dai 1865 bis Mara 1867 unter Profeffor Socin als Affiftengargt ber dirurgifden Rlinit und ber mit ihr berbunbenen tleinen geburtsbulflichen Abtheilung an geftellt und habilitirte fich im Frubjahr 1866 auf Socin's Beranlaffung ale Brivatbocent für Geburtebulfe. Um fich in biefem Sache und in ber Spnato logie noch weiter auszubilben, reifte er junachft nach Brag (Sepfert, Saringer), Wien (Braun, Rofitansth), Großbritannien (Spencer Bells, Bater Brown, Burns, Reith, Simpfon) und Paris (Depaul, Pajot). 1868 wurde er Bop ftand ber geburtshülflichen Abtheilung bes Basler Spitals, balb barauf Ertraordinarius, 1872 Ordinarius und war ale folder 1873 und 1883 Decan ber medicinischen Facultat. Geine Spitalthatigfeit bauerte von 1868 bis Ende 1886. Er war nicht gang frei bon bereditarer pfpchopathifcher Belaftung, batte 1882 bae Unglud auf ber Jagb burch einen Schrotichug aus großer Rate ichwer verlett ju werben und fam badurch an ben regelmäßigen Bebraud nartotifcher Mittel, Die er auch nicht mehr los murbe. Anjang 1887 gab a wegen junehmenber Schwäche feine Stellungen auf und ftarb am 26. October 1892 ploblich an Bergharalbie. 3m Commer 1868 mit Frl. Luife Burthard! verheirathet, hinterließ er einen Sohn, ber fich auch ber Debicin widmete.

B. war litterarisch im ganzen wenig productiv. Er hielt aber in der Basler medicinischen Gesellschaft, deren Mitglied er seit 1865, deren Prässdent er 1871 war, häusig anregende Borträge: es sind deren in 18 Jahren 31 verzeichnet. Seine Publicationen bezogen sich auf: das Eindringen der Uterussonde in die Tuben 1872, auf die Prophylaze des Puerperalsieders 1875, einen Fall von perniciöser Anämie in der Schwangerschaft 1879, einen gunstig verlausenen Fall von intraarterieller Insusion einer alkalischen Kochsalzlösung bei drohendem Berblutungstode 1881 und eine Rotiz über die Castration 1884. — Er hatte eine neue Methode zur Beseitigung des Gebärmuttervorsalls und der Dammbesecte angegeben, war ein sehr gewissenhafter vorzüglicher Operateur, hatte eine

Bischoff. 568

sgebehnte Privatpraxis und hat als Hebammenlehrer durch seine Curse jährlichen Rachprüsungen das Niveau des schweizerischen Hebammenbebeutend zu heben gewußt. Eins seiner Hauptverdienste aber bleibt es, 868 auf seine in England gewonnenen Ersahrungen hin das Lister'schen, das erst 1871 publicirt wurde, von der Chirurgie auf das allerdings gere Gebiet der Geburtshülse übertragen zu haben. Seine Collegen been in ihm seinen scharfen Berstand, sein gründliches und vielseitiges seinen Muth im Handeln, die Sicherheit seiner operativen Technit, aber hr sein ideales, nobles Wesen, seine Gewissenhaftigkeit, sein Wohlwollen, reude daran, Gutes zu thun und seinen Mitmenschen zu dienen.

Dr. Oeri, Refrolog, vorgetr. am 17. Nov. 1892 (f. Correspondenzbl. f. eiz. Aerzte, Jahrg. XXII, 1892) und briefl. Mittheilungen von Prof. Bumm-Basel. F. v. Windel.

doff: Johann Ritolaus B., Brofeffor ber Mathematit an ber ben Sochichule in München und Mitglied bes tgl. Oberften Schulrathes rifterium bes Innern für Rirchen- und Schulangelegenheiten bafelbft, am 11. Februar 1827 in Unsbach geboren und ftarb in Manchen am mar 1893. Sein Bater mar ber febr geachtete Schloffermeifter Johann ber feinen Sohn nur unter ber Bedingung bas tal. Symnafium ber gen martgräflichen Refibeng befuchen ließ, bag er nebenbei, theils gur ung bes Familienunterhaltes, theils gur eigenen Dedung im Falle ber bas Schloffergewerbe bei ihm erlerne. Rachdem Johann B. Die Gledule und die vier unteren Claffen bes Gymnafiums, welche damals bulen genannt wurden, besucht hatte und confirmirt war, also auch bie n Schlofferlehrling erforderliche forperliche Entwidlung befaß, trat er im 1840 unter ber obenermabnten Bedingung in die erfte ober unterfte falclaffe ein und durchlief diefe und die drei folgenden Claffen trot ber funf bis feche Stunden in Unfpruch nehmenden Rebenbeschäftigung mit Erfolge, bag er am 23. Auguft 1844 nach borausgegangener ftrenger g die Befähigungs- und Sittlichkeitenote "ausgezeichnet" und bon feinem n Lehrer und Rector, Profeffor Dr. b. Bombard, noch die besondere Unng erhielt, daß er ein borguglicher Lateiner fei,

n darauf folgenden Berbfte bezog B. die Univerfitat Munchen, um an thematit ju ftubiren. Er besuchte junachft zwei Jahre lang ben bamals e Studirenden obligatorischen "philosophischen Curs" und erwarb fich August 1846 auf Grund besonderer Brufungen bas Absolutorium besmit der Rote der Auszeichnung und der Erlaubnig des Uebertrittes jum bium. Da in jener Beit die Mathematit an ber genannten Univerfitat wach vertreten war, fo murbe er bon ben paar Borlefungen über diefes die er im 3. 1846/47 an ihr horen tonnte, nur wenig geforbert und er fich deshalb auf die im Berbfte 1847 abzulegende mathematische Behrfung für Bomnafien hauptfachlich burch Gelbftftubium porbereiten. ol beftand er biefe Brufung mit febr gutem Erfolge. Da jedoch B. ein iges Fachftubium jur Ausbildung in bem Fache ber Dathematit nicht ugend erachtete, fo blieb er im 3. 1847/48 um fo mehr noch an hiefiger itat, als ju erwarten ftand, daß an berfelben bemnachft ein tuchtiger Mathematifer, ber Privatbocent Dr. Ludwig Seibel aus Sof, ber feine n in Berlin und Königsberg gemacht hatte, als außerordentlicher Bro-ingestellt werden wurde. In der That konnte B. im Sommer 1848 bie ingen Seibel's horen und fich badurch einen befferen Ginblid in bas weite ber Mathematit verschaffen, als ihn Symnafialunterricht und Gelbitl ju gemabren bermogen.

564 Bifchoff.

Far bas Jahr 1848/49 ließen fich auch bie Dittel beschaffen, auf b B. es magen fonnte, im Binterfemefter an ber Univerfitat Leipzig bie lefungen bes Brof. Mobius über neuere Geometrie und bes Brof. 28 Beber über theoretifche Phyfit, und bann im Commerfemefter an ber Be Univerfitat bie Bortrage bes Brof. Jacobi fiber Bariationerechnung und Unwendung auf die ifoperimetrifden Aufgaben, bann die bon Brof. Di über Rablentheorie und hauptfachlich bie bon Brof. Steiner über ausgen Stellen ber Geometrie und bie neueften Methoben ber fonthetifden Beo au boren. Die mit ben Borlefungen berbunbenen feminariftifchen leb brachten ben begabten und eifrigen Stubenten mit ben bamaligen Deifte mathematischen Fache in nabere Berührung und erweiterten feinen Beficht in allen Gebieten ihrer Lehrthätigfeit, insbesonbere ber funthetifchen Geon die bon ba an fein Lieblingsfach murbe. Auch empfing B. in Leipzie Berlin nachhaltige Anregungen ju eigenen Forschungen im Reiche ber in ichwerften und beftbegrundeten Biffenichaft, ale welche Die Dathematit ftete und gelten wird. Ingwischen war es aber fur B. eine bringenbere An feinen Lebensunterhalt ficher ju ftellen und er that biefes junachft burd nahme des Anerbietens, welches ihm ber fgl. Sofrath und Brofeffor v. Di au Munchen machte, bei ihm als Sauslehrer und Ergieber feines Cobnes treten und nebenbei ben gelehrten Bater beim Ordnen feiner aus Bre beimgebrachten botanischen Sammlungen ju unterftugen. Diefe Beicaftig nahmen faft alle freie Beit bes bereits fur bas mathematifche Lebram Symnafien gepruften Candidaten in Anfpruch und geftatteten ibm um fo m fich mit eigenen Forichungen zu befaffen, als er fich auch noch auf bie amtsprfifungen in reiner Mathematit, barftellender Geometrie und theore Mechanit vorzubereiten hatte. Diefe Prfifungen beftand B. im Auguft Jahres 1851 an ber bamaligen polytechnischen Centralichule ju Dinincher bem Erfolge, bag er in jedem ber genannten brei Lehrfacher Die Rote afiglich" erhielt und icon am 2. April 1852 bom tal. Staatsminifteriun Sanbels und ber öffentlichen Arbeiten bem Rector und Profeffor Alexande tal. Bolptednitum als Alfiftent und Repetitor für Mathematit augemiefen n Da Rector Alexander gleichzeitig auch Minifterialreferent fiber bie techn Schulen in Baiern mar, mit Ausnahme ber von ihm felbft geleiteten In fo galt berfelbe für Lehramtecanbibaten ber realen Richtung für eine magge Berjonlichfeit, und B. hoffte beshalb zwar nicht auf Beborgugung, aber auf gerechte Unerfennung feiner Leiftungen, welche wochentlich feche Git Bortrage über Trigonometrie, algebraifche Analpfis und analptifche Geom bann feche weitere Stunden feminariftifche Uebungen feiner Buborer und bies noch bie Erledigung bon allerlei ichriftlichen Arbeiten erforberten. auch täglich wenigstens eine Stunde Beit in Anspruch nahmen. Für bieb Aufgaben eines Profeffors gleichkommenden Leiftungen erhielt B. eine jab Bergutung bon 360 Gulben, was für ben Tag nicht einmal einen g Bulben ausmacht. Und biefe Bergutung blieb die gleiche bom 1. April bis jum 1. October 1863, alfo elf und einhalb Jahre lang! Da fann wol von einer Bevorzugung bes bem Minifterialreferenten beigegebenen Mifift und Repetitors feine Rede fein? Wenn man nach bem Grunbe ber ichle Bezahlung eines fo tuchtigen jungen Lehrers, wie B. es war, fragt, fo f man guerft bermuthen, berfelbe rubre lediglich bon ber burch ben Di b. Abel, welcher bem Rector Reindl gegenüber bie polytechnischen Schuler nothwendige Uebel erflart hatte, begrundeten und auch auf bas Sanbelsmi rium übergegangenen Bertennung bes Werthes ber technischen Lebranfiglien allein in bem borliegenden Falle lag bie nachfte Beranlaffung gur fole Bischoff. 565

entlohnung der Dienstleistungen des Assistenten B. in dem Bestreben des Recors, sich bei der ihm vorgesetzten Centralstelle als tüchtiger Berwalter zu
mpsehlen, wenn er sur den damals schon in Aussicht genommenen Neubau
ines Polhtechnitums jährliche Erübrigungen an den ohnehin schon zu targ
emessenen Etatsmitteln machte. Daß dieses Bersahren längere Zeit hindurch
on oben her geduldet wurde, mag allerdings noch eine Wirkung der Abel-

den Anschauung über die technischen Schulen gewesen fein.

Mui Andringen einiger Profefforen ber alten polytechnischen Schule ju Runchen, welche die Leiftungen Bifchoff's zu murbigen verftanben, entschlof fic ndlich ber Rector Alexander, bei ber bochften Stelle zwar nicht die Berleibung iner außerordentlichen Profeffur an B., wie beffen Freunde gewünscht hatten, pol aber ben Titel Docent und bom 1. October 1863 an einen auf 600 Gulben rhohten Functionsbezug zu beantragen. Diefer Antrag wurde am 18. Januar 864 genehmigt, und es mar aus ber betreffenben bochften Entichliegung beutich zu erfennen, bag an ber polytechnischen Schule fur ben ausgezeichneten Rathematiter B. eine pragmatifche Anftellung als Brofeffor nicht gu hoffen fei. Darauf bin baten zwei andere fachverftanbige Freunde beffelben ben Referenten es tgl. Cultusminifteriums, ben Docenten B. fur eine Symnafialprofeffur in Intrag au bringen; biefe gemeinsame Bitte murbe aber gunachft mit ber Erlarung abgewiesen, daß fich ber Canbidat burch feine zwölfjahrige Bermenbung m Technitum qu febr in die technische Richtung ber Mathematit eingelebt babe. le bag bon ihm ein erfolgreicher Unterricht barin am bumaniftifden Somnaum au erwarten fei. Rur nach wiederholter Befprechung biefer Angelegenheit elang es Bifcoff's Freunden, bas Borurtheil bes Berrn Referenten fiber bie beichaffenheit des mathematischen Unterrichts an technischen und gelehrten Mitteldulen ju gerftreuen, und fo erfolgte endlich am 24. October 1864 bie allerodfte Ernennung bes Docenten B. jum Profeffor ber Mathematit am tonigl. Somnafium in Zweibruden mit einem pragmatifchen Gehalte bon jabrlich 00 Gulben. Diefe Stellung hatte er, ber infolge bes feinem Talente ent. prechenden inneren Dranges taglich 15 Stunden arbeitete, in einem Alter bon 8 Jahren erreicht. In Zweibruden tonnte B. feine im 3. 1858 gu Munchen egonnenen und in ben Banben Rr. 56 bis Rr. 64 bes Crelle'ichen Journals ar reine und angewandte Mathematit gebrudten Abhandlungen rubig fortieken nd zu einem gemiffen Abschluffe bringen. Gie betreffen im wefentlichen Fragen, relche fich auf die Theorie ber algebraischen Curben und Rlachen beziehen, innen aber hier im Sinblide auf ben Lefertreis ber Allgemeinen Deutschen Biographie, ber nur febr wenige Mathematiter gablt, nicht einmal bem Titel ach angeführt werben, ba auch icon die meiften Ueberichriften ber Bifchoffben Abhandlungen mathematische Renntniffe boraussegen. Wer biefe befitt, rag bie im Jahresberichte ber Rgl. Technischen Bochschule ju Munchen für 892/93 veröffentlichte Besprechung ber Leiftungen bes Prof. B. in feinem ache nachlefen. Bu ben borber in Dunchen berjagten feche Abhandlungen im in Zweibruden Die bon befonderem Scharffinn ihres Berfaffers gengende ebente "Ueber algebraifche Rurven mit Mittelpuntt", welche als Brogramm es tal. Spmnafiums, an bem B. als Lehrer Borgligliches leiftete, für bas Jahr 865/66 gebrudt murbe, bon ba aber auch in andere gelehrte Beitschriften bes n- und Auslandes fiberging. Geine lette mathematifche Arbeit verfaßte B. n 3. 1875 wieber in Manchen und zwar in frangofischer Sprache, ba fie fur e in Mailand ericheinenden "Annali di Matematica pura ed applicata" von Brioschi und 2. Cremona beftimmt war. Berfen wir einen Rudblid auf e porliegenben acht Abhandlungen bon B., benen feine weiteren mehr folgten, lagt fich bon ihnen mit Bestimmtheit fagen, bag biefelben, wenn fie auch

566 Bifchoff.

nicht eigentlich bahnbrechend waren, doch die Grenzen seiner Biffenschaff Richtungen, welche Prof. Steiner bezeichnet hatte, weiter als vorher g war, hinausruckten, und dieses geschah nicht nach dem Steiner'schen re thetischen Bersahren, sondern durch die elegante rechnerische Methode, wie

bei Prof. Jacobi tennen gelernt hatte.

Gin folder Dann befaß in jeber Sinfict bie Gigenichaften eines fculprofeffors, und ich freue mich heute noch, bag mir im Sommer 1868 bas befondere Bertrauen bes tgl. Staateminifters b. Schlor Belegenheit war, neben bem berühmten Seibelberger Uniberfitateprofeffor Otto Sei ben bamale noch ziemlich unbefannten Chmnafialprofeffor Johann Bifd Lehrer ber Mathematit fur bie in jenem Jahre ju eröffnende technifc ichule in Dunden in Borfchlag ju bringen. Diefer Borfchlag fand am guft die allerhochfte Genehmigung und bamit war B. bom 1. Octobe ordentlicher Professor ber Dathematit mit einem Rabresgehalte bon 1400 ju bem noch bas Collegiengelb bon minbeftens 400 Gulben und eine Fu gulage bon 200 Bulben für die Leitung und Bermaltung ber Anftalteb famen. Den Grundftod biefer Bibliothet bilbeten gwar bie bon ber alte technischen Schule an fie übergegangenen Bucher; ba biefer Stod aber unbebeutend mar, weil bie aus jener bervorgegangene Induftrielchule ben Theil ber borhandenen Bucherfammlung erhielt, fo erwuchs filr ben Ob thetar B., bem für bas Musleihgeschaft ein Unterbibliothefar gur Geit bie mubiame Aufgabe, die Bibliothet ber technifden Sochichule unt wirfung bes Directors und ber Projefforen erft ju ichaffen, woffer ibm Gelbmittel gur Berfugung geftellt wurden. Leiber mar bie Bermalti Bibliothet, wogu er bermoge feiner Erfahrung, bie er ale Affiftent batte, und auf Brund feiner umfaffenben Sprachtenntniffe befonbers war, wieber eine ftarte Belaftung für B.; er überwand fie aber mit eigenen Pflichttreue und Arbeitstraft, fowie in bem erhebenben Ben nunmehr eine Stellung erlangt ju haben, welche allen feinen Bunfd iprach und ihm auch geftattete, in furger Beit bie Schulben gu begablen behufs Bollenbung feiner Stubien machen mußte, und bie er aus bem b fargen Affiftentengehalte unmöglich bezahlen tonnte. 3m 3. 1881, wo erften mufterhaften Ratalog bruden ließ, umfaßte bie Bibliothet icho Rummern in 16 000 Banben, und bei feinem Rudtritte bon berfelben etwa 8700 Rummern in 24 000 Banben. Dabei find bie gablreid nifchen Berte, welche in ben Sachbibliotheten ber Abtheilungen und fteden und bon ben Confervatoren ber letteren berwaltet werben, ni gezählt. Daß aus biefem Rebenamte bem Oberbibliothefar mancher brieglichteiten erwuchfen, war felbftverftanblich und tommt überall bi aber andere Bibliothefen gleicher Art gefehen und benütt hatte, fpra ben Director bie Ueberzeugung aus, bag an feiner berfelben eine große nung und Bunttlichteit ju finden mar als an jener ber technischen & au Dunden unter Bifchoff's Berwaltung. Das Jahr 1872 brachte t trefflichen Gelehrten und Foricher B., ber nun 45 Jahre alt war, f einander zwei Chrungen : querft murbe er im Auguft bei bem großartig e 400jahr. Stiftungefefte ber Ludwig-Maximilians-Univerfitat bon beren ph icher Facultat jum Chrendoctor und bann im December bon Gr. Daje Ronig jum orbentlichen Ditgliebe bes bon bem tal. Staatsminifter b. Lut geschaffenen und geleiteten oberften Schulrathes ernannt, bem mannifche Leitung und Bearbeitung ber Angelegenheiten ber humaniftife technischen Mittelfculen obliegt. In Diefer neuen Stellung fonnte bloß feine zwanzigjahrigen reichen Erfahrungen im Lehramte, fonbern at

Bijchoff. 567

gundlichen Sprachkenntnisse, von denen am Schlusse noch kurz die Rede sein wird. zur Geltung bringen: sei es in den wöchentlichen Sizungen, welche im Staatsministerium des Innern sür Kirchen- und Schulangelegenheiten statianden, oder bei den Schulvistiationen, die eine wesentliche Aufgabe der Mit-Alieber des Oberschulrathes bilden, oder bei den Berathungen über die Schulordnungen der gelehrten und technischen Mittelschulen, und er that dieses in so einsacher und bescheiner Weise, daß der vorsitzende Herr Staatsminister wiedersolt gegen mich, den Versasseller dieser Lebensbeschreibung, äußerte, es sei ihm seiner langen Ministerlausbahn noch kein Mann vorgesommen, der bei gleich

eminentem Biffen und Ronnen fo felbftlos war wie Profeffor B.

3m 3. 1877 hielt fich berfelbe in bem Landhaufe feines Collegen und Freundes Moget gu Ambach am Starnberger Gee auf, als er eines Tages ploblich bon Athemnoth befallen wurde, die ber herbeigerufene Urgt für eine Rolae bes im Borjahre fiberftanbenen Gelentrheumatismus erflarte. Diefer Anfall war bas erfte Angeichen eines an bebeutenber Mustelfchmache leibenben Bergens, und bon ba ab waren die Tage, in benen fich ber fonft fo ruftige und abgebartete Mann eines ftetigen Boblfeins erfreute, gegablt. Gein Munchener Arat rieth ihm bringend, bie Thatigleit als Behrer langere Beit auszuseben, aber ber feinem Lehrberuje gang ergebene und bon feinen Buborern boch geehrte Profeffor bielt, ben Gisbeutel auf bem Bergen, feine Borlefungen fort bis jum 20. Juli 1878, wo er wieber nach Ambach ging, um bort Seebaber gu gebrauchen. Aber bie biebon und bon ber reinen Gebirgeluft erwartete gute Birtung blieb bamals und in ben folgenben gebn Jahren aus, in benen er unter großen Schmergen und in gedrudter Stimmung getreulich feines Amtes waltete. Endlich mußte er fich boch entichließen, um Berfegung in ben bleibenben Rubeftand ju bitten. Es gefcah biefes am 2. April 1888. Das fonigl. Minifterium gemahrte bem Bittfteller junachft nur einen halbjahrigen Urlaub; ba fich aber nach Ablauf beffelben feine Befferung bes Leibens zeigte, fo murbe B. infolge hober Entichliegung Gr. R. Sobeit bes Bringregenten unter moblgefälliger Anertennung feiner langjabrigen ausgezeichneten Leiftungen auf bem Bebiete ber Biffenichaft und bes Unterrichts unter Belaffung in feiner Thatigfeit als Oberbibliothefar und Oberichulrath vom 1. Rovember 1888 an in ben bleibenben Rubeftand verfest. Bei biefem Unlaffe wollten ber Director und bie Brojefforen ber technischen Sochichule ben icheibenben Collegen burch ein mit ihren Photographien ausgefülltes Album und eine Abreffe ehren, und es waren Die hiefur erforderlichen erften Schritte bereits gethan, ale ich in meiner Gigenicaft ale Director am 13. Rovember einen Brief bon B. erhielt, in welchem Diefer alle ihm jugebachten Ehren fo entichieden ablehnte, daß bas beabfichtigte Unternehmen unterbleiben mußte. Uebrigens batte ich bie Ablehnung faft voraussehen tonnen, ba B. ungefahr gehn Jahre vorher meine und Profeffor Seidel's Absicht, ihn jum Mitgliede der R. B. Atademie der Wiffenschaften porguichlagen, in abnlicher wirtfamer Beife burchtreugte. In Diefem letteren Falle mag vielleicht boch bas Gefühl, baß geschäftliche Arbeiten und Rrantheit feine wiffenschaftliche Schöpfertraft febr beeintrachtigt haben, fur ihn mitbestimmend gewesen fein. Den Ruhestand als Projeffor tonnte B. taum ein Rabr lang in erträglicher Befundheit genießen, benn ichon im 3. 1889 gefellte fich ju feinem bisherigen Bergleiben noch ein heftiger Influengaanfall, beffen Rachweben nie mehr bon ihm wichen. Folge babon mar, bag er fcon 1890 Die Function eines Oberbibliothetars und 1891 auch bas Chrenamt eines Mitaliebes bes Oberfculrathes nieberlegen mußte, nachbem er fich mit Aufbietung aller Rrafte noch tapfer an ben bamals betriebenen Borarbeiten gur Reorganifation ber bairifden Mitteliculen betheiligt batte. Alle Mitglieber bes Ober\* 568 Bijdoff.

fculrathes begten ben Bunfc, bag bie icon vom tal. Staatsminifter Sibm. b. Bug anbefohlene und bon ihnen borgenommene ftrenge Brifung bes pom Munchener "Berein für Schulreform" in Borlage gebrachten Entwurfs einer fogenannten "Ginheitsichule" bon B. in einem Memoranbum bargelegt merbe, weil feines bon ihnen gleich umfaffenbe Studien in Dathematif. naturmiffenichaften und Philologie gemacht und prattifche Erfahrungen in ben Lehrfadem ber technischen und gelehrten Dittelfchulen fich erworben batte wie er. Sienach hat ber oberfte Schulrath ben bom genannten Berein vorgelegten Blan einer Reugestaltung ber bumaniftifchen Somnafien, welcher auf ber "Ginbeitefdule" mit feche Curfen beruhte, einftimmig verworfen und bie Beibehaltung ber bisherigen Grundlagen bes Studienbetriebs, nämlich die Ertheilung bes lateinifden Unterrichts burch alle neun Claffen und bes griechischen in ben oberen feche Claffen unter ber Bebingung empfohlen, bag ber Umfang bes Unterrichte in ben alten Sprachen, namentlich ber griechischen, wefentlich beichrantt werbe. Der Rachfolger bes Grorn. v. Lut, fgl. Cultusminifter v. Diller ging auf bie Borichlage feines Oberichulrathes ein und ließ fie im 3. 1891 mit einigen Grweiterungen ben bamals gepflogenen Schlugverhandlungen biefes beautachtenben Collegiums ju Grunde legen, fo bag bie neugestalteten technischen und gelehrten Mittelfchulen mit bem Studienjahre 1891/92 ine Beben treten tonnten und nur noch ber Bollzugebedingungen bedurften, die nach Beifing eines Jahns

ertheilt murben.

Nunmehr fei auch ber außeramtlichen Thatigfeit Bifcoff's , namlich feiner Sprachfenntniffe und litterarifchen Arbeiten gebacht. Dabei benüten wir Dite theilungen feines Reffen, bes Studienlehrers Dr. Rotter in Babreuth, in defin Befit bie bierauf beguglichen Bucher und Manufcripte bes Berftorbenen übergingen. Den von feinem innigft verehrten Lehrer, Rector Dr. b. Bombard in Unebach empfangenen Unregungen folgend, blieb B. geitlebens ben claffiden Studien treu. Bu einem borguglichen Lateiner herangebilbet, fcbrieb er nicht blog in ber Oberclaffe bes Gymnafiums unter Bombard's Aufficht, fondem auch fpater gern lateinisch, und zwar mit einer Scharfe, Gewandtheit und Rott bes Musbrude, um bie ibn mancher Philologe beneiben burite. Er übericht Stude aus Tyrtaeos in lateinische Diftichen und freute fich immer wieben " lateinischer Biebergabe bon Lieblingsftellen beuticher und frember m Claffiter. Er mar begeiftert bon Sophotles, Ariftophanes, Thutpbibes Blutarch mar fein Liebling. Bon ben Lateinern liebte er befonbers und Borag, die er immer wieder las und ftellenweife überfeste. Dabei tigte er fich viel mit Paufanias, Bergil und Galluft. Rhetoren wie und Demofthenes, und Boeten wie Guripibes und Ovid mar er burcha hold. Unter feinen Danufcripten befinden fich metrifche Ueberfetung Bollen bes Ariftophanes und mehrerer Oben und Epifteln bes Borgs Bietat gegen feinen verftorbenen Bruber, ben Maler Friedrich B., ber que Unsbacher Gymnafium befucht und eine bochbeutiche Ueberfetung bes beutiden Reinete Ruche binterlaffen batte, ging unfer B. auch an biefe tung, ftubirte ihre altfrangofischen Originale, arbeitete bas Manuscript Bruders um und ließ im 3. 1884 bie erfte Galfte unter bem Titel . S ber Fuche" bei Th. Riedel in Munchen im Drud erscheinen, feine einzig öffentlichung biefer Urt. Gin angefebener Recenfent fagt bon ibr: "Borl Arbeit legt man mit bem Bebauern aus ber Sanb, bag ber Berfaffer nur bas erfte Buch bes Reinete behandelt hat. Derfelbe gibt Beift und des Originals getreu und in iconer Sprache wieder". Bon feiner R. ber mobernen Sprachen führen wir nur folgendes an: er beberrichte ba nifde vollftandig und ichrieb correct bas Frangofifche, Englifche und Ital Tenifa

zum gewandten Ausdruck in den letztgenannten drei Sprachen sehlte es ihm an gebung, da er die Mittel nicht besaß, um sich einige Zeit in Frankreich, England und Italien aufzuhalten. Alle Hauptwerke der modernen Litteratur waren ihm aus eingehender Lectüre bekannt: so die spanischen Romanzen, die Dichtungen des Cervantes, des Boccaccio und Ariosto, die Werke des Macchiavelli, Boltaire, Rousseau, Pascal, Montesquieu, Rabelais, Molière und Beranger, die Chronisen und Geschichten von Froissart, Joinville, Villehardouin, Guislaume de Apr u. A., die meisten altsranzbsischen contes et sabliaux, die Dramen Shakespeare's, die Werke von Milton, Burns, Swift, Sibbon, Macaulah u. s. w. In dieser vielsachen und vielseitigen Lectüre suchte B. in schlassosen Achten, deren er nur zu viele durchzumachen hatte, Vergessen seiner Leiden und Erfrischung

Das bansliche Leben bes Berftorbenen war bon Anfang an ein bochft einaches und blieb es bis jum Ende. B. blieb unverheirathet, weil er bor leiner Berufung an bie Danchener technifche Sochicule bie biefur erforberlichen Selbmittel nicht befag und nach berfelben faft alles, was ihm nach Beftreitung feiner geringen Beburiniffe ubrig blieb, auf Bezahlung feiner icon ermabnten Schulben. bann auf Unterftugungen naber Bermandter und anderer Gulfsbedurftigen vermenbet werben mußte. Geinen Saushalt besorate eine beiabrte brave Frau mit older Treue und Bunttlichfeit, bag er ihr, als fie in feinem Dienfte bas fiebligfte Lebensjahr vollendete, ein Gefchent von 1000 Mart machte. Geinen Bruber, ben icon genannten Maler Fr. Bischoff, als berfelbe erfrantt war und in bem Rrantenhaufe ju Erlangen untergebracht werben mußte, unterhielt er auf feine Roften, bis er ftarb; eine Richte ließ er an ber Munchener Frauenarbeiteichule jur Lehrerin fur bergleichen Lehranftalten ausbilben, und mas er für arme Studirenbe und Gelehrte, fowie fur wohlthatige Bereine that, entgiebt fic unferer Renntnig, ba bei ihm die linfe Sand nie miffen burfte, mas bie rechte that. Daß es aber nicht wenig war, mas er in biefer Richtung fpenbete, ift aus einzelnen in Liften bergeichneten Baben gu fchliegen. Als B. noch berbaltnifmäßig gefund mar, verbrachte er in jeder Boche einige Abende in beiterer Befellichaft guter Freunde, und es mar hiebei eine Buft ju feben, wie er burch geichichtliche und andere Mittheilungen bie Unterhaltung gu beleben wußte. für mabres wiffenschaftliches Berbienft begte B. ftete aufrichtige Sochachtung und er trug, foviel er tonnte, gur Anertennung beffelben in weiteren Rreifen bei; icheinbare Berbienfte aber, die nur auf außeren Glang berechnet maren, fanben bei ihm, ber bon aller Gitelfeit frei mar und nur fur die Biffenichaft atbeitete, teine Beachtung und manchmal eine fchneibige Abfertigung. In ben nachgelaffenen Ueberschungen frantischer Schriftfteller aus ben Beiten ber Rreugsage ließ er feinen Befühlen freien Lauf, und mas er ba nieberfchrieb, jeugt von tiefer und warmer Empfindung für Freiheit und Menichenwohl und lagt feine Dilbe und Bergensgute noch mehr ertennen, ale ber berfonliche Bertehr mit ibm. Bifchoff's Rame wird in ber Gefchichte feiner Biffenfchaft fortleben und bon feinen Bermandten, Freunden, Collegen und Schulern bis an ihr Enbe in treuem Andenten bewahrt werben. Geine Beerdigung fand am 18. Januar auf bem nordlichen Rirchhofe in Munchen in feierlicher Beife ftatt, benn ein anfebnliches Trauergefolge erwies ibm bie lette Ehre und namens bes Lehrforpers und ber Studirenden der technischen Sochichule, ferner im Auftrage des frifiberen Directors berfelben, ber burch Unwohlfein verhindert mar, bem Leichenbegangniffe beiguwohnen, endlich von ben Mitgliedern ber mathematifchen Gefellicaft und anderer Bereine murben Rrange am Grabe niebergelegt, bas eine einfache Saule aus Spenit bezeichnet.

Rach eigenen Erlebniffen und mit Benützung von Personalacten, sowie von Auszeichnungen zweier Reffen bes Proj. Bischoff und meines in der Allacmeinen Beitung vom 4. Febr. 1893 enthaltenen Rachrufs.

Bauernfeind. Bildoff: Theodor Lubwig Bilhelm B., geboren am 28. October 1807 ju Sannober, † am 5. December 1882 in Minchen, jablt burd feine Sonberabhandlungen über bie Entwidlung bes Gies fowie bie Beftalt und boi Bemicht bes Gebirns au ben bervorragenbften beutiden Angtomen bes 19. 3abr Der Trieb ju wiffenschaftlicher Bethatigung mar ihm angeboin. Gein Bater Chriftian Beinrich Ernft mar Profeffor ber Phyfiologie am meb cinifd-diruraifden Collegium ju Berlin, fpater ber Pharmatologie und Staat argneitunde in Bonn, als Berfaffer einer umfangreichen Lehre bon ben chemilden Beilmitteln, im Bann ber Schelling'ichen Raturphilosophie befangen (geb. 1781, + 1861). Der Cohn ftubirte in Bonn, Beibelberg, Berlin, murbe raich binter einander Dr. phil. (1829), Dr. med. (1832), Privatdocent in Bonn (1834). bann Brofeffor (1836 a. o., 1843 v.) ber Anatomie und Bopfiologie in Beibb berg. 1843-1854 wirfte er als ord. Profeffor ber Anatomie und (feit 1844) ber Phyfiologie in Biegen, 1854-1878 als Bertreter berfelben Rader München. Geine wichtigften wiffenschaftlichen Arbeiten fallen in Die Jahr 1834-1880. Sie gerfallen fowohl zeitlich als inhaltlich in brei Gruppn. Die bes erften Abschnitts bewegen fich auf bem Bebiete ber phyfiologifden Chemie. Die wichtigfte Leiftung ift bier bie Entbedung ber freien Roblenfam und bes Cauerftoffe im Blute (1837). Diefe fowie einschlägige Arbeiten ubr ben Stoffwechfel im Rorper (1853) find auf ben innigen Bertebr mit Juftet v. Liebig in Biegen gurudguführen. Als Rronung bes edlen Freundichaften baltniffes verfaßte B. eine Dentichrift über ben Ginflug Liebig's auf Die Gub widlung der Phyfiologie (1874). Die noch in Bonn begonnenen und bie in bas Enbe feiner amtlichen Thatigfeit in Munchen reichenden Abbanblungen entwidlungsgeschichtlichen Inhalts behandeln die Entwidlungsgeschichte ber Sauge thiere und bes Menichen (1842), bes Ranincheneice (1843), bes Sunbents (1846), bes Meerichweinchens (1852), bes Rebeies (1854), Die erften Borgang ber Befruchtung (1854), bann hiftorifch-fritifche Bemertungen gu ben neuelin Mittheilungen fiber Die erfte Entwidlung bes Gaugethiereies (1877). In britte Abschnitt war hauptfachlich Untersuchungen fiber bie Beftalt, bas Bewich bas gegenseitige Berhaltnig bes Schabels und bes Gehirns beim Menichen und den menschenahnlichen Affen gewidmet. Die reichhaltigften Arbeiten biefes Ge biets find bie Abhandlung fiber bie Schabel ber menfchenahnlichen Affen nebt 22 Steindrudtafeln mit naturgetreuen Abbilbungen (Berlag ber tal. Afabemie in Munchen, 1867), dann die forgfältige Arbeit über bas Sirngewicht bes Menichen. Ueberbies berfaßte er noch eine Reihe fleinerer Abbandlungen in verschiedenen Zeitschriften. Gie zeichnen fich fammtlich, wie bies in ber Anlage bes Berfaffers begrundet mar, burch befonbere Bebiegenheit aus. Dit großen Gifer widmete fich B. ber Bervollftandigung der ihm anvertrauten Sammlungen, bem Lehramt und ber Ausgestaltung bes Brufungemefens. Die medicinife Brufungeordnung für bie brei bairifchen Univerfitaten bom Jahre 1858, welche bis 1869 gultig war, hatte ihn jum Urheber. Aus bem regen, manchmal im Feuereifer für die Sache boreingenommenen Antheil an aratlichen Standesfragen ertlaren fich feine fritischen Bemerfungen über bas norbbeutiche Reglement in die Prufung ber Mergte bom 25. September 1869, Die giemlich gleichzelige Schrift gegen bas nordbeutiche Gewerbegefet (1871), bann bie gegen bas Studium und bie Auslibung ber Medicin burch Frauen (1872).

Bismard: Dtto Ebuard Leopold Fürft von B., geboren am 1. April

1815 in Schonhaufen, † am 30. Juli 1898 in Friedricheruh.

Der Ort, von bem bie Bismards ben Ramen tragen, lieat linfs ber Sibe, auf altem Sachsenboden, jedoch icon nahe bem Strome, ber einst die beutsche und die flavische Race von einander ichied; und die Phantafie Connte und mohl verloden, bie Uhnen bes Borfampfers unferer Ration, bes atogen Bolenfeindes unter ben Colonisatoren gu fuchen, Die mit Schwert und Bflug geruftet Die beutschen Marten in Die Benbengaue vorgeschoben haben. Doch treffen wir ben erften Borfahren, ben bie Geschichte nennt, um 1270, Berbert von Bismard, noch auf ber beutschen Seite und unter ben Stabt-Tenten, als mobibeauterten Albermann ber Manbidneibergilbe gu Stenbal. Much feine Gohne und Enfel blieben Stäbter, Rathemannen und Mitglieber jener Gilbe, und erft ein Urenfel, Claus ber Meltere, bat ben Zweig ber Familie, ben er ftiftete, aufs Land hinaus ober auch bahin gurudgeführt. We gefchah nicht freiwillig, fonbern infolge bes Aufruhre ber Bunfte, bie 1345 in Stendal bas Stadtregiment gewannen und jenen Bismard mit anberen Batriciern jum Mustritt zwangen. Er blieb barum boch zu feiner Stadt, in ber feine Bartei balb wieber obfiegte, in Begiehung und hat br mit Belb, vielleicht auch mit ben Baffen, als Sauptmann bes ftabtifchen Deerbanns, gebient; fein Anbenten haftet noch an bem Sofpital St. Gertrub, Das er auf eigenem Grunbe por ben Thoren ber Stadt erbaute. 218 Be-Tiber ber Berrichaft Burgftall, ein paar Deilen fublich von Stendal, mit Der ihn Martgraf Lubwig ber Meltere belehnte, unter bie "ichloggefeffenen" Samilien ber Altmart erhoben, gehörten er und fein Saus fortan mit ben Anefebede, Jagowe, Alvenslebens bem befferen Landabel an. In ber mirrenreichen martifchen Geschichte jener Zeit hat fich biefer Ahnherr bes Fürften einen Ramen gemacht. Reffe und Freund bes Erzbifchofs Dietrich von Magbeburg, marb er hauptmann in beffen Stift; von jeher ein Unhanger Des banrifden Saufes, ericheint er in feinen alten Tagen als Sofmeifter bes Marfgrafen Otto, ju ber Beit, ba Raifer Rarl IV. biefem bie Marten abgewann. Bemertenswerth ift bie Stellung ber Familie in biefer Beit gur Rirde: Ricolaus ebenfo wie fein Bater Rubolf ber Meltere find ihrem Bann Detfallen, letterer vielleicht barin geftorben; auch gegen zwei Enfel bes erften Befigers von Burgftall, Claus und henning v. Bismard, hat bie Geiftlichfeit bie Toon ftumpf geworbene Baffe gebraucht. Die Grunde lagen naturlich mefentlich in materiellen Intereffen, boch fpielen auch Begiehungen hinein, Die auf tiefere Conflicte amifden ber geiftlichen und ber weltlichen Gewalt gurudgeben. Rubolf ben Melteren traf ber Bann mit bem gangen Rath feiner Stadt, weil fie eine Edule gegen ben Willen bes Domcapitels gegründet hatten; und wenn Claus ber Meltere nach bem Tobe feines Obeims mit ber Magbeburger Bfaffheit anfänglich auch nur um ber Unfprüche willen aneinander gerieth, Die er ober fie von feiner Sauptmannsftellung ber erhoben, fo vergiftete fich ber Streit für ihn boch baburch, baf er als Unhanger feines Martgrafen ben Bfaffenfaifer gegen fich hatte, ber in feinem Felbauge gegen Otto Roms Sulfe miber alle Baptifchgefinnten "als gegen Meineibige und Berachter ber Romifden Rirche" herbeirief.

Ein neuer Abschnitt in der Geschichte des Hauses beginnt mit der Umsiedlung nach Schönhausen. Auch diese aber war nicht ganz freiwillig: erst wiederholtem Andrängen gaben die Bismarcks nach, als sie den wald- und wildreichen Besitz von Burgstall den Hohenzollern überließen und dafür die Güter Schönhausen mit Fischbeck, und Crevese mit Briest und Döbbelin eintauschten. In der Familie hat man sich mit dem Besitzwechsel niemals recht

ausgefohnt; ber Minifter hat oft bes Berluftes ber iconen Forften, in b er felbit, benn es find bie um Letlingen, nur noch als Gait feiner ti lichen herren hat jagen burfen, migbilligend und bedauernd gebacht; aus Jagbneib", fagte er einmal halbichergend bei Tijch in Berfailles, bi bie Sobengollern feine Familie um die fcone Berrichaft gebracht. Ueberh hielten fich bie Bismards, bie mit ihrer Lanbichaft verwachsen blieben, 1 bem neuen herrscherhause lange fern vom Fürstendienft, mehr wol noch andere Familien ber Altmart. Zwar gehörten fie nicht zu bem Unbang Quitows; von ben beiben Brubern Claus und henning v. Bismard bat eine ben neuen Markgrafen mit feinem Credit unterstütt, ber andere 141 bem Lebenhof gefeffen, ber über Werner v. Solzenborf megen Mufnahme flüchtigen Dietrich v. Quipow bas Schulbig aussprach. Aber im Dienfte hohenzollernichen Rurfürften finden wir durch mehrere Generationen bint nur zwei Bruber, und biefe nur in geringer Stellung. 3m 17. Sabrbur ftellte bas Gefchlecht manchen Officier, auch biefe aber meift in ben unt Rangen. Das Landrathsamt ber Altmart, bas zwei von ber Schonba Einer von ber Crevefer Linie inne hatten, biente bamals noch mehr ftanbifden Antereffen als benen ber Centralregierung. Roch 1722 n Friedrich Bilhelm I. Die Bismards unter ben renitenten Abelsgeichlech benen man ben Ritel ber Opposition gegen ihren Lanbesberren austre muffe. Zwangig Sahre fpater aber vergog ein Gohn bes Saufes fein für die Krone ber Hohenzollern. Es war August Friedrich, der Urgroft bes Fürften, berfelbe, ber bie pommerichen Guter an fein Saus gebracht Er mard als Oberft ber Ansbach-Banreuther Dragoner bei Chotufit wundet; auf bem Transport machten feindliche Sufaren ben Wehrlofen nie Seine Cohne und Entel bienten fammtlich in ber Armee, auch Rarl Will Ferdinand, ber Bater bes Fürften, ber noch unter bem großen Ronig ein und unter bem Rachfolger ben Rrieg gegen Franfreich mitmachte. Bab aber feine beiben Bruber Berufsofficiere blieben, nahm er nach bem Gri pon Bafel ale Rittmeifter feinen Abicbied und lebte fortan, fern pom und Staatsbienft, wie feine Borfahren als Lanbebelmann auf Schonbau Much ber Wieberausbruch bes Rrieges gegen Frankreich bewog ihn nicht, Baffen wieber zu ergreifen; gerabe bamale, im 3. 1806, grundete er vielmehr ben Frieden bes Saufes; ber Fünfundbreißigjahrige führte um 18 Sahre jurgere Frau aus burgerlichem Saufe, Die Tochter fonialichen Cabineterathes Menden beim. Gin Schritt, ber, fo gefeiert Schönheit ber Demoifelle Menden und fo angefeben übrigens ihr Bater mochte, bennoch auffallen muß und wohl als ein Beweis bafür gelten la bag auch Berr v. Bismard felbit bereits in ben aufgeflarten Unichanun aufgewachsen mar, bie in bem Saufe ber Braut beimifch maren.

## Jugenbiahre.

Diese Gesinnung beiber Eltern, die ja der Fürst in seinen De würdigkeiten selbst bezeugt hat, trat auch in der Erziehung der Söhne, mal bei der Wahl ihrer Lehrer zu Tage, als sie den Anaben nach Bei in das Plamann'sche Institut gaben, das im Sinne der Erziehungsgrund Jahn's und Pestalozzi's seine Zöglinge zu mannhaften Deutschen heranbill wollte, zu einer Zeit, da die Regierung bereits die Wege der Reaction schritten hatte. Auch auf dem Gymnasium und in der Pension beim Posts Bonnell athmete Otto v. B. bürgerliche Luft, ja es ging durch diese Kre

er in ben höheren Claffen war, icon etwas von bem icharfen Sauch, ber von ber Erhebung ber Griechen und bem Umfturg bes bourbonischen nigothrones her erhob. In ber Geele bes Knaben und Junglings hat fich ar, wie es icheint, ichon fruhzeitig etwas wie ein Gegenstreben gegen Unichauungen und Anordnungen ber Eltern geregt, er mare lieber gu m Baffenhandwerf ber Altvorderen erzogen worden; aber bem mächtigen ndrange ber mit ber nationalen Bewegung verbundeten liberalen Gedanfen ante er theoretisch nicht viel entgegenseben, und waren es, wie er felbit erbit, burichenschaftliche Empfindungen, mit benen er Oftern 1832 bie Unirfitat in Göttingen bezog; er hatte fast Luft, in bie Burichenschaft einguten. Wenn er biefe Abficht balb aufgab, jo bewog ihn hierzu gunachft ber nitof, ben er an ben Umgangsformen ihrer Mitglieber nahm, Die fich mit n Gewohnheiten feiner Kreise wenig bedten. Daneben aber irritirte ihn reits ber unreife Radicalismus, ber feit ber Julirevolution in ber Burichenaft um fich geariffen und fich gerabe in Gottingen, nicht lange bevor B. bin tam, in einem Stubentencrawall Luft gemacht hatte. In fein erftes emefter fiel bas Sambacher Geft, in fein brittes ber Frantfurter Butich, e Erstürmung ber Sauptwache in ber Bunbesftadt burch Studenten, unter nen auch zwei Göttinger maren. Beibe Ereigniffe machten auf B., wie er ben Gebanten und Erinnerungen ergahlt, einen abstogenben Ginbrud. Es aren bie rheinbundlerischen, fleinstaatlichen Gebiete, in benen bie nationale ewegung besonders hohe Bellen fchlug, und ber antipreußische Charafter, n fie fast durchweg trug, verlette ben jungen Altmarter, beffen preugisch= onardifde Gefühle burch feine liberale Erziehung boch nicht ausgetilgt maren ab fich auf ber fleinstaatlichen Universität und in ber ihm unsympathischen mgebung um fo ftarfer geltend machten. Much bas Leben im Corps, bem erft im Juli 1832 beitrat, bat, ein wie flotter Burich er fein mochte, od nicht tiefer auf seine Unschauungen eingewirft: Freunde fürs Leben bat nicht in ihm gewonnen. Den ihm zusagenden Umgang boten ihm mehrere nge Amerifaner, mit benen er fein Englisch übte, ben Chatespeare las nd ben Tag ber Unabhängigfeitserflärung ihres Landes feierte. Die nie Baetragene Bette, Die er mit bem Ginen von ihnen, Amorn Coffin, auf eutschlands balbige Ginigung abschloß, beweift, daß er ben Freunden gegener fein Nationalgefühl nicht vergaß; andererfeits wird man annehmen durfen, fich an ihrem ftolgen Baterlandsempfinden gerabe auch fein preugisches taatsbewußtsein emporgerichtet hat. Mit ihnen blieb er, wie anzunehmen, ich als Corpsftubent im Bertehr, und ben ihm liebsten, John Lotrop lotley, fand er in Berlin wieber, wohin er im Herbst 1833 zurudkehrte; bat bort mit ihm und einem anbern Gottinger Freunde, bem Efthlanber raf Repferling, in bemfelben Saufe, in ber verengerten Friedrichoftrage, ewohnt; fie beibe find ihm fürs Leben verbunden geblieben.

Die Richtung, die seine Entwicklung in Göttingen genommen hatte, konnte urch die Eindrücke, die er in Berlin empfing, nur gefördert werden. Den inheimischen Kreisen, in die er dort eintrat, sehlten die bürgerlichen und iberalen Elemente, die ihn auf der Schule und der fremden Universität imgeben hatten. Seinen Umgang bildeten neben jenen Ausländern meist sohne des preußischen Beamtenadels, wie Canit, Savigny, Harry von Irnim, die ihm zum Theil von der Schulzeit her bekannt waren und leich ihm sich dem diplomatischen Dienst widmen wollten. Bei Hof, word nach dem ersten Examen Zutritt erhielt, wehte, denn es war die Zeit der Irneuten Demagogenversolgung, eine scharf reactionäre Luft; die Regierung ehnte sich wieder ein an die Ostmächte an und stand den nationalen Hosse

nungen feindlich gegenüber. Mus biefer Atmojphare trat B. auch in bem flotten Cavalierleben in Nachen, wo er als Referendar unter bem Dberprafibin bes Grafen Arnim von Boigenburg arbeitete, nicht heraus, und fie umfin ihn wieder in Botsbam, wohin er fich im Berbft 1837 verfegen ließ, um don jugleich von Oftern ab bei ben Barbejagern fein Sahr abzudienen: Alles Einbrude, welche bie preufische Grundfarbe feiner Empfindung verftarten mußten Un ber Abficht, in die Diplomatie einzutreten, hielt er noch fest, obgleich a fein biplomatifches Eramen auf ben Rath bes Minifters Uncillon binausichol. um fich junachft bie Affefforstellung ju fichern. Es gefchah bies vielleicht fom mit im Sinblid auf die migliche Benbung, welche in ber Bermogenslage ber Eltern eingetreten mar, und die biefe noch in bemfelben Sahre bewog, ihn Sohne aus ber Laufbahn, für bie fie bestimmt maren, berauszunehmen und fie mit ber festgefahrenen Bewirthichaftung ber pommerichen Buter gu be trauen. Otto v. B. hat ihren Bunfch gern erfüllt, ja er ift ihnen weiter entgegengefommen als fie verlangten. Gie maren wol bereit gemefen, be Buter bem alteften Sohn, ber es überbies munichte, allein ju übertragen und ben Jungeren im Staatsbienft gu laffen. Aber die Schreibstubenluft war biefem von jeher zuwider gemefen, und er felbft wollte icon gar nichte andere werben als Landmann. Bor ben Bermanbten, Die ihn gurudguhalten fuchten indem fie ihm eine glangende Laufbahn prophezeiten, begrundete er feinen Entschluß auch mit seinem politischen Glauben, ber bem von bem Gouverno ment anerkannten wefentlich zuwiderlaufe und ihn häufig in Conflicte mit feinen Borgefetten ober bem eigenen patriotifden Gewiffen bringen mutt. in Benbungen, Die noch liberal genug lauten und wie ein Rachhall von Be fprächen mit seinen angelfächfichen Freunden flingen. Aber wir merben im faum Unrecht thun, wenn wir fagen, bag es boch meniger bie politifct Doctrin mar, die ihn bestimmte, als die Gefühle ftolger Unabhangigfeit mb ber angeborene Berricherfinn, bem bie Geffeln, in bie ihn ber preugifde Bo waltungsbienft folug, unerträglich bunften. Er felbit geftebt, bag er fic von bem Buniche, ja ber Leibenschaft, zu befehlen, bewundert und berühmt 1 werben, nicht frei wiffe, und bag manche Auszeichnungen, wie bie eine Solbaten im Rriege, eines Staatsmannes bei freier Berfaffung, wie Pel, D'Connel, Mirabeau, eines Mitarbeiters bei energischen politischen Bewegund. auf ihn eine, jebe Ueberlegung ausschließenbe Ungiehungefraft ausüben wurden, wie bas Licht auf bie Mude. Aber auf bem breitgetretenen Bege ber Beamton carriere burch Eramen und Connexionen wollte er feine Erfolge; in ber engen Gegitter ber altpreußischen Bureaufratie fonnte Diefer junge Mar fein Wittige nicht frei entfalten, und fo entrig er fich bem alten Staate, noch bem Diefer in fich felbft gufammenfturgte. Er glaubte bamit ben Staatsbienft all immer quittirt zu haben; wie Luther die Ginfamfeit bes Rlofters, fo fucht B. die in der Jugend schmerglich entbehrte Freiheit bes Landlebens auf, aus er ohne Ahnung, zu wie großen Dingen ihn bas Schiffal bestimmt batte. "Auf bem Lande", fo fchreibt er in feinen Erinnerungen, "bachte ich ju lebe und zu fterben, nachbem ich Erfolge in ber Landwirthichaft erreicht haber murbe, vielleicht auch im Rriege, wenn es einen gabe. Coweit mir auf be Lande Chrgeis verblieb, mar es ber bes Landwehr-Lieutenants". Bunadt ließ er fich in bas pommeriche Sagerbataillon nach Greifsmalb perfeben, un bort fein Jahr auszudienen und zugleich etwas von ber Theorie ber Land wirthschaft auf ber Afabemie ju Elbena ju profitieren. Der Tob feiner langt frantelnden Mutter zu Reujahr 1839 fonnte ben gefaßten Entichluf nur met ftarten: ber Bater fiebelte mit ber Tochter Malvine nach Schonhaufen ibit

die Sohne übernahmen zu Oftern die Guter im Raugarder Kreife und richteten

junachft in Rniephof einen gemeinfamen Saushalt ein.

Es war ein Jahr bevor burch ben Tob Friedrich Wilhelm's III. für Breugen bie Benbung eintrat, por ber ber alte Ronig es mit angftlicher Borge, aber machfenbem Unvermögen gurudgehalten hatte: bie beutiche Bewegung begann ben patriarchalischen Staat ber Sobenzollern gu übermältigen. Der neue Ronig felbit gab ben Unitog; vom erften Moment an erfagte er fine Aufgabe im Sinne bes nationalen Gedantens, ber ihn feit Jahren, recht im Gegenfat ju feinem Bater, beherricht hatte. Friedrich Wilhelm IV. glaubte barum nicht ben Trabitionen und ben Rechten feines Saufes untreu gu werden ober die Freundschaft zu ben alten Berbundeten Breukens, Rukland und Defterreich aufgeben gu muffen; er meinte vielmehr Mles vereinigen gu fonnen, bie Erfüllung ber beutschen Soffnungen und bie Biele ber beiligen Mliang, Die Begrundung freiheitlicher Inftitutionen und die Befampfung ber Revolution, Die Berbrechung ber Bureaufratie und Die abfolute Gewalt feiner Rrone. Dag er bamit Biberfpruche medte, bie unverföhnlich waren und ben Staat mit Berfetung bebrobten, blieb ihm verborgen; es ift ihm felbft bann laum bewußt geworben, als er von ben Geiftern, Die er losgebunden, ju Boben geworfen mar. Bunachft aber trug ihn fein nicht geringes Gelbstgefühl und ber ftarte, enthufiastische Glaube an feine Beale über alle Anfechtung, Die er von rechts und linfe erfuhr, hinmeg; er glaubte noch an einen fiegreichen fortidritt feiner Ibeen, ale er bereits ber romifchen Curie und ber confitutionellen Bartei gegenüber in ber Rieberlage und im vollen Rudzuge mar, und mahnte, die Leitung ber Dinge noch in ber Sand zu haben, als ihn

die feindlichen Strömungen fcon weit mit fich fortgeriffen hatten.

Die hat fich nun B. ju bem Ibeenfreife bes Ronigs, por allem ju feinen ftandifchen Projecten gestellt, Die ja bas Berhaltnig bes Abels gu ber Rrone und dem Staate besonders nah berührten und es von Grund aus ju verwandeln brohten? Die wenigen Briefe, bie wir von ihm aus biefen Jahren befigen und bie meift an ben Bater und bie Gefchwifter gerichtet find, laffen und barüber gang im Stich. Bie lebhaft fie auch feine Berfonlichfeit fennzeichnen, ben fernigen, an bie englischen Borbilber eines Fielding und Didens erinnernden Sumor, die Mannlichfeit und die weltmannifd-freie Art des Auftretens, bas frijde, urwuchfige Empfinden, Die Freude am Landleben, bas innige Berhaltniß zu ben Geinen, por allem gu ber geliebten Schwester, luchen wir boch in ihnen vergebens nach einer Meugerung, bie uns feine Auffaffung ber ftaatlichen Berhaltniffe verriethe. In ben "Gebanten und Erinnerungen" hat B. feine Stimmung ju jener Beit als eine ftanbifchliberale bezeichnet; in Pommern habe er für diefelbe faum Theilnahme und Berftanbnig gefunden, in Schonhaufen aber bie Buftimmung von Rreisgenoffen wie Graf Bartensleben-Rarom, Schierstadt-Dahlen und Anderen; erft bie ihm unipmpathifde Opposition bes Ersten Bereinigten Landtages habe ihn bavon abgewandt. In ber That macht er noch in einem feiner erften Briefe vom Bereinigten Landtag einen Unterschied zwischen fich und ben Ultra-Confervativen und bemertt, bag er fich bemube, fie foviel wie möglich vom Durchgeben und ungeschickten Geitensprungen abzuhalten. Inbeffen jener Musbrud ift gu unbestimmt, als daß bamit viel angufangen mare. Richtig ift baran, bag ber alte Biberwille Bismard's gegen die Bureaufratie auf bem Lande, 3. Th. burch perfonliche Erfahrungen, Conflicte, in bie er als Stellvertreter feines Brubers als Landrath im Raugarber Rreife mit ber Stettiner Regierung gerieth, noch gewachfen mar, und bag er niemals ein Unhanger bes Abfolutismus gemefen ift. Aber Beibes theilte er mit bem Ronig und beffen Befinnungs=

verwandten, den Gerlachs; es gehorte gu den nicht wenigen Buntten, in benen fich Die Romantifer und Die Liberalen berührten. Bielleicht aber barf man fagen, bag fich bie politifche Auffaffung Bismard's ichon vor bem Bereiniaten Landtage mehr nach rechts verschoben hat, und zwar etwa gleichzeitig mit ber Abwandlung feiner religiöfen Uebergeugungen, fiber bie und feine Berbung um bie Sand Rohanna's p. Buttfamer und bie Briefe an bie Beliebte jungft fo überrafchenben Aufschluß gegeben haben. Den liberalen Anichauungen, in benen er aufgewachsen mar, hatte auch bie frubere Richtung feiner Religiofitat entfprochen. Die Eltern maren beibe Rinder ber rationa liftifden Epoche gewesen. Dit bem Bater hatte B. niemals über Glaubenefachen gefprochen: fein Glaube, fchreibt er ber Braut, fei mohl nicht ber "driftliche" gemefen; er habe fo auf Gottes Liebe und Barmbergigteit vertraut, bag ihm alles Unbere als biefes Bertrauen überfluffig erichienen fet. Die Mutter erbaute fich gern an Sichoffe's "Stunden ber Andacht"; babei ichwarmte fie, ein feltsamer Biberfpruch, wie ber Cohn fagt, au ihrer fonftigen falten Berftandesnatur, für Swebenborg, Die Geherin von Brevorft und Desmer'iche Theorien, wie auch für bie Phantaftif Schubert's und Buftinus Rerner's: gur Rirche ging auch fie nicht. Den Confirmanbenunterricht batte B. burch Schleiermacher erhalten; aber an Die Confession vermochte ihn ber große Theologe nicht zu feffeln; vielmehr hat er fich gleich nach ber Ginfegnung mit bewußtem Entichlug von bem Blauben feiner Rindheit losgeriffen, weiter, ale es nun boch feiner Mutter recht mar, Die ihm ernfte Borftellungen über feinen Unglauben machte; bei Begel und Spinoga, fpater, ichon auf bem Lande, in Schriften von Strauß, Feuerbach, Bruno Bauer fuchte er bie Rlarung und Beruhigung, Die ihm Die überlieferte Religion nicht mehr bieten wollte.

Run aber begannen auch die Mufionen, mit benen er anfangs bie Freis beit bes Landlebens begruft hatte, ju verblaffen; weber bie Berufsarbeit noch Die Bergnugungen, in benen er Berftreuung fuchte, und er icheint es ju Beiten arg genug getrieben zu haben, noch auch bie Reifen, Die ihn im Commer 1842 nach England, Franfreich und ber Schweig, zwei Jahre fpater nach Rorbernen führten, vermochten ihn ju befriedigen; einen Berfuch, ben er 1844 noch einmal mit bem Staatsbienft machte, gab er nach einigen Monaten bei ber Regierung in Botsbam wieber auf. Go gerieth er in einen Buftand innerer Gahrung, peinigender weltschmerglicher Stimmungen, ben er in ben Brautbriefen mit fehr bunteln, vielleicht allgu bunteln Garben geschilbert hat. Denn wenn mir baneben bie Briefe halten, bie er in ben Jahren vor ber Berlobung an ben Bater und Die Geschwifter geschrieben, mit ihrer fprudelnden Lebensluft und Laune, ber Innigfeit und bem Bartfinn, Die jebe Beile athmet, fo burfen wir boch wol fagen, bag ber Leibenichaft bes Berliebten in bem fonnigen Glud ber Brautzeit bas frubere Dafein perlaffener und friedlofer ericbien, als es in ber That gewefen ift, und bag es minbeftens ebenfo febr bas Gebnen nach bem Glud bes Saufes und ber Liebe mar, und ber unbefriedigte Thatenbrang bes jungen Feuergeiftes, mas bamals in Bismard's Ceele fturmifch nach Licht und Luft rang, als bas Berlangen

nach religiöfer Belebung.

Die erste Wendung brachte in sein Leben die Erneuerung der Bekanntschaft mit einem Freunde aus den Kinderjahren, Morit v. Blandenburg, der in Stettin bei dem Oberlandesgericht arbeitete und als Gutsherr auf Cardemin noch zu den Nachbarn von Kniephof gehörte. Durch ihn kam B. nach Triegkaff, dem Nachbargute von Cardemin, in das Haus Adolf's v. Thadden, mit bessen Tochter Marie sich Blandenburg im März 1842 verlobte. Thadden war das Haupt eines eng verbundenen Kreises, in dem die Orthodorie

mmern zuerft Burgel geschlagen batte; er felbft batte einen ber von Berlin ber (benn er mar ein Berliner, Gohn eines foniglichen ibjutanten, im Cabettenhause erzogen) borthin übertragen. por mehr als zwanzig Jahren geschehen und eine Ausstrahlung ber en Erregung, welche bie Epoche ber Freiheitstämpfe entbunden hatte. en, ber felbit als blutjunger Officier mitgefochten und bas Giferne erworben hatte, gehorte ju bem Rreife junger Officiere und Beamten, Die Gebrüber Berlach, Blewe, Lancigolle, Chriftian Stolberg, theilmeife chleiermacher angeregt waren, bann aber fich einem confessionell beeifernben Bietismus ergeben hatten. Go fromm Thabben übrigens tochte, mar er boch feineswegs ein Ropfhänger, fonbern heitern , bem Leben zugemandt, von liebensmurdigem, etwas barodem Sumor, ertraut mit ber iconen Litteratur; neben bem Reuen Testament hat er lozuge auch Fauft und Wallenftein im Tornifter getragen; Clemens no war fein Freund. Durch Seirath mit bem gefinnungsverwandten in v. Dergen, beren Schwestern fich feinen Freunden Ludwig v. Berlach rnft v. Genfft vermählten, fam er nach Bommern in ben Befit ber iff'ichen Guter. Auch die Bruber v. Below, die neben ihm ben neuen n Bommern heimisch machten, waren in Berlin erwedt worben. Diefe n bie fectirerifchen Tenbengen, bie ber neuen Bewegung anhafteten, begum Ausbrud; zwei von ihnen murben Gichtelianer, ber britte hielt n jeder firchlichen Gemeinschaft fern. Auch Thabben fonberte fich von rche ab, fo lange fie im Ginne ber Mufflarung geleitet murbe: Die ten feines Pfarrers vermied er; als ihm feine Tochter Marie geboren mußte fie ihm ein frember Beiftlicher taufen; auch bie Sacramente fich und ben Seinen nur von ber Sand gläubiger, oft weither ge-Baftoren reichen; ben Gottesbienft pflegte er lange ohne Beiftlichen in Saufe zu feiern, ober er versammelte im Dorf und auf ben Rachbar-Die Gläubigen gur Erbauung, mit lautem Singen und Beten; er ober feiner abligen Freunde hielten bie Bredigt. Anfangs geschah Alles heftigem Wiberftreben bes Rirchenregiments; Thabben hat manchen Strafe megen unbefugten Bottesbienftes gablen muffen. Aber er trat Rirche nicht aus, sondern fuchte fie von feinen pietiftischen Convenher zu erobern. Balb ergriff bie Bewegung weitere Rreife; feine und Tagelöhner, benen er ein wohlwollender und ftets hülfsbereiter par, hielten gang zu ihm; gablreiche Baftoren schloffen fich an, als einer ten ein Pfarrer Dummert in Cammin, ben Thabben nach bem Tobe tionalistischen Ortsgeiftlichen in Trieglaff ju fich berief. Als B. n befreundet murbe, ftand ber gottfelige Ebelmann auf ber Sohe feines fes; zu ben firchlichen Conferengen, bie er Jahr um Jahr in feinem abhielt, ftromten Laien und Beiftliche von nah und fern gufammen; me war eine Macht geworben und weit über Bommerns Grenze genannt; t war nicht mehr fern, wo fich die pommeriche Rirche in ber That mit eifte biefer pietiftischen Orthodogie erfüllen follte. Dies alfo mar ber in bem ber junge Blandenburg aufgewachsen mar; er hatte fich niebon ihm losgemacht und trat nun mit ungebrochener Weltanichauung beifelnden, ichwantenben Freunde entgegen, eifrig bemuht, ihn ju fich zuziehen. Bunachft boch ohne Erfolg. Wie wohl fich auch B. in bem tur geiftlich, fonbern auch litterarisch und politisch angeregten Kreife mochte, und wie tief ber Gindrud mar, ben bas innige, von einer Men Religiofitat getragene Bufammenleben Diefer Saufer auf fein n. beutide Biographie, XLVI.

unruhvolles und einfames berg machte, fonnte er fich boch nicht entidließen. ben ftolgen Raden unter bas Joch biefes engen Chriftenthums gu beugen. Roch im April 1845 lernen wir ihn in feiner ffeptifch-ablehnenden Saltung fennen; er fei, ichreibt er ba mit fuhler Fronie an feine Schwefter, nach Carbemin gelaben ju einem afthetifchen Thee mit Lecture, Gebet und Ananasbowle. Reboch mas bie Freundichaft nicht vermochte, erreichte bie Liebe. Bu ben alteften Freunden bes Thabben'ichen Saufes gablten Beinrich v. Buttfamer auf Reinfeld im Rreife Butom und feine geftrenge Frau Liutgarbe: fie gehörten gu ben gang Frommen, ihre Religiofität mar vielleicht noch um einen Grab pietiftifcher, mehr jum Quietismus hinneigend als bie ber Thabbens. Bie bie Eltern, fo maren auch bie Tochter eng befreundet; B. mag alfo Johanna v. Buttfamer in Trieglaff icon balb nachbem er bort eingeführt mar gefeben haben, ficherlich aber an bem Tage, ba Marie Thabben und Blandenburg Sociaeit machten, im October 1844. Das hohe Teft enbigte mit einem Schaufpiel bes Schredens, bas allen Theilnehmern unvergeglich blieb: von bem Feuerwert, bas ben Reuvermählten zu Ehren im Barte abgebrannt murbe, flogen Funten auf bie vollen Scheuern hinüber, und bie von bem Sturm entfachten Rlammen legten Sof und Dorf gang in Afche; faum bag Bohnhaus und Rirche gerettet In biefen Stunden ber Freude und angitvoller Bermirrung ift murben. vielleicht auch ber Junte ber Liebe in Bismard's Berg gefallen. Aber recht gegundet hat er noch nicht; erft nach zwei Jahren ift bie ftille Bluth in madtiger Glamme aufgelobert. Bei ber weiten Entfernung Reinfelbe von Trieglaff und Carbemin mar ein haufiges Geben ausgeschloffen, und im folgenden Berbit, nach bem Tobe bes Baters, jog B. nach Schonhaufen, wo ihn ben größten Theil bes Winters hindurch eine Fulle von Gefchaften festhielt; unter anberem ber Blan einer Reform ber Batrimonialgerichte im ftanbifden Sinne, ben er Lubwig v. Gerlach, bamals Gerichtsprafibenten in Magbeburg, porlegte und fur ben er mit Feuereifer marb und mirtte. Das Umt eines Deichhauptmanns, ju bem man ihn mablte, Die Musficht, in ben Brovingiale landtag berufen zu merben, ichienen ihn auf immer an bie Altmart feffeln zu follen; er fühlte fich in bem neuen arbeitereichen Birfungefreis fo mohl, bak er balb ernftlich baran bachte, feinen Bohnfit bauernd auf bem Stammfib ber Familie zu nehmen, und eine neue Belegenheit, in ben Staatebienft au gelangen, Die ihm fein Freund Senfft-Bilfach verfchaffte, er wollte ihn nach Dit. preugen als foniglichen Commiffarius bei ben Meliorationsarbeiten ichiden, ausschlug; bas bescheibene Loos, bas fich ihm in ber Beimath bot, verbunben mit ber giemlich ficheren Musficht, balb in bas Lanbrathsamt feines Rreifes ju gelangen, ichien ihm mehr werth ju fein, als bie Soffnungen, bie ihm fein Gonner und Freund auf eine rafche Beforberung im öffentlichen Dienft machte. Ende Mai tam er auf einige Bochen nach Bommern. Damals ift er, wie es icheint, ju Bfingften in Carbemin mit bem Fraulein v. Buttfamer gufammengetroffen und ihr im ernften Gefprach über bie fie trennenben religiofen Fragen naber getreten. Enticheibend murbe für ihn ber Musflug, ben er im Sommer, ichon wieder von Schonhaufen aus, mit ben Freunden aus Bommern, Blandenburgs, benen fich Johanna v. Buttfamer angeschloffen batte, und Anberen (auch ein junger Beiftlicher, ber fpatere Miffionsbirector Bangemann. mar babei) in ben Sarg machte. Dem Glud biefer Tage, beren er noch oft in ben Briefen an Die Braut mit Borten bes Entgudens gebentt, folgten Bochen ichmeren Rummers. Der Tuphus, ber bamals in Bommern graffirte und auf ben Gutern ber Freunde, wie unter ben eigenen Leuten Bismard's in Kniephof ichmere Opfer forberte, brach auch in Trieglaff aus; am 13. Unauft erlag ibm ber jungfte Cohn Thabben'a ber von Stettin, wo er bas

somnafium besuchte, frant nach Saufe gebracht mar; bei feiner Pflege ftedte ich die Mutter an, legte fich und ftarb im October; an ihrem Bette holte fich Trau v. Blandenburg ben Reim ber Rrantheit, und nach ichwerem Rampf erlag md fie ber Seuche, am 10. November. Diefe truben Greigniffe, Die B., ber eit bem Berbft wieber in Bommern mar, aufs tieffte erschütterten, haben ben Entidlug, ber über fein Leben entichieb, gur Reife gebracht. Bei ber Rachricht bon ber tobtlichen Erfranfung ber geliebten Freundin entrang fich ihm nach langen Sahren wieder bas erfte Gebet; ihr Tob brach, indem er bas Gefühl ber Leere, an bem er langft gefranft, in ihm verdoppelte, bie Schranfen nieber, bie ihn noch von bem Empfinden feiner Freunde trennten. Es mar Alles in Allem: tiefes Mitleid mit bem Freunde und ber eigene Schmerg, Liebe und Religion, mas feine Geele fullte, in einem allmächtigen, ihn gang beiwingenben Gefühl gufammenfloß und ihm ben Muth gab, die ftrengglaubigen Eltern um Die Sand bes frommen Maddens zu bitten. Gehr balb nach bem Tobe ber Frau v. Blandenburg, in Zimmerhausen, wohin Buttfamers, vielleicht aus Unlag bes Begrabniffes, getommen maren, hat er fich ber Beliebten offenbart und ift ihrer Liebe gewiß geworben. Dem Bater gegenüber ichwieg er noch, jedoch, wie er in bem Werbebrief befannte, nur weil er mehr ju fagen hatte als er munblich gufammenfaffen fonnte. Der Entichluß, ben er bamals faßte, Kniephof zu verpachten und gang aus Bommern fortzugieben, trieb ihn nur umfomehr an, fich Gewigheit zu verschaffen. Schon auf ber Rudreife in die Altmark, und boch noch auf pommericher Erbe, von Stettin aus eröffnete er auch ihm fein Berg. Die Antwort, Die er nach Schönhaufen er= beten hatte, war nicht gang frei von Zweifeln über ben Ernft feiner Betehrung, erlaubte ihm jeboch ju fommen; es icheint fast, als ob ber alte Buritaner mit bem Reophyten noch eine Art Gramen habe anftellen wollen. Ce muß aber furg genug ausgefallen fein, benn noch in ber Stunde, ba B. in Reinfelb eintraf, Dienftag ben 12. Januar 1847, hielt er fein Glud in Sanben.

## Die Revolution.

Dieje Begiehungen weifen uns auf Bismard's Stellung gu ben Fragen bin, welche bamals bas öffentliche Leben Breugens bewegten und in ben ftanbifchen Brojecten Friedrich Bilhelm's IV. ihre Lofung finden follten. Bon jeher hatte fich ber hinterpommeriche Abel burch feine Unhänglichfeit an Die Rrone ausgezeichnet; ja man fann fagen, bag ber Gemeingeift in biefen Begirfen ber Proving, wo ber Abel noch gang bie fociale Führung hatte, bie fpecififch preußische Grundfarbe trug; auch die burgerlichen Rreife, auf bem Lande wie in den Städten, hatten bie Traditionen bes altprotestantischen, patriarcha= lifden Konigthums fester bewahrt, als es in anderen Provingen auch bes Ditens ber Fall mar. Gerabe bie Freunde Bismard's maren auf bem Bereinigten Landtage bie Führer biefer Richtung. Für bie ftanbifchen Reformen bes Ronigs hatten fie nicht viel übrig; ihre localen Intereffen faben fie in ihrer Guts- und Rreisverfaffung und in bem Stettiner Landtage genügend gewahrt, und ihr politischer Chrgeiz marb in ber Officiers= und Beamtenlaufbahn voll befriedigt. Roch weniger lagen ihnen bie allgemein - beutschen 3been Friedrich Wilhelm's am Bergen; und felbft bie eparatistische Richtung ihrer Religiosität unterschied fich in ihrem strengen Belenntnigglauben von bem gemeindriftlichen 3beal, welches bie Romantif ihres foniglichen herren anstrebte. Immerhin fühlten fie fich firchlich und politisch diesem viel näher als dem auflösenden Liberalismus, der das alte Preußen bedrohte, und die gemeinsame Abneigung hiergegen fesselte sie an ihr und seine Pläne; sie waren bereit sie anzuerkennen, weil der König is wünschte, aber sie hofften, gerade durch ihren Gehorsam ihn von weitem

Conceffionen an die vorwärtsbrangenben Barteien gurudguhalten.

So ungefähr mar wol auch bie Stimmung, in ber B. bem Bereinigten Landtage entgegenging. Es waren die gludlichen Monate, ba er mit feine Braut correspondirte oder, wie im Marz und April des Jahres, bi ihr verweilen burfte. Er hatte wol Luft gehabt, in ber Bersammlung mitguthun, mobin fein Schwiegervater und mancher feiner Freunde berufn murben, aber ba er bei ber Ueberfiedlung nach Schönhaufen aus ben pommerichen Landtage ausgeschieben und in Sachfen nur als Erfahmann eines herren v. Brauchitich fungirte, mar bagu wenig Musficht wie handen, und andererseits fühlte er fich in Reinfeld bei ber Braut und in Schwiegermutters guter Bflege zu behaglich, um fich fonberlich nach ben Aufregungen ber ftanbifden Debatten gu fehnen. Go mar es fast ein Bufall u nennen, bag er, ba Brauchitich erfrantte, im Dai auf ben Schauplas bo rufen murbe, auf bem er guerft bie Mugen ber Welt auf fich lenfen und in Die Sturme feines Lebens hinaustreten follte. Geine Stellung war m vornherein gegeben; er ftand bei feinen Freunden und gogerte nicht, bie gemeinfame Cache in aller Scharfe gu vertreten. Rein Geringerer al Leopold v. Gerlach hat die Disposition zu seiner ersten größeren Rebe em worfen, in ber er bas Gottesgnabenthum ber Krone und ihre Brarous tive gegenüber ben Stanben verfocht; und mas er in einer fpatem Debatte über Begriff und Aufgaben bes driftlichen Staates und bie Stellung ber Juben in ihm fagte, bedte fich fast mit ben Erflärungen bes pietififon Minifters v. Thile und ftreifte nabe an bie romantifchen Borftellungen feine fonigliden Berren. Go fann man ben Gegnern nicht Unrecht geben, wem fie B. mit Mannern wie fein Schwiegervater und Thabben = Trieglaff auf eine Stufe ftellten und ihn ben Sauptern ber Junferpartei, ben Illtraronaliften guredneten. Dennoch fonnen wir in allen feinen Reben auf bem erften Bereinigten Landtage ichon einen ihm eigenthumlichen Ton mahrnehmen, und biefer fehrt fo häufig wieber und wird von ihm fo ichait und nachbrüdlich angeschlagen, daß man in ihm leicht ben Grundton feiner Empfindungen erfennt, neben bem bie politische und firchliche Orthoborie, ju ber er fich befannte, fast als etwas Billfürliches, Angelerntes ericheinen will. Schon wenige Tage nach feiner Untunft in Berlin, am 17. Mai, tam er bamit hervor, in einem furgen Bort, bas er bem oftpreußischen Abgeordneten v. Sauden entgegenwarf, als biefer in ber Erhebung von 1813 neben bem Saß gegen bie Frembherrichaft auch ben Bunfc nach inneren Freiheiten, nach einer Berfaffung als ein wirffames Motiv anfprach: "als ob", rief B. bagegen aus, "bie Bewegung von 1813 anderen Grunden jugefchrieben werben mußte, und es eines andern Motive bedurft hatte, als ber Schmach, bag Frembe in unferm Lande geboten. Es beift meines Erachtens ber nationalehre einen ichlechten Dienft erweifen, wenn man annimmt, daß die Mighandlung und Erniedrigung, die die Breugen burd einen fremben Gewalthaber erlitten, nicht hinreichend gewesen feien, ihr Blut in Ballung ju bringen und burch ben Sag gegen bie Fremblinge alle andern Gefühle übertaubt merben ju laffen". Es mar bie 3bee bes Baterlande fclechthin, die er mit jenen Worten beraushob, als ber Gemeinfamteit, Die alle Gegenfage in fich ichließt, bes Dachtfreifes, in bem alle Intereffen und bie Ibeale ber Parteien felbft fich vereinigen muffen. Geine Auffaffung mat,

ang abgefeben von ihrem inneren Werth, auch unter bem hiftorifchen Ge-Tichtspunft ohne Frage berechtigter als biejenige, ber fein Gegner Borte lieb, and in der fich nur die liberale Legende abspiegelte, Die von den Alten wie Den Jungen (Saucen felbst war ein Mittampfer gewesen) nachgesprochen wurde. Aber freilich bezog fie sich lediglich auf Preußen, und bedte fich mit ber allgemeinen Tenbeng feiner Bartei, ben Liberalismus gurud-Bubrangen. Für ihn mar Musland Alles, mas jenfeits ber fcmarameißen Brengpfahle lag. Die Liberalen betonten bas preugifche Intereffe vielleicht minber icharf als es fich mit ihrer Bflicht gegen bas Bohl ihres Staates wertrug, aber um fo ftarter bas beutiche, von bem fie boch bas preukifche umichloffen und getragen faben. Gie fnupften ihre Bemilliqung ber Gifen-Dahnanleihe für Oftpreußen, welche nicht bloß für bie Proving, fonbern für ben Staat, auch unter bem Gefichtspunkt feiner europäischen Machtftellung, wie B. fofort hervorhob, ein bringenbes Bedurfnig mar, an bie Gemahrung Threr permeintlichen conftitutionellen Rechtsanspruche; aber wenn B. bies Berbalten als ben Berfuch einer Erpreffung branbmarten wollte, fo überfah er, Dag es für Breugen unbentbar mar, bie Führung ber Nation ju übernehmen, ohne ben liberalen 3been bei fich felbft Raum ju geben. Go zeichnet fich Bereits in bem erften Conflict, in ben ber junge Staatsmann mit ber libe-Talen Majoritat ber preugischen Stanbe gerieth, ber Rampf ber Principien ab, in bem fein Leben aufgeben follte, und ben er in feiner Beife gur Lofung sebracht hat. Er hat ihn bamals fo wenig als Junter geführt wie jemals Tpater; ausbrudlich berief er fich auf ben Gintlang feiner leberzeugungen mit ber altpreußischen Bolfsmeinung, wie fie jumal in ben mittleren Provingen alle Claffen ber Bevölferung beherriche; nicht für bie Brivilegien feiner Rafte, Iondern für die Macht ber Rrone, die ben Sonderwillen ber Junfer gerbrochen hatte, trat er ein: aber immerhin mar es ber Staat, in bem ber Abel ber Rtone junadit geftanben und fich wenn nicht Borrechte, fo boch Bortheile genug confervirt hatte. Dem Ronig felbit ftand B. mit feinem ichroffen Dreußischen Barticularismus taum weniger fern als ben Liberalen, ba ja auch Friedrich Wilhelm's Bolitit, wie bemerft, Die beutich-nationale 3bee gum Angelpunkt hatte; und wenn B. fich ben ftanbifden Intentionen bes Dionarchen anichloß, fo leitete ihn babei wol weniger bie Sympathie für Saller'iche Staatslehren als ber Bunich, feinen Berrn vor weiterem Berabgleiten auf ber Bahn liberaler Bewilligungen ju bewahren und bas preußische Element in feiner Bolitit ju verftarten. Bunachft blieb biefe Berechnung, wenn er fie gemacht hat, ohne Erfolg. Die einmal entfeffelte Bewegung ließ fich nicht mehr hemmen und trieb unter bem mitwirfenden Drud ber allgemeinen Erichutterung, bie bas europäische Suftem ergriffen hatte, auch ben Staat Friebrich's bes Großen ber revolutionaren Rataftrophe gu.

B. war seit bem Schluß bes Bereinigten Landtages dem öffentlichen Leben fern geblieben; am 24. Juli hatte er die Geliebte heimgeführt und nach der Rückehr von der Hochzeitsreise, auf der er in Benedig mit dem König zusammengetroffen und sehr gütig von ihm aufgenommen war, einen stillen Winter in Schönhausen verledt. Wir wissen nur von einer kurzen Anwesenheit in der Hauptstadt bald nach Neujahr, wo er sich an Berathungen über die Gründung eines Organs seiner Partei betheiligte. "Bon Berlin", schreibt er noch am 10. Februar, "höre ich garnichts". Aus dieser Einsamkeit schreckte ihn die Märzevolution auf: nicht nur seine Partei, sondern die Krone und den Staat selbst, Alles, wofür er gestritten hatte und wosür er lebte, sah er mit einem Schlage im Wanken und vom Untergange bedroht. Oft genug ist die Frage ausgeworsen worden, ob schon damals, wenn nur ein Anderer als Friedrich

Wilhelm IV., wenn ein Staatsmann von Bismard's Urt bie Bugel in ber Sand gehabt hatte, die Ginigung ber Nation unter ber hohenzollernichen Krone möglich gewesen ware; und B. selbst ift in feinen Memoiren go-neigt, fie zu bejahen. Ohne hier bas Fur und Wiber biefes Problems befprechen zu wollen, muffen wir bagegen boch foviel fagen, bag ber Bismut pon 1848 einen folden Berfuch jebenfalls nicht mitgemacht haben murbe. Bas er in biefen Tagen empfand und wie er handelte, hat er felbit mit binreigender Rraft gefchilbert: er hat feine Bauern nach Berlin führen molla und ift felbft binübergeeilt, um ihre Sulfe angubieten, er bat Die Barbe generale, bie er in Botsbam traf, Brittmit und ben alten Dollendorff, mit auch Bring Rarl ju bewegen gefucht, ben Ronig mit Gewalt aus Berlin font gubringen, und ein preußisches Banner gegen die erzwungenen Ginraumungen aufzupflangen. In jenem Moment, ba bie Grundveften ber Monarchie m bebten, bachte B. an alles Undere eber, als Preugens Rraft an bie Lofung ber beutschen Grage ju feten; er wollte es vielmehr biefem Schidfal, bem to ber Ronig in benfelben Stunden auszuliefern brohte (benn es mar ber la bes Umrittes burch Berlin) entreißen. Der Rampf gegen bie Revolution, in Rettung ber preußischen Gelbständigfeit mar bas Biel aller feiner Bebanten; niemals ift er ein icharferer Gegner ber beutiden Bewegung gemefen ale ! ben Wochen, ba Breugen in ihren trüben Fluthen begraben zu werben drohtt. Es mare, wenn er bie Generale und bie Bruber bes Ronias (benn aud I Bring Wilhelm wollte er vordringen, ward aber burch bie Bringeffin baran verhindert) mit fich fortgeriffen hatte, die Gegenrevolution geworben, ber T gebr Beg, auf ben fich ber frangofische Abel hatte brangen laffen, als die bourte-Rori nische Monarchie bem Stoß ber Revolution erlegen mar. Bring Rarl mar von jeher ein Feind ber Berfaffungsprojecte feines foniglichen Brubers ge REPORTE mejen und ber ftarrite Bertheibiger bes altpreugifchen Spftems; aber biefen Borfchlage, ber ihm die Rolle eines Pringen Artois gufchieben wollte, per fagte er fich; weil, wie er bemertte, Die Sauptfache in Bahrheit freimilly von bem Konige ichon am Bormittag bes 18. Marg, vor bem Musbrud bo Rampfes eingeräumt mare. Der Unterschied bourbonischer und ber hoben gollernichen Denfweise, altfrangofischer und preugischer Staatsgefinnung mit uns an biefem Worte beutlich. Much in Breugen hatte ber Ronig feine Batte im Stid gelaffen: aber ftatt wie bie Brivilegirten in Franfreich Bergelung ju üben und die Rrone, die fich ber Revolution ergeben hatte, ju belampten folgten ber preugische Abel und fein pringlicher Fuhrer ber Benbung, Friedrich Wilhelm bem Steuer feines Staates gab; fie fügter Autorität ber Krone auch bann noch, als biefelbe ihre Bafis verrudte Intereffen verband, bie fie vorher befampft hatte. Reinem ift bie 1 Brobe ber Ronigstreue, bes Behorfams bis jur Gelbstverleugnung geworben als B., und es hat nicht an ihm gelegen, wenn fei einschwenfte und bavon abließ, bem Ronig ihren Billen aufgi as beife wollen. Aber es mar auch niemand von bem Gefühl ber Gefahr, Die rtei nid Rrone bedrohte, tiefer durchbrungen als er, und es gab fein Berg, für Preugens Macht und Ehre folug, als bas feine. Da ihm die P folgte, erfannte auch er in bem Willen bes Ronigs feine Schrant Traue Unfichten hatten nicht gewechfelt. In feinem Bergen wohnte tief als etomm Der Schmerg, ber ihm Geele und Rorper erschütterte, brach heraus am 2. April in bem Bereinigten Landtag, ber noch einmal gufammen -titehen! war, um die Neberleitung in bas conftitutionelle Spftem ju vollzie eten ben trat, um fast als Einziger, nur Thabben-Trieglaff und ein paar Nad hielten noch zu ihm, gegen die Abresse zu stimmen, worin die Abgeord

Dant bes Landes für bie Marg-Errungenschaften aussprachen: er Erflärung, die er unter bem Murren und Gelächter ber Berporbrachte, nicht zu Ende bringen; ein Weinframpf überfiel ihn ihn, von ber Tribune berabzufteigen. Den Inhalt ber Abreffe er an: weil er, wie er fagte, fich nicht anders helfen fonnte, lig, fonbern burch ben Drang ber Umftanbe getrieben. Er ftimmte weil er nicht banten fonnte für bas, mas ihn mit Schmerz und rfullte, aber er gab unumwunden gu, bag bie Bergangenheit bebag feine menschliche Macht im Stande fei, fie wieber ju erhbem die Krone felbft bie Erbe auf ihren Garg geworfen habe. blands hat er bamals gebacht, und gerabe bei bem Gate, in bem er unft bes gemeinsamen Baterlandes fprach, erftidte ihm bie Stimme: wirklich gelingt", fo fchloß er, "auf bem neuen Wege, ber jest i ift, ein einiges beutsches Baterland, einen glüdlichen ober auch äßigen Buftand zu erlangen, bann wird ber Augenblid gefommen bem Urheber ber neuen Ordnung meinen Danf aussprechen fann; t es mir nicht möglich!" Es war ber Gedanke feiner Jugend; er auch in ber Revolution nicht vergeffen. Aber er fah bie Ginheit 5 boch nur in ber Ginigfeit feiner Fürften, in ber Gelbstänbigfeit Breugens, und jeder Berfuch, ber ben freien Glug bes preugischen mte, fand in ihm einen unverföhnlichen Begner. nge nun die Revolution im Fortschreiten blieb, fah fich B. bei ngt. Er raumte nicht bas Feld, fondern führte ben Rampf mit und ber Feber, zumal in ber Rreugzeitung, bie er jest mit feinen genoffen ins Leben rief, weiter; aber fo lange ber Konig fich von ng treiben ließ, gab es fur ben ftarren Breugen feinen Boben, hatte fteben fonnen. Bei ber Bewerbung um einen Git in ber ationalversammlung, die er mit Nachbrud betrieb, erlag er. Dem t gegenüber verharrte er lange in ber frondirenden Saltung, bie ibe Juni in jener Scene auf ber Terraffe von Sanssouci gum rachte, als er bem Monarchen ins Geficht hinein ben Borwurf ber ie er burch bie Raumung Berlins bewiesen habe, ju machen magte. roße Fluth lief fo raich ab wie fie gefommen mar. Schon im 348 nahm ber Ronig ben Rampf mit ben beiben Barlamenten auf, b feben wir B. wieder an feiner Geite. Un ben "hof= und iguen", bie im Geptember ju ber Erfetjung bes Minifteriums Auerswald burch bas bes Generals Pfuel führten und, als biefes gen der Reaction täuschte, sofort von ihr wieder aufgenommen m Brandenburg an die Spite ju bringen und ben Gewaltstreich tationalversammlung im November vorzubereiten, hatte er regen, nicht ben entscheibenden Antheil, ber vielmehr bem General v. Ger-Mit biesem trat er in bas intimste Berhältniß; er galt nicht in Befinnungsgenoffe, fonbern er mar es. Gein Sag gegen bie e mar in ber Revolution nur gewachsen und blieb Jahre lang in g; noch im Commer 1850 hat er fie in einem Brief an Bagener ebsichaben an bem Leibe Preugens bezeichnet, ber ben Staat um= be, wenn er fich nicht burch einen beilfamen Gewitterfturm bavon ber Zweiten preußischen Rammer, in die er, ihm felbft unerwartet, 1849 gewählt murbe, fprach er fast noch schärfer als im Ber= nbtage für die eigentlich reactionaren Forberungen, ben Bunft= firchliche Cheschließung und ben driftlichen Charafter bes Aber sein Richtpol blieb bennoch auch in ben Fragen ber inneren

Bolitif ber preufifche Machtgebante. Er ftellte ber conftitutionellen Chante. lehre nicht eine andere Theorie entgegen, wie Gerlach und ber Ronig, sonbern Die einfache Frage, ob fie fur Breugen nuplich ober icablich fei. Dit ihm theilte er bie Abneigung gegen ben "Geheimratheliberalismus", ber Alles nipelliren und centralifiren wolle; und wenn er einmal die frangofilde in heit als bie dimarische Tochter bes Reibes bezeichnete ober für bas biftoride Recht ber corporativen Berbanbe und ber patriarchalischen Gewalten in Staatsleben eintrat, fo wieberholte er bamit bie Schlagworte ber politifon Romantif. Aber fein Sag gegen Die Bureaufratie murgelte tiefer als in ben Ibeen ber Reaction und bem Trot bes Junfers; er befampfte in ihr ben un preußischen Beift, ber an ben eigenen Staat nicht mehr glaubte und barum in bem Moment ber Gefahr untreu und verzagt geworben mar. Er felbit war m ber Stärfe Breugens feinen inneren und außeren Reinden gegenüber feinen Augenblick irre geworben, und er fah garnicht ober wollte nicht feben, bit ber nationalen Bewegung, welche ben Staat Friedrich's bes Großen aus jeinen Runbamenten ju reißen brobte, eine eigenthumliche Berechtigung und Bebeutung gutomme; nicht in ben nationalen Brincipien, die er fast ale bie Phantafica meniger Ibeologen behandelte, fondern in ber Entfeffelung ber focialen Leiben icaften erblidte er bie wirksamfte Rraft ber Revolution. Durch ben Rebt ber Phrafen, ben Raufch ber echten ober gemachten Begeisterung, burd de tumultuarifde Bermirrung, ber fich Regierungen und Bevölferungen unter warfen, hindurch hatte er immer bie Realitäten vor Augen, Die matt riellen Intereffen und die focialen Differengen, ben Chrgeis ber Barteifuhra, ben Reib und bie Begehrlichfeiten ber einfluglofen Daffe, Die biftorifd go worbenen, in ber Gefellichaft und im Staat gusammengefaßten Dachtverhalte niffe. Gerlach ftand er mit folden Unschauungen immerhin noch naher als ben Konig, ba auch ber General bie beutsche Politit Friedrich Wilhelm's bo fampfte: Rabowit war ihrer beider Begner. Und barin lag wol ber tieffte Grund, weshalb ber Monarch in ber Berbitfrifis 1848 es ablehnte, ben Mann, ber nichts als Breuge fein wollte, in bas Dinifterium gu nehmen, fur bat er ihm, es icheint burch Genfft-Bilfach, in Borichlag gebracht mar. Aber bie Tapferfeit, womit ber altmärfifche Junter für bas Recht und bie Gelbitanbigfeit ber Krone ftritt, mußte boch Friedrich Bilhelm imponiren; er mußt, bag er fich auf biefen Dann in jebem Fall verlaffen fonnte.

Ein folder Moment trat ein im April 1849, als Friedrich Wilhelm bie Raiferfrone von fich wies, die ihm aus bem Schoof bes Frantfurter Parla mentes und im Ramen ber Ration bargeboten murbe. Aber gerade die Ut. wie Beibe bamals die Ablehnung begründet haben, ber Ronig in ber An fprache an die Deputation bes Reichstages, B. ein paar Bochen fpater in ber preußischen Rammer, zeigt ben ichneibenden Gegenfat, in bem fie pu einander ftanden. Friedrich Wilhelm fagte meber Ja noch Rein, und leitet fogar aus bem Untrage ber beutschen Bolfsvertretung ein Anrecht für fich d bas er, fo brudte er fich aus, zu fchaten miffe. B. bagegen schnitt bas Tuit tuch mitten burch; mit aller Scharfe betonte er bie Unvereinbarteit bes in erbietens mit ben Lebensintereffen Preugens. Beibe waren einig in ben Wiberfpruch gegen eine Berfaffung, Die ben Schwerpunft ber Souveranitat" bas aus allgemeinen Bolfsmahlen hervorgegangene Parlament legte und ihr revolutionaren Urfprung nirgends verleugnete; aber mahrend ben Ronig noch ber Gebante lodte, ber Nation ben Schus, um ben ihre Bertretzung gewähren zu fonnen, wollte B. Breugens Schwert nur fur Breugen gefil feben. Er wies bas Biel, in bem fein foniglicher Berr fich mit ben Band ber Revolution zusammenfand, Die Ginigfeit ber Ration, nicht gurst &,

e feine Rebe fo, bag es ichien, als ftelle er fich gang jum Ronig: man fagte er, Die beutsche Frage nur noch mehr verwirren, wenn man in Lugenblide, ba Europa anfange, fich von bem Taumel ber Revolution polen, ben Frantfurter Couveranitatsgeluften, bie gerabe um ein Sahr it famen, die Stute feiner Buftimmung leibe; gerabe bann, wenn man bie Unterftutung verweigere, werbe Breugen um fo eber im Stanbe Die beutsche Ginheit auf bem von ber Regierung betretenen Bege berbeicen. Aber ber Weg, ben Friedrich Wilhelm zu geben munichte, mar bas Denn fo menig biefer fich auch zu einem Bafallen bes Frantfurter mentes machen und in die Bege Rarl Albert's von Garbinien en laffen wollte, trieb es ihn boch, und gerabe jest mehr als je, tuhm eines Ginigers und Schuters ber Nation gu erwerben. Es mar Bolitif, Die, wie B. fpater gefagt hat, Starte für Rimbus weggab, ben äifden Charafter Breugens, Die Stellung als Grogmacht feinen Berungen gegen bie Nation unterordnete, und darum eben wie mit ben n fo mit ben fremben Intereffen unverfohnliche Collifionen berbeiführen Er bagegen wollte, bag Breugen Breugen bleibe, benn nur baburch es in ber Lage fein, Deutschland Gefete ju geben, ftatt fie von Unbern

Es verfteht fich, daß er mit folden Ueberzeugungen auch ber Unionsbes Ronigs widerstreben mußte, wenn er es auch nach Möglichkeit eb, fich vor ber Deffentlichfeit als ihren geschworenen Begner, ber er ju befennen. Geinen Standpuntt hat er nirgende fcharfer gur Geltung ht als in ber Rebe vom 6. September 1849, als in ber Zweiten ifchen Rammer bie Unionsverfaffung und bas Dreitonigebundnig gur hung ftanben. Formell hielt fich B. auch hier nabe bei ber Regierung: flarte fich mit bem Commissionsentwurf, foweit er ben Borlagen ente, im allgemeinen einverstanden, und betonte, bag er nur tem zweiten ber barüber hinausgehe und bie preußischen Rammern icon jest an Befcluß einer gufünftigen Reichsversammlung binden wolle, burchaus prechen muffe; er machte fogar feine Berbeugung vor bem Minifter, r in feinem Bergen als bes Ronigs bofen Rathgeber anfah, indem er bag eine Abweichung in Gingelheiten für ihn fein Grund fein werbe, inem Minifterium feine Unterftugung ju entziehen, in welchem er bie ifentanten gefellschaftlicher und ftaatlicher Civilifation gegenüber ber tratie anerfenne und ehre. Aber wenn er hingufügte, bag man bamit tlich jum letten Dal bie Errungenschaften bes preußischen Schwertes be, um bie nimmerfatten Unforberungen eines Phantoms zu befriedigen, s unter bem fingirten Ramen von Zeitgeift ober öffentlicher Meinung ernunft ber Fürften und Bolfer mit feinem Gefchrei betaube, bis jeber bem Schatten bes anbern fürchte und vergeffe, bag unter ber Lowen-Des Gefpenftes ein Wefen ftede von zwar larmender, aber wenig furcht= Ratur, und wenn er ferner bie Gefahren, Die Schwierigfeiten und ichtheile hervorhob, welche ber Entwurf Preugen bringen muffe, fo an wol, daß die Bolitif, welche er befampfte, die des Generals v. Radoth thatfachlich bie bes Konigs felbst mar. In ber Debatte mar mehrfach ch's bes Großen gebacht worben, und bie Begner hatten fich fur ihr en auf ihn berufen. B. bestritt ihnen bas Recht zu biefer Gleich= und beanspruchte vielmehr feine Muffaffung ber Aufgabe Breugens

m Beifpiel bes großen Konigs ju rechtfertigen. "Friedrich II.", fo , hatte bas Gutachten nicht gemacht; ich glaube vielmehr, bag er fich Bervorragenofte Eigenthumlichkeit preußischer Rationalität, an bas

friegerische Element in ihr gewandt hatte, und nicht ohne Erfolg. Er wurd gewußt haben, bag noch heute, wie zu ben Beiten unferer Bater, ber Ton be Trompete, Die ju ben Rahnen bes Lanbesherrn ruft, feinen Reis fur a preußisches Ohr nicht verloren hat, mag es fich nun um eine Bertheibigun unfrer Grenzen, mag es fich um Preugens Ruhm und Größe handeln. E hatte bie Bahl gehabt, fich nach bem Bruche mit Franffurt an ben alten Rampfgenoffen, an Defterreich angufchließen, bort bie glangenbe Rolle gu uber nehmen, welche ber Raifer von Rugland gespielt hat, im Bunbe mit Defter reich ben gemeinsamen Reind, bie Revolution, ju vernichten. Dber es hatt ihm freigeftanben, mit bemfelben Recht, mit bem er Schlefien eroberte, nad Ablehnung ber Frantfurter Raifertrone ben Deutschen zu befehlen, welche ihre Berfaffung fein folle, auf die Gefahr hin, bas Schwert in Die Bagidal ju merfen. Dies mare eine nationale preugische Bolitit gemefen. Sie batt Breugen im erften Fall in Gemeinschaft mit Defterreich, im andern Fall burch fich allein die richtige Stellung gegeben, um Deutschland zu ber Dad gu verhelfen, die ihm in Europa gebührt". In diefen Worten feben wir bereits bie Bege angebeutet, auf benen B. feinem Biele nachgegangen ift. Er hat beibe verfucht, wechselmeife hat er fie verfolgt; er hat ben erften aud bann nicht aus bem Muge verloren, als ihn ber zweite gegen Defterreich fubrie, ja er hat ihn gerabe im Siege wieber aufgefucht und auf ihm erft bie ftarffle Sicherung für feine Schöpfung gefunden. Dit ober ohne Defterreich - bas gange Brogramm feiner beutschen Politit liegt barin befchloffen. Rur bag et in jener großen Rebe noch nicht bie Confequeng gog, die fich mit Nothwendige feit aus ber zweiten Alternative ergab, bag nämlich ber Beg ohne Defterreid ein Beg gegen Defterreich werben mußte. Sollen wir barum glauben, bas er noch nicht soweit gedacht, bag er wirklich nach Urt bes Ronigs und ber Mittelparteien gemahnt hat, Breugen fonne bie beutsche Segemonie ge minnen, ohne mit bem Trager ber alten Raiferfrone barüber fampfen ju muffen? Dann hatte er ichwerlich fich auf Friedrich ben Großen berufen. Das Beifpiel, bas er citirt, bie Eroberung Schlefiens, zeigt, mobin feine Bebanten gielten. Friedrich Wilhelm IV. hatte es birect abgelehnt, mit bem großen Borfahr in Parallele geftellt ju werben; "ich bin fein Friedrich bet Große", hatte er gefagt. B. bagegen (und ber gange Untericieb ber beiben Manner mirb uns barin fichtbar) beschwor ben Schatten bes großen Ronigs herauf, um bie Wege gu bezeichnen, auf benen Breugen gu neuer Große, an bie Spige Deutschlands gelangen tonnte. Jeboch burfte er biefe Bebanten noch nicht bis an ihr lettes Biel entwideln; Die Rudficht auf feine Bartet, auf ben Ronig, auf die augenblidliche Lage bes Staates felbft gebot ibm, fie in feiner Bruft gu verichließen und fie vor fich felbft gu verbergen; benn noch waren die Parteien der Revolution mehr als Preugens Krone die Gegnet Defterreiche, und die Befahr lag ju nabe, daß man in ihre Bege geriffen murbe, wenn man ben ftolgen Flug magen wollte, ben einft ber Abler Friede rich's bes Großen genommen hatte. Die Revolution mußte erft befiegt fein, bevor ber Boben bereitet mar, auf bem fich Bismard's Bolitit frei entfalten fonnte.

Wenig mehr als ein Jahr war vergangen, als er sich schon vor die Frage gestellt sah, die er im September 1849 noch umgangen hatte. Es war im Rovember 1850, als die Unionspolitik Friedrich Wilhelm's IV., durch die er das beutsche Problem ohne und doch nicht gegen Desterreich hatte lösen wollen, zu Scheitern ging und Preußen vor die Entscheidung gestellt wurde, ob er vor dem Rivalen zurückweichen oder als Erbe der Revolution den Kampf mit ihm aufnehmen sollte. B., der seit dem Erfurter Parlament, an dem er als

Abgeordneter von Besthavelland theilgenommen, fich im Sintergrund gehalten atte, war bei feinen Bermandten in Pommern, als er aus ber Beitung ben Rudtritt Radowit', mit dem die Krifis acut wurde, erfuhr. Geine erfte Empfindung mar heller Jubel: ber Mann war fort, in bem er ben bofen Benius Breugens erblicht hatte, und ber Grund ichien frei gu fein, auf bem nd Breufens Bolitit nach felbitgewählten Befichtspunften gestalten fonnte. Laffen Gie jest Rrieg merben", fdrieb er an ben befreundeten Rebacteur ber Rreuggeitung, hermann Wagener, "wo und mit wem man will, und alle preugischen Klingen werben boch und freudig in ber Sonne bligen". Aber nur gu balb ftellte es fich heraus, bag mit bem Sturg bes Minifters bie Folgen feiner Bolitif noch nicht beseitigt maren: Breugens Ehre blieb erpfandet, und die Forderungen, welche Defterreich in Barichau gestellt hatte und an benen es, ba ber Bar fie unterftutte, um fo fefter hielt, brohten fie vollig w compromittiren. Bis bahin mar Bismard's Standpunkt ber Revolution gegenfiber in fich gefestigt und flar gemesen; er hatte fich zu jeber Beit fagen burfen, bag er die Intereffen Breugens am treuesten vertreten, und bag es bie Beaner, Die Deutsch = Nationalen aller Schattirungen maren, welche von inen abwichen. Best aber fab er Breugens Fahne in ihren Sanben; in ber Befahr, ba es fich um bas Unfehen und bie Große bes Staates handelte, waren fie jur Stelle, mahrend seine eigenen Gesinnungsgenoffen gewillt ichienen, bas Baterland ber Partei ju opfern. Durfte er ihnen folgen und bas Beifpiel Friedrich's bes Großen bei ber erften Gelegenheit, Die fich bot, um bie Rraft Preugens auf feinen Begen gu bemahren, verleugnen? Schon war bie Armee mobil gemacht, und mit jedem Tage verscharfte fich bie Lage; von Wien und Betersburg famen brobende Roten, benen bie Delbungen von bem Anhäufen großer Truppenmaffen in Bohmen und Polen Nachbrud gaben; in Seffen, mo bie Breugen jubelnd empfangen maren, ftiegen ihre Borpoften mit ben Defterreichern und Bagern gufammen, bei Brongell fam es gum erften Gefecht. Unter bem Drud ber Rriegsgefahr brobte fich bie confervative Bartei gang zu gerfeten; bei ben Officieren übermog weitaus die Stimmung, bag man ben Gehbehanbichuh aufnehmen muffe und bie Ehre ber Urmee nicht abermals preisgeben burfe. Pring Wilhelm hanbelte im Ginne faft aller feiner Rameraben, als er fich bem Minifterium in ben Beg marf; burch bas gange Land pflangte fich bie patriotische Erregung fort. B. suchte bennoch den Ropf fühl zu erhalten; ichon am 7. November, in bem Brief an Wagener, bemertte er mit Digbilligung, wie ftart "ber beutsche Schwindel und bie Buth auf Defterreich" felbit in ben confervativften Schichten Bommerns um nd gegriffen habe. Um 14. November traf er in Berlin ein, wohin ihn bie Berufung ber Rammern und zugleich eine Orbre, fich bei feinem Regiment in Stendal ju ftellen, brachten. Gein erfter Bang mar ju Stodhaufen, bem Rriegsminifter, ber mit Manteuffel noch allein bem Drangen ber Rriegspartei im Ministerium wiberftand, wol in ber Abficht, ihn zu fragen, ob er bleiben ober sich zu feiner Truppe verfügen folle; als er ihn nicht traf, ging er fogleich ju bem Minifterpräfibenten felbit. Diefer bewog ihn, Die Fahrt nach Stenbal aufzugeben, bamit er feinen Ginflug bei ben Parteien fur ben frieden einseten fonne. B. hatte anfangs ben Gindrud, daß ber Rrieg noch im weiten Welbe fei, und arbeitete unermublich baran, die Friedenspartei gu farten. Aber eine bedingungelofe Unterwerfung wollte auch er nicht; ber Einmarich ber Defterreicher und Bagern in Beffen, Die Aufstellung von 100 000 Dann zwischen ben Dit- und Bestprovingen ber Monarchie erbien auch ihm junachft unerträglich, als eine Forberung ber Impertineng, ber man mit bem Appell an die Baffen begegnen muffe. Darüber ge-

rieth er am 21. November mit General Gerlach, beffen Legitimismus aud barin ben Desterreichern Recht geben wollte, hart gneinander: er erflane und mit ihm Kleist und Stahl, daß fie in der Kammer gegen die Räumung Heffens sprechen wurden. "Ich wurde ganz heftig", notirt der General in sein Tagebuch, "da ich mich nun auf der Bresche von Allen verlaffen febe". Reboch gelang es Gerlach balb, ben Freund wieber an fich bermjugiehen. Denn B. mußte fich nun boch fagen, daß ber Rrieg gegen Defterreich, ber jest brobenber als je murbe, Breugen in die Wege gume werfen murbe, Die foeben erft burch ben Sturg bes verhaften Minifier aufgegeben maren. Es mar eine Situation, bie gerabe für feinen Breuten ftolg bemuthigend genug war; aber es ging nicht anders: nicht im Rrime, fonbern in ber Berhandlung von Macht ju Dacht lag in biefem De ment Die rechte Confequeng feiner Bolitit, murben Breugens Intereffe und Die Unabhängigfeit ber Krone am besten gewahrt: man war in eine Sadgaffe gerathen, und es gab feinen anbern Beg als bie Umlehr: follte ber Staat Friedrich's bes Großen freie Bahn gewinnen, fo mugu bas Joch burchichritten werben. B. gewann es über fich, Die Bolitif por Olmut in ber Zweiten Rammer zu vertheibigen. Die Grunbe, Die er inf Weld führte, beweifen, bag er feinen Boben auch in biefer Rrifis behauptt hatte: nicht bie Romantit, wie fie fich auch immer geben mochte, ob in reactionaren ober liberalen Bewande, fondern gang allein ber ftaatliche Gooismus war es, an ben er appellirte: bas fei bie einzige gefunde Grundlage eines großen Staates, baburch unterscheibe er fich von einer fleinen Dadt, und es fei feiner nicht murbig, fur eine Sache gu ftreiten, Die nicht feinem eigenen Intereffe angehore. Die Ziellofigfeit einer Bolitif, welche Breugen in ben Rrieg gegen eine übermächtige Coalition, in einen Rampf um Gein und Richtfein hineinreißen wollte, um Fragen willen, bie nicht fein Lebensintenfe berührten, griff er an. Go entrig er ben Begnern wieber bie Baffe, bie in ihm faft entwunden hatten, als fie ben preugischen Batriotismus und bis Ehrgefühl ber Urmee fur ihre Biele zu entflammen fuchten. "Die preugifde Ehre", rief er aus, "besteht nach meiner Ueberzeugung nicht barin, bi Breugen überall in Deutschland ben Don Quirote fpiele für gefrantte Ramme Celebritaten, welche ihre locale Berfaffung für gefährbet halten. 3ch jude bit preußische Ehre barin, daß Preugen vor allem fich von jeber ichmadvollen Berbindung mit ber Demofratie entfernt halte, daß Preugen in ber porliegt ben wie in allen anbern Fragen nicht zugebe, bag in Deutschland etwas go Schehe ohne Breugens Ginwilligung, bag bagienige, mas Breugen und Defter reich nach gemeinschaftlicher unabhängiger Erwägung für pernunftig und politifch richtig halten, burch bie beiben gleichberechtigten Schutymachte Deutit lands gemeinschaftlich ausgeführt werbe". Es war ber "Beg mit Defterreid", ben er ichon ein Sahr guvor ins Muge gefaßt hatte. Saaricarf mar in jenen Borten die Linie gezogen, die in feinem Ginn Breugens und Defterreich Intereffen band und trennte; fie umichloffen bas Brogramm, mit bem er ein halbes Sahr fpater nach Frantfurt ging.

Die nationale Zbee freilich war darin schlecht gewahrt. Wie sie ber be lebende Hauch der Revolution gewesen, so war sie mit ihr besiegt worden, und die Geschicke der Nation blieben den Dynastien überliefert, die sich in den alten Zeiten aus ihr erhoben und ihre Bruchtheile um sich gesammelt, mit politischem Sonderleben erfüllt hatten. Die Revolution hatte sie unter wersen, aus dem Schoose der Nation, unmittelbar aus der Krast der Boltes heraus die dominirende Gewalt bilden wollen, und war darin gescheitert: weder Worte noch Wassen hatten etwas verwocht, und das Wert wo

ankfurt, bessen Berechtigung die Geschichte von Jahrhunderten und mehr d die Gegenwart mit ihren Aufgaben bestätigten, in dem die tiefsten und unftsreichsten politischen Gedanken Form gefunden, für das die besten ister der Nation erglühten, konnte fast als ein Phantasiespiel von Doctrinären cheinen; in die Gluth der Begeisterung war löschend das kalte Eisen der acht gesahren. Sollte das erhabene Ziel der Patrioten, der deutsche Staat, noch gewonnen werden, so blieb nur noch der alte Weg offen, auf dem die tion seit Jahrhunderten begriffen war, der Kampf der deutschen Mächte zen einander: nicht auf den Wegen Gagern's und seiner Freunde, mit einer ischung von Gutwilligkeit und Zwang, sondern ganz allein durch die affen, im Kriege von Deutschen gegen Deutsche, durch die freie Entsaltung ftaatlichen Egoismus konnte es erobert werden: dem stärksten mußte der

eis zufallen. Ber bas mar, hatte bie Revolution bereits an ben Tag gebracht. Gie r machtig genug gewesen, um nicht nur die Rleinstaaten gu beugen, gum eil aus ben Jugen gu reigen, fonbern auch Defterreich an ben Rand bes rberbens ju führen: Breufen allein mar in jebem Moment, von ihrem ten Anprall an ftarter gewesen als fie. Rur burch bie ruffische Sulfe und unftigt burch bie europäische Constellation, welche Frankreich und Preugen F bie confervative Geite geführt hatte, waren bie Sabsburger gerettet morn: mahrend bie preugische Regierung nicht nur mit leichter Muhe bie eigenen bellen niebergeichlagen und bie parlamentarifden Borthelben und Steuerweigerer aus ihrem "Saufe ber Bhrafen" getrieben, sonbern jugleich bie inen Sofe, ba ihnen ber Boben unter ben Gugen entwich und fie in ben irbeln ber Anarchie unterzugehen brobten, aufrecht erhalten hatte. Wenn Tebrich Bilhelm IV. bennoch bem Strome gefolgt mar, fo hatte er bamit br ben eigenen Bunichen und von außen berantretenber Berlodung nachgeben als ber Gefahr, felbit überrannt zu werben: gerabe bie Dacht Breugens tr ber Bfeiler gemejen, an ben bie gemäßigten Barteien in Frankfurt fich n Rabicalismus gegenüber angelehnt und um ben herum fie ihren natio-Ien Bau errichtet hatten; und fo hatte auch in bem Unionswerf bes Ronigs eußens Rrongewalt ber tragende Bfeiler für feinen beutichen Berfaffungsbau rben follen. Beibe Plane maren an berfelben Rlippe gefcheitert, bem Egoisas ber particularen Dacht: weber hatte fich Friedrich Wilhelm ben Frantrtern noch die Mittelftaaten Preugen gutwillig unterwerfen wollen; wer ihm erhaupt folgte, that es im Angesichte ber Noth: sowie ber Zwang vorüber, er auch ber patriotische Gifer, fogar bei ben Rleinen und Rleinsten vergeffen. to fo war Breugen isolirt worden; es fonnte fich fortan nur noch auf sich bit verlaffen. Es hatte nichts gewonnen, aber auch nichts an Eigenem veren. Die B. in feiner Rebe vom 3. December bemerfte: weber bie mate-Men Intereffen noch die Integrität feiner Grengen noch die Giderheit feiner rfaffung maren angetaftet worben. Eroberungen aber hatte ja ber Ronig mit Union nicht machen wollen. B. feinerseits zögerte nicht, und nichts mar n feinem Standpunkt aus confequenter, auf biefe Möglichkeit hinzuweisen: er Me, fagte er, nicht erörtern, inmiefern bies ju bedauern fei, und inmiefern nand einen Krieg vielleicht gern führen tonnte, ber feinen anderen Grund habe, baß fein Ronig und Rriegsherr fage: "bies Land gefällt mir, ich will es iten" : aber die Frage beschäftige die Bersammlung nicht, die Thronrede felbst ife bie Möglichfeit von Eroberungen ab, die Abreffe ber Rammern fpreche en Dant bafur aus, bie Frage bleibe alfo fur jest auger Spiel. Go mar in ber That por Olmus gewesen: Breugen hatte feine Bewegungsfreiheit loren, als es fich ftatt jum herren jum Beschützer ber Kleinen aufwarf.

Wie bemüthigend bas Joch von Olmut fein mochte, der Feffeln wurde ber Staat Friedrich's des Großen badurch ledig, und der preußische Abler konnte seine Fittige wieder frei ausbreiten, dem Ziele zu, das B. ihm bereits im September 1849 geseth hatte: "schützend und herrschend von der Memel bie zum Donnersberge, nicht mehr gefesselt durch einen neuen Regensburger Reichetag und nicht gestutt an den Flügeln von der gleichmachenden hedenschere aus Frankfurt".

Schon im Binter, bei ben Berhandlungen in Dresben, trat bie Befferung ber Lage hervor. Schwarzenberg hatte bereite alle Rarten in ber Sanb ju balten geglaubt; mit bem Gintritt bes gesammten babsburgifden Lanberbefites in ben Bund wie in ben reorganifirten Bollverein, und mit einer Executiogewalt, von ber bie Rleinftaaten, bie Schutlinge Breugens, ausgeschloffen, Diefes felbft aber burch bie Stimmen ber Mittelftaaten, Die gu Defterreid hielten, majorifirt werben fonnte, hoffte er ben Rivalen nieberhalten und bie beutiden Rrafte ben Intereffen Defterreichs bienftbar machen gu fonnen. C6 ware in ber That nicht viel anderes ale bie Mediatifirung Breugens gemejen; nicht bloß die Soffnungen ber beutschen Batrioten, sonbern auch die Biele bes preußischen Chrgeizes maren vereitelt worben. Indeffen hatte ber fühne Staatsmann ben Bogen boch überfpannt. Bunachft fdrieen Die Rleinen auf, die fich behandelt fahen als maren fie nicht vorhanden; fie brangten fich noch enger als in ber Union an Breugen beran. In Berlin felbft feste man bem vielleicht gefährlichsten Artitel, bem Gintritt Gefammtofterreiche in ben Bund, bem man icon in Barichau jugeftimmt hatte, feinen Biberftand entgegen, aber um fo gaber hielt bie Regierung an bem Unspruch auf bie Baritat im Brafibium bes neuen Bunbes, in ber man ein Aequivalent ju feben glaubte, feft: am 27. Februar, nachbem man icon in Dresben auseinanber gegangen mar, fundigte Manteuffel bem öfterreichifden Collegen an, bag feine Regierung bie Bleichberechtigung als unerläßliche Bedingung betrachte und, falls man in Wien auf feinem Willen bestehe, auf ben fruher von Defterreich felbft angerufenen Boben ber alten Bertrage jurudtrete. Diefer Schritt mar je boch vielleicht flüger als fich Friedrich Bilhelm und feine Rathe felbit fagen mochten. Denn bie formelle Gleichberechtigung in einem nad Schwarzenberg's Ginn reformirten Bunde hatte fur Breugen wenig Werth gehabt gegenüber ber Berpflichtung, Defterreich gegen alle feine Feinbe pertheibigen zu muffen; in bem alten Bunbe bagegen mar bas Brafibium Defterreichs wenig mehr als ein Ehrenrecht gewesen, bas bem preugischen Ginflug taum geschabet hatte. Es lag alfo jest im Bortheil Breugens, eine Bertretung ber Ration bergestellt zu feben, welche bie außerbeutichen Sanber Sabeburge ausichlog und ihm felbft bie Unabhangigfeit feiner Bolitit einigermaßen gemährleiftete. Um fo mehr als Defterreich mit bem Blan feines Siebzigmillionenreichs bie anberen Großmächte entschieben gegen fich batte: weber Bar Nicolaus noch ber neue Bonaparte fonnten es gern feben, bag ihrem Chrgeig fei es an ber Donau, fei es jenfeits ber Alpen und am Rhein eine fo gewaltige Schranfe gefett wurde; und felbft fur England fonnte unter Balmerfton's ausgreifenber Bolitit ein Defterreich, bas bie Biele ber althabeburgifden Macht, wie ju ben Beiten bes breißigjahrigen Rrieges, anstrebte, faum willfommen fein. Die europäische Conftellation, die noch vor einem halben Jahre gang gegen Breugen geftanben hatte und fo lange ungunftig gemefen mar, als es fich burch bie beutsch-nationalen Bestrebungen hatte binden laffen, verschob fich alfo sofort zu seinen Gunften, sobald es zu seinen alten Grundlagen zurückehrte. Friedrich Wilhelm IV. felbst gog biefe Confequeng nur ungern und fast miber Willen. Denn er hatte

smals ben beutiden Ginflug Defterreichs völlig brechen wollen, und bie Berhabung, bie ibm Schwarzenberg anbot, erschien ihm eber wie ein Troft in mem Unglud; fein Schmerz mar weniger ber Bertrag von Olmus gewesen, m bem er vielmehr ichon einen halben Sieg begrüßt hatte, als die Entlaffung m Radowit und ber Bankerott seiner Politik, von ber er bie golbenen tuten teutider Berrlichfeit und mahrer Freiheit erhofft hatte. Den Rrieg wen ben Raifer hatte er immer verabideut, und in ber Freundschaft mit in fab er nach wie por einen Damm gegen bie Revolution und eine gemiffe Gemahr für bie nie aufgegebene Soffnung, feine 3beale trot allebem no einmal ins Leben gu fuhren. Go begrufte er mit Freuden einen Ausweg, auf ben Desterreichs Botichafter in Berlin, Freiherr v. Broteich gerieth, ale bie Berhandlung an bem Artifel ber Baritat ju fcheitern brobte und ein icharfer Broteft aus Baris und London ben Wienern jeigte, wie bebenflich es fur fie werben fonnte, ben Boben ber Tractate von 1815 ju perlaffen: nämlich burch ein Schute und Trugbundnig amifchen Breugen und Defterreich letterem Die Garantie für feine Stellung in Stalien u geben, bie es auf bem von Schwarzenberg erftrebten Bege nicht erlangen tonnte. Brofeich hatte barin eine Gegenleiftung Breugens gegen Die Bewilligung ber Baritat feben wollen, ju ber er Ungefichts bes gaben Biberfpruches in Berlin ichlieglich binneigte. 218 aber Schwarzenberg auf feiner Forberung bestand, manbte Manteuffel ben Bebanten bes öfterreichischen Befandten babin, bag er gegen einfache Berftellung bes alten Bunbestages bie Bereitwilligfeit Preugens ju einer folibarifchen Bertretung bes ofterreichi= den Befammtbefites aussprach. Es begreift fich, bag Schwarzenberg, ba er nun einmal bie Gefolgichaft von gang Deutschland nicht erlangen fonnte, gerne hierauf einging. Allerbings erlebte er noch einmal eine Enttäuschung, ba fich ber Ronig am Ende boch nur auf brei Sahre binben wollte und in ben ofterreichischen Entwurf gemiffe Artitel hineinbrachte, Die in Wien unbequem empfunden murben: aber immerbin mar ber Bund, ber geheim blieb, für Edwargenberg's Bolitif ein bebeutenber Geminn; benn feinen Sauptzwed, die Sicherung Staliens burch preußische Baffenhulfe fah er baburch fürs erfte erreicht; und ba Desterreich in bem alten Bunde bie Prafibialgewalt verfaffungegemäß guftand, hoffte er, burch ihre ftarfere Musbilbung ben Bund allmahlich gefügig machen und ben Dualismus, ben er in ber Paritäts-forberung gefürchtet hatte, vermeiben zu fonnen. Für Breugen aber war bie Miang nur eine neue felbstgeschmiebete Teffel.

## Frantfurt.

So war der Boden beschaffen, auf den B. von dem König, der babei einem Borschlage Gerlach's folgte, im Mai 1851 gestellt wurde. Er kam zunächst nur an zweiter Stelle, mit dem Titel eines Geheimen Legationsrathes als Begleiter des Generals v. Rochow, der seit dem Herbst in Petersburg Gesandter war, aber auf den Wunsch des Königs sich bereit erklärte, die Biedereinführung Preußens in den Rath Gesammtdeutschlands zu vollziehen; jedoch hatte B. vom König bereits die mündliche Zusage erhalten, daß er, sobald Rochow, was ganz in dessen Wünschen lag, an die Newa zurücksehren wurde, die alleinige Vertretung der preußischen Politik in Frankfurt haben sollte. Friedrich Wilhelm glaubte in dem treuen und beredten Vertheidiger des Vertrages von Olmüt den rechten Interpreten seiner Politik gefunden zu

592 · Bismard.

haben. Und in ber That fam B. nicht mit ber Abficht, alsbald B bas Berhaltniß zu Defterreich zu legen, fonbern mar ehrlich bereit, Freundschaft zu pflegen. Freilich nur soweit, als fich bie Stellung babei ungeschmälert behaupten ließ. Er mar fühl bis ans Berg bin eine Spur von Bertrauen, voll ftolger Buverficht ju ber eigenen & fest entichloffen, jebe Gelegenheit, um bas Recht feines Staates gu und feinem Bortheil zu bienen, zu benuten. Go lange nun Rochow ber feine Stellung im Ginne bes Ronigs anfah und überhaupt ber 3 entbehrte, hielt er fich gurud; faum aber fah er fich allein, ale er bi reicher fpuren ließ, wie er bie Freundschaft mit ihnen aufzufaffen mar. Gleich in ber erften Sigung, an ber er als Gefanbter ti (27. August 1851), hatte er Luft anzubinden. Der Unlag mar fo ger wie möglich. Der englische Gefandte Lord Cowley war von Sarbinie tragt, bei bem Bunbe angufragen, ob bie Berfon bes Geren p. Bral Baris für bie Stellung eines farbinifden Befandten bem Bunbe gen er hatte fich beshalb an ben Brafibialgefandten Grafen Thun geman biefer ihm eine amtliche Antwort verweigert, ba es unangemeffen Sarbinien in biefer innerbeutiden Frage bie Bermittlung Englands fpruch nehme. B. war fachlich mit bem Borgeben Thun's gang einver aber er empfand es als ungehörig, bag berfelbe ben Lord gurudgemiet ohne erft bei bem Bunbestage Rudfrage ju geben; nur ber Umftand, Brafibialgefandte feine Mittheilung nach ber Erledigung ber Sigungs machte und fie als eine vertrauliche bezeichnete, bewog ihn feine gurudguhalten. Es war, wie man fieht, lediglich eine Formfrage, traf genau ben Buntt, an bem fich bie Dresbner Berhandlungen hatten, und führte in ben Rern bes Gegenfates ein; Die Bolitit bes hatte biefen zu verschleiern gesucht, B. trieb ihn gefliffentlich, sowie auftrat, wieder hervor. Much Die Defterreicher maren nicht gewillt, umgehen, fonbern es entfprach gang ber rudfichtelofen Urt bes Schwarzenberg, wenn Braf Thun jebe Belegenheit benutte, um die bes Bunbes burch Defterreich zu martiren. Gben bas mar bie Abfi ber Brafibialgefanbte, in jeber Sinficht, wie B. einmal fchreibt, b querreotyp feines Chefs, mit ben fouveranen Bertehrsformen verfolg er fich ben Collegen gegenüber herausnahm; wenn er 3. B. Bismard a erften Besuch im Mai eine Karte schickte, perfonlich aber nicht bei ichien und auf feinen weiteren Befuch, auch bie officiellen nicht, reagit wenn er ihn im Borgimmer lange marten ließ, beim Empfang aber Stuhl anbot, mahrend er felbft mit ber Cigarre im Munde figen bli machte es übrigens mit ben Unbern gerabe fo; felbft Rochow hatte gwangig Minuten antichambriren muffen. Bei B. jedoch fam er an b rechten. Amtlich machte biefer nichts baraus; nur "gur Erheiterung" er feinem Chef berartige fleine Erlebniffe mit; er beobachte, fcrieb er i 6. September, Diefes feltene Eremplar von Diplomat mit ber Ruhe bes forichers und ichmeichle fich, ju feiner gefellichaftlichen Glättung wer ihm felbft gegenüber ichon einiges beigetragen zu haben, ohne bag ihr feitiges Berhältnig ben freundschaftlichen und vertraulichen Charafter habe. Als es ihm der College gar zu grob machte, wurde er deutlich führte eine Aussprache berbei, in ber er fich unumwunden über ben an Rudficht und Soflichfeit beschwerte, ben berfelbe an ben Tag legte. war", berichtet er barüber bem Minister, "für meine Offenheit auf ba ftanbigfte und über mein Erwarten empfänglich, verfprach Abstellung Gravamina, und feitbem geht Alles zwischen und beffer, und er il

ch wenigstens, sehr viel rudfichtsvoller." Es war ber erste Sieg, ben er Defterreich erfocht.

Muf fachlichem Gebiet freilich mar Graf Thun nicht fo leicht gewillt gu ichen, und ba auch fein Gegner feinen Bollbreit bes eigenen Befites aufb, fo mar ber Rriegszuftand vom erften Tage ab gegeben. Wenn B. felbit r ein lovales Zusammengehen mit Defterreich mar, fo bestimmte ihn neben klichtspunften ber europäischen Politit por allem die Gemeinsamteit ber Mereffen gegen die Revolution: Die Demofratie follte niebergehalten merben. Witr ichien ihm auch ber beutsche Bund bienlich zu fein, über beffen Ruten in Breugen er im übrigen von vorn herein fehr gering bachte. Indeffen gemirte er balb, bag feine Regierung ftart genug fei, um fich auch barin gang uf fich felbit zu verlaffen, ja bag fie unter Umftanden jogar noch Borbeil von ben Berlegenheiten ber Anbern haben fonne. Er gogerte nicht lange, be Confequengen baraus ju gieben; bereits im December 1851 rieth er, finanhelle Rothe, in welche bie furheffische Regierung burch bie Bergogerung ber Ginführung ihrer neuen reactionaren Berfaffung zu gerathen brobte, als Coercitiv" gu benuten, um fie in ber Frage bes Bollvereins von ihrer Neigung, ju Defterreich abzufchwenfen, zu curiren. Und auch in der Auffaffung ber inneren Politit begann fich eine Wandlung in ihm vorzubereiten. Seine aften Briefe aus Frantfurt, an Gerlach und ben Minifter v. Manteuffel, lauteten noch gang reactionar, im Ginne bes Bruches mit ber Constitution und bes Rampfes mit ber Bureaufratie: er tabelte bie Lauheit ber Regierung. die burch halbe Dagregeln bie Opposition ermuthige und bie Freunde enttäusche, tatt fich auf Die eigene Rraft zu verlaffen und Die Gegner niederzuwerfen. Aber ichon im Geptember fprach er gegen feinen Chef, "auf Die Befahr bin, von ihm für einen constitutionellen Renegaten gehalten gu werben", Die Deinung aus, bag ein Gewaltschritt gur Befeitigung ber Berfaffung, ein formeller Bruch berfelben unter ben jegigen Umftanben nicht einmal munichenswerth, geichmeige benn nothwendig mare: Die Berfaffung habe burch bie Urt, wie fie nd in ben letten beiben Jahren ausgebilbet und interpretirt habe, aufgehort, bas Regime an fich zu hemmen und werbe mehr und mehr bas Gefag, bem erft die Berfonlichkeiten, welche regieren, ben Inhalt verleihen. Der Gegenfat wischen beiben Anschauungen, so schroff er auf ben ersten Blid erscheinen mag, tritt bennoch fast zurud, wenn wir bas Motiv ins Auge fassen, von bem B. fich in jebem Kalle leiten ließ. Es mar beibe Dal bas gleiche: im Juni rieth er gu rudfichtelofem Borgeben, weil bie Regierung ftart genug fei, ben Biberftanb gu brechen, wenn fie nur wolle; im Berbit empfahl er ibr Tolerang, weil fie ftart genug fei, ihren Billen auch mit ber neuen Berfaffung burchaufeten - porausgefett, wie er hingufügte, bag fie aus bem angeblichen "Beift" bes conftitutionellen Suftems feine Berbindlichfeiten fur fich felbft ermachfen laffe, vielmehr nur folche Beranberungen bes Rechtszuftanbes anettenne, welche nach ftricter Auslegung ber Berfaffungsparagraphen, expressis verbis und zweifellos in letteren ausgesprochen feien. Er naberte fich bamit dem Wege ber Gothaer, die auf ein zugleich machtiges und liberales Breugen binfteuerten, brauchte aber bennoch nicht feinen angestammten Boben zu verlaffen. Bene fprachen viel von Breugens Große, aber fie bachten babei mehr noch an Deutschland; benn fie wollten Breugens Rraft ben nationalen und liberalen Bielen dienstbar machen, mithin Intereffen unterwerfen, bie ihm urfprunglich und an fich fremd waren: B. hingegen ftritt gerabe fur bie Unabhangigkeit ber preugifden Arone, und nur weil biefelbe von ben liberalen Meinungen nichts gu fürchten habe, rieth er diefe daheim zu toleriren und nach außen hin gelegentlich zu forbern:

Mugem. beutide Blographie. XLVI.

weniger feine Ueberzeugung hatte fich geanbert als feine Tattil. Bugleid bemertte er, bag Breugen allein in ber gunftigen Lage fei, nach Belieben ber öffentlichen Meinung zu trogen ober fie fur fich auszunugen. Dem bie fleinen Regierungen, Die bem Sturm fast erlegen maren, hatten fein Bieber erwachen fast am meisten gu fürchten, fie hatten ein natürliches Intereffe an ber Reaction, und bies besonders trieb fie auf Die Geite Defterreichs. Und babei waren fie nicht einmal fabig, Die reactionare Bolitit refolut burdus führen; hatten fie fich boch felbit weit eher als bie Grofftaaten ben liberalen Meinungen ergeben, fich in ber Beit, ba Preugen und Defterreich noch abfolut regiert maren, bamit gebruftet und bie Gunft ber öffentlichen Meinung go wonnen; die Bewegung von 1848 hatte ihre Gebiete am frubeften ergriffen, und vor allem ihre Rammerrebner maren bie Bortführer in Frantfunt go wefen; noch gitterte überall unter ihnen ber Boben, und nur bie hoffnung auf Die Sulfe ber Großmächte fonnte ihnen Duth machen, gegen bie Demo fratie vorzugehen. Daß fie von Wien aus babei im Stich gelaffen murben, brauchten fie nicht zu beforgen, fo lange wenigftens Schwarzenberg's Die gramm intact blieb. Denn für Desterreich mar es von jeher eine Lebenstrage gewesen, die Demofratie gu feffeln, und feit ber Revolution hatte es bit Freundschaft ber Rleinen noch nöthiger als fie bie feine. Sier lag, wit & febr bald burchichaute, eine ber Burgeln bes Zwiefpaltes ber beutschen Bormadt Der Rudhalt, ben bas Donaureich in ber vormärzlichen Epoche an bem Bunt mit Rugland und Breugen gehabt hatte, war durch die beutiche Bemegun gerbrochen worben, und die gemeinsame Reaction hatte nicht vermocht bas all Bertrauen wieder herzustellen, Die Intereffen ber brei Dachte maren ausein ander gewichen. Das war es, und nicht fowol perfonliche Billfur und to Chrgeig feiner Staatsmanner, mas Defterreich antrieb, Detternich's In ditionen aufzugeben.

Not.

hist

TE MI

-ario

Terre

neu

idilar

pen pon

की गमा,

Defter

anbers

merbes

fich an

B. war auch in Deutschland bereit mit Defterreich ju geben, aber fo ba beibe Machte fich in ihren Ginflug theilten; vom europäischen Standpunkt gleichberechtigt, als Großmächte follten fie über die Gefchide ber Nation entid eine Dag Defterreich auch auf Diefem Bege große Bortheile gewinnen tonnte auf ber Sand. Der Bund beiber Machte ftellte Deutschland unbedin ihrer Berfügung; bie Rleinen hatten es nicht magen follen, fich gwijde beiben Großstaaten gu rubren; auch bie revolutionaren Elemente in 11= und Stalien fonnten, fo lange Breugen treu blieb, niedergehalten werden europäische Stellung bes von inneren Calamitäten erfüllten Raiferstaates wa einem Schlage gefichert, wenn es ihm gelang, fich mit ber gefunden preu Rraft zu verfoppeln. Und nichts Unberes mar es folieglich, mas Schw berg wollte. Aber Bedingung Breugens im Ginne Bismard's mar, bag Deft Die Grundlagen feiner Politif aufgab, feine alten Traditionen und Die Soffnungen, alle Sympathien und Freundschaften, die ihm in Deut baraus erwuchsen, und bag es fich auf ben Boden hinübergieben ließ, Die Sobenzollern ber angestammte war; es mare in Abhangigteit gerath bem Staat, ber auf feine Koften, im Rampf mit ihm groß geworben mafonnte es erwarten, daß die Freundschaft von Dauer fein murbe? Dowenn Breugens Intereffen, benn junachft mar bies ber gebenbe und reich ber empfangende Theil, befriedigt murben. Wo aber fonnte bies wo jebi geschehen als in Deutschland, auf bem Welbe ber alten Rivalität, Bergrößerung bes preugischen Ginfluffes ein Nachtheil für Defterreich mußte? Und wer garantirte bafur, bag Breugen fur alle Beiter Interene ein Berhaltniß feffeln laffen wurde, an bem es fein fpecififdes hatte? Gerade das Wachsthum feiner Dacht in Deutschland ba == feinen

und die Hoffnungen der Batrioten, die Alles von der protestantischen icht erwarteten, aufs neue beleben mussen. Später hat sich Desterreich er That auf diesen Weg verlocken lassen: im Herbst 1863, in der dänizage: es ist derzenige, auf dem es schließlich die Nikolsburg gelangt ist. ätte man aber diesen Schritt von seinen Staatsmännern unmittelbar Imüs erwarten können, als Preußen besiegt war und die Nevolution den lag, Desterreich aber der Majorität im Bunde, ja selbst noch der bischaft mit Rußland sicher zu sein glaubte! Wenn je, so schien jest eit für Habsburg gekommen, um auf neuen Wegen dem alten Ziele streben.

inbeffen follte bie Bolitif bes Fürften v. Schwarzenberg auch feitens ber taaten balb genug arge Enttäuschungen erleben. Denn wie fehr bie en Regierungen nach Wien incliniren mochten, gab es für fie boch Interbie fie wiber Willen gu Breugen hintrieben. Gie lagen vor allem auf virthichaftlichen Felbe, und bies mar fast die erste Erfahrung, die B. in urt machte. "Für fehr nüglich wurde ich es halten", fo fchreibt er in ersten Brief an Gerlach, am 22. Juni, "wenn man fich bei Zeiten n beutschemateriellen Fragen befaste. Diejenige Stelle, Die barin bie tive ergreift, fei es ber Bunbestag, ber Bollverein ober Breugen allein, inen großen Borfprung in ben Sympathien ber Betheiligten haben, ie Cachen, quae numero et pondere dicuntur, find ber Dehrzahl ber ben wichtiger als Ihnen und mir, und wenn ich auch eine Gleichheit lag, Gewicht, Bechfelrecht und anberen berartigen Schnurrpfeifereien ehr hoch anschlage und für schwer ausführbar halte, fo follte man boch iten Willen zeigen und zu Ehren bes Sandwerts etwas bamit flappern, eißt mehr von Breußischer als von Bunbestäglicher Seite." Gleich bie traftprobe, welche bie öfterreichische Bunbespolitit gu bestehen hatte, bie ndlungen über bie Neuordnung bes beutschen Bollwefens, follte zeigen, man in jenen Borten bie Berhaltniffe charafterifirt maren. Der Plan Biener Cabinette, mit bem es icon im December 1849 hervorgetreten ging gerabe auf ben Bunkt los, in bem B. eine Aufgabe für bie eigene t erfannt hatte; es forderte, bag bie Bollgesetzgebung und Bollpolitif gur Biache gemacht werbe. 3m Befit ber Prafibialgewalt hoffte Schwarzeno die materielle Grundlage für fein Siebzigmillionenreich ju erreichen; er , baburch ben alten Bollverein mattfegen und Breugen aus einer feiner en Positionen verdrängen zu können. Die Berhandlungen, die in Dresben führt und in Frantfurt alsbald wieber aufgenommen maren, verwickelten erch ben Abichluß eines Sandelsvertrags zwischen Breugen und Sannover September 1851, worin letteres fich verpflichtete, am 1. Januar 1854 bem Bollverein beitreten zu wollen. Un fich ein Erfolg ber Berliner Regierung, te bies boch für fie insofern eine Befahr, als fie junachft ben Bollverein n mußte und baburch ben Intriquen ber Defterreicher Thur und Thor was ihnen am Bundestage nicht fogleich gelang, hofften biefelben jett onbermegen ju erreichen; fie machten ben Berfuch, burch eine Boll-9 mit ben Mittelftaaten ohne Breugen bies auf feinem eigenen Felbe Ben. Aber eben da zeigte es fich, wie viel ftarfer die Position Preugens mar. \*tichen Regierungen mochten fo ofterreichifch gefinnt fein wie fie wollten, ereffen ihrer Bevolferungen zeigten fich ftarfer als ihre Bunfche: in Dachte fein Menich an Trennung von Breugen, und Die Sympathien, Die Wiener Borichlage in Gubbeutschland fanden, maren funftlich ge-11 b fielen por bem Gegenfeuer, bas B. in ber bortigen Preffe anrichtete

gefchictefte nabrte, balb in fich gujammen.

Im Dai 1852 murben bie Berhandlungen nach Wien übertragen, wohin B. als Stellvertreter bes Brafen Beinrich v. Arnim auf einige Monate ging; er hatte ben Auftrag, ftatt bes Bollvereins einen Sanbelsvertrag mit Deiterreich zu vereinbaren. Das Gelb mar bort, bem Ministerium und bem Raifer felbit gegenüber, viel ichmieriger ju halten; B. mußte leifer auftreten als in Frantfurt, zumal ba ber Ronig mit feiner Diffion bie Abficht verfolgte, bie Schwierigfeiten ju glatten und in freundlichere Berhaltniffe gu bem Raifetbil ju gelangen; aber es gelang bem Befandten, Offenheit und Entgegenlommen in ber Form mit unerichntterlicher Festigfeit in ber Sache gu vereinigen; # ließ fich fchlechterbings nichts von ben Defterreichern abhandeln. Geine Tahil mar, ben Conflict lediglich als einen folden ber materiellen Intereffen binguftellen, ber bas politische Suftem nicht berühre und ein lonales Rusammen geben ber beiben Großmächte fehr mohl ermögliche. Umgefehrt verfuhren bie habsburgifden Diplomaten; fie verhehlten feinen Augenblid, bag fie fic bie ben Berhandlungen gang von politischen Rudfichten leiten liefen. Go icon Thun in Frankfurt, und fo ber Rachfolger Schwarzenberg's, ber im Min geftorben mar, Graf Buol, in einer Unterredung, die er mit bem preugifon Befandten am 15. Juni in Wien hatte. Wenn Defterreich, erflarte ber nem Minifter, ben Sanbelspertrag annahme, fo murbe es fich baburch felbft inbem auf Deutschland als Ausland bezeichnen; es fei aber nicht möglich, Die Fragt lediglich als eine materielle zu betrachten, fie habe ihre ungertrennbare, men nicht vorwiegend politische Geite; Defterreich fampfe babei um feinen legitimu politischen Ginfluß in Deutschland, und wenn Breugen allein an ber Spite eind gang Deutschland umfaffenben Bollvereins ftehe, fo werbe eine Bieberaufnahmed Unionsbestrebungen ber letten Sahre von Bielen gefürchtet werben. Much bie nationale Saite versuchte Buol anguschlagen: Breugen trage Die Berfetung in Deutschland hinein, feine Unfreundlichkeit habe ihm bereits bie ftammper manbten Staaten entfrembet, welche bie Bollunion begehrten; aber fie murbin fie auch ohne Breugen behaupten, benn Defterreich murbe fich ihren gemein famen Intereffen nicht entziehen, frob barüber, bag es nicht bie Schuld an bem Unglud trage, meldes baburd über Deutschland gebracht murbe. B. m miberte fuhl, Breugen habe in ben letten Sahren bas Gefchaft, Bflichten fit Deutschland zu erfüllen, als ein unbantbares tennen gelernt, es fei entichloffen, feinen finangiellen und volkswirthichaftlichen Saushalt burgerlich und pratife ju regeln; es werbe fehr gern benjenigen feiner Bunbesgenoffen, melde burd Die Bleichheit ber Intereffen babin getrieben murben, Die Thur offen balten. feinesfalls aber um ihren Butritt burch Concessionen werben, melde außerhalt ber für nüglich erfannten Richtung lägen; Die fönigliche Regierung fei met bavon entfernt, benjenigen beutichen Staaten, welchen bie banbelspolitifchen Borichlage Defterreichs vortheilhaft erichienen, auch nur ben Rath ju bem Richtannahme zu ertheilen ober bem Berbaltnift Defterreichs zu biefen Staatm "irgendwie eine Richtung zu geben auch nur zu versuchen", welche ber Auffaffung bes taiferlichen Cabinetts von feinen Bunbespflichten nicht entspräche. Er fonnte jo fprechen, weil er mußte, bag die Rleinstaaten es fich brei Ra überlegen wurden, bevor fie fich ohne Breugen mit Defterreich wirthichaftlit liirten; Buol mußte bie Borte wie hellen Spott auf feine Drohungen em pfinden. Aber fie entsprachen genau bem Ginn ber Bismardifchen Politik Er wollte in ber That nichts als bie materiellen Intereffen gelten laffen, weil er mußte, bag fie bie Rleinftaaten am ficherften beranbrachten; es bo burfte bagu feiner Ueberrebung und feines Zwanges: Breufen brauchte um auf bem Bege zu bleiben, ben es langft vor ber Revolution befchritten hatte, um in Deutschland vorwarts zu tommen, nur feine eigenen Intereffen gu Ratte

ben, um bie ber Rleinstaaten an fich zu fesseln. Für Defterreich hatte ber inbelsvertrag, ben bas Berliner Cabinett ihm hinhielt, wenn es nichts als materiellen Intereffen ansehen wollte, biefelben ober vielleicht aar beffere rhaltniffe geschaffen als die Bollunion mit ben induftriell fo viel ftarferen utiden Lanbern: aber es aab bamit eine ber ftartiten Baffen preis, um politische Dacht im Bunde gu behaupten; es ichied wirklich auf einem ber chtigften Lebensgebiete aus Deutschland aus; es fanctionirte wirthichaftlich Trennung, auf welche die Revolution in ihrer gangen Entwicklung binfteuert hatte, und die es gerabe jest rudgangig ju machen fuchte. Bon Ren angefeben, mar bas öfterreichische Project bas national gefarbtere, und fonnte Buol und Alles mas zu Defterreich hielt in vaterlandischen Sochfühlen fcwelgen: B. hatte nichts bagegen einzufeten, felbft wenn er es wollt hatte: aber er vermied es fogar folde Intentionen hervorgutehren, nn er fonnte fich fagen, bag bie fleinen Regierungen ben Weg nach Berlin fo eber finden murben, je weniger fie preugische Unionegelufte gu fürchten tten.

So mar es nun bei allen Fragen, por bie fich unfer Selb in Frankfurt tellt fah, von ber Sohe ber europäischen Bolitit ber bis in bas nie abedenbe hausliche Begant am Bunbestage hinein: eine jebe entwidelte fich ter feinen Sanben ju einem Rampf um die Dacht mit Defterreich und eb ben althistorifden Gegenfat amifden ben beiben Staaten, ben ber Ronia permifden bemuht mar, von neuem bervor. Biel fcharfer als es bie Erb= ferlichen in Frantfurt, geschweige benn Friedrich Wilhelm IV. mit feinen rionsplanen jemals gewollt hatten. Gie Alle hatten noch immer gehofft bie tionale Reform in friedlichem Ausgleich mit Desterreichs Ansprüchen vollhen zu fonnen, und bas mar auch jest noch bie überwiegende Stimmung bliberalen Deutschlands. Fur B. hingegen ergab fich aus jebem biefer mflicte, bag bies im Rahmen ber beutschen Politif unmöglich fei, bag es er nur galt zu weichen ober "gewichen zu werben". Er war nach wie vor einer Berftanbigung bereit, im Ginne einer Theilung ber Beute; aber emand fah genauer als er, bag biefer Beg für Defterreich faum befchreitbar er, gleichbedeutend mit bem Rudjug aus faum gewonnenen Positionen, mit m Aufgeben aller feiner Ueberlieferungen, und bag ber Rampf, auf ben Ies hindrangte, in ber Geschichte ber beiben Monarchien gegeben mar. Daß eugens Rrone baburch in Gegenfat mit ben nationalen Bunichen und 1 liberalen Tenbengen gerathen mußte, fonnte ben alten Gegner ber Revotion nicht irre machen; um so weniger, ba fich ihm bei jeber Gelegenheit gte, daß Breugen trot allebem mehr auf die Sympathien ber Batrioten er auch auf die Buniche ber Regierungen rechnen fonnte als ber taat Metternich's und Schwarzenberg's, und bag es ichlimmften Falls ftart nug war, um fich auf fich felbst gurudgugiehen. Es war bie Bolitit ber acht, Die er vertrat, gegenüber ber Bolitit bes Scheines und ber Schmache. to felbft ben Schein fonnte Defterreich oft nicht behaupten. Go in ben Bernolungen über bie beutsche Flotte, worin bie Sympathien ber Batrioten gewollt ben Borichlagen Breugens zufielen, bas von ber Revolution ber ein febr iftes, nur wieder burch ben eigenen Bortheil gebotenes Intereffe an ber beutschen ewehr genommen, feine Beitrage entrichtet hatte, und auch jest fur ben but ber beutichen Rufte bereit mar; mahrend von Defterreich nichts ein= aufen noch irgend ein Borichlag zu erlangen mar, ber etwas anderes als n Unpermogen und feinen Wiberwillen gegen eine Schöpfung, bie in Breugens achtiphare fiel, an ben Tag gebracht hatte.

Much ben firchlichen Conflicten, Die feit ber Revolution wieber b= Raum in bem Leben ber beutschen Barteien einzunehmen begonnen ichentte B. frubgeitig feine Aufmertfamteit. Er mar ein gu guter Bro um nicht zu miffen, bag ein Staat wie Breugen, ber auf bem Grum Reformation rubte, niemals zu einem innern Ausgleich mit bem ton Beifte gelangen wurde, und es fonnte ihm nur lieb fein, in ber offen Meinung ober auch an ben protestantischen Sofen Sulfe gu finben gege Diplomatie, bie im fatholifden Lager ihre eifrigften Barteiganger befa mehr als einer Gelegenheit, am nachbrudlichften im babifchen Rircher trat er auch auf biefem Felbe bem Rivalen entgegen. Aber einen maß ben Ginflug auf feine Bolitif raumte er bem religiofen Moment bennod ein. Es gehörte feiner Ratur nach nicht zu ben Factoren, mit bener Bolitif rechnete, die nur confolibirte Rrafte anerfannte und bie Beri mit ben Schwingungen ber öffentlichen Meinung eher vermied als auf und er hatte um fo weniger Luft bagu, confessionelle Politit ju macher er damit in die Bege ber Gothaer ju gerathen brobte, beren Saup fonft boch nicht gerabe bie Befenntniftreue mar; ihre Diatriben gege Ultramontanismus maren ihm zu nahe verwandt mit ihrem politischen gramm. Bor allem aber, Die firchliche Barteinahme entiprach nicht ben 3nt Breugens wie er fie verftand. Die Beiten, ba ber confeffionelle Sat Rampfe ber beutschen Fürsten gegen Sabeburg beherricht hatte, maren vo und nur bas Princip ber "Libertat", wie es in ber Diplomatenfpra alten Reiches genannt mar, bas Machtintereffe ber Territorialpolitil wenigstens für B., in Geltung geblieben. Bie er barin bie alleinige fchnur für Breugen fah, fo beurtheilte er auch jede andere Dacht na Maage ihrer Rraft und ber Bebeutung, Die fie baburch fur Breuß winnen tonnte. Die confessionelle Bolitit mare bas ficherfte Mittel a um Bapern auf die Geite Defterreichs ju treiben: B. aber fuchte Rühlung mit bem größten ber beutichen Mittelftaaten ju gewinnen; er r wie auch ber große Ronig gethan hatte, auf die alte Rivalität swift Saufern Sabeburg und Bittelebach und gog bereits gelegentlich in Erm ob nicht bie Theilung Deutschlands in eine nordbeutsche und fubt Sphare, wenn es nicht mit Defterreich ginge, zwifden Berlin und M vereinbart werben fonnte. Schon im erften Sahr bemerfte er mit ! thuung, daß die Bayern gar nicht unempfänglich für feine Freundli maren.

Immerhin mar in ber erften Beit bie Bofition bes Brafibialgef am Bunde ftarter als biejenige feines Rivalen; bie Furcht vor neue ichütterungen, bas Digtrauen gegen Breugen bielt bie Dajorität an reich gefeffelt. Aber gleich bie erfte Rrifis ber europäifchen Bolitif, be bruch bes Rrimfrieges, bewies ben Rleinen, wie unbequem es fur fie fonnte, fich ftete im Sahrwaffer ber flavifd-magnarifden Grogmacht gu und brangte fie naber an ben Staat ber Sobengollern beran. Das In bas fie mit biefem gemein hatten, mar ber Friebe, ben Defterreichs Bet gu ftoren brobte. Freilich befchritt auch bas Wiener Cabinett nur mit ben Weg, auf ben bie Weftmächte es ju fchieben versuchten. Der Bun bem Baren hatte Defterreich bas lebergewicht in Deutschland verschaft es war flar, bag bas gange Spftem Schwarzenberg's erichüttert merben : wenn man jest bem Freunde, bem man bie Rettung verbanfte, bem verlegen wollte. Durfte man es magen, fich auf die liberalen Rraft jum Rriege gegen Rugland brangten, ju ftuben, ben Baren ichwachen, 11 neuen Bonaparte zu ftarten, ber in jebem Augenblid bie "Banborabud

Stalien", wie B. ichrieb, ju öffnen in ber Lage mar? Konnte man überhaupt ben inneren Schwierigfeiten, vor allem bem verwirrten Stanbe ber Rinangen gegenfiber bie Bechfelfalle bes Krieges auf fich nehmen? Aber auch ber Bormarich Ruffen gegen bie Donau ftellte Defterreich vor eine Frage ber Erifteng; anmoglich tonnte es mit angeben, bag ber Bar ihm bie Lebensaber unterfinbe, allen Ginflug auf ber Balfanhalbinfel an fich reife. Diefer graufame Swang feiner Lage, viel mehr als bie ungeschidte Sand bes Grafen Buol, bat ben Donaustaat in die gewundenen Bege, die er im Kriege einhielt, biningeführt; von übermächtigen Ginfluffen umgeben, gerieth er bei ber erften allgemeinen Erichütterung ins Schwanten; er mar nicht mächtig genug, um une fefte Bahn ju verfolgen. B. feinerfeits überfah die Gituation volllommen, und vom erften Tage ab war ihm ber Weg flar, ben er ju gehen batte. Gein Staat ward burch ben Rrieg nicht berührt und war ftart genug, id aus ber Affaire zu halten, alfo mar Reutralität im Moment für ihn bie rechte Bolitif: fo bie Summe ber Rathichlage, Die er feiner Regierung mahrenb bes Rrimfrieges gegeben hat. Es war ber Beg, ben Breugen ichlieglich gegangen ift, und der Erfolg mar fo, wie B. ihn hundert Mal vorausgefagt hatte: bas Schwergewicht bes fleineren Deutschlands reichte aus, um Defterreich von bem Rriege gurudguhalten; gum erften Dal feit Jahrhunderten blieb Mitteleuropa von einer europäischen Conflagration unberührt und genoß bie Segnungen bes Friedens, mahrend ber Dften und Weften bes Erbtheils in wilbem Rampfe verftridt maren. Seute ift Bebermann bavon übergeugt, ban es bie beste Bolitif mar, bie Breugen und bie beutschen Rleinstaaten machen fonnten; feine andere hat B. in dem letten ruffifch-türlischen Kriege verfolgt. Bu jener Beit aber hat fie bie ftartiten Unfeindungen erfahren und mar nicht blog von Seite ber Liberglen, sonbern gerabe auch in ben ber Arone naberftebenben Rreifen, und ber Rampf in bem eigenen Lager ift für ben großen Staatsmann ichon bamals, wie fpater fo oft, ermubenber und aufreibenber gemefen als ber mit feinen eigentlichen Begnern. Denn Friedrich Bilbelm vermochte niemals im Sturme fest gu fteben, und Manteuffel mar nicht ber Dann, um ihm bas Steuer aus ben lofen Sanben ju nehmen; Ronig und Minifter liegen fich von ben auf fie einbringenben Stromungen bald hierhin, bald borthin treiben. Die Krifis erreichte ihren Sohepunft in ben erften Margtagen 1854, als bie Beftmachte in Betereburg ihr Ultimatum gestellt hatten und im Berein mit Desterreich bie preugische Regierung gum Beitritt aufforberten. Um feinen Freunden gu Gulfe gu tommen, eilte B., der ber unheilvollen Entwidlung mit machfenber Angit gefolgt war, felbst nach Berlin; er hatte fich die Ginladung burch Gerlach ju verschaffen gewußt. Als er eintraf, mar feine Bartei fast erlegen, Danteuffel hatte bereits eingewilligt, die Sommation ber Machte in Betersburg unterftugen ju wollen, Richt am wenigsten ben Bemuhungen Bismard's, ber mehrere Bochen am hof blieb, gelang es, bie Gefahr abzumenben; aber ichon im April hatten bie Gegner im Rath bes Ronigs, an beren Spige fein eigener Bruber Bilhelm ftanb, wieber bie Oberhand, und bas Bundnig mit Desterreich am 20. jenes Monats brobte ein erfter Schritt gu ber Bafallenpolitit bin gu fein, in ber B. bas Unbeil Breugens erblidte. Anfang Dai eilte er von neuem hinuber, und wieder war es Gerlach, ber feine Berufung, bies Mal mit Umgehung bes Rinifters, bei bem Ronig burchgesett hatte. Doch fanb B. bas Gelb bereits tri, Bunfen und Bonin nicht mehr im Amt und ben Pringen von Breugen nicht mehr bei Sof; an bem Tage, ba er eintraf, reifte Wilhelm, fast im erlarten Bruch mit feinem Bruber, nach Baben ab.

Es war bie Bolitif von Olmus, welche Wilhelm bamals fürchtete un befämpfte. Er mar fein Begner Ruglands, wie die Liberalen, und bacht nicht baran, feinem Schwager, bem er bie alte Freunbichaft treu bemahrte ben Rrieg ins Land ju tragen, wollte ihn vielmehr bavor ichusen. Aber et fürchtete, bag bie Rreuggeitungspartei ben Staat auf bie ruffifche Seite bin überführen und ihn bem Saffe ber Nation und ber Feinbichaft Europas preis geben murbe. Golder Uebermacht, meinte er, mußten Beibe erliegen; Napoleon merbe ben Rrieg über ben Rhein tragen, und Breuken verlaffen und perachte feine in einer glorreichen Bergangenheit erworbene Stellung als Bormacht i Deutschland einbugen. Rur burch ben Beitritt gu ber Convention tonne bi Befahr befchworen werben; man muffe Rugland mit Rrieg bedroben, bann werbe es Frieden halten; por bem vereinigten Willen Europas merbe es au bem Bege, ber ihm fonft felbft verberblich werden muffe, einhalten und fid ju einem ehrenvollen Rudzuge entschließen, um bann erft bie rechte Front ftellung, mit Defterreich und Breugen gegen Franfreich, einnehmen gu tonnen Go hoffte alfo auch er, wie fein Bruber gur Beit ber Union, beibes ver einigen zu tonnen, Die Freundschaft mit ben Oftmächten und Breugens natio nale Miffion, und überfah gang, bag er feinen Schmager gunachft boch it Diefelbe Lage verfeten wollte, Die fich Breugen in Olmut hatte gefallen laffen muffen. Auch fonft waren feine Unfichten wiberfpruchevoll genug: benn im November 1850 hatten boch nicht die Unhänger ber Rreugzeitung, fonder Radowit und feine Freunde ben Staat ifolirt, und gerade ber Biberftant bes Baren gegen Breugens nationale Bolitif hatte bie Rieberlage berbeigeführt: aber fie pagten in ihrem Gemifch von Antipathie gegen ruffifden und frangöfischen Defpotismus mit nationalen Tenbengen gu ber Majorität ber öffentlichen Gefühle, beren liberale Farbung ber Sof von Cobleng angenommen hatte, und trafen andererfeits wieder mit bem ftartften Empfinden bes Bringen, feinem preußifch = folbatifchen Chraefühl, bas burch Olmun tief gebemuthigt war, gufammen. Das mar es auch, was ihn bisher von B., mit bem er von Cobleng aus und auf feinen Reifen nach Baben mehrfach gufammengefommen mar, ferngehalten hatte. Zwar hatte er ben erften Ginbrud, ben bie Er nennung bes Bertheibigere ber Politif von Olmus auf ihn machte, bag fie eine Mediatifirung Breugens unter Defterreich bebeute, balb fallen laffen muffen, aber viel intimer mar bas Berhaltnig zwischen Beiben faum geworben. Best, in ber Rrifis ber preugifden Politit, geriethen fie aufe bartefte aneine ander. Um 4. Marg, einen Tag nachbem B. in Berlin eingetroffen mar, befahl ihn ber Bring ju fich und entwidelte ihm fein Suftem. Der Gefandte gogerte nicht, offen und rudhaltlos feine Begenanficht vorzutragen. Er wie barauf bin, bag Breugen abfolut feinen Rriegsgrund gegen Rufland babe, und fein Intereffe an ber orientalifden Frage, burch bas fich ber Bruch mit ihm rechtfertigen laffe; bag ein fiegreicher Rrieg, ju bem man burch nichts propocirt fei, Breugen nicht nur mit bem bauernben Revanchegefühl bes bis berigen Freundes und immermahrenben Rachbarn belabe, fonbern es auch zwingen werbe, die polnifche Frage in einer mit ben eigenen Intereffen et träglichen Form gu lofen; bag man ben Rrieg überhaupt nur aus gurat vor Franfreich ober im Liebesbienfte Englands und Defterreichs führen und fich in die Rolle eines indischen Bafallenfürften ober bes Dort'ichen Corps beim Musbruch bes Rrieges von 1812 herabbruden laffen werbe. Ja es icheint fogat, daß B. in ber bentwürdigen Unterredung, die auf ihn felbft einen tiefen Einbrud gemacht hat, jo bag er in ben Demoiren ausführlich bariber be richtet, bem Bringen ichon bas Gegenbild einer andern Alliang gezeichnet bat inen Revandebund bes gebemuthigten Rugland mit bem faiferlichen Frant-

Stalien", wie B. ichrieb, ju öffnen in ber Lage war? Ronnte man überhaup ben inneren Schwierigfeiten, por allem bem verwirrten Stanbe ber Rinanger gegen über bie Wechselfalle bes Rrieges auf fich nehmen? Aber auch ber Bormarid Der Ruffen gegen die Donau ftellte Defterreich por eine Frage ber Erifteng unmöglich tonnte es mit anfeben, bag ber Bar ihm bie Lebensaber unterbinde, allen Ginflug auf ber Balfanhalbinfel an fich reige. Diefer graufame 3mang feiner Lage, viel mehr als bie ungefdidte Sand bes Grafen Buol, hat ben Donaustaat in die gewundenen Bege, die er im Kriege einhielt, bineingeführt; von übermächtigen Ginfluffen umgeben, gerieth er bei ber erften allaemeinen Erichütterung ins Schwanfen; er mar nicht machtig genug, um eine fefte Bahn ju verfolgen. B. feinerfeits überfah bie Situation volltommen, und vom erften Tage ab mar ihm ber Weg flar, ben er ju gehen hatte. Gein Staat ward burch ben Rrieg nicht berührt und war ftart genug, fich aus ber Affaire zu halten, alfo mar Neutralität im Moment für ihn bie rechte Politif: fo bie Summe ber Rathichlage, Die er feiner Regierung mahrent bes Rrimfrieges gegeben hat. Es war ber Beg, ben Breugen ichlieglich gegangen ift, und ber Erfolg war fo, wie B. ihn hundert Mal vorausgefagt hatte: bas Schwergewicht bes fleineren Deutschlands reichte aus, um Defterreich von bem Rriege gurudzuhalten; gum erften Dal feit Jahrhunderten blieb Mitteleuropa von einer europäischen Conflagration unberührt und genof Die Segnungen bes Friedens, mahrend ber Dften und Beften bes Erbtheils in wilbem Rampfe verftridt maren. Seute ift Jebermann bavon überzeugt, baß es bie befte Bolitif mar, Die Breugen und bie beutschen Rleinstaaten machen fonnten; feine andere hat B. in bem letten ruffifch-turfifchen Rriege verfolgt. Bu jener Beit aber hat fie bie ftartften Unfeindungen erfahren und smar nicht blog von Seite ber Liberalen, fondern gerabe auch in ben ber Rrone naherstehenden Rreifen, und ber Rampf in bem eigenen Lager ift für ben großen Staatsmann icon bamals, wie fpater fo oft, ermubenber und aufreibenber gemefen als ber mit feinen eigentlichen Gegnern. Denn Friedrich Bilhelm vermochte niemals im Sturme fest gu fteben, und Manteuffel mar nicht ber Mann, um ihm bas Steuer aus ben lofen Sanben gu nehmen; Ronig und Minister ließen fich von ben auf fie eindringenben Strömungen balb bierhin, balb borthin treiben. Die Rrifis erreichte ihren Sohepunkt in ben erften Margtagen 1854, als die Beftmächte in Betersburg ihr Mitimatum gestellt hatten und im Berein mit Defterreich bie preußische Regierung gum Beitritt aufforberten. Um feinen Freunden gu Gulfe gu fommen, eilte B., ber ber unheilvollen Entwidlung mit machfenber Angst gefolgt war, felbst nach Berlin; er hatte fich bie Ginladung burch Gerlach gu verschaffen gewußt. MIS er eintraf, mar feine Bartei fast erlegen, Manteuffel hatte bereits eingewilligt, Die Commation ber Machte in Betersburg unterftugen gu wollen. Richt am wenigften ben Bemuhungen Bismard's, ber mehrere Bochen am Sof blieb, gelang es, bie Gefahr abzumenden; aber ichon im April hatten bie Begner im Rath bes Königs, an beren Spipe fein eigener Bruber Wilhelm ftanb, wieder Die Oberhand, und bas Bundnig mit Defterreich am 20. jenes Monats brobte ein erfter Schritt gu ber Bafallenpolitif bin gu fein, in ber B. bas Unbeil Breugens erblidte. Anfang Mai eilte er von neuem hinüber, und wieber war es Gerlach, ber feine Berufung, bies Dal mit Umgehung bes Minifters, bei bem Ronig burchgefest hatte. Doch fand B. das Gelb bereits frei, Bunfen und Bonin nicht mehr im Amt und ben Bringen von Breugen nicht mehr bei Bof; an bem Tage, ba er eintraf, reifte Bilhelm, fast im ertlatten Bruch mit feinem Bruber, nach Baben ab.

Es war bie Politif von Dimut, welche Bilhelm bamale fürchtete und befämpfte. Er mar tein Gegner Ruglands, wie bie Liberalen, und bachte nicht baran, feinem Schwager, bem er bie alte Freundschaft treu bewahrte, ben Rrieg ins Land zu tragen, wollte ihn vielmehr bavor ichuten. Aber er fürchtete, bag bie Rreuggeitungspartei ben Staat auf bie ruffifche Geite binüberführen und ihn bem Saffe ber Nation und ber Geinbichaft Europas preisgeben murbe. Golder Uebermacht, meinte er, mußten Beibe erliegen; Rapoleon werbe ben Rrieg über ben Rhein tragen, und Breugen verlaffen und verachtet feine in einer glorreichen Bergangenheit erworbene Stellung als Bormacht in Deutschland einbugen. Rur burch ben Beitritt gu ber Convention tonne bie Gefahr befchworen werben; man muffe Rugland mit Rrieg bedroben, bann merbe es Frieden halten: por bem pereinigten Billen Europas merbe es ani bem Bege, ber ihm fonft felbft verberblich werben muffe, einhalten und fic gu einem ehrenvollen Rudzuge entschließen, um bann erft bie rechte Frontftellung, mit Defterreich und Breugen gegen Franfreich, einnehmen gu tonnen. So hoffte alfo auch er, wie fein Bruber gur Beit ber Union, beibes vereinigen zu tonnen, Die Freundschaft mit ben Oftmächten und Breugens nationale Miffion, und überfah gang, bag er feinen Schwager junachft boch in Diefelbe Lage verfeten wollte, Die fich Breugen in Olmus hatte gefallen laffen muffen. Much fonft waren feine Unfichten wiberfpruchevoll genug; benn im Rovember 1850 hatten boch nicht Die Unhanger ber Rreuggeitung, fonbern Radowit und feine Freunde ben Staat ifolirt, und gerade ber Biberftand bes Baren gegen Breugens nationale Bolitit hatte bie Rieberlage berbeigeführt: aber fie pagten in ihrem Gemifch von Antipathie gegen ruffifden und frangöfischen Defpotismus mit nationalen Tenbengen gu ber Dajorität ber öffentlichen Gefühle, beren liberale garbung ber Sof von Coblens angenommen batte, und trafen andererfeits wieder mit bem ftartiten Empfinden bes Bringen, feinem preußisch = folbatifchen Chraefühl, bas burch Olmus tief gebemuthigt war, jufammen. Das war es auch, was ihn bisher von B., mit bem er von Cobleng aus und auf feinen Reifen nach Baben mehrfach gujammengefommen war, ferngehalten hatte. Zwar hatte er ben erften Ginbrud, ben bie Er nennung bes Bertheibigers ber Bolitif von Olmut auf ihn machte, baf fie eine Mediatifirung Breugens unter Defterreich bebeute, balb fallen laffen muffen, aber viel intimer mar bas Berhaltnig gwifden Beiben faum geworben. Best, in ber Rrifis ber preußischen Politit, geriethen fie aufs bartefte aneinanber. Um 4. Marg, einen Tag nachbem B. in Berlin eingetroffen war, befahl ihn ber Bring ju fich und entwidelte ihm fein Suftem. Der Gefandte gogerte nicht, offen und rudhaltlos feine Begenanficht vorzutragen. Er wie barauf bin, bag Breugen abfolut feinen Rriegsgrund gegen Rugland habe, und fein Intereffe an ber orientalifden Frage, burch bas fich ber Brud mit ibm rechtfertigen laffe; bag ein fiegreicher Rrieg, ju bem man burd nichts provocirt fei, Breugen nicht nur mit bem bauernben Revandegefühl bes bis berigen Freundes und immermahrenben Rachbarn belabe, fonbern es auch zwingen werbe, die polnische Frage in einer mit ben eigenen Intereffen et träglichen Form gu lofen; bag man ben Rrieg überhaupt nur aus gurcht vor Frantreich ober im Liebesbienfte Englands und Defterreiche fubren und fich in die Rolle eines indischen Bafallenfürsten ober bes Port'ichen Corpe beim Musbruch bes Rrieges von 1812 herabbruden laffen werbe. 3a es icheint fogat, bag B. in ber bentwürdigen Unterredung, Die auf ihn felbft einen tiefen Einbrud gemacht bat, fo bag er in ben Memoiren ausführlich barüber be richtet, bem Bringen icon bas Gegenbild einer anbern Alliang gegeichnet bat einen Revanchebund bes gebemuthigten Rugland mit bem faiferlichen Frant

in bem Breugen, wenn es fich jett frei halte, ber Dritte fein fonne: bag er boch auf die Bortheile hingewiesen hat, die Breugen, wenn es, nur feinen eigenen Intereffen geleitet, furchtlos feiner Dacht vertraue, aus er Combination gewinnen fonne, fei es auch nur, um bamit zu broben Defterreich ober bie Rleinstaaten von abnlichen Gelüften abzuhalten. Es n die Grundelemente ber Politif, die Wilhelm als Ronig, fobald er fich Leitung bes großen Staatsmannes überlaffen, burchgeführt und bie ibn Die Bobe feiner hiftorifchen Stellung getragen bat. Damals aber fonnte ber hobe Berr in fo außerorbentliche Gebanfengange nicht finben. Bei Wort von ber Gurcht und bem Bafallendienft braufte er auf; fein fol= ches Chrgefühl fand fich verlett; "von Bafallen und Furcht", fo unterer ben Gefandten, "ift bier gar feine Rebe"; in einem fehr aufgeregten t, bas er gleich nach ber Unterrebung an ben Chef Bismard's richtete, te er beffen Bolitif bie Bolitif eines Gymnafiaften. Und boch ift in ben fdriften und Briefen, bie mahrend bes Rrieges ber nimmermuben Geber tard's entfloffen, bereits bas gange Spftem feiner Bolitit in fait luden-Bollftanbigfeit enthalten. Ihr Edftein mar in ber That bie Freundmit Rugland, und ba er barin ber Ueberlieferung feiner Bartei folgte, e er wol ben Augenstehenben als ein Führer ber Camarilla, als ber ffte ber Ruffenfreunde ericheinen. Niemals mar er mit Gerlach enger gewesen: über jebe Benbung ber foniglichen Entschluffe, Die auch nach Rai, und fo lange ber Rrieg mahrte, jebem Lufthauch in ber europäischen f nachgaben, ward er burch ben Freund unterrichtet; und fobalb fie bie r witterten, fanden fie einen Bormand, um ihn an bas Soflager gu n, und mar er gur Stelle. In ber Margfrifis, als Manteuffel's Tage geichienen, tauchte bei ben Beiffpornen ber Bartei ber Gebante auf, ihn gum plaer bes Minifters ju machen; wieber mar es fein alter Freund Genfft= 9, ber ihn bem Ronig in Borfchlag brachte; felbft Berlach, ben ber Monarch fragte, ichien bas Mittel ju fcharf ju fein, und er rieth bavon ab. Bahrheit jedoch mar B. feiner Bartei langft entwachfen. Gur Gerlach feine Leute mar bie Freundschaft mit Rugland ein Glaubensfat, ein ber Parteiboctrin geblieben: es galt ihnen bie Befampfung ber Revo-To im Innern wie in ben Begiebungen ber Staatsgewalten gu einanber: ten immer noch in ben Unichauungen ber beiligen Alliang. B. aber hatte Glauben an biefe verloren; daß fie nicht mehr egiftire, mar ber Bunft, alle feine Berechnungen ausgingen. Geine Sympathie fur Rugland traenbe über ben Rreis ber preugischen Intereffen hinaus, und er mar avon, diefelben mit benen ber garifden Bolitif gu ibentificiren: "im beil", fdrieb er an Manteuffel mahrend bes Rrieges, "Rugland hat uns verschulbet"; gegen die Revolution aber brauche Preugen die Gulfe Eren nicht, es merbe allein mit ber eigenen wie mit ber beutschen fertig 1. Er mare auch vor einem Rriege mit Rugland nicht gurudgeschredt, fich nur fur Breugen ein Rampfpreis gezeigt, ber ihn lohnte. Aber beffen fah er, bag alle Bortheile eines Gieges über bas graeco-flavifche reid ben alten Schilbhaltern Roms, Defterreich und ben Bolen gufallen 1. Diefe Unfichten hatte er bereits in ben preugischen Revolutionstagen iten, Much bamals hatte er barin alle Barteien, von bem außerften Ien Flügel her bis in bas Ministerium gegen fich gehabt; ber Konig hatte bamals bie allgemeinen polnischen Sympathien getheilt, und fie feine erften Schritte in ber Revolution geleitet. Die Rebellion in ben Dingen hatte zwar biefelben in Friedrich Wilhelm gedampft, und felbft bie en waren feither von ihrer Bolenschwärmerei einigermaßen geheilt worben,

aber bie Tenbengen biefer Bolitif gingen immer noch in ber alten Richtung, Gt mar bas Berhangnig, bas von jeher über bem Liberalismus gefchwebt hatte: er, ber in ber nationalen 3bee feine eigentliche Bafis befag, feine Rechtfertigung por Gott und ber Belt gefunden hatte, fab fich, fobald er prattifch gu merben verfuchte, von ihr abgebrangt und gezwungen, fie zu verleugnen. Bas tonnte berechtigter fein als ber Sag ber Batrioten gegen ben ruffifchen Defpoten, ber überall bie Saaten ber Freiheit niebertrat und fich als ber Schuthen jeber Reaction geberbete: aber ber Rampf gegen ihn forberte mit Rothmendigfeit die Machte, welche Deutschland von jeher die Bege zur nationalen Ginbeit und Große perftellt hatten. Der Mann aber, ber bie beutiche 3bee, wo at ihr noch begegnet mar, befampft hatte, ber "verlorene Cohn Deutschlands", wie ibn ber alte Gubrer ber Liberalen genannt hatte, er, ber nichte als Breugens Macht por Augen fab, mußte die Nation auf ben Beg gurudweilen, auf bem fie in einer taufenbjahrigen Gefchichte, Die auf jebem ihrer Blatte von beutscher Rraft und Arbeit redete, Reichthum und Große erworben batte. Abermals tritt uns an biefer Stelle bie Bermanbtichaft gwifchen ber Bolitif bes Ronigs und ber feiner liberalen Begner por Mugen: fie maren beibe not Rinber beffelben von ichmarmerifden Stimmungen beherrichten Beitalters: en in B. war bie politische Romantit völlig übermunden. Geine Realpolitik, welche bie politischen Ibeen überall und burchaus ben Zweden ber Radt unterwarf, fonnte freilich nicht bas 3beal feiner Beneration gur vollen Ent faltung bringen, aber inbem fie Alles an bie Große besjenigen Stagtes fette, in welchem bie beften Rrafte bes beutschen Befens Macht gewonnen batter, rettete fie menigstens einen Theil ber nationalen Guter und permied bie Beat, auf benen jene erhabenen, aber bie Grengen ber Macht überfliegenben Gebanker au blenbenden Arrlichtern zu werben brobten.

Roch immer wies B. ben Gebanten an eine Berftanbigung mit Defter reich nicht völlig von fich; aber vor ber mathematischen Logif ber Thatsaden, um eines feiner Borte gu gebrauchen, fcmand ihm mehr und mehr ber Glaubt an ihre Möglichfeit. "Bei ber Bahn", fchreibt er an Gerlach gur Beit be Barifer Congreffes, "auf welche bie Deftreichifche Monarchie gefett ift, fann es für Deftreich nur eine Frage ber Beit und ber Opportunitat fein, mann es ben enticheibenden Berfuch machen will, uns die Gehnen zu burchichneiben; bag es ben Billen bagu hat, ift eine politifche Raturnothwendiafeit". Darin liegt bie Bebeutung bes großen Rriegsfeuers, bas im Dften entbrannt mat, für bie Entwidlung unferes Belben, bag es ihm bie Unabwendbarteit ber Gefchide voll gum Bewußtfein brachte; einem Scheinwerfer gleich wies o ihm die Richtung in ber Racht ber Butunft. Go galt es benn, fich auf bas große Naturereigniß vorzubereiten und Breugen bei Beiten einen Blat in ber Ras bilbung ber europäischen Constellation, bie nach bem Rriege erfolgen mußte. II fichern. Daß die Alliang ber Weftmächte ben Frieden nicht überdauern murbe, las auf ber Sand, benn England, bas überhaupt mehr aus Rivalität als aus positivem Intereffe, um Franfreich nicht allein bei ber Schuffel zu laffen, in Die orientalifche Rrifis eingegriffen hatte, fonnte nicht munichen, langer als Complice bei ben gefährlichen Absichten bes Emporfommlings gu gelten. Mud Rapoleon war barum genothigt, fich auf bem Festlande nach Bundesgenoffen umzusehen. Geine Gebanten maren jest auf Stalien gerichtet, Die Biege feines Saufes und feiner Blane, ben Dachtbereich Defterreiche, bas ber Begnet feines großen Borfahrs gemefen mar. Und auf welcher Seite tonnte er in biefem Moment auf mehr Theilnahme und Rachficht rechnen als bei ber Dacht, die burch Defterreich jum Lohn bafur, bag fie baffelbe gerettet, per rathen war und in bem alten Militten fait ben Urbeber feiner Rieberlage

"blidte! Dies waren nun bie allgemeinen Ermagungen, ber Gegenftanb ber fentlichen Discuffion; alle Welt fprach von ber Ausficht, baf bie beiben Ge-Daltherricher an ber Seine und ber nema fich verbinden und und die Freiheit Suropas fnechten fonnten. Der besondere Gebante Bismard's mar, bag er unter Umftanben baran bachte, feinem Ronige bie Stelle als Dritter in biefem Bunbe ber Machte bes Absolutismus zu verschaffen. Schon vor bem Rrimfriege hat er bie Moalidfeit folder Bolitit erwogen; und burften mir eine Meufterung, bie er im Berbit 1854 bem ruffifden Gefandten am Bunbestage machte, unbebenflich Ibernehmen, fo hatte er biefelbe ichon lange vorher als bas eigentliche Biel und Ibeal feiner Politif ins Auge gefaßt. Inbeffen lag ihm in jenem Mo-ment baran, die Haltung seines Hofes in Betersburg furchtloser und stetiger ericheinen zu laffen als fie mar; und wir fonnen wol feinen oft wiederholten Berficherungen gegen Gerlach Glauben ichenfen, bag ihm ber Bund mit bem rangofifden Thronrauber von Saus aus unfympathifd mar. Andrerfeits war er nicht gewohnt, Gefühlsgrunden, von welcher Seite fie auch fommen mochten, tieferen Ginfluß auf feine Ermägungen einzuräumen, und auch bie Briefe an Gerlach entbehrten nicht ber Tenbeng; er fannte ben Abichen bes Freundes 'gegen ben neuen Bonaparte, ber jenem als bie Incarnation aller Dachte ber Solle erichien, und mußte baber, wollte er ihn gu einer Bolitif befehren, bie ben General faft an Saugwit erinnern wollte, auf feinen Stanbpuntt eingehen und ben harten Reglismus ber eigenen Blane ichonend perhallen. Die Bebenfen, die ihm felbft gegen eine fo augerorbentliche Bolitif aufftiegen, famen von anderer Seite. Auch er fonnte fich bie Gefahr nicht verhehlen, die Breugen lief, wenn es fich an die unflare Bolitif bes gefronten Abenteurers fetten ließ, ben bas Gefchid in bie Bege feines Oheims, auch wenn er fie vermeiben wollte, brangen mußte. Run bachte B. ja auch nicht gerabe an einen Zweibund mit bem neuen Cafar, fonbern gunächft nur an bie Moglichfeit, bag Rugland, Breugens befter Freund, mit bem napoleonischen Frantreich fich alliiren fonnte. In biefem Falle, barin mar er feft, burfte Breugen teinem Dritten ben Blat an ihrer Geite laffen. Denn bann mar bie Gefahr ba, bag Defterreich, und bag bie beutschen Rleinstaaten fich in ben Bund hineinbrangten, jenes, um Stalien gu fichern, Diefe, um ihre Erifteng, wenn auch in einem neuen Rheinbunde, ju erretten; Die deutsche Politif, der einzige Schauplat, auf bem Breugen auftreten und fich voll gur Geltung bringen fonnte, mare ihm verschloffen, ber Weg gur Große versperrt worben. Es mar bie Richtung, in welche Graf Cavour in jenen Sahren Die Bolitif feines Staates lentte. Aber fo weit wie ber farbinifche Staatsmann mare B. niemals gegangen. Ihre Bege liefen parallel, aber fie fielen nicht gufammen. Biel gu ichwach war bas Saus Savoyen, um bas Biel, bas ihm fein großer Minifter itellte, burd fich felbit ju erreichen: es mußte bem Fremben bienftbar merben und ein Stud bes nationalen, bes eigensten Bobens opfern, um feine Miffion au erfullen, und es mußte fich felbft aufgeben, um bie Rrone bes geeinten Staliens ju geminnen. Bismard's Politif aber gipfelte gerabe in ber Erhaltung und ber Erhöhung ber Rrone Sobenzollern. Gein Ronig fonnte mit Frantreich nur verhandeln wie einft Friedrich ber Große, ebenburtig, als Macht mit ber Macht; er fonnte Napoleon wol gebrauchen, jeboch niemals feiner Führung fich unterwerfen. Bier aber lag eine Rlippe, Die gu vermeiben es bes geschickteiten Steuermanns und einer Berbindung von Ruhnheit und Borficht ohne Gleichen bedurfte: es galt, fury gefagt, ben Raifer um ben Lohn betrügen, ber ihm bas Bunbnig mit Breugen werth gemacht, um besmillen er bemfelben wol auch bie vergrößerte Macht in Deutschland gegonnt batte: um bas Stud bes beutschen Bobens, bas Rapoleon für feine Gulfe forbern

wurde und bas er haben mußte, ware es auch nur, um feinen Ihron ber eigenen Nation gegenüber ju fichern. Das hatte Friedrich ber Große nicht nothig gehabt; mit vollen Sanden hatte er Stude bes Reichs und bes eigenen Befites am Rhein an die Frangofen wegwerfen ober boch verfprechen tonnen, um feinem Staate Schlefien ju gewinnen. Woran aber im 18. Sahrbunden Niemand Unitok genommen batte, mare im Sabrhundert ber Rationalitäts fampfe eine Politit bes Berrathes geworben; fie hatte nicht nur alle foffe nungen, bie von ben Batrioten auf Breugen gefett murben, aufs bitteile enttäufcht, fondern bereits ben eigenen Traditionen, Die es feit ben Befreiungs friegen verfolgte, widersprochen; felbit wenn B. fich perfonlich fein Gemin baraus gemacht hatte, um bes Bangen willen ein Stud zu opfern, er batt es nicht geburft: er murbe bamit erft recht Breugen ben Weg gur Racht versperrt, alles Baffer auf die Dublen ber Gegner geleitet, alle beution Sympathien ihnen jugemandt, und ihnen bie Rolle als Beschützer ber nation nalen Ehre geradezu aufgebrangt haben. Go alfo marb er boch gezwungen, bie Macht ber 3bee anguerfennen, in beren Befampfung er emporgelomm war und die er fo gering einzuschäten pflegte - noch immer nicht un ihrer felbft willen, fonbern weil Breugens Dacht nicht gegen fie entwiddt merben fonnte.

Rwei Mal hat B. von Frantfurt aus Gelegenheit gehabt, Rapoleon I fprechen, im August 1855 auf einer Befuchsreife gum Grafen Sagfelb, bm Barifer Gefandten, und im April 1857, ale er mit einem amtlichen Auftrag an bie Seine geschickt mar. Rapoleon III. war bamals auf ber Sobe feines Einfluffes; gefürchtet ober umworben von ben Dachten und ben Barten Europas, fonnte er fich fast als ben Schiederichter bes Erbtheils fublen Um fo bemerfenswerther mar, jumal bei ber zweiten Reife, Die Zuvortommen heit, mit ber ber preugifche Gefandte aufgenommen murbe. Sof und Beid fchaft arrangirten ihm glangende Refte; ber Raifer empfing ihn mehrfach in Mubieng und gog ihn in die intimften Gefprache, beutete ihm feine Abfichten auf Italien an und erflarte, daß er an die Rheingrenge (vielleicht eine flein Grenzberichtigung abgerechnet) nicht bente; bas Mittelmeer muffe vielmehr ba Schauplay für Franfreiche Chrgeis werben; er erfannte für Breugen bie Rat wendigfeit an, fich im Norben und jumal auf ber Gee ftarter ju maben furg, er gab bem Gefandten auf jede Weise zu versteben, wie fehr ihm an bi Freundschaft mit Breugen liege. In glanzend geschriebenen Memoires und später perfonlich berichtete B. über bie Parifer Beobachtungen, welche m feinen eigenen Bunfchen fo trefflich harmonirten, an feine Regierung. blieb er wirklich mit feinen Borftellungen nicht gang ohne Gindrud; fo Chef neigte ihm gu, ebenfo beffen Better Ebmin, ber Flügelabintam und felbst ber König hatte Momente, wo er bie verwegenen Rathfolis feines Frantfurter Gefanbten ben öfterreichifchen Berfibien gegenüber ft als Rothwendigfeit anerkannte; Gerlach bezeichnet fogar einmal ben neut Dreibund als bie Unficht ber meiften Berjonen bei Sof. Er felbit mid nicht von feinen Anschauungen, und vergebens fuchte B. ihn zu betehren. Aber auch ber Ronig und ber Minifter liegen fich an biefe Bolitif nicht feffeln: 16 bulbeten es, bag ber Pring Jerome, ber im Dai 1857 nach Berlin fam, mi ber Raifer felbft in ber Rreugzeitung respectlos behandelt murben, und ber Rath, ben B. von Baris her gegeben hatte, Rapoleon zu einem Befud in Berlin zu ermuthigen, blieb vollends unberudfichtigt.

Für die Fragen, die bei seinen alten Freunden dominirten, bie inneren Berhältnisse, fühlte B. überhaupt nicht mehr Beruf noch Neigung die Schlagworte ber Bartei verschwinden ganz aus seinen späteren Briefen.

fielen von ihm ab ohne inneren Rampf, ein Beweis, wie wenig pon jeher fein Wefen ausmachten. Die Berhandlungen in ber 3meiten mmer, in ber er gunächft noch geblieben, waren ihm längft langweilig worben, und bie parlamentarifden Intriguen, in benen er einft gang efgegangen mar, ericienen ihm nun über bie Maagen ichaal und unmurbig. fuchte bie Theilnahme an ben Sigungen ju umgeben, inbem er fich auf ine Amtegefchafte und bie Bflichtenconflicte, in Die er gerathe, berief; boch er es in Wahrheit bie Gleichaultigleit, Die ihn fernfielt, und Die Emfindung, bag er mit feinen jetigen Bielen nicht mehr in die Bartei und ihre intereffen hineinpaffe. Gine Reumahl, bie ihm feine Bahler angeboten uten, febnte er ab. Der Ronig nahm ihm bas übel, benn es entbrach febr wenig ben Borftellungen und Bunfchen, bie er von B. begte, a batte in ihm porquasmeife ben longlen Bafallen, ben Champion feines Enftems, feiner inneren Politif erblidt; hierauf weit mehr als auf bie Bernnung nach außen mar er bedacht, wenn er fich in bem ftets bereiten Berhabiger feiner Rronrechte einen gufunftigen Minifter gu erziehen hoffte. Geine Gunft entzog er bem jungen Staatsmann barum noch nicht, beffen Roniastreue über jeben Zweifel erhaben mar und beffen Rlarheit und Energie bem emig Schmankenben imponirte; er gog ihn bei ber Reorganisation ber Erften Rammer ju Rathe und nahm ihn bann ins Berrenhaus, wie auch in ben Staatsrath auf; aber fchlieflich fonnte es boch nicht fehlen, bag auch bei Bilbelm Argwohn und Berftimmung gegen biefe aus ben Schranfen finer Politit brechenbe Benialitat Blat griffen. B. glaubte im Berbft 1855 bie erften Unzeichen verminderter foniglicher Gunft mahrzunehmen, als er bald nach ber Rudfehr von feiner erften Barifer Reife, Die er ohne Rudfrage bei of gemacht hatte, bem Ronig in Stolzenfels feine Aufwartung machte und biefer im Befprach mit ihm es vermied ober veraag bie Bolitit zu berühren. Er fühlte fich umfo mehr verlett, als er zu bemerten glaubte, bag auch feine Bemahlin von Geiten ber foniglichen Damen, zumal ber Bringeffin von Breugen, und ber Sofgefellichaft absichtlich vernachläffigt worben fei. Gerlach, bem er fich barüber alsbald envertraute, fuchte ihn zu beruhigen und ben Borfall auf ein Digverständniß zu ichieben, aber bie Differeng lag doch eben tiefer, und ber General felbft fublte nur allgufehr, bag fein Freund und Souler Die alten Besinnungen nicht mehr theilte und in Wege abwich, auf benen auch er ihm nicht mehr zu folgen vermochte.

Die Erfranfung bes Ronigs tonnte bas Berhaltnig Bismard's gu kinen Barteifreunden nicht beffern. Ihre Berfuche, ben Ginfluß ber Camafille burch bie Berlangerung ber Stellvertretung feitens bes Bringen von Breuken und bie Bermeibung ber Regentichaft zu retten, unterftuste er ichon beshalb nicht, weil er ihre Ruplofigfeit einfah; von bem Bringen, fo ichrieb er Berlach bereits im December 1857, fonne ein lebenbiges Gingreifen nicht erwartet werben, fo lange er nicht ficher fei befinitiv gu regieren; nicht ber Uchtstitel fei es, welcher bie Action ber Krone gegenwärtig neutralifire, fonben bie Rothwendigfeit, bem Konig, wenn er bie Regierung wieber ergreife, bas Concept nicht verborben zu haben, und ihm nicht Anlaß zu Desavouirungen beffen, mas ber Bring ingwifden gethan, ju geben; Diefe Rudficht bleibe aber biefelbe, moge ber Bring als Regent ober als Bevollmächtigter bie Befchafte führen. Er fah also auch biefe Frage nicht vom Standpunkt ber Bartei, lonbern bes Staatsintereffes an: bie Reutralifirung ber Action ber Rrone, ber Buftand allgemeiner Stagnation und Berfnocherung, ben bie Unfi ber oberften Leitung herbeiführen mußte, mar es mas er fürchtete:

ber Camarilla baran lag, die Berhältniffe fo lange als möglich in

gu erhalten. Darum rieth er, ale fich bie Lage im Commer veridarite, bem Bringen, ber ihn mehrmals ju fich nach Baben berief, bagu, bie Regentichaft gu übernehmen, Die immerbin festere Berhaltniffe ichaffen mußte und von feiner Bartei gerabe beshalb betampft murbe. Bring Bilbelm mar trop jenes harten Bufammenftoges im Mary 1854 bem Danne, in bem Die beften Traditionen feiner eigenen Jugend wieder lebendig geworben maren, nicht gram geblieben. Schon mahrend bes Rrimfrieges hatte er mehr als einmal Berichte von B. über Die politische Lage eingeforbert, ober ihn zum Bortrag nach Baben befohlen, auch fonft, auf ben Durchreifen burch Grantfurt ober am foniglichen Soflager, bei Danovern und Jagben oft genug Gelegenheit gehabt, fich über die Unfichten des Gefandten ju unterrichten. Daß fie mit benen ber Camarilla nicht mehr harmonirten. fonnte ihm nicht perborgen bleiben, aber ein rechtes Bertrauen ftellte fich bamals gwifchen Beiben bennoch nicht ber. Much bei ben Conferengen in Baben-Baben im Juli 1858 fceint ber Bring fich mehr über bie auswärtige Bolitif als über bie innere Lage bei Staates Bismard's Rath geholt ju haben; und ber Spftemmediel, ber fich an Die Uebernahme ber Regentichaft anichlog, wird biefem wol faum unerwarteter gefommen fein als feinen alten Freunden. Lettere glaubten allgemein, ber Golas fei auch gegen ihn gerichtet: felbit grau v. B., bie mit ben Rinbern in Bommern gewesen war und nun auf ber Rudreife in Berlin, im Brennpuntt bet Bolitit, Die Rataftrophe ber Bartei miterlebte, tam gang niebergebrudt in Frantfurt an, in bem Glauben, ihr Gemahl murbe alebald ben Abidie forbern. B. nahm bie Cache von Anfang an weniger tragifch; bie Ernennung bes Gurften von Sobengollern gum leitenben Minifter ichien ibm gleich eine Bemahr bafur gu fein, bag ber Bring Guhlung mit ber confervativen Battet halten wolle, und eine icharfere Accentuirung ber auswartigen Politit fonnte ihm nur willfommen fein, nachbem gerabe in ben letten Sahren bie ichmadliche Bolitit bes herrn v. Manteuffel, auf bem Barifer Congreg wie in ber Reuenburger Frage, ben Staat in tief bemuthigenbe Lagen gebracht batte. Er hatte faft geringere Beforgniß vor ben liberalen Begnern, ale vor biplomatifden Stellenjagern, unter benen ibm Ufebom als enragirter Greimaurer und gothaifirender Bolititer besonders gefährlich ju fein fcbien. 3ch will nicht ente icheiben, ob diefe perfonlichen Ambitionen, bei benen auch weiblicher Ginflus und Chrgeig mitfpielten, ober boch mehr Erwägungen politifcher Ratur ben Musichlag für bie Berfetung Bismard's nach Betersburg gegeben haben; ber Begenfat zwifden feinen und ben in Berlin maggebenben Unfichten über bie auswärtige Politif mar größer als man fich bort vielleicht bewußt mar: aber auch fo burfen wir wohl annehmen, bag es bem Bringregenten unerwunfdt war, ben Mann, ber bei Dimut und im Rrimfriege fo ausgesprochen auf ber Begenseite gestanden hatte, als feinen Bertreter am Bundestage gu haben. Der Erhebung Bismard's auf ben neuen Boften gingen noch einige Wochen ber Unruhe voran, die für feine Gemablin, welche überhaupt nicht aus bem ihr lieb geworbenen Frantfurt fort wollte, ichwerer ju ertragen maren, ale für ihn felbft. B. hatte minberwerthige Boften, wie Dabrid und Bruffel, von benen auch die Rebe mar, nicht angenommen, denn eine Burudfegung wollte er fich nicht gefallen laffen, in foldem Falle mar er entichloffen "fid unter Die Ranonen von Schonhaufen gurudgugieben"; nicht ohne ein gewifich Behagen bachte er an bie Musficht, wieber ben Landjunter fpielen und burch amtliche Teffeln nicht genirten Rampf gegen bie alten to ju tonnen. Aber ber Gebante, ju ben Freunden an war ihm von vornherein nicht jo gang unlieb; wenr nicht laffen und überhaupt eine andere Richtung als

fo mar bie Refervestellung in St. Betersburg für ihn felbst wie für bie officielle Bolitit noch immer bas Befte. Bielleicht find es folche Ermägungen emejen, welche ben Bringen nach langem Schwanten, er mar ja fein Mann itter Entichluffe, bagu brachten, ben Betersburger Boften an B. gu übernagen. Der liberale Bind batte bereits in ben oberften Regionen merflich mogelaffen; fo febr, baß fogar Gerlach wieber Zuverficht faßte und Luft belam, B. ale ben "Mann bes pringlichen Bertrauens" an bie Regierung gu bingen. Er machte fich, als biefer im Januar nach Berlin fam, fogleich baran, mit ihm und Cberhard Stolberg ben Blan einzufäheln: B. felbit follte nit Rarl Golb, bem Alügeladjutanten, ber bem Bringen immer nabe gestanben bate, Die perfonliche Unterhandlung führen; in ber Minifterlifte, Die fie aufinten, befam B. ben erften Blat, als Kriegeminifter marb neben Manteuffel und Ronftantin Alvensleben Roon, und als Sandelsminifter, wol auf Bismard's Borfchlag, Delbrud ins Muge gefaßt. Das war nun freilich boch ju fub gepfiffen, es follte noch manches Baffer bergab laufen, ehe es zu einem Ministerium Bismard-Roon tam; ale ber Bringregent furg barauf ben Gelanbten empfing, ichalt er auf bie Frondeurs im herrenhaus und brohte, wie Die Liberalen pflegten, mit feiner Abichaffung. Aber zugleich betlagte er fich doch bitter barüber, bag man fein Ministerium für ein anticonfervatives halte: bas fame nur baber, weil Batow barin fei; ber aber fei miber feinen Billen, burch Manteuffel hineingebracht worben.

Bei solcher Gesinnung bes regierenden Herrn war natürlich an die Entassung eines so überzeugten Monarchisten wie B. nicht mehr zu denken. Wenige Tage nach jener Audienz, am 23. Januar, erhielt er seine Bestallung für Betersburg. Die Abreise verzögerte sich noch um mehrere Wochen, da er zusächst nach Frankfurt zurück mußte, um die Uebergabe der Geschäfte an Aledom, der nun wirklich das Ziel seines Schrgeizes erreichte, zu vollziehen, und überdies durch die Instuenza, die ihn und die ganze Familie heimsuchte, prückgehalten wurde; erst Ansang März, und zwar noch allein, brach er auf, am 29. traf er an seinem neuen Bestimmungsort ein. Die Seinen blieben unächst in Frankfurt; er dachte sie im Herbst aus Pommern, wohin sie im Sommer zogen, nachzuholen, doch sollte es noch lange dauern, dis er sie Alle

in Petersburg bei sich hatte.

## Betersburg und Baris. Gintritt ins Ministerium.

many the All Secret of the State of the Secretary

In Frankfurt hatte B. auf der Wacht gegen Desterreich gestanden, in den Jahren, da der Gegensatz zwischen den beiden deutschen Bormächten, der sich in der Revolution fast die zur Entscheidung durch die Wassen verschäftst date, wieder halb geschlossen war. Jett, wo die aufgeschobenen Fragen mis neue zur Entscheidung drängten, sah er sich aus dem Brennpunkt der deutschen Politik hinweggeholt und "an der Newa kaltgestellt". Da uns kine Gesandtschaftsderichte aus Petersdurg noch nicht vorliegen, können wir uns nur ein ungefähres Bild von der Politik machen, die er damals seiner ung gerathen hat. Immerhin ist soviel deutlich, daß er seine alte sie Autonomie der preußischen Politik, auch der neuen Krisss gegenden daß er sich damit wieder in Gegensatz zu allen Strödie deutschen Politik auch der neuen Kriss gegendie deutschen Politik auch der neuen Kriss gegendie deutschen Deitschland beherrschten.

ftatt gegen bie Donau gerichtet. Das Befonbere in B. war wiederum, bag er auch in ber italienischen Frage ben Reinb, bem es galt, gang allein in Defterreich erblidte, und bag er nichts mehr fürchtete als bag Breugen fich in ben Rrieg gegen Frankreich verwideln laffen fonnte. Er munichte feinesmege bie völlige Rieberwerfung ber habsburgifden Dacht, glaubte vielmehr bas Mittel in ber Sand ju haben, um ihren Befit nordlich ber Alpen ju fichern: aber in Italien follte fie erliegen; bie gange Bucht bes frangofischen Angriffes wollte er bahin gelenft feben. Um weiteften ichied ibn Dieje Unficht naturlich von feinen alten Freunden, die in den "blodfinnigen Glufubrationen" ber Rreuggeitung, wie er gornig ichrieb, gu Borte famen. Dieje fprachen pon nichts anderem ale von ber Pflicht Breugens, Die legitimen Rechte Defterreich ju vertheibigen und ben neuen Bonaparte, ber jest endlich fein mahres Antlis enthüllt habe, ju fturgen. Much in bem preugifden Officiercorps maren folde Stimmungen weit perbreitet. Moltte gab ihnen Unfang Juni gegen Theodor v. Bernharbi Ausbrud: man muffe, fagte er, unbedingt gegen Franfreich losichlagen und burfe feine Theilnahme an bem Rampfe fo wenig von bestimmten Forberungen und Bedingungen abhängig machen als von Eventualitäten; benn man thue, wenn man Franfreich befampfe, lediglich, was bas eigene Intereffe gebiete, und habe folglich garnicht bas Recht, von Defterreich etwas bafur gu forbern. Go meit gingen bie Gothaer freilich nicht; benn fie faben wol, bag man baburch nur Defterreichs Gefchafte und bie ber Reaction beforgen werbe. Aber anderseits fürchteten fie burch eine Bolitit ber Entschluflofigfeit und bes Sinhaltens es mit bem nationalen Geift ju verberben: um biefem Dilemma gu entgeben, muffe Breugen banbeln, in ben Rrieg gegen Rapoleon mit eintreten, feine Sulfe aber von ber Bewilligung nationaler Reformen ju Gunften ber preugifden Segemonie abhangig machen. Go bachten, B. felbit nannte fie fo, Die ehraeizigften unter ben preufifden Batrioten. Sie nahmen an, wie er noch von Franffurt aus, im Februar, fpottenb fdrieb, Defterreich bitte uns bermalen mit ber Berebfamfeit eines verschuldeten Cavaliers am Berfalltage um unfern Beiftand, und wir brauchten uns nur ein Bfand, auf bas wir bie Armee herlieben, unter ben Schaten, auf welchen ber Bunbesbrache liege, auszusuchen. Er meinte ichon bamale, biefe Borftellungen fanguinischer Boruffen wichen fehr von ber Birklichteit ab, und bie Ereigniffe gaben feinen Zweifeln balb genug Recht. Aber felbit wenn jene momentanen Erfolg gehabt und Defterreich fich auf Conceffionen in Deutids land gegen preußische Baffenhülfe eingelaffen hatte, wurde eine folde Bolitil ben Anoten boch nicht geloft, fonbern nur fester geschürzt haben. Es mar bie felbe, für bie ber Liberalismus Breugen im Rrimfriege hatte verpflichten wollen. und mit ber er in ber Revolution fo oft Fiasco gemacht hatte: Die Politif ber halben Entschluffe, biejenige, mit ber ichon bas Frankfurter Barlament und alle Gothaer von jeher Ginbrud zu machen gefucht hatten. Dieje Berren wollten Alles zugleich erreichen, Die nationale Reform fur Deutschland und Italien, und bie Schilberhebung gegen Franfreich, und fie bachten fogar noch barüber hinaus an die Abwehr eines ruffifchen Angriffes; "man muß", fo erflärte einer ihrer Führer, Mar Dunder, in einer Fractionefitung Anfang Dia, "bie Sache mit Frankreich ausfechten, ehe ber Rampf mit Rugland herans rudt". Aber bamit verfperrten fie ben Italienern ebensowol ben Beg mit fich felbft. Denn ohne Napoleon, bas mar felbft Garibalbi flar geworben, ließ fich Staliens Ginheit nicht erreichen, ihn befampfen bieß alfo Capour's Bert burchfreugen; und fobalb Defterreich in ber Lombarbei Luft betam, fonnte es hoffen, auch nördlich ber Alpen wieber freier und fefter auftreten gu tonnen, ebensowol feinen Muirten wie bem Raifer ber Frangojen gegenaber: aus biefem Cirfel gab es feinen Ausweg. Bismard's Brogramm theilte bie Arbeit, aber es verfprad, jebes Stud um fo grundlicher zu erlebigen. Anbem er es Defterreich überließ, fein Duell mit Franfreich-Garbinien allein gustufechten, mar ben Italienern am ficherften geholfen; benn von Rugland bedrobt und von England, bas unmöglich reactionare Politif treiben fonnte, im Stich gelaffen, mußte bas Saus Sabsburg aller Borausficht nach erliegen; nur in ber Berbindung mit Deutschland fonnte es, wie in ben alten Jahrfunberten, hoffen fublich ber Alpen machtig zu bleiben. Freilich ichien mb B. Die Stunde nahe ju fein, wo Breugen jum Sammer werben muffe, um nicht Ambos zu werben; er wollte nicht mehr, wie noch im Rrimfriege, bie Dinge in ber Schmebe laffen; Die Saltung ber Rleinen, Die nationale Erregung, bie Wendung in ber Politif Rapoleon's, por allem bie fchlimme Lage Defterreichs felbst sprachen bagegen. Aber er faßte bas twollem an bem umgefehrten Ende an wie bie Liberalen. Den erften Edritt erblidte er in bem Broteft gegen jeben Berfuch Defterreiche, Breugen be Schlinge ber Bunbesrechte um ben Raden zu werfen und es burch Majoritatsbefdluffe hinter fich ber ju gieben. Weit entfernt, in ber Ifolirung Breugens eine Befahr gu feben, febnte er vielmehr einen Befchluß bes Bundestoges berbei, in bem bie Berliner Regierung eine Ueberschreitung ber Combeteng, eine willfürliche Menberung bes Bunbesgwedes, einen Bruch ber Bunbesmirage feben fonnte: "Je unzweideutiger die Berletung ju Tage tritt, befto beffer", fchrieb er an ben Dinifter v. Schleinit auf Die Nachricht, bag bie Brafibialmacht in Frantfurt wirflich babin arbeite. Doch wollte er barum noch nicht bie Liberalen um Breugen fammeln, fonbern vielmehr gunächft gegen bie Ueberhebungen ber beutiden Bunbesgenoffen bie Gaite felbständiger, preuhijder Bolitit anschlagen. Darin unterfchied er fich auch von feinem Rachfolger in Frankfurt, herrn v. Ufebom, ber ihm im übrigen recht nahe fam und gleich ihm gegen ben Rrieg mit Frankreich fprach, babei aber boch bie nationalen und liberalen Stimmungen in Deutschland für Breugen fofort ind Relb zu bringen rieth. B. bagegen bachte in biefem Moment nicht an die Reform, fondern an Die Berfprengung bes Bunbes, nicht an Bufammenfaffung, fonbern an Bertheilung ber beutschen Rrafte. Diefen Ginn hat bas oft citirte Bort in bem Brief an ben Minifter v. Schleinit: "Das Bort Deutsch' für Breugisch' möchte ich gern erft bann auf unfre Rahne geschrieben fen, wenn wir enger und zwedmäßiger mit unfern übrigen Landeleuten verbunden maren als bisher; es verliert von feinem Zauber, wenn man es ichon ust, in Anwendung auf ben bunbestäglichen Nerus, abnutt". Es mar bie Bolitit, Die er icon ber Revolution gegenüber vertreten hatte, ber Rraft und bes Rraftbewußtseins, bes unbebingten Bertrauens auf Breugens Starte. Er bunte auch in ber Richtung ber neuen Mera nichts anberes erbliden, als bie alte, bie er immer befampft hatte. Ihr Stichwort von ben "moralifchen Emberungen" war für ihn nicht geschrieben; noch in ben Bedanten und Erinnerungen" hat er es bem Brundirrthum ber Unionspolitit gleichgefest, Erfolge, Die nur burch Rampf ober burch Bereitschaft bagu gewonnen werben tonnien, burch publiciftische, parlamentarische und biplomatische Seucheleien, als ben Lohn oratorifder Bethätigung unferer "beutiden Gefinnung" anftreben wollen. Dan barf fich nicht baburch beirren laffen, bag B. mit manchen Raftegeln, ju benen bie Regierung bes Pringregenten griff, harmonirte, bag 4 3. B. die Ruftungen im Fruhjahr und fpater bas Reformproject für die Ariegsverfaffung bes Bundes lobte und auch die 3bee, mit lit tionen um die beutschen Sympathien gu merben, billigte:

Unwendung biefer Mittel bachte er burchaus verichieden, und ber Gegenlot feiner Unschauungen zu benen Wilhelm's war im Grunde noch gang fo un ausgeglichen wie jur Beit jener Aubieng vom 4. Marg 1854. Gofern Beit Breugens Unfeben in Deutschland erhalten und erhöhen wollten, fann man natürlich von ber Ginheit ihres Bieles fprechen. Aber wer in Deutschand, ber zu Breugen hielt, wollte bas nicht? Die Tiefe und bie Unabwenburlit bes Conflictes erkannte auch ber Bringregent so menia ober noch meniag all bie Andern außer B., und ebenfo mar Bilhelm weit entfernt von ber Buverficht zu Breugens Rraft, welche jedes Wort des großen Staatsmannes athmete. Die Furcht, burch eine Politif ber Neutralität die Sympathien der Nation ju verlieren und am Ende, wie einft fein Bater, allein ber frangofifden lieben macht gegenüberfteben zu muffen, war für ihn fast bas Sauptmotiv ju ba Rüftungen; und wenn er fich bem Liberalismus jugewendet hatte, fo mat d ebenfalls vor allem in ber Deinung geschehen, bag Breugen burch "moralife Rrafte erfeten muffe, mas ihm an materiellen fehle. Roch fury bevor er m Regierung gefommen war, hatte er es gegen einen alten Freund ausgesproden baß bie Berfaffung bas einzige Werbemittel fei, welches Breugen in Deutid land befige; in allen anbern Richtungen, Bollverein, materielle Bortbeile u. i. m. murbe ihm Defterreich ben Rang ablaufen. Wir miffen, bag B. genau um gefehrt bachte und gerabe in ber materiellen Rraft, in ben "Fleischipfen Breugens, in ber Neberlegenheit, bie es in ben Sachen, "quae numero et por dere dicuntur", über Defterreich befite, von jeber bas ftartite Lodmittel ft bie fleinen Regierungen und ihre Bevölferungen felbit erblidt hatte. Es if mahr, auch er hatte begonnen, ber öffentlichen Meinung mehr Beachtung ! ichenten als früher; es mar boch ein Factor, mit bem man rechnen mutt. icon bamit ihn nicht die Gegner, wie fie bereits wieder versuchten, fur in ausnütten. Aber mehr als eine Sulfsfraft fah er in ben liberalen 3been auf jett nicht: bas meifte bavon mar ihm boch Mache. Beeinfluffung pon Den Politif und Interesse, ber Rest unpraftische Borichlage autgefinnter Doctor nare, bas Gange von ju geringer Eigenmacht, um wirflich gefürchtet ju muben. Er war noch immer bereit, biefen Tenbengen ju tropen ober, wenn es fet mußte, fie gu verleugnen. Wenn er fie nicht verschmabte, fo leitete ibn aus ber Bebante (wir faben, wie er icon im erften Sahre feiner Frantfurtet & fanbtichaft in ihm auftauchte), bag Breugen unter allen beutiden Staaten an wenigsten von ihnen zu befahren habe, bag es allein in ber Lage fei, Die Sturm jugleich ju feffeln und ju lojen. Gben weil es ftart mar, fonnte es ben Bund mit ihnen eingehen: aber niemals hatte B. gebulbet, bag bie popularen Leibenfdatts feinen Staat aus ber Bahn verbrangten, Die ihm burch Die eingeborenen Inter effen vorgezeichnet mar. Auch ber nationalen Bewegung gegenüber verlor # 1 feiner Beit bas Intereffe Breugens, feine Stellung als europäische Grogmat aus den Augen, nur von ba aus fonnte er fich bie Lojung ber beutibe Frage benten. Eben barum, weil bie europäifche Conftellation aunftiger all je guvor fei, glaubte er ben Moment gefommen, um Breugens Lage in Deuts land zu verbeffern: in Defterreich, Franfreich, Rugland, ichreibt er, man man die Bedingungen nicht leicht wieder fo gunftig finden, und die Bunde genoffen feien auf bem beften Wege, Breugen volltommen gerechten Bobt bafür zu bieten, ohne bag man ihrem lebermuthe nachzuhelfen braude Starfer fann ber Gegenfat, in bem B. ju ber herrichenben Richtung ftant gar nicht ausgebrückt werben: wo die Andern lauter Gefahren faben, erblicke nichts als Bortheile. Ber mar ein größerer Gegner bes fouveranen Rechts ber Nation gewesen als er! Dennoch fam jest ben Bielen ber Bartei, it jenes Bort auf ihre Fahne geschrieben und bis auf die Barritade baffir im

en war, Riemand naber. Die Ginheit Staliens, die auf feinen Begen par pon jeber ein Brogrammpunft ber Rabicalen gewesen, Cavour und albi bereits Manner, auf Die er gablte. Der Bringregent entruftete fich bei Bedanten an eine Politif, die auf ben Umfturg ber Throne hinauslief; ber vertrag, über ben er por und mahrend bes Rrieges mit bem Biener verhanbeln ließ, follte eine Garantie für bie italienischen Bropingen und Tenftaaten Defterreichs ichaffen; er munichte, wie in Deutschland, fo auch alien nur bie Reform ber bestehenben Berhaltniffe, und viel weiter hatten t biefem Mugenblide ihr Biel auch bie vormartebrangenben Gruppen bes ben Liberalismus, felbft die Manner bes Rationalvereins noch nicht ge-Much barin war Bismard's Politit ber ber alten Rabicalen analog, r Franfreiche Freundschaft, auf die in der Revolution auch jene gebaut t, nicht verschmähte, und daß auch er vor bem inneren Rriege nicht fichredte. Es ift bies aber nicht blog ein gufälliges Sichberühren ber tfabe, fonbern eine mirkliche Bermanbtichaft, infofern als auch B., gleich ben mpfern ber Nationalfouveranität, ein Berächter ber Legitimitätsibee mar. Mittelparteien bagegen verloren fich in lauter Salbheiten und Unmöglich-: ihr Gebante, Die Ration im Rampf gegen ben alten Erbfeind am au vereinigen, ichlog bie Waffenerhebung zwischen ben beutschen Barteien aus; ber Rrieg Deutscher gegen Deutsche mußte ihnen als ber Frevel Frevel ericheinen; fie fonnten gar nicht baran benfen, einen Staat toften ber anbern zu vergrößern; fie mußten wiber Willen bie Golepp= bes Legitimismus werben. Rein Bunder barum, daß ihre Bartei por in ben fleinen und fleinften Staaten Boben fand, und bag fie bei bem Acte bes beutschen Ginheitstampfes unter ber Regie Bismard's bahinten eben find und fich fur Die Schaffung eines neuen beutiden Rleinstaates ftert haben. Rur auf Bismard's Wegen waren Unnerionen möglich, te Breugen auf eine Berftarfung feines fcmalen Leibes hoffen, und nur feine til ber Macht und bes Schwertes gemahrte noch bie Ausficht auf bas Biel, es bie Revolutionare im 3. 1848 ber Zufunft bes Baterlandes gestellt n: Die Rraft ber Ration in einem Centrum gufammengufaffen. Go ift enn auch fein Bufall gemefen, bag gerabe aus ben Reihen ber extremen eien bie glübenbften Unhanger und die erften Propheten bes großen Staats= tes hervorgegangen find.

Auch bem Prinzregenten lag die Macht ber angestammten Krone sehr mehr am Herzen als die beutsche Idee, der er sich nur um Preußens n unterworfen hatte: die Mediatisirung der Monarchie wollte er nicht en. Aber er wollte auch die anderen Dynastien nicht schädigen: "die Welt wissen, daß Preußen überall das Recht zu schützen bereit ist", heißt es mit Bezug auf sie in dem Programm, das, von seiner Hand geschrieben, eue Aera eröffnete. Er empfand darin noch ganz legitimistisch, als der Freund und Throngenosse, und meinte übrigens, wie gesagt, daß ben nicht einmal die genügende Macht besitze, um einen anderen Beg zu können. Und so wollte auch er, nicht viel anders als sein Bruder, Bund nur resormirend verstärlen, Deutschland beschützen, aber nicht

rn.

Eben jest schien ihm dieser Moment gekommen zu sein. Mit der Gefahr, er von Frankreich her wieder im Anzug glaubte, erwachten in ihm die imungen seiner Jugend. Wie damals fühlte er sich und sein Haus gen von einer nationalen Bewegung, in der sich die verschiedensten Richen zusammenkanden; das Herz wurde ihm weit, wenn er daran bachte, inem Alter noch das Schwert ziehen und die Armee, der er ein Leben

treuer Pflichterfüllung geweiht hatte, für Deutschlands Recht und Ehre ben Kampf führen zu bürfen; schon im März erklärte er gegen einen trauten, man müsse Desterreich beistehen, wenn es wirklich angegrissen wie Er hoffte dabei noch Rußland auf seiner Seite zu haben, und sprach so von der Wiederherstellung der heiligen Allianz unter einem andern Ras Es ist bezeichnend, daß Leopold v. Gerlach mit dieser Politik sympathis und daß die beiden alten Wassengefährten nach so langer Trennung sied dem Gedanken des Krieges gegen den beutschen Erbseind, den Unterdrücken Staates ihrer Jugend wiederfanden. Noch im Mai, nachdem bereits Desterreicher ihr Ultimatum gestellt und die Offensive gegen Sardinien griffen hatten, sprach sich der Prinz zu jenem dahin aus, daß, sobald Franzosen die österreichische Grenze überschritten, der Krieg gegeben wer alte General hoffte noch selbst mitgehen zu können, und bot dem Regeseinen Degen an.

Angesichts solcher Stimmungen an der leitenden Stelle des Staats greift man die Besorgnisse, von denen B. in dem fernen Petersburg ergt wurde. Er fürchtete alles Ernstes, daß man sich in Berlin, wie er An Mai seinem Bruder ingrimmig schrieb, mit dem nachgemachten 1813er Desterreich besossen machen lassen und Thorheiten begehen werde. Ihm es zweisellos, daß dann der deutsche Krieg für Napoleon die Hauptsache die Parteinahme Rußlands für Frankreich unvermeidlich werden, der Sieg an Desterreichs Seite diesem eine Stellung verschaffen würde, wie es Italien nie und in Deutschland seit dem Restitutionsedict im dreißigsät Kriege nicht gehabt habe: "dann brauchen wir einen neuen Gustav A

ober Friedrich II., um uns erft wieder zu emancipiren".

Es lag nicht an ber Berliner Regierung, wenn fich Dieje Mengfte mard's ichlieklich als grundlos berausstellten. Denn gerabe im Dai ti aus ihrer Burudhaltung bervor und bewies burch Rriegsbereitschaft und I machung, wie ernftlich fie gewillt mar, bie von ihm fo gefürchtete burchzuführen. Aber Defterreichs Saltung, bas jebe Bumuthung nati Concessionen an Breugen abwehrte und lieber bie Lombarbei aufgeben : als feinen beutschen Ginflug, bagu bie unerwartet fcnellen Giege ber gofen famen ihm gu Sulfe: ber Rrieg blieb auf Stalien befchranft. In mußte man ben Bertrag von Billafranca als einen Gehlichlag, eine Demuthigung empfinden: man hatte fich in ichwere Roften gefturgt, friegerifcher Erregung und weitgebenben nationalen Soffnungen erhoben, Schließlich mar Alles verpufft wie ein Feuerwert. B. bagegen fühlte fie von einem Alp befreit: ber Rampfplat in Deutschland mar wieber frei Frontstellung Breugens gegen Desterreich verftartt, und Die europäische ftellation fo geblieben, wie fie bas Biel, bas er ber Politit feines St fette, erheischte.

Schon im Herbst schien es, als könnte die Regierung auf eine Teingehen, die bei Rußland und Frankreich Anlehnung suchte. B. wa Juli nach Deutschland gekommen, um dort seinen Urlaub zu verleben noch bei guter Jahreszeit seine Familie an die Newa zu bringen. Statt die erhosste Erholung zu sinden, war er an einem rheumatischen Leiden dem er vor Jahren auf einer Jagd in Schweden den Grund gesegt, um ärztliches Ungeschied noch in Petersburg arg verschlimmert hatte, sowe krankt. Durch Bäder in Nauheim und eine Nachcur in Baden-Baden ie hergestellt, war er im Begriff, von Reinseld, wo er Ende September die Ewiedergefunden, aufzubrechen, als ihn ein Telegramm des Prinzregnach Berlin zurückrief. Es handelte sich um eine Zusammenkunft des Regnach Berlin zurückrief.

Raifer Alerander: als Bertreter Breugens am ruffifden Soflager erhielt ben Auftrag, bem Baren bis Barichau entgegenzufahren und ihn nach Slau zu geleiten, wo Bring Wilhelm feinen taiferlichen Reffen erwartete. h ben Borgangen im Commer fonnte bie Begegnung wol als Demontion gegen Defterreich aufgefaßt werben, und por allem bie Ruffen behten fich fie in biefes Licht ju ftellen; Berlach fah bereits fein altes redgefpenft, mit bem ihn B. feit Jahren geangstigt, Die Mliang Breugens ben beiben absolutiftischen Raiferhöfen, vor Mugen. B. felbit mußte mol, weit feine Regierung von bem Bunft, wo er fie haben wollte, entfernt t, aber die Richtung babin mar eingeschlagen, und fo mar er benn mit ber tgogerung feiner Reife, jo unbequem fie ihm perfonlich mar, nicht unguben. Roch por Ende October mar er wieder in Reinfelb, am 2. November ich er mit ber Familie auf; in 6 bis 7 Tagen, benn von Tauroggen aus r nur mit Bagen ober Schlitten pormarts ju fommen, hofften fie bas tersburger Binterquartier ju erreichen. Da überfiel ihn unterwegs, in benborf, wo die Reisenden bei ben alten Freunden bes Buttfamer'ichen ufes, v. Belows, eingefehrt waren, aufs neue schwere Krantheit: eine ngenentgundung, vielleicht birecte Folge bes alten Leibens ober eines bruen Eingriffes bes Betersburger Argtes, ergriff ihn mit fo beftiger Gewalt, f er Tage lang fait aufgegeben mar. Geine fraftige Natur übermanb. er Monate fcmeren Siechthums folgten; erft im Februar mar er wieber lefertig. Babrend er nun nach Betersburg brangte, fprachen bie Mergte n einem Aufenthalt in bem Guben. Bunachft ging B., mahrend bie Falie in bem gaftlichen Saufe blieb, nach Berlin gurud, um weiteren argt= en und zugleich minifteriellen Rath zu horen; er meinte nur auf acht Tage, r wiederum wurden baraus Wochen und Monate. Diesmal waren es b weniger die Aerate, die ihn gurudhielten, obgleich auch biefe von einer fe in ben Rorben nichts wiffen wollten und Rarisbad ober Riffingen anhen, als ber Bring von Preugen, ber ben wieberholten Bitten bes Bebten, ibn fortzulaffen, ein beharrliches und am Enbe faft unanäbiges Rein gegenfette.

Es waren bie Bochen hoher Spannung, in welche bie politische Belt ugens verfett mar, feitbem bie Regierung in bem neuen Landtage ben wurf ber Armeereorganisation vorgelegt hatte. Schon mar es in ber Comfion ju heftigen Erflarungen gegen ben neuen Rriegsminifter gefommen, mit vorbebachter Schroffheit bie Blane, bie er mit bem Bringregenten porfen hatte, vertheibigte; auch bie Gemäßigtsten unter ben Liberalen, die Bante ber Rammer füllten, maren erschroden über bie Bobe ber Forbegen und ben militariftifchen Beift, ber aus ber Borlage fprach; felbft ein nharbi, ber fonft in Bort und Schrift für fie eintrat, meinte, bag fie ol über bas Maag bes Nothwendigen als über bie bisponiblen Mittel bes bes hinausgehe: bas Betterglas ber Bolitif beutete auf Sturm, und bie ingeber bes Regenten, bie wie Roon und ber Oberft v. Manteuffel bie orm als einen Reil zwischen bie Rrone und ben Liberalismus ichieben gu nen hofften, lentten feine Blide auf ben Dann, von bem fie glaubten, bag mit feiner festen Fauft ihren Curs halten murbe. Much Bilhelm wollte Gebanten, B. ins Minifterium ju gieben, bem er bisher immer abholb efen, nicht mehr gang von ber Sand weisen; benn auch er tonnte fich fagen, bag Riemand finden wurde, auf ben er fich in ber Frage ber Reform und allen ren Sturmen gegenüber unbedingter verlaffen fonnte. Reboch icheint von Canbibatur Bismard's ernftlich nur Enbe Dary bie Rebe gemefen ju fein, bie Militarcommiffion ben verhangnigvollen Beidluß gefaßt hatte, bie

Beibehaltung bes alten Suftems und bie Ginführung ber gweijährigen Die geit gu forbern, und gugleich bie haltung napoleon's in ber italienischen fre bas Wort von ben natürlichen Grengen, bas er in einer Erflarung über Annexion Nizzas und Savoyens äußerte, tiefe Beunruhigung erwedt ba B. felbst hatte wenig Lust, in die "Galeere" einzutreten. Betersburg ! ihm lieb geworben, er wünschte fich feinen befferen Gefandtichaftspoften, die politische Lage war zu verworren, um ihn sonderlich loden ju lim Unbererfeits mar er nicht ber Diann, um por ber Wefahr gurudjumeit es erschien ihm als eine Feigheit, einer fo schwierigen und verantwortl Situation gegenüber "Rein" ju fagen, wenn man ihm die Biftole mit ja nein auf die Bruft feten murbe: "Rurg, ich thue ehrlich, mas ich fann, unbehelligt nach Betersburg zu gelangen und von bort ber Entwidum Ergebenheit zuzusehen; wird mir aber ber ministerielle Gaul bennoch geführt, fo fann mich die Gorge über ben Buftand feiner Beine nicht abh aufzusigen". Schlieflich liefen bie Dinge fo, bag ihm bie Entscheibun fpart blieb. Im Innern gab ber Compromig in ber Dilitarfrage, bie viforifche Bewilligung von 9 Millionen Thalern, bem Bringen bie boff ohne einen Bruch mit ber Bolfevertretung, por bem er gurudichente, Biel ju gelangen, und von ber Geine ber mehte nach ber rauben gu Margtage balb wieber milber Fruhlingsobem; ftatt mit ber Rheingen broben, bemuhte fich Rapoleon um eine Unterredung mit bem Regente beutschem Boben. Damit fiel aber für Wilhelm ber Unlag, an B. ju b fort: benn obidon biefer ben Minister bes Musmartigen, v. Schleinis, follte, hatte ber Bring in ihm boch weniger ben Rathgeber für feine Bolitif als ben Rampfminifter gegen bie Opposition erbliden wollen, b auch bie Sicherung bes Staates nach außen zu bebroben ichien. 3 auf bas Ausland und bie beutsche Frage fühlte er fich immer no Liberalen naber, infofern fie gleich ihm ihre nationalen Biele mit ber ! ichaft gegen Rapoleon combinirten; er fürchtete, burch B. aus ben mor Eroberungen verbrängt ju merben und bamit bie Dacht Breufens fi gefährben. Much B. rebete nicht einer Berbindung mit Franfreich bas wenn er, wie es heißt, fruber einen Moment an ein Bufammengeben mit gebacht hatte, fo ichien ihm bies nach ber neuften Entwidlung in Stali Napoleon's Stellungenahme bagu unthunlich gu fein, und er mar ben Bringen über feine beutichen Gefinnungen gu beruhigen. Er fuc nur immer Muth einzusprechen: man muffe ftill halten, gegen einen aber fich wehren und fich auf bie eigene sowie auf bie im Nothfall bietenbe Gesammtfraft Deutschlands verlaffen. Aber gerabe barum ihm ber feindselige Ton, in bem fich bie ber Regierung nabe ftebenber gegen ben frangofischen Raifer ergingen, sowie bie Unnaberungsperf England, Die von Lord Ruffell fofort ju einer Demonstration im Ba ausgenutt und in Betersburg fogleich als eine Berletung ber in Bres troffenen Berabrebungen empfunden murben; er hatte viel lieber gefeh man bas Anerbieten Napoleon's ju einer Befprechung mit bem Bring in Berlin unter bem Beifall ber Liberalen zwei Dal fühler Ablehm gegnete, angenommen hatte. Unter biefen Umftanben lag feiner Mbre nichts mehr im Wege, zumal ba auch Schleinis, ber in ben fritischen Tag gerne mit ihm getauscht hatte, jest, ba fich bas Gewitter vergogen, feinem Minifterfeffel wieber gang behaglich fand.

Froh, ber unbequemen Aufgabe lebig geworben zu fein, kehrte B. ben Ruden; am 5. Juni fam er mit ben Seinen in Betersburg an ben personlichen und politischen Krifen bes abgelaufenen Jahres that

Die Rube bes Familienlebens, bas Gefühl fortidreitenber Genefung und bie bergliche Aufnahme, Die er an bem befreundeten Sofe fand, fehr mohl; bag man ihn pon Berlin aus in Rube ließ und ihm nur amtliche Mittheilungen Buididte, Die ben Untergrund ber Dinge nicht bloglegten, mar ihm fehr willtommen, ba er fich fagte, bag bie bort beliebte Politif eine Richtung einhielt, Die ihm ichwer geworben mare ju vertreten. "Weit bavon, fei es auch bei ben blauen Gudfen, hat fein Beruhigenbes", fdrieb er feinem alten Collegen in Frantfurt, bem Geheimen Legationsrath v. Wentel auf bie Rachricht, daß ber Regent ben frangofischen Raifer ftatt, wie biefer gebeten und B. gewünscht Satte, allein, an ber Spige ber beutschen Fürsten empfangen und bamit aus einer Unnaberung Breugens eine beutschenationale Demonstration gegen Frantreich gemacht habe. Roch bebenklicher erschien ihm, mas ihm über bie Bu-Tammentunft bes Bringen mit Raifer Frang Jojef gemelbet murbe; er fonnte in ber Rufage an Defterreich, Die preugischen Truppen an bie Bertheibigung ber italienischen Befigungen bes Raiferhofes ju feten, nur wieber bie unfruchtbare und gefährliche Bolitit feben, Die er im Jahre vorher und allegeit befampft hatte. Geine auffteigenbe Beforgniß murbe bies Dal gemilbert burch Die legitimistische Wendung, welche bie Bolitif ber continentalen Sofe im Berbft nahm, als Garibalbi in Reapel eingezogen war und bie Revolution in ben Rirchenftaat und Benetien gu tragen brohte. Die Ruffen, welche betonbers bie Rudwirfung auf Bolen fürchten mußten, geriethen in Unruhe, und felbit Rapoleon ichredte vor bem fturmifchen Fortgang ber von ihm enteffelten Bewegung gurud, bie ihn mit feinem clerifalen Unhang gu verfeinden und ben Oftmächten gegenüber ju ifoliren brohte. Die Lage fand 15ren Ausbrud in ber Busammentunft ber brei herricher bes Oftens gu Baridau Enbe October, wo Alexander Borichlage Rapoleon's für einen Songreß jur Ordnung ber italienischen Berhaltniffe vorlegte, ohne übrigens amit Anklang ju finden. B., ber baran theilnahm, wird biefe Schwentung, Delde bie bestehenben Differengen verhullte ftatt fie gu lofen, nur mit halbem Bergen mitgemacht haben; immerhin tonnte ihm die Unnaberung an Rugland and bie freundlichere Stellung ju Franfreich mehr gefallen als bie Ifolirung Breugens im Fruhjahr neben England, und bie fchroffe Saltung, bie ber Megent ber nationalen Bewegung und ben Intereffen feiner Mitfürften gu Liebe m Sommer gegen napoleon eingenommen hatte. Seine Mitwirfung mar Dermuthlich nur fecundar, und fo blieb er auch im Binter ohne feftere Gublung mit ber Berliner Bolitif; feit Monaten, fcreibt er im Darg 1861, Sabe er feine couriermäßigen Mittheilungen vom Minifterium erhalten.

Unterbessen aber nahm der Conflict zwischen Regierung und Bolfsvertretung in Preußen schärfere Formen an. Die reactionäre Wendung in der auswärtigen Politik, mit der die trot des provisorischen Charakters der Rammerbeschlüsse rasch und rücksides durchgeführten Neusormationen in der Armee wie überhaupt die Haltung der hösischen und militärischen Kreise nur zu gut harmonirten, wirkte auf die nationale Bewegung aufstachelnd zurück, und das Beispiel des großen italienischen Ministers, der die Revolution zu benutzen wußte, ohne sich ihr zu unterwersen, seinem Könige neue Provinzen gewann, ohne doch von den europäischen Cabinetten mehr zu ernten als harte Borte und Proteste, und mit dem nationalen Programm die Ideen des Liberalismus vereinigt hochhielt, wies auch den preußischen Patrioten die Richtung. Die Zurückhaltung, welche sie noch im Sommer 1859 der Erhebung Italiens gegenüber beobachtet hatten, ließ in demselben Maaße nach, ie fühler sich die Regierung gegen den Turiner Hof bezeigte, und die Ertstung, welche das neue Haus der Abgeordneten, das im Januar 1861,

gleich nach Bilbelm's I. Thronbesteigung, gufammengetreten mar, auf Binde's Untrag abgab, Breugen habe fein Intereffe, fich ber Confolibation Italiens 30 wiberfeten, mar bereits bie Antwort auf Die fchroffe Rote, Die im Detober von Berlin nach Turin geschickt mar. In ber beutschen Frage fprach bas Saus feinen Dant aus fur Die Bemuhungen bes Ronigs um Die Reform ber Bunbesfriegeverfaffung: aber bas nationale Bedürfniß forbere mehr, bas Berportreten Breufens und Die Gefammtreform ber Bunbesperfaffung. Bergebens fuchten bie Bemäßigten auf beiben Seiten gu vermitteln: viel ju tief, nicht in ben Berfonen, fonbern in ben fich befämpfenben Spftemen maren bie Begenfate begrundet; von ber Spite her, benn in ber Bruft Bilhelm's felbft freugten fich bie feinblichen Stromungen, burchbrangen fie bie fonigliche Familie, bas Minifterium und bie Rammern, Diplomatie und Bermaltung Regierenbe und Regierte. Es maren biefelben, bie in ber Revolution gu Tage getreten maren, und wie bamale umfpannten fie bie beutschen ebensowol wie Die preußischen Berhältniffe, Die auswärtige wie Die innere Bolitif. Der Streit über bie heeresverfaffung in Breugen mar nur ein Theil bes allgemeinen Rampfes, eine feiner Erideinungsformen, allerbinge ber Buntt, in bem er am heftigften entbrannt mar, bis bann B. unter Richtachtung ber inneren Begner Ronig und Staat in die Bahnen bes Sieges und ber Broge binausriß; nur von ber Sohe ber beutiden Frage ber lagt fich eine objettive Unichauung bes Conflictes, in ben bie preugifche Monarchie mit ibrer Bolfsvertretung gerieth, geminnen. Bon neuem fah fich Breugens Rrone por bie Mufgabe gestellt, bie in ben Tagen von Frantfurt, Erfurt und Dimut an fie herangetreten, und vor ber fie noch immer gurudgewichen mar; alle Soffnungen und Anspruche, in benen fich bie Ration einft beraufcht hatte, maren wieber erwacht, die alten Barteien und ihre Brogramme tauchten auf, und gebieterifcher als je guvor trat an ben Staat Friedrich's bes Großen bie Forberung beran, feine Diffion in ber Bollenbung ber beutschen Ginbeit, in ber Schöpfung bes nationalen Staates zu erfüllen. Die Beitgenoffen haben ben neu entbrannten Streit wohl unter bie Formel gebracht, ob Deutschland burch bie Freiheit gur Ginheit ober burch bie Ginheit gur Freiheit gelangen muffe; une aber will er fo ericheinen, wie B. ihn ichon in ber Revolution angesehen hatte: bie Frage mar es, ob Breugen fein Gelbft behaupten ober fich von ber Bewegung übermältigen laffen, ob es im Stanbe fein merbe, ben Deutschen bas Gefet aufzulegen, ober ob es baffelbe von Unbern empfangen werbe. Dag ber Mugenblid jur Action gefommen fei und bag Breugen die Führung in Deutschland gebuhre, barüber maren Die Parteien bie hoch in die regierenden Kreise hinauf und weit über Preugens Grengen hinweg einig; auch bie confervativen Elemente waren, fo wenig ihnen die neue Mera behagte, boch zu gut bisciplinirt und ihr preußisches Empfinden ju lebhaft, als bag fie bem Trager ber Rrone in bem Streben nach Macht hatten in ben Weg treten mogen; und felbft bie Bolen und bit Ultramontanen hielten junachft an fich, ba auch fie noch eine Beile mit bem allgemeinen Strome ju geben hoffen fonnten und fich noch nicht jut Seite gedrängt faben. Aber fobald bie Bewegung an ben Rern und Cha rafter ber Monarchie, an bas fpecififche Breugenthum rubrte und ben Staat aus ben angeborenen Bahnen verbrangen wollte, begannen bie Collifionen. Mo aber gab es ein Draan, in bem fich bas Befen ber altpreußischen Mon archie ftarter offenbart hatte, als in ber Armee? Dort lag ber Bebel ber Dacht, bie es gu behaupten ober gu erobern galt. Es war bie Inftitution. ber bie Rrone ihre europäische Stellung verbantte, bie ihr auch gegen ihre inneren Gegner von jeher ben Gieg gegeben hatte und noch in ber Revo-

hr ftarfites Bollwert gewesen mar. Gie mußte bem Liberglismus unterwerden, wenn er die beutschen Biele, wie fie ihm porschwebten, erreichen Statt beffen fab er fich vor einen Reformentwurf gestellt, ber bas em popularen Andrang und bem Getriebe bes Barteilebens noch viel als bisher entruden und es burchmea und unmittelbar an bie Berson richers, an die Krone Breugens binden wollte. Die Nothwendigfeit eeresorganisation, welche Gelb und Denichenfrafte in boberem Grabe ber herangoge, faben die Liberalen ebenfogut ein wie ber Regent und ilitarischen Rathaeber: es mar fast ber Sauptpuntt ihres Programms: erten bie Berftarfung ber friegerifchen Rraft Breugens, gerabe bamit fie Die Centralgewalt fichern, Die Ginheit ber Ration vollenben und alle inde in Die Schranfen weifen fonnten. Mit vollem Recht hatte barum e Rriegeminifter in ber Rebe, mit ber er ben Entwurf in bem 216= enhaus einbrachte, barauf hinweisen konnen, bag bas Bedürfniß nach einer gleichmäßig von ber Regierung wie von ber Nation anerkannt werbe, f bamit ber politischen Bebeutung bes Staates ein größeres, bas gee Gewicht gegeben merben folle. Wenn die Liberalen gleich anfangs ngiellen Schwierigfeiten flagend hervorhoben, fo wiederholten fie bamit as auch bie nachsten Freunde ber Regierung und bie Bertheibiger ber felbit empfanden; und wenn fie fpater ihren Biberftand gang beauf die angeblich unerschwingliche Sohe ber Roften bafirten, fo mar fie ein Strategem, bas freilich ber Regierung gegenüber fich ftumpf erweifen follte, ihnen felbft aber junächft weiten Raum gewann; es Mgitationsmittel, fo wirffam wie fein anderes, um ihnen bie von den Intereffen beherrichten Maffen gugutreiben: batte bie Majorität in wirklich etwas bebeutet, fo mare ber Gieg ber Linken bamit entgemefen. Uebrigens machte gerabe bie Gelbfrage anfangs gar nicht fo Schwierigfeiten; benn gleich nach bem erften Baffengange bewilligte Rammer ber Regierung auf bas erfte Entgegenfommen bin alles, mas en wollte, in einem Compromif, bei bem ber Löwenantheil mahrlich af ber Geite bes Liberalismus lag. Damals wollten Manner wie v. Sybel, ber ichon nach einem Sahr gur Opposition übergetreten ab balb unter ihren Guhrern ericbien, noch hoffen, bag bie Krone, tan ihr nur in ber Militarfrage ju Billen fei, alle Erwartungen ber en mahr machen wurde. Und bag ber Regent, fobald ihm fein Bergens= erfüllt mare, fich weiter in bie liberale Bahn brangen laffen fonnte, en auch bie Reactionare: wie froh mar Leopold v. Gerlach, als bie nicht anftandelos bewilligt war; fo habe boch nicht bas liberale rium die Gloriole, fie burchgebracht zu haben. Aber gunächst mar es one, die ben Sauptgewinn bavontrug; und indem fic fofort bie Regimenter bilbete und bie Reorganisation in ihrem Sinne begann, fich eine Position, aus ber fie, wie ber Erfolg balb lehrte, nicht wieber reiben mar.

chts ift einseitiger, als wenn man ben großen Kampf nur nach ben Fragen, die dabei zur Sprache kamen, beurtheilen will und ihn ien Meinungszwist zwischen Fachmännern und Dilettanten auffassen Daß die Armee durch die Reform schlagfertiger, jünger und selbst ler für das Land wurde, braucht nicht mehr gesagt zu werden, auf hundert Schlachtselbern der Beweis dafür erbracht worden er ein Bolksheer im Sinne der Opposition oder auch nur der keformer ist sie dadurch nicht geworden, mit wie gutem Recht man fonst das Bolk in Wassen nennen mag; man könnte die Re-

organisation viel eher eine Rudbilbung, als eine Fortentwidlu- ng ber Brincipien nennen, von benen Scharnhorft und Boyen ausgegangen und es ift bezeichnend, bag in bem fchriftlichen Disput, ben Bone = mab rend feines zweiten Minifteriums mit bem Bringen von Breugen bat mite, von beiben Seiten biefelben Motive einander entgegengestellt murben, mel- Iche und in bem Streit Bilhelm's mit bem Abgeordnetenhause begegnen . Du Macht ber Krone erfuhr burch bie Reorganisation eine gewaltige Stei- Igerung bie Berichmelaung ber Landwehr mit bem ftebenben Beer, Die Berftarf Officiercorps in Linie und Garbe, Die Bermehrung ber Rafernen, bi = oie An behnung ber Cabettenhäufer und ber Unterofficierschulen maren eber = enfonte Sebel für bie unmittelbare Gemalt bes Berrichers, Rlammern für ben ichen Particularstaat und, wenigstens im Ginne ber Frantfurter un - nb all liberalen Ibeale, Semmichuhe auf bem Bege gur Ginigung ber Natio = 20n. biefer Tendens hat Roon fein Bert von Anfang an betrieben; er faßt = te ba nicht blog bie außeren, sonbern gerabe auch bie inneren Biele ins Muc = mige: Landwehr ichaffe, bag man im eigenen Saufe nicht Berr fei; bag man man jebem Conflict ber Meinungen, in ben bie Regierung mit ben Regiert. . ..... einem Theil berfelben gerathe, ben Effect berechnen und veranschlagen ben angefochtene Regierungsmagregeln ber außeren wie ber inneren auf ben bewaffneten Theil bes Bolfes, auf bie Landwehr, außern möchte = 2 sten; Erifteng binde alfo ber Regierung die Sande, gebe fie ben Seperei - reien Barteifdreiber preis, mache fie abhangig von bem Winde ber offe = Tient Meinung und jedes freie politische Sandeln unmöglich - fo beift ein ber erften Dentidrift, Die ber Beneral im Juli 1858 bem Regent - enten reichen mußte, und bie ihm ben Beg ins Minifterium gebahnt bat. ein Mann recht nach Wilhelm's Bergen, gehorfam, fo lange ber Res Regen liberalen Fahrwaffer mar, aber mehr noch geeignet und gewillt, ibn i im flict aufrecht zu erhalten; mit Berachtung und Ingrimm fah er "Demofraten"; ale Reactionar bezeichnete er fich felbft gegen Ger Serlad ihrer erften Begegnung; von ber erften Stunde ab mar er ber Reil I Fil in liberalen Minifterium. Bilhelm felbft war niemals blog von mili I flitori Bredmäßigfeitsgrunden geleitet gewefen; auch er war gang bavor on bu brungen, bag die Armee, die Schöpfung feiner Borfahren, in ber 💽 Berrichers ruben, ju feiner unbedingten Berfügung fteben muffe, ba Dag nut Die Freiheit, bas heißt boch eben die Couveranitat ber Rrone gen mabrleift fei; ja, biefe leberzeugung war, fo barf man fagen, die Bafis, au guf ber fie Die 3bee ber Reform, Die er ftets mit Recht als feine eigenfte beget seichnet bat in ihm entwidelt hatte. Bar nun zu erwarten, bag ber Furft, met unn er bie unvergleichliche Inftrument ber Macht in bie Sande befam, es nach ber liberalen Bartei gebrauchen murbe? Dag er bie ihr miberftrebender n Elemente. bie Rreife, bie ihm von jeher bie nächsten gemefen, gurudbrangen ober fie amingen murbe, fich ben Tenbengen einzufügen, benen er felbit nur m iderftrebend folgte? Schon maren biefelben an ber Arbeit, um fich bie Bo ihnen bie Blane bes herrichers boten, ju fichern. Gie faben fofo - t, bag ibre Stunde gefommen war, und trachteten bie Stellung einzunehme n, bie bie Liberalen zu verscherzen im Begriff ftanben. Gleich bei ben erfte = Berhandfie ihn belungen hatten fie bem Regenten in einer Abreffe verfichert, baf erbachtigen. bingungelos unterftugen murben, nicht ohne bie Opponenten gu Der beutschen Politif Wilhelm's widersprachen fie nicht, wenigsten = nicht offen heraus; und nur in Beziehung auf die Grundsteuer, die ihre wir t Dichafiliden Intereffen ftorte, mar bas herrenhaus, in bem fie berrichter - auffaffig. Mis fie aber faben, bag Wilhelm auch barin feinen Gpag verftar D, gaben fie

and und verpflichteten ibm fich bemit wer in mite. Es war bie Marie, bie feit Sabthunderten ber Dunaftie weimen weren mar und mich mine in Staate ben Borrang behanntete, merft Jemmien mie Tamen Ebeid, gemai w ben altpreußischen, agraniden Ammen. Jeinen maren is mit meiner be wirthichaftligen Intereffen (muffite bed mit ber mint tant mentionell) ale eben bie fociale Structur bes allen Grantes, welche ber mefferie Conflict terfest murbe. Eine Catmidlung, the fare in ber Retellation und affett hatte. Der alte Staat batte berit bent Stellung ifer ben Berreien hie focialen Unterfchiebe milbern formen; er mar affreibtlich furt genan atworden, um fich nicht mehr auf einen befinderem Stand fungen gu fremieben und fo mar gerade in feiner leggen Generation, als hie nieugeflichen Glemente mo in die hoheren Aemter, wenigstens ber Bermaltung, nebr und mehr einbrangen, eine Abidmadung bes Claffenbermisfeins afplat, melde bis meit in Die Rreife bes Abels hinaufreichte. Der Ginn ber Revolution, ber bie Manerdie swang, fich wieder auf ihre Grundfraffe ju nerlaffen, bette Arme und Abel wieber enger gufammengeführt; benn ju melden Glementen bitte inre eber greifen follen, als ju benfenigen, mit benem fie bus alte Struffen gobent und regiert, Glang und Dante son jefer getheile bette! Go fonnte die Bartei, welche bie Conferminung bes alten Anutjens auf ihre Juline fatieb, von ben Gegnern mit einem gemitjen Recht als bie Berten ber finter verichrieen werben; indem fich ber Abel jum Schutte bes Thomes uffiellte, vertheibigte er jugleich feine eigenen Bornefte und Leberfiererumen. Die Diplomatie war ja ftets, sawal in der Centralinifarte wie in ihrer Bertretung im Austande, feine Lamine geblieben. In ber umeren Berveltung mar er burch bas Ministerium Mannenfel auf jebe Beife geforbert. weben, die Brafidien und Landerefisanter waren meift in feinen Sanden. Roch mehr beberrichte er bas Officierrurps, und die Armerreform wande tant qu feinen Gunften burcherfiber: gefieffentlich murben bie Lundwebeofficiere und die burgerlichen Officiersafpiranten gurudgefest ober abgewiefen, mb bie oberften Claffen ber Cabettenfidufer geleert, um ben Gofnen ber Militarimilien bie neuen Stellen ju fichern; barin bachte einer wie ber anbere, Molthe probejo wie Roon und Comin Mantenffel, wie rudfichtelos letterer auch als Chef bes Militarcabinette bie untauglichen Clemente ausmergen mochte. Go maren allo bie brei wichtigften Organe bes Staates in ben Sanben einer Claffe, bie in ibrer Debrheit ber liberglen Tenbeng, ber bas Minifterium und faft alle 26nordneten verpflichtet maren, aufe ftartite miberftrebte. Ronnten bie Liberalen, bie nicht einmal ben unteren Bermaltungsorganen ihren Willen aufzubrungen ermochten, obicon ihr alter Guhrer Minifier bes Innern mar, hoffen, biefe Ompacte Dacht mit allen ihren Anspruden gurudgubrangen und bie Rrone von ihr lodgulofen? Duften fie nicht vielmehr fürchten, bag bie feindliche Bartei ben Berricher, fobalb er in ben Bollbefig bes neuen Bollwerte feiner Rrone gelangt mar, erft recht mit fich fortgieben murbe? Durften fie bie legitimfte Baffe, bie fie befagen, und bie ihnen bie Berfaffung, auf bie boch auch he Rrone eingeschworen mar, in bie Sand gab, fortlegen, ohne auch nur ben Berfuch ju machen, fie ju gebrauchen? Gie murben bie Durchführung ihres Programme in bas Belieben bes herrichers gestellt haben: es mare bie Capitulation por ber Schlacht gewesen. Bie weit maren fie boch ichon im Rai 1860 von ben hochfliegenben Soffnungen gurudgefommen, mit benen auch bie Gemäßigtsten unter ihnen bie neue Mera begrugt hatten! Und mas nutte es ihnen, als fie im Compromis ihre besten Trumpfe von fich gaben? Aur um fo ftarter ftellte fich bie Rrone auf, nur um fo fefter verband fie fich mit ihrem conservativen Gefolge.

Roch immer war Wilhelm gewillt, bas Brogramm vom Rovember 1858 fo wie er es auslegte zu erfüllen, mahrlich nicht aus besonderer Reigung für bie liberale Berfaffung, fonbern aus Rudficht auf Breugens Stellung in Deutid. land; von ber auswärtigen Politif ließ er feine innere beeinfluffen. Run aber batte bas Bufammengeben mit ber liberalen Bartei in ber beutichen Frage Breugen nur in ichiefe und gefahrvolle Situationen gebracht: nirgenbe war man vorwarts gefommen, weber in ber Reform ber Bundesverfaffung noch in ber heffischen und holfteinischen Angelegenheit; balbe Unläufe und unausgeführte Entwurfe, Opposition, Ifolirung, Enttaufdung brinnen und braufen, bas mar bas Refultat einer Bolitif, Die fich aus ben Grenzen bes reinpreußischen Interesses entfernt hatte. In Barichau hoffte Wilhelm endlich eine festere Basis gewonnen ju haben: Franz Josef machte Miene ben Beg ber Reform, auf ben ber Regent felbft ihn in Teplit hingewiesen hatte, ein-Bufchlagen, und bie humane und friedfertige Berfonlichkeit Alerander's IL fcbien bafür zu burgen, bag auch in Rugland bie reactionare Bolitif bes alten Baren feine Stätte mehr finben werbe; es mochte icheinen, als murbe bas 3beil Bilhelm's, bie Erncuerung bes Bundes ber brei Ditmachte in einer moberneren Form, realifirt werben fonnen. Gerabe ba aber traten ihm bie Liberalen ichroff entgegen; ftatt mit ben Sofen, fympathifirten fie mit ben auffaffigen Unterthanen, ben Bolen und ben Stalienern; fie fuchten bie Regierung pormarts zu ftogen, ohne ihr boch bie Mittel, die fie forberte, ju gemabren. Um fo beftiger marf fich Wilhelm, nun von außen leiblich gebedt, in bie entgegengefette Richtung. Die erften Monate feines Konigthums maren gant von ben inneren Fragen absorbirt. Es waren, von ber Militarreform abgefeben, Conflicte meift burftigften Inhaltes, Lappalien nannte fie B., wie ber Streit über die Entlaffung bes Polizeiprafibenten v. Beblit, ber Broces bes Polizeirathe Stieber, bas Duell zwifden Manteuffel und Tweften; aber gerade bie Sartnädigfeit und Berbitterung, womit ber Ronig Die wenigftens in biefen Fragen fehr berechtigten Unschauungen und Forberungen ber Oppofition aufnahm, bewiesen, wie weit er von einer Berftandigung entfernt mar. Daß er nachgeben wurde, brauchten bie Confervativen faum noch gu beforgen. Bol aber faben fie bie Befahr vor Mugen, bag ber Ronig, alt und leibend wie er war, bes Rampfes mube merben und bie Flinte gang ins Rorn merfen, bie Regierung feinem Cohne abtreten fonnte. Denn bann ftanb gu befürchten daß die Abgeordneten bem Cohne, ber gwar fur die Militarreform ein trat, fonft aber mit ber Majorität ging, für liberale Conceffionen bemilligen murben, mas fie jest bem Bater verfagten. Siervor bie Krone und bie eigene Bartei zu behuten, fah por allem Roon als feine Aufgabe an. Debr als je faßte er fein Bert unter bem Gefichtspunft ber inneren Bolitif, ber Behauptung bes alten Ronigthums gegen ben Anfturm ber "Demofraten" auf. Um bies Biel zu erreichen, benutte er nicht blog ben Militarconflict, fonbern jeben Zwift, in ben bie öffentliche Dieinung mit bem Willen bes Monarden gerieth; auf alle Beije fuchte er bie Rluft ju vertiefen. Er ftritt nicht nut in ber Rammer und im Rath ber Minifter, mit offenem Bifir, fonbern aud hinter bem Ruden feiner Collegen, in Immediatvorstellungen, Die ja wol ben Freimuth athmen mogen, ber ihnen nachgerühmt wird und gu bem er felbit fich barin befennt, und jedenfalls bie volle und echte Leibenschaft einer ge fcbloffenen und willensftarfen Berfonlichfeit, bie aber auch, wie gar nicht w verfennen ift, in jebem Cate voll fluger Berechnung auf bas Berg und bie Eigenart bes Ronigs maren. Roon wollte nicht blog feinen Gerrn in bem Rampfe aufrechterhalten, fondern auch die liberalen Minifter fturgen und ben Bruch mit ben Grunbfagen ber neuen Mera herbeiführen: Die Bollgewalt bei

töniglichen Willens, ber in ber Armee sein stärkstes Fundament hatte, sollte behauptet und fester gegründet werden. Als Officier sprach er zu seinem Kriegsherrn, und den Officiersgehorsam, die Dienertreue, zu der er selbst sich bekannte, forberte er von den Ministern und von Jedermann, der der Krone verpstichtet wäre. Er wußte wohl, wohin er zielte, wenn er den König an seine absoluten Borsahren, an "Friedrich den Einzigen" und an seinen Bater, "Friedrich Wilhelm den Gerechten", in dem der Sohn das Borbild aller königslichen Tugenden verehrte, erinnerte, und daß er ihn nicht tieser tressen und nicht stärker an sich sessen, als indem er ihn dei seinem Officiers=
empfinden ansaßte und ihn geradezu vor einer Politik zu warnen wagte, die in der Armee Aergerniß erregen, das Standesgesühl des Officiercorps des Leidigen und dadurch die seiteste Säule, den "rocher de bronze" des Thrones

untergraben fonnte.

Im Juni 1861, in ben Tagen, ba fich aus ber liberalen, innerlich langft erfetten Majorität bie fleine Gruppe ber "Litthauer" loslofte und bas Brogramm ber beutiden Fortidrittspartei berausbrachte, ichien bie Rrifis ba gu ein, an beren Beraufführung ber Minifter fo lange gearbeitet hatte. Der Unlag, ben er ergriff, mar wieber eine an fich untergeordnete Angelegenheit, ber Unipruch bes Ronias, ber ihm vielleicht erft von außen infpirirt mar. Den Antritt feiner Regierung burch eine Sulbigung in ben alten ftanbifchen Formen, wie fie 1840 fein Bruber vorgenommen hatte, ju feiern. In bem Berfaffungsftaat bebeutete bies offenbar eine Anomalie, und im Zusammenbang mit ben Barteitämpfen, in benen man begriffen mar, einen Affront, Den Die Confervativen ihren conftitutionellen Gegnern ju bieten magten. Es war daher ben liberalen Miniftern faum zu verbenfen, bag fie fich gegen ben Borftog, ber fie mit ihren eigenen Barteifreunden gu compromittiren brobte, mehrten. Sier feste Roon ben Bebel an. Er felbit gesteht es gu, bag ber Ronig, wenn er ihm bagu riethe, nachgeben wurde, gumal ba bie Ronigin Langft bemuht mar, ihren Gemahl zu bewegen, fich mit ber Rronung zu beantigen : "aber", fo fchreibt ber Leibenschaftliche, "ich hoffe gu Gott, bag er meine Runge labme, bevor fie guftimmt". Er fette vielmehr alles baran, feinen Eöniglichen Gerren aufzuftacheln, inbem er ihm bie Forberung ber Majorität im Ministerium als einen neuen Berfuch, bie Rechte ber Rrone einzuschränten, barftellte. Um 26. Juni entrig er ihm nach langem Strauben ben Auftrag, nach andern Ministern Umichau zu halten: fofort ichrieb er an Brafibent v. Möller und Berrn v. Gelchow, am nachften Tage auch an Bismard. Db an letteren birect auf Befehl bes Ronigs, läßt fich nicht ausmachen; boch icheint von ihm gefprochen worben zu fein, und Wilhelm bie Erlaubnig, bei ihm angufragen, gegeben ju baben. Un eine pollige Erneuerung bes Ministeriums und feine Muslieferung an die Rreuggeitungspartei bachte ber Ronig noch nicht; und fo richtete ber Rriegsminifter feine Soffnung junachft nur barauf, bie eigene Stellung im Minifterium, in bem er gang ifolirt mar, ju verftarten: man muffe, ichreibt er an B., ben Ronig überzeugen, bag er ohne affichirten Guftemwechsel ein Ministerium finden fonne, wie er es brauche. 3hm fam es vor allem barauf an, Graf Schwerin als ben eigentlichen Trager ber liberalen Politit aus bem Rathe bes Konigs fortzubringen. Da Schleinit unter allen Umftanben, auch abgefeben von ber Gulbigungefrage, jum Rudtritt entichloffen ichien, fo mar auch bas Musmartige gu befegen. Aber bafür mar B. nicht ber Canbibat bes Ronigs; biefer wollte ben Gefandten, wenn überhaupt, nur im Innern verwenden, jum Rachfolger Schwerin's machen; und auch Roon munichte ben alten Gubrer feiner Bartei gerabe als Rampfgenoffen gegen bie inneren Gegner gur Geite gu haben. B. war im Begriff, auf Urlaub

nach Bommern zu geben, mo feine Familie feit bem Frubjahr weilte, ale ibn ber Sulferuf erreichte. Die Musficht, ftatt in Die Ferien, Die er in Reinfelb mit Riffinger und bemnächft im Geebabe Stolpmunde gu verbringen hoffte, in ben Rampf zu geben, mar ihm garnicht behaglich; mit fdrillen Digflang, fdreibt er bem Freunde gurud, tone fein Commando ,an bie Bferbe" in ben Streit wohlthuenber Gefühle für junge Muerhuhner einerfeits und Wiebersehen mit Frau und Rindern andererfeits binein; er fei geiftestrage, matt und fleinmuthig geworben, feit ihm bas Fundament ber Befund heit abhanden gefommen fei. Doch waren es mehr noch die fachlichen Grunde, Die fein Bebenten erregten. Der Unlag ichien ihm ju geringfügig ju fein, um beshalb einen Bruch mit ber Rammer herbeizuführen, und er fonnte fich überhaupt nicht von ber praftifchen Bichtigfeit bes Unfpruche auf bie Sulbigung überzeugen. Dennoch mar er bereit fich auf Die gemahlte Bafis ju ftellen, weil baraus nun einmal eine Machtfrage geworben mar und er bie Krongewalt unter allen Umftanben aufrecht erhalten wollte: bruden werbe et fich nicht, benn einer Feigheit wolle er fich nicht bewußt fein; er erflarte, auch Schwerin's Boften übernehmen ju wollen. Aber bas Brogramm, auf bas fortan bie Befchafte bes Minifteriums geführt merben follten, wollte er wiffen, und nicht ohne Bedingungen eintreten; er unterließ nicht, bem Freunde bie Differeng, bie ihn von bem Ronig trennte, in aller Scharfe gu bezeichnen. Es ift bie alte, Die wir fennen, Die gegenfapliche Auffaffung ber auswartigen Bolitit. Für fie forberte B. eine volle Schwenfung, bas Aufgeben ber legitimistischen Richtung, Die ihr ber perfonliche Wille Gr. Majeftat im Biber fpruch zu ber conftitutionellen Saltung im Innern gegeben habe; benn nur baburch fonne bie Stellung ber Krone im Innern von bem Unbrang begagitt werben, bem fie, obichon er an ber Bulanglichfeit ber Mittel an fich nicht zweifle, fonft auf bie Dauer thatfachlich nicht miberfteben merbe. Er faste alfo auch die innere Bolitif nur wieber unter bem Gefichtspuntt ber ausmartigen Berhaltniffe, ber Machtstellung Breugens auf, und wollte mit einem Worte Die beutiche Frage ftatt ber fummerlichen Querelen, in benen fich Rraft und Ansehen ber Rrone verzehrte, in ben Mittelpunft ber Action gestellt feben: man muffe, fchreibt er, in ber Militarfrage ftramm halten, barubet mit ber Rammer brechen, fie auflofen, und ber Nation bann zeigen, wie ber Ronia au ben Leuten ftehe. Es mar bereits bas Brogramm, mit bem et im Geptember 1862 vor Bilhelm I. getreten ift. "Geht ber Ronig", fo fchreibt er in einem Boftfcript, bas er bem in fpater Rachtftunde bingeworfenen Brief am folgenben Morgen bingufugte, "einigermaßen auf meine Deinung ein, bann greife ich bas Wert mit Freuben an".

Auch dies Mal ward aus dem Plane nichts, da die Krifis noch einmal in einem Bergleich endigte; der König nahm es schließlich hin, daß statt der Huldigung eine feierliche Krönung erfolge, und die liberalen Minister de hielten ihre Pläte. Als B. nach Berlin kam, fand er Roon nicht vor. Er wollte auf dessen Rücksehr warten, aber seine Absicht ward von Schleinis durchkreuzt, der ihm den Befehl gab, sobald als möglich nach Baden-Baden zum König zu reisen. Dort war er in den Tagen vom 11. die 16. Juli, und erlebte so das Attentat jenes überspannten deutschen Studenten, der als ein deutscher Orsini den greisen Herrscher tödten wollte, weil er nicht genug für die deutsche Einheit thäte. Es war das Ziel, dem B. seinen Herrn im Kampf gegen die Demokratie, die in Baden zum Berbrechen griff, entgegenführen wollte. Eben dort und in dieser Zeit, vielleicht mit unter dem Eindruck sprecelthat, hat er es ihm gewiesen, in einer Denkschrift, die er im Entwurt

fogleich einreichte und im Berbft ausgearbeitet hat.

623

Bei ber Beurtheilung biefes Schriftstudes, eines ber merfmurbigften, bas aus ber Geber bes großen Staatsmannes gefloffen ift, muffen wir im Auge behaltert , bag B. dem Monarden nicht alles fo fagen fonnte, wie er es fullte und gethan wiffen wollte. Gegen feine Freunde, Roon und v. Below-Dobendorf, ift er ichon in diefer Beit viel weiter herausgegangen; ihnen Begenfiber fprach er von ber Donquigoterie eines Spftems ber Colibaritat ber conjervativen Intereffen aller Länder, von bem gang unhiftorifden gott- und tedtlofen Couveranitätsschwindel ber beutschen Fürften, und bag er, ber feinem fürften treu bis in bie Benbee fei, gegen alle anberen in feinem Blutstropfen eine Spur von Berbindlichfeit fuhle, ben Finger für fie aufguheben: ber Rabicalismus hatte fich faum ftarter ausbruden tonnen. Bas aber B. hier verwarf, waren gerabe bie Anschauungen bes Konigs, benen er feit bem Gerbft mehr als folgte. Bon ihnen galt es ihn hinweggubringen. Rur ichonend, unter moglichfter Berhüllung bes Zwiefpaltes, ber zwischen beiben Dentweisen flaffte, unte es geschehen: nicht blog ber Staatsmann, fondern auch ber Diplomat Det in ber Denkschrift bie Feber geführt. Dennoch hat B. barin ben Zielen einer Bolitit nichts vergeben; fie find im Rern bereits barin enthalten; es Toffen fich auch in ihr, wie schon in ben Frankfurter Berichten, Die Linien Derfolgen, die jur Reichsverfaffung hinüberführen, und mehr als ein Gebante erfelben läßt fich aus ihr herausschälen. Bie in feinen Frantfurter Demoires geht B. aus von ber Abwandlung ber europäischen Conftellation Durch Die Auflösung ber beiligen Alliang, an beren Bieberaufbau Bilhelm In feiner Beife arbeitete; Die Thatfache, baß fie gerftort fei, bleibt ber Sat, ber Alles trägt. In ber Unlehnung bes Bunbes an bas Defenfivpftem ber brei öftlichen Machte habe Deutschland Burgichaften bes Frie-Dens und ber Sicherheit gefunden, über welche manche brudenben Folgen Der Berriffenheit feines Bebietes hatten vergeffen werben fonnen; feit ihrer Bertrennung aber machen fich ber Bevolferung in verftarftem Maage alle bie Alebelftanbe fühlbar, welche aus ber unnatürlichen Mannichfaltigfeit ber Landesgrenge im Innern Deutschlands hervorgehn und verftarft werben burch bie In fruberen Beiten unbefannte Sobe, auf welche bas Couveranitatsbewußtfein Der Einzelftaaten fich heut zu Tage gesteigert habe. B. ftellt fich alfo in feiner Betrachtung auf die Geite ber Bevölferungen, nicht ber Regierungen, und wendet fich eber gegen biefe: ber Nation in ihrer Gesammtheit billigt er bas Recht zu, Barantien für ihre Sicherheit, und mehr als bas, eine Berfaffung ju verlangen, Die ihr bie ihrer Große und Rraft gebuhrenbe Geltung in Europa verschaffe; ben Billen gur Dacht in ihr erfennt er an. Jeboch unterfcheibet er babei gwifchen ben Bevölferungen Breugens und ber fleinen Staaten. In letteren fei bas bemuthigende Gefühl bes Mangels an Burbe und Giderheit nach außen und Die Empfindung bes Drudes vorherrichend, welchen bie Befchränftheit ber politischen Lebensfreise auf Die Strebfamen und Befähigteren ausube; bas preußische Bolf bagegen fühle bie Ungerechtigfeit, bie barin liege, bag Preußen, ba auf Defterreich fein Berlag fei, mit feinen 18 Millionen unter hochfter Unipannung aller Rrafte für bie Bertheibigung eines Gebiets von mehr als 40 Millionen ber Sauptfache nach einfteben folle, ohne bag es ein ftarferes Recht am Bunbe habe als die fleinen Rachbarftaaten, Die es fcute, burch bie es aber im Frieben feine materielle Entwidlung beschränft, feinen Berfehr eingeengt febe, und von benen es im Rriege, fobalb er gludlich verliefe, verlaffen werben wurbe. Mus biefem boppelten Unfpruch, ber gangen Ration und ber Bevolferung Breugens, bie in biefem Falle mit ihrer Regierung bas gleiche Intereffe befite, leitet B. Die politischen Rathichlage ab, Die er feinem Ronig porträgt. Der beutiche Bund ift nicht im Stanbe, ben Schut

und die Macht zu fichern, beren die Ration bedarf und auf die fie ein Recht hat, und jeder Berfuch, benfelben burch Erweiterung ber Befugniffe ber Majorität, burch eine andere Bertheilung ber Stimmrechte ftraffer ju geftalten, muß Breugens Lebensintereffe ichabigen; es murbe niemals babei feine Rednung finben; felbit wenn es feiner Bevolferungsgiffer gemäß allein mehr Stimmen erhielte als bie Gefammtheit ber übrigen rein beutschen Staaten (18 Millionen gegen 171/2), fo wurde burch die mechanische Operation ber Bahlung eine lebensfähige und am Tage ber Gefahr haltbare Ginigung fcmerlich erreicht merben: "Um einem folden Biele naber ju treten, if vielleicht eine nationale Bertretung bes beutichen Bolfes bei bet Bunbes-Centralbehörbe bas einzige Bindemittel, welches ben biner girenben Tenbengen bynaftifcher Landespolitif ein ausreichenbes Begengemit ju geben vermag". Go fügte B. feinem Guftem bas Draan ein, bas in ber Revolution eine Weile Deutschland beherricht hatte, und beffen ichroffin Beaner er felbit gemejen mar. Aber auf ber Sand liegt, wie fehr es fich in feinen Sanden verwandelte, und bag er bem Grundgebanfen, von bem a bamals geleitet gewesen, nicht untreu geworben mar. In bem Dablipften, bas er vorschlägt, einer Delegirtenversammlung aus ben Landtagen, ligt ber Unterschied nicht; benn B. ift febr balb, icon im Januar 1863, m Bundestage für birecte Bahlen eingetreten, und ichon jest icheint im wie die Worte lauten, einiger Zweifel über Die Zwedmagiafeit jenes Bab mobus, ben er um feines confervativen Charafters willen, vielleicht um bie 300 bem Ronig vertrauter zu machen, vorschlägt, aufgetaucht zu fein. Richt in ber Form, fonbern in bem Zwed und ber Competens feiner Reichsgewall ift ihr Gegenfat gegen bie von 1849 begrundet. Die Danner von Franfput hatten eine Centralinftang, einen einheitlich geordneten Willen ichaffen wollen bem jebe Einzelmacht, wie groß ober flein fie mare, unterthan fein follte Daran hatten auch bie Gothaer und alle Parteien, Die jenes Brogramm at nahmen ober fortentwidelten, festgehalten, wie gern fie auch im fibrigen ben Saufe Sohenzollern bie Berrichaft über Deutschland gonnen mochten: bas all Breugen follte boch nicht mehr bestehen bleiben, fonbern in bem neuen Rad mehr ober weniger aufgeben, ber gemeinsamen Berfaffung fich von innen ba unterwerfen. B. bagegen fdrantt bie Competen; ber Bertretung bes Bolle auf ben 3med ein, ben er ihr gefett hat: "bie weitesten Grengen ihre Wirtfamfeit wurden immer nur Die Bestimmungen über Die Wehrfraft bes Bundes und bie Boll= und Sandelsgesetzgebung mit dem Gebiete ber ver manbten materiellen Intereffen umfaffen"; "fobaß", fügt er bingu, "bie Re gierungsgewalt im Innern jebem Staate unverfummert bliebe". Rur fomeit bie Sicherung ber nationalen Dacht in Frage fteht, foll bie Gelbfian bigfeit ber Staaten im Bunde beeintrachtigt werben, im übrigen ihr Be füge unberührt bleiben. Richt in einer ben Staaten gegenüber fouveranen, aber ihrerfeits wieber burch bie Nationalvertretung controlirten Centralgewall fieht B. ben tragenden Bfeiler ber beutschen Ginheit, sondern in einer aus ben Regierungen felbst belegirten Centralbehörbe, ber aber eine Nationalpertretung ale Strebe und Stute an die Seite geftellt fei; ale Sulfefraft: nach aufm, um die Dacht bes Gangen zu fichern, nach innen, um bas Museinanberfalle ber Theile zu verhuten, will er bie Inftitution verwenden, welche in ber Re volution gur Bafis bes gefammten Reichsbaus erhoben mar. In beiben Draanen foll jeber beutsche Staat nach bem Maage feiner Macht vertreten fein, Ro gierung und Bolf Breugens alfo ben ftarfften, ben hiftorifc und thatfadlich berechtigten Ginfluß ausüben fonnen. Bie bie neue Bunbescentralbehorbe ein zurichten, wie sie und die Nationalvertretung auch nur zu erlangen sei, sogt

t, mol aber, bag ber Bunbestag in feiner jegigen Ginrichtung faum t fei, um mit parlamentarifden Körperschaften zu verhandeln, und bag von Desterreich noch ben übrigen Bunbesftaaten bie Buftimmung mit rfaffungsmäßigen Stimmeneinhelligfeit zu erwarten mare; bie ehrliche taung Defterreichs an berartigen Ginrichtungen, beift es mit einem blid auf bas Wert bes Frantfurter Barlaments, murbe felbit bann noch susführbar werden, wenn zwischen ben beutschen und ben nichtbeutschen sen bes Raiferstaates bas Berhaltnig einer blogen Bersonalunion bern mare. "Die practische Bermirflichung einer beutschen Nationalver-", jo wird weiter gefolgert, hat bemnach auf bem bunbesverfaffungsn Wege bisher wenig Wahrscheinlichfeit und fonnte nur mit einer altung ber Centralbehörde Sand in Sand gehen". Wir miffen, welchen - für gangbar und faft icon für ben einzig möglichen hielt; feinen Freuntte er ihn oft genug, und zuweilen auch ben Gegnern offen gezeigt. Aber timmungen und Ginfluffen gegenüber, von benen Ronig Bilhelm fich eherrichen ließ, hatte er nicht gleich fo mit ber Thur ins Saus fallen In bem gangen Schriftftud fommt fein Bort von Rrieg ober Gewalt alles wird auf Berhandlung ober Berftanbigung geftellt. Bismard's lag läuft auf eine bloße Erflärung am Bunde hinaus, bie aber offen hrlich abgegeben werben muffe: bag die Berfaffung bes Bundes fich bemahrt habe, einer Reform bedurfe, und bag Breugen entschloffen fei, lage für eine folde Reform zu machen, burch welche bie Mitwirfung nationalen Bertretung in Musficht genommen werbe; bag es bie freie Migung feiner Mitverbundeten in feine Untrage burch Berhandlungen en, und wenn es fie nicht fofort erlangen, fie von ber Beit erwarten in ber Soffnung, bag richtigere Unfichten fich allmählich Bahn brechen n: baß es, bis biefes Biel erreicht fein werbe, in freiwilligen und funb-Bereinigungen neben bem Bunbe Gurrogate für die fehlenben Bundestionen herzustellen suchen werbe. Als ein foldes Surrogat ichlägt er ein rlament por, ein Bebante, ben er feit Sahren hegte. Es galt junachft ben von bem Boben ber "moralifden Eroberungen" auf ben ber Dacht= und ffenpolitit hinüberzuführen, ihn bie ersten Schritte machen gu laffen in ber Richtung; Zeit und Umftande mochten bas Beitere ergeben. Ausbrücklich B. es ab, eine fertige Borlage von Reformplanen, ben ausgearbeiteten erf einer neuen Bunbesverfaffung einzubringen, bevor fich bas Maag reichbaren aus ben Berhandlungen mit ben anderen Bunbesregierungen en laffe. Immer wieber betont er bas hiftorifche und verfaffungemäßige Breugens gu bem Antrag, fowie ben friedlichen 3med, ben confervativen fter feiner Borichlage, nicht blog im Ginne Breugens, fonbern ber Sstaaten felbit, Die baburch erst Sicherung nach außen und innen erwurben, und bag biefe Blane nicht über bas Bedurfnig, bas heißt iber bas Gebiet ber Militareinrichtungen und ber materiellen Intereffen greifen und ihre allmähliche Bermirflichung nur von ber freien Enting ber Bunbesftaaten erwartet merben folle. Das Alles mar, von Defterbaefeben, burchaus fo gemeint wie es gefdrieben mar; in biefem Sinne orbbeutiche Bunbes- und Reichsverfaffung entworfen, und fo haben fie mahrt. Aber bag bies alles friedlich erlangt werben fonnte und von rfullung ber Zeiten abgewartet werben follte, mar freilich nicht Bis-Meinung.

eber bie Aufnahme, die er mit seinen Anschauungen in Baden-Baden können wir kaum etwas sagen, nicht einmal, ob Bortrag und Entwurf m. beutiche Biographie. XLYL

por ober nach bem Attentat Beder's fallen; auch nicht, ob noch von ber nahme bes Ministeriums bes Innern bie Rebe gemejen ift. Dag bi ichlage bes Gefandten nicht gang ohne Ginbrud blieben, geigt feine Be an bas hoflager nach Cobleng, Enbe September; eben bort erhielt Befehl, ben in Baben überreichten Entwurf auszuarbeiten: offenbar in I mit Conferengen, Die Wilhelm furg porher in Oftende mit bem Or von Baben und feinem jungen Minister Freiherrn v. Roggenbach über bie Frage gehabt, und bie ju bem Muftrage an ben letteren geführt batte Unfichten, Die auf eine Bieberaufnahme ber Unionsverfaffung bina ebenfalls nieberguidreiben und eingureichen. Bir merben annehmen baß B. bie Dentidrift, bie er in Reinfeld Anfang October ausarbeit bort nach Königsberg gebracht hat, wo er ber Kronung beimobnte. Gebante, B. nach Baris ju verfeten, ber ichon im Juli befprochen geigt, bag Bilhelm fich einer Bolitit, bie in bem Berhaltnig gu & ihren Angelpuntt finden mußte, nicht mehr gang versagte: und wem von Cobleng aus entfchloß, ben Befuch, ben Napoleon ihm im Comm gemacht hatte, fpat genug, am 2. October in Compiegne ju ermit fonnen wir auch barin wohl ben mitwirfenben Ginflug Bismard' nehmen.

Ueberhaupt aber fam mit bem Gintritt Bernftorff's in bas au Ministerium, ber icon in Baben beichloffen war, in die preugifche Be frischerer Bug. Die Urt, wie ber neue Minifter Die banifche, Die italienische ! Die beutsche Frage in die Sand nahm, hatte etwas von Bismard's Art : bei biefem, mochten ihm auch Bebenfen genug über bas richtige Mugenm neuen Chefe fommen, bennoch, wenigstens in feinen Briefen an ibn, Buftimmung. Der Dinifter verfuchte immerhin eine feftere Saltur bie Opposition mit Scharferer Accentuirung ber auswärtigen Bolitit binben. Er trat für bie Unerfennung Staliens ein und fürchtete vor einer Unnaherung an Napoleon, Die gunachft auf handelspolitife biet, burch ben Sanbelsvertrag, ber im Commer 1862 perfect mu fruchtbar ermies, jeboch auch in ber banifden und beutiden Frage für gunftig wirfte. Auf bie Dauer mar freilich auch Graf Bernft Schwierigfeiten, Die fich von allen Geiten häuften, nicht gemachfei Auftreten in bem Abgeordnetenhause, wo er von ber burch bie Bable geworbenen Opposition Starfung in seinem Biberftand gegen Defter bie Mittelftaaten erbat, mahrend er in allen inneren Fragen gu fervativen hielt, und bie Urt, wie er gegenüber bem Reformvorfe Freiherrn v. Beuft und ben großbeutschen Tenbengen ber Sofbi mard'iche und Unionsibeen combinirte, fonnte die Bermirrung nur v und mar ichwerlich nach Bismard's Bergen.

Mit der Erneuerung und Berschärfung des Conslictes, in den sid persönliche Schiebungen und Jrrungen mischten, denn Alles war von durchset, hängt es offenbar zusammen, daß der Gedanke, B. von Beter zuberusen, endlich sestre Form annahm. Auf eine vertrauliche Anfra am 15. Januar an den Minister richtete, antwortete dieser am 8. Feb er in der That an seine Bersetzung denke, zu seinem Bedauern aber Entscheidung habe herbeisühren können und nicht im Stande sei, ihm zu geben, da die verschiedenartigsten und theilweise sehr starken Ein Bedenken sich hierbei geltend machten. Kaum war die Krisis einget B. den telegraphischen Besehl erhielt, sich sofort zur Abreise bereit zu Die Eilsertigkeit, mit der er citirt wurde, könnte fast darauf deuten, schon wieder damit umging, ihn in das neue Ministerium zu nehmen

1 gleich vermutheten; jeboch mar bas Cabinett nach wenigen Tagen geund in bem Telegramm mar ausbrudlich bemerft worben, bag Geine tat ben Gefandten zu anderen biplomatischen Functionen bestimmt habe. torff enticuldigte bie Blöglichfeit bes Entichluffes burch die Nothwendigfeit, angft vacanten Boften in Conftantinopel zu befegen und Golg bafur bie Sburger Stelle ju übertragen; für B. felbft fonnte er auch jest noch weiter in Musficht ftellen, als bag ihm Baris ober London ficher feien, hrte ihm aber nun boch, mas in ber That auffallen muß, bereitwilligft bie , feinen Umgug in Rube bewerfftelligen gu burfen; moglich, bag, wie nd Golt argwöhnten, in allebem ber Bunfch bes Minifters mitfpielte, elbst eine ber beiben Stellen vorzubehalten fur ben Fall, daß ihm ber im Cabinett zu heiß werben murbe. Bismard's Bufunft blieb alfo u feiner Abreife völlig unflar, und auch nach feiner Anfunft in Berlin Mai) bauerte es noch Bochen, bevor er Gewigheit erhielt. Denn icon auch das neue Minifterium wieber abgewirthichaftet. Die Wahlen hatten Opposition in übermältigender Majorität gurudgeführt und bie Stimmung auf beiben Seiten gereigter benn je. Bugleich brohte bie beutsche Frage em beffischen Conflict gu entbrennen; Die Berfugung bes Rurfürften vom fpril, bie jebe Theilnahme an ben Landtagsmahlen von ber ausbrudlichen tennung ber Berfaffung von 1860 abhängig machen wollte, ein Bruch nur bes Landesrechts, fondern ein Sohn auf Preugen und ben Bundeselbit, hatte bem gaß ben Boben ausgeschlagen. Um 11. Dai, wenige ben nach Bismard's Anfunft, ging ber Generalabjutant v. Billifen mit Brief bes Ronigs, ber ben widerfpenftigen Berrn gur Beobachtung ber affung von 1831 auffordern follte, nach Raffel ab, um bort, wie befannt, höchft bruste Abfertigung zu erfahren; am 13. nahm ber Bundestag bas von ber beantragte Inhibitorium gegen bie Musführung ber heffifchen Bahlbnung an; am 18. forberte Sydow, Breugens Bertreter in Raffel, unter ung bes Bruchs, Die fofortige Entlaffung ber heffischen Minifter, und in, als biefe verweigert murbe, ben furfürftlichen Sof; bem Abbruch ber matifchen Beziehungen folgte in Berlin ber Befehl gur Darichbereitschaft r Armeecorps. Es war eine Situation ahnlich wie 1850: mahrend die rung in Breugen gegen bie eigenen Rammern im Felbe lag, trat fie für bie ale Opposition in Seffen ein; fie mußte wieber, wie Roon flagte, zugleich and gegen die "Revolution" ftreiten; nur daß bies Mal Defterreich und Bund felbit mohl ober übel, um die öffentliche Meinung in Deutschland au verlieren, mit ben Ständen geben oder boch ben Schein bavon auferhalten mußten.

So lagen die Dinge, als an B. abermals der Antrag herankam, in das sterium einzutreten, dies Mal ernstlicher als je, in directer Verhandlung dem König und mit dem Ziel, den Borsit selbst zu übernehmen. Er sich dazu nicht viel anders als vor einem Jahr. Noch immer war die ng der Politif weder im Innern noch nach Außen nach seinem Herzen: uflösung der Kammer schien ihm zu früh erfolgt, und weder die dänische die hessische Frage am rechten Ende angegriffen zu sein; die Situation verschoben, und wir können es ihm wol glauben, seine Briefe an die ester und die Gemahlin lassen sweisel darüber, daß er auch jetzt Undehagen an die Aussicht dachte, helsend einspringen zu müssen. Aber erseits stand zuviel auf dem Spiel, als daß er den Antrag kurzer Hand abweisen dürsen, zumal da er den Weg zu wissen glaubte, auf dem vorwärts kommen konnte, und die Kraft in sich fühlte, den Wagen as rechte Geleis zu bringen: daß es ihm warm wurde dei dem Ge-

banten, auszuführen mas ben Undern miglungen mar, braucht bei einem Manne feines Temperaments nicht weiter gefagt zu werben. Ge flief fic bu ihm überhaupt weniger an bem Ministeramt felbft als an bem Reffort, bas n vertreten follte. Denn Ronig Wilhelm fonnte fich auch jest noch nicht entschliefen, ihm bie auswärtige Bolitif angupertrauen. B. erflarte ihm gmar, boi g eventuell ben Borfit auch ohne ein bestimmtes Bortefeuille übernehmen, und bit er einem birecten Befehl Gr. Majeftat fich niemals entziehen merbe, aber feinen Chef verhehlte er nicht, bag er bie Stellung, ohne bas Minifterium bes Int martigen zu erhalten, nicht antreten fonne; benn er fürchtete, bag es bann, mit er an Roon fdrieb. brei Minifter bes Auswärtigen geben murbe, ibn icht. Bernftorff und - Schleinis: um ben Ginfluffen zu begegnen, benen ber Rome von Seiten feiner nachften Ungehörigen ausgefett mar, mußte B. auch bas Im befigen, bas ihn gur birecten Guhrung ber auswärtigen Befchafte und jum po fonlichen Bortrag barüber bei Gr. Majestät berechtigte. Geine Ungewisheit, W burch die Unentichloffenheit bes Grafen Bernftorff und burch Ambitionen die Urt (auch Berr v. b. Sendt ichielte nach bem Brafibium) vermehrt mutt, bauerte wieber fast bis gum letten Moment; erft als B. ben Minifter vor to Alternative ftellte, ihm eine Anftellung ju geben ober ben Abidied, a 21. Mai, erreichte er feinen Billen, Drei Stunden fpater fonnte it Bernftorff bie Mittheilung machen, bag Ge. Majeftat fich fur Baris m fchieben habe; am nachften Morgen, auf ber Gruhlingsparabe, bei ber B. di Major mitritt, theilte ihm ber Ronig die Ernennung perfonlich mit.

Ein Definitivum mar es bennoch nicht; noch in ber Abichiedeaudien mußte B. bem Konig verfprechen "au qui vive" zu bleiben; er rechnete barmt, in 8 bis 14 Tagen wieber in Berlin gu fein, und reifte, um nur nicht wicht aufgehalten zu werben, ab, ohne bie Seinen, die in Bommern geblieben matt, noch einmal zu feben. Ronig Bilbelm behielt ben Blan unausgesett im Must aber jum Entschluß vermochte er nicht zu gelangen, obgleich bie Rammeret handlungen immer wilber murben und ber fammericheue Minifterprafite befinitiv refignirte; nicht einmal ben Babeurlaub, um ben B. Anfang einfam, wollte er ihm, trot Bernftorff's marmer Befürmortung, anftanbin bewilligen. Als der Minifter babei abermals von bem Wechfel im Auswartige Ministerium anfing, meinte ber Konig, baran habe er nicht gedacht, aud p bem Gefandten garnicht barüber gesprochen, ba er es Bernftorff iculbig ! fein glaube, ihn bie ichwebenben wichtigen Angelegenheiten erft abmaden laffen; er werbe überhaupt nur bann an einen Wechfel benten, wenn to Minister felbst es muniche. Bernstorff wiederholte, daß bies in ber That im bestimmter Bunfch fei, und bag er jedenfalls im Serbft Rube haben mult Borauf ber Ronig: menn ber Minifter noch ben Sanbelsvertrag mit Frankrid unterzeichnet habe, fo fdwebe ja allerdings feine große auswärtige Frage mit Die überhaupt voraussichtlich in furger Beit geloft werben fonnte. Offenbar mil es bem hohen herrn ein beruhigender Gebante, Bismard's Gintritt fo lat hinausschieben zu tonnen, bis braugen alles in Ordnung gefommen fei, jo MI fich alfo ber neue Minister gang ben inneren Fragen widmen tonne. Er mat ! weit wie je von ben politischen Unschauungen und Bielen Bismard's in fernt. Dafür ift noch eine andere Meugerung charafteriftifch, Die er bei jone Belegenheit that. Bernftorff hatte ihm zwei Schreiben Bismard's vorgelefen, # benen biefer über eine Unterredung mit Napoleon berichtete, Die ihm ber Ruff in Fontainebleau am 27. Juni gemahrt habe: er fei babei etwas in bu 100 Joseph's bei ber Frau von Potiphar gerathen, ba ber Raifer Die ungudtigfte Bundnigvorschlage auf ber Bunge gehabt und nur durch Bismard's Jumb haltung veranlagt fei, fich nicht noch beutlicher auszusprechen. Napoleon ball

ot geradezu ein Bundniß gegen Defterreich angeboten, aber fich als einen den Freund Breukens, einen Liebhaber beuticher, b. b. fleinbeuticher Ginheitsftrebungen, mit Musichluß Defterreichs, offenbart, und ungefähr biefelben uniche geaußert, Die B. icon im April 1857, von ihm gehort hatte; und er tte feine Borfchlage, Die auf eine "Diplomatische Mliang", ein bauernbes und imes Freundschaftsverhältniß, unter Abweifung aller Borurtheile, binausen, burch bie Mittheilung gewürzt, bag ihm von Wien her, wo Bismard's rennung eine formliche Panif hervorgerufen gu haben icheine, die weitgehendften erbietungen burch ben Botichafter Fürst Metternich felbit gemacht waren. fei baburch, hatte er hingugefügt, in arge Berlegenheit gerathen, ba tternich fich jum Abichluß mit unbeschränfter Bollmacht autorifirt genannt e: aber bei ber Unvereinbarfeit ber Intereffen beiber Lanber habe er eine abergläubische Abneigung, fich mit ben Beschiden Defterreichs zu verbinden. batte auf biefe Lodungen zwar mit unverbindlichen, aber boch anklingenben nbungen geantwortet: er batte in feinem Bericht feineswegs gerathen. man barauf eingeben muffe, bag Breugen fich um ein Bundnig mit Frantauf bestimmte Artifel bemüben folle, aber allerbings barauf bingewiesen, baß ufen feine Bolitif treiben burfe, bei ber es auf treue Bunbesgenoffenschaft terreiche gegen Franfreich zu gablen habe, und bag es fich nicht ber Soffa überlaffen burfe, als merbe Defterreich jemals freiwillig einer Bererung ber Stellung Breugens in Deutschland guftimmen; ber Biener Bolitif De unter Rechberg's Leitung vielmehr jede Combination annehmbar und Opfer ju ichmer fein, wenn bafur auf Breugens Roften Entichabigung onnen werben fonne. Konig Bilhelm aber hatte auf biefe Unfichten nur ber bie eine Antwort: bas muffe bem Befandten gefagt werben, bag er, Ronig, fich zu einer Alliang mit Frankreich nicht verfteben werbe.

Um 17. Juli erhielt B. ben Urlaub, ber ihn nach Biarrit führte. hrend er hier und in den Pprenäen die Erholung, die er fuchte, in vollem age fand, feit Sahren hatte er fich nicht fo mohl gefühlt, erreichte ber tflict in Berlin endlich ben Buntt, wo es auf Biegen ober Brechen ftand Bilhelm feinen Ausgang por fich fah als bie Rudfehr gur bubgetlofen tierung ober die Nieberlegung ber Krone. Dies Mal ichien Alles fich fo get zu haben, wie B. immer gewünscht hatte. Es handelte fich jest wirklich bie Militarfrage, ben Brennpuntt bes Conflictes: bas Bubget mar pollia dberathen, bas Object bes Rampfes, burch Rebenfragen unverwirrt, mar berausgetreten. Längft hatte ber Rriegsminifter wieber alle Mittel vert, um ben Freund, ben Belfer in ber Roth berbeigubringen. Ueberzeugt, bag fonliche Rudfichten bei Gereniffimus mehr verfingen als politische Erjungen, hatte er feine Borftellungen babin gerichtet, bag B. boch bas Recht e, endlich einmal Gewißheit zu erlangen; er hatte fingirt, bagu von ihm it beauftragt zu fein. Un bie Frage bes Refforts hatte Roon nicht weiter ihrt, zumal ba Bernftorff wieber einmal in feinen Entichluffen fcmantend orben gu fein ichien; er hatte nur barauf gebrungen, B. einstweilen gum nifterprafibenten ohne Portefeuille ju ernennen. Der Ronig aber mar auch Diefem Moment, ba ber Bruch mit ber Rammer vor ber Thur ftanb, ju em Entichlug zu bringen.

B. war in ben Pyrenäen außerhalb aller Politif gewesen. Als er nun 12. September nach Toulouse kam, noch ungewiß, ob er über Paris ober et burch die Schweiz heimkehren sollte, kand er neben Briefen Bernstorff's seiner Gemahlin den Roon's vom 31. August vor, der jene Mittheilungen sielt. Es stand also Alles noch beim Alten, und sein Schicksalt war so ewiß wie früher. Er aber war des Harrens mitde geworden. Baris blied

ihm nach wie por bas Liebste: boch mar er bereit, zu tommen. Aber Gemis In and heit wollte er haben: "fonft nehme ich Knall und Fall meinen Abigio" | == ge Runachst entschloß er fich, mit einem Umweg über Avignon, wohin er im ruffifden Reifegefährten, Die Orlows, Die nach Genf gingen, begleitete, nat Baris gurudgutehren. Sier erhielt er, febr balb nach feiner Antunft, in 18. September, zwei Telegramme, barunter eins vom Rriegsminifter, bie im eiligft herbeiriefen. Ihr Bortlaut zeigte an, bag jebes Bogern verberblid werben tonnte. In ber Fruhe bes folgenben Tages fag B. im Gilinge, br ihn in 25-ftunbiger Sahrt nach Berlin brachte. Sier mar fein erfter Gung

OF REEL uf ber

репио

fdreib!

Euch o

Maietta

en Fo

= 1×

gum Rriegsminifter, mit bem er bie Lage befprach.

Roch war nichts entschieden. Der König zwar fest entschloffen, auf feint Unficht zu bestehen, jeboch vor bem Rampf gurudichredend und mehr ale t geneigt, lieber bie Rrone niebergulegen. Go hatte er es noch am Morgen bes 19. ju bem Kronpringen gefagt, ber am Abend vorher von Reinharde brunn, um zu vermitteln, herüber gefommen war. Die Abbanfungsurfunte fei icon ausgefertigt, es fehle nur bie Unterfchrift; er batte ben Cohn mie geforbert fie einzufehen. Das hatte ja nun geheißen, ben Rampfplat vollende bem Gegner überlaffen: mas mare bem Thronfolger benn noch anders ibrig geblieben, als fich bem Billen ber Dajoritat ju unterwerfen! griebnig Wilhelm hatte gehofft, ben Konig jur Nachgiebigfeit zu bewegen; bat ! felbit ben Bagen bebe, mar niemals fein Bunich gemefen. 3mar war in ber Stimmung im Lanbe und ber Rammer nicht zu erwarten, bag bie Rabb calen bas Seft in bie Sand befommen wurden; wenn bie Dajoritat ich bem alten Cabinet, wie Simfon auf ber Tribune fagte, Die Compensationen entgegengetragen, auf die erfte Undeutung bes Rriegeminifters mit beiben Sanden zugegriffen hatte, fo murbe fie bem liberalen Trager ber Rront und einem neuen Minifterium Schwerin ihre Unterftugung noch viel weniger per weigert haben. Aber bie Abbanfung bes Ronigs erschwerte bem Radfelan bennoch bie Aufgabe und brohte ben Rig, ber burch Dynastie und Land girt und viel tiefer mar, als es in ben Rammerparteien jum Musbrud fam, nut i erweitern. Bas unter Wilhelm eine Concession gewesen ware, hatte fad no bem Thronwechfel als eine Nieberlage ber Krone bargeftellt, zumal ba Steben Bilhelm felbst in ber Militarfrage immer bem Bater jur Seite hatte; die Confervativen aber wurden ohne Zweifel ihre Anftrengung Die liberale Politit verdoppelt haben, wenn fie fich bafur auf ben alte hatten ftugen ober boch berufen fonnen. Gine Ratur von harterem ber preußische Thronfolger hatte vielleicht ben Moment benutt. Friedrich Bilhelm war nichts von bem Blute jenes Galierpringen, ber Bater die Krone ftahl, um ben Frieden im Reich berzuftellen, ben ber That selbst und ihren Folgen, hielt den jungen Hohenzollern gurümeiget Raifer verspielt hatte: Beibes, Die Pietat bes Cohnes und Die Go fich, jenes Schriftstud auch nur zu lefen. Aber einen Ausweg, ber für minist Bater gangbar gewesen ware, wußten weber er anzugeben noch auch bie De gebit Schleinit, Graf Bernftorff, v. b. Sendt, mit benen er nach ber Rudle Babelsberg conferirte, fprachen fich fämtlich bahin aus, bag bas Bugeft gei ber zweijährigen Dienstzeit unerläglich fei; lettere Beiben hatten biefe fcon am Morgen bes Tages Gr. Dajeftat fchriftlich entwidelt und im bag ber Ronig fie nicht billige, um ihre Entlaffung gebeten; es mar marten, bag noch andere Collegen ihrem Beifpiele folgen murben. Um ben Tage, in ber Fruhe, begab fich ber Kronpring, ber am Abend vorh einem Ministerrath prafibirt hatte, wieber nach Potebam; als er Racmitto

lach Berlin gurud tam, ftand Alles auf bem alten Gled. Er mar es e geworden, Gegenfate, die unverföhnlich ichienen, zu verfleiftern, und feinerseits ben Rampfplat ju verlaffen; noch mit bem Abendguge, , fuhr er nach Reinhardsbrunn gurud, wo bie Seinen und bie Coburger ten, auch die Konigin Bictoria, auf ihn harrten. Bor ber Abreife er noch B. empfangen. Diefer mar, nachbem er einige ministerielle omatifche Befuche gemacht, besonders mit Bernftorff hatte er lange ferirt, wieber ju Roon gurudgefehrt, ber ihn mit Blandenburg um u Tifch gelaben hatte. Sier, fo merben mir annehmen burfen erunvermuthet ben Befehl, jum Thronfolger gu fommen. Ueber ben ber Unterrebung läßt fich taum etwas fagen, obgleich B. felbft bavon Memoiren ergahlt hat. Er verlegt fie irrthumlich auf ben Morgen es, gleich nach feiner Unfunft, und fein Bericht ericeint nicht geenug, um ihn ohne weiteres hinübernehmen gu fonnen. Jebenfalls fich, wie er übrigens felbft fagt, fehr gurudhaltenb benommen. Er reibt er, fich nicht für berechtigt gehalten, fich gegen ben Thronfolger uszusprechen als gegen ben Ronig. Wir werben bingufügen burfen. es überhaupt nicht für richtig hielt, fich por bem pringlichen Guhrer ralismus zu bemastiren.

h am folgenden Tage blieb ihm die Situation zunächst noch unie fei, schrieb er seiner Frau, nicht anders als im Mai; er werde estät einfach bitten, ihm zu erlauben, daß er nach Reinfeld gehe, Seinigen nach Paris abzuholen. In bieser Stunde aber entschied Schickfal, in der Audienz, die Roon, mahrend B. an jenem

drieb, in Babelsberg hatte. Roch ju bem Kronpringen hatte fich babin ausgefprochen, bag er nicht geneigt fei, B. ins Minifterium en; und er hatte, von feinem Cohn barauf geführt, als Grund t bie Differeng in ber auswärtigen Politit angegeben. "Er ift ein nger Frantreichs", batte ber Bring gefagt. Worauf ber Konig: "Um ger möchte ich ihn gum Minifter: aber man brangt mich, einen prafibenten zu ernennen". Man fieht, wie furchtbar ichmer es Wilhelm ift, ben Entichlug bes Beile zu faffen. 36m graute vor bem Dann, olitif ibn mit feinen nächsten Angehörigen entzweien, feinem Bolfe und en Ration gegenüber ifoliren und Die fcmerften Conflicte bes Beind ber Ueberzeugungen für ihn berbeiführen mußte. Beboch hatte er fich halb gebunden, und fühlte fich jedenfalls verpflichtet, bem Gefandten t über die eigene Bufunft ju geben; ber Rriegsminifter wird nicht en haben, von neuem barauf hinguweifen, bag B. hierauf ein perfonnrecht habe. Roon felbst hatte nicht viel weniger als die Undern Conflict gurudgebebt, ber auch ihm nicht blog bie innere Berruttung, auch bie Schwächung bes außeren Ansehens seines geliebten Breugens ten ichien; und bag bas Recht bes Landtages auf die Gelbbewilligung utig fei, hatte er noch am 20. September, nachdem er bereits B. gein einem Brief an Profeffor Berthes in Bonn unummunben ein=

in einem Brief an Professor Perthes in Bonn unumwunden einSeitdem aber hatte ihn die harte Entschlossenheit des Freundes
icht; und daß auch andere Minister, wie Jagow und Ihenplitz, bleiben
war zu hossen. So entschloß sich König Wilhelm, den Gesandten zu
am 22. September erfolgte die ewig denkwürdige Audienz im Schloß
t zu Babelsberg, von der die neue Epoche Preußens und Deutschlands
B. dachte über den Punkt, der dem König besonders am Herzen lag,
jährige Dienstzeit, im Grunde sehr gleichmüthig; zwei Jahre mit
nten schienen ihm, bei der Infanterie weniastens, zu genügen, und ex-

mare von fich aus mohl geneigt gemefen, hierin Conceffionen ju machen. Aber er mare, fo fdrieb er in ber Folge an Bernftorff, auch fur eine gehnjährige Dienstzeit eingetreten, wenn ber Ronig es jo hatte haben wollen. Denn auf einen bauernden Frieden mit ben Abgeordneten mar, wie er bie Dinge anfab. junadift boch nicht zu rechnen, und nur wenn er bie Rrone auf feiner Gute hatte, tonnte er hoffen, feine Biele zu erreichen. Er ftellte fich alfo, wie im Dai, bem Ronig, ber auch ihn bamit empfing, bag er abbanten wolle, ba er nur fo regieren wolle, wie er es verantworten tonne und feinen Minifter gegen Die parlamentarifche Majorität finbe, unbedinat gur Berfugung, erflarte, bai er bie Militarvorlage vertheibigen, und fie auch gegen bie Majoritat bes Landtages aufrecht erhalten merbe. Daffelbe fonnte er von Roon verfprechen; er fugte hingu, bag er auch auf bie weitere Bervollständigung bes Cabinete hoffe. Dann fei es, ermiberte ber Ronig, feine Pflicht, mit B. bie Beiterführung bes Rampfes zu versuchen, und er abbicire nicht. Bilhelm hatte fich ein ausführliches Brogramm entworfen, bas alle Eventualitäten ber inneren Bolim umfaßte: mabriceinlich boch, wie auch B. in feinen Memoiren annimmt, mit ber Abficht, nicht blog fich, fonbern auch ben neuen Minifter baran gu binben 3m Bart, wohin fie aus bem Schlog ihre Schritte lentten, gab er es B. w lefen. Aber B., wie er feine Bedingungen ftellte, nahm auch feine an. Er ftellte bie Frage lediglich unter ben Befichtspuntt bes Conflictes, ber fich im Innern herausgebildet hatte. Er legte bem Ronig bar, bag es fich gar nicht mehr um confervativ ober liberal in biefer ober jener Schattirung bandle, fondern um tonigliches Regiment ober Barlamentsherrichaft, und bag letter unbebingt und auch burch eine Beriobe ber Dictatur abzumenben fei. Et zeigte fich bereit, bie Befehle bes Ronigs auch bann auszuführen, wenn et felbit fie nicht für richtig halte: in foldem Falle werbe er zwar feine Meinung offen barlegen, aber, wenn ber Ronig auf ber feinigen beharre, lieber mit bemfelben untergeben, als ihn im Rampf gegen bie Barlamenteberrichaft im Stich laffen. Für Bilhelm eröffnete fich baburch bie Ausficht, feinen Billen eventuell auch gegen ben Minifter gu behaupten; er mochte meinen, Berr feiner Entichluffe gu bleiben. Er gerriß bas Brogramm. Aber in ber That capitul lirte er por B. Denn ber Bunft, an bem bie noch gang unausgeglichene Differeng zwischen Beiben lag, und wo B. ben Sebel anseten wollte, um bie Dafdine in ben rechten Bang ju bringen, bas Gebiet ber ausmartigen Politit, war nun ebenfalls ausgeschaltet und blieb für B. frei: inbem ber Ronig auch barüber hinmeg ging und bem neuen Minifter nicht blog bas Brafibium. fondern gerabe auch bas auswärtige Minifterium übertrug, raumte er bas Weld, auf bem B. die Löfung ber ihm geftellten Aufgabe fuchte.

Die Anfänge bes Miniftexiums. heffifche und deutiche Frage. Bolnifche Revolution.

the court of the party of the p

Gleich die ersten Schritte des neuen Ministerpräsidenten schienen ans zudeuten, daß die Gegensätze Conservativ und Liberal wirklich für ihn übers wunden seien. Er bot den Führern der Opposition Plätze im Ministerium an und suchte, als diese ablehnten, den Kampf zu vertagen, indem er den Etat für 1863 vorläusig zurückzog. In der Budgetcommission erläuterte er diese Maßregel als eine Art von Wassenstillstand mit Zwecken des Friedens und der Bersöhnung; und als die Gegner darauf nur seindselige Worte hattenging er soweit heraus, die Ziele seiner Politik anzudeuten. Indem er die

rebe in ber Breffe, bag er burch hervorrufung außerer Conflicte ben ren gu befeitigen muniche, ale eine frivole Berbachtigung gurudwies, gab er ju, bag er an ihr Rommen glaube: wir wurden, fagte er, ihnen nicht chen, auch ohne daß wir fie fuchten. Richt auf Breugens Liberalismus Deutschland, fondern auf feine Dacht; Baiern, Burttemberg, Baben ten bem Liberalismus indulgiren, barum werbe ihnen boch Reiner Breugens anweisen : Breugen muffe feine Rraft gufammenfaffen und gufammenen auf ben gunftigen Augenblid, ber ichon einige Dale verpant fei; aftens Grengen feien nach ben Wiener Bertragen fur ein gefundes Staatsnicht gunftig: nicht burch Reben und Dajoritatsbeichluffe murben bie en Fragen ber Beit entichieben - bas fei ber große Gehler von 1848 1849 gemefen - fondern burch Gifen und Blut. Der Ton, ben er n bie Abgeordneten anschlug, mar in hohem Grabe verbindlich; wie fich überhaupt die Debatte in fehr rudfichtsvollen Formen bewegte; auch bie ofition trat gemäßigt auf. Aber Einbrud fonnte ber Minifter nicht machen, man war innerlich weiter von einander entfernt als je; wie einer ber alen Rebner treffend fagte, man verstand fich nicht mehr, man sprach hiebene Sprachen. Rein Zweifel, daß es bem großen Staatsmann mit Unerbieten ber Berfohnung Ernft gewesen ift. Un ben Umfturg ber Mitution bachte er langft nicht mehr, und fur bie Mufgabe, bie er Breugen e, tonnte es ihm nur erwunicht fein, Die Barteien bes Lanbes einmuthia er fich zu haben. Aber freilich, ben Blat am Steuer wollte er mit Reinem en. Er trat im Landtag auf wie jener Romer im Senate von Rarthago. ber Rivalin Roms Krieg ober Frieden in ben Falten feiner Toga ent= ntrug. Go bot auch B. ben parlamentarifden Rivalen ber Krone ben Den an: aber bie Bebingungen wollte er bictiren. Und er gogerte nicht ber Erflarung, bag er auch por bem Rampfe nicht gurudichreden, und ibn ohne Rudficht führen murbe. Er marnte fie bavor, die Rechtsfrage gur Difrage merben ju laffen, und wieberholte, mas er ichon bem Ronig im Don Babeleberg gejagt hatte, bag es fich bei bem Conflict um die Grenze den Krongewalt und Parlamentsgewalt handle. Er ließ feinen Zweifel ber ju, bag die Regierung ihren Willen in ben Formen ber Berfaffung ethatigen muniche: aber fo fehr er betonte, bag bas conftitutionelle Leben nur auf bem Bege bes Compromiffes entwideln fonne, verhehlte er boch . bag fich bie Regierung in bem porliegenben Falle nicht auf einen Comtig einlaffen werbe und ihre Auffaffung ber ftrittigen Berfaffungeparaben auch gegen bie Auslegung ber Rammermajorität burchzubruden entfen fei. Rurg, er zeigte fich zwar bereit, die Dienfte ber Liberalen nehmen, aber muthete ihnen gu, ben Weg gu verlaffen, ben fie bisher geen maren, bie Intereffen gu verrathen, die fie vertreten, und bas Beaufzugeben, auf bas fie fich geftust hatten: fie maren, wie Simfon richtig fagte, Officiere geworben ohne Golbaten, und hatten felbit nur er bie Befehle ihres Commandeurs ausführen fonnen. Das Auftreten bes Minifters erichien um fo verwegener, ale icon in

Das Auftreten bes Ministers erschien um so verwegener, als schon in meigenen Lager mißtrauische und murrende Stimmen laut wurden. Sein Gönner Ludwig von Gerlach warnte ihn in der Kreuzzeitung vor einer vanque-Politik, und als B. mit Roon aus der Commissionssitzung am September nach Hause ging, sprach selbst dieser unwirsch von "geistreichen Isen", welche der conservativen Sache nur Schaden brächten. Der König war 28. September nach Baden gefahren, um den Geburtstag seiner Gemahlin treise der Familie zu seiern; auch das kronprinzliche Baar, das sich auf Bege nach Italien befand, war dazu herbeigekommen. Wilhelm hörte hier

634

aus ben Beitungen und ihren Commentaren, wie gefährliche Reben fein neuer Minifter geführt hatte. Bie anbers flang bas, als mas er gu Babelsberg pon ihm vernommen hatte. Unter bem Ginfluß feiner Umgebung famen ibm wieber bie alten Scrupel und Beflemmungen; Erinnerungen an Ronige und Minifter, Die im Rampf mit ihrem Barlamente untergegangen waren, an Rarl I. Stuart und Ludwig XVI., an Strafford und die Bolignace, murben in ihm mach ober von feiner Umgebung erwedt; in tiefer Riebergefchlagenheit fuhr er heimmarts. B. mochte von biefem Umichlag ber Stimmung bes Ronige gehört haben ober etwas bavon ahnen, als er am 4. October ihm bis 3ftet. bogf entgegenfuhr. Da ift es ihm nun gegludt, mahrend ber Abenbfahrt jur Sauptftabt bin, in bem halbbunteln Coupe, feinen gebeugten Berrn mieber aufzurichten. Dem Sinweis Wilhelm's auf ein blutiges Enbe - "ba, por bem Opernplat, unter meinen Genftern, wird man Ihnen ben Ropf abichlagen, und fpater mir" - wich ber Minifter nicht aus; er begegnete ibm mit ber Frage, ob man benn ruhmlicher fterben fonne als in ber Bertheibigung ber pon Gottes Unaben verliehenen Rechte? Db auf bem Schafott ober auf bem Schlachtfelbe, bleibe fich gleich. Er lenfte ben Blid bes Ronigs von ber fcmadlichen Geftalt Lubwig's XVI. hinmeg auf Die vornehme Ericheinung Rarl's I., ber, nachbem er für fein Recht bas Schwert gezogen und bie Schlacht verloren habe, ungebeugt feine fonigliche Gefinnung mit feinem Blut befräftigt habe: "Eure Diajeftat find in ber Rothwendigfeit gu fechten, Gie fonnen nicht capituliren, Gie muffen, und wenn es mit forperlicher Befahr mare, ber Bergewaltigung entgegentreten". Es war bas Argument, mit bem er Wilhelm's Bebenten ichon in Babelsberg befiegt hatte, baffelbe, bas er bem Andrang ber Opposition wie einen Schild entgegengehalten batte: ber Gas, bag es bier fein Burud gebe, und bag es um bas Recht und bie Macht ber Rrone gehe. Um feine Linie wich er von feiner fruberen Saltung ab, jog vielmehr ihre lette Confequeng. Gerabe badurch aber traf er bie Saite in bes Ronigs Bruft, bie am leichteften anguschlagen mar und am fraftigften wibertonte: bas Pflichtgefühl bes preugifden Officiers, ber nad ber Befahr nicht fragt, wenn es gilt, bas Leben fur Ronig und Baterland einguseten. Un ber Entichloffenheit feines Miniftere richtete fich Bilbelm's eigene, ihm angeborene Furchtlofigfeit empor. Er fühlte fich, wie B. fpater so oft erzählt hat, bei bem Bortepee gefant, gang in ber Aufgabe bes erften Officiers ber preußischen Monarchie, und gerieth ichon vor ber Anfunft in Berlin in eine frifchere, fast frohliche und tampfluftige Stimmung, Die fich ben empfangenben Miniftern und Beamten gegenüber auf bas unzweibeutigfte erfennbar machte.

Seines Königs gewiß geworben und seit bem Schluß bes Landiage (13. October) auch burch parlamentarische Debatten ungestört, schritt ber Minister muthig die steile Bahn hinan. Das erste größere Hinderniß, das er aus dem Wege zu räumen hatte, bot ihm die hefsische Frage. Im Grunde taum ein anderer Constict als berjenige, in dem er selbst in Preußen stand. Denn auch in Hessen stritt die Regierung gegen die Stände, und wenn der Kursust diesen ihre verfassungsmäßigen Rechte verkümmern wollte, so rechnete er gewiß mit der neuen Wendung in Berlin; daß der reactionäre Minister sich für die Opposition, die mit dem Liberalismus von ganz Deutschland verbündet war, auswersen würde, schien kaum zu erwarten. In der That hütete sich B., den Fehler Bernstorsf's zu wiederholen und die äußere Politik mit der inneren in Widerspruch zu sehen. Auf die Rechtsfrage ließ er sich nicht weiter ein; Er betonte nur, daß die Stände die Nachgiebigen gewesen seien, die kursustlich

erung aber, entgegen ben Erwartungen und Ratichlagen, Die ihr von in her geworben, es an bem nöthigen Entgegenfommen habe fehlen laffen : t mahrte er ben Standpunft, ben er ber preugischen Opposition gegen= fo icharf betont hatte; benn bag bas conftitutionelle Leben eine Reihe Compromiffen gwifchen Regierung und Boltsvertretung barftellen muffe, er ja felbit foeben vor ber eigenen Rammer erflart. Das Sauptgewicht legte er auf bas Intereffe Breugens, welches nicht gwifden feinen Bron, inmitten von Deutschland, einen Seerd fich ftete erneuernber Aufng und Unruhe fortbestehen laffen burfe. Es mar bas Motiv, bas er im Rovember 1850 bem General v. Gerlach entgegengehalten, und ibn bamals für einen Moment ber Lofung burch bas Schwert geneigt get hatte. Aber wenn er in ben Tagen von Olmut vor ber lebermacht Begner Breugens hatte gurudweichen muffen, fo mar bie Lage jest vollig ibert. Defterreich und bie Mittelftaaten maren liberal geworben und en fich barum garnicht bem Gintreten Breugens für bie Stanbe rfegen. B. unterließ nicht, Die furfürstliche Regierung auf bas völlige Ginindnig bes Ronias mit feinen beutschen Bunbesgenoffen bingumeifen. 3m en ließ er ben Bund aus bem Spiel. Er bemertte wol, bag feine Regierung, fich biefe Aufforberung miber Berhoffen als erfolglos ermeifen follte, Ibhulfe gunächst in Frantfurt fuchen werbe, fette aber fogleich bingu, bag Dajeftat ber Ronig nicht lange barauf marten, fonbern bas eigene Interurch eigene Mittel mahren merbe; eine Musficht, Die fur ben Rurfürften ch noch ungemuthlicher murbe, bag ber Minifter einen Sinmeis auf bie perhaften beffifchen Manaten einfliegen ließ, unter beren Bugiehung Ben versuchen werbe, bauernbe Burgichaften gegen bie Wieberfehr ahnlicher anbe ju geminnen. Go ifolirte er ben Begner vollständig und umging ch alle Rlippen, bie fich ihm auf bem Bege bes Bunbesrechts ober burch I hrung ber beutiden Frage entgegenstellen fonnten. Gein Borganger batte en ftarfften Mitteln bod nur einen halben Erfolg erreicht, ber Rurfürft chlieflich mehr vor bem Bunbestage als vor ben preugischen Drohungen Teug gefrochen. B. hingegen gabmte ben Wiberfpenstigen burch einen en Brief, ben er, ba ja ber biplomatifche Berfehr abgebrochen mar, feinem terpräfibenten burch einen Felbjäger guftellen ließ. Zwei Tage fpater ber Rurfürft bie Entlaffung feiner Rronrathe gurud, berief bie ver-Etanbe aufs neue, und von ber Ginführung bes reactionaren Bahl-B mar in Raffel ferner nicht mehr bie Rebe.

Die hier, so blieb B. auch in ber Frage ber Bundesresorm sich selbst welche, seitbem Beust sie im October 1861 von neuem zur Discussion thatte, nicht wieder zur Ruhe gekommen war. Im Sommer hatte Rechberg in Wien eine von den Mittelstaaten beschickte Conferenz erin der er einen für Oesterreich unschädlichen Bunkt des sonst von ihm Allerseits herb abgelehnten sächsischen Brogramms zur Berathung gestellt die Einführung eines deutschen Civil- und Criminalgesetes unter ziehung einer Bersammlung von Delegirten aus den deutschen Kammern, ebenfalls bereits ein Borschlag des Herrn v. Beust vorlag. Für die er Politif war das nur eine Nebenaction; ihr Hauptziel war damals Imsturz des Bollvereins, der durch den bevorstehenden Handelsvertrag kanktreich in eine neue Krisis zu gerathen drohte; gestützt auf die schutzisch gesinnten Süddeutschen such eine kerenstreich unzugestalten. Graf Bernstorst sintritt Desterreichs im eigenen Interesse umzugestalten. Graf Bernstorst sied gegen alle diese Projecte stets abwehrend verhalten: dem Resorm-

plan bes Freiheren v. Beuft hatte er ben Blan einer engeren Gemeinicaft innerhalb bes großen Bunbes entgegengestellt, baburch aber einen Sturm bes Unmillens gegen Breugen entfeffelt. Die Ginlabung, nach Bien au fommen, hatte er abgelehnt und bas Berlangen Defterreichs, in ben Bollverein auf Grund bes alten Tarifs aufgenommen ju werben, mit bem Abichluf bes frangofifden Sanbelspertrages beantwortet (2. Muguft). Gine Saltung, bie im allgemeinen Bismard's Billigung fand, wie er es auch felbit bem Minifter ausgesprochen hatte. Inbeffen hatte bas Auftreten Bernftorff's eine Tenben: gehabt, Die feinem Rachfolger wiberftrebte; um ber liberalen Opposition in ber Rammer und ber nationalen Strömung ju imponiren, hatte ber Graf feinen Roten und Reben eine unioniftische Farbung verlieben, bie . jumal in ihrem Biberfpruch zu ber inneren Bolitit, ber öffentlichen Meinung in Breugen boch nicht genug that und bie Mittelftaaten umsomehr an Desterreich berantrieb. 218 ber Borfchlag einer Delegirtenversammlung auf ber Biener Confereng angenommen und am 14. August ale Antrag ber acht betheiligten Staaten an ben Bunbestag gebracht mar, hatte fich Bernftorff nicht mit einem Broteft begnügt, fonbern fast im Stil bes nationalvereins erflart, Die Nation begehre eine gefräftigte Erecutingewalt und eine mahre Rational-Repräfentation.

B. folgte ihm hierin nicht. Er manbte fure erfte feine andere Sprache an als biejenige, bie er biefen Begnern gegenuber in Frantfurt ftets geführt hatte, bie Sprache bes preugischen Intereffes. Buerft befam fie ber funge Fürst Metternich, Defterreichs Botschafter in Baris, ju horen, mobin fic B. Enbe October begab, um fein Abberufungsichreiben bem Raifer Rapoleon perfonlich ju überreichen. Es gabe, erflarte er bem öfterreichischen Collegen, Bedingungen, unter benen Breugen ber treueste Bunbesgenoffe feines Sofes fein murbe, boch lehne er es ab, in Erinnerung an frubere üble Erfahrungen, fich über biefelben auszusprechen: bie Reihe, praftifche Borichlage ju maden, fei an Defterreich, und geriethen wir ohne folde Borichlage und Berftanbigungen in europaifche Rrifen, fo febe er feinen Grund, warum Preugen in Defterreich etwas anbers als eine frembe Macht fehn follte; gegen bie Bhrafen vom "Bruderfrieg" fei er ftichfeft, er fenne feine andere als ungemuthliche Intereffenpolitit, Bug um Bug und bar. In Bien glaubte man bennoch an bem Gin-fpruch bes unbequemen Gegners vorübergeben zu tonnen, offenbar im binblid auf ben machsenben Zwiefpalt in Breugen wie auf Die Sympathien, Die ber Reformgebante überall in Deutschland für fich hatte: am 4. December ward ber Ausschußbericht am Bunbestage jum Abschluß gebracht. Aber noch an bemfelben Tage lub ber preußische Ministerprafibent ben Grafen Rarole gu fich, um ihm jene Erflärungen in ber officiellften Form gu wieberholen. Bas er ihm in biefer und in einer zweiten, wenig fpateren Unterrebung fagte, bedt fich mit ber Ginleitung ju ber Dentschrift, bie er im Sommer 1861 feinem Ronig eingereicht hatte. Er erinnerte ben Grafen an bas Ginvernehmen Breugens und Desterreiche in ber pormärzlichen Epoche, fraft beffen letteres ber preugifden Unterftutung in europäischen Fragen ficher gemeien und bafur Breugen in Deutschland einen burch Defterreichs Opposition unverfümmerten Ginfluß überlaffen habe. Dag bies Berhaltniß wieberhergeftellt werbe, fei fein aufrichtiger Bunfch; wenn Defterreich aber feine antipreugifde Bolitif mit bem Stuppuntte einer mittelftaatlichen Coalition fortfete, fo made es bies unmöglich. Bie in jener Dentschrift, bezeichnete er bas Biener Reformproject als einen Berfuch, bie Competeng bes Bunbes burd Majoritatsbefchluffe ju erweitern, und nannte bas Borgeben einen Bruch bes Bunbes, auf ben Breugen mit ber Abberufung feines Gefandten ohne Gubftitution antworten werbe. Bergebens perfuchte Raroly ber Alternative, Die B. ibm

nellte, auszuweichen: in ber Gefahr, meinte er, würde Defterreich boch wol auf Preußens Beistand zählen können. Darin liege, erwiderte ber Minister, ein gefährlicher Irrthum, über welchen vielleicht erst im entscheibenden Augenblicke eine für beide Cabinette verhängnißvolle Alarheit gewonnen werden würde; er bitte den Botschafter dringend, demselben nach Kräften in Wien entgegenzutreten zu wollen. Wenn in der Stellung Preußens während des italienischen Krieges noch eine Nachwirfung des alten guten Verhältnisses zu Tage getreten sei, so würde unter ähnlichen Verhältnissen ein Bündniß Preußens mit einem Gegner Desterreichs eben so wenig ausgeschlossen sein, als im entgegengesetzen Falle eine treue und feste Verdindung beider deutscher Großmächte gegen gemeinschaftliche Feinde. Das war die Drohung mit Frankreich. Und als nun Karoly mit den traditionellen Einslüssen des Kaiserhauses auf die deutschen Regierungen herauskam, die es sich nicht rauben lassen werde, warf ihm B. das schneidende Wort entgegen, Desterreich müsse vielmehr seinen

Schwerpunft nach Dfen verlegen.

Bierauf machten bie Defterreicher Miene einzulenten. Graf Thun, Bismard's College von Frantfurt ber und jest Bertreter Defterreichs am ruffiden Sof, mobin er eben vom Urlaub gurudfehrte, fam nach Berlin, um ben Berfuch einer Berftanbigung ju machen. B. jogerte nicht, bem alten Befannten feine volle Bereitwilligfeit auszusprechen; aber wie entgegenfommend er auch in ber Form war, ließ er fich boch fachlich nichts abgewinnen. Unbererfeits hatte bie Wiener Politif fich zu weit vorgewagt, um noch ben Rudzug geminnen gu fonnen. Um 18. December murbe am Bunbestage über bas Delegirtenproject verhandelt, und bie Majorität verharrte bei ihrem Befdlug. B. aber hatte Alles fur ben Gegenichlag porbereitet. Gein Bertreter in Franffurt, herr v. Snbow, ber foeben Graf Ufebom bort abgeloft hatte, übergab eine Erffarung, welche bie Erzwingung ber Bunbesreform gegen bas Botum einer Minberheit als bem Charafter bes Bunbes, bem Geifte und Bortlaut ber Bunbesgefete völlig zumiberlaufend bezeichnete. Die Rritit, bie barin an ben Borichlagen ber Dajorität geubt murbe, bewegte fich wieber in bem Gebantengange ber Dentidrift von 1861. Gie hob hervor, bag ber Blan ber Majorität eine große Dehrheit an Bolfszahl und ftaatlicher Rraft einer Combination pon Stimmen unterwerfen murbe, welche thatfachlich eine Minberheit an Bahl und an Dacht befage, und bag er baber bas alte Gebrechen bes Bunbes, ben Biberipruch amifchen Stimmrecht und Machtgewicht, nur noch ftarfer berportreiben werbe. Dag fich in ein foldes Migverhaltnig feine ber beiben Großmächte fugen murbe, fei als felbstverftanblich anzusehen; Die Beseitigung, nicht bie Bergrößerung bes angebeuteten Gebrechens mare ju erftreben. Das Correctiv, mit bem B. bies Digverhaltniß zwifden Recht und Dacht im beutschen Bunbe ju beseitigen bachte, mar noch nicht genannt, aber es mirb icon barauf hingewiesen, bag bie Untrage ber Majoritat bem allgemeinen Berlangen niemals Genuge tragen murben: bie Ration murbe barin feine Unnaberung an die boberen Biele ftaatlicher Ginheit und Starte feben, feinen Fortidritt ber nationalen Bewegung, fonbern eine Ablenfung von berfelben, fie murbe nicht einmal eine Abichlagszahlung barin erbliden. Der Reformentwurf entspreche ber Sohe ber Anforderungen fo wenig, bag man vorziehen murbe, nicht burch eine Unnahme bes Gebotenen bas Geforberte gang zu verlieren. Der Gegensat zwischen ben Regierungen und bem nationalen Willen war bamit nur eben angebeutet; die Erflärung fprach fogar in bem am Bunbe üblichen, fcmungpoll patriotifden Stil unterschiedslos von ber Opferwilligfeit ber Regierungen, ber Boltsvertretungen und ber Bevölferungen für große nationale Biele. Much mar nichts über Inhalt. 3med und Competens ber Reichsverfaffung, Die ber

Minifter im Ginne hatte, gefagt, und nur barauf hingewiesen, bag ber porliegenbe Entwurf bie Begenftanbe einer mahren und mefenhaften Reform und bie tieferen Grunbe bes Strebens nach einer folden unberudfichtigt laffe. Um fo fcharfer aber marb bie Wefahr bes Conflictes hervorgehoben, ber fich aus bem Borgeben ber Majorität gegen bas Recht und ben Willen einer Minber heit am Bunbe ergeben murbe; man fonnte, fo fchlieft bas merfwurbige Schriftstud, babei ju einem Buntte gelangen, wo bie biffentirenbe Regierung außer Stand gefett mare, in einer im Biberfpruch mit ben Bunbesgrundgefeben verfahrenben Berfammlung noch bas Organ bes Bunbes ju erfennen, an beffen Schließung fie fich betheiligt habe. B. war entschloffen, mit feinen Borten Ernft zu machen. "Benn bie herren vom Bunbe", fo fchrieb er in biefen Tagen an Graf Bernftorff, "gegen unfre rechtlich burchaus begrundete Brotestation bennoch mit Majoritätsbeschluffen vorgeben, fo find wir an bie Band gebrangt, und ber Bruch ift unvermeiblich". Er hatte nicht nur ben Befandten und ben Militarbevollmächtigten Breugens von Frantfurt abberufen, fonbern bem Bunbe auch die Disposition über bas Bunbeseigenthum, Festungen u. f. w. ftreitig gemacht. Denn an die Wegführung ber preugifden Truppen aus ben Bunbesfestungen , wie bie Begner erwarten mochten , bachte er nicht: ausbrudlich machte er ben Grafen Raroly bei ber zweiten Unterrebung, am 12. December, auf die Conflicte aufmertfam, Die fich fofort baraus ergeben murben, wenn die Befehlshaber ber preugischen Contingente Die Beifung ethielten, ber Autorität ber Bunbesperfammlung bie Anerfennung ju verfagen. "Wir fonnen", fchreibt er an Bernftorff, "unmöglich paffir und gebulbig gufebn, bag man unfern Biberfpruch ignorirt und tambour battant vorrudt auf bem Wege, welcher babin führt, ben vollferrechtlichen Defenfinbund in eine Regierungsmafchine für Deutschland inclusive Breugen zu verwandeln".

Dem Ernft biefer Auffaffung entsprach es, wenn ber Minifter fur bie Abstimmung in ber Blenarversammlung, Die auf ben 22. Januar angefest mar, ein Botum vorbereitete, das feine Biele noch weiter enthullen follte. Satte er im Commer 1861 nur erft eine Delegirtenversammlung in Ausficht genommen, fo fonnte er baran nicht mehr festhalten, feitbem fich bie Begner biefen Gebanten angeeignet hatten. Und nun gogerte er feinen Mugenblid, mit ber Forberung birecter Bahlen hervorzutreten: nur in einer Bertretung, welche nach Makaabe ber Bevolferung jebes Bunbesftaates aus letterer burd une mittelbare Bahl hervorgehe, fonne bie beutiche Ration bas berechtigte Organ ihrer Ginwirfung auf die gemeinsamen Ungelegenheiten finden. Roch vermied er es, auf bie Competenz einer fo gemählten Nationalversammlung einzugeben, aber er hob bereits hervor, bag fie mit Rechten ausgestattet merben muft, welche fie befähigten, ber die Bundesregierungen vertretenden Centralbehorde als Gleichgewicht an die Seite zu treten; baber muffe der Bund felbft um gestaltet, und feinem bisher "neutralen Organismus" burch Abanberung und Erneuerung ber Bunbesvertrage bie bem jegigen Bunbestage fehlenbe gefet gebenbe Gewalt für bas Bunbesgebiet beigelegt und beren Umfang in einer ber Thatigfeit eines beutschen Barlaments murbigen Musbehnung bemeffen werben. Damit war bie beutiche Frage in aller Scharfe gestellt. Es wat im Grundriß bereits die Berfaffung, die B. bem Nordbeutschen Bunde gegeben und nach bem Siege über Franfreich auf bas Deutsche Reich übertragen bat. Dag in ihr fur Defterreich fein Blat mehr fein werbe, verhehlte er gar nicht, mahrend Breugen, wie er bemertt, einer fo umgeftalteten Bunbesgemalt ausgebehntere Befugniffe einraumen fonne, ohne feine Intereffen gu gefährben. Roch immer nicht fprach er von einer Lofung bes Conflicts burch bie Baffen, aber boch ichon, daß alle auf die Gefammtheit bes Bundes berechneten

tungen vor ber Rlippe diefes Zwiefpaltes ftanben, fobalb biefelben eine eingreifende und fruchtbare Mitmirfung bes beutschen Bolles bei ben amen Angelegenheiten fich jur Aufgabe ftellten, und ferner, bag bas t ber Delegirtenversammlung nur insoweit nicht barunter leiben murbe, ju einer praftischen Bedeutung überhaupt nicht gelange. Als Ausmea te Unnaherung an bas Biel, bas Reformbeburfnig wirtlich zu befriedigen, er, wie in ber Dentschrift an ben Konig, freie Bereinbarungen und re Bertrage unter ben einzelnen Bunbesgliebern por, ohne jedoch über rm etwas auszusagen; bie tonigliche Regierung gebe bie Soffnung nicht if ber Ueberzeugung von der Richtigkeit biefes Weges auch die Un= ng ber übrigen Bunbesregierungen auf bie Dauer nicht fehlen werbe. er Conflict, ber bamit unvermeiblich ichien, benn Defterreich und die taaten bestanden auf ihrem Botum, murbe diesmal noch burch bie Rleinhintangehalten, die bei ber Abstimmung zu Breugen hielten; mit 9 7 Stimmen murbe ber Antrag verworfen und fo ben Defterreichern ein n biefem Moment wohl nicht unwillfommener Rudzug gefichert.

don aber war eine neue Frage aufgetaucht, Die Bismard's Staatstunft, bisher ihrer Begner mit fo leichter Dube Berr geworben mar, auf eine Brobe ftellte: die polnifche Revolution, welche in benfelben Tagen ngem Gluben in offene Rlammen ausbrach. In ihr complicirte fich utiche Conflict mit einer für Breugen ungunftigen Abwandlung ber ifchen Conftellation. Napoleon folgte nur ben Traditionen feines Landes res eigenen Saufes, wenn er fich ben Bolen gunftig erwies. "Man muß", r ichon in Baris ju B. gefagt, "für Bolen etwas thun", worauf biefer Mer Offenheit die Unmöglichfeit preugischer Concessionen auf diefer Seite echoben hatte. Um fo lebhafter maren bie Sympathien, benen ber fran-Raifer anfänglich in Betersburg felbit begegnete. Rein Geringerer als alow, ber führende ruffische Minister, begunftigte eine Combination, indem fie den Bolen Erleichterungen gemahrte, die Sofe von Betersind Baris zusammenzuführen verhieß: panflaviftifche Reigungen und toch bie Ziele feiner orientalischen Bolitif bestimmten ihn babei. Es Berbindung, die B. icon in Frantfurt immer gefürchtet hatte. Much rsburg hatte er bie bahin zielenben Tenbengen zu befämpfen gehabt. Die Gefahr, vor ber er früher Gorge getragen, bag Desterreich fich ter in ben Bund eindrängen murbe, momentan nicht fo groß fein -Wien hatte man noch mehr Grund als in Berlin, vor folden Planen ifchen Bicefanglers auf ber Sut gu fein - fo murbe boch bie Actions= Breugens baburch gelähmt; ja es mare auch bann noch von ben beiben n Rachbarn abhängig geblieben, wenn es, wie Bismard's alter Ge= mefen, felbit in bie ruffifch-frangofische Alliang eingetreten mare. Der Dinifter aber, entschloffen, feine Feffel gu bulben, ging ber Gefahr gegen. Die Senbung General Alvensleben's nach Betersburg und die on vom 8. Februar, wodurch Breugen fich bem Baren gur Unterber polnischen Rebellen als ber gemeinsamen Feinde gur Berfügung Derbrängten den Ginflug ber polonifirenden Bartei am ruffischen Sof: d von geringer Bebeutung, benn bie vier preußischen Armeecorps, Der Grenze Aufstellung nahmen, fanden, ba die Ruffen ber Emporung ein machtig murben, feine Gelegenheit einzugreifen, mar es auf bem ischen Feld ein Schachzug, ber, wie B. fchreibt, die Bartie entschied. allerbings nur innerhalb bes Betersburger Cabinetts: ber Bar nahm eine Stellung neben Breugen und gab ben Bebanten an eine Ber-

fohnung mit ben Emporern auf. Umgefehrt freilich brobte anfangs bie Birfung auf bas übrige Europa zu werben. Die Barifer Diplomatie, Die fich burd ben überrafdenden Gingriff Bismard's von Rugland abgebrangt fab, mas über ben Urheber in begreiflicher Entruftung. Der Raifer felbit fprach fic darüber gegen ben Grafen Robert von ber Golt, ber jest Breugen am frangofifchen Sofe vertrat, in fehr ungnäbigen Borten aus; fein Minifter, Droupn be l'oupe clerical gefinnt und von jeher ein Begner bes preugifden Ginfluffes, icarite ben Ton bis ju ber Drohung, bag nur bie Entlaffung Bismard's bas laifer liche Cabinet gufrieben ftellen werbe. In Bien hielt man noch an fich; bie Sorge, ban bie polnifche Rebellion auf ben eigenen tranten Staatstorper anstedend wirfen fonnte, und mehr noch vielleicht bie Leerheit ber öffentlichen Caffen und bie militarifche Ohnmacht mahnten gur Borficht. Aber ber icharfe Ton, ber pon allen Geiten gegen Breugen laut murbe, mußte mobl in ber Sofburg gefallen: ber ploplich angefachte Zwiefpalt zwifden Franfreich und Rugland minberte bie panflaviftifche Gefahr, und bie Soffnung, fich auf bie Bestmächte ftugen gu fonnen, gab, jumal bei ber clericalifierenben Richtung ber frangofifden Regierung, immer noch bie beste Gemahr, ben italienifden und ben ungarifden Brandheerd in Rube gu erhalten, fowie ben ruffifden Chrgeig an ben Donaumundungen ju unterbinden. Die Clericalen und bie Liberalen fanben babei gleicherweise ihre Rechnung, und ber Ginfluß bes herrn v. Schmerling, ber fich von jeher auf beibe Stromungen geftutt hatte, begann Die conservativeren Tendengen bes Grafen Rechberg ju überflügeln. Es mar burchaus und in Allem, nur in abgeschwächter Form, eine Wieberholung ber Situation von 1854. Wie fich verfteht, marichirte England auch jest wieber an ber Spige bes liberalen Europas. Go trat ber britifche Botfchafter am Berliner Sof, Gir Andrew Buchanan gegen Bismard auf: Europa, fagte er, werbe es nicht bulben, bag bie Convention gur Ausführung gelange und preugifde Truppen bie Grengen überichreiten murben, um ben Ruffen gu helfen. B. bemahrte bem bibigen Borb gegenuber feine volle Rube. Geine Antwort mar bie furge Frage: "Wer ift Europa?" Und ale ber Englander, icon etwas abgefühlt, ermiberte: "Berichiebene große Rationen", replicirte ber Minifter: "Sind fie bereits barüber einig?" Das tapfere Bort traf ins Schmarze. Riemand mußte beffer als B., wie es bei ber letten großen Rrifis im Drient mit ber gerühmten Ginigfeit Europas ausgesehen hatte. Seitbem aber hatten Italiens Erhebung und die beutsche Bewegung Die Gegenfate, welche im Rrimfriege halb verbedt geblieben waren, vollends herausgetrieben. Der preußische Minifter befaß Rapoleon's eigenes Beugnig bafür, alle ihre Befprache hatten fich barum gebreht, bag ber Raifer garnicht baran bachte und nicht baran benten tonnte, fich felbit bie Wege in Italien und in Deutschland zu verbauen, und bag er, mochten auch feine polnischen Intereffen ihn im Moment an England heranbringen, im Mittelmeer und Drient viel eber mit bemfelben aufammenftogen mußte. B. brauchte alfo nur wieder bie Linie einzuhalten, auf ber it fich 1854 bewegt hatte. Wenn Breugens Reutralität icon bamale bingereicht hatte, um Defterreich von ben Beftmächten fern gu halten, fo mar baran jest um fo weniger gu zweifeln, ba B. nicht nur Die Bolitit, gu ber er bamale fort und fort gerathen, felber machte, fonbern auch die Krone hinter fich hatte. Datin fam die Wendung im Innern fo recht jum Ausbrud: fie gab bem Ronig auch für feine Saltung ngch außen bas Richtmaß, bas ihm unter bem Drud ber liberalen Strömung verloren gegangen war; mit machfenber Uebergengung unterftubte er feinen Minifter in ber Bolitit, welche im Darg 1854 Beibe ausei gebracht hatte. Go fonnte B. über bie Opposition, wie bibig fie te, hinmegfehen: bie Leibenschaftlichfeit ihrer Ungriffe, ihre Bot

wurfe über die Ehr- und Rechtlofigkeit, ja über die "Donquizoterie" seiner Bolitil, und die Berknüpfung ihrer Anklagen mit ihren constitutionellen bieterungen bienten nur dazu, seine Stellung beim König zu befestigen.

Unterbeffen aber hatte sich in Rußland ber altmoskowitische Geist gegen de Abtrünnigen mit der ihm eingeborenen Energie erhoben. Die diplomatische intervention, die im April von den Westmächten und Desterreich, nicht in demischen Roten, wie Napoleon gewünscht, sondern von jedem Cabinet gesondert versucht, und noch zwei Wal, im Juni und August, wiederholt wurde, siehte nur dazu, die nationale Entrüstung zu steigern und Bolf und Regierung weger zusammenzuschließen; Riemand durfte noch von Bersöhnung mit den Kebellen sprechen. Im Felde hatten diese von Anfang an Niederlagen ersitten; dem Terrorismus ihrer geheimen Nationalregierung aber setzten die Kussen das Schreckensregiment Murawiew's und des Grafen Berg entgegen, und miter dem eisernen Druck erstickten bald auf dem eigenen Herde die Flammen,

wiche gang Europa in Brand zu fegen gebroht hatten.

Much barin erneuerte fich bie Lage von 1854, bag ber Berlauf ber gemeinmen Action Franfreich und England nur weiter auseinander brachte, mabrent in Rugland ber noch nicht erloschene Groll über Defterreich fich in den Rreifen ber nation um fo tiefer einfrag. Die Spannung gwifden ben Cobinetten in Wien und Betersburg murbe im Commer fo ftart, bag ber Bar m einem perfonlichen Schreiben ben Untrag an Ronig Wilhelm richten tonnte, en Bund pom Februar noch fefter ju foliegen und ihm eine birecte Spite wen Desterreich und feinen frangofischen Allierten ju geben. In feinen finnerungen hat B. Die Grunde entwidelt, Die ihn bewogen hatten, bm Ronig gu rathen, bas Anerbieten abzuweisen; gmar nur aus bem Bebichtniß, aber, wie es scheint, im wesentlichen boch wohl fo, wie er fie bemals erwogen und feinem foniglichen Serren porgetragen haben wirb. Die Berfudung, Die in ben ruffischen Antragen lag, mar nicht gering. Denn Lefterreich, ungeruftet und faum ber eigenen Unterthanen machtig, hatte bem Toppelftog feiner nordifden Rachbarn, von benen Rugland jest völlig friegebreit mar, mahrend Breugen vermoge feiner militarifchen Organifation viel ufder als ber Gegner im Felbe ftehen fonnte, erliegen muffen, bevor irgend iner feiner Freunde gur Stelle mar. Und mer mare bem Angegriffenen überboupt noch beigesprungen? Die beutschen Rleinstaaten hatten fich nicht weniger or folder Stogfraft beugen, ober bas Schidfal bes Raiferftaates theilen muffen. Dber läßt fich glauben, bag fie fich am Ende Napoleon in bie Arme Amorfen, in einem neuen Rheinbund Buflucht gefucht haben wurden, wenn Breugen mit Rugland im Ruden, wie 1813, Die Ginigung Deutschlands proclamirt und die Rrafte ber Nation jum Rampf an ben Rhein entboten latte? Burbe Stalien in foldem Falle ruhig geblieben fein ober nicht vielmehr Mles baran gefett haben, um die letten öfterreichischen Positionen füblich bet Alpen ju gerbrechen und bie nationale Ginheit mit einem Schlage ju ge-Dinnen? Und hatte Napoleon mit feiner burch bas megicanische Abenteuer breits gefchwächten Dacht es bann überhaupt noch magen fonnen, in einen Rampf auf Leben und Tob einzutreten, ber, felbst wenn er fiegreich mar, alle Grunblagen feiner Bolitit verschoben und, mochte er nun England gum Gegner ober jum Freunde haben, viel mehr beffen als feinen eigenen und Franfreichs Intereffen gebient haben wurde? B. war vorurtheilslos genug, um bie Bortheile folder Bolitit, Die ihn zugleich von feinen inneren Begnern zu entlaften beiprach, ju murbigen; er hatte alle ihre Chancen feit Jahren, ichon mahrend bes Rrimfrieges, wohl überlegt. Wenn er fie bennoch vermieb, fo geschah es

weniger im Sinblid auf die Begner als auf ben Freund, ber fie ibm anbot. Denn obicon bie Intereffen Ruglands, wie die Dinge lagen, mit benn Breugens verwandt maren, liefen fie ihnen boch nicht für immer parallel, und es gab Buntte, an benen fie bald genug fich mit ihnen gu freugen brobten Dan hatte in Betereburg momentan vielleicht gern bie Sand geboten, in Defterreich nieberguschlagen, tiefer noch als es B. felbft lieb fein mochte; abr es fonnte bem Baren nichts baran liegen, ber preugifchen Rrone bie beutich Beschützers ber fleinen Sofe in Deutschland zu berauben, Die in seinem Som feit Generationen erblich geworben mar. Satte boch auch die Freundschaft mi bem preugischen Ronigshause auf ruffifcher Geite immer etwas von ben Charafter bes Protectorats an fich getragen. Und wenn man von bort ber Berliner Sof gegen bie Revolution unterftut hatte, fo mar man auch bam nicht blog von confervativen Intereffen und reactionaren Doctrinen genitt gemejen, fondern ebenjo fehr von bem Bunich, Die Beriplitterung Deufit lands zu conferviren: ein nationaler Staat, eine Bwifchenmacht, welche in Chancen einer ruffifch-frangofifchen Berbruberung erichmeren und ber bom nirenden Stellung Ruglands in ben baltifchen Gemaffern ein Enbe gu maden brohte, bot Aussichten bar, bie in Betersburg ebensowenig genehm maren, in Baris ober irgendmo in Europa. Richts fonnte freilich ber ruififden Bolitit erwünschter fein, als wenn ihr ber Alliirte ben Gegner im Bon vom Leibe hielt, und nur um fo lieber, je weiter entfernt es von ber ruffifon Grenze gefchah; besto ungeftorter fonnte Rugland bort ichalten, wo fon itartiten Intereffen und feine eigentlichen Gegenfate gegen Defterreich und if Bestmächte lagen, im Diten. Es fonnte jo, wenn bie Dinge trot alle ichief gingen, um fo leichter für fich gunftige Bertrage erlangen, ober in Falle bes Sieges ju hoch ericheinenbe Forberungen bes Freundes, ber be Sauptlaft getragen, fich felbft gum Bortheil auf ein bescheibenes Dag berab bruden. Rurg, Rugland fag, wie B. in bem Untwortidreiben an ben Bann bas er für ben Ronig entwarf, es jum offenen Ausbrud brachte, an ben langeren Urm bes Sebels und fonnte Breugen in jedem Fall bie Bebingunga bes Friebens porfchreiben.

B. bemertt in feinen Erinnerungen, er habe in bem Bortrage, ben 0 bem König barüber burch mehrere Tage gehalten, es vermieben, bie Gen ber Cadje gu betonen, welche fur Preugens innere Politif von Gewicht # mefen mare, und zwar, wie er ausführt, mit Rudficht auf bie Stimmul ber Ration, ber die ruffifche Affifteng, "unflugerweife" fest er freilich bing verhaßt gemefen fei, fowie auf bas nationale Biel feiner Bolitit überhaupt Ein folder Rrieg habe nicht in ber Linie ber nationalen Entwidlung gelegt. Die beutsche Ginheit, Schreibt er, mußte ohne frembe Ginfluffe ju Gtant fommen, aus eigner nationaler Rraft. Der Ronig habe Die Frage nicht in bem gleichen Dage unter ben beutschen Gesichtspunkt gezogen, und bie Ber fuchung, die in bem Betersburger Antrage gelegen habe, fei baber fur it groß gemejen, gegenüber ben maglofen Ungriffen ber Fortidrittsportet un bem biplomatischen Drud Defterreichs und ber ihm verbundeten Weftmadn aber auch in ihm habe bas nationale Chrgefühl und ber gefunde Denio verstand feine schwer gefrantte Empfindung als Monarch und als Press 3d weiß nicht, ob ber greife Fürft hier nicht unter M übermunden. beutsch = nationalen Tenbeng geschrieben hat, Die er feit 1866 feiner Politi gegeben hat, und bie ja auch fonft vielfach feine Erinnerungen gefünd hat. Gerabe bem Ronig, mochte man meinen, fonnte es nicht fom fallen, das ruffifche Anerbieten, wenn baffelbe, woran ich übrigens gweift Die, wirklich bis zu einem Rriegsbundniß gegen Defterreich gegangen abzulehnen. Denn wie sympathisch Bilhelm die Berbindung mit ben Tiden Bermanbten fein mochte, hatte er ihr boch gemiß hochft unbie Benbung gegen Defterreich gegeben. Er bachte ja noch gar nicht Rrieg gegen Kaifer Frang Joseph, ober überhaupt an eine Löfung ber tiden Frage burch bas Schwert, am wenigsten burch einen Angriff auf bie Then Bunbesgenoffen, bem feine legitimen Grundfate und Empfindungen 3 miberftrebten. Fur B. aber genügten bereits die Differengen, Die mir nten, um ihm eine folche Bolitit ju verleiben. Satte er fein Biel mit Bland erreichen fonnen, fo murbe er fich schwerlich burch ben Ruffenhaß ber eralen und aller Bolnifchgefinnten haben gurudichreden laffen; wie gering Tolde Stimmungen einschätte, hatte er foeben erft mit ber Februar-Contion bewiesen. Scheute er boch auch nicht vor ber Anfnupfung intimer Tehungen mit Rapoleon gurud, ben bie beutschen Batrioten nicht weniger ten und noch viel mehr fürchteten als ben Baren. B. hielt ju Rugland, ange und fo weit Breugens Intereffen baburch geforbert murben, b. f. in polnifden Frage, mo fie beiberfeits ibentifch maren ober es eigentlich erft feinem Schachzug im Februar geworben maren: fo eng wie möglich mar an Rugland berangerudt, gerabe um bamit ein Abichmenten bes Freundes b der feindlichen Geite zu verhuten. Beiter aber als bis gur Neutralifirung europäischen Begenfage reichte ber Rugen ber ruffifden Alliang für Breugen t. Jeber Schritt barüber hinaus hatte bie allgemeine Conftellation, Die Mung ber Grogmächte, auf Die es B. allein antam, ju Ungunften Breugens Choben. Auch er bachte noch nicht unbedingt an ben Kampf mit Defterreich, hatte Thaupt fein Biel noch nicht mit Bestimmtheit ins Muge gefaßt. Aber wie fich auch gestalten mochte, lag es doch immer in Deutschland: bort, nicht, für Rugland in ber flavischen und griechischen Welt, mar ber "Erercier-5" ber preußischen Politif. Go mar es gerabe ber Sieg an ber Seite bes Difden Freundes, ben B. fürchtete: er brohte ihm die Differeng in ben tifden Zielen beiber Mächte zu enthullen und Preugen in Abhangigfeit feinem Allirten gu bringen: ber Bolitif, Die Deutschland bas Befet en wollte, mare bas Biel verftellt und bie Freiheit ber Bewegung gemen morben.

Es war die Bedingung und Boraussetzung seines Handelns, der Boden, dem er allein stehen, die Luft, in der er allein athmen konnte, es war Grundelement seiner Politik und seines Wesens selbst, was mit dem Ischen Antrag zusammenstieß. So wenig wie er im Krimkriege und in der enischen Kriss Preußens schwucke Fregatte an das wurmstichtige Orlogsschlichen Kriss Preußens schwasser fonnte er jett in Rußlands Kielwasser Desterreich hatte koppeln wollen, konnte er jett in Rußlands Kielwasser en; er ließ sich von Niemand ins Schlepptau nehmen. Da er die Führung erhalten, das Steuer nicht stellen konnte, wie er wollte, lenkte er aus Surs der Andern heraus. Hier, wie überall in seinem gewaltigen Lebensse, galt für ihn der Sat, den der Dreiundzwanzigjährige niedergeschrieden es, als er sich von dem Staate seiner Jugend losriß und die Unabzigseit des Landlebens erwählte: "Ich will aber Musik machen, wie ich sie gut erkenne, oder gar keine."

## Der Rampf mit bem Liberalismus.

So suchte B. freiwillig die Stellung auf, in der die Liberalen das Berben des Staates zu erbliden glaubten: ein Spieler, wie sie sagten, der

bie Erifteng Breugens, Die Erifteng ber Dynastie ohne Bebenten einsete, beffer tollfuhne und gufammenhangslofe Politit es bahin gebracht habe, bag Breuje por ber Welt mehr und mehr als Ruglands Berbunbeter ericeine . ohne be es ein Bunbnig mit Rugland habe; unbeweglich inmitten brangenber Ge fahren laffe er ben Staat fteben, beffen befte Burgeln er burch feine Attentat auf Recht und Berfaffung untergrabe: fie prophezeiten ihm ein Enbe mi Schreden. Denn ihr Blid mar wie immer gebannt burch bie "Sphing at ber Geine", Die ihre Rlauen nach bem Rheine ausgestrecht habe. Rur au Defterreich und England gelehnt, in einer die beutschen Rrafte einmuthig per binbenben Defenfinftellung glaubten fie biefer Gefahr begegnen gu tonnen. Da fie baburch bie Polen, bie Schutlinge nicht blog ber Cabinette von London und Wien, fonbern auch Napoleon, hoch brachten, ben Clericalen und aller Freunden Defterreichs die Wege öffneten, überfaben fie ober glaubten fie mit in ben Rauf nehmen zu muffen. Es war die alte Quabratur bes Birfels, mit ber fie fich alle bie Sahre baber abgemuht hatten. Gie, bie bie Lebte vom fleinen Deutschland und ber preugischen Segemonie auf allen Gaffer prebigten, mußten bennoch im Moment nichts befferes zu rathen, als fich au ben Boben ber Biener Bertrage ju ftellen, Die im Begenfat ju allen fort fchreitenden 3been bes Sahrhunderts gefchaffen und aufrecht erhalten maren; und es entging ihnen, Die fich jest in ber Daffe mit Stol; Die Bartei bes beutschen Fortichritts nannten, daß fie damit die Politif Metternich's, eine

Bolitit ber Defenfive und bes Stillftanbes anempfahlen.

Ihre Furcht por ben unberechenbaren Schritten bes junterhaften Minifter war um fo größer, als fie trot ihrer parlamentarifden Siege und ber ungetheilten Sympathien in und außer Deutschland eine fehr beutliche Botftellung bavon hatten, baß fie bie Entscheibung nicht in ben Sanben hielten, und bag bie braufenbe Sochfluth ber öffentlichen Meinung vor ben Bollmerlen ber Rrone, bie ber herrifche Minifter vertheibigte, fraftlos verlaufen murbe; benn bag eine neue Revolution, ber Unbrang bes vereinigten Bolfswillens biefelben über ben Saufen werfen fonnte, magten wohl faum bie Rabicaliten unter ihnen ernftlich ju hoffen. Go fam es, bag fich bei ihnen bereits ein lebhaftes Friedensbedürfniß geltend machte. Reiner unter ihnen hatte jemale, auch in ber Geptemberfrifis nicht, baran gebacht, Preugen mehrlos ju maden; bie Ablehnung ber Regierungsforberungen hatte für fie nur eine Baffe fein follen, um bie Rrone ihren Bielen ju unterwerfen; und hierzu gehorte in erfter Linie die Ergreifung ber nationalen Bolitif. Run, ba dies Mittel nicht verfangen hatte, erwachte unter ihnen von neuem, bis tief in bie Bante bet Fortschrittspartei binein, ber Bunfch, fich gu verftanbigen, bie Begenfate ju vermitteln: bie Amenbements, welche herr v. Fordenbed im Marg ju ba von der Regierung eingebrachten Rriegenovelle ftellte, wollten Die Grundlagen ber Reorganisation, unter Behauptung freilich ber zweijahrigen Dienstzeit, bewilligen und hatten einer auf ben Frieden bedachten Regierung wirflich bie Belegenheit geboten, bie Majoritat ber Lanbesvertretung wieber fur fich # gewinnen. Freilich unter ber jegigen Staatsregierung murbe eine Durch führung jenes Befegentwurfes unmöglich fein - fo erflarte ber Gubrer bes ge mäßigten Fortidritts in ber Refolution, bie er feinen Antragen anbing, und offenbarte bamit bas eigentliche Biel feines Borgebens: bas reactionare Cabinet follte gefturgt, eine Spaltung zwischen bem Minifter und bem Ronig bewirtt, und baburch bie Rudwendung ju ber neuen Mera angebahnt merben. 30 fab fich B. nicht nur in feiner Berfon, fonbern in bem Centrum feiner Bolint felbit bebroht. Der Gieg ber gemäßigten Unschauungen hatte von bem Begt 't, auf bem er bas Beil ber Rrone und bie Dacht bes Staates et

Die Bahrung, Die Fordenbed's Antrage fofort in ber Fortidrittsbervorriefen, zeigt, wie leicht es bem Ronig gemefen mare, bas lodere e ber Opposition, in ber bie heterogenften Elemente, Clericale und Bolen, er vom Schlage Balbed's und Frang Dunder's, und frühere Altliberale, Beorg v. Binde und Braf Schwerin, vereinigt waren, aus einander gu en. Aber um Bismard's Onftem mare es gefchehen gemefen. Bollte er ampf gegen bie außeren Feinde Breugens fo, wie es in feinen Planen burchführen, fo mußte er auch feine inneren Gegner befampfen; nur Barteien fonnte er bulben, Die ihm gehorchten. 3m Barlament, im in ber Nation fand er nirgends ben Salt, ben er brauchte. Die patipe Fraction mar bis auf elf Mitglieder herabgeschmolzen: fie fonnte, ie Berliner fpotteten, in einem Dmnibus ju bem Saufe am Donhofffabren. Muger ber Rreuggeitung und ben paar officiofen Blattern gab m ein größeres Dragn, bas für ben Minister eintrat. Und biefe Freunde, nd wußte bas beffer als er, bachten garnicht baran, ihm auf bem Bege Defterreich zu folgen. 3br Blid mar gang nach innen gerichtet, und ampfesmeife rechtfertigte nur ju fehr bie Unflagen über ihre undeutsche reiheitsfeindliche Befinnung, welche Die Begner auf fie hauften. Richt Die nächsten Gehülfen feiner Bolitif maren bem Minifter ficher. np, wie fehr er bie reactionaren Dagregeln billigte, fprach boch über ihrung ber auswärtigen Geschäfte fast wie ein Liberaler: Die Stellung ens, fo erflarte er im April gegen Bernharbi, ber ihn in Bruffel aufhatte, hange von bem Ginflug ab, ben es in Deutschland ausube; bie ratifden Begiehungen gu ben fleineren beutschen Staaten feien mithin chtiaften; es fei eine Berfehrtheit, biefelben von oben berab, mit Beringng ju behandeln, fie von fich ju ftogen, und vollende ju erflaren: gen verhandelt nur mit Grogmachten". Er pries bagegen Defterreichs eit, bas bie Rleinen ftets mit ber größten Aufmertfamteit und Courtoifie ele, und fprach fur bie Berftanbigung Breugens mit bem Raiferhof; Berfeindung tonne ju nichts führen, Die fubbeutschen Staaten murben emals einer Segemonie Breugens fugen, viel ju groß fei bort, jumal in bas Gelbstgefühl und ber Sag gegen bas preugische Befen; und er bann felbit aufs beftigfte über ben unerträglichen Dunfel, ber in ben rcorps gegen ben Burgerftand um fich greife. Much Robert Goly mußte aris ber nichts befferes angurathen ale bie Mittel, bie in ber Union er neuen Mera verbraucht maren. Er wiberfprach bem Minifter in officiellen Berichten, Die jener bem Konig vorzulegen hatte, und nahm Sommer, als er auf Urlaub in Deutschland mar, Die Freiheit, offen bie Unfahigfeit feines Chefs her ju gieben. Much ihm ericbien bie preupention im fclimmften Licht, Preugen feitbem ifolirt, wenig geund von Gefahren umgeben. Bang im Ginne ber Opposition verlangte is die Regierung von Rugland abrude. Und vor allem, ben Grunderblidte auch er in ber Trennung Breugens von Deutschland, in ber ieglichen Betonung feiner europäischen Stellung, b. h. in bem Gat, m Bismard's Snftem ftand und fiel. Dag Graf Bernftorff bei feinen ben Freunden nicht jum Anhanger einer Politif geworben mar, bie von eigenen Begen als Minister foweit abwich, und bag vollenbe ber ftets ifirenbe Ufebom in Stalien die Politit feines alten Rivalen nur widervertreten hat, braucht feines Beweifes. n ben Rammerbebatten liebte es Bismard, ben liberalen Rebnern, Die

n den Kammerdebatten liebte es Bismard, den liberalen Rednern, die auswärtige Politik kritisirten und ihm ihre ungebetenen Rathschläge er-1, mehr oder weniger deutlich zu erwidern, daß sie von Dingen sprächen,

bie fie nicht verftunden und die fie eigentlich nichts angingen; als fei bas im Runft, bie fachmannifch gelernt werben muffe und baber ben Laien imm undurchfichtig bleiben merbe. Und biefe Anschauung, ber er befanntlig n feinen Briefen und in ber von ihm abhangigen Breffe noch fehr viel icarfan Musbrud gegeben bat, pflegt man ihm bis beute in ben weiteften Rreifen nab gufprechen; ja, es ift faft ein Glaubensfat in unferm öffentlichen leben to worben, bag bie auswärtige Politif in ber That von ben Stromungen be Tages, ben Stimmungen in ber Ration frei gu erhalten fei, als eine In gelegenheit, Die nicht nur über ben Barteien und ihrem Intereffe ftebe, fonten auch ihrer Ratur nach nur von ben Gingeweihten, ben Mannern bes facht beurtheilt und geleitet werben fonne. Die Rritit jener gunftigen Diplomain an ber Politif ihres Chefs, bie fie an ben auswärtigen Safen ju verman und von bort her zu berathen hatten, ift nicht eben geeignet, biefe Lehre un ber Inferiorität bes Laienverstandes gegenüber ben Mannern vom Sanden ju unterftuben; es ift im Grunde biefelbe Auffaffung, bie ben Militaronfin auf eine Differeng zwischen Fachwiffen und Laienurtheil reduciren mochte. Be fie annimmt, wiederholt bamit Schlagworte, Die im Barteifampf geptel wurden und bann von ber Trabition, Die bem Sieger gehorcht, feftachalte worben find. Die Siftorie barf fie nicht nachsprechen. Wir murben bam nicht bloß ben liberalen Gegnern Bismard's, beren Urtheil fich mit bem feint Befandten, feiner Jugenbfreunde bedt, fonbern por allem ibm felbit Unroll thun. Denn bie Geftalt bes großen Staatsmannes wird nur machfen, men wir ertennen, wie einsam er mit feinen Gedanken war, bie er feitbem |m Siege geführt und jum Gemeingut ber Nation gemacht hat. Bas ihn m ben Undern fchieb, mar gulett nicht fowohl bas größere biplomatifde Beide und die beffere Bertrautheit mit ber europäischen Lage als die Berichiebenten bes Staatsbewußtfeins, ber Stellung gu ben Fragen, Die bas Berg ber Raim bewegten: Die Differeng, die wir burch fein Leben hin verfolgt haben. Sin Biel war ein anderes, und barum mußten auch die Borausfetjungen, Mittel und Wege feiner Bolitit, ja feine Dentweise und fein ganges Empfinde anders fein: bas Mugenmaß für bie realen Factoren ber Dacht, beffen a fe mit Recht fo oft gerühmt hat, und ber leibenschaftliche Bille gur That, in in ihm glubte, und ohne ben die Ginficht in die Bedingungen bes Sandlit felbft ohnmächtig und werthlos gewesen mare, hatten barin ihre gemeinfan Burgel. Auch ber Anfpruch, ben er erhob, allein bie Richtung ber alle wartigen Politif zu bestimmen, mar nichts als ein Musfluß feines Goftenb, und hat fich nur, weil biefes gefiegt hat, behauptet: fowie B. im Innern 16 Staatswillen von ben hemmungen bes Barteitreibens unabhangig ju mater fuchte, fo und mehr noch wollte er ihm auch nach außen bie Bahn frei maden Denn por allem bort mar bas Felb, wo es galt, Breugens Dacht mit fammelter Rraft und in breitefter Front an ben Feind gu bringen. Er felb hat in feiner Beife bie trennende Differeng gegen Golt gerabe fo gezeichne "Die Frage ift", fchreibt er ihm auf erneuerte Bormurfe gurud, "ob mir em Großmacht find ober ein beutscher Bundesftaat, und ob mir, ber erftern Eige ichaft entsprechend, monarchisch ober, wie es in ber zweiten Gigenichaft alle bings gulaffig ift, burch Professoren, Rreisrichter und fleindeutsche Schwafe ju regieren find."

Auch König Wilhelm hatte, wie wir wissen, ben Ansichten gehuldigt, wie sein Minister hier so gröblich charakteristrte; er hatte ungefähr so über Beurtheilt, wie dieser siber seine Gegner. Die liberale Politist war ihm spupathisch geworben, weil sie ihm die Sympathien in der Nation erworden hatt und entsprach sibrigens nach ihren friedsertigen, legitimen und nationale

ngen feinem perfonlichen Empfinden. Seit bem Berbit mar allerbings Banblung in ihm eingetreten: bas Gelbstvertrauen, bas ihm B. in bem gegen die inneren Feinde eingeflößt, hatte auf feine Auffaffung smärtigen Berhältniffe gurudgewirft; auch Europa gegenüber hatte er Ruverficht gur Macht ber preugischen Krone gewonnen. Aber wie viel boch noch baran, bag Bilhelm ben fühnen Bahnen feines Minifters eiem Entichluß gefolgt mare, ja auch nur bas Biel, bem jener entgegenflaren Muges por fich gefeben batte. Rur bie innere Bolitif, ber Rampf em Abgeordnetenhaus hatte beibe gusammengeführt, und jebe Annäherung egner brobte bas Band, bas fie verfnupfte, ju lodern und ben Belfer Doth bem Ronig entbehrlich zu machen. Schon im Februar mar bie gegangen, bag Bismard's Stellung erichüttert fei, es hieß infolge eines thes, ben Mitglieder ber Linken birect beim Ronig, ber ihnen eine ng gemahrt, gemacht hatten; mahrend Unbere es auf Die Februar-Conn ichieben wollten, die bem Ronig migfallen habe. Dag hier nun auch Bunfch vielleicht ber Bater bes Gebantens gewesen fein, fo fieht man mmerhin baraus, wie wichtig es fur B. mar, jebe Lude, burch welche iberalen eindringen fonnten, ju verschließen. Rur mit bem Ronig verer bie Bolitit burchauführen, Die er im Ginne hatte: ber Ronig mar fein er mirflicher Rudhalt: aber gerade barum mußte er Bilhelm in biefem ent von jebem Compromig gurudhalten und bas monardifche Bewußtfein m auf alle Beife verftarten; er hatte ihn fonft gar nicht mit fort been. Reiner ftand barin fefter zu ihm als Roon. Aber auch ber bachte viel an ben Rampf mit ben Demofraten als mit Defterreich. Und fo maren erall bie fpecififch preugifchen, ber nationalen 3bee unguganglichen Eleauf welche B. fich ftugen mußte. Die romantischen Ibeale maren auch efen Rreifen in Digeredit gerathen; man predigte wohl noch bie Lehre em Bunde ber brei Ditmachte und bem Rampf ber monarchifden Bringegen bie Revolution, aber bie Berguidung mit ben nationalen und itlichen Ibeen im Ginne bes verftorbenen Konigs vermieb man, es waren nehr bie absolutistischen und particular-preußischen Tenbengen, auf melde leaction jest ben Accent legte. Es ift bezeichnend, bag ber Rame bes en Rarl, ber in feinem Bergen immer Abfolutift geblieben mar und alles tutionelle Befen als Demofratenerfindung verabicheute, wieber in ber ntlichteit genannt wurde, nachdem er unter Friedrich Wilhelm IV. und neuen Mera meift im Sintergrund geblieben mar. Es hieß allgemein, baß Ronia fich bei feinem Bruber Rathe erhole, und baft er auch mit ber gin-Wittme wieber regere Begiehungen unterhalte; ja man ergahlte fich, in ber Umgebung bes Bringen ichon ber Blan erwogen werbe, feinen Friedrich Rarl anftatt bes Kronpringen an bie Regierung zu bringen, etwa ber Ronia von neuem ber Rrone überbruffig merben follte ober vie für feine Stellvertretung geforgt werben mußte. Befonbers bebentpar es, bag berartige Rebereien auch in ber Armee Gingang und Unfanben, nicht blog bei ber Generalität, fonbern vielleicht noch mehr in nteren Chargen, Die, wie bemerft, ichon bei ber Reorganisation nach partei= ichen Gefichtspunften befett maren. Die liberalen Officiere, beren es in ben hoheren Commandos immer noch gab, faben fich gurudgebrangt lagten bitter über ben unerträglichen Dunfel ihrer Rameraben und über Beift ber Spionage und ber Befinnungeriecherei, ber in ben Regimentern auffame. Go trieb ber politische Streit, ber auch von liberaler Seite teigenber Erbitterung geführt wurde, Die focialen Begenfage immer hervor.

B. ließ es geschehen. Er mußte über bie reactionaren Belleitaten feiner Bartei hinmegfeben; benn er hatte im Lanbe feine anderen Bunbeggenoffen: und für ben Moment mochte es ihm vielleicht fogar erwunfcht fein, mit be Mannern ber blinden Reaction gufammengeworfen gu werben. Er felbit bielt fich von biefem Ton frei, ber ja fruber auch ber feine gemefen mar. Aber bie Art, wie er es ben Gegnern bei jeber Gelegenheit beutlich machte, bit fie über bie Borte und er über bie Dacht verfüge, Die Begmerfung, mit ber er alle ihre Unfpruche, die fie im Ramen ber Nation und ber liberalen Bim cipien erhoben, behandelte und ihnen das Intereffe Breugens und bie an gestammten Rechte ber Krone entgegenstellte, trafen tiefer als alle Beganille ber Rreuggeitung. Es mußte in ber That auch ben Gemäßiatften bas Blut in Ballung bringen, wenn er gelegentlich ber Interpellation Tweften's iber bin Bruch ber Londoner Bertrage burch bas banifche Patent vom 30. Man ben Abgeordneten das Bort entgegenschleuberte, die Regierung werde, wenn fe es für nöthig finde, Rrieg zu führen, ihn führen mit ober ohne Guthein bes Saufes: als fage ein Saufe von Rnaben por ihm, bie über Dinge fpradet. von benen fie nichts mußten und verstanden, wo es fich boch um bie In gelegenheit handelte, welche die beutsche Ehre jo wie feine andere tangirt und alle Empfindungen ber Ration in Aufruhr gefett hatte; und es grengte offenber an Berachtung bes gangen parlamentarischen Befens, wenn er bann mahrend ber Discuffion ben Saal verließ, um hinterher, auf bie Beschwerbe, bie bar über laut murbe, im fühlften Tone zu erflaren, bag er noch andere michtig Beschäfte habe als hier juguhören und übrigens bie fonore Stimme bes fem Borrebners (es war ber Abgeordnete Loewe) auch im Rebengimmer habe um nehmen fonnen. Es ift mahr, auch die Rebner ber Opposition fconten ibn nicht; nicht nur die Gehler und die Unfahigfeit feiner Bolitif, fondern vor allen bie Berfaffungeverletung marfen fie ihm immer von neuem por, und alle ihr Angriffe zielten bahin, bas Ministerium zu stürzen. In ber Sache aber morm fie, wie gesagt, ohne Frage gemäßigter als ber Minister. Die Militarnovelle, welche Roon im Februar einbrachte, enthielt neben ben alten nur verfdarfte Forberungen: ber Kriegsminifter aber und feine Commiffare pertheibigten ich Bofition aufe hartnädigfte und thaten ihr Beftes, um ihrem Chef ju fecunbirm Tropbem wurden nach mochenlanger, muhevoller Berathung in ber Commillion Fordenbed's Bermittlungsvorschlage an bas Blenum gebracht, und bie wo einigte Linke mar, freilich unter Erneuerung ber Angriffe auf bas Ministerium, wobei bezeichnenber Beije gerabe bie Gemäßigten fich hervorthaten, bereit # ju votiren. Da benutte B. ben Zwischenfall, ben Roon am 11. Mai beroop rief, als er in bem Wortgefecht mit Beinrich v. Subel fich bem Aniprud bes Brafibenten auf die Leitung ber Debatten nicht unterwerfen wollte, un furameg ben Bruch herbeiguführen. Bodum-Dolffe, ber ale Biceprafibent # bem Tage bie Berhandlungen leitete, auch er Führer einer gemäßigten Grupp. hatte ben Rriegsminifter, als biefer fich gegen ben allerbings überaus befrige Ungriff in ebenfalls icharffter Beife manbte, unterbrochen; er hatte ihm, feines Biberrebe ungeachtet, Schweigen geboten, und ichlieflich unter bem fortgefenten Broteft Roon's gegen bie Befegmäßigfeit biefes Borgebens und unbefdreibliden Tumult die Bertagung ber Sigung anberaumt. Es war die Bieberholum eines Rencontres, bas B. felbft im Februar gelegentlich ber Bolenbebatte go habt hatte. Schon bamale hatte er bie Befugnig bes Brafibiume beftritten war aber im letten Moment (er felbft batte ben Unlag jum Streit gegeben boch noch gurudgewichen. Sest, wo bie Belegenheit fo viel gunftiger lag, bent Roon war ber Angegriffene und Bodum-Dolffe hatte fich in ber That un geschidt und tattlos benommen, erging noch an bemfelben Tage ein pon sammb

Ministern unterzeichnetes Schreiben an ben Brafibenten bes Saufes, , worin fie über ben Borfall als eine Befchränfung bes ihnen pon rfaffung gemahrten Rechtes, jeberzeit bas Wort zu ergreifen, Rlage und Benugthuung forberten : es liege barin ber unberechtigte Anfprud, Disciplin bes Saufes zu unterwerfen; fie machten ihre weitere Theilan ben Situngen von ber Erflarung bes Brafibiums abhangia, bak ieberholung jenes, ber gefetlichen Begrundung entbehrenden Berfahrens in Mitglied bes Staatsministeriums nicht in Aussicht ftanbe. Gine ing bes Brafibenten, an ber Berathung bes Saufes über bie Frage heilzunehmen, ward furgerhand abgelehnt. Auf eine fehr vorfichtig te Erflarung ber Rammer, bie von einer Disciplinargewalt bes nten über bie Minifter gar nicht fprach und nur bas Recht beffelben Leitung ber Berhandlung und Die Aufrechterhaltung ber Ordnung ife auch ben Miniftern gegenüber betonte, fam ein zweites Schreiben aatsministeriums, worin ber Brotest gegen feine Unterwerfung unter bie tsorbnung aufrecht erhalten und die Forberung, fich ausbrücklich hierüber aren, wiederholt murbe. Der König felbst trat in einer besonderen, en Ministern gegengezeichneten Botichaft für Die Rathe feiner Rrone ein. s bie Rammer, in ber nun bie Linfe rafch bie Guhrung an fich rif, nbichuh aufnahm und in einer Abreffe an ben Monarchen alle Schulb Bruch bem Ministerium jufchob, um bann ihrerfeits jede Mitwirfung gegenwärtigen Politif abzulehnen, welche Breugen in Deutschland und isolirt und eine Rluft zwischen ben Rathgebern ber Rrone und bem aufgeriffen habe, die nur burch einen Bechfel ber Berfonen und bes acidloffen werben tonnte, ba führte ber Minister ben entscheibenben unter allen Beichen ber foniglichen Ungnabe murbe bie Geffion, ohne Berathung bes Budgets auch nur begonnen mar, gefchloffen und bie neten nach Saufe geschickt.

ute ift über biefen Borgangen langft Gras gewachsen, und es halt fcmer, ne fieberhafte Stimmung, in Die bie Mitlebenben burch fie verfett murben, ibenten. Da ift es von Werth zu vernehmen, mas ein fo gemäßigter r wie Bernhardi bamals barüber geurtheilt hat. Er billigte feinesmegs tung bes Brafibiums in ber Scene mit Roon: Bodum-Dolffs, ichreibt fich fcmachvoll benommen; und er war ungludlich über bas Treiben ijorität unter ber Guhrung von Birchow, Gneift und Sybel. Aber e Erflärung bes Ministeriums fagte er boch fofort, fie enthalte eine iche Forberung, die natürlich auch nur geftellt fei, bamit fie von aufe gurudgemiefen merbe: Die Minifter wollten bas Saus babin eine Erflarung abzugeben, bie ihnen als Bormand bienen fonnte, erfeits zu erflaren, mit biefem Saus fei überhaupt nicht ausen, und bamit alfo die Schuld eines vollständigen Bruchs ben Abten gur Laft legen gu fonnen. In ber That wird es ichmer fallen, bere Deutung für bas Borgeben Bismard's ju finden. Es lag in Moment in feinem Intereffe, Die Dinge, wie Dunder fagte, auf Die zu treiben, die Gemäßigten ben Demofraten in die Urme zu brangen ng flare Berhaltniffe gu ichaffen. Er berührte fich barin mit ben en felbit, die ihrerfeits Alles baran gefest hatten, um die Rammer Begenangriff auf ben brobenben Schlag fortzureißen und ben Bruch ir ju machen; beiberfeits munichte man ben Rampf, und es gab fur eiten feine Bermittlung mehr, sondern nur noch die Niederwerfung bes Immer beutlicher trat ber große Gegenfat, ber bie innere wie bie Politif umspannte, and Licht: Aug' in Auge ftanb ber Minifter

seinen Rivalen gegenüber. Er war jett auch im Innern so isolirt wie nach Außen: hinter ihm nur die Krone, die er zum Siege führen wollte, und die alten Organe ihrer Macht. Es war die Stellung, die er von jeher behauptet, und auf die er sich noch immer verlassen hatte, der Revolution wie dem Auslande gegenüber. Er war entschlossen, die Bortheile, die sie ihm bot, voll auszunußen. Um die Armee brauchte er sich nicht zu sorgen; die wußte er in sicheren Händen und hatte sie übrigens auch, wie er sich sagen konnte, gegen diese Gegner nicht nöthig. Aber die Bureaufratie und alle andern Organe, in denen die Krone ihre Kräfte gesammelt, ihren Willen zur Geltung gebracht hatte, mußte er zum Kampf heranziehen; sie war er gewillt mit der eigenen Faust zu regieren und, wo sie lasch und widerspenstig geworden waren, ohne Rücksicht auf die Meinungen der Welt zum pklichtmäßigen Gehorsam unter

bie Berrichaft bes Ronigs gurudgubringen.

Es mar neben bem Beer ber Rreisrichter, bas bie Bante ber Opposition fullte, por allem bas vielgeglieberte Ret ber Bermaltungebeamten, unter benen es Ordnung ju ichaffen galt. Da er jung gemefen, mar ihm felbit bie Stidluft ber Amtoftuben unerträglich geworben, und banach, in ben Sahren ber Revolution, hatte er in bem Officiantenthum ben Rrebefchaben feben wollen. ber an bem Mart ber preugischen Macht frage. Best marb er felbit bagu gezwungen, Die Beamtenschaft als ben Grundpfeiler ber Monarchie, ber fie in ber That war, anguerfennen und fester aufzustellen, und ben bureaufratifden Bwang und Drud um bas Bielfache zu verftarfen. Freilich, er fag nicht mehr, wie als Muscultator und Referendar, in bem Orchefter, ohne leberficht und Ginflug auf bas Bange, als einer ber Bielen, ber fein Bruchftud abfpielen mußte, wie es ihm gefett mar, mochte er es fur gut ober ichledt halten: er hatte ben Dirigentenftab in Sanben. Und fo mar auch bie Bureaufratie felbit langit nicht mehr, wie unter bem Anbrana ber Revolution, bas fcmache Rohr, bas jebem Sauch bes liberalen Windes nachgegeben hatte, fonbern fie mar wieber gur ftarfen Gaule geworben, auf bie fich bie Rrone, wenn fie nur wollte, ftugen und verlaffen fonnte: Die Bermaltung Beftphalen's hatte bafur porgearbeitet, und bie Regierung ber neuen Aera bie pon ihr geichaffenen Grundlagen nicht antaften mogen; Die Principien Schwerin's, vielleicht auch bas Gefühl feiner eigenen Dhumacht hatten biefen immer bavon gurud. gehalten. Principielle Schwierigfeiten aber fannte B. nicht, und Rraft genug, um die Mittel, die fich ihm barboten, ju gebrauchen, traute er fich ju. 3n bem Minifter bes Innern, Graf Fris v. Gulenburg, hatte er einen Gehulfen gewonnen, wie er ihn brauchte, bequem, gefällig und ohne Scrupeln, für Die in bem Bergen biefes geiftreichen und genugfrohen Beltfindes fein Raum war. In ber That arbeitete bie Dafchine, einmal in Bang gefett, unter bet fundigen und festen Sand bes Grafen gang glatt; und wo etwa ber Liberalismus Eingang gefunden ober fich als ein Reft aus vergangenen Tagen erhalten hatte, mußte ber Minifter burch Burdispositionsstellung eines oppositione luftigen Landrathe ober wiberfpenftiger Dorfidulgen leicht Rath au ichaffen. Schwieriger war es, bas Felb ber Justigverwaltung im Ginne bes Spfteme gu bestellen, ba biefe nach bem Beift und bem Recht ihrer Organisation unabhangiger geartet mar. Aber um fo eifriger mar ber Chef bes Refforte, ber Graf gur Lippe, ber als ein überzeugter Reactionar mit unhemmbarem Eifer und gerabegu mit perfonlichem Behagen fich ans Bert machte, um feinen Richtern ihren Oppositionofigel und ben Geschmad an ber boben Bolitt ausgutreiben; Strafverfegungen, Behaltsfperren, Berfagung von Altersgulagen, furg ein ganges Spftem leibiger Chicanen brachte er in Unwendung, um ihnen

zeugung beizubringen, daß die Dienstwilligkeit gegen die Regierung.
e ihrer Bflichten sei.

waren nun bie fleinen Mittel. Sett aber beichloß B. auch ju großen n ju greifen. Um 1. Juni, nur brei Tage nach Schliegung ber tam bas Bregebict heraus, bie "Juli-Drbonnangen", wie bie Begner nem Gemifch von Spott, Angft und peffimiftifch gerichteter Soffnung ber Berfuch, Die öffentliche Meinung felbft jum Behorfam ober boch veigen zu bringen. Es war in ber That bas Suftem, bas im Lanbe ctenwirtschaft längft üblich geworben mar. Seboch ging die preußische na, wie bie Liberalen fofort mit Recht hervorhoben, noch weiter als eonischen Sbicte, und tam ben ruffischen Pregutafen nabe. Denn bie en Erlaffe verfügten Bermarnungen und Unterbrudungen einer Beiimmer nur für eine Thatfache, für einen bestimmten Artifel, Bis-Decret aber machte es möglich, jebes öffentliche Organ, Zeitungen, driften, wegen ihrer allgemeinen Tenbeng, ihrer Gefammthaltung ohne nachweisbaren Grund ju unterbruden. In Franfreich ferner maren er nur fo weit von Strafe bedroht, als bas Fundament bes Staates, ftie und die Acte, burch bie fie begrundet mar, angegriffen murben: nu, ber burch Revolution und Staatsftreich an die Spite ber Nation war, fah fich gezwungen, feinen ftets mantenben Thron gegen bie ie ihn untermublten, ju fchugen. Ber aber wollte glauben, bag bie preußische Dynastie, beren Burgeln in ben Jundamenten ihres ruhten, von bem Winde ber öffentlichen Meinung bebroht morben . wenigstens war ber Lette, ber bas gefürchtet hatte. Und bas in einer feltfamen Difchung falbungsvoller Berficherungen in bem lifden Ton bes alten Königthums, bag bie mahre Preffreiheit nicht und nur bie Untergrabung aller Grundlagen ber Dronung, ber und ber Sittlichfeit verhindert werben folle, und ber fühnften Interbes Artifels 27 ber Berfaffung, beffelben, ber jebem Breugen bas ird Wort und Schrift feine Meinung frei ju außern, gemahrte und ben Berichten unterwarf, fowie bes 63. Artifels, ber ber Regierung enheit ber Landesvertretung und im Fall ber Roth, b. h. wenn ber va an bie Lanbesgrenze giehe ober ber Umfturg ber Staatsordnung ere Calamitaten und Störungen ber Rechtsordnung brobe, bas Recht ahmegeseten gab. Diefer Berfügung, Die ber Belt als eine Berber Berfaffung ericheinen mußte, folgte im Berbit, als ber Lanbtag, noch einmal zusammen zu berufen, aufgelöft mar und neue Bahlen hür ftanben, bas Refeript bes Brafen Gulenburg, bas bie Bahlpflichten tergebenen regulirte. Die Wahlverordnung bes Minifters v. Beftar barin noch übertroffen, benn biefer hatte feinen Beamten, im fich in ihrem Bemiffen bebrängt fühlten, Bahlenthaltung geftattet; Decret aber verbot nicht nur jebes Opponiren und Agitiren gegen rung, fonbern befahl ben politischen Beamten ausbrudlich, und mit Worten auch allen Unbern, unter bem Diensteid, die Regierung 18 gegen ihre Begner mit allem Rachbrud zu unterftuben. Es mar 18 Napoleonische Snitem: bas Werfzeug ber patriarchalisch-absoluten urbe herangezogen, um ben Bolfewillen, beffen freie Meugerung bie on gemahrleiften follte, mit bem Billen bes Ronigs und feiner gewaltsam in Uebereinstimmung ju bringen: ber Beift ber Berwenn nicht ihre Form, murbe offenbar baburch verlett. B. bachte piefer Beit nicht baran, wohin ihn ein Theil ber Bartei, ber in zeitung bas Bort batte, wol gerne gebracht hatte, bie Berfaffung

aufzuheben; bie Conftitution follte ein integrirenber Teil bes Staatslebens bleiben, benn auch er mußte, bag ohne Bolfevertretung eine Durchführung ber beutschen Bolitif fur Preugen nicht möglich fei. Das Biel auch biefes Rampfes war für ihn ber Friebe, und ber Compromis gwifden ber Rrone und bem Saufe bes Bolfes bas mas er erftrebte: aber freilich ein Friebe. ben bie Krone bictiren fonnte, und ein Compromif, ber bas Regieren möglich machte. Bunadift war ihm bies bei ber Stimmung bes Landes und feiner Bertreter nicht möglich : eben weil bie Biele aus einander gingen. Bevor aber bas feine anerfannt mar, wollte er von Berfohnung nichts wiffen und fannte feine Rudficht. Er hat in biefem Commer, wenn wir bas Beugnig bes ftets besonnenen Rarl Mathy, ber es immerbin miffen fonnte, annehmen burfen. fogar baran gebacht, bas Berfammlungerecht zu beseitigen und, was freilich ju glauben fcmer fällt, bie Entlagbarfeit aller Beamten nach 24 ftunbiger Runbigung auszusprechen. Bon feinem Bege, bem Bege gur Dacht, wollte er fich nicht abbrangen laffen: mas fich ihm entgegenstellte, mußte meiden: er fühlte fich im Rampf: und im Rampf waren, ihm wenigstens, alle

Mittel recht.

Schon mar ber Conflict in bem Ronigshaufe felbit, beffen Frieben er langft gerftort hatte, vor aller Welt zum Ausbruch gefommen; am 5. Juni fagte fich ber Kronpring in Dangig, wohin ihn eine militarifche Inspections. reife geführt hatte, bei bem Empfang burch bie ftabtifden Behorben in öffentlicher Ansprache von ber Politit ber Regierung los; wenn er bingufette, bas er, wie fie Alle, bie Buverficht habe, bag Breugen unter bem Scepter Gr. Majeftat ficher ber Große entgegen gehe, Die ihm von ber Borfebung beftimmt fei, fo gielten biefe Worte eben borthin, wohin ber Angriff ber Opposition ging: auf Die Loslosung feines Baters von ben reactionaren Miniftern. Liberale und nationale Tendengen, patriotische, und nicht jum wenigsten bynastische Besorgniffe bestimmten Friedrich Bilhelm zu biefem Schritt, ber in ber Beschichte feines Saufes, in biefer Form wenigftens, un erhort mar; er fürchtete, wie er feinem Bater fchrieb, bag bie Befchluffe bet Minifteriums, bei benen er ganglich übergangen mare, feine und feiner Rindt Bufunft gefährben murben. Much Bilhelm hatten Die Rrifen bes Staates als Bringen von Breugen in ichwere Conflicte mit bem Trager ber Krone gebracht, von feiner absolutiftischen Saltung in vormärglicher Beit bis zu ber liberalen in ben Jahren ber Reaction; aber er hatte feinen Wiberfpruch ftets in ber Sphin ber regierenben Organe und in ben Schranfen bes monarchifchen Suftems jut Beltung gebracht; in die Deffentlichfeit mar die Runde bavon immer nur ab gefdmacht und gerüchtsweise gebrungen. Friedrich Wilhelm bagegen fuchte bie Fühlung mit ber öffentlichen Deinung recht gefliffentlich auf. Dabin mar et gefommen : um die Rechte feines Cohnes ju fduten, hatte fich Bilbelm einft feinem Bruber miberfest, als biefer bie erften gaghaften Schritte auf ber Bahn einer nationalen und freiheitlichen Bolitif magen wollte: und jest glaubte biefer Sohn felbft feine und feines Saufes Bufunft nur baburch gu retten, bag er fic in ben vollen Strom ber beutschen Bewegung hineinwarf. Der Ronig fublie fich auf bas tieffte getroffen; er vergaß faft, bag er vor neun Jahren in ähnlicher Lage gewesen, und wollte in bem Schritt bes Thronerben nur bit Auflehnung gegen feine Burbe als Monarch wie als Rriegsherr feben; er hatte nicht übel Luft, bem Kronpringen, ber mit ben Demofraten in Bund getreten war, feine militarifden Memter zu nehmen, ihn auf die Festung zu ichiden, und brohte ihm wirflich, wenn er feine Meugerungen nicht rectificire ober gurudnehme, und fich nicht gum Schweigen verpflichte, Abberufung nach Berlin, wo bann bestimmt werben murbe, ob er feine Commanboitelle behalten folle. B.

fich niemals bavor gescheut, ben Rampf auch in bas Ronigshaus bineinigen; er hatte ja bereits feinen herrn von feinen Rindern und ber Bein, von feinen nächften Ungehörigen binmeggeriffen. Aber an ber Berng, ber Berewigung bes Zwiespalts lag ihm nichts; es mar ihm vielmehr micht, ben Widerspruch bes Thronfolgers ju ignoriren und vor ber Belt, tt es ging, ju verbergen. Er ließ es fich, hier einmal in Uebereinstimmit feiner alten und gefährlichften Reindin, ber Ronigin Augusta, anen fein, ben Groll bes Ronigs zu befanftigen. Es gefchah, er felbit hat me ergahlt, hauptfächlich auf einer Fahrt von Babelsberg nach bem Neuen is am 10. Juni, wobei bie Unterhaltung, megen ber Dienerschaft auf Bod, frangofifch geführt murbe. B. wies feinen ergurnten herrn auf bas iche Beifpiel fronpringlicher Fronde in ber Geschichte bes jubifchen Konigsles bin: "Berfahren Gie fauberlich mit bem Anaben Abfalon! Bermeiben Majeftat jeben Entichlug ab irato, nur bie Staatsraifon fann maggebend 1" Und er erinnerte baran, bag in bem Conflict zwischen Friedrich Ihelm I. und feinem Sohne bem Letteren bie Sympathie ber Beitgenoffen ber Rachwelt gehöre, bag es nicht rathfam fei, ben Kronpringen gum lityrer gu machen. Go ftellte fich auch biefer perfonlichfte Conflict bem fen Minifter unter bem ihn beherrichenben Gefichtspunft bar; auch in ihm or er bas Biel aller feiner Rampfe nicht aus ben Mugen: nicht auf bie nichtung, fonbern auf die Unterwerfung feiner Gegner, auf ben Sieg, Berrichaft tam es ihm an. Es gelang ihm, ben Ronig feiner Auffaffung inglich zu machen. Um 11. Juni fchrieb Wilhelm bem Gohne, ber übrigens i felbst nachgegeben, zwar nichts zurudgenommen und bie Rieberlegung er Stellung in ber Armee und im Staatsministerium angeboten, aber boch bie Bufunft bereits Schweigen gelobt hatte, in bem Ton bes verzeihenben ers. Er forberte nicht mehr bas Dementi und gestattete ihm, auch ferner eichenbe Meinungen perfonlich gegen ihn auszufprechen. Gine weitere tliche Rundgebung jedoch unterfagte er aufe ftrengfte; er wieberholte, geschehe robbem, feine fruhere Drohung. Sierauf wich Friedrich Bilhelm vollends d: er ichwieg und fette, als fei nichts geschehen, feine Dienftreife fort: Unwillen ber eigenen Freunde, bie gleich ber öffentlichen Meinung barin Recht eine schwere Rieberlage feiner felbst und ber Bartei erblickten: er e, außerte er, für ben Moment nichts weiter thun und muffe ftill figen, Rif gwifden Bater und Gohn blieb bestehen und nahm im Berbft wieber fere Formen an; ber Kronpring blieb bie Soffnung ber Liberalen, aber ie Deffentlichfeit trat er nicht wieder heraus und hielt fich mit feiner ofition innerhalb ber Grengen, Die ihm bie Staatsordnung und bas Bertiß ju feinem foniglichen Bater auferlegten.

Als im Januar im Abgeordnetenhaus über eine Abresse an den König ttirt wurde, hatte B. den Sat des Entwurfs, daß das Land hinter der orität stehe, durch eine Zusammenrechnung der Wahlzettel zu bekämpsen ht. Er hatte darauf hingewiesen, daß überhaupt nur 27 oder höchsten 34 Procent der Wähler an den Urnen erschienen wären, und daß die orität nicht mehr als 12 oder 15 Procent von der Gesammtheit der Wahlener hinter sich hätte; auch von diesen aber wäre es sehr fraglich, ob sie Thätigkeit ihrer Abgeordneten mit voller Sachkunde solgen könnten, und klar wären, wohin dieselben sie und das Land führen würden; er hatten damit das Recht, sich als Bertreter der wahren Bolksmeinung zu en, abgesprochen. Betrachtungen, die er mehrsach angestellt hat und als durch seine Organe breit treten ließ; sie erinnern uns an die Gesche des Ministers mit Lassalle, der nicht lange danach Zutritt zu ihm

gewann: in der Berachtung der "Bourgeoifie", wie bas Schlagwort lautete, ber Rreife, die bas herrichende Wahlverfahren zu besonderer Beltung bracht, fanden fich beibe Manner gufammen. Aber um Intereffen, welche bie Maffen unmittelbar und von fich aus in Bewegung feten, handelte es fich in ben Rampfen jener Sahre überhaupt nicht. Auf ben Sohen ber Ration maren bie Ibeen entsprungen, welche ber Liberalismus jum Siege führen wollte; und wieviel fie auch in ber furgen Beit ihres Laufes an ihrer urfpunglichen Reinbeit eingebüht, wie febr fie fich in ben tieferen Regionen. Die fie bereits in ber zweiten Generation erreicht, mit groberen, jum Theil recht banaufifden Elementen belaftet haben mochten, blieb ihnen boch ber ihnen von Ratur eingepflangte Trieb, Die ibealen Rrafte ber Nation gufammengufaffen, und mar es noch immer bie geiftige Ariftofratie, ber Rreis ber "Denfenden in bit Ration", B. felbit hat fie fpater fo bezeichnet, unter benen fie ihre eigentliche Beimath und ihre beften Forberer befagen. B. hatte vielleicht bas Recht, Die Rraft, Die fie entwidelten, ju überfeben, bas Recht wenigstens bes Rampfers. Er hatte ihre Dhnmacht oft genug erfahren, und war ber Dann bain, fie gu bestehen. Much mar es, von anderm abgesehen, feine Art, Die Gegner ju unterschäten; er pflegte fie nicht ju gablen. Uns aber giemt es nicht, ihm barin zu folgen und bie Starte, bie ben 3been, Die er befampfte, inne wohnte, ju verachten; jumal ba er felbit, auch auf ber Sohe bes Rampfes, fie nie male gang außer Rechnung gefett und, fobalb fie feine Bafis nicht mehr ver rudten, fie anerfannt, ja in ben ihm genehmen Grengen gur Berrichaft as bracht hat. Gie hatten in Wahrheit bereits ihre Rraft bewiefen. Urfprunglid bas Eigenthum weniger Musermahlter, bei benen ber Enthufiasmus großer gewesen war als die Ueberlegung, und ber Wille zu fiegen ftarter als die Berechnung ber entgegenwirfenden Krafte, waren fie schon auf bem besten Bege, die Maffen felbft ju ergreifen und ju ber Sohe bes 3beals ju er heben. Reine Landesgrenze, und nicht einmal bie Schranfen ber Barteien hatten ihnen widerstanden. Jede Richtung war durch fie beeinflußt und gezwungen worben, so ober so fich mit ihnen abzufinden, die Reactionare so gut wie die Gemäßigten, und bie Regierenben nicht weniger als ihre Unterthanen. Sie fpalteten bie beutschen Staaten in allen Ständen, und in Breugen fogat bas fonigliche Saus; in bem Thronfolger felbit, wir faben es, hatten fie ben Führer und ben Erben aller ihrer Soffnungen gefunden. Much maren ihr Biele mahrlich nicht fo irreal und unpraftifch, unwerth bes Schweißes bet Eblen. Richt blog bie Freiheit, sonbern mehr fast Die Einheit, bie Dacht bet Ration ftrebten fie an. Gie wollten bas ftarte Saus bauen, in ber bit Deutschen ficher wohnen, die Organe ichaffen, in benen bie and Licht brangen ben Rrafte fich fammeln und in die Welt hinausftromen fonnten; fie wollten bem Baterlande bie Stellung fichern, auf Die feine Beschichte es binwies, und bie wir erringen mußten, wenn wir uns unter ben großen Rationen, Die uns umgaben und die in bem Bettlauf gur Berrichaft über ben Erbball uns ichen fo weit vorangetommen waren, behaupten wollten: ber Benius ber Nation mar mit ihnen und feine Bufunft auf ihren Begen.

Jest aber sagte sich ber Staat, auf ben die Wortführer Deutschlands ihre beste Hoffnung gesetzt, und bem sie die nationale Krone zugedacht hatten, von den Anschauungen los, denen er früher selbst gehuldigt hatte, und ver leugnete, wie sene meinten, seine besten Traditionen und die eigensten Interessen: jeder geistige Zusammenhang zwischen dem officiellen Breusen und dem deutschen Bolke, so klagten sie, sei zerrissen. So erklärt es sich, daß gerade die Gemäßigten unter den deutschen Liberalen, diesenigen, die mit allen Empfindungen an der protestantischen Vormacht des kleineren Deutschlands hingen,

im Borbertreffen gegen ben gewaltthatigen Dlinifter ftanben, ber nichts als Breuge fein wollte, und bag fie im engen Bund mit ber Demofratie und anbern langft von ihnen übermunbenen ober immer befampften Barteielementen ericheinen tonnten. Es war ber Born verschmähter Liebe, ber aus ihnen fprach. Riemals hat heinrich v. Treitschfe bitterere Borte gefunden als in ben Tagen, ba bie preußische Pregorbonnang bas Befenntniß zu bem Glauben an Deutschlands Dacht und Freiheit abermals mit Strafe bebrohte. bat Damals in bem Bunbe ber liberalen Barteien bes Centrums mit ber Demofratie ben Rern ber großen nationalen Bufunftspartei feben wollen. 3hm ichien bie gange Bufunft bes Saufes Sobenzollern gefährbet, und feine lobernbe Leibenschaft wollte icon in bem Berfaffungebruch, ber Revolution bon oben, wie er es nannte, und in ber unheimlich finfteren Berbitterung, ber Bergweiflung an bem Beftanbe jebes Rechts, bie fich täglich machfend ber Gemuther bemachtige, Die Borboten einer allgemeinen Erschütterung, eines Umiturges von unten auf erbliden. "Bir haben", fchreibt er, "fie ja felber reblich mitgefostet, bie brennenbe Empfindung ber Scham, wir von ber Preugifden Partei außerhalb Preugens, bie wir unfere ftolgeften beutschen Doffnungen auf biefen Staat auch bann noch ftuten werben, wenn ein Bismard ber Behnte in Breugen regierte, bie wir heute umhergehen gleich Dem Schlafmanbler, bem bie gefunden Leute fdwindelnd nachschauen auf feiner Salebrechenben Bahn."

## Der Frantfurter Fürftentag.

the second of the late of the

In entgegengesetzer Richtung nahmen die deutschen Höfe ihren Bortheil Dahr; sie versuchten, was sie von jeher gethan hatten, sobald Preußen aus em nationalen Kurse gewichen war: sie nahmen den Wind, den sein Minister verschmähte, in ihren Segeln auf und fuhren, obsidon er stärker wehte als je zuvor, teden Muthes, als könne ihnen nichts passiren, auf den nationalen Fluthen einher. Bor andern Freiherr v. Beust bewährte auf diesen Geschaffern seine Steuerkunst. Daß er einst mit reactionärer Brise gerade munter gesegelt war, schien der Bielgewandte ganz vergessen zu haben. Seine Organe prangten mit liberalen Leitartikeln und schwelgten in nationalen Hochgesühlen. Während in Berlin den Erinnerungsseiern an die Expanse

hebung von 1813, die überall in Deutschland festlich begangen murben, von oben ber recht gefliffentlich ein preugischer und militarischer Charalter auf geprägt murbe, ließ man es in Dresben geschehen, bag ber Bebenttag ber Leipziger Bolferichlacht, fo wenig er zu ben glorreicheren Erinnerungen ber eigenen Befdichte gehörte, ju einer großen nationalen Demonstration benutt murbe, und bulbete es, bag ber junge Beiffporn unter ben fachfifden Breugenfreunden, Beinrid v. Treitschfe jene Festrebe hielt, bie als ein Dithprambus auf Die hoben Ramen Freiheit und Baterland in gang Deutschland braufenben Biberhall erwedte. Much in Sannover maren bie fclimmen Beiten bes Grafen Borries übermunden, und erhob fich unter ber glangenden Führung Bennigfen's und Miquel's ber nationalgefinnte Liberalismus ju immer höherer Zuversicht. In Braunschweig votirte Die Rammer ber preugischen Opposition ihren Dant im Ramen ber gemeinsamen Biele. Bo, wie in Medlenburg und Beffen-Darmftabt, in Unhalt und Lippe-Detmold bie Reaction am Ruber faß, fah fie fic burch liberale Resolutionen und Broteste ihrer Stanbe und Burgerichaften bebrangt, welche bie Berftellung liberaler Berfaffungen verlangten. In ben größeren Staaten aber, in Sachfen, Burttemberg, Baiern und jumal in Baben unter Roggenbach's fortidrittlicher Bermaltung maren Stanbe und Regierungen in fconer Sarmonie; felbft in Rurheffen wurde mit gefetmäßigem Budget regiert. Schon geriethen füblich vom Dain auch bie Bofitionen ins Banten, die Breugen auf bem wirtichaftlichen Felbe erobert hatte: Die bairifde Rammer, in ber bie Brogbeutichen herrichten, faßte in ber Frage vom Bollverein Befchluffe, welche fast auf feine Auflofung und einen fubbeutichen Conber-

bund mit Unichlug an Defterreich hinaustamen.

Das Alles mar reiches Baffer auf die Muhlen an ber Donau. Auch bort hatte ber Liberalismus langft Boben und bie Anerfennung ber regierenben Kreise gefunden. Desterreich schwamm, wie ber ausgezeichnete Kenner seiner jüngsten Geschichte, Unton Springer, bamals schrieb, im Wonnemond. Im Juni trat in Bien ber zweite Reichstag feit bem Februarpatent von 1861, burd bas auch bort eine liberale Mera eingeführt mar, gufammen. 3n ihm erlebte bie Regierung glangende Triumphe. Die beutsch-libergle Majorität erleichterte ihr alle inneren Schwierigfeiten und fpenbete ihrer auswärtigen Politif lauten Beifall. Die flavischen Elemente bagegen traten in ber Centrale versammlung wie in ben Gingellanbtagen in ben Schatten; Giebenburgen mat für die Februarverfassung bereits gewonnen, Kroatien versprach balb 314 folgen, im Nordungarn hoffte man auf gunftige Bahlerfolge; ber Augenblid fchien nabe, wo die Maggaren um ben Gintritt in die Besammtverfaffung betteln murben, ben fie bisher hochmuthig abgemiesen, und bas große Problem, bas bem liberalen Defterreich gestellt mar, Die Freiheit ber Theile mit ber Einheit bes Gangen zu verfohnen, ichien faum noch ins Reich Utopien gu gehören. Benigftens feiner beutiden Unterthanen mar bas Saus Sabeburg niemals ficherer gemefen, feitbem bas Metternich'iche Guftem gufammengebrochen mar. Gerade die beutsche Frage, ber Wettstreit mit ber nordbeutschen Große macht um bie Berrichaft im Reiche feffelte bie Deutsch-Defterreicher an ihr Berricherhaus. Denn weit mehr noch als ber absolute Staat mar ber beutide öfterreichische Liberalismus barauf angewiesen, Die Anlehnung an Die Deutschen im Reich ju fuchen, wenn er bie Aufgabe, in ber jener gescheitert mar, lofen wollte, mit ben beutschen Elementen bas Bolfergemisch Defterreichs zu regieren; nur mit Deutschland im Ruden fonnte er hoffen, Die Borberrichaft im eigenen Reiche zu behaupten. Es mar bie über bem Reiche ber Sabsburger feit feinem Brunder maltende Rothmendigfeit, ber eingeborene Begenfat gegen bas fleinert Deutschland und feine Grogmacht, bem auch bas liberal geworbene Defterreid

"Es weht", fo ichilbert Springer bie Stimmung im Dongureich.

alle Schichten, besonders Deutschöfterreichs - und bas moge fich Nordind merten - ein gründlicher, tiefer Sag gegen Breugen, ber jedem gen Schritte gegen bie übermuthigen Emporfommlinge in ber Branbenen Bufte gujauchgen wurde". Auf biefem Grunde ftand vor Andern tende Minister, Freiherr Anton v. Schmerling, ber barin nur bie wieber aufnahm, bie er als Reichsminifter in Frantfurt burchgeführt Der Echec, ben er bamals erlitten, stimmte ihn nur um fo aggreffiver : efonlicher Leibenschaft und ehrgeiziger Hoffnung nahm er ben Rampf Bohl fehlte es nicht an Gegnern und Gegenströmungen im eigenen Doch famen fie nicht fo fehr von ber eigentlich ultramontanen Geite. as Intereffe ber allgemeinen Kirche wurde noch nicht verlett, ja es n Teil noch in berfelben Richtung; wie ja auch in ber preußischen ion clericale und liberale Elemente vereinigt waren. Auch buteten fich ing und feine Freunde mohl, Diefe Kreife zu reigen; an bem Concordate In, fiel ihrem Freifinn nicht ein, mahrend fie es guliegen ober felbit nitwirften, bag ein clericaler Abgeordneter im Reichsrath offen ben g gegen ben nordbeutschen Regerstaat predigte und ber Regierung ufprach, aus ber Lage, in welche Breugen "verbienter Beife" gefei, politisches Capital zu ichlagen. Immerhin war man auch im ntanen Lager nicht ohne Bebenfen über eine Politit, bie bas nationale fo ftart betonte und fo viele auflofende Elemente in fich trug. Biel ber war es boch die öfterreichische Rirche, die in ihrer Berbindung mit en Ariftofratie bes Lanbes ben Beerd ber Opposition gegen bas ibe Spftem abgab; es maren die altconfervativen Kreife Defterreichs, Die Anlehnung an Rugland und Breugen immer noch lieber wünschten bie Bestmächte, wenigstens nicht ben vollen Bruch mit ben Uebergen ber beiligen Alliang berbeiführen mochten, und eine allgemeine on bes Staates burch bie revolutionaren Tenbengen befürchteten, mit der liberale Minister fich nothwendiger Weise alliren mußte. mächft aber mar Schmerling im Bortheil, obgleich bie confervativen en, die auch in ber Urmee überwogen, in bem Minifter bes Musn, Grafen Rechberg, einen auch bei bem Raifer machtigen Fürsprecher Bumal, ba gerade bie auswärtige Politif, bie im Moment ungemeine europäische Conftellation bas Beharren in ben liberalen Wegen anfchien. Seitbem Bar Nicolaus Defterreich in ber ungarischen Rebellion hatte, war nach fast allgemeinem Urtheil ber Staat niemals in fo age gemejen. In ber polnischen Frage, Die fich für Defterreich im als die Rebellion nach Galigien hinüberguschlagen brohte, recht un-Bugefpist, hatten feitbem bie Bestmächte eine Richtung eingeschlagen, eng an die öfterreichischen Intereffen anschmiegte: Die "Seche Buntte", Ende Juni von ben brei Dachten gemeinsam bem ruffischen Cabinet wurden, ichienen mit ihrer Forberung einer weitgehenden Autonomie at und Rirche Polens, im Ginne ber Bertrage von 1815, bie tiven und die liberalen Reigungen, die fich in bem Wiener Cabinet fehr gludlich zu combiniren und bas Gleichgewicht zwischen ben erhalten zu fonnen, beffen bie öfterreichische Politif, gerabe wenn fie ichen Ansprüche burchsetzen wollte, fo bringend bedurfte. Es war ein wie er fich feit Olmus nicht wieder bargeboten hatte, um ben Un-Breugen zu erneuern. Bon allen Geiten brangten fich bie Bunbesherbei. Schon hielten es nicht blog bie beutschen Mittelftaaten,

auch die meisten der kleinen Sofe, die fich in der Union um Preugen

658

geschaart hatten, mit dem Kaiser; im Juni erschien der Stern der liberalen Partei unter den deutschen Fürsten, Ernst von Codurg und Gotha, in Bin, um mit Desterreich die Unionspolitif zu machen, für die sich ihm Praum sob liberal oder clerical gestempelt, sämmtlich in Habsburgs Lager ward braucht feiner Worte; aber auch die Meihen der kleindeutschen Partei sühlen sich durch die furchtbare Spannung erschüttert, und wenn sie nicht für Deinvreich streiten wollten, standen sie doch rathlos einer Lage gegenüber, die sie alle ihre Ibeale in die Hände ihrer Gegner, den Staat ihrer Wahl der

ber finfterften Reaction verfallen faben.

So entschloß sich Franz Joseph, die Gunst des Augenblicks auszunutzund des große Action ins Wert zu setzen, zu der ihn sein ungestümer Rinker der große. Ein alter Radicaler, Julius Fröbel, derselbe, der einst in komiener Revolution kaum den Augeln auf dem Sandhausen entgangen wat, die seinen Parteigenossen Robert Blum zu Boden rissen, mußte im Berein mein paar Convertiten aus dem "Reich" an dem Projecte arbeiten, das kom Legitimität mit der Freiheit, die Ansprüche Desterreichs mit den Forderungs des nationalen Staates versöhnen und ohne Kampf, in friedlicher Bereinigung auf einem Fürstencongreß in der Stadt des Bundestages und der Kaskerbrungen und unter dem Borsit des Erben der letzten Kaiserdynastie, bl

neue Deutschland begründen follte.

Niemand fah ber neuen, fo fturmifch andrangenden Gefahr gleichmuthin entgegen als ber, ben fie in erfter Linie bebrobte. Bismard batte lant genug ju Frantfurt in ber Brandung geftanben, um nicht ju wiffen, M man ihren Anprall am besten mit bem Ruden parire. Immer noch, fo it er bie Kehrtwendung gemacht, noch zulett im Januar, war ber Anlauf it Begner ine Stoden gerathen und Berwirrung und Uneinigfeit in ihren Raho ausgebrochen. Er war fofort entichloffen, auch biesmal bie fo einfache Wendurg au wieberholen, und bem Ronig nichts weiter angurathen ale com pl abzufehren, fich, wie ber Lieblingsausbrud bes Beneral Berlach für fold Manover gewesen mar, ju "effaciren" und es fobann ben Bundesfreunden it überlaffen, wie fie unter fich mit bem Reubau Deutschlands fertig murbe. "Ich betrachte", fchrieb er an herrn v. Sybow, "bas öfterreichische Reform project als eine Schaumwelle, mit welcher Schmerling mehr noch ein Manus ber inneren öfterreichischen Politif als einen Schachaug antipreufifder Diplo matie beabsichtigt. Er arrangirt bem Raifer eine glangenbe Geburtstagefint mit weißgefleibeten Fürften und fingirt ihm Erfolge ber constitutionellen Men Defterreichs. Bon bem Dampf ber Phrasen entfleibet ift bes Bubels Am ein fo burftiger, bag man bem Bolfe lieber nicht praftifch vorbemonfirm follte, wie nicht einmal bas zu Stande fommt . . . Einen Ginflug auf bi Berhandlungen zu erhalten, empfiehlt fich jett noch nicht; wir muffen bit Beisheit ber Reformen fich erft ungeftort offenbaren laffen."

Der Kampf mit Gegnern, die er vor Augen hatte, erschreckte B. nicht; die Aussicht hatte ihm von jeher nur den stolzen Muth erhöht, und die Hoffnung wiegen. Wenn ihn im Augenblick doch vielleicht eine Sorge beschlich, so lan sie anderer Richtung, aus nächster Nähe, von Seiten des eigenen Monarden. Wilhelm hatte bei dem letzten Bersuch Desterreichs, es Preußen am Pundstage abzugewinnen, an seinem Minister festgehalten. Denn damals hatten we Gegner das Recht des Bundes beugen wollen, und er hatte sich in seinen Legitimen Empfinden, in seiner Würde als Monarch und als Preuße beleint gefühlt; der Zwist am Bundestage konnte ihm fast in demselben Lichte nichten wie der Kampf mit den Abgeordneten und mit seinem Sohne. Ne

iner Bergewaltigung mar bei bem neuen Berfuch feine Rebe; höchstens iner Ueberrumpelung, bei ber aber alle Formen bes Rechts und felbit boflichfeit gewahrt maren. Der Raifer felbit fam am 2. August nach n, wohin Konia Bilhelm mit feinem Minifter gur Racheur von Rarlebab gen mar: auf feinem eigenen Grund und Boben, als Sausberr gleichsam trat Bofeph bem Bunbesfreunde entgegen. Sachlich bebeutete ber Blan allerfaum etwas anderes als ber Untrag am Bunbestage vom December januar und ahnliche Entwürfe ber Biener Politif aus früheren Sahren; ber Borichlag, periodische Fürstencongresse zu veranstalten, die als eine Dberhaus zu einem Delegirtenparlament, naturlich unter Borfit bes 3, tagen follten, enthielt ein mefentlich neues Moment; auf Die Beig ber Majoritat am Bunbe gur Bergewaltigung Preugens fam, wie , Alles hinaus. Aber ber Raifer forberte nichts, fonbern bot an und in, in Befprechungen, die gunachft ohne Bugiehung ber Minifter, von ju Fürst und in ben verbindlichften Formen geführt murben. In ber lien ausgearbeiteten Dentschrift mar ausbrudlich betont, bag es ohne ens bundesfreundliche Mitwirfung für die Aufgabe ber Reorganisation undes feinen befinitiven Abschluß gebe, daß Breugens Wille die Reform befammtverfaffung Deutschlands factifch und rechtlich verhindern fonne. in Begiehung auf Bolen fuchte ber Raifer gu beruhigen: er bente nicht an bewaffneten Angriff auf Rugland, und freue fich, bag auch England ben feften 1 habe, nur biplomatifche Mittel gur Unterftutung Polens zu verwenden. d marb in bem Untrage ber Bitte bie Mahnung an Breugen hingugefügt, ber ten gegen Deutschland eingebent zu bleiben. Denn bie Bunbesvertrage in ihrem Fundamente erschüttert und unfähig, ben nationalen Neubau ragen; ber bloge Bunfch, bag bie morichen Banbe ben nachften Sturm rushalten möchten, fonne ihnen bie bagu nothige Restigfeit nimmermehr geben; lehne Breugen ab, benute es die verneinende Rraft feines Beto, ne fich ber Bund in feiner Gefammtheit nicht aus feinem gegenwärtigen Berfalle erheben. Go marb bem Ronig bie Berantwortung für alle und außern Gefahren bes gemeinsamen Baterlandes jugefchoben. Much e bas Bromemoria, und ebenfo ber Raifer, bag Defterreich feiner t auch ohne Breugens Beiftand eingebent bleiben merbe; benn bie Dinge in Deutschland fo weit gebieben, bag ein absoluter Stillftand ber Reewegung nicht mehr möglich fei, und bie Regierungen, welche bies er= n, murben fich gulett gezwungen feben, die Sand an ein Bert ber Not gen, indem fie fich gur partiellen Musführung ber beabfichtigten Bunbesn im Bereiche ber eigenen Staaten entschließen, und zu Diefem Zwede Bahrung bes Bunbesverhaltniffes ihrem freien Bundnigrechte bie mogausgebehnte Unwendung geben murben. Das mar ber Beg, ben Breugen " Union gegangen war, und ju bem B. felbft feinem Ronig als einem en Ausweg gerathen hatte. Und fo mar es überhaupt Breugens alte ng, welche Defterreich jett occupirte. Bu feinen ruhmvollften Erngen rechnete Ronig Bilhelm ben Tag in Baben-Baben im Juni 1860, bem Raifer Napoleon, von ben beutschen Fürften umgeben, aber ohne aifer von Defterreich, im Ramen bes legitimen und bes nationalen Nand entgegengetreten mar. Sollte er jest zugeben, baß Frang Joseph ntfurt biefe Stellung einnehme, mabrend er felbit ichmollend bei Seite Es war bie Berleugnung feiner eigenften Politit, mas ihm B. ju-Rum erften Mal follte er por aller Belt eingestehen, bag er auch Dartige Bolitif feines Ministers, um berentwillen er ihn fo lange pon gehalten, zu ber feinigen gemacht habe, und ausbrudlich fich zu bem

Bacte befennen, ben er im Barf ju Babelsberg ftillichweigend eingegangen war. Rein Zweifel, bag Bilhelm icon in Gaftein ichwere Bebenten gehabt hat. Dennoch gelang es B., feinen toniglichen herrn festzuhalten. Bei ben maggebenden Befprechungen, Die erft am 3. August stattfanden, gab Wilhelm eine Untwort, Die fast einer Absage gleich tam. Zwar ftimmte er ber Rothwendigfeit einer Bunbesreform ohne weiteres ju, aber ben Blan eines Guruencongresses erflärte er, zumal bei einem fo fruben Termin, für bebenflich: eine Minifterconfereng, beren Beidluffe burd eine Gurftenversammlung fanctionire werben tonnten, fei vorzugiehen - womit ber Rernpunkt ber ofterreichifden Borichlage elubirt und alles auf Die lange Bant geichoben mat. Den Gebanten eines Delegirtenparlaments mit blog berathenber Stimme verwarf ber Ronig, und gwar vom confervativen Standpunft aus: bie Delegationen murben fogleich weitere Attributionen begehren, fo bag von Anfang an bie Uebereinstimmung gestört mare. Wenn er aber meinte, bag vermittelt eines confervativen Bahlgefetes von birecter Bolfsmahl gunftigere Refultate gu hoffen feien, fo mar bas gewiß feine Bolitif, Die im Ginne Defterreichs als eine erhaltenbe gelten fonnte: es mar ber Erisapfel bes nationalen Parlaments, ben Bilhelm bamit hervorholte, und er befand fich bamit im vollen Wiberspruch ju ber bestimmten Erflarung ber Defterreicher, niemals in eine einheitliche Spite ober ein aus birecten Bolfsmahlen hervorgebenbes Barlament einwilligen zu wollen. "Denn", wie es in ihrer Dentschrift heißt, "solche Ginrichtungen paffen nicht fur biefen Berein, fie wiberftreben feiner Ratur, und wer fie verlangt, will nur bem Ramen nach ben Bund, ober bas, mas man ben Bunbesftaat genannt bat, in Bahrheit will er bas allmabliche Erlofden ber Lebensfraft ber Gingelftaaten, er will einen Buftand bes Uebergangs zu einer fünftigen Unification, er will bie Spaltung Deutschlands, ohne welche ber Uebergang fich nicht vollziehen fann. Golche Einrichtungen fann Defterreich nicht porichlagen." In beiben Bunften, und ebenfo in bem britten, ber Ablehnung bes Bunbesbirectoriums gu Fünfen, erfennen wir flar ben Ginflug Bismard's; Wilhelm fann gar nicht in Die entscheidenbe Berathung mit seinem faiferlichen Freunde eingetreten fein, ohne bag er fich vorher von feinem Minifter hat inftruiren laffen. Die Defterreicher liegen fic jebod nicht gurudhalten; noch am 3. Abende überbrachte ein faiferlicher Glugeb abjutant die officielle Ginladung, die ichon vom 31. Juli batirt war und auf ben 16. August lautete, obwohl ber Ronig beim Abschied ausbrudlich verlangt hatte, bag vor bem 1. October jebenfalls nichts aus ber Cache merben burfe. Umgehend, ichon am 4. August, erfolgte bie Ablehnung. Statt bee Fürftencongreffes wurde barin bie Dinifterialconfereng vorgeschlagen. Det Gegenvorschlag mit bem Barlament aus ber birecten Bolfsmahl unterblieb, wie auch jede weitere Rritit bes öfterreichischen Blanes; bagegen murbe bab confervative Moment ftart hervorgehoben: Die Gorge, bas bestehenbe Dag ber Einigung burch bas Streben nach einem festen Banbe gu gefährben, bas Bute, bas man befige, bem Streben nach Befferem ohne Sicherheit bes Erfolges !! opfern. Reben bem Schreiben ging ein Telegramm bes Ronigs ab, und viele leicht auch noch ein zweiter Brief an ben Raifer, worin Wilhelm bie Ablehnung burch bie Rudficht auf bie baburch nothige Curunterbrechung noch besonders motivirt haben mag. Als tropbem am 7. August eine neut Botichaft von bem Raifer einlief, bie ben Borichlag, fich burch einen Pringen vertreten zu laffen, enthielt, lehnte ber Ronig abermals mit eigenhandigen Schreiben und noch am felben Tage ab. Der Rronpring, bem ber Roma gefdrieben hatte, bag er ihn gu feben wunfche, fast als follte er ihm gegen B. beifteben, ber aber erft jest telegraphifch berufen murbe, tonnte

biesen Umständen nichts mehr ausrichten; schon am 13. August reiste sehr bedrückter Stimmung wieder nach Thüringen zu seinen Coburger

en zurüd.

ehr viel ichwieriger gestaltete fich für B. bie Lage, als gleich nach Beta ber Berhandlungen in Gaftein bas fonigliche Soflager nach Babenverlegt wurde. Bohl nicht ohne politische Rebenabsicht war Wilhelm em Sahr in die öfterreichischen Baber gegangen, Die er noch niemals cht hatte, ftatt, wie er gewohnt war, in ben Beften; in ben liberalen batte man fogleich gemuthmaßt. bag ber Minifter ihn absichtlich pon erwandtenfreife in Baben fern halten wolle. Jest aber gog es ben borthin, und ber Bunich, bem Centrum ber gegnerifden Umtriebe in art naber zu fommen, fonnte bie Reise ja auch politisch rechtfertigen; ste ihn gewähren laffen und ihm ins Lager seiner Begner folgen. Schon egs, in München, bei ber Konigin Marie, bann in Wilbbab bei nigin Elifabeth, hatte er Gegenwirfungen auf ben Ronig gu ben. Der letteren gegenüber, feiner alten Freundin, bie perfonlich in ang, nach Frantfurt zu geben, genügte feine Erflarung, bag er es, wenn nia barauf beharre, zwar thun, bann aber nicht mehr als Minister nach gurudfehren werbe; fie borte fofort auf, feiner Auffaffung bei ihrem er zu wiberfprechen. Bei ben babifchen Berrichaften aber hatte bies ent nur bie entgegengefette Wirfung ausgeübt. Denn biefe wollten ben von feinem reactionaren Minifter gerabe logreißen; fie folgten nicht, beiben Roniginnen, confervativen ober großbeutschen Reigungen, fondern en, daß ber preugifche Monarch im Ginne ber Union fich an die Spite profition ftelle, die ber Großherzog und feine paar fleindeutschen e allein nicht aufrecht erhalten fonnten. Und nun fam nach Baben m Schofe ber Fürstenversammlung felbft, im Ramen bes gangen legi-Deutschlands, bie Ginladung, die Bilhelm bem Raifer foeben aben hatte; fein alter, murbiger Freund, Konig Johann von Sachfen berbrachte fie: "breißig regierenbe Berrn und ein Konig als Courier", ifbelm aus: "wie fann man ba ablehnen?" Da fam es zu jener Scene jaftlichfter Aufwallung, von ber B. fpater fo oft erzählt hat, ju ften fcmeren Ringen zwischen bem Ronig und feinem Minifter; erft tternacht gelang es biefem, feinem Berrn bie Unterschrift zu entreißen, die Wilhelm fich von ber Haltung losfagte, ju ber er fich brei Jahre in bemfelben Orte befannt hatte. Aber nachbem er fich B. einmal eratte, fonnte er nicht mehr gurud: ber Bang nach Frantfurt hatte in at bas Ende ber Bolitif bebeutet, auf bie er fich am 22. September htet hatte. Und B. hat ficherlich bem König gegenüber fein Sehl baraus , daß es fich um bie Wahl zwischen ihm und feinen Gegnern handele: ere Politif, ber Rampf amifchen Rrone und Barlament hat ohne Frage erstärksten bagu mitgewirft, bag fich Wilhelm feinem Minifter unter-Sierauf gingen bie Dinge in Frankfurt genau fo, wie B. fie vorausund berechnet hatte. Zwar bie Mittelftaaten unter Guhrung Sachfens tierns hielten in allen Sauptfragen fest an Desterreich und die Opposi= ieb ohnmächtig: ber Beschluß, ben Bund für bie Bertheidigung außerr Provingen feiner Mitglieder, wenigstens mit zwei Drittel Mehrheit, flichten, eröffnete bem Raifer Die Musficht, Die beutschen Streitfrafte getien ober auch im Orient verwenden zu können; Bundesgericht und legirtenparlament, bem man in Wien nachträglich, als Gegenmittel pas Nationalparlament, noch beschließende Gewalt in ber Gesetgebung t hatte, bagu bas Brafibium Defterreichs in Bunbesrath und Direc-

torium wurden angenommen. Auch ein zweites Collectivschreiben an P cuien, in dem es zum Eintritt unter Beifügung des Berfassungsentwurses ausge sowat wurde, fand die Billigung der hohen Berfammlung. Aber Alles wurde durch in Frage gestellt, daß die Majorität, von der sich nur seche keine Staaten unter Badens Führung ausschlossen, doch nur so lange verp sichnt sein wollte, dis die nicht vertretenen Bundesglieder den Entwurs er wehr desinitiv abgelehnt oder ihre Gegenvorschläge eröffnet hätten, und daß die Bersammlung gegen den Wunsch Desterreichs protestirte, im Falle der Berseinung den engeren Bund auf Grund des § 11 der Bundesversassung unschließen; um jeden Zweisel zu beseitigen, daß man auch unter Desterreichs Fahne keine Unionspolitik treiben werde, wurde vielmehr ausdrücklich ausgesprochen, daß die Absicht auf Erlangung der Stimmeneinhelligteit aller Bundesglieder, nicht aber auf Herbeiführung eines engeren Bündnisses gebt

Schon maren bie Breugen wieber in Berlin; ber Ronig mar an grante furt vorübergefahren, mahrend noch bie Bunbesfreunde bort tagten, 30th, im Befit bes Unidreibens und ber Beidluffe, bereitete B. feinen Gegenidla por, Bom 15. September batirt ber von bem gangen Staatsminifterium unter zeichnete Bericht an ben Konig, worin bie Antwort auf Die Antrage bis Kürstentages gegeben war; ein paar Tage barauf warb er an bie beutiden Sofe gefandt und in ben Beitungen veröffentlicht. Bir fennen bereite feinen wesentlichen Inhalt; in ber Dentschrift von 1861 find wieber alle Saupt fate enthalten. Rernpunft ift bier wie bort ber Bwiefpalt gwifden Breuten Stellung als Grogmacht und einer Berfaffung Deutschlands, Die eine Cental. gewalt herstellen will, ber jeber Bunbesstaat, ob groß ober flein, fich i unterwerfen habe. Rur einer Gemeinschaft, Die volle Gelbitandigfeit gewahr leiftet, fann Breugen angehören. In bem alten Bunbe mar bies, fo lange wenigstens bie Elemente ber Rivalität und revolutionarer Berruttung fem blieben, möglich, weil es feine oberfte Bestimmung war, Die Unabhangiglet feiner Mitglieber zu erhalten. Die Reformacte bagegen will burch bet Mechanismus einer Mehrheitsabstimmung bie Bundesglieder ber Gejammt politif bes Bunbes unterwerfen, bie fein Centralorgan bestimmen foll. Gine Löfung bes Problems, die in ber Theorie leicht, in ber Praris aber undurch führbar fei. Denn fie vernichte bie Couveranitat, fie fcaffe Situationen, bente fich ein Grofftaat ber Natur ber Dinge nach, um feiner eigenen Griften willen, nicht unterwerfen tonne; jeber Berfuch, eine große politische Magrega gegen feinen Willen burchzuseten, werbe nur fofort bie Dacht ber realen Ber haltniffe und Gegenfage gur Birtfamteit hervorrufen; es mare eine verhangnif volle Gelbittaufdung, wenn Preugen fich ju Gunften einer icheinbaren Ginbeit Beidranfungen feiner Gelbitbeftimmung auflegen wollte, welche es im p gebenen Falle thatfachlich zu ertragen nicht im Stanbe mare; nur im Beit bes Beto und ber vollen Baritat mit Defterreich murbe Breufen einem Bund mit fo erweiterter Competeng angehören fonnen. Much bann aber, jo fahrt bie Denfschrift, an ber wir wieder bie Geschloffenheit ber Gedankenführung bewundern, fort, murbe bie Aufgabe einer Bermittlung ber bivergirenden bynaftifchen Tenbengen nicht gelöft fein. Das Element, welches berufen ich bie Conberintereffen ber einzelnen Staaten im Intereffe ber Gefammthat Deutschlands gur Ginheit gu vermitteln, werbe wesentlich nur in ber Bor tretung ber beutschen Nation gefunden werben fonnen. Richt aber in ber gern bie in bem Frantfurter Projecte beliebt fei, einer Berfammlung von Buntet abgeordneten, welche burch ihren Urfprung auf die Bertretung von Barticular intereffen, nicht von beutschen Intereffen hingewiesen fei, und baburd, mit burch bie Befchränktheit ihrer Befugniffe, jebe Burgichaft bafur vermiffen lant,

ber beabsichtigten neuen Organisation bes Bunbes bie mahren Bedurfnb Intereffen ber beutschen Nation, und nicht particularistische Begen gur Geltung fommen werben: "Diefe Burgichaft fann Gurer it Staatsministerium nur in einer mahren, aus birecter Betheiligung ngen Ration hervorgehenden Nationalvertretung finden. Nur eine folche tung wird für Breugen bie Giderheit gemahren, bag es nichts zu opfern as nicht bem gangen Deutschland ju Bute fomme. Rein noch fo fünftisgebachter Organismus von Bunbesbehörben fann bas Spiel und Wiber-Dynastischer und particulariftischer Interessen ausschließen, welches fein gewicht und fein Correctiv in ber nationalvertretung finden muß. In Berfammlung, Die aus bem gangen Deutschland nach bem Dagitab ber Iferung burch birecte Bahlen hervorgeht, wird ber Schwerpunft, fo wenig uger Deutschland, so auch nie in einen einzelnen, von bem Gangen fich lich loslofenben Theil fallen; barum tann Breugen mit Bertrauen in fie eten. Die Intereffen und Beburfniffe bes preußischen Boltes find mefent= und ungertrennlich ibentisch mit benen bes beutschen Bolfes; mo bies Eleju feiner mahren Bebeutung und Geltung fommt, wird Breugen niemals hten burfen, in eine feinen eigenen Intereffen wiberftrebenbe Bolitif

igezogen zu werben."

So trat B. mit bem Programm, bas er vor zwei Jahren bem Ronig iben entwidelt hatte, abermals, und offener noch als im Januar, vor Ingeficht ber Nation. Dag in einer Berfaffung, in ber ber Bille ber n, ihr Bille gur Macht gur Geltung tommen follte, fur Defterreich fein mehr mar, daß bamit ber Reil in ben Bund hineingeschoben murbe, hn auseinandertreiben mußte, und daß nur bas Gifen ben Reubau n und fichern fonnte, mußte ber Minifter, auch ohne bag er es in n von bem Sabsburger ausbrudlich vernommen hatte. Jebes Wort in fraftathmenden Gaten glich einer Schwertfpite, Die auf Die Bruft bes en gerichtet mar. Dennoch fehlt in ihnen, wie in bem gangen Bericht, wie in ber Denfschrift von 1861, jebe Andeutung an Rrieg und jebes telbar brobenbe Bort. Ja, abgefeben von jenem Abschnitt über ben tag und ber Forberung ber Paritat war bas Memoire fo gehalten, als augleich im Intereffe Defterreichs gefchrieben fei; alle Ginmurfe gegen rantfurter Project murben im Namen beiber Grogmachte erhoben, und Beto ebenfogut für Desterreich wie für Breugen geforbert: als ob man rlin ohne Uhnung bavon fei, daß die Reformacte die beutschen Rrafte ben ben Intereffen Sabsburgs unterwerfen wolle. Auch mar über bie utionen, die Breugen ber Nationalvertretung bewilligen wollte, noch gefagt; nur bag fie größer fein mußten als bie untergeordneten und d vagen und unbestimmten Befugniffe bes in Frankfurt vorgefebenen irtenhauses; nichts bavon, bag Preugen fonft etwa auf ein Conberif bebacht fein, ober bag ber Ronig irgend welche Untrage babin ftellen Im Begentheil, wie es ichon in Gaftein gefchehen, nicht ohne tabeln= Seitenblid auf bas entgegengefette Berfahren ber Defterreicher, warb bie vative Tendeng hervorgefehrt: es fei nicht wohlgethan, bas vorhandene bes Buten ju unterschäten und bestehende Inftitutionen ju erschüttern, as Beffere mit Sicherheit in Aussicht ftebe. Formell ward nicht einmal blehnung ber Frantfurter Untrage ausgesprochen, fonbern nur wieber, n Gaftein und Baben-Baben, eine Minifterconfereng vorgefchlagen, beren luffe ja bie Souverane entweber einer nationalvertretung ober auch ber Jungsmäßigen Ginwilligung ber Gingellandtage unterbreiten fonnten. Das alfo ber Beg, ber por breigehn Sahren in Dresben versucht und gleich

bamals fo pollia gescheitert mar. Daneben aber wird in bem Bericht noch in eine andere Richtung hingewiesen, beren Ginhaltung alle fur Defterreich bebroblichen Reformen bes Bundes, wie freilich auch die ihm gunftigen, unnothig zu machen verfprach, und in ber wir fast bas Sauptziel, bas B. fich in biefem Mugenblid gestedt hatte, erfennen möchten: bas war ber Ben ber Berftanbigung beiber Großmächte auf bem Boben ber vollen Baritat. Daß Defterreich ihn nicht aufgesucht, ift ber Borwurf, ber ihm in bem Berichte gemacht wirb: im Rudblid auf ben Ursprung bes Fürstentages halt B. bem Wiener Cabinet barin vor, bag es von Anfang an nichts anderes beabfichtigt habe als Preugen zu ifoliren und ein Conberbundniß zu fchliegen. Best, to biefer Berfuch gescheitert ift, ftredt er bem Rivalen bie Sand entgegen : auf ber Bafis ihrer großmächtlichen Stellung mogen Breugen und Defterreich gemeinsam über Deutschland herrichen: nur mit bem Ginverstandniffe ber beiben Großmachte burfe ber Bund in Die Begiehungen ber europäifden Politif eingreifen: nicht auf ber gezwungenen, ober geforberten und boch nicht zu erzwingenben Unterorbnung ber einen Macht unter bie andere, fonbern auf ihrer Einigfeit beruhe bie Rraft und bie Sicherheit Deutschlands.

Daß hieß ja nun freilich für die Wiener Staatstunst den Wagen völlig herumwerfen, die Bundesgenossen, die man soeben noch triumphirend um sich gesammelt, verlassen, aus dem vollen Strom des nationalen Enthusiasmus herauslenken und vor der Welt erklären, daß Alles nur ein holdes Spiel der Einbildungskraft, eine Fata Morgana, ein glänzendes Feuerwerk gewesen sei. Aber ein drittes gab es nun einmal diesem Gegner gegenüber nicht. Es war die Alternative, die B. bisher noch allen seinen Rivalen, und gerade Desterreich immer von neuem gestellt hatte. Sie hieß: Mitgehen oder Kämpfen.

Bum Rampf jeboch war Desterreich nichts weniger als aufgelegt ober auch nur im Stande. Cbenfo feine außeren wie die inneren Berlegenheiten verboten es ihm in biefem Moment unbebingt. Auf bem beutichen Schauplas befand es fich bereits mit feinem gangen Anhange in völliger Deroute. Der fleindeutsch gefinnte Liberglismus, ben es einen Moment hinter fich bergezogen, hatte ichon in Frankfurt ben Rampf aus eigener Rraft wieber aufgenommen; bie 300 beutschen Abgeordneten, bie bort gleichzeitig tagten, secundirten tapfer ber fleinen Opposition im Fürstenrathe und forberten in volltonenben Reben und Beichluffen Nationalparlament und Reichsverfaffung. Danach fielen aud Die Mittelftaaten, Die, folange Soffnung auf Die Unterwerfung Breugens bestanden, treu zu Defterreich gehalten hatten, in die Reutralität gurud. Gie waren noch bereit, bas Wiener Cabinet in ber Beantwortung ber preußischen Denffdrift zu unterftugen, und ichidten beshalb ihre Minifter gum 28. Detobet nach Rurnberg; als aber Rechberg fie hier noch einmal zu bem engeren Bunbuit aufforberte, wollten fie von nichts horen. Rur in ber Balance gwifden ben rivalifirenden Großmächten bluhte ihr Weigen; fie wollten weber Defterreich noch Breugens Bafallen fein. Cobann aber hatte fich ber europäifche Borigont, an bem Defterreichs Beftirne im Commer fo gunftig geftanben fur baffeibe arg verfinstert. Die Bendung war auch hier badurch berbeigeführt worben, bag ben Demonstrationen feine Thaten gefolgt waren. Rugland machte to wie Breugen: es verachtete bie Drohungen, hinter benen feine Waffen ftanben; ben groben Roten fette es gröbere entgegen und folug auf bie polnifden Rebellen mit verdoppeltem Gifer los. Die Folge mar, wie in Frantfutt, Lahmlegung bes Angriffs und Entzweiung ber Mulirten. Rapoleon fablte fid aufe tieffte verlett: mahrend ihm Bolen aus ben Fingern glitt, fab er Defterreich bei ber Arbeit, gang Deutschland unter fich zu vereinigen: nicht nur alle Bafen feiner eigenen Stellung, fonbern bie Traditionen Frankreich

baburch gerftort werben; am Rhein wie in Italien mare fein raraben worben. Schon Ende August konnte Golt die Wandlung hen Politif fignalifiren: er fei, ichrieb er, mit Cafar Gin Berg ele, noch niemals feit bem Beginn feiner Miffion habe er ihn fo und vertraulich gefunden. Diese unglüdliche polnische Frage, oleon zu bem Gefandten, fei ber einzige Differengpunft, ber ihn trenne; er gabe viel barum, wenn man ihn aus ber Belt ichaffen bat um Preugens Bermittlung bei ben Ruffen. Es fei, erflarte l'Suns, ber bie Schwenfung feines herrn fofort mitmachte, ber isch bes Raifers, mit Preußen gemeinsam etwas zu thun. In rfprach B., indem er umgehend für fo viel Bohlwollen bantte, g zu intercediren und ließ, wie es scheint, barüber wirklich an ondiren. Das felbstbemußte Memoranbum Gortichafom's vom e, welches in brustem Ton alle Pacificationsibeen verwarf, verie alte Reigung bes frangofifchen Raifers ju einem Staatsmann, effer auf feine Intentionen einzugehen wußte: Ihr gehörtet, fagte n Golt, in ber polnischen Sache ju meinen Gegnern; aber Guer ar flar und offen; bei Euch ift man ftets ficher barüber, mas irten hat. Er mar entichloffen, es ben ungetreuen Freunden an ei ber nächften Gelegenheit heimzugahlen.

be bas Wiener Cabinet burch bas boppelte Fiasco feiner beutschen uropäischen Politik von felbst ber Bahn zugebrängt, die ihm B. gehalten hatte. Die Schwenfung tam junachft im Innern gum chmerling's Einfluß fant fo raich wie er gestiegen mar; wenn er Ministerium blieb, benn man wollte bie Bruden nach bem Reich bbrechen, so gerieth die Führung ber öfterreichischen Politik boch banbe seines Rivalen, beffen conservative Politit die einzige mar, f für B. bundniffahig machen fonnte. Schon in Nurnberg fagte ben mittelstaatlichen Collegen rund heraus, bag ber Weg nach Defterreich nicht weiter fei als für fie felbit. Richt lange, fo Minifter eingestehen, bag fur feine Regierung überhaupt fein gangbar mar. Um 5. November murben von Baris Ginladungen den Raifers abgefchict an fammtliche Souverane Europas bis nd Gultan bin, fich in feiner Sauptftabt ju einem Congreg gu Der Streich mar vor allem gegen Defterreich gerichtet. Es war ag gegen Frankfurt: wie bort die beutsche Frage ben beutschen follten an ber Geine alle Fragen bes Erbtheils bem hochften t feiner gefronten Saupter unterbreitet werben. Denn, fo ver-Thronrede bes frangofischen Raifers an bemfelben Tage: bie Ber-815 haben aufgehört ju befteben. Das bieß, nichts mar beut= talienische Frage marb aufs neue zur Discuffion geftellt. Diefe abung Franfreichs mar es, die den Entschluß der Wiener Regierung achte: von England angetrieben, erflärte Rechberg bem preußischen berrn von Werther, bag Defterreich auf die Bunbesreform feinen lege; es gebe beute michtigere Dinge, wenn Breugen, wie er Defterreich das gleiche Interesse an der Anerkennung der Berträge

## Shleswig-Solftein.

em Augenblick wurde die schleswig-holsteinische Krifis, die fich nischen Märzpatent immer schärfer zugespitzt hatte, acut: am

15. November starb König Friedrich VII. als ber lette feines Haufel; m 18. wurde sein Nachfolger, der Glücksburger Christian IX., durch Ministetum und Bolf gezwungen, die Berfassung zu unterzeichnen, welche die herzor thümer auseinander zu reißen und wenigstens Schleswig dem Danensoch migültig zu unterwerfen bestimmt war. Die Nation wie die Regierungen Demislands waren damit vor die Entscheidung gestellt. Rahm man dies mat herausforderung ruhig und ohne Gegenwehr hin, so war der Bruch der Lowdoner Berträge so gut wie legalisiert und die nationale Chre tieser gedemüthigt all je zuvor. Bon dem Auslande, den Mächten, die das Londoner Prototoll gatustirt hatten, war nichts zu erhossen; im Gegentheil, man mußte fürchten, sie eher auf der Seite Dänemarks zu sinden. Nur vom deutschen Boden her mit

ber Wiberftand ju organifiren.

Gur Desterreich tam bie Rrifis brei Monate gu fpat. Bare fie im Somma eingetreten, zu ber Beit, ba man in Wien mit ber Sochfluth ber nationala Bewegung gegangen mar, fo hatte Schmerling's Stellung eine gemalin Stärfung erfahren muffen, und wir fonnen mohl fragen, ob es bann felbe fur B. möglich gewesen mare, ben Ronig von einer Cache fern gu halten, in ber biefer noch viel mehr als im Fürstentage bie legitimen und bie nationalm Intereffen verbundet fah, und ber feine Sympathien feit Sahren gugenent maren. Aber biefe Baffer waren nun eben abgelaufen, und Defterreid befand fich bereits in ber andern Fahrrinne. Wie hatte es jo ploglich ben Bu gurudfinden, nach wenigen Tagen bereits miberrufen fonnen, mas es fochen eingeräumt hatte! Dehr noch bie augere als bie innere Lage machte is in unmöglich; nicht blog Rugland und Franfreich, und gewiß auch Breugen bitte es gegen fich gehabt: ben einzigen Freund, auf ben es halbmegs gablen tonnic England, fah es gang im banifchen Lager. Alfo blieb ber Biener Diplomain nichts übrig als ber Richtung zu folgen, bie B. ihr bictirte und bie nun gem ben vollen Strom bes nationalen Empfindens anging. Der preußische Minita bagegen hatte-auch in ber ichleswig-holfteinischen Frage niemals einen anben Rurs gesteuert. Und er fannte bies flippenreiche Fahrmaffer von Frankfun her aus bem Grunde. War er boch um bie Beit ber Londoner Conferman ins Umt getreten und bort immer im Ginne ihrer Befdluffe thatig gemela; er felbft hatte bie Berhandlungen mit Bergog Chriftian geführt, Die bieba jum perfonlichen Bergicht auf Die Bergogthumer gebracht hatten. Geine Rab fchlage waren immer bahin gegangen, Burudhaltung in biefer bornigften alle Fragen ber preußischen Politit ju üben. Er fah auch fie unter feinem anden Befichtspunft an als bem bes preußischen Intereffes und ber großmädtliche Bolitit; ja er hielt an biefem Dagftab um fo peinlicher feft, ale fie mit als jebe andere beutiche Frage europäischen Charafters und, wie er niemel bezweifelt, nur burd Rrieg wirflich ju lofen war. Denn, fo hatte er in einen feiner Gutachten gefdrieben, bas ber Minifter Manteuffel nach bem Rrimfriege ihm eingeforbert hatte, ber Erfolg werbe ftets von ben Entichluffen ber fremten Großmächte abhängen; es fei alfo jebe Dagregel ju vermeiben, melde biefe ben Unlag gu einer feindlichen Ginmischung geben tonnte. Es lag ibm nachft mehr baran, bie Bunbe offen gu halten, als fie gu foliegen: benn if fei fehr zweifelhaft, ob Breugen babei bestimmte Bortheile für fich geminne fonnte; feinesfalls hatten wir einen Grund gu bem Bunfc, bag bie holftene unter ihrem Bergoge fehr gludlich lebten; fie wurden bann gar fein Interen mehr an Preußen haben, mahrend uns ein folches Intereffe gelegentlich feit nütlich fein fonnte. Dazu paßte es fehr wohl, baß B. gwar in bie Proteit gegen die fortgesetten Berletungen ber Londoner Bertrage burch bie Ropes hagener Regierung zu Beiten einstimmte, und bag er icon ein icarfent

shen ins Auge faßte, zugleich aber stets betonte, baß man niemals Schritt, ber Europa reizen könne, thun burfe, ohne Desterreich zur zu haben.

Die Bolitif ber Neuen Mera hatte ben umgefehrten Beg eingehalten, noch Graf Bernftorff hatte, mehr wieber als es ber confervativen Richfeiner innern Politif entsprach, gerabe in biefer Frage bie nationale anschlagen ju muffen geglaubt. B. aber mar nach bem Gintritt ins terium fofort wieder in feine alte Richtung eingelenft, entschloffen, barin I bem Undrang ber öffentlichen Meinung wie ben Intriquen ber Biener ber Burgburger Regierungen gegenüber zu verharren, bis bie europäische ellation eine ben preußischen Intereffen gunftige Figur erhalten habe. ange also die polnische Rrifis mahrte und Defterreich die Bundesreform b, hielt er fich im Sintergrund. Er ging mit, als ber Bunbestag am ali bie Execution in Solftein in Musficht nahm, falls nicht bas Margt von Danemart gurudgezogen und eine Befammtverfaffung vereinbart , bie ben europäischen Bertragen und ben Rechten ber Bergogthumer rache; und er ichlog fich auch von ben verschärften Beschluffen im Serbit aus, nachbem bie Danen jene Aufforderung mit ber Anfundigung ber Bera für Danemart-Schleswig beantwortet hatten. 218 bann aber von feiten anischen Confervativen und von England ber Bermittlungsantrage an ihn cht murben, lehnte er biefe feinesmegs ab, fonbern mar fofort bereit, in Sinne gu mirten, und bie Execution, ber Preugen in Frantfurt feine me gegeben, zu hintertreiben. Es ift behauptet worben, B. habe bamals mart unter ber Sand birect bagu angereigt, im Biberftand gegen bie ben Forberungen zu verharren, bamit er es auf biefe Weife immer mehr ins t treibe. Dag fein Borgeben bagu mitgewirft bat, ift gar nicht gu beeln; und ebenfo wenig, bag er bie banifche Salsftarrigfeit mit in Red = gezogen hat; ichon aus bem Juni 1863 haben mir bie Meußerung von bag Danemart ber Aufforberung, bas Batent vom 30. Marg gurudmen, bochft mahricheinlich nicht nachfommen werbe, ba ein folder Bein einen vollftanbigen Spftemmedfel in Ropenbagen vorausfete. Doch ben wir ihm beshalb noch nicht jenen macchiavelliftischen Tric zuzuschreiben, Dem fich jedenfalls in ben preußischen Acten bisher nichts hat nachweisen - Seine Stellung im October erflart fich völlig aus ber Befammthaltung Bolitif. Wie bie Dinge lagen, boten ihm bie Londoner Bertrage in Falle bas mas er brauchte. In bem alten Bunbe, und zumal, fo Defterreich über bie Majorität gebot, lag es nicht im Intereffe Breugens, Rrieg zu führen, um im gunftigften Falle in Schleswig-Solftein einen Großherzog einzuseten, ber aus Furcht vor preugischen Unnerionsen am Bunde gegen Breugen ftimmen, und beffen Regierung ein bereit= Dbject öfterreichischer Umtriebe fein wurbe, ungeachtet aller Dantbar-Die er Preugen für feine Erhebung ichulben mochte. Erft wenn Die e Politif von Berlin her birigirt murbe, wollte ber Minifter ben Boben ber europäischen Bertrage verlaffen. Das hinderte nicht ben 5 in ihm , Danemart in Conflict mit ben Garantiemachten gu feben. weil er den europäischen Charafter der Frage behaupten wollte und uf die Stellung ber Grogmachte blidte, mußte es ihm lieb fein, die agener Regierung vor Europa als vertragsbrüchig benunciren zu konnen; confervativer ericbien Breugens eigene Saltung, und um fo meniger bie Machte breinreben, wenn es fich von Bertragen, an bie ber Gegner u feffeln mar, losfagte. Wie mir aber bei ben Entschluffen bes großen manns fehr oft mehr als ein, ja wohl eine gange Reihe von Motiven wahrnehmen können (benn er that keinen Schritt, ohne sich nach allen Seiter umzusehen), so auch hier. Es waren die Tage, da Desterreich seinen letten Ansauf machte, um die kleinen Regierungen hinter sich her zu ziehen; daw gehörte aber auch der Bundesbeschluß vom 1. October, dei dem der Prästisch gesandte Freiherr v. Kübek an patriotischem Eiser Allen vorangeleuchtet dam. Dies Feuer zu löschen gab es für B. kein besseres Mittel, als wenn er England für sich gewann und also Zwietracht zwischen Desterreich und seinem lette Kreunde säte.

Sobald fich jeboch Defterreich auf ben Wegen Preugens befand, vertaufden Die Mivalen ihre Rollen. Jest hatte bie Wiener Diplomatie, Die mit Emp land fofort neue Fühlung gewann, am liebsten Alles gelaffen wie es ma Denn für fie gab es an ber Giber nichts zu holen; ihre Intereffen lagen in Guben; nur die beutsche Frage, ber Bunfch, mit ben fleinen Regierungen und ber nationalen Stimmung in Guhlung zu bleiben, ließ es ihr überhauft rathlich ericeinen, fich fur Die Bergogthumer ju echauffiren; nur um nicht gang bahinten zu bleiben, folgte fie ben Lodungen Breugens; und immer bie fie in Furcht, weiter als es ihr lieb fein fonnte, vertieft gu merben. & zeigte fich eifrig, ben Freunden biefe Beforgniß zu nehmen, aber fo genau " fich an bie Londoner Bertrage hielt, ließ er boch von Anfang an burchbliden, bag es Breugen leichter falle, Diefelben aufzugeben: es mar einer ber jabn, aus benen er bas Leitfeil brehte, an bem er Defterreich hinter fich berp Fortan mar er ber Führer, fowohl wenn er ber nationalen Bewegung mit gab als wenn er gegen fie anging. Beibes mar, fo lange er Defterreit # Geite hatte, gegen beffen eigenftes Intereffe; er brachte es bas eine Dal mi fich felbit, bas andere Mal mit ber Ration in immer neue und ärgere Com flicte. Ihm felbft aber gereichte Beibes jum Bortheil; er fonnte nach 80 lieben, benn Breugen mar ftart genug bagu, ben Strom aufhalten ober forb fchiegen laffen: er hatte ben Bebel ber Schleufe in ber Sand. Bon im stammte ber Untrag an ben Bund, zu bem jest Rechberg Die Sand bot, Execution fo rafd, wie es bie Bunbesgesete irgend verstatteten, in Boliu gu feten (28. November). Er redigirte bie ibentifche Rote vom 4. December, welche die Mehrheit ber Regierungen bagu brachte, fich noch einmal ben Willen ihrer Bormachte gu unterwerfen, und bie Instruction fur bie beibe Civilcommiffare, welche bas eroberte Land im Ramen bes Bundes vermalten follten. Solche Borichlage Rechberg's, bie, wie bie Forberung an ben Bund Bergog Friedrich aus Solftein binauszuweisen, auf Ginbammung ber nationales Strömung abzielten, unterftutte B., ober er gab ihnen, wie bem Antrag von 28. December, Schleswig jum Schut ber Londoner Berträge in Pfand 18 nehmen, eine Bendung, Die Desterreich nur tiefer in Die Bermidlung hinen und bem Bruche mit Danemart guführte; bag biefelben von ber Dajonitt abgewiesen wurden und ber Alliirte Breugens mit feinen ebemaligen Fremben und ber öffentlichen Meinung Deutschlands in noch ftarferen Zwiefpalt gerith paßte gang in Bismard's Spiel: um fo mehr ftellte fich bie Dhumadt bar Rleinen heraus, und um fo naher wurde Defterreich an Breugen berangegogen B. mußte Mues ju feinem Bortheil ju fehren, ben Trop ber Rleinftaaten und ben Drud ber nationalen Bewegung, Die confervativen Intereffen und bie Drohungen bes Auslandes, vor allem auch Rapoleon's Umtriebe an ben beutschen Sofen, Die gang gegen Defterreich gerichtet waren. Bon ihm ging am 5. Januar auch ber entscheibenbe Schritt aus, ber Erlag an Berita burch ben er bas Wiener Cabinet aufforberte, gegen ben Willen bes Bunde bie Action in Schleswig einzuleiten, womit bas Rriegsbundnig beiber Radu

eführt wurde. Es war, wie B. mit berechtigtem Stolz dem Grafen uf bessen Borwürfe entgegenhalten konnte, in der That "noch nicht dat, daß die Wiener Politik in diesem Maße en gros und en détail von

aus geleitet murbe".

bobin gingen aber bie Abfichten bes großen Minifters in biefen Bochen, Die Reihe ber Actionen einleiteten, Die in ber Spiegelgallerie bes Ronigszu Berfailles ihren fronenden Abichluß erhalten haben? Sat B. bereits ben weiten und an Rrummungen reichen Beg bis jum Biel bin über-Bufte er, bag bie Freundschaft mit Defterreich in ber Entzweiung wurde? Leitete ihn am Ende ichon ber Gebante, bie Feffel felbit, Defterreich um ben Raden marf, bereinft zu benuten, um es gum heln und zum Fallen zu bringen? Fragen, auf die uns bie Acten vielleicht eine gang beutliche Antwort geben werben. Denn biefe find immer nur Moment und ben Empfänger berechnet, und oft genug bagu bestimmt, fichten bes Minifters zu verbergen, ftatt fie zu enthullen; nur bie forg-Interpretation wird ihren Ginn und Busammenhang errathen fonnen. itte fich auch B. gegen irgendmen über bas lette Ziel feiner Bolitif unben äußern fonnen, ba alle Belt anbere Bege fuchte als er. Der war mit feinen Gefühlen mehr als je in bem anbern Lager; er empfanb faum anbers als fein Cohn, ber mit feiner Bemahlin aus bem frei= Exil in England herbeigeeilt mar, um für feinen Freund und Better hen und ben Bater aus ben Sanben bes Minifters gu befreien. Bon Seiten brangten fich bie offenen und occulten Ginfluffe, Die gegen B. en, an bas bestimmbare Berg Wilhelm's heran. Daß bie Liberalen bie iheit mahrnahmen, um in bem neuen Abgeordnetenhaus, in bas fie mit urch ben Bahlbrud ber Regierung faum verminderten Majorität wieder gen waren, ihre Angriffe gegen ben Berhaften zu erneuern, braucht efagt zu werben. Aber ber Rampf mit biefen Gegnern machte bem er ftets bie geringfte Gorge; er tam ihm wie früher bei bem Ronig ir Sulfe; benn ba ihr Biberfpruch fich immer zugleich gegen bas innere richtete, bot er willfommenen Unlag, um bem Ronig ben antihifden Charafter ber Opposition zu benunciren. Biel bebenklicher mar auch die confervative Bartei in biefer Frage fcmanfend geworben mar. in ber Armee, beren Stimmungen in bem Bergen bes Ronigs ftets hafteften Wiberhall wedten, griff bie Beforgnig um fich, bag Preugen em gegenwärtigen Suftem abermals in feiner Baffenehre compromittirt fonne; meinte boch fogar Roon anfangs, man muffe bie "legitimen" the bes Augustenburgers fofort anerkennen. Als letterer im November ach Berlin fam (es war ber erfte Schritt ben er that), um feine angumelben und bas Fürwort bes Konigs zu erbitten, bieg biefer ibn willfommen, brudte ihm feine volle Sympathie aus, und beflagte nur, eußen zunächft an bas Londoner Protofoll gebunden fei: er werde fich euen, wenn es im Bunde überftimmt werbe. Go viel an ihm lag, Bilhelm schwerlich etwas bagegen gehabt, wenn Preußen fich ber at gefügt hatte. Bier Wochen banach ichidte Bergog Friedrich, ichon el aus, feinen vertrauten Rath Cammer an ben foniglichen Sof, mit Brief, ber die Reife in sein Erbland entschuldigen und abermals bes Sulfe für fein Land und Bolf anrufen follte. Damals mar ber Bind umgesprungen: bie Alliang Breugens mit Defterreich mar foeben fertig En, und ber Bergog befand fich gegen ben ausgesprochenen Willen beiber end einer perfonlichen Abmahnung Wilhelm's zuwiber in ber Stadt Bater: bag ber Bund ben Antrag ber Bormachte auf Musweifung bes

Bratenbenten eben erft abgelehnt hatte, mußte ben Conflict noch veridarim. Dennoch gewährte ber Ronig bem Abgefandten eine Befprechung, ja er felbt fuchte ihn bagu auf, in bem Saufe feines Cohnes, gang überrafdend und beimlich, am Abend bes 17. Januar; nur ber Rronpring und feine Bemallie waren Beugen. Sammer, ber es verftanb, bie legitimen und confermin Tenbengen in ber Bolitif feines herrn herauszuftreichen, und feinen Botten fogar eine gegen Desterreich gerichtete Farbung gab, erhielt eine Antwort, mt ber er gufrieben fein fonnte; ber Ronig verfprach, bag ber Bring, wem a nicht nach Schlesmig gebe, geschütt werben folle, worin fait eine Buruchichung bes Musmeifungsantrages und bie Unterwerfung unter ben Willen bes Bunde Der Brief freilich, in bem ber Konig Tage barauf bas Begehren bet Bergogs ermiberte, ftand im ichneibenden Contraft gu einem fo gnabigen 86 icheib: er fprach ben icharfften Tabel gegen ben Bergog aus, beffen Borgete Breugen compromittiren und burch feine Berquidung mit unreinen, revolutio naren Elementen bas Eintreten für bie Buniche bes Bergogs hocht ichmien machen muffe. Dem "herrn Sammer", wie ber herzoglich coburgifde Beheinrath in bem Schreiben genannt wird, murbe baffelbe gar nicht anvertraut, ba er fich amtlich als Bertreter bes "Herzogs von Schleswig-Holftein" m gefündigt hatte; es scheint burch bie Bost nach Riel gekommen zu sein. In erfennen wieberum bie Sand Bismard's, jugleich aber, wie ichmer es ihm genorden ift, ben Ronig auf feiner Linie festauhalten. Drei Tage fpater begannen in Abgeordnetenhause die entscheibenben Debatten über die Anleihe. Der Em fclug, fie zu verwerfen, ftand von vornherein feft. B. aber mar nabe batan bie Partie aufzugeben, nicht wegen ber Opposition im Parlament, fonder weil ber Ronig fein Bertrauen mehr feinen Begnern als feinen Dienem 10 gewandt habe. Er hatte in ber Racht por ber Blenarfigung fein Auge in gethan. "Ich weiß eigentlich nicht", fchrieb er an Roon, bevor er jum Din hoffsplat ging, "was ich ihnen fagen foll, nachbem fo gut wie flar ift, bit Seine Majestat boch auf die Befahr bin, mit Europa gu brechen und an Schlimmeres Dimut zu erleben, fich fchlieglich ber Demofratie und ben Bim burgern fügen will, um Augustenburg einzuseten und einen neuen Mittelfiat gu schaffen. Bas foll man ba noch reben und schimpfen? Dhne Gotte Bunder ift bas Spiel verloren, und auf une wird bie Schuld von Dit mi Radwelt geworfen. Wie Gott will. Er wird miffen, wie lange Breugen bo ftehen foll. Aber leib ift mir's fehr, wenn's aufhort, bas weiß Gott!" Im noch am 5. Februar theilte er bem Freunde mit, ber Ronig habe ihm in bet Racht gefdrieben, und wolle ein neues Confeil angefett haben ; Die gange Gat folle wieber umgeworfen werben, nachbem fie in Bien angenommen und mit bort ichon nach London mitgetheilt fei. B. hat in Diefen Bochen bie farfin Mittel anwenden muffen, um ben Ronig hinter fich bergugieben. Die Gerucht, baß feine Stellung erichuttert fei, wollten nicht verftummen, und et felb hat bem Monarchen fein Sehl baraus gemacht, bag er bie Abweichung in be Augustenburgische Bahn mit feinem Abgange beantworten wurde. Das Rittle burch bas er ihn festhielt, war wieber vor allem bie Bervorhebung ber confert tiven, ber monarchischen Intereffen; feine Reben im Abgeordnetenhaufe, to fonders die vom 22. Januar, in ber er die Opposition ber Liberalen mit ben Liberum Veto bes polnischen Reichstages verglich und an bas Nie pozvolan und ben Rocher de Bronze bes alten Solbatentonige erinnerte, maren gan auf Diefen Ton geftimmt. Und, man barf es aussprechen, Die Gurcht, ben bil im Innern zu verlieren, ben ihm B. bot, hat Wilhelm auch biesmal mir als jebe andere Erwägung babin gebracht, fich bem Billen feines Rimiter au fügen.

Dies Alles haben wir ins Muge zu faffen, um zu verftehen, wie geheim ine Abfichten halten mußte. Goly beflagte fich bamals bei ihm bitter ben Terrorismus, mit bem er feine Befanbten verhindere, ihre Unauszusprechen, und bag er fogar jeben berfelben im Dunkel über bie ffung ber anderen halte. Daburch werbe eine Conftatirung ihrer Uebermmung unmöglich gemacht und der König nicht mehr en pleine connaissance use gefett: berfelbe opfere bann leicht bie Unficht auf, ju melder er finalich neigte und von ber er nun annehme, bag fie nur von Dilettanten, foren, Rreifrichtern und anderen Revolutionars getheilt werbe, mahrend re feiner eigenen Diplomaten, Die er auf bie wichtigften Boften geftellt und die ihm baber boch einiges Bertrauen einflogen mußten, gang ber-Unficht feien; bies fei gwar nicht bie parlamentarifche, aber auch nicht bie monarchische Regierung, fonbern bie Dictatur bes Minifters ber ausgen Angelegenheiten. Der Befandte wiederholte bamit lediglich bie Un-, welche bas Abgeordnetenhaus in feiner Decemberabreffe vor bas Dhr tonias gebracht hatte. Aber er felbft arbeitete, wie B. ihm vorwarf, in Beife, fogar in Immebiateingaben baran, ben Konig gegen ben leitenben ter einzunehmen: "Bie aber foll ich mich entschließen", fchreibt B., "mich meine letten Gebanken frei gegen Sie herauszulaffen, nachbem Sie mir ich ben Rrieg erflärt haben und fich ziemlich unummunden zu bem Borfat nen, bas jetige Ministerium und feine Bolitit zu befämpfen, also zu bem?"

Nur wieder unter dem Gesichtspunkt seiner Gesammtpolitik können wir in dieser Frage zu einem wirklichen Urtheil über die letzten Ziele des sters zu gelangen hoffen. Wir wissen aber, was er seit Jahren gesonnen geplant hatte: daß er den Wassengang mit Desterreich als eine Naturzendigteit ansah, und daß ihm die Sanirung der deutschen Frage nur et igni möglich schien. Wann die Kriss eintreten würde, war ihm verzu, und gerade in diesem Augenblick wird er nicht viel danach gefragt. Rur über das Nächste war er sich gewiß. Er wußte, daß Bündnissessschlieden sind und daß sie sich lösen, sobald die Interessentrahenten auseinander weichen: "Aber ich sinde es für jetzt richtig", der an Goly, "Desterreich bei uns zu haben; ob der Augenblick der

ung fommt und von wem, bas werben wir feben".

Daß B. gleich anfangs an die Annexion ber Bergogthumer an Breugen t hat, lagt fich nicht mehr bezweifeln, nachbem er felbft es fo oft erzählt Roch an feinem 80. Geburtstage hat er es vor ber Deputation ber Schles-Oliteiner befannt: fein erfter Gebante fei bamals gemesen: "be mot wi . Jeboch hatte er fich, wenn es nicht anders zu machen war, auch Berfonalunion unter ber banifchen Rrone begnügt, und jebenfalls biefe ber Conftituirung eines neuen und felbständigen Rleinstaates, ber tipreußische Majorität am Bunbe vermehrt hatte, bei weitem vorgezogen. uguftenburger von ben Rodichogen feines foniglichen Berrn abzuschütteln, as nächste Biel bes Minifters. Denn beffen Ginfetung brohte ihm bie in bie liberale Strömung bineingureigen und Breugen einem neuen entgegen ju führen: er hatte bie Politik ber freien Sand und bie na verloren, die ihm ber Anichlug von Defterreich foeben erft verschafft Breugens Machtintereffe blieb ber Pol, nach bem er bas Steuer rich= In fo ausschließlicher, je ftarter bie nationale Boge an biefem Buntte e. Er machte es wie ber Bergfteiger, ber vorfichtig taftend und Fuß if fetend fich an ber Bergmand emporhebt: feinen Schritt wird er vorthun, bevor er festen Brund unter feinen Rugen fühlt und ben Bidel

eingeschlagen hat; Pfad und Richtung mögen sich ändern, aber sein Ziel dien ber Gipfel, auswärts geht der Weg. Oder um bei einem Bilde zu bleiben, das einem norddeutschen Landedelmann näher liegt und das B. selbst damelt gebraucht hat: "Ich treibe jett", sagte er zu seinem Freunde Wagener, "uswärtige Politik, wie ich früher auf die Schnepsenjagd ging, und sehe mich eher den Fuß vorwärts, als dis ich den Bülten, auf den ich treten will, als sicher und tragfähig erprobt habe." Es lag ihm zur Zeit mehr darm nicht daneben zu treten, als vorwärts zu kommen; um so sichere konnte e

hoffen, jum Schuß zu gelangen.

Es gludte ihm ichneller als feine liberalen Begner, Die er abgebrand je gehofft und feine neuen Freunde an ber Donau gefürchtet hatten. In 16. Januar ward bas Ultimatum ber Allierten in Ropenhagen übernicht Raum mar es abgelehnt, am 18. Januar, benn man hatte ben Danen af Bismard's Betreiben nur 48 Stunden Bebenfzeit gemahrt, fo begann ber Ant marich. Ende Januar ftanben 30 000 Breugen und 20 000 Defterreicher, unt bem Oberbefehl Brangel's, an bem Grengfluß; am 1. Februar erfolgte be Einmarich in Schleswig; am 5. raumten bie Danen bereits bas Danemit, am 7. jogen bie fturmifch nachbrangenben Deutschen in Flensburg ein. Mit lange, fo marb auch Sutlands Grenze überfdritten und bonnerten bie preugifden Batterien auf Sunbewitt; am 18. April gewannen bie preugifden Emm colonnen auf Duppels Schangen ben frifdesten Lorbeer bes Rrieges. Danb mart war auf die Kniee gezwungen und das Londoner Protofoll burd in Ranonenfugeln gerriffen. Den Britten, Die noch allein in Europa an Sulle für ihre banischen Schusbefohlenen bachten, mar es ergangen wie ben Bam bergern und ben Kreisrichtern im preußischen Abgeordnetenhaus : alle Drobunga ihrer Diplomaten und Parlamenteredner und ber garm ihrer Zeitungen ward in ben Wind gefprochen. Auch gefchah es nur, um gu berathen und ju be richten, wenn fie jest bie ftreitenben Bartejen vor bas Forum ber Brotolob machte nach London einluben. B. war fogleich bereit, Die Conferen au be ichiden; nur bag er noch guvor rafch bie Ernte auf Sunbewitt in bie Schum brachte; er mar, wie immer, um fo höflicher in ber Form, je fester er on ichloffen mar, nur ben Baffen zu meichen.

Bie aber fam es, bag Europa, welches in bem erften Rriege um Solleanis Solftein fo geschloffen gegen ben Willen Deutschlands aufgetreten mat, f nichts als Worte machte? Mis B. Defterreich gum Mitgeben gewann, roonet auch er noch mit ber Opposition ber Garantiemachte ober that wenigstens la als ob er fie fürchte. Wir haben, fagte er, im Sahre 1849 erlebt, batt übel ift, Giner gegen Bier zu fteben, Zwei gegen Drei ift ein befferes Ber hältniß. Best aber waren auch biefe brei nicht mehr gufammen gu bringat England und Franfreich waren gang auseinander gefommen, taglid to Scharften fich ihre Differengen; Rugland aber, fo groß fein Bohlwollen ful Danemark war, hatte fich boch niemals zu einer Politik entschließen fonnen, in ber es Breugen gegen fich hatte, mabrend fie England und Defterreid 1911 Bortheil gereichte; Die Berftummelung Danemarts erschien bemgegenüber imm noch als bas fleinere Uebel. In ben liberalen Rreifen Dentichlands fiellt man bie Abwendung Rapoleons von England gern als einen Radjeact für be Enttäuschung bin, die ihm bas Cabinet von St. James in ber polnifden dem und mit ber Abfage bes Congreffes bereitet habe. Aber folche perfonlion Stimmungen, mogen fie auch mitgewirft haben, genugen boch nicht, um bi Auflösung ber im Commer 1863 noch fo engen Entente zwischen ben Benmachta ju erflaren. Man muß vielmehr auf bie Berfchiebenheit ber Stellung gurub gehen, die beibe Mächte zur beutschen Frage einnahmen, und somit biret w

ig, welche B. ber preußischen Politif burch ben Bund mit Deftern hatte. Dem Londoner Cabinet mar bie Alliang gwifden Bien an und für fich fehr willtommen, ja eine ber beften Combinationen, h an der Themse wünschen konnte; wir saben ja, wie eifrig von bem Buftanbefommen bes Bunbes gearbeitet marb. Daß Dane-Erwarten barunter leiben mußte, murbe freilich in Downingerglich empfunden, und fo viel man mit Borten bagegen ausrichten ibte man auf; niemals hat fich bie englische Unmagung gröber und er gegen uns außern burfen als in biefem Binter. Aber fo meit. be Schiffe in bie Ditfee ju ichiden, reichte ber Born nicht; und Die Whigs, Die für ihren beutschen Kundenfreis und ihre Ministereten, fonbern auch bie Tories icheuten einen Rrieg, ber Deutschland and vereinigen, ben rivalifirenden Machten aber freie Sand im verschaffen mußte; Englands Intereffen erheischten im Moment ie Reutralifirung aller ichlimmen Fragen, Die im Schoof bes gahrten. Bor allem Napoleon mare für eine folche Bolitif nie gu fen. Denn fein Intereffe an ber beutschen Entwidlung bewegte fich etehrten Richtung. Der Frantfurter Fürftentag, ber in England n gefeben mar, hatte in ihm, wie wir faben, Die ftartften Untibedt, fo bag er fofort ju Preugen herumgeschwenkt mar. Dag nun n Bormachte zusammenhielten, konnte freilich auch ihm nicht lieb bies war nun einmal nicht zu anbern und immerhin boch etwas s ber Berfuch bes Wiener Cabinets, bas gange Deutschland, Preußen Bunbe in ben Dienft ber habsburgifchen Intereffen zu ftellen. al bot bas britte Deutschland, zwischen feinen Grogmächten ein= gur Richtigfeit verurtheilt, Rheinbundshoffnungen bar; wie benn er fleinstaatlichen Diplomaten fich fofort nach Baris gelenkt hatten; bent felbst hatte einen Moment auf ben Beiftand Frankreichs geobann aber fonnte eine Alliang, in ber B. ber Guhrer mar, und bie nordbeutsche, bie preußische Intereffensphäre beschränfte, bem Raifer nicht unwillfommen fein, ber in B. von je ber ben Dann e gefehen und ihm ichon por feche Sahren in Baris zu ber Bolitif tte, auf die der preußische Minister jest loszusteuern schien. Boraus= Napoleon blieb freilich, bag bie Alliang beiber Machte niemals eine mehme, die ber in Frankfurt intendirten ahnlich mar. Aber biefe ab ihm B., in beffen eigenstem Intereffe es lag, eine folche Benermeiben. Inbem er Defterreichs Sand annahm, verboppelte er swurdigfeit gegen ben frangofischen Raifer. Die Ginlabung gum tte er fogleich "im Brincip" angenommen und nur anheimgegeben, 1 porausgebendes Ginvernehmen ber fünf Großmächte zwedmäßig att ber Couverane bie Minifter gufammenfommen mochten. Es mar gleiche Antwort wie biejenige, Die Konig Wilhelm in Gaftein bem ng Joseph gegeben hatte, und faum ernftlicher gemeint. Aber ihre ar bie entgegengefette: Napoleon fühlte fich gludlich und bantbar; en war die einzige Dacht, von ber ihm überhaupt ein Entgegenf feine Lieblingsibee bewiesen mar. Und vor allem, B. wußte ihm baß Breugen in Defterreichs Schlepptau gerathen fonne, gu be-118 ber Raifer Enbe Januar ben Grafen v. b. Goly birect barauf , ob bie Beruchte mahr feien, bag Breugen bem Biener Sof beffen e Besitzungen garantirt habe, erhielt er ein promptes Rein, und larte er nach London, bag er fich bem Broteft gegen ben Angriff 43 tide Biographie, XLVI.

auf Danemart nicht anichließen werbe. Um bas öfterreichifche Cabinet gum Ginmarich in Butland fortgureißen, murbe im Gebruar von Berlin General Danteuffel nach Wien geschicht; aber feine Inftruction wies ihn an, jede Ermahnung umfaffenderer Alliangvorschlage zu vermeiben und, wenn fie von Rechberg angeregt murben, fie als außerhalb feines Auftrages liegenb gu bezeichnen; nur im Rothfall und als feine perfonliche Auffaffung mar es bem confervativen General erlaubt, burchbliden ju laffen, bag ber Ronig zwar fcwerlich im voraus eine Barantie bes Befitftanbes ober vertragsmäßige Berbindlichfeiten übernehmen, jeboch ein Bundnig mit Defterreich für bestimmte Brede und beftimmte Falle vortheilhaft erachten murbe. In Diefer Balance gwifden Bien und Paris mußte B. fich halten, fo lange bas Bundnig mit Defterreich mabrte. 3d mochte nicht einmal glauben, bag er im December wirflich ben Biberftand Europas gegen ben banifchen Rrieg erwartet ober boch fo hoch bewerthet bat, wie er por ber Welt und besonders nach Wien hin bavon gu reben liebte; von Unfang an wird er ben Bwiefpalt zwifden ben Weftmachten in Rechnung gezogen haben, es mar fogleich eine ber ftartften Rarten in feinem Spiel. Wenn er nicht allein in bie Rrifis bineingeben wollte, fo geschah es noch mehr in Rudficht auf ben Allierten felbit, ale aus Gurcht, Guropa gu reigen. Er mußte Defterreich gur Geite haben, bamit es nicht Breugen, wenn biefes ifolirt und nur auf bie Mittelftaaten und bie nationale Bewegung geftust porginge, in ben Ruden fallen fonnte, fo wie es in ber Unionszeit gefchehen mar; mahrend er jugleich fein befferes Mittel mußte, um bie Biener Bolitit fomobi mit Franfreich wie mit ben Rleinstaaten und ber Ration ju compromittiren. Rur auf bem Bege, ben bie Liberalen Breugen führen wollten, fürchtete et ein zweites Dimut zu erleben. Es mar ein flippenreiches Fahrmaffer, aber B. war ber Mann bagu, bas Staatsidiff binburd gu bringen. Gleich im April, noch por Beginn ber Confereng, gludte es ihm, im tiefften Geheimnis por Defterreich, von bem frangofischen Raifer bie Buficherung ju erlangen, bat Franfreich bie Theilung Schleswigs nach ben Nationalitäten und bie Annegion bes beutschen Antheils an Breugen unterftuben murbe, fobalb, woran nicht ju zweifeln, bie Forberung ber Berfonalunion, biefes mittelalterlichen Baftarb. projects, wie Napoleon es nannte, und die Ginfenung bes Augustenburger ju Fall gebracht worben maren.

So etwa war, im fnappeften Umrig, bie europäische Conftellation beschaffen, als die Bertreter ber Machte in London gusammentraten. Dazu tamen nun Die friegerifden Erfolge, jumal Breugens, Die Sartnädigfeit ober wie man co nennen will ber Danen, bie vergebens auf England bauten, und bie Erregung bes beutschen Bolfes, die in immer hoheren Bellen ging, je weiter bie beutschen Baffen getragen murben. Die Dittelftaaten waren vollig gebemuthigt, in bem Glashaufe bes Bunbes, wie B. ironifch fagte, nur burch ihre beutschen Bormachte vor ber europäischen Bugluft geschütt. Aber bie Nation felbit begann, burch ben herrlichen Sieg gehoben, an die Erfüllung ihrer Traume ju glauben. Es waren fehr verschiebene Stromungen, Die ba burcheinander wirbelten. 31 Preugen griff bereits ber Gebante ber Unnerion, ben ber Liberalismus nod im Februar taum ber Discuffion werth geachtet hatte, um fich. Und nich blog in folden Rreifen, bie ber Regierung nabe ftanben: fogar jenfeite be preußischen Grengen melbeten fich Stimmen, welche bie beutsche Nordmart fu ben machtigften beutschen Staat forberten. Die Opposition, foeben noch über machtig und fest geschloffen, fing an fich ju lodern; aber auch bie reactionar Bartei buste ein wenig von ihrer principiellen Starrheit ein, ihre legitimiftifc Farbung wenigftens brobte ju verblaffen. Muf beiben Geiten begannet bie Extremen fich loszulofen, mabrend bie mittleren Schichten einander nabe

Samen und fich verstärften. Und ichon wollten nicht Wenige unter ben gemäßigten Siberalen, die Batrioten, benen die Große und die Ginheit bes Baterlandes in Dem Rampfe ber Barteien ftets bas hochfte Biel gewesen, und bie gerabe barum In Dem Sturmlauf gegen B. bie Borfampfer geworden maren, in ihm bie Starte Sand entbeden, die fie in ben Jahren ber Dhnmacht und ber Schande berbei gefehnt hatten. Mächtiger freilich mar noch bie Richtung, bie ein Battiren mit bem Gewaltthätigen nicht für möglich hielt und nur im frieb-Lichen Berein aller nationalen Rrafte bie Biebergeburt bes Baterlandes erbliden wollte: aber auch ihre Unhanger forberten, bag bas Wert ber Waffen nicht abermals burch bie Diplomatie vernichtet und bas beutiche Land nunmehr auf immer ber Ration gewonnen werben muffe. Die Bewegung war fo ftart, Daß fie auch ben fremben Cabinetten imponirte, mehr fast als bem preußischen Minifter; daß bie Londoner Bertrage noch möglich feien, murbe außer etwa in Ropenhagen faum noch irgendwo in Europa geglaubt. Auch B. nahm jest Diefen Factor mit in feine Rechnung auf. Es tam ihm nicht barauf an, nur Die preugischen Stimmen gu hören; auch bie ihm feindlichen Strömungen bieß Dei ber augenblidlichen Lage willfommen: alle Sunde, welche bellen wollen, To fdrieb er an ben Brafibenten bes herrenhaufes, Grafen Urnim von Boigenburg, ber im Ginverftandniß mit ihm eine Abreffe fur bie Unnegion in Um-Lauf gebracht hatte, muffe man gegen bas Danenthum auf ber Confereng los-Taffen; bas gefammte Geläute ber Meute wirfe bahin gusammen, bag bie nterwerfung ber Bergogthumer unter Danemart ben Muslandern unmöglich deine und bag lettere genothigt wurben, Programme in Betracht ju gieben, welche bie preußische Regierung ihnen nicht bringen fonne. Schon hatte, am 12. Mai, Graf Bernftorff im Namen ber beutschen Machte bie Erflarung ab-Begeben, bag, nachbem bie Bertrage von 1852 hinfällig geworben maren, eutschland gur Ermagung jeber neuen Combination bereit fei, melde gu einem fien und bauernden Frieden führen fonne, ohne mohlerworbene Rechte werlegen: worauf bie Confereng beschloß, in ber nächsten Situng, am 7. Mai, anzuhören, welch' ein neues Suftem bie Deutschen jest vorzuschlagen Bebachten. Damit mar letteren bie Antwort jugeschoben. Aber in ber burch 3. inspirirten Erklarung, die Bernftorff am 17. vorlas, ftand nur wieber, af bie Garantien, welche Deutschland forbern muffe, einzig gu finden feien ber vollständigen Unabhangigfeit ber burch gemeinsame Inftitutionen verundenen Bergogthumer. Damit mar bie bynaftifche Frage, ber Kernpunkt bes Streits, abermals umgangen; bie Borte erlaubten ebensowohl gur Roth an bie Bersonalunion, wie an ben Augustenburger ober irgend eine andere Candibatur benfen. Da nun bie Danen erflarten, bag ihre Regierung fich niemals hierauf inlaffen wurde, nicht einmal um ben Preis ber Perfonalunion felbft, fo mar letere enbaultig gescheitert, bevor fie ausbrudlich vorgeschlagen ober gar biscutirt worden war; und bie Confereng vertagte fich bis jum 28. Dai, um ben Cabi-Detten gu neuen Ermagungen Beit gu geben. Die erfte Ctappe, Die fich B. und Rapoleon gefett hatten, mar erreicht. Und icon hatte Lord Ruffell bem Grafen Bernftorff bedeutet, daß England jest ben einzigen Beg, ber noch übrig bliebe, Setreten und bie Theilung bes Landes nach Rationalitäten vorschlagen werbe. war die lette ber brei Chancen, von benen Rapoleon im April gesprochen hatte; Die zweite, die Discuffion über den Augustenburger, mar bamit übergangen; bag Die gang eliminirt merben follte, mar nicht gu erwarten; im Gegentheil an-Bunehmen, daß fie Object ber Confereng werben murbe, fobalb eine Ginigung uber bie Theilungsgrenze im Sinne ber Reutralen erzielt mare. Da ift es mun B. felbit gewesen, ber, abweichend von feinem bis bahin festgehaltenen Entidluß, bie Unbern fommen zu laffen, ben Stein ins Rollen gebracht und

43

bie Augustenburger Candidatur in ben Mittelpunft ber Discuffion gerudt bet. Einen Borfton batte er ichon am 15. Mai gemacht, in einer Rote an Bernftorff, bie bann veröffentlicht murbe. Darin mar nicht nur erflart, bag bie beutiden Machte an bie Bertrage von 1852 nicht mehr gebunden feien, fonden auch ein Rechtsbebenfen gegen bas banifche Thronfolgegefet von 1853 ausgefprochen, ba es ben Stanben ber Bergogthumer niemals porgelegt worben fei; eins ber Argumente, Die ber Augustenburger für feine Anspruche geltenb machte. Diefem auffallenben Schritt folgte am 21. Dai, nach bem Ginlauf ber Berichte über bie lette Londoner Situng in Berlin, eine Depefche Bie mard's an Werther, worin ber Pratenbent bem Wiener Sof birect in Botichlag gebracht murbe. 3mar nicht unbebingt; benn auch ber Unfprüche Olbenburgs und ber Annegionswünsche, bie fich in Breugen, ja in ben Bergogthumern felbit regen follten, murbe Ermahnung gethan, und bag ein conferpatives Regiment garantirt werben muffe, ftart betont; Breugen murbe andere Combinationen, falls Defterreich ihnen guneigen follte, nicht ausschließen: abt bie Intereffen Deutschlands und ber berechtigte Bunich, in möglichft glangenben nationalen Erfolgen ein festes Ergebnig ber Alliang und ein Unterpfand für ihre Bufunft zu fichern, legten es bem Ronige nabe, an ben Erbpringen von Augustenburg zu benten, beffen Erbfolge ohne Zweifel Diejenige fei, bit fich nach Lage ber Dinge am leichteften und ohne Befahr europäischer Complicationen permirflichen laffe.

Bobin gingen in biefem Moment bie Abfichten bes Ministers? Go lange hatte er ben Auguftenburger fern gehalten. Die feit bem Februar mehrfach the neuerten Unnaherungsversuche beffelben, Die ichlieglich bis gur Anbietung eine Marine= und Militarconvention, Erhebung Rendsburgs jur Bundesfestung mit preugifcher Befatung, Gintritt in ben Bollverein und Bau eines Norde Ditfeecanals mit freier Durchfahrt für bie preugifden Rriege- und Sanbelle ichiffe gegangen maren, batte er alle vereitelt. Bollte er jest wirklich von bem Bege ablenten, ben er bisher eingehalten hatte? Dber follte es nur ein Umma werben, auf bem er ju bem Bunft ju gelangen hoffte, ben er fich in ba geheimen Berhandlung mit napoleon an zweiter Stelle zu erreichen vorgefest hatte? Sat er ben Effect, ben biefer Schritt vom Bege machte, genau berechnet, und lag berfelbe mit ben ihm folgenden in einer Linie, ober mar & ein Tehltritt, ben gu verbeffern er fich beeilt hat, fobalb er bemerfte, bag ba "Bülten", auf ben er ben Fuß gefest hatte, nicht tragfahig mar? Sat a bie Antwort, Die Defterreich auf feine Depefche gab, gewunscht und porande gesehen, ober vielleicht gerade gehofft, es jum Biberfpruch gu reigen und No burch um fo ficherer die Ablehnung bes Augustenburgers burch bie Conferms herbeiguführen? Er hatte bann überbies bem Alliirten in ber öffentlichen Meinung Deutschlands bie Schuld an bem Scheitern ihres Lieblingspland 111 ichieben, die preußische Bolitif aber fogar noch mit einer Urt von nationalen Nimbus umgeben fonnen. Bar letteres bie Abficht Bismard's, jo hat a allerbings bie Rechnung ohne ben Wirth gemacht. Graf Rechberg hatte fic bis bahin forgfältig hinter feinem preußischen Collegen gehalten: Schritt um Schritt, jogernd genug, mar er in die Fußftapfen bes Borbermanns getreten. Best aber, bei jener Seitenwendung Bismard's, ichien ihm ber Doment ge fommen, um mit einem Sat an bem Bartner porbei und an bie Spite !! gelangen. Er, ber foeben noch bie Berfonalunion als bas für Defterreich allen mögliche Biel gepriefen und ben Augustenburger als ben Candibaten M Revolution verabscheut hatte, war mit einem Mal Feuer und Flamme für ben Bratenbenten. 2118 ihm Werther am 23. Dai feine Depefche vorgeleit hatte, tonnte er biefen bereits auf einen foeben redigirten Erlag nach Berlin

weisen, worin er die Erhebung des Erbprinzen zum souveränen Herzog von bleswig-Holstein beantragt habe. Er zeigte sich beglückt von der Uebersstimmung der Ansichten: nur gehe er noch einen Schritt weiter; man möge Erbprinzen der Conferenz sofort vorschlagen; daß er conservative Bolitif iben müsse, verstehe sich von selbst. Damit hatte Rechberg seinen Rivalen eits eingeholt und ihn sozusagen angerannt; es wird uns glaubhaft berichtet, sichon die Note Bismarch's vom 15. Mai nebst verwandten Nachrichten

Wiener Diplomatie zu ihrem Gegencoup bestimmt habe.

Die Schwenfung Defterreichs mar fo ploglich, bag auch ein fo erfahrener b faltblütiger Diplomat wie B. wohl ftutig werben fonnte; und ich weiß bt. ob feine nächsten Schritte nicht boch mehr Unruhe und Unficherheit, als n fonst eigen waren, verrathen. Stehen bleiben aber ging jest für ihn erst ht nicht. Denn bann ware er wirklich ins hintertreffen gekommen; er inte fich branhalten, um bem Weggenoffen wenigftens gur Geite gu bleiben. pereinigten fich benn beibe Cabinette zu einem Antrage an bie Conferenz, bem Bratenbenten Alles gemährte, mas er forbern fonnte: bie Conftituirung ber Bergogthumer als eines felbständigen Staates unter feiner vollen puperanitat; ba er, wie ausbrudlich bingugefügt murbe, nicht blog in ben igen Deutschlands die meiften Rechtsansprüche auf die bortige Thronfolge ite, fo bag feine Anerkennung burch ben Bunbestag gefichert fei, fonbern d bie Stimmen ber ungeheueren Majoritat ber bortigen Bevölferung ohne peifel hinter fich habe. Und nun fprach fich Europa wirklich fo aus, wie ipoleon im April bem preußischen Gefandten vorausgefagt hatte: mit veriebenen Argumenten, fonft jeboch einmuthig, erflärten bie Reutralen, von anemart gang zu ichweigen, bag eine folde Berreigung ber banifden Monarcie ht biscutirbar fei; es fonne fich, feste ber Bohlwollenbite unter ihnen, ber angofe hingu, hochstens um eine Theilung Schleswigs nach ben Nationalitäten ndeln. B. fonnte biefe Wendung nicht unlieb fein; hatte er boch noch am age porher an Bernftorff telegraphirt, ba Defterreich ftrebe, bie Canbibatur jauftenburg unmiberruflich festzustellen, um baburch bie Doglichfeit speciell eußischer Forberungen zu erschweren, fo folle er, wenn ber Untrag mehr iberfpruch finde als bas Princip ber Theilung, bie Berfon fallen laffen, und Befandte hatte in ber Sigung eine bementfprechenbe Erflärung abgegeben. ennoch hat ber Minister gerabe in biefen Tagen ber Rrifis birecte Berhandngen mit bem Erbpringen angefnupft, Die auf feine Ginfepung gielten. Um . Dai, alfo wohl gleich nachbem Berther's Bericht über bie Befprechung t Rechberg eingelaufen mar, eröffnete er fich barüber bem Kronpringen. leich hier bemerfte er, daß eine Theilung Schleswigs angeregt murbe, bie pa bie Apenraber Gegend burchschneibe; um biefen Breis gab er Soffnung, Bergogthumer los von Danemart gu befommen. Er muffe nun wiffen, ber Erbpring fich auf die "confervative Bafis" ftellen und berartige Buberungen ober Garantien geben murbe; es fei ermunicht, bag berfelbe entber nach Berlin fomme ober mit bem Kronpringen irgendmo gusammenffe. Um 27. Abends, bem Tage, wo jenes Telegramm an Bernftorff abging, thot ber Minifter Mag Dunder zu fich, nachbem er fich mit ihm ichon am in Berbindung gefett hatte. Much ihm fagte er, bag Defterreich burch nen ploglich erwachten Gifer fur Muguftenburg, burch ben es Breugen gu erbieten fuche, biefem ben Dant Deutschlands entwinden und jedes engere and zwischen ben Bergogthumern und Breugen als bas bes Bunbes verabern molle: mithin fei eine ichleunige Regulirung bes Berhältniffes zwischen reußen und bem Erbpringen nothwendig. Der Kronpring moge benfelben gu ger Reise nach Berlin vertraulich aufforbern; jeboch muffe ber Befuch wie

aus eigenem Untriebe bes Erbpringen bervorgegangen ericheinen, fo ban Brenfen nach Wien bin erflaren fonne, bag es fich babei um bie Befprechung ber que fünftigen inneren Politif in ben Bergogthumern handele; mogu, wie ber Dinifter hingufügte, Defterreich Breugen ausbrudlich aufgeforbert habe. Der Kronpring, ber fich fofort an feinen Freund gewandt hatte und von bidem umgehend die Bufage bes Rommens erhielt, und Bergog Friedrich felbft glauben am Biel zu fein. Bon bem Konig fürchteten fie nichts. Als ber Bergog in Berlin eintraf, am Morgen bes 1. Juni, horte er, bag Seine Majeftat ichen bei ber Bergogin-Mutter gemefen fei und ihr gejagt habe, Er wolle ber Erite fein, ber ihr bie Rachricht bringe, bag ihr Gohn nun ficher gur Regierung fomme; bie bevorstehende Berhandlung mit B. folle blog noch gur Erledigung von Formlichfeiten bienen. Much ber Erbpring fand bei bem Ronig, ber ibn am Nadmittag nach Babelsberg befohlen hatte, einen ungemein gutiger Empfang. Wilhelm begann fofort von ber Theilung gu fprechen; er mu bafür, bag ber Bund, ben B. gang abgebrangt hatte, nach Schluf ber Comfereng vorgebe: von ber Berfaffungsfrage mar faum bie Rebe, nur gufallig fam bas Gefprach auf bie beiben vertrauten Rathe bes Bergogs, Frande und Sammer: fie feien, bemertte ber Ronig, etwas avancirt liberal, gehörten abt am Enbe gu berfelben Bartei, ber er felbft fruber angebort habe. 30 betreff ber Conceffionen ftimmte er bem Bergog barin gu, bag augenbidlich alles Auffehen zu vermeiben fei. Roch aber ftanb bie Unterrebung mit & felbit bevor. Abende 9 Uhr fuhr ber Erbpring in ber Bilhelmftrage m. Mls er um Mitternacht bas Minifterhotel verließ, mar Alles vorbei: bie bim ftunbige Berhandlung hatte mit einem vollen Diftlang geenbigt. Dine not einen Augenblid ju gogern, wies B. Die Bertreter Breugens in Betersburg Baris und London an, von weiteren Schritten fur ben Augustenburger d aufehen.

Bas mar gefchehen?

Die Freunde bes Bratenbenten haben gleich bamals behauptet, und " haben immer baran festgehalten, bag es B. mit ber Berhandlung niemall Ernft gemejen fei, bag er ihren Berrn von Unfang an hintergangen und nicht weiter bezwedt habe, als bas Baffer zu trüben, ben Bergog bei bem Romi wie bei Defterreich und ben Mittelftaaten, womoglich auch in Schlesmig-hollun felbft in Digeredit gu bringen, und bem Biberfpruch Deutschlands und Curope gegenüber freie Sand und Beit gu gewinnen. B. felbft bagegen bat alle Edul bes Miglingens auf ben Pratenbenten geworfen: Diefer habe fich zweidenig und fprobe bewiesen; er habe ben Rudhalt an Defterreich und bem Liberalis mus nicht aufgeben wollen und Bedingungen gestellt, die burch ihre particult riftische Tendeng weber mit ben preugischen noch mit ben beutschen Interest, jumal im hinblid auf die nothwendige Entwidlung ber beutschen Stemall, im Einklang gewesen seien. Und er hat ein Jahr barauf, als ber Brud mi Defterreich vor ber Thur ftand, ein Schriftstud veröffentlicht, in bem bet halt ber Unterredung referirt war und bas, wenn fie wirklich fo verlaufen if in der That beweisen murbe, bag ber Augustenburger ben Moment, in Me Befit feines vaterlichen Erbes gu fommen, verpaßt hat. Die öffentliche Mit nung ift baburch, unter bem mitwirfenben Ginfluß bes Erfolges, lange ftimmt worden, jumal ba von augustenburgischer Seite außer allgemenn Broteften fein Gegenbeweis versucht murbe. Erft nach bem Sturge Bismute! haben es die Befiegten unternommen, Die Saltung ihres Führers urtunblit ju rechtfertigen; fie haben ein Protofoll über bas Gefprach veröffentlicht, bie nicht nur ausführlicher als Bismard's furges Referat ift, fonbern von ber felben im gangen wie im einzelnen völlig abweicht. Legen wir aber beibe In

neben einander, so kann bem unbefangenen Blick nicht entgehen, daß igustenburgische ben größeren Quellenwerth hat. Sie ist von dem Herzog telbar nach der Unterredung, theils noch in Berlin, theils in Dolzig, er gleich am Morgen des 2. Juni fuhr, seinem Secretär in die Feder worden, und sie war nicht zur Beröffentlichung bestimmt, sondern zunächst dem Herzog selbst zur Information und zur Grundlage für e Verhandlungen dienen; alle Beweismomente der Quellenkritik: Um-Absassungszeit, Absicht und der allgemeine Zusammenhang, sprechen zu

Bunften.

tein Zweifel, bag ber Augustenburger bie ernfte Abficht hatte, ju Breugen ten. Dies lag, von Danfbarfeit und bynaftifchen Begiehungen gang ab-1, in feinem eigenen Bortheil, ja er fonnte bei feiner Stellung zu ben ern und ber Lage ber Herzogthumer innerhalb ber preußischen Macht= gar nicht baran benten, fich in Gegenfat gegen Breugen gu ftellen. andererseits burfte er boch auch nicht munichen, fich mit Defterreich gu erfen. Er mar immer ber Canbibat bes vereinigten Deutschlands geund feine gange Stellung mar barauf angelegt, bag bie nationale Berung unerichüttert bliebe. Er gablte, wie feine Freunde, bie Liberglen ie Diplomaten in Dresben und Karlsruhe, auf die nationale Woge, die ach Riel gebracht hatte; er hoffte, bag er bamit Europa imponiren, und ch am Ende auch Defterreich wohl ober übel fügen werbe. Bei aller igung zu Breugen blieb feine Politif boch bie ber Mittelftaaten, Die fich Schwebe gwifden ben beiben Grogmachten gu erhalten fuchten. Berabe ch aber fette er fich, nicht zu bes Ronigs und bes Kronpringen, aber gu ard's Intentionen in Biberfpruch. Denn biefer rechnete ichon bei feiner Bolitit ber Baritat mit Desterreich wesentlich anbers: schon fie ichob littelftaaten bei Geite und bulbete in ihnen feinen felbständigen Billen. ter aber lag erft bas hohere und mahricheinlichere Biel, bas B. feinem e geftedt hatte, bie Begemonie über bas fleinere Deutschland, bie nicht Rampf mit Defterreich erreicht werben fonnte. Für biefen Fall mußte derheit haben. Konnte ihm, fo mußte er fich fragen, ber Muguftenburger e gemahren? Un fich hatten nun mohl bie Concessionen, bie Bergog rich im Upril eingeräumt hatte und an benen er festhielt, ben Bedürfniffen ens und felbit ben Unfprüchen, Die es nach feinen friegerifchen Erfolgen n burfte, genügen fonnen. Gie hatten ihm wirthichaftlich und militarifc artsten Sicherungen verburgt, und gerade B. fam es immer mehr auf Befen ber Macht an als auf ihre Attribute; bas Berhaltniß, in bas ber ing gu Breugen treten wollte, entfprach ben Borichlagen gu Geparaten, die B. felbit vor brei Sahren feinem Ronige als Surrogate empfohlen fo lange fein festeres Band gwischen Breugen und bem übrigen Deutsch= als ber Bunbestag eriftire, und es entfernte fich gar nicht fo weit von tellung, welche ber Schöpfer bes Reiches nach bem Siege über Defterben Bunbesftaaten gegeben hat. Aber bei allebem mußte es boch für einen fichtigen Diplomaten wie ber preugische Minister war mehr als zweifelein, ob er bie Sand bes Augustenburgers ergreifen und Preugens Politit in Geichid feffeln burfe. Denn mit Sicherheit mar vorauszusehen, bag reich biefe Wendung nicht bulben murbe. Nur beshalb hatte Rechberg fein tenburgifches Berg entbedt, um ben Erbpringen von Breugen abzubrangen; tte ihn nicht im Zweifel barüber gelaffen, bag bies bie Bedingung feines etens für ihn fei. Schon hatte Schmerling's Preffe angefundigt, daß die Bundesreform wieber auf bas Programm ber öfterreichifden Bolitif merben murbe; es mar vorauszufehen, bag Wien alles aufbieten murbe,

um bie verscherzten Sympathien bes liberal und national empfindenden Deutidlande wieber ju gewinnen. B. hatte alfo barauf gefaßt fein muffen, mit Defterreich zu brechen. Bar bas Object, um bas es fich hier handelte, bies werth? Ronnte er überhaupt hoffen, ben Augustenburger von feinen bis-herigen Berbindungen loszulofen und ben eigenen Zielen zu unterwerfen? Mukte er nicht vielmehr beforgen, bag bie liberale Richtung, im Inner wie nach Augen, Obermaffer befommen murbe? Und vor allem, mar bie allgemeine Lage gunftig genug, um aus ber Bolitif ber Baritat, Die fur Breugen bie Bahn frei gemacht hatte, in bie bes Conflictes mit bem taum gewonnenen Mulirten überzugehen? Das find bie Fragen, bie fich ber Minifter in jenen Tagen geftellt haben muß; benn es waren biefelben, nach benen er feine Bolitit überhaupt einrichtete. Und fie mußte er, fo werben wir fchliegen burfen, verneinen. B. fonnte meber hoffen, bag er bie liberale Bhalanr, jumal wenn Defterreich fich feinen Begnern jugefellte, auf biefem Bege fprengen murbe, noch machte es ihm bie Rudficht auf Die Stellung ber europaischen Dabte rathlich, bas gefährliche Experiment ichon jest, bevor noch die Baffen gegen Danemart niebergelegt maren, ju magen : England hatte er auch fo nicht gewonnen, Rugland brusfirt, Rapoleon enttäuscht und Defterreich in Die gunftige Situation gurudgebracht, aus ber er es feit bem Berbft berausm anoprirt batte Das Bundnig auf ber Bafis ber Baritat mar noch nicht ausgenütt: Breufen hatte nicht nur die Bunft ber europäischen Conftellation , fonbern auch bit

Führung ber beutschen Politif verloren.

Alfo hatten bie Augustenburger ein Recht ju ihren Unflagen? 3ch mochte boch auch bas nicht fogleich und unbedingt bejahen. Es mar einer jener Schritte bes Minifters, bei benen er fich nach allen Seiten umfah und ben Rug fo feste, bag er fich nach rechts ober nach links und unter Umitanben auch wieber rudwarts wenden fonnte. Bunachft mar berfelbe nicht gu vermeiben, auch in bem Falle nicht, bag B. ihm feine ernfte Folge geben wollte. Und immerhin mochte es fich lohnen, einmal zu feben, wie weit man mit bem Bergog tommen fonnte. Naturlich fo, daß man felbst fich ju nichts verpflichtete Gur einen Spieler wie B. war ber Bergog auf bem politischen Schachbrett unter allen Umftanben nur ein Bauer, ber fich vielleicht benuten, aber, wenn es nicht anders ging, auch wegwerfen ließ; ber aber niemals bie Bartie en icheiben fonnte. Dies eben mar es, mas bie Solfteiner, ihre Briefe bezeugen es une, fürchteten. Benn ber preugifche Minifter fie nun compromittirte? Er brauchte bagu gar feine birecte Mittheilung nach Wien gelangen gu laffen, fonbern bort nur angubeuten, bag ihr Bergog mit Breugen verhandele und bat man bie Beweise bafur in Sanden habe. Ein befferes Mittel, um bas forgiam geschonte Berhaltnig bes Bratenbenten ju Defterreich ju ftoren, ber Biena Diplomatie bie ploglich erwachte Freundschaft mit ihm zu verleiben und fie 38 Breugen gurudguführen, ließ fich nicht ausbenfen. Es mar eine febr einfacht Rechnung. Sollte B. fie nicht angestellt haben? Bisber hatte Friedrich feint Bedingungen fdriftlich nur bem Konige anvertraut, in Form eines Briefes; nur von Fürst zu Fürst mar verhandelt worden. Jest forberte B. eine neut Besprechung bes Bergogs mit bem Rronpringen und auf Grund berfelben ein Erpofe, bas bie gegenseitigen Berpflichtungen enthalten follte: fein Staats vertrag, zu bem B. ebenso wenig Reigung zeigte wie ber Pratendent, jebod ein Schriftstud, welches zu ben Acten bes Auswartigen Amtes gehört und bem Minifter gur Berfügung geftanben hatte. Der Augustenburger legte allen Werth auf die Geheimhaltung; er meinte, bas liege auch in Breufens eigenem Intereffe; aber es tam ihm, wie fich verfteht, vor allem felbft barauf an, bag Defterreich feinen Bind von ber Cache befame. B. aber lief ihn

mi jebe Beije fühlen, bag Breugen gar nichts an ber Seimlichfeit liege, ja t that noch fo, als ob bie gange Cache auch vor Defterreichs Mugen geführt meben tonnte, und als ob man in Wien ben preußischen Bunichen gar nicht h febr entgegen fei ; jebenfalls werbe man fich bort fugen muffen, benn bie brugen murben nicht eher aus ben Bergogthumern herausgeben, bevor fie ibren Zwed erreicht hatten, und falls Berr von Gableng fich bem wiberfeben olle, werbe man ihm zu begegnen wiffen. Die Buficherungen, die ber Erbpring breits gemacht hatte, behandelte ber Minifter faft als Bagatelle: ber Ronig la Gewicht auf Die Militarconvention, er felbft weit weniger; ihm fei es konbers um ben Marinecanal in Berbindung mit ber Marineftation und bem Marinehafen zu thun. hierfür forberte er die Berwaltung burch Preußen und bie Abtretung ber Endpunkte gur Erbauung zweier Festungen, von benen bit eine gegen bie Gee wie von ber Lanbfeite ber geschütt fein muffe, qufummen ein Territorium von ber Große bes hamburgifchen Staatsgebietes, bilaufig acht Quabratmeilen. Er beutete ferner an, bag bie Bergogthumer limmtliche Rriegstoften tragen mußten: Defterreich habe feine Rechnung ichon aufgestellt: und er gab zu verstehen, bag man auch noch ein Conto für ben huberen Rrieg um bie Upewigungebeelten im Raften habe. Er befchwerte fich bitter über bie liberalen Rathe bes Bratenbenten und über feine Begiehungen gu bem Bergog von Coburg, bem "Weinde Breugens", wie er ben intimften Freund bes fronpringlichen Saufes nannte: Breugen fonne nicht bulben, bag bie Bergogthumer ein zweites Coburg wurden und eine parlamentarifche Regierung fich bort etablire, welche bem confervativen Breugen Gefahr bringe; und er er-Marte, bag ber Erbpring feine Buftimmung gu bem Bertrage in feinem Bunfte Don ber Ginwilliaung ber Stanbe, an bie er burch fein Bort gebunden mar, abhangig machen burfe. Er angftigte ibn mit ber Sympathie Ruglands für Danemart und eventuell fur bie Canbibatur bes Großherzoge von Olbenburg, und meinte, baf er Letteren mit Leichtigfeit in brei Tagen auf ber Conferen; burchbringen fonne; Fürst Bortschafoff habe ihm schon telegraphisch mitgetheilt, daß, wenn Olbenburg bie Bergogthumer erhielte, Rugland nichts bagegen hatte, Breugen bie gewünschten Bortbeile einzuräumen. Und ichlieflich bot er für alle Conceffionen nichts weiter als bie Buficherung, bag Breugen fich bemuben wolle, bas möglich befte Refultat für ben Erbpringen zu erlangen. Worin bies bestehen follte, ließ er ungefagt. Bon ber Apenraber Grenze, bie er vor acht Tagen in Aussicht gestellt und an ber ber Ronig noch bei ber Aubieng in Babeleberg festgehalten hatte, wollte er nichts mehr miffen: er habe heute telegraphifch bie Linie Flensburg-Brebftebt in Borichlag gebracht, wonach alfo halb Schlesmig banifch geblieben mare; ja er ichien, obwohl er auch von einer Linie Alensburg-Tonbern fprach, fogar ju fürchten, bag man fich mit noch viel meniger, mit einer Grenze von ber Schlei bis Sufum werbe begnugen muffen : s fei unmöglich, bie Grenze bereits genau zu bestimmen, man werbe möglichft viel zu erreichen fuchen; übrigens werbe ber Canal nach Edernförbe auch bann noch gefichert fein, falls nur bie Linie Schlei-Sufum acceptirt werben murbe. Breugen tonne fich nicht fur Sundewitt opfern; ber Saupterfolg liege barin, bag bie preußische Armee geprüft fei und ben Sieg errungen habe; Breugen muffe einen reellen Bortheil aus bem Rriege gurudbringen; in Breugen feien faum zwei Meinungen barüber, bag es bas einfachfte fei, bie Bergogthumer behalten, bann werbe man ichon bie Roften felbit tragen tonnen; Preugen durfe bie großen Opfer nicht umfonft gebracht haben. Preugen und immer Breugen war bas Bort, bas ber Minifter feinem Gaft gu horen gab. Run ift es ja mohl möglich, bag, falls ber Bratenbent zu allem Ja gefagt hatte, 10 smar, bag B. fich unbebingt auf ihn hatte verlaffen tonnen, Dies auf

Letteren nicht ohne Einbruck geblieben und von ihm für seine weiteren Combinationen in Betracht gezogen worden ware. Wird man aber barum schehaupten dürfen, baß der Herzog in jener Nacht sein Glück verscherzt hab, baß Breußen seine Politik an ihn unwiderruflich gekettet, und daß B. sie "moralisch" an ein Verhältniß gebunden gehalten haben würde, welches im

rechtlich zu fo gut wie nichts verpflichtete?

Um zu einem sicheren Urtheil zu gelangen, würde eine intimere Kenntmit ber Quellen gehören. Die Schwierigkeit erhöht sich für uns, wenn wir bedenken, daß die Combinationen Bismarch's selbst mit der täglich sich verschiedenden politischen Situation wechseln mußten; nur im allgemeinen werde wir die Richtung seiner Politik bestimmen können. Bielleicht war der Gedanke, mit dem Herzog zu verhandeln, anfangs in ihm ernstlicher als späta, und wohl möglich, daß er bei der Unterredung selbst weniger darauf aus swesen ist, ihn mit Desterreich, als mit König Wilhelm zu brouisliren. Halm wir seine Aeußerungen mit dem, was der König dem Erbprinzen wenige Stunder vorher gesagt hatte, zusammen, so ist es wirklich schwer, ihnen eine ander Deutung zu geben; sie vergleichen sich nur zu gut mit dem die nächsten Boda erfüllenden officiösen Prestumult, der ganz offendar dazu bestimmt war, die Reigungen des Königs für den "legitimen" Prätendenten vollends zu ersich

Es mar ein Fahrmaffer gemefen, bas mit feinen liberalen Untiefen mi ben Canbbanten nationaler Schlagwörter für ben Minifter boch recht unaber fichtlich und schwer zu beherrschen war. Jest, nachdem er ben Augustenburge los geworben war, fühlte er sich wieder in ber vertrauten tiefen fluth in europäischen Politik und gewann gleich wieder die Führung. Duch in Olbenburger Canbibatur, bie er jest vorschob, erwarb er in perfonlicht Unterrebung bie Gunft bes Baren, ber am 9. Juni auf ber Reife mi Riffingen, von Gortichafoff begleitet, in Berlin Salt gemacht hatte; a führte ihn von Danemark ab und bampfte jugleich Defterreiche Empfin bungen für ben Augustenburger. Er blieb ber Berr ber Lage auch auf bit Confereng, indem er auf Napoleon's 3bee, die Bevolferung gu befrage, gurudgriff; am 18. Juni mußte Graf Bernftorff einen babin lautenta Untrag ftellen. Daburch fpaltete er bie Grogmachte; meber Rugland ma Defterreich wollten von einem fo revolutionaren Mittel horen, bas bie Unter thanen zu Richtern über ihren König mache; felbit Lord Clarendon verget. bag Englands Staatsmefen auf feinem anderen Grunde rubte, und pl teftirte gegen einen Borfchlag, ber auf bie Enttbronung bes banifden Rome hinausgehe. Sierauf icheiterte auch ber lette Berfuch, mit bem bie Englandt ihren Schütlingen ju Sulfe tommen wollten, ber Untrag, einer fremben Ich bie Bestimmung ber Brenge ju übertragen: biefer besonbers burch bie bat nädigfeit ber Danen, die auf ihren Infeln befferen Schut gu finden boffter als vor bem Areopag ber Garantiemachte, und die Ranonen erhielten mil neue bas Bort. Defterreich aber blieb in Krieg und Berhandlung nicht übrig als ben Beifungen, Die von Berlin ausgingen, ju folgen. Dem a jebe Bogerung und jedes Ausweichen bes Allierten hatte B. immer nur " eine Antwort: nun gut, bann werbe Preugen allein vorgeben. Damit bradt er die Wiener Diplomatie, wohin er wollte. Denn foweit hatte er Deute land hinter fich: Die Ration ftritt nur barüber, ob Ronig Bilhelm ober M Augustenburger die Grengmart im Norden befigen burfe. Rur im Bunde mil Breugen tonnte Defterreich ber öffentlichen Meinung troten : fobalb ber Ringt mit ber nationalen Strömung ging, marb es mit fortgeriffen ; es mußte binter brein, weil es fonft bie Mittelftaaten verloren, fich felbft von Deutschland und gefchloffen und ifolirt hatte: es hatte nicht bie Rraft, auf fich allein ju fter

Auch so noch blieb es immer zurück. Im Felde sielen die entscheidenden Erfolge den Preußen zu: der neue Lorbeer, den sie auf Alsen um ihre Fahnen
wanden, kam dem auf Düppels Bällen gepflückten gleich; sie erreichten als die Ersten die Nordspisse der Jütischen Halbinsel; und selbst zur See gelang ihnen
der lette Streich im Kriege, als sich der dänische Capitan Hammer in dem
schleswig'schen Wattenmeer einem preußischen Kanonenboote ergab. Bon den
Rächten preissegeben, bequemten sich die Besiegten zum Frieden. Und wieder
war es B., der dessen, bequemten sich die Besiegten zum Frieden. Und wieder
war es B., der dessen Preis dictirte: die Auslieferung des ganzen augustenburgischen Erbes zur gemeinsamen Verfügung an Preußen und Desterreich; er
selbst brachte am 1. August die Präliminarien in Wien zum Abschluß.

Der Anoten, ben er am 16. Januar geschlungen, mar bamit noch fester gefchurzt worben. Die Geschicke Deutschlands lagen gang in ber Sand ber Großmächte und bie fleinen Sofe maren ohnmächtiger als je; mit leichter Mabe murben bie Berfuche, welche bie Mittelftaaten unter Beuft's Guhrung machten, Ginfluß auf Rrieg und Berhandlungen gu gewinnen, abgewiesen, und immer war es B., ber bas gogernd und miberwillig folgende Biener Cabinet hinter fich ber gog. Um bie Freundschaft noch enger gu gestalten, tamen bie Monarden, von ihren Ministern begleitet, in Schönbrunn gufammen. Lebboft trat B. hier für die gemeinsame Leitung ber beutschen Ungelegenheiten ein; er wies auf Die Bleichheit ber bynaftischen Intereffen, auf Die Bortheile tiner conservativen Bolitif bin, und ließ fogar bie Möglichfeit burchbliden, bag Breugen einmal fur Defterreichs Stellung in Italien eintreten konne; niemals hat er fich ben öfterreichifden Bunfchen mehr genähert. Aber gu ieften Abmachungen gelangte man nicht, weber in ber ichlesmig-holfteinischen noch in ber italienischen Frage; und bie Anbeutungen bes Raifers und feiner Rathe, Defterreiche Rechte an bie Bergogthumer, fei es fur ein Stud Schlefiens ober für bie Garantie Benetiens verhandeln zu wollen, fliegen auf taube Ohren; Ronig Wilhelm zeigte fich inbezug auf Schlefien noch unzuganglicher als fein Dinifter. Die Abfichten Bismard's, bie aus ber ichlechten Ueberlieferung über bie Berhandlungen von Schönbrunn nur unvollfommen zu erichließen find, merben beutlider, wenn wir fein Berhalten Franfreich gegenüber in biefen Tagen beachten : am 21. August, einen Tag por ber Busammentunft in Schönbrunn, erhielt ber preufifche Rriegsminifter ben Befehl, bie frangofifden Manover in Chalons u befuchen. Er folgte einer Ginladung Napoleon's, Die Goly am 19. telegraphifch gemelbet hatte, aber bie Unregung mar von Breugen ausgegangen: ber Ronig felbft hatte ben Bunfch geaugert, bie beiberfeitigen Manover burch Officiere gu beschiden. Run marb allerbings ber militarifche Charafter ber Sendung ftreng gewahrt. Roon's Inftruction legte ihm auf, alles ju vermeiben, mas einer politischen Miffion abnlich fei: nur von fich aus, und erft wenn ber Raifer bavon anfinge, follte ber General ben Rugen einer größeren Unnaherung und intimerer Begiehungen amifchen beiben Sofen hervorheben und nichts außern, mas nicht an ben andern Sofen, befonders in Wien, befannt merben burfe; benn man habe feine Gicherheit, bag babin nicht Ditteilungen gelangen murben. Dennoch mar es ein Schritt, ber in Bien nicht angenehm berühren fonnte. Er bewies, allen guten Borten gum Trop, bag die preußische Bolitit fich in ben europäischen Fragen unabhängig gu halten und nur eben Deutschland ber gemeinfamen Guhrung ju unterwerfen gebente. Benige Bochen fpater machte fich B. felbit auf ben Beg nach Frankreich. Gein Biel war Biarrit, wo es ihm vor zwei Jahren fo gut gefallen hatte; aber es mar gemiß nicht blog die Sehnsucht nach ben Bergen und ber lauen Luft bes Gubens, bie ihn in bas Pprenaenbab führte, mo gufällig auch ber frangfifche Raifer Erquidung fuchte; fonbern offenbar wollte er ben Berren in

Wien bemerklich machen, daß Breugen in ber Welt noch andere Freunde Dennoch hielt B. an ber Maxime fest, fich nirgende zu vertiefen, ben gofen nichts zu fagen, mas bie Desterreicher, und biefen nichts, mas bie gofen nicht horen burften. Es war ihm baber burchaus nicht erwunicht ber Ronig bei ben Berathungen über ben Sanbelsvertrag mit Defterreit ber Erneuerung bes Bollvereins parallel gingen, fich nicht bagu entich mochte, ben § 25 bes alten Bertrages zu erneuern, wodurch nach Abla festgesetten zwölfjährigen Bollvereinsperiode neue Berhandlungen übe Eintritt Defterreiche in ben Bollverband in Ausficht genommen maren. gebens warnte ber Minifter von Biarris aus, ben Berbunbeten burd bi fagung einer fo rein formellen Conceffion gu franten: ber Ronig folgte mal ben Rathichlagen bes Fachreferenten, Minifterialbirector Delbrud' babei ben Minifter bes Sanbels und ber Finangen auf feiner Geite Wilhelm wünschte barum feineswegs ben Bruch mit Defterreich; im theil, fein Entschluß mar noch eine Rachwirfung ber alten Bolitif, b Einfluß Breugens in Deutschland in friedlicher Concurrenz mit De mahren wollte und gar nicht bamit rechnete, bag innerhalb ber amolf Ereigniffe eintreten fonnten, welche nicht nur bas bunne Band jenes M fondern noch andere und ftartere Bertrage gerreigen fonnten.

Bas B. vorausgefagt hatte, geschah: Rechberg, bessen Stellung la schüttert war, kam barüber zu Fall; seine Gegner ließen ihn nur eb ben bänischen Frieden fertig bringen; an dem Tage, wo die Friedens unterzeichnet wurde, erhielt er seinen Abschied. Die Brücken wurden dar abgebrochen; auch der Nachfolger Rechberg's, Graf v. Mensdorss-Bouil ein erprobter Conservativer, und die beiden Monarchen versicherten sich seitig, daß es ihr Herzenswunsch sei, die alte Freundschaft unvermindert zu lassen. Aber in der That war der Umschwung nicht mehr auszu und die in der Tiefe ruhenden Gegensähe traten auss neue und von

Tage icharfer berpor.

Nun ist es jedoch nicht bieses Orts, jede Wendung ber Politik Bizu verfolgen; nur dann würden wir überhaupt dazu berechtigt sein wir die Forschung vertiesen könnten; aber gerade für diese Epoche ha rich v. Sybel das diplomatische Spiel, das zwischen Berlin und Wien wurde, aus den Acten ausführlich und mit Meisterschaft geschildert. Aufgabe kann es um so weniger sein, ihm hierin zu folgen, als be Moment doch nur wieder die allgemeinen Berhältnisse wiederkehren.

bereits fennen lernten.

Defterreich fiel nach bem Sturze Rechberg's, trot ber confervativen Gbes leitenden Ministers, in die Stellung zurück, aus der es durch Rechberg selbst im Herbst des vorigen Jahres herausgedrängt war. Indem es neuem in Gegensatzu Preußen stellte, sah es sich genöthigt, sich wieder willkürlich verlassenen beutschen Freunde zu stützen, den Bund gegen mobil zu machen und die kleinen Künste des Kokettirens mit der össt Meinung Deutschlands aufs neue zu versuchen. An Krieg dachte mar in Wien noch nicht; auch nicht die Heißsporne, wie Biegeleben, vo Hand die jetzt nach Berlin gerichteten Depeschen waren, und der ült in Desterreichs deutscher Politik einen bestimmenden Einfluß erhielt; sehr war man sich der eigenen Schwäche bewußt. Im Gegenthliebsten hätte man an der Donau auch jetzt noch Preußen zu gehabt — so wie es unter Schwarzenderg und Metternich der wesen war. Auch B. aber wollte noch nicht den Bruch. Die Bol

ihm immer noch Bortheile. Die Annerionspartei muchs und Inhanger bereits unter ber Fortschrittspartei, ja in ben Bergog= oft; bie Berfetung in ber Opposition hielt bamit Schritt, und immer en fich Stimmen bemertbar, bie ben Liberalismus aufforberten, ju folgen, bas ber preugische Staatsmann aufgepflangt hatte. biefer Strömung mußte auch ber Bergog von Augustenburg nach= fich von Defterreich loszufagen - benn es mar ber einzige Damm, gegen bie Unnerion barbot -, gab er fich boch in ben Berhander feit bem Berbft burch Berrn v. Ahlefelb unterhalten ließ, von Beit zu Beit wieber aufnahm, noch willfähriger als im Es gewann fast ben Unfchein, als ob Defterreich ohne Rrieg murbe ben konne und Preugen, wenn nicht die Annexion, jo boch folche in ben Elblanden einräumen werde, welche ihm die volle Disposi= efelben im Rrieg und Frieben gefichert haben wurden. Dies aber achft wol genügt. Die Bumuthung bes immer haftigen Grafen Golb, ie Sand Napoleon's zu ergreifen und bas Bundnig, zu bem ber den nicht aufhörte, zu ichließen, lehnte er ab ; und es mar nicht verwille Konig Bilhelm's gegen bie Berbinbung mit bem Bonaparte, ofen Minifter gurudhielt, fondern auch bie eigene, mit unerschüttereit ftets gepaarte Borficht. Das Bundnig mit Defterreich, fcbrieb Februar bem Botichafter gurud, fei noch nicht ausgenütt; wir bem wir Wien zwischen ber Soffnung auf unsern Beiftand und vor bem Uebertritt auf Geite ber Begner Defterreichs halten, afte machen, als wenn wir Defterreich ohne Roth zwangen, fich ruflichen Bruch mit und einzurichten. "Es fcheint mir zwedmäßiger, bestehende Che trot fleiner Sausfriege einstweilen fortzuseten, und cheidung nothwendig wird, die Berhaltniffe gu nehmen, wie fie als icon jest bas Band unter allen Nachtheilen zweifellofer gerreißen, ohne bie Sicherheit, jest beffere Bedingungen in Berbindung ju finden als fpater." Go jog er zwar bas Bundnig ich in Rechnung, aber nur als einen "Rothanter", für ben Fall, ener Cabinet einen billigen Abichluß verfage, fobalb fein Bundnig ußen werthlos ermiefen hatte, ober wenn es burch Defterreichs d lofte. Dann, fo fdreibt er, murben mir, por Deutschland gerechtfertigt, offen mit Franfreich abichliegen fonnen. Dan ren nicht moralische Strupel, die ben Minifter von ber Berbindung m jurudhielten, fonbern politische Erwägungen. Seine Tattif aus, bag bem frangofifchen Raifer nichts mehr am Bergen liege, Rifd-öfterreichische Alliang zu fprengen, und bag icon biefer Erein hinlanglicher Breis fein murbe, um Breugen in ben Bergogentliche Conceffionen ju machen. Dan burfe ihn nicht ber Berfeten, bie in ber Exifteng eines folden Bertrages lage, burfe cument in feine Sand geben, bas nur gezeigt, nur ermahnt gu de, um ihm ben erfehnten Erfolg in vollem Dage ju verschaffen: el an Aufrichtigfeit gegen Defterreich, beffen uns jeben Augenführen, Franfreich ein fo ficheres Mittel befäße, murbe uns nicht nge Beit jebes Bertrauen Defterreichs foften, fonbern auch in bie volle Berurtheilung burch bas Bolf und bie Regierungen nach er murbe tiefes Diftrauen erzeugen bei England, bas fich burch r Seite indirect bebroht glauben murbe, wo es fur ben Kall eines licts auf unfere Unterftugung zu rechnen liebt; er murbe erunfere Beziehungen zu Rugland wirfen. Den anbern Dachten

Bien bemerklich machen, bag Breugen in ber Belt noch andere Freunde habe-Dennoch bielt B. an ber Marime feit, fich nirgenbe ju vertiefen, ben Granapfen nichts ju fagen, mas bie Defterreicher, und biefen nichts, mas bie Grangofen nicht horen burften. Es war ihm baber burchaus nicht ermunicht, baf ber Ronig bei ben Berathungen über ben Sanbelsvertrag mit Defterreich, bie ber Erneuerung bes Bollvereins parallel gingen, fich nicht bagu entichlienen mochte, ben § 25 bes alten Bertrages ju erneuern, wodurch nach Ablauf ber feftgefesten zwölfjährigen Bollvereinsperiode neue Berhandlungen über ben Eintritt Defterreichs in ben Bollverband in Musficht genommen maren. Bergebens marnte ber Minifter von Bigrrit aus, ben Berbunbeten burch bie Berfagung einer fo rein formellen Conceffion ju franten: ber Ronig folgte biedmal ben Rathichlagen bes Fachreferenten, Minifterialbirector Delbrud's, ber babei ben Minifter bes Sanbels und ber Finangen auf feiner Geite batte. Wilhelm munichte barum feinesmegs ben Bruch mit Desterreich; im Gegentheil, fein Entschluß mar noch eine Rachwirfung ber alten Politif, Die ben Einfluß Breugens in Deutschland in friedlicher Concurreng mit Defterreid mahren wollte und gar nicht bamit rechnete, bag innerhalb ber gwolf Sabre Ereigniffe eintreten fonnten, welche nicht nur bas bunne Band jenes Artifele, fondern noch andere und ftarfere Bertrage gerreißen fonnten.

Was B. vorausgesagt hatte, geschah: Rechberg, bessen Stellung längst erschüttert war, kam barüber zu Fall; seine Gegner ließen ihn nur eben noch ben bänischen Frieden sertig bringen; an dem Tage, wo die Friedensurkunde unterzeichnet wurde, erhielt er seinen Abschied. Die Brücken wurden darum nicht abgebrochen; auch der Nachfolger Nechberg's, Graf v. Mensdorss-Bouilly, war ein erprobter Conservativer, und die beiden Monarchen versicherten sich gegenseitig, daß es ihr Herzenswunsch sei, die alte Freundschaft unvermindert dauern zu lassen. Aber in der That war der Umschwung nicht mehr aufzuhalten, und die in der Tiese ruhenden Gegensätze traten aufs neue und von Tag zu

Tage icharfer bernor.

Nun ist es jedoch nicht dieses Orts, jede Wendung der Bolitik Bismard's zu verfolgen; nur dann würden wir überhaupt dazu berechtigt sein, wenn wir die Forschung vertiesen könnten; aber gerade für diese Epoche hat Seinrich v. Sybel das diplomatische Spiel, das zwischen Berlin und Wien geführt wurde, aus den Acten ausschlich und mit Meisterschaft geschilbert. Unsere Aufgabe kann es um so weniger sein, ihm hierin zu folgen, als in jedem Moment doch nur wieder die allgemeinen Berhältnisse wiederkehren, die wir bereits kennen sernten.

Desterreich siel nach bem Sturze Rechberg's, trot ber conservativen Gesinnung bes leitenden Ministers, in die Stellung zurück, aus der es durch Rechberg und B. selbst im Herbst des vorigen Jahres herausgedrängt war. Indem es sich von neuem in Gegensat zu Preußen stellte, sah es sich genöthigt, sich wieder auf die willfürlich verlassenen deutschen Freunde zu stüßen, den Bund gegen Preußen mobil zu machen und die kleinen Künste des Kokettirens mit der öffentlichen Meinung Deutschlands aufs neue zu versuchen. An Krieg dachte man darum in Wien noch nicht; auch nicht die Heißsporne, wie Biegeleben, von dessen Hand bie jest nach Berlin gerichteten Depeschen waren, und der überhaupt in Desterreichs deutscher Politik einen bestimmenden Einfluß erhielt; viel zu sehr war man sich der eigenen Schwäche bewußt. Im Gegentheil, am liedsten hätte man an der Donau auch jest noch Preußen zur Seite gehabt — so wie es unter Schwarzenderg und Metternich der Fall gewesen war. Auch B. aber wollte noch nicht den Bruch. Die Politik der

140

685

Baritat bot ihm immer noch Bortheile. Die Unnegionspartei wuchs und fand ihre Unhanger bereits unter ber Fortschrittspartei, ja in ben Bergog-= thumern felbit; bie Berfetung in ber Opposition hielt bamit Schritt, und immer mehr machten fich Stimmen bemerfbar, bie ben Liberalismus aufforberten, bem Banner ju folgen, bas ber preugische Staatsmann aufgepflangt hatte. Dem Drud biefer Strömung mußte auch ber Bergog von Augustenburg nach= Beben; ohne fich von Desterreich loszusagen - benn es mar ber einzige Damm, Der fich ihm gegen die Unnegion barbot -, gab er fich boch in ben Berhand-Tungen, die er feit bem Berbft burch Berrn v. Ahlefelb unterhalten ließ, und bie B. von Beit zu Beit wieder aufnahm, noch willfähriger als im Gruhling. Es gewann fast ben Unschein, als ob Desterreich ohne Rrieg murbe gemacht werben tonne und Preugen, wenn nicht bie Unnexion, fo boch folde tellungen in ben Elblanden einraumen werde, welche ihm die volle Disposition fiber bieselben im Rrieg und Frieden gesichert haben murben. Dies aber Satte B. junachft wol genügt. Die Bumuthung bes immer haftigen Grafen Golt, gleich jest bie Sand Rapoleon's ju ergreifen und bas Bundniß, ju bem ber Raifer ju loden nicht aufhörte, ju foliegen, lehnte er ab; und es war nicht bloß ber Wibermille Ronig Bilhelm's gegen bie Berbinbung mit bem Bonaparte, ben großen Minifter gurudhielt, fonbern auch bie eigene, mit unerschütter-Lider Rühnheit stets gepaarte Borsicht. Das Bundnig mit Defterreich, schrieb am 20. Februar bem Botichafter gurud, fei noch nicht ausgenütt; wir Durben, indem wir Bien zwischen ber Soffnung auf unsern Beiftand und Gurcht por bem Uebertritt auf Geite ber Gegner Defterreichs halten, Deffere Gefchafte machen, als wenn wir Defterreich ohne Roth zwangen, fich auf unwiderruflichen Bruch mit uns einzurichten. "Es icheint mir zwedmäßiger, Die einmal bestehenbe Che trot fleiner Sausfriege einftweilen fortgufeten, und menn bie Scheibung nothwendig wird, bie Berhaltniffe ju nehmen, wie fie Dann find, als icon jest bas Band unter allen Nachtheilen zweifellofer Berfibie zu zerreißen, ohne die Sicherheit, jest bessere Bedingungen in einer neuen Berbindung zu finden als später." So zog er zwar das Bündniß mit Frankreich in Rechnung, aber nur als einen "Nothanter", für ben Fall, Dag bas Wiener Cabinet einen billigen Abichluß verfage, fobalb fein Bundniß für Breugen werthlos erwiesen hatte, ober wenn es burch Defterreichs Initiative fich lofte. Dann, fo fcreibt er, wurden wir, vor Deutschland Europa gerechtfertigt, offen mit Franfreich abschliegen tonnen. Dan Rebt, es maren nicht moralifche Strupel, Die ben Minifter von ber Berbinbung mit Rapoleon gurudhielten, sondern politische Erwägungen. Geine Tattit Bing bavon aus, bag bem frangofischen Raifer nichts mehr am Bergen liege, als bie preußisch-öfterreichische Alliang gu fprengen, und bag icon biefer Er-Tola für ihn ein hinlänglicher Breis fein murbe, um Breugen in ben Bergogbumern wefentliche Conceffionen ju machen. Man burfe ihn nicht ber Berludung ausseben, bie in ber Erifteng eines folden Bertrages lage, burfe bicht ein Document in feine Sand geben, bas nur gezeigt, nur ermahnt gu Derben brauche, um ihm ben erfehnten Erfolg in vollem Dage gu verschaffen: Der Mangel an Aufrichtigfeit gegen Defterreich, beffen uns jeben Augenblid ju überführen, Franfreich ein fo ficheres Mittel befäße, murbe uns nicht Dur auf lange Beit jebes Bertrauen Defterreichs toften, fonbern auch in Deutschland bie volle Berurtheilung burch bas Bolt und bie Regierungen nach Rich gieben: er murbe tiefes Diftrauen erzeugen bei England, bas fich burch uns auf ber Geite indirect bebroht glauben murbe, mo es fur ben Fall eines Broßen Conflicts auf unfere Unterftutung ju rechnen liebt; er murbe er-Taltend auf unfere Beziehungen ju Rugland mirten. Den andern Machten

gegenüber ifolirt, maren wir auf Frankreich allein angewiesen: ohne feinen Bumuthungen ein hinreichenbes Gegengewicht, fei es in Unerbietungen fei de in Drohungen, leiften gu tonnen, burften wir nicht einmal erwarten, bai bil beutsche Nationalgefühl fich für eine burch Breugen aufgelegte Rheinbunde politif und für ein verftummeltes Schleswig-Bolftein erwarmen murbe." 8. mar Realpolitifer genug, um Rapoleon einen folden Berrath, wie überhaupt bie zweibeutige Saltung feiner Bolitit, Die ohne Frage ein Musfluf feines Billens fei, nicht weiter übel ju nehmen: man burfe, ichreibt er, be burch nicht befrembet, nicht verlett fein, Franfreich ichulbe une nichts; es mirt nur bem Bebote eines naturlichen Egoismus folgen, indem es feine Stellung uns gegenüber, indem es uns felbft auszunuten fuche. Aber um fo meniger war er gewillt, bem Raifer bie Sand gu einer Bolitit gu bieten, bie jenn gum Meifter im Spiel gemacht, ihn felbft aber gezwungen hatte, feine beften Trumpfe fortzugeben. Go lange ber Bund mit Defterreich, wenn auch nur an bunnen Faben hielt, mußte Breugens Stellung gu Frankreich in ber Somete bleiben. Jeboch brauchte B. von fich aus gar nicht nachzuhelfen, um bie Freundichaft mit Bien gu lodern: fein Glud und fein Benie hatten bas Berbaltmit fo gestaltet, bag ber Brud, ber unvermeiblich mar, von Defterreich Seit her erfolgen mußte, und bag bie Bolitif ber größten Rlugheit fich jugleich als eine Politit ber Bertragstreue geben fonnte. Denn alle Bortheile be Alliang lagen auf Seiten Breugens; fie legte bie natürlichen Bunbesgenofit Sabsburgs in Deutschland, bie Sofe und die Bevolferungefreife, bie ihm an hingen, feine liberale wie feine clericale Gefolgichaft labm, und feffelte bie Biener Bolitif an Aufgaben, Die gang in Breugens Intereffenfphare fiden. Niemals hatte B. jugegeben, bag bas Bundnig auf anderem Gelbe als ben ber beutschen Bolitit wirffam wurde, und alle hoffnungen bes Allinin. Breugen für bie wirklichen Intereffen Defterreichs, für feine europäische Polit gu geminnen, hatte er gu elubiren gewußt. Bahrend er felbit frei blieb mb jeben Schritt, ben er an ber Seite Defterreichs machte, gum Bortheil feine Staates manbte, verwidelte er biefes immer mehr in Die Schlingen, Die te fic halb willig halb gezwungen um Sals und Fuge hatte werfen laffen. Und er war nicht gefonnen, bem Bunbesgenoffen auch nur in einem Bunfte M Bewegungsfreiheit zu laffen; noch nach bem Sturg Rechberg's, als bereits bit Depeschen bes neuen Cabinets, welche bie Jeffel abstreifen follten, in feine Sanben waren, gerrte er es hinter fich ber, zwang es, mit Breugen an 8. December in Frantfurt bie Bunbeserecution in Solftein fur erloiden i ertlaren und bamit bie Mittelftaaten aufs neue zu brustiren. Sinterhalit feit burfte man auch Defterreich in biefen Berhandlungen gemiß nicht put Borwurf machen. Die Depefchen Biegeleben's bezeichneten es fo beutlich mit möglich als die Pflicht und ben Willen feines Raifers, Die Allian mit Breugen auf ben Boben ber Bundesacte ju ftellen, b. b. ben Bundestag pur Schiederichter zu machen, und fur bas Recht bes Muguftenburgers in ber Bergogthümern einzutreten. Das mar bereits, ba an ein Burudweichen Breufen nicht zu benfen mar, bie Ankundigung bes Conflictes. Und babei verhehlten bie Defterreicher gar nicht einmal, baß fie fich bavor fürchteten, und bas fie ben Frieden bedürften, ben bauernben Frieden, wie Mensborff im December gu Berther flagend fagte: biefe fcredliche Bergogthumerfrage aber foliage bie Reime unabsehbarer Berwicklungen in fich; baher fei es unabweislich Bflicht, ben ichnellften Abichluß berfelben gu forbern. Ja, fie gingen in ihren Confibengen foweit, bag fie von neuem die Breisgebung bes Bratenbenten an boten, wenn ihnen felbft bafür ein Alequivalent verschafft murbe; fie batter auch wohl auf Glat verzichtet, wenn Preußen fich bafür verpflichtet batt,

in Italien ober Ungarn zu helfen. Je nervofer fie jedoch murben, und jestumer fie brangten, um fo ruhiger blieb B. Fur ihn hatte bie Cache ine Gile. "Geben Gie", fagte er am 8. Februar gu Raroln, "wir fteben ber Frage ber Bergogthumer wie zwei Bafte, bie ein treffliches Gericht ch haben; ber Gine aber, welcher feinen Appetit hat und es nicht verwill, verbietet energisch bem Unbern, welchen ber Lederbiffen reigt, que en und ju fchmaufen. Go marten wir benn, bis ber Mugenblid fommt; eilen befinden wir uns leiblich mohl in unferer Lage und werben fie abern, wenn man uns befriedigende Bedingungen anbietet". Die Ginng bes Bunbestages aber verbat er fich, und zwar unbedingt: ber Conben Defterreich fo bringenb ju vermeiben muniche, murbe bamit gegeben und feine Regierung icheue ihn nicht; fie murbe babei ihr ganges n Baffen hinter fich haben; moge man fich huten, bie Sache auf biefe gu treiben. Es mar immer bas alte Berhaltnig: pollbemußte Starte r einen, und offentundiges Schwächegefühl auf ber andern Seite. Biergebn fpater ließ fich B. bennoch berbei, bie Bedingungen gu nennen, für Erfüllung Breugen fich mit feinen Unfpruchen auf ben Gemeinbefit ablaffen wolle. Es war mehr, als er von bem Muguftenburger je get hatte; es mar bie volle Unterwerfung ber Bergogthumer unter Breugen. blog ber Unschluß an ben Bollverein, fonbern auch an bas Bollinftem ens ward verlangt; nicht nur bie Oberaufficht über ben fünftigen Norb--Canal und bie Abtretung feiner Mündungen, fonbern auch ber Befit riebrichsort und ber Stellungen auf Duppel und Alfen; nicht bloß eine ir- und Marine-Convention und preugische Befagung in ber "Bunbes-3" Rendsburg, fonbern furgerhand bie Ginfugung von Beer und Flotte erzogthumer in Die preugische Kriegsmacht: Die gange Militargesetzgebung ens follte im Lande gelten, preugifche Beamte die Mushebung von ten und Matrofen vollziehen, Die Truppen ben preugischen Gahneneib tonige leiften und nach beffen Belieben auch in preugischen Garnifonen, im Frieden, vertheilt merben fonnen; er allein follte im Rvieg und en ihr herr fein. Much bas Boft- und Telegraphenwefen follte in ens Sanbe übergeben, und alfo nicht blog bie militarifde, fonbern auch vile Gewalt zum Theil von Berlin her geleitet werben. Raum mehr er Name hatte gur vollen Couveranitat ber preugischen Rrone in Iblanden gefehlt. In biefer Stellung hatte ber Bergog auch am Bunbe nehr ichaben fonnen; er hatte überhaupt nichts mehr bebeutet; er mare Bafallitat Preugens hinabgefunten. Es mare eine Stellung ge-, wie fie noch niemals in bem beutschen Bunbe Rechtens gewesen mar, e bem Geift beffelben jebenfalls völlig wibersprochen hatte: nur als Boru einer neuen beutschen Gemeinschaft, als bie gleichberechtigte Mitgliedeines Bunbesftaates unter Breugens Segemonie hatte fie bem Bergog In Lande felbft erträglich werben fonnen; die Annegion felbft hatte ihr item vorgezogen werden muffen. Um fo unannehmbarer war fie für eich. B. stellte bie Artikel als einen Beweis bes Entgegenkommens ns bar, als Conceffionen, ju benen es fich nur auf bas Drangen bes genoffen verstehe: biefem felbst mar bafur lediglich nichts geboten, eine Landabtretung, noch irgend ein Berfprechen, bas auf die Unterin feinen europäischen Röthen hatte gebeutet werben können; B. that als ob feiner Regierung bas Condominium weitaus lieber mare, tate fich bereit, in jebem Augenblid barauf gurudgutommen. Aber in at, man barf banach fragen, ob er im Ernft geglaubt, bag ber Rivale Infpruche anerkennen konnte, und ob er fie nicht in ber bestimmten Berechnung aufgestellt hat, bag fie gurudgewiesen werben murben. In Bie war man feinen Augenblid im Zweifel, mas man gu thun habe. Einer folden Nieberlage tonnte man fich nicht ausseten. Dan beichlog, Die Refiel ju gerreigen. Um 5. Marg ging bie Erflarung nach Berlin ab, bag auf biefer Grundlage eine Ginigung unmöglich fei; mit vollem Rachbrud mar barin te Sat ausgesprochen, bag zwischen biefer factischen Debiatifirung und ben Funbamentalfaten bes beutichen Bunbes ein unlöslicher, pollfommener Bibefpruch bestehe. Aber mit Worten war es nicht gethan. Dan mußte jest banbeln. Und bas hieß, bas Bundnig aufgeben, in bas man fich feit einem Jahr me ftridt hatte. Aber mo blieb ein anderer Ausweg? In Europa gab es leine Dacht, auf Die Defterreich fich hatte verlaffen tonnen. Rur in Deutschland, nur bei ben Mittelftaaten fand man verwandte Intereffen, tonnte man wi wirkliche Sulfe gegen die übergreifende Dacht bes unerbittlichen Allina hoffen. Beber Schritt aber bahin warb ein Berftog gegen ben Bertrag von 16. Januar, gegen bie Berabredungen von Schönbrunn, gegen alle Bindungen, auf bie man fich feit bem Ginmarich in Schleswig eingelaffen hatte, und gegen bie Baragraphen bes Bunbesrechtes felbft, bas jebe Dajorifirms eines Bunbesgliebes verwarf. Dan mußte, je weiter man auf biefem Bit voranschritt, formell fich um fo mehr ine Unrecht fegen. Und wo gab es it Terrain, bas bem ichredlichen Beaner vertrauter mar als Die Sannaen bit Bunbes, ber feiner Ratur nach nichts als die Conftituirung ber ftaatlichen Dhimacht, die Neutralifirung jeber politischen Action mar? Aber anders ging is nun nicht. Und fo erließ am 19. Marg Graf Mensborff bas Circular an bie Mittelftaaten, in benen er bie Buftimmung feiner Regierung gu bem von Boutund Pforbten vorbereiteten Antrag an ben Bunbestag gab, Die Ginfetung bes Augustenburgers vor beffen Forum ju gieben. Die Untwort Breugens erfolgte auf ber Stelle: auch fie nicht blos in Borten, fonbern mit ber Ibil. Um 24. Mary erging ber Befehl bes Ronigs an ben Rriegsminifter, bie preußische Marinestation von Dangig nach Riel zu verlegen; am selben Im fandte B. an Werther und Cavigny, ber feit einem Jahr Breugen in Frank furt vertrat, Die Erlaffe, welche Die Unfichten Breugens pracifirten und gegen jebe Berletung bes Bunbesrechtes Bermahrung einlegten ; Cavign aber melbete fogleich brandenburgifche Unfprüche auf ungefähr bie Galfte ba Bergogthumer an. Die Majoritat am Bunbe lieft fich baburd nod nicht fchreden: bie Mittelftaaten fühlten ben Schlag gegen fich mit gerichtet; 4 6. April fprach ber Bunbestag mit 9 gegen 6 Stimmen bie "vertrauensvollt Erwartung" aus, bag bie Bormachte nunmehr bie Berwaltung Solfteins ben Bringen von Augustenburg übergeben und zugleich bem Bunde ihre Ente ichließungen über Lauenburg mittheilen murben. Es mußte ben Defterreichen wieder wie Sohn in die Ohren fallen, wenn bann B. auf ihren Ginfprud gegen die Befetung und die Befestigungsarbeiten in Riel, die fofort im Land tage burch Roon angefündigt wurden, feine andere Untwort gab, als bis Breugen nur bas thue, mas Defterreich felbit in jedem Mugenblide frei ficht ein jeber ber beiben Miteigenthumer habe als folder bas Recht, bie Buchtn und Safen bes Landes für feine Schifffahrt ju benuten, foweit er babuto Die gleiche Befugniß bes Genoffen nicht verfummere, und jeber Gebante bien liege ber preugifden Regierung fern; wenn Defterreich nach ben geographiloin Berhaltniffen nicht in ber Lage fei, ben Rieler Safen für feine Flotte ju f brauchen, fo fei bies fein Grund bafür, bag bas anders gelegene Praise ihn ebenfalls tobt liegen laffe; Breugen fei bereit, ebenfo viel Landtruppen aus Solftein wegzugiehen, wie bas nach Riel bestimmte Geebataillon Ropt gable. Der Ronig, jo ichlog bie Rote, habe bei biefer Sachlage ben ofter

chen Brotest nur mit hohem Befremben entgegen nehmen fonnen. Aber lebem war fein Wort, bas mit ben Berträgen im Wiberspruch ftand, end Desterreich fie mit jedem neuem Schritt verlette.

Die Krifis nahm jest sehr balb einen acuten Charafter an. Am 29. Mai e in einem Ministerrath, dem der König präsidirte und zu dem mit dem prinzen auch General v. Moltke hinzugezogen war, die Kriegsfrage ge-

Die Stimmung ber Armee mar im gangen für Annerion und Rrieg : e tonnte es bem Ronig, ber banach fragte, verfichern. Er fügte bingu, r eine fiegreiche Durchführung bes Feldzuges für möglich halte, bag man anf bie numerifche Ueberlegenheit in ber Schlacht hoffen tonne. Der Ronia t fich, ba fich die Berfammlung nicht gang einig zeigte - benn nicht ber Kronpring wiberfprach, fonbern auch Moltfe und Gulenburg rebeten em Festhalten an ben Februarbedingungen bas Bort -, Die Entschliegung aber im Juni und Juli, mahrend er in Rarlebad, mobin ihm B. aewar, ben Brunnen gebrauchte, verschärfte fich die Lage immer mehr brangte Bilbelm ber Enticheibung gu. Die Agitation ber Augustenr, bie Defterreich unverholen ichurte, und bie fich mit Allem mas in dland unpreußisch empfand, verbundete, brachte auch ihn in Sarnifch : legitimiftifden Strupel beseitigte bas Rechtsautachten ber Kroniuriften. bem Pratenbenten die Erbberechtigung absprach; als ber Raifer ben bem Konia perfonlich an ihn gerichteten Appell, Die bemagogischen Umbes Erbpringen gu verhindern, gurudwies, zeigte er fich entschloffen, fein mit bem Schwerte gu fuchen. Auf ber Reife nach Baftein, gu Regensam 21. Juli, mobin er von neuem feine Minister beschieden hatte, murbe Ultimatum gestellt. Da gelang es bem Bermittlungseifer bes ofterden Gefandten in München, bes Grafen Blome, ber ein geborner Solt, aber convertirt und in bes Raifers Dienft getreten mar, die halbgezudten erter noch einmal in bie Scheibe gurudgubrangen; nach langwierigen indlungen, die Ende Juli begannen, tam am 14. Auguft der Bertrag Baftein ju Stande. Es mar ber Bebante ber Teilung, ber bamit realifirt Graf Blome trug ibn querft, feinem Auftrage gemäß, in ber Form af lediglich bie Bermaltung ber Bergogthumer getrennt, bas Condominium bleiben folle, ließ fich jedoch von den Breugen bestimmen, Die befinitive ang des Befites in Wien anzubieten. Damit aber brang er in ber rg nicht burch. Denn bann hatte Defterreich ben Muguftenburger preismuffen und fich die Bufunft aufs neue verbaut, ben Rudweg zu ben Litaaten mehr als je versperrt. Der Raifer verweigerte baber, wie gu ten mar, bie Unnahme, und hielt an bem erften Borichlage feit. Der aber und fein Minifter gingen barauf ein. Denn, fo werden wir ard's Erwägungen beuten fonnen, um fo weniger ward Breugen felbit ichtet, um fo leichter fonnte es einen neuen Frontwechfel vollziehen. er noch einmal an fich bielt, fo bestimmten ihn babei neben ber febr eren Saltung Baierns, bas er vergebens aus feiner Referve beraus gu versucht hatte, Die Rachrichten aus Baris und mehr noch aus Floreng, entscheidenden Augenblick fehr viel schlechter lauteten als in den Wochen Bir bemertten, wie vorsichtig B. von jeher gerabe ben beiden Machten ber war, mit benen er in ber Rrifis am meiften rechnen mußte. Der en", auf ben er an biefer Stelle hatte treten muffen, ichien ihm offenbar fest genug ju fein, um ben verhaltnigmäßig ficheren Boben gu verlaffen, m die Gafteiner Abmachung bot.

Liemand war mit ber unverhofften Benbung zufriedener als König. Im. Das neue Olmut, bas er gefürchtet hatte, war vermieden und,

wie ihm ichien, basjenige erreicht worben, mas er por 15 Sahren verachent erftrebt hatte: Ehre und Bortheil waren gewahrt, bie Rechte, Die bal preußische Schwert erworben, anerfannt, ber Friede und die confernation Intereffen gefichert. In ber Freude feines Bergens erhob er ben Minifter in ben Grafenstand. B. felbst mar, wie man weiß, auf Diese Berllebung ber Riffe im Bau weniger stolz und glaubte feinen Augenblid an ihre Daut. Aber zur Ungufriedenheit hatte auch er feine Urfache. Es war wirlich in Gieg feiner Politif und murbe allgemein fo empfunden. Breugen hatte nicht aus ber Sand gegeben und war nicht um eine Linie aus feinem Rurs go michen, mahrend Desterreich aufs neue bas Steuer herumgeworfen butte und mit bem entgegengesetten Winde gu fahren gezwungen murbe. Bid bie Lage wie fie mar, fo boten fur Breugen bie Stellung in Sollema ju bem ber Bugang für Boft und Truppen gefichert mar, ber Befit un Riel, Bollverein und Canal, und ber Erwerb von Lauenburg Bortheile gemis bar; mahrend fur Defterreich Solftein in biefem Fall eine Rette am guß, mit einft Belgien, ein nutlofer Mugenpoften murbe. Freilich glichen fich bie Rachtheile ber Wiener Politif aus burch ihre Stellung gu bem Muguftenburget, ber im Lande blieb. Aber lettere mar nur bann auszunuten, wenn bet Conflict mit Breugen gu neuem Ausbruch fam; und eine Frontwendung gogen Berlin war nur wieder burch einen Bechfel ber Bosition und burch bie ion Bieber mat melle Berletung bes eben eingegangenen Bertrages möglich. Preugen in der Lage, als Suter bes Bortes und der Bertrage baguftelm und wieder hatte Defterreich bas Leitfeil um ben Sale. Much unterlief & nichts, um bem Bundesgenoffen feine Unfreiheit fühlbar ju machen, bis in ben November hinein zwang er ihn zu gemeinsamem Borgeben am Bunde: mahrend er felbst bereits Wege beschritten hatte, Die, ohne formell ben Bobt von Gaftein zu verlaffen, in ber That in Defterreich nicht anders benn ale ftartite Feindseligfeiten empfunden werden fonnten.

Bor allem burch bie Begiehungen, bie er mit Franfreich und in bit Folge mit Stalien anknupfte. Er hatte es nach Gaftein faft feine erfte Sorge fein laffen, Rapoleon gu beruhigen, bereits am 16. August hatte er Gol eine entsprechende Weifung gegeben. Ja biefelbe enthielt Gefichtspuntte, bi über bas, mas ber Botichafter in ben Wochen vorber ber frangofifden Regierun vorgetragen hatte, weit hinausgingen. Denn bisher war gegen Franfreid, fo pid wir feben fonnen, nur immer ber ichlesmig-holfteinischen Differeng gebacht morbin; fowie auch gegen Desterreich immer nur fie hervorgefehrt mar; es fceint wirfich, als ob B. in biefem Commer ben Conflict gang auf biefe Frage befdranten und bie nationale Frage junachft gar nicht habe aufrollen wollen. Jest aber beiblio er lettere Frankreich gegenüber fogleich in ben Borbergrund ju ftellen. Er nahm bamit die Gebanten wieder auf, die er in ben fruheren Jahren fo oft mit Rapoleon burchgefprochen hatte. In ihrem Ginn follte Gols fich # frangöfischen Sof über die zwei Principien vernehmen laffen, bit it Breugens Politit bestimmend fein fonnten, bas traditionelle ber Coalina mit den Oftmächten und bas "ber unabhängigen und freien Entwidlung bie preußischen und norddeutschen Glements ju einer felbständigen Grofmadt, in ohne Unlehnung fich durch eigene Dacht ficher fühle". Die altere Boliti fi in ber Unnahme begrundet gewesen, "Die vielleicht eine Fiction mar", bis Breugen feine hauptfächlichften Gefahren von Frantreich ju befürchten batt. Die andere fanbe ihre Aufgabe in freier Entfaltung ber eigenem Lebenstein und Cammlung ber biefen homogenen Elemente im Rorden Deutichlande, Die in Befeitigung ber Sinderniffe, welche ber Confolidirung eines nationalm Lebens entgegenfteben; fie entspreche bem Streben Preugens nach Rad rung innerhalb ber naturlich gegebenen Sphare und werbe von einem Teil ber nation ungebulbig ersehnt und geforbert. Db Raifer Napoleon feinen Beruf halten fonne, Breugen zu entmuthigen und von einer ig fern ju halten, welche ebenfo gut gegen Defterreich, wie fruber gegen eich Front machen fonnte? Er murbe bamit ja ben Beweis geben, bag tfzigjährige traditionelle Politit die richtige gemesen mare und auch in funft für Breugen die bestimmende bleiben mußte. Am Quai b'Orfan an fich, wie verlodend auch ein Anerbieten fein mochte, bas Gub= and, bie Stellungen am Dberrhein aus ber preugischen Machtfphare of, boch nicht fogleich gewinnen. Die Wendung mar zu überraschend, ttäufdung allgu groß gemefen; man beichloß vielmehr, bem unguperund allgu felbstbewußten Freunde eine Lection zu ertheilen. Um guft erließ Droupn be L'Suns ein Rundichreiben an Franfreiche Berm Muslande, bas bie Berachtung aller Brincipien ber Nationalität in öbsten Worten geißelte. B. erfuhr bavon querst aus ben Zeitungen, r febr balb autoritativ bestätigt murben. Sein Entichlug mar raich Statt jurudjumeichen, griff er nur um fo fefter gu; er bat ben Ronig, oft hinguschiden, um bas gefährliche Terrain zu erfunden und Breugens im Rathe bes Raifers in ihrem eigenen Lager aufzusuchen. Ronia n war, wie fich benfen läßt, wenig geneigt, ben fühnen Schritt gut gu und erft als Golt abichmächende und enticuldigende Meußerungen bes melben tonnte, gab er bie Erlaubnig. Gin Bormand fur die Reife icht gefunden: Die angegriffene Gefundheit ber Frau v. Bismard und even ihrer Tochter ließen bie Geeluft indicirt erscheinen, und bag r Minifter nach ben Aufregungen bes Sommers in bem Mobebab ber nen Welt, das ihm ichon zwei Mal fo mohl gethan, Erfrischung fuchte, ja wol verfteben. Um 30. September ging es fort, in "betjagender , wie Frau v. Bismard nach ber Antunft herrn v. Reubell fchrieb; ei Tagen war man am Fuß ber Pprenaen; am 4. October hatte B., uher und Droupn ichon in Baris gesprochen hatte, feine erfte Mubieng Raifer. Ueber ben Inhalt ber Conferengen in Biarris und fpater in Paris, wohin ber Sof am 12. October gurudfehrte, mahrend Bismards letten bes Monats folgten, werben wir trot ber Mittheilungen, bie aus ben Berichten bes Minifters an ben Konig macht, faum mit Gicherechen können. Des Königs Beifung ging bahin, feine Berpflichtungen Franfreich einzugehen; und bag B. Die vorsichtige Burudhaltung, Die ftets gepredigt hatte, auch diesmal nicht aufgegeben hat, ift nicht gu In. Er begegnete fich barin mit bem Raifer felbit, ber es fast noch forgals er vermieb, feine Rarten aufzubeden: man muffe, hatte B. gegen auf ber Durchreise burch Baris geaußert und wiederholte ber Raifer rit, bie Ereigniffe nicht machen wollen, fonbern reifen laffen; biefelben nicht ausbleiben und alsbann ben Beweis für bie Intereffengemein-Breugens und Franfreiche liefern. Dennoch barf man fragen, ob ber er Befprache gang fo gedampft gemefen ift, wie er in Bismard's Bean ben Ronig ericheint. Wir haben boch nicht blog bie Behauptungen angofen, fondern auch eine Notig aus ber Feder von Goly dafür, bag gewiffen Bunften, 3. B. bes Landgewinnes für Franfreich nach ber en Seite hin, fich nicht gang fo refervirt geaußert hat, wie er es bem barzuftellen für gut fanb. Jebenfalls bewegten fich bie Befprache n Boben, ben B. in ber Beifung vom 16. August betreten, und ben er bereits als bas bevorzugte Terrain ber politischen Phantafien Napoausgeprobt hatte: die nordbeutiche Intereffensphäre Preugens, Die Annexionen an der Eider, die Entwicklung einer kleineren Marine und einer Defensivstellung im Norden wurden berührt, Alles ihm wohlbekannt Lieblingsgedanken des Kaisers. Noch viel unbefangener trat B. dem Gesandten Italiens am französischen Hoch, Ritter v. Nigra, gegenüber, dur er kurz vor der Heimreise sprach. Ihm gab er zu verstehen, daß der Ang mit Desterreich unvermeidlich sei, und zeigte sich voll Bertrauen, daß kenkreich auf Seiten Preußens stehen und daß Italien mitgehen würde; Boltains bekanntes Bort variirend, sagte er: wenn Italien nicht da wäre, müßte man es ersinden. Ein volles Jahr hatte er den Handelsvertrag des Boltvereins mit Italien verschleppt. Jest aber betrieb er aufs rascheste den Abschluß; im December war derselbe fertig, und die Berleihung des Schwarzu Ablerordens an den König, der mit der nationalen Revolution gegen in legitimen Kronen den Bund geschlossen hatte, mußte in Wien vollends in Richtung anzeigen, nach der das Steuer der preußischen Politik gestellt war.

Die Berliner Officiofen brudten fich über Bismard's Reifeerlebnife it Immerhin gab boch bie Provinzialcorrefpondeng icon m harmlos aus. 11. October zu verstehen, daß B. in Biarrit Burgichaften fur bie unveranden Fortbauer ber erfreulichen Beziehungen zwischen Breugen und Frankeid @ halten habe, und bag es biefen mefentlich zu verbanfen fei, wenn bie ichleimte holfteinische Frage ihrer Lofung im beutsch-nationalen Ginn ebenfo wir im Intereffe Breugens entgegengeführt werben fonnte, ohne eine europäifde Ber widlung zu veranlaffen. In Defterreich aber mertte man nicht blog aus ba Beitungen und vagen Gerüchten, bag ber Bind umgefprungen war, fonber man hat, wie faum zu bezweifeln ift, Directe Mittheilungen, vielleicht burd Droupn felbit, barüber erhalten. Rein Bunder, bag man nun auch in De baran bachte, fich gur Wehre gu feten. Gofort begann bie Agitation Solftein, von Defterreich mit allem Rachbrud gefchurt und mehr als je M radicalen und allen unpreußischen Elementen verbundet, aufs neue, und tole riidte bas Unabwendbare heran. Der Antrag, ben B. mit Rapoleon reint bart hatte, mohl ohne bag er felbit an ben Erfolg geglaubt hatte, Die gange Salt mit Gelb abzumachen, ward in Bien brust abgelehnt; wie er benn, jumal in ber finanziellen Calamitat Defterreiche, fast einer Beleibigung gleich im Unverholen erflärte General Gableng am 14. December gegen Manteufiel, M fein herr und Raifer ben Bergog von Augustenburg unterftugen muffe, mel & in feinen Anfpruden einen Damm gegen Breugens beutsche Blane befite; er fotet ben Rrieg nicht, wo es fich um bie Behauptung ber beutschen Stellung feins Reiches handle. Schon im Januar ftand man wieder por bem Brud. Um Il inftruirte B. Ufebom, Stalien auf Die Rrifis vorzubereiten; er ftellte betall eine burchgreifende Initiative Breugens in ber beutschen Frage in Aussia Um 26. folgte ber Erlaß an Werther, ber alle Beschwerben gegen Dellemit Bufammenfaste. In ihm war von ber nationalen Bafis nicht die Rebe; mi die Berlegung ber Bertrage, die Unterftugung ber revolutionaren Beftrebungs in Solftein, Die Schäbigung, welche bas monardifche Brincip, ber Sim it öffentliche Ordnung, bas von bem Ronig liebevoll gehegte Gefühl ber Bujamma gehörigfeit ber beiben beutschen Dachte gur schmerglichen Entimidan Er. Majeftat erleibe, marb barin in wortreichen Wendungen beflagt: als ft von Berlin aus fein Wafferchen getrübt worben. Darauf, als von Bien im gemeffene und felbftbewußte Ablehnung erfolgte, verfammelte am 28. Februar Konig Wilhelm abermals bie Rathe feiner Krone um fich. Es mat Stunde der Enticheidung. Bon Baris mar Golt, aus Schleswig Manton herbeigefommen; mit ben Ministern nahmen auch ber Kronpring und ber Est bes Generalftabe an ben Berathungen theil, Rach ben von Moltse finmm

Aufzeichnungen, die Spbel ausgezogen hat, scheint es kast, als ob nur bie schleswig-holsteinische Frage direct zur Discussion gestellt worden und so lautete auch die Entschließung, die der König zulett austie der Besitz der Herzogethümer sei eines Krieges werth, doch solle der des bruch desselben nicht übereilt werden, da eine friedliche Erlangung des ctes, wenn möglich, immer wünschenswerther sei. Jedoch läßt sich nicht eiseln, daß auch die deutsche Frage irgendwie zur Sprache gekommen ist, daß der König sich damit einverstanden erklärt hat, die Bundesresorm auf das Programm zu bringen. Demgemäß wurde Golt angewiesen, die andlungen mit Napoleon zu beginnen, in der Richtung, die B. von eingehalten hatte; während kein Geringerer als Moltke mit der Sendung Florenz betraut werden sollte.

Berfen wir an biefer Stelle einen Blid auf bie Gestaltung ber beutschen eien feit ber Rrifis in Schlesmig-Solftein bis zu ber Stunde, ba B. fich idte, in feiner Beife bie Frage jur Lofung ju bringen, welche über allen chen Rampfen fcwebte. Gie maren unter bem Drud feiner machtvollen tif bereits gang in Berfall und Berfetung gerathen. Wie voll hatte ber m ber nationalen Begeisterung zwei Sahre guvor gefluthet, gur Beit bes tentages und bei bem Anbruch ber norbischen Rrifis! Roch im Commer hatte man fublich vom Dain allgemein bafur gehalten, bag Breugen Berfügung über bie Land- und Geemacht ber Bergogthumer haben muffe. Sahr barauf ließen fich in ben Gubftaaten nur noch vereinzelte Stimmen Bunften Breugens vernehmen, und ihre Breffe hallte wieber von Broteften Schmähungen gegen bie verberbliche Bismard'iche Bolitif. Die particutifden Elemente, die ja ber beutschen Bewegung von jeher beigemischt n, traten allerorten aufe neue, und ftarfer benn je bervor. Alle Barnahmen baran Theil, fast am meiften biejenige, welche einft bie Gurften Land hinausjagen und die Rraft ber Nation in ber einen und untheil-Republit hatte fammeln wollen: in Schleswig-Solftein brangte, wir es icon, gerabe fie fich an ben Erbpringen beran; Manner ber rften preugifchen Linfen, wie Freje, mußte er als Bunbesgenoffen men; in Gubbeutichland conftituirte fie fich in ber Beit von Gaftein te bemofratifche Bolfspartei und proclamirte ben Foberalismus gerabegu Dr leitenbes Brincip. Dag in ben großbeutschen Rreifen bie foberativen Tericalen Strömungen, bie bort immer Beimatherecht gehabt hatten, anen, bebarf feines Borts. Auffallender mar es, bag ber Nationalverein, och recht eigentlich die Biele ber Erbfaiferlichen aufgenommen hatte, von Urfprung gang abwich und fast gur Bertretung mittelftaatlicher Interentartete. Es war freilich ichwer, noch immer in Breugen ben Trager offnungen zu erbliden, die ber Liberalismus gur Beit bes Frantfurter mente und ber Neuen Mera gehegt hatte; und nur eine fleine Gruppe. ber jungeren Beneration angehörig, und außerparlamentarifch, hielt trop an bem Glauben an Breugens Führung fest. Indem biefe fich aber von Elten Parteifreunden loslöfte, ergriff gerabe fie ben specifisch preugischen ten: bas alte Lojungswort bes Rabicalismus von ber Ginheit ber Ration thin verbanden ihre fturmifden Gubrer, Allen voran ber junge Seinrich eitschfe, mit ber Dachtpolitit ber preugischen Rrone. Auf ber anberen ichaarten fich die Deutsch-Defterreicher eng um ihr Raiferhaus; ja fie en um fo eifriger, ihm ju bienen, je mehr baffelbe ben Schwerpuntt Ronarchie auf Die flavifchen und alle clericalen Elemente verlegte. Schon onvention von Gaftein mar nur burch biefe Berichiebung moglich ge-

worben, die das deutsch-liberale Ministerium gestürzt und in dem Gressteredie einen Staatsmann von fast vormärzlicher Farbe an die Spise des Cabinets gebracht hatte. Doch kam die Bewegung damit noch nicht zur Ause: im Herbit wurde die innere Politik Desterreichs vollends den Slaven und Eleicalen ausgeliesert, das deutsch-centralistische System ausgesegt, Autonomie und Freihandel die Parole. Es kam einem Staatsstreich gleich, als im Septembre das Februarpatent aufgehoben und der Reichsrath, der engere wie der weiten, sistirt wurde: man wollte damit, wie die Slaven in Cisleithanien, so in Ungarn die Magyaren versöhnen, denen die centralistisch-deutsche Beamterschaft und überhaupt die Deutschen im Lande der Stephanskrone ausgeopset wurden. Die Deutsch-Desterreicher aber hielten dennoch unentwegt an Hobburgs Kaiserkrone sest. Denn nur so, nur wenn sie die deutsche Politik ihm Regierung unterstützten, konnten sie hossen, die stellung im Reiche zu behaupten.

So stellt sich uns die beutsche Barteibewegung in den Jahren der nationalen Krisis dar als eine Zerbröcklung der alldeutschen Tendenzen: wie die politische Bertretung von Gesammtbeutschland in sich vermorschte, so lösten sich auch in der öffentlichen Meinung die einigenden Bänder, und sammelt sich das deutsche Bolt, in seine particularistischen Bestandtheile wieder zerfallend, um die Opnastien, die sich aus dem Chaos des alten Reiches im Laufe der Jahrhunderte erhoben hatten, zu dem entscheidenden Kampfe.

Much in bem Staate ber Sobenzollern hatte bie preußische 3bee bereits ihre bominirende und die Parteien von rechts und links ber gersehende Ruft bewiesen. Richt blog die Dropfen, Dunder und Bernhardi, fondern aud Manner wie Theodor Mommfen, ber boch felbft vom Solftenftamme war, traten feit bem Fruhling 1865 fur bie Unnerion ber Berge thumer ein; und bag Breugen jum minbeften bie Februarbebingungen behaupten muffe, mar die allgemeine Meinung; soweit fonnte B. in feinen Depefchen und von ber Tribune bes Abgeordnetenhaufes ber mit Recht et flaren, bag er bas Land hinter fich habe. Much manbte fich ber bag bis nichtpreugischen Deutschlands ichon gar nicht mehr blos gegen ben gewalt thatigen Minifter, fonbern gegen Breugen ichlechthin: von B. bis Balbet fei boch Alles nur eine preußische Partei. Und wirklich folog fich bie preußische Demofratie gegen Nationalverein und Abgeordnetentag ab: auf ihm Berfammlungen im August und October 1865 fehlte fie fast gang; und mem Frang Dunder und Löwe auf bem Tage bes Nationalvereins Enbe October erichienen, fo ftimmten boch auch fie gegen bie Beschluffe ber Debrheit. Mud bei ben Confervativen traten, wenn nicht die reactionaren, fo boch die tomantifden Tendengen immer mehr in ben Sintergrund; nur die gang Alten, wie Senfft=Bilfach und Ludwig Gerlach, Die Doctrinare ber Bartei von jebt, hielten unbedingt an ben 3bealen ber beiligen Alliang fest; Die Andern traim mehr und mehr auf ben Boben ber preugischen Staatsibee hinuber: an ba Freunden und Amtsgenoffen Bismard's, an Moltte, Roon, auch Manteufid und Blandenburg, vor allem an Konig Bilhelm felbft fonnen wir South für Schritt biefe Wandlung verfolgen.

Die wirkende Kraft in Allem war das preußische Eisen, die Borwartsbewegung, welche der große Minister der Politik seines Staates gegeben hant. Preußen marschirte wieder und zwang dadurch alle seine Gegner und Rivolen, sich barüber zu entscheiden, ob sie mitgehen oder sich entgegenstellen wollten; ein Jeder unter ihnen sah sich auf seine ursprüngliche Machtgrundlage zurückgedrängt, die sein Eigenstes war und auf die er sich verlasse konnte. B. selbst wich nicht um eine Linie aus dem gewohnten Jahr

maffer; nur Preugens eigener "Lebenstrieb" und bas ihm entsprechenbe Streben nach Machterweiterung lenften feine Politif. Aber taufend Lebenseime ber nation sammelten und consolibirten fich um ihn auf Diesem Bege. Bum erften Dal feit ben Freiheitsfriegen maren bie beutiden Baffen, Die fo lange fast nur gegen einander, für und miber bie nationale 3bee, ber gegen unterworfene Rationen geführt maren, in einem Rampf für Die Shre und die Macht bes beutschen Ramens mit Gieg und Ruhm gefront worben; ber Miggunft bes Auslandes jum Trot mar bie beutsche Nordmark Baterlande wieber gewonnen, und bie Schmach langer Jahre gefühnt worben. Bas bie liberalen Batrioten immer geforbert, hatte ber reactionare Minifter fiegreich binausgeführt: indem er fie befämpfte, ficherte er bie realen Riele ihrer Bolitit, und beffer als fie felbit je gu hoffen gewagt hatten. Gie natten bereits bas Befühl, bag fie von ihm matt gefett maren, bag fie, wie er bnen hohnend gurief, mit ihrem fortgefetten Wiberftreben eine Bolitit "impo-Tenter Regation" trieben; fie fonnten ihm nur noch bie Erbitterung ber Be-Tiegten entgegenfegen, als er mit fouveraner Berachtung erflarte, mochten fie mmerhin annehmen, bag Alles, mas gefcheben fei, rein gufällig gefchah, bag Die preußische Regierung baran vollständig unschuldig fei, daß es ber Spielball frember Intriguen und außerer Ginfluffe gemejen fei, beren Wellenichlag Tie ju ihrer eigenen Ueberrafchung an ber Rufte von Riel ans Land geworfen habe: "Rehmen Gie bas immerhin an, mir genügt es, bag wir ba Tind, und ob Gie uns babei ein Berbienft jufdreiben ober nicht, bas ift mir pollftanbig gleichgultig". Gie fonnten auch nicht mehr, wie früher mol. Tagen, bag fie, wenn fie auch bie Gache Breugens nicht fo boch ftellen fonnten, um fo beffere Deutsche maren, wollten fie nicht ben Breugenfeinden bas Bort lieber banifch als preugifd" nachfprechen ober fich, wie bie Rabicalen in ben Rleinstaaten, in Rheinbundsvelleitäten ergeben. Deutschlands Sache murbe bereits burch Breugens Dacht gebedt, und wer jene noch gegen Bismard's Bolitif verfechten wollte, ftellte nicht mehr Deutschland über Breugen, fonbern Die Partei über bas Baterland. Jeder Fortschritt auf Bismard's Wegen biente aber jur Befestigung seines Systems, und so wurde, wer es noch befampfte, unabwendbar ju ber Confequeng getrieben, Breugen burfe nicht machfen, weil fonft bie Dachtfphare Bismard's erweitert murbe. Auch ber wirticaftlicen Intereffen fonnte fich bie preugifchen Oppofition nicht bemächtigen. Denn auf biefem Gelbe gebieh Alles aufs befte und mar nirgends ein Streit. Die Landwirtschaft erhob fich ju prächtiger Bluthe, und bie Induftrie ichritt ruftig pormarts; es gab nichts mas fie trennte, weber auf bem Arbeitsmarft noch in bem Berfehr mit bem Muslande; Freihandel mar bas Schlagwort unter ben Agrariern bes Oftens wie in ben Induftriebegirfen bes Beftens. Aufs neue erfennen wir ben gewaltigen Borfprung, ben Breugen vor bem Rivalen hatte. In Defterreich verquidte fich ber politische Wirrmarr aufe unheilvollfte mit ben wirtschaftlichen Gegenfagen: Die Politif ber Reaction und ber Autonomie mar ebenfo fehr eine Schutgollpolitit, wie die beutich-centraliftifche Bartei für ben Freihandel engagirt war. Haltlos schwantte bie Regierung von Extrem ju Extrem, und nirgende fand fie feften Boben. 3m Binter auf 1866 murbe Alles nur ichlimmer: bie Magnaren und Staliener furg vor bem Aufitand, und meber bie Deutschen noch felbit bie Claven befriedigt : Die augere und bie innere Bolitif bes Raiferstaates maren in unlösliche Biberfpruche mit fich felbit gerathen.

Man fragt fich, weshalb B. nicht noch einen Schritt weiter gegangen ift und bie öffentliche Meinung gang für fich zu gewinnen gesucht hat. Wie leicht fie zu haben gewesen ware, zeigt unter Unberm ber Antrag Bonin, ber

in ber Militarreform ber Regierung faft Alles gemährte, mas fie verlangen fonnte, und wir wiffen ja, bag B. für feine Berfon taum Bebenten gegen eine fürzere Dienstzeit gehabt hatte; bag bie liberale Richtung ibm noch gefährlich werben fonnte, war nicht mehr ju befürchten. In ber That hat er ju Beiten an ben innern Frieden gebacht. Go ohne Frage im April und Dai 1865, als er ben Bruch mit Defterreich ernftlicher als je erwog. Er hat bamals bem Ronig ben Borichlag gemacht, bas britte Dienstjahr gegen eine ftarfere Einstellung von Capitulanten aufzugeben, und Roon hat ihn babei unterftut. Der Ronig aber lehnte ab. Die Erflarung liegt gum großen Theil in ber Stellung, welche Beibe, ber Monarch und ber Minifter, ju Defterreich einnahmen. B. mar bamals baran gelegen, bie populare Stimmung in Breugen hinter fich gu haben, um fo mehr, wenn er noch nicht fogleich bie beutsche Frage aufrollen wollte: Wilhelm aber gogerte noch ben Rrieg au eröffnen; bie confervative Saltung mußte ihm gerabe als eine Bemahr bee Friedens ericheinen, ber ihm am Bergen lag. Als aber bie Rrifis von neuem berangog, im Januar und Februar 1866, mar ber Minifter nicht mehr liberal: im Gegentheil, noch nie hatte er bie Opposition, auch in ihren gemäßigtsten Elementen, wegwerfenber behandelt. Gleich in ber Eröffnungerebe vor ber neuen Rammer, am 14. Januar, ward jebes Entgegenkommen verweigert und ber alte Conflictston wieber angeschlagen: ber Finangminifter entwidelte bie absolutiftifche Budgetstheorie mit rudfichtslofer Scharfe; ber Befdlug bes Dbertribungls, welcher die Meugerungen von ber Rammertribune mit Strafe bedrohte und alfo bas Balladium bes Barlamentes, die Freiheit ber Rebe und bie Unverantwortlichfeit ber Bolfevertreter aufhob, trug bie Bergweiflung in bie nachgiebigften Rreife, um fo mehr, ba er gerabe ben gemäßigtften Mann ber Opposition, Rarl Tweften traf; Manner wie Georg Befeler, Simfon, Johann Guftav Dronfen, fürchteten, daß einer folden Ericutterung bes Rechtsbewuftfeins revolutionare Sturme folgen mußten. Es waren bie Tage, ba B. Die öfterreichifde Regierung ber Berletung aller confervativen Brincipien und bes Bunbniffes mit ber Revolution anflagte: biefelben, als er Ufebom in Bloren anwies, mit ber Rrone, bie ber nationalen Revolution ihr Dafein verbantte, angufnupfen. Je revolutionarer bie Mittel feiner eigenen Politif murben, um fo ftarfer betonte er die conservativen Tenbengen und die legitimen Rechte Breugens und feiner Rrone. Rur fo fonnte er hoffen, ben Ronig einer Bolitif geneigt ju machen, Die allen Traditionen und Empfindungen Bilbelm's miberfprach, nur fo, bie eigene Partei, ber boch auch feine Sympathien immer noch galten, hinter fich herzuziehen. Auch wichen die Biele feiner beutschen Bolitif von bem Butunftsbilbe, bas fich die Liberalen von bem Baterlande machten, noch aufs weiteste ab. In beren Brogramm hatte ber Rrieg mit Defterreich um die Durchführung ber beutschen Reform noch immer nicht recht eine Stelle gefunden. Konnte boch fogar ein Beinrich v. Treitschfe in feiner Schrift "Die Barteien und bie Bergogthumer", Die im September 1865 beraustam, noch fast gartliche Tone gegen bie Brubermacht an ber Donau anschlagen. "Bir wünschen", schreibt er mit Bezug auf die inneren Conflicte in Defterreich, "berglich, ber Raiferstaat moge biefe unabsehbare Rrifis überfteben, aber noch herzlicher, Breugen moge fie ausbeuten für feine guten Brede". Roch im Januar meinte Bernhardi, Breugen fonne bie Bergogthumer ohne Rrieg erhalten, ben man an ber Donau nicht risfiren werbe; burch einen Drud auf Italien ober auch umgefehrt, inbem es Benetiens Besit Defterreich fur ein paar Jahre garantire. Gine Politit, welche bei ber Lofung ber beutschen Frage, wie auch immer, mit Franfreich rechnete, erichien in ben Reihen bes Liberalismus auch jest noch

e Politik der Abenteuer, und die an Baterlandsverrath zu streifen Und je näher die Gefahr heranrückte, um so stärker mußte die ng werden, die vor dem "Bürger-", dem "Bruderkrieg", wie er in elt genannt wurde, hinweglenkte: alle schwächlichen Gemüther wurden e Seite getrieben, und Alles, was dem Rathgeber des Königs und kolitik feindselig war, fand dort seine Rechnung.

## Riebermerfung Defterreichs.

tte B. allein am Steuer gestanben, er mare wol raich genug am Riel Aber je naher bie Enticheibung heranrudte, um fo mehr hauften Biberftande, bie Frictionen, bie er von je ju überminden gehabt and biefe Bogen ichlugen bald fo boch um ihn ber, bag es Momente auch er fait baran verzweifeln wollte, hindurchaufommen. Im Commer bie Dinge noch leiblich einfach gelegen. Denn in ber fchleswig-holn Angelegenheit mar Ronig Wilhelm fest geworben; er war gewiß, ie Ehre und bas Recht Breugens ju vertheibigen. Und fo oft ihm ngirt ichienen, mantte er auch jest nicht. Ein zweites Olmus wollte mehr erleben; eher mare er auf und bavon gegangen. Sier lag ber Rudhalt, ben B. beim Ronig hatte. Aber barüber hinaus wollte er nun auf Bege führen, die diesem von jeher zumider gemesen maren, in für Brincipien verftriden, beren illegitimer Charafter fich ichlechtericht verhehlen ließ. Und es burfte B. nicht genügen, nur bie paffive rung feines herrn zu gewinnen. Das perfonliche Konigthum mar bas aller Bositionen, für die er ftritt: alfo mußte er ben Willen bes ber Krone für fich haben; Bilhelm mußte innerlich überzeugt werben, ir bavon, baß fein anderer Weg gangbar, sonbern bag ber gewählte rechte fei, und bag es nicht blog ber Dacht feines Staates, fonbern ner und feines Saufes Ehre gelte, bag ber Rrieg ihm aufgezwungen rum nicht mehr zu vermeiben mare. Rur fo ließ fich hoffen, Die taufenb irfungen, die ringeum, und por allem in ber Umgebung, ja in bem bes Ronigs felbit fich geltend machten, ju überminden. Much B. mar, jen es, ebenso vorsichtig, wie er fuhn mar; es mar fein oberfter Grundb von niemand, und am wenigsten von ben Fremben, mit benen er , aus bem eigenen Sahrmaffer verbrangen gu laffen; bas Enbe ber mollte er unter allen Umftanben in ber Sand behalten. Aber wenn Bidgadeurs verfolgen, ben er in ben Monaten vor Musbruch bes einhielt, fo fonnen wir boch nicht anders urtheilen, als bag er nur jo langfam vorwarts fam, weil er faft alle feine Schritte mit gebunbenen machen mußte.

e nächste Aufgabe war, sich Italiens zu versichern. Dafür hatte sich r König entschieden; benn, wenn man die beutsche Frage aufrollen so war, auch im Hinblid auf Frankreich, dies Gegengewicht nicht zu n; auch Moltke hatte in dem Kronrath vom 28. Februar erklärt, daß mit Italien zur Seite das Wagniß des Krieges anrathen könne. Er ar, wie bemerkt, dazu bestimmt worden, die Berhandlungen in Florenz en. Aber bevor er noch abreisen konnte, traf, von Florenz gesandt, Govone in Berlin ein, so daß B. auch diese Berhandlung in die Hand bekam. In Italien bestanden die Schwierigkeiten nicht, die usischen Minister das Concept verdarben. Im Gegentheil, Bolf und ise waren südlich der Alpen einmüthig in der Richtung, in die B.

feinen toniglichen Berrn fortreißen wollte: bie Musficht, in brei Monaten in Can Darco gu fein, ubte auf bie italienifchen Gemuther einen Rouben vor bem jebe andere Erwägung gurudtrat; und man wollte nicht abermale, mit ein Salbjahr guvor, burch bas eigene Bogern bie Partie verlieren. Aber auch bie Italiener maren gurudhaltenb, und nicht blog aus Rudfict uf Rapoleon, ohne beffen Erlaubniß fie fich garnicht mit Breugen vertiefen burin; fie fürchteten fehr ernftlich, bag B. im enticheibenben Augenblid fie bod mider im Stich laffen, daß er das Bundnig ober bereits die Berhandlungen berille als Breffionsmittel benuten fonnte, um Defterreich Die Bergogtbumer aus bo Fingern zu reißen. Umgefehrt beforgte B., und, wie bie Folge lehrte, nicht gang mit Unrecht, bag ben Stalienern bas Berhaltniß gu Breugen bagu bient fonnte, um Benetien mit Sulfe bes frangofifden Brotectors ju ergottem, obu ben Degen für ben norbifden Allierten gu gieben gu brauchen. Dann hatte, mi Govone etwas vorfchnell fchrieb, in ber That "bie Ratter ben Charlaton go biffen". Inbeffen gelang es bem preußifden Minifter bie Berhandlungmi gu leiten, bag er bie Guhrung behielt: am 28. Darg einigte er fich mit bin Grafen Barral, Staliens Bertreter am preugifden Sof, babin, einen Gentuch vertrag auf brei Monate in Borichlag ju bringen, beffen Formulirung felbft übernahm; mahrend biefer Frift follte Breugen feinen casus bell finder,

Stalien aber ihm fo lange gur Berfügung fteben.

Bu Gulfe famen B. hierbei bie friegerifden Dagregeln, ju benen fich bit Wiener Regierung im Laufe bes Marg entschloß. Es wieberholte fich bana auf militarifchem Gebiet, mas wir in ber Diplomatie fo oft beobatte fonnten. Go wenig Defterreichs Politif in Wahrheit als bie offenfine bo zeichnet werben fann (gerabe in biefem Moment ging ber gehoffte Ausglas mit Ungarn zu icheitern und mar bie lette, mit Dube erlangte Anlafe bereits wieber aufgezehrt), fah es fich bennoch gezwungen, um nicht ins binte treffen gu gerathen, mit ben birecten Feindfeligfeiten ben Unfang ju madmi bie Schwäche bes Donauftaates warb aufs neue barin fichtbar. Richts lonte für Bismard's Abfichten gunftiger fein. Wer wollte nun noch verlennen, bif Defterreich ber Storenfried mar? Ronnte ber Bruch bes Gafteiner Bertrage beffer illuftrirt werben als burch Truppenanhäufungen in Rorbbohmen? Durfte Preugen folden Drohungen gegenüber bas Schwert in ber Shabt laffen? Argumente, die nicht blog bei bem Ronig, fondern auch in weiten Rreisen Ginbrud machten. Much liberale Beitungen, wie bie Boffice um in Rationalzeitung, brachten, jum Theil allerbings mohl aus ber Milbelmb ftraße inspirirte Artifel voll bitterer Rlagen über bas friedebre derifche Ba gehen ber beutschen Brubermacht; bas naffe Stroh schien Geret fangen wollen. Auf ber anderen Seite verdoppelten die Gegner des Minifters un Funten au alle Friedensfreunde ihre Unftrengungen, um die glimmenden s nod an t gutreten. Bei ben Wenigen, bie wie bas fronpringliche Saus in benjent Muguftenburger fefthielten, verftand fich bas von felbit; aber aud Rreisen, welche in diefer Frage zu B. ftanben, war man nicht gerabe trief Frantreid gefinnt; ben eigentlichen Feind fah man immer noch mehr in Ginigtent in Defterreich, und bie Gurcht, von bem Erbfeind ber beutschen -ie wirfin rannt zu werden, bampfte ben Rriegemuth felbft bei benen, b -ft ber Pe rechnung mit Defterreich zu halten wünschten. Ronnte boch felbber Breußischen Sahrbücher noch Enbe Marg fragen, ob von Berli \_ erleichte irgend etwas geschehen fei, um Defterreich bie Conceffionen gu penfation man von ihm verlange? Db man für die Annexion Com nicht n geboten habe? Db Defterreich billige Bebingungen, unter bene-Gelbentschädigung zu verstehen sei, verweigert, ob es bas Brinc ip bes Ga

ages wieber mit bem Standpunft ber Londoner Confereng vertaufct Wenn Berr v. Bismard auf biefe Fragen feine befriedigenbe Antwort fo werbe es ihm nicht gelingen, bie Schulb an bem furchtbaren Bufammenpor Europa von fich abzumalzen. Nicht einmal in ber Armee brannte junachft to fehr banach, fich mit ben alten Kriegstameraben, für bie man Enmpathie hatte, ju fchlagen; bie confervativen Strömungen im Officierbie von oben ber fo lange genährt maren, famen barin ftorend gur ing. Moltte bemerfte gegen Govone noch am 23. Marg fehr fühl, Die ungen über öfterreichische Ruftungen feien boch fehr übertrieben, und in Roon mar die "Ungft vor bem Musgelachtwerben" immer noch ein erer Stachel jum Kriege als ber eigentlich friegerifche Gifer. Dan bet, bag unter folden Umftanben bie Berhandlungen mit Italien nur am pormarts rudten, und daß bas Digtrauen beiberfeits nicht ichwinden e. Ein erfter Erfolg Bismard's mar ber Befchlug vom 27. Marg, bie pen an der Grenze zu verftarten und mit ben Pferdeanfaufen fur bie Terie ju beginnen. Aber fogleich erfolgte ber Rudichlag, und um ben Mpril war die Stimmung in ber oberften Region flauer als guvor. nun begannen bie Reutralen, Rugland und England gunächft, brein gu 1. Bon Betersburg fam ein, übrigens fehr freundlich gehaltenes Schreiben Baren, bas bem verehrten Dheim ben Frieben ans Berg legte. Aehnliche iche gelangten an Wilhelm, burch Bermittlung ber fronpringlichen Berren, von feiten ber Konigin Victoria; und biefe Faben, Die in Gotha imenliefen, reichten fogar bis in bas Wiener Cabinet. Graf Mensborff hatte feinem Coburger Better in einem lamentablen Brief feine enssehnsucht betheuert, und herzog Ernst sandte alsbald dies Zeugniß eichischen Wohlverhaltens an ben König ein. Es mar, wie B. bem offen beraus fagte, ein wohlcombinirter Blan, ber Brief Mensborff's e Arbeit, um Bilhelm gur Nachgiebigfeit gu bewegen und B. als ben er bes Conflictes anguschwärzen. Much bie Konigin war babei thatig, te gange preugifche Diplomatie arbeitete, fo verficherte menigftens B. alienischen Gefandten, momentan gegen feine friegerischen Projecte. Bie g inn ber Action um Schleswig-Solftein ftanb er wieber allein auf ber 2. Immerhin gelang es ihm, ben Bertrag mit Stalien am 8. April Dach ju bringen: bis Unfang Juli mar bamit Italien an Breugen t; hierzu werben ben Konig gerabe bie Gefahren, die er überall fah, achbem auch Baiern bie Schwenfung ju Defterreich vollzogen hatte, gemacht haben. Und fo lange Defterreich hartnädig blieb, hatte ber er bie Gegner feiner Politif nicht fo fehr zu fürchten; er brauchte ben nur an Dimut zu erinnern, um ihn mit fich fort zu gieben. Bebenf= urbe bie Cache erft, als von Wien her Erbietungen famen, welche eine De und für Preugen nicht unehrenhafte Löfung in Musficht ftellten. bie Depefche Mensborff's vom 7. April ließ, fo hochgefpannt fie in Zon fein mochte, etwas berartiges burchbliden; benn mochte es fich mit ber erung, bag ber Raifer an Rrieg nicht benfe und bag auch von Ruftungen eiche feine Rebe fei, verhalten wie es wollte, fo flang boch immerhin die Derung, Breugen moge bie feinerfeits eingeftandenen Mobilmachungsbefehle eben, faft wie ber Bunich nach einer Berftanbigung. Daß bies bie Meinung Durg fei, marb von München ber, mo fich Defterreich birect fo ausgesprochen Perfichert. B. hatte die fchroffe Form ber Wiener Depefche benuten m ben Gegner zu faffen; er fprach von Impertineng und Commation, ben Italienern, daß ber Ronig über bies Ultimatum außer fich fei. Entruftung Wilhelm's hielt nicht vor, wie auch bie Beitungen icon

am 11. April ber Depefche eine milbere Deutung gaben. Der Ronig fel D. ffiate in ber Untwort, vom 15. April, einen Schluffat ein, ber, inbet er ber faiferlichen Regierung bie Initative in ber Abruftung gufchob, Die Bforte gur Rachgiebigfeit ausbrudlich öffnete. Und nun gefchah, mas B. am meiften gefürchtet hatte: umgebenb, am 18. April, erflarte fich bas Wienes Cabinet bereit, vom 25. b. M. ab bie Truppenbislocationen in Bohmen rudgangig zu machen, falls Breugen fich verpflichte, an bemfelben ober boch bem nachfolgenden Tage die Befehle vom 27. Marg gu miberrufen. Es mar ber Sohepuntt ber Krifis. Alles, mas in Breugen friedlich gefonnen mar, befonbers auch bie altconfervativen Rreife, Bring Rarl und feine Leute, Lubwin Gerlad, Genfft-Bilfach und ber Finangminifter Freiherr v. Bobelfcwingb, alles, mas noch an bem Suftem ber beiligen Alliang hielt, brangte fich an ben Ronig heran, um ihn von ber revolutionaren Bolitit feines Minifters loszureißen. B. fühlte feine Rraft erlahmen. Die furchtbare Spannung ber Lage hatte feine Rerven feit Wochen erfchuttert; nur mit Aufbietung aller feiner Rrafte fonnte er fich aufrecht erhalten. Mit Dube feste er eine Berflaufulirung ber Buftimmung ju bem Entwaffnungsvorichlage burch, in ber Erflärung, daß man Bug um Bug in bemfelben Mage und in benfelben Beit-räumen abruften wolle, und nicht eher damit beginnen werde, als bis man authentisch wisse, daß Desterreich wirklich seine Borbereitungen zum Kriege einstelle. Da fam die Wendung: burch bie nadricht von ben italienischen Ruftungen und bie Delbung, bag in Wien bie Mobilmachung ber Gubarmee beichloffen fei. Bevor noch bie preugische Depefche, bie vom 21. batirte, in Wien eingetroffen war, wo man jeboch bereits von ber friedlichen Benbung in Berlin unterrichtet mar, am 20. April, mar in einem von bem Raifer prafibirten Minifterrath ber verhananigvolle Entschluß gefaßt worben, ber ben Krieg entschieb.

Es mar, wie man weiß, Die öfterreichifche Generalität, welche in ben Raifer brang, fich junachft Stalien gegenüber in aller Starte aufzustellen. Daß zwischen ben Ruftungen Staliens und ber haltung Breugens ein Bu- fammenhang bestand, lag auf ber hand; die lange Anwesenheit bes italienifden Generals in ber preugifden Sauptftadt fonnte bereits als pollgultiger Beweiß gelten. Aber man mochte fast vermuthen, bag bamale nad Wien noch andere, und birectere Beweife von bem Bufammengehen beiber Machte gelangt find. Bwar bie Geheimhaltung bes Bertrages vom 8. April war auf Bismard's Bunich protofollarifch festgelegt, und von ben Contrahenten war bas Bebeimnig, bas in beiber Intereffe lag, ficherlich gemahrt worben. Aber es gab noch eine britte Stelle, wo man mehr als anberemo von bem Bertrage, ben Konig Bilhelm eben jest, am 20. April, ratificirie, wußte, und wo man nicht wunschen fonnte, bag es abermals ju einem Bertrage von Gaftein fame. Ronnte man nicht in ber That aramobnen, bag von bort, von Baris ber, etwa burch ben Canal ber öfterreichifden Bot-Schaft, berartige Anbeutungen nach Wien gelangt find? Doch ift es faum gu glauben, bag bie Bolitit bes Raiferstaates bereits fo fteuerlos gemefen fei, um fich von ben hohen Officieren, mochten biefe immerhin ben Rries gegen Breugen für unvermeiblich halten, blindlings ju einem Rriege fortreifen ju laffen, ber mit boppelter Front geführt merben mußte. Die Staliener gaben bem Entichluß bie Gubarmee auf ben Rriegofuß ju fegen, jebenfalle eine andere Deutung. "Bollte Gott", schreibt Rigra aus Baris, "Defter-reich griffe uns an, aber wir konnen es nicht hoffen. Ich glaube vielmehr, Defterreich will mit und biefelbe Comobie fpielen, bie es eben fo gefchidt in Berlin gespielt hat. Es will uns gwingen gu entwaffnen und unfere frieb-

n Abfichten zu erflaren, indem es fich bereit zeigt, es ebenfo zu machen, gwar noch por uns. Behen wir nicht in biefe Falle!" Daß Defterreich italienischen Ruftungen gegenüber nicht ftillfigen fonne, mar auch bie nung in Berlin. "Die Italiener ruften", jagte Dar Dunder auf bie Melbung, welche bie Beitungen bavon brachten, frohlodend gu Bernharbi tonnen bie Defterreicher nicht abruften". B. aber hatte nun bem ig gegenüber ben Beweis in Sanben, bag es ber Wiener Politif mit ihrem gegenfommen überhaupt niemals Ernft gewesen fei. Sogleich manbte fich offentliche Stimmung bem Minifter wieber gu; feine Begner felbft mußten Tumen, bag bie Ruftungen gegen Italien ebenfo leicht nach Rorben gebt werben tonnten. Die italienische und bie beutsche Frage liegen fich nicht von einander trennen: fobalb Defterreich im Guben Luft befam, De es - wer fonnte gegen biefen Schluß an? - auch bem beutschen tlen wieber die Bahne weifen. Die Gefahr, bann nachgeben zu muffen, gte fich bem Ronig von neuem auf. Er wollte fur ben Frieben thun, mit Ehren thunlich war. Aber ein zweites Dimit wollte er nicht en; nicht blog inbezug auf die Bergogthumer, fondern auch in ber den Frage mar er entichloffen festzuhalten. Um 22. April bemerfen mir hm noch bas Bagen. Um 23. gewann B. bas Spiel. Gin Brief Manel's, in bem bas alte Preugenblut langft mieber ermacht mar, fam ibm bulfe; er ichidte bas Schreiben, worin ber Beneral an Olmus erinnert , noch am Abend bes 22. bem Konig gu. "Gie mogen", antwortete biefer am nadften Morgen, "Manteuffel fagen, bag, wenn ein Breufe jest Olmus in bie Ohren raunt, ich fofort die Regierung nieberlege! Anbere, . meine Feinde werben Olmut rufen; burfen Breugen barin übereinmen?" Roon, ben ber Ronig in biefen Stunden empfing, erlebte einen ren Bornausbruch Gr. Majeftat über bie Berechnungen, die auf feine usgefette Schmache fpeculirten. Er felbit mar es bann, ber eine Bufammenbes Ronigs mit B. berbeiführte, bei ber es ju einer vollfommen beigenben Aussprache zwischen Beiben fam. "Dtto", fo fchreibt ber Rriegsfter feinem Reffen Blandenburg, "ift barüber faft gefund geworben". Langft aber hatte B. ben Blafebalg noch an anderer Stelle angefest, um natten Rohlen in Gluth zu bringen, bort, wo er gleich zu Beginn feines ifteriums ben Bufammenfnall erwartet hatte, in ber beutichen Frage, ber e von ber Bunbesreform, bie er als ben vornehmften Factor in feine onungen aufgenommen hatte. Bon ihr aus wollte er, wie er ben lenern immer aufs neue fagte, bas Feuer an bie Bulvertonne legen. mf mar bie Frift ber brei Monate, bie er geforbert und burchgebrudt , berechnet. Er wollte fie benuten, um am Bunbestag ben Untrag gu n, ber bas alte Deutschland aus einander fprengen mußte: Die Bering, die zwifden ben Regierungen und, wenn es möglich mare, zwifden Ration und ihren Dynaftien felbft aus ber Forberung, ben nationalen t gu ichaffen, entftehen mußte, follte ihm ben Weg gum Rriege, gu bem pf um bie beutsche Borberrichaft bahnen. Denn, wie er es bei ber Rrifis geplant hatte, nicht bie Reform, fonbern bie Bertrummerung bes alten bes mar fein nächftes Biel; bas Gifen follte ihm bie Strafe bahnen. Es ift von besonderem Intereffe, ben Barallelismus zu beobachten amifchen Borgeben Bismard's in ber beutschen Frage und ben unmittelbar auf Arieg gerichteten Actionen. Schon am 27. Februar machte Bring Reuß Rünchen babin gebenbe Eröffnungen: Die nicht ungunftige Antwort Bforbten's mar alfo in Berlin befannt, ale ber Ronig am Tage barauf Rinifter zu ber enticheibenben Berathung berief. Um 14. Marg hatte B.

feine erfte Befprechung mit Govone: noch an bemfelben Tage brachte bie Bropingialcorrespondeng einen Artifel, ber auf die Absicht ber Regierung binwies, ihre Reformantrage vom September 1863 wieder aufzunehmen. Cobalb Brof Barral bie Bafis ber brei Monate jugegeben hatte, erließ B. bas Rund. ichreiben, worin er ben beutichen Sofen anfundigte, bag Breugen auf dem Roben ber beutichen Nationalität und in einer Kraftigung ber Banbe, welche es mit ben übrigen beutichen Staaten verbanben, Die Barantien fur Die Bufunt und bie Sicherheit ber nationalen Unabhangigfeit fuchen werbe, welche ibm Defterreich verfage (24. Marg). Und wiederum 24 Stunden nachbem bas Bundniß mit Italien fest gemacht mar, am 9. April, ftellte Savigny am Bunbe ben Antrag, einer aus birecten Bablen und allgemeinem Stimmrecht ber gangen Ration bervorgebenben Berfammlung bie Borlagen ber beutiden Regierungen über eine Reform ber Bunbesverfaffung ju unterbreiten. Die Gebanten, Die B. bamit in Die Deffentlichfeit marf, maren Die alten, Die mir fennen, und auch ben Regierungen nicht mehr neu, benen fie galten. Radbrudlich warb auf die Dentschrift von 1863 gurudgewiesen und ihre Mrgumente wie jum Theil ihr Bortlaut wiederholt. Much an die Reformacte vom Frantfurter Fürstentage erinnerte B., sowie an Die öfterreichische Dentidrift von Gaftein mit ihrer Rlage über bie Bermorichtheit ber Banbe bes Bundes und bie Unmöglichfeit, fich auf ihn mit irgend einem Grad von Bertrauen ftuben zu fonnen: ale Untwort auf ben Berfuch bes Rivalen , fich nun boch wieber auf ben Bund gegen Breugen ju ftugen. Ueber ben Inhalt ber Borlagen, bie bem Barlament zu machen feien, marb noch immer nichts gefagt : nur bat es auf bie Sicherung ber Nation wie ihrer Blieber, und auf bie Bedurfniffe bes Bolfes antomme; bem mahrhaft bringenben Intereffe ber Ration und bem erfahrungsmäßig Rothwendigen mußten fie jugewandt fein. Bwar burfe bie Initiative gu ber Reform ber gemablten Berfammlung nicht allein überlaffen bleiben; aber die ausgleichenbe und treibenbe Rraft bes nationalen Beiftes fei gu berudfichtigen : biefe habe bisher gefehlt, und nur burd ein Rusammenmirfen beiber Factoren, ber Ration und ber Regierungen, tonat bas Biel erreicht werben, "bag auf bem Grunde und innerhalb bes Rahmens bes alten Bunbes eine neue lebensfähige Schöpfung entftebe."

Die Majorität am Bundestage suchte sich gegen diesen Frontalangriff pleden durch die Forderung, daß Preußen das Programm für die Reformen, an die es denke, vorlegen möge. Aber den Gefallen that B. den Gegnern nicht: denn, so erwiderte er, an eine Berständigung der Regierungen ohne die selbst auferlegte Nöthigung, die in der vorherigen Festlegung des Termins sur die Parlamentseröffnung liege, sei nach den Erfahrungen der letten Jahrzehnte auch über die allernothwendigsten Resormen garnicht zu denken; die Bestimmung des Termins der Parlamentseröffnung vor Beginn der Regierungsverhandlungen über die Resormvorlagen sei gerade der Kern des Antrages vom 9. April; mit der Ablehnung dieser Frage wäre die ernstliche Behandlung der Bundesresorm überhaupt thatsächlich abgesehnt. Und um den Ernst dieses Borgehens zu bekräftigen, mußte Savigny an dem Tage, wo jene Antwort in Frankfurt zur Berlesung sam, am 27. April, die Bundeshauptstadt

verlaffen.

In ber That, nichts war klarer, als daß die Antrage der Majorität der Regierungen auf Berschleppung der Reform hinaustamen; sie ware in den Bundesausschüffen begraben worden. Aber auch die Ration wollte sich nicht so rasch zu dem Glauben an das nationale Evangelium aus solchem Munde bekehren. Bie? Dieser Minister, der die Berfassung seines Landes mit Füßen trat und jede freie Regung der Bolksseele mißachtete, hatte die Stirn,

berold ber erhabenen Gebanken aufzuwerfen, welche die Nation feit n im Bergen trug? Rur in ber eigenen Roth offenbar rief er ben bem er von Grund aus feind mar. Go hallte es aus taufend rtifeln, aus ben Rammerreben und Protesten bes Nationalvereins Boltsverfammlungen nörblich und füblich bes Dains tofend wieber. wie felbft Beinrich v. Treitschfe fchrieb, ein befrembenbes, fast un-Schaufpiel, wie ber Bebante ber beutschen Ginheit fo plotlich aus el unter bas unbereitete Bolf hinaustrat, und die größte 3bee bes rts fast wie ein Nechterftreich in einem biplomatischen Turnier wie betäubt schaue bie Ration ber plotlichen Wendung ber Staatsfunft zu. Much mar bas allgemeine Migtrauen gar nicht htigt. Ja man mochte faft zweifeln, ob B. felbit fich fo febr mit ing getragen hat, bag ber Reil, ben er zwischen bie Regierungen ation hineinichob, fie fogleich auseinander reißen murbe. Er rechnete ichft mehr bamit, bas Quedfilber unter bie Regierungen felbft gu nb vor allem Defterreich gegen bie Band zu brangen. Den Richt= er angegeben, nach bem fich Preugens Politif einmal lenken fonnte. nationale Brogramm mar für ibn, wie alles, mas die Bolitif ibm icht blog Zwed, fonbern auch Mittel, eine Baffe im Rampf, Die Umftanben auch wieber beifeite ftellen ließ. Rur wenige Tage letten Erflärung am Bunbestage, und es ichien, als ob ber Minifter ieber in die Richtung einlenfen murbe, die ju bem Bertrage von eführt hatte. Um 2. Dai lieh er Borichlagen bas Dhr, bie ein in an ihn brachte, ber aber bereits in Bien gemefen und mit conferirt hatte, gerade in ben Tagen, wo auch die öfterreichische

mobilifirt murbe. em verichlungenen Borfpiel bes beutschen Krieges ift ber Bermitt= d, ju bem fich ber Freiherr Anton v. Gableng, ber Bruber bes re von Solftein, gebrauchen ließ, eine ber merfwurbigften und Episoben. Man wird aber, wie ich bente, bas Gingehen Bismards Broject nur in bem Ginne beuten fonnen, bag er bamit eine Begen= n wollte gegen die Intrique, die fich in benfelben Tagen in ben abipielte. Daß etmas berart im Berfe fei, hatte Napoleon felbft rathen. Um 30. April hatte er Goly bei bem abendlichen Empfang uilerien Andeutungen über gemiffe Anerbietungen Defterreichs an gemacht, und baran bie Frage gefnupft, mas Breugen ihm bagegen ne; alles in recht unbestimmter Form, aber boch fo, bag ber Bunfc linten Rheinufer unverfennbar mar. Bie, wenn nun Stalien, abe es von Franfreich mar, fich auf bas Befchaft, bas Fürft Metternich angeboten hatte, einließ und Benetien gegen Schlefien einhandelte, ur bas Berfprechen, ftille ju figen? Dag Bismard's Migtrauen Florentiner Bolitit von Anfang an rege gewesen war, faben wir, ich hat auch La Marmora zwei Gifen im Feuer gehabt, icon barum, ich feinerseits bem preußischen Collegen nicht über ben Weg traute; wie Jebermann, fo gebedt wie möglich vor. Durfte Breugen aber verbächtigen Unftalten bes Fallenftellers an ber Geine gufehen, ohne en zu rühren? Der Bertrag mit Italien war bem Buchstaben nach baß Breugen fich noch, ohne ihn geradezu zu brechen, aus ihm heraus= inte. Denn ba er die Initiative jum Losichlagen in Breugens Sand fie an bie Berhandlung über bie Bundesreform fnüpfte, fo ließ nde mit einem Schein Rechtens behaupten, bag bie Berpflichtung gur einseitig fei, und also Breugen Italien nicht beizusteben brauche,

wenn letteres von fid, aus in Rrieg mit Defterreich gerathen werbe, Dag B. biefe Thure nicht ohne Abficht offen gelaffen habe, vermutheten bie 3tali gleich bei ber Unterzeichnung bes Bertrags am 8. April, als ber Din ben Berfuch machte, die urfprünglich in ben Entwurf gefette Ueberid "Offenfiv- und Defenfiv-Muliangvertrag", burch ben farbloferen Mus "Muliang= und Freundschaftevertrag" ju vertaufden; in ftundenlanger cuffion hatte er feine Faffung als bie originale bezeichnet, und erft. Barral ihm bas von ihm felbit bictirte Concept vorlegen fonnte, fich bagu ftanben, ben anfänglichen Wortlaut wieber berguftellen. Ale nun am Aben 1. Dai Govone bei ihm ericbien und ihm die Frage vorlegte, mas Breugen bem neueften Borgeben Defterreichs au thun gebenfe, ob es bereit fei, bem All vertrage gemäß ben Rrieg an Defterreich zu erflaren, fobalb letteres ih Stalien erflare, ftellte fich B. junachft wirflich auf ben Buchftaben bes Berte Für feine Berfon gab er gwar bie umfaffenbften Erflarungen, und betonte ftartfte, daß Breugen burch fein eigenes Intereffe bei Stalien feftgeb werbe; bas Ministerium murbe eine Cabinetsfrage baraus machen und übri möge Italien bem unwiderstehlichen Gange ber Ereignisse vertrauen. Aber bem Ronig gestand er ein, bag berfelbe ichmante und fich niemals auf & lationen einlaffen werbe, welche Breugen bem Boblwollen Staliens ant gaben. Um folgenden Tage fonnte B. bem Unterhandler etwas befferen Be geben: ber Konig habe jest zugegeben, bag bie Lopalitat es gebiete, 3t ju Gulfe gu fommen, fobalb es von Defterreich angegriffen merbe; nur er feinem Allirten, fich felbft bes Angriffs gu enthalten. Diefe Unterre fand ftatt, als Wilhelm und fein Dinifter bereits um bie Rachrichten Baris und bas Anerbieten bes Baron Gableng mußten, und erhalt ba ihr Licht. B. burfte nicht gulaffen, bag Italien bas Feuer an bie Bu tonne lege, noch viel weniger aber, bag es auf ben Rober, ber ihm in 1 hingelegt mar, anbig. Er fonnte ihm mohl bie Soffnung laffen, ba zweifellos jum Rriege tommen werbe, aber wollte ihm boch jugleich gu fteben geben, bag man in Berlin pon bem mas in Baris gebraut ! unterrichtet und auf feiner Sut fei. Darum erflarte er bem Unterhan bag feine Concession Defterreiche von nun an fur Breugen Die Inconvenis eines Arrangements aufwiegen fonne; follte aber, fette er bennoch b Defterreich wirklich Conceffionen machen, Die nicht gurudgewiesen m fonnten, fo merbe er Stalien zeitig und lonal benachrichtigen, und in te Falle wurben bie Arrangements berartig fein, bag Stalien ber öfterreichi Urmee allein gegenüberstehen werbe. Daburch beutete B. bereits an, Defterreich noch immer an ein gutliches Abfommen mit Breugen bente. Uebereinstimmung bamit fpricht bas Bromemoria, bas ber Minifter an b Tage für ben Ronig aufgesett und auf Grund beffen er ihm mohl bereite ber Confereng mit Govone Bortrag gehalten hatte, von ber Chrenpflicht Breugen gegen Italien habe, falls man fich auf bie Berftanbigung mit D reich einlaffen wolle; es werbe jeboch, heißt es weiter, eine ichwierige gabe fein, Defterreich zu entsprechendem Berhalten gegen Italien zu mögen. Und in ber That, wir muffen es gesteben: was auch ir Defterreich eingeräumt hatte, fur bie Soffnungen, welche bie Stal an bas preußische Bunbniß gefnupft, ja auch nur fur bie Roften, b bereits auf Die Ruftungen gewandt hatten, hatten fie niemals Erfat funden. Dber ließe fich benten, bag Defterreich Benetien aufgegeben um bafur bas Brotectorat über Gubbeutichland einzutaufden und bie 2 am Oberrhein gegen bas töbtlich verlette Franfreich zu überneh mahrend Italien vor Trieft und Trient ftanb und ber norbbeutiche R

Belt bis zum Main alles unter sich bekommen hätte? Diffenbar, nur einen Ausweg in der Roth, einen Rüchalt gegen Frankreich und die mögUntreue des italienischen Alliirten zu bekommen, hat B. sich auf die von in Gablenz angetragene Bermittlung eingelassen. Daher auch die Vorsicht das Geheimniß, womit er bessen Mission umgab. Officiell hielt er seine erung ganz aus dem Spiel; nur als Privatmann durfte der Baron seine äge zwischen Wien und Berlin hin und her tragen. Man dürfe, heißt n dem Promemoria, falls der Borschlag unehrlich gemeint sein sollte, erreich nicht in die Möglichkeit sehen, durch Verrath unserer Bereitwilligsiene eigene Verständigung mit Frankreich zu befördern und Italien von

abzumenben.

Bleichzeitig aber that ber Minifter neue Schritte auf bem Bege, ber gum ge führen mußte. Napoleon gegenüber bewegte er fich babei in bem-Beleife, in bas Metternich foeben eingelentt mar, und bas ihm felbit ohl vertraut mar. Bereits am 6. Dai ließ er gegen Graf Barral burchn, daß Breugen mohl in die Lage fommen tonne, Defterreichs Unerbieten Rheingrenze an Franfreich nachzuahmen; und ahnlich fprach er fich in folgenden Bochen noch mehrfach aus, gegen bie beiben Italiener, gegen banifchen Agenten, ber um Rorbichleswigs willen fich als biplomatischer ttant, gleich Gableng, eingebrangt und fich Butritt bei ihm wie gum gofischen Cabinet verschafft hatte, und ichlieflich gegen Benebetti felbit: er fo, bag er folche Bereitwilligfeit nur von fich aus fundgab und hinter Biberwillen bes Ronigs gegen jebe Abtretung beutichen Bobens Dedung e. Er wies babei in erfter Linie auf bie Territorien frangofischer ge an ber beutschen Grenze bin und betonte nachbrudlich, bag er bie Abng von Mainz, Coblenz ober gar Roln ebenfo verweigere wie ber Ronig; werbe er die Bartie gang aufgeben und von feinem Ministerposten gurudn. Aber um fo mahricheinlicher ericbien es, bag er ein Edchen beutichen bes, etwa ein Stud Mofelland, unter Umftanben bran geben und bagu Ende auch feinen foniglichen Berrn überreben werbe.

Dehr aber als biefe etwas verbrauchten Runftgriffe ber biplomatischen uit lagen B. Die Mittel und Wege am Bergen, Die auf ber Eigenfraft Bens beruhten. Bor allem fam es ihm barauf an, bie Schwerter gu eben. Dazu mar jest auch ber Ronig willig; auch er fonnte fich bem ber Lage, von bem bie Generale, befonbers Moltte und Roon, bereits erfullt maren, und ben auch fein eigener Sohn begriffen hatte, nicht verichließen. Am 3. Mai murbe die Mobilmachung von 5 Armeecorps Men, und in rafcher Folge bis jum 12. Mai bie gange Urmee auf ben Stuß gefett. In bemfelben Moment bemasfirte B. in ber beutschen eine neue Batterie: am 11. Mai, gerabe als Gableng von Bien, bar mit entgegenfommenben Erbietungen bes öfterreichifchen Cabinets Berlin gurudfehrte, brachte Savigny nabere Unbeutungen über ben Inhalt reußischen Reformacte an ben Bund. Es waren im wesentlichen lauter nmungen, die auf die mirtschaftliche Ginigung ber Nation abzielten. Dawar nur die Schaffung einer Kriegsmarine und von Kriegshafen, fowie Onsolibirung ber militärischen Kräfte Deutschlands furg andeutend ge-1. Aber bie Theilnahme Defterreiche an bem neuen Deutschland mare to ausgeschloffen gewesen, wenigstens bei einem nationalen Barlament, bas Dem Reichsmahlgeset von 1849 gebilbet werben follte. Bas bas bee, mußte Berther in Bien jum Berftanbnig bringen; bereits am ai hatte B. ihm bie Beifung gefandt, bas Biener Cabinet jum Ditmit Breugen in ber Bunbesreform aufzuforbern; in einem Begleit-

schreiben an ben Botschafter aber hatte er angedeutet, daß es Preußen einem etwaigen Bersuche Desterreichs gegenüber, sich bei Frankreich burch das Angebot beutschen Landes einzuschmeicheln, nicht schwer fallen werde, die sessellen Lose Entwickelung des deutschen Nationalgefühls durch jedes Mittel aufgurusen. Zusammen mit den durch Gablenz übermittelten Borschlägen mußt dies ein starker Gegendruck gegen die auf Gewinnung Frankreichs berechnun

Abfichten ber Biener Diplomatie werben.

In diefen Zusammenhang gehören auch die Eröffnungen, welche B. ba Liberalen machte. Er hatte bamit ichon in ber Aprilfrifis begonnen, quent bei Dunder und Bernhardi, ben Gemäßigtften und ihm am Radfiffebenon aller Liberalen. Aber auch mit ben nichtpreußischen Ruhrern bes Liberalismit hatte ber Minifter Fühlung zu gewinnen gefucht. 218 Bernharbi zu ihm bo rufen murbe, am 27. April, traf er im Borgimmer ben Freiherrn v. Rogate bach, beffen Cabinet unter bem Drud ber beutschen Rrifis gusammengebroba und ber barauf nach Berlin gefommen war. B. hatte ben babifden Minifter, ber die 3bee bes Bunbesstaates bisher mit fo marmem Gifer und getragen von bem lauten Beifall bes liberalen Deutschlands vertreten batte, aufgeforben, in preugifche Dienfte zu treten. Durch Bernhardi, ber fich gern bagu bestimmen ließ, fuchte er zugleich auf Rubolf v. Bennigfen einzuwirken; Bernharbi ille nach Sannover hinüber, um gu feben, wie bort bie Rarten lagen; er follte bem Guhrer bes Rationalvereins porftellen, bag es B. mit bem Antrage auf Bundesreform und beutsches Parlament voller Ernft fei, daß es fein Rat fcuß fei, fonbern fein Brogramm, ber Plan, an bem er festgehalten habe, feitem er politisch mundig geworben. Aber fehr weit tam B. mit biefen Bemubunarn nicht. Roggenbach lehnte fogleich ab; weil er, fo entschuldigte er fid, beforge, burch einen folden Schritt feinen Ginfluß bei ber liberalen Bartei außethalb Breugens, wenigstens theilmeife, ju verlieren; er fei in einer unabhangigen Stellung für Preugen ein viel nühlicherer Berbundeter, als wenn er preußift Dienste annehme. Er wirfte bann in ber That in ben ihm nabestebenbe Rreifen, bei ben fronpringlichen Berrichaften und ber Ronigin, im Ginne be Rrieges und ber Unnerion ber Bergogthumer; als aber Die liberale Breffe the feinen Abfall Larm ichlug, veröffentlichte er fofort eine Erflarung, Die, wie Bernhutt fdreibt, einem Biberfpruch faft gleich fam. Roch weniger richtete Bernharbin Sannover aus. Bennigfen fagte, feine Freunde wurden fich abwartend perhalten, weber opponiren noch Bismarde Bolitif unterftugen. Auch ihm verbiete bies feint Heberzeugung, und er murbe, felbit wenn er es wollte, bamit nicht burdbringen Man glaube weber an ben Ernft ber Borichlage Bismard's noch an fann Ernft jum Rriege; man halte ben Rrieg nicht für möglich; benn B. fonne ibs gar nicht führen, er habe bie öffentliche Deinung gu bestimmt gegen fic Dan muffe, bas war fein Rath, ahnlich bemjenigen, ben bie Mittelftantes gleichzeitig am Bunde vorbrachten, zweierlei thun: B. muffe feine Borfdlag befannt machen, bamit man fahe, was er wolle und was fie werth feien, und in Bezug auf ben Conflict im Innern etwas einlenfen. Wie Benige begriffen boch bereits bamals gleich Seinrich v. Treitschfe, bag ber Rampf um bie Gin heit Deutschlands ein Rampf um bie Macht fei, bag bie Borichlage bis preußischen Minifters finnlos maren, wenn ihnen nicht bie Abrechnung mit Defterreich vorausgehe, und daß die große Rothwendigfeit, die in ber beutiden Geschichte walte, wenig nach unsern Theorien frage, sondern ben Thoren it malme, ber bas Schidfal mit feinen Bunfchen gu meiftern mahne. Aba felbft ein Beinrich v. Treitschfe ftimmte mit barin ein, bag ber Beitpuntt für eine große nationale Reform nicht ungludlicher hatte gewählt werben fonnen, und baß es zum minbeften feierlicher, binbenber Erflärungen über bie letten

bes Berliner Sofes bedurfe, um die nach ber fieberischen Erregung ber n Jahre abgespannte und gleichgultig geworbene Menge mit einiger Thatju erfüllen. Die Liberalen wollten bie Gelegenheit benuten . um B. in fahrmaffer ju führen; fie glaubten noch etwas neben ihm zu bedeuten, Berbundete" neben ihm auftreten gu fonnen. Aber fo faßte ber preugische Smann bie Bunbesgenoffenschaft, Die er feinen alten Gegnern anbot, nicht jo groß mar für ihn bas Bewicht nicht, bas fie in bie Bagichale gu legen : "Man ichieft nicht mit öffentlicher Meinung auf ben Geind, fonbern Sulver und Blei", bemerfte er geringichatig gegen Bernhardi, als biefer Bennigfen's Untwort mittheilte. Bon feinem Bege ließ er fich nicht aben. Um wenigsten in bem Moment, wo er Ronig Bilhelm über ben n heruber bringen mußte. Much feine eigene Bartei, auf Die er fich in biefer Rrifis immer noch mehr gu verlaffen bachte als auf ben tlismus, burfte er nicht noch mibermilliger machen; hatte er boch icon ug mit ihr gu ichaffen. Er führte jene Berhandlungen, um ben Ginur fich auszunugen, über ben bie Breugenfreunde jenfeits ber Grenze und genen Lande in ber Breffe, in ihren Rammern und vielleicht bei ihren lungen felber verfügten, ober, wenn er soweit nicht fame, um fie felbst Reutralität zu erhalten, fei es auch nur, um baburch bie Rraft ihrer ungen gu lahmen. Der Erisapfel, ben er in die Mitte bes Bunbestages fen hatte, follte weiter und in die beutschen Barteien hinein rollen; als lement ber Berfetung in ber compacten Maffe ber öfterreichischen Gefolgfollte ihm bie Reformacte für ben Moment bienen. Berabe fo wie er reits anschidte, auch die magyarifche Bewegung gegen die Politif Sabsauszuspielen. Roch am 14. Juni, bem Tage ber Entscheidung in Frantat er burd hermann Dunder einen neuen Berfuch gemacht, um Bennigfen Dinnen; er hat ihm bamals bie erfte Stelle in feinem eigenen Baterangeboten, fobald Sannover in bie Gewalt Breugens gefommen mare. bie Berbindung mit bem Liberalismus mar fur B. junachft ein neues in bem Rampf, ben er führte: und mablerifd mar er, wie wir ja miffen, inmal in feinen Mitteln nicht, wo es bem großen Biel galt, auf bas er ine Kräfte fpannte. In allem aber fam es ihm vorzüglich auf die Kraft e er in Sanben hielt, die Rraft ber preugischen Rrone und bes preugischen es. Go lange es irgend ging, wollte er fie gufammenhalten, ba er eben behaupten und jum Siege ju führen hoffte. Rur im Fall ber ten Roth mar er entschloffen, fich ben Fluthen bes entfeffelten National= anzuvertrauen.

Son biesen Wegen wich bas Ziel, bas ber Freiherr von Gablenz verfolgte, is weiteste ab. Wenn es irgendwie damit Ernst werden sollte, so war ne Neuordnung der deutschen Berhältnisse, wie sie Bismarch's Resormentsprach, nicht mehr zu denken. Ein Norddeutscher Bund wäre vielboch auch der schwerlich unter Desterreichs Einwilligung, möglich gewesen. wie hätten sich das österreichische Bölkergemisch und die süddeutschen nuter einander absinden sollen? Und wie hätte man in Wien hoffen die nationale Strömung je einzudämmen, sobald Preußen den Norden Bund auf die Basis gestellt hätte, welche B. soeben in Frankfurt der Bund auf die Basis gestellt hätte, welche B. soeben in Frankfurt der hatte drängen lassen, der Niederhaltung des kleineren Deutschlands, es für Desterreich vielleicht denkbar gewesen, sich Preußen aufs neue eite zu stellen. In der That modificirte B., als Gablenz am 18. Mai nach Wien ging, die Resormgedanken in diesem Sinne. Beide ungen, so schlug er jest vor, sollten den Antrag aus die Bundes-

reform gemeinsam in Frantfurt ftellen; auf Die Rriegsverfaffung in ihrer Doppelgestalt für ben Guben und Rorben mar aller Accent gelegt, und von bem Rationalparlament nicht mehr bie Rebe; ftatt beffen mar ein Dag ber Gurften und freien Stabte in Beimar vorgefeben, ju bem bie Minifter mit fommen möchten. Aber Paritat mare bas Berhaltnig ber beiben Machte auch bann noch weniger gemesen als jemals fruher. Breugen batte, wie Frang Joseph fehr mit Recht gu bem Unterhandler fagte, ben Lowenantheil bavon getragen. Und bafur wurde Defterreich bie faum gewonnene glanzenbe Bosition im "Reiche", in ber es bas ganze britte Deutschland um feine Fahnen geschaart fah, abermals haben brangeben muffen. Wahrend Breugen nach wie vor in ber Lage blieb, nach Belieben in Die alte Stellung gurudgugeben: Rapoleon und Die Staliener hatten fcmerlich gezogert, ein brittes Mal bie Sand bes Ungetreuen ju ergreifen; und bie Berfuchung, fic ber nationalen Bewegung zu bebienen, mare für ben norbbeutichen Rivalen nur um jo größer geworben, je mehr bas nationale Bemugtfein burch bie Auftheilung ber beutichen Bunbeslander unter Die beiben Grogmachte gereist worben mare. Und ju allebem batten bie innern Schwierigfeiten bes Dongureiches, beren man burch einen gludlich geführten Rrieg hoffen fonnte ben ju werben, nur immer machfen muffen: revolutionare Erichutterungen an allen Enben, bas mar bie Ausficht, ber Defterreich entgegen ging, wenn if

fich noch einmal Breugen anvertraute.

Diefe Ermägungen maren es, welche in Bien burchichlugen und ben Raifer und feine Rathe bagu brachten, bie Untrage, bie Gableng übermittelte, abzulehnen. Abermals hatten fie fich ins Unrecht gefest, mußten fie ale bie Unfriedfamen por ber Welt gelten. Aufs neue fonnte B. bie preugifden Friedensfreunde und vor allem ben Konig barauf hinweifen, bag es Defter reich fei, welches bie friedlichften Abfichten unmöglich mache. Immer mehr burchbrang fich Ronig Wilhelm mit bem Gefühl, Alles gethan ju haben, um ben Frieden zu erhalten, und bag es nun wirklich gelte, bie Ehre und bas Recht feiner Krone zu mahren, bas Schwert, bas ihm in bie Sand gezwungen war, ju gebrauchen. Auch jest noch mar es für ihn ber ichwerfte Entidlus. In ichlaflofen Rachten und unter beigen Gebeten bachte er barüber nach, mit er bem Schicffal bes Rrieges entgehen fonnte, ber ihn mit ben Freunden und Bermandten und mit ben Ueberlieferungen eines langen Lebens entzweien wurde, und unermegliche Befahren über fein Land und Bolt beraufbeschwor. Er war noch unentschieben, als Desterreich felbst bereits ben Krieg gewählt hatte, und hat noch bann, fogar ohne Wiffen feines Minifters, bem Berfuch, burd feine Schwägerin auf Die öfterreichischen Bermanbten einzuwirten, Raum go geben. Die Thranen brachen ihm beraus, wenn er an die Gluth bes Glenbes und bes Saffes bachte, por ber er ben Riegel burch fein Ronigswort hinmegftogen follte . Rur bas Bewußtfein, nicht anbers gu fonnen, einem Rothfrieg, einem gerechten Rampf entgegen gu geben, brachte ihn über biefe Mengfie hinmeg. Aber aus ihm fcopfte er bann auch ben Muth und bie Enb ichloffenheit, Alles an Alles zu feten. "Ich weiß es", fagte er zu einem Bertrauten: "fie find Alle gegen mich! Aber ich werbe felbft an ber Spipe meiner Armee ben Degen giehen und lieber untergeben, ale bag Breugen biesmal nachaiebt."

In benselben Tagen wurde auch der Congreß, zu dem Napoleon eingeladen hatte, um alle schwebenden Fragen, mithin auch die italienische, friedlich zu ordnen, durch Desterreichs Schuld unmöglich. Die preußische Regierung hattsich auch hierzu sofort bereit erklärt. Schon um Zeit zu gewinnen, ein Zwestin dem er sich mit Napoleon selbst begegnete, hatte B. die Zusage gegeber

Jem so eher, als er niemals baran zweiselte, baß Desterreich eine solche Basis verwersen werbe. Uebrigens blieb es sich am Ende gleich, ob in Paris ober Frankfurt die Berwirrung, auf die er speculirte, eintreten würde; da die Dinister ihre Regierungen am Congreß persönlich vertreten sollten, so konnte er dem Unterhändler Italiens sagte, auch bort die Lunte an die Bulvertonne legen: "Und von dem Congreß weg gehen wir in den Krieg!"

Es fam aber, wie er vorausgesehen hatte. Defterreich ftellte ben Dachten Bedingung, bag jebe Berringerung bes augenblidlichen Machtstanbes Que gefchloffen bleiben muffe, und bamit mar icon bas gange Broject ins Baffer gefallen; bie Reutralen felbft, Rugland voran, erflarten, bag unter Diefen Umftanben ber Congreß zwedlos fein werbe. Es gab, bas war bie Surreme, für Defterreich fein Burud mehr. Wenn aber Raifer Frang Jofeph Den Entidlug faffen mußte, ber über bie Stellung feines Saufes in Deutid-Land entichied, fo burfte er feinen Moment mehr verlieren. Er hatte eine Armee unter fich, wie fie feinen Borfahren niemals zur Berfügung gestanden batte : trefflich ausgebildete und im gangen zuverläffige Truppen; auch bas Officiercorps vom bejten Beift befeelt, ftolg auf ben alten Rriegeruhm und, wie es bem echten Golbaten anfteht, voll hoffnung auf ben Gieg, hervor-Tagenbe und ruhmgefronte Generale. Bu allen Beiten hatte fich ber oftereichifde Colbat gut geschlagen: warum follten ber Raifer und fein Bolf nicht boffen fonnen, bag fie auch biesmal frifden Lorbeer um Die fcmargelben Sahnen minden murben? Gegen Stalien befaß Defterreich in bem Festungs-Diered gewaltige Positionen, gur Gee mar es bem einen Gegner weit übergen, bem anbern minbeftens gemachfen, auf bem beutichen Rriegsichauplas Der fonnte es, alles gusammengerechnet, auf bie Uebergahl rechnen. Der Deutschen eigenen Lande, wie auch ber Claven, war ber Raifer ficher: Beibe, wie Dericieben auch ihre Biele fein mochten, maren an Sabsburg gefcmiebet. Bor Dem bie Deutschöfterreicher folgten ihrem angestammten Berricher: benn gleich Drer Dynaftie mußten fie jest um die Berrichaft über Deutschland fampfen, wenn be ihre alte Stellung im Donaureiche bauernd fichern wollten. Riemals, fo Singe bas alte Raiferthum beutscher Ration Bestand gehabt, maren fo viele ber Setreuen und Bafallen um ihren Raifer geschaart gewesen. Wie einft ber Tofte Raifer bes beutschen Mittelalters bie Fürften Deutschlands aufgerufen atte, um ben übermächtig geworbenen Welfen, ber ihn in feiner italienischen Bolitif lahm gelegt hatte, niebergumerfen und feines Raubes zu erleichtern, fandte jest ber Erbe bes letten Raifergeschlechtes feine Beere aus, um ben euen nordbeutiden Rebellen gu ftrafen, und zwifden banger gurcht und ehr-Deigiger hoffnung getheilt ftellten fich ihm bie beutschen Gurften gur Geite. Man muß", ichrieb Biegeleben, "Breugen in feine Theile zerichlagen"; und Das .Vae Victis', ju bem fich ber Minifter bes Schmabentonigs auf ber Sammertribune verstieg, zeigte an, wohin bie Soffnungen ber Rheinbunds-Turften ftanben.

So sah König Wilhelm sich vollends auf ben Grund zurückgebrängt, ben Tein großer Minister immerdar behauptet hatte, und ben auch er niemals hatte aufgeben wollen. Der Glaube an Breußens Kraft, der Bismard's Seele füllte und der Obem aller seiner Thaten war, sollte die Probe bestehen. Veuriger glühte die Seele des Helden, kampfesfroher, siegessicherer hob sich ihm das Herz, je näher die große Stunde kam. Wohl richtete er sich auf den Vall ein, daß der Erfolg ausbleiben würde. Auch abgesehen von Niederlagen im Felde gab es schwarze Punkte am Horizont der europäischen Politikmenug, zumal wenn er nach Westen blickte. "Der Würsel ist gefallen", so sprach er zum Grasen Barral, als das entscheidende Telegramm aus Frank-

furt gekommen mar: "haben wir gute Buverficht, aber vergeffen wir niemals, bag ber allmächtige Gott launenhaft ift". Er wußte, bag er um bie eigene Stellung fpielte, und bag ber Bufammenbruch auf bem Schlachtfelbe fofort nach Innen gurudwirfen, und nicht blos bas Bert, bas er unter unfäglichen Mühen errichtet hatte, vernichten, fonbern ihn felbst zum Gespott ber Gegner machen, bem taufenbfachen Sag bes Boltes preisgeben und alle bie Ungriffe und Unflagen wiber die Tollfühnheit und Blanlofiafeit feiner Bolitif bestätigen murbe. Rur ber Sieg fonnte bie That rechtfertigen. Bas in feiner Seele vorging, hat er wieberholt ausgesprochen. "Benn wir gefchlagen werben", fo hörte Lord Loftus ihn fagen, als fie am 14. Juni gegen Mitternacht in bem Garten bes Minifteriums umbergingen, .. febre ich nicht bierber gurud. 3d werbe beim letten Angriff fallen. Man fann nur einmal fterben, und es ift beffer gu fterben als gefchlagen gu fein". Dag B. ben Tod nicht fürchtete, mußte bie Welt und hatte er noch jungft bewiefen, in jener Stunde, als ihm ein Fanatifer zwei Rugeln auf ben Leib brannte; ein Ereignig, bas burch feinen Ausgang faft ans Bunberbare grengte und einem naiveren Beitaltet ameifellos wie ein unmittelbares Eingreifen Gottes erfchienen mare. 36m aber mar es, als fei ihm nichts geschehen. Es mare ja fein anberer Tob gemejen als ber, bem er Taufenbe von Tapferen entgegen fenben wollte, ber Tob füt Konig und Baterland. "Sei es im Felbe, fei es auf bem Strafenpflafter, ich verlange nichts Befferes und erflehe als eine besonbere Gnabe von Gott, bag mir ein folder Tob vergonnt fei" - fo hatte er nach bem Attentat bet Menge zugerufen, die ihn, jum erften Dal in feinem Leben, bulbigend umbrangte: fast biefelben Borte, mit benen er feinen alten Berrn auf jener Abenbfahrt im Berbft 1862 getroftet und aufgerichtet hatte. Db por bem Reind im ehrlichen Rampf ober wie ein Berbrecher auf bem Schaffott, ob von Morberhand ober im Duell, ober auch bem eigenen Billen gu fterben gegenüber - bas alles maren Chancen, bie man hinnehmen ober aud mahlen mußte, wie fie fielen: wenn nur die Ehre und ber 3med bes Lebens gewahrt blieben. Indeffen, mochten auch folde Schatten zuweilen über ihn hingleiten, fanden fie boch feinen Raum in feiner Geele angefichts ber go maltigen Rrafte, Die nun von feiner Sand entfeffelt ber Grenge entgegen wogten. Bofür er gestritten, fo lange er in ber Arena ftanb, bas follte jest hinausgeführt merben: ben Sohenzollern, benen feine Borfahren gebient, feitbem fie in ben Marten fagen, wollte er bie Begemonie in Deutschland pets ichaffen, von ber Memel bis jum Donnersberge, ober bis bin gu ben Schneefelbern ber Alpen follte Breugens Abler feine Schwingen breiten.

Bie Heinrich von Treitschke schrieb: Der Kampf um die Macht brach an. Dennoch war es nicht diese centrale Frage, die den Stein ins Rollen brachte, sondern die kleinere, an der sich die Krisis herausgebildet hatte, der Streit um die Heinere, an der sich die Krisis herausgebildet hatte, der Streit um die Herzogthümer. Um 1. Juni stellte Desterreich ihn der Entscheidung des Bundestages anheim, zugleich mit der Berufung der holsteinischen Stände nach Ihehoe. Richts erbitterte König Wilhelm mehr und überzeugte ihn stärker von der Gerechtigkeit seiner Sache. Mit voller Kraft konnte B. daher seine letzten Schläge führen. In rascher Folge schmetterten sie auf die Gegner nieder: die Erklärungen am Bunde und in der Presse, welche die bundesund friedbrüchige Haltung Desterreichs denuncirten; der Einmarsch Manteussells in Holstein, vor dem die Desterreicher und der Augustenburger mit ihnen schleunigst aus dem Lande wichen, während die Stände ein Jeder daheim blieden; die Ankündigung am Bundestage vom 9. Juni, fortan die Sache der Herzogthümer mit der deutschen Frage vereinigt lösen zu wollen, und die Aussendung des Reformprogramms am 10., worin die früheren Forderungen

wiederholt und ergänzt, und ber Ausschluß Desterreichs zum ersten Mal ausbrüdlich verlangt wurde; und endlich, als die Majorität sich mit Desterreich solidarisch erklärte und durch den Beschluß vom 14. Juni selbst bundesbrüchig wurde, der Austritt Preußens aus ihrer Gemeinschaft.

Brei, brei Bochen voll athemlofer Spannung, angftlichen Sarrens, eributternber Rataftrophen, und es mar entidieben. Entidieben foweit, bag bie niebergeworfene Macht aus eigener Rraft fich nicht mehr erheben fonnte. Und mahrend bie Sieger von Roniggrat auf allen Strafen Bohmens ber mabrifchen Grenge und weiter ber naben Donau entgegen gogen, trieben bie paar Brigaden, bie gegen bie beutschen Bundesgenoffen Defterreichs aufgestellt waren, ihre fchlecht geführten und politisch wie militärisch zwiespältigen Urmeecorps por fich her: Mitte Juli war Nordbeutschland bis zum Main in ber Sand bes Siegers und mehten von Maing bis Brunn bie ichmarg-weißen Gabnen. Rur, wenn, wie in ben alten Zeiten, bas Musland fich ber beutschen Dinge annahm, fonnten Sabeburge Raiferhaus und feine Berbunbeten Rettung für fich erhoffen; bie Frembherrichaft allein fonnte bie Einigung ber Nation burch bas preußische Gifen verhindern. Es war ber Schatten, ber über Bismard's Berte alle bie Jahre baber gelegen, und ber ihn auch begleitet hatte, als er feinem Ronig in bas Felblager gefolgt mar. Satten bie Ranonen von Roniggrat bas Gewolfe bereits gerftreut? Dber war nicht vielmehr ju fürchten, daß es nur um fo fcmerer fich zusammenballen murbe, je unvermutheter und brobenber ihr Donner an ber Seine wieberhalte? Schwerlich ift B. überraicht gewesen, als am Morgen bes 5. Juli, zwei Tage nach ber großen Schlacht, bas Telegramm eintraf, in bem Rapoleon bie Ceffion Benetiens an ihn felbit anfundigte und bem Sieger feine Bermittlung antrug. Bas B. in biefem Augenblid empfand, verrieth ein Bort, bas feine Umgebung bamale von ihm borte: Das wolle er bem Gallier vergelten, wenn fich bie Gelegenheit fanbe. Aber noch mar ber Moment ber Rache nicht gefommen. Denn wenn nun ber Raifer Ernft machte und ben Preis einforberte, ben B. ihm halb in Musficht gestellt hatte? Dber wenn Bictor Emanuel fich auf bas unfaubere, aber einträgliche und billige Gefchaft einließ? Schon maren bie öfterreichischen Corps, bie gegen Italien fiegreich gefochten, auf bem Wege in ben Norben; vereint mit ben Trümmern ber Benebet'ichen Urmee fonnten fie wol bie Donaulinie und bie Sauptstabt ju halten hoffen; bie Bevolferung Cieleithaniens ftanb fest zu ihrem Berricher und auf ben Aufftand in Ungarn mar menig gu rechnen. Und mochte auch bas merifanische Abenteuer bas Seer Franfreichs gefdmacht haben, fo brohten boch von einer Intervention feitens ber großen Militarmacht unberechenbare Gefahren. Zumal, ba man nicht blog mit Frankreich, fonbern noch mit zwei anderen Rachbarn, vor allem bem im Dften, gu rechnen hatte. Und wir wiffen, wie fehr B. zu allen Zeiten bie Bereinigung wifchen bem Baren und bem Cafar gefürchtet hatte. Offenbar, bas Spiel war noch nicht zu Enbe, die Rarten burften noch nicht aufgebedt merben. Bunachft und por allem galt es, wie im Dai, bie eigene Rraft gu fteigern: ber Bormarich nach Wien, die Offenfive gegen bie Reichsarmee murben mit vollem Rachbrud aufgenommen. Daneben aber mußten boch auch bie biplomatifchen Rarten von neuem gemifcht werben. Bon jeber hatten fich Bismard's Abfichten mehr auf Nordbeutschland, bie engere Intereffensphäre Breugens, als auf bie grunbfatliche Lofung ber beutichen Frage gerichtet. Roch in bem Programm vom 10. Juni, bas gang auf bie nationale Strömung berechnet war, hatte er bie Theilung bes militärischen Befehls zwischen Breugen und Baiern in Musficht genommen. Der brobenben Saltung Napoleon's gegenüber trat biefe Auffaffung jogleich wieder ftarter bervor. "Unfer politifdes Beburfnig", fdrieb er am 9. Juli an Goly, "befdrantt fich auf die Disposition über bie Rrafte Nordbeutschlands in irgend einer Form". Ronig Bilbelm bachte auch barin nicht gang wie fein Minifter. Geine Abneigung gegen ben Bonaparte mar nicht geminbert, aber die Beforgniffe, Die er früher weit ftarler als B. geheat, maren unter bem Ginbrud bes herrlichen Sieges perichwunden. Er fühlte in biefem Moment gang als Golbat und wollte, wie feine Benerale, nicht gulaffen, bag die Geberfuchfer wieber verburben, mas bas Schwert gewonnen hatte. Bott hatte ihm ben Gieg gegeben im gerechten Rampf. Satte er felbft ihn vermeiben wollen, fo lange es bie Ehre erlaubte, fo follten jett die Bundbrüchigen bafür bugen, daß fie ihm und feiner Rrone ans Leben gewollt hatten: an ihre Thronfolger follten fie zum Theil die Regierung, an Breußen Stude ihrer Herrschaft abtreten; und er dachte babei besonders an folde Befitungen, Die einft bem Saufe Sobenzollern gehört ober an bie et noch ein Anrecht habe. Auch B. war für die Annerionen zu haben, wenn er fie auch nicht in bem Ginne bynaftischer Ambition wie fein foniglicher bett betrieb: auch er hatte fie unter Umftanben ber blogen Segemonie Breugens in bem umgestalteten Bunbe vorgezogen: benn je ftarfer Breugen murbe, um fo leichter waren weitere Biele zu erreichen. Auch Sachfen, und bies gerade in erster Linie, hatte er unter ben Opfern bes Krieges ausersehen; und auch er rechnete nicht fogleich mit ber Unnerion ganger Lander und wurde fich mit Theilabtretungen begnügt haben. Rur Defterreich, bem ber König gleichfalls einen Grengftrich abzunehmen munichte, nahm B. gleich anfangs aus; ber Musichluf bes Raiferstaates aus Deutschland, Die Abtretung ber Bergogthumer ichienen ibm Bufe genug; und wenn er in ber Folge auch fier eine Grenzberichtigung in Borichlag gebracht hat, fo fügte er fich barin gewiß nur bem Buniche bes Ronigs. Burbe er aber folche Forberungen bei Napoleon burchbruden tonnen, ohne bag biefer feine eigene Rechnung einreichte? Bohl hatte er noch eine lette Rarte im Spiel, ben großen Trumpf, ber in ber Entfeffelung ber nationalen Ibee auf ber vollen Grundlage ber Reichsverfaffung von 1849 lag. Aber mar es bentbar, ben Nationalfrieg gegen Franfreich zu entflammen, mahrend die beutschen Dynastien felbft, von ihren Bevolferungen bingebend unterftust, um ihre Eriften; mit einander rangen? Und tonnte B. gerabe icht in einen Weg einlenfen, gegen ben er fich Beit feines Lebens gewehrt hatte? Alle feine Blane hatte er bann anbern ober gurudftellen muffen. Golde Gorgen und Bebenfen fanden in ben Beifungen Ausbrud, Die ber Minifter in ben Tagen nach Empfang bes Telegramms Bolt überfandte; ben verschiebenften Combinationen mar barin ein weiter Spielraum gelaffen. Bahrend aber ber Botichafter, von bem Bringen Reug unterftust, bas Geheimniß ber Tuilerien gu burchbringen fuchte, marb B. im Relblager felbft burch ben Befuch Benebetti's überrafcht, ber, einem Befehl feines Chefs Folge gebenb, eiligft aus Berlin herbeigeeilt mar und ben Minifter in ber Racht jum 12. Juli, icon auf mahrifder Erbe, in Bittau überfiel. B. fonnte nicht anders rechnen, als bağ ber Botichafter mit bestimmten Inftructionen fame und um ben Billen feines herrn mußte. Er ging baber gang fo vor, wie er Bolt inftruirt hatte, und mifchte Rlagen und Drohungen, eigene Bunfche und Berbeigungen burcheinander, Maes zu bem 3med, um ben Frangofen auszuholen. Wir wiffen aber heute, und gwar aus Benebetti's eigenen Berichten, daß biejer in ber That felbft nicht wußte, woran er war. Er remonftrirte gegen bie bodgespannten Forderungen Bismard's, Die auf Die Unnerion von Sachfen, Bannover und Seffen gingen, aber blieb auch falt gegen Die Lodungen mit

Bündniß zwischen Preußen und Frankreich, das, wie B. aussührte, Rächte stark genug machen würde, um ihre Grenze nach Belieben zu rn und, ohne England ober auch Rußland fürchten zu müssen, alle eigkeiten zu lösen, die den Frieden Europas bedrohten. Wie hätte B. können, daß diese steise Haltung dem Botschafter nur dazu diente, den an Instructionen zu verbergen, die eigene Blöße zu bedecen? Ohne end einem Ziel zu gelangen, verließ Benedetti, einem neuen Befehl Ministers gemäß, am 15. Juli in Brünn das preußische Hauptquartier, und sich nach Paris zu gehen. In Wien erreichte ihn ein Gegenund so kam es, daß er nach wenigen Tagen sich wieder bei den Preußen deburg einfand, ohne aber auch dann aus der Rolle des Zuschauers

ich herauszutreten.

cht in bem Felblager, fonbern in Baris, in ben Berhandlungen, Die a ben Tuilerien führte, fiel bie Entscheidung; und nicht bie Geschicklichpreußischen Diplomatie, wie fühn und energisch B. und Gols ben Doenutt haben mogen, fonbern bie ichier unfagbare Blanlofigfeit und Berg, die ben Sof Rapoleon's beherrichten, haben Erfolge ber preußischen möglich gemacht, größer, als B. felbft und irgend Jemand in ber Welt intritt in ben Rrieg erwartet hatten. Das naive Zuvertrauen Wilhelm's ner Benerale, Die im Bollgefühl bes Sieges Die Betterwolfe ber fran-Intervention nicht für eine unheilschwangere halten mochten, bat, man gestehen, diesmal richtiger gesehen als ber Meifter ber hohen Diploweber bie militarifche Rraft Franfreichs noch bie perfonliche Entschlußt bes burch Rrantheit erichöpften und zwischen feinen Rathgebern haltlos enben Kaisers reichten aus, um die Intervention, por ber fich ber che Minister ängstigte, ins Werk zu feten. Napoleon fürchtete alles bie Entfesselung ber nationalen Rrafte Deutschlands. Er hielt es für einen Sieg, als Goly bie Erflarung abgab, bag ber Ronig fich rbbeutichland beidranten wolle, und befummerte fich fortan gar nicht arum, ob Unnerion ober nur militarifche Unterordnung gewünscht werbe. sunachft irgend eine Compensation für fich felbit zu ermahnen, faum eine leife Unfpielung auf folche Buniche machte, gab er am 22. Juli Sanderermerb von 4 Millionen Ginmohnern für Breugen gu. Das in benfelben Tagen, wo B., um gegen Frankreich Dedung ju finden, Bermittlung bes herrn v. Gisfra jum letten Dal Defterreich ben Beg ritätischen Ordnung ber beutschen Frage öffnete!

m 23. Juli, bem Tage, ba die Berhandlungen mit ben öfterreichischen nachtigten in Rifolsburg begannen, am Morgen, noch vor ber erften g, fam bas Telegramm von Goly in Bismard's Sanbe, bas jene Conn Napoleons enthielt. Die Benerale waren mittlerweile von ihrem pruch gegen B., ben fie noch wenige Tage guvor fehr lebhaft gur Gelebracht hatten, gurudgefommen; wenigstens von Moltte und Roon wiffen ftimmt, bag fie mit biefen Friebensbedingungen völlig gufrieben maren, ich ihre Soffnungen übertrafen. Der König bagegen wollte von ber itat Sachfens und felbft Defterreichs noch immer nichts horen, und mit rieth B. noch einmal auf bas bartefte gufammen. In ben Gebanten rinnerungen hat er es felbft geschilbert, in jenem Capitel, bas in feinem tifden Aufbau fast ben Sohepunkt feines Buches bilbet. Aber es nach= blen burften wir nicht magen. Sier ift alles ungewiß: fowol ber rath, ben B. auf jenen Tag verlegt, wie bas, mas er von ber Begegnung ronpringen auf feiner Stube, ober von bem Marginal bes Ronigs, Bilhelm feinem Unwillen über ben "fcmachvollen Frieden" Luft ge-

macht habe, ober von bem Untrag auf feine Entlaffung berichtet. Gider ift nur, bag ber Rronpring fich bes Minifters, feines alten Feinbes, gegen ben Bater angenommen hat, und mahricheinlich, bag jene Randnote bes Ronige feine andere mar ale biejenige, Die er auf eine Eingabe Bismard's vom 24, acfchrieben, und bie Enbel une mitgetheilt hat. Danach hat B. überhaupt nicht mit ber Entlaffung gebroht, fonbern nur bie Berantwortung fur Die Folgen abgelehnt, und Bilhelm hat nicht unmittelbar nachgegeben, fonbern gunacht noch bie "pflichtmäßige Bertretung ber preugifden Unfpruche" auch in Beine auf Sachien von feinem Minifter geforbert, und nur eingeräumt, bag, wem biefelben von bem Befiegten nicht zu erlangen feien, ber Gieger por ben Thoren Biens fich eben fugen und ber Nachwelt bas Urtheil überlaffen muffe. So aber ging B. in ber Confereng am 25. in ber That vor. Er bestand que nachft noch auf ben erhöhten Gelbforberungen gegenüber Defterreich und auf ben fachfifden Annerionen, um bann allmählich in beiben Bunften einzulenten und bie Anerfennung ber Integritat Sachfens in ben Braliminarvertrag aufzunehmen, ber am 26. Ruli unterzeichnet murbe.

Denn inmitten bes Rampfes und auf ber Sohe ber Erfolge verlor unfer Selb niemals bie fuhle Befonnenheit, bie ein Grundzug feines Befens mar. Er hatte erreicht, wonach er gerungen. Preugen war groß geworben, alle feine Feinde fah es zu feinen Fugen. Das Gewonnene zu bewahren, zu befestigen, mar jest bie Aufgabe. Go lange hatte B. gegen ben Strom bes nationalen Empfindens angefämpft. Alle Bermittlungsversuche hatte er vereitelt ober, wo er einmal an fie gebacht, alsbalb wieber fallen gelaffen. Unverfohnt mit ben innern Gegnern mar er in ben Rrieg gegangen. Roch in Nifolsburg mar er bereit gewesen, Die nationalen Manifestationen, zu benen er am 9. April und 10. Juni geschritten mar, ju verleugnen, wenn eine Wendung in bem Rampf eingetreten mare, bie es nothwendig gemacht hatte. Best aber fah er bie Beit gefommen, wo er feinem Ronig ben Frieden mit feinem Bolfe verschaffen, wo ber Trager ber Sobengollern'ichen Rrone fic "fättigen laffen mußte von ber Meinung ber Ration". Denn bie Fundamente maren gelegt, auf benen ber Bau eines neuen Deutschlands, eines Reiches, in bem Breugen ber Edpfeiler murbe, möglich mar. Sympathien bes Minifters mit ben liberalen Tenbengen hatten baran feinen Antheil, fonbern nur wiedet bie Berechnung ber mirfenben Rrafte, welche aus ber politischen Lage bie Confequengen jog und ihre Bebote vollftredte. Denn hatte B. noch einmal Die nationale Fluth, Die ichon mit vollen Wogen bas preugifche Bette auf fuchte, gurudgeftogen, fo maren, nichts mar gemiffer, bie Befiegten, Defter reich an ber Spige, augenblicks herbeigeeilt, um fie zu ihrem eigenen Bortheil zu wenden. B. wurde ben Beweis geliefert haben, bag er in bem Reformprogramm wirflich leere Worte gemacht, bag er nichts als einen Eroberungsfrieg geführt habe; alle Unflagen ber Gegner maren gerecht fertigt, ber Politif, Die Breugen bie Berrichaft verschaffen wollte, maren bie Gehnen burchichnitten und bie Nation aufs neue unberechenbaren Sturmen ausgesett worben. Bor allem bie Rudficht auf bas Ausland bestimmte aud hierin ben Blid bes Minifters. Mur fo lange bie Bage gwifden Defterreid und Breugen geschwanft und B. felbit bie Bertheilung ber beutschen Rrafte angestrebt hatte, mar bie europäische Conftellation feiner Bolitit gunftig gewefen : ber Gieg Preugens verfehrte fie fofort ju feinen Ungunften. Run fam Napoleon, zu fpat ichon für ihn felbft, mit feinen Forberungen beraus; nod in Nitoleburg melbete fie Benebetti an. Rugland aber bie 3dee des

ffes auf und machte Miene, sich zum Protector ber Kleinstaaten aufen. Fortan lastete ber Alp ber Coalitionen auf Bismard's Politik; r innere Friede und die Stärkung des nationalen Gebankens konnten

egengewicht bilben.

m 9. Mai war ber Landtag aufgelöft worben, nicht in erflärtem Unaber boch ohne bag die Regierung, wie ihre Freunde unter ben Liberalen en und riethen, Entgegenfommen gezeigt hatte. Roch vor bem Musbes Krieges maren die Neuwahlen ausgeschrieben worden, und an bem ba auf bem Felbe von Königgraß bas Schlachtenglud gegen Defterreich b, magen fich babeim bie preugischen Barteien. Sier jedoch errang bie ang nur einen halben Gieg. Zwar gingen bie Confervativen um bas bis Bierfache geftarft aus bem Bahlfampf hervor, aber bie Dehrheit en fie nicht, Die Majorität ber Bahler blieb ihren alten Bertretern Diefe felbst freilich fehrten zumeist in anderer Stimmung in bas Saus am foplat jurud. Ber in Breugen je ben Trager feiner nationalen ngen gesehen hatte, tonnte fich nicht völlig ber Freude über bas te verichließen. Much mar es nicht möglich, ben Gieg und bie Dacht, geschaffen, ju ignoriren. Gine Rudbilbung bes Beeres, bas bei rat gefiegt, nach ben Principien von 1860 und ber Sturg bes ers, ber Defterreich niebergeworfen, mar unbentbar: man hatte eben fo en Rifolsburger Bertrag umftogen fonnen. Gelbst die von ber außerften mußten, wie entichloffen fie maren, ben Rampf gegen ben Minifter inern fortzuseten, fich bennoch ben Bielen und Ergebniffen feiner rtigen Politif unterwerfen. Das Gros ber Liberalen aber lenfte auch inneren Politif in die Bege ein, die ber Wille bes Ministers porund bie ben ihrigen schon nabezu parallel liefen. Rur fo, nur auf Bege bes Compromiffes, ben er felbft immer offen gelaffen, hofften fie bre eigenen Biele zu erreichen. Gie begegneten fich barin mit ben en in ben neuen Provingen, ben Tragern ber Politit bes National= beffen Brafibent Rubolf v. Bennigfen nun felbit zu ben neuen Unterbes Ronigs von Preugen gehorte: als Gegner bes Particularismus fie beiberfeits in bem Grafen B. ihren Berbundeten feben; vor allem nectirten, die nicht im birecten Rampf mit ihm gestanden hatten, en, bag man fortan bie Politit ber Extreme vermeibe und bie Sand iniftere ergreife. In biefem Moment hatte B. fast mehr von feinen ben zu beforgen als von ben bisherigen Begnern. Denn bie Confervativen bie größten Unftrengungen, um ben Sieg ber preugifden Waffen für fich uten, und nicht blog die um Ludwig von Gerlach, sonbern nun gerade ejenigen, die B. gegen Defterreich willig gefolgt maren, weil er fie jugleich bie Liberalen geführt hatte: ber preußische Barticularismus mar es, gegen feine national geworbene Politit ftemmte. Gie rechneten auf gahlreichen Unhang in ber Beamtenschaft und ber Urmee, auf bie ihl ber Minifter, die nicht einen Beschluß gut beigen wollten, in bem Befenntnig ihrer Schuld erblidten, und nicht gum wenigsten auf ben felbft. In Brag, wo bas Sauptquartier auf ber Rudfehr vom Rriege= at Anfang August einige Tage weilte, erschien eine Abordnung ber um ben Monarchen gegen ben Minifter, ber ben Untrag auf bie ing ber Indemnitat in bas neue Saus bringen wollte, ju fcuten. Konig Wilhelm murbe es fcmer, auf bas Berlangen Bismard's hen. Er hatte fich im Laufe bes langen Rampfes mit bem Barlavon feinem Rechte völlig überzeugt, und bies Bewußtfein, bas von bit auf alle Weise in ihm gepflegt mar, hatte ihn gerabe aufrecht ex716 Biemard.

halten. Statt nun zu ftrafen ober boch zu verzeihen, follte er, so schien es ihm, anerkennen, daß er wider bas Recht gehandelt habe, den Berechnungen einer Politik zuliebe, für die nur die Gebote der Opportunität Geltung zu haben schienen. Der Sieg, den B. am 3. August in Prag über diese berbenken seines königlichen Herrn erfocht, als er nach langem Widerstreben seine Unterschrift unter die Thronrede erlangte, gehört nicht zu den geringsten seiner Erfolge; noch auf der Rückfahrt in die Hauptstadt hat er neu er-

machenbe Sfrupel Bilhelm's ju befampfen gehabt.

Barallel mit ben Berhandlungen im Landtage, burch bie in ben folgenben Bochen ber Friede zwischen Rrone und Bolt geschloffen und bas neue Breugen conftituirt murbe, gingen bie Friedensichluffe mit ben beutichen Gegnern, und wieder in enger Bechfelwirfung mit diefen bie Bemuhungen, burch bie B. bie Befahren ber frangofischen und ber ruffischen Ginmischung abmanbte. Dit voller Bucht wies B. ben jahen Unlauf, ben bie frangofifche Bolitit burch Benebetti's Untrag vom 5. August machte, gurud: vor feiner Drohung, bie Ration jum Rampf gegen Franfreich aufzurufen, entfant bem franken Raifer ber faum gegudte Degen. Bahrend aber Benebetti nach Baris geeilt mat, um über die Gindrude, die er in Berlin empfangen, ju berichten und weiter zu berathen, und General Manteuffel in Betersburg weilte, um bie Stimmung ber Ruffen gu Bunften Breugens gu menben, machte fich B. baran, Die Bertrage mit ben Gubbeutschen gum Abschluß zu bringen, bie fie in einem nationalen Rriege gur Berfügung feines Ronigs ftellen follten. Buerft erreichte er es mit Burttemberg, bem Schutling bes Baren, und mit Baben; fo maren bie Bollwerfe im Gubmeften gefichert. Darauf, am 22. Muguft, gemabrte er Baiern, nachbem er es weiblich geangftigt, bie gleichen Bedingungen, gur felben Beit, wo in Brag ber Friede mit Desterreich verfect murbe (28. Muguft). Gben hatte Benedetti, ber ichon wieber in Berlin mar, neue Berhandlungen begonnen. Er wandte fie jest auf die belgifch-luxemburgifchen Projecte, mit benen B. fein Cabinet fo oft gefirrt, und auf Die er ben Botichafter noch im Unfang bes Monats als auf bie ausfichtsreichere Bafis fur eine Bereinbarung hingewiesen hatte. Roch immer verfuhr B. bilatorifch; er felbft ver anlagte Benebetti, einen Entwurf aufzuseben, worin jene Bebiete als ber Breis eines preugifch-frangofifchen Bundniffes genannt waren : es ift bas Acten ftud, burch beffen Bublicirung im Juli 1870 er bie frangofische Lanbergiet por Europa bloggestellt hat. Gobalb er aber bie beutschen Bertrage in ber Tafche hatte, begannen feine bis babin fo freundlichen Dienen froftig gu merben; er beschwerte fich nach Baris hin über bas inopportune Drangen bes frangofifden Gefandten. Die Frangofen waren langft von ihrer ichroffen Saltung gurudgefommen. Rapoleon mar es nur noch um ben Bewinn von Luremburg gu thun: Preugen wollte er Daing geben und ihm Saarlouis laffen, wie Landau bei Baiern, Raftatt bei Baben; er proponirte Breugen fogar, wie im Juli ichon einmal, Die Unnerion Sachfens, beffen fatholifche Dynaftie bafur auf bem linten Rheinufer placirt werben fonnte; er zeigte fic burchaus einem freundschaftlichen Berftandnig mit ber nordbeutschen Militar macht geneigt. Much fand er in Goly einen eifrigen und überzeugten Fur fprecher biefer Buniche. Am 2. Ceptember tam letterer felbit nach Berlin, um für fie einzutreten, und eine gange Woche hindurch murben gwifden ibm, B. und bem Ronig täglich Conferengen abgehalten, ju benen ichließlich auch ber Rronpring, ber in Erbmannsborf weilte, herbeigerufen murbe. Und nicht ohne bem Raifer alle Soffnungen gu benehmen, ließ B. ben Befanbten nad Baris gurudfehren. Roch vom 12. Geptember haben wir einen Brief beffelbes an feinen Chef, in bem er auf ben Abichlug bes Bunbniffes bringt. Er wie

f bie Beriprechungen bin, die B. bem Raifer und feinen Miniftern, ch feinem intimften Rathgeber Rouher in gahlreichen Gefprachen, beim vorigen Berbit, gemacht habe; auf die ichwere Enttäuschung, Napoleon bereiten werbe, wenn B. fich jest einem Bertrage verfage, Rouher bemertt habe, eine gemeinfame Arbeit Bismard's und Benend ebenfo fehr fein Wert als bas bes letteren fei. Er marnte por en: ber Raifer merbe alles Bertrauen in Die Abfichten bes Minifters bas Gewicht feiner Rathschläge bei bem König verlieren; benn er habe bere Bahl als zwischen ber Alliang mit Breugen und Coalitionsgegen Breugen, ju benen ihm bie Elemente meber in Betereburg Wien noch auch in Floreng fehlen murben. Much B. überfah fehr Confequengen feines Thuns. Er mußte, bag ihm ber Raifer niemals el vergeben wurde, bas er mit ihm getrieben, bag er ichon um feiner Ien, um fich bem eigenen Bolfe gegenüber zu behaupten, auf Repanche und bag jeber weitere Schritt auf bem Bege gur beutschen Ginbeit pf mit Franfreich naber berangieben und ihn ichlieflich unvermeiblich purbe. Aber er hatte nun einmal bie Bahn beschritten, bie Breukens nd bie Große ber Nation aneinander fettete; er mußte, bag er ben ib ben Erben feines Thrones, bak er bie gefammte Nation hinter fich rbe - und fo ging er getroft ber neuen Enticheibung entgegen, welche Krönung feines Bertes verhieß.

## Rorbbeuticher Bunb.

furchtbare Spannung in ben Monaten ber großen Rrifis und bie Arbeit hatten bie bereits erichutterten Nerven bes Minifters völlig ebracht. Un bem Giegeseinzug in Berlin am 20. September nahm theil; amifchen Moltte und Roon ritt er feinem Ronig voran. Um rb er fich im Landtag burch die Gemahrung eines Credites von onen zur Dedung ber burch ben Krieg veranlagten außerorbentlichen , für bie er fich perfonlich einsette, ein glanzendes Bertrauensvotum vertretung. Dann aber zeigte fich eine Musfpannung unumgänglich. undes Seite rieth man ihm, ben Winter an ber Riviera gugubringen; ing moge er bann für bie Errichtung bes Norbbeutschen Bunbes wirfen. weit und fo lange fonnte und wollte B. nicht von bem Schauplat Dan muffe, fagte er, bas Gifen fcmieben, fo lange es glube; für es, wie bie Frauen in Bommern fagten, wenn ihre Stunde beranest muß ich meiner Befahr fteben". Richt in bem Guben, fonbern beimathlichen Scholle hoffte er neue Rraft gu gewinnen; er wollte mern und an bie Rufte. Um 26. September begab er fich mit Frau ern nach Rarisburg, bem Gute feiner Bermandten im Greifsmalber on bort am 6. October nach Butbus auf Rugen. Gerabe hier aber Rrantheit aus. Rach brei Bochen abfoluter Ruhe mar B. wieber im in ber ibpllischen Umgebung weitere Wege zu machen und in ben bes Fürften, beffen Gaftfreundschaft er genog, wol einmal vom er einen Behnenber zu ichießen. Aber lange bevor er wieber an bie , wie er fagte, gurudging, noch auf bem Rrantenlager maren feine rubeanten bei bem großen Berfe, bas ihm bevorftanb. Es lagen bereits Entwürfe zu ber Berfaffung bes neuen Bunbes vor, von ber Sand bes the Septe, Lothar Bucher's und Mar Dunder's, aber feiner von ihnen Beifall bes Minifters gefunden. Mit ihrer centraliftifch-bundes-

staatlichen Tenbeng erinnerten fie ihn allgufehr an bie Berfaffungen von & furt und Erfurt. Er aber wollte ber Bafis treu bleiben, auf Die er fich i Denffdrift von 1861 geftellt hatte. Man werbe, ließ er an Savigny, ber ber Borbereitung betraut mar, am 30. October burch feine Frau fchre fich in ber Form mehr an ben Staatenbund halten muffen, biefem aber tijd bie Ratur bes Bunbesftaates geben mit elaftifden, unfdeinbaren, meitgreifenden Musbruden; er trug fein Bebenten, Die gewohnte Roment auf bie neuen Bunbesformen anzumenben: bas Curieninftem und fogar Ramen "Bundestag" bachte er beizubehalten. Daß Breugen babei "ich Geschäfte machen", bag es 3. B. überstimmt werben tonne bei einer Plenum bes alten Bundestages nachgebilbeten Stimmvertheilung, die ihm ben neuen Brovingen nur 17 unter 43 Stimmen geben murbe, fürchte nicht: benn im Befit bes Brafibiums und ber Oberfelbherrnichaft, un ber Uebergahl feiner Bevolferung werbe es ftets im "Bunbestag" wie ir Nationalvertretung bas Schwergewicht behalten. Die Begenfraft gegen Bervorfehrung byngftifden Chracizes und particulariftifder Stromungen fo in den gemeinfamen Inftitutionen, welche die Sicherheit und die Boblfahr nationalen Bunbes verbürgten, fowie in einem Reichstage, in bem ber Bill Ration jum unmittelbaren Ausbrud fame. Rur auf bas Befen ber Dacht es hier wie überall bem großen Braftifer an, und er fand es geradezu gera icon mit Rudficht auf ben gufunftigen Gintritt ber Gubftaaten, fich an Bergebrachte, Gewohnheitsmäßige anzulehnen. Er blieb auf bem Grunde, feine Politif entstammte, bes territorialen Staates, und in ben Bund ber beut Territorialstaaten, die fich im Rampf gegen die faiferliche Ginheitsgewalt widelt hatten, nicht in eine ihnen von neuem übergeordnete Gemalt, verleg bas Centrum ber Dacht. Die Inftitutionen, welche ihm bie Geheimen 9 poridlugen. Ministerium und Oberhaus, maren aus bem Befen bes Ginheitsite abgeleitet, und barum nicht geeignet, ben Frieden im Bunbe, auf b Sicherung es B. vor allem Andern anfam, ju verburgen. Gie brohten viel irritierend und gersegend gu mirten. Denn bei ber Bilbung eines Minifteri tonnte, wie er fofort bemerfte, eine Concurreng ber Regierungen nicht gefchloffen werben; und noch ftarfer mußten bie particulariftifchen Glen in einem Oberhause hervortreten, jumal wenn, wie bie entgegengesetten & fajt alle vorfaben, in ihm bie Gurftenhäufer felbft Sit und Stimme erh follten. Go fette benn B. mit einem mahrhaft "fuhnen Griff" ben "Bur rath", wie er fpater getauft murbe, ale bie Centralbehörbe unmittelbar ar Stelle bes Reichsminifteriums. Er follte Die einzelnen Refforts bes Re bienftes mit Nachcommiffionen aus feiner Mitte befegen und "auf einer 43 % faffenben Minifterbant feine Phalang bem Reichstage gegenüberftellen". rechnete auf bie Bleichartigfeit ber Organisation ber Bunbesstaaten un Bemeinfamfeit ihrer Intereffen. Daß er fich nicht verrechnete, hat bie fchichte bes Reiches feither bewiesen. Wie oft bie Berfuchung an fo mai Regierungen wie bie bairifche herangetreten fein mag, fich an bie Spige Fronde, etwa ber tatholifchen, ju feten, fo ift bennoch bie Ginbeit in oberften Rathe ber Ration niemals erschüttert worben; immer noch if Gesammtheit ber Regierungen bem Reichstage einmuthig entgegengetreten. neue Berfaffung ftattete bas Brafibium bes Bundes mit ben ftat Rechten aus: fie gab ihm bie volle Bertretung nach Mugen, bas Recht Rrieg und Frieden, Die Uebermachung ber Musführung ber Bundesbeich die Ernennung aller Bundesbeamten, die Erecutive gegen miderfpenftige Bu glieber, ben Oberbefehl im Rrieg und Frieben über bas nach preugi Mufter organifierte Bunbesheer; und fie unterwarf Die Flotte birect

en Commando. Aber sie gewährte immerhin den Bundesgenossen des n Staates dasjenige Maaß von Einfluß, welches ihrer Macht entsprach, allem, sie verdürgte ihnen die volle Sicherheit ihrer Existenz, sowohl is Ausland wie auch gegen die nationalen Ballungen, die im Bunde nit der Revolution oder mit dem preußischen Ehrgeiz sie früher mit

tergange bebroht hatten.

allem hielt B. fich an bie Brundlinien, die er in feinen uns be-Denfidriften gezogen hatte. Und bies erflart es uns, ban er erft nach fehr in bas Umt, und noch 14 Tage fpater, in wenigen Stunden, an dmittag bes 13. December ben Entwurf bictiren fonnte, ber bie Grundt blog bes Nordbeutschen Bunbes, sonbern bes beutschen Reiches felbit ift. Roch in ber Racht arbeitete Lothar Bucher bie Stigge aus: am mittage fam fie an ben Rronrath, und am 15. mard fie ben Bevollen ber verbundeten Regierungen gebruckt vorgelegt. Mus bem Willen fes beraus hatte bie Revolution ben nationalen Staat ichaffen wollen. r Mitarbeit wenigstens wollte auch B. die Nation herangiehen; es , wie mir faben, ben eigenften Bebanten bes großen Staatsmannes. retung als ein tragenbes Glieb bem beutiden Berfaffungebau einzufügen: a conftituirenden Reichstage murben die Bablen ausgefchrieben. In t aber haben die Regierungen fammt ihren Landtagen, wie die Nationalg felbit, nur fanctioniert, mas ber Gine geschaffen hatte. Wenn fecit bei irgend einem Berfe Berechtigung gehabt hat, fo gilt es Schöpfung. Die Bahlform hatte B. von jeher in zweiter Linie gegu bem birecten Spitem hatte er fich erft entichloffen, als Defterreich und bundeten in ber Frantfurter Reformacte ein Delegiertenparlament, wie bft fruher geplant, geforbert hatten; er hatte es gethan, um bie Begner fentlichen Meinung zu überbieten. Er hatte fpater baran festgehalten or bem Rriege zu bem allgemeinen Bahlrecht nach Maggabe ber Reichsg von 1849 erweitert : wieber vor allem, um bie feindlichen Regierungen n Appell an die Centralidee ber Revolution matt zu feten ober boch t amifchen ihnen felbit und mit ber Ration zu erweden. Daß er bamit ofratie entfesseln und sein eigenes Wert gefährben murbe, fürchtete er nn es war feine alte Aberzeugung, er hatte fie ichon in bem Ber-Landtage vertreten, bag bie unteren Schichten conservativer und icher ale bie mittleren bachten, und jebenfalle, bag bie Befigenben, itgeber, jumal in ben agrarifden, altpreußifden Provingen ihre fowalt über bie von ihnen abhängigen Arbeiter auch unter bem all-Bahlrecht behaupten murben. 2118 Gegengewicht ichien ihm gu geaf niemals an die Abgeordneten Diaten gezahlt werben burften. Das dite, bas unfinnigfte aller Bablinfteme, wie er im conftituirenben e fagte, erblidte er in bem preugischen Suftem ber indirecten Bablen, wollte er unter feinen Umftanden bulben: ber Liberalismus follte Reich aus ber Burg, bie er fich in Breugen burch bie Rlaffenwahlen atte, vertrieben werben. Trotbem hat B. noch in Butbus vorübergehend acht, einen burch einen Cenfus modificirten Bahlmobus einzuführen, fo in jebem Begirt, ben er auf 200 000 Seelen bemeffen wollte, etwa e ber Abgeordneten aus ben hundert Sochitbesteuerten gewählt werben ab bie übrigen in birecten Urmahlen; womit bann freilich bie be-Elemente ein für allemal in die Dacht eingesett worden maren. Inte B., wie er gleich bamals hingufügte, barauf nicht bas bestimmenbe und wenn er fich fpater entichlog, bas allgemeine gleiche und Sahlrecht zur Grundlage bes Reichstages zu machen, fo leitete ihn auch

babei wieberum weniger Rudfichten ber inneren als ber auswärtigen, bet beutschen Politit: er glaubte ben Hebel für die nationale Einigung an bem wirtsamsten Puntte anzufassen, wenn er den Drud bes nationalen Willens, ben er zur Bändigung particularistischer Quertreibereien nicht entbehren tonnte,

jo ftart wie möglich machte.

Dan weiß, daß die Bebenten gegen bas allgemeine Bablrecht in ben Mittelparteien großer gemejen find ale auf ber rechten Geite; ber alte Beife fporn ber Reaction, hermann Bagener, ben B. jest gu feinem Ablatus in ber inneren Bolitit machte, murbe fein eifrigfter Guriprecher. Aber am wenigften bie Liberalen fonnten fich bagegen ftrauben. Denn hier faben fie endlich Ernft gemacht mit ihrer Theorie, bag die Nation in ihrer Gesammtheit berufen fei, über ihre höchsten Ungelegenheiten mit ju fprechen; fie fonnten gar nicht bie ftartite und in ihrem Ginne legitimfte Baffe gegen ben Barticularismus, in beffen Befämpfung fie von jeher ihren Ruhm erblidt hatten, auf bem Boben liegen laffen. Go mar Diquel's Argument: bas allgemeine Stimmrecht moge feine Bebenten haben, aber wir burften es nicht verwerfen, weil es ben Ruf an alle Claffen und Stanbe enthalte, fich bem nationalen Bunbe anzuschliegen und bem bloben Sonderthum gu entjagen. Unter ben Benigen, Die rudhalts los widerfprachen, befand fich Beinrich v. Sybel, ber geiftreichste unter ben liberalen Guhrern, ber fich in ben letten Jahren gurudgehalten, nach bem Siege aber wieber in bas Barlament gurudgefehrt und fich ber neuen "nationalen" ober, wie fie fich balb nannte, nationalliberalen Partei unter Benniafen's Rubrung angeschloffen batte. Er marnte por ben inneren Befahren, welche bie Entfeffelung ber Daffen beraufführen tonnte. Aber ber Sohn bes Rheinlandes, ber Siftorifer ber Revolution und ber Napoleonifden Epoche bachte babei boch auch nur wieber an ben auf ber politischen Demofratie aufgebauten Defpotismus: bag bas allgemeine Bablrecht bas Seer ber Arbeiter ben focialiftischen Utopien unterwerfen und bereinft bie Clericalen gur Bertichaft im neuen Reiche erheben fonnte, bag es alle particulariftifden und reichsfeinblichen Tenbengen in ber Ration ans Licht treiben murbe, war mohl auch ihm, wie jebermann, noch verborgen.

Much auf bem Gelbe ber wirthichaftlichen Intereffen zeigten fich taum bie erften Reime fünftigen Bwiefpaltes. Daß hier bie ichon morich geworbenen reffeln geloft werben mußten, mar nicht nur bie Forberung ber allgemein gultigen wirthichaftlichen Theorie, fondern, nachbem einmal bie neue Ordnung geschaffen war, eine politische Rothwendigfeit, ber fich niemand entziehen fonnte. Einstimmig votirte ber erfte Reichstag im neuen Bunbe bas Gefet über bie Freigugigfeit, bas jebem Bunbesangehörigen Aufenthalt und Nieberlaffung an jebem Ort bes Bundes gestattete, jebem bie Gahigfeit gum Erwerb von Grundbefit, jum Betrieb eines Sandwerfs gemahrte. Gine ber ftartften Rlammern für Berfehr und Erwerb mard mit ber Aufhebung ber Binsbeschränfung gerbrochen. Beidluffe, bie ebenfo unabweisbar maren, wie bie Gefete, welche bas Boftmefen oder ben Baggmang, die Bunbesichulben und die allgemeine Dienstpflicht regelten. Und mochte es barüber im Reichstage ober im Bollparlament, bas feit 1868 zweimal gufammentrat, gu heißen Debatten tommen und bie Barticulariften von Rord und Gud bart auf einander platen, fo maren boch biefe Intereffen alle ihrem Befen nach verwandt und famen burch Discuffion und Abstimmung zur Ausgleichung. Auch waren es Fragen, Die jum Theil icon bie alten Beiten geloft hatten; von bem absoluten Breugen, und gerade in ben Jahren ber Reaction gang besonders, mar bie wirtschaftliche Einigung ber Ration gegen Desterreich vorbereitet und geforbert worben, Darüber hinaus aber ermiefen fich bie ibealen Dachte mehr benn je als Die

nben Kräfte in bem Leben ber Nation. Alle Barteien unterlagen ihrem uß, bie pormarts brangenben ebensowol wie bie particulariftifchen und eactionaren. B. felbit mar wie alle Welt gezwungen, ihnen gu folgen. ange er eine preugische Politif getrieben, hatte er ihnen Trop bieten n; jest aber burfte er fie nicht mehr ignoriren. Und fo oft er an fie irte, brangte er alle feine Begner in ben Schatten. Ihnen verdantte er ompromiß in ber Militarfrage, bas auf Sahre hinaus bie Rriegsmacht undes bem Willen ber Regierung unterwarf; fie führten ben Reichsn ber Luremburger Frage an feine Seite; und fie beherrichten bereits ebatten und Befchluffe über bie Reichsverfaffung felbit. Gie trieben aber begs alle in eine Richtung und begegneten überdies Rraften, welche fie branten fuchten: mit bem Drange ber Ration, bas Wert ber Ginigung Cenben, ftritten bie Befahren, bie von ben Befiegten, ben Rivalen und ben ichten brohten, und bas Gegenstreben ber an ben alten Ordnungen firten Clemente. Unter bem Drude biefer Begenfate munte ber große mann jest feinen Rurs einrichten, bie Diagonale amifchen Diefen Rraften nete ben Beg, ben er inne hielt. Die neuen Freunde feiner Politit feinem Steuer; fie itellten ihre Bunfche gurud, meil er es fo wollte. auch fie fuchten boch ein jeder bas eigene Gemicht au behaupten und au ten, und wie oft hatte ber Minifter Muhe, ihren Ueberbrang zu bemmen b ihrer Unfprüche zu erwehren.

Die große Frage biefer Sahre mar ber Gintritt ber Gubftaaten in ben Der Brager Friede hatte ihnen eine internationale Stellung jugefichert, icht vorgeschrieben, und es ihnen nur nicht gerabezu verboten, fich mit ber bes beutschen Rorbens zu verbinden. Dag biefer Moment eintreten war ber Gegenstand hier ber Furcht und bort ber Soffnung. Much B. e mit ihm ju jeber Stunde. Aber junachft lag ihm fast mehr baran nauszuschieben. Denn niemand fah fo flar wie er, bak, fobalb er fame, ernationale Bermidlung, bie große Rrifis ba mare, bie in bem beutschen noch gludlich vermieben mar. Er war entschloffen, fein Wert zu behaupten Dem Berfuch, es wieber ju gerftoren, ju begegnen, und mußte fich barin tit ber Nation: er fühlte und befannte es laut, bag ber Appell an die feine Stätte habe in beutschen Bergen. Aber er fannte ben europäischen nt ju gut, um nicht bas buntle Bewölf ju erbliden, bas ihn auf allen n umfaumte, und er wollte bas Befchid nicht herausforbern, bevor Indamente feiner Dacht ficher in bem beutschen Boben ruhten und er fein tonnte, bag in bem neuen Rampf, ber über bie beutschen Geschicke iben mußte, bie volle Rraft ber Ration hinter ihm und feinem Ronig

Rrieg mit Frantreid. Aufrichtung bes Deutschen Reiches.

merbe.

kichts ist gewisser, als daß auch Napoleon den Krieg, bei dem sein und Hauses Schickfal der Einsatz werden mußte, zu vermeiden gesucht hat, wie Graf v. d. Golt ganz richtig bemerkt hatte, seit Bismarch's Abfall für ihn kaum noch einen andern Ausweg. Als Erwählter der Nation er ihre Neberlieferungen zu vertreten; ihr Ruhm und ihr Glück mußten Begleiter bleiben; nur sie konnten ihm die mangelnde Legitimität seines ungs ersetzen und die Zukunft seiner Krone verdürgen. Die französischen ionen aber gingen seit Jahrhunderten auf die Zersplitterung der deutschen m. deutsche Biographie. XLVI.

Rrafte; auf ber Erniedrigung Deutschlands war Franfreichs Große aufgebaut. Much bie Berechnungen bes Raifers maren auf bie Beremigung unferes Sabers, auf ben Zwiespalt zwifden ben beutschen Bormachten gestellt. Wenn er bie 3bee ber Nationalitat, an bie ihn bie Ueberlieferungen feines Saufes banben, bamit zu combiniren versucht hatte, fo mar es in ber Erwartung geschehen, baß fich bie Rampfenben an einander mube ringen, und bag bann ihm bas Umt bes Schiederichtere gufallen, ein Stud ber Beute nicht entgeben und bie herrichende Stellung am Dberrhein gemahrt bleiben wurde. Die preußischen Siege hatten biefe Soffnungen ju Schanben gemacht. Er fab fich bei Geite gebrangt, von bem Minifter, mit bem er Jahre lang feine Brattifen getrieben, bupirt und ichlieflich mit allen feinen Forberungen und bem Unerbieten bes Bunbniffes felbst abgewiesen. Die nationale Bewegung, bie ibn einft felbst emporgetragen, ber er in Italien Bahn gemacht und ber er die großen Erfolge feiner fruheren Jahre, bie führenbe Stellung in Europa verbankt hatte, begann fich gegen ibn zu fehren und brobte ibn in immer tiefen Wiberfprüche zu bringen mit ber altfrangofischen Politit, auf bie er boch in erster Linie verpflichtet war, mit bem Chrgeiz ber Nation, ben er fattigen mußte, wenn er fich auf bem Thron behaupten wollte.

Er persuchte bas Beidid, por bem ihm graufte, burd biplomatifde Erfolge und auf bem Bege innerer Reformen gu wenden. Aber überall ftief a auf Wiberftanbe, bie nur ber Gewalt weichen wollten, und gerieth in neut Berwidlungen und Rothe. Der Anlauf, ben er im Fruhjahr 1867 noch einmal auf Lugemburg unternahm, fam fofort ins Stoden, als B. ben Strom ber nationalen Leibenschaften, noch ohne ihn los ju laffen, gegen ihn fehrte; bie Raumung bes Blages burch bie preugifche Befagung mar ein fo fleiner Erfolg, bag ber erlittene neue Edec faum baburd verbedt murbe. Much ber andere Berfuch biefer Sahre, burch ben Unfauf ber belgischen Gifenbahnen fic nach Norben bin Luft zu machen, miglang bem Raifer, bem bier nicht blot Breugen, fonbern auch England ben Beg verftellte. Bon ben Clericalen, bie fich enger als je an ihn hingen, aufgebest, trat er ben Italienern in ber romifchen Frage entgegen, und bei Mentana verrichteten bie Chaffepote in ben Sanben feiner Buaven an ben Leibern ber jungen Freiwilligen Garibalbi's ihre erften Wunder: Die blutigfte Beleidigung ber ftartften und allgemeinsten Empfindungen in ber italienischen Nation, und bie ihm bie Radie calen niemals vergagen. Indeffen brauchte er die Soffnung, Die Regierung Bittorio Emmanuele's auf feiner Seite zu finden, barum noch nicht aufzugeben. Denn beren Sympathien maren, jumal nach ben Erfahrungen, Die fie im Sahr 1866 gemacht, boch noch mehr bei Frankreich als bei Breugen, und felbit bas nie aufgegebene Biel, bie ewige Stadt, ichien ihnen im Bunbe mit bem alten Protector eher zu erreichen möglich als in einem Rriege, ber gegen Frantreich hatte geführt werben muffen. Much Defterreich bot bem Raifer Soffnungen bar; benn nur mit Franfreich jur Geite gab es fur bas Saus Sabsburg noch eine Ausficht, bie neue Ordnung in Deutschland ju gerftoren ober wenigstens ben Guben von Breugen fern zu halten, und im Drient eine gefichertere Stellung ju erobern. Aber anbererfeits gab es boch auch fur Italien und Defterreich entgegenwirfende Intereffen, und mar die Beforgnis, Die ihnen die furchtlofe und immer machfame Bolitit Bismard's einfloste, gu ftart, um die Entwurfe gu einer Triple-Alliang, die im Sommer 1867, bei ber Entrevue ber beiden Raifer in Salgburg, angesponnen und niemals gang abgebrochen murben, über Befprechungen und unbestimmte Berheifungen hinaus zu führen. Much in feiner eigenen Ration versuchte ber Raifer fic eine ftartere Bafis zu ichaffen, als er fein Regiment liberalifirte. Aber gerabe

it entfesselte er bas Beer feiner Wiberfacher: bie Rabicalen, feine alteften unversöhnlichften Reinde, verdoppelten fofort ihre Angriffe auf ben franken alternben Cafar, und weber in ben liberalen Centren noch auch bei ben amontanen fand er aufrichtige Sulfe: feine beften Freunde, Rouher an Spite, begannen zu murren. Die Gefahr, ben völligen Busammenbruch S Syftems ju erleben, ift fur Napoleon ber ftarffte Anreig geworben,

große Bürfelfpiel zu magen.

Denn bag bie Offenfive biesmal von Frantreich ausging, und bag ber , ber Deutschlands Ginheit fchuf, wie ber herrlichfte, fo auch ber gerechtefte er Rriege, und ein mahrer Nothfrieg gemefen ift, fann niemals bestritten 11. Die Gurcht vor bem bofen Rachbar mar feit bem Siegesighr freilich er geworben, und die Entschloffenheit, ihm jum Trot ben beutschen ju vollenden, gewachsen; aber foweit, um bie Baffen über ben Grenggu tragen und um bas verlorene But an ben Bogefen gu ftreiten, reichte ationale Chraeiz ber Deutschen noch nicht. Auch von B. burfen wir nichts es behaupten. Er fuchte ben Strom viel eber gurudzuhalten, ftatt ihn porju brangen, wie in ber Lugemburger Frage, fo noch im Fruhjahr 1870, fich bem Untrage, Baben in ben Nordbeutschen Bund aufzunehmen, miber-Bohl aber mußte ihm baran liegen, ben Gefahren, bie er beffer als jeber e überfah, ber Coalition, beren Umriffe fich an bem europäischen Sorigont d abhoben, ju begegnen und ber brobenben Afolirung Breugens und Berbunbeten vorzubeugen. Als ein Mittel bagu, eine Gicherung Deutsch= wie flein fie immer fein mochte, bot fich ihm bas Anerbieten ber fpanischen an ben Erbpringen von Sobengollern bar. Dag er bies in ber That fo agt bat, lehrt bereits eins feiner Borte aus bem September 1868, gleich Der Berjagung ber Ronigin Ifabella: Die fpanifche Bewegung merbe, fie einige Confifteng entwidele, ein wirtfames Bugpflafter gu Gunften riebens bilben. Darum zeigte er fich, ale bie Spanier ein Sahr barauf erften Berfuch bei ben Sobenzollern auf ber Beinburg machten, fo eifrig, quaureben, und nahm er fich ber Sache im Gebruar 1870, ale Maricall fie birect vor ihn brachte, fogleich von neuem an. Die Dentfdrift, bie mals bem Ronig einreichte, zeigt feine Grunde an; und es mare Spperwollte man annehmen, bag er fich bamit bem Ronig gegenüber eine Te aufgerichtet habe, um hinter ihr ben Rrieg birect vorzubereiten. Er te wirflich bamit, bag ein intimeres Berhaltniß ju Spanien Deutsch-Chancen gegenüber Franfreich verbeffern murbe. Much Gefichtspunfte Topolitischer und bynaftisch-monarchischer Ratur machte er geltenb, wie agefehrt auf Die Schäbigung bes beutschen Unsehens in Spanien und bie einer republikanischen Propaganda im Fall ber Ablehnung hinwies; Dies allerbinge mohl mit ber nebenabsicht, Wilhelm für ben Blan gunftig nmen. Der fpanifche Sobenzoller, bemerfte er fpater einmal, habe von Ben garnichts zu hoffen; er merbe ein Deutscher in Spanien fein, er fite Luf einem preußischen Linienschiff. Immerhin, ein Augenposten Preugens ber neue Thron merben, und Freundschaft für Napoleon mar es nicht, mas bei leitete; eine Ginengung Franfreichs, ein Zwang gur Friedlichfeit ber iniftischen Ration mar unter allen Umftanben beabsichtigt. Much mußte bag man an ber Geine bie Canbibatur eines Bringen von Sobengollern nehmen wurde; ichon im Fruhjahr 1869, als die erften Beruchte auften, hatten bie Barifer Blatter Larm gefchlagen, und er fonnte nicht verhaben, bag Benebetti ihm felbit bamals, wie gurudhaltend feine Borte gelautet haben mochten, bennoch feinen Zweifel über bie Muffaffung feines gelaffen hatte. Aber barauf ließ er es nun eben antommen; por-

schreiben wollte er sich nichts lassen; mochte Napoleon zusehen, wie er sich mit der vollendeten Thatsache abzusinden habe. B. wünschte den Krieg nicht: mußte aber gesochten werden, so war er bereit; Preußens Hand hatte zum Degen nicht weiter als die Frankreichs. Daß ihm die Sache von vornherein nicht ganz unbedenklich war, und daß er mit jener Stimmung am französischen Hof gerechnet hat, zeigt das Geheimniß, mit dem er alles umgab, und die Art, wie er seine Regierung aus dem Spiel zu halten suche. Und darin richtete er sich nun doch eine Coulisse auf, daß er von vornherein, schon in der Denkschrift vom Februar, die ganze Berhandlung nur als außeramtlich gelten ließ.

Die ernft er bie Sache nahm, zeigt bie Bugiehung Roon's und Moltte's gu ber Berathung, Die bei Gurft Rarl Anton am 15. Marg im foniglichen Schlof stattfand, und bei ber B. bie Bebenfen Ronig Wilhelm's und feiner Bermanbten mit eindringender Beredfamteit ju überwinden juchte; auch ber Unterftaats. fecretar v. Thile und ber Brafibent Delbrud maren ericienen, mithin neben ben Aurftlichkeiten, auch ber Kronpring nahm Theil, Die Inhaber ber michtiaften Staatsamter beifammen. Der einftimmige Beichluf ber Generale und ber Minister lautete auf Unnahme ber Rrone, weil biefelbe eine patrio tifche Pflichterfüllung fei; und ebenfo bezeichneten Karl Anton und feine Gobne es als ein Opfer, bas fie fur ben Ruhm ber Familie und bas Bohl bes Baterlandes brachten; fo noch im Juni Bring Leopold, ale er fich nach langem Schwanten und Bebenten endgultig bagu entschloß; er mutbe, fcrieb er bem Ronig, fonft niemals bagu bereit gemefen fein. Aber nach augen burfte nichts verlauten, und beshalb mußte an ber Fiction festgehalten werben, bag bie Frage eine Brivatangelegenheit bes fürftlichen Zweiges ber Sohenzollern fei, und ber Ronig nur als Chef bes Gefammthaufes, bamit gu thun, nur chen feine Buftimmung zu bem freien Entidlug bes Bringen zu geben babe. B. hat es befanntlich auch fpater nicht für nothig gehalten, ben mahren Busammenhang ber Ereigniffe ju entichleiern; auch in feinen Memoiren nicht, worin er im Gegentheil bie Enthullungen, bie von feiten bes fürftlich-hohenzollernichen Saufes gebracht maren, bestreitet. Reboch ift nach fo autoritativen Mittheilungen, bie noch bagu aus anderen Quellen bestätigt worben find, ein Zweifel nicht mehr möglich, und bie Intrigue bis ju ber Rataftrophe im Juli in allen Sauptpunften flar ju überseben. Da fie in unferm Berte, in ber Biographie Raifer Wilhelm's von Erich Mards, bereits ausführlicher ergahlt murbe, fann hier barüber hinweggegangen werben. Ueber bie Berhandlungen in Eme und bas Berhalten Ronig Wilhelm's ift langit burch bie Apologien Benebetti's und Gramont's, und neuerbings burch Wilhelm's eigene Briefe an feine Bemahlin reiches Licht verbreitet. Bismard's Geftalt bagegen tritt fur biefe Beit wieber in ben Schatten, obichon er gerabe hier ben Schleier, ben er über ber Borgeschichte gelaffen, ein wenig geluftet hat; aber feine Berichte find fo miberfpruchevoll, bag jeber Berfuch, fie mit einander gu vereinigen, icheitern muß; nur in ben außerften Umriffen wird man magen burfen, Stimmung und Saltung bes Miniftere in ben Tagen ber Enticheibung ju zeichnen.

Er war, nachdem er Anfang Juni in Berlin und Ems die im April abgerissenen Fäden der spanischen Verhandlung neu geknüpft hatte, wieder auf seinen ihm rasch liebgewordenen pommerschen Landsth gegangen, wo er schon im Frühling längere Zeit geweilt hatte. Bon seinen Räthen war, als die spanische Bombe so unverhosst platte, nur Lothar Bucher bei ihm, der erst fürzlich von seiner zweiten spanischen Reise, auf der er die Sache zum Abschluß gebracht hatte, zurückgefehrt war; er hatte das Schreiben Leopold's, in dem der König um seine Zustimmung gedeten wurde, von Sigmaringen nach Ems gebracht, und auf seinen Bortrag hatte Wilhelm am 21. Juni den be-

en Brief an ben Bringen geichrieben, ber ihm und feiner Regierung por belt eventuell als Dedung bienen follte. Dag Bucher bem Minifter von allem genaueste berichtet hat, ift felbstverftanblich; und ebenfowenig gu bezweifeln, 1. fich auch mit feinem Bertreter in Berlin, Berrn v. Thile, in engfter Toung gehalten hat. Die ausweichenbe Antwort, Die ber Unterstaatsir am 4. Juli bem frangofifden Gefchaftstrager Le Sourd gab, als biefer ber ben Untheil Breugens an ber Canbibatur bes Sobengollern intere, entfprach genau bem Blan, ben B. entworfen batte. Bie fehr nun er neue Zwischenfall feine Rreife ftoren mochte, fonnte er ihn boch nicht affen, aus ber Referve berauszugehen ober auch nur feine Rarlsbaber Die ihm nach einem heftigen Unfall von Gelbfucht verordnet mar, gu rechen; im Gegentheil, gerade jest ichien es erwunicht, fich von bem plat ber Action möglichst fern zu halten. In biefem Ginn berieth B. Bnig; er möge, telegraphirte er ihm am 5. Juli, fich eine ruhige Aufder Lage bemahren. Sobalb aber bie erften Melbungen von Gramont's Ingen anlangten, manbelte fich bie Stimmung bes Ranglers. Die Beifür bie Breffe, welche feit bem 7. Juli in Telegrammen und Briefen, von Bucher's Sand, nach Berlin abgingen, gange Stofe famen bem Brefreferenten Dr. Morit Bufch ju Sanben, zeigen une einiger= bie Richtung an, welche Bismard's Gebanfen jest nahmen. Für ficiofe Breffe fdrieb er noch Burudhaltung vor, in ber nichtofficiofen n ließ er fofort die ftartften Tone anschlagen und ben Angriff auf ont, Die Raiferin Eugenie und überhaupt bas "perfonliche Regiment" rangofischen Sof eröffnen. Um 8. Juli brachten bie Beitungen und ein ramm aus ber Barifer Botichaft ben Text ber Rebe bes frangofifchen ters. Sie erichien banach noch viel plumper und anmagenber, als B. tet hatte. Sein erfter Bebante, als er fie las, mar, bas fei ber Rrieg ; Tolde Sprache fonnte Gramont nicht führen, wenn ber Rrieg nicht beene Sache mare. Gein zweiter: jest mußte man bie gange Urmee mobil n und über Franfreich herfallen; bas mare ber Gieg! "Leiber", fügte mau. "geht bas aber nicht - aus verschiebenen Grunden". Go bat es II, ber feit bem 6. Juli in Bargin mar, von ihm gehort. Aehnliches Dater Blandenburg, ber gleichfalls in biefen Tagen als Gaft bes Ranglers Ergin weilte, ergablt. Wir werben banach fagen burfen, bag B. wirklich Titen Augenblid baran gebacht hat, auf ber Stelle ben Bruch berbeiten und bie Nation ju bem Schidfalsfriege fortzureigen; bag ihm jedoch Bebenfen aufgestiegen find, ob die Lage hierfur ichon reif fei: ber Gebante an die Friedensliebe bes Königs, ber fich fo fehr n auf bie Cache eingelaffen hatte, und mehr noch bie Beforgniß, bag er bynaftifchen Ratur ber Angelegenheit Breugen Europa und jumal eutschland gegenüber ifolirt werben fonnte, mogen ihn babei geleitet . Auch famen ihm Zweifel, ob es bei Gramont boch nicht am Enbe Ungeschid als bie Folge eines bereits gefaßten Entschluffes mare. Benug, folog, in ber Saltung, bie er am Tage vorher eingenommen hatte und ren Ginn bereits bie auswärtigen Bertreter inftruirt maren, ju verharren. Nordbeutsche Allgemeine Zeitung wurde angewiesen, auch ferner Burudng zu beobachten, die übrige Breffe jedoch inspirirt, fo grob wie möglich reiben; Bucher fandte Buich noch am felben Tage ein ganges Padet neuer ngsentwürfe gu, offenbar meift Dictate bes Minifters felbft, voll ber ten Angriffe auf ben "Diener ber perfonlichen Bolitit, Die vor feiner ntwortlichfeit gurudichrede", und auf bie Raiferin, welche um ihrer ftifchen Zwede willen burch übermuthige Kriegebrohungen bie Unabhangig-

keit und die Bürde Deutschlands verlete. Die Summe war, daß die deutsche Ration die Bormundschaft Frankreichs nicht bulden werde; für Deutschland sei die Frage, wer in Spanien regiere, an und für sich keine solche, für die es Krieg sühren werde; aber die Forderung, daß es seinen eigenen Interessen zuwider den Spaniern künstlich Sindernisse bereiten solle, bekunde einen Grad von Ueberhebung, mit dem eine Regierung heutzutage unter den unabhängigen Rationen Europas schwerlich ihren Platz sinden werde: "Wir suchen Gändel, aber wer deren mit uns such, wird uns bereit sinden, sie duch-

zuführen".

Mabrend aber B. biefe Reuerbranbe in bie Ration marf und fein "Ber! Ber!" alfobalb ein machtiges Echo von ben Alpen bis an bas Deer ermedte, famen vom 9. Juli ab aus Ems Schlag auf Schlag bie Rachrichten, welche bie fiberall aufflammenbe Gluth bes nationalen Bornes wieber ju erftiden brohten. Inbem ber Ronig fich bagu verftanben hatte, Benebetti anguhoren und ihm gleichsam Rebe gu fteben, mar er bereits von ber Linie abgewichen, bie B. vorgezeichnet hatte. Wilhelm hatte, fo mar ohne Frage Bismard's Muffaffung, ben Berfuch bes Frangofen, Die fpanifche Band, Die man burch bie Mußeramtlichfeit ber Canbibatur aufgerichtet, ju burchstoßen, auf ber Stelle gurudweifen muffen. Statt beffen hatte er fich in Befprechungen eingelaffen, nach benen fich ber private Charafter ber Frage faum noch aufrecht halten ließ. B. felbft fah fich baburch veranlaßt, feine völlige Burudhaltung aufjugeben; er bot bem Ronig an, nach Ems ju fommen. Natürlich wollte er baran festhalten, bag bas preugische Bouvernement mit ber Cache nichts ju Schaffen habe; auf die Delbung bes Ronigs, bag Fürft Rarl Anton ibm perfonlich ben Abbruch ber Candibatur zugemuthet habe, telegraphirte er jurid, bag man es ben Sobengollern burchaus überlaffen muffe, ihren Entichlug ju faffen. Um 11. Abende erhielt er ben Befehl ju fommen, am nachften Morgen faß er mit Reubell im Reisewagen. Er glaubte nicht anbers, als bag bie Stunde ber Entscheidung ba fei; ale ber Bagen burch Buffow fuhr, an bem Baftorhause vorüber, in beffen Thure Pfarrer Mulert, ber Freund und Seelforger bes Bismard'ichen Saufes ftand, jog ber Rangler mit feinem Stod einen Schwadronshieb in Quart-Terg burch bie Luft, jum Zeichen, bag es los ginge. Er mar, ergahlt uns fein Begleiter, ungewöhnlich fcmeigfam, fah aber heiter aus. Rach gehnftundiger beißer Sahrt fam man in Berlin an. Der Rangler mar von ber Reife ermubet, aber Buich, ber ihn bei ber Ginfahrt in ben Sof bes Minifterhotels fah, bemerft in feinem Tagebuch ausbrudlich, er habe in bem Civilangug, ben er getragen, ungemein wohl ausgeseben. Der Lowe ging ber Gefahr entgegen; er hatte feine Beit, an feine Rrantheit gu benfen. Da überreichte man ihm bas Telegramm, bas ben Bergicht bes hohenzollern auf ben fpanischen Thron melbete. Es war ber Friebe. Geine Reise war nuglos geworben. Ruglos auch bas Aufwogen ber Nation, bas er foeben erft mit aller Rraft geschurt hatte, beffen Braufen er in ber Saupte ftadt um fich her vernahm. Bergeblich bie gange flug gesponnene Lift und bet Berfuch, eine Gegenmine gegen bie frangofischen Umtriebe ju legen. Dochte formell bie Position behauptet fein, in Bahrheit mar bas Spiel verloren. Statt, wie B. gehofft, Franfreich ju überrumpeln, mar ihm felbft von bort her ber Beg verftellt worben. Der Rudgug mar angetreten ; gum erften Ral in feinem Leben hatte ber große Staatsmann eine Rieberlage erlitten. Wilhelm feinerfeits fühlte fich in biefem Moment wie von einem Alp befreit; nichts mar ihm unbehaglicher gemefen, ale Benebetti gegenüber eine Sache vertreten ju muffen, bie boch nicht fo gang frei von moralifchen Bebenflichfeiten und ibm niemals nach bem Ginne gewesen mar; ihm mar, fo fchrieb er an feine Be

als er die Nachricht aus Sigmaringen erhielt, als sei ihm ein Stein erzen gefallen. Sein Kanzler aber war aufs ditterste enttäuscht. Er nicht mehr an die Weiterreise, entschuldigte sich bei dem König mit Unsund Ermüdung, und schiefte den Minister des Junern statt seiner ms. Nach Barzin meldete er zurück, er werde bald wieder dort sein — Minister, wisse er nicht. Er hatte eine schlassos Nacht. Da führte use des folgenden Tages die grenzenlose Berblendung Napoleon's und Helser die Wendung herbei, welche, von Bismard's Meisterhand, von Löwenmuth benutzt, Alles umschuf, mit einem Schlage den Bruch entund den König wie die Nation, Bolf und Regierungen, für seine

e Bolitif entflammte.

die oft ift bie Beschichte biefes 13. Juli ergahlt worben! Gie ift in tanns Munbe, und alle Belt glaubt fie gu fennen. Brufen wir aber ilb, bas bie Quellen miberfpiegeln, fo fonnen mir an ihm faum eine mit Sicherheit nachziehen. Daß bem Brafen Gulenburg bie Stimmung rd's befannt mar, ift gewiß, und febr mabriceinlich, bag er mit in feinem Sinne auf ben Ronig eingerebet hat, ber baburch, vielleicht toch burch neue Telegramme aus Berlin, in feiner feften Saltung gefein mag. Aber wie bie Borgange in Ems und Berlin an biefem im Gingelnen verlaufen, wie fich bie Stimmungen bes Ronigs und Rathgeber gewandelt und entwidelt haben, läßt fich nicht fagen; vielleicht s, jebenfalls nicht eher als bis uns bie Telegramme und Beifungen, ifchen Ems und Berlin bin und ber gingen, vollständig vorliegen. Richt bie Scene an Bismard's Tifch, in ber Abendftunde, als er Roon Roltfe bei fich hatte, wird ein fritisch gerichteter Ginn, fo oft es gefein mag, nachzuergahlen magen; gerade hier vermideln fich bie veren Berichte aus Bismard's eigenem Munbe in bie größten Biber-Benug, wenn wir baran feithalten, bag wiederum er und fein anderer ber bas Rab bes Schidfals vorwarts ftieg.

enn ohne ihn wären bie Berhandlungen trot bes Abefen'ichen Telegramms nbe verlaufen, und nicht blog wegen ber Borgange in Ems, fonbern weil angofen felbit brauf und bran maren, ben Degen wieber in bie Scheibe ten. Die Depefche Abefen's, welche gegen 4 Uhr aufgegeben murbe und n 6 und 7 in Bismard's Sande fam, mar nur bas Bruchftud einer nblung, bie noch an bemfelben Tage fortgefett murbe; fie bezog fich auf ften Befuch, ben ber Glügelabjutant Fürft Unton v. Radgiwill bem fifchen Botichafter gemacht hatte, um ihm bie Nachricht zu bringen, bag nig bie Bergichtleiftung bes Pringen erhalten und bag er infolgebeffen ngelegenheit als enbaultig abgeschloffen betrachte, ober, wie Abefen es irte, bem Botichafter nichts weiter ju fagen habe; bie Bitte um eine a hatte Benedetti bis babin noch garnicht ausgesprochen, und ber Beben Radziwill ihm überbrachte, follte ihr nur eben guvor fommen. er Befandte fie trotbem ftellte, brachte ber Abjutant bas Befuch noch por ben Konia, um zwifchen 5 und 6 Uhr wieberum bie Erflarung ubringen, bag Geine Dajeftat es ablehnen muffe, von neuem in bie fion einzutreten, und bag er fich auf bie Erflärungen beziehe, welche er Botichafter am Morgen gegeben habe. Radziwill hatte aber bei biefem Befuch, und zwar ausbrudlich im Ramen Geiner Dlajeftat, bingu-, bag ber Ronig feine volle und uneingefdranfte Billigung bes Rud-Leopold's von ber Thronbesteigung gebe; mehr fonne er nicht thun. tit hatte biefen Wortlaut in Gegenwart bes Abjutanten felbst aufben und unmittelbar nach Baris telegraphirt. Roch am 14. Ruli hoffte

Wilhelm, es werbe sich vielleicht noch eine Vermittlung auffinden lassen, die nicht seine persönliche und die Ehre der Nation tangire; er meinte nur, erst, daß die "Promenade-Unterhandlungen" aufhören und die Regotiation in Berlin fortgesetzt werden müsse. Napoleon und seine Minister aber würden, wie wir heute wissen, sich mit dieser Erklärung zufrieden gegeben haben: in dem Kronrath, am 14. Juli drang der Antrag des Kaisers, die Frage einem Congreß zu unterbreiten, durch; die Besehle zur Mobilmachung wurden rückgängig gemacht; Gramont selbst hörte auf zu widersprechen, und bemerkte, daß in der Zustimmung Wilhelm's zu dem Verzicht des Hohenzollernprinzen die Garantie für die Gegenwart liegen könne und der Congreß diesenige für

bie Bufunft ichaffen moge.

Diefem Allem ichob B. burch feine Redaction bes Emfer Telegramms, bie nur ein paar Gage ftrich und faum ein Wort bingufugte, ben Riegel por. Run lautete es fo, bag ber Ronig nicht nur bie unerhorte Zumuthung Frantreiche abgelehnt, fonbern bag er fie nicht einmal angehort, bag et bem Botichafter auf bie Frage felbit unmittelbar bie Thur gewiefen babe. Es mar genau ber Ginn ber Legenbe geworben, bie fehr balb in allen Beitungen ftand, wonach ber Ronig bem Botichafter auf ber Bromenabe felbit ben Ruden gewandt und ihm auf ber Stelle bie Ablehnung burch ben Abjutanten habe fagen laffen. B. wußte febr mohl, mas er that, ale er feine Redaction am Spatabend bes 13. unter bie Daffen werfen ließ und fie jum Theil, wie nach Munchen bin, mit besonberem Commentar perfeben ben Bertretern Breugens an ben fremben Sofen überfandte; fie mar, mie Wilhelm felbit, als er fie in Ems am Morgen las, erichredt fagte, ber Rrieg; und fie follte, wie Gramont ausrief, ber Schlag auf Franfreiche Bange fein, bas rothe Tuch, wie B. in feinen Memoiren fchreibt, bas ben gallifden Stiet gur Buth reigen wurbe. Es war bie lette und größte Rarte in feinem Spiel, bie B. bamit auf ben Tifch marf. Bie oft war er in Bersuchung gemejen, fie hervorzugiehen, Defterreich ober auch Frantreich gegenüber! Et hatte noch immer bamit gezogert. Denn niemals mar ber Moment gunftig genug gemefen. Bett aber mar er ba, bem Ronig, ber Nation und Europa gegenüber. Die Beleibigung bes greifen Friedensfürften, ber Sohn auf Die beutsche Ehre, ber Angriff auf Die Freiheit ber beutschen Erbe boten einen Schlachtruf bar, vor bem aller Saber ber Barteien und jedes Biberftreben bes Barticularismus verftummen mußte. Bo immer beutiche Bergen folugen, wandten fie fich bem Sobengollernfonig und feinem Rangler, ben Ginigern bes Baterlandes ju; jede fittliche Kraft redte fich empor; und bie Neutralen, bit Reiber ber beutschen Große felbft mußten jugeftehen, bag bas Recht auf ber Seite ber Deutschen fei. Die Schleufen maren hochgezogen und alle Rrafte ber Nation fonnten in taufenb tofenben Birbeln gegen ben Erbfeinb losaelaffen werben.

Wir begleiten unsern Helben nicht auf die Schlachtfelber, zu ben Scenen von Gravelotte und Sedan, die sich dem Gedächtniß der Nachwelt unaustöschlich eingegraben haben: Bilber, die, wie sie schon unsere Künstler sestaten haben, so auch nur von Künstlerhand voll gestaltet werden konnen; wir folgen ihm nur wieder borthin, wo wir ihn bisher immer aufgesucht haben, zu seiner politischen Arbeit.

Bwei Aufgaben waren es, bie B. gestellt waren, sobald bie Sonne bes frangösischen Raiserthums auf ben Felbern von Sedan untergegangen war: bie Befestigung bes Friedens und die Gründung bes Reiches; er hat fie beibe

n Frantreich, unter ben Bechfelfallen bes Rrieges, vollenbet, und beiben in jebem Buge ben Stempel feines Beiftes aufgebrudt. 218 bie Revoluüber Deutschland ihre Beißel ichwang und bie beutschen Batrioten ihre in bem Rampfe gegen ben Despotismus bes Baren und fur bie Bea Bolens zu erreichen hofften, hatte B. Die Blide ber Nation auf burg und bas Elfaß als auf ein murbigeres Biel ihres Chrgeiges bin-Best tonnte er bies Bort einlofen; bie Ration felbft verlangte fturmifch von ihrem Selben, bag er, wie er es einft gefchrieben, bie e Sahne auf ben Dom von Stragburg pflange; es war bas Gelubbe, e fich in taufenbfachen Manifestationen gab, feitbem ber Boben ihrer Grengmart mit bem Blute ihrer Gobne getrantt mar; Konig Bilhelm ein Rangler hatten ben braufenben Wiberhall biefer Stimmen garnicht ren burfen. Schon nach ben Schlachten um Det, bei ber Bufammenmit bem Kronpringen in Bont à Mouffon, fagten fie ben Erwerb ins Muf bem Bormarich gegen Geban, von Bufancy aus, richtete Wilhelm Brief an ben Raifer Alexander, um ihn vertraulich vorzubereiten. Geit war es vollends entichieben, bag mir nicht ohne Strafburg und Det Beimath gurudfehren murben. Es ift jeboch fehr bemertenswerth, welche e unfern großen Staatsmann bewogen haben, auf bas Berlangen ber einzugehen. Er ift oft barauf gurudgefommen, und immer hat er es felben Beife, Freund wie Feind gegenüber, motivirt: nicht mit jenen taftischen Regungen ber Bolfsfeele, fonbern in ber falt realistischen Beng bes Staatsmannes: um Deutschland ju fcuten gegen bie Rache eficaten, mußten bie Grengen gurudgeschoben merben; ben Schluffel gum Saufe, ben erft ber Befit von Strafburg bot, mußten mir in bie Bermahrung nehmen. Ja mehr noch, als ber Schlugftein ber beutschen t felbit mar ihm Stragburg und bas Elfag von jeher ericbienen; eine Tung, bie er ichon gewonnen ober bie ihm bestätigt mar burch ein Gebas er mit bem alten Ronig Bilhelm von Burttemberg gur Beit bes rieges gehabt hatte, als ihm ber alte Gerr offen herausgesagt hatte, bag maebedtheit gegen Franfreich fur Gubbeutichland immer ein Sinbernig merbe, um fich einer beutsch-nationalen Bolitif ohne Rudhalt hingugeben. Reil, ben bie Ede bes Elfaß bei Beigenburg in Deutschland hineinschob", B. nach bem Rriege im Reichstage erflart, "trennte Gubbeutschland mer als die politische Mainlinie von Nordbeutschland". Er hat oft baß es fonft ein Fehler gemefen mare, Franfreich zu verftummeln, ba chland fich bamit bie Aufgabe aufgelegt habe, funfzig Sahre in Ruftung au bleiben. Darum mar er anfangs gar nicht bamit einverstanben, ein Stud Lothringen ju annectiren; und nur weil ihm die Generale , baß Det eine Armee werth fei, gab er feine Buftimmung.

Auch bie staatsrechtliche Form bes neuen Besties hat B. frühzeitig ins Auge und unwandelbar daran sestigehalten. Treitschse und seine Freunde Sten den Erwerd für Preußen. So auch im großherzigen Entschluß Friedrich Jaden: weil Preußen dadurch eine süddeutsche Wacht und dem Süden und verpslichtet würde; während der Ehrgeiz der Wittelsdacher den Großherzog Lsaß bereichern wollte, um für sich selbst das alte Hausgebiet am Nedar zu erraffen. B. aber gestand weder das Sine noch das Andere zu. Wie n der Zeit der Zersplitterung verlorene Grenzgebiet durch ganz Deutschsaurückerobert war, so sollte es auch dem Baterlande gemeinsam angehören, dadurch recht eigentlich zum Pfand der deutschen Einheit werden, nicht begenstand des Neides und der Berstimmungen unter den Berbündeten,

en ein Binbemittel bes Gubens und bes Norbens.

Die weit B. nun auch in biefer Auffaffung von ber öffentlichen Deinung und por allem von jenen Phantaften abwich, die auf die Biebergewinnung von gang Lothringen und halb Burgund ausgingen, fo traf er barin bod im mefentlichen mit bem Billen ber Nation gufammen. Biel einfamer aber mar fein Standpunft ber größeren Aufgabe gegenüber, ber Berftellung bes neuen Reiches. Sier hatte er bie öffentliche Meinung und bie Regierungen, alle Barteien, bie Confervativen fo gut wie die Liberalen, von ben Barticulariften, ben Ultramontanen und Demofraten gang gu ichweigen, gegen fich, er hatte bes Rronpringen, ja, gang befonbers bes Ronigs Wiberftand gu überwinden. Gaft am weiteften wich er von feinen glübenbiten Unbangern ab, ben Unitariern ichlechtbin. bie, wie Beinrich v. Treitschte, ben Beitpuntt fur nabezu gefommen achteten, um die Rheinbundsfronen herunter ju ftogen und ein beutsches Ronigthum unter ben Sobengollern berguftellen. Richt fo weit ging ber Rronpring, ber biefe Bebanfen, wenn er fie überhaupt gehabt, bereits hatte fallen laffen. Aber auch er wollte boch bie beutschen Dynaftien unter bie Raiferfrone herabbruden, bie er auf ben frangofifden Schlachtfelbern ju erobern hoffte; Die Titulatur und alle perfonlichen Chrenrechte und Burben wollte Friedrich Bilbelm ihnen laffen, aber bie Raifermurbe verlangte er fur fein Saus, weil fie bie bobere Bewalt bedeutete. Die Macht fei ba, hatte ber hohe herr ichon nach bem Siege von Worth auf ber Sohe ber Bogefen gu Guftav Frentag gefagt, um bie Biberftrebenben ju zwingen. B. hat bamale und fpater biefe Ufpirationen por allem mit einem moralischen Argument befampft: man burfe nicht bie Bunbesgenoffen, welche freiwillig berbeigeeilt feien, um Breufen ju Sulfe zu tommen, miber ihren Willen zu Conceffionen gwingen; als eine unehrliche Politit hat er es noch nach Jahren, in ber Broteftschrift gegen bas Tagebuch Raifer Friedrich's bezeichnet. Und wer mochte behaupten, bag at felbst bann folche Scrupel überwunden haben wurde, wenn es die Tenden feiner eigenen Bolitif verlangt hatte? Statt beffen aber bewegte fich biefe im icharfften Widerfpruch ju jenen Bielen. Es maren bie 3been ber Erbfaiferlichen, die liberale Muspragung bes nationalen Gebantens, fur Die Friedrich Bilhelm fich einsette, Die er mit bem eigenen bynaftifchen Ehrgeis verband. Er wollte wirflich ein neues Deutschland, in bem bie Eigenmacht ber Barticularstaaten aufgeloft worben mare; bas Golb ber preußifden Rrone felbst wollte er in die Raiferfrone einschmelzen. Der Dualismus follte aufhören, die preußischen Rammern allgemach verschwinden und etwa in die alten Provingialftande gurudtreten; er bachte an ein Dberhaus, in bem bie souveranen Fürsten mit ben Sauptern ber ehemaligen reichsunmittelbaren Gefchlechter vereint Blat nehmen, an ein Reicheminifterium, bas bem Reichstage und ber Nation verantwortlich mare. Dit biefen Soffnungen mar er in ben Rrieg gezogen; fie befeelten ihn, ale er por ber Baffenentscheidung die fubbeutschen Sofe besuchte, als ihm auf bem Babnhof ju Ingolftabt bas Raiferhoch entgegentlang, als er in Rarlerube mit feinem gleichgefinnten Schwager von Baben Rathes pflog: "unfer Sauptgebante ift", fo fchreibt er, "wie man nach erfampftem Frieben ben freifinnigen Muebau Deutschlands meiter führe."

Wir brauchen nicht zu wiederholen, daß Bismard's Politik auf dem entgegengeseten Grunde aufgebaut war, und daß sie durch solche Plane aus ihren Jundamenten gehoben wäre: er vertheidigte das Ganze seines Werles, als er sich dem preußischen Thronsolger in den Weg warf. Zwar war auch ihm längst der Gedanke an die Kaiserkrone gekommen. Wir sinden ihn bereits in den Entwürfen von Putbus, und zwar ebenfalls in Berbindung mit der Idee des Oberhauses. Aber er hatte daran nur als an eine in der Zusunft

731

liegenbe Möglichfeit gebacht. In bem Rahmen feines Spftems hatte er meber von bem Raiferthum noch auch von bem Zweifammerfnitem etwas miffen wollen. Denn bie Dafdinerie murbe, fo fchreibt er, burch ein Dberhaus gu fchmerfallia merben, ba abgeseben von ber Maffe ber Landtage eine Bertretung ber Couverane in ben Reichsangelegenheiten unumgänglich fei, bas Reich alfo mit bem Zweifammerinftem nothwendig brei per majora beschließende Rorper, und neben ihnen bas Prafibium und Oberfelbherrnthum mit unabbangigen Attributen haben merbe. Er meinte, bag ber Bunbegrath felbit fich vielleicht einmal ju einem Dberhaus herausbilben fonnte; bamit mußte aber "bie icarfere Auspragung bes Raiferthums an Stelle ber Brafibial- und Gelbherren-Attributionen Sand in Sand geben". Seitbem aber mar er von folden Abeen gurudgefommen, gerabe unter bem Unbrang ber liberalen Gluth, bie in parallelen Bahnen ging, und ber er fich ichon im Nordbeutichen Bund nur mubiam hatte ermehren tonnen. Dag biefelbe mit bem Losbruch ber Ration gegen Franfreich ftieg, lag in ber Natur ber Dinge und mußte hingenommen merben. Aber es fonnte nicht ber Bunich bes Minifters fein, biefe Tenbengen noch zu fteigern; nur gegen ben Reinb, ber bie Unabhangigfeit Deutschlands bebrofte, wollte er ben Stog bes nationalen Billens richten, nicht gegen bie

Bunbesftaaten, bie ber preufischen Segemonie bereits willig folgten.

Bleich ju Beginn bes Rrieges, nach bem erften Schlachttage, an bem bie Baiern ihr Blut an ber Geite ber norbbeutichen Bunbesfreunde vergoffen hatten, ließ er es fich angelegen fein, die Münchener Regierung, die ichon in ichweren Sorgen vor biefer Richtung bes nationalen Beiftes und voll Migtrauen in Breugens Abfichten mar, ju beruhigen. Die preugische Breffe hatte bereits begonnen, von bem Raifertitel für Ronig Wilhelm gu fprechen; Graf B. aber, fo erflarte berr v. Thile bem bairifchen Gefandten, Baron v. Berglas, habe mit Ent= ruftung bavon gehört und Auftrag gegeben, folche Meugerungen zu unterbruden. "Im Ramen Breugens" und in feierlicher, fast überschwänglicher Beife gab Thile bie Berficherung ab, bag Preugen niemals an bie Gelbständigkeit Baierns und Gubbeutichlands ruhren, und jedes Anfinnen, bas ihm bagu von anderer Seite fame, abweifen murbe; emige Danfbarfeit merbe es einem fo "berrlichen Bunbesgenoffen" bemahren; Die Gelbständigfeit Baierns habe ihre Beihe burch bie Bertragstreue feines Ronigs erhalten, ihren festen Ritt burch bas vergoffene Blut ber Baiern, man brauche bie Ginheit Deutschlands nicht gu fuchen und zu machen - fie fei icon ba. In berfelben Richtung bewegten nich in biefen Tagen bie Bebanfen ber preugischen Confervativen. "Dag bie Baiern", fdrieb Blandenburg an Roon, "unter unferes Rronpringen Führung ben erften enticheibenben Schlag mit gethan haben, ift bie Löfung ber beutichen Frage. Die Ginheit ift bie befte". Und nicht anders bachte man in ber militarifden Umgebung bes Konigs. Dan munichte auch bort mohl eine größere militarifche Ginigung unter ben beutschen Staaten, aber auf Die politifche Unnaherung lege man, fo verficherte ber bei Wilhelm fehr einflugreiche General v. Tresdow bem Grafen Berchem, ber mit Bring Luitpold bem Saupt= quartier folgte, um fo meniger Werth, als man nicht hoffen fonne, biefelbe aus ben confervativen Rreifen angeboten gu erhalten; bie rabicalen Elemente aber wolle man um feinen Breis vermehren. B. ftellte auch biefe Frage mit unter ben Befichtspunkt ber europäischen Politif. Die Eröffnungen Thile's gegen ben Baron v. Berglas maren, wie jener garnicht verhehlte, burch eine Unterredung mit Fürft Gortichatow veranlagt worden, ber in biefen Tagen in Berlin weilte; über ihren Inhalt theilte ber Unterftaatsfecretar bem Gefanbten nichts naberes mit, aber beffen Bermuthung, bag ber ruffifche Rangler fich für bie fübreutiden Sofe verwandt habe, griff ficherlich nicht fehl. Und fo maren

auch alle weiteren Berhandlungen Bismard's über bie Reichsgrundung mit burch bie Rudfichten auf bie Reutralen bestimmt. Run muß man allerbings fagen, bag bie Befahr einer Einmischung bes Muslandes, wie berechtigt fie noch zu Unfang bes Muguft gemejen fein mochte, nach Geban fehr vermindert mar; mahrend bie nationale Boge mit jedem Siege, gerabe auch im Guben, täglich höher ging, und ihr Braufen immer gewaltiger zu bem Ronig und feinem Rangler emporbrang. Es hatte bamale ichwerlich mehr als eines ichwachen Drudes, einer fleinen Richtungsveranberung bedurft, um bie brei noch miberftrebenben Sofe und ihren bureaufratifden Unbang borthin au bringen, mo fie ber Liberalismus und feine fürftlichen Guhrer, ber Kronpring und ber Großherzog von Baben felbit, haben wollten: bag bie Reutralen in biefem Moment bagegen protestirt haben murben ober gar eingeschritten maren, ift faum ju glauben. Comeit hatte alfo Friedrich Bilhelm gewiß Recht, ale er am 3. November gegen Delbrud bemertte, bag wir uns unferer Macht garnicht bewußt maren, und bag wir in bem "gegenwartigen weltgefchichtlichen Mugenblid" bas, mas wir wollten, auch zweifellos fonnten - "nur", fügte er bitter bingu, "Gott fei es gellagt, fragt es fich, was wir wollen, und mer jest etwas ernftlich will". Go mar es in ber That: an bem Billen fehlte es in ben makaebenben Rreifen viel mehr noch als an bem Bewuftfein bes Ronnens. Jebermann weiß ja, wie ichwer es Konig Bilhelm geworben ift, auch nur ben Titel zu vertauschen, und welche Liften B. hat anwenden muffen, um ibn und bie bairifche Dajeftat gufammen gu bringen, ben Ginen gum Unbieten, ben Andern jum Annehmen ber nationalen Rrone gu bewegen; wie eine Intrique mußte er ben Act einleiten, ber bie Erfüllung ber beutichen Gehm fucht bebeuten follte. Dan fann baber ichon fragen, ob es ihm überhaupt möglich gewesen mare, ben Wiberftand am Sofe und in ben Rreifen feiner Bartei ju überminben. Aber vor allem, er felbit bachte garnicht baran, feine alten Freunde preiszugeben, um fich ben herrifden Unfpruchen ber Liberalen gu unterwerfen; fein eigenfter Bille und bie Gumme feiner Bolitif trieben ihn gegen fie an. Sier jeboch ift zu bemerten, bag fich in ber Bolitif Bismard's bie innere und bie auswärtige Richtung niemals von einander trennen laffen; es find Theile eines Spftems, bie in fich verflochten find und einander bebingen. Die Politit, ju ber bie Liberalen B. fortreißen wollten, brobte bie nationale Strömung, ber fie folgte, über bie Grenge gu tragen und bie Elemente ber Berfetung in bem habsburgifden Lanbergebiet noch zu vermehren. Daburch aber maren in ber That bie bem neuen Reiche feinblichen Barteien, por allem bie Großbeutichen, bie Clericalen und Barticulariften, aufgereigt und recht gefliffentlich jufammengeführt worben; bag bie fübbeutichen Sofe in Wien und Betersburg Unlehnung fuchen murben, mar wenigftens gu befürchten; ftatt, wie B. feit Nicolsburg wollte, ben Frieben zwischen bem neuen Deutschland und bem Donauftaat zu befestigen, hatte man fich auf machfenbe Erbitterung huben und bruben und auf bauernbe Feinbfeligfeit gefaßt machen müffen.

Dennoch ging es nicht an, ganz stehen zu bleiben. Je weiter die deutschen Heere in Frankreich vordrangen, je mehr die Gefahr der Intervention zurücktrat, um so unvermeiblicher wurde es, an die dauernde Bereinigung des ganzen kämpsenden Deutschlands zu denken. Schon nach den großen Augustschlachten waren die preußischen Conservativen wie auch die Baiern davon überzeugt. Die Neutralen selbst nannten es eine politische Unmöglichkeit, daß Preußen im Siege seine auf die Beherrschung Deutschlands gerichtete Politik abbanken und die Selbständigkeit der Südstaaten verbriefen könne, ohne für sich neue Bortheile zu erwerben. In München war es ebensosehr die

vor bem machienben Drud ber nationalen Strömung wie bie Sorge, iben bie Borhand gewinne und fich bie führende Stellung im Guben tonne, welche Breugen Baiern jugebacht hatte, mas jum Entgegen= antrieb: man mußte retten mas ju retten mar; inbem man bie Breugens ergriff, hoffte man bie eigene Stellung am beften zu mahren. leg bei Geban, an bem bie baierifchen Truppen fo ruhmvollen Antheil nen, verstärfte, wie ben Drud ber nationalen Bewegung, fo auch jene ung am bairifden Sofe. Und fo entidlok man fich bort, bie Begen ju pracifiren, unter benen ber Staat ber Bittelsbacher bereit urbe, ber nationalen Ginigung beigutreten. Es mar neben bem Ermerb bifchen Pfalz, woburch alfo Baben und Burttemberg von ben blau-Grengpfählen umftellt und gegen ben Norben forgfam abgeschloffen waren, bie führenbe Stellung in Gubbeutschland, fei es in einer , bem Nordbeutiden Bunde nebengeordneten, wenn auch ftaatsrechtlich verfnüpften Dragnisation, fei es in einem neu zu errichtenben allgemein m Bunbe, bei bem bann auf eine größere Gelbständigfeit ber einzelnen , Baierns wenigftens, Bebacht ju nehmen fei. Auf ben Gintritt in reformirten Nordbeutschen Bund bagegen wollte man fich in München

e Taftif Bismard's biefen Bunichen gegenüber mar febr einfach. maruent feiner Saltung in ber elfaß-lothringifchen Frage und von be-Ingswürdiger Folgerichtigfeit. Bor allem blieb er bei bem Gat, bag Treue um Treue bemahren und feinen Bunbesgenoffen völlige Frei-Entschluffes laffen werbe. In biefem Sinne wurde Rubolf Delbrud Borbefprechungen inftruirt, welche vom 22. bis 26. September in unter Bugiehung bes murttembergifchen Miniftere v. Mittnacht über Dung eines "bie fammtlichen beutschen Staaten in fich begreifenben ngebundniffes" gepflogen murben. Er habe nicht ben Auftrag, fo erismard's Stellvertreter gleich ju Beginn, Borfchlage ju machen, fonbern positionen ber subbeutschen Regierungen entgegen zu nehmen. Freilich er auch, bag Breugen noch feinen Unlag gefunden habe, bie Frage heren Ermägung zu unterwerfen, ob mit ber Grundung eines allbeutschen Bunbes eine Abmandlung bes Nordbeutschen Bunbes gu n fei, und feste es burch, daß bie nordbeutiche Berfaffung felbit handlungen gu Grunde gelegt murbe: Baragraph für Baragraph burchgesprochen und bie Differengen gusammengeftellt. Rurg guvor euch bie Führer ber Nationalliberalen, Fordenbed und Laster nach ber n Sauptstadt gefommen, wo fie begeiftert aufgenommen maren; voll über bie patriotifche Befinnung, bie fie überall im Guben gefunden, fie heim. Ihre Reife mar wohl unabhangig von B. ju Stanbe ge-; aber bag ber Rangler fie ungern gefeben hatte, ift nicht eben ann. Denn wenn er auch felbit ber baierifchen Regierung alle Bege eg, tonnte er boch nicht bagegen fein, bag biefelben ba, mo fie von igenen Richtung abwichen, versperrt murben. Geinerseits fuhr er in Bemühungen fort, ben Baiern ben Weg gur beutschen Ginheit beund anmuthiger ju machen. Go burch ben Bebanten einer Bufammen= er regierenben Berren, ben er gunachft burch Delbrud vortragen und arauf ichriftlich burch ben Grafen Taufffirchen an Ronig Ludwig bringen ibe Monarchen follten fich in Fontainebleau begegnen, und, mas fie bort ert hatten, einer Bersammlung ber übrigen beutschen Fürsten und ber r ber freien Stabte gur Unnahme vorgelegt werben. Dahin gehort auch wie B. die Frage ber Raiferfrone verwerthete. Um 3. Geptember,

bei ber Musfprache mit bem Rronpringen in Donchern, unmittelbar nach Geban, hatte er fich bagu noch fehr gurudhaltend geftellt; in ben folgenben Boden begann er fich ichon impathischer ju augern, und feit Anfang October trat er mit Rachbrud bafür ein. Indem er aber bie 3bee, in ber fic bas Einheitsftreben ber Ration feit Sahrzehnten gegipfelt hatte, in feine Bolitif aufnahm, brach er ihr bie Spite ab, die ihr bie Batrioten gegeben hatten: weniger für bie Ginheit bes beutschen Bolfes, als für bie Ginigfeit ber beutiden Fürstenhäuser murbe in feinen Sanden bie Rrone bas Symbol; er feste bie neue Burbe lebiglich an bie Stelle bes über Gubbeutschland erweiterten Bundespräfibiums, und raumte, indem er fie nur als einen hoberen Titel gelten, bas Befen bes Bunbes aber befteben ließ, ben übrigen Bunbes gliebern fogar eine noch freiere Stellung ein, als fie einem prafibirenben Ronig gegenüber gehabt hatten, ober machte ihnen jebenfalls bie Unerfennung bes führenben Saufes leichter: mahrend auf ber anberen Seite ber öffentliden Meinung immerhin eine Genugthuung gemahrt und ein Theil ber nationalen Buniche erfüllt murbe.

Rugleich aber unterließ er boch nicht, es ben baierifchen Freunden fühlbat gu machen, bag Nordbeutschland nicht allein auf fie angewiesen mare. Um 14. October fonnte er bereits an Werthern nach München telegraphiren, bas er von Mittnacht und Sudow bas Anerbieten befommen und angenommen habe, behufe weiterer Befprechungen nach Berfailles gu tommen; er ftelle Baiern anheim, entweder baran theil ju nehmen ober Staatsminifter Delbrud's Rudfehr nach Dunden abzuwarten. In benfelben Tagen fprach man in Berfailles wieber bavon, einen Fürftencongreß im Sauptquartier ju verfammeln, biesmal aber, wie es icheint, ohne eine vorhergebenbe Bufammentunft Ronig Bilhelm's und Ronig Lubmig's ju ermahnen. Dag Baben alles unterschreiben murbe, mas Breugen bictire, mar gemiß. Aber auch auf Seffen war fein Berlaß; am 20. October berichtete Berr v. Berglas aus Berlin, ber heffische Gefandte, Berr Sofmann, habe ihm gefprachemeife mitgetheilt, bat er im Auftrage feiner Regierung por einigen Tagen bem Brafibium bes Rord beutschen Bunbes bie Bereitwilligfeit feiner Regierung eröffnet habe, an ben Berhandlungen theil zu nehmen, welche auf Brund ber Befprechungen in Münden ben Eintritt ber fubbeutschen Staaten und Gubbeffens in einen erweiterten Nordbeutschen Bund gum Biel hatten. Als bies Schreiben in Dinden eintraf, mar Graf Bray mit bem Rriegeminifter Freiherrn v. Brandh und bem Juftigminifter v. Lut ichon unterwegs; Die Abreife mar jo raid erfolgt, bag bie herren noch gleichzeitig mit ben Burttembergern in Berfailles eine trafen. Bas blieb ihnen auch anders übrig? Richts erichien ihnen ichlimmet als die Ifolirung, die ben gangen Schwall ber nationalen Agitation auf Baiern gelenkt haben murbe, Schon mar biefelbe, jumal in München, ftarter geworben, und fteigerte fich noch in ben folgenben Bochen; nicht blog in ber Breffe, fonbern auch in öffentlichen Berfammlungen und icharfen Erflärungen ber Bezirfsvereine und Bemeinbebevollmächtigten machte fie fich Luft. Die Berliner Zeitungen begannen fich gegen Konig Lubwig perfonlich zu menben; und wenn auch die Norddeutsche Beitung folche Angriffe fcharf abwies, fo unterließ bod auch B. nicht, herrn von Bray gleich beim Empfang in Berfailles au bemerfen, bag bie Berleihung bes Raifertitels an ben Brafibenten bes neuen Bundes feitens ber Gurften - an ihrer Spite ber Ronig von Baiern munichenswerth fei, weil fonft ber Reichstag, ber gum November ausgeschrieben mar, die ben Fürften gugebachte Rolle gu ber feinigen machen murbe; bag bie Führer ber mit B. verbundeten Parteien, Blandenburg, Friedenthal und Bennigfen in Berfailles erfcbienen, aab biefer Meußerung einen gemiffen Rad-

brud. Und dazu nun die Furcht, daß die kleineren Höfe Baiern den Rang ablaufen und sich die Bortheile sichern könnten, die man selber verscherze. So reiste allmählich in den Bertretern Baierns zu Bersailles, und dann auch in München und Hohenschungau die Erkenntniß, daß auch dem Hause Wittelsbach nichts anderes übrig bleibe, als in den Bund, in dem Preußen dominirte, einzutreten. Eine Intrigue, die vielleicht in den Kreisen der Königin Olga eingefädelt war und Anfang November Württemberg auf Baierns Seite zu führen drohte, endete resultatlos; und als nun Badens edler Fürst, seine eigenen Bünsche zurückstellend und persönlich herbeieisend, auss wärmste für Bismarch's Politik eintrat, und dann auch Hespen seinen Eintritt vollzog, so gab sich auch Baiern mit den Concessionen, die ihm B. bewilligte, zufrieden. Um 23. November konnte B. im Kreise seiner Tischgenossen frohaufathmend verkünden, daß das Reich gebaut sei und der Kaiser auch.

Bas noch kam, kann nur als eine Reihe von Nachspielen bezeichnet werben: bie Reise bes Grafen Holnstein nach Hohenschwangau und die Bestätigung der Berträge und der Kaiserwürde durch den Norddeutschen Reichstag, die Kaiserschrt seiner Deputirten unter Präsident Simson nach Bersailles, und endlich das langwierigste von allen, die bis an den Morgen des 18. Januar fortsgesührten Kämpse, um König Wilhelm zur Annahme des neuen Titels und zur Broclamation des Deutschen Reiches in dem Schlosse Ludwig's XIV.

au bewegen.

Es war ganz und gar das Werk des Einen. Wie B. den Nordbeutschen Bund allein geschaffen hatte, so konnte er sich auch mit vollem Recht
als den Schöpfer von Kaiser und Reich bezeichnen. Der "große Zauberer",
wie ihn Roon in dieser Zeit zu nennen pflegte, hatte es verstanden, die Kreise
so zu ziehen, daß jeder, der mit ihnen in Berührung gekommen, in sie einzutreten gezwungen war. Es war wieder die Diagonale aus den sich bekampfenden Kräften, aber sie hielt sich genau auf der Linie seiner Lebensbahn; es war die organische Fortbildung der Politik, in die er hineingewachsen,
und die mit seinem eigensten Wollen und Empsinden innerlichst verbunden
und verkettet war.

Recht zufrieben mar in bem Moment faum eine ber Barteien, bie B. ausammen gebracht hatte: aber eine jebe hatte boch etwas von bem, was fie gewollt, erreicht ober behauptet. Der Rronpring außerte fich in berbem Spott uber bas "tunftvoll gefertigte Chaos", bas ber Baumeifter bes neuen Deutichlands gefchaffen habe: aber bag fortan ber Blang ber Raiferfrone auf feinem Saufe ruhen werbe, und bag, wie er mit romantischem Empfinden fagte, ein an Saupt und Gliebern reformirtes Reich unter bem alten Ramen und bem taufenbjährigen Abzeichen, aber befreit von ben Schladen bes heiligen römischen Unfegens, aus fechzigjähriger Racht emporfteige, erfüllte ihn bennoch mit Freude und perfonlicher Genugthuung; bantbar brudte er, als bie Enticheibung gefallen mar, bem alten Gegner bie Sand. Ber mar weiter von feinen urfprunglichen Grunblagen abgebrangt worben als biejenigen unter ben Liberalen, die feit bem beutschen Kriege in ber Gefolgschaft bes Kanglers maren? In bem Reichstage mußten fie Ja und Umen ju ben Bertragen fagen, Die ihren eigentlichen 3bealen ine Beficht ichlugen; ihre Freunde im Guben, mit benen fie foeben noch an ber Aufrichtung ihres Bunbesftaates gearbeitet, hatten fie beschworen, von jedem Biberspruch abzusehen; und es war eine weltgeschichtliche Ironie, daß ber Mann, ber vor 21 Jahren bem verftorbenen Ronig bie Arone von Bolfes Gnaben bargebracht hatte, jest bagu außersehen marb, um bie von ben Fürften icon übertragene Burbe bem Monarchen noch einmal au prafentiren, ber feine eigene Krone gerabe im Rampfe gegen jene Ibeale

behauptet hatte. Aber fie theilten bamit nur bas Schidfal, bem ein Jeber erlag, ber mit B. jum Frieben fam. Wer fich nicht in unfruchtbarer Regetion perlieren wollte, mußte bem Bahnbrecher auf feiner Strafe folgen. Rur im Unichluß an ihn und bie Macht, bie er vertrat, war es fiberhaupt noch möglich vorwärts ju fommen. Und vorwärts war ber Liberalismus immerhin gefommen. Auch B. mar ben alten Gegnern naher getreten, und er mar auch ferner bereit, mit ihnen zu pactiren. Freilich bie Souveranität bes Bolfes, bie entscheibenbe Gewalt bes Parlaments hatten bie Liberalen brangeben muffen: aber wenn nicht auf die Gegenwart, fo mochten fie boch auf die Bufunft bauen, bie unter ihrem pringlichen Führer ihnen ju gehören ichien. Bang erichroden maren bie Altpreußen, als fie pon bem Ausgang ber Berhandlungen horten, von bem "topflofen Gintritt" ber Gubftaaten, wie Blandenburg nach ber Beimfebr flagend ichrieb. Gie hatten, ahnlich wie im Sommer 1866, gehofft, ben Sieg über bie Reinbe Deutschlands fur ihre Bartei ausnuten gu tonnen, um eine "ftramme und ftraffe Centralgewalt" über Beer, Boll, Sandel und Diplomatie aufgurichten und Die Competeng bes Reichstages wieber gu beschneiben. Statt beffen ichien ihnen die Summe ber Bewalt, vor allem bas Beer felbft an bie Majoritat eines Reichstages ausgeliefert gu fein, ber burch bie liberale Fluth aus bem Guben unretibar "verlastert" werben mußte; fie fühlten ben Boben unter ihren Gugen ichmanten. Aber auch fie gaben bereits ju, baß bas Raiferthum fur ben Guben nicht zu entbehren und im Begenfat ju ber Ronigsibee ber Profefforen ein "beutsch-conservativer Gebante" fei; und fie konnten fich boch fagen, bag, fo lange B. und ber Ronig im Regimente feien, Die Befahr, von ber Omnipoteng bes Reichstages erbrudt zu werben, nicht allgu bringlich fein murbe. niemand mar über bie neue Burbe ungludlicher als berienige, bem fie Bolf und Surften Deutschlands in nie gesebener Einmuthigfeit übertrugen, und auf beffen ehrwurdigem Saupt fie noch lange Sabre in ihrem fconften Glange ftrahlen follte; nur ber unentrinnbaren Rothwendigfeit, und nach bittern Geelenfampfen, beugte fich Ronig Bilbelm. Aber auch ihm bewegte es bas Berg, als Ebuard Simfon im Ramen bes beutichen Bolfes ju ihm fprach und als fpater am 18. Januar fein fürftlicher Schwiegersohn por ben fiegreichen Sahnen bas erfte Raiferhoch ausbrachte.

In Bahrheit vernichtete bie beutsche Krone, wie hell fie glangen mochte, bie Hohenzollernfrone nicht, sonbern hob fie vielmehr zu neuer Bedeutung. Das Gold, welches bem neuen Glanze Wahrheit verlieh, war noch bas alte, echte Gold ber Preugenfrone: Die Dacht Breugens und Die Gigenart feiner Monarchie blieben gewahrt, wie felbstherrlich auch bie neuen Elemente fein mochten, Die mit ihm in Berbindung traten. Rur, weil er bie Macht feines alten Staates auch in ben neuen Formen gewahrt fah, hatte B. biefe jugegeben ober fie felbst erbacht und geschaffen. Er blieb auch in bem neuen Reiche, ber er immer gewesen, ber Dann feines Ronigs, auf bem Boben, bem er entstammte, und auf bem er bereits vier Jahre guvor bie Grundpfeiler bes neuen Deutschlands errichtet hatte. Wie er einft in Baben-Baben feinem Ronige bas Bilb eines gutunftigen Deutschlands gezeigt hatte, fo mar ce jest gestaltet. In zwei Lagern mar bie nationale Dacht gesammelt: in bem einen bas Altgewohnte, bie territorialen Gebilbe, welche fich aus bem Chaos bes alten Reiches burch fo viele Revolutionen hindurch gerettet hatten; in bem andern bie Elemente bes neuen Beitalters, bie unter bem Anbrang ber fremben Weltmächte aus bem Schofe ber Nation geborenen, nach Luft und Licht verlangenben Rrafte. Unter biefe follte fich Jebermann beugen, Breugen fo gut wie Baiern ober Lippe-Detmold, Regierende und Regierte: alles, mas bie Macht und die Bohlfahrt bes Gangen forberte, Die Bufunft ber Ration perBaffen und Politik, Recht und Rechtsgang, und die nationale Birtsallem sollte nach Bismard's Billen einheitlich gebildet, im übrigen alten bleiben, was im Laufe der Jahrhunderte erwachsen und in Machtkreisen selbständig sich entwickelt hatte. Er, der vier Jahre t den deutschen Gegnern, gleichviel ob König oder Kurfürst, Herzog ublik, rücksichs aufgeräumt hatte, nahm nach dem größten aller eußens kein Dorf mehr für seinen König in Anspruch. Wunderbarer Bostive der Macht zu begreisen! Darum diese Gleichgültigkeit as bloße Form war, gegenüber, diese Bereitwilligkeit, den Bundessolche Embleme und Rechte zu lassen, die ihrer Selbstherrlichkeit einen Ichein verliehen, ohne die Macht des Ganzen in ihrem Wesen zu verso es aber galt neue Klammern für das Reich im Krieg und zu schaffen, da war B. immer zu sinden; wie Bieles, was ihm am Herzen lag, ist unausgeführt geblieben!

n allzu tief waren boch bie bem nationalen Staate feinhseligen Elebie politischen wie die socialen Ordnungen eingesenkt und in der
5 Bolkes selbst zu fest verankert, als daß der Sturm des großen
ie hätte herausreißen können. Schon waren sie in der Sammlung
gerade der Sieg der Gegner, die Röthigung, sich zu wehren, und
ung, Raum unter den neuen Formen für sich selbst zu gewinnen,
bervor.

jose Parrei, die auf nationalem Reach pund. Un mura die Reight

Rulturtampf; Bund und Brud mit ben Liberalen.

Erworbene im Frieden auszubauen, mar auch im neuen Reich ber ufer Bilbelm's und feines Ranglers, und bie Aufgabe, die fie ber Ration ftellten. Go gelobte es ber fieggefronte Berricher in ber clamation von Berfailles, und fo verfündigte er es im Dary bei ber bes erften beutschen Reichstages. Und von Augen ber blieb ber emahrt. Bu icharf hatten bie Siebe bes beutschen Schwerts geseffen, Die Befiegten es hatten magen durfen, noch einmal auf ben Plan gu nb wie bie Stimme bes Bropheten in ber Bufte mar es, als Bio bem Steinchen fprach, bas fich vielleicht balb von bem Gipfel lofen Rufe bes Coloffes gertrummern werbe. Aber im Innern, aus ber Abst, die foeben einmuthig gegen den Erbfeind bes beutschen Ramens n war, erhoben fich bie Beifter bes Bwiefpalts. Gine Opposition d aus, fo fturmifch im Angriff, fo unerschütterlich in ber Bera, und fo grundfäglich in ihrer Feindschaft gegen bas Reugeschaffene, Begner, Die B. bisher auf feinen Wegen gefunden hatte, bavor gurud-Die mar ihrerfeits wieber in zwei Lager gespalten, bie nach Ursprung, Charafter weit auseinander michen; aber ber gemeinsame bag gegen Reich und die Internationalität ihrer Bolitif überbrudten diefe Rluft, mochten um bie Balme ftreiten, wer von ihnen es in ber Reichsbem andern zuvorthue. Auch hingen fie in ber Wurzel boch enger , als ihre Programme es anzeigten; wie benn ber neue Führer ber rofraten, August Bebel aus Coln, als Agitator ber fatholischen reine emporgefommen war. Gie jogen beibe ihre ftartften Rrafte aus ber e Leibenschaften, bie in ber Tiefe geschlummert hatten, murben burch Bicht gebracht; fie maren bemofratische Bilbungen, und bemagogisch en, die fie benutten; barum tam auch bas Wahlrecht, bas von ber eutide Biographie, XLVI.

Demofratie geschaffen war, beiben gu Statten. Bon Anfang an respectirten fie, wenn fie fich nicht birect verbunbeten, gegenseitig ihren Besithftanb.

Ruerft und am beften geruftet erichienen bie Clericalen auf bem Rampf-Sie waren, wie ihr verschmitter Guhrer, ber Advocatus Ecclesiae von Meppen fpater von fich felbit ausgesagt hat, in ber That am frubeften aufgeftanben. Bahrend Deutschlands beste Cohne noch in Frantreich fampften, unmittelbar nach ben großen Siegen über bas Rapoleonische Raiferreich, jur Reit, ba B. Die Fundamente bes neuen Reiches legte, fammelte fich babeim ibr Beerbann : als im Mars ber Reichstag gufammentam, traten fie mit einem festgeschloffenen Rahnlein von 57 Abgeordneten in benfelben ein: an ihrer Spite neben Reichensperger und Mallindrobt ber alte Belfenminifter und ber preugische Diplomat, ber im Juni 1866 bem beutschen Bunde und feiner tatholifchen Bormacht ben Rehbebrief ausgeliefert hatte, ber Jugenbfreund Bismard's, Charles Cavigny, in beffen Abern bas Sugenottenblut feines Baters fich mit bem fatholifcheromantischen Blute ber Brentanos mifchte, und ben nun gefranfter Chrgeis ben Tobfeinben feines Baterlanbes in die Arme trieb. Gie waren aus ben verfchiebenften Elementen gebilbet. jum Theil folden, Die in bem gangen Berlauf ber beutschen Befdichte fic niemals berührt hatten: Bolen und Belfen, Breugen und Rheinbunbler, Reubale und Demofraten waren in ihrer Fraction vereinigt ober ihr verbundet: aber ber gemeinsame Sag gegen bas neue Reich fittete fie fester aufammen als jebe Bartei, Die auf nationalem Boben ftand. Es waren Die Befiegten, Die Unterworfenen, Die fich um bas Banner ber ftreitenben Rirche icharten, welche, wie B. schon in Frankfurt geschrieben hatte, "Breußen bis auf seine Existenz als teterischen Migbrauch befämpfte". Ihre Programme waren so nichtsfagenb und in allen Farben schillernd, daß auch andere Parteien sich bazu hatten befennen fonnen; gerabe bie nationalen und liberalen Schlagworte eigneten fie fich an, und behaupteten bennoch, bag bie confervativen Intereffen bei ihnen befonbere Pflege fanben. Ja fie verleugneten ben Ramen felbit, ben ihnen alle Welt gab, und bas Biel, bem fie mit allen Kraften guftrebten: "Bir find nicht confessionell", erflärte ihr Ruhrer im Reichstage.

B. fannte ben Geift, ber ihm hier ben Weg vertrat, aus bem Grunde, er hatte ihn schon in Frankfurt, bamals bem Hauptquartier ber Ultramontanen, studirt, und niemand wußte besser als er, wie tief die Kluft war, die sich von neuem aufthat. Dennoch hatte er niemals daran gedacht, die Kämpse des consessionellen Zeitalters zu erneuern; sein Rath war stets gewesen, zwar jedes unnöthige Entgegenkommen zu vermeiden und nie den Eindruck der Hülfsbedürftigkeit zu machen, sonst aber innerhalb der Bollwerke des Staates den Angriff abzuwarten, mit dem unbedingten Entschluß, jeden Zollbreit des Besites auch anscheinend billigen Forderungen gegenüber zu vertheidigen.

Bisher war der Friede durch die Haltung des Elericalismus noch immer möglich geblieben. Unter dem sanften Scepter Friedrich Wilhelm's hatte die streitende Kirche den Staat Friedrich's des Großen schließlich in Ruse gelassen; sie hatte ja Ursache genug, mit dem Regiment des romantischen Königs zusrieden zu sein. Aber auch in der neuen Aera war ihr Berhältnif zu der Regierung im wesentlichen ungetrübt geblieben: die Liberalen hatten, wie sehr sie sich des Gegensaches gegen den Romanismus dewust sein mochten, doch zu viel Selbstvertrauen, um ihn zu fürchten, und überdies lagen ihrer eigenen Politik Tendenzen zu Grunde, die der römischen Kirche nicht schallich waren; und noch mehr fanden die Elericalen im Conflict ihre Rechnung, mochten sie sich nun zu der Linken oder, wie die Reichensperger, mehr auf der Seite des Thrones halten. Das Jahr 1866 brachte auch hier die Wendung.

ammenbruch ber Bormacht bes fatholifden Deutschlands marb in ben itanen Rreifen mit Recht als bie fchwerfte Rieberlage empfunden. ben Sahren, ba fich ber Rampf mit Frankreich vorbereitete und ber brang ber Ration unbemmbar bem naben Biele guftrebte, ftanben bie für fie nicht gunftig: ber ghibellinische Beift, ber burch Deutschland robte in die Rirche felbit einzubrechen; alte Borfampfer ber Bartei von ihm ergriffen, fogar in ben Domcapiteln und ben Facultaten ne Strömung einseben zu wollen, Die von Rom hinmeg tenfte. B. nd bennoch ber Berfuchung, ben Gang bes Concils, in bem ber ie entgegengesetzten Elemente seiner Rirche jum Siege führen wollte, fluffen; er wies ben Untrag bes Grafen Sarry von Arnim, bevoll-Bertreter ber Regierungen nach Rom zu entfenden, gurud. Und B, weil er die Magregel für unpraftisch und nuglos anfah, sonbern e folde Einmischung in bas Leben ber Rirche bem protestantischen r Breugens felbft widerfprache. Rur wenn man in Rom bindenbe über bas Berhaltnig von Staat und Rirche aufftellen murbe, ohne biefen Dingen intereffirten Staat als gleichberechtigten Factor binguober wenn die beutschen Bischöfe felbit Gulfe fuchten, war B. entschloffen eit, die Macht bes Staates zur Geltung zu bringen. Er vertraute ber Macht ber öffentlichen Meinung und bem ausgebilbeten Bemußt-Ration: von ihnen unterftust murbe bie Regierung auf bem Welbe tgebung die Mittel finden, um jede Rrifis ju überminden, und die ben Anfpruche auf bas Dag gurudguführen, welches fich mit bem ben vertrüge.

och magten fich bie Bischöfe nicht von ihrem romischen Stamm und fort, und ihr innerfirchlicher Biberftand gerichellte an der rudfichtefenfive ber von ben Jefuiten geleiteten Curie: in bem Moment, mo tichland in ben Rampf um feine Freiheit und Große marf, murbe in s Dogma verfündigt, bas bem theofratischen Absolutismus, ber an er feinen Git feit Jahrhunderten hatte, Die lette Beihe gab. Gechs fpater hatte bas Gottesgericht von Geban für ben Regerftaat entauch die zweite Grogmacht bes Ratholicismus mar niebergebrochen. Bollenbung bes italienischen Ginheitsftaates raubte balb ber Rirche en Reft ihres weltlichen Befiges. Bugleich griffen bie antiromischen ngen in bem fatholifchen Deutschland weiter um fich. Zwar die maren ftumm geworben, und machten fich jum Theil bereits gu en des papftlichen Billens; aber die afademische Belt protestirte um gegen bas neue Dogma, bas fie als Berfalfchung bes alten und atholicismus bezeichnete; Religionslehrer an ben fatholischen Gymnafien Theologen in ben Facultaten weigerten fich ihren Bischöfen zu ge= als biefe die Unerfennung ber neuen Lehre von ihnen forberten, und bei ihren Regierungen Schut. In Baiern war die Bewegung noch ind allgemeiner als in Breugen. Der größte Gelehrte ber fatholifchen er ein langes Leben ber Bertheibigung feiner Rirche gewibmet hatte, Dollinger, manbte fich von ihr ab und ftellte fich an bie Spite "Als Chrift, als Theologe, als Geschichtstundiger, als Bürger", te er am 28. Mary, "fann ich biefe Lehre nicht annehmen". Ihn ar Die Ercommunication, aber feine Universität mablte ihn ju ihrem bas Minifterium und Ronig Ludwig felbft bezeugten ihm ihre hie.

hoffte bei allebem anfangs noch ben Rampf vermeiben zu fonnen. ihm bie beutschen Bischöfe versagten, versuchte er es bei ber Curie

felbit; und fast ichien es, als ob man in Rom geneigt fein tonnte, es mit dem Sieger zu halten. Den Berhandlungen, Die Lebochowsfi Anfang November in Berfailles im Directen Auftrage Antonelli's geführt hatte, folgte im Mary ein Gludwunschichreiben bes Bapftes an ben Raifer, in bem ber Soffnung auf Freundschaft zwischen Reich und Rirche Musbrud gegeben mar. Bei ben erften Debatten im Reichstage, bie gleich einen fehr erregten Ion annahmen, hielt fich Bismard jurud, und benuncierte ftatt beffen in Rom bie neue Oppositionspartei, beren wenig tactvolle Art ber antipapitlichen Bewegung die Sympathien auch folder Rreife guführe, benen folde fruber fremb gemefen feien - eine Bendung, welche auf die altfatholifche Bewegung geben fonnte und jebenfalls fo verftanben werben follte. Und er hatte wirflich bie Genuathuung, bag fich ber Carbinalitaatsfecretar migbilligend über bas ichroffe Borgeben ber neuen fatholifden Fraction außerte. Aber Die Gegenfate, Die biet verfohnt werben follten, maren viel ju groß, als bag bie Diplomatie noch hatte helfen fonnen; und es mar boch nicht blog, wie B. gemeint hatte, Schwache, wenn bie Curie fehr balb bie bingeftredte Sand wieber jurudgog; fie folgte babei ihrem eigenen Intereffe und bem Beift und Biel ber Rirche, über bie fie herrichte. Un ber platonifchen Freundschaft bes neuen Raiferreiches lag bem Bapft und feinen Monfignori nichts; fie bachten nicht baran, Rom gu perlaffen und bas Afpl in Deutschland, bas B. ihnen angeboten batte, angunehmen. Sie wollten, wie es Ledochowsti fcon im Rovember verlangt hatte, vielmehr Sulfe gegen ben Raubertonig, ber ben heiligen Bater jum Befangenen im eigenen Saufe gemacht hatte. B. mar Stalien feinesmegs freund lich gefinnt, und hatte nach bem, mas im Rriege geschehen mar, mahrlich feine Beranlaffung bagu; daß Rom Staliens Sauptftadt geworben mar, lag nicht einmal fo fehr im beutschen Intereffe. Aber foviel wie Die Curie wollte, fonnte er nicht bieten; mit ben Romfahrten mar es unter bem nationalen Raiferthum allemal zu Ende. Er fonnte biefe Forberung ebenfowenig erfüllen wie bie andere, welche Die Centrumspartei im Reichstage ftellte, Die unflaren und fcillernden Bestimmungen ber preugifden Berfaffung über bas Berhaltnif gwifden Staat und Rirche auf bas Reich gu übertragen : beibes miberfprad von Grund aus ben Brincipien, auf benen bas neue Reich rubte. Und wie hatte fich Breugens Regierung ben Bitten ihrer eigenen Unterthanen entziehen fonnen, fie gegen ihre firchlichen Oberen in ihrem Bewiffen und bei ihren Rechten ju fcuten, Die jugleich Die Rechte ihres Ronige maren! Reinen Mugenblid hatte fie gegogert, benfelben gur Sulfe gu fommen. "Die Staatsregierung ermißt auch die rechtliche Stellung ber Profefforen ber fatholijden Theologie lediglich nach ben vom Staate felbit errichteten gefeslichen Beftimmungen", fo bieß es in bem Refeript, bas ber Cultusminifter v. Mabler, ber felbst alles andere eher war als ein Liberaler, noch vor Ende 1870 ben Erlaffen des Erzbischofs von Soln gegen die Bonner Theologen emgegensette. Much in Breslau und Braunsberg trat ber Minifter fur bit angefochtenen Lehrer ein: Die Schiller follten ben Unterricht, ben ihnen ihre Braceptoren boten, annehmen ober Die Schule verlaffen, ba Die Entziehung ber missio canonica feine ftaatliche Wirfung habe. Die Summe bes Conflicts fand barin bereits ihren Musbrud.

Muste nun aber gefochten werben, so war es nicht Bismard's Art, seinen Gegnern ben Borstreich zu lassen. Schon im April fündigte er in einem Erlas an Herrn v. Werthern an, daß die aggressive Tondenz der neuen Fraction die Regierung vielleicht zwingen werde, um wirksamer Abwehr willen auch ihresseits aggressiv gegen die Bartei aufzutreten. Im Juni, unmittelbar nach Schluß des Reichstages, schien ihm dieser Moment gekommen. Noch bevor die

aus ihrer Referve gang herausgefommen war und Farbe befannt hatte, burch bie Rreuszeitung aggreffive Magregeln verfunbigen : am 8. Ruli, Tage nachbem Bifchof Rrement von Ermland über ben einen ber wibergen Lehrer, Brofeffor Bollmann in Braunsberg, Die große Ercommuni= perhanat hatte, erfolgte ber erfte Schlag, Die Mufhebung ber fatholifchen

ilung im Cultusminifterium.

Respect vor ber öffentlichen Meinung war sonft nicht Bismard's Starte, ag er ben Rampf mit ihr nicht icheue, hatte er bewiesen. Aber zu einer takigen Staatseinrichtung hatte er ben Conflict niemals maden wollen; te ben Rampf aufgenommen, weil er fein Biel nicht anbers erreichen Mun, nachbem ber Gieg erfochten, rechnete auch er mit ben popularen nungen; eben in bem Reichstage und bem allgemeinen Stimmrecht hatte ien bie Organe verliehen. Wollte er alfo ben Rampf führen, fo mußte er n bie parlamentarischen Barteien halten. Waren ihm bie Conservativen geblieben, fo mare er gemiß mit freudigerem Sinne hineingegangen; er ben Boben gehabt, ber ihm annehmlich mar. Es gefchah auch mit Rudtuf fie, wenn er gogerte. Und noch im Moment bes Bruches rechnete af die alten Freunde; in diefer Absicht mablte er die Rreugzeitung um bie Rriegserflarung gegen bas Centrum ju bringen. Aber bie i ließ ihren einstigen Führer im Stich und zwang ihm baburch gerabezu Illiang ober, wie Roon es nannte, bie Desalliance mit ben Liberalen auf. So begann ber Rampf, ber bie Nation aufs neue bis in ihre Tiefen ihlen follte und die Leibenschaften zu einer bis bahin faum erhörten bibe, bis zu bem Attentat gegen ben nationalen Beros felbft trieb - um lich im Canbe zu verlaufen. Beshalb ift er gescheitert? Dber ift es mahr, bag B. in ihm feine erfte Nieberlage erlitten hat? Sat er er= was er wollte? Geinen Billen burchgefest? Die ftaatlichen Bollwerte, welche ber Clericalismus anfturmte, behauptet? Dber gar neue bingu ? Die Antwort wird verschieden lauten, je nachdem man fragt, mas b was die Parteien, die im Rampf miteinander ftanden, von ihm er= haben. Die Rührer ber nationalen Bewegung, bie Liberalen aller rungen ftellten fich bas Biel von Anfang an anders als ber Reichstanzler. efen Rreifen, zumal in ber gemäßigt liberalen Gruppe, wo bie Bortder Ration in ihrem Einheitsringen gestanden hatten, hoffte man jett in ber baß ber Rieberwerfung ber beiben fatholifden Beltmächte die Bererung bes römischen Geiftes im Baterlanbe Martin Luther's folgen Much unter ihnen wollte niemand ben fatholischen Landeleuten bie ihres Gottesbienftes und ihres Glaubens rauben; aber ben Geift bes en Ratholicismus hofften fie umzugeftalten, ben hohen Ibeen wollten fie tterwerfen, die ben beutschen Geift feit Jahrhunderten befruchtet und Staateleben gang burchbrungen hatten. Ihr Ginfluß fam gur Geltung in Theil ber Maigefete, von bem Schulauffichtsgeset ab bis gu ber Borbes breijährigem Studiums ber fatholischen Theologen auf beutschen fitaten und ihrer Unterwerfung unter eine Staatsprufung in ben chen Studien. B. ftedte feine Biele nicht fo weit - nicht weil er bem ben Beifte naher gestanden hatte, fondern weil fie feinem realpolitischen

zu weit ablagen, und auch wohl, weil er fürchtete, bag die liberale Fluth greifen, ihm ben eigenen Ader überschwemmen fonnte. Er hat in ber Folge rüber geflagt, daß die liberalen Juriften ihm das Concept verdorben hatten, einen Antheil an ben Gefeten faft abgeleugnet. Und man fann jugeben, t fich um bas Einzelne wenig gefümmert, bag er manches Gefet erft aglich im Bufammenhang ftubirt und mehr als einen Baragraphen gleich

anfange ale unpraftifch aufgefagt hat. Aber mir murben ihn gang verfennen, wenn wir bestreiten wollten, bag er die Richtung angegeben habe, bag, wie Blandenburg fich ausbrudte, Galt bie Pace ging, die B. ihm vorschrieb. Biel zu groß war bie Aufgabe, die er fich gestellt hatte, als bag er fie aus ber Sand hatte geben burfen. Das Gingelne ber Gefete mag von Galf und feinen Rathen ausgearbeitet und vertreten fein: Die Biele ftedte ihr Berr und Deifter, und vertrat fie mit ber gangen Bucht feines Billens. Gingelne Gefete hat er, wie feine Allierten, von Unfang nur als Rampfgefete betrachtet. Aber auf ein Menidenalter, fo verfundigte er auf ber Sohe bes Conflictes, habe er ben Rampf berechnet. Den Frieden fagte er gleich im Beginn ins Muge; aber fo, wie er ihn brauchen fonnte, als ben Frieden mit ben Unterworfenen. Und wie auch immer ber große Minifter fich bie Butunft porgeftellt haben mag, bas wird man bennoch fagen burfen, bag er ben Frembforper, ber fich in feinem Berfe eingeniftet batte, aus bem Bege raumen, ban er bie Fraction, bie mit ber preugischen Staatsibee wie mit bem Brincip bes, neuen Reiches felbft ftarter als jebe andere Bartei contraftirte, bat gerbrechen wollen. Daß bie Beit fommen murbe, mo gerabe fie bie ausichlaggebenbe Macht in ber nationalen Bolitit befigen, ja auch nur, bag er noch einmal mit ihr werbe pactiren muffen, hat er ficherlich nicht erwartet, als er ben natio-

nalen Benius jum Rampfe gegen fie aufrief.

Es bauerte aber nicht lange, bis er einsehen mußte, in welche Dabfal er fich verftridt hatte. Die Sirten ber tatholischen Beerbe, eine Reihe von Bifchofen, viele Sunberte von Pfarrern murben abgefest ober manberten ins Befängniß; ihre Rangeln blieben leer, ihre Blaubigen verwaift, und immet höber fcwoll bie Rluth bes Saffes und ber Unflagen empor gegen bie "biocletianifche" Berfolgung ber Rirde. Und Gefet hing fich an Gefet. Immet tiefer brang bie politische Bewalt in bas Befüge ber fatholischen Rirche, Dogma, Gultus und Berfaffung hinein - und immer trotiger, unbeugiamer murbe die Rraft, auf bie fie ftief. Bas nutte es, taufenbmal ju wieberholen, bag Regierung und Majorität bes Reichstages ben Glauben nicht antaften wollten, bag bie fatholifchen Unterthanen bem Sergen bes Raifers fo nabe ftanben wie bie evangelifden, bag fein Rangler nichts ale bas Recht bes Staates, fich bie Brenge felbit gu feten, behaupten, gegen willfurlich begonnene Angriffe ihn fichern wolle? Es war feine Tolerang mehr, mar es nie gewesen, tonnte es garnicht fein. Es mar ber innere Wiberfpruch gwifden ber politischen Gewalt, Die Deutschland geeinigt, und ber romifch-tatholifden 3beenwelt, Die ihr unterthan geworben mar, ber mit elementarer Rraft hervorbrad : ber Geift ber Gegenreformation war lebenbig geblieben in unferem Bolt, und er mar es, ber fich aufbaumte gegen ben Regerstaat, ben bie Baffen jum Gieger gemacht, und ber nun ber Ration feinen Beift mittheilen wollte. Immer beutlicher trat ber protestantische Charafter bes Rampfes ans Licht. Darauf eben fam es an: ob ber Geift ber Reformation, wie er in ber Dacht und Cultur bes neuen Deutschlands Wefen gewonnen hatte, über ben romifden Beift in unferem Bolfe triumphiren follte. Die Staatsgewalt hatte fo unbarmbergia fein muffen, wie bie Bifcofe und ihre Bfarrer es maren, Die ihre Sprengel lieber verwaifen liegen, ftatt fich gu unterwerfen, alle Gefahren für die Geelen und die öffentliche Ordnung bulbeten, ja beraufbeschmoren, bie Revolution anriefen und ben Untergang bes Roloffes prophezeiten. Bas fummerte bie Rirche ber Staat biefer Belt und feine Ungelegenheiten! Alfo hatten auch Regierung und Barlament, wollten fie fiegen, fich bes evangelifden Charafters ihrer Gewalt gang und gar bewußt werben, und im Ramen Gottes. des im siminumentana aribity at mair old cines surrandipon attifu

wie die Bater, bas Papitthum ausfegen, ben Rampf gegen Rom als ben Erbfeind bes evangelifden Glaubens burchführen muffen.

Durften sie das? War das nicht wieder ein Bruch mit den Principien, auf denen der moderne Staat ruhte? Berlette er nicht schon jett tausendsach die Freiheit der Gewissen, die er als den Kern der Resormation und die sittliche Basis seiner Macht anries? Hatte er ein Recht darauf, gegenüber dem Unglauben und der Stepsis der modernen Welt, den Mächten der Zerstörung, welche die evangelische Kirche selbst von allen Seiten umrauschten, für die Principien des 16. Jahrhunderts einzutreten? Bestanden diese überhaupt noch zu Recht? Hatten sie die Krast der Existenz und die Energie der Ueberzeugung, die den Sieg verspricht, für sich? Oder mußten nicht gerade mit dem fortschreitenden Sturm die negirenden Elemente aus dem Boden emporsteigen und das, was Millionen in dem eignen Lager bekannten, voran der Kaiser selbst und seine

Gemahlin, umbrängen und zerftoren?

Und je weiter ber "verwegene Steuermann", wie Roon in unwilliger Refignation fagte, porbrang, besto mehr brodelte Alles um ihn her, was ihn einft gehalten hatte. Schon im December 1872 fdrieb B. an Roon, um ihn im Dienfte gu halten, faft verzweifelnd über fein Gewerbe, bas ein folches lei, in bem man viele Reinbe geminne, aber feine neuen Freunde - "fonbern die alten verliert, wenn man es gehn Sahre lang ehrlich und furchtlos treibt". Es maren bie Freunde aus ben Sahren, ba er entlaben gemefen mar von allem Qualm ber Bolitit, Die Schildhalter in feinen erften Baffengangen ale Minifter, bie alten Glaubensgenoffen, Manner wie Rleift unb Blandenburg und ber alte Thabben, die fich nun ben langft Abgefallenen, einem Gerlach und Genfft-Bilfach jugefellten. Den Rriegsminifter gelang es noch einmal auf furge Beit festauhalten, berfelbe ließ fich fogar bestimmen. ben Borfit im Ministerium gu übernehmen, nicht blog um ben Rangler ju entlaften, fonbern um ber Regierung bas confervative Geprage gu erhalten. Aber pergebens marb B. um Blandenburg; zweimal, Enbe 1872 und wieber ein Jahr barauf, lehnte biefer ab, vor allem boch, weil er bie liberalifirenbe Politif nicht mitmachen wollte. "Bismard", fo fcbrieb er im November 1875 an Roon, "hat in Pommern jede Brude, die ich noch wieder hatte bauen tonnen, abgebrochen". Es mar ber preufifche Barticularismus, ber aus biefen Borten fprach, ber "junterliche Beift", bem die beutsche 3bee immer fremb und unheimlich gewesen war. Bugleich war in diesen Kreisen eine Religiofität beimisch, welche mit bem Chriftenthum ber tatholischen Fronde fast mehr Fühlung batte als mit bem ber antiromifchen Barteien; burch bie Befampfung ber latholifchen Rirche hielten fie ihren eigenen Glauben, alle festen Ueberlieferungen für erichüttert; ein Beitalter bes völligen Unglaubens und anarchifcher Berruttung fahen fie im Unguge. Much ben treueften Gefährten bes Ranglers, Roon und bem Raifer felbst wurde schwül zu Muth. In ber Umgebung bes laiferlichen Berren murben wieber alle bem Rangler feinbseligen Stimmen laut. Die Raiferin, einst bie Batronin ber liberalen Intereffen, mar jest im fatholifirenben Fahrmaffer, ihr Freund ber Bifchof, ber am allerichroffften ber Regierung entgegengetreten mar. Um fronpringlichen Soflager wehte zwar ein freierer Beift ; man fühlte bort wie bie liberalen Freunde: aber bem führenben Staatsmann blieb man ungeneigt. Dazu nun bas qualende Leiben, welches feit bem dlimmen Berbit in Butbus von B. nie gang gewichen und ihn mit einer burch bie Regellofigkeit feiner Lebensführung fich steigernden Gewalt beimuchte. Immer langer murben bie Beiten, in benen er fich in ber Ginfamfeit von Bargin verbarg. Aber bie Geschäfte folgten ihm auch dorthin, und vor illem er felbst mar boch immer bebacht, die Sand über ben Karten gu halten:

wie oft ihn die Sehnsucht überfommen mochte, die ganze Laft von fich ju werfen, er blieb an fein Amt geschmiedet; er mußte fein prometheisches Schidfal weiter tragen: bas Wert, bas er geschaffen hatte, verlangte feinen Meifter.

Bon ber anderen Seite aber gingen bie liberalen Allierten barauf me. bie Boge, bie fie emporgebracht, für fich felbft zu benuben. Auch fie gehörten gu ben Befiegten, aber ichon bie Nieberwerfung Defterreiche, und wie viel mehr bie Glorie von 1870 war ihnen mehr als jeber anberen Richtung jum Guten ausgeschlagen. Ihre Rrafte lagen besonbers in ben neuen Bropingen Breugens und in ben Bunbesstaaten; pon bort her famen ihre glangenbiten Rührer, und bie ibealen Tenbengen, welche in ben nationalen Giegen triumphirt hatten, bie in ihren Programmen von jeher verfündigt waren, beherrichten noch immer bie Daffen ber Babler. In ben Bablen gu ben beiben erften Reichstagen fam es jum Musbrud. Das Centrum felbit gelangte gwar im zweiten Reichstag weit über feine frubere Biffer binaus; aber erft nach feinem Siege hat es bie Bahl erreicht, Die es feitbem behauptete. Die Socialbemofraten waren im Parlament junachft nur ein fleines Sauflein, Elfaß-Lothringen unvertreten, und auch ber Bolen maren es meniger als fpater. Die Nationalliberglen batten eine übermaltigenbe Dajorität, Roch immer war in ihren Brogrammen ein Reft ber achtundvierziger 3beale; Reichsministerium und Wahrung ber Bolfsrechte. Ausbau ber parlamentarischen Bewalt, wie in ben Gingelftaaten, fo im Reiche waren ihre Biele geblieben; fie wollten ben Rangler unterftuben, aber ihn gugleich in ihre Richtung gwingen. Bei jeber Belegenheit ließen fie ihn ben Zwiefpalt und ihre Dacht fublen. Die Reibungen begannen ichon wieder unmittelbar nach bem Rriege. 3m Sommer 1873 fam es zu einem heftigen Busammenftog, ale Laster, ber Bortgewandte, bei ber Debatte über bas Militargefet von Bolferechten, bie ju mahren feien, fprach. Es mar ber alte Begenfat, ben bie Barteiboctrin Sahrzehnte hindurch fait ale bie Bafis ihres Glaubens betrachtet hatte. Der gange Conflict zwischen biefer Lehre und Bismard's Machtibee fam in ber Antwort gu Tage, die ber Rangler auf diefe "beflamatorifche Abichweifung" gab. "Das find", fo rief er unter fturmifchen Brotesten ber Angegriffenen, "Reben aus vergangener Beit, Die ich berechtigt bin beclamatorisch zu nennen."

B. war, wie immer, bereit, die Dienfte ber Bemäßigtliberalen anzunehmen. Much hatten fie ihm, foweit feine Blane mit ihren unitarifchen Bielen übereinftimmten, wie 3. B. in ber Gewerbeordnung ober in ber Gelb- und Dungreform, mit Singebung geholfen. Aber je weiter man barin gelangte, um fo eber fonnte B. Allirte entbehren, bie ihre Dienfte fo ungern umfonft thaten. 1874, bei ber großen Militarbebatte, war man, wie Blandenburg frohlodenb an Roon ichrieb, bereits fury por bem "Bufammenfnall". Es gelang noch einmal, ben Rig gu verfleben, burch bas Compromig, bas bie Starte ber Urmee auf fieben Sahre feitlegte; aber bas Bunbnig mar bereits weit gelodert, und jebe Unnaberung ber fruberen Freunde begrüßte B. gang offen. Go, als bie neu-confervative Gruppe, die fich gebilbet hatte, im April 1875 fur bas Sperrgefen eintrat: "Es ift bas", erflarte ber Rangler, "eine Brude für mich, um alte Beziehungen wieber angufnupfen." "Bismard will los von ben Liberalen", fo melbete im Berbit barauf Blandenburg an Roon. Gerabe in biefen Sahren mar ber Culturfampf auf ber Sobe und nahm ber Smift Bismard's mit ben alten Freunden Die ichlimmften Formen an. Es maren bie Beiten bes Urnim-Broceffes und ber Declarantenpreffe; mit niedrigen Schmahungen, mit gemeinen Berbachtigungen, in einer Beife wie bie liberalen Barteien es gu feiner Beit gethan, führten die hagerfüllten Reiber und bie pon ihm Gefchabigten mit bem ihnen ju machtig Geworbenen ben Rampf. Aber

merkwürdig genug, als sich ber Staub und Schmut, ber babei aufgewirbelt war, gelegt hatte, war das Gros der conservativen Gegner nahezu bei Bismard. Im Mai 1876 nahm Delbrüd seinen Abschied. Seit dem Juni trat die Rorddeutsche Allgemeine Zeitung nachdrücklich für die conservative Richtung ein; im Juli kam das Programm der deutsch-conservativen Fraction heraus: der preußische Particularismus war überwunden Gleich die nächsten Wahlen brachten den Lohn: im Januar 1877 zogen 35 Conservative in den Reichstag, 13 mehr als in der vorigen Periode; die Freiconservativen waren um fünf Mitglieder vermehrt, die Rationalliberalen um 25 vermindert. Ihnen hatte schon die Socialdemokratie ihre Sitze streitig gemacht; ein volles Dutzend start nahmen deren Führer in der nationalen Bertretung Platz. Im Februar constituirte sich die deutsch-conservative Partei, und B. hieß sie freudig willtommen.

Dazu fam nun bie neue Birthichaftspolitif, mit beren Brogramm B. 1878 hervorfam. Much fie hatte ihre Schatten lange vorausgeworfen, und ber Drud, ben bie Rrifen in ber Induftrie und bie Roth ber Landwirthichaft bervorgerufen hatten, bat gewiß auf bie Entichliegungen Bismard's eingewirft : aber bas enticheibenbe Bewicht fommt auch ihm nicht gu. Satte fich auch bie Freihandelstheorie nach bem englischen Borbilde und porquasmeife in liberalen Rreifen ausgebilbet, fo hatte fie boch bisher bie Barteien nicht gefchieben, und gerabe Die industriell machtiaften Rreife, Die jest nach bem Schutzoll riefen, maren burch bie Rationalliberalen vertreten. Freilich hatte Windthorft bas Glud, feinen beerbann aus industriellen und agrarifden Provingen gu vereinigen, und bie protestantifc - agrarifchen Bahlfreife, auf welche B. rechnete, als er feinen großen Schlachtruf, Schut ber gesammten nationalen Production, ber Induftrie und ber Landwirthichaft, erhob, waren gerabe in ben Sanben ber Confervativen; ohne Frage hat biefe Erwägung mitgewirft, als er jenes Brogramm aufstellte. Dennoch machte er, nach feiner Gewohnheit, bevor er fich entichieb, noch einmal ben Berfuch, auf bem Wege bes Compromiffes fein Biel gu erreichen: er berief bas Saupt ber nationalliberalen Bartei, Rubolf von Bennigfen, nach Bargin und bot ihm einen Git im Minifterium an. Die Berhandlung barüber ftellte er auf ben mirthichaftlichen Boben; ohne feine eigenen Abfichten naber zu entmideln, lieft er fich von feinem Gaft mittheilen, wieviel neue Steuern und in welcher Form bie Liberalen fie bewilligen wollten; von bem Tabacksmonopol ift nach ber bestimmten Berficherung Bennigfen's garnicht gesprochen worben, wohl aber von einer erheblich höheren Besteuerung bes Tabade. Bennigfen gab bereitwillig Austunft und erflärte fich über Tabacts-, Gintommen- und Klaffenfteuer fo, bag ihm felbit eine Berftanbigung erreicht ober erreichbar ichien. Aber er begnugte fich nicht bamit, Die Frage in ben engen Rahmen gu fpannen, ber B. genehm mar: er erffarte, bag er allein nicht in bie Regierung eintreten murbe, onbern bie Berren v. Fordenbed und v. Stauffenberg als Collegen haben mußte, weil fo mar fein Sauptaraument, fonft bie Abficht, eine feste Reiche- und preußische Regierung, gestütt auf eine fichere, nachhaltig vorhandene, große Dehrbeit bes Reichstages und Breugischen Abgeordnetenhauses berguftellen, nicht erreicht werben fonne. Der Gintritt Bennigfen's ware B. bamals ohne Frage fehr nach bem Ginne gewesen; wie er es auch in feinen Erinnerungen ergahlt: Er batte ben aufrichtigen Bunfch", fo habe er gu feinem Gaft gesprochen, ihn gu fiberreben, bag er gu ihm in bas Schiff fpringe und ihm bei bem Steuern belfe: er lage am Landungsplat und martete auf fein Ginfteigen." Aber für bie mehr linfoftebenben Gubrer ber Bartei hatte B. in feinem Schiffe feinen Blat; und auch Bennigfen mochte fürchten, mehr beim Gegelftellen als beim Steuern verwendet gu merben. Der Gine wollte die Bartei fich unterwerfen

und bie Gruppe um Laster abspalten, ber Andere ihre Einheit behaupten und ihr Dacht perftarten. Bennigfen, ber zweimal in Bargin mar, im Commer 1877 und am Schluß bes Jahres, icheint bennoch von bem Rangler mit bem Eindne gefchieben gu fein, bag eine Bereinbarung auch in ber politischen Grant mip lich fei: B. habe ben Gintritt Fordenbed's in bas preußische Minifterun, Stauffenbera's in ein bobes Reichsamt gugeftanben; ben Bebanfen an bil Tabademonopol ichien er ihm aufgegeben gu haben. B. ergahlt, bag er bi Berhandlungen junächst in suspenso gelaffen habe. Auch Campbaufen be als preußischer Finangminifter bei ber Steuerreform bas erfte Bott nib gufprechen hatte, fab bie Luft als geflart an, um fo mehr, ba er noch Anjons Sanuar jum erften Dal feit bem Rudtritt feines Freundes Delbrud un beinabe bemonstrativ als Biceprafibent bes Ministeriums mit ber Eroffnum bes Landtages beauftragt murbe. Dag B. anders bachte, und bag it mi eber ben Rampf als ben Frieben por fich fab, ift taum gu bezweifeln; und es hat schwerlich noch bes Unftoges von Berlin ber bedurft, von mo ber Rome, ber nichts von Allem gewußt hatte, von Gulenburg aufgestachelt, in einen febr ungnädigen Brief, ber aber ichon nach Bennigfen's Abreife, am 30. December, gefchrieben mar, fein Diffallen über die hinter feinem Ruden geführte Bo banblung zu erfennen gab. B. war faum nach Berlin gurudgefehrt, ale um Entscheibung herbeiführte. Es mar in ber Reichstagsfigung vom 22, Februt, als bas neue Tabadegefet gur Berathung ftanb. Die Regierungevorlage mit jo gestellt, bag fie bas Monopol ausschloß, und ber Finangminifter gedacht be felben mit feinem Worte. Auch die Motive liegen im allgemeinen ben Man nicht erfennen. Rur eine Stelle mar fo gefaßt, bag man eine Sinbeutum au eine fpatere Aufnahme bes Brojectes herauslefen tonnte. Berabe biefe abn griff ber erfte Rebner, ber nach bem Minifter gu Borte tam, auf. Ge mat Freiherr von Stauffenberg, ben Bennigfen für bas Umt bes Reichsichabmeifin ins Muge gefaßt hatte. Er machte bem Finangminifter ausbrudlich be Borwurf, bag er mit Abficht bie Zweibeutigfeit in bem Entwurf habe fichen laffen. Dieje Bemerfung wirfte, wie Laster fpater in einem Rudblid mi bie Gefchichte ber Bartei fdrieb, wie ein Schuf in eine perbedte Buler labung. In heftigfter Bewegung erflarte Camphaufen, bag ihm nichts ferna gelegen habe, als ein illoyales Berichweigen: er glaube freilich, bag ber Tabad noch eine größere Auflage vertragen tonne, als ber Entwurf forbere: auch die Frage bes Monopols fei noch nicht befinitiv abgeschloffen, er balt es aber für rathfam, bas Befet angunehmen, gerade um bem Monopol por aubeugen. Much biefe Borte maren noch geeignet, ben Bwiefpalt zu verbeden. Aber, wie fie bie Barteien nicht beruhigten, fo gab fich auch ber Reichstanter nicht bamit gufrieben. Er ergriff bas Bort: "3ch habe", fo erflarte er mitten in ber Rebe gang abrupt, "mich mit meinen preugischen Collegen, und in besondere bem Beren Finangminifter bahin geeinigt, bag biefe Borlage ale en Durchgangspuntt zu ben hoberen Ginnahmen aus bem Tabad, die ich erfirete, bienen foll; ich halte es aber nicht für überfluffig, offen gu befennen, bak ich bem Monopol guftrebe". Es war nicht blog bas ftartfte Desaveu bes Ginanminifters, fonbern die Anfundigung, daß mit ber liberalen Mera gebrochen werben follte. Satte B. gefdwiegen, fo maren die Gegenfage noch einmi vertuscht worben. Aber ber Musfall Stauffenberg's, ben ber Rangler vielleidt erwartet hatte, reigte ihn auf: er wurde ihm ber Anlag, um ein für allemal ein Enbe zu machen.

In benfelben Tagen war ber längst erwartete Wechsel in ber Regierung ber Kirche eingetreten: am 8. Februar war Pio Nono gestorben, am 20. Carbinal Pecci auf ben heiligen Stuhl erhoben; ber Brief, in bem ber

wählte noch am selben Tage bem Kaiser seinen Regierungsantritt anund in sansteren Borten, als man sie lange von Rom gehört hatte,
rieben andot, könnte schon in Bismard's händen gewesen sein, als er
eichstage sprach. Ich will nicht geradezu behaupten, daß zwischen beiden
rissen ein unmittelbarer Connex bestehe, aber es wird immerhin ersein, auf das merkwürdige zeitliche Zusammentressen hinzudeuten.
nun ab entwickelte sich die Kriss rasch. Camphausen mußte vom
auch der handelsminister, Dr. Achenbach, solgte ihm bald. Ihre
olger, Hobrecht, von Anfang an ein Berlegenheitscandidat, und Maybach,
politisch wenig ausgeprägte Persönlichkeiten. Das Ministerium des
n aber, das von Bennigsen Forcenbeck zugedacht war, wurde in die
eines Führers der Conservativen gelegt, des Grafen Botho von

burg.

Benige Wochen barauf erfolgten bie beiben Attentate gegen ben Raifer. Reue Richtung in Bismard's Bolitif fonnte baburch nur verftarft werben. bas erfte, im Dai, bewog ihn, mit einem Ausnahmegeset gegen bie ti, beren revolutionare Agitation jene Berbrechen verschulbet hatte, ben Reichstag ju treten. Der Biberftand ber Liberalen, bie bamit thre Brincipien verlett faben und barum nur auf eine Revision ber fgefete einzugeben gewillt maren, brachte ben Untrag jum Scheitern. m aber war ber Reichstag geschloffen, fo erfolgte ber Anschlag lling's auf bas Leben bes geliebten Berrichers. B. war in feinem Sachfenbe, als ihm Geheimrath Tiebemann bas Telegramm überbrachte. Gein Bort mar: "Jest lofen wir ben Reichstag auf!" Blisschnell, fo er-Tiebemann, combinirte er alle Folgen, bie bas ericutternbe Greigniß ben Gang unferer inneren Politif haben fonnte. Dann erft erfundigte er theilnehmend nach bem Befinden bes Raifers und nach ben Gingelheiten Attentats. Um 3. Juni, bem Tage nach ber Blutthat, murben bie Abneten nach Saufe geschicht. In bem neuen Reichstage, ber im Berbit nmentrat, um bas Ausnahmegeset gegen bie revolutionaren Bestrebungen erathen, willigten bie Rationalliberalen, unter bem Drud ber tiefen Erig, welche bie Schandthaten in ber Nation hervorgerufen hatte, in bas bas fie foeben noch verworfen hatten. Ihre Gelbitanbigfeit mar bagebrochen, ihr inneres Befüge erichüttert, Die parlamentarifchen Reform= , die feit Sahren in ihrem Brogramm gestanden hatten, blieben fortan en Rauch gefdrieben. Die Spaltung, welche Bennigfen in Bargin noch al permieben batte, um ben Breis ber Freundichaft mit bem Reichstangler, nicht mehr abaumehren; balb genug lofte fich ber linte Alugel ab, um eine pererifteng zwifchen ben beiben Gruppen ber fruberen Freunde gu führen, ber Reft mußte fich nur noch enger an B. anschließen - ohne ben er im Minifterium au haben. B. aber fonnte nun wieber regieren; ih bie Möglichkeit vor fich, um auf feinem Bege vorwarts ju fommen. Rronpring, ber für ben vermundeten Raifer Die Stellvertretung übernen hatte, fonnte, wie fehr er auch mit ben Liberalen noch immer fymfirte, ihm nicht entgegentreten : er burfte fich nicht Beichluffen wiberfeten, e feinen Bater und ben Thron felbft por Mord und Umfturg fchuten en; und bie raiche Genejung bes Raifers gerftorte bie hoffnungen, Die bie Liberalen aus bem blutigen Zwischenfall hatten fcopfen tonnen. In einem Schreiben, bas B. im Auguft aus Riffingen, wohin er Mitte nach bem Schluß bes Berliner Congreffes, gegangen mar, an Ronig nig richtete, bat er in ber Geichloffenheit ber Bebanten, Die wir an allen a Dentschriften bewundern, bas Programm ber Reichspolitif entwidelt,

bie er fortan befolgen wollte. Die Berhandlungen mit ber Curie, bie er bort in birectem Bertehr mit bem Runtius Dafella wieber aufgenommen batte, geigten ihm, wie icon bie Correspondengen im Frühjahr, junachit wenig Ausficht auf Erfolg: bas Centrum ericien ihm noch ju ftarf und ber Bapft ju einfluglos, um einen Abichlug bereits ju erlauben. Aber in ber Berftarfung ber confervativen Bartei und in bem Umidmung ber öffentlichen Meinung erblidte er bennoch eine Bemahr bafur, bag bie auflofenben Elemente nicht aufe neue bie Oberhand geminnen murben. Und por allem, er rechnete, wie er bem Ronig fchrieb, als Folge ber geloderten Begiehungen gu ben liberalen und centraliftifchen Abgeordneten auf ein festeres Bufammenhalten ber verbundeten Regierungen untereinanber. Das Unmachfen ber repolutionaren Richtungen und die Berfagung ber Unterftutung bagegen feitens bes Reichstages brange fchlieflich ben beutschen Gurften, ihren Regierungen und allen Unbangern ber staatlichen Ordnung eine Solibaritat ber Rothwehr auf, welcher Die Demagogie ber Redner und ber Preffe nicht gemachfen fein wurde, wenn bie Regierungen fo einig und entschloffen blieben, wie fie es bisher maren. "Der 3med bes beutschen Reiches ift ber Rechtsschut; Die parlamentarische Thatigfeit ift bei ber Stiftung bes bestehenben Bunbes ber Fürsten und Stabte als ein Mittel gur Erreichung bes Bunbesgwedes, aber nicht als Gelbitgmed aufgefast worben." Es mar einer ber Grundgebanten feiner Denfidrift von 1861. Je weniger B. fich auf bie Bolfsvertretung verließ, um fo mehr fuchte er in ber Foberation ber Staaten feinen Rudhalt ju gewinnen. Schon faßte er eine abermalige Auflöfung ber etwa miberfpenftigen Berfammlung ins Auge. Die wirthichaftliche und finangielle Reformfrage murbe, fchreibt er, bei bem erneuten Appell an die Bahler ein Bunbesgenoffe für die verbundeten Regierungen werben.

Die Beschlüsse bes Reichstages machten biese Entscheidung unnöthig. Die Bollresorm, die B. seit Jahren erwogen und in gewaltiger Arbeit in allen ihren Theilen ganz persönlich durchdacht und gestaltet hatte, wurde in einer neuen Session, so wie er es wünschte, gebilligt. Auch die Curie sam setzt näher, und selbst das Centrum machte Miene, als wollte es willsähriger werden. Die Entlassung Falk's, mit dem auch Hobrecht und Friedenthal gingen, führte zu dem entscheidenden Siege der neuen Richtung; und so entschloß sich B., mit dem Abbruch der Gesetz zu beginnen, durch die er den römischen Geset in der Nation hatte unterdinden wollen, ohne die Partei, die sich im Kampse

bagegen nur noch gefestigt hatte, beseitigt zu haben.

Soviel verschiebene Factoren haben mitgeholfen, um ben Umschwung herbeizuführen: nicht die wirthschaftlichen Interessen allein, oder die Unbesieglichkeit des Centrums und der Wechsel im Bapstthum, oder die inopportunen Ansprüche der Liberalen, nicht bloß der Widerstand der preußischen Conservativen, die Umtriebe am Hose, die Agitation der Socialdemokraten, die Mordversuche gegen das ehrwürdige Haupt des Raisers — sondern Alles zusammen hat dazu mitgewirkt. Der Schöpfer des Reiches, das ist die Summe, wollte die Grundlagen seines Werkes sichern: er wollte durchführen, was ihm nöthig erschien, um das Reich reich zu machen, seine Klammern fester zu schmieden, die Staatsgewalt und ihre altbewährten Substructionen zu erhalten. Die Macht, die er für Preußen und für die Nation errungen, wollte er behaupten und ausbauen — so ging er in das letzte Jahrzehnt seiner Regierung hinein.

## Auswärtige Politit im Reuen Reich.

Evoche ber europäischen Revolutionen, Die mit bem Rahre 1851 abpar eine Epoche europäischer Kriege gefolgt: fünf Dal in zwanzig wurde ber Erbtheil von ihnen erschüttert, vom Ural bis gum ichottischen , und vom Bosporus bis jum Belt mar Europa baran betheiligt ein paar neutralifirte ober ohnmächtige Staaten blieben gang un-Es war bie Beit bes Raiferreiches, bas mit bem Unfpruch aufwar, ber Friede ju fein. Der Sturg Rapoleon's und ber Bufammenanfreiche machten ihr ein Enbe, und mas in bem Munbe bes fran-Cafar, fei es Trug ober grethum gewesen, wurde unter Raifer jur Bahrheit: bie Dacht, bie er erworben, ficherte ben Frieden unter turnationen Europas. Schon im Rrimfriege hatte bie Reutralität bie Mitte Europas in Ruhe erhalten; bag ber Weften und Often nprallten, hatte fie nicht verhindern tonnen. Un bem Felsgefüge bes Deutschlands aber brachen fich alle Stürme; auch bie brennenbfte ber ben Fragen blieb im ruffisch-türtischen Rriege auf die Balfanlander t, und feitbem fonnten fich unfere Nationen aller Gegnungen bes erfreuen, wenn brunten in ber Turfei bie Bolfer aufeinander ichlugen. eits ber gemeinsamen Grenzen fanben bie Machte noch Raum, fich gu Sier aber find die ftarten unter ihnen in unaufhaltfamer und un-Musbehnung begriffen; rund um ben Erdball braufen bie aus ihrem twidelten gigantischen Rrafte. Auf ben fremben Continenten liegen Brennpunfte ber politischen Conftellationen, und bort mußten, fo beute, die Conflicte fich entzünden, welche, auf bas Centrum gurudauch die alten eingeschlummerten Fragen unferes Continentes gu

heute, die Conflicte sich entzünden, welche, auf das Centrum zurüdauch die alten eingeschlummerten Fragen unseres Continentes zu eben erwecken würden. hat es sich stets als ein besonderes Berdienst angerechnet, daß er, der önige zu drei Kriegen gerathen, nach dem Siege über Frankreich alle strengungen auf die Erhaltung des Friedens gerichtet habe. Und in war dies die Summe seiner auswärtigen Politif seit dem Bertrage intsut. Es war die Inversion seiner früheren Stellung. Auch

baß er nach 1870 bie Sicherung Deutschlands ebenfo fehr burch e wie burch Berftarfung bes eigenen Schwergewichts zu erreichen in ber Beit, ba er auf die Erhöhung Breugens ausging, hatte er bie niemals gefürchtet. In bem Rrimfriege, in bem Rriege von 1859, Inischen Revolution hatte er sie gerabezu aufgesucht: mit 400 000 Mann, er 1854 feinem Minifter geschrieben, brauche man nicht zu fürchten fteben, befonders fo lange die anderen fich fchlugen; Breugen werde n willtommener Bundesgenoffe fein, fobald es feine etwaige Rolirung nge Neutralität aufgeben wolle. Dag er richtig gefehen, hatten ber pon 1864 und ber Rrieg gegen Defterreich bewiefen: ungerufen, taum ifen ben guten Billen gezeigt, hatten fich bie Bunbesgenoffen ihm e geftellt. Aber nur fur ben Rampf hatte B. ihre Gulfe beanfprucht, par weber für Defterreich noch auch für Stalien zu weiteren Dienften gemefen. Singegen bie Bundniffe, Die Bismard fur bas neue Reich maren bestimmt, ben Rrieg zu vermeiben; bie Furcht, bag ber Friebe merben, bak fich eine übermächtige Coalition gegen Deutschland nnte, hat fie bictirt. Der Grund bes Umfdwungs lag, wie ichon

bemerkt, in ben Siegen selbst, in ber Abwandlung ber europäischen Constellation, die sie herbeiführten. Unter bem Nordbeutschen Bund, in jeder Hinsche einer Epoche des Ueberganges, war auch darin noch nicht Alles sest gewesen; Napoleon wenigstens mochte nicht völlig von den Hoffnungen lassen, die er einst auf Preußen geseht hatte, so lange die süddeutschen Staaten noch unabhängig waren und auf der Engelsburg Frankreichs Tricolore wehte. Daß aber Bismard's Besorgnisse schon in jenen Jahren nicht grundlos waren, bafür haben wir heute den actenmäßigen Beweis in der Enthüllung der Umtriebe, die damals zwischen den Höfen von Paris, Weien und Florenz ge-

fponnen murben.

Solden Gefahren gegenüber blieb Rukland Breukens und feiner Berbundeten befter Rudhalt. Es gab zwijchen ihnen feine eingeborenen Wegenfabe; bie fleinen beutschen Sofe ftanden bem Baren fast noch naber als ber Berliner. Es gab nichts, mas ben Chrgeis ber einen ober ber anderen Bartei jenfeits ber gemeinsamen Grengen reigen fonnte: in Betersburg bachte man fo wenig mehr an Ronigsberg wie in Berlin an Barichau; Die baltifden Provingen, blubend burch beutsche Cultur, maren boch fur ben beutschen Staat entbebrlich, mahrend ihr Befit ein Lebengintereffe Ruglands mar; und auf ber Balfanhalbinfel blieb Deutschland immer bie am wenigsten intereffirte Dacht. Freilich lag in ber geringen Reibungsfläche beiber Reiche felbst ein gewiffes Sindernik für ihre Unnäherung aneinanber: wenn Deutschland nichts zu forbern hatte, fo hatte es auch nicht viel zu bieten, zumal wenn fein Intereffe auf ben Frieben gerichtet mar; und mit platonischer Freundschaft mar Rugland in ber That wenig gebient, als es fich nun aus ber Rube, bie ihm ber Barifer Friebe aufgebrängt hatte, erhob und fich ben nie vergeffenen Bielen feiner Drientpolitif von neuem zuwandte. Also waren es boch nicht allein die Intriquen bes in feiner Gitelfeit verletten Gurften Gortichafom, woburch ber beutiden Bolitit Steine in ben Weg geworfen wurden, sondern bahinter lagen tiefere Strömungen bes ruffifchen Bolfsgeiftes, biefelben, Die Rugland ichon unter Baul I. und feinem Sohne, und neuerdings in ber polnischen Revolution an Franfreich herangebracht hatten. Wenn aber B. in Frankfurt Die Ibee hatte faffen tonnen, bag Breugen fich einem folden Bunbe quaefellen muffe, fo mar baran feit 1870, und jumal feit ber Befigergreifung von Elfaß-Lothringen nicht mehr zu benten: Franfreich mar fortan nur auf Seiten ber Feinde Deutichlands ju fuchen. Wie aber, wenn nun bie anbere Macht, bie Breugen erlegen war, wenn Defterreich als Dritter in bas Geschäft eintreten murbe? Freilich war die Ausficht, fich mit ber Bormacht ber Glaven zu alliiren, fur bas Saus Sabeburg nicht eben verlodenb. Aber andererfeits aab ihm ein folder Dreibund Soffnung, feine beutiche Stellung wieber ju gewinnen: und bie Balfanintereffen liegen fich am Ende ausgleichen, Die panflaviftifchen Tenbengen in St. Betersburg vielleicht noch beffer burch Freundschaft ale burch Biberftand bagegen paralyfiren. Zwifden Franfreich und Defterreich aber mar ber Conflict, ber fie Jahrhunderte getrennt hatte, aus ber Welt, feitbem bie Italiener in San Marco und im Quiringl maren; bie clericale Tenbeng, bie in Baris, nachbem auch bie Republit Franfreich nicht hatte retten tonnen, balb wieder fehr ftart hervortrat, fonnte wol eber beibe Machte auch fublic ber Alpen jufammenführen; wenigstens bie Reutralifirung Italiens, bas feine Frontstellung gegen Trient und Trieft noch immer nicht aufgegeben hatte, war gu erwarten, mahrend bie Soffnung auf Revanche für Die Befiegten ber befte Ritt eines gegen Deutschland gerichteten Bundniffes gu merben verfprach. Es mare bie Coalition geworben, burch bie einft ber große Minifter Maria Therefia's ben Eroberer Schlefiens zu einem Rampf auf Leben und Tob gezwungen

König Friedrich hatte sich bagegen auf England stüten müssen. Sein lger aber durfte auf die britische Sülse nicht mehr rechnen. Wichen die en und englischen Interessen auch nicht geradezu auseinander, so liesen nichts weniger als parallel; die Zeiten der continentalen Politis Engwaren überhaupt vorüber; und nur, wenn Deutschland auf jede Unsigeit hätte verzichten und sich den weiten Zielen des Inselreichs blindhätte unterwersen wollen, wäre es vielleicht als Bundesgenosse an der angenommen worden. Um der großen Gefahr zu entgehen, blied inderes übrig, als Rußland und Frankreich auseinander zu halten und undschaft des Besiegten von 1866 selbst wieder auszusuchen. Die Rückdem Dreibunde der Ostmächte, dessen Auslösung die Boraussehung inard's Politik die 1866 gewesen, ward das Ziel, dem er nach dem

tit allen Kräften guftrebte.

nn ber große Minifter biefen außerorbentlichen Gebanken querft gefaßt Et fich nicht fagen. Babriceinlich boch lange bevor er bie erften that, um ihn zu verwirflichen; ba berfelbe nur wieber bie Confeines Suftems mar und fich in beffen Grundlinien völlig einfügt. onung Defterreichs in Rifolsburg, Die ftrenge Enthaltsamfeit gegenm Nationalitätenftreit Defterreiche, Die fich B. fofort gur Bflicht und feine grundfägliche Reutralität in allen Balfanfragen lagen gang in biefer Richtung. In ben Memoiren, die fur biefe Bereine Quelle erften Ranges find, berichtet B., bag er ichon von aus, b. h. vierzehn Tage nach Geban, in Bien und Betersburg nen Bund ber brei Raifer, mit bem hintergebanten bes Beitritts 3, fonbirt habe; und biefe Ungabe wird uns von anderer Geite be= Es mar in ben Tagen, als Thiers an ben europäischen Sofen umberum fie jur Intervention ju vermogen. Der Schritt Bismard's mar mit bagu bestimmt, feine Bemühungen gu burchfreugen. Tag und dreibt er, habe ihn biefe Gefahr beunruhigt. Gie beherrichte ihn auch Berhandlungen mit ben Gubftagten und war ein Motiv mehr für chen und iconenden Abichluß berfelben; und fie erflärt gum guten Theil pole Unrube, in die B. über die Berichleppung ber Belagerung ber iden Sauptftabt gerieth, und bie ihn gu bem Conflict mit ben "Salb-' im Generalftab in ber Frage ber Befchiegung führte.

ochten sich nun auch die Neutralen scheuen, das heiße Eisen der Interzu berühren, so hielten sie sich doch, so lange der Krieg mährte, von
keger fern. Beust richtete sogar noch im October seine Anstrengungen
nen Congreß, und Gortschaftow dankte es B. kaum, als dieser ihn
Rußland von der demuthigenden Stipulation des Bariser Friedens,
bie Herrschaft über das Schwarze Meer genommen hatte, zu befreien.
er der Friede ersochten und das Reich gegründet war, hatte B. besseren

In Wien tam Beuft zu Fall; und obschon ber Bielgewandte für Serson wol den Weg nach Berlin gefunden haben würde, so war doch din mit ihm ein störendes Element ausgeschaltet. Daß dadurch die clericale Partei in Cisleithanien gestärft wurde und erst die Tschechen, ie Polen hoch tamen, schadete nicht viel, zumal da ihnen die Deutschen doch noch die Wage hielten und die Ungarn durch Graf Andrassy brung der Reichspolitit in die Hand bekamen. Die conservative Tendenz, dem Bunde gab, konnte in Wien eher willtommen sein. Denn sie erte, daß die Elemente der Zersehung mit den verwandten Kräften der Grenzen in Berbindung traten, schräfte sie auf den Boden varchie ein und gab der Regierung eine festere Stellung und freiere

Hand gegenüber ben Parteien; und sie gewährte ihr nach Außen eine Sicherung, wie B. sie ihr in den früheren Jahren niemals, weber in Schönbrunn noch in Gastein, bewilligt hatte, ebensowol Italien als ihren Bundesfreunden selbst gegenüber. Freilich war es für Desterreich eine Politif der Resignation. Aber das war nun einmal das Schicksal des Besiegten, und überdies, wenigstens für alle östlichen Fragen, dieselbe Politif, die der Donaustaat unter Fürst Metternich

als bie ihm gemäßeste Jahrzehnte lang verfolgt hatte.

Much in Betersburg hatte man ein Intereffe an ber Erneuerung ber alten Alliang. Defterreichs naturliche Bolenfreunbichaft mar baburch gebunden, eine Biebertehr ber Berhaltniffe von 1863 ausgeschloffen; Die confervativen Tenbengen ber garifden Bolitit ichienen nicht beffer gewahrt merben gu tonnen. B. legte auf Die Gemeinsamfeit ber monarchifden Intereffen um fo größeres Gewicht, als es fo giemlich bas Gingige mar, mas er ben alten Freunden an ber Nema bieten fonnte. Aber wie ahnlich immer bas neue Dreifaiferperhältniß, bas im Sommer 1871 bergestellt mar und in ben Entrevuen ber brei Monarchen in biefem und ben folgenden Sahren fich glangenb reprafentirte, ber beiligen Alliang fein mochte, gleichartig mar es ihr nicht. Unter Bar Nicolaus war die Gefahr ber allaemeinen Revolution boch febr viel großer gemefen als jett. Und bamals hatte fie Breugen und Defterreich an Rugland herangetrieben; fein Thron war ber Gels gewefen, ju bem bie Gulfsbedurftigen geflüchtet maren, ber Bar felbit ber Brotector, fein Reich bis an ben Rhein und Die Donau Die pormaltenbe Macht. Davon mar aber im neuen Bunbe leine Rebe; bas Schwergewicht lag jest viel eher in Berlin als in Betersburg. Und vor allem, es fragte fich, ob bas Band ber Monarchen - Freunbichaft wirflich ftart genug fein murbe, um bie entgegenftrebenben Rrafte in Rufland felbit in Schranten zu halten. Dit ben Bolen fonnte man bort foliefe lich auch allein fertig werben; ja in bem Banflavismus lag eine Baffe, mit ber man, wenn man nur magte fie ju ergreifen, fich felbit weite Bahn machen fonnte, und beren man nun beraubt mar. Mehr aber noch maren es Die eigentlich mosfowitischen Inftincte, welche fich burch Die confervative Bolitil bes Betersburger Sofes eingeengt und perlett fühlten, ber altruffifche Chraeis, ber noch immer in ber Richtung lief, in Die Beter ber Große bingemiefen hatte, und bavon traumte, bas griechifde Rreus wieber auf Die Sagia Sophia gu pflangen. In Deutschland mar ber Friebe ein nationales Intereffe, bas Raifer und Reich gusammenband; und auch fur Defterreich mar bie Sorgenlofigfeit, bie ber Dreibund gemahrte, noch immer ber munichensmertheite Buftand: in Rufland aber brobte gerabe ber Friebe Bar und Bolf auseinander ju bringen, und bie nationalen Leibenschaften, ba er fie nicht erfallen tonnte, gegen ben Thron felbit zu febren.

Sier lag ber wunde Bunkt in dem Dreitaiserverhaltniß. Das Unbehagen weiter russischer Kreise kam zum ersten Mal im Mai 1875 zum Ausbruck, als die clericalisirende Regierung in Paris den Frankfurter Frieden in Gefahr gebracht hatte, und Gortschakow, der mit dem Zuren nach Berlin gestommen war, von dort jenes Rundschreiben erließ, in dem er sich als den Retter des von Berlin her angeblich bedrohten Frankreichs hinstellte. Die Franzosen mochten daraus sehen, daß sie noch Freunde in der Welt hatten; kamen dann erst die Legitimisten in Paris ans Ruder, so konnte man dort hoffen, auch wieder bündnißfähig für das legitime Russland zu werden. Indessen auch wieder bündnißfähig für das legitime Russland zu werden. Indessen entwickelten sich die Dinge zunächst in anderer Richtung. Im Juli 1875 brach der Aufstand in der Herzegowina aus; im Frühling darauf hatte das Feuer Serdien und Bulgarien ergriffen; und nach abermals einem Jahre führte der Zur selbst seine Armeen über die Donau. Je tiefer aber Aufruhr

und Rrieg in ben Balfanlanbern um fich griffen, besto größer murbe bie Spannung gwifden ben beiben Freunden Deutschlands, beito unficherer Die Grundlage, auf ber B. feine Friedenspolitif aufgebaut hatte. Dennoch hat er, fo weit wir feben tonnen, faum etwas gethan, um ben Rampf zu verhindern, und, als er entbrannt mar, baran feft gehalten, bag Deutschland gu irgendwelcher Demuthigung Ruglands nicht die Sand bieten burfe. Es fam ihm fogar mehr barauf an, Rugland gefällig zu fein, als Defterreich, gerabe um bas Betersburger Cabinet von Transactionen mit bem Wiener Sof, Die bann eine Brude nach granfreich hatten bilben fonnen, gurudguhalten. Gein oberfter Grundfas blieb, Deutschland aus bem Spiel gu halten und es gunächft ben internationalen Gegenfaten ju überlaffen, fich aus fich felbft ju entwideln. Bu einer Bolitif jeboch, Die ihm bie Freundschaft Defterreichs gefostet hatte, wollte er fich nicht versteben. Un biefem Buntte lag bie Grenge auch für fein Wohlverhalten gegen Rugland. Schon im Berbit 1876 ließ er bem Baren barüber feinen Zweifel, in ber Antwort auf bie von Livabia ber wiederholt gestellte Frage, ob Deutschland neutral bleiben werbe, falls Rugland mit Desterreich in Rrieg geriethe. Die Inftruction, mit ber B. im October von Bargin aus ben Botichafter Beneral Schweinit an bas ruffifche Soflager gurudfanbte, betonte noch einmal bas Beburfnig, bas Deutschland baran habe, bie Freundschaft gwifden ben Monarchien zu erhalten, welche ber Revolution gegenüber mehr zu verlieren. als im Rampfe untereinander gu gewinnen hatten; wenn dies zwischen Rußland und Defterreich nicht möglich fei, fo fonnte Deutschland gwar ertragen, bag feine Freunde gegen einander Schlachten verloren ober gewönnen, aber nicht, bag einer von beiben fo ichwer vermundet und geschäbigt werbe, bag feine Stellung als unabhängige und in Europa mitrebenbe Grogmacht gefährbet wurbe. Dem Bortlaut nach mar hier bas Gewicht ber beutiden Freundschaft auf beiben Seiten gang gleich vertheilt; man konnte nicht unparteilicher fprechen. Da aber Die Ruffen schwerlich fürchteten, bag Defterreich bem Stoß ihres friegsbereiten Beeres miberftehen murbe, fo eröffnete B.'s Untwort ihnen Die Ausficht, bag fie Deutschland eventuell an Defterreiche Geite finden wurden; ber Beg nach Ronftantinopel über Bien war ihnen verftellt. Bie B. es in ben Erinnerungen befchreibt: biefe Erffarung hatte gur Folge, bag bas Gemitter fich nach bem Balfan bin vergog, und bag Rugland bie ichon im Commer in Reichstadt mit Defterreich begonnene Berhandlung über Die Occupation von Bosnien und Bergegowina jum Abichluß brachte, Die ihm in dem Rriege an der unteren Donau den Ruden ficherte. Der plotliche Bufammenbruch ber Turfei nach bem endlichen Fall von Blewna, ber Bormarich ber Ruffen über ben Balfan mitten im Winter, Die Bebrohung Ronftantinopele brachten ben Conflict, ber fich bis bahin innerhalb ber Sphare bes Dreibundes gehalten hatte, gur vollen Entfaltung. England trat aus feiner lange gehüteten Referve hervor und fcidte feine Schiffe burch bie Darbanellen. Das in St. Stephano erichutterte Gleichgewicht ftellte ber Berliner Congreg wieder ber. Geine Befchluffe rechtfertigten aufs glanzenbfte bie Beisheit ber Friedenspolitif bes beutschen Reichstanglers, bem bas vereinigte Europa ben Borfit übertragen hatte. Aber wie vorfichtig B. auf ber fcmalen Linie, bie Rrieg und Frieden Europas von einander ichied, fich bewegen mochte, burchaus als ber "ehrliche Matler" und fogar bemuft, Die Forberungen der Ruffen nach Möglichfeit gu unterftugen, genug thun fonnte er Diefen boch nicht. Sie verlangten von bem Freunde mehr als bloge Berechtigfeit : fie wollten einen Alliirten, ber Europa in Schach hielte, mahrend ber Drient ihnen jur Beute fiele. Der Sturg Schumalom's, ber fich um den Congres besonders verdient gemacht hatte, Die erneuten Ruftungen Ruglands, Die fich

jett gegen die Westgrenze richteten, und die Angrisse der russischen Brit auf die deutsche Politik zeigten B., wohin man in Betersburg steuer E. M. der Far im August 1879 direct bei Kaiser Wilhelm über die Particulate bei der Berhandlungen über die Particulate bes Berliner Friedens in den Balkanländern Klage führte, in einem der an zwei Stellen eine kaum verhüllte Drohung gegen Deutschland enthildt glaubte B. nicht mehr länger seine Politik in der Schwebe halten zu Bor die Mahl gestellt, zwischen Petersburg und Wien zu optiren, traust an die Seite der materiell so viel schwächeren Macht, die aber den Frieden wollte

hinüber.

Die Bebenfen gegen einen Bund, bei bem, wenn er gum führte, bie Bortheile weit mehr auf Defterreiche als auf Deutschland Som liegen mußten, waren B. unverborgen. Aber Rrieg ju fuhren war ja auf nicht feine Abficht: auf Die ftricteste Defensive war Alles gestellt. Und au ben neuen Bunbesgenoffen von Geitenfprüngen abzuhalten, mar Danie land machtig genug: Die Suhrung, Die Unabhangigfeit feiner Bolitit, meld eine Alliang mit Rugland in Gefahr gebracht hatte, blieb ihm in be neuen Bunde gewahrt. In Rugland marf man B. vor, er laffe fich burd perfonliche Empfindungen, burch feinen Merger über Gortichatow gegen W alten Freunde einnehmen; ber Bar felbft ließ in feinen Brief an ben Rufe eine berartige Undentung einfliegen. Und gewiß mar ber Born Bismard's ibe ben intriganten Collegen echt und unverhüllt; feine Erinnerungen geben bate beredtes Reugnig. Aber wie perfonlich auch bie Farbe feiner Entschliegungen allen Reiten mar, und wie fehr bie burch qualenbe Krantheit gesteigerte Leiben icaftlichkeit feines Temperaments mit ber Große feines Ruhmes und feina Stellung gewachsen fein mochte, mare es boch findifch, ju benten, bag ber große Staatsmann fich baburd ju einem Bechfel ber ftrategifden Stellung hatte hinreißen laffen, wie er ihn noch niemals vollzogen hatte. Rur bit amingenoften Grunde, Die faltefte Ueberlegung, Die abfolute Uebergeugung win ber Nothwendigfeit haben ihn bagu vermocht, ben Edftein feiner bisberigen Bolitt umauftogen. Bene Infinuation war barauf berechnet, Raifer Bilbelm bo bem Baren festauhalten, ihn von feinem Rangler abzuführen. Und febr m ftanblid ift es, bag ber greife Berricher, bem bie Treue bas Sochfte mar, & aufe Schwerfte empfand, ber Politif guliebe ein Freundschafteverhaltnig auf geben ju muffen, bas er als ein Bermachtnig feiner Eltern betrachtete und pon feiner Rinbheit her, burch foviel Wechfelfalle bes Lebens und ber Bolitif allem aufrecht erhalten und gepflegt hatte. Go fam es zwischen ibm und feinen Minister noch einmal zu einem Rampfe, ber, wie er ber lette große Conflict zwifden Beiben mar, fo auch fur Wilhelm vielleicht ber fcmerfte von alle gemefen ift, auch beshalb, weil er ihn faft allein burchfechten mußte. Dem biesmal ftanben ber Rronpring und bie öffentliche Meinung gang auf Geiten bes Reichstanglers. Alle beutschen Barteien fanden in bem neuen Bunbe at Stud ihrer Buniche, ihrer alten 3beale erfüllt. Im Beften und Guba waren bie Sympathien noch lebhafter als in ben altpreußischen Rreifen. All B. nach ben einleitenden Berhandlungen, die er mit Anbraffy in Gaftein go führt hatte, im Geptember über Ling nach Bien fam, um bas Bundnit jum Abichluß zu bringen, murbe er von ber Bevolferung mit einer nicht enbenwollenben Begeifterung empfangen; man feierte bas Ereignig wie um Wiebervereinigung mit Deutschland; Raifer Frang Joseph felbit buldigt burch einen perfonlichen Befuch bem Staatsmann, ber ihm bie beutid Begemonie entriffen hatte. Rur Raifer Bilhelm wollte fich nicht unter werfen. Er hatte anfangs gemeint, in personlicher Verhandlung mit ben

aiserlichen Nessen, ben er bazu in Alexandrowo am 3. September aufsuchte, die Sache ins Geleise bringen zu können. Dennoch willigte er in ben Abschluß bes Bundes. Aber als er sich nun entschließen sollte, seine Unterschrift zu geben, überkamen ihn wieder die Scrupeln und Sorgen. B. sah sich noch einmal gezwungen, die Cabinetsfrage zu stellen; nur die Abneigung gegen einen Bersonenwechsel im Ministerium, erzählt er, habe den Kaiser zur

Ratification bewogen.

Aus ber Rulle ber Acten, Die über bie Berhandlungen entstanben, benn ie wurden, ba Raifer und Rangler in biefen Bochen getrennt maren, meift driftlich geführt, besigen wir bisher nur wenige Bruchftude, aber Bismard's Erinnerungen fpiegeln ihren Inhalt beutlich wieber. Unter ben Motiven, Die er feinem faiferlichen herrn vortrug, wird nicht bas geringfte gewesen fein ber Sinweis auf bie Gefahr, burch langeres Zuwarten nicht blog ben einen, fonbern auch ben anbern Freund zu verlieren. Er mußte bereits, bag Rugland bei Franfreich und Stalien angefragt habe, ob es im Rriegsfall bei ihnen Beiftand finden werbe. Diefe Bemühungen hatten allerdings nicht jum Biel geführt : Franfreich hatte, wie bie beutsche Diplomatie ermittelte, erflart, bag es jur Zeit feinen Rrieg wolle und im Bunbe mit Rugland allein fich nicht fart genug für einen Angriffefrieg auf Deutschland halte; und mit Italien allein war nichts zu machen. Wenn aber Defterreich hingutrat, fo hatte frantreich (feine Untwort wies ichon barauf bin) feine Burudhaltung wol aufgegeben, und bann mare bie Coalition, gegen welche B. ben Dreifaiferbund witiftet hatte, fertig gemefen. Dag Rugland in Wien bahin arbeite und bag to pielleicht icon Gehor gefunden habe, barauf ichien B. unter anderm ber Umitand hingubeuten, bag jener brobenbe Brief bes Baren fast bis auf ben Tag mit der Berabichiedung Andraffy's gufammenfiel. Diefer Argwohn vor allem trieb ihn an, Defterreich bie Sand angubieten; als er erfuhr, bag feine Beforgniß unbegrundet fei, und bag man in Bien gegenüber ber Unruhe ber ruffischen Bolitif baffelbe Unbehagen empfanbe wie in Berlin, folog er ab; er wollte es nicht magen, Defterreich abermals bem Drud ber ruffischen Drohungen auszusehen, bem es ichon por bem türfischen Kriege nachgegeben, und bem es, wenn er weiter zögerte, faum noch hatte ausweichen fonnen. Zumal ba bas neue Deutschland auch die andere Chance, die fich für Desterreich vielleicht noch geboten hatte, beffen Unichlug an Franfreich und England nicht ertragen fonnte. Denn eine folche Coalition murbe fich, im Begenfat gur Epoche Napoleon's III., in erfter Linie gegen Deutschland gewandt haben: Die Politif ber Neutralität, in ber B. jur Beit bes Rrimfrieges bas Beil Breugens gefehen hatte, mar bei ber neuen Weltlage unmöglich geworben; um nicht völlig isolirt zu werben, batte Deutschland fich bann in ber That an Rugland anlehnen und fich an bie gefährlichen Bahnen ber ruffischen inneren und außeren Bolitit feffeln laffen muffen; es wurde bie Entscheidung feiner Geschide nicht mehr in ber eigenen band gehabt haben.

Bei allebem bachte B. nicht baran, die Brücke nach Petersburg abzubrechen. Er war entschlossen, das Verhältniß mit Rußland auch ferner
forgfältig zu pflegen und ihm auf der Balkanhalbinsel soviel Raum zu gemähren, als es nur irgendwie mit der Schonung des europäischen Friedens
vereindar war. Sein Ziel blieb, Desterreich, wenn möglich, aus allen Balkantragen fern zu halten: er wollte ihm Schutz gewähren, aber nicht seinem

Chrgeis bienen.

Soweit ging er gang mit feinem faiferlichen Herrn zusammen, und wiberjette fich baber, wie es scheint, nicht so fehr beffen Bunsch, bem Berwandten und Freunde über bie Berhandlungen mit Desterreich, in benen Bilhelm,

zumal nach Alexandrowo, fast eine Iloyalität gegen den Zaren sehen wollte, Rechenschaft zu geben. Es geschah in einem Brief vom 4. November, der bei aller Wärme des Tones von den Verhandlungen selbst freilich ein sehr unvollstommenes Bild gab, und der von Seiten des Zaren entsprechend beantwortet wurde. Aber die persönlichen Stimmungen der Herrscher, wie gut sie gemeint sein mochten, hielten vor der Brutalität der Thatsachen nicht mehr stand. Die Trennung wurde von Tag zu Tage schärfer; wetteisernd drangen Panslavisten und nihilistische Revolutionäre gegen den wankenden russischen Thron vor; über den Leichnam des gräßlich hingemordeten Kaisers hinweg schritt das Moskowiterthum zu immer stärkeren Drohungen gegen die deutschen Berbündeten, und streckte immer dreister und bereiter die Hand zu den Republi-

fanern an ber Geine binüber.

Co fcuf bie neue Conftellation bem Reiche eine Belaftungeprobe fcmerfter Urt. Ein wenig vermindert murde biefelbe, ale Stalien bem neuen Bunde beitrat; bie beiben Machte, bie im Juli 1870 brauf und bran gemefen maren, Deutids land in ben Ruden gu fallen, bedten ihm fortan die Glanten. Daburch murbe auch England, auf bas B. von Unfang an gerechnet hatte, und bas fich in Malta burch bie Aufstellung ber Frangofen in Biferta genirt fab, naber beran gebracht; indem es, die continentale Spannung rafch und fraftvoll benutent, feine Sand auf Megupten legte, mußte es froh fein, wenn bas vereimigte Mitteleuropa ihm bie beiben Dachte vom Leibe hielt, mit benen es auf ben weiten Felbern feiner colonialen Intereffen am ftartften rivalifirte. in Franfreich murbe baburch wieber bie Soffnung genahrt, in einem Rriege ber Rache die Grogmacht bes Dftens gur Geite gu haben; Die Ruffen felbit fcurten unaufhörlich bas noch glübenbe Reuer am Balfan; wenigftens Die bulgarifche Beute wollten fie nicht fabren laffen und auf ihr Schwert gelehnt gufehen, wie die Gegner fich in ben Lanbern bes Salbmondes hauslich einrichteten und am golbenen Sorn allen Ginfluß an fich riffen; und bet Regierungswechsel in England, ber Glabftone ans Ruber brachte, mar auch nicht eben bagu angethan, ben Continent zu beruhigen. Es gehörte bie volle Meifterichaft Bismard's bagu, um ben Gelsfturg, ben ein falfcher Schritt batte herbeiführen fonnen, abzuwehren. Dag er es vermochte, ift bas lette unfterblice Berdienft, bas er fich um ben Frieden bes Reiches, ja ber Belt erworben bat. Schwer genug murbe es ihm gemacht, von ber öffentlichen Deinung in Deutschland, Die, soweit fie liberal mar, überwiegend bei bem ritterlichen Bulgarenfürften ftanb, ber bem unerträglichen Drud feines ruffifchen Zwingherm burch die Berreigung bes Berliner Bertrages ju entgeben fuchte und baburd erft recht bie Rataftrophe über fich berbeigog, von Geiten Defterreichs, beffen magyarifche Leitung Rugland aufe augerfte reigte, und von Geiten bes Baren und ber revolutionaren Stromungen, bie in bem Glavenreiche machtig geworden waren. Immer wieber verfündigte B. in feinen Reben, in ber Breffe und in biplomatischen Roten, bag Deutschland fein Intereffe habe an Bulgariens Bohl und Behe, daß Rugland ruhig weiterschreiten fonne, und fame es bis Ronftantinopel, ohne Deutschland auf feinem Bege gu finden, bag Deutschland (wie er nach Best gewandt fagte) fich von niemand bas Leitfeil um ben Sals werfen laffen werbe.

Der beste Schut blieben die eigenen Wassen; auf ihre Berstärfung richtet baher ber große Minister vor allem seine Anstrengungen. Im Winter 1887 brachte er die britte Septennatsvorlage an den Reichstag. Die Majorität, von Windthorst und Richter geführt, erklärte, alles bewilligen zu wollen, was die Regierung verlange; aber um die Dauer des Gesetzes, die das heer ihrem Einfluß auss neue entziehen sollte, wagte sie noch einmal den Kampf. Da

bas haus auf. Die Wahlparole von der nationalen Gefahr verschaffte inen parlamentarischen Sieg, wie er ihn noch niemals erfochten hatte; lajorität, wie er sie sich immer gewünscht hatte, gemischt aus allen fügschementen der Parteien, stellte die start vermehrte Armee auf neue Jahre in die hände der Regierung; sie bewilligte die für den Umbaustungen, den Bau der strategischen Bahnen geforderten Millionen; und die durch das Decret über die verlängerte Wahlperiode der Regierung

d felbit bie Bufunft zu fichern.

Bie im Innern, fo erreichte es B. auch im Auslande, in ben Lagern einde Deutschlands felbst, Die gemäßigten Elemente zu sammeln, Die feiner Bolitif zu verbrangen. Unverhüllte Drohungen und recht= Nachgiebigfeit, Die fich boch nichts vergab, miteinander verbindend, er die frangofische Rriegspartei und fturgte ihren ehrgeizigen Guhrer, b burch die Entflammung bes Durftes nach Rache an die Spite feiner tigen Nation gebracht hatte; ben Stimmen ber Mäßigung verschaffte er ber Bogefen wieder Behör. Er führte einen ftarten Schlag gegen Ruglands en, als er ben Rure feiner Unleihen fast um bie Salfte berabbrudte; fullte burch die Beröffentlichung bes beutsch-öfterreichischen Bundniffes er Welt bie Umriffe bes mächtigen Bollwerfes, bas er im Berbit 1879 dute bes Friedens errichtet hatte - und entwaffnete bennoch bas uen bes Baren, als er por feinen Augen mit rafcher Sand bas Bewebe triguen gerriß, bas orleanistische Sanbe gewoben hatten. In allen biefen n entfaltete er bie glangenbiten Gigenschaften feiner unvergleichlichen funit: ficherite Berednung und raiche Benutung bes Moments, stablharte und unerschütterliche Raltblütigfeit, tiefes Berftanbniß für die Regungen Ifsfeele, ber beutschen wie auch ber fremben, eine Borficht, bie fich burch tift bes Feinbes und nicht burch Borfpiegelungen ber eigenen Leiben= täufden ließ, und jene Ruhnheit, die die Befahr felbft auffucht und gner fpaltet, indem fie fie gwingt, eine Probe ihres Duths ju geben; en ihn auf ber vollen Sohe feiner heroifden Bolitif.

nter biefer Conftellation haben wir Deutschen begonnen, Colonialpolitif

ben.

uch in ihr kamen zunächst mehr die nationalen Stimmungen als das t realer Interessen zu Worte; der Eiser eines welterfahrenen Missionars r frische Wagemuth junger Akademiker haben mehr dazu gethan als der tehmungsgeist unserer Kausleute; nur ein paar kleinere Firmen waren

& babei intereffirt.

l. selbst war von Haus aus nicht allzu eifrig, Unternehmungen zu förbern, weit über ben Rahmen ber europäischen Bolitik hinausreichten. Daß die Wirthschaft noch für lange vorwiegend andere Bahnen aufsuchen, daß Gewinn von ein paar culturlosen tropischen Gebieten vorläusig wenig würde, daß ber deutsche Kausmann und Fabrikant sich vor allem den Markt englischen Colonien und in den der Cultur längst erschlossenen Regionen es sichern müsse, blied ihm unverborgen. Indessen zögerte er doch nicht, keren Männer zu unterstützen. Er sah, daß sie ein reales Interesse versund den Billen hatten, etwas zu wagen; das nationale Kraftgefühl, das äne athmeten, machte auf ihn Eindruck. Der Widerspruch aber, den arlamentarischen Gegner gegen die colonialen Abenteuer erhoben, ihre mgen vor einer Bolitik, die keine Sicherung gegen englische "Kasenstüber"rieben ihn eher vorwärts; die wachsende Theilnahme der Ration für strebungen wurde für ihn ein neues Machtmoment im Kamps gegen position. Bor englischen Flottendemonstrationen hatte er sich niemals

gefürchtet; er mare ja auch fonft nicht weit auf feiner Bahn gefommen. Ce gab noch andere Mittel, um Englands lebelwollen ju befiegen, ale Schlachtichiffe, und B. mußte vom banifchen Rriege ber, bag ber Deutiche nicht gleich bei febem Stirnrungeln bes englischen Betters an bie Gefahren eines Rrieges gur Gee gu benten brauche. Unter ber Megibe bes Dreifaiferbundes batte auch er vielleicht Bebenfen getragen, unfere Colonieen überall bort angulegen, mo fie birect in bie englische Intereffensphare einschnitten. Aber eine Dacht, die foeben Megapten unter fich gebracht und bort wie in Sinterindien, am Senegal und am Congo, im Mittelmeer und im indifden Ocean mit Grantreich jufammenftieß, mabrend jugleich in Ufien ihre eigene und bie ruffifche Intereffenfpare in raftlofer Musbehnung und wie mit Raturgewalt einander entgegen getrieben murben, fonnte nicht wol bas ftartfte Ditglieb in bem mitteleuropaifchen Bunbe fo behandeln, wie ben Rhebive von Megapten. B. fprach gern von ben althergebrachten freundschaftlichen Begiehungen gmijden Deutschland und England, und pflegte einen Unterfchied zu machen gwijden ber miggelaunten Bermunderung bes englischen Bolfes über biefe Landratte von Better, ber plotlich gur Gee fabre, und ber Borurtheilslofigfeit hober und hochfter Rreife in London. Go entiprach es ben Rudfichten, Die er auf Die Dacht, bie hinter bem neuen Dreibund ftanb, ju nehmen hatte. Aber er verhehlte garnicht, bag Deutschland, wenn die englische Regierung fich die Beurtheilung mander ihrer Unterthanen in Betreff ber beutiden Colonialpolitif pollftanbig aneignen follte, in andern Gragen, Die England nabe intereffirten, taum im Stande fein murde, ohne Migbilligung von Seiten ber beutiden Bevolferung Die englische Bolitit ju unterftugen. "Wir wurden", sprach er, "vielleicht ge-nöthigt fein, Diejenigen, Die ohne es ju wollen, Gegner von England find, ju unterftuten und irgend ein ,do ut des' herzustellen". Und ale tropbem Lord Granville ber beutiden Bolitit Schwierigfeiten gu machen fortfuhr, perftartte B. jenen Ton foweit, bag er im Reichstag gerabe heraus Megypten als ben wunden Buntt ber englischen Politit bezeichnete und in ber Nordbeutiden Allgemeinen Beitung eine icharf gewürzte Betrachtung über bas "allen biplomatifden Trabitionen wiberfprechenbe" Berhalten ber Londoner Regierung anftellen ließ.

Schon vorher hatte Frankreichs Politit, nicht ohne Ginwirfung von Geiten Bismard's, eine Richtung angenommen, Die es von England abzog und bereits, auch ohne es eigentlich zu wollen, mit Deutschland gufammenführte. Es ift be tannt, wie wenig B. gegen bie Occupation von Tunis einzuwenben hatte, burd welche ben italienifchen Staatsmannern ber Beg nach Friedricheruh fo fehr erleichtert murbe, und bag ihm auch bie Geftjegung ber Frangofen im öftlichen Siam und in Tongfing nur Freude machte. Roch beutlicher martirte fich bie Intereffengemeinschaft beiber Machte, als England im Februar 1884 ben Bertrag mit Bortugal ichloß, ber bie Congogefellichaft von bem Atlantifden Drean ausschloß, und, wie jungft bas Mundungegebiet bes Ril, fo auch bas bes zweiten Riefenstromes Afritas in Die englische Sand zu bringen brobte. Deutschland war die erfte Dacht, die bem Bertrage miberfprach; mit Grantreich vereinigt, lub es bie betheiligten Dachte abermale nach Berlin ein; in ber Congoconfereng (October 1884) murben, wie bie volle Sanbelsfreiheit im Strombeden bes Congo, to auch bie Normen feftgeftellt, welche fortan fur Die Befiedelung bes bunteln Continentes gelten follten - einer ber ftarfften Damme, bie gegen bie englische Ueberfluthung Ufritas errichtet worben finb.

In dies Spftem ber Gegengewichte gegen die internationale Spannung, welche feit ben beutschen Siegen über bem Continente lag, gehören auch die Berhandlungen Bismard's mit bem Petersburger Cabinet, in benen er trob

feindseligen Haltung ber russischen Politik nicht müde wurde — zumal Rüdversicherungsvertrag, der Rußland ebenso gegen Desterreich zu schüßen ersprach, wie letteres gegen einen russischen Angriff. Rur, daß B. dabei sicht so offen verfahren durfte, wie bei dem Auftreten gegen England an der Frankreichs. Während Rußland Einsicht in das Wiener Bündniß erhielt, purde der deutsch-russische Vertrag vor Desterreich geheim gehalten; erst nach einer Entlassung hat B. ihn bekannt gemacht, als sein Nachfolger ihn bereits

angft preisgegeben hatte.

Ruch B. hat fein Bertrauen niemals allein auf Bertrage gefett; in ber gemein famteit ber Intereffen fah er jeberzeit bas festeste Band für Frieben nd Bunbniffe. Es war überhaupt nicht feine Urt, feine Berechnungen auf angfriftige Berioben auszudehnen. Gein Ginn ging auf Die Ergreifung bes ploments; indem er die Gegenwart sicherte, hoffte er auch der Zufunft vorubatten. Much bie Spannfraft ber neuen Drahte, bie er von Berlin nach Baris und Betersburg gog, überschätte er nicht. Niemals tonnten fie ibn Bestimmen, die Begiehungen gu Defterreich und Stalien gu lodern; er bemuhte Diel mehr, Diefe noch fefter ju machen: immer freilich fo, bag ber 3wed Des Dreibundes, Die Sicherung bes allgemeinen Friedens, an dem Deutsch-Sand bas ftartite Intereffe hatte, erhalten blieb. Die Ruffen und Frangofen xedneten nicht anbers; tros Tongling und Stierniewice, tros Congoconfereng und beutsch-ruffischer Rudverficherung rudten fie einander naber und naber. Und bennoch (ober follen wir fagen, beshalb?) ließ bie Spannung, Die im Jahr 1887 ben bochften Grab erreicht hatte, von ba ab allmählich nach. Die Frangofen maren eben langft "Gegner Englands, ohne es gu Dollen", und bie Ruffen murben es immer mehr, je naher fie ben Grengen Inbiens tamen. Bon Anfang an hatte bies Moment auf ihr Bufammen-Beben mit eingewirtt; je weiter bie Ereigniffe von 1870 gurudwichen, je ftarter eutschland murbe, je mehr fich bie Buftanbe am Baltan befestigten, und je Stoffer ber Betteifer, je brobenber ber Busammenftog zwischen beiben Dachten nd bem feegewaltigen Inselreich auf ben fremden Continenten murbe, um fo Dehr mußte baffelbe hervortreten. Und bamit tam nun boch eine Abwandlung n ber Conftellation ber großen Dachte gu Stante. Dhne bag ihre Form Ind junachft anderte, ichob fich ihr Schwergewicht über Die Grengen Guropas Sinweg, und begannen die Gegenfate innerhalb bes Erdtheils, welche bis babin Die großen Rataftrophen hervorgerufen hatten, fich zu beruhigen.

Es war bis zu einem gemiffen Grabe eine Rudwendung zu Combinationen, welche vergangene Epoden beherricht hatten. Die Berbindung Breugens mit Granfreich war ber Belt lange Beit ebenfo natürlich ericbienen, wie fpaterbin feine Alliang mit ten Oftmächten. Als fich lettere auflöfte, in ben Jahren von ber beutschen Revolution bis jum Rrimfriege, war B., wie wir wiffen, bereits auf ben Bedanten gefommen, bag Breugen fortan feine Stellung zwischen Rugland und Franfreich nehmen muffe und unter Umftanden felbit ben Bund mit ihnen nicht icheuen burfe. Und abnliche Ibeen hatte ber frangofische Raifer bem preugischen Buntestagsgefandten vorgetragen, als er ihn im Fruhling 1857 bei fich empfing; Die Mittelmeerpolitif, in ber Rapoleon, wie B. bamals von ihm erfuhr, bas eigentliche Gelb feines Chrgeiges erblidte, mußte es ihm nabe legen, im Norben Deutschlands eine nicht gu große, aber wohl befestigte Dacht, Die auch jur Gee einiges bebeuten fonnte, gur Geite gu haben. Er betrachtete fich auch barin nicht mit Unrecht als ber Erbe feines großen Dheims, ber ebenfalls bie Berrichaft über bas Mittelmeer als die eigentliche Bafis feiner Bolitif angefeben und immer gewünscht hatte, bie norbbeutide Militarmacht neben fich, ju feiner Berfügung gu haben. Aber

beibe Bonapartes hatten mit Factoren gerechnet, Die in ber Epoche ber Rationalitätsfämpfe nicht mehr wirtfam waren. Und ba auch Ruglands Intimitat mit Breugen ju jeber Beit mehr bem Particularftaate ber Sobengollern gegolten hatte, als bem Raiferreiche beutscher Ration, fo ift es erflarlich genug, bag ber Baumeifter bes neuen Deutschlands Dube hatte, beibe Rachbarn bavon ju überzeugen, bag bie Ration, Die Bott gwifchen fie geftellt, ein Recht barauf habe, fich bie ihr genehmen Lebensformen felbit gu ichaffen. Richt burch Ueberrebung und burch Bertrage, auch nicht burd bas Band, welches verfonliche Buneigung und Bermandtichaft geschaffen hatten, fondern gang allein burch Bolitit und Baffen, burch "maffenmäßige Großmachtepolitit", wie Bismard'iche Bragnang es bezeichnete, war es moglich geworden. Radbem aber biefe Argumente ihres Gindrude nicht verfehlt batten, fonnten Franfreich und Rugland ihrer Bolitif wieber ausschlieglicher eine Richtung geben, welche, wenn fie auch nicht gang auf ben fruberen Linien lief, bennoch großen und alten Traditionen beiber Reiche entsprach, und fonnten bamit eine Stellung ju ben Machten Mitteleuropas gewinnen, welche gwar nicht die Rudfehr, aber boch immerhin eine Wiederannaherung an fruhen Beiten bebeutete. Damit war bie Laft von Deutschlands Schultern genommen, bie es nach feinen Siegen fo lange gebrudt und feine Rraft go bunben hatte. Jest erft mar es mahrhaft frei geworben, bas beißt machtig genug, um neben ben großen Nationen, unabhangig wie fie und ihnen ebenburtig, feine weltumfpannenbe Bahn gu gieben.

## Innere Bolitit im letten Sabrzehnt.

Erinnern wir uns noch einmal ber Stellung, welche B. ber Inftitution, bie er ber Revolution entlehnte, ber nationalvertretung, in feiner Reiche. verfaffung angewiesen hatte: als bas vielleicht einzige Binbemittel, welches ben bipergirenben Tenbengen bynaftifder Sonberpolitif ein ausreichenbes Gegengewicht zu geben vermöge, hatte er fie in ber Dentichrift von Baben-Baben bezeichnet. Er hatte fich barin völlig getäufcht. Der Reichstag mar jum Tummelplat aller feiner Begner geworben, und ihre fcharffte Baffe bas Bablrecht, von bem er bie Berftarfung ber nationalen wie ber regierungetreuen Elemente erhofft hatte; ihre Fractionen bilbeten ebensoviele Barrieren, welche bas Bett, in bem B. ben Strom ber nationalen Dacht eingefangen batte, nach feiner gangen Breite und Tiefe burchfetten. Aber immer nur als Sulfefraft hatte ber Schöpfer bes Reiches bas unmittelbare Draan bes nationalen Willens angesehen. Der Grund, auf bem er baute, blieb fur ihn bie Gurftenmacht, und die Gleichartigfeit und Intereffengemeinschaft ber Territorials ftaaten, fowie bie Inftitutionen, welche bie nationale Gicherheit und Wohlfahrt verbürgten, bie ftartften Pfeiler, bie ben Bau trugen. In ben Umlreis Diefer Gewalten mußte fich einfügen, wer an ber Dacht Theil haben wollte; wer baran rüttelte, hatte ben Baumeifter gum Geinbe belommen. Alle Barteien hatten bies erfahren, Confervative und Ultramontane, Bolen und Raditale, und gulett auch bie Bemäßigt-Liberalen, Die mit ihm bas Reid errichtet hatten. Geine eigenen Anfichten und Blane manbelten fich bemgemäß; ben Rampf gegen bie Ultramontanen felbft brach er ab, als berfelbe ibn in Bahnen zu brangen brohte, bie von jenem Biele abwichen. Denn bas Erfte, was Roth that, mar bie Befestigung bes Reiches auf ben einmal gelegten Fundamenten. Das war ber Compag, ber Polarftern, ber einzige, nach bem

er fleuerte, die Salus publica, die er im Sturm ber Barteifampfe anrief, mochten Die Bogen von rechts ober von links her andringen. Diefer Aufgabe hatte er feine gange politische Thatigfeit untergeordnet, feitbem er bie Grundmauern feiner Schöpfung in ben burch bas beutsche Blut getranften Boben ber Nation eingesenft hatte. Bor ihr verschwanden ihm alle Unterichiebe ber Barteiprogramme, mochten fie fich liberal nennen ober confervativ. Sie wurden ihm bann alle ju Doctrinen, - "und bie Doctrin," fagte er, "gebe ich außerorbentlich wohlfeil." "Schaffen wir zuerft einen festen, nach Mugen Beficherten, im Innern festgefügten, burch bas nationale Banb verbunbenen Ban, und bann fragen Sie mich nach meiner Meinung, in welcher Weife mit mehr ober weniger liberglen Berfaffungseinrichtungen bas haus ju möbliren fet, und Gie merben vielleicht finden, daß ich antworte: Ja, ich habe barin teine vorgefaßte Dieinung, machen Gie mir Borfchlage, und wenn ber Landesbert, bem ich biene, beiftimmt, fo werben Gie bei mir principielle Schwierigeiten mefentlich nicht finden. Man fann es fo machen ober fo, es gibt viele Bege, die nach Rom führen. Es gibt Zeiten, wo man liberal regieren muß, Beiten, wo man bictatorifd regieren muß; es wechselt alles, hier gibt es eine Emigfeit. Aber von bem Bau bes Deutschen Reiches, von ber Ginigfeit beutschen Nation, ba verlange ich, baß fie fest und sturmfrei bastehen und nicht blog eine paffagere Felbbefestigung nach einigen Seiten hin haben foll." machte fein Sehl baraus, bag er nach bem Siege über Defterreich jum bolutismus gegriffen haben murbe, wenn er fein Biel auf feinem anberen ege hatte erreichen fonnen, sowenig wie er später ben Borwurf ber Freifranigen scheute, bag er mit seinen Arbeiterwohlfahrtogeseten bas Reich bem Socialismus ausliefere: "Nennen Gie bas Socialismus ober nicht, es ift Dir bas ziemlich gleichgültig." Das feien mehr oratorische Ornamente, bie einen Sinterhalt haben; es fei ein ziemlich wohlfeiles Spiel mit bem Schatten In ber Band. Ber ihn unterftutte, war ihm willfommen; fur ben hatte er Such Conceffionen bei ber Sand - nur bag fie ihm nicht bas Steuer verruden burften; Die Regierung, fagte er, laufe Riemandem nach. Die alten Freunde Dlieben ihm bie liebsten Bunbesgenoffen; aber ba fie fich ihm versagten, murben s bie Liberalen und banach an ihrem Theil bie Clericalen unter ihrem welfischen Führer. Und fo wenig er ben Conflict wünschte, fürchtete er auch ihn nicht nehr, als er fah, bag bie Regierungen ihm ftarfere Burgichaften fur bas Reich barboten als bas Barlament; er mar entichloffen, eher ben Reichstag aufzugeben als ben Bund ber Fürften und Stäbte. Bohl hatte er Diomente, wo er ben Stab nieberlegen wollte, wo er fich mube fühlte, tobmube, fagte er, verlaffen und ifolirt, erichopft burch Rrantheit, abgemattet immer noch mehr burch bie Frictionen am Sof und in ben Minifterien als burch bie parlamentarifden Rampfe. Aber biefe bunteln Stunden gingen vorüber, und mit erneutem Muth brang ber Belb vorwarts. Und es war boch nicht blog ber Bunfch und Bille feines Raifers, ber von feinem alten Diener nicht laffen wollte, mas B. gum Mushalten gwang, auch nicht nur bas "neue Band ber Bflicht", an bas er fich gefeffelt fah, bas Gelubbe, bas er fich gab, als er ben greifen Berren von Mörberhand vermundet liegen fah: ebenfofehr mar es ber Bille, fein Werf ju behaupten, mar es ber Glaube an ben Sieg, und nicht jum wenigsten ber Rampfesgorn bes alten Streiters, ber bie Gegner gerabe ba mit verboppelter Rraft anfiel, als er fah ober gu feben glaubte, baß fie an ber Arbeit maren, ihn vom Blat ju ftogen.

An biefem Buntte haben wir die primare Ursache für die große Wendung in Bismard's innerer Politik am Ende der siebziger Jahre zu suchen, und alle die andern Motive, die wir nannten, rangiren hinter ihr in zweiter oder

britter Linie. Daß das Reich ausgebaut und auf eine stärkere Basis gesett werden müsse, war ja freilich die gemeinsame Ueberzeugung aller Parteien, die sich zu ihm bekannten, zumal derjenigen, welche sich bei ihrem ersten Auftreten als die nationale Partei schlechthin bezeichnet hatte; und auch darüber war kein Streit, daß das erste Bedürsniß die sinanzielle Selbständigkeit des Reiches wäre. Dieses Bedürsniß war, wie B. bei der großen Debatte über die Zollresorm am 2. Mai 1879 hervorhob, schon bei der Gründung des Reiches anerkannt worden: die Reichsversassung selbst setze voraus, daß der Zustand der Matricularbeiträge ein vorüberzehender sein solle, die Reichsteuern eingeführt wären. Er erinnerte an die Berhandlungen, die in dem constituirenden Reichstage darüber gepslogen waren, namentlich an die sehr eindringliche und überzeugende Rede, die Miquel damals gegen die Matricularumlagen gehalten habe; sie seien, hatte der nationale Führer erklärt, gleichbedeutend mit der sinanziellen Anarchie in ganz Deutschland. Erst über die Frage der Beschaffung der Mittel und die damit zusammenhängenden organis

fatorifden Fragen erhob fich ber Zwiefpalt.

Mls fein eigenes Steueribeal hatte B. feit Jahren bas indirecte Snitem bezeichnet; fcon in feinem erften Steuerprogramm, pon 1869, maren bie Artifel bes Daffenverbrauchs, Bier, Branntwein, Wein, Thee, Kaffee, Tabad als bie paffenben Objecte genannt morben. Seine Unficht pflegte ber Rangler bamit zu begrunden, bag bie indirecten Steuern meniger brudend empfunden wurben, als bie birecten, bie mit einer gemiffen edigen Brutalitat auf ben Bflichtigen lafteten, und bag bie unteren Schichten in bemfelben Daage, wie bie indirecten Steuern muchfen, von ben birecten befreit ober erleichtert werben fonnten. Die Rlaffenfteuer, dies "barbarifche" Guftem, bas Preugen nur noch mit Rugland und ber Turfei gemeinfam habe, Diefe Befteuerung bes "Ropfes, bes Lebens, bes Uthems", wollte er gang abichaffen, bie Gintommenfteuer nur als eine Ehren- und Anftandofteuer fur bie reichen Leute besteben laffen. Man folle, fagte er, feitens ber Barteien boch nicht immer blog barauf finnen, wie man Burgichaften gegen eine ber Berfaffung nicht treue Regierung finbe; auf beiben Seiten muffe man boch eine ehrliche, vernunftige, gefetliche und verfaffungstreue Befinnung und Abficht vorausfeben, fonft tomme man ja überhaupt aus ben hemmniffen, aus bem gegenseitigen Diftrauen, aus einem gemiffen gegenseitigen Berichangungefampfe und Ringen nach Dacht im Innern gar nicht heraus, fomme über biefen Streitigfeiten nicht bagu, gu ermagen: wie fitt ber ichmere Steuerrod bem Bolte am bequemften, ober vielmehr, wie läßt er fich am bequemften tragen? Denn gang bequem fist ber Steuerrod niemals. Es ift immer beffer, man hat feinen.

Aber gerade mit diesen Worten, die er im Beginn der Krisis, im März 1877 gebrauchte, wies B. auf die zu Grunde liegende, tiefere Differenz hin. Die indirecten Steuern, mochten sie sich nun als Bölle, Auflagen oder Monopole darstellen, bedeuteten in jedem Falle eine Machtvermehrung für die Regierung und eine Schwächung des Parlamentes, denn sie hemmten die parlamentarische Controle und trugen durch die Organisation, die sie nöthig machten, durch das heer von Beamten und Angestellten aller Art, ohne die besonders die Verwaltung der Monopole garnicht benkbar war, den Einstlußder Regierung in Kreise, die ihr disher verschlossen waren; das Erwerdseleben breiter socialer Schichten machten sie unmittelbar von ihr abhängig. Während sie aber die Macht der Centralregierung so gewaltig verstärtten, waren sie dennoch auch den Einzelstaaten willsommen. Denn schon die neuen Einnahmen aus den Zöllen, die im Lause eines Jahres um das Viersache stiegen, entlasteten diese nicht nur von den Matricularbeiträgen, die mit den Kadren

ber geworben waren, fondern brachten fie fogar durch die Frankenifel in die gludliche Lage, die Ueberschuffe bes Reiches in Die fliegen zu feben. Much mußte es wol von ben Regierungen ober München ebenfo angenehm empfunden werden wie in Berlin, Rammern gegenüber unabhängiger bagufteben. Bor allem bas indirecte Spftem bem foberativen Charafter bes Reiches. ben Inftitutionen, an benen bie Bunbesftaaten, ein jeber nach feiner Macht und als ein geschloffenes Banges, unmittelbar be-, und die ihnen, indem fie fie an bas Reichsintereffe feffelten, alb ber gemeinsamen Schranken ihre Gelbständigkeit verbürgten. baß bie neuen Steuervorlagen von ben Miniftern ber Gingelonderen Conferengen vorberathen und banach von bem Bunbesmuthig por bem Reichstage vertreten murben; berfelbe ichmabifche beim Musbruch bes beutschen Rrieges Breugen mit bem Schidfal er Schlacht an ber Allia bedroht hatte, murbe jett ber Borfitenbe iffion und ber intime Berather Bismard's. Richt einmal ber te that ben Einzelstaaten fonderlich meh; und wenn die fuderungen außer Burttemberg im Bunbesrath gegen bas Tabads= rten, fo folgten fie babei mefentlich bem Drud, ben ihre burch tereffenten beherrichten Rammern auf fie ausübten. Rur bas opol, das Bismard's Machtwille ebenfalls für bas Reich gee, ftieg auch bei ben Mittelftaaten auf Biberftand; benn bies boch bie centrale Gemalt allgu nabe und brobte in bas Raber= genen Bermaltung ftorend einzugreifen. Gie fauften, um ber itgeben, schleunigft bie Privatbahnen innerhalb ihrer eigenen und zwangen B. baburd ju bem Umwege, zunächft nur für Berftaatlichung ber Bahnen burchzuführen.

vie Liberalen confequent geblieben, fo hatten fie bie Befammtecten Steuern befämpfen muffen, benn ihren erften und oberften orach ein Snitem, welches bie foberative Grundlage bes Reiches machte, burchaus. Gerabe bie nationalliberale Bartei hatte einft barin gesucht, Die nationale Ginheit, Die Centralgewalt, welche onderthum" ein Ende machen follte, aufzurichten; nur als einen behrlichen Schritt auf ber Bahn zu bem in Freiheit und Dacht utschen Staate" hatte ihr Programm vom Juni 1867 bas im Bund geschaffene Bert bezeichnet. "Der Beitritt Gubbeutsches barin, "welchen bie Berfaffung offen halt, muß mit allen bringlich beforbert werben, aber unter feinen Umftanben barf er e Centralgewalt in Frage ftellen ober schwächen." Und nun Blane vorgelegt, welche nicht nur ihren unitarischen Bunfchen chten, fondern auch alle "Unvollfommenheiten", die fie mit "verfaffungemäßigem Bege" ausmergen wollten, bas mangelecht, bas Gehlen verantwortlicher Reichsminifter, Die Gefahren r Bevormundung und Reglementirung ju verewigen brohten. 8 Unglud wollte, daß bas Reich bereits bei feiner Grundung ecten Steuern angewiesen mar, und nur ben Gingelftaaten bie affen maren. Alfo hatten bie Liberalen, wenn fie auf einem it ihren Brincipien beffer übereinstimmte, größere Ginnahmen en, die Berfaffung bes Reiches andern muffen; fie hatten bie ie B. geschaffen hatte und die er nicht mehr, wie einst die one allein, sondern an ber Spige fammtlicher Regierungen verürmen muffen. Daran war nun freilich ebensowenig gu benfen

als daran, die Dinge gehen zu lassen, wie sie gingen. Es mußte etwas seschehen; das Reich selbst hätte sonst nicht mehr bestehen können; und dhe mußte, wer nicht auf den Standpunkt absoluter Regation treten mocht, sie eben fügen. So lange die Milliardensluth währte, konnte man sich am Ennoch über den Grundschaden hinwegtäuschen; als sie, nur allzu bald, verlaufe war, klasste der Zwiespalt um so weiter auf. Dhne Frage mussen wir aus diesem Zwang der Lage zum guten Theil die Unfruchtbarkeit erläm mit der die Steuerpläne der vorwaltenden liberalen Gruppe und der wassellitierten Minister geschlagen waren, und den Charakter der Habel v. Bennigsen einmal eintrat, den Kassezoll zu bewilligen, aber denselben di jährlichen Controle des Reichstages zu unterwerfen.

Es war eine Wieberholung ber Borgänge von 1860. Wie tamalt Regierung und Liberale über die Rothwendigseit der militärischen Bestätzfung Preußens einig gewesen waren, so waren sie es jest über die in sinanziellen Besestigung des Reiches. Und wie damals der Streit ert der der Frage der Organisation begann, so auch jest: was in Preußen die Militärresorm, das wurde im Deutschen Reich die Steuerresorm, der Anstos, der Mrisis zum Ausbruch brachte, der Brennpunkt, um den sich die seindlichen Kräste sammelten. In beiden Fällen waren es technische Fragen, um die sie der Streit drehte. Aber das Wesen des Conflictes war darin nicht erschen Krw gewesen, die sich in ihrer der alten "Reuen Aera" war es Preußens Krw gewesen, die sich in ihrer Macht bedroht, in ihrer Eigenart von dem Liberalismus angegriffen sah: unter der im Reich war es die verdündete Macht in deutschen Territorialstaaten, die sich gegen den erneuten, freilich sich mm gewordenen Andrang des Liberalismus zur Wehre setze. In beiden Fäller

Mitti

m gafit

stand bas monarchische Princip dem parlamentarischen, und der paticulari Wille dem unitarisch gerichteten gegenüber.

Aber noch viel mehr als in bem alten, ging in bem neuen Conflict ba Strom gegen ben Liberalismus. Denn nicht blog bas Reich, fonbern auch be nationale Wirthschaft brobte ber Blutarmuth zu verfallen. Bir erörtern bit nicht, ob die feit 1873 fo ploglich und gewaltsam eintretende industrielle Anie in Deutschland burch bas allzulange Berharren im Freihandel, wie & meinte, hervorgerufen mar, ober ob nicht vielmehr bie Sanbelsconjunctur und bie Ueberspannung bes Creditmefens bie mefentlichen Urfachen maren - genne daß die Auffaffung, welche B. geltend machte, in ben induftriellen Ania felbft weithin getheilt murbe und, wie in ber öffentlichen Deinung, fo unter ben Reichstagsparteien überzeugte und eifervolle Unhänger fand. Indem bant aber B. biefe Strömung benutte und feiner Bolitit bienftbar machte, bratt er, zumal als er bamit bie machfende Roth ber beutschen Landwirthicht combinirte und bas Schlagwort von bem Schut ber gefammten nationals Broduction unter die Maffen marf, bas Quedfilber der Berfetung in die ibm wiberftrebenben Richtungen und fammelte von rechts und links einen Beerban, ber ihm jubelnd auf bem Bege, ben er bahnen wollte, folgte. Die confere tiven wie die liberalen Barteien wurden bavon in gleicher Beife ergriffen; ihn alten Ramen blieben, aber ihr Wefen und ihre Brogramme manbelten fo unter bem Drud ber von bem Rangler geleiteten Bewegung. Die Musfidt, Schut für ihre landwirthschaftlichen Producte zu gewinnen, jog bie alte Freunde Bismard's fast als bie Ersten aus ihrem Schmollwinfel herbei; bie hoffnung marb für fie vielleicht ber ftartfte Untrieb, um bie Berfohnung mi ihm und bem Reichsgebanfen, bie er fo lange vergebens angestrebt batte, berbe guführen. Zugleich erweiterte fich baburch ber Kreis ihres Ginfluffes aber 200

preußische Sphare hinmeg; blieben bie oftelbifden Provingen auch ihre Domane, b fanden fie boch auch im Beften und Guben neue Unhanger und rechtfertigten ad baburch ben Ramen einer beutsch-confervativen Bartei. Bie bas particulariftifde Element in berfelben gurudtrat, fo anderte fich auch ihr focialer Charafter. Den Rern bilbeten immer noch bie alten Stanbesgenoffen bes Ranglers, aber bas gemeinsame agrarifche Intereffe führte ihnen, unter ber Ritwirfung ber antisemitischen Bewegung, aus ben Schichten ber burgerlichen Brundbefiger und bald felbft ber Bauern und ber Rleinburger Bundesgenoffen in Maffen gu, Rreife, bie mabrend bes Conflicts, gur Beit, ale ber Freilandel ben agrarifden Intereffen gebient hatte, ihnen meift fern und vielind auf Geiten ber Opposition gestanden hatten. In ben großen Industriebegirten bes Weftens maren es bie fapitalfraftigften Clemente ber nationalliberalen Bartei, Die Fabrifanten, welche burch bie Barole bes Schutzolls für Die Bolitif Bismard's gewonnen wurden und einen nicht unbedeutenden Theil ihrer politifden Freunde hinter fich bergogen. Die Spaltung in ber Partei, Die feit ihrer Grundung niemals gang gehoben mar, trat baburch immer icarfer hervor. Auf ber anbern Geite mußte, mer noch an ben alten politifden Rielen bes Liberalismus fefthielt, immer mehr ben commerciellen und capitaliftifden Intereffengruppen jugedrängt werden, welche fich burch bie neue Birthichaftspolitit bes Ranglers birect bebroht glaubten und ben Doctrinen bulbigten, die von jeher ein fpecififch liberales Geprage getragen hatten. Dadurch wurden auch fie in die Entwicklung hineingezogen, welcher die mehr nach rechts ftehenden Richtungen erlagen, ber Durchsehung ihrer politischen Brogramme mit wirthschaftlichen Fragen; ber Spiritus ber politischen Jeale serflog allenthalben, und bas Phlegma ber materiellen Intereffen blieb gurud.

Dem Kanzler konnte diese durchgehende Abwandlung nicht unwillkommen sein. Entsprach sie boch im Grunde dem Zwed und der Competenz, die er von ieher der Bolksvertretung gesetzt hatte. Es waren die Sachen, quae numero et pondere dicuntur, die er schon in Franksurt als dem deutschen Landsmann besonders werthvoll angesehen hatte, der Interessenkreis, dessen Wahrung er in der oft genannten Denkschrift von 1861 als die wesentliche Aufgabe des nationalen Parlamentes angesehen hatte. Und diese Fragen umschlossen in der That das Ziel, das er gerade jetzt seiner inneren Politik stellte: es galt nicht mehr, die Grundfragen der nationalen Politik zu lösen, sondern alle die Bohlfahrt und Kraft der Ration verdürgenden Elemente zu sammeln und zu entwickeln. "Das Bolk ist es müde," rief er seinem Gegner auf der Linken zu, "sich mit hoher Politik und mit Fractionspolitik zu beschäftigen. Es will seine praktischen Interessen wahrgenommen sehen, die Streitigkeiten der Fractionen halten es davon ab und sind ihm langweilig, und das werden Sie sinden bei dem Ausgange der Wahlen, und wenn nicht bei diesen, dann bei

ben folgenben" (5. Dlai 1881).

Dies ward der Schlachtruf, mit dem der Kanzler die Elemente um sich sammelte, aus denen er sich in diesen Jahren eine Majorität zu schaffen suchte, und den er soweit verschärfte, daß er fast wie ein Appell an die Besigenden lautete. Alles, was an der staatlichen Ordnung hängt, alles, was an dem wirthschaftlichen Flor der Nation interessirt ist, ruft er herbei. Ihnen stellt er das "gelehrte Broletariat" gegenüber, aus dem sich die "Borarbeiter der Revolution" rekrutiren, die "Klopfsechter in den Bolksversammlungen", die "gewerdsmäßigen Bolksvertreter", die "Fractionsparticularisten", welche über der Partei die Nation vergessen. "Es sind", so schreibt er an König Ludwig, "die studirten und hochgebildeten Hern, ohne Besit, ohne Industrie, ohne Erwerd, welche entweder vom Gehalt im Staats- und Gemeindedienst oder von der Presse,

häufig von beiben, leben und welche im Reichstage erheblich mehr als die Hälfte stellen, mährend im mählenden Bolle ihre Anzahl einen geringen Brocentsat nicht überschreitet. Diese Herren sind es, welche das revolutionare Ferment liesern und die sortschreitliche und nationalliberale Fraction und die Bresse leiten." Sie gilt es, abzusprengen, und die wirthschaftliche Resorm selbst muß das Mittel werden: "Die Sprengung ihrer Fraction ist nach meinem unterthänigsten Dafürhalten eine wesentliche Aufgabe der erhaltenden Bolitik, und die Resorm der wirtschaftlichen Interessen bildet den Boben, auf welchem die Regierungen diesem Ziele mehr und mehr näher treten können."

Seine Hoffnungen betrogen ihn, soweit es die auf dem nationalen Boben stehenden Fractionen betraf, nicht. Der Riß in der nationalliberalen Partei wollte sich nicht wieder schließen, und ebenso mißlang der Bersuch, die Secession und den Fortschritt zu einer großen liberalen Partei zu verbinden. Bereinigt wurden sie erst recht in die Enge getrieben und an die Band gedrückt. Die Nationalliberalen fanden ihrerseits nach schweren Berlusten im Anschluß an die Regierung wieder ein Mittel, um vorwärts zu kommen; aber aus ihrem Programm war mittlerweile fast Alles verschwunden, was an ihre liberale Bergangenheit, an die weitgesteckten Ziele ihrer ersten Zeit erinnerte, und weder an Zahl noch an innerer Bedeutung konnten sie sich wieder auf ihre frühere Höhe erheben.

Nur zwei Parteien gegenüber versagte Bismard's Politit vollständig. Das waren diejenigen, die in den siedziger Jahren von ihm und den Liberalen als die rothe und die schwarze Internationale stigmatisirt waren, und die sich in der That als die unversöhnlichen Feinde des großen Kanzlers und seines

Werfes gezeigt hatten.

Much ihnen fuchte ber Meifter ber Staatstunft burch Spaltungemanover beigutommen. Und wenige Barteien boten auf bem Gelbe ber wirthicaftlichen und focialen Intereffen fo viele ichmache Stellen bar, als bas Centrum. Aber hier follte fich noch zeigen, mas bie Doctrin im politifchen Leben vermag. Das ibeale Intereffe, bas bie ichmarge Schaar gufammenhielt, mar ftart genug, um bie ichlesischen Dagnaten und bie rheinischen Fabritanten, Ugrarier und Stabter, Gelehrte und Ungelehrte, Arbeiter und Bauern unter bemfelben Banner qu vereinigen. Dag bie particulariftifchen Glemente ber Bartei in biefen Sabren, noch unter ber Guhrung ihres welfischen Chefs, mehr gurudtraten, biente nur bagu, ihre Ginheit gu befestigen; und bas foberative Brincip gaben fie barum nicht auf, es blieb einer ber Baragraphen ihres Programms; beibes Momente, bie ihnen für bie Berhandlungen mit bem Rangler nuten mußten; fie batten ihm baburch etwas zu bieten. Die Berfetung innerhalb ber confervativen und liberalen Fractionen gereichte ihnen zu neuem Bortheil; in ihrer festen Gefchloffenheit waren fie, menigftens im Moment ber Bahlen, willfommene Bundesgenoffen für ben, ber mit ihnen fich eingulaffen ben Duth ober bie Rlugbeit hatte. Go blieb bas Centrum bie gegen bas Reich aufgeführte "Brefchbatterie", wie B. es im Beginn bes Rampfes genannt hatte, ber "Belagerungsthurm", wie er jest fagte, auf welchen auch andere Feinbe ber Regierung binauffpringen fonnten, "um ben Mauerbrecher gegen fie einzuseten", und ber in fich felbft fo beweglich war, daß er nach Belieben bin und ber gerollt und auf jeben ichwachen Bunft ber Baftionen bes Staates gerichtet werben fonnte.

Auch B. suchte wiederholt mit bem Centrum Fühlung zu gewinnen und es für seine augenblidlichen Plane auszunuten. Denn so gut er wußte, daß mit ber clericalen Partei kein ewiger Bund zu flechten sei, gab es boch Momente

in feiner Politif, wo ihm mehr baran gelegen mar, fie, fur ben Augenblid meniaftens, als Banges auf feiner Seite gu haben, ftatt bie Sprengungsperfuche fortaufeben : mar es auch nur, um fie von ihren Bunbesgenoffen losgureifen : von feiner fremben Befatung entbloft, mochte er hoffen, ben Belagerungethurm bann in bie eigenen Mauern hineinziehen ober mit ihnen verbinden zu fonnen. Es mar bas Manover, bas ihm bei ben Nationalliberalen fo überrafchenb geglüdt mar. Aber ben Ultramontanen gegenüber versagte es völlig. Ihre Situation war fo afinftig, ihre Disciplin fo vortrefflich, Die Taftif ihres Führers jo gewandt, bag fie fich ben Briffen ihres großen Begners ftets entwanden und bei jebem Stellungsmechsel immer in gemeffener Entfernung und mit voll entmidelter Front ihm gegenüber ftanben. B. bachte wol auch an fich felbit, als er im Dai 1880, nach ber erften großen Enttaufchung, die ihm von biefem gefährlichften feiner Gegner bereitet mar, bie Fractionen im Reichstage an bie Erfahrungen erinnerte, bie fie mit biefem Bunbesgenoffen erlebt hatten. "3ch menbe," fprach er, "meine Rlage gegen feine Fraction insbesondere: jebe hat geglaubt, ab und ju am Centrum eine feste Unlehnung nehmen ju fonnen, und hat fich gewundert, aber nach furger Beit gewundert, wenn bie Band, an die fie fich ju lehnen glaubte, eine Schwenfung machte. Seber greife ba in feinen

eigenen Bufen!"

Da er bie Begner in ber Front nicht faffen fonnte, hoffte er fie burch Umgehung gu fangen, burch ben Ginbruch in ihr innerftes Lager. Er fuchte Die Stelle auf, an ber bie Enticheibung über bie fatholifche Rirche lag. Die Freiheit ber Rirche mar es, für bie Jene fochten ober gu fechten vorgaben. Benn er nun ben Berrn ber Rirche für fich gewann, für beffen Freiheit und Unabhangigfeit fie gerabe eintraten, als beffen unbedingte Diener fie fich gerirten. tonnte er ba nicht hoffen, ihre Schlachtreihen ju gerfprengen? Dufte nicht ein Bort, auch nur ber bisfretesten Abmahnung, vom Bapft gesprochen, genügen, um Diefem unnaturlichen Bunbe bes fatholifden Abels und ber Briefter mit allen Rabifalen ein Enbe ju machen? Konnte man bies nicht von ber Beisheit bes heiligen Baters erhoffen, ber nicht aufhörte, seine Friedensliebe mit immer gleicher Freundlichfeit zu erflaren? Ließ fich nicht am Enbe ermarten, bag bie Curie, wenn nicht anderen Ermägungen, fo vielleicht bem Drud, ben bie burch ben neuen Dreibund fo ftart veranderte Conftellation auf fie ausubte, quanalich fein murbe? Seitbem er mit Mafella verhandelt, ließ B. nicht nach, die Sonde an biefer Stelle anzuseten. Im September 1879, in der Bause zwischen ben Besprechungen mit Andraffn über bas beutsch=österreichische Bundnig und feinem Abidlug in Wien, empfing er in Gaftein ben Biener Runtius, Carbinal Jacobini, mit bem bann ber Botichafter Fürst Reug bie Berhandlungen ben Winter hindurch fortführte; im Februar 1882 murbe bie Befandtichaft an ber Curie burch herrn v. Schloger, ber ichon fruber bei biefen Berhandlungen thatig gemefen mar, neu befest: brei Sahre fpater übertrug B. jum Erstaunen aller Belt bem Bapfte bas Schiebsrichteramt in bem fo ploglich entfachten Streit mit Spanien über bie Carolinen; und abermals zwei Sahre barauf appellirte er an bie romifche Autorität fogar in ber eigensten Angelegenheit ber Ration: er ermirfte einen Spruch, in bem ber beilige Bater feinem beutschen Gefolge flar machte, bag bie Unterwerfung unter bas neue Militärgefet Bflicht frommer Cohne ber Rirche fei.

Bugleich aber lieferte B., eins nach bem anbern, ber papstlichen Kirche bie Bollwerte aus, die er im Kampf gegen sie errichtet hatte. Zwar einige, und nicht die unwichtigsten Positionen behauptete er; und stärfer als sie vor dem Ausbruch der Fehbe gewesen war, blieb die Regierung. Und immer war der Meister der Diplomatie barauf bedacht, das eine Schwert durch das andere

in ber Scheibe gu halten. Aber er gogerte boch nicht lange, auch bann noch entgegengufommen, wenn ber Gegenpart gabe und zweideutig blieb. Er zeigte unverhohlen, bag er ben religiofen Frieben mieberherftellen, bag er ben Gemiffenebrud, ber auf ben fatholifden Unterthanen laftete, von ihnen nehmen wollte. Darum begann er mit ben praftifchen Concessionen: bie Bifchofe burften aus bem Gefangnift, aus ber Internirung gurudfehren; viele Sunberte von Bfarrern murben in ihre Stellen wieber eingefest; aller Orten begann man wieber bie Dleffen gu lefen, Die Sacramente gut fpenden. Die Abficht in Allem mar, Die fatholifche Fraction zu ifoliren, ebenfo febr ben Daffen ihrer Babler wie bem Bapfte und, wo möglich, auch ben Bifchofen gegenüber. B. wollte ben preugifden Ratholiten ben Beweis liefern, bag er im Ginverftanbnig fei mit bem Papite, ber bochften Autoritat ihres Befenntniffes, und bag es nur noch ber "Fractionsparticularismus" ber Parlamenterebner fei, ber fich bem Frieden entgegenstemme. Much bier gelang es ihm, die andern Barteien, felbit Diejenigen, Die ihm im Rulturfampf ben lauteften Beifall gesollt batten, binter fich herzugiehen. Um fprobeften mar bas Centrum felbit; gegen fein Botum fam am 28. Juni 1880 bas erfte Friebensaefet, bas bie Diocefanverwaltung neu ordnete und die Beseitigung bes Brieftermangels ermöglichte, ju Stande. Mls aber ber preugifche Epistopat unter Bifchof Ropp's fluger Leitung fat bie Regierung gewonnen und bie Anzeigepflicht endlich erlangt war, murde auch die clericale Fraction williger, und im Frühling 1886 tonnte B. im Berrenbaus verfündigen, bag ber Friede gefchloffen und Die Grenglinien amifden Staat und Rirche neu gefichert feien.

Benn aber ber Kanzler wirklich je gehofft hatte, die "unpolitische" Bartei, die sich in die Bezirke des nationalen Staates eingedrängt hatte, zu beseitigen, so war sein Ziel nicht erreicht. Weber wurden die Wähler den Wortsührern des beutschen Katholicismus im Parlamente untreu, noch das Band, das sie mit dem Herrn ihrer Kirche verknüpfte, auch nur um Beniges gelockert. Sie legten ihre Küstung nicht ab, und dieselbe dot beim Abschluß des Kampses an keiner Stelle auch nur den leisesten Riß, in den das Schwert des Staates hätte eindringen können. In jedem Moment mußte der Kanzler darauf gesaßt bleiben, die stärkste der Parteien so geschlossen wie nur je mitten unter den radicalsten Gegnern des Reiches zu sinden.

Satte B. bei bem Centrum bie Runfte ber Diplomatie in Unmenbung gebracht, immer barauf bebacht, eine Brude bes Berftanbniffes gu bauen, fo war feine Loofung gegen bie Socialbemofratie gerabe umgefehrt ber Rampf; ihr gegenüber hatte er alle Bruden abgebrochen. Denn von ben wirthidafilichen Intereffen aus ben Reil einzuseben, mar gegen biefen Begner von porn herein ausgeschloffen, ba biefelben ja gerabe bas Ferment bilbeten, bas bie Bartei gufammenfchlog. Gie mar bie Bartei bes Broletariats, ber mirtlid Befitlofen, ber Enterbten, ber im roben Spiel ber wirthichaftlichen Rrafte Berlorenen, die fich gegen bie Drohnen, die Satten in ber Befellichaft auflehnten und fich an ihre reichbefette Tafel brangen wollten. Die Gleichheit ber materiellen Intereffen mar ber festefte Ritt für bie Maffen, viel ftarter ale bie revolutionaren Programme, burch welche ihre Guhrer bie Flammen ber Zwietracht ju ichuren fuchten. 3ch weiß nicht, ob B. jemale erwartet hat, daß auch bies Feuer in fich ausgluben tonnte; jedenfalls abet richtete er feit ben Morbanfallen auf ben Raifer alle feine Bebanten barauf, es niebergutreten. Dies marb ber ftarffte Schlachtruf, burch ben er ben heerbann ber Ordnungsparteien gufammenrief, ein neues Mittel gugleich, um bie Elemente ber burgerlichen, besigenben Claffen, Die feinen Bielen miber

strebten, von ben ihnen politisch nabestehenden Schichten weiter abzudrangen.

Dennoch verzweifelte B. auch biefem Feind gegenüber nicht baran, ihn felbit zu gerfpalten. Die politische Organisation follte gersprengt werden; Die Ruhrer ber Partei, Die eigentlichen Revolutionare, fannte er feine : aber die Maffe ber Bartei hoffte er von ihnen ablofen zu fonnen und en nationalen Gebanten zu gewinnen, zu Mitintereffenten an ber Macht, aufgerichtet hatte, ju machen. In biefem Ginne begann er bas Wert, er 3bee nach, vielleicht als fein größtes bezeichnet werben muß, bas ber focialen Reformen. Much in ihm fnüpfte er an Ibeen feiner en Jahre, an die großen Traditionen ber preußischen Krone an, in benen gewachsen war. Ihre werbende Rraft follte fie wiederum ben Daffen ber bethätigen, die mehr noch durch die wirthschaftlichen Evolutionen bes umberte als burch bie revolutionaren Ibeen und bie politischen Um= igen von bem Stamme, mit bem fie einft fo fest verbunden gemefen, t worden waren. Diefe Gebanten hatte er icon im Beginn feines eriums vertreten, bamals im Berein mit feinen altconfervativen Freunden emburg und Wagener, ber ihm barin por Anderen in biefen Sabren and ging. Schon im Frühjahr 1863 hatte er bie Schaffung von perforgungsanstalten angeregt und eine Commission burchgesett, welche beiterfrage discutirte; über Arbeitszeit und Arbeitslohn, über Fragen= inberarbeit, über Rachweis und Berichaffung von Arbeitsgelegenheit, Sicherstellung ber Arbeiter im Falle von Rrantheit, Unfällen und Ditat hatte er langft Erhebungen anftellen, Dentidriften ausarbeiten

Im Zusammenhang mit diesen Ideen war er eben auf die Einführung Ugemeinen Wahlrechts gekommen, als eines Mittels, "um die gefunden te, welche den Kern und die Masse des Volkes bilden, wieder in Besmit der höchsten Gewalt zu bringen". Immer war es die Pflicht onarchie, wodurch er sich leiten ließ. Das war der Sinn der stolzen te, die er auf der Höhe des Conflictes der in die Doctrinen der Siste verliedten Opposition gab, als sie ihm den Empfang der hungernden den Weber durch den König vorwarf; er erinnerte sie an das Wort des

Friedrich: Quand je serai roi, je serai un vrai roi des gueux. ter aber sah auch er die Schranke dieser Pläne. Denn das Höchste, bedingt zu Erhaltende blieb die Macht, weil sie die Bedingung war für indere: die Macht des Staates, die Wohlfahrt der Nation durste nicht gegestellt werden: nur innerhalb ihrer Grenzen konnten die Resormen Führung gelangen. Demgemäß stellte B. solche Pläne zurück, welche Delution Wassen geliesert, die Organisation, die er zerstören wollte, gesten, um desto mehr die Resormen zu betreiben, welche die positiv Racht des Staates für sich verlangten und damit sie selbst erhöhten. Er Kaiser stand diesmal ganz bei seinem Kanzler; mit freiem Verständniß, warmen Eiser seinen Ferzens und seines monarchischen Psticht-

unterstützte er die heroische Unternehmung. Aber er war auch, wie B.
Erm Humor sagte, sein "einziger Fractionsgenosse". Den Barteien gegenund B. auch jett wieder so einsam da wie jemals früher; er war wieder
ugelfang für alle Geschosse der Reichsfeinde". Die Linksliberalen sahen
bit bedroht; wie die Resorm denn in der That für B. ein neues Mittel
um jene noch weiter von ihren rechtsstehenden Freunden hinwegzutreiben;
fen seinen Ideen Berwandtschaft mit den Utopien der Socialisten vor,
dadurch gerade besämpsen wollte, und prophezeiten saut das rettungsinabgleiten des Staates in den Abgrund der socialistischen Kevolution.
auch bei den eigenen Anhängern fand er nur sau und langsam Huse.

Angft und Migtrauen por ber Bermegenheit feiner Blane begegneten ibm pon allen Seiten. Die Großinduftriellen folgten wohl nur, weil Bismard's Rollpolitit fie an ihn feffelte, Die Groggrundbefiger im Often, weil ihre wirthichaftlichen und politischen Intereffen burch ihn gefichert murben. Er aber perlor feinen Mugenblid ben Glauben an fein Wert, und ben Willen zu fiegen. Die Riederlage, Die er gleich bei ber erften Borlage bes Krantentaffengefettes erlitt, erichredte ihn nicht. Rur um fo hoher muchs ber Duth bes gewaltigen Rampfers. Durch feinen Raifer und Die verbundeten Regierungen gebedt, achtete er nicht bie Barnungen ber Freunde, Die Drobungen ber Gegner, ben Sohn, mit bem bie Socialbemofraten bie "Bettelrenten", Die "Almofen" bes Staates gurudwiesen. Gerabe jest bewog er ben Raifer, in ben erhabenen Worten ber Botschaft vom 17. Rovember 1881 bas gange Programm ber Reformen gu verfündigen; bei feiner faiferlichen Bflicht und vor Gottes Ungeficht erffarte ber greife Berricher, bag er aus ber Belt mit bem Bemuftfein ju icheiben hoffe, bem Baterlande neue und bauernbe Burgichaften feines inneren Friebens und ben Sulfsbeburftigen größere Gicherheit und Ergiebigfeit bes Beiftandes, auf ben fie Unfpruch haben, ju binterlaffen.

Bas schließlich erreicht wurde, war lange nicht das, was B. erwartet und gewollt hatte. Er wollte das Reich unmittelbar als den Distributor der Gelder an die Invaliden der Arbeit aufstellen; in großen Reichsanstalten oder vom Reich geleiteten Corporationen sollte ihr Strom ein- und aussließen; Reichszuschüffe sollten ihn verstärken. Statt bessen gingen aus dem Haber der Barteien drei Organisationen hervor, lückenhaft und schwerfällig, und schlecht in einander sich fügend. Die Sinen bekämpsten die Reichszuschüffe, die Anderen die Reichsanstalt, und fast Alle zusammen das Tabacksmonopol, das B. die Mittel für die Reform bringen sollte. Dennoch ist es ein Bert geworden, das seinen Meister loben wird, so lange unsere Staaten vor die Aufgabe gestellt sein werden, Macht und sociale Bohlsahrt mit einander zu verbinden. Und Riemand wird dem Schöpfer unseres Reiches jemals den Ruhm streitig machen können, unter den Socialreformatoren aller Zeiten als einer der

Erften genannt ju merben.

Aber bas nächste Biel, bas er fich gestedt hatte, erreichte er auch auf biefem Relbe nicht: Die Beeresmaffen, Die ber rothen Rahne folgten, permochte er nicht aufzulofen. Der Rudgang ber focialbemofratischen Stimmen, ben bie Reaction ber öffentlichen Meinung gegen bie fluchwürdigen Attentate und banach bie Bertrummerung ber Barteiorganisation gur Folge hatten, mar balb übermunden, und feit ben Bahlen von 1884 blieb die Bartei in unaufhaltfamem Bordringen. Ihre revolutionaren Manieren blieben fort ober murben gemilbert, weniger wohl noch unter bem Drud bes Ausnahmegefetes und bes meift leicht ju ertragenben Martyriums ber von ihm betroffenen Gubrer, als burch bie Ausbreitung felbit in ben breiten Schichten, Die nicht fowol von ben rabicalen Doctrinen als von bem Claffenbewußtfein und ber Soffnung. ihre nachften wirthichaftlichen Intereffen fo am beften gu fichern, geleitet und getragen wurden. Der Sag ber Gubrer aber gegen ben Berfolger blieb unverminbert, die Disciplin ber Maffen unerschüttert, und bie Organisation allen Schlägen jum Trot, Die auf fie nieberfielen, ungerbrochen. Much 1887 mar ber Bablfieg Bismard's über bie Socialbemofratie nur ein Scheinerfolg: ber Ruf, bag bas Baterland in Gefahr fei, mußte wol bie Barteien, Die fonft Seite an Seite mit ben Feinben bes nationalen Gebantens an ber Urne ericbienen waren, von ihnen fort zwingen, und fo verloren bie Socialbemofraten, gemeinfam befämpft, eine Ungahl ihrer neu eroberten Gige. Aber ihre Wählergahlen maren größer als jemals guvor, um in brei weiteren Sahren fich gu verboppeln.

## Musgang.

Dennoch fonnte ber große Minister auf biefe letten Sahre feiner Rampfe mit berechtigtem Stolze gurudbliden. Der Aufftieg feiner Bolitif mar boch unaufhaltfam gemejen; sum erften Dal in feinem Leben fab er eine Dajorität im Reichstage um fich, bie ihm folgte, ohne ihn zugleich ihre Dacht fühlen ju laffen. Immer höher muchs feine wuchtige Geftalt über ber Nation empor, immer breiteren Raum nahm fie in ben Bergen ber nationalen Quaend ein; in biefen Jahren fonnte ber Bebante Blat greifen, bag es nur eine nationale Bartei geben burfe, bie Bartei Bismard's ichlechthin; Reiner machte ihm mehr bas Berg feines Raifers ftreitig; innig verbunden, wie ber Freund gum Freunde, hielt ber greife Berricher gut feinem Rangler. Glorreich ging bie Lebenssonne Raifer Wilhelms unter, wie ichwer fie auch umbuftert warb burch bas perfonliche Leib, bas ben Chrwurdigen, ben Bater bes Baterlandes traf. ber Tob bes blühenben Enfels und bie ichredliche Krantheit, bie bas tragifche

Gefchid feines Cohnes vollenbete.

Burbe bas Suftem, bas B. errichtet und bas mit Sieg gefront ichien, bie Rataftrophe überbauern? Das war bie Frage, vor bie ber Tob bes alten Raifers ihn und bie Nation ftellte. Die Regierung Raifer Friedrich's mar au furg, und er felbit ju frant, als bag fie icon unter ihm hatte entichieben werben fonnen. Much er mar in ben letten Jahren bem Rangler naber getommen; feine Uebergeugungen hielten jest etwa bie mittlere Linie ein, auf ber bie Barteien bes Cartells fich bewegten; in ber auswärtigen Politif ftand er bei B., in ber Frage ber bulgarifden Beirath unterwarf er fich beffen Rathichlagen, wie ichwer es auch feinem garten und treuen Bergen antommen mochte, ben Intereffen bes Staates bie Bunfche ber Seinen gu opfern. Bare Soffnung auf feine Gefundung gemefen, fo maren auch unter ihm bie Conflicte gwifchen ihm und bem Rangler fcmerlich ausgeblieben; bie Entlaffung bes Minifters von Buttfamer beutete bereits auf neue Sturme bin. Aber bie Tage bes eblen Gurften waren gegahlt, und in bem Entel Raifer Bilhelm's ichien ein Berricher ju fommen, ber entichloffen mar, auf ben

Bahnen feines Großvaters mit bem Rangler gu geben.

Schon aber fundigten fich neue Rampfe an. Rur, wenn bas Cartell gufammen blieb, fonnte B. barauf rechnen, feiner inneren Begner Meifter gu bleiben. Und felbit bann mare es ihm ichwer geworben, ihrem Anbrange gu wiberfteben. Denn bie Majoritat, über bie er gebot, mar flein genug, und Die Bereinigung feiner Gefolasgenoffen brachte auch bie Gegner bagu, fich um fo fester aneinander ju foliegen. Die Mittellinie bes Cartells lag boch mehr nach ber Seite ber Nationalliberalen bin. Gerabe biefe aber murben von ben Feinden am heftigften bedrangt, und ihre Wahlfreife lagen meift mitten in beren Begirfen; es war evident, bag fie bei ben nachften Bablen nicht nur ben ftarfften Anprall aushalten mußten, fonbern auch gum guten Theil erliegen wurden, und ichon barum faum noch ju erwarten, bag eine neue Majorität auf ber alten Grundlage ju Stanbe fommen murbe. Auch mar nicht zu hoffen und nicht einmal zu wunschen, bag bas Schlagwort, bas bie Bahlen von 1887 fo glangend gestaltet hatte, abermals gebraucht werben tonnte: benn ber europaifche Friebe, ber boch bie Grundlage fur Bismard's Politit bilbete, mar gu feiner Beit geficherter gemejen. Der Rangler aber mar, wie wir miffen, nicht ber Mann, um fich einer Bartei gang gu ergeben: über bem Willen ber Barteien ftand ihm jeber Zeit ber Wille bes Staates. Das Bundnig amifchen ben confervativen und ben liberalen Gruppen, bas er geichaffen, war auf ben Moment berechnet gewesen. Falls bie Conjunctur fich

änderte, mußte auch sein Interesse an bem Cartell geringer werben. Sehr balb wurde es deutlich, daß das Gleichgewicht, das B. zwischen den "staatserhaltenden" Parteien geschaffen hatte, nicht mehr aufrecht zu erhalten war; schärfer und schärfer traten die eingeborenen Gegensähe heraus, und gerade aus den Kreisen der ältesten Freunde des Kanzlers, und die ihm noch immer nahe standen, wurden die Steine auf die verbündete Partei hinübergeworfen.

Barallel bamit gingen Berfetungsericheinungen in ben oberen Regionen Des preußifden Staates, Conflicte, in benen höfifche Intriquen und Barteicabalen jum Musbrud famen; Die Frictionen, Die in ben letten Sahren bes alten Raifers fast eingeschlummert maren, funbigten fich von neuem an. Doch fchien es junadit, als ob bas Bertrauen, bas B. auf ben neuen herrn gefest hatte, gerechtfertigt bleiben murbe; bei mehr als einer Gelegenheit, auch ba, wo, wie in bem Ralle Geffden, ber heiße Bornmuth bes Ranglers aus ben Schranten brach, hielt ber junge Berricher ju ibm. Bir fragen nicht, ob bem fonft fo flaren Blide bes Minifters bie neuen Berhaltniffe in Berlin, bem er in biefer Beit meift fern blieb (er mar fast ununterbrochen auf feinen Gutern), nicht mehr fo beutlich gewesen find wie bie alten; viel zu wenig tonnen wir heute ichon barüber fagen; auch giemt es fich faum, ichon jest tiefer in biefelben einzubringen. Genug, bag bie Rrifis, bie fich lange vorbereitet batte, feit bem Berbit, als bie Regierung fich jur letten Geffion bes Reichstages ruftete, und bie neuen Bahlen, bie jum erften Mal bie Bolfsvertretung auf fünf Jahre conftituiren follten, vor ber Thure ftanben, unabwendbar berangon.

Der Conflict, ber nun entbrannte und icon im Darg gu ber Rataftrophe führte, hatte aber boch nicht blog, wie man gu fagen pflegt, in ben Berfonlichfeiten, in bem natürlichen Gegenfat zwischen bem thatfraftigen jungen Monarden und bem herrichgewohnten Rangler feine Urfache, fonbern er mar in ber Lage bes Staates felbft begrundet. Es fragte fich, ob ber Minifter ben Raifer auf bem Bege, ben er als unvermeiblich vorausfah, und ben er ju geben entschloffen war, hinter fich bergieben wurde. Mochte auch bie parlamentarifche Taftil wechseln, fo war B. bennoch gewillt, die Frontstellung, Die er gegen Die rabicalen Feinde feines Suftems feit gehn Jahren eingenommen hatte, gu behaupten. Darauf beutete ber Beichluß im October bin, bas Gefet, bas bie Socialbemofraten außerhalb bes ftaatlichen Friedens feste, nicht bloß aufrecht gu erhalten, fonbern es bauernb zu geftalten; in biefem Sinne erging bie Borlage barüber an ben Reichstag. Bon ben Cartellparteien maren Nationalliberale und Freiconfervative bereit, fie angunehmen, jeboch unter ber Bebingung, bag ber icharfite Bahn bes Gefetes, ber Ausweifungsparagraph, aufgegeben murbe. Für die Confervativen gab ihr Führer, Berr v. Bellborff, bei ber ameiten Lefung am 28. Januar bie Erflarung ab, bag fie bas Gefet in biefer Form bei ber Schlugabstimmung ablehnen mußten. Aber er fugte bingu: "Es gibt nur einen Sall, in welchem mir bafur ftimmen werben, wenn namlich bie Regierung ausbrudlich im Saufe erflart, baß fie bas Befet auch abgefcmacht annehmen wirb. Dann muffen wir naturlich ausfprechen: nicht wir regieren, fonbern bie Regierung, und wir werben guftimmen." Unter biefem Borbehalt, ben ber Rebner noch mit ein paar anberen Gagen wieberholte, potirte bie Bartei an biefem Tage mit Sa, wodurch bie Majoritat hergestellt murbe. Am nachften Tage, furg vor 2 Uhr, traf B. aus Friedricheruh in Berlin ein, wie es heißt, burch ein Telegramm feines Cohnes, bes Grafen Berbert, berbeigerufen. Jebenfalls war ber Entichluß gur Reife fehr plotlich gefaßt worden: man hatte ben Rangler erft jum 27., bem Beburtstage bes Raifers, erwartet. Rachbem er bem Raifer Bortrag gehalten, prafibirte er einer Gigung bes Staatsministeriums, in ber bie Saltung ber Regierung bei ber britten Lefung.

Second 778

bie fcon auf ben 25. Januar andermunt mar, jur Bereifung ftanb. Schon in ihr begegnete ber Ranzler, wie verfichen wird, abmeidenben Meinungen unter feinen Collegen; fie zeigen fich geneigt, bie abgeunderte Borlage paffiren ju laffen. Richt anders foll, ertreuen ben Ansfelferungen Bismard's, bie Stimmung im Rrowreth gemelen bein, ber um 6 Die unter bem Borfet bei Raifers jufammentrat; man fei, fo beife es, ichlieflich ibereingefommen, pon einer Ertlarung im Reichstage abgujeben, falls aber fich ie Mojeritot für die Befchluffe ber zweiten Legung emicheite, bas Gefet argunehmen. 3d wase nicht, über Borgunge, bie fo menie anfrechelle find, eimes Sichenes au fagen. Die Haltung ber Regierung in ber Debunte bes fplgenben Tages fieht bomit jebenfalls nicht im Beberiprud; Girft B. met gur nicht erfchienen, und ber Minister bes Innern nepliciete amer fcour gegen bie Musfalle Bebel's, aber ben entideibenben Buntt berührte er mien. Die Ermervenisen aber benbeiten jest fo, wie herr v. hellborf es angefindigt batte: be non bem Tijd bes Bunbesraths bie Erflarung, ber fie fich better unterwerfen moller, nicht erfolgte, ftellten fie fich auf bie Geine ber Mitromonienen und ber Rabicalen; mit 169 Stimmen genen 98 murbe bas abgeänderte Geses verworfen.

hat nun, bas it bie noch ungefclifchete Frage, Die confernative Bartet bei einem Beidlus, ber Bismerd's legte perfementerifde Edopfung, bas Cartell, gerbrad, felbiffundig und burdaus unberinfant gebenbelt, ober glaubte fie bem Rangler bamit ju Biellen gu fein, ift fie am Enbe gar son ihm felbft irgendwie babin birigier morben? Der Ginn einer fo folgenioweren Entidliegung fann nur gemejen fein, eine Berichurfung bes Rompfes gegen bie Socialbemofratie zu erreichen, ben bie Geltung ber bisber befreunbeten Fractionen und die arbeiterfreundlichen Alline bes Raiffers abzuichwächen beftimmt waren. Und bag hier bie Differens gwifchen bem Anijer und bem Rangler lag, fteht unger Frage. Bat B. alfo eine Politist einleiten mollen, bie aus biefer Richtung finmegififinen mufte? Get er bas Certell aufgeben ober es wenigstens in feine Bohn gwingen mollen? Get er boren gebocht, fich eventuell wieder auf eine confernatio-clericale Combination zu ftuten? It bie Berhandlung mit bem Guiper bes Centrums am 12. Marg in biefem Ginne gu beuten? Gut ber Ramgler vielleicht boruuf gerechnet, bag ein Umfowung in ber Stimmung bes Lanbes erfolgen und ein vericorftes Cocialiftengefet erlangt werben tonnte? Dag bie focialbemotratifche Ueberichmemung, welche bie Bablen bes 20. Bebruer in bepbenbe Rabe rudten, ber Schred por repolutionaren Gefahren bie Daffen ber Babler boch wieber im Falle einer Auflojung bes neuen Reichstages ber Regierung gutreiben fonnte? Gut er vielleicht icon bamit gerechnet, auf ben Bunbesrath, ben Billen ber vereinigten Regierungen geftütt, einer feintieligen Majoritot bes Reichstages banernb entgegengutreten? Dus er ben Conflict an fich nicht icheute, miffen mer gur Benuge; er hatte ifm icon im Commer 1879, im Beginn feiner letten Rampfesperiade, in's Muge gefaft. Dann alfo batte ber junge Raifer faft im Beginn feiner Regierung Die Stellung ju ber Bertretung ber Nation einnehmen muffen, in bie fein Grofnuter in ber auferften Roth gebrangt mar. Ronig Bilhelm hatte bamals bie grand Bismard's ergriffen, meil ibm biefer allein non allen feinen Dienern in ber ihm beiligften Ungelegenheit feines Lebens Sulfe verfprach, und es mer ju feinem Beil gescheben. Gein Entel aber fürchtete nar feinen Conflict; er hoffte vielmehr burch eine Bolitif bes Ent. gegentommens, burd bie Fortführung ber focialen Reformen bie Gefahren befiegen, Die bem Stante feinbfeligen Maffen gurudgeminnen gu tonnen. Wir fragen nicht bemach, für welche ber genannten Eventwalitäten wir und enticheiben muffen. Biel gu brudig ift ber Boben, auf bem mir fteben, und gu

vagen Bermuthungen haben wir nicht zu greifen, wenigstens nicht auf biesen Blättern, für die der Grundsat "Facta loquuntur" die Regel sein muß. Und so mögen wir auch über die Ereignisse hinweggehen, die der Katastrophe unmittelbar vorangingen; denn nur im Lichte jener Fragen könnten sie aufgeklärt werden. Wie aber auch Alles sich entwickelt haben mag, daran werden wir wol sesthalten dürsen, daß in jener klassenden Divergenz der politischen Richtungen der Conflict zwischen Kaiser und Kanzler gegeben war, der zu der tragischen Lösung des 18. März geführt hat.

Bir fteben am Ende. Denn auch über ber noch allzu frifden Bunde, welche ber Sturg unferes Gelben ihm felbft und bem Empfinden bes beutiden

Bolfes ichlug, bleibe ber Schleier gebreitet.

Der Rangler mar ber Freiheit gurudgegeben, Die er einft freiwillig aufgefucht, ber Balbeinfamteit von Bargin und Friedricheruh, in beren Schatten er feine größten Blane gefchmiebet, bem Lanbleben, bem feine fconften Sahre gegolten, nach beffen Frieden als einem ftillen Safen bes Gludes er fich fo oft in aller Unruhe feines tampferfüllten Dafeins gefehnt hatte. Run war er veranlagt worben, wiber Billen bie Duge aufzusuchen, bas Bert aufzugeben, an bas er mit ganger Geele gekettet mar, ben Gegnern bas Welb au überlaffen, benen er in einem Leben bes Rampfes gegenüber geftanben hatte. Uber er blieb ber Rampfer, ber er gewesen mar. Er gewann es nicht über fich, ju fdmeigen; er trat auch jest feinen Feinden gegenüber, fo wie er es gewohnt mar, ohne fie gu ichonen, mit voller Rraft, und bem Stolge, ben ein Leben unerhörter Siege rechtfertigte; und er bewies ber Belt, wie er es ftets gethan, bag neben ber Liebe auch ber Sag bas Beburfnig und eine Rraft feines Beiftes war. Und bennoch wich bie Ginfamteit, Die ihn in ben erften Monaten feiner Berbannung bebrudte, balb genug einem immer machienben Strom ber Sulbigung und Singebung; immer leuchtenber umflog ibn ber Blang reinfter Begeifterung; immer beiger entflammte Die Liebe ber Ration für ben Begrunber ihrer Ginigfeit und Große.

Und vor allem, das Werk fuhr fort seinen Meister zu loben. Wie oft war gesagt worden, daß in dem Reuen Reiche Alles nur auf den Einen und seine Gewalt zugeschnitten ware. Wie schlimm hatten die Prophezeiungen gelautet, die ihn auf allen seinen Wegen, von Feind- und Freundesseite, degleitet hatten! Und wie fest, wie unerschütterlich, wie ganz sein Werk ist das Deutsche Reich geblieben! Friede schaffend, ohne ihn zu heischen, unangreisbar nach allen Seiten, der Bielheit seiner Staaten, dem nicht endenkönnenden Haber seiner Parteien, dem Wirrwarr der Interessenklämpse und dem nie gestillten Zwiespalte seiner Consessionen zum Trotz hat es in der Nation ein Staatsgefühl entwickelt, das auch die extremsten Parteien, eben die, denen B. als der Todseind gegenüberstand, dem Neichsgedanken zu unterwersen begann: der Glaube an die Macht, an die Macht der Monarchie, der Otto von Bismarch beseelte, der der tiefste Quell war aller seiner Thaten, er ist ein Gemeingut von Millionen geworden, die in dem starken Hause, das er baute,

wohnen.

Litterarische Notiz. Es erscheint mir nicht nöthig, eine nähere Angabe ber Quellen, auf benen biese Studie ruht, zu geben, um so weniger, da ich einer Sonderausgabe genauere Belege anfügen werde. Zum größeren Theil ist überdies dieselbe Litteratur angezogen worden, die unter dem biographischen Artikel von Erich Marcks über Wilhelm I. genannt ist. Seitdem find freilich hlreiche Publicationen über Bismarck's Leben erschienen, viele davon erft

während der Ausarbeitung meines Artikels; sie konnten in demselben meist noch Berwendung sinden, in erster Linie natürlich die großen Publicationen aus Bismard's Nachlaß von den Gedanken und Erinnerungen ab, die in Jedermanns Händen sind. Bon den nur zu zahlreichen populären Biographieen hebe ich gerne hervor das Buch von Johannes Kreuzer (2 Bde., Leipzig 1900); auch das durch viele Excerpte dis auf 8 Bände angeschwollene Werk von H. Blum soll hier genannt sein, zumal da eine Reihe nicht werthloser persönlicher Erinnerungen des Verfassers darin verwedt ist. Eine kritische Besprechung der neueren B.-Litteratur (1. Theil) gab Fr. Meinecke in der Hitt. Zeitschrift (1901); eine Uebersicht über die in Frankreich, England, Amerika und Italien erschienenen B.-Bublicationen Bruno Gebhardt in "Nord- und Süd" (1902); hierunter ist vor allem das Buch von James Byclisse Headlam zu nennen (Bismarck and the soundation of the German Empire; in der Sammlung "Heroes of the Nations" 1899), das durch die sichere Problemstellung und klares Urtheil hervorragt.

Bur Berichtigung. S. 657, 3. 6 l. Ritter Anton v. Schmerling, und streiche 3. 7 als Reichsminister. S. 695, 3. 9 f. v. u. ist Schutzzollpolitit und Freihandelspolitit umzustellen. Diese und andere

Irrthumer werden in der Sonderausgabe gebeffert sein.

Mag Leng.

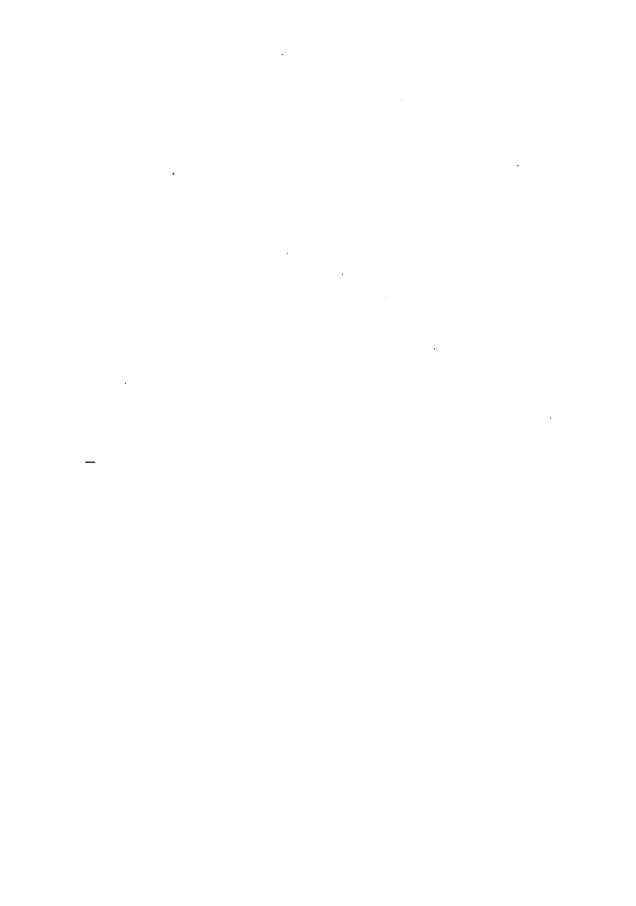

## Derzeichniß

ber im 46. Banbe ber Allgem. Deutschen Biographie enthaltenen Artitel.

(Die beigefesten Bablen find bie Geitenzahlen bes Banbes.)

Andrass, Graf Julius v., Aubors, J., Polit. 82.
Staatsmann 1.
Andreae, H. B., Theol. 10.
Andreae, T., Maler 11.
Andreae, Karl, Geograph 12.
Andreae, Karl, Geograph 12.
Andreae, Karl, Geograph 12.
Andreae, Karl, Geograph 13.
Andreae, Karl, Geograph 14.
Andreae, Karl, Geograph 15.
Andreae, Geograph 15.
Andr Staatsmann 1.
Andreae, H., Theol. 10.
Andreae, T., Waler 11.
Andreae, T., Waler 11.
Andreae, T., Waler 11.
Andreae, T., Waler 11.
Andreae, Rarl, Geograph 12.
Andries, J. B., Theolog 15.
Anichüt, H., Jurift 16.
Anton, E., Buchfandler 17.
Antonius, W., Buchdr. 18.
Anzengruber, L., Dichter 19.
Apian, Ph., Math., Geogr. 23.
Appli, N. O., Polit. 25.
Appold, R., Rupferst. 26.
Arends, L. M., Stenogr. 27. Arends, g. A. F., Stenogr. 27. Arentsicilbt, A. v., Milit. 33. Arentsichilbt, 2B. D. v., Milit.

Argelander, F. 28. A., Aftron. 36. Arlt, F. v., Ophthalm. 38. Arnbt, B. H., Hiftor. 39. Arnbts, R. E., Jurift 41. Arneth, Alfr. v., Hiftor. 45. Arnold v. Brüffel, Buchdr. 51. Arnold, Chr., Buchbr. 51. Arnold, H., Maler 51. Arnold, B. Ch. F., hiftor. 52. Arnsperger, R. Ph. F., Forfim. 54.

Arns, A. R. N., Jurift 55. Aronhold, S. H., Math. 58. Artaria, R. u. F., Buchhl. 59. Ajdbach, J. v., Hifter. 59. Asfahl, M., Maler 68. Athalarich. Oftgothenfonig 68. Athanagilb, Weftgothenfonig

Attems, F. Dt. Braf, Ctaatsm.

Auersperg, G. L. Graf v., Milit. 87. Muguft, Pring v. Bürttemb. 88. Mugufta, beutsche Raiferin 89. Mufpig, B., Dermatol. 143. Une : Lallemant, F. Ch. B., Schriftft. 144.

Abe : Lallemant, R. Ch. B., Reifenber 144. Avenarius, E., Buchh. 146. Avenarius, R., Philosoph 147. Aprenichmals, R., 216t 149.

Baabe, R. A., Maler 150. Babo, &. v., Chemifer 151. Babft, D.G., plattd. Dichter 154. Bach, A. Frhr. v., Staatsm.

Bachem, J. B., Buchh. 172. Bachmann, G.S.E., Philol. 172. Back, G., Buchdr. 174. Bacmeifter, G. S., Staatem. 175.

Baebefer, Buchh. 180.

Bader, J., Hiftor. 182. Badius, J., Buchdr. 184. Bagel, Buchh. 185. Bagge, O., Bolfsschrifts. 186. Bagle, D., Bottslatrift. 186. Bahlmann, H. W., Beamt. 187. Baier, A., Philof. 188. Baifch, H., Maler 189. Baifch, D., Maler 190. Baiter, J. G., Philot. 190. Batter, R., Mathem. 192. Attems, J. M. Graf, Staatsm.

76.
Aubert, H., Raturf. 81.
Auboin, Tangobardenfönig 81.
Banbel, E. v., Bilbh. 202.

Baenich, W., Buchh. 208. Bapfi, B., Buchdr. 205. Baer, F. J., Technit. 206. Baer, R. E. v., Naturj. 207. Baer, G., Oriental. 212. Barbeleben, A. v., Medic. 214. Barfus, B., Rupferft. 215. Bargiel, W., Mufit. 215. Barnefow, A. v., Milit. 216. Barth, F., Maler 217. Barth, F. X., Maler 218. Barth, H., Buchbr. 218. Barth, Harq., Parlam. 220: Barth, H. v. B.-Harmating, Forfdyngsreii. 221.

Barthelme, H., Maler 223. Barthelmeh, R., Kupferft. 223. Bartling, F. G., Potan. 224. Barh, G. A. Afrikareif. 228. Barthogus S. Mufer 225. Barpphonus, S., Mufit. 229. Bafebow, R. M. v., Medic. 230. Baffe, D. F., Industr. 230. Battonn, J. G., Hiftor. 231. Bauberger, 2B., Jugenbichriftft. 232.

Baubiffin, Bolf Graf, Neber= jeger 233. Bauer, Bruno, Theol. 236.

Bauer, Ferd. b., Milit. 237. Bauer, J. G. und S. G., Juriften 289. Bauerband, J. J., Jurift 240. Bauernseind, K. M. v., Geodat

Bauernfeld, E. v., Dichter 243. Baum, J. W., Theol. 247. Baum, W., Medic. 250. Baumann, E., Naturf. 254. Baumann, D., Afrikareif. 255.

Baumer, Ih. S., Bilbh. 256. Baumer, S., Benedict. 257. Baumer, W., Architeft 258.

49 \*\*

Baumgarten-Crufius, G. A., Theol. 259. Baumftart, A., Philot. 260. Baur, F. A. G., Forfim. 262. Baur, G. A. L., Theol. 266. Baur, F. Wilh., Theol. 270. Baur, H. Wills., Levol. 270. Babier, S., Staatsm. 273. Bayer, A., Tenorift 274. Bayer, N. v., Maler 277. Bayer, Hier. v., Jurift 278. Baeyer, J. J., Geodat 281. Bayer, K., Philoj., Padoag. 287. Bayler, H., Bijchof 289. Beaulieu-Marconnay, R. D. b.,

Diplom. 290. Bebel, J., Buchbr. 293. Bed, B. v., Mebic. 294. Bed, F., Dichter u. Gelehrter 296. Bed, J. T., Theol. 297. Bed, R. G., Buchhbir. 302. Bed, R. J., Dichter 303. Beder, Alb., Musit. 309. Beder, Aug., Belletr. 309. Beder, E., Theol. 315. Beder, H. H., Parlam. 315. Beder, J., Maler 317. Beder, Jac., Alterthumsf. 321. Beder, K. F., Musitschrifts. 322.

Beder, R., Statiftifer 324. Beder, O., Ophthalmol. 326. Bederath, M. v., Maler 327. Beders, S. R. Ph., Philoj. 328. Bedmann, F., Siftor. 330. Beckmann, F., histor. 330.
Beeger, F., Lehrer 331.
Beeth, B. v., Phylit. 332.
Behaghel, W. T., Jurist 334.
Behn, E., Geogr. 335.
Behr, H., Opernsänger 336.
Behr, H., Dichter 337.
Behrend, F. J., Medic. 338.
Behrend, P. W., Theol. 338.
Beierlein, J. B., Numism. 340.
Beisbarth, K., Architest 341.
Beissel, F. R., Mystifer 341.
Beith, J. F., Dichter geistl.
Lieder 344.

Belli, Maria B. Gontarb 344. Below, G. F. E. v., Milit., Dipl. 344.

Benary, F. S. F., Oriental. 346. Benbel, F., Dufit. 347.

Benbemann, E., Maler 348.

Bendel, F., Musit. 347.
Bendemann, E., Maler 348.
Bender, Z., Histor. 350.
Benefe, E. N. W. 351.
Benebek, L. v., Milit. 351.
Benebek, L. v., Milit. 351.
Benebek, E. v., Milit. 351.
Benebek, E. v., Milit. 351.
Benebek, E. v., Misit. 354.
Benete, T. W., Histor. 355.
Benefe, D. N., Histor. 355.
Beniey, Th., Oriental. 358.
Bening, D. H., Histor. 362.
Bening, D. H., Berwaltungsbeamter 359.
Bennede, B., Naturs. 362.
Bennede, B., Naturs. 362.
Bennede, B., Maler 363.
Bentheim, G. F. v., Milit. 363.
Beny, E., Maler 363.
Benyler, J. L., Egriffs. 364.
Benyler, J. L., Ghriffs. 364.
Benyler, J. B., Ghriffs. 366.
Berchtolb, J., Jurist. 367.
Berdholk, A. v., Maler 369.
Berger, M., Architekt 370.
Berger, D., Medic. 372.
Berghaus, H., Roegr. 374.
Berghaus, H., Rartogr. 372.
Berghaus, H., Buchb. 381.
Bergmann, F. W., Sprackforliger 383.
Bergfræger, A., Buchb. 385.

Bergftraeßer, A., Budh. 385. Berlage, A., Theol. 386. Berlepich, K. v., Belletr. 388. Berlichingen, G. Grafv., Staats-

mann 389. Berlin, R., Ophthalm. 390. Bernag, J. M., Maler 390. Bernag, R., Architeft 392. Bernaß, M., Sydrotechn. 392. Bernays, J., Philol. 393. Bernays, M., Litterarhift. 404. Bernhard Erich Freund, Bergog

b. Sachfen-Mein .- Bildburg= haufen 409.

Bernhardi, F. Th. b., Staaten 424.

Bernhardt, 3., Maler 430. Bernoulli, R. G., Mebic 432. Bernftorff, A. G. D., Staalsn. 433.

Bernus, F. M. J. D., Staatem.

Bertelsmann, R., Buch, 487. Bertheau, C., Schulm., Theol. 437

Bertheau, E., altteft. Ereget 411. Berthelt, F. U., Babagog 443. Berthold, G., Stenogr. 443. Berthold, M., ev. Bjarrer 445. Befeler, G., Juriff 445. Befeler, B., Staatsm. 473. Beffer, R., Budhblr. 481. Beffer, R., Budhblr. 481. Beffer, R., Fred. 482. Beta, H., Fred. 482. Beta, H., Fred. 483. Bettelheim, R., Debic. 493. Betulius, D., Theol., Dichter 493.

Beuft, F. F. Braf b., Staatem. 494.

Beyer, A., Archit. 582. Beher, F. G. D., Milit. 584. Beher, W., Medic. 585. Behrich, E., Jugendichrift. 585. Behrich, E. H., Geolog 586. Bidder, F., Biolog 588. Bidder, F., Biolog 538.
Biedermann, A. E., Theol. 540.
Biehler, H. D., D., Millt. 543.
Bielz, E. A., Naturi. 543.
Biermann, K. E., Maler 545.
Biermer, A., Medic. 546.
Billroth, Th., Medic. 548.
Bird-Hirldfeld, F. B., Medic. 555.

Birfmeyer, F., Maler 559. Birmann, M., Theol. 560. Bijchoff, J. J., Medic. 562. Bijchoff, F. R., Math. 563. Bijchoff, Th. R.M., Physiol. 570. Bismard, D. E. B. Fürft v. 571.







UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY

/ LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

· STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD

FORD UNIVERSITY LIBRARIES · STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

LIBRARIES S STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD UN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIB IFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAR ARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANF LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . ST. . STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UN UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIB FORD UNIVERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERS ERSITY LIBRARIES . STANFORD UNIVERSITY LIBRAR ARIES - STANFORD WINDERS LIBRARIES - STANFO

